

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

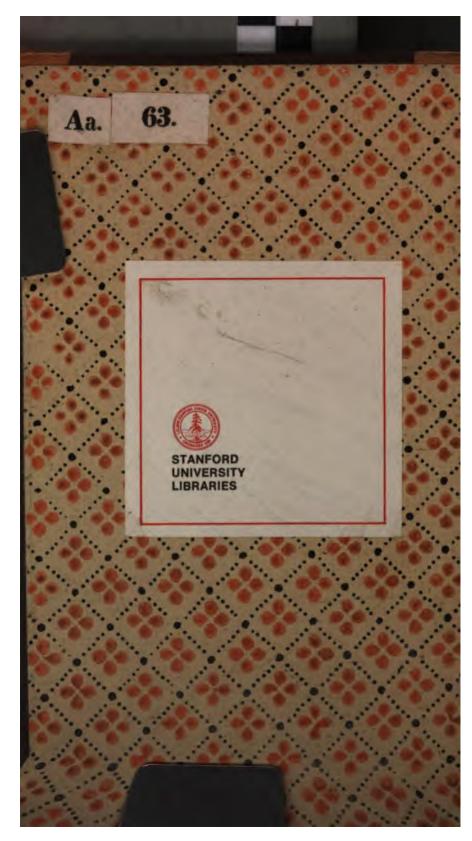

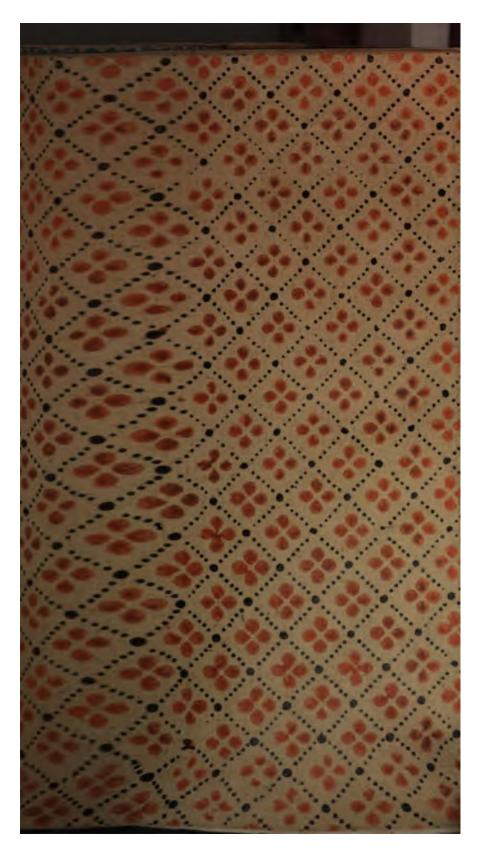



.

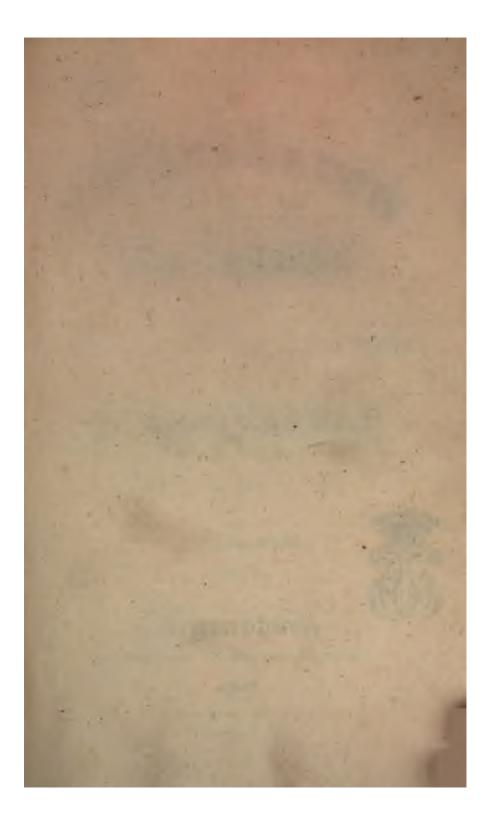

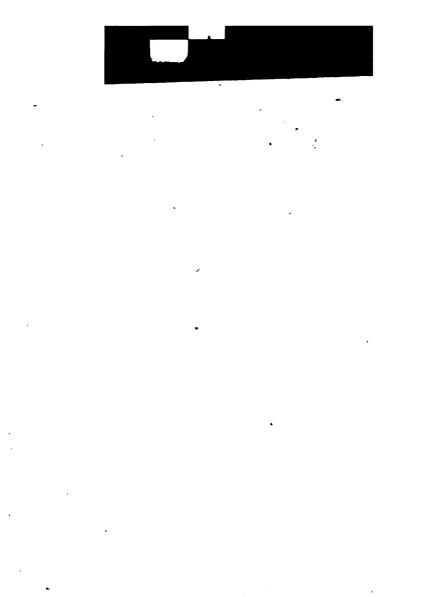



Mil sechniy Tubellen.



I ruck and Virtug von Fr Mistel

1831.

I Auction with the sea to have

 $\mathcal{T}$ 





# eecerees e é e

der

## Sta atengeschichte,

coloristes Wandtableau 6 Schuh hoch, 3 Schuh breit in Kupfer gravirt.

Verfasst

V o D

## J. f. Damberger,

Prediger an der Theatiner-Hefkirehe in München.

# Übersicht der Fürstentafel.

Vas den Titel dieser genealogischen Zusammenstellung umgibt, deutet hin auf . 2022 aus den verwüstenden Stürmen der Völkerwanderung in die Zeiten, eren, Staatenwelt ihre verjüngte Gestalt gewann. In der Mitte über den fan . en halt eich hoch der Adler mit den Insignien des Kaiserthums; am Rande, e Reite der Pap-te herabläuft, raget empor auf steilem, den wilden Strom damm I-le die Kirche im Licht der Morgensonne, welches in die Gegend niederbereiten der Verwüstung, Trümmer alter Bauten zu zeigen, und dem christliiletien zum siegreichen Kampt' gegen Heidenthum und Barbarei zu leuchten. a oder die Kultur, mit der Manerkrone auf dem Haupte, einen Lowen, das Bild sker kraft zur Seite, kömmt hervor aus der frisch umlaubten Musenhalle, halt laweig und die Sichel als zur friedlichen Ernte in der Hand, und was Gewerbe, i. Aunet. Wiesenschaft, jede menschenwurdige Beschäftigung einzbildet, gruppirt ze sie her: durch Kronen, Dogenhut, Infel u. s. w. wird die Verschiedenheit der Staten bezeichnet, und die gewaltige Eiche erinnert au ihr laugsam kräftiges obim und unerschutterliches Bestehen durch viele Jahrhunderte. Diess die eine ing -- Links dem Titel zeigen sich die Embleme des Ritterthums, und ein e. der Erstlings Sohn der Geschichte, hinter sich das Sturm bewegte Meer " -12 angebuliches Schiff zertrummerte, greift in die Harse gedenkend der genen Zesten, und aufmerksam horchen seinem Liede ruhmgekröute Ritter. 1 a bober See richten Fahrzeuge ihren Lauf gegen eine antique, dem Verfall radt. Der Leuchtthurm, noch mehr die Kuppeln der Sophienkirche geben Byzans a zu erkennen: hier am Rande nümlich haben die Byzantiner ihre Stelle, bis Der Byzantinerstamm läuft aus von der die O-manen den Platz einnehmen. in eines, die Abtheilung schliessenden Ölbaums, welcher nur in einem schwacher och fortgrunt; den stärkern hat der Sturm abgesprengt, von dessen Hestigkei des schlagenden Wellen noch Zeugniss gibt das düstere, nur so viel nerrinden L dass die Nahe des Halbmondes ersichtlich wird.



Um sich in den vielen Regentenstämmen leicht zurecht zu finden. ist unr noth die jezt noch blühenden Hauptdynastien, deren Namen unten am Rande stehen, achte aufwärts zu verfolgen bis zu ihrem Anfauge und die unterscheidenden Farben zu beacht Daun durchgehe man die Familien der durch gothische Schrift genug berausgehober Kaiser: 1) Carolinger, als Carl. I, Ludwig. I, Lothar. I, Ludwig. II, Carl. II, Ci mann, und Carl. III d. Dicke. Dessen Absetzung löste das Kaiserthum; in Italien strit\* sich Guido und sein Sohn Lampert mit Berengar. I um die Krone, Arnulphs Zug hatte so weniger dort die Herrschaft befestigt, da selbst in Deutschland Alles zerrüttet wa und Ludwig. III das Kind das Haus der Carolinger in höchst tranrigen Umständen beschle Courad. I der Franke ward zum König der Deutsehen gewählt, dann 2) der Sacht Heinrich, I, und dessen Solm Otto, I kämpfte auch die Parteien Italiens nieder, so dass u. Sohn u. Enkel u. den heil. Heinrich. Il die röm. Kaiserkrone schmückte. Den Sachsen folgten Franken: Conrad. II, Heinrich. III, IV. u. V. - Lothar. II v. Supplinburg 1125 1137 ging 4) den Hohenstaufen voran: Courad. III, Fridrich. I, Heinrich. VI, Philit dessen Gegenk. Otto. IV der Welfe war, Fridrich II, u. Conrad IV, lezterer fast nirger mehr anerkannt. Das Interregnum, während dessen man Wilhelm v. Holland, Riche v. England, und Alphons v. Castilien gewählt hat, endigte die Erhebung 5) c Habsburgers Rudolph. 1, dem der Sohn Albrecht. I erst nach dem Tode des Ado: v. Nassau folgen konutc, und dann erkor man 6) Heinrich. VII v. Luxemburg. Et zwistige Wahl stellte Ludwig. IV den Bayer und Fridrich den Schönen v. Östre sich gegenüber, den Hauptgewinn des Streites zogen die Luxemburger: Carl.) zugleich König v. Böhmen, wurde Kaiser, so seine Söhne Wenzel und Sigmu (Der Neffe Jodoc v. Mähnen starb bald nach der Wahl, die man nach dem Hinga des Kaisers Rupert v. d. Pfalz 1410 auf ihn gerichtet.) Seit 1438 blieb 7) die Kais würde dem Hause Östreich, den einzigen Fall ausgenommen, da 1742 der Churfu Carl Albrecht v. Bayern dazu gelangte.

Diess wäre die Mitte des Ganzen. Von oben herab sieht man den Stamm (Capetinger (franzblau) und den der Agilolfinger, Luitpolder, Wittelsbach (himmelblau) dasselbe bis unten durchschneiden, so dass es vier Theile gibt: A. 1 den Byzantinern zum französischen Hause, B. von diesem zu den Kaiserfamilien, von diesen zum bayerischen Hause und D. von diesem bis zu den Päpsten.

Man beachte die vier Buchstaben und das Jahrhundert, wie in der Randeinfasst selbes leicht aufzufinden ist, und folgende Angaben werden Linlänglich klar sein.

BYZANZ. Griechische Kaiser 820 — 1204 A. Lateinische Kaiser daselbst — i Flandern 1204 — 1216 A., aus dem Hause Courtenay — 1261 B nebst Johann v. Brien 1231 A. (In wischen Nicäa 1204 — 1261 A.) Paläologen — 1453 A. Könige Jerusalem, auch Cypern 1099 — 1267 A. Osmanen 1289 A. Türkische Kaiser bish

ÖSTREICH. Babenberger Markgrafen seit 983 B. — Leopold. V und Br. Heim Jasomirgott waren eine Zeit lang Bayerns Herzoge, und lezterer wurde gegen Verzi auf jenes Land zum eisten östreich. Herzog erhoben 1156. Der Abgang des Stamm 1246 erweckte blutigen Streit, Hermann v. Baden und sein Sohn Fridrich sprac das Herzogthum an, der Böhmenkönig Ottocar entschied für sich mit dem Schwund wurde 1262 belehnt. Doch Rudolph v. Habsburg, Sieger über den Stolzen, was das Land dem eignen Hause zu 1282 bis jezt.

Cärnthen: Carlmann 876, nachmals Kaiser, und der Sohn Arnulph. Hezilo.
Luitpolder D. Otto aus Franken 995 C und dessen Sohn Courad. Welf. III D. Ch
1057 C. Berthold v. Züringen — 1072 B. Ortenburger 1127 C: Ulrich. I, Herms
Ulrich. II, Bernhard, Ulrich. III, nach dessen Tod 1269 Ottocar v. Böhmen hier
sich griff. Der Kaiser belehnte 1278 Mainhard. III v. Görz, dessen Sohn Heins
K. v. Böhmen genannt, der Tochter Margaret Maultasch bloss noch Tyrol binters
1331. Die östreich. Herzoge wurden 1335 mit Cärnthen belehnt.

u: Czechem — 1207 B. An des obigen Heinrich v. Cärnthen Statt wählten 1311 Johann, den Sohn des Kaisers Heinrich. VII, welchem Sohn und st sind. Sigmunds Erbtechter Elisabet brachte Böhmens Krone an Kaiser Als sein Nuchfolger Ladislav 1457 kinderlos starb, wählte man Georg usch diesem den Jagellonen Ladislav. II, dessen früh reifer und früh gesch Ladwig dem Schwager Ferdinand. I 1526 seine Kronen hinterliess.

Markgrafen v. Soltwedel und Grafen v. Stade bis 1141, die den Brandenburg abzuringen sich mühten D. Ascanier, Albiecht d. Bar e Nordwart und ist erster brandenburg. Churfurst; der Stomm währte bis steng ter Baver belehnte seinen Erstgebornen mit Brandenburg 1324, dessen Lorg cer Rumer und Otto hier mit geringer Macht folgen. Kniser Carl. IV wa cas Land ab. Kaiser Sigmund verpfändete es an den Burggrafen Fridrich z und belehnte ihn endlich als Churfursten 1417. Dieser war ein Abder Graten e. Zollern jüngern Zweiges, und folglich des durch die Meransche bereiten Burggr. Fridrichs. III, welchem Kaiser Rupolph Freund gewesen. fur-te-themer (Bairsuth und Ausbach) weren das Erbtheil nachgeborner Lie erbier. Albrecht, Mitglied des deutschen, über Preussen gebietenras. 22d Ordensmeister geworden, änderte die Religion und verwandelte We'le Lami 1525 in ein weltlichen Herzogthum. Seinen Sohn beerbten die thei: I matteb. I nahm 1701 den Titel: König v. Preusseu! an, die frank. r toren beim 1791, und wurden auch diese entferntern Stücke an Bayern en. . . . . . . indess von Schlesien, Polen, Sachsen, Pommern, Westphalen und Be 12 1 ch grossere an die Krene gekommen.

rang Die Agilolfinger (ganz oben) eilagen den Carolingern. Ludwig der . seine Salue, der Enkel Armulph und Urenkel Ludwig das Kind hatten bier Luitpolds Geschlecht stränbte sich vergebens, den neugewählten zure dan zu sein: Otto, I M. siegte vollständig über Arnulph, II und belehnte ter He Boch, I mit Bayern, dersen Sohn Heinrich, II der Zänker auf einige the ... (Heinrich) III weichen musste. Der heil. K. Heinrich war als Hrz. Er setzte 1017 über Lavern den Schwager Heinrich. (V) v. Luxem-. Carrad. III schob das eigne Söhuchen Heinrich (VI) ein, welcher dann en viden des Luxemburgers Neffen Heinrich VII 1040, und 1049 den Vetter Central, v. Zophen beleint, und 1053 das Söhnehen, den nachmal, Kaiser, rieb. 19 Her. v. Bavern neinet. Den Namen bekam 1052 das Bridderchen A. O.t. II v. Nie lieim war 1061 bis 1070 Herzog C. Fur den Geächteten die Worle Welf, I und sie vereibte auf Söhne und Enkel. K. Conrad. III, and illien, gab zwar das Herzogthum an die Mikgr. v. Östr. Leopold und (XI) las mirgott: als sich aber K. Fridrich I versöhnen liess, wurde XII der Lowe wieder in des Vaters Wurde eingesetzt, nur dass Ostreich es Herzugtham sich lostrennen durfte. Über den Löwen verhängte der Kaiser Reich-selt, und überting das Herzogthum Bayern dem Otto major Pfalzgr. elabach. desen Geschlecht nicht bloss in Besitz desselben blieb bis jezt, beld auch die Rheinpfalz an sich brachte.

inische Pfalzgrafen. Als der erste wird angegeben Eberhard. Br. des ad. 1 536; dann nennt man den Franken Hermann 941...993 C, seinen Sohn i Enkel Otto, den Vetter Heinrich. I und einen gewissen Hermann. II. zugleich. II zu Lach, dessen Stiefsohn Siegfried Gr. v. Orlamünde 1056 D. desselben Ibeka und inzwischen Gr. Godofred zu Calwe 1113 C. Von 1140 bis 1156

biess Pfalzgraf Hermann, III v. Stalecke C, nach welchem die Würde K. Fridrich. dem Halbbr. Conrad überträgt. Conrads Erbtochter Agnes heurathete heimlich de 1 Welfen Heinrich, und ihre gleichnamige Tochter diente den obwaltenden Streit z 1 schlichten, da sie mit Hrz. Otto. II v. Bayern sich verband. Desselben Enkel Rudolph. ist Stammvater der folg. Churfürsten und Pfalzgrafen geworden u. s. w.

SACHBEN. Alte Herzoge: Ludolph u. Söhne. Der Enkel Heinrich der Finkleswurde 919 König. Otto. I M. machte den Verwandten Hermann Billung zum Herzog, 1960 D, von dem die folgenden. Hrz. Magnus schloss den Stamm 1106, und Lothager. Supplinburg, nachmals Kaiser, bekam Sachsen, gab es aber an den Schwiegersohn, den stolzen Welfen Heinrich. Wie um Bayern kam Heinrich d. Löwe durch die Reichsacht auch um die herzogl. Würde in Sachsen, und sie ward dem Ascanie Bernard, Sohne Albrechts des Bären, verliehen 1180 D, aber freilich wenig Langlazu. Überdiess behielt Pr. Heinrich das Erbland (Anhalt) gesondert, auch Churt Albert. I gab dem jüngern Sohne ein eigenes Herzogthum (Lauenburg), welche Linie als Churf. Albert. Ill 1422 kinderlos starb, von der Chur ausgeschlossen worden ist indem der Kaiser damit den Mrkgr. Fridrich v. Meissen belehute.

Haus Meissen. Als Mrkgr. Eckard. II 1096 ohne Mannserben starb, setzte der Kaiser desselben Schwestersohn Dedo Gr. v. Wettin über die Mark; doch erst Dedo's Brudersohn Conrad behauptete sich dort u. in Lausitz. Heinrich der Erlauchte lasst wegen der Mutter Fuss in Thüringen; auch die Pfalz Sachsen (bei diesen Pfalzgrafen bemerke man den Erzb. Adalbert v. Bremen 1043 D) war bereits angefallen. Fridrich der Streithare endlich wurde Churfürst 1423. Seine Enkel stifteten zwei Linien, die Ernestinische und Albertinische, welche jezt noch in verschiedeneu Zweigen lühen. Aus der erstern ist besonders die nun grossherzogliche von Weimar aufgeührt, nebst der von Hildburghausen, jezt Altenburg, und oben 1003 bis 1067 C finden sich die ersten Grafen v. Weimar, vor es an Meissen fiel.

Braunschweig. Unbekannt wie, aber verwandt mit K. Otto. II war MrkgrBruno. I, dessen Nachkommen auch in Thüringen auftraten und mit Egbert. II endetam
1090 C. Durch seine Schwester kamen die Allodien an Heinrich v. Nordheim, Hrzin der Weser genannt, dessen Erbtochter sie wieder dem K. Lothar. II zubrachten
Von diesem erhielt sie nebst vielem andern der Eidam Heinrich der Welfe 1127. Als
lie Welfen den Hohenstausen erlagen, blieb ihnen nicht viel mehr als diese Allodiem
ind Otto das Kind wurde 1235 als Hrz. v. Braunschweig - Lüneburg belehnt. Die vielen Verzweigungen des Hauses konnten nicht alle ausgenommen werden; doch sielen
nan die beiden noch jezt blühenden Hauptstämme: den herzoglichen v. Braunschweim
ind den königlichen v. Hanover, welcher zugleich die grossbritann. Krone trägt.

HESSEN. Hier hatten wohl oder sprachen die Obmacht an Frankens Herzog Eberhard, Br. des K. Conrad. I, der Verwandte Conrad. I, sein Sohn Otto \*). Indest gelangten hier und in Thüringen Landgrafen zu Ansehen und Besitzthum, schon der Vater, noch mehr der Sohn Ludwigs des Springers, Ludwig. III 1130 C, der Casserheurathete und zu Wartburg suss. Der Lezte des Stammes, Heinrich Raspo was

Nach Conrad jun., lauch Hrz. v. Chruthen, ernannten die frank. Kalser für Franken keinen Rermehr 1039 C. Heinrichs. IV T. Agnes brachte dem Hohenstaufen Fridrich Ostfranken als Klitgift 1 als der nachmal. Kalser Conrad. III hiess wieder Hrz. v. Franken, welcher Titel auf den Berliche zu Rothenburg überging. † 1167. K. Lothar. II hatte ihn aber dem Blacket v. Würdersprochen und dem ist er nach der Hohenstaufen Sturz geblieben.

mals Gegenkönig aufgestellt. Bein Nesse und Erbe war Heinrich das Kind, Stiefbr. b. Hrz. v. Brabant, und verler im Streit mit Meissen Thüringen, so dass die Nachten bloss mehr Landgrasen v. Hessen blieben, gespalten ausser kleinern in zwei hm:branchen, die v. Cassel v. v. Darmstadt, nunmehr mit chursurstlieber und grosstraglicher Würde.

SCHWABEN (Alemannien) Herzogthum - 1080. Von den Carolingern bezwungen mies die Alemannen Statthaltern gehorchen, welche nuntii camerae hiessen z. B. Brider Erchinger und Berthold 916 C. Burkard. I nahm den herzogl. Titel an: mer ging an den Gem. seiner Witwe Hermann den Franken über, welcher des wert Sohn Ludolph zum Eidem u. Erben hatte 949. Als er abdankt, wird Burkard's ha Herzog, und diesem folgte davn wieder Ludolphs Sohn Otto. Dem frank Hause abrecheslich entsprossen waren die Herzoge Conrad 983 B, Hermann. Il u. III --112 Des Lextern Schwager Ernst v. Östreich erhielt nun das Lehen, und nach dem laging der beiden Sohne nahm und behielt en K. Heinrich, III bis 1045, da er den ber Otto C belehnet hat und 1048 den Mrkgr. Otto v. Schweinfurt B. Heinrich. IV dente damit seinen Schwager Gr. Rudolph v. Rheinselden, welcher ihm dafür :: B als Gegenkönig zu schaffen macht. Heinrich will den Schwiegersohn Fridrich Hobenstaufen einsetzen, welchem Berthold v. Zäringen bis 1094 den Besits streitig phi; von jezt an aber blieb die herzogl. Würde im hohenstaufen. Hause bis sie erlosch: idrich, II. Fridrich. (III) v. Rothenburg, Fridrich. IV, Conrad, Philipp, Fridrich. (V) mer. Conrad und der lexte Conradin. (Von 1040 bis 1094 C sind die Gr. v. Calwe beme: Len.)

Wörtemberg. Die seit 1100 bekannten und lange schon mächtigen Grafen langten zur herzoglichen Würde erst 1495. Kleinere Nebentriebe des Stammes westen weggelassen werden; den Hauptast sieht man bis jezt ausgeführt. Eben so es mit Baden, das sich noch stärker spaltete und erst spät wieder den alten Glanz warb. welchen die Zäringer 1059 bis 1218 B um sich verbreitet hatten.

Mecklenburg. In diesem Überbleibsel des alten Wenden-Reiches, bald deuties, bald dänisches Lehen, thaten sich die Ahnen des gegenwärtigen Herrscherschlechtes seit 1130 bervor. Es gab viele Theilungen. Albert. I empfing vom Kaiser
a berroglichen Titel. Die Scheidung der beiden jezt großscherzoglichen Häuser
bwerin und Strelitz besteht seit 1701.

17ALIE 7. Der lezte Lombardenkönig Desiderius verliert die Krone an Carl d. 1774. welcher 781 den Sohn Pipin damit zieret, und wieder 806 den andern Pipin, wen Sohn Bernard dem Oheim K. Ludwig dem Frommen im Kampse unterliegt 818. weich Kaiser nannten, wollten auch die eiserne Krone davon tragen: Lothar. I, theig. II, Carlmann, Carl. III. — Hrz. Berengar v. Friaul 888 A stellt sich dem mode entgegen, welcher überdiess dem K. Arnulph im Kampse stehen soll. Guido's the Lambert endete 898; allein Berengar hat nun an K. Ludwig v. Arles 900 A, I sach diesem an K. Rudolph. II v. Hochburgund 922 C starke Widersacher und begt lezterem. Der Sieger lässt sich 926 mit dem bösen Mikgr. Hugo v. Arles C\*) aus Tausch ein, und Hugo und sein Sohn heissen Könige Italiens. Lothars Witwe

Becer Ango passto in die Sippochaft der Marozzia, die vor ihm mit Gr. Adalbert v. Tusculum uw linge. Guido v. Tuscien sich verhunden und in Rom wie die Mutter Theodora gehauset hat. Hur urd von dem Stiefbohn Alberich verjagt. Crescentius, lester Häuptling dieser Art, war ein Schiftingern Theodora Schw. der Marozzia. Sie stehen alle beisammen 917 — 998 C.

w

Die Kaiser stellten allenthalben Markgrafen oder Vicarien auf, ihre Rechte zi wahren und zu mehren, man sträubte sich gegen solche Herrschaft, besouders lombard Stadte thaten diess bei Gelegenheit des Investiturstreites, der Kreuzzuge, des langer Kampfes zwischen Guelfen u. Ghibellinen. Matthäus Visconti, kais. Vicar in Mailand konnte die Würde bereits vererben 1322 B, der Urenkel erkauft herzoglichen Tite 1395. Hrz. Philipp Maria verliess 1447 nur eine unehliche Tochter Gem. des Con dottiere Sforza, mit welchem ein neues herzogl. Haus begann bis 1505. Die französ Konige haben Mailand wohl mehrmals erobert, aber gegen die Kaiser nicht behauptet konnen. Carl. V belehnte damit den Sohn Philipp. II 1540 und so blieb es spanisch bis zum grossen Erbfolgekrieg; der Fr. zu Rastadt 1713 sprach das Herzogthum den Kaiser zu. - Mantua gehörte dem alten Hause Este, welches in der berühmter Mathilde 1115 D erlosch. Seit 1328 kam dort das Haus Gonzaga empor. Hrz. Carl. IV wurde 1700 geächtet, und das Land vom Kuiser eingezogen. - Modena, auch Besitzthum der Mathilde, haben die Nachkommen des Fulco v. Este 1070 D erst un 1288 wieder erworben, und 1452 den herzgl. Titel. Den lezten Herzog Hercule Rainald. III vertrieben die Franzosen 1796. Ihn erbte der Eidam Erzhrz. Ferdinane v. Östreich, welchem 1806 Hrz. Franz. IV gefolgt ist. - Parma, von Mathild der rom. Kirche vermacht, wer lange ein Zankapfel. P. Julius. Il zog es nebs Piacenza als Lehen der Kirche ein. Acht papstlich-kaiserliche Lehenherzoge weise das Haus Farnese 1556-1731 B. Als ihre Erbin betrachtete sich Elisabet K. v. Spa nien, und setzte durch, dass der Sohn Carl 1731, und 1748 sein Br. Philipp Herzog wurde. Der Enkel sollte dafür 1802 König v. Hetrurien werden, aber Napoleon lies ihm nichts als den Titel, und sein Pr. Carl erhielt 1815 einsweilen bloss Lucca, wei Parma der französ. Kaiserin zum lebenslänglichen Sitze dienen muss. -

Toscana. Alte Markgrafen zu Lucca findet man bei der erwähnten Marozzia Adalbert, Guido, Boso. Die Würde kam an's Haus Este, 1032 an Bonifacius, Vate der Mathilde, und hernach an die Welten: Welf. II, Heinrich den Schwarzen, Heinrich den Stolzen, Welf. III, u. a. Manfied v. Sieilien wurde von Pisa und den Ghibellinen hieher gerufen 1261 C, endlich schwang sich Florenz über die undern Städte empor besonders unter Leitung der Medici seit 1378. Carl. V machte den Cosmus zum Herzof 1537 C, der Papst ihn zum Grossherzog. Bei Abgang des Hauses gefiel den Mächten mit Toscana den Hrz. v. Lothringen zu entschädigen und es wird die Secundogenitu Östreichs. — Venedig, fortwährend eine Republik, liess auf seinem Boden kein Fürsten geschlecht empor kommen.

Neapel u. Sicilien. Lezteres ward den Griechen durch die Araber entrisse 827. In Neapel, Capua, Beneveut u. a. O. machten sich die Dogen mehr oder wenige von Byzanz los, wurden mitunter Vasallen des Papstes u. schwächten sich gegenseiti so, dass endlich eine Handvoll Normannen die Herrschaft au sich reissen konnt 1035—1193 C. Diese eroberten auch Sicilien, und Roger bekam vom Gegenp. Anackt 1130 den königl. Titel. Sein Eidam, der Hohenstause Heinrich. VI eistritt sich di Krone, welche auf Fridrich. Il u. Courad. IV überging. Der lezte Hohenstause Conradi versuchte umsonst die Waffen; der Papst hatte das Lehen dem Carl v. Anjou 1266 ausgetragen, und derselbe nach Überwindung des Bastards Manfred sich auf dem Thion hinlänglich besestigt; nur Sicilien büsste er wieder ein, und es empfing dort die Kron Mansreds Eidam K. Peter (III) v. Aragonien 1282 B, dem gesolgt sind: Jakob. I

Peter. II. Ludwig, Fridrich. II. Des Leztern Erbt, Maria, nach Aragonien dicht den Martin jun., und wie dieser stirbt, wird der Vater zugleich K. in und Sicilien 1408. Beide Kronen kamen 1412 auf das Haupt Ferdigunds . und dessen Sohn Alphons. V bezwang auch Neapel. - Hier regierten ause Anjou: Carl. I, Carl. II, Robert, dessen Enkelin Johanna. I, verm. s v. Anjou u. a. Von ihr wurde Ludwig. l Hrz. v. Anjou adoptirt 1:80. rl. III v. Durazzo nicht aufkommen lässt. Carls Sohn Ladislav. auch K. hat mit Ludwig. II v. Anjou zu kämpfen, und die T. Johanna. II mit 1. und adoptirt im Gedrange obigen Alphons, dann aber doch den Ludwig seinen Br. Renatus. Allein Alphons erobert Neapel völlig 1442, und verlem Bastard Ferdinand, gegen welchen Johann, des Renatus Sohn, nicht Laun. Dagegen fangen Frankreichs Könige an, die ererbten Ansprüche iner hitzig zu verfechten, Spanier helfen zu und Ferdinands Sohn Fridrich iblen 1501. Statt mit den Franzosen zu theilen, behielt Ferdinand cathol. in schon Sicilien besass, auch Neapel ganz für sich, und Spaniens Konige atthalter dahin. Im Erbfolgekrieg' eroberten die Kaiserlichen das Land 1707. 7 Sohn Carl vertrieb sie daraus 1733 und wurde K. v. Neapel, und als er ziens Thron bestieg, gab er diese Krone dem Ferdinand u. dessen Nachkommen.

dinien u. Savoyen. Die Grafen v. Savoyen erbten Piemont um 1036. mehtere Zweige. Gr. Amadeus. VI begann das Getrennte zu vereinigen 1360. 14 wurde Herzog. Als Victor Amadeus. II 1720 die den Spaniern vom Kaiser zese lasel Sardinien zugesprochen erhält, legt er sich davon den königk. 14. Der jungere Ast, Cariguan genannt, gelangte so eben auf den Thron.

CARS. Die Arpaden gaben Könige von 1000 bis 1300 D. Dem lezten, III. stellte eine Partei den K. Carl Martell v. Neapel und dessen Sohn Carl atgegru E. sein Anhang wählet, als er stirbt, das Söltnehen des K. Wenzel. II en. und noch andere holen den Hrz. Otto v. Bayern auf den Thron 1304. rl Robert gewann Oberhand, sein Sohn Ludwig M. wurde dazu K. v. Polen. rn folgt ihm K. Carl. III v. Neapel und dessen Sohn Ladislav, doch nur von rtei anerkanut. Ludwigs Eidam, der nachmal. Kniser Sigmund, kämpfte sich md Lannte mit der Hand der einzigen Tochter auch die Kronen Ungarns und dem Erzh. Albrecht übergeben. Albrechts Söhuchen vermochte nicht zu hin-188 Ladislav v. Polen den Thron einnahm 1443 bis 1444; dann verwesete das h. Hunyad Woiwode Siebenbürgens, und dessen Sohn Matthias Corvinus kam fahl zur königl. Würde 1458 C. Dem ohne ehliche Sprossen Geschiedenen - starke Partei den polnischen Pr. Ladislav K. v. Böhmen zum Nachfolger 1490, rm Kaiser Max seine Anwartschaft bestättigend. Als & her des Ladislav Sohn Il durch seinen frühzeitigen Tod 1526 den Thron erledigte, erkennen die den Erzh. Ferdinand als König, der Gegenkön. Joh. v. Zapolya Wo:wode rgens und auch sein Sohn Joh. Sigmund ist blosses Werkzeng der Turken, o die Halfte des Landes unter ihr Joch brachten. Siehenburgens Fürsten mt. das Haus Östreich zu bekämpfen: Stephan Bathor, Christoph. Sigmund, Bathor. leztere weniger; Stephan Boczkai, Sigmund Rakoczy, Gabriel Bathori, Bethlen - Gabor, Georg. I u. 11 Rakoczy, Franz Rhedei u. a. Um 1711 erst Östreich das Ziel, rubig Ungarn u. Siebenburgen beherrschen zu konnen.

ound im weitesten Sinne. Schon die Merovinger machten dem alten burgund ein Ende 534. Von den Carolingern waren zulezt Herren den Land bein u. Schelde u. Rhone hinab bis an's Meer K. Lothar. I, dann zusamm

seine Söhne: Ludwig. II in Rhatien, Lothar. II in Lothringen, Carl zu Lyon; end Carl d. Kahle. Ludwigs des Stammlers Schwäche gab Anlass, dass 879 su Arles; Boso A, u. zu S. Moriz in Chablais Rudolph Hrz. am Jura C zu besondern burgi Königen gewählt worden sind. Des Lextern Sobn, auch K. Italiens genannt, liess d Würde dem bosen Hugo und bekam dafür einen Theil des Arelates, wo Boso's S der lexte König gewesen, Boso's Bruder aber gesondert das Hrzgth. Burgund behi tete, das bald von Prinzen der französ. Könige erworben wurde. Der königl. Sta in Hochburgund ging aus mit Rudolph. III 1032 C, dessen Testament die Anspril der Kaiser bekräftigte. Conrad. II liess sich hier 1033 krönen. Rastlose Gegner wa die Gr. v. Besançon u. Châlon B, (später Franche-Comté), und an Frankreich vieles verloren. Als kais. Stattbalter durch Burgundien sind vorzüglich zu beach die Zäringer 1123 fig. B. Franche-Comté bringt Beatrix dem K. Fridrich. I zu 11 und dieser belehnt den Sohn Otto nicht bloss als Frei - oder Pfalzgrafen, sond auch mit dem Vicariat in Burgundien. Otto's Tochter brachte Franche-Comté Meran. Otto. III v. Meran starb 1248 C, und es ergriff der Schwager Hugo v. Chi Besitz B, dessen Enkelin Johanna K. v. Frankreich damit ihre T. Johanna Gem. Hrz. Eudo. IV v. Burgund ausstattete. Nur geschmälert hat diess Ländchen mit d andern burgund. Erbe Kaiser Max bekommen 1477. Französisch ist es seit 16 Die Schweiz hatte zum Theil schon lange vorher vom Reiche sich losgerissen. N den Zäringen sind hier nur noch die Habsburger bis auf Max. I als weit gebiete Dynastenzu erwähnen.

Lothringen. K. Lothar. I erschuf für seinen Pr. Lothar ein eigenes Königre in Austrasien, Lotharingen genannt 855, welches aber gleich wieder zerfiel. K. Arns machte hier eben so erfolglos den Bastard Zwentebold zum König 895. Herzoge kas zum Vorschein in Ober- und Niederlothringen, aus dem Geschlechte des Ragui (Reineke Fuchs!) 868 bis 1076 D. Die lezten Carolinger Carl und Otto gelang durch die kaiserliche Belehnung zu keinem Gewicht; ihr Besitzthum kam zum Tan die Gr. v. Löwen (Brabant). Den herzogl. Namen führten auch Fridrich v. Luxburg 1046 C, und Albert. II Gr. v. Namur A, Gottfried v. Bouillon 1089 A, u. Heinrick Limburg 1099 C. Endlich seit 1048 blieb er u. das kleine Ober-Lothringen im Hader alten Grafen v. Elsass, eines Stammes mit Habsburg. Nur von 1431 bis 1 ergab sich eine Ausnahme; Hrz. Carl. I hat den Eidam Renatus zum Erben einges und die jüngere Linie (Vaudemont) musste einsweilen zurückstehen. Seit 1670 Lothringen französisch zu nennen; K. Stauislaus Leszinski bekam bloss die Reniessung, dem alten verdrängten Herrscherhause wurde vorerst Teschen, dann Tost als Entschädigung ausgemittelt.

Niederlothringens Haupttheil war, wie erwähnt, Brabant und Johann. III lezte Herzog aus dem Hause der Gr. v. Löwen. Die beiden Schwiegersühne Wer v. Luxemburg und Gr. Ludwig v. Flandern bekämpfen und vertragen sich, West Witwe adoptirte den Schwesterenkel Anton v. Burgund, und 1430 geschah die völ Vereinigung Brabants u. Limburgs mit den übrigen burgund. Ländern.

Flandern. Die alten Grafen erster Linie endeten mit Balduin. VII 1114 Wegen der Mutter folgt Carl Sohn des heil. Canut v. Dänemark bis 1127 D. Franke dringt dann den Wilhelm Clito Sohn des Hrz. Robert v. Normandie auf, gegen wellt Theodorich v. Elsass mit Glück kämpft 1128 B. Dessen Sohn Philipp, kinde hatta zum Erben den Schwager Balduin v. Hennegau, und Balduins Söhne, 2 Kg. Byzanz, beschlossen den gauzen Stamm 1216. Zwei Töchter waren am Le eine mit Ferdinand v. Portugal, hier Graf 1212 B, die andere mit Burkant vosne u. Wilhelm Dampierre vermählt; Burkards Sprossen erbten Holland etentien Grafen 1299 abgingen, Wilhelms Nachkommen erstritten Flandern, w.

wier Maleanett. besass auch Attois u. a. Länder, welche alle der Eidem v. Bargund überkem 1384. Holland war nach dem Tod des lexten Grafen 1337 an desselben Schw. Matgaret Gem. Ludwigs des Bayers, und Wilhelm gekommen, dann an den Br. Albert und dessen Söhne. Margakelin Jakobaa büsste 1419 D das Land an den Burgunder ein. len Haupttheil des alten Königreichs Lothringen wieder beisammen; im ch das übrige zu erobern, ging Hrz. Carl der Kühne unter 1477 B. Seine te die burgund. Provinzen (das Herzogthum abgerechnet) dem Gem. H. and weil der Sohn Castiliens König wurde, kamen sie in Verband mit en Monarchie. Man bemerke 3 spanische Regentinen der Niederlande: K. Max Tochter † 1530; seine Enkelin, des K. Ludwig v. Ungarn u. we Maria † 1558 C, und des K. Carl. V unehliche T. Margaret Gem. Parma † 1586 B. Unter der leztern erfolgte der Abfall. Oranienlangte im Norden theilweise, dann ganz, dann erblich zur Würde der haft, und 1815 zur königlichen. Was im Süden noch übrig war, kam pes. Erbfolgekrieg an Östreich.

RREICH. An die Stelle der meroving. Könige fraten seit 752 die Cararankreich steht gesondert seit der Theilung zu Verdun 843, da Carl der s Land für sich behielt. Während Carls Sprossen (bis 987 C auf dem mer mehr in Ohnmacht sinken, erheben sich Gegenkönige: Gr. Odo v. & B. sein Br. Robert Hrz. v. Poitiers 922, Rudolph Hrz. v. Burgund 923 A. g Hage Capet Gr. v. Paris, auch Hrz. v. Aquitanien, Burgund u. a. geed lies sich seit 987 König nennen. Eine Nebenlinie war mit dem Hrzgth. alchut und erlosch 1361 B. Des K. Johann Sohn Philipp begann die Reihe s bargund. Herzoge; sein Grossvater war der erste Konig aus dem Hause esen, das bis 1589 blühte. Jezt ward der Bourbon Heinrich. IV K. v. s Thrones Erbe u. s. f. Navarra hat seine ersten Könige aus dem Geblüte genabt bis 1234 B; durch die Erbin Blanca kam die Krone an Cham-1274 A. dann trugen sie 4 franz. Könige: Philipp. IV, Ludwig. X, Philipp. V IV: 1328 bis 1425 A drei Häupter aus dem verwandten Zweige Evreux. P. Blanca brachte sie zurück in's Haus Aragonien, und obwohl durch ihte a. derselben Enkelin Catharina zwei franz. Geschlechter zum Throne Toix 1479, Albret 1484 A): der kathol. Ferdinand wusste bald Alles jenseits en seinem Reiche einzuverleiben. Heinrich. IV hatte von der Mutter nicht ils den königl. Titel zu erben.

Christen wieder einen königl. Sitz zu errichten. Etwas später erhob sich im Navarra u. Aragonien. Auf diesem sass Sanctius. III mejor 1000 B, ise Grisch. Castilien (Burgos) erheurathete, aber jedem Sohne ein eigenes ausschied. Leon, jezt Castilien, kam durch Urrach an ihren und des end v. Burgund Sohn Alphons. VIII; diese burgund. Linie herrschte bis 1369 to Portsetzung bis auf Isabella 1504. Die Aragonier hatten mitunter auch im Raimund Gr. v. Barcelona begann für Aragonier 1137 ein Herrscherges 1410, das eigne Königleln nach Majorca setzte 1276, und auch Sicilien artisien 1324 gewann. Wahl gab diese Kronen 1412 dem Ferdinand v. Gesten Errigeborner aus Bezwang, aber selbes dem Bantard ver v. Jehann. II. auch v. Navarra, konnte dem Sohne Ferdinand. II. eather

bloss Aragoniens und Siciliens Kronen hinterlassen, der aber durch die Hand Isabella das Einigen der span. Monarchie erzielte, Neapel und Navarra eroberte, z sein Haus beschloss. Das v. Habsburg währte von 1504 bis 1700, und seitdem ha. Spanien die Bourbons.

Portugal. Ein erobertes Stück hat K. Alphons. VI seiner unehl. T. Theresia ihrem Gem. Heinrich v. Burgund zur Ausstattung gegeben 1096, woraus Alphone ein Königreich machte. Sein Geschlecht besass den Thron seit 1385, in uneel Fortsetzung bis 1860, jezt nahmen ihn Spaniens Könige ein, wurden aber 2 durch den Hrz. v. Braganza davon vertrieben.

GROSSBRITANNIEN. Wie die Angelsachsen sich in England festgess machten es später die Dänen; jene hatten ihren lezten König an Eduard. III. † 1066 Dänenkönige herrschten hier: Svend. I, Canut M., Harald und Hardicnut, 1011 1041. Harald Gr. v. Westsex wurde durch Wilhelm Hrz. v. Normandie überwung 1066, dem zwei Söhne gefolgt sind, auch in Normandie, welches dem ältern Robgemeint war. Neffe Stephan v. Blois, König 1135, sah sich genöthigt, das Erbredes Heinrich Plantagenet v. Anjou, Sohnes der Erbprinzess und verwitweten Kaise Mathilde, anzuerkennen, welcher überdiesse Guieune und Poitou erheurathet. I Plantagenets hatten den Thron inne 1154 bis 1485. Es bestieg ihn Heinrich. VII Tuc 1485, dem Heinrich. VIII, Eduard. VI, Maria u. Elisabet gefolgt sind. Erbe wwegen der Urgiossmutter K. Jakob, VI v. Schottland und es kam der Titel: Kön v. Grossbritannien auf. Der Sohn wurde enthauptet 1649, der Enkel Jakob, II v. trieben 1688, der Eicam Wilhelm v. Oranien regierte bis 1702, dann Jakobs T. An bis 1714, und seitdem das Haus Braunschweig.

POLEN. Die Pjasten blühten in Polen nur bis 1370 C, weit langer aber in vielen schlesischen Nebenzweigen, welche von Wladislav. II ausgingen. Boleslav hiess schon König 1077, die folgenden wieder Herzoge bis auf Premislay 12 Wladialav. III 1320 u. Casimir M. 1333. (Böhmens K. Wenzel, IV empfing auch . Krone zu Gnesen 1300.) Casimirs Schwestersohn Ludwig M. v. Anjou, K. v. Unga ward auch von den Polen angenommen 1370, binterliess aber nur Töchter. Hedv gab Haud u. Krone dem Jagello, getauft Ladislav, Grossf. v. Littauen 1386, und bestand diess Haus der Jagellonen bis 1572. Hierauf wählten die Polen verschiede Heinrich v. Valois 1573, der favon ging u. französ. König wurde, Stephan Bat v Siebenburgen 1576 C, Sigmund. III v. Schweden 1587 und dessen zwei Si Ladislav 1632 u. Joh. Casimir 1648. Der dankt ab 1668, und man erker den Edelmi Michael Thomas Wisniowiecki 1669, dann 1674 den Feldherrn Joh. Sobieski, ne diesem den sächs. Churf. Fr. August. II 1697, für welchen Carl. XII den Stanial Lesczinski aufdringt 1704 bis 1709. Churf. Fr. August. III konnte 1733 erst 🗸 Vater folgen, Nach seinem Hingange lenkte Russland die Wahl auf den Gr. Staniel. Aug. Poniatowski 1764, der 1795 abdanken und das alte Reich völlig zertrumen lassen muss,

Russland, Beschränkt und überdiess vielfach gespalten war die russignererschaft unter dem Hause Rusik — 1462 C. Man schmachtete auch lange unter dem Joche der Mongolen, 1223 bis 1360. Iwan. I M. hatte das Glück, Kanzu unterwerfen 1487 u. a. Der Tod Fedor's. I 1598 brachte den Boris Godunow den Thron, welcher gegen den Psaudo-Dimitrij zu sechten hat. Diesen Emporkänding stürzt Wassilij Schuiskij 1606 und nennt sich selbst Grossfürst; doch es fam

Marchand of wurde aber 1613 Michael Romanow gewählt, dessen Sohn a Pales viel Land entries. Feder, II (III) u. Br. Iwan II wuren unbedeutend, r that sich der Halbbr. Peter. I M. herver 1689—1725. Nun folgten: die uring. I — 1727, Peter. II — 1730, Anna, T. Iwang. II — 1740, Iwan III, den Hrz. Anton Ulrich v. Braunschweig u. der Enkelin Iwang. II, bis 16 Dec. that, T. Peters. I, bis 1762, ihr Schwestersohn Peter. III Ultich v. Helstein Jahr, dessen Gem. Catharing. II bis 1796, dann Paul, Alexander, Nicolaug.

EARE. Aus den ältesten bekannten Färsten bemerke man: Svend: Tiuguskiäg, England, Canut M. u. Hardicuut. Der schless den Stamm 1042 A. Des Schwestersohn Svend Estritson begrändete das neue Königahaus 1044 — Nie greese Margareta, mit Håkon v. Norwegen verm. 1363, ward Königin niche 1397 u. liess zugleich ihren Schwesterenkel Hrz. Erich v. Pommern ander aber die Krouen verlor. Sein Schwestersohn Pfizgr. Christoph ward g.— 1448. Seine Witwe Dorothea heurathet der Gr. Christian v. Oldenburg, wie auch Sohn u. Enkel Unionskönig. Christian. II büsste Alles ein 1523 Inon wählten seinen Oheim, von welchem die folg. Könige Dänemarks und s. mehnt dem Hause Holstein-Gottorp, aus dem Russlands Kaiser, Künige a. des Herzoge (nun Grossberzog) v. Oldenburg hervorgingen.

wegen. Harald Blaatand setzte sich hier fest, u. die Nachfolger Svend. I, h. n. Svene hatten wenigstens einen Theil Norwegens inne bis 1037 A, besonth Besiegung des Olav Trygweson 1000 A; der andere Theil war schwedisch.

Ha sein Halbbr. Harald. III machten die Krone streitig, und des erstern
pus wurde selbst von den Dänen gewählt 1042. Haralds Nachkommen, zum
turde, behanpteten wenigstens Norwegen. Håkon. VII (VI) war der lezte,
the den Enkel Magnus Smek K. v Schweden zum Erben ein, dessen zweiter.

1350 D Norwegen gesondert erhielt. Dieser ward Gemahl der großen
tund seitdem blieb Norwegen bei Dänemark, bis es 1814 schwedisch

Boss. Vom alten unsichern Geschlechte nennt man die Könige: Harald urd Ring, Eistein (Augustin) Beli, Raynar Lodbrok u. a. Biorn, Olof. II, Olof Schosskönig, Jakok Anund, der den Stamm schloss 1051 A. logerschn Stenkil ward nun gewählt, v. sein Geschlecht trug die bestrittene auf Ragwald Kurzkopf † 1134 D. Zwistige Wahlen stellten häufig zwei buder gegenüber, die Folkunger, wahre Hausmeier, brachten 1251 den Magnus Smek, aus diesem Hause, ward auch K. v. Norwegen 1319, ebgesetzt und Albrecht Hrz. v. Mecklenburg gewählt 1364 D. Den übergreese Margaret u. schliesst 1397 die Union ab. Diese zu zerreissen arunders Carl Bende, und wird König 1448. Gegen Christiern. II endlich ptay Wasa das Volk 1520, lässt sich huldigen 1523 u. vererbt die Krone XIV, Johann. III, Sigmund, Carl. IX, Gustav Adolph u. Christina. Lextere luncten des Pflagr. Carl Gustav, der ein Sohn ihrer Mulime war, ab 1654 em folgt Sobn v. Enkel, Carl. XII hatte zwei Schwestern. Die jungere u. Aidrich Landgr. v. Hessen wurden auf den Thron gehoben 1719 C, aber in Bridrich v. Holstein B. v. Lübeck gewählt, Desselben Enkel ist 1809 daffer der Cheim Carl Hrz. v. Sädermannland erhoben worden, welcher 1810 hell Bernadotte, nun Carl Johann. XIV, adoptirt hat.

• ••

.

and the state of t

# Erklärung.

Fürstentafel und Fürstenbuch machen ein Ganzes, sich gegenseitig erläuternd und vervollständigend. Jene beginnt nit den Carolingern und Agilolfingern, also da, wo unsere Genealogien ihren Anfang nehmen. Nur die christliche Staatenwelt hat hochgewachsene Bäume, tausendjährige Eichen, und unter allen nichtchristlichen Dynastien läuft bless die der Osmanen durch einige Jahrhunderte. es eines Fingerzeiges bedürfen, warum oben in der Mitte der Adler die Kaiserkrone trägt und rechts und links mit Eichen- und Olivenzweigen auf Deutschland und Italien weiset? Durch tausend Jahre war das wieder erstandene Kaiserhum die Ehrenmitte des historischen Schauplatzes, and die Geschichte kennt nur die Vergangenheit. Ihr Erstling, der Sänger sitzt auf dem unverrückbaren Felsen und schaut hin auf die Spuren der vorübergegangenen Stürme and gibt Bericht von dem, was gewesen, in ernsten Liedern einem neuen, kraftvoll um ihn aufblühenden Geschlechte. Das traurige Wrack, der halberstorbene Olbaum, die bewegte See, die Ruinen reiche Stadt sind eine Andeutung, wie die Römerwelt unterging, und davon nur noch armselige Bruchstücke, namentlich Byzanz, im neuen Europa zu schauen waren. Gleichwie hier die Embleme des Ritterthams sind gegenüber die der mannigfaltigen Menschenbildung zusammen geordnet, und Europa tritt hervor ans den antiken Hallen, den Löwen, das Bild gezügelter Kraft zur Seite, und freuet sich ihrer verjungten Gestalt, und dessen, was sich aus den Trümmern erhebt frisch wie Weinlaub und zu einer Dauer wie das Alter der knorrigen Eiche, und freuet sich des Lichtes, das hoch vom christlichen Dome herabstrahlt, indess unten der bekreuzte Ritter die barbarischen Feinde des Glaubens und der Gesittung mit übermenschlicher Stärke niederkämpft. Königliche, grossherzogliche Krone, Infel. Dogenhut u. a. sinn-bilden, wie verschiedenartig bei aller innern Einhelt die entstandenen Staatenvereine in äusserer Gestaltung waren, nicht immer Äcker und Äcker, sondern auch Wiesen und Gärten und Parke und Wälder. Träumen wir uns vielleicht diese Abwechslungen jezt schöner als sie an sich gewesen, so hat wenigstens der Traum mehr schönes und beachtenswerthes als die Wirklichkeit.

Dieser Wirklichkeit gehöret unser Werk an, ging aus ihr hervor, und bedarf schon desshalb einer Rechtfertigung. Es entstand zunächst auf ein Bedürfniss des Verfassers selbst berechnet, der die Klarheit liebt und die Zeit für kostbar hält, daher beim Lesen in die Staatengeschichte einschlagender Schriften weder Dunkles und Zweifelhaftes dahin gestellt sein lassen, noch immer erst bei Anständen wegen einzelnen Thatsachen, Namen, Zahlen u. dgl. durch Nachschlagen in den verschiedensten, weitläufigsten Sammlungen dem Gedächtniss zu Hilfe kommen wollte. Aus dieser Ursache beschäftigte ihn durch mehr als zwölf Jahre das Sammeln und Ordnen von Notizen, und das Entwerfen, Vervollständigen und Überarheiten der Fürstentafel, und endlich wurde der Druck beschlossen in der Uberzeugung, dass vielen gelehrten und ungelehrten Lesern und Geschichtsfreunden damit gedienet seyn wird, ein solches Mittel leichter Orientirung in die Hand zu bekommen, dergleichen bis jezt nirgends sich vorfand; denn selbst die mit Recht berühmte Benediktiner-Arbeit "l'Art de vérifier les dates," schon in den ersten Ausgaben von grossem Umfange, büsste jene Eigenschaft eines leicht zu gebrauchenden Handbuches noch mehr durch die unverhältnissmässig weitläufigen und ordnungslosen Fortsetzungsbände ein. Auch werden wenige Privaten Lust und Vermögen haben, den Preis jener französischen Datensammlung auszulegen, und lieber ein wohlfeileres vaterländisches Produkt hinnehmen, zumal wenn auch nicht behauptet werden kann, dass bei höherem Preise dort weit mehr sich finde als hier. Sina und Japon sind die einzigen Partien von Belang, welche man hier vermissen und kaum hart vermissen wird, da sie mit der europäischen Staatenwelt nie in eine Wechselwirkung traten. Dass man sich an manchen Orten, namentlich in der Franzosengeschichte kürzer fasste, und dass von den neu entstandenen, immer noch formlosen amerikanischen Staaten-Trümmern nur so viel erwähnt wurde, als bereits wirklich der Geschichte anzugehören scheint, wird unter anderem sich rechtfertigen durch unsere Absicht, mit dem Raume auf's äusserste

zn geizen, um ein Werk liefern zu können, welches bei seltener Reichhaltigkeit doch wenig den Kaufenden und den Gebrauchenden beschweret. Raum ersparen half noch ausser der überall angewendeten Präcision 1) das Ausscheiden des Genealogischen sammt vielen Daten, und Vertheilen dieser Masse, welche allein schon als Text einen sehr gewichtigen Band füllen müsste, auf die Fürstentafel und 60 Tabellen; 2) möglichstes Vermeiden der Wiederholungen, die auch um so eher zu beseitigen wam, da häutige Citate der §§. und die Concordanz den where Auskunft Wünschenden überall zurecht führen. So wurde es möglich, sehr vieles aufzunehmen, was jenes grosse französische Werk nicht einmal enthält; man vergleiche die bischöflichen Wahlstaaten, die wichtigsten Reichsstädte, kleinere deutsche und auswärtige Dynastien alter und neuer Zeit, Ortenburg, Cilley, Fürstenberg, Andechs, Eppan, Meran, Görz, Eppenstein, Schönborn, Wied, Pfalzgrafen, Ascanier, Schauenburg, Oldenburg, Schleswig, Steiermark, Carnthen, Aquileja, Friaul, Capua, Benevent, Salerno, Urgel, Livland, Littauen, Lodomirien und Halicz, Slavonien, Croatien, Serbien, Bulgarien, Moldau, Walachei, Georgien. Tataren, und in jeder Hinsicht die spanische, coglische, russische, dänische und schwedische Geschichte. Dass die der Omeyen in Spanien, der Morabethen, Almohaden. Meriniden auf einem völlig nenen Grunde ruht, muss am ersten ins Auge fallen. Von den erwähnten 60 Tabellen sind die meisten ganz oder doch zum Theil Originalien, andere aus Lohmeier, Hübner etc. zwar entnommen, aber in klarere Übersicht zusammengeordnet, vielfältig emendirt und nach Erforderniss bis in die lezten Tage erganzt. - Auch hierin, dass statt des dürren Aneinanderreihens der Daten durch selbe ein geschichtlicher Faden geschlungen worden ist, wird wohl nicht die Mühe danklos verschwendet erscheinen; denn es geschah, um den organischen Zusammenhang des Geschehenen anzudeuten, um die Physiognomie der Zeitfolgen mit wenigen charakteristischen Strichen gemäss den bemerkten Thatsachen hinzuzeichnen und sie so dem Gedächtnisse lebhafter einzuprägen, und endlich um demjenigen, welcher nicht bloss nachschlagen will, ein Buch in die Hand zu geben, das sich auch lesen lässt. In dem Betreff meinte man als Muster vor Angen haben zu dürfen das Handbuch der Geschichte des Mittelalters von Fridrich Rühs.

Wohl weiss der Verfasser, dass sein eifriges Streben nach dem Bessten und Entsprechendsten keineswegs alle Wünsche, gemässigte, vernünftige, der überspannten nicht zu gedenken, befriedigen wird, tröstet sich aber mit dem Schicksale jener Schriftsteller, die ungleich reicher an geistigen und materiellen Mitteln ebenfalls das Ziel allgemeinen Beifalles nicht erreichen konnten, und noch vollständiger beruhiget die Gewissheit, dass die hier angebotene Frucht vieljährigen Fleisses nimmermehr von dem Vorwurfe der Schädlichkeit getroffen und nimmermehr des Lobes der Nützlichkeit ermangeln kann, des leztern um so weniger, weil neben andern begünstigenden Umständen besonders das unermüdliche Wohlwollen des k. Bibliothekars der Ludwig - Maximilians - Universität Herrn Dr. Harter, dem hiemit nochmals der wärmste Dank gezollet wird. grosse historische Schätze zu benützen Gelegenheit verschafft hat.

Den Umstand schliesslich zu entschuldigen, dass nicht nach Tages Sitte der literärische Apparat, der benützte wie der wenig oder kaum gesehene, auf jeder Seite zur Gewähr der Angaben und der profunden Kenntnisse aufgeführet ist, wird vor Männern von Ein- und Umsicht dieses hinreichen: Man wollte die Erzählung nicht zerbröckeln, man wollte das Handbuch nicht ungeeignet anschwellen, man wollte nicht das vielleicht hundert Mal in Compendien Abgedruckte neuerdings unter die Presse bringen, bloss mit einzelnen Zuthaten von Belang. Wo Neuheit oder sonst ein namhafter Grund es erheischte, wurden ohnehin die Quellen am geeigneten Orte angemerkt; was aber die ganze Übersicht der literärischen Mittel betrifft, welche ein junger Freund der Staatengeschichte sich bekannt machen soll, und was die rathsamste Weise des Auswählens und Gebrauchens betrifft, darüber gedenket Verf. ein eigenes, seine Erfahrungen enthaltendes Bändchen vorzulegen, wenn sich nicht die Zeitverhältnisse für wissenschaftliche Unternehmungen noch mehr verschlimmern. Sie sind bereits von der Art, um böswillige Krittler entbehrlich zu machen und dennoch einen nicht für Ephemeriden der Mode, sondern für den soliden Haushalt gründlicher Wissenschaft Arbeitenden dabin zu bringen, dass er den fruchtlos gebrauchten Kiel an die Gänse zurückgeben möchte.

München am Maximilianstage 1831.

# ORIENT.

# Christlicher Orient.

# DAS BYZANTINISCHE KAISERTHUM.

Kaiser vor Basilius Macedo - 867.

- Dem ältern Sohne Arcadius waren von dem grossen Vater Theodosius, der 395 starb, die Prafecturen des Orients und Illyricums zugetheilt worden, und dieses seitdem oströmische Reich stand noch, ein morscher Baum in Mitte frischer Pflanzungen, als das weströmische längst in sein Grab gesunken war. Aussere Verhältnisse verlängerten das Leben; der innere Kern war von Anbeginn nicht gesünder. Der stets unmündige Arcadius († 1 Mai 408), welcher einen Chrysostomus nicht zu würdigen verstand, und sein schamloses Weib Eudoxia († 6 Oct. 404), ihr frommelnder Sohn Theodosius († 29 Juli 450), und dessen herrschsüchtige Schwester Pulcheria († März 453), die den wackern, aber bereits 60 J. alten Senator Marcian († 26 Jan. 457) durch ihre Hand zum Kaiser macht, waren nicht geeignet, die Grundgebrechen eines Staates zu heilen, der nur unter Fremdlingen die Säulen suchte, welche ihn stützen sollten, für jezt zwar noch mit Erfolg; Kleinarmenien ward gewonnen 441, und selbst der Hunnensturm glücklich abgewandt 6. 48.
- § 2. Der Thron war leer, und die gährende Fäulniss, welcher keine Läuterung folgte, trieb Verschiedene aus den Hefen empor; den

Daker oder Thracer Leo. I Macella (Mezgeri) - Jan. 474, sehen Schwiegersohn den Isaurer Zene - † Apr. 491, der noch verschmitzter, als feige in den Wogen der Empörung das Ruder fahren lässt und wieder ergreift. Seine Witwe Ariadne erhob dann als ihren Gemahl den altersschwachen Anastasius. I - † Jul. 518, einen Gegner der Katholiken gleich den Vorgängern. Der Aufruhr der Isaurer 492-498, der Perserkrieg 502-505, die Gefahr vor den Barbaren (Bulgaren!) und am meisten die innern religiösen und politischen Parteien erschöpfen seine Thätigkeit. Durch die bestochenen Prätorianer schwinget sich der 68jährige Greis Justinus ein Thracer und blosser Soldat auf den Thron 9 Jul. 518, suchet und findet seinen Halt in der Orthodoxie, ergennt 4 Apr. 527 seiner Schwester Sohn Justinian zum Mitherrscher und † 1 Aug. 527. Dieser verbreitete achimmernden Glanz über einen Staatskörper, der in allen Gliedern siechte; und trotz dem langen Ringen, die beterogenen Massen zu verschmelzen und das Zwieträchtige zu einigen, gelangte er doch kaum dahin die Risse zu übertüuchen, viel weniger sie von Grund aus zu schliessen. Er selbst war kein über das Verderben seiner Zeit erhabener Heros, grösser in Worten als in Thaten, bei all seinem Religionseifer ein Sclave niedriger Leidenschaften und despotischer Laune und sogar der ruchlosen Comodiantin Theodora, bis sie stirbt Jun. 563. Während er das onus camelorum der röm. Gesetze mit Tribonian ordnet, ohne zu verhüten, dass die Gesetztafeln unter der Last zerbrechen, vernichtet Belisar, dessen er nicht werth war, das vandalische Reich in Africa 533; alle Inseln, die Balearen mit eingeschlossen, huldigen Justinians Scepter, und das intriguante Spiel mit dem Helden scheint keinen Nachtheil zu bringen, indem der Eunuch Narses ihn wirklich ersetzt, und gegen Gothen, Franken und Alemannen das eroberte Italien behauptet 554, welches seitdem ein Exarchat mit der Hauptstadt Ravenna bildet. Justinian († 14 Nov. 565) hatte seinen Schwestersohn, den oft halb wahnsinnigen Justin. II zum Nachfolger ernannt, und dieser nahm Dec. 574 nach dem Wunsche seiner Gem. Sophie den sehonen Thracer Tiberius zum Mitherrscher an. Justin. II starb 5 Oct. 578 u. Tiberius, an dem sich die heurathslustige Sophie bitter betrogen, 15 Aug. 582, dem Schwiegersohne Mauricius das Reich hinterlassend, welches seit Justinian grosse Einbussen erlitten batte, indem 567 Ag. die Longobarden in Italien um sich griffen, der Sassanide Chosroes, I furchtbar im Osten seine Macht erhob und von Norden her die Avaren, welche 581 Sirmium wegnahmen, nicht geringen Schrecken verbreiteten.

S. 3. Noch schrecklicher ward die Innere Gährung; die Soldaten setzen dem verhassten Mauricius einen verworfenen Phocas entgegen, welcher jenen sammt den Söhnen auf der Flucht einholt und barbarisch

nederwürgt 17 Nov. 602, aber gleich einem wilden Unthier selbst winer Anhänger und nächsten Umgebungen so wenig schont, dass der igne Schwiegersohn Crispus den Exarchen von Africa Heraclius zur Emporung nuffordert. Dieser sendet seinen berühmten Schn gleiches Namens zu Wasser und ein zweites Heer über Ägypten ab. Es gab keinen Widerstand; Phocas endet unter eutsetzlichen und schmerzvollen Martern 5 Oct. 610 und Heraclius besteigt den geschändeten Thron. ten er von Avaren, noch mehr von den Persern, welche Juni 613 krusalem eroberten, und bis in die Nähe Constantinopels vorbrachen. the bochste bedräugt, mit bewundernswerther Krastausserung rettet: dein an die Stelle der Perser treten deren gefährlichere Überwinder. 6.e famatisirten Araber, erobern 635 Damaskus, 637 Jerusalem, 638 Artiochia und endlich Ägypten 640. Iudess hat Heraclius mit der Letheris über den einen Willen in Christo zu thun und † 11 Mai 641 Sen altester Sohn Constantin. I verlebte schon 22 Jan. 642 und die Su-inatter Martina, welche ihm vielleicht ins Grab geholfen, herrschte taige Monate im Namen ihres Prinzen Heracleonas, wird nebst selbem vertammelt ins Kloster geschickt, und Constans (vorher Heraclius graumt) ein Sohn des Constantin wird Kaiser. Dieser Brudermörder Let Glaubensrichter macht den P. Martin, den hl. Maximus u. a. zu Martirera, kommt 5 Jun. 663 nach Rom um es auszuplündern, und ward 15 Jal. 668 von einem Diener zu Syracus im Bade erwürgt; im [6]2. Jahre verheeren die Araber Sicilien und schleisen Syracus, ja ricken bin an's Herz des abwelkenden Romerstaates, indem ihre Flotte sieben Sommer nacheinander Byzanz anfällt, und nur durch das griechische Feuer ist noch Rettung möglich - 675. Während dem batte Constantin. IV Periopatus († Sept. 685), Sohn des Constans, den Gegenkaiser Mezenting beniegt, feiert 680 - 81 das ökumen. Concil zu Constantinopel, hingegen ein verrufenes (Synodus quinisexta oder in Trullo genanut 692) sein Sohn und Nachfolger Justinian. II, der wie der Grossvater mit dem Papste verfahren will, doch bei den Soldaten keinen Gehorsam findet 693. Von Bulgaren und Arabern geschlagen, mit Geld u. Blut nicht zu ersättigen, steht der Tyrann allein gegen den Empörer Leontius 695, welchen gleich darnach Feldbert Absinar, als Kaiser Tiberius. II, ohne Nase ins Kloster schickt 696. Der ebenfalls verstümmelte Justinian entrann zu den Chazarea und von da zu den Bulgaren, deren Chan Terbeles ihn wirklich restituirt 703. Tiberius und was ihm anhing fällt durch Henbershand. Justinian ehret, einigen zu tief, den besuchenden Papst zu Nicomedia 710, balt den Barbaren schlecht sein Wort und wird von ihnen, als in Bardanes mit dem kais. Titel Philippicus ein Gegner aufsteht 711, demselben in die Hande geliefert und nebst seinem siebenjähr. Prinzen Tiberius hingerichtet. Auf diese Art war das Haus des Heraclins untergegangen.

Kanzler Artemius lässt dem Monotheleten Philippieus im Schlafe die Augen ausstechen Jun. 713 und nennt sich Kaiser Anastasius. II. Er und meodosius, welcher ihn entthront, wandern bald aus dem Palaste ins Kloster, und es gelingt dem laurer Leo. III 718, der noch im nämlichen Jahre Aug. die Araber siegreich von der Hauptstadt abtreibt, eine durch vier Zeugungen sich haltende Dynastie zu gründen. Vorsichtig erklärt er seinen 2jähr. Pr. Constantin zum Casar 720. verwirret aber selbst das Reich durch nichts schonenden Bilderhass, die nach dem widerspänstigen Italien gesendete Flotte leidet Schiffbruch 732. Araber wiederholen ihre Antalle immer unwiderstehlicher, und als bald nach dem entsetzlichen Erdbeben Leo stirbt 18 Jun. 741, tritt der Sohn Constantin. V Copronymus nur zu halsstarrig in seine Fusstapfen. Dem Patriarchen Anastasius, dem Rebellen Artavasdus und dessen Söhnen lässt er die Augen ausstechen, nachdem er die verlorne Hauptstadt wieder gewonnen, ist sonst ein tapferer Soldat, am tapfersten gegen die Bilder und Monche, die er mit raffinirter Gransamkeit auszurotten bemüht war. Er endet auf dem Zuge gegen die Bulgaren 14 Sept. 775, und der körperlich schwache Sohn Leo. IV der Chazar († 8 Sept. 780) theilt schon 776 die Kaiserwürde mit seinem unmimdigen Prinzen Constantin. VI porphyrogeneta, oder vielmehr mit dessen Mutter der Athenienserin Irene, welche bis 791 fortfährt, den Constantin als Kind zu behandeln, und wie er durch einen Aufstand befreit selbst die Zügel ergreift, weiss die unnatürliche Mutter bald Mittel, den Weichling aufs neue zu umgarnen; er wird 17 Jul. 797 geblendet und lebt in diesem Zustande noch mehrere Jahre. Irene hingegen schützet eifriger die Bilder alle rastles von Norden und Osten angefallene Reich. Sicilien emport sich und geht bald ganz verloren 6. 100.

Endlich Oct. 802 verdrängt der Logothet Nicephorus das schwache Weib und lässt es auf der Insel Lesbos verschmachten 803. Der nicht unkräftige Usurpator bleibt 25 Jul. 811 gegen die Bulgaren, und sein mit schweren Wunden noch entronnener Sohn Stauracius wird vom Schwager Michael. I Rhangabe ins Kloster geschickt. Dieser war wieder ein Bilderfreund, damit ja jeder niederriss, was der Vorgänger gebauet, und muss auch ins Kloster Jul. 813, indem der Feldherr Leo. V der Armenier, ihm die Schuld der Niederlage durch die Bulgaren (25 Mai oder 22 Jun. 813) beimessend, von den Soldaten sich ausrufen lässt. Kaum hat Leo vor den Bulgaren und Arabern sich etwas freie Hand gemacht, so geht es mit erneuter Raserei über die Bilder u. ihre Freunde her\*). In der Weihnachtsmette 820 würgen

<sup>\*)</sup> S. von aun an die Pärsteutnfel,

i

Verschwerne den Tollen nieder, und an seine Stelle wird Michael. Il der Stammler, welchen er gleichfalls in den Kerker geworfen, erhoben. Dieser und sein bis zur Grausamkeit gerechter Sohn Theophilus behaupten sich bei vielen innern und äussern Unruhen, aber der ausgeartete Enkel Michael. III, Nachfolger 842 als Rind, wird vom Mitkaiser Basilius ermordet 867, ehe er jenem das Gleiche thun kann.

#### Das macedonische Haus 867-1057.

Basilins. I Macedo, auch der orthodoxe genannt! - vor und unter welchem der eingedrungene Patr. Photius seine ehrsüchtige Rolle spielt und die Kirche zerreisst, stellet so viel Ordnung lier, dass seine Nachkommen mit wenig Unterbrechung den Thron behaupten, bis sie in dem elenden Constantin. VIII 1028 absterben. Leo. VI, eben nicht enthaltsamer Philosoph, füget zu den harten Kämpfen mit Bulgaren und Arabern noch den ärgerlichen mit dem Klerus, und sein Bruder Alexander, zwar in diesem Punkte klüger, würde doch swinnig das Haus, dem er entsprossen war, selbst zu Grunde gerichtet baben, hatte ein so abscheuliches Leben langer dauern konnen. Die Umnndigkeit Constaufins. VII gab zu Zänkereien über die Regentman Gelegenheit, und da überdiess Verlurst durch die Bulgaren (Y am Achelous in Mösien 20 Aug. 916-17) alles schwierig macht, nef endlich der 15jahr. Constantin den Feldherrn Romanus als Emileopater an die Spitze der Geschäfte 919, welcher natürlich mit der bothsten Macht auch bald den hüchsten Titel vereiniget 17 Dec. 920. Nicht bloss ihn entthronen die eigenen Sohne 16 Dec. 941, auch Coustantin soll von seinem Prinzen Romanus durch Gift beseitigt worden sein: der Abschaum von Lasterhaftigkeit war wenigstens jeder Unthat fahig! Zwei tapfere Feldherru, Nicepherus Phocas, der den Arabern bereits 960 Crota und dann 968 Autiochia entriss, und Johann Zimisces, welcher die Mörder des vorigen sammt der abscheulichen Theophano ächten muss, und die abgefalleuen Bulgaren neverdings zur Unterwerfung bringt 931, aber durch seine harten Verfugungen über die Kirchengüter sehr verhasst, und zulezt vom hammerer Basil vergiftet wird, unterbrechen die Reihe der natürlichen, immer mehr ausartenden Thronfolger auf eine ziemlich erfreuende Weise. Der Mörder Basil und die von ihm zurückgerufene Theophano hausen nem eine geraume Zeit nach Gefallen; die zwei Bardas (Sclerus u. Phocas), als Gegenkaiser voreiteln gegenseitig ihre Entwürfe, und die Deutschen erliegen in Calabrien 982 nur der griechischen List und dem italienischen Klima. Basilius. II, Despet in jeder Hinsicht und neit 990 Selbstherrscher, verdiente nich durch Waffenglück, noch mehr durch barbarische Grausanskeit den Titel Bulgarenwürger, und unterwarf nobst der Bulgarei auch Servien 1018; allein was halfen guartige Sonnenblicke einem von der Wurzel auf schlechtem Gewäches?

5. 8. Dieses Volk erhob den Isaac Angelus, einen Schwächling statt des Tigers. Sein Feldherr, Manuels Schwiegersohn, Branas verlagt die Sicilianer, fangt den Alexius, welchen man nach Sitte blendet, kehrt aber 1187 die Waffen gegen den Kaiser selbst, und wird von Mrkgr. Conrad v. Montserrat, Anführer der Lateiner, im Thore der Hauptstadt überwältigt. Zur Bulgarenneth gesellte sich 1190 eine noch schmählichere durch die auf so niederträchtige als unverständige Weise gereizten Kreuzfahrer, Aufruhr reiht sich an Aufruhr, der eigene Bruder Alexius. III stösst ihn vom Thron, dem wieder zwei Gegenkaiser zusetzen, noch mehr die Bulgaren. Der Prinz Alexius Angelus entrann nach Rom, gewinnt mit grossen Versprechungen, welche zu erfüllen er kaum den Willen, vielweniger die Mittel hatte, ein vor Zara versammeltes Kreuzheer, Venetianer vornämlich, schifft damit nach Durazzo, wo man ihn zum Kaiser ausruft, und erscheint bei Constantinopel 23 Jun. 1203. Ein verwegener Sturm auf die Stadt raubt dem feigen Alexius. III alle Fassung und er flüchtet sich und seine Schätze nach Zagora. Isaac Angelus ward aus dem Kerker auf den Thron zurückgeführt und auch sein Sohn gekrönt 1 Aug. Übermuth der Lateiner und Hass der Griechen geriethen bald hart ancinander, Alexius den einen wie den andern zuwider, will, durch einen Auflauf des Pobels erschreckt, bei den Kreuzfahrern Sicherheit suchen, woran ihn der Verräther Murzuphlus hindert in der Nacht 26 Jan. 1204; vor Schrecken stirbt der alte Isaac und seinen Sohn erwürgt der Usurpator im Kerker 5 Febr. Staunen erreget die zuversichtliche Kühnheit der Lateiner, welche weder ihre Zahl noch die der Gegner berücksichtigend unter den gewaltigen Mauern der Hauptstadt das Kaiserreich in beliebige Antheile zerlegen, und dann vom ersten Misslingen 9 Apr. keineswegs entmuthigt, am 12 Apr. unwiderstehlich anstürmen und mehrere Viertel mit dem Schwerte erobern, in andere die Brandfackel werfen. Murzuphlus sucht sein Heil in der Flucht; denn die Flammen seiner Residenz leuchten nur den Entwürfen verrätherischer Ehrsucht. Theodor Ducas greift nach der Krone; Theodor Lascaris wird entgegen von der Geistlichkeit in diesem Getummel mit dem Purpur angethan, entweicht aber eilends nach Asien. Wie am folgenden Tage, da aller Widerstand aufhörte, lateinische Raubgier gehauset und welch unermessliche Beute sie gefunden habe, konnten kaum prahlerische Griechen in ihrer Erzählung übertreiben.

## Lateinische Kaiser zu Byzanz 1204-1261.

S. 9. Die Eroberer schritten zur Wahl eines Kaisers, und selbe siel auf Gr. Balduin von Flandern (II. Sonnt. nach Ostern); drei Viertheile

l des erst zu ersbernden Reiches wurden sogleich den Kampfgenossen Leben augesprochen, und es entstanden darans gar viele Herzogthümer, Grafschaften u. s. w. gerade wie in Palästina; auf der asiatischen Seite hemmte Theodor Lascaris die Fortschritte der Lateiner, in Griechenland. in Epirus, auf den Inseln thaten es andere, Balduin fand bei den eigeden Vasallen wenig Gehorsam, das abentheuerliche Kaiserthum war ganz chase Halt, obgleich Murzuphlus bald gefangen und hingerichtet and auch Alexius. III zu Haft gebracht wurde \*). Gegen Aufrührer md die Bulgaren 25 März 1205 ausziehend, geräth der ritterliche Baldein 5 Apr. in Hinterhalt und Gefaugenschaft, sein Tod zu Ternowa wird verschieden erzählt. Prinz Heinrich, sein umsichtiger Bruder, anfangs Regent (Bail), dann gekrönt 11 Jun. 1206, hat zu kämpfen mit Komanen, die bis Byzanz streifen, mit Theodor Lascaris, mit der Geistlichkeit, mit Vasallen und † 11 Jun. 1216 zu Thessalonich auf dem Zuge gegen Epirus als Gem. der bulgar. Pinzessin Irene. Dem Rufe der Wahlberren zu folgen machet sich Heinrichs Schwager Peter v. Courtenay, Gr. v. Auxerre, auf den Weg, empfängt zu Rom die Krone am den Händen des Papstes, will erst Durazzo erobern, wird aber von Despoten Theodor in Epirus hintergangen, und glaublich treulos einerdet 1220? Zwei erwachsene Söhne des Unglücklichen, in der Heinath zurückgeblieben, konnten an seine Stelle treten, und der alteste, Philipp Gr. von Namur, liess gerne das Wagestück dem Br. Robert zu bestehen über, und hatte nicht Ursache es zu bereuen, wenn gleich Roberts Zug Ende 1220 durch Ungarn das Ziel erreichte, und derselbe 25 März 1221 zum Kaiser von Byzanz - und das im eigentlichen Sinne, denn er hatte fast nichts als diese Stadt - gekrönt wurde. Die Ohnmacht des ohnediess von einem rachsüchtigen Ritter, dem er die bestimmte Braut genommen, schändlich gehöhnten \*\*) sogenannten Kaisers sucht Hilfe zu Rom, und auf der Rückreise tödtet den Schwächling hoffnungsloser Gram 1228 in Achaia.

\$\frac{10}{20}\$. Weil sein Br. Balduin noch ein Knabe war, setzt man dem alten Titularkönig von Jerusalem Johann v. Brienne, welcher aber erst 1231 ankömmt, einsweilen die werthlose Krone auf, und dieser erwarb wenigstens den Ruhm ausgezeichneter Tapferkeit, als Kaiser Vatazes und der Bulgare Johann. II Asan Byzanz aufs äusserste bedrängten 1235. Er stirbt 23 März 1237, während der indess herangewachsene Balduin um Hilfe herumreiset nach Rom, Paris etc. ohne

<sup>661</sup> Dieser burgund. Ritter schnitt der schönen Byzantinerin Nase und Ohren ab, und oreauste thru Mutter!



Alexius, nachmals frei gelassen, reizet den Sultan von Ikonium Gajaeddin gegen den Schwiegersohn Theodor Lascaria, Gajaeddin wird getödtet, Alexius gefangen und ins Kloster geschicht um 1210.

Bedeutendes zu erwirken. Byzanz glich einem angesägten Baume, und doch ging Balduin. II im Sommer 1239 durch Bayern und Ungarn wieder dahin, und somderbare Verkettung der Umstände nebst der Tapferkeit einzelner Ritter verzögerte unerwartet lange den unaushleiblichen Sturz. Nochmals supplicirt Balduin persönlich im Abendiande 1251, der Papst zeigt ernsten Willen ihm beisustehen, aber sonst Niemand; immer grösser wird die Noth Constantinopels, die Stadt von vielen verlassen, ganze Bezirke veröden, und gleichsam ohne recht daran zu denken, überrumpelt der General Alexius Strategopulus, von Genuesern unterstützt, die schlecht verwahrten Mauern in der Nacht 26 Jul. 1261. Balduin entflieht in einem Kahne, erhält zu Rom neue glänzende Versprechungen, hernach von Carl d'Anjeu, ehne ihre Erfüllung zu erleben.

5. 11. Anmerk. Der einzige Sohn Philipp führt den Kaisertitet fort und lebt meistens bei seinem Schwiegervater K. Carl von Sicilien. Gleiches that dessen Tochter Catharina, um welche wegen ihrer Ansprüche Kaiser Andronicus. II für seinen Sohn Michael wirbt 1288, dann auch Fridrich K. v. Sicilien, die aber zweite Gem. wird Carls Gr. v. Valois, und ihm seine Tochter — Catharina v. Valois — gebärt, verlobt in der Wiege mit Hugenin v. Burgund, Roberts. II Sohne, vermählt aber 1313 zur Fontainebleau mit Philipp, Fürsten von Tarent, welcher Achaia, die Städte Durazzo und Canina sammt der Insel Corfu und einem Theile Ätoliens besass und 20 Dec. 1332 gestorben ist. Zwei Söhne, Robert († 1356) und Philipp († 1368?) legen sich nach ihrem 1347 oder 1346 zu Neapel erfolgten Tode gleichfalls den Kaisertitel bei, und zulezt noch der Neffe beider, Jakob v. Baux, Sohn der Schwester Margaret.

### Känigreich Thessalonich.

Markgr. Bonifacius v. Montferrat, der neben Balduin 1204 in Wahl gewesen, s. Tab. II, wird von diesem Kaiser sogleich mit Ländern über dem Bosporus und mit Candia belehnt, allein er besann sich eines bessorn, nahm dafür, nunmehr Gemahl der verwitweten Kaiserin, das mehr gesicherte Thessalonich als Königreich, und verkauft die Insel Candia, welche shnehin von Genuesern besetzt war, aus Mangel einer Flotte gegen 1000 Mark Silber und Stücke des westl. Macedoniens an Venedig 12 Aug. 1204. Seinen Verderben drohenden Zwist mit Kaiser Balduin legen die Kreuzherren, der Doge v. Venedig, der Graf v. Blois u. a. doch noch bei, und Bonifacius, willens Thessalien und Griechenland zu unterwersen, nimmt Serra, Beröa und Larissa ein ohne Widerstand, bis die Täuschung schwindet, als eb er für Jezt verlässt seinen Stiefsohn Manuel die Eroberungen machte. Michael Angelus der Bastard, Vetter des Kaisers Isaac, heimlich den Markgrafen und bemächtigt sich der Stadt Durazzo. Der Abentheurer Leo Sgur, in Besitz von Argos, Corinth und Theben, hütet den Pass

der Thermepylen; doch Bonifacius dringt glücklich durch und erobert Böstien, Arges, Leconien und Achaia, auch die Insel Euböa fügt sich ikm. und 1207 tritt er mit K. Heinrich, seinem Lebensherrn und Schwiegersehne zusammen, um mit vereinter Krast auf den lästigen Bulgarenkönig loszugeben; da ward der sieggekrönte Held in einem Scharmutzel erschossen und die Bulgaren senden seinen Kopf ihrem Färsten, der jedoch schnell dahinstirbt, als er Thessalonich erobern will. Bonifacius hatte den Prinzen Demetrius (aus der ungar. Margareta?) zum Nachfolger bestimmt, der Reichsverweser Gr. v. Blandras denkt den Sohn erster Ehe Wilhelm an dessen Stelle zu setzen, was Kaiser Heinrich missbilligt, und nach Verhaftung des Regenten den Demetrius belehnt 6 Jan. 1209. Seine Mutter die Kaiserin Königin überkömmt die Vormundschaft; 1217 ernennt Peter v. Courtenay jenen Prinzen Wilhelm zum Reichsverweser. Es kommen noch einige andere vor. Theodor Angelus, des obigen Michael Bruder a. Despot v. Epirus, 1221 S. 9, Mörder des Kaisers Peter v. Courtenay, gewinnt Thessalonich und fast ganz Macedonien und Albanien, nimmt sogar den kaiserlichen Titel an 1222, wird im April 1226 vom Bulgaren-Kinig Joh. Asan gefangen und geblendet, scheint 1239 \*) abermals einige Zeit, und nach ihm der Sohn Johann in Thessalonich gehauset zu haben; schliesslich tritt dort doch der Prinz Demetrius oder ein anderer desselben Namens als Herr auf und soll durch Tyrannei sich so verhasst gemacht haben, dass der herbeigerufene Vatazes nicht bloss Thessalonich, sondern auch den Demetrius leicht in seine Gewalt bekommt, welchen er in Banden nach Asien schickt etwa 1246. Nun blieb Thessalonich dem griech. Kaiser, bis derselbe, zu ohnmächtig den Platz gegen die andringenden Türken zu schützen, 1423 sein Recht an Venedig verkauft; allein auch den Venetianern wurde Land und Stadt 1431 von Amurat. II abgerungen, und seitdem herrscht hier der Halbmend.

S. 13. Aumerk. Unter den vielen belehnten Kreuzrittern kommen Herzoge von Athen, von Philippopolis, Fürsten von Achaia u. a. vor; auf Morea setzte sich der Franke Wilhelm von Champlite fest, verhandelte aber sein Herzogthum an Gottfried von Ville-Hardouin, dessen Nachkommen nur bis 1261 sich halten kounten, da die Griechen wieder Herren wurden. Das Haus Savoyen erlangte den Titel von Morea und Achaia § 434. Weil keiner eine Seemacht hatte, eroberten venetianische Flibustier Inseln und Seestädte: Marcus Dandolo u. Jakob Viaro die Stadt Gallipoli; Marcus Sanuto

<sup>.</sup> Johann Ann verliebte aleh in des Angelna Tochter Irene, chlichte selbe 1239, und gab also den Vater frei.

die Inseld Naxos, Paros, Milo, Herinea, welchen kleinen Staat einige Nachfolger unter Venedigs Schutz, als Herzoge von Nicsia beherrschien; Martin Daudolo die Insel Andros; Andreas und Hieronymus Ghisi die drei Inseln Tenos, Mykonos und Scyros; Peter Giustiniani und Dominico Mieliel die Insel Cea, und Philocat Navagier das wichtige Lemnos, wovon er mit Kaiser Heigrichs Erlaubniss sich Grossherzog nannte u. s. w. Corfu ward 1383 und ein Jahrhundert später auch Cephalonia und Zante der Republik Venedig völlig einverleibt.

### Kaiser zu Nicha 1204-1261.

\$\frac{14}{5}\$. Theodor Lascaris s. \$\frac{1}{6}\$. Sog mit einem kleinen Häustein Streiter 1204 nach Prusa, ersieht im Herbste einen Sieg über die Trapezuntiner, und wird Ende 1205 von den wichtigsten Städten Vorderasiens als Imperator anerkaunt, worauf er zu Nicüa seinem Sitz wählt und sich mit List und Tapferkeit behauptet. Ihm folgt 1222 noch ruhmvoller der Schwiegersohn Vatazes und macht sogar in Europa grosse Eroberungen, darunter Gallipoli 1235 und Thessalonich 1246. Kurs und grausam ragierte der Sohn Theodor Lascaris. II und seine Versügung, dass der verachtete Muzalon nebst dem Patr. Arsenius die Regentschaft führen solle, bahnt dem ehrsüchtigen Palaeologen Michael von altem Adel den Weg zum Throne. Erst Regent, dann 1 Jan. 1260 Kaiser, und unverhofft durch seinen General Herr von Byzanz 1261, schickt er den jungen Enkel des Vatazes ohneweiters und zwar gehlendet in ein fernes Kloster.

## Die Paläologen bis zum Ende des Reiches 1261-1453.

Aus dem Grabe gleichsam wie ein Scheintodter im Leben zurückgekehrt wankte der Schatten des eström. Kaiserthums noch einmal und in der alten Weise matt und erbarmlich über die Bühne der Welt. Michael scheint nicht so fast in Beurtkeikung des Übelsals in Anwendung der Mittel zum Zwecke geirret zu haben: Einigung in jeder, namentlich auch in religiöser Hinsicht hielt er für unumgänglich nöthig, den todtkranken Staat sollte durch enges Anschliessen die üppige Lebenskraft des Abendlaudes erfrischen und papstliches Ansehen die Unsicherheit des Thronbesitzes bannen. Klugheit und Geduld hätten vielleicht das Ziel erreichen mögen, rücksichtsloses Durchgreifen entfernte nur noch weiter davon, gehaset von den grausam niedergedrückten Schismatikern und Unruhigen, aller Freude alles Friedens beraubt, gebrandmarkt noch durch den Verdacht von grosser Theilnahme an der sicilian. Vesper und wie früher durch des Patriarchen Arsenius so jezt von des Papstes Bannstrahl getroffen, stieg der erste Paläologein die Grube 11 Dec. 1282.

- Der zweite, Andronicus, zerstörte was der Vater erzwungen. legte das Joch der Glaubensverfolgung den Unirten auf und stand wieder wo man längst gewesen. Den Bruder Constantin wirft 1293 sein Argwohn in das Gefängniss, verruchte Hinterlist wandelt 1307 die gedungenen Versheidiger des Reiches in höchst furchsbare Feinde um \*). noch als Greis muss Andronicus dem Enkel weichen, und dieser sorglose Freudenjäger überlässt die Geschäfte dem thäfigen Günstling Kantakuzen, überträgt ihm anch die Vormundschaft seiner Sohne und aus dem Vormund wird wie früher ein Mitkaiser 1346. Kantakuzen will glauben machen, dass ihm die ehrsüchtige Gegenpartei, an deren Spitze die Kaiserin Anna nebst dem Protovestiarius Apocauchus (ermordet 1345) und dem Patr. Johannes stand, kein anderes Mittel zur Rettung des Reiches und seiner selbst übrig liess, als den Türken, welchen 1339 bereits selbst Nicaa und Nicomedia zur Beute geworden, seine Hand zu reichen; aber es half weder ihm noch weniger dem Reiche. Sein Mündel und Eidam Johann. VI durch die gegründete Besorgniss, es werde darauf hingearbeitet, die Paläolegen vom väterlichen Thron zu verdrängen, aufgeschreckt, bittet Servier, Bulgaren, Venetianer und selbst den Papst um Beistand, Kantakuzen den Schwiegersohn Orchan, und das Ende des blutigen Spieles war die vom allgemeinen Unwillen erzwungene Abdankung des leztern.
- 5. 17. Von einem Reiche oder gar einem kaiserlichen kann nun nicht mehr die Rede sein; Amurat. I erobert 1360 Adrianopel und schlägt hier seinen Sitz auf, fast bloss auf die Hauptstadt eingeschränkt muss sich Johann. VI zum Tribut verstehen, und die ganze Schwere des türkischen Übermuthes fühlen. Erfolglos, wenn auch aufrichtiger war wie alle frühern sein kirchlicher Unionsversuch, und noch auf sein graues Haupt häuste als Rebell der eigene Sohn Andronicus Übermass des Jammers. Den höchsten Gipfel erreichte die Gefahr für Manuel. II, als Bajased. II, Sieger bei Nicopolis dem Prinzen Johann, Sohn jenes unseligen Andronicus, die Krone zu verschaffen beschliesst; ihn zum Mitregenten anzunehmen, war die einzige gefährliche Aushilfe, und mit geringer Hoffnung, dass seine Stadt nicht indess in die Klauen der lauernden Barbaren gerathen werde, reiset

<sup>\*)</sup> Diess waren §. 434 catalonische Abentheurer, Almogavari, deren Anführer Roger de Fior, den Türken ein schrecklicher Held, erst mit unbegränzter Schmeichelei und dann mit dem Dolohe beiohnt wird 1307 im Palaste zu Adrianopel. Wuthentbrannt und im Bunde mit den Türken verheeren darauf seine wilden Morden von Gallipoli aus das Reich und bringen es an den Rand des völligen Unterganges, der nur noch durch die eigene Uneinigkeit dieser Verwegenen abgewandt wird, indem sie nich vereißzeln und so allmählig vom Schauplatze versehntaden.

Manuel um Beistand in die Abendländer. Nicht hier aber im Osten öffnete zum lezten Male ein staunenswerthes Verhängniss die Aussicht auf Rettung: Timurs gewaltiger Arm zerschmetterte mit einem Schlage die Türkenmacht 1402, und über ihren Trümmern rauften sich hernach Bajaseds Söhne, Allein man war zu blind, um die Stunde des Heiles zu erkennen, sie ging unbenutzt vorüber und es kam keine mehr. Manuel muss, eh' er ins Kloster geht, die Herstellung der vorigen drückenden Verhältnisse dem Muhamed zugestehen, sein Sohn Johann. VII wird noch mehr in die Enge getrieben, erneuert das alte Possenspiel einer Kirchenvereinigung zu Florenz, wofür ihn zu Hause der Ruf empfängt: Bring lieber den Turban als den Cardinalshut! Fort dauert diess wahnsinnige Geschrei und Gezänke, und wird selbst zum Aufruhr regen den lexten Paläologen Constantin. XI Dragases, vorher Despot auf Morea, als Erneuerer der Union, welcher überdiess gegen den Br. Demetrius nur mit ersiehter Gunst des Sultans Amurat. Il sein Recht auf die armselige Krone durchsetzen konnte. Nicht anders als wäre es das unerträglichste, kirchlich und bürgerlich einig zu werden, sankten sich die Parteien, da der wilde Muhamed sie schon mit 100,000 Armen zum ersticken umklammerte, kaum 5000 Streiter vermochte der entschlossene Constantin in höchster Gefahr unter seine Fahne zu sammeln, 2000 Fremdlinge geführet vom Genueser Johann Justiniani bildeten die Hauptwehre des tiefer als je irgend ein anderes gesunkenen Völkleins. Jene wenigen indess wälzten von sich ab die grosse Schmach, sie standen, sie fielen als Männer, im heissesten Kampfe der Kaiser selbst, eines bessern Looses, eines bessern Volkes werth 29 Mai 1453.

Anmerk. Einige paläolog. Prinzen, s. Tab. I, und lateinische Herren hatten Gebiete auf Morea und in der Umgegend und fristeten noch ein Paar Jahre durch, mit bereiter Zinsentrichtung, ein kümmerliches Regiment. Ihre Streitigkeiten entschied endlich der Sultan, nahm 1455 Athen und 1460 ganz Morea weg und den Demetrius unter seinen Gewahrsam; Thomas entwischte ihm nach Rom u. s. w. Einige Plätze behaupteten noch immer die Venetianer, und eroberten 1687 dazu Patras, Lepanto, Corinth und Misitra, allein 1715 und 16 ging Alles wieder an die Türken verloren. Lesbos, wo ein Grieche Ludwig Gattilusio sich noch hielt, ward von einem Vetter dieses Despoten, der eben se hiess, und in Mitylene beschligte, den Türken verrätherisch überliefert, und die taptern Johanniter sielen als Opfer des Verrathes. Aber auch jene beiden Griechen rettete nicht ihre Feigheit, die sogar bis zur Abschwörung ihres Glaubens ging; Muhamed. II liess sie enthaupten.

### Anhang.

Die Gross-Komnenen zu Trapezus 1186-1462. Tab. L

5. 18. Am äussersten Ende der byzantinischen Welt lag die uralte, grosse und feste Stadt Trapezus oder Trapezunda, längst schon der

Rimerherrschaft entwachsen, als des 1185 gestärzten Kaisers Andronicus Entel Alexis mit dem Bruder und andern flüchtigen Grossen und vielen Schätzen dahinkam, den Titel Basileos jenem Usurpator zu Byzanz -Isaac Angelus - gegenüber fortführte und die losen Bande völlig abrins, welche noch in etwas Kolchis an jene Kaiserstadt geknüpft hatten, 1186. Der Bruder David kämpft 1204 fig. nicht unglücklich, aber als Theodor Lascaris durch den Fr. mit Byzanz 1210 freie Hand bekommt, geht Heraclea, Amastris, Tios u. a. O. an Nicaa verloren; David stirbt hierauf kinderlos. Alexis war, scheint es, gefangen und hielt in Freiheit gesetzt seine Zusagen nicht, wesshalb die Ikonischen Türken Sinope stürmen wobei er umkömmt. Die Namen der folgenden zwei (?) Grosskomnenen sind unbekannt; der erste durchlebt die Zeit des mengolischen Eroberers Dschingis-Chan, verbündet sich mit dem m sich greifenden Dechelal-eddin, und muss, als dieser bald nach der Niederlage bei Chalat, wo sogar K. Fridrichs. II Leute fechten, derch Räuber fällt 1231, einen ziemlich leidentlichen Abhängigkeitsvertrag mit dem mächtigen Sultan von Ikon eingehen; doch ist ihm die grosse Schlacht bei Cou-Sadac 1241, wodurch die Macht dieses Sultans von den Mongolen gebrechen wird, nicht verderblich, indem er sich seitig den Siegern auschloss, um seinem Lande den Frieden zu verschaffen, den es in einem Zeitraum von 39 Jahren nur wenig genossen hatte. Entfernung von der grossen Völkerstrasse und kluge Nachgiebigkeit gewähren ziemliche Ruhe und dadurch Wohlstand dem kleinen Seestaate. Ven dem andern Grosskomnen - Guion, vielleicht Joann - ist bekannt, dass er um 1253 eine Tochter des hl. Ludwig von Frankreich zur Gemahlin verlangte.

\$ 19. Ein anderer, Johann. I genannt, wird von den Feinden der Kirchenvereinigung, welche Gesandte nach Trapezus aberdnen, als römischer Kaiser anerkannt; aber des schlauen Michael Paläolog. Heurathsantrag und die Reise nach Byzanz 1282 legen die Feindschaft bei, und sterband empfiehlt Johann den jungen Sohn Alexius seinem Schwager Andronicus. Alexius. II macht sich von dem dräckenden Einflusse Constantinopels los, bekömmt 1306 Zank mit den Genuesern, die hier reiche Handelsniederlagen haben \*), und regiert übrigens in Rahe bis an seinen Tod. Während der Minderjährigkeit des Sohnes Basilius und der Regentschaft Manuels treten die Limnier und Scholarier (der eingeborne und der eingewanderte Adel) entschiedener gegen einander anf, und obwohl Basilius 1329 selbst die Regierung übernimmt, se gelangt er doch nicht zur Ausübung seiner Macht vor 1337.

<sup>7)</sup> Auf obsem Berge awischen Dahestan und Lesgistan soll noch heute ein grosser fester Ort — Kappah — getroffen werden, dessen Bewohner sich selbst Franken neugen und vermuthlich Überbiefbeit der eineh so bishenden Colonien Genna's eind.

In diesem J. obsiegen die Scholarier, und Basilius heurathet die byzant. Prinz. Irene, welche, weil verstossen, vielleicht zu seiner Ermordung 1340 mitgewirkt hat; der ausschweisende binterliess nur zwei unebliche Kinder. Sein Oheim Michael langt kaum zu Trapezus an und erklärt sich zum Kaiser, als die Limnier ihn überfallen und nach der Veste Limnia bringen. Auf die Nachricht hievon sendet die Kaiserin Anna v. Savoyen des Michael Prinzen aus Byzanz mit drei Schiffen Lateiner hieher 1341; es erfolgt der Sturz eingedrungener Triumvire, der Sieg der Scholarier und die Vermählung mit des Basilius Witwe, welche während der Unruhen Regentin gewesen; nur Limnia widersteht noch bis 1344, da man den Grosskomnen absetzt, nach Byzanz zurückschickt und den 60jährigen Michael statt des liederlichen Sohnes ans dem Gefängniss wieder auf den Thron führt. - Allein die eingegangene Capitulation macht diesen zum blossen Schatten eines Herrschers und immer vorderblicher wird der Parteienkampf. Allerlei Dynasten erheben sich, mit den lateinischen Kausseuten setzt es Händel, 1347 wüthet die Pest. Von Michaels Enkel (?) Alexius. III wissen wir, dass er 1380 das Kloster des hl. Dionys auf dem Berge Athos stiftete, dass in diesem Jahre des Genuesers Megollo Lercari Rache für Trapezunt schmählich war, die Horde vom weissen Schaf einbrach, und von nun Festhalten an Byzanz Grundsatz wurde. Der gewaltige Tamerlan mag siemlich schonend an Trapezunt vorübergezogen sein. Am 12 April 1404 kam der Castilier Clavijo hieher und vor den Grosskomnen, welchen er Manuel nennet. Seine Ganymeden - Erzählung zeuget von der schändlichen Entartung des Hofes wenigstens zu jener Zeit. Alexius. IV, vielleicht des Manuel Sohn, regierte um 1428 und ward 1447 getödtet von seinem Sohne Kalo-Joannes, der schon vor 1442 von ihm war zum Mitregenten angenommen aber wieder entfernt worden, so dass der zweite Prinz Alexander an desselben Stelle trat. Dem Vatermörder folgt 1458 der dritte Bruder David, und wird als der lezte Grosskomnen 1462 durch Muhamed. II ungeachtet des abgeschlossenen Vertrages nebst sieben Söhnen erdrosselt; den achten allein soll der Wüthrich verschont haben. Die meisten Einwohner wurden, wenn nicht als Sclaven verkauft, doch nach Constantinopel versetzt, um die verödete Hauptstadt zu bevölkern.

Des Hrn. Prof. Falmereier von der Universität Kopenhagen gekrönte Preisschrift.

٠.

# DAS HEILIGE LAND.

# Übersicht der Kreuzzüge.

5. 20. Im Ganzen geschahen von 1096 bis 1270 sechs Hauptunternehmungen der Kreuzfuhrer ausser den vielen kleineru.

1) Der feurige Pilger Peter v. Amiens erregte den Eifer des Abendlandes, die heil. Orte von den Gräueln des Unglaubens zu reinigen, u. P. Liban. Il bekreuzet eine Menge achtbarer Männer auf den Concilien Piacenza im März und zu Clermont im August 1095. Ungeduldig eilen mit Peter u. andern Führern, Walther v. Pexejo u. s. w. zahlreiche erdaungslose Horden vorans, ohne ihr Ziel zu erreichen. eigentliche Kreuzheer, Franzosen, Lothringer und Normannen, setzt sich 15 Aug. 1096 in Bewegung, nimmt seinen beschwerlichen Weg burch Ungarn nach Constantinopel, geht im Mai 1097 über den Bespecas, und öffnet sich durch Eroberung der Stadt Nicaa das Gebiet des Saltans von Rum, Kilidsch Arslan. Die grösste Noth erwartete die Wallbrüder bei Antiochia, welches - bis auf die Burg - kaum in ihren Händen war 3 Juni 1098, als ein unermessliches Sarazenenheer sie umzingelt. Nach unsäglichen Leiden begeistert die aufgefundene bl. Lanze zur über alles Erwarten glorreichen Schlacht 28 Juni, u. jezt fällt auch die Burg. Nicht unbestritten nennt sich Boemund Fürst v. Antiochia. Krankheit rafft viele weg, u. zum allgemeinen Schmerz auch den Erzb. Ademar v. Puy. Erst am 24 Nov. geschieht der Aufbruch, u. Freitags 15 Juli 1099 wird nach fünfwöchiger Belagerung Jerusalem erstürmt, welches seit 637 in den Händen der Ungläubigen gewesen §. 64. Noch erfechten geführt vom erwählten Kon. Gottfried, voran das entdeckte heil. Kreuz, 14 Aug. 1099 die Wallbrüder gegen eine unbestimmbare I berzahl unter Vezier Afdal den glänzendsten Sieg, und dann kehren 20,000 in die Heimath zurück. §. 102.

Peter v. Amiens sah das befreite Jerusalem, trat aber auch sogleich mit Ehre überhäuft den Rückweg an, und stiftete zu Huy ein Kloster, in welchem er 1115 begraben worden ist.

§ 21. Nebenzüge. Um die Zeit der Fasten 1101 führte Anselm de Bruys Erzb. v. Mailand ein Kreuzheer durch Ungarn, zu ihm stiess auch Conrad, Stallmeister des K. Heinrich. IV, und noch Stephan von Burgund mit Stephan v. Blois, und so feierten 260,000 bekreuzte Krieger, den wassenlosen Tross ungerechnet, das Pfingstfest zu Nicomedia. Das kecke Vordringen durch unabsehliche Wüsteneieu, um das Reich Chornsan im Herzen anzugreisen, bereitete nothwendig den

#### Kreuzfahrer.

18

Untergang. Am Euphrat ermüdeten Ebn Danischmend v. Melitene, Kilidach Arslan von Ikonium, Rodvan v. Haleb u. a. August 1101 den christlichen Heldenmuth in einem taglangen Kampfe und ihr Säbel hielt seine Ernte. Wenige erreichten Byzanz wieder, darunter Erzb. Anselm, der dort auch endete. Gr. Raimund v. Tonlouse allein, der schlau mit seinen Turkopulen einen andern Weg einschlug, langte ohne Verlurst im heil. Lande an.

- §. 22. Ein gleich trauriges Schicksal hatten die 15,000 Franzosen, welche eine Woche später, geführt von Gr. Wilhelm v. Nevers, in die nämliche Gegend verirrten: u. am unrühmlichsten ging das dritte Heer zu Grunde unter den Fahnen Wilhelms. IX Gr. v. Poitou. Zu Byzanz Anfangs Juni 1101 angekommen stieg die Zahl der Streiter auf 100,000, darunter Gr. Hugo v. Vermandois, der alte Welf Hrz. v. Bayern, Erzb. Thiemo v. Salzburg u. v. a. Hunger, noch mehr Durst begann die Auflösung des Heeres vorzubereiten, welche am Halys, wo der Feind sich aufgestellt hatte, nicht mehr zu hemmen war. Ein Rest von 10,000 Pilgern sammelte sich aber doch mit Hrz. Welf um Tancred zu Antiochia, Raimund v. Toulouse eroberte mit ihnen Tortosa, und sie zogen am Palmsonntage 1102 in Jerusalem ein.
- **§**. 23. 2) Die Stadt Edessa, Jerusalems Vormauer, war durch Mangel an Wachsamkeit in die Gewalt des Fürsten Zeughi gerathen 13 Dec. 1144. Bestürzung durchlief das Abendland und wurde von P. Eugen. III und S. Bernard Abt zu Clairvaux (geb. 1091. † 20 Aug. 1153) benützt, um selbst Herrscher ersten Ranges zur neuen Kreuzfahrt hin zu reissen. Das unermessliche Heer wogte 29 Juni 1147 durch Worms und über Würzburg nach Regensburg, von wo die Deutschen schon im Mai aufgebrochen waren. Diese bekamen im griech. Reiche Händel, sehr blutige bei Philippopel und Adrianopel; gefälliger empfing man die Franzosen, und im Sept. u. Oct. setzten alle über den Hellespont. K. Conrad, III, welcher den geraden Weg nach Ikonium einschlug. ward recht in die Mitte der Sarazenen geführt bis Doryläum 26 Oct. Nun musste man nach Nicaa zurück, und obwohl die Feinde (Sultan Masud v. Ikonium) auf keine Schlacht sich einliessen, so rieben sie doch im Bunde mit Mangel und Ermattung durch beständige Scharmützel den grössten Theil des Heeres auf. Von zwei Pfeilen verwundet erreichte Conrad Nicaa mit Wenigen. Man schloss sich den Franzosen an, welche folgend der traurigen Spur des Heertheiles unter B. Otto v. Freising über Smyrna und Pergamus nach Ephesus vordrangen, langsam und mühselig. Hier liess sich Conrad durch schmeichlerische Briefe Manuels bereden, nach Byzanz zu schiffen, satt der Unternehmung und dabei kränkelnd. Am 29 Dec. geschah wieder der Ausbruch, und als man nach zwei Wochen Attalia erreichte und eine Seuche einriss,

bestieg auch K. Ludwig. VII mit den Vermöglichern Schiffe; das arme Volk war nun ganz den treu - und herzlosen Griechen Preis gegeben. — In Antiochia findet Ludwig. VII nur Zwietracht, und kömmt Ostern 1148 mit K. Conrad, den Hrzz. Welf. III, Fridrich v. Schwaben, Berthold v. Andechs u. a. in Jerusalem zusammen. Raimund von Antiochia, Joscelin. II, Raimund von Tripolis bleiben feindselig, und als man 25 Juli mit der heldenmüthigsten Tapferkeit bis an die Mauern von Damaskus sich durcharbeitet, zwingt mehr noch die eigene Uneinigkeit als des Feindes ungeheuere Anstrengung zum schimpflichen Rückzug. Ein Plan auf Ascalon ward ohne Versuch aufgegeben. K. Conrad kam über Aquileja nach Salzburg, wo er 1149 das Pfingstfest feiert. Im Frühling schiffte sich auch K. Ludwig ein, fiel in die Hände griech. Piraten und verdankte seine Rettung dem sicilian. Admiral Georg.

- \$\frac{9.4.}{24.} Anmerk. Einen fast eben so fruchtlosen Krenzung machten in diesem J. gegen die Wenden sächsische Bischöfe u. Herren, denen sich Hrz. Conrad von Zäringen mit schwäbischen Pilgern anschloss 1147. Dagegen führten solche Pilger unverlofft im fernsten Westen eine ruhmwürdige Unternehmung aus. Gr. Arnulph v. Arschot hatte 200 engl. u. flandr. Schiffe nebst vielen von Cöln die Strasse des Weltmeeres nehmen lassen; vom Sturme getrennt landeten deren 50 in Gallizien, und die Pilger walleten auf das Pfingstfest nuch St. Jago. K. Alphous. VIII v. Castilien lud sie ein, Lissabon (28 Juni) zu Wasser anzugreifen, während er es auf dem Lande bestürmte, und am 21 Oct. war die wichtige Stadt in seiner Gewalt. Mit Beute beladen setzten die Bekreuzten erst im Februar 1148 ihre Fahrt nach Syrien fort. Heinrichs des Löwen Meerfahrt 1171 mit B. Conrad v. Lübeck, dem gelehrten Abt Heinrich v. Braunschweig, dem Obotritenfürsten Primislav, dem Gr. Gunzelin von Schwerin u. sächsischen u. baverischen Landherren galt bloss einem friedlichen Besuch der geheiligten Orte.
- S. 25. 3) Noch ehe Saladin den gefürchteten Schlag ausführte, war Patr. Heraclius ins Abendland gereiset, Theilnahme an dem Schicksale des heil. Landes einzuflössen. Er kam nur zurück, um Jerusalems Übergabe zu unterzeichnen Oct. 1187. Jezt erst hörten den Nothruf, von Gregor. VIII u. Clemens. Ill kräftigst erhöht, die sich befehdenden Fürsten, und Erzb. Wilhelm v. Tyrus, der Geschichtschreiber, bewog als Legat den Richard Löwenherz Gr. v. Poitou das Kreuz zu nehmen, welchem Beispiele sogar die Könige folgten, da sie unter der schönen Ulme bei Gihors 13 Jan. 1188 ihren Streit wegen der Gränzen der Normandie u. s. w. verglichen; ingleichen viele Prälaten, dann Hrz. Hugo v. Burgund, die Gr. Philipp v. Flandern, Thibaut v. Blois, Heinrich v. Champagne u. a. K. Wilhelm. II von Sicilien sandte, bis er selbst nachkäme, 50 Galeeren voraus. In Dänemark und Friesland rüstete man Schiffe. Am glühendsten schieft der Eifer in Deutschland, und auf dem Hoftage Gottes zu Mainz Mittfasten 1188 gab der schon

20

hekreuzte Gottfried v. Besenberg B. v. Würzburg dem greisen Kaiser, dessen Sohne nebst unzühligen das heil. Pilgerzeichen. Der Saladins-Zehent verschafte ganz ungewöhnliche Geldmittel überall, Schottland ausgenommen.

- **S.** 20. K. Fridrich. I., der einen formlichen Fehdebrief an Saladin gesandt, auch mit dem griech. Kaiser und dem Sultan v. Ikonium Verträge abgeschlossen hatte, fuhr von Regensburg 24 April 1189 die Donau hinab, feierte das Pfingstfest zu Presburg, wurde schon von den Serviern und Bulgaren angefeindet, noch mehr von den Griechen. Die Erbitterung stieg auf's höchste, und Hrz. Fridrich v. Schwaben machte vor andern seinen Namen furchtbar, bis der charakterlose Isaac Angelus mit den schönsten Versprechungen 27 Febr. 1190 den Abzug der ehernen Kolosse bewerkstelligte. Sechs Tage wührte die Überfahrt bei Gallipelis 23-29 März, kämpfend erreichte man 7 Mai Philomelium. Mangel aller Art drückte, ober Kraft und Muth der christlichen Helden schien unbeugbar; am 18 Mai stürmte Hrz. Fridrich Ikonium, während der Vater selbst mit übermenschlicher Ausdauer den Feind im offenen Felde schlug, so dass Kilidsch Arslan. II 19 Mai einen billigen Vertrag zugestand. Am 30 Mai war man zu Larenda, der Gränzstadt des türk. Gebietes; allein die christlichen Länder boten auch keine sonderliche Erleichterung, indem die kleinen Fürsten den mächtigen Saladin scheuten, und ausser Leo. II v. Armenien wenig gefällig sich bewiesen; zudem atelite die Natur der Gegend ungemeine Schwierigkeiten in den Weg. In Seleucia endlich (10 Juni) meinte man sich erholen zu können, als die Nachricht "der Kaiser sei ertrunken badend im Flusse Kalykadnus oder durchreitend" - die lezte Hoffnung zu Boden schlug. Was noch nicht allen Muth verlor und den Weg nach Hause suchte, langte mit Hrz. Fridrich 8 Oct. vor Ptolemais an, und büsste bald auch diesen Helden, den Mitstifter des deutschen Ordens, 20 Jan. 1191 durch die Seuche ein.
- \$. 27. Ausbruch einer ärgerlichen Fehde, welche sogar Vater und Sohn gegen einander in Waffen brachte, dann der Tod des Vaters Heinrich. II, die Krönung des Sohnes u. a. hatte die Engländer und zugleich die Franzosen hingehalten. Von Genua absegelnd landete K. Philipp im August 1190 zu Messina, die englische Flotte 7 Aug. erst zu Marseille, v. 23 Sept. führ K. Richard prunkend ein in den Hafen von Messina, wo Forderungen wegen des Witthums seiner Schwester Johanna und Übermuth Zänkereien veranlassen; die Engländer erbrechen 4 Oct. ein Thor der Stadt, durch welche nun Mord und Raub u. jeder Gräuel wandelt. Richards Verlobung, oder vielmehr die Furcht vor ihren Folgen und sein ganzes Betragen verstimmte die Franzosen; nur scheinbar versöhnt segelte K. Philipp 30 März, und in der Charwoche (10 April) K. Richard mit Braut und Schwester von Sicilien ab. Jener

landets ohne Gefährde zu Ptolemais 13 April; die Flotte des zweiten zerstreute ein Sturm, und Richard ergrimte bei seiner Aukunft vor Cypera 6 Mai, da er vernahm, wie feindselig Isaac, sogenannter Kaiser dieser Insel, die dorthin Verschlagenen behandelt habe. Nach kurzem Gefecht zerstob der Griechenhaufe, Richard nahm Besitz von Limasel, feierte 13. Mai sein Beilager, nöthigte den Isaac nach Nicosia und dann ins Gebirge zu weichen, alle Städte öffneten gern die Thore, und selbst Richards Krankheit hemmte nicht den Siegeshauf, da K. Guide befehligte, welcher am 11 Mai angekommen war. Am 31 Mai überbieferte sich der feige Tyrann, dessen einzige Tochter bereits gefangen war, um nach Tripolis abgeführt zu werden. Als sein Eigenthum behandelte jezt Richard die Insel, traf verständige Ansrdnungen, und landete erst am 8 Juni bei Ptolemais.

- Eroberung von Ptolemais. Im Sept. 1189 hatte Guide echen vor Ptolemais sich gelagert, die pisan. u. sicilian. Schiffe, dann Schearen berbeiströmender Pilger verstärkten ihn; jedoch Saladin rückte, dwohl er Alles gethan den wichtigen Platz unbezwingbar zu machen, merweilt zum Entsatze heran und öffnete sich die Verbindung 14 Sept., and erfocht er grosse Vortheile am 4 Oct. Die Ankunst neuer Kreuzfiber, welche bald von einem Ufer zum andern die Wälle ausdehnten, stie eine Seuche, Folge der nassen Witterung, entferuten ihn zwar, bis er 4 Mai 1190 mit frischer Kraft anstürmen und selbst die E-lagerungsthürme verbrennen konnte; nur der Stägige Augriff in der Pfingstoctave (12 - 20 Mai) hatte schlechten Erfolg. Dagegen schaften seine Fahrzeuge Vorrath in die Festung, das griech. Feuor verzehrte die kostbaren gefahrlichen Maschinen, Kranklicit, Mangel, dem erst 2 Febr. 1191 ankommende Schiffe abhalfen, und noch mehr Zwietracht lähmten die Energie der Belagerer; jammernd über die Verwilderung, welche im christl. Lager herrscht, fleht der fromme Erzb. Baldeis v. Canterbury nur um seine Auffösung zu Gott, u. das Fieber fuhrt sie auch in Kurzem herbei. Der hochmüthige Marker. Coarad wälzet schändlichen Verdacht auf Guido, da desselben Gemahlin chen verstarb, entries trotz Pann und Acht die Prinzessin Isabella dem weibischen Honfroy und führ mit ihr nach Tyrus. Seine Ansprüche begunntiget der ankommende K. Philipp, entgegen hält es Richard mit Guido. Den unglaublichen Thatausserungen, zu welchen wohl die Eiternucht befeuerte, gebrach es an Einheit; doch wurden sie fortgesetzt vad so aufs Ausserste gedrängt ergaben sich endlich die Sarazenen 11 Juli 1191.
- § 29. Die Zänkereien um die Beute und der am 28 Juli zur Entscheidung der Pilgerfürsten gebrachte Streit um Jerusalens Krone warden abgethan; Guido sollte sie lebenslänglich tragen,

Conrad oder dessen Kinder aus Isabella folgen. Wenig vermisst fuhr K. Philipp ab 31 Juli, empfing zu Rom die Palme und war um Weihnacht 1191 wieder zu Hause.

- **c.** 30. Thaten Richards. Da die Kapitulations-Punkte nicht eingehalten wurden, lässt der grausame Richard 20 Aug. die türkischen Geisseln niedermetzeln, und erficht so zu sagen nothgedrungen den glänzendsten Sieg bei Arsuf 7 Sept. ohne ihn zu verfolgen. Saladins Zuversicht war so sehr gesunken, dass er nur noch im Zerstören der festen Plätze Joppe, Ascalon u. a. ein Rettungsmittel sah. Allein ihm arbeitet in die Hände der bose Geist, welcher gegenseitiges Misstrauen in die Herzen der christl. Gewalthaber säet; langsam bauen die Pilger Joppe auf, feuriger erheben sie seit 20 Jan. 1192 Ascalon aus den Trümmern. Der Besorgniss einflössende Mrkgr. Conrad wird von Assassinen aus dem Wege geräumt, da kaum die Barone ihn zu ihrem König erklärt hatten, 28 April. Viel versprechend war die Wahl des sansten und einsichtsvollen Gr. Heinrich v. Champagne, dem Guido gerne wich, da ihm Gypern eingeräumt wurde. Einzelne Abentheuer erwarben Ruhm und Beute, aber ein Hauptschlag geschah nicht. Zum zweiten Male war man im Juni 1192 bis in die Nähe von Jerusalem, das die Mamluken schwerlich lange behauptet haben würden, vorgedrungen, kein Feind stellte sich in den Weg, nur der im Lager selbst hemmte den Fortgang. Hrz. Hugo. III v. Burgund mit seinen Franzosen machte eigne Partei, brach nach Tyrus auf und verschmachtete dort an einer Hirnkrankheit. Der thätige Salin umlagert plötzlich Joppe 28 Juli, die Stadt war schon in seinen Handen, als Richard landet und mit nie gesehener Tapferkeit alles vor sich niederwirst 1 Aug. Eine Krankheit war die Folge solch übermenschlicher Anstrengung, u. man gab endlich der Forderung Saladins nach, Ascalon schleifen zu lassen, das seitdem nicht mehr erstand. Der Anstandsfriede auf drei Jahre bedingte freie Pilgerung nach Jerusalem, sorgte aber wenig für die Gefangenen; Richard selbst beschwor ihn nicht. 2 Sept.
- \$\frac{31.} Anmerk. Richard verliess still das Land seines nicht fleckenlosen Ruhmes 9 Oct. 1192, entrann den Seeräubern u. den Stürmen mit Noth, indem er noch unweit Aquileja Schiffbruch litt, ward im Dorfe Erdburg bei Wien erkannt 21 Dec., festgenommen und von Hrz. Leopold. VI, welchen er sich im heil. Land zum unversöhnlichen Feinde gemacht, anden geldgierigen K. Heinrich. VI ausgeliefert. Der Papst, die Geistlichkeit überhaupt, die Sänger legten ihr bewegendes Wort für den gefangenen Löwen ein; aber erst 4 Febr. 1194 konnten ihn die Erzb. v. Mainz u. Cöln seiner Mutter zuführen, u. 13 März betrat er bei Sandwich den heimathlichen Boden. Um die schändliche Geldforderung zu vernichten und die Geisseln ihrer Haft zu entledigen, musste der Papst sogar Östreich mit dem Interdict schlagen; doch nicht dieses wirkte sondern der Tod. Hrz. Leopold stürzte 26 Dec. auf dem Turmier

za Grats, lieus sich das zerschmet Bein abhauen und erfüllte nun sterbend gerne die Bedingung der Absolution. Der Sohn hielt aber doch nicht völlig das Versprochene.

- \$. 32. 4) Kaum war es dem K. Heinrich. VI recht Ernst mit der Annahme des Kreuzes; dech beschäftigte er sich mit Anstalten zur Fahrt, als der Tod ihn zu Messina wegraffte 28 Sept. 1197. Indess zogen viele Herren und Ritter, die von Ungaru verstärkt wurden, über Constantinopel nach Syrien. Eine ungleich größere Macht, Franzosen hauptsächlich, sammelte sich auf des P. Innocent. III Betrieb in Italien, und damit das kautmännische Venedig gleich seinen Frachtlohn empfug (85,000 Mark für 25,000 M. und 4500 Pferde), so sollten die Pilger vorerst Zara erobern. Wie sie diess ausführen, erhält ihr Zug durch die unbegränzten Versprechungen des flüchtigen Prinzen Alexius statt nach Syrien die Richtung auf Constantinopel, das sie stürmen, um dort ein latein. Kaiseithum auf ein halbes Jahrh. zu errichten, welches früher den abendländ. Kreuzfahrern wohl eine erwünschte Mittelstation dargebeten hätte; jezt dachte man nicht mehr an einen Zug durch bleinasien.
- 5. 33. Wie tief Europa die Schmach fühlte, für die geheiligte Geburtsstätte der Religion nichts ausrichten zu können durch Schuld seiner Gewaltigen, einellet aus dem sonderbaren Ereigniss, dass jenes Gefühl selbst die Kinder mächtig ergriff; in Frankreich entliefen die Kunden ihren Eltern und mehr als 20,000 sammelten sich am Gestade des Mittelmeeres, Zeichen und Wunder erwartend 1215; die meisten kamen eleudiglich um. Im Juhr 1217 unternahm noch K. Andreas v. Ungarn eine Fahrt nach Syrien, und kehrte schon nach drei Mounten zurück. Deutsche Kreuzfahrer, von Salzburg u. a. O. vergossen 1218 am Nil ihr Blut ohne Nutzen, während wieder andere, geführt von Gr. Wilhelm. I v. Hollaud, Alcazar in Portugul erobern leitfen.
- 5. 34. 5) Ludwig. VIII nahm das Kreuz gegen die Albigenser 1226. Kaiser Fridrich. II bingegen, welcher schon 1215 einen Kreuzzug versprochen und durch sein Zögern den Papst übernus anfgebracht hatte, ging jezt 1228 als Gebaunter in das heil. Land und ärgerte durch den eiligen Vergleich mit dem ägypt. Sultan Kamel 18 Febr. 1229, obwohl er dadurch Jerusalem gewann und dort die Krone sich aussetzen konnte, und auf andere Weise Alles so sehr, dass selbst der Patriarch von Jerusalem mit dem Interdict losbrach. Die hl. Stadt ward ehnehin bald wieder von den Ungläubigen besetzt. Gr. Riehard v. Cornwallis erwirkt 1241 nochmals vertragsmässig die Räumung Jerusalems; aber ein Schwarm Chewaresmiden reichte hin, die Christen zu verjagen 1243.

- S. 35. 6) Wo die Flamme des Enthusiasmus am ersten gezündet, dort brannte sie auch am längsten in Frankreich. Ludwig. IX der Heilige, für alles Religiöse begeistert, schiffte nach den besonnensten Voranstalten im Aug. 1248 mit einem ganz nationalen Kreuzheer nach Ägypten als der Pforte Palästinas; Damiette ward eingenommen 6 Juni 1249. Allein statt auch durch Eroberung des wichtigen Alexandria der Unternehmung eine feste Basis zu sichern, ging man gleich auf Cairo los; der zerschnittene Boden, Hunger und Pest machten nun den Mamluken eine so leichte Arbeit, dass sie den kranken König sammt seinen entkräfteten Helden das Gewehr zu strecken nöthigten. Mit Damiette und 400,000 Livres ward die Freiheit und ein zehnjähr. Stillstand erhandelt, worauf sich Ludwig nach Ptolemais begab und dort wohlthuend wie er konnte bis 14 April 1254 verweilte, da ihn das Ableben der Mutter Regentin ins Vaterland zurückrief.
- Sein Eifer verleitete den edlen Greis nach mehrjährigen Vorbereitungen einen zweiten Versuch zu wagen; er segelt ab 15 März 1270 und lässt sich bereden, vorerst Tunis anzugreifen, wo eine ansteckende Krankheit nicht bloss nebst vielen Kriegern seinen Sohn den Grafen v. Nevers, sondern ihn selbst wegrafft 25 Aug. Die französ. und neapol. Kreuzfahrer schlossen mit Tunis einen zehnjähr. Stillstand und überwinterten in Sicilien, während der muthige Pr. Eduard v. England mit seinem Häuflein doch noch an Jerusalem denkt und einen Streifzug bis Nazareth ausführt. Hiemit verrauschte die so gewaltige als seltsame Völkerbewegung. Wäre der Wille länger wirksam geblieben, so würde man endlich doch den rechten Punkt getroffen haben; der Venetianer Marino Sanuto übergab dem P. Johann. XXII einen für sehr durchdacht und wohl ausführbar erklärten Entwurf 1321, und es ist kein Zweisel, wenn Indiens Schätze dort statt der Reliquien zn finden gewesen waren, so hatte ein König Europa's das heil. Land so gut sich zuzueignen und zu behaupten verstanden als eine Handelsgesclischaft das reiche Bengalen.

## Könige von Jerusalem. Tab. II.

\$. 37. Gründung. Acht Tage nach Erstürmung der heil. Stadt wird Gottfried v. Bouillon Hrz. v. Niederlothringen zum Könige erkoren, ohne dass der Demüthige sich je diesen Titel zu führen vermass. Leider raffte den frommen Helden schon am 17 Aug. 1100 der Tod hinweg, und die Nachfolger wähnten durch blosse Tapferkeit behaupten zu können, was diese im Bunde mit religiöser Begeisterung erkämpfet hatte. Sein Br. Balduin. I, weit entfernt sich ebenfalls vom Patriarchen belehnen zu lassen, setzt, kaum ist er gesalbt, die Suspension des

Salbenden durch; mit Tancred stand er ohnehin nicht gut. Auch das Kriegsglück schwankte und nur die von Zeit zu Zeit ankommenden frischen Kreuzheere nicht eigene Kraft bewirkten den Fall von Ptolemais im Frühling 1104, Tripolis 10 Juni 1109, Berytus April u. Sidon Dea. 1110. Das Gewonnene zersplittert in lauter Lehen, mit dem neuen Patriarchen entzweit man sich in hergebrachter Weise, und der friedliche Greis Gibelin entschlief zu bald. Balduins Ehgeschichten mussten ebenfalls einen König der heil. Stadt sehr bloss stellen, u. bei allem ritterlichen Muthe entbehrten seine meisten Unternehmungen, wie die lezte nach Ägypten im März 1118, eines weisen Planes und folglich einer günstigen Entscheidung.

s. 38. Vielleicht weniger kraftvoll aber gewiss edler war sein bejahrter Vetter K. Balduin. II, vorher Graf v. Edessa, welcher dem Hauptübel, dem Sittenverfall, auf dem grossen Landtage zu Neapolis 23 Juni 1120 heilsame Schranken zu setzen sich bemühet hat. Die Verwaltung Antiochia's beschäftigte ihn fast ausschliessend seit 1120, und unvorsichtig geräth er in Feindes Hand April 1123. Während winer Gefangenschaft ist ansangs Reichsverweser der Connétable Eastach Grenier Herr von Casarea und nach dessen Tod († 14 Juni 11231 Wilhelm v. Buris Herr v. Tiberias, und es werden nicht bloss netwere Siege über die Ungläubigen erfochten, sondern endlich muss das mächtige Tyrus, von Doge Dominico Michaele zur See gesperrt and also von Hunger geängstigt, 27 Juli 1124 sich ergeben. Im Aug. 1124 gegen Geld und Abtretung von Burgen losgelassen begann Balduin mit Glück seine erlittene Schmach auszutilgen und erficht, unterstützt von dem frischen Eifer der seit Kurzem entstandenen Orden einen Sieg über Togthekin 28 Jan. 1126; da nöthigt ihn wieder das von der herrschsüchtigen Tochter beunruhigte Antiochia dorthin seine Kraft zu wenden. Kaum war er nach Jerusalem zurück, so warf ihn eine Krankheit darnieder; der fromme Fürst übergab das Reich seintem Enkel Balduin. III und dem 60jähr. Schwiegersohne Gr. Fulco v. Aujoa, und verschied im Herrn 21 Aug. 1131. Noch weit mehr ermangelte Fulco der nothigen Kraft, war auch ganz abhängig von Melisende, dann in Anspruch genommen von den zu Antiochia fortdauernden Zwistigkeiten, unglücklich gegen Zenghi da er dem jungen Gr. Raimund v. Tripolis Zuzug leistet 1137, bekommt zwar Paneas, belehnet aber gleich damit Rayner v. Brus 1139, stürzt auf der Jagd mit dem Pferde und gibt seinen Geist auf im Nov. 1143. Melisende regiert löblich fort ohne jedoch hindern zu können, dass Zenghi, welcher mit scheinbarer Unthätigkeit den genussüchtigen Joscelin. II sicher gemacht, plētzlich Edessa umlagert 16 Nov. 1144, es aushungert und stürmt 13 Dec. Nureddin machte später die prächtige Stadt ganz zum Steinhaufen.

**S.** 39. Schwäche. Wie auch die vielversprechende Kreuzfahrt 1148 nur dazu dient, den Muth des Feindes zu erhöhen, indem die ersten Fürsten der Christenheit, gelähmt von der Schlechtigkeit syrischer Barone, einen schimpflichen Rückzug von Damaskus nehmen und ungeheuere Beute im Stich lassen müssen; so greift Nureddin noch weiter um sich. Anderes sprechen die Griechen an und werden gleichfalls von demselben vertrieben. Nicht genug schien es zu sein, dass der funge in manchem Betracht hervorragende König Balduin, III wenig auf die stolzen, einander anseindenden Vasallen rechnen kounte, sogar mit der Mutter musste er hadern um das Recht der Mündigkeit. Ostern 1152 wurde eine Theilung beliebt, woraus eine Fehde sich entwickelte geführt zwischen Mutter und Sohn am Grabe des Welterlüsers! Schliesslich raumte ein neuer Vertrag der zu herrschen gewohnten Melisende die Stadt Neapolis ein, wo sie nach neun Jahren verlebte. -Ein plötzlicher Anfall der Ungläubigen, die sich bereits vor Jerusalem lagerten, wurde unerwartet leicht und glorreich zurückgewiesen 22 Nov. 1152, wodurch der Muth der Christen so aufflammte, dass sie Ascalon, die Braut von Syrien, angriffen 24 Jan. 1153 und durch ruhmwürdige Ausdauer die Übergabe erzwangen; am 21 Aug. zog Balduin. III mit dem bl. Kreuze ein u. verlieh diese Grafschaft seinem jüngern Br. Amalrich Gr. v. Joppe. Die von Nureddin bewilligte Ruhe stört der Übermuth Rainald's v. Chatillon, welcher den greisen Patr. Aimerich v. Antiochia misshandelt, und die immer schamloser sich aussernde Entartung der privilegirten Hospitaliter und Templer. Beutegierig brach auch der übelberathene Balduin den Stillstand und büsste schwer durch den Überfall Nureddins am todten Meere 18 Juni 1157; mit Noth entrann der König nebst Wenigen. Der herrliche Sieg, welchen er 15 Juli 1158 an der hölzernen Brücke unweit Tiberias erfocht, ward nicht verfolgt; die Lehensherren kannten keinen Gehorsam. Das päpstliche Schisma wirkte auch bis hicher verderblich, wesswegen und wegen auderer verdrüsslicher Umstände Balduin nach Antiochia sich begibt, die Ordnung ziemlich herstellt, aber mit krankem Körper (er soll von Barak, sarazen. Leibarzt des Gr. Raimund v. Tripolis vergiftete Pillen genommen haben!) die Rückreise antritt und zu Berytus sein thätiges Leben endet, nachdem er feierlich seinen Bruder zum Thronfolger erklärt hatte.

\$. 40. Der seinem Bruder an Liebenswürdigkeit nicht zu vergleicheude Gr. v. Joppe u. Ascalon, Amalrich, bedurfte wohl der Gunst des Patr. Amalrich, um die Krone zu erlangen, wogegen er einwilligt, seine Gem. Agnes wegen naher Verwandtschaft zu entlassen; die beiden Kinder Sibylle umd Balduin wurden aber vollständig legitimirt und ihnen die griechische Prinzessin Maria zur Stiesmutter gegeben. Ungesäumt mischet sich Amalrich in die ägyptischen Händel, dem

Vezier Schaver beistehend Nov. 1166 und erreicht zum Theil seinen Zweck. Doch Geld genüget ihm nicht; wortbrüchig stürmt er 1168 Pelasium, das nie mehr aus den Ruinen erstanden ist, und nöthigt den vermaligen Verbündeten, dem Bruder Nureddins sich in die Arme zu wersen, was jenen und nach ihm den fürchterlichen Saladin zum Herrn Ägyptens macht §. 102. Das verwüstende Erdbeben im Juni, Juli u. Aug. 1169 kennte als Vorbild gelten der nahe bevorstehenden Erschütterung des christlichen Orients durch diesen gewaltigen Helden. Auf einem fruchtlosen Zuge gegen Paneas erkrankte Amalrich und starb zu Jerusalem 1173 alt 38 Jahre.

- £ 41. Untergang. Die Minderjährigkeit und später der unheilbare Amsatz des unglücklichen Balduin. IV veranlassten zerrüttende Regentschaftsjahre. An die Stelle des Grafen v. Tripolis setzte eine Partei auf kurze Zeit den zweideutigen Gr. Philipp v. Flandern zum Reichsverweser; dem ward Rainald v. Antiochia substituirt, welcher 25 Nov. 1177 bei Ascalon einen Sieg über Saladin davon trägt; dafür traf 1179 die Christen ein doppelter Schlag. Die Missvergnügten mehrten sich, ale Balduin unvermuthet seine Schwester Sibylle dem schlichten Ritter Guide v. Lusignan vermählt Fasten 1180, welcher dadurch Graf von Joppe u. Ascalon wird und 1183 vom kranken Schwager die Zügel der Regierung überkommt. Lezteres macht die feindliche Partei bald rickgängig, Balduin lässt seinen gleichnamigen fünfjähr. Neffen, Sohn des Mikgr. Wilhelm v. Montserrat krönen, und Raimund v. Tripolis wird nicht bloss als Feldhauptmann, sondern wie er gegen Guido zu gewaltsamen Mitteln greift, als Regent abermals aufgestellt. Bald darnach starb der aussätzige König 16 März 1185 u. der junge Balduin. V im Aug. 1186.
- \$. 42. Numehr eilt Sibylle, sich in Jerusalem zu zeigen, wird gekrönt und durch sie Guido König. Mit mehr Recht als gegen ihn stemmte sich ein Theil dem durch Frauengunst erhobenen und (mit der schönen Paaka v. Riweri) ärgerlich lebenden Patr. Heraclius entgegen \*); die Bande der Sittlichkeit löseten sich vollends, vor allem verschrien waren die Templer, und Guido, durch sie gestützt, kam mit ihnen in Verachtung. Den von Raimund geschlossenen Stillstand Bach der raublustige Rainald, kön. Statthalter jenseits des Jordans. Rächend zog Saladin heran und begann mit einer Niederlage unbehutsamer Templer 1187. Schrecken bewirkte eine Art Aussühnung zwischen

<sup>\*)</sup> Em 1198 vereinigten sich die Maroniten im Gebirge Lihanon mit der kathol. Kische, an 40,608 Seelen. Durch einen gewissen Maro um 600 für den Monotheliamus eingenommen hatten diese Bergbewohner von jenem Irriehrer den Namen bekommen, und ihre Überreste werden noch jezt damit bezeichnet.

Guido u. Raimund u. zugleich mit höchster Anstrengung das Aufstellen eines stattlichen Heeres, welches jedoch unfern Tiberias dem Durste u. der Übermacht erlag 5 Juli. Guido, Raimald, Joscelin u. a. geriethen in Gefangenschaft, ohne Widerstand ergab sich Ptolemais 9 Juli u. die Städte ringsum bis auf Ascalou, und auch dieses fiel nach 15tägiger Belagerung. Ja am 30 Oct. 1187 hielt Saladin seinen Einzug in das männlich vertheidigte Jerusalem und pflanzte den Halbmond an die Stelle des Kreuzes.

- Namenskönige. Bis an den Sand des Meeres hingedrangt liessen die von Herrschsucht bethörten Christen doch nicht ab, ihre schwachen Kräfte zu theilen. Antiochia handelt für sich, Mrkgr. Conrad, aufgeblasen durch die glückliche Behauptung der Stadt Tyrus, verachtet den wieder frei gewordenen K. Guido und wird sogar sein Nebenbulder um die werthlose Krone, welche freilich durch die Ankunft der Kreuzfahrer und das wieder eroberte Ptolemais im Preise zu steigen schien. Klug tritt sie Guido 1192 dem Gr. Heinrich v. Champagne ab, den Werth Cyperns höher anschlagend, und Heinrich mag auch nicht einmal den königlichen Titel führen. Seine Witwe Isabelle bringt den Anspruch auf Jerusalem an Guido's Bruder Amalrich. II, der bald stirbt. Ihre älteste Tochter Maria bat keine andere Mitgift für Johann v. Brienne, der nachmals auch noch den armseligen Titel eines Kaisers von Constantinopel erlangt. Seine mit Maria erzeugte Tochter Jolantha vermählet sich der Kaiser Fridrich. II und hat einen Tag lang das Vergnügen, die Krone Jerusalems zu tragen 1229. Die heil. Stadt fällt 1244 wieder ganz in die Gewalt der Ungläubigen, 1269 Antiochia, 1288 Tripolis and 1291 Ptolemais S. 104, als die lezte christliche Besitzung. Tyrus, Sidon, Berytus wurden von den verzagenden Christen freiwillig geräumt.
- S. 44. Vasallen. Die erste Gründung der Kreuzfahrer war das Fürstenth. Antiochia, welches sich gleich Boemund zueignet. Die Enkelin Constantia gibt dem Gr. Raimund v. Poitou ihre Hand, dessen Descendenten als Fürsten von Antiochia und seit Hugo. III als Könige v. Cypern eine lange Reihe bilden. Unter den andern Vasallen des Königreichs Jerusalem waren die Grafen v. Tripolis, Nachkommen Raimunds v. Toulouse, u. die von Edessa eine Zeit lang vorwiegend. Andere Lehen gingen unstätt von Hand zu Hand. Der König galt diesen Herren ganz als ihres Gleichen u. die Unterwürfigkeit erstrect sich selten weiter als das Auge des Eigennutzes für sich selbst einen Vortheil ersah. Antiochia musste 1159 des griech. Kaisers Oberhoheit erkennen, und erhielt sich nachdem es den Untergang Jerusalems untheilnehmend angesehen, noch fast ein Jahrhundert wie eine Lampe, die jeden Augenblick zu erlöschen droht. Bendocdar nahm die Stadt 19 Mai 1269 durch Feigheit der Bewohner, liess 17,000 niedermetzeln und 100,000 zu Sclaven machen.

## · Könige, ven Cypern

Isaac ein Komnene hatte 1183 bei Gelegenheit der blutigen Usur. les Andronicus auf dieser fruchtbaren Insel zum Gegenkaiser sich pfen, u. die Art, wie Richard Löwenberz 1191 seiner tyrannischen aft ein Ziel setzte, ward 6. 27 erzählt. Richard verhandelte reberung den Templern und diese', welchen die Behauptung zu ig schien, willigten ein, dass Guido damit für sein Königreich m entschädigt wurde 1192. Einigermassen gestaltete sich g unter ihm, seinem Bruder, dessen Sohn und Enkel, viele 1 Sohen aus dem heil. Lande herüber; doch Volkszahl allein in Reich nicht stark. Dieses glich von Anbeginn einem Kranken, isst ohne zu verdauen. Mit dem Ableben des 14jähr. Hugo. II e verwandte Dynastie, welche Antiochia bis daher beherrscht meh Cypern verpflanzt durch Hago. III \*), dessen Söhne nicht men, das Erbe nach dem Herkommen auszuraufen. Es kamen m Verlurste von Ptolemais 1291, das Heinrich. II, zugleich ren Jerusalem genannt, zu vertheidigen bald den Muth verlor, stenden Johanniter und Templer hieher und leisteten namhafte ; jene arbeiteten daran eine Seemacht zu bilden, bis sie nach sei Misshelligkeit mit dem Hofe auf Rhodus sich niederliessen ndess die Templer als Opfer der Habsucht Philipps. IV fielen. merich. II durch Habgier Alles erbittert, entthront ihn der Br. b, betitelt Parst v. Tyrus, mit Hilfe der Templer leicht; allein Diener Heinrichs erdolchet den Usurpator im Bette u. bringt Herrn wieder aus Armenien zurück.

Tab. III. Hugo. IV, Sohn des Guido oder Camerino und Reinricha. II, dann Peter. I, dieser der Grosse gepriesen, wergebens auf einen Kreuzzug gegen die Sarazenen, welche auch urzug zu beherrschen anfingen. Seine Kräfte überschätzend waget igypten anzufallen u. er hatte doch zu Hause der Feinde genug; orden ihn als einen Wüthrich. Sein Sohn Petrino (Peter. II) unt mit dem königl. Titel v. Armenien seit Leo's. VI Gefangenschaft unter Vormundschaft des Oheims Jakob, muss sich von den bigen Genuesern, welche 1373 Famagusta wegnehmen, misslassen, wesshalb er ein Bündniss mit Venedig und Mailand Jakob, auf harte Bedingungen aus der Genueser Gefangen-

rs. III Bakolin Maria heurathet 1403 den K. Ladiolav v. Anjou., welcher st mit Ungarn verhindet, und ein eo mächtiges Reich im Såden su gründen is, dags seine Entwürfe webl noch mehr als Cypern umfassen kennten.

der Johanniter-Grossmeister bringt mühsam einen Vergleich zu Stande. Cypern war ein Spielball des Handels-Interesse und die königliche Macht ein Spott. Unschwer landen die Schiffe des ägyptischen Sultans Barsebai 1426, plündern die Insel als den Zufluchtsort lästiger Corsaren und K. Janus der Genueser (weil er zu Genua von der gefangenen Mutter geboren war, so zugenannt) demüthigt sich bis zum zinsbaren Vasallen, nachdem er um ein ungeheures Lösegeld aus Ägypten war entlassen worden 1427. Sein Sohn Janus. III, vollendeter Schwächling, lässt die Gem. Helena Paläolog. oder vielmehr den Sohn ihrer Amme schalten und walten. Der mordet den ersten Gemahl Charlottens, Johann v. Portugal Hrz. v. Coimbra, oder es vergiftete ihn jene Amme \*). Charlotte klagt es dem Stiefbruder Jakob, welcher den Minister ersticht. aber vor dem Zorne der Königin Helena fliehen muss. Jakob führt einen Haufen Banditen aus Italien herbei und macht sich zum Regenten, bis Charlottens neuer Gemali Ludwig v. Savoyen landet, worauf er nach Ägypten entweicht. Gleich darnach sterben K. Johann. III und Helena Schlag auf Schlag, und Ludwig wird nebst Charlotte gekrönt. Unterstützt vom agyptischen Sultan drängt sich Jakob leicht wieder ein, belageit die Gekrönten in der Festung Cyrene; Famagusta haben die Genueser noch inne, und das Schloss von Colos die Johanniter. Charlotte flieht nach Rhodus. Durch die Heurath mit der jungen Cornara verbindet sich Jakob noch enger den Venetianern, die ihm eine Mitgist von 100,000 Dukaten gewährten. Auch das Gift, an dem er starb, sollen sie besorgt haben. Da sein nachgeborner Prinz ihn kaum zwei Jahre überlebt, so eignet sich die bisher dominirende Republik Venedig den Besitz des Landes zu §. 483, indem es die Mutter Catharina Cornara 1480 gegen ein Jahrgeld förmlich abtreten muss († zu Asolo 10 Juli 1510); aber im Juli 1570 (9 Sept. fiel auch Nicosia) werden die Osmanen Herren der Insel, die seit alten Tagen faule Bauche nahrt. Umsonst erbte Carl. I Hrz. von Savoyen durch Charlotte als Gemahlin seines Oheims den Anspruch auf Cypern sammt dem auf Jerusalem und Armenien!

#### Das christliche Armenien.

S. 47. Kleinarmenien zwischen dem Halys, den pontischen Gebirgen, dem Euphrat, Kommagene und dem issischen Meerbusen ein Theil Persiens, war wohl den Byzantinern unterworfen, nur säumten die Statthalter nicht, das Band der Unterwürfigkeit möglichst locker zu machen; und die Kreuzfahrer fanden hier bereits unabhängige Gebieter, mit denen sie Verbindungen anknüpften. Als eine armenische

<sup>\*)</sup> Des James Tochter Anna de Luzignan ehlichte 1432 den Herzeg Ludwig von Savoyen, dessen zweiter Sohn Ludwig Gr. v. Gebenne wieder mit des Janus Enkelin, der verwitweten Charlotte sich verbindet 1458.

Dynastie werden die Bagratiden angeführt, bis 1085. Die Rubeniden folgten: Ruben, I oder Rubal herrschte bis 1100, Constantin, I bis 1105; Theodor oder Thoros wird griechischer Statthalter in Cilicien generat - 1128. Sein Bruder Leo. I, Statthalter seit 1129 oder 30, weigerte dem Kaiser Gehorsam, wurde aber gefangen u. nach Byzanz zeschleppt. Erst 1148, nachdem Leo dort gestorben, entwich sein Sohn Thoros. II, kam höchst dürftig nach Cilicien, fand demohngeachtet Anhang und bemächtigte sich des väterlichen Fürstenthums, nun Armenien genannt mit der Hauptstadt Sis und den wichtigen Plätzen Tharsus, Mamistra, Adana, Marasch, Mopsvestia u. a. Der leichtsinnige Andronicus, Vetter Manuels, erlitt bei Belagerung von Mopsvestia eine schwere Niederlage durch den raschen Thoros; und als der Kaiser selbst mit Macht heraurückte, erwirkte K. Balduin. III dem armenischen Fürsten Verzeihung 1159, to dass er Alles bis auf wenige Burgen zu Lehen behielt - 1167. Milek - 1172. Ruben. II - 1183. Leo. II, welcher 1190 die deutschen Kreuzsahrer freundschaftlich empfing und vermählt war mit Sphille Tochter Amalrichs, II und der Isabella v. Jerusalem - 1219. La folgen auf dem wankenden Throne die Gatten seiner Tochter (?) babella. 1) Philipp Prinz v. Antiochia - 1224 u. 2) Haitho. I - 1264. Lezterer stellte sich, um Kaikobad's Sultans von Ikonium Joch abzawersen, unter den Schutz der Mongolen. Nach ihm werden genannt: Leo. III - 1289. Haitho. II - 1293, Thoros. III - 1296, Sambatius - 1300, Constantin. II - 1301, Haitho. II abermals - 1305, Leo. IV, unter dem besonders auf der Synode zu Sis 1307 die Armenier den papstlichen Primat anerkennen - 1308, Ossinius. I - 1322, Leo. V. mit welchem 1342 die männliche Linie erlischt. Das Haus Cypern gibt nun Armenien die lezten Fürsten als von weiblicher Seite den Rubeniden entsprossen: Johann - 1344, Guido - 1347, Constantin, III - 1363 und Leo. VI, dem Schaban, II Sultan der bacharid. Mamluken 1371 Land und Freiheit raubt. Befreit geht er nah Europa, mühet sich umsonst eine Kneunfahrt zu Stande zu bringen, und † 13 Nov. 1392 zu Paris. Die cyprischen Könige nehmen nun wohl auch das Königreich Armenien in ihren Titel auf, aber das Land selbst mussten sie in den Klauen der Osmanen lassen.

# Nicht christlicher Orient.

### Mongolen. Tab. V.

Nicht dürfen diese obwohl ganz asiatischen und überdiess fast 'geschichtslosen Nomaden mit Stillschweigen übergangen werden, indem ein Paar Mal, wenn man die Hunnen als ihnen wenigstens sehr verwandt mit einrechnet, drei Mal ihre Züge gleich Erdbebenstössen Europa erschüttert, ja in einem beträchtlichen Theile Alles umgekehrt und unter ihr Joch gebracht haben. Achthalbhundert Jahre waren verflossen, seit Attila die Geissel der Menschheit seine blutige Rolle gespielt; da trat ein ähnlicher Würger unter ähnlichen Verhältnissen in Dämudschin auf, Dschingis Chan d. h. der grosse Fürst von einem schmeichlerischen Orakel u. sofort von seinen Knechten genannt 1206. Diesen Ehrentitel erwarb er durch Waffenglück gegen bisher übermächtige Tataren (die Niutscha \*), und behauptete ihn durch die darauffolgenden Unternehmungen gegen China, welches der Enkel Kublai vollends bezwang, so dass er dortselbst auf hundert Jahre eine Dynastie gründen konnte, und gegen die Chowaresmiden, andere nicht zu erwähnen. Oberchane folgten sein zweiter Sohn Oktai 1227-1241, die Enkel Kajuk 1245-1248, Mangu 1251-1259, und obiger Kublai 1259-1294, wenigstens dem Namen wenn auch nicht der Gewalt nach; denn zu ausgedehnt waren die Eroberungen, im südlichen Russland dem Lande der Polowzer gründeten u. erweiterten die Söhne des Siegers an der Kalka das Chanat von Kaptschak, aus dessen Trümmern nach Timurlenk kleinere, das in der Krim, wo der Chan 1473 Vasall der Pforte wird und es bleibt bis 1774, eines zu Kasan - 1552, ein anderes zu Astrachan - 1554 entstanden sind, wie Hulaku in Persien sich fest setzte, ist 6. 52 erwähnt; Dechagatai, Chan der freien Horden in der Bucharei und Herr vom Gihon bis an den Irtisch geworden, gab diesen weiten Strecken bis heute seinen Namen.

<sup>\*)</sup> Im XII Jhrhd. hatten die Niudschen - Tataren das nördliche China erobert.

**S.** 49. Hier, in Dschagatai, sammelte sich nach hundert Jahren abermals ein Sturmgewölk gleich dem frühern und brach los gegen allo vier Winde. Vielleicht dem Blute, gewiss dem Geiste nach ein Abkömmling des Dachingis-Chan u. wenn möglich noch tigerartiger war Timurlenk (Tamerlan), welcher nicht bloss die meisten mongolischen oder tatarischen Chane seiner Willkühr zu huldigen zwang, sondern nach Persien auch Indien zum grossen Theil, namentlich Delhi 1398 üherschwemmte, ausplünderte und ausmordete, schliesslich einen Raubzug bis zum Propontis unternahm im Juli 1402, und bei Ancyra 27 Juli die stolze Türkenmacht zu Boden schmetterte. Er selbst, der Schreckliche, ward vielfach beunruhigt, sogar von den eignen Söhnen, sein zum Nachfolger erklärter Enkel Muhamed Dechihangir konnte noch weniger die weitschichtigen Gebiete zusammenhalten; nur das östliche Persien, Chorasan, Caudahar u. s. w. §. 52 blieb den Timuriden, und in den indischen Eroberungen behauptete sich ein Nebenzweig, woraus der Grossmogul erwachsen ist:

#### Persien.

- **s**. 50. Durch eine in ihren Ursachen unbekannte Empörung hatte um 226 das 234 vor Chr. gestiftete Partherreich der Arsaciden geendet. Der lezte Arsacide Artaban, König der Könige genannt, verlor drei grosse Schlachten und in der dritten das Leben gegen einen gewissen Artaxerxes (Ardschir), welcher, vorher Satrap von Persis wahrscheinlich, eines königl. Ahnherrn Sassan, ja des grossen Cyrus Nachkomme zu sein sich rühmte. Sehr schwankeude Angaben ordnen die Reihe der Sassaniden beiläufig so: Artaxerxes. I - 240, Sapores oder Schabur. 1 - 270, Hormindan oder Hormun. I - 272, Varanes oder Baharam. I - 275, Varanes. II - 292, Varanes. III 292, Narses - 301, Hormisdas. II - 308, Sapores. II der Eroberer, nehm seinen Sitz zu Ktesiphon - 381, Artaxerxes. II - 384, Sapores. III - 389, Varanes. IV - ermordet 399, Indegerten oder Jezdergid. I., der Gottlose, Br. des Varanes. 1V - 420, Varanes. V - 441, Isdegertes. II - 459, Hormisdas. III - 460, Peroses oder Firuz, von den Hunnen gesangen 475; der Chan gab ihn zwar wieder frei, aber Peroses sinnt nur auf Rache, und wird 465-487 von den Hunnen wieder besiegt u. sammt den Söhnen, den jüngsten, Cavades oder Covad ansgenommen, getödtet. Covad wusste den Chan zu gewinnen, dass er ihm eine Tochter gab and auch die persische Krone verschaffte - 532.
- 5.51. Ihm folgte der jungere Sohn Chosroes. I, eigentlich Kesra Nushirvan, aus der Tochter des Chans, der mächtigste und berühmteste von allen 579; sein Sohn Hormisdas. IV 591

ţ

gegen einander Varanes ein Emporkommling, Besieger der Türken, der sich 593 Ktesiphons bemächtigt, und Chosroes. II junior, von den Griechen unterstützt, denen er, ein höchst grimiger Christenseind, zum Danke Syrien 615 u. selbst Ägypten entreisst, aber endlich dafür von K. Heraclius gezüchtiget wird - 628, Siroes oder Schirujeh, Sohn des Chosroes. II, welcher den tyrannischen Vater entthront, mit teuflischer Gransamkeit zu Tod martert und sogleich März 628 mit dem Kaiser Frieden schliesst. Den Eutsetzlichen stürzt nach 10 Mon. die Pest ins Grab; sein Sohn Artaxerxes. III wird auch bald ermordet 629. -Mehrere Usurpatoren, darunter auch Frauen, erheben sich in den Unruhen. Gedrängt von den Arabern vereinigen sich die Perser 632 zur Anerkennung des lezten Sassaniden Indegertes. III, eines 15jähr. Jünglings, und obwohl die Feinde immer mehr Boden und endlich die dreitägige Schlacht bei Cadesia 636 gewannen, kostete es doch noch viel Blut, bis das Perserreich 647, da Isdegertes auf der Flucht umgekommen sein soll, oder erst 651 völlig unter das arabische Joch sich beugte.

**6.** 52. Wie das Chalifat verfiel, rissen die Statthalter (Thaheriden, Soffariden, Samaniden u. a. §. 67) hier gleich andern grössere oder kleinere Gebiete an sich. So nannte sich der Dilemide Merdavidsch einen persischen König - 934 S. 65. Dann waren nach oder neben einander Herren dieser Gegenden die Buiden, die Ghasnaviden, die Seldschuken. Sandschar, ansänglich Herr v. Chorasan, (§. 71) wurde 1119 Sultan des eigentlichen Persiert, unterwarf sich selbst wieder viel in Indien, erlag aber den Türken mehrmals 1140, 1155, stirbt verlassen etwa 1157. Seine Nachfolger konnten sich noch weniger schwingen, einer verdrängte den andern, und 1193 der Chowaresmide Tagasch den lezten seldschukischen Sultan Persiens, Togrul mit Namen. Die Chowaresmiden erlagen bald den unwiderstehlichen Schwärmen der Mongolen, Hulaku errichtete, sich mit dem Bruder u. Oberchan Kublai 1258 vergleichend, das mongolische Reich in Persien, Kurdistan u. Arabien, eine Dynastie, in deren dürftigen Geschichte nichts als grässliche Entartung u. Verwirrung zu bemerken ist. Neuerdings 1371 stürzte sich Tamerlan verwüstend auf Chowaresm, und eroberte von da aus ganz Persien; Bagdad rief ihn selbst herbei gegen den verhassten Sultan Ahmed 1386. Doch schon die nächsten Timuriden werden auf das östliche Persien, Chorasan und Caudahar beschrünkt, und ihre Reihe ist folgende: Tamerlan - 1405, Khalil sein Enkel, mit der schönen durch ihre Treue berühmten Schadi-Mulk - 1415, Schah Rok - 1446, Ulug Beg, von seinem Sohne Abdallatif 1449 gefangen und ermordet, Abu Said - 1468. Eutsetzliche Parteiung griff um sich, und leicht breiteten die Sultane der Usbeken, Tataren der Bucharei, auch hicher ihre kurz dauernde Herrschaft aus.

Das westliche Asien hatten nunmehr die Osmanen besetzt, and die Turkmannen vom schwarzen Schöps bemächtigten sich um 1410 der übrigen vormals persischen Länder, nachdem um 1405 ihr Chan Kara Jusuf, Stifter dieser Dynastie Kara Koinlu, Herr v. Irak u. einem Theil Mesopotamiens geworden war. Nach 50 unruhvollen Jahren erlag diese einer andern Turkmannenhorde. Hassan Beg (Ussumcassan?) - 1478, sechster Fürst des Stammes Ac Koinlu (vom weissen Schops) verdrängte den Bruder Gehanghir, besiegte dann den Gehan Schah vom schwarzen Schöps und liess ihn mit all den Seinigen ermorden. Das Gleiche that er dem Enkel Tamerlan's Abu Said, entriss um Persien völlig und breitete weit seine Herrschaft aus, aber ohne Bestand. Innere Zerrissenheit benützte Ismail, Sohn des Scheichs Heider \*) u. der Tochter des Ussumeassan, machte 1508 der Dynastie som weissen Schöps ein Ende, und ward der erste der neupersischen Kinige aus dem Blutgeschlechte Sofi. Sein Nachfolger Thamasp bante vieles an die Osmanen ein 1548-1555. Sultan Muhamed forht mit ihnen nur anfangs glücklich um die Oberherrschaft in Georgien 1577-1586. Seine Söhne würgten sich wechselseitig, und der areste darunter Schah Abbas. I schwang sich mit Hilfe der Kurden nicht bloss auf den Thron 1587-1629, sondern eroberte wies von den Usbeken und Osmanen zurück, 1625 selbst Bagdad, das aber der Nachfolger Sofi 1639 wieder ablassen musste. Abbas. II war soch kriegerisch - 1666, Soliman dagegen eine Puppe des Serails u. der schwarzen Verschnittenen - 1694. Diesen standen die weissen Eunuchen eifersüchtig gegenüber. Solimans jungerer Sohn Hussein, der Derwisch, dem ältern als gefügiger vorgezogen, ein anderer Sardanapal, muss das ausgehungerte Ispahan und sich selbst dem Afghanen Mahmud übergeben 28 Oct. 1722, welcher sich empört hatte nach dem Beispiele des Vaters Mirweis \*\*). Husseins Sohn Thamasp hielt sich im Westen, indess der wilde Mahmud im eroberten Osten dergestalt hausete, dass die Afghanen seines von ihm ermordeten Oheims Sohn Aschraf erwählen und jenen Wüthrich ermorden 1725. Aschraf wurde von Kuli-Chan, Feldherrn des Thamasp, völlig aus Persien getrieben 1730. Eine Zeit lang entbehrte Kuli den Namen des Oberherrn, und bess sich ihn erst vom Heere beilegen, nachdem seine Siege Glanz um ihn verbreitet hatten 1735. Schah Nadir hiess er nun, geb. 1687, erzwang Gehorsam, kriegte mit Glück gegen die Türken, welche fruchtlos einen Sofi als Prätendenten aufstellten, und gegen den Gross-

Di Scheich Soft galt für einen helligen Nachkömmling Ali'n. Sein Urenkel Dachamid stand in grossem Ausehen unter den Turkmannen, endete aber u. gleich ihm der Sohn Scheich Halder ungliicklich.

<sup>10</sup> Dem vornehmen Afghanen Mirweis diente 1709 fig. Sectenhann, den Schiiten nich furchtbar zu machen.

mogul, welchen er gefangen bekam, drückte und quälte das Volk ganz unerträglich und ward 1747 in seinem Gezelte ermordet. Auf's neue beganz das traurige Spiel der Parteiung; zulezt blieben dem Kurden Muhamed Kerim 1759—1779 die westlichen Provinzen oder das jetzige Persien, das östliche ward dem Ahmed Abdallah zu Theil §. 55.

Das eigentliche Persien oder Iran seit 1759.

Nach Kerims Tod (starb 11 Febr. 1779) stritt gegen seinen Sohn Abdul Fat Chan der Obeim Sadik Beglerbeg zu Schiras, und liess den Entthronten binrichten 1780. Obwahl schan 1781 Sadik von einem Anverwandten Ali Murad verdrängt wurde, succedirte doch 1785. indem Ali Murad Febr. 1785 in einem Aufstand zu Ispahan umkam, Sadiks Sohn Dachewer Chan, der den Competenten Mehemed Fat-Ali Chan in zwei Schlachten fiberwand. Dem 1789 ermordeten Dschewer folgte der Sohn Luft-Ali Chan, bemächtigte sich der Stadt Schiras und wüthete gegen des Vaters Mörder. Ihm vergalt 1794 der Eunuch Ali Mehemed Chan; zwei Niederlagen und der Verlurst der Rosidenzstadt mit allen Schätzen nöthigten den Luft-Ali nach Kerman zu flüchten, wo er 1796 starb, und 1797 mordete auch den Usurpator sein Feldherr Sudek, unterwarf sich aber bald dem Nessen des Ermordeten, Fat-Ali Baba Chan geb. 1768, der von den Grossen als Schah oder Sofi anerkannt wurde und Teheran zur Residenz erwählte; Ispahan galt aber noch immer als die Hauptstadt. Georgien war für Persien verloren, seitdem es des Fürsten Heraclius Sohn Georg an Kaiser Paul abgetreten, Sein älterer Sohn Abbus Mirza geb. 1785 besteigt den Thron durch Resignation des Vaters 1825, und desselben kriegerischer Kronprinz Mehemed Mirza ist geb. 1806.

Afghanistan oder Candahar seit 1747.

\$5.5. Ahmed Abdallah vom Stamme der Durannier, vorher Nadir's Schatzmeister und dann einer der Kronwerber, wusste als Führer der Afghanen in Nadirs Heer das Land derselben mit der Hauptstadt Candahar, von 1650 bis 1747 der östliche Theil Persiens, für sich zu gewinnen, und vereinigte damit um 1757 das persische Indien, Provinzen, die der Grossmogul 1739 an Schah Nadir hatte abtreten müssen. Diesem Stifter des Reiches Afghanistan, gestorben in seiner Resideuz Candahar um 1768, folgte der Sohn Timur Schah, vorher pers. Statthalter von Indostan, welcher 1792 im hohen Alter endete zu Cabul seinem Sitze. Nachfolger ward der zweite Sohn Zeman Schah, eroberte 1797 die Provinz Lahor von den Sheiks, wurde aber von seinem ältern Bruder Zade Mahmud entthront, geblendet und vollends getödtet 1800. Gegen den Brudermörder brach 1803 zu Cabul eine Empörung der Afghanen aus, bei welcher Gelegenheit Chagia al Mulk, Mahmuds Jüngerer Bruder, auf den Thron sich schwang.

# DAS CHALIFAT.

Muhamed und die ersten fünf Chalifen 622-667.

Zeitrechnung der Hegira. Tab. IV.

- \$. 56. Vor Muhamed gehorchten die Araber, die sesshaften (Hhaddesi): und die Nomaden (Beduinen) verschiedenen kleinen Stammfürsten -Sheiks, huldigten auch verschiedenen religiösen Meinungen, dem schwarzen Stein zu Mekka (Caaba), im allgemeinen dem Sternendienst. Muhamed oder Mohammed, Sohn des Abdallah, den er kaum 2jährig. schon verlor, geb. zu Mekka 21 Apr. 892 nach Alexander dem Gr. also 570-572 nach Chr., gehörte zum Geschlecht Haschem und dem Stamme Koreisch, welcher die Aussicht über die Caaba hatte, nahmals junger Handelsmann um 597 die reiche 40jährige Cadidsha, aber zu ihr nach der Hand noch viele, einige zählen 17 Weiber ohne die Beischläferinen, und begann 609-612 seine Lehre (Islam) zu verkunden, auf friedlichem Wege mit schlechtem Erfolg; eben vor den Koreischiten muss er nach Jatreb (jetzt Medina on-Nabi, Stadt des-Propheten) flüchten 16 Juli 622, von welchem Tag die Zeitrechnung der Hegira anfängt. Dort verstärkt sich sein Anhang - Amar, Beschützer, bestehend aus Gegnern der Koreischiten, so dass er wiederholt die Feinde schlagen und 629 selbst Mekka bezwingen kann. Nuch 50 blutigen und meist siegreichen Schlachten todtet ihn ein Ficher (?) zu Medina im Mai oder Juni 632, und da er nur eine Tochter hinterliess, Fatime vermählt mit Ali Sohn des Abu Taleb, die aber auch 3 Monatedarnach starb, und keinen Nachfolger ernannt hatte, erhob sich Streit, die von Mekka und die von Medina griffen zum Schwerte, dem Ali. widersetzte sich Muhameds Favorite Ajeschah und bewirkt nebst Omar, dass ihr Vater Abu Bekr sum Chalifen gewählt wird.
- \$\overline{5.57.} \text{P}\) Abu Bekr straft den Abfall Vieler durch den tapfern-Feldherrn Chalid, Sohn des Walid, welchen er dann gagen Persien, Jezid aber gegen Syrien ziehen lässt. Die Araber drangen sogar bis zum Indus, nachdem Bosra, später auch Damaskus in ihre Hände gefallen waren, und der Sieg am Jermuk 636 ganz Syrien ihnen öffnete. Doch vorher noch erkrankte Abu Bekr, der Sammler des Korans, und starb 23 Aug. 634, alt 63 Jahre.

## Ursprung der Sarazenen.

Dieses Nomadenvolk Asiens (Sarazenen überhaupt gleichbedeutend mit Morgenländer) hatte seit vielen Jahren dem byzant. Kaiser Miethlinge geliefert, als ein Zwist des Soldes wegen 633 aus den Freunden erbitterte Feinde machte, die von den Chalifen aufgenommen sehr gefährlich wurden und zwar vorerst durch die Einnahme von Damaskus 635.

- 2) Omar, vom Vorgänger selbst erkoren, nennt sich Feldherr der Gläubigen, betreibt in Person die Belagerung der Stadt Aelia (Jerusalem), welche der Patr. Sophronius 2 Jahre lang standliaft vertheidigt, und nimmt sie Ende 637 auf leidliche Bedingungen in Besitz. Antiochia fällt 638, und gleich nach Syriens Eroberung dringt der Feldherr Amru ben Alas nach Ägypten dem Hauptplatze des damaligen Handels vor, gewinnt vermittelst der Jakobiten \*) 22. Decemb. 640 Alexandria, für welche Hauptstadt nun Kahira (die Siegreiche!) angelegt ward, und liess, nicht achtend die Bitten des bewunderten Grammatikers Joannes, auf Omars Befehl die Bäder der Stadt ein halb Jahr lang mit den aufgehäuften Werken der alten Literatur heizen. Das übrige Land ergab sich fast ohne Widerstand und mehr als 6 Millionen Kopten, ohne die vielen Juden zu rechnen, wurden dem Chalifen in Folge dieser Besitznehmung zinsbar. Omar fiel durch den Dolch eines Sclaven 643, 63 Jahre alt.
- §. 58. 3) Osman, Sohn des Affan, folgte nach einigen Tagen gewählt von den sechs Vornehmen, denen Omar dieses Recht zugesprochen. Unter ihm nahm Abdallah ben Saad Barca, Pentapolis und Cyrene, und die Römer verloren fast Alles in Africa; selbst Cypern fiel in die Gewalt der Araber (Sarazenen), indem um 648 Moavijah oder Moawfa der Omeye dort landete. Um 647 erliegt ihnen Jezdergid und das Reich der Perser §. 51. Willkührliche Begünstigung, Stolz u. Geldliebe Osmans erzeugen eine Verschwörung vieler Grossen, und diese einen Aufstand, und nach 20tägiger Einschliessung Medina's ersteigt Muhamed Sohn des Abu Bekr mit zwei Gehilfen die Stadtmauer, und das mehr als 80jähr. Oberhaupt der Gläubigen wird erstochen, mit dem Koran im Schosse, den er vollendet und bekannt gemacht hatte, Ostern 655.
  - 4) Ali, Sohn des Abu Taleb und Schwiegersohn des Propheten, wird noch am Todestage des Osman gewählt; aber ein schauderhafter Kampf erwartete ihn zuerst mit der zur Furie gewordenen Ajeschah und dann mit dem verwegenen Omeyen Moavijah, welchen Ali als gefährlich von der Statthalterschaft Syriens entfernen wollte, der aber schnell mit Kaiser Constans einen Vertrag schliesst, die Völker aufreget

<sup>\*)</sup> Den Jakobitischen Patr. Benjamin nahm Amra in seinen Schutz, und seit dem standen immer zwei Patriarchen, ein Jakobit d. i. Monophysit und ein Melchit zu Alexandria einander gegenfiber.

Osmans Blet zu rächen, als Emir von Damaskus ausgerufen wird, sich mit Amru verbündet, und eine Art Vergleich von dem Chalifen erzwingt. Verschwörung reihet sich an Verschwörung, Mord an Mord; im Bethause zu Damaskus wird Moavijah verwundet dass er die Zeugungskraft einbüsset; im Bethause zu Cufa trifft ein vergifteter Dolch den Ali, diesen entstammten Eiferer für den Koran, dass er nach ein Paar Tagen den Geist aufgeben muss 660. Ihn überlebten zwei Söhne von der Fatime, Hassau und Hosein.

5) Hassan wird sogleich als Chalife zu Cufa ausgerufen, nicht weniger Moavijah in Syrien. Kaum waren die Waffen versucht, so danket Hassan nach 5monatl. Regierung ab, und stirbt zu Medina 667.

## Vierzehn Chalisen vom Geschlechte der Omeyen 667-749.

- 5. 59. 1) Moavijah, dessen General Ocha 666 wieder Cyrene erobert, sucht die Grossen, welche es mit Ali gehalten, auszurotten, tesst zeitig dem Sohne huldigen, u. stirbt zu Damaskus 679, alt 78 J.
- 2) Jezid, der bereits 668 vor Constautinopel gerückt war, bekömmt 680 den Kopf Hoseins des Bruders Hassans, baut Caiswan und aurbt 682 im 40ten Lebensjahre; schnell folgt
- 3) der junge Prinz Moavijah. II im Tode, vielleicht ein Opfer der Pest 683.
- 4) Mit dem Schwerte nur behauptet sich gegen die vielen Widersacher und die Rücher Hoseins der verwandte Meruan, Sohn des Hakem, 7 Monate lang, stirbt zu Damaskus, und die Syrer leisten den Bid der Treue seinem 40jähr. Sohne
- 5) Abdelmelio 684, der obwohl als Geizhals verschrien und erst nach sieben Jahren auch in Mekka anerkaunt, doch wider Vermuthen ruhig seine Tage beschliesst 705, alt 60 J. als Oberhaupt des seit 13 Jahren wieder vereinigten und zulezt noch ausmehmend besonders im Africa erweiterten Reiches der Moslemin.
- 6) Al Walid sein Sohn, schon vorher zum Nachfolger erklärt, war soch glücklicher, seine Regierung noch glanzreicher; in Asien und Africa obsiegend trugen seine Feldherren 710 fig. ihr Waffenglück selbst nach Spanien über §. 97. 107. Der eben so heuraths als baulustige, jeder Bildung fremde Walid stirbt 48 J. alt, und
- 7) sein Bruder Suleimau, der üppige Schlemmer, besteigt den Chalifenstuhl 714 oder Aufang 715. Während der Bruder Moselma.717 zu Lande Byzanz bedroht, führt er selbst eine grosse Flotte dahin, wird jedoch durch das griechische Feuer abgetrieben u. stinbt 8 Oct. 717 alt 45 J. Sein Sohn Ayub starb unvernühlt vor ihm.
- 8) Weil die andern Kinder Suleimans noch zu jung sind, folgt der Votter Omar. II, dessen Versueb auf Byzanz 25 Aug. 718 mit

48

grosser Einbusse endigt. Trotz dem und obgleich unter ihm die Partei der Haschemiden gefährlich um sich greift, wird Omar hochgerühmt, vornämlich wohl, weil er mit fremmer Blindheit dem Fatum gehersam ohne Arzt dahinstarb 719, alt 33 J.

- \$. 60. 9) Jezid. II, Sulcimans Bruder, weiss zwar mit Grausamkeit einige Aufstände zu dämpfen, soll aber höchst weichlich und verliebt- über der Leiche der Tänzerin Habbab sich zu todt gehärmt haben 723, zwischen 30 und 40 J. alt.
- 10) Hixem, des Vorigen Bruder, verbindet mit Geiz u. Despotenlaune Schlauheit, so dass er den Anschlag, welchen Zeid, Urenkel Ali's, zu Cufa gegen die Omeyen entwarf, glücklich vereitelt. Dagegen löset sich die Ordnung in Spanien auf und die african. Berbern werden furchtbar. Da erkrankt und stirbt Hixem 742, alt 55 J.
- 11) Al Walid. II, Sohn Jezid's. II, geb. nach 701, ward 723 übergangen und lebte ausschweifend in der Wüste bis Hixem starb. Nun als Chalife ausgerufen frevelt er gegen des Oheims Leiche und Diener und Freunde, wirbt um Zuneigung durch verschwenderische Freigebigkeit, u. lässt mit unnützer Vorsicht den beiden Söhnen Hakem u. Osman huldigen. Nachdem er 1 J. 3 Men. schamlose Schlechtigkeit und Irreligiosität zur Schau gestellt, umringen Verschworne sein Schloss, ersteigen es, und senden seinen Kopf dem erkornen Nachfolger
- 12) Jezid. III, Sohn Walid's. I, der die Prinzen Hakem und Osman einkerkert, bald von den im Sold zurückgesetzten Kriegern Nakis d. i. Verkümmerer gescholten wird, dem Bruder huldigen lässt und nach 5 Monaten stirbt Anfang 744.
- 13) Dieser Bruder, Ibrahim, vernimmt die Gährung aller Provinzen, übermächtig waren schon die Abbasiden, Häupter einer seit 727 stark angewachsenen Secte. Ja
- 14) Meruan. II el Giadi, Sohn Muhameds und Enkel Meruans. I, brach noch 744 mit seinen Schaaren aus Mesopotamien nach Syrien auf, um Walids. II Ermordung zu rächen. Kurz ehe er siegreich in Damaskus einzieht, tödtet zwar Ibrahim die Prinzen Hakem u. Osman im Kerker, kann aber doch nicht umhin abzudanken, nachdem er etwa 70 Tage der Schatten eines Chalifen gewesen, und Meruan wird ehne Anstand als Herrscher ausgerufen.

## Revolution der Abbasiden.

S. 61. Zu wenig achteten die omeyischen Chalifen der religiösen Spaltung, welche von den Abbasiden verursacht wurde. Schon 736 warb Muhamed ben Ali, Urenkel des Abbas, einen bedeutenden Anhang, dem er das Eheband überaus locker machte und das Fasten u. a. sogar verbot. An die Stelle dieses den ersten Muhamed noch übertreffenden trat 743 sein Sohn Ibrahim, welcher zwar 748 erhascht

ŗ.

and ine Geffingules much Hharan geschleppt wurde, wo er starb; aber sein Bruder Abn I Abbas entrann nach Cufa, und Ende 749 hatte sich seine Partei abermals so verstärkt, dass er es wagen konnte, mit den Zeichen der höchsten Würde durch Cufa zu reiten und die Burg zu betreten, wo er die Huldigung empfing. Vor allem bewirkte diess die Geschicklichkeit und der Muth seines Veziers Abu Muslema, Statthalters von Chorasan, und immer weiter verbreitete sich der Aufstand. Abu I Abbas sandte den Oheim Abdallah gegen Meruan. und dieser entfloh aus der blutigen Schlacht bei Mosul mit grossem Verlurste; der Übergang des Euphrates kostete abermals vielen, darunter dem abgesetzten Ibrahim das Leben; herumirrend soll Meruan 749 in Agypten gefallen sein alt 62 J. Seine Söhne entrannen nach Athiopien, alles übrige von dem Hause der Omeyen vertilgte mit unmenschlicher Grausamkeit Abu I Abbas. Selbst den Gräbern wurden die Gebeine entrissen, und durch Feuer vernichtet. Doch einen Jungling dieses zertretenen Geschlechtes führte das Schicksal nach Spanien, um dort einen neuen strahleuden Thron der Omeyen zu errichten §. 109.

# Auflösung des Chalifates 749-1258. Abbasiden 749-(934). Tab. V. A.

Dem Abu I Abbas al Sasab d. i. Blutvergiesser in Wahrheit bis an's Ende 754, welcher den Sitz nach Hira, dann nach Aubar am Euphrat verlegte, folgt der Bruder Al Mansur 754-775, Erbauer der zur ungeheuern Grösse anwachsenden Residenzstudt Bagdad. Er liess die Griechen schlagen und besiegte bei Medina 762 den Aliden Muhamed (Beni Edris S. 118). Seinem Sohne Mahadi 775 - 785 zahlte die Kaiserin Irene Tribut 781. - Noch furchtbarer machte sich der prächtige, Kunst und Wissenschaft liebende, durch die Gesandtschaft an Carl den Grossen selbst im Abendland augestaunte Harun al Raschid 786-809, als der ältere Bruder Musa nach kurzer Regierung auf Veranstalten der Mutter war umgebracht worden 786. -Zu den Ketzereien, die wie Unkraut aller Orten emperwucherten und das geheiligte Ansehen des Chalisen erschütterten, kam nun noch die Theilung des Reiches unter drei Söhne Haruns. Der zweite, Mamun genannt, siegte zwar im Bruderkriege 813, kam aber sehr ins Gedränge durch den fortdauernden Streit zwischen Suniten und Schiiten und durch den gegengewählten Ibrahim, einen Sohn Mahadi's, verlor ver Byzanz seine Flette 822 und starb 833. - Motassem Billah legte die Soldatenstadt Samara für die aus türkischen Sclaven neu geschaffene Leibwache an, ohne den Empörungen ein Ziel setzen zu konnen, und starb 842. Die Sohne Harun. II 842-847 und der gramame Metawakkil 847-861 fanden ihre Stütze nur in den

Türken, und gegen lestern verschworen sich die eignen Söhne, von denen Muhamed. IV nach 6monati. Regierung kummervoll starb, Ahmed. I aber 866 im wilden Parteienkampf endigte. Eben so erging es Muhamed. V 866—869, und Haruns. II Sohne Muhamed. VI 870; beide wurden von der geldgierigen übermüthigen Soldatenschaft ermordet, die man um so weniger befriedigen konnte, da eine Provinz um die andere vom Chalifat sich abtrennte.

\$. 63. Ahmed. II 870 — 892 und sein mitregierender Bruder Moaffek, Söhne Motawakkils, hatten eben so wie der gerühmte Ahmed. III Moaffeks Sohn, Aufruhr an Aufruhr zu bekämpfen. Unter dem leztern, der 5 Febr. 992 verlebte, erhob sich schrecklich die schlangenartig sohleichende Secte der Karmathier, Vorläufer der berüchtigten Ismaelier §. 42. Ali. II Moktafi, Sohn Ahmeds, entwickelte des Chalifates lezte Kraft 902—908, und unterwarf wieder Ägypten 905; allein der 13jähr. Bruder Moktader, ein Weichling des Serails, sieht Mekka von den Karmathiern geplündert, Empörung auf Empörung folgen u. kömmt elend um 932. Sein Bruder Muhamed. VII ein Nere, hat nicht mehr viel ausser Bagdad, da ihn 934 Mektaders Sohn Ahmed. IV Rhadi abzudanken zwingt.

Emirs al Omrah (Fürsten der Fürsten) 934-1258.

S. 64. Der machtlose Rhadi - 940 stellt in Abu Bekr den ersten Major Domas auf, welchen der Türke Bahkam 937 verdrängt, und diesen der gewaltige Nasr, und den wieder 942 der Türke Turun, und von nun an sind die Chalifen meist blosse Schattenbilder, und ihr Licht die Emirs al Omrah. Ibrahim - 944, Abdallah. IV - 946, entthront von dem Buiden Moez ed Daula 6. 65. Al Mothi - 974. Thaji-991, Ahmed Kader, Enkel Montaders - 1031. Abdallah. V, Kaders Sohn - 1075, welcher gegen die übermächtigen Buiden den Beldschuken Togrul Beg aus Chorasan herbeirief und ihn zum Emir al Omrah erklärte. Togruls Neffe Alp Arslan nahm den K. Romanus Diogenes gefangen und schreckte Byzanz §. 7. Dessen grosser Sohn Malek Schah schenkte dem Vetter Suleiman 6. 72 alles rom. Land im Westen vom Euphrat und der schlug zu Nicaa seinen Sitz auf; um dieselbe Zeit unterwart Maleks Br. Thuthusch Syrien und theilte dem-Turkomannen Orthok Jerusalem als Beute zu 1086, welches jedoch 1096 die ägypt. Fatemiden an sich rissen, um es schnell wieder an die Kreuzfahrer zu verlieren §. 102.

#### Anmerk Buiden.

\$. 65. Am caspischen Meere südlich herrschten, wenig von dem Chalifen abhängig, die Dilemiden, von welchen Merdavidseh 927—934 bemerkenswerth ist, indem er ein beträchtliches Gebiet vereinigte und an der Spitze türkischer Söldner sich als Persiens König mit Pracht umgab. Allein die Buiden Ali, Hassan und Ahmed, Söhne des Fischers Bujah und in Dieusten des Merdavidsch, empörten sich und erlangten die Anerkennung des Chalifen 932. Ahmed, von demselben Moez ed Daula (Arm des Reiches) betielt — 967, ward sogar sein Emir al Omrah, riss aber nun um so leichter einen Theil des Chalifates nach dem andern an sich. Doch zersplitterte das Besitzthum bald durch Familenzwiste und das meiste gewannen die Ghannaviden um 1039. In Bagdad blieb den Buiden die Würde eines Emirs al Omrah, bis Togrul Beg sie verdrängte.

Ahmed, V Mosthader, Abdallah's Sohn - 1118 blieb ohnmächtig, so sehr auch nach Maleks Tode das Haus der Seldschuken sich durch Zwietracht schwächte. Sultan Barkiaruk - 1104 musste dem Halbbruder Muhamed. I, Sohn Maleks von der Zobeidah, 1103 den Westen überlassen, und dieser verdrängte bald auch im Osten den Neffen Malek Schah nach des Vaters Abgang, und hatte den eigenen Sohn Muhamed. II zum Erben der Würde 1117-1130. einzigen Sohn David oder Daud verdrängte der Oheim Masud 1131-1152. Aber auch Seldschuk ein zweiter Oheim und Emir von Farsistan trat mit Ansprüchen auf; dem Masud halfen Zenghi und Ejub Statth. von Takrit, dem Seldschuk der kriegerische Chalife Montarsched, Sohn Mosthaders - 1136. Der blutige Streit (Zenghis Sieg 12 Juni 1132) war kaum verglichen, so nahte ein dritter Oheim Togril, siegte, wurde von Masud und David wieder geschlagen 1133 und starb als Flüchtling 1134. Bald geriethen auch Masud und David aneinander; Mostarsched, welcher des leztern Partei nahm, verlor eine Schlacht, ward gesangen und später von Assassinen erdolcht 7 Sept. 1138. Sein Sohn der Chalife Raschid setzte nebst Zenghi den Kampf unglücklich fort, musste mit diesem nach Mosul flüchten, und wurde 1137 erschlagen. Masud blieb nun ungestört Sultan, und liess Mostarscheds Bruder Muhamed Moktafi - 1160 zum Chalifen ausrufen, dem es gelang, einige Unabhängigkeit zu erringen; noch mehr gewannen die Nachfolger, der Sohn Jusuf - 1170, und der Enkel Hassan al Mostadi - 1179; nur ward dagegen drückend das Gewicht ihrer Mamluken. Des obigen Kurden Ejub Sohn Saladin, seit 1171 Herr von Ägypten, erkannte politisch den Chalifen von Bagdad, und Ahmed. VI - 1225 ernannte ibn dafür zum Emir al Omrah. Indess warf der Mongolensturm die gefürchteten Chowaresmiden darnieder 1219 und zögerte ein wenig, an Bagdad das Gleiche zu thun. Muhamed al Thaher - 1226 und sein Sohn, Mansur Mostanser, waren zu schwach oder zu träge, ihn zu beschwören, und als Suniten und Schiiten neuerdings ihren Zwist begannen, und Vezier Movajiededdin Haupt der Aliden mit Abu Bekr, Sohne des entarteten Chalifen Abdallah Mostasem, desshalb serfiel, ja sogar die Mongolen berbei lockte; so ward das wehrlose

Bagdad Febr. 1258 gestärmt, sieben Tage lang ausgeplündert und der Chalife sammt dem Sohne qualvoll hingerichtet.

Trümmern des Chalifates in Asien.

Thakeriden 813-872, und Soffariden 872-1002.

Chalife Mamun hatte 813 dem Feidherrn Thaher die Statthalterschaft von Chorasan erblich verliehen. Dem folgte 824 Thalaha sein Sohn - 928. Gelobt wird Abdallah, Thahers zweiter Sohn - 844. Thaher. II verlor um 862 die reiche Provinz Sedschestan, und Muhamed Thahers. II Sohn gerieth 872 in die Gewalt des Emporkömmlings Jacub ebn Leith, Sohn eines Kupferschmids Soffar, welcher sogar schon auf Bagdad losging, als ihn der Tod seinen weit aussehenden Planen entriss 878. Verwandte dieses Jacub-Soffariden behaupteten noch einige Herrschaft bis 1002, da der lezte, Kalef den Ghasnaviden erlag: - Den Thaheriden zur Seite standen die Samaniden: Ismael der Eroberer - 907, Ahmed sein Sohn - 914, Nasr, 914 noch unmändig, machte dann das Reich am blühendsten - 943, Nuh, von den Statthaltern wenig geachtet, starb 955. Er hatte den Sebecthegin von Ghasna gegen den eignen Emir al Omrah Abu Ali zu Hilfe gerufen und an demselben nur einen gewaltigern Herrn bekommen; denn-

Ghasnaviden und Ghoriden. Tab. V. B.

\$. 68. Selecthegin, türkischer Sclave, Vertrauter u. Nachfolger des Stattbalters Alphthegin von Ghasna, behielt Chorasan für sich, und sein zweiter Sohn Jemin ed Daula - 1028 behauptete es nicht bloss gegen den Türkenchan Ilek, sondern machte ringsum Eroberungen und drang 1018 tief in Indien ein. Der berühmte Sultan\*) Mahmud, welcher 1039 verlebte, hat das Reich bis Bengalen u. an den indischen Ocean ausgedehnt, und an seinem Hofe zu Ghasna, das prachtvoll sich erweiterte, blühte der persische Dichter Ferdusi. Streitigkeiten zersplitterten schnell das schnell Zusammengeraffte. Der Seldschuke Togrul riss vieles ab, die Indier dessgleichen; endlich wurde durch Hussein von Ghor oder Ghauer, vorerst Vasall, Ghasna geplündert und zerstort um 1152. Dem Hussein folgte 1157 Muhamed. I - 1162, diesem Gejatheddin - 1202, dessen Bruder Muhamed. II., Ghori - 1205, Delhi erobert, auch Chorasan völlig bezwingt, und ein ausgedehntes Reich gründet, das aber schon mit seinem Abgange wieder auseinander fiel. Der Statthalter über Indien Kuttub-eddin Abek, ein Afghaue, stiftete das patanisch-arabische Reich von Delhi, welches bis 1525

Hier kömmt dieser Titel sem ersten Mal vor; die unhamedan. Herracher nanneen sich feiher Malek (König).

bestand, indess die Verwandten Muhameds. II sich gegenseitig bekämpften. Gejatheddins Sohn Mahmud besiegte zwar die Vettern, wurde aber 1208 von dem Chowaresmiden Muhamed. II, dessen Bruder Ali er in der Empörung unterstützt hatte, gefangen und hingerichtet. Die westlichen Länder kamen also unter die

#### Chowaresmiden 1097-1231.

- \$. 69. Stifter dieser war Cothbeddin 1007, ein seldschukischer Statthalter in Turkestan, Chowaresm Schah genannt—1127, Aziz—1155, Arslan 1172, Muhamed. I 1192, Tagasch 1200; endlich Muhamed. II 1220, der anfangs sehr mächtig und als Alide den Chalifen von Bagdad löchst gefährlich, fast Alles an die Mongolen, weil er des Dschingis-Chan Zorn durch Ermordung seiner Gesandten übermüthig gereizt batte, 1219 verlor, und auf der Flucht umkam. Sein Sohn (Mankberni) Dschelaleddin konnte nur romantischen Ruhm in seinen kühnen Abentheuern erfechten, und wurde 1231 von einem Karden erschlagen.
  - 5.70. Anmerk. Einen Rest der fanatischem Karmathier soll ein gewisser Hassan um 1090 1125 gesammelt und so vermehrt haben, dass er sich im Gebirge von Kasvin zu halten vermochte; auch ein zweiter Hassan 1165 sein Nachkomme mochte durch laue Religionsänderungen auf die Vermehrung der Anhänger nicht unklug wirken, und diese Ismaelier, auch Bataniten genannt, waren wegen ihrer Raub und Mordsucht so gefürchtet als gehasst; Rodvan, Först von Haleb, hatte beständig eine Zahl Assasinen (wahrscheinlich von Haschische oder Hanfart, also etwa Begeisterte), dem Hause Abbas feindselige Fanatiker in seinem Dienste, und ihr Führer war Hassan's Schwestersohn Abu Thaher aus Persien; 1256 wurde die Räuberherrschaft spurlos vom Strome der Mongolen verschlungen. Die den Kreuzsahrern nur zu bekannten Assassinen oder Hasebischim galten wenigstens ihnen als die verwegensten je ner Secte, apätere Forscher wollen sie hingegen für Väter der Drusen ansehen.

# TÜRKENHERRSCHAFT.

#### Seldschuken.

Die Türken, jenseits des caspischen Meeres heimisch und vor der Mitte des sechsten Jahrb. kaum genannt, seit den achten aber bekannter, dienten bald zahlreich den arabischen Fürsten, von denen sie mit dem Schwerte waren bekehret worden, als Leibwachen, und ibre Führer kamen zu Macht und Ansehen. Zwei von ihnen herstammende Dynastien, die Tuluniden und Ikschididen regierten in Agypten und Syrien zusammen 100 Jahre 6. 99. Unter den ersten sechs Emirs al Omrah waren vier Türken und auch die Ghasnaviden 6. 68 sind türkischen Ursprunges gewesen. Um den von jenseits des Jaxartes nach Chorasan flüchtenden Emir Seldschuk, Derkaks Sohn, hatte sich eine solche Horde gesammelt, und sein Sohn oder Enkel Togrul Beg, 1037 zum Sultan ausgerufen, stürzte die Macht der Chasnaviden und eroberte fast ganz Persien. Er starb 1063, seit 1057 Emir al Omrah zu Bagdad S. 64.

Togruls Brudersohn Alp Arslan, ermordet 1072, und noch mehr der ausgezeichnete Malek Schah, des Alp Arslan Sohn, welcher bis an die Gränzen von China vordrang und 1092 plötzlich starb, thürmten das Seldschukische Weltreich empor, das durch den Zwist der Söhne anfangs in drei Haupttheile zerfiel 1103: Bar Kiaruk behauptete Persien, Muhamed der Halbbruder Syrien und Medien, Sandschar hingegen Chörasan und Transoxiana, bis um 1182 fig. Alles von Chowaresmiden, Kurden, Mongolen und Osmanen verschlungen wurde § 52.

#### Sultane von Ikonium oder Rum 1073-1244.

\$. 72. Suleiman Maleks Vetter §. 64 nannte sich seit 1073 Fürst von Rum oder Romanien, und siel 1085 gegen Thuthusch den Fürsten von Damaskus, und erst nach einem Zwischenraume konnte ihm der Sohn Kilidsch Arslan folgen, um den ersten Ansall der Kreuzsahrer auszustehen, gewann das Gebiet des tapsern Fürsten von Melitene Ebn Danischmend, der um 1106 starb, und ertrank im Euphrat 1107. — Saisan — 1117. Masud. I — 1155 hatte keine Mühe, das verrathene und ganz entkrästete Kreuzheer der Deutschen 1147 auszureiben. Kilidsch Arslan. II unterhandelte für sich und den Sohn Malek Schah mit den Kreuzsahrern, welche 18 Mai 1190 Ikonium stürmten,

und als beide 1192 mit Tod abgingen, folgte der jüngere Sohn Kai Kosru; dann Suleiman. II — 1204, Kai Kosru abermals — 1210, unter fortwährender Zwietracht und Schwächung des Reiches. Unter Sultan Kai Kobad 1211 — 1236 gelangte es wieder zu einiger Stärke; aber sein Sohn Kai Kosru. II ward den Mongolen zinsbar und darauf von ihnen verjagt 1244.

## Aleppo und Damaskus 1073 - 1126.

Thuthusch, Bruder des Malck, hatte von Antiochia bis Agreten Alles unterworfen, und seinen Sitz zu Aleppo genommen Lam aber um 1095, da er Sultan zu Bagdad werden wollte. Sein Sobn Rodvan entriss dem Bruder Malek Dokak Aleppo und liess ika nur Damaskus. Diesen demüthigte 1100 Gottfried von Bouillon. enen, den Schützer der schwärmerischen Assassinen, 4 Juli 1100 Fürst Boemund. Malek Dokak starb 1104 bloss einen Knaben Thutbusch hinterlassend, so dass der Atabek Togthekin zu Damaskus befahl. etwohl er den Rodvan von Aleppo als Oberherrn erkennen musste. Rodvan zerstäubte mit Ebn Danischmend Fürsten von Melitene, Kilidsch Arstan Fürsten von Ikonium u. a. das Kreuzheer am Euphrat Aug. 1101. muste aber 1111 von Tancred den Frieden theuer erkaufen, und Aleppo gerieth in grosse Noth, als Rodvan 1113 verstarb und sein nichtswirdiger Sohn Alp Arslan bald erwürget ward, was dem eingedrungenen Machthaber Lalu chenfalls widerfuhr 1115. Man rief den furchtbaren Christenseind Ilgazi von Maredin herbei, der 27 Juni 1119 den Fürsten Robert von Antiochia erschlug und selbst Antiochia bedrohte. Als der Unmässige 6 Nov. 1122 starb, trat Balak Gazi, Sohn des Bahram eines Bruders von Ilgazi, auf, nimmt wie den Gr. Joscelin Aug. 1122, so im Apr. 1123 selbst den K. Balduin. II gesangen und wird leichter Mühe Herr von Aleppo. Es trifft ihn aber 3 Mai 1124 ein todtlicher Pfeil der Christen. Da der freigegebene Balduin wortbrüchig Aleppo anfällt, eilt Aksonkor Fürst von Mosul herbei Ende 1124, und an des 25 Nov. 1126 ermordeten Vaters Stelle kommt der 'gewaltige Zenghi.

## Mosul, Aleppo und Damaskus 1126-1183.

\$. 74. Zur Zeit der Kreuzzüge machten sich zwei Atabeks von Mosul besonders namhaft. Zenghi, des obigen Emirs von Aleppo Aksonkor Sohn, seit 1127 Statthalter von Mosul und Atabek (Vater der Fürsten) betitelt, wurde, nachdem er 1128 seine Herrschaft auch zu Aleppo grausam befestiget hatte, durch den Sultan von Bagdad mit Syrien, Mesopotamien und dem ganzen Westen helehnt, und brachte die benachbarten Emirs durch Hinterlist und Gewalt unter sich. Der dem Chalifen geleistete Beistand war zu schwach § 66, aber vortheilhaft

agirte der schlaue Zenghi gegen die Franken, welchen er 13 Dec. 1144 das feste Edessa mit stürmender Hand entriss. Zwei Jahre hernach mordete den Sieger ein gereizter Sclave im Bette 14 Sept. 1146, doch die Christen frohlockten ohne Grund; denn verderblicher noch ward ihnen Zenghi's Sohn Nureddin, welchem Aleppo zufiel, indem der andere Sohn Seifeddin Gazi - 1149 in Mosul sich als' Atabek behauptete. Nureddin schlug 1154 seinen Sitz u Damaskus auf, erfocht den grossen Sieg am Salzsee 18 Juni 1157, nahm diess Mal und 1163 mehrere christl. Fürsten gefangen, erweiterte sehr sein Gebiet, liess sogar Ägypten erobern, starb aber 22 Mai 1173 alt 57 J. als er eben gegen Saladin rüstete, der Agypten für sich behielt. Saladin kam ohne Schwertstreich in Besitz von Damaskus, da man ihn herbeirief zum Schutze Maleks, des zarten Sohnes Nureddins Dec: 1174 und heurathete Nureddin's Witwe Ezmatheddin. Und als der 19jähr. Hoffnung erweckende Malek Oct. 1181 zu Aleppo plötzlich starb, bot diess dem Stiefvater willkommene Gelegenheit, Edessa und Aleppo unter sich zu bringen 1183, wie bei Ägypten erzählt ist §. 103.

# Die Osmanen.

#### Hauptland.

Olgazier oder oguzische Turkmannen verliessen im 13 Jahrh. ihre bisherigen Weideplätze am Tanais, durchstroiften die fruchtbaren Gegenden Natoliens, Bithynien, und ein Sultan von Ikonium Aladin soll den neuen Einwanderern den Dulzapes, genannt Chalcondile, zum Vorsteher gegeben haben. Nach ihm war sein Sohn Orthugules Begh dieses Volkes und entriss den Byzantinern mehrere Provinzen. Von Orthugules erbte 1296 der Neffe Othman oder Osman, Sohn des charissemischen Statthalters Estrogul, viele zusammengeraubte Schätze d. h. zahllose Herden und Sclaven, die es ihm möglich machten, noch weiter die siegreichen Waffen zu tragen. In Bithynien war er schon seit 1289 machtig, auch von Gaitheddin oder Alaeddin, leztem Sultan von Ikonium, zum Emir erhoben worden, und nahm nach dem Tode dieses seines Gönners selbst den Titel Sultan an, womit der Sohn Orchan \*) Eroberer der nunmehrigen Residenz Prusa 1326 wie auch der griech. Städte Nicaa, Nicomedia u. a. noch den eines Padischa verbindet, und seinen Kriegerstaat klug und zweckmässig einrichtet. In seinen blutigen Fusstapsen wandelten die Söhne: Soliman, der 1355 Gallipoli eroberte, und dann Sultan Amurat. I, al Fakit - der Eroberer, 1360 Herr von Adrianopel geworden. Die Niederlage auf dem Amselfelde

<sup>\*)</sup> Von Orchans Gemahlin Theodora Kantakuzena lelteten die Türken Anaprüche her auf den griech. Kaiserthron; denn auch der Barbar liebet den Schein des Rechtes.

15 Juni 1389 §. 91 und die Ermordung des greisen Helden macht Bajased der Blitz durch seine raschen unaufhaltbaren Fortschritte und den Sieg bei Nikopolis 26 Sept. 1396 vergessen; ja wider die Naturasiatischer Reiche und zäher als alle übrigen raffet sich die von Timurkenk zu Boden geworfene Osmanenmacht neuerdings auf, und Muhamed. I kann 1413 Schaaren bis nach Salzburg vordringen lassen, die Walachei zinsbar machen und selbst zur See Überlegenheit zeigen. Amurat. II wird in seinem Siegeslaufe durch Joh. von Hunyad, den berühmten Sanderbeg oder Georg Castriota, Fürsten v. Epirus, und innere Unruhen einas aufgehalten. Was er übrig gelassen, vollendete Muhamed. II, Eyzanz fällt 29 Mai 1453, Morea wird 1456, Trapezus 1461, Epirus 1465, Cir Krim 1473, Otranto 1480 erobert, Albanien, Walachei, Servien, Bosnien sind gejochte Zinsländer.

Anmerk. Priuz Zizim wird von Achnet, Bajased's General, geschlagen, flieht nach Ägypten, und wirst sich endlich den Rittern auf Rhodus in die Arme 1482. Als er nach Frankreich entsernt worden, schliesst der Orden mit Bajased einen vortheilhaften Frieden; der zahlte jährlich 45,000 Dukaten, damit sein Bruder gehütet würde. Man brachte denselben nach Rom, wo zwar Papst Innocent. VIII ihn sehr gut behandelte, jedoch Alexauder. VI liess den Unglücklichen in die Engelsburg sperren. K. Carl. VIII, der den Papst in dieser Burg belagert, verlangt die Überlieserung Zizims; eh'aber der Prinz in seine Hände kam, soll man ihm Gift beigebracht haben, an dem er zu Terracina starb. Amurat, Zizims Sohn, lebte still zu Rhodus als Christ der Religion und Gelehrsamksit.

S. 70. Glanz strahlte noch lange weit umher der Halbmond durch die einbrechende Nacht, reich an Thaten der Finsterniss. Seit Bajased. I hatten die Prinzen vom Geblut die nächste Anwartschaft zum Strange; Bajased. II durch Kriegsbeschwerden, noch mehr durch die Freuden des Serails aufgerieben, wird vom jüngern Sohne Selim. I, welchem er den ältesten Ahmed vorzuziehen gedachte, um Thron und Leben gebracht. Der Mörder des Vaters, der Brüder, der ganzen kaisert. Familie erweitert das Reich in Asien; auch Ägypten wird überwältigt 1517, der dortige Chalife gefangen nach Constantinopel gebracht u. seitdem die Chalisenwurde fin die Suniten mit der des ogman. Padischa verbunden. Unter Soliman. Il dem Prächtigen 1520 - 1566 erreichte die Pforte durch gunstige Umstande, namentlich durch die Zerfallenheit Ingarus scheinbar den Gipfel ihrer Grösse; allein die Flucht von Wien 16 Oct. 1529, der Abzug von Malta 1565 und der ruhmlose Iod vor Szigeth verriethen vielmehr unaufhaltsames Zurücksinken. Selim. Il gewinnt zwar Cypern 1571, hingegen ist seit der Schlacht bei Lepanto 7 Oct 1571 die turkische Macht zur See gebrochen; der grizige Amurat. III, der grausame Muhamed. III, der ausschwei fende Achmed. I sind wenig geeignet, einen nenen Aufschwung zu geben: am wenigsten der zwei Mal schnell entthronte Mustafa. I,

welcher endlich wie Osman. II erdrosselt wird. Schwerlich wählte der allerdings kräftigere Amurat. IV, ein Liebhaber des Weines, die rechten Mittel, der eintretenden Schlaffheit zu steuern. Unter dem Schwächling Ibrahim und dem minderjähr. Muhamed. IV ereignen sich gräuliche Auftritte, und ob auch nach 24jähr. Kampfe endlich Candia den Venetianern entrissen wird 1669 \*) und wie eifrig die ungar. Missvergnügten den Weg bis nach Wien bahnen 1683, es ist doch die lezte Stunde für den türkischen Übermuth gekommen. Sie schlug bei Mohacz 12 Aug. 1687.

Statt der weibischen Puppen des Serails Soliman. III und Achmed. II halt ein thätiger Vezier Kiuprili Mustafa nicht unrühmlich das Feld'n. bleibt bei Salankemen 19 Aug. 1691. Die klägliche Art, auf welche Mustafa. Wvon Pr. Eugen nach Hause gewiesen wird, scheint den Sultanen alle Lust benommen zu haben, sich persönlich mit dem Feinde zu messen. Auf einer Seite gewinnt man noch Morea 1715. auf der andern wird Belgrad 6 Aug. 1717 und noch mehr gegen Persien eingebüsst, und Achmed. III, grossmütliger Bewirther Carl's. XII, schuldlos an dem eigen wie an dem andern, muss als Greis den Thron mit dem Kerker vertauschen. Mahmud. I war froh, eine sichere Gränze gegen Ungarn 1739, und 1745 auch gegen Persien gewonnen zu haben, und eben so seine aus Noth friedliebenden Nachfolger Osman. III, Mustafa. III und Abd-ul Hhamid; nur mit dem um sich greisenden Russland konnte man zu keinem Ziele kommen. Feuer und Wasser schienen sich zu versöhnen, als Selim. III 1798 gegen den ägvpt. Abentheuerer Buonaparte zu seinen Schiffen englische und russische stossen liess; es war aber, möchte man sagen, bloss ein Besuch bei dem kranken Löwen. Der furchtbarste Feind blieb fortan Russland; nach den frühern harten Kämpfen, welche bereits den Verlurst der Krim 1783 und asiatischer Gebiete nach sich gezogen, musste man 2 Juli 1807 die Flotte zerstören und im Fr. von Bukarest 1812 die Hälfte der Moldau nebst Bessarabien fahren und den übermächtigen Nachbar bis an die Donau seine Gränze rücken lassen. Voreiliges Vertrauen auf diese Nachbarschaft war wohl die Hauptursache, dass die Wuth der misshandelten Christen, welche in den Wechabiten glückliche Vorläufer sahen und an den mehrmals gescheiterten Versuchen, statt der Janitscharen eine geregelte Miliz auf die Beine zu bringen, das Bedrängniss der hohen Pforte erkannten, im Norden den ersten Ausbruch wagten, obwohl der weit verzweigten Hetärie (Griechenverbindung) des eigentlichen Griechenlands Befreiung näher am Herzen lag.

<sup>4)</sup> Im Mai 1667 begann die merkwärdige Belagerung, in welcher Franz Morosini, nachmals Doge, als Generalcapitain der Flotte sich mit Ruhm bedeckte. §. 490.

### Griechenaufstand.

Wladimirsko, ehmals russ. Officier, sammelte 30 Jan. 1821 einen Haufen Panduren und durchstreifte von Bukarest aus das Land: ihm eilte Fürst Alexander Ypsilanti, Haupt der Hetarie zu Odessa. unverweilt zu, zerfällt gleich mit jenem Räuberchef, und lässt ihn dinrichten; allein das Gemetzel bei Dragaschan 19 Juni erstickte den aufflammenden Brand im Blute der wenigen heldenmüthigen Hetaren. Ypsilanti flicht und bekömmt seinen Aufenthalt in der Festung Munkacz. Zugleich entdeckte sich eine Griechenverschwörung in Constantinopel. wurde nach türkischer Weise an Schuldigen und Unschuldigen mit Cempörender Grausamkeit bestraft und die Angst aller Griechen zur Verzweiflung gesteigert, so dass auf die Nachricht - in Achaja sei das Volk über die Türken hergefallen 23 März und Tags darauf in Patras - mit einem Sturm ganz Morea sich aufraffte und Niemand mehr der sorglichen Vorstellungen geistlicher und weltlicher Häupter achtete. Die Bedeutenheit des Ausstandes erhöhte sehr der unverweilte Beitritt naher, mit Schiffen, Matrosen und Geld versehener ohwohl kleiner Inseln, Spezzia, Hydra und Ipsara. Dagegen brachte die gleichzeitige Auflehnung des wilden Ali Pascha von Janina seit 1788 keinen Vortheil ausser dem, dass Mehemet Pascha von Morea in Belagerung seiner Veste ein Jahr lang hingehalten wurde; zulezt liess sich der Wütherich zur Ergebung bereden und ward gleich von Mehemet niedergestossen 5 Febr. 1822. Ein planloses, nicht selten wortbrüchiges Würgen von beiden Seiten, noch mehr die ärgerlichste unsinnigste Zwietracht, welche alle Anstrengungen vereinzelte wo nicht gar gegen einander selbst richtete, schien den armseligen Rests des Griechenvolkes vernichten zu müssen, u. die Theilnahme fast der ganzen Christenheit durch grosse Geldsendungen bloss dem Brande Nahrung für längere Dauer zu liefern, obwohl was die Pforte zur Unterdrückung des Aufstandes daran setzte, deutlich ihre Schwäche und Unbehilflichkeit verrieth, und die Kühnheit des Ipsarioten Georg, dessen Brander das Admiralschiff sammt dem Kapudan Pascha \*) in die Lust führte 18 Juni 1822 wie auch andere gelungene Wagstücke der sinkenden Hoffnung zuweilen Trost zusprachen, einer Hoffnung, die unter den Trümmern Messolongi's 22 Apr. 1826 bereits vergraben läge, hätte nicht die zögernde Politik Europa's noch im lezten Augenblicke sich zu kräftiger Einschreitung entschlossen. Hochmüthiger Starrsinn, durch die wie scheint geglückte Bändigung der Jauitscharen 15 Juni 1826 noch vergrössert, kann den ergriffenen Massrogeln, auf deren ernste Gestalt

<sup>\*)</sup> Zum ersten Kapudan Pascha wurde der durch zeine Raubzuge berühmte Chairoddin Barbarossa von Soltman. Il ernannt um 1536.

52

die brennende Flotte im Hafen von Navaria 20 Oct. 1927 ein schauerliches Licht wirft, leicht eine solche Ausdehnung geben, um das jeder Kultur feindselige Scythenlager ganz vom europäischen Boden zu verbausen.

## Europäische Nebenländer.

#### Bosnien.

- 5. 79. Gehirge und Wälder sonderten die am Flusse Bosna hausenden Slaven unter ihrem Supan ziemlich von den Nachbarn ab und dienten einer wilden Freiheit als Wehre. Ober-Bosnien, Herzegowina und Chulm wurden nach der Hand auch Königreich Rama von einem Flüsschen genannt, um 863 in die christl. Kirche aufgenommen, und wahrschein. lich grossen Theils 900 den zachlumischen Herren unterthan §. 524. Bodinus ernannte einen gewissen Stephan als Knes, diesem folgte Twartko, u. diesem ein Borrich, beide als Bane unter servischer Hoheit. Nach 1127 nannte sich Pr. Bela König von Rama, aber Borrich blieb im Besitze wenigstens des nördlichen Bosniens. Als K. Bela. III 1180 Illyrien zurück eroberte, verordnete er über Rama oder Bosnien einen gewissen Kulin zum Ban, welcher im Begriffe war, ein grosser Wohlthäter seines Landes zu werden, und wirklich demselben durch fremde Ansiedler zu einigem Flor verhalf. Unglücklicher Weise zog ihn seine Gemahlin auf die Seite der Patarener, welche - den Albigensern und Bogomilen verwandte Sectirer - voll Dünkel auf die Kunst. in der Bibel lesen zu können, dem Lehramte der Kirche Trotz boten, und im gleissenden Gewande ausserer Strenge Gott dankten, dass sie nicht waren wie andere Leute, die kathol. Laien und Priester. Mönche odemgar der Papst. Über 10,060 Personen, meist höchst unwissende Griechen, wurden Kulin's Proselyten, u. sogar ein Oberbischof gewählt († 1223), dessen Vicar Toulouse und Frankreich überhaupt unter seine Obhut nahm. Güte und Schärfe ward versucht; K. Audreas. II setzte den eifrig kathol. Zibislav 1219 zum Ban über Bosnien, 1225 griff man zum Mittel eines Kreuszuges, Dominicaner predigten u. inquirirten.
- S. 80. In Folge des Mongolensturmes 1241—43 brach das übelgeheilte Geschwür neuerdings auf, auch politische Unruhen entstanden. Da sandte K. Bela. IV einen deutschen Feldherrn Kotroman, 1246 drang der Erzb. von Kolocsa mit Kreuzsahrern ein, auf einige Zeit ward Ruhe, und Kotroman erbaute 1270 ein Schloss, um welches die Hauptst. Bosna Serai aufgeblühet ist. Sein Sohn Stephan starb 1310 und dessen ummündige Söhne wurden verjagt. Mit dem ältesten, Stephan, sich die Mutter nach Ragusa; mehrere Woiwoden vergrößerten Gebiet und Gewalt, im Süden hausete als Ban ein durch Laster berüchtigter Mladin, und so ward man wieder geneigt, jenen Flüchtling

Stephan zum Ban anzunehmen 1322, worzuf Stephan ungeachtet greeser Einbussen durch den servischen Kaiser das bosnische Königreich gründet, und da er eben zur Vermählung seiner schönen ältern Tochter Elisabet mit K. Ludwig d. Gr. reisen will, seine unruhvolle Laufbahu beschliesst 1357.

- **S** 81. Stephan hinterliess keinen Sohn; desshalb erhob sich der Neffe Twartko als Ban unter K. Ludwig's Schutz, und obwohl er, ein Altgläubiger und den Patarenern nicht entgegen, mit Ludwig in Händel gerieth, auch mit Prätendenten zu streiten bekam, konnte er sich doch 1376 Stephan Mirces König v. Bosnien und Rascien nennen, und den Titel bis zu seinem Tode 1391 mit Anschen tragen. Kurz vorher verlieh er dankbar einem treuen Woiwoden Herzegowina md zwar vergrössert. Für seinen natürlichen Sohn -- ehliche hatte er nicht - galt Twartko Skurus, der weil die eignen Kräfte unzureichend waren, einen Haufen Türken vom Sultan als desselben Zinsmann begehrt, und auf solche Weise 1403 Bosnien sich unterwirft, aber doch 1408 von K. Sigmund geschlagen, gefangen und nach Ofen sbreführt wird. Später kam dieser Patarenen zwar wieder zum Besitz thes Theils von Bosnien (einen andern hatte der Gegenkönig Ostoja † 1435), wohin nun auch Hussiten sich verbreiteten; allein es war an teine Ruhe zu denken weder bei seinem Leben noch nach seinem unbeerbten Tode 1438. Er hatte Bosnien dem Vetter Gr. Hermann von Cilley, u. weil dieser 1434 starb, desselben Sohne Fridrich zugedacht, woranf die Patarener keine Rücksicht nehmen, sondern einem Stephan Thomascus zufallen, u. da dieser in der Folge für die kathol. Kirche eisert, unbedenklich mit den Türken anbinden. In seiner Ohnmacht erkennt Stephan den K. Matthias Corvinus als Oberherrn 1458, beleidigt denselben durch seine Grossmuth gegen Muhamed. II, der als Späher ihm in die Hande gefallen war 1459, und endet in einer Empörung 1459.
- Seen mur im Beschliessen kecker Sohn Stephan Thomascevich verfolgt anfänglich die Patarener, rechnet immer auf auswärtige Hilfe ohne selbst von seinen Geldhaufen Gebrauch machen zu wollen, verliert gleich beim Erscheinen der Tünken 1463 die festen Plätze durch Treulosigkeit, flüchtet, wird eingeholt, und nachdem er zur völligen Unterwerfung des Landes missbraucht worden, lässt ihn ausmit dem Obeim der wortbrüchige Soltan zu Constantinopel enthaupten 1464. Später erst (1483) kam auch Herzegowina unter das türkische Joch, und was von Bosnien noch die Ungarn behaupteten und durch Ersberung der Stadt Jaicza P. Oct. 1463 bedoutender machten, so dass Nicolaus von Ujlak als bosnischer Unterkönig aufgestellt wurde, litt darch die beständigen Anfälle der Türken unbeschreiblich; diese nahmen 1820 Zwornik, und 1528 fiel in Folge innerer Parteiung ganz Bosnien eines senderlieben Widerstand in ihre Gewalt.

#### Servien

- **6.** 83. Kaum haben Attila's Rosse irgend eine andere Landschaft so völlig zertreten als das alte Illyrien. So viel sich in der kurzen Zeit berstellen liess, that allerdings der Ostgothe Theodorich 473 flg. und als Kaiser Justinian 535' die Donau-Länder zurück eroberte, wandte er selben merklich seine Vorliebe zu. Ferner die Avaren, welche hier 603 - 626 ein beträchtliches Reich erbauet, wurden von den Griechen mit Glück auf Ungarns Grauzen eingeschrankt; dagegen erlaubte der Kaiser slavischen Schaaren, von denen zwei Hauptstämme Serben und Croaten hiersen, das verödete Illyrien zu bevölkern. Einige Erbkönige, und neben ihnen mächtige Supane werden in den höchst dürstigen Nachrichten erwähnt, und auch manche geglückte Versuche. das byzantinische Joch abzuschütteln; aber um 925 scheint die Rache des Bulgaren-Königs Simon Servien und Bosnien fast ausgemordet zu haben. Int Jahr 1073 nahm der ungar. K. Salomo Belgrad, das wohl hauptsächlich von Griechen bewohnt war, und in den nächsten Jahren machte sich der von Bulgaren gewählte Bodinus zum Herrn der meisten südl. Donau-Länder §. 525.
- Es ist glaublich, dass die Rascier oder Rajtzen um den Fluss Rasca bei all diesem Wechsel am freiesten blieben, obwohl 1110 ein aufgedrungener Knes Uros vorkömmt, dessen Tochter, die berühmte Helena, 1127 Gemahlin des blinden Bela wurde. Ihre Brüder Bela, Primislav und Deses waren nach einander Ober-Supane von Rascien und der lezte machte sich geraume Zeit furchtbar, musste aber nach 1162 als Gefangener in Constantinopel sein Leben beschliessen. Deses batte mehrere Söhne, und jeder bekam nach Gewohnneit ein Gebiet. Neeman war der unternehmendste, demüthigte sich mehrmals vor dem Kaiser Manuel, hob schnell wieder das Haupt und hätte vielleicht Grosses ausgeführt, wäre nicht Ragusa ihm stets hinderlich gewesen. † nach 1180. Sein Sohn Simeon nahm Servien vom durchziehenden Kaiser Fridrich. I in Belgrad zu Lehen 1189, machte einige Eroberungen, dankte freiwillig ab und starb als beiliggeachteter Mönch. Er hinterliess drei Söhne aus erster Ehe, und der mittelste Stephanus Vencianus wurde, weil er die Stiefmutter Eudoxia T. des K. Alexius sich beilegt, unter griech. Hoheit Regent - Kral der servisch-rascischen Länder, kam 1198 durch den Streifzug des Pr. Andreas, welcher sodann den Titel eines Herzogs von Chulm annahm, unter Ungarns Oberherrschaft, ward von K. Andreas 1202 völlig abgesetzt, und dagegen sein Bruder Wksan aufgestellt, welchen ein Legat 1217 zum päpstl. Lehenskönig von ganz Servien, Dioclea, Tribunia, Dalmatien und Chulm krönet.

Wksans ruhmwürdiger Bruder, der hl. Sabas \*) erster Erzbischof oder Patriarch Ellyriens (Sitz zu Ipek in der Folge), erwarb sich grosse Verdienste um zein verwildertes Vaterland. Dem Wksan folgte der Neffe Neeman Crapulus, diesem der Sohn K. Stephau Uros, und er ist ungewiss, unter welchem von beiden die Mongolen hereinbrachen und Cattaro, Drivastro und Zuppa einäscherten 1242 — 1243.

In dieser Zeit schloss man sich wieder den schismgtischen Griechen an. Stephan Uros kömmt durch Empörung seines ältern Sohnes am zwischen 1271 und 1288, aber dennoch folgt der jungere Stephan Milotinos gleichfalls Utos genannt geb. um 1253. Dieser wird 1299 Schwiegersohn des Kaisers Andronicus. II, und trotz vielen gefährlithen Unruhen Gebieter über Rascien, Dioclea, Albanien, Bulgarei, muste aber 1320 dem ungar. K. Carl Robert als Vasall huldigen. † Nov. 1321. Solm und Neffe machen sich die höchste Gewalt streitig und weil lexterer den erstern hängen und auseinander sägen lässt, vetzt der allgemeine Unwille Stephan den Bastard, welchen sein eigner Vater K. Uros hatte blenden lassen, auf den Fürstenstuhl. Er war zu gut für das rauhe Volk, wurde von seinen altesten Sohne Stephan Duscian gestürzt, eingekerkert, und - vielleicht gegen des Sohnes Willen - erdrosselt 11 Nov. 1333. Das entsetzliche Verbrechen abertunchet Duscian der riesenmässige mit glänzender Thätigkeit, und begunstigt von den Verhältnissen erweitert er sein Reich bis tief in Macedonien so sehr, dass ihn der Titel: Kaiser der Servier u. Römer! 1345 nicht zu hoch dünkte. Politisch stellt er sich niehrmals an, als wollte er dem kirchl. Schisma entsagen und hielt nie Wort, sondern druckte die Geistlichkeit, katholische und griechische. † 18 Dec. 1355, alt 44 J. (?) Das war die kurze Glorie der Servier. Hatte der Sohn Uron auch die Kraft des Vaters geerbt, es wäre ihm doch schwer wo nicht unmöglich gefallen, das von jenem unter mächtige Bojaren vertheilte Reich zusammen zu halten. Er ward vertrieben u. erschlagen 1368, geb. nach 1336.

Erben meldeten sich genug; auch Venedig säumte nicht und erwarb 1388 Durazzo, 1394 Scutari. — Lazarus Brankowich, über das eigentliche Servien gesetzt, behauptete sich dort mit Klugheit unter dem Titel eines Hospodars oder Despoten, verlegte die Residenz von Novibasar in die Gegend von Semendria und gewann 1371 Pristina and Nissa; allein Nissa stürmte und schleifte Amurat. I 1382, und angsterfüllt wirft sich Lazarus als Zinsmann dem Türken zu Füssen.

<sup>51.</sup> Sahaa † 1250. Von ihm achöpfte das nene ehulmische Förstenthum, nachmals Herzegowina, den Namen Herzegth. St. Saha oder Sansava. Kuiser Fridrich. Ill noll 1440 dem Pürsten Stephan den herzogl. Titel – daher vielleicht Herzegowina-gewährt haben.

Noch erfocht er in Verbindung mit K. Twartko v. Bosnien, mit Ungarn, Deutschen, Italienern 15 Juni 1389 den Sieg auf dem Amselfelde, aber verwundet und gefangen erleidet Lazarus, zu dessen Grab noch immer die Frömmigkeit pilgert, den Martertod. Eine Tochter Milieva ward dem Bajased. I hingegeben, und der ältere Solm Stephan empfing den nördlichen Theil Serviens als türkischer Vasall. Die Niederlage der Christen bei Nikopolis 26 Sept. 1396 benahm ihm den Muth, seinem Oberherrn noch ein Mal treulos zu werden. Grausam verfuhr sein Schwestersohn Georg Brankowich um ihm in der Despotenwürde zu folgen, war zwischen Ungarn, dessen Reichsstand er durch einige Besitzungen wurde, und der türkischen Macht in harter Klemme, musste vertrieben durch den türkischen Einfall 1439 unstätt umherirren. kam an der Seite des sieghaften Joh. v. Hunyad wieder in sein Land 1440, soll hinterlistig die Niederlage bei Varna herbeigeführt haben 10 Nov. 1444, hielt den flüchtigen Hunyad 1448 einige Zeit gefangen, ward abermals von diesem Helden gerettet 1456 und starb als 90jähr. Greis im Herbst 1457 \*). Die Söhne verfolgen sich, der bosnische König verstärkt auch seinen Anspruch mit den Waffen; da kommen die Türken und nehmen 1459-1463 die streitige Beute weg. So ward das Mass des nicht unverschuldeten Elends voll, und keine Rettung mehr als in der Flucht, die überdiess schwer genug gemacht wurde. Zahlreiche Auswanderer liessen sich in Ungarn, Slavonien u. Croatien nieder, wo sie noch mehrmals der türkische Säbel traf. Was zurück blieb, verkümmerte u. verdarb unter einer Herrschaft, die nichts besser verstand als jedes Schöne und Edle bis in die Wurzel zu zerstören. Nach andern Bewegungen des gejochten Volkes nahm die seit 1801 im Vertrauen auf das Glück der russischen Waffen gewagte und namentlich von Czerni Georg unterhaltene einen für die Pforte bedenklichen Charakter an, und im Febr. 1812 musste den Serviern manches Vorrecht zugestanden werden, wornach sie ihren Zwingherren Gefahr drohend gegenüber stehen.

Die serbische Revolution (Leopold Ranke. Hamburg 1829.)

\$. 86. Nicht gegen, sondern für den Grossherrn haben die Servier anfänglich zu den Waffen gegriffen um 1801. Passwan Oglu Pascha v. Widdin der Empörer, verstärkt durch Janitscharen, welche Hadschi Mustafa Pascha von Belgrad fortgewiesen, schien diesem Nachbar so gefährlich, dass die Raja (man will an 800,000 Christen des Paschaliks zählen) aufgerufen wurde zur Abwehre der Räuber. Allein die Pforte gab nach, bechrte den Passwan mit Rosschweifen, die Janitscharen

<sup>\*)</sup> Er hatte drei Töchter: 1) Maria Gem. des Königs v. Bosnien. 2) Melizza Gem. des Despoten v. Larta, und 3) Irene Gem. Johanns Castriota, Sohna des berühmten Skanderheg. Seine Schwester Catharina war vermählt mit Gr. Uirteb v. Cilley.

tamen wieder ins Land u. in ihre Güter, erschlugen den Hadschi u. ibten ungestraft jegliche Gewaltthat. Der Raja Flehen erwirket in Constantinopel bloss den Erlass eines drohenden Schreibens, welches jene Dränger statt zu schrecken nur noch mehr erbittert. Sie durchwandern die Dörfer und beginnen Febr. 1804 alle Knesen oder sonst etwas angeschene Christen zu erwürgen. Unter denen,' welche in die Berge und Schlupfwinkel der Heiduken sich retteten, von da aus auf die Türken fielen, bald selbst feste Plätze wegnahmen und endlich Belgrad zu umschliessen wagten, thaten sich hervor der schwarze Georg Petrowitsch, geb. 1760-70, vormals östr. Feldweibel, dann Heiduk, zulezt Schweinehändler, ferner Katitsch u. a. Pascha Bekir kommt mit Vollmacht nach Belgrad und schliesst sich den Serviern an: nun fliehen die vier Dahi (Häupter der Janitscharen) und werden von den Serviern noch in Orschowa aufgesucht und ermordet. Die Sieger fühlten sich und wollten keineswegs unter das alte schmähliche Joch zurück; blutige Auftritte erfolgten, Niederlagen türkischer Kriegshausen; nach schläfrigem Zögern werden 30,000 M. gesendet, die obwohl mit des tapfern Katitsch Fall der Raja Muth gänzlich zu schwinden scheint, doch Aug. 1806 ebenfalls dem fürchterlichen Georg erbegen. List bringt selbst Belgrad 12 Dec. in desselben Gewalt, soch Schabaz füllt Febr. 1807, das ganze Land ist befreit; da schänden Ge Froben ihren Ruhm durch treuloses Niedermetzeln der abziebenden Turken 7 März 1807 und zeigen sich der Freiheit unwürdig. Georg und die Russen (3000 M.) helfen zwar, als uneinige Knesen bei Azmenitza überwältigt worden waren Juni 1809, noch aus dem Gedränge der Verzweiflung, den Säbel in der Faust stürzt er auf die 40,000 Feinde, welche Losnitza bombardiren, füllt ihre Schanzen mit Blut und Leichen 5 Oct. und Churschid Pascha muss über die Drina zurück. Statt auf Churschid's Anerbieten der fürstlichen Würde von Servien einzugehen, schickt Georg das Schreiben ins russ. Hauptquatier. Ein desto herberer Schlag war für ihn die Eile, womit Russland den Frieden zu Bukarest abschloss Mai 1812, ohne dass die Pforte ausser der Annestie bestimmt etwas zu Gunsten Serviens einräumte. haum sind die Russen fort, kehrt der alte Zustand wieder; Georg befenerte zu neuer Abwehr mit Worten, nicht mehr mit Thaten, nebst vielen Führern floh er über die Donau 3 Oct. 1813 und sass einige Zeit verhaftet zu Grätz. - Köpfen, Spiessen u. s. w. schien nun der Turken Kurzweil. Milosch, der sich ergeben hatte, durch ilere Gnade Oberknes, geb. um 1780, sieht mit Entsetzen den Abgrund, an dessen Rand er steht, Geld und Verstellung öffnen ihm noch den Weg aus Belgrad 1815, der Gedanke, wie viel zu gewinnen und dass nichts zu verlieren sei, gibt ihm Entschlossenheit und Andern, wer dem Galgen entläuft hat schnelle Füsse, und Milosch dazu auch Witz und Muth. Er ist den truppenweise angreisenden Türken überall 58

auf dem Halse und überlegen, so dass Ali Pascha noch eines Vergleiches oder Stillstandes froh ist, vermöge dessen den Serviern, was sie inne hatten, unangefochten blieb und — was ihnen das theuerste war — das Recht der Bewaffnung, freilich nicht ausdrücklich zugestanden.

### Bulgarien.

- \$\sigma\$. Bulgaren (vom Flusse Wolga?) ein tatarischer Stamm, der aber später einen überwiegenden slavischen Zuwachs erhielt, machten ungefähr seit 463, am verheerendsten 493, 499, 502 und 517 Streifzuge in das oströmische Reich, wagten sich 539 bei Byzanz vorbei nach Kleinasien, geriethen aber 562 unter das Joch der Avaren, welches Kuvrat zerbrach, der Christ ward und bis an seinen Tod sich als unabhängiger Chan behauptete c. 660. Asparuch, einer von seinen Söhnen, drang vom Dniester vor und setzte sich über der Donau setst 680, und Terbeles bekam als Lohn für die Wiedereinsetzung des zu ihm gestüchteten K. Justinian Rhinotmetus 705 einen neuen Laudstrich am Hämus. Theodosius u. Leo. III der Isaurer versuchten stets den Weg der Güte, Constantin Copronymus den der Gewalt um so unwiderstehlicher, weil mehrere Bulgaren sich um die oberste Würde zankten §. 4.
- **9.** 88. Krummus, um 800 Bulgarenkönig und 803 - 13 Herr Siebenbürgens und Ungarns bis zur Theiss geworden, änderte das Verhältniss auf schreckliche Weise, vorzüglich durch den Sieg über . Nicephorus 22 Juni 813, worauf er Byzanz ängstigt, Adrianopel aushungert, und das Land vom Meere bis an die Maritza verwüstet. Ein Blutsturz schloss seine Laufbahn 13 Apr. 815. Absonderung einiger Horden, und andere Umstände verringerten die bulgarische Macht, und ihre Furchtbarkeit schien durch Bekehrung des Bogoris (getauft Michael 866) völlig zu verschwinden; denn Kaiser Michael. III war Taufpathe, und bewirkte, dass Bogoris vom Papste auf die Seite der Griechen sich wandte. Aus dem Kloser, in welches er um zu büssen getreten, kömmt Bogoris nochmals hervor, das vom wilden Sohne mit dem Untergang bedrohte Christenthum zu retten, und soll als Mönch noch gelebt haben 896. Den bulgar. Namen machte neuerdings schrecklich Simcon, Sohn des Fürsten Wladimir und in Byzanz herangebildet. Mehrmals - 912, 922, 923 stand er vor den Mauern dieser Hauptstadt, machte Servien sich unterwürfig auf eine Weise, dass seitdem der ungeheure Bulgarenwald erwuchs, erbat vom Papst, indem er die griech. Kirche verliess, eine Krone und einen Erzbischof, und starb 27 Mai 927. Sein Sohn Peter stand, vermählt mit der Pr. Maria, wieder in abhängigen Verhältnissen zum griech. Kaiser, verlor Servien an den aus seinen Fesseln entsprungenen Tzcesthlav 931, und erliegt vollends dem russ. Grossfürsten Swätoslaw 969.

£ 89. Des K. Johann Zimisces Tapferkeit schlägt die Russen bei Adrianopel 970, und zwingt den Swätoslaw Juli 971, die Bulgarei zu verlassen, welche er sich ohne weiters selbst zueignet. Schon 978 entsteht ein Aufruhr; über die Leichen der Brüder und des Vaters schwingt sich Samuel auf den Fürstenstuhl, hat mituuter erstaunliches Waffenglück, und soll todt zu Boden gestürzt sein bei dem Anblick von 15,000 Bulgaren, die der unmenschliche K. Basilius geblendet ihm zuschickte, 15 Sept. 1014. - Seinen unehlichen Sohn Gabriel Radomir schafft ein Vetter Joh. Wladislav im Aug. 1015 aus dem Wege, huldigt dem Kaiser, empört aber selbst diesen Blutmenschen durch die hinterlistige Ermordung des slavischen Königs Wladimir §. 524, und stirbt plötzlich wenn nicht gemeuchelt 1018 vor Durazzo. Es liess sich erwarten, hatte auch nicht griech. Habgier und Schlechtigkeit erbittert, dass die Bulgaren dem Joche des Kaisers sich zu entwinden ureben wurden, und der Abentheuerer Peter Meleanos, gleich carauf 1040 Alusianus, welcher für einen bulgar. Prinzen galt und wegen Krankung vom griech. Hofe entwich, brachten es ziemlich weit nit ihren Gewaltthaten, gingen aber beide durch Zwietracht zu Grunde. Nicht glücklicher war der serv. Prinz Bodinus, den Unzufriedene zum honige ausriefen; er fiel gleich in griechische Gefangenschaft Dec. luta. §. 525.

Über 100 Jahre währte neuerdings die griech. Herrschaft. Unvermuthet gelang es 1185 zwei Brüdern Agan und Peter mit dem Vorgeben, der hl. Demetrius rufe selbst sein Volk zum Genusse der lang entbehrten Freiheit, und begünstigt durch die schändlichen Vorfälle am byzant. Hofe, ein neues freilich sehr beschränktes Bulgarenreich zu errichten, in welches sie sich überdiess theilten. Asan ward von einem Vetter Iwan erstochen 1196, kurz darnach auch Peter gemeuchelt. Im grossten Theile folgt ein jungerer Bruder Johann. I, greift als unternehmender und glücklicher Krieger um sich, erbittet vom Papst einen Patriarchen und die Krönung, welche der Card. Leo Sept. 1203 vollzieht, schlägt und fängt den lateinischen Kaiser Balduin 15 Apr. 1205, und ist auch noch gegen dessen Bruder Heinrich ziemlich im Vortheil, als ihn der Tod im Lager bei Thessalonich ereilt 1207 \*). Gleich wirft sich sein Schwestersohn Borilas zum Nachfolger auf, und erst gegen 1217 - wie scheint -- überwältigte, fing u. bleudete tha Johanu. II Asan, ein Sohn obigen Asans, der überhaupt allerlei mit Gluck, aber ohne Ausdauer begann, und im Juni 1241 oder während des Mongolenzuges 1242-43 sein uuruhiges Leben endigte. Der junge Sohn Koloman. I mag 1245 gestorben sein; desselben sjähr.

<sup>.</sup> Heinrich henrathete seine Schwester Irene G. 9.

60 Türkei.

Bruder Michael Asan konnte sich, auch erwachsen, des griech. K. Vataxes nicht genug erwehren. Sein Mörder Koloman. II ward nach wenig Tagen ein Opfer der Rache um 1259. Über den umsthigent Mytzes, dessen Gemahlin eine Schwester jenes K. Michael Asan war, gewann Constantin Toechi die Oberhand, heurathete 1270 die griech. Pr. Maria, und wird da er ein Bein bricht und nicht mehr zu Pferde sitzen kann, ein Gegenstand der Verachtung.

Das missverguügte, auch durch Mongolenschwärme geäugstigte abergläubische Volk sammelt sich plötzlich um einen Schwärmer oder Betrüger ganz eigener Art, Kordokubas d. i. Gemüse genannt. Dieser sieget, metzelt den Constantin auf seinem Wagen nieder 1278, ist so herablassend, die Witwe Maria zu ehlichen, und verliert im Kurzen gegen die Mongolen das Leben oder doch die Freiheit. Ein Kordokubas erscheint freilich bald wieder auf dem Schauplatz 1280 und vermehret das Blutvergiessen; endlich da er und auch Johann. III Asan, Sohn des Mytzes, das Land räumen, hat Georg Terteres mur noch die Mongolen gegen sich, deren Chan Tzakas, vom Oberchan Tuktai nach Erlegung des Vaters Nogas sehr in die Enge getrieben, sich nach der Bulgarei zieht. 1hm lässt des Terteres Sohn Swiatoslaw, dessen Schwester er zum Weibe hatte, um 1296 die Gurgel abschneiden, und dieser erhielt sich bis zum Tode, wie auch sein Sohn Georg Terteres. II, der vielleicht 1323 unbeerbt starb. Eine Partei wählte . nunmehr den Wojwoden v. Widdin Michael Strascimirovich u. er schien der Würde gewachsen, entriss den Griechen manche Eroberung, vereinigte sich aber zulezt mit Andronicus. HI gegen den serv. K. Stephan, dessen Schwester er verstossen, und erlag diesem Feinde am Iktar 16 Juli 1330, welcher Sieg und die nachfolgende Vermählung der Ruscona Helena, einer Schwester des neuen Bulgarenkon. Johann Alexander, mit Stephan Duscian Servien eine Art Oberhoheit verschafften. - Während der Handel zwischen Kantakuzenus u. der Kaiserin Anna war die Streitlust und Hinterlist des genannten Alexander nicht müssig, ja er soll den Kantakuzen verleitet haben, türkische Horden aus Asien herüber zu locken, welche die Bulgarei mehrmals arg genug heimsuchten und sich bald in Thracien bleibend niederliessen. Vor seinem Tode († etwa 1353) theiste Alexander das Land unter die Söhne; der alteste - Strascimir gerath in die Gewalt des mit einem Kreuzheer einbrechenden K. Ludwig v. Ungarn 1359, der zweite K. Sisman legt sich um 1364 dem Sultane als Vasall zu Füssen, handelt dann immer sehr zweideutig und schwankend, und soll, als die Türken 1389 mit grosser Macht das Land überzogen, noch vor der Schlacht am Amselfelde sich feige ergeben und im Kerker geendet haben-Nikopolis und Silistria fielen zulezt 1391.

#### Die Walachei.

- Vom Kaiser Aurelian 273 aufgegeben kam das nördlich der Donau gelegene Dacien (Dacia ripensis), ein treffliches Weideland, ganz aus dem Verband mit jenen Reichen, deren Schicksale vom Griffel der Geschichte aufgezeichnet wurden. Ein Nomadenhaufe verdrängte den andern; nach den Hunnen und Avaren nützten namentlich Petschenaren und Kumanen, von welchen leztern die östliche Walachei oder Moldau (von dem Flüsschen Moldawa) auch Kleinkumanien heisst. die grasreichen Fluren. Seit 900 bewiesen sich die Ungarn übermächtig md machten wenigstens einen Theil der Walachei, Schwarzungarn mitdem, zinsbar. Im östlichen Theile trieben sich die Kumanen umher. mitunter auch zinspflichtig, und 1237 wurden sie mit ihrem Oberchan Kuthen von den Mongolen so schwer heimgesucht, dass was sich noch retten konnte, zu dem ungar. Könige seine Zuflucht nahm. - Walachen, rielleicht eins mit Walen, Wallonen, woher wälsch, indem'sie eine bteinische Mundart beibehielten, wurden die unterdrückten Einheimischen hier und im Süden der Donau genannt; auch hatten sie Weideplatze in Siebenbürgen.
- **5** 93. Von Siebenbürgen breitete zwischen 1310 u. 13 der Walache Radul der Schwarze sudwärts seine Herrschaft aus während der Kriege um Ungarns Krone, und starb c. 1320 als erster allgemeiner Woiwode. Seinen Sohn Wlaiko beschränkten die Ungarn wieder. Besorgniss, die griech. Geistlichkeit möchte den byzant. Kaisern den Weg bahnen, bestimmte die ungar. Könige, auf Einführung des kath. Kirchenwesens mit Güte und Gewalt zu dringen. Religiöser und politischer Wankelmuth war den meisten, übrigens sehr unregelmässig auseinander folgenden Woiwoden eigen, am auffallendsten einem gewissen Mirze oder Miricius, Vetter des serv. Despoten Lazarus, der bald die Ungarn, bald die Polen, bald die Türken freundlich oder feindlich behandelt, von dem Brudersohne Dan. II vertrieben wird und wieder in Besitz kömmt, 1387 etwa bis nach 1424. Öfters verheeren die Türken das Land und zwingen zur Leistung des Zinses. Johann's von Hunyad Siege erwirken hier und in der Moldau dagegen die Anerkennung mgarischer Hoheit. Treuloses Benehmen der Walachen veranlasste, eder forderte wenigstens die Niederlage bei Varna 10 Nov. 1444; racheglähend kommen die Ungarn wieder, angeführt von dem vertriebenen Woiwoden Dan. IV, worauf Drakula. I verlassen, erhascht, und mmet dem Sohne enthauptet wird. Meineidig handelten die Walachen gleichfalls in der Schlacht auf dem Amselfelde 17 Oct. 1448; der siegende Amurat. II verlieh Rosschweife und Kaftan dem Wlad. III Drakula 1449, und dieser verjagte den Dan. Grausamkeit, wovor seibet die Unmenschlichkeit erschandern möchte, war das Mittel, wodurch

dieser Drakul oder Tzepesch (Henker!) sich geraume Zeit in Ansehen erhielt, auch vom türkischen Einflusse unabhängig. Erst 1464 brach der zu arg gespannte Bogen, sein eigner Bruder Drakula atfirzte den Tyrannen, der aber doch nochmals 1477 das Haupt erhoh. welches ihm sodann ein hinterlistiger Knecht abschlug. Drakula ward vom moldanischen Woiwoden um Land und Leben gebracht 1477. Dem Elend und der Verwilderung des Volkes wollte der Woiwode Radul. IV der Grosse abhelfen durch bürgerliche und kirchliche Anordnungen 1499-1509, wozu der griechische Klerus ein wenig geschicktes Werkzeug war. Sein Sohn Michna. I konnte sich nicht halten, des Sultans Gunst oder Ungunst setzt Woiwoden ein und ab. Verrath, Meuchelmord, jede Schaudthat wird zur Tagesgeschichte.

Reich an heldenmüthigen und leider auch an lasterhaften Thaten war das Leben Michna's oder Michaels. III, vorher Ban von Krajowa, Sohn des Woiwoden Peter. II, geb. um 1558. Dieser erhob sich durch erkauste Gunst der Pforte 1591 an des verhassten Woiw. Alexander Stelle, schlug die Türken allein und im Bunde mit Siebenbürgens Fürsten Joh. Sigmund, dessen Unterthan er 1594 frei willig ward, mehrmals glorreich aus dem Lande, macht sich durch Überwältigung des Card. Andreas 1599 sogar zum Herrn von Siebenbürgen, 1600 überdiess zum Herrn der Moldau in des röm. Kaisers Namen, und stürzt von der Höhe seines Glückes plötzlich, verfolgt von Eifersucht und Misstrauen, reiset nach Wien, nach Prag, kohret begnadigt nach Siebenbürgen zurück, und wird dort mit oder ohne Vorwissen des kaiserl. Generals Basta niedergehauen 7 Sept. 1601. Wacker schlug sich auch sein Nachfolger Georg Radul. VII. Sohn des Woiwoden Michael. II; aber des bösen Gabriel Bathori Verkettung mit den Türken brachte ihm den Untergang Juli 1611. - Immer erbärmlicher wird die Lage und das Betragen der plus licitando auftretenden Woiwoden, blosse Geschöpfe der Pforte, die keine Erwähnung verdienen, und mit steigendem Unwillen über das endlose Gewebe von Ränken und Freveln, und die feige Schwäche, welche in Bestechung und Hinterlist nur ihre Rettung suchet, wirft die Geschichte den Griffel weg, u. vermag kaum noch dem alten güldenen Fürsten Brankowan, Woiwode 1688 - 1714, zu Constantinopel sammt vier Söhnen enthauptet 27 Aug. 1714, einen bedauernden Blick zuzuwenden.

#### Die Moldau.

**S.** 95. Die Nomaden am Dniester und Pruth, von denen 6. 22 Erwähnung geschehen, namentlich Uzen w Nachbarn, Russen, Ungarn, Griechen de einer so ernsten Wiedervergeltung, dass wie die Petschenären, doch ocht gil

Mifereion : in .

Ladislay machte sich das Land zinspflichtig um 1091, das Christenthum gewann etwas Eingang, und der Papst ernannte einen Bischof der Kumanen 1229; allein die Mongolen zertrümmerten das kumanische Reich. K. Kuthen suchte mit 40,000 Familien in Ungarn Aufnahme und ward zu Ofen in einem Tumulte des argwöhnischen Pöbels ermordet, worauf seine Kumanen sich sogleich sammt vielen ihrer Landsleute zu den Feinden schlagen und Ungarn in eine Wüstenei verwandeln halfen 6. 502. Obwohl nach der Hand Ungarns Könige wieder ihre Hoheit in der Moldau geltend machten, und Ludwig d. Gr. aufgebracht über die Ermordong aller Missionäre 14 Juni 1340, mit einem Kreuzheer anrückte und über 200,000 Menschen zur Taufe hinschreckte, so konnte sich doch weder ihre Herrschaft noch die katholische Kirche befestigen. Walachen waren nunmehr der Hauptbestandtheil der Bevölkerung und standen zu den schismatischen Griechen; seit Ludwig dem Gr. bemerkt man auch Woiwoden, die meistens Polens Partei gegen Ungarn ergriffen: Bogdan. I, Stephan. I, dessen Söhne Peter. I und Stephan. II, Laczko um 1370, Peter: II etwa bis 1388, Stephan. III um 1390, seine Söhne Peter. III u. Stephan. IV gleich nacheinander auf kurze Zeit, Roman. II Sohn Peters, vom Bruder Alexander. I dem Guten beeinträchtigt, unter welchem Armenier und Zigeuner einwanderten 1418 flg. - Alexander's Söhne Elias. I und Stephan. V machten sich wie herkömmlich einander das Leben bitter, huldigten in die Wette dem Könige Polens, Elias wird vom Bruder 'des Augenlichtes beraubt und stirbt 2 Jahre vor ihm, etwa 1445. Noch grösser ward das Gewirre unter Einmischung Polens durch die Fehden ihrer Söhne und anderer Ehrsüchtigen, die sich mit Gift und Dolch aufrieben.

**S.** 96. Ein Vetter Peter. IV überlebte die andern, beherrschte die ganze Moldau 1456, und zahlte den Türken ein Jahrgeld von 2000 Dukaten. Wann (1456 scheint zu früh) oder wie Stephan. VI Woiwode geworden, ist zweiselhaft, und eben so, ob er den Namen - der Grosse! verdient habe. Höchst schwierig war seine Lage, mit muthiger Ausdauer widerstand er Türken, Tataren, Ungarn u. Polen, manchmal durch Tapferkeit, öfter durch List Sieger, unterwarf sich selbst auf einige Jahre die Walachei, huldigte aber bald diesem, bald jenem, verübte mehrere Handlungen einer entsetzlichen Grausamkeit und starb 2 Juli 1504 am Podagra! Sein schielender Sohn Bogdan, III zerfällt mit Polen, das Land wird gräulich verheert, besonders durch die Tataren und durch Kosaken, russische Flüchtlinge, welche einen eigenen Soldatenstaat errichten. Er unterwarf sich völlig dem Sultan, und mit seinem Sohne Stephan. VII, der ihn eilf Jahre überlebte, starb der Herrscherstamm aus 1527. - Von nun an ging es hier wie in der Walachei, nur wechselten noch rascher die oft aus dem niedrigsten Stande aufgerafften Woiwoden - wahre Abentheuerer oder Geldmäckler, in Geiz und Grausankeit gleichsam wetteisernd, unzuverlässig den Türken und den Christen; die meisten endeten schauderhaft. Russland rückte indess immer näher, und obwohl die 1769 zum dritten Mal geleistete Huldigung durch den Fr. 1774 abermals vernichtet wurde, hatte die Kaiserin doch eine Art Schutzhoheit sich vorbehalten, deren Gewicht seitdem bedenklich gewachsen ist; auch hatte man einsweilen die Bukowina abgetrennt, und Östreich davon als von einem Stücke Galliziens 1769 oder eigentlich 1774 Besitz ergriffen. Hartnäckig sträubte sich trotz ihrer nicht zu verbergenden Ohnmacht die Pforte, Russlands Gränze bis an den Pruth und die Donau kommen zu lassen, aber vergebens; der Fr. v. Bukarest 28 Mai 1812 gibt jener Macht die Hälfte der Moldau und Bessarabien mit Festungen, welche der Schlüssel zur Pforte heissen können, und nahe scheint der Zeitpunkt, da man öffnen und kein Sultan mehr schliessen wird.

### Todeskampf 1828-1829.

War der Vertrag von Akjerman 25 Sept. 1826 für die Pforte eine sehr bittere Pille, so verschmähte sie den Antrag der grossen Mächte, betr. eine Vermittlung zu Gunsten der Griechen (Londner-Convention 24 Juni 1827) mit entschiedenem Abscheu. Nachdem die Kartütschen des Hussein Pascha unter den Janitscharen aufgeräumt 15 Juni 1826 u. Mahmud's unvolksthümliche u. mordlustige Reformen keine Hemmung weiter zu fürchten hatten, schien man gewillt es auf's Äusserste ankommen zu lassen. Russland führte die Sprache der Mässigung, selbst noch als der Feldzug mit zwei Heeren in Europa u. Asien eröffnet worden. Man ging 7 Mai 1828 über den Pruth, erst 7 Juni über die Donau bei Isakczi, 19 Juni fiel Braila, dem andere Plätze folgten. Im Osten focht noch glänzender Gen. Paskewitsch. Gen. Maison und 15,000 Franzosen nöthigten möglichst artig den Ibrahim Pascha, Morea zu räumen. Die Türken rechneten mehr auf das Unwirthbare ihres Landes und die darin heimische Pest als auf Eisen u. Pulver. Vor Schumla hatte 1773 Romanzow, 1810 Kamensky die Fahnen gewendet; auch jezt bewirkten Regen, Mangel und Krankheiten, dass die Russen 15 Oct. den schweren Rückzug bis über die Donau antraten, jene ausgenommen, welche Varna bedrängten; denn diese Helden hatten den wichtigen Platz so weit gebracht, dass die Mehrzahl der Besatzung (Jusuf Pascha!) auf Öffnung der Thore drang 10 Oct. — Man hatte sich vorläufig gemessen, selbst ein Mahmud musste das Missverhältniss der Streitkräfte einsehen; demohngeachtet wurde auch die ungünstigste Meinung von dem Zustande des osman. Reiches noch herabgestimmt, wie Gen. Diebitsch, als hätte er Lahme u. Blinde zu Gegnern, den Balkan überspringt u. sogleich Tausende willig die Waffen hergeben (hatten sie nur das den Ghaurs abgelernt?) Der Friede zu Adrianopel 2 Sept. 1829, sprach er auch keineswegs ohne Schonung dem Kranken das Leben ab, konnte doch nicht anders als die Kunde besiegeln, dass selber unheilbar darnieder liege.

# AFRICA und SPANIEN'.

Eroberungen der Araber 639-775.

§ 97. Dem Chalisen Omar unterwarf Amru ben Alas leichter Mühe Agypten 6. 57, Osmans Feldherr Abdallah ben Saad nahm Barca, Cyrene u. a. und der Onicye Moavija 648 Cypern. Unter diesem Chalifen erebert Ocha zum zweiten Mal Cyrene 666, und die Statthalterschaft v. Agypten erhält Muhegir Dinar el Ansari auf kurze Zeit. Feldherr Zohair (seit 682, da Cairvan erbaut wird) kämpft meist mit Glück gegen die Berbern. Hasan erobert 692 Carthago, überwältigt auch endlich die heldenmüthige Maurenkönigin Casina u. lässt die gefangene enthaupten. Der Dank fur solche Thaten war, dass Abdelmelic's Bruder Abdelaziz, als er Statthalter v. Barca wurde, den Hasan all seiner Schätze beraubte, worauf diesen der Gram verzehrt. Feldherr Muza friggt 697 in Mauretanien ein bis an die Sandwüsten, weiss 12,000 tissere Mauren zu gewinnen, wird 702 Amir v. Africa, und sein ausgewichneter Sohn Abdelaziz wagt sich in das weite Magreb. Nachdem ebenfalls der hartnäckige Stamm der Zeneten zur friedlichen Unterwerfung vermocht worden war, sendet Muza einen andern Sohn, Meruan, bis Tanger, und den Häuptling Taric bald selbst nach Spanien hinaber 6. 107.

5. 98. Anfangs ist Spanien de Lamir v. Africa untergeordnet, und Abdelmelic verwaltet 732-735 beide Länder ohne Glück; unter ihm und dem Nachfolger Amir Ocha — 741 ereignen sich höchst blutige Amfatände der Berbern, und Amir Baleg wurde sogar zur Flucht nach Spanien gezwungen 742. Hautola dagegen erlicht zwei mörderische Siege über die Empörer und kann selbst den Husam mit 15,000 Freiwilligen nach dem gleichfalls unruhigen Spanien entsenden 744. Der Chalife Meruan wagte es noch trotz der allgemeinen Gährung den Statthalter v. Ägypten Guayara ben Sahli abzusetzen 748, und dafür einen Abdallah, dann Abdelmelic, Sohn Muza's, zu ernennen; als Amir in Africa fand er für räthlich den Abderahman, Habib's Sohn, welcher

e) Africa und Spanien sind freilich keine Länder des Orients, aber die muhamed. Eroberer waren und blieben Sarazenen d. h. Morgenländer; daher und wegen des nachritchen Zusammenhangen ist ihre Geschichte in diese Abtheilung geordnet merden.

740 Sicilien eroberte, anzuerkennen, obwohl derselbe sich eigenmächtig aufgeworfen hatte. Jedoch die Beschaffenheit Africa's erschwerte den Chalifen gar sehr jeden Versuch, ihr Ansehen hier, wo die Aliden und alle unterliegenden Parteien eine Freistätte suchteu, aufrecht zu erhalten; zum lezten Male liess Al Mansur durch ein siegreiches Heer die losen Bande fester anziehen — 775. Ägypten blieb natürlich am längsten gehorsam.

## Ägypten und Nachbarschaft.

Tuluniden und Ikschididen 869-969.

§. 99. Als der Chalife Muhamed. V umkam 869, benützte der von ähm für Ägypten ernannte Amir Ahmed, Sohn des Türken Tulnu, die Verwirrung, um mit dem Titel Sultan unabhängige Herrschaft zu verbinden — 896 (?). Gleiches thaten seine Nachkommen: Abul Gjaisch 896, Abul Asakir 897, Harnn — 904, Schaiban, der aber 905 dem kräftigen Chalifen Moktafi Ägypten wieder räumen muss. — Was Ahmed der Tulunide gethan, wiederholte um 935 der Statthalter Muhamed al Ikschid — 946. Ihm folgte Abul Kasem — 961, diesem Abul Hassan Ali — 966. Dann beherrscht Ägypten bis 968 Kafur, einschwarzer Sclave, Vezier der beiden vorigen; und 969, da kaum ein gewisser Ahmed die Zugel ergriff, lässt der Chalife von Cairvan Moex Ägypten und Syrien erobern §. 102.

### Anmerk. Beni Aglab.

\$. 100. Vorerst Wasis, dann als die Revolution der Abbasiden alle Provinzen in Parteien zerriss, bald unabhängige Könige, indem förahim ben Aglab Statthalter Harun's das von Al Mansur neuerdings ausgelegte Joch nach dem Beispiele der Omeyen in Spanien abschuttelt, beherrschte die Aglabiden das mittlere Magreb mit der unvergleichbar gelegtent Hauptstadt Roqueda (Tunis?) als wilde Tyrannen und wie sie es verdienten, durch Meutereien sortan beunruhiget. Die in jedem Betracht schwarze Leibwache war ihre Stütze. Ibrahim — 812. Abul Abbas, I — 817. Ziadet Allah I, den der kais. Statthalter Euphemius nach Sicilien rust 827, wo er auch 838 als Wali sein Leben beschloss §. 424. Von Sicilien aus bedrohten die Aglabiden im Kurzen selbst Rom und verheerten Italien. Abu Akkal — 841. Abul Abbas, II 841. Ahmed — 863. Ziadet Allah, II 863. Es solgte Muhamed, Ahmed's Sohn, den 874 sein Bruder Ibrahim (oder Abu Ishac?) vom Throne stiess und sich dann durch eine 26jähr. Tyrannei zu Cairvan den Namen des Bösen erwarb. Er bestimmte 5 Febr. 902 seinen tapfern Sohn Abdallah (oder Abul Abbas?) zum Nachfolger und endete Oct. 902. Der Ernannte sass nicht ein Jahr auf dem Throne, so wurde er auf Anstisten des eigenen entarteten Sohnes Ziadet Allah im Bette ermordet 29 Juli 903. Vergeltung blieb nicht aus. Durch eine einzige Schlacht 20 März 909 verlorder ruchlose Ziadet Allah. III sein Land an den Feldherrn des Obeidallah §. 101, und in Ägypten, wohin er sich, das Leben.

## Die Fatemiden. hr Ureprung.

£ 101. Obeidallah, von dunkler Herkuuft, obwohl er kock gesug den Ali und die Fatime für seine Ahnen, sich selbst aber für den siebenten verbeissenen Propheten oder Mahedi d. i. Lenker der Menschen ausgab, erneuerte die Meinungen der Karmathier 6. 70 und ward das Haupt der Fatemiden unter den Berbern. Glücklich vertrieb er den verabschenten Vatermörder Ziadet Allah 909, und nachdem Magreb, Tarabolos (Tripolis), Barca u. a. erobert waren, verlegte er winen Sitz nach der neuen sehr schönen Stadt Mahedia. Jahie ben Edris, Kön. v. Fez, musste als Vasall sich unterwerfen, jedoch 932 reht Fez an die spanischen Omeven verloren. Seinen Sohn Abul-Kasem oder Al Kaiem Beamrillah, sonst auch Ahmed genannt, der 113 Herr von Alexandria geworden war, ernannte Obeidallah zum Nachfolger sterbend 1 März 934, alt 62 J. Jener folgte 43 J. alt. schiffte im Oct 937 von Cairvan nach Sicilien über und überwältigte ie Insel. Gleich erwünscht lief die Unternehmung f. 119 gegen Fez; ellein indess erbob sich in der Nähe ein Feind, Abu Jezid, obsieget and belagert den Abul Kasem so lange in Mahedia, dass dieser darüber starb 945. Sein Tod ward fast verheimlicht, bis der Sohn und Nachfolger Ismail, zugenannt Mansur Bila, den Rebellen gedemüthigt hatte 6. 424. Als Mansur 952 starb, kam auf den Thron der Sohn Mead mit dem Beinamen Moez ledin illah.

## Fatemiden in Agypten.

Moez, zur See und zu Land Spanien anseindend, wogegen die Andalusier Tunis plündern und das vom Feldherrn Gehwar 14 Nov. 960 erstürmte Fez schnell wieder nehmen, richtete am nachhaltigsten seine Waffen gegen Ägypten 969 uud sogar gegen Syrien, zog 30 Juni 973 in Kahira ein, wohin er selbst die Särge seiner Ahnen bringen lies. nahm den Titel Chalife u. Emir Amumenin an, und verfluchte ah Alide die Abbasiden zu Bagdad. Schwerer noch als den spanischen Omeyon fiel ihm die Behauptung des fernen Fez und auch der andern stricenischen Provinzen. Ihm folgte 975 sein Sohn Aziz - 996; tiesem der wild fanatische Hakem Beamrillah - 1021, welcher um 1010 harte Verfolgung über die syrischen u. a. Christen verhängte uad gewissermassen ein neuer Religionstifter wurde. Der Sohn Thaber. I (anch Aly-Abulhasen), erhoben von des Vaters Schwester, die den tellen Haltom merden liess, war gemässigter -- 1036. Mostanser der Träge - 1994. Von ihm wurde der armenische Renegate Badr d Dochemeli. Vator Afdals, sum Statthalter von Damask u. dann sum 'Vezier gemecht. Moztali - 1192. Sein Veziez Afdal entriss den

68 Africa.

Türkon Tyrus und Jerusalem 1098, welches leztere 1099 die Kreuzfahrer stürmen, und einen Monat später 14 Aug. den Afdal auf's Haupt schlagen 6. 20. 64. Chalife Am ar soll 1122 den übermächtig gewordenen Afdal durch Assassinen haben meucheln lassen, und kam 1130 selbst auf gleiche Weise um. Seit dem sind nur Parteienkampfe in Ägypten und also von dieser Seite die Bekreuzten in Ruhe. Hafed ledin illah - 1150. Thafer, ermordet 1153 vom Vezier, weil er dessen Sohn schandvoll missbraucht hatte! Das Ansehen der Chalifen geht unter; die Veziere (Abbas und Malek as Saleh gegen einander 1155) nannten sich und waren Sultane d. i. Herrscher. Noch führten zwei Fatemiden den groesen Namen eines Chalifen: Fajes Binar illah - 1160, und der ganz machtlose Aded ledin illah - 1171. Des lextern Vezier und Sultan Schaver, ein Emporkömmlig, ward von Bargum gestürzt, und als diesen Meuchelmord aus dem Weg raumte, 20g Schaver, unterstützt von Nureddin 6. 74 siegreich in Kahira ein und übte Rache 1163. Saladin war beim Hilfsheer, welches Schirkuah Bruder seines Vaters Ejub befehligte. Die Helfer wollen Pelusium nicht lassen, wesshalb Schaver sich an K. Amalrich. I wendet §. 40, und den erneuerten Aufall abzuwehren, sogar den Chalifen persönlich mit Amalrichs Gesandten Nov. 1166 einen Bund schliessen lässt. Schon hatte Schirkunh Alexandrien, bot aber doch die Hand zum Frieden Aug. 1167 und zog ab. Jezt mit Amalrich zerfallen bindet Schaver entgegen mit Schirkuah neuerdings an; der kam eilig. Schaver verhert den Kopf und der kraftlose Aded ernennt den Fremdling zu seinem Vezier 17 Jan. 1169, und weil der nach zwei Monaten stirbt, folgt Saladin als wahrer Herr von Ägypten. Zu spät und wenig einhellig fallen eine griechische Flotte und K. Amalrich zu Lande Damiette an 26 Oct. 1169 und schliessen im Dec. einen unrühmlichen Frieden.

### Beni Ejub 1169-1250. Tab. VI.

§. 103. Im Dec. 1176 unternahm Saladin den ersten Streifzug nach Palästina und mordete das hilflose Gaza aus. Im Sept. 1171 endet unvermuthet (durch Saladin, den eifrigen Suniten?) der Chalife Aded, auch Nureddins Ansprüche vernichtete der Tod 1173 §. 74. Bald verbreitet Saladins Name Schrecken und reicht hin, den Angriff einer eicilian. Flotte auf Alexandria zu vereiteln Sept. 1174. Gleich darnach gewann er Damaskus u. später auch Edessa u. Aleppo. Den bei Ascalon 25 Nov. 1177 erlittenen harten Schlag eilte er zu vergelten, u. schlau benützeud die Uneinigkeit der Christen und immer mit frischen Streitkräften andringend gelang es ihm endlich bei Tiberias ihr stattliches Heer zu vernichten 5 Juli 1187. Am 9 Juli wurde ihm Ptolemais ohne Widerstand übergeben, so Städte ringsumher, 4 Sept. 1187 auch Ascalon, u. Samstags den 3 Oct. zog er in Jerusalem ein, leidliche Bedingungen zugestehend. Tyrus hielt noch Mrkgr. Conrad. Saladin nimmet dafür 3 Juli 1188

Pancas, stürent 27 Juli Laodicea n. s. w. Zum Entsatz der Stadt Ptelemais biotet er alle Miftel seiner Macht auf, umsonst; auch erleidet sein Sohe Malek al Afdal bei Arsuf 7 Sopt. 1191 eine grässliche Niederlage, und höchet niedergeschlagen gebietet Saladin Joppe u. Ascalon zu schleifen Sept. Richards Löwenmuth entriss ihm selbst das neue, erst mit Mühe erstürmte Joppe wieder 1 Aug. 1197. Demohngeachtet entspricht der Anstandsfriede 2 Sept. 1192 dem Verlangen Saladins, md das neu erbaute Ascalen wird von Christen und Sarazenen für inmer dem Boden gleich gemacht. Se erreichte seinem rastlos angestrebten Zweck Joseph, beigenannt Sala eddin d. i. Heil des Glaubens, geb. 1137 zu Takrit am Figris, wo sein Vater der Kurde Ejub Statthalter war, uud starb schnell am Fieber zu Damask 3 März 1193. Fast jeder der 17 Solme - Malek al Afdal der älteste, Malek al Aziz Sultan his 1198, Malek al-Thaher u. s. w. bekam ein Gebiet wie Saladias Brader, und Kriege unter ihnen blieben nicht lange aus. Malek al Hansny war Sultan bis 1200; dann der den Kreuzfahrern wohlbekannte Broder Saladine Seifeddin Malek al Adel. I - 1218; Malek al Kamel vermählt mit Saladins Techter - 1238, Mafek al Adel. H - 1240, Malek as Saleh - 1249, der die Leibwache der Mamluken ciafahrte, endlich Malek al Moatham, aufangs von den französ. Kreuzfahrern erschreckt, und darnach von den übermüthigen Besiegem derSelben, den Mamluken ermordet 1950. 6. 35...

Mamluken - Herrschaft 1250 - 151.7.

Baharidische Mamluken 1250 - 1382.

**£** 104. Wie küher in Bagdad und anderwärts ward auch bier der Sabel zum Scepter; das Oberhaupt der am Meere (Bahr) easernirenden Satelliten, meist den Mongolen abgekaufte Sclaven, Ibek stiftete nach Verdrängung der Ejubiden die baharidische Dynastie. Schnell wechselten die precairen Herrscher, deren einige als rüstige Soldaten sich Land und Rubm erfechten. Bibars. I (Bendoedar), 1260-1277, schwang seines Sabel über Svrien und einen Theil Arabiens, und gab dem Soldatenstaate dadurch eine nicht wohl entbehrliche religiöse Unterlage, dass er den Flüchtling Mostanser, einen Abbasiden, als Chalifen aufstellte, dessen Nachkommen auch ziemlich lange die geistliche Vorsteherwürde gelassen worden ist. Am 19 Mai 1269 nahm Bendocdar Antiochia weg grausom wüthend, und blieb 1 Juli 1277 gegen die Mongolen (?). Den Sultan Melek-Sais stösst 1285 Melek-Messor vom Throne, der Tripolis stürmt und stirbt, da er sich an Ptolemais machen will 1291. Sein Sohn Kalil oder Sultan Melek Seraf greift die Stadt an 5 April 1291 u. bezwingt sie endlich 6. 43, kommt aber gleich darnach im Kampfe gegen Meuterer um. Melek-Nazer --? Muhamed. I 1294, oder eigentlich erst recht 1299 Sultan bis 1341 wolke, scheint en, vernünstigen Gesetzen die Herrschaft einräumen über rohe Gewalt, woraus ihm Verdruss und Gefahr genug erwuchs. Er hatte nothgedrungen 1312 dem berühmten Fürsten v. Hamat Ismael Abulfeda (geb. 1273) den Königstitel zugestanden, und derselbe machte der christlichen Herrschaft in Syrien ein Ende. Tab. VI.

### Circassische Mamluken 1382-1517.

- \$. 105. Circassen, richtiger Kirgisen, seit 1290 eine beträchtliche Abtheilung der Kriegerkaste, massten sich als die ersten Prätorianer so viel Gewalt an, dass um 1382 einer aus ihrer Mitte Barkok zum Sultan gewählt werden musste. Keine Aufzeichnung verdiente das wilde Treiben des Soldatenübermuthes unter dieser Dynastie; zu erwähnen ist aber Cyperus Eroberung 1426 durch Sultan Barsebai (Alnazer-Aldaher) - 1438; K. Janus ward gefangen u. nur als Vasall losgegeben §. 46. Sonst war wegen des schwankenden, fast formlosen Zustandes im Innern westig an Unternehmungen nach aussen zu denken. die Raubzüge gegen Rhodus 1440, 1444 und 1505 hatten schlechten Erfolg; doch noch den vorlezten Sultan Cansu al Guri (seit 1500) bewogen die indischen Fürsten zu einer Art Kreuzzng gegen die Portugiesen. Seine Flotte, die nach Indien absegelte, machte ihm durch Unterstützung einiger Unzufriedenen wenigstens zum Herrn des südlichen Arabiens - für einen Augenblick; denn der Osmane Selim. I kehrte seine nie ruhenden Waffen gegen Cansu, der Ägyptens Krafte überschätzte; die Niederlage wollte er nicht überleben wie man sagt 1516. Das verbindungslose Reich brach leicht zusammen; Cansu's Brudersohn Tumanbai. II ward nach wenig Monaten besiegt und aufgeknüpft 1517, Ägypten aber, ohnehin seit den altesten Zeiten von Fremdlingen gejocht, bis hieher eine türkische Provinz. In Oberägypten blieben mehrere Sheiks fortan unabhängig, und auch im andern Theile hatte der türkische Pascha selten vorwiegendes Ansehen, bis durch Ermordung der Beys und vieler Mamluken 1 März 1811 seine Macht so gross ward, dass er selbst nach der hohen Pforte nicht viel mehr fragen durfte.
- \$. 106. Anmerk. Sollman. I unterjochte auch 15:7 zum Theil Arabien, nämlich das weitgedehnte lemen; allein die beständigen schweren Kämpfe mit den unstätten Söhnen der Wüste ermüdeten Amurat. IV so, dass er die Eroberung fast ganz fahren liess. In den neuesten Zeiten entstand eine gefürchtete Secte in Ägyptens Nachbarschaft durch Abdul Wechab, der sieh zum Propheten und Chalifen aufwarf und 1803 den Xerif Ghralib aus Mekka u. Medina vertrieb, aber ohne die heil. Städte gegen die Türken behaupten zu können. Indess haben die Wechabiten noch immer den großen Landstrich von Mekka bis an den persischen Meerbusen, und die Stadt Darye in der Wüste ist die gewühuliche Residenz ihrer Sheiks. Neben dem Emir als weltlichem Oberhaupte steht der Kadi, das geistliche aus dem Hause des Abdul Wechab. Emir Abdallah Ibn Sacud starb 17 Dec. 1818.

## Spanien und Africa.

(Die reienste Ausbeute gewährte D. Jos. Ant. Conde's Samulung.

### Spanie n.

Eroberung Spaniene 710-755.

5. 107. Des Chalifen Walid. I in Africa siegreicher Feldherr Muza ben Noseir 6. 97 schicket bereits im Juli 710 den Häuptling Taric sach Andalusien herüber, und da selber mit sehwerer Beute zurückgekehrt, wird ihm ein nachdrücklicherer Angriff erlaubt und so landet er mit grosser Macht bei dem Berge, welcher seitdem Gebal Tario (Gibraltar) nach ihm genennet wird. Am Guadalete erliegt K. Rederick 19 - 26 Juli 711, und ohne den nacheilenden Muza zu erwarten, geht Taric auf die reiche Hauptstadt Tolede los und der Schrecken öffnet alle Thore; Merida allein leistet lange Widerstand. Sogar Saragossa silt, und die leichten Schaaren Muza's wagten nich bis an den Fuss der Pyrenaen. Ihn nebst Taric rust wegen ihrer Misshelligkeit der Chalife nach Damaskus ab 714 und ernennt Muza's tapfern Sohn Abdelaziz zum Amir v. Spanjen. Er wird bald in den Sturz seiner machtigen Familie, die der Chafife Suleiman auszurotten strebt, verwickelt und nur provisorisch darf der erfahrne Ayub ihm folgen (716?), Muza's Schwestersohn, welcher seinen Hof (Aduana oder Divan) von Sevilla nach Cordova verlegt, und einer wieder aufgebauten alten Stadt reinen Namen gibt - Calut Ayub. Schnell (nach 7 Monaten?) wird für ihn der grausame Alhaur, Eroberer Narbenne's, aufgestellt, and fur diesen 721 der Wali Alsama (Zama), welcher sogleich in der Mordschlacht gegen die Franken bei Toulouse Sieg und Leben verliert .). Die Geschlagenen flüchten nach Narbonne und wählen den Heiden Abderahman, welchen der Statthalter v. Africa auch bestättigt. Doch der Chalife Hixem befiehlt dem Angeschwärzten seine Stelle an den Häuptling Ambisa abzugeben, und da Ambisa schon-725 bei Tours, wo Carl Martell 375,000 Sarazenen erlegt haben 🖦 🚅 ), umkömmt, wechseln mehrere Amire rasch, bis 728 Abderahman die Wurde zurück erhält, Ordnung handhabt, den Hrz. Eudo bei Arles schlägt 731, aber auch 732 bei Peitiers gegen Carl Martelt das Leben Most.

<sup>\*1</sup> Toulouse gehörte dem Hrz. Eudo v. Aquitaufein

<sup>60)</sup> Andere wellen von diesem frühern Siege nichts wissen, sondern nur von dem im J. 732 mit Eudp's Hille erfochtenen.

Abdelmelic, welcher als Amir aus Africa ankam, sieht hier und dort die Flamme der Empörung außechlagen, und der fruchtlose Feldzug nach Frankreich 735 führt seine Absetzung herbei 6. 98. Nach ihm beweiset Amir Ocha viel Kraft, die aber durch den Kampf mit den Berbern in Africa zersplittert wird; doch lässt er 740 durch Habib Sicilien erobern. Ocha's Rückkehr nach Spanien 741, wo er grosse Unordnung antrifft und bald an einer Krankheit dahin stirbt, gewährt den Berbern neue blutige Siege. Gleich andern Provinzen war jezt Spanien in Parteien zerfallen. Ein noch von Hixem ernannter Abdelmelic findet besonders an Baleg, der aus Africa herüber flüchtete, den übermächtigen Gegner; wider Baleg steht eine andere Partei auf, deren Hauptstütze Abderahman Sohn Ocha's wird, welcher jenen 742 oder 743 bei Calatrava besiegt und erlegt, und von dem Siege Almanzor heisst. Als neuer Amir kömmt von Africa an der Dichter Husam, um nach dritthalb Jahren im Parteienkampf zu fallen Ende 745. Nun hausen Amir Thueba und der Feldherr Samail im Westen und Osten, und machen Alles schwierig. Wie Thueba stirbt, vereinigen sich die meisten, um dem edlen Jusuf, Sohne Abderahmans, das Amt eines allgemeinen Amirs zu übertragen 746; allein Amer ben Amru, aus einem Amir zur See zum Statthalter v. Sevilla gemacht, erhebt an der Spitze der Alabderiden die Fahne des Bürgerkrieges, zwingt 753 Saragossa durch Hunger, u. die ganze Halbinsel wird von Anarchie erschüttert. Da treten achtzig Xequen (Syrer u. Ägyptier) in Cordova heimlich zusammen und genehmigen den Vorschlag des Wahib ben Zahir, ein rechtmässiges Oberhaupt in dem lezten, durch seine wundervolle Errettung überall besprochenen Sprössling der Omeyen aus Africa herüber zu rufen 755.

### Omeyen in Spanien 755 - 1031.

\$. 109. 1) Hüchst abentheuerlich entrann der liebenswürdig geschilderte Jüngling Abderahman §. 61 dem über das Haus der Omeyen 749 verhängten Blutbade; in der syrischen Wüste, in Ägypten, in Barca wie ein Wild gehetzt fand er endlich bei den verwandten Beduinen zu Tuhart \*) edelmüthige Aufnahme. Den andalusischen Abgeordneten schenkte der Flüchtling um so hoffnungsreicher Gehör, weil gleich eine Schaar kampflustiger Zeneten ihn zu begleiten bereit stand. — Jusuf hatte bereits Saragossa bezwungen und den Gegner in seine Gewalt bekommen, welchen er sammt andern in Stücke hauen liess auf die unerwartete Nachricht von des Omeyen Landung zu Almunecar 24 Aug. 755. Mehr noch durch seine Leutseligkeit als durch

<sup>\*)</sup> Tahart, die llauptstadt des mittlern Algarbe, war damais eine Cora oder ein Lagerplatz der Zeneten.

wassenglück gewann der neue Amir al Mumenin immer mehr Beden, so dass Jusuf schon 756 zum Vergleiche sich herbei liess, dessen Bruch er 759 ungeachtet der verzweifeltsten Tapferkeit mit dem Leben malte. Seine Sohne und Anhänger hörten zwar nicht auf neue Vernche zu wagen, und die Landung des Wali v. Cairvan zu Gunsten des Abbasiden al Mansur drohte die höchste Gefahr; aber Sieg 763 und Milde des Königs wandten sie ab. Hartnäckiger wurde der Kampf nit den unter Meknesi 766 gelandeten Africanera und dauerte bis 772. Abderahman traf Anstalten, durch eine Flotte solchen Besuchen zu wehren, machte den Temam zum Amir zur See, den durch Carls d. Gr. Zug 778 bekannt gewordenen Abdelmelic ben Omar aber zum Stattbalter v. Saragossa, handhabte im Innern ziemliche Ruhe, ohne sie mach aussen gegen die Franken namentlich (schon 759 waren Narbonne L. Toulouse eingebüsst worden) sichern zu können, baute die bewunderte Moschee in seiner Hauptstadt Cordova 786, liess dem Sohne Hixem haldigen u. starb zu Merida 11 Oct. 787, alt 59 J. Der Soba

- 2) Hixem. I, geb. 757, musste bis 790 die zurückgesetzten ältera Brüder bekämpfen, konnte also erst im Mai 791 zum heil. Kriege Alles aufrufen, der aber als blosser Raubzug endigte, vollendete die grosse Moschee, auch andere schöne Bauten, hörte die Niederlage der Seinigen in Gallizien 793 und starb bereits 796.
- 3) Hakem. 1 sein Sohn, geb. 773, eitel und heftig, ward von K-onprätendenten geängstiget u. von den Franken, die ihm 801 Barcelona wieder abnahmen, bändigte tyrannenmässig das unruhige Volk\*) und starb von Schwermuth gefoltert im April 822. Der Sohn
- 4) Abderahman. II, alt 31 J., brachte ohne Mühe den alten Grossoheim zur Ruhe, erobert Barcelona, Urgel u. a. zurück 822, vernimmt freudig den im Passe von Roncesvalles 824 erfochtenen Sieg, bringt durch Eintreibung des Azaque (Zehenten von Allem) Merida und Toledo in blutigen Aufstand bis 837, lässt gegen Gallizien und Frankreich Raubzüge ausführen, zu Schiffe bis nach Marseille 838, welche die Christen, noch mehr die Normannen treulich vergelten, erlebt Darre und Hungersnoth 846, 847, war sonst ein ganzer David, verzäglich im Harem (45 Sühne entsprossten seinen Lenden), erkrankte und starb 21 Aug. 852.
- § 110. 5) Muhamed. I, 29 J. alt, fast noch mehr gefobt als der Vater, hatte schweren Stand mit den Christen, und da der entsetzte Wali von Toledo sich mit jenen 854 verbündete, konnte die Stadt erst wieder bezwungen werden. Von unten raubten die Normannen,

Tin Anflanf in Gordova 818 reizte Hakems Grim so sehr, dass er die grosse Vorstadt som Santfeld machte und viele Tausende vertrich nach Fez, audere nach Alexandria, von we die später nach Candia zogen.

von oben streisten die Gallisier bis Salamanca, und Mubamed musate sum heil. Kriege aufrusen. Muthig und verschlagen arbeitete der Häuptling Omar ben Hatsun darauf los, sich an den Pyrenäen eine Zwischenherrschaft zu gründen. Eine gegen Gallizien beorderte Flotte zerstob im Ungewitter, worauf die Christen ermuthigt ganz Lusitanien überschwemmen 868. Neuerdings musste 870 Toledo u. auch Saragossa gezüchtiget werden. Hunger und Pest 873, 874, die Niederlage bei Zamora 878, beispielleses Erdbeben 30 Oct. 881 u. a. gaben Stoff zum Jammer. Prins Almondhir ward 884 zum Mitregenten angenommen, und 9 Aug. 886 verblich der 65jähr. Muhamed schnellen Todes. Von 100 (?) Söhmen lebten noch 33!

- 6) Almoudhir (Muzir) musste sogleich gegen des gefallenen Hafsun kühnen Sohn Calib, der Schlag auf Schlag Saragossa, Vesca und selbst Tolede weggenommen hatte, aufbrechen, richtet wenig aus, und bei Toledo fällt der Grausame Ende Juni 888.
- 7) Abdallah, Bruder des vorigen, geb. 852, verfährt milde, wird doch durch Empörungen selbst des eignen Sohnes Muhamed (starb 1 Dec. 895 verhaftet an Gift) betrübt und in Gefahr gebracht, schloss sich zum Ärger der Gläubigen an K. Alphons. III v. Leon gegen den gefährlichen Chalib ben Hafsun, und starb in Kummer über den Tod der Mutter Sultanin Athara 8 Oct. 912. Auf dem Todbotte ernannte er den geliebten Enkel Abderahman, Sohn jenes vergisteten Muhamed, sum Nachfolger, dessen Mutter Maria die Tochter christlicher Eltera gewesen.
- \$. 111. 8) Abderahman. III Anasir, der grösste unter diesen Königen, ordnete schön das Reich, rang den Enkeln Hasuns 927 endlich Toledo ab, wurde von den Beui Edris \$. 118 um Hilse angesteht sogar Herr von Fez Aug. 932 kein Gewinn! erobert das heldenmütlig bis auf den lezten Mann vertheidigte Zamora Ende Juli 939 u. abermals 941, sehloss doch gerne einen 5jähr. Stillstand mit K. Ramirus. II, liess Schisse bauen gegen die african. Seeräuber, Tunis plündern, dem Sohne Hakem huldigen und dagegen einen andern, den ausgezeichmetem Abdallah, wegen schweren Verdachts hinrichten 950, verlor Alles in Magreb bis auf Ceuta, Tanja (Tanger) u. Telencen 960, gewann wieder vieles, aber nie mehr einige Heiterkeit des Geistes, sondern verging in Trübsinn 15 Oct. 961, alt 71 J. Schon um diese Zeit (933) soll Aben Aya Statthalter oder Unterkönig zu Saragessa ein Zinsmann des K. Ramir geworden sein.
- 9) Hakem. II, bereits 47 J. alt, verglich sich friedliebend 965 mit Gallizien und Castilien, behauptet schwer das Reich von Fez, wird von der Sultanin Sebiha beredet, ihren einzigen Knaben Hixam mit ungemeiner Pracht als Thronfolger zu proclamiren, lässt die Weintrinker und die Weinberge seinen religiösen Eifer empfinden, bereitet

den Gelehrten ihr geldenes Zeitalter; sogar das weibliche Geschlecht bereicherte die Bücherwelt! Ungemein wächst die Volkszahl, aber such Üppigkeit, Meuchelmord, alle Laster sprossen auf im Schatten entnervender Ruhe, und mit des greisen Hakem Ableben zu Medina Anahra 30 Sept. 976 erlischt der Glanz des omeyischen Herrscher tammes.

£ 112. 10) Für den 10jähr. Hixem. II, ein Schosskind des Harems, schaltete jezt und fortan der mütterliche Geheimschreiber Muhamed ben Abdala als Hagib - dasselbe was ein Emir al Omrah -, welchem sach glucklichem Raubzuge gegen Gallizion der Ebrentitel Almanzor su Theil wurde. Ganz der Mann des reichbeschenkten Soldaten, daboi thatig, schlau, in der Wahl der Mittel nicht angetlich behauptete er sein Ansehen im Innern und trug, die Zwiste der Christen benützend, des Schrecken seiner Macht auch weithin nach aussen. Nur in Africa schwankte die Herrschaft beständig; endlich überwältigte der tapfere Sohn Abdelmelic den widerspänstigen Zeiri §. 120 im Sept. 997. Kein Jahr liess Almanzor die Christen in Ruhe und oft überhoben sie ihn der Mühe, ihre Granzen zur Wüste zu machen, indem sie selbst Wehnungen und Habe verbrannten. Erst 1001 (nach christl. Berichten 996) erreichte ihn und sein ungeheures Heer das Racheschwert derselben; im Dunkel der Nacht rettete sich schwer verwundet der Held, starb aber 4 Juli bei Medina Zelim. Die bald im Tode folgende Sobiha hatte gleich dem Abdelmelic die Stelle des berühmten Vaters übertragen, a anfangs lächelte auch diesem das Kriegsglück; aber 1005 erlitt seine Plotte bei Salerno in Italien, und 1007 das Landheer in Gallizien entsetzlichen Verlurst; Abdelmelic nahm den Rückweg, erkrankte und starb Oct. 1008 nicht ohne Verdacht der Vergiftung. Hagib des willenlesen Hixem wurde nun Abdelmelic's Bruder Abderahman, ein Schwelger und dem Pobel angenehm: das ärgert den Urenkel Abderahmans. III, Muhamed. Er überrumpelt Cordova, bemächtigt sich der Person Hixens, and als Abderahman mit Reitern in die Stadt sprengt, wird er übermannt und - der Sohn des grossen Almanzor muss am Kreuze verschmachten 22 Jan. 1009. Borixia, Tochter des Gekreuzigten, ward als Gem. des Wali Man Mutter der Fürsten v. Almeria. Tab. VII.

5. 113. 11) Muhamed. II verbreitet die Lüge von Hixems Krankheit und Tod und lässt sich als König huldigen 27 Febr. 1909. Unter
grässlichem Gemetzel zieht die zenetische Leibwache ab, ihr Anführer
Saleiman, von Christen unterstützt, sieget im Nov. 1009, Cordova
öffnet ihm die Thore und er besteigt selbst den Thron. Nochmals
nahm Mahamed mit christlicher Hilfe Cordova ein, verfolgt die Africaner
we hastig, kehrt geschlagen zurück, die Christen und viele Vornehme
verlassen ihn, und plötzlich stellt der Schave Wahda den für todt ausgegebenen Hixem dem erstaunten Volke vor; Muhamed wird ver

seinen Thron geschleppt und enthauptet 26 Juli 1010. Er war geboren 976. - Hagib Wahda liefert den Christen Festungen aus, zerstreut mit ihrem Beistande die Gegner, lässt gefangene au's Kreuz schlagen. macht Alles schwierig und verliert den Kopf 1012. Nicht mehr beliebt ist der Hagib Hairan, ein Alameride d. h. von Almanzor's Geschlecht; Cordova wird dem belagernden Suleiman geöffnet 20 April 1013, drei Tage metzeln und plündern die Africaner und der ungläckliche Hixem verschwindet zum lezten Mal. Der entflohene Hairan machte den Statthalter von Ceuta Aly ben Hamud Tab. VIII leicht glauben, derselbe sei von Hixem zum Thronfolger ausersehen worden: Hamnd gewann Malaga, die Alameriden vereinigten sich mit ihm. Soleiman ward geschlagen, verwundet, gefangen und von Hamud als Mörder Hixems sammt Vater und Bruder eigenhandig niedergesäbelt 17 Juni 1016. Zum König erst 6 Nov. 1017 ausgerufen, von Wenigen anerkannt, wagt es Hamud doch, den anmassenden Hairan zu entfernen, welcher Rache kochend einen Convent der Walis zu Guadix veranstaltet, wo man schwört, einen Omeyen wieder auf den Thron zu setzen.

- \$. 114. 12) Abderahman. IV, Urenkel des grossen Abderahman. II, wird ans der Dunkelheit hervorgezogen und Hairan natürlich sein Hagib, der aber, da Hamud Almeria stürmt, verwundet in desselben Gewalt fäht und von seiner Hand den Todesstreich empfängt. Obwohl der Anhang des Omeyen sich täglich verstärkt, auch der grausame Hamud April 1018 im Bade erdrosselt wird; setzt doch nicht bloss der wüthige Bruder des Erdrosselten Kasem, sondern auch Hamud's beliebterer Sohn Jahie, von Ceuta herüberschiffend, den Kampf fort, und Abderahman. IV, noch von andern Seiten angegriffen, fällt durch einen Pfeil, da man schon in Cordova Triumphbögen zu seinem Empfange errichtet, Anfang 1023.
- 13) Die Anhänger des Hauses Omeya rufen den 22jährigen Abderahman. V ben Hixem, Bruder Muhamed's. II aus, welchen nach 27 Tagen sein Vetter Muhamed im Schlafgemache überfallen und niederhauen lässt.
- 14) Dieser genussüchtige Muhamed. III konnte die geldgierigen Soldaten, wie er auch das Volk presste, nicht besriedigen, eine Meuterei zwang ihn zur Flucht, und in der Festung Ucles starb er kinderlos an einer vergisteten Speise 1024, nachdem er sich etwa 17 Monate lang König genannt hatte.

#### Ende der Omeyen.

\$. 115. Jahie hatte sich indess der Herrschaft von Algesiras und Malaga versichert, auch seinen Oheim Kasem festgenommen, und kam nun wieder nach Cordova, fiel aber gegen den listigen Aben Abed Wali v. Sevilla 1 März 1026.

15) Hixem. III, Brader Abderahman's. IV, geb. 974, der zurückgezogen lebte, war nicht erfreut über die im Mai 1026 auf ihn gefallene
Wahl, zog nur auf vieles Dringen 18 Dec. 1029 in Cordova ein, unterhandelt um etwas noch ausser dem königlichen Titel zu erhalten mit
den trotzigen Walis, erregt dadurch den Zoru des Pöbels, entweicht
ams der Stadt 1031 sprechend: Diess Geschlecht taugt weder zum
Herrschen noch zum Gehorchen! und beschliesst sein Leben in ruhiger
Ferne 1036, der lezte vom Hause der Omeyen.

Melnkith Thawajesi d. f. Könige der Parteiung. Tab. VII. VIII.

In Cordova unterliess man zwar nicht, gleich 1031 einen sesen Chalifen oder Oberkönig zu wählen in der Person des edlen Wazirs Gehwar; alleis was kümmerten sich hierum die Beni Edris zu Malaga, der mit diesen und mit dem neuen Könige von Granada Habus kriegende, aber durch Zohair Wali v. Denia u. besonders durch den Schwiegervater Mugiheid unterstützte Aben Abed v Sevilla, oder der schon seit 1021 als unabhängig handelnde Abdelaziz Herr v. Valencia, welcher nach Zohairs Tod auch Almeria bekömmt! la Saragossa regierte Almondar nicht feindlich dem Chalifen und auch nicht unterthänig; in Huesca entgegen ein Parteimann der Ategibien und ein ahnlicher zu Badajoz. So stand Cordova allein da im Parteiengewuhl der Alameriden und Ategibien. Die Beni Edris hörten auf abermachtig zu sein, da Familienzwiste alle Krast lähmten, u. erlagen 1090 völlig der schlauen Beharrlichkeit des Aben Omar, welchen der ippige K. Almoateded v. Sevilla liebgewonnen und an die Spitze der Geschäfte gestellt hatte. Vorher noch mussten die edlen Gewahren. welche sich des gewaltigen Dylnun v. Toledo nicht mehr zu erwehren vermochten, ein Opfer der Hinterlist jenes Aben Omar werden, indem er den Bedrängten nur beisprang, um sie vollends zu erdrücken 1060. Ein Hauptgegner war jezt noch jener Dylnun und um so gefährlicher, weil er, geschlagen von Aben Omar, christliche Hilfe erkaust, und nicht bless Valencia dem Schwiegersohne entreisst, sondern beroits Murcia, Cordova und Sevilla mit ungemeiner Schnelligkeit wegnimmt, als plotzlich - der Tod ihm Stillstand gebietet. Die Jugend des Nachsolgers und die Überwältigung des Vormundes Wali Hariz ebnet dem Aben Omar die Bahn, um nebst den verlornen Städten auch Alicante, Carthagena, Lorca, Auriola und sogar Murcia zu erbeuten, wie denn eben jezt überdiess Malaga fallen muss 1080. Nur zu einem Angriff auf Toledo selbst fühlt er sich zu schwach und reizet desshalb auf diplomatischen Reisen - Geld wird nicht gespart - den K. Alphons v. Castilien gegen Jahie Alcadir auf, und Toledo wird richtig eine Beute des Castiliers 1085. Allein der Fall dieses alten Sitzes der Gotl en louige und die Nähe des verhassten Christenfeindes macht den Aben Omar zum Fluche seines Volkes; mit Noth entrinnt er zu Alphons,

78 Africa

welcher ihm einst sagte: Du gleichest einem Dieh, der bich aelbat bestiehlt! — irret von da nach Saragossa zu seinem Freunde Almutemem, geht endlich intdie Schlinge, wird nach Sevilla geschleppt und von Almotamed eigenhändig geköpft Mai 1086.

### Indess herrschten in Africa:

- Beni Edris sa Fez. Imam Muhamed aus dem Geschlechte des Ali hatte gegen den Abbasiden Al Mansur die Waffen in Arabien ergriffen, wurde bei Medina geschlagen, floh nach Nubien, kam 775 wieder nach Mekka, vergrösserte seinen Anhang, fiel aber doch unweit Mekka gegen den Chalifen Mahadi. Sein Bruder Edris nahm Zuflucht nach Agypten, und weil auch dort die Abbasiden gewaltig waren, nach Cairvan, endlich nach Tanja, der Hanptstadt von Magreb. An der Spitze einer Secte (der Motazelis!) und vieler Zeneten erobert er, seit 788 König genannt, ganz Magreb und bekehrt Juden und Christen mit dem Schwerte. Der seinetwegen sehr besorgte Harun al Raschid soll 793 durch einen listigen Schurken mit Wohlgerüchen den Reformator Edris vergistet haben, dessen schöne Sclavin zwei Monate hernach einen lieblichen Knaben gebar, den man Edris. II nannte und als Thronerben ausrief. Erwachsen kam Edris. II durch seine seltenen Eigenschaften in grossen Ruf, baute 807 Fez zu seiner Hauptstadt, erweiterte das Reich, nahm viel Volk aus Spanien auf und dachte selbst daran, dieses Land den Omeyen zu entreissen, als ihn der rasche Tod 828 zur Ruhe brachte. Von zwölf Söhnen folgte der alteste Muhamed - 835, zu dessen Zeit schon der zerrüttende Parteienkampf seinen Anfang nahm und fortdauerte unter den nicht einmal ganz verlässig zu nennenden Nachfolgern: Ali - 848, Jahie. I, Jahie. II, Ali Omar, Jahie. III - 905, Jahie. IV - 918, Hassan. I — 926, Muza — 943, Kasem — 949, Ahmed — 956, Hassan. II 974 --- 985.
- 5. 119. Jahie musste den Abzug des Fatemiden Obeidallah von Fez um 917 mit einer grossen Summe erkaufen und ibn als Oberherrn

erkennen. Seine Schwäche missbrauchte dann auch der Amir Muna sur Erregung eines so gefährlichen Bürgerkrieges, dass Jahie's Partei. meh Verlurst von Fes und den meisten Städten auf's insersto gebracht 925, Andalusier herbei rief, und im Aug. 932 Abderahman. III als Herr von Fez ausgerufen wurde. Obwohl Obeidallah's Feldherr 933 Fez iberrumpelt, so konnte er sich doch nicht halten; besser gelang es einem Feldherrn des Fatemiden Abul Kasem 6. 101, der wortbrüchig meh 7 monatl. Belagerung der Stadt sich bemächtigt und seinem Herrn bildigen lässt. Im übrigen Magreb hielten sich die Beni Edris. und der Wali Abu Alaixi \*), ein Sohn Kasems ben Edris, erkaunte den Omeyen als seinen Oberherrn und 955 besetzten die Andalusier Telencen. In diese Festung retteten sie sich aus der Schlacht bei Tanja und nach Centa, und die mit Habib gelandete Hilfschaar machte den Omeyen Hakem. II neuerdings zum Gebieter von Fez 974. Hassan. II (Neffe des Abu Alaixi?) reiset zur Huldigung nach Cordova, von wo er übelgestimmt und mit Noth entlassen nach Tunis und von Tunis mit den Söhnen aeines Oheims an Nazar (Aziz?) ben Maad, Sultan von Africa u. Ägypten, sich wendet, und von lezterem unterstützt 983 wieder Fuss in Magreb fasset. Er schlägt die Andalusier und belagert Ceuta; allein da jene Verstärkung erhielten, liess sich Hassan begütigen, schiffte auf Treu und Glauben nach Cordova über, und ward dort von dem grossen Almanzor enthauptet um 985. Von Hassan's Familie war der nachmals so bekannt gewordene Ali ben Hamud König v. Cordova 1016. Tab. VIII. - Fez gewannen die Andalusier wieder, aber ihre Herrschaft batte gar keine Festigkeit.

S. 120. Zeiriden. Jusuf ben Zeiri war von dem Fatemiden Moez §. 102 in Africa als Amir zurückgelassen worden — 984. Der Sohn Mansur erbte die Würde, aus der Erblichkeit entsprang die Unabhängigkeit, uur dass der ägyptische Chalife die Ehre genoss, mit dem Kaftan zu investiren. Kurze Zeit stand der grosse Almanzor in gutem Benehmen mit den Zeiriden, 996 kam es zum offnen Bruch, Badis siegte mehrmals, und erst Almanzor's tapferer Sohn Abdelmelie überwältigte ihn Sept. 997 in beispielles blutigem Kampfe und hielt im Nov. seinen Einzug zu Fez. Als sodann die Omeyen in Spanien gestümst wurden, war von dieser Seite keine Gefahr mehr für die Zeiriden, und anch die Übermacht des ägypt. Chalifen Mostanser hatte keine Dauer; allein von Sicilien aus, das die Araber 1069 räumen mussten, richteten die kühnen Normannen ihre Anfälle auf das Herz von Africa. Schon genug geschwächt durch die Morabethen, denen die fast noch fürchterlichern Almohaden folgten, können diese Färsten nur gerüngen

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Diener leute spanische Vasalienkönig nahm Thofi am hell. Kriege in Spanion und ham darig um 908.



Tabelia, Bona u. a. Städte anfült wid unter grossem Blutvergiessen wagningst § 4.2. Auf diese Art verschwand das erhärmliche Reich der Zeiriden, welche in ihrer Aufeinanderfelge so gezählt werden Jusuf — 984, Mansur — 996, Badis — 1016, Moez — 1061, Tamin — 1108, Jahie — 1115, Ali — 1121, Hassan — 1147. Eine unbardentende Nebenlinie, die der Hamaditlen in Budscha südlich von Algier, bestund noch einige Jahre länger. Der vertriebene Prins Hassan, Sphin des Ali, Fringt des gewaltigen Abdelmumen § 125 den Sicilianers auf den Hals, welcher bis über Cairvan hinaus Alles unterwirft 1158 auf 59, Tunis wird gestürmt und (geplündert Febr. 1159; die Christen wehrten sich in Mahedia über 6 Menate lang, da aber der Entaats einer Flotte vereitalt wird, erlag auch diese Stadt 1160 und mit ihr die übrigen. Der Ereberer behielt natürlich Alles für sich.

## Africaner — auch in Spanien.

## Almoraviden, oder Morabetben

- \$. 121. Die Lamtuni oder Molathemim (von Letham Schleier, weil sie das Gesicht zu verhängen pflegten), welche von den ersten Königen lemens abzustammen sich brüsteten, wurden durch Fakis und namentlich durch den Reformator Abdallah (Dschauhar?) fanatisirt, und als sie, ein wildkräftiger Nomadenstamm im Süden Magrebs an den Gränzen der Sandwüste mit ihren Herden zu Hause, von diesem ihren Imam angeführt einige Provinzen (Sigilmesa, Dara u. a.) den Amiren von Magreb abgerungen, wuchs mit der Macht ihr Secteneifer, von dem sie Morabithim (Religionseiferer) genannt wurden. Nachdem ihr Feldherr Zacaria gefallen war, ernannte der Imam Abdallah dessen Bruder Abu Bekr (stirbt 1069) zum Amir, welcher um 1658 seinen Hof nach der Stadt Veriquia verlegt. Abdallah kam bald darnach durch einen Lanzenstich um's Leben. Ein weidenreicher Platz wurde zur Reiterstadt ausersehen und so Marokko gegründet vor 1070.
- S. 122. Da Abu Bekr zur Vollendung der neuen Anlage seinen Vetter Jusuf ben Tasfin (er hatte mit Jusuf denselben Grossvater Ibrahim) zurückliess, um selbst einen bedenklichen Zwist der Lamtsmi mit dem Stamme Gudala in der Wüste beizulegen; so that jener an der Spitze des Heeres was ihm beliebte, unterwarf ganz Magreb, bildete eine Leibwache von schwarzen und weissen Sclaven, meist Christen die er beschneiden liess, und bezeichnete jedes Jahr mit neten. Eroberungen. Nach vielen mörderischen Schlachten erstürmte dieser Herkules des Karans auch Fex 24 Febr. 1070, welches er schon 1063 bezeitzt hatte; Alles musste über die Klinge springen. Noch bemeisterte er sich der wichtigen Pläts Tanja 1078 und Ceuta Juni 1084 eder 35.

bevor er der flehentlichen Einladung Almotamed's nach Spanien Gehör gab 6. 117. Da kam ein neues Bittschreiben unterzeichnet von 13 spanischen Amirs; der Aufruf zum heil. Kriege lockte unabsehbare Schaaren aus der Wüste, Aisuf nahm den Titel Emir al Moslemin Nasaradin an, und landete bei Algesiras Anfang Juli 1086. Mordschlacht bei Badajoz oder Zalacca 23 Oct. 1086 ward gewonnen. doch weiter nichts; der vom Tode seines Sohnes abgerufene Sieger liess den Feldherrn Syr ben Bekr zurück, erneuerte aber auf wiederholte Bitten Almotamed's in Person den heil. Krieg Juni 1088 ohne Erfolg, schiffte sich höchst unmuthig zu Almeria ein, und als er zum dritten Male - nicht mehr gebeten - in Spanien landet 1090, wendet der Hinterlistige sich plötzlich gegen Granada, dann nach Malaga, und was hier geschah, liess er behend durch vier Schaaren auch gegen Sevilla, Cordova, Almeria und Ronda vollziehen. Die ohnmächtigen Könige der Parteiung wurden nach Africa verbannt und politisch erbat sich Jusuf die Bestättigung seiner neuen Herrschaft vom agyptischen Chalifen; 1092 ward selbst Valencia durch Verrath gewonnen, der schlaue Syr ben Bekr überwand auch den K. Omar v. Algarbe Tab. VII, gewann Badajoz und liess den abziehenden Omar sammt den Seinigen niedermetzeln 9 März 1094 auf Befehl des Jusuf. Ohne Widerstand unterwarfen einige Schiffe die drei balear. Inseln den Morabethen. Jusufkam 1103 zum lezten Mal nach Spanien mit den beiden Söhnen Temim. und Ali, liess dem jungern huldigen, sich selbst, da er zu Ceuta erkrankte, nach Marokko bringen und starb dort fast 100 J. alt im Oct. 1106.

\$\text{\$\subset\$ 123.} \quad Ali, \quad \text{geb.} \quad \text{Zu Ceuta 1084 von einer christlichen Mutter Comaica, machte vier Feldz\(\text{uge}\) is Andalusien (1109, 1117, 1120 und 1122 bis 24) ohne etwas von Bedeutung auszurichten. Glücklicher focht der alte Syr ben Bekr in Algarbe, und gewann nebst anderem Lissabou 1111; dann starb er zu Sevilla 1113. Schwer lastete das Morabethenjoch auf den Andalusiern, die Gerichtsurtheile um Geld feil, Juden die P\(\text{achter}\) der Eink\(\text{uinfte}\) und bereite Werkzeuge f\(\text{ur}\) r die uners\(\text{attliche Habsucht der Beamten.}\) Schon 1115 wagten die Christen einen Anfall auf die Inseln, eroberten 1116 Lerida und 1118 Saragossa; 1120 fassten sie Fuss in Calatayud. Kaum war Ali zum vierten Mal gekommen, um den durch Frevel seiner Africaner veranlassten Aufstand Cordova's zu beschwichtigen, was ihm gelang, so n\(\text{othigte}\) ihn die verd\(\text{erderblich}\) aufflammende Schw\(\text{armerei}\) der Almohaden nach Africa zur\(\text{urck}\).

Kampf der Morabethen und Almohaden. Tab. IX.

\$. 124. Muhamed Abdallah kehrte von Reisen nach Andalusien und dem Orient in sein Geburtsland Marokko zurück und erhitzte — als neuer Mahedi! — durch seine Beredsankeit die grübelnden Köpfe,

82

indem er gegen Entstellung der Religion eiferte, ihrer ein fach en Schönheit das seurige Wort sprach, vornämlich auch der Einheit Gottes (daher Muahedim d. i. Unitarier), und damit die aussere Strenge des grössten Heiligen verband. Anfangs achtete man wenig seiner Umtriebe. und als er 1120 abermals in Marokko sich einfand, ward er bloss mit seinem kleinen Anhang aus der Stadt gewiesen. Endlich wollte man ihn in seiner Einsiedelei ausserhalb Marokko, wohin von allen Seiten Volk wallfahrtete, aufgreifen; er floh in das Land Sus, schon ein stark besprochener Mann, sammelte dort einen Haufen Fanatiker, die sich ihm verschworen 1121, und bald konnte er 10,000 Erlesene mit der weissen Fahne gegen Agmat führen. Glänzend war der erste Erfolg; panischer Schrecken warf die Feinde auseinander, ein zweites Heer hielt nur Stand, um durch seine Niederlage den african. Mahedi als unwiderstehlichen Kämpfer Gottes zu verherrlichen. Das dritte Heer unter Temim, Ali's Bruder, hatte gleiches Loos. Nichts schadete dem Ruhme Mahedi's, dass 40,000 Mann, die zu keck selbst an Marokko sich wagten, fast aufgerieben wurden 1125; er war ja nicht dabei, sondern krank zu Tinmal, das er befestigte.

Abdelmumen, sein vertrauter Schüler und besonnener Held, ward von ihm zum Oberfeldherrn (Imam der Azala) ernannt, begann auch rühmlichst den neuen Kampf mit den Morabethen und drang 1130 bis Marokko vor, welches durch Mauern zu schirmen seit 1126 K. Ali ungcheuere Summen verwendet hatte. Als der alte Mahodi 1130 zu Tinmal stirbt, ein Mann streng gegen sich, grausam gegen Andere (lebendig begraben verhängte er oft!), da schloss sich Alles dem siegreichen Abdelmumen an und nannte ihn Amir Amumenin. Mit ganzer Kraft wirft er sich nun quf die Morabethen, und der bedrängte Ali lässt den Sohn Tasfin nach Africa kommen nebst der lezten, zum Theil christlichen Heeresmacht Andalusiens, dort, wo die Flamme der Empörung in allen Städten auflodert, hart entbehrt und hier ungenügend, dem Andrang der Almohaden zu begegnen. Gram tödtet den K. Ali zu Marokko Jan. 1145, nachdem er den Tasfin zum Thronfolger erklärt hatte. Tasfin erfreute sich eines Sieges über Abdelmumen; doch der griff unermüdlich au, selbst unangreifbar. Bei Telencen stürzten die Almohaden von ihren Bergen mit frischem Muthe herab und trieben Alles in die Flucht. Tassin's Prinz Abu Ishac brachte noch 4000 Reiter, meist Christen, aus Andalusien herüber und es ermanpten sich die Morabethen zur lezten Anstrengung. Durch seinen ins Gevierte gestellten Schlachthaufen mit langen Lanzen, eine undurchdringliche Phalanx, behauptete Abdelmumen nach tagelangem Kampse abermals das Feld gegen Tasfin, dessen Hauptstärke Reiterei war. Noch hielten sich einige Städte, Tasfin versucht den Entsatz, wird selbst eingeschlossen, durch Wassermangel geängstigt, entflieht

bei Kacht und vorungfückt stürzend mit dem Pferde 1145. In Marokko, we man Abu Isbac ausrief, widersetzte sich diesem sein eigner Obeim, um vollends alle Kraft zu lähmen. Gräuelvoll war der Fall des festen Telencen, wo dann Abdelmumen 7 Monate verweilte. Es fallt eine Stadt um die andere, und im Juli 1146 baut der Sieger eine Festung hart an die Mauern Marokko's, in welchem Hunger so zu withen begann, dass dadurch allein an 200,000 Menschen verschmachtet win sollen; und wie endlich die Sturmleitern angelegt werden, leistet Kiemand Widerstand; demohngeachtet erbarmungsloses Gemetzel drei Tage lang. K. Abu Ishac, noch ein blühender Jüngling, wird nebät allen Vornehmen hingerichtet. Diess das Ende der Morabethen.

## Almohaden — auch in Spanien.

Verwirrung in Spanien 1137-1146 (1175).

Das eiserne Joch der Morabethen strebte Spanien abzuschütteln, sobald eine Aussicht des Gelingens sich darbot; schon 1137 war es in Aufstand begriffen, u. wie auch die Africaner, namentlich Feldherr Aben Gania, dem 1134 bei Fraga der ritterliche Alphons. I r. Aragonien erlag, mit ausdauerndem Muthe fechten, Verrath umgarnt sie aller Orten, eine Studt nach der andern gebärt ein Königlein, witer denen Aben Ayad \*) darum am meisten Gewicht erlangt, weil er lieber den Ungläubigen die Spitze bietet statt die Hand gleich seinen Nebenbuhlern. In Murcia und Valencia hatte er den Seif Dola auf den Thron gesetzt 1145, welcher christl. Kampfgenossen wirbt, aber von denselben im Zwist um Beute angefallen und unweit Chingila 6 Febr. 1146 erschlagen wird. Sodann regiert Aben Avad in eigenem Namen. u. als der vertriebene Thograi mit christlichen Streitern Murcia wieder wegnahm, öffnen dem anstürmenden Aben Avad die Einwohner das Thor; die gefangenen Christen werden geköpft 13 Dec. 1146 und Thegrai verunglückt auf der Flucht. Allein auch Aben Ayad stand bald am Ziel; auf einem Streifzuge gegen die Christen traf ihn ein Pfeil 22 Ang. 1147. In Valencia u. Murcia wählte man jezt Aben Sad ben Mardenis (Lop, Wolfkönig), der seinen Schwiegersohn Aben Hemsek zum Wali von Murcia ernennet Nov. 1147, mit Beistand der emporten Einwohner und der Christen die Almohaden, an welche 1156 Granada übergegangen war, aus dieser Stadt treibt, sie wieder ciabusat 1158, mehrmals geschlagen und am meisten durch die Zwietracht der eignen Partei niedergehalten wird. Ein Verräther spielt den Almehaden auch noch Valencia in die Hände um 1171, und als Aben

<sup>4)</sup> Abon Ayad verdrängt zu Murcia den Abderahman ben Tahir 1145, weicher dann zu Marchko attrit 1178.

Sad 1172 oder 73 starb, soll der Sohn Abul Hagiag, in der Klemme zwischen den Christen und Almohaden, leztern freiwillig seine Besitzungen — Xucar, Denia, Murcia u. a. — überantwortet haben; zu einigem Troste heurathet 1175 K. Jacub. I die schöne Schwester des Unterworfenen Tab. IX.

Eroberungen der Almohaden in Spanien.

Ein Fanatiker, Aben Cosai, hatte um 1144 in Algarbe ebenfalls Auhänger gesammelt, und weil er seine Schwäche fühlte, an Abdelmumen geschrieben, preisend des Mahedi Lehre u. den Eroberer nach Andalusien einsadend, der ihn auch einsweilen zum Wali von Algarbe ernannte Oct. 1145. Im Mai 1146 schiffte der Feldherr Abu Amran mit 30,000 Almohaden nach Algesiras, wo Aben Cosai ihn bewillkommt und beiträgt, dass diese Stadt und Gebaltaric und Xerez ohne weiters die Schlüssel überreichen; eben so Sevilla 17 Jan. 1147. Darauf beschränkt man sich aber für jezt, ohwohl die Christen dar Land überschwemmten, und das ausgehungerte Almeria nach einer drei Monate langen Belagerung an Alphons. VIII sich ergeben musste 17 Oct. 1147. Abdelmumen wollte das Nähere sichern und befestigen eh' er sich in die Ferne ausbreitete, und bekam auch in Africa mit unruhigen Köpfen nicht wenig zu thun. Eudlich sandte er seinen Sohn Cid Abu Said, welcher die denkwürdige Rückereberung von Almeria, obwohl von Alphons selbt in seinem Lager belagert, durch Hunger erwirkte 1157. Auch das von Aben Mardenis durch die emporten Bürger 1156 gewonnene Granada nimmt er im Sturm, setzt rühmlich, als der Vater selbst nach Spanien kömmt Nov. 1160, den Kampf gegen Morabethen und Christen fort, und stirbt an der Pest 1176.

Anmerk. Die lezten Morabethen - auf Majorca.

\$. 128. Aben Gania §. 126 bot im Bedrängniss dem K. Alphons. VIII die Hand, eroberte Cordova 1146 u. schlug sich mit Vortheil, bis die gelandeten Almohaden ihre Streitkräfte vereinen, u. dem lezten namhaften Morabethen in den Ebenen Granada's Sieg u. Leben chtreissen 5 Jan. 1149. Am 12 Juli 1162, Tag des Blutvergiessens genannt, und wieder 22 Sept. 1162 bei Granada opferten die Morabethen, mit Christen verbündet, deu Rest ihrer Kräfte fruchtlos; sie mussten das Festland aufgeben; hivgegen die Inseln Majorca u. s. w. wohin sie sich und namentlich die vom Hause des Aben Gania zogen, widerstanden noch lange den Almohaden. Ja Ali (oder Jahie?) ben Ishac von dieser Familie, Fürst auf Majorca, erregt sogar in Africa 1184 einen religiösen Aufstand, und als er sich 1186 nach Mahedia wirft, bezwingt ihn K. Muhamed erst 1205. Dieser überwältigt auch desselben Bruder Abdallah auf Majorca, und lässt ihn enthaupten; allein bald werden die Inseln, Majorca schon 1229, Minorca 1232 und Ivica 1234, unschwer erobert durch K. Jakob v. Aragonien u. vier Xequen seine Vasalles.

### Die Almohaden allein.

- Indess hatten die Almohaden ihre siegreichen Waffen im Africa bis Cairvan 1159, in Spanien bis über Taragona hindus getragen; sher hier hing das Eroberte sehr lose ameinander, ward auch bloss als Arbenproving betrachtet. Der einzige Jacub. I weilet fünf Juhre deelbat und verschönert Sevilla durch Bauten 1171-1176. Die heil. Liege obwohl verheerend, brechen die Kraft der Christen nicht im mindesten, stählen sie vielmehr, und Jacub wird, Santarem belagernd, von den Kühnen im eigenen Gezelte aufgesucht u. getödtet Juli 1184. -Der berühmteste Almohade Jacub. II Almanzor dringt 1189 raubend b. Lissabon vor, sammelt gegen K. Alphons. IX, der ihn stolz herausbideite, ein unzühlbares Heer, mit welchem er 29 April 1195 von Marokko aufbricht. Bei Alarca 18 Juli umschlieset dasselbe die christlichen Reiter, welche beim dritten Anritt in die mit langen Lanzen bewehrte Phalanx gebrochen waren; keiner entrann, keiner gab sich refangen. Das rückwärts an den Höhen aufgestellte Fussvolk ward abgetrennt und geworfen. Selbst Alphons schlug sich mit Noth durch en gelegten Hinterhalt, Alarca wird gestürmt u. Alles niedergemetzelt. D. h soll Jacub 20,000 Gefangenen zum Änger seiner Fanatiker die Freiheit geschenkt haben. Übrigens brachte der blutige Sieg keine weitern Vortheile, und der Versuch auf Toledo, welches Alphons in Person vertheidigte 1196, misslang gänzlich. Jacub ging Juni 1198 azch Marukko, bestimmte den Thronerben und starbe
- £ 130. Muhamed Anasir, glücklich gegen die african. Rebellen L die majorcan. Fürsten, wollte durch ein unermessliches Heer, mit dem der Stolze April 1211 auf spanischem Boden landet, den Tag von Alarcaemeuern, konnte aber nur ein schmachvolles Gegenstück liefern. Am 1 Juni batte er Sevista erreicht und rückte von da 15 Juli nach Salvatierra, fag 8 Monate lang vor der Felsenburg und Missmuth riss ein wie Mangel. Alphons. IX säumte nicht seine Streiter aufzubieten, schlag die ersten Feinde die er traf, zwang Calatrava, dessen wackern Vertheidiger dann Vezier Abu Said, Anasirs Auge und Hand, hinrichten Sess: desshalb vergrösserter Unmuth. Erst im Juni 1912 geht Salvatierra ther \*): aber Alphons stand nahe, und in den Feldern von Alacab wurde 17 Juli das ungeheuere Almohadenheer vernichtet, kein Gefangener gemacht! Augsir eilt nach Murokko, lässt dem 10jähr. Sohne huldigen. lebt nur mehr den Freuden seines Harenis und stirbt wahrscheinlich au Gin 1213. Während die Oheime in Africa u. Spauien, hier namentlich der despotische Cid Abu Abdallah als Wali v. Valencia, mit ziemlicher

<sup>&</sup>quot;. Ferrerm erzibit. die Veste sei schon Sept 12H gefallen:

86

Eintracht die Regentschaft verwalten, die nie ruhenden Christen 1216 Alcaraz erobern und den Mauren in Algarbe 1218 einen schrecklichen Streich versetzen und darauf den Wali von Baeza dahin bringen, sich für ihren Vasallen zu erklären, welkt der junge Almostansir unter seinen Mädchen und so schändlichen als schädlichen Genüssen im Harem ab ohne Nachkommenschaft 14 Dec. 1223. Nun gibt es Zank um den erledigten Thron, welchen durch Hofräuke auf kurze Zeit der Oheim Abdel Wahid. I besteigt. Es tritt völlige Auflösung ein.

In Murcia erhob sich als König ein anderer Obeim Cid Abu Muhamed mit dem Titel Aladel, und meinte sich durch einen freilich schlechten Frieden mit den Christen zu befestigen; diess aber ward der Vorwand zum Aufruhr der vielen über seine Strenge Missvergnügten und die Leibwache erdrosselte ihn 1226 (?). Jezt wählen die Xoquen seinen Br. Almemun Statth. v. Sevilla, gegen welchen jedoch eine andere Partei den Abu Zacaria Jahie, Anasirs Sohn (?), aus Africa herüber ruft. Almemun erficht einige Siege und ist, ehe man einen Gedanken daran hatte, mit seinen leichten Reitern in Marokko 1229. Da rann das Blut der Hingerichteten in Bächen, keine Schonung kennet der wilde Sieger, selbst den vergötterten Mahedi wagt er anzutasten und ihn einen Betrüger zu schelten. Sodann der Noth Spaniens beispringend wird ihm zwar von den Bürgern Baeza's, das er belagert, der Kopf ihres Wali gebracht; allein Muhamed ben Jusef, ein Vielen werther Sprosse der Beni Hud v. Saragossa, welcher vereinigt mit Christen Aug. 1228 sich der Stadt Murcia bemächtigt hatte und daselbst freudig mit dem Titel Almotuakil Ale Ala ausgerufen worden war, schien, da er ganz natürlich dem erlegenen und noch in den Alpuxarren herum streisenden Abu Zacaria Jahie die Hand bot u. den religiösen Fanatismus zugleich aufregte, so gefährlich, dass Almemon von den Christen Robe erkaufte, und wie jener in deu Feldern von Tarifa Aug. 1229 und bei Merida Nov. 1231 Sieger selbst in Cordova mit Freuden eingelassen wird, unverweilt um ein Hilfsheer nach Africa überschiffte. Kaum war er fort und ehe noch die Kunde sich ausbreitet, dass der Fürchterliche auf dem Wege nach Marokko Sept. 1232 gähen Todemverblichen, so wurde auch der Bruder, als heimlicher Christ dem Volke verdächtig, weil er die Majorcaner 1229 ohne Beistand liess, aus Valencia vertrieben durch den Xequen Giomail und sogar genöthigt, bei K. Jakob. I v. Aragonien Sicherheit zu suchen, welchem Cid Abu schon 1225 sich zu jährlichem Zins verpflichtet haben soll. §. 670.

Untergang der Almohaden in Africa.

\$. 132. Almemuns Sohn Abdel Wahid. II ward etwas von dem Vetter Jahie, welcher nach Magreb übersetzte, beunrubigt, weit

٠

mehr aber durch die Zwietracht der eignen Anhänger, u. ringend mit der Hyder der Anarchie kam er in einem Sumpse um 1242. Der Bruder Abul Hassam Ali oder Abu Said (?) war dem Kampse mit dem Zianiden u. Meriniden keineswegs gewachsen, soudern verlor, obwohler bei Fez 12 Nov. 1244 gegen den Meriniden Abu Muarres einen Sieg ersochten, gegen den Jaghmur ben Zeyan unweit Telencen Schlacht und Leben 1248. Ein Oheim oder Vetter Omar Almortadi büsste nicht ohne tapsere Gegenwehr endlich auch Fez ein durch den Meriniden Abu Bekr 1249, mit welchem sich sein Auverwandter Abu Dibus verbundet, und als dieser mit Hilse der Meriniden Herr vom Marokko wid, muss der edle Omar stüchten, u. wird durch den ihn begleitenden Schwen treulos angefallen und erlegt 1266. Nach zwei Jahren zersiel der achlechte Abu Dibus mit seinen Schutzherren, die ihm sesort Kroue und Leben nehmen 1269.

# Dynastien in Africa 1248 bis jest. Tab. X. Meriniden.

Der Eroberer von Fez Abu Bekr. I 1248 ist als der fente Begrunder dieses Herrscherstammes anzusehen, und sein Bruder Ab u Jusef, der 1275 das gräuliche Juden-Butbad veranstaltet, fügt nicht bless die Eroberung Marokko's binzu 1269, sondern zicht selbst drei Mal nach Spanien, erhandelt 1286 den Besitz von Malaga und stirbt za Algeniras. Abu Jacub verliert Malaga wieder und die Christen verbreunen all seine Barken an der Küste von Tanja 1292. Das ebenfalls verlorne Tarifa vertheidiget unerschütterlich Don Guzman, als der mesvergnügte Prinz Johann die Africaner vor den Platz führt, und Abe Jacub, nichts mehr von Spanien wissen wollend, verkanft den Hafen Algesiras an Granada 1298 (?). Ihn mordet während der Belagerung von Telencen 1307 ein Eunuche im Harem, und es beginnen die blutigsten Nachfolgezwiste. Der Sohn Ibrahim mag schnell vom Vetter oder Oheim Abu Said verdrängt worden sein. Kurz war asch die Herrschaft des Bruders Suleiman - 1310, länger u. etwas braftiger die Osmans - 1331; sie wird von den eignen Söhnen abgekarzt. Abu Hassan Ali griff in Africa mit Macht um sich, wollte gleiches in Spanien thun, gewann Gibraltar, verlor die Mordschlacht bei Tarifa 29 Oct. 1340 gegen die Könige von Castilien und Portugal 1341 eine zur See. Diess war der Höhepunkt für die Herrschaft der Meriniden. Von nun an weiss man nur, dass eine Usurpation die andere drangte, ohne selbst die Auseinandersolge der Phronrauber sicher angeben zu können. Nach den auf Tab. X genannten Herrschern sell noch ein Merinide Jacub. II, unter dem die Portugiesen 1415 Couta wegnahmen, bis 1417, und der lexte, Abdallah, bis 1423 den wasichern Thron inne gehabt haben. Nachbarn rissen vieles an sich, das Übrige wurde die Beute verschiedener Xequen und Parteihäupter. Ein solcher war Seid Oataz, Xeque von Azile, einer Nebenlinie der Meriniden entsprossen, welcher um 1471 sieh zum Herrn von Fez machte und dort eine kleine Dynastie gründete, von der bekannt ist, dass jener entthronte K. von Granada el Zaquir um 1493 zu Muley Ahmed ben Merini nach Fez kam, und in der Schlacht bei der Fuhrt Bacuba mit ihm gegen die zwei Xerife kämpfend das Leben einbüsste. Um 1550 wurde dieses kleine Königreich Fez mit Marokko bleibend vereinigt.

### 'Marokko nebst Fez und Sus gegenwärtig.

Seit 1433 sah Marokko beständig blutigen Herrscherwechsel. ... Um 1547 (?) erhob sich ein angeblicher Abkömmling des Propheten Muhamed Muley Xerif (Sherif), Haupt des Stammes Fileli, als K. von Tafilet, ihn verdrängte der Bruder Tab. X., dessen Söhne, Enkel und Urenkel gleich den Bestien ihrer Sandsteppen auf einander losfuhren. Das zweite bis jezt währende Xerisengeschlecht ist von derselben Tigernatur, z. B. Muley Ismael - 1727, liess den Akaiden Melek, General seines wider ihn streitenden Prinzen Muley Mahumed, der Länge nach lebendig entzwei sägen. - Sherif Muley Abdallah starb 1757. Sein Sohn Muley Sidi Muhamed, geb. 1718, verstand sich 1760 mit England, 1763 mit Schweden und 1765 mit Venedig auf einen jährlichen Raubzins, blieb aber gegen Frankreich, Spanien und Portugal der trotzige Seeräuber und starb 11 April 1790 zu Sale. Die Söhne hatten sich, vermuthlich weil er den Fremden und ihren Kenntnissen nicht abgeneigt, auch weniger Despot war als die Vorgänger, wider ihn empört, und als Muley Suleiman, einer der jüngsten, geb. 1773, nach den Brüdern Jezid und Hixem zur Regierung kömmt Sept. 1797, hat er gleiche Gefahren zu bestehen. Ihm folgte 28 Nov. 1822 der Sohn Mulcy Abderahman.

#### Zianiden.

§. 135. In den östlichen Gegenden des Reiches Fez, in Telencen, jezt Tlemesan, auch Mascara, gegen Algier hin, stand Jagmerasin ben Zeyan (Abu Jahie Jaghmur), der sich wie so viele für einen Sprossen des Ali ausgab, gegen die Almohaden auf, nannte sich Sultan von Telencen und überwand den Abu Said 1248 §. 132. Er soll erst 1282 gestorben sein. Die Meriniden waren ausser andern furchtbare Nachbarn, und ihr K. Ali erzwang die Anerkennung seiner Oberhoheit 1336, deren sich aber Osman. H schon 1348 glücklich entschlug. Der Hauptfeind sass im Innern; Herrschaucht und völlige Verwilderung waffnet Bruder gegen Bruder, Sohn gegen Vater u. s. w., das ohnehin kleine Reich wird auchenoch zerstückelt, und wer gehorcht thut es, so lange er muss. Als Herrscher werden genannt nach Jaghmur:

Osman. I sein Sohn — 1302, Abu Zeyan . . . . Abu Hamu. I Sohn Osmans — 1313 oder 18, Tasfin. I, der den Vater Abu Hamu enttrent — 1336, Osman. II — 1352, Abu Hamu. II — 1289, Tasfin. II — 1392, Abu Sabit . . . . . Hadschud Jusef — 1398, Abu Mahamed — 1402, Abdallah — 1410, Abderahman 1411, Abdel Wahid — 1429, Muhamed . . . . . Ahmed — 1461, Abu Abdallah — 1509; Abu Hamu. III — 1515.

Die Spanier erobern 1509 Oran, 1510 Bugia, Algier und Tunis geleben Tribut. Dieses Verhältnisses sich schämend oder von Fanatikern gedrungen ruft Selim Eutemi (?) K. von Algier den türk. Seerauber Barbarossa an, welcher schon Nov. 1515, obwohl fruchtlos, Bugia belagerte. Horuk kömmt, erwürgt den Selim und macht sich zum Herrn; auch überfällt und verjagt er die gelandeten Spanier Sept. 1516, mahm 1518 Tlemesan. Entgegen wendete sich ein flüchtiger Prinz - Muley - an die Spanier in Oran, und diese sind so behend dem Horok auf den Fersen, dass er fliehend von ihnen eingeholt und niedergehauen wird. Sein Bruder Schereddin (Chairoddin) ersetzte ihn mehr als zureichend, und gründete, nachdem ein Sturm die span. Plette von Algier weggeblasen Aug. 1519, dort fest die türk. Herrschaft; 1560 wurde Tlemesan neuerdings mit Algier vereinigt. Auch aus Tunis hatte er schon 1534 den Muley Hascen vertrieben §. 136. Carls. V Unternehmung gegen Algier und sein trauriger Abzug mit der vom Sturm zertrummerten Flotte Oct. 1541 erhöhten den Trotz des Raubnestes. Des Barbarossa Sohn Hakem bekömmt an Oran, als es die christl. Helden räumen, einen blossen Steinhaufen 1563, und von dem manshörlich bestürmten Mazarquivir (Masalquivir) verscheucht ihn 3 Juni Spaniens Flotte; die Spanier befestigten dann auch Oran wieder. Den Schutz der Pforte anerkennend begnügten sich die Gewalthaber Algiers wit dem Titel Pascha, bis 1710 die Miliz den Pascha verdrängte und seitdem mit Bewilligung des Grossherrn ein Oberhaupt unter dem Namen Dey (Oheim) aufstellte. Später nahm der Dey zugleich den Titel eines Pascha wieder an. Gleich andern endigte der Dey Mustafa seine Herrschaft, die 1798 anfing, und auch sein Leben in einem Auflauf der Bewaffneten 1 Sept. 1805. Ihm foigte Achmet, weicher sich 1807 mit Noth der Tuneser erwehrte. Im J. 1817 wurde Dey und Pascha Ali Bey, u. ihm folgte schon 1 März 1818 Hussein ben Hassan geb. im Mai 1774. Sie rauben getrost, denn ihnen ist nicht viel zu nehmen!

### Abu Hafsier.

\$. 136. In dem von Marokko entferntern Tunis hatte sich schon um 1206 der Berber Abdel Wahid, ein Sohn des Abu Hafs, Genossen des Mahedi ben Tomrut, aufgeworfen — 1226; Abdallah 1226; Abu Hafs (Chafas) Sohn oder Nesse des Abdel Wahid — 1249; Muhamed

Almosfansir, Enkel oder Grossnesse des Abu Hass - 1276; Jahie, Sohn oder Bruder des Muhamed - 1278; Ibrahim, Bruder des Jahie?.... Ahmed ben Merzak . . . . Omar. I Sohn des Jahie? - 1293; Abu Abdallah Muhamed, Sohn des Jahie (?), stirbt im Sept. 1309. Ihm folgte ein Verwandter Amir Abu Bekr unter Zwietracht und Bürgerkrieg bis 1313; inzwischen Abu Faris 1309, Chalid . . . . Zacaria. I...., dessen Sohn und Nachfolger 1318 ermordet wird: Abu Bekr wieder - 1319; Muhamed - 1336; Abu Jahie . . . . Omar. II ..... Abul Fasl seit 1347; Ibrahim. II ..... Muley ben Faris um 1430; Niederlage durch K. Alphons. V v. Aragenien 1 Sept. 1432 . . . . Zacaria. II . . . . Abu Samim - 1499, und endlich Muley Muhamed. Der hatte 34 Kinder. Muley Hascen war einer der jüngsten Söhne; aber seine Mutter brachte den König dahin, selben zum Thronfolger zu bestimmen, worauf sie den Allen um 1532 mit Gift beseitigte. Hascen räumte nun bald auch die Brüder und Vettern aus dem Weg, nur Arascid, einer der ältesten Brüder, entrann dem Blutbade und fich nach Algier, von wo ihn Barbarossa an den türk. Hof mitnimmt. Die vorgeblich für ihn ausgelaufene Flotte unterwirft Tunis dem Grossherrn und Barbarossa wird Statthalter. Hascen wendet sich an K. Carl. V und zieht Juli 1535 wirklich mit ihm in Goletta ein. Ein schimpfliches Scharmützel und des Ritters Simeoni Entschlossenheit, der seine und anderer Sclaven Ketten bricht und sich des Schlosses bemächtigt, zwingt den Barbarossa Tunis eiligst zu verlassen und nach Bona zu fliehen. Gräuelhaft mitgenommen wird dann die Stadt dem Hascen als spanischem Vasalienkönige übergeben. Mit Mahedia ein Gleiches zu thun, hindert den Kaiser stürmisches Wetter. Johanniter unterstützen dann den Hascen; aber Hass der Seinigen umlauert ihn, selbst der älteste Prinz Hamida wird dem Vater verdächtig, und wirklich reiset er kaum nach Sicilien, so erreget Hamida einen Auflauf in Tunis; der eilig rückkehrende Hascen fällt verwundet in seine Gewalt, worauf ihn der Sohn blenden lässt. Mahedia, das sich von Hascen unabhängig gemacht, bekömmt Dragut durch Verrath; bei Wiedereroberung dieses Platzes 26 Juni 1550 zeichneten sich die Johanniter aus.

Eine grosse Flotte (20,000 M.) führte Don Juan 7 Oct. 1573 vor Goletta, wohin Hamida bei Ankunft des neuen türk. Pascha entwichen war. Furcht verscheucht die Türken, Juan besetzt Tunis, und gibt es nicht dem Hamida, welchen er vielmehr nach Neapel mitnimmt, soudern dem von ihm verjagten Bruder Mehemet. Aber schon 13 Juli 1574 landen die Türken unverhofft, Mehemet trifft wohl Anstalten zur Wehre; jedoch alle Landsleute verlassen ihn, die Christen sehr gering an Zahl, werfen sich in das neu angelegte Schloss zu Tunis, wehren sich auch in Goletta bis auf den lezten Mann. Stürmisches Wetter hält der Don Juan ab herbei zu eilen, und so überwältigt der Feind

nach vielen Stürmen Sept. das neue Schloss, auf dessen Schutt nur noch 30 wassenschiege Christen standen. Seitdem ist Tunis eine Filiale des türkischen Reiches von einem Pascha mit dem Titel Bey verwaltet. — Ali schwang sich vom Sclavenstande zur Würde eines Bey emper, erhielt den Kastan 1758 und starb 1782. Sidi Hamud folgte und starb 23 März 1824. Jezt ist Bey Sadi Hassan.

Tripolis hatte einen eignen Tyrannen, der von Tunis abgefallen und sehr verhasst war, als Philipp Doria 1335 dahin segelte; de ausgeplunderte Stadt verkaufte der Sieger an den Herrn der Insel Zerbi um 50,000 Duplonen. - Von Carl. V den Johannitern eingeräumt 1530, wird Tripolis von diesen (Georg Schilling 1536) tapfer behauptet. Allein der geizige und unthätige Grossm. Omedes trifft schlechte Vorkehrung, glaubt nicht einmal an die Rüstung der Türken, bis er hre Segel 16 Juli 1551 sieht. Im Vorbeigehen machen sie die Bewohner der Insel Gozzo zu Sclaven und berennen dann Tripolis. Marschall Gaspard de Vallier wird bald durch Meuterer (feige Calabresen!) gezwungen zu unterhandeln; der Pascha Siam und Dragut locken ihn im Lager, brechen ihre Zusage und machen auch die ausziehenden Ritter und alle andern zu Sclaven. Den ränkevollen Prozess gegen Vallier liess Grossm. la Valette neu durchsehen und gab dem Misshandelten seine Ehre zurück. Tripolis, wozu noch Cairvan, Derna u. a. gehören, liess der Sultan aufangs Paschen, hernach einem Sangiak iber. Im J. 1600 machte sich der Sangiak Muhamed Bey mehr Jezt ist Bey Jusef, seit Vertreibung Achmet's 1795 zum zweiten Male. Sein ältester Sohn heisst Sidi Osman. (Der Nachbar in Ägypten Mehemed-Ali ist geb. in Rumelien 1769 und dessen einziger Sohn Ibrahim 1790.)

Vasallenkönige zu Granada (1246 - 1491). Tab. XI.

\$.138. Aben Hud Motuakil, so klug als tapfer §. 131, schien sicht mehr fern zu sein von dem rastlos angestrebten Ziele, die Trämmern der maurischen Herrschaft in Andalusien zu einem mächtigen Staate zu verbinden; nur übermenschliche Anstrengung rettete soch den K. Ferdinand. III am Guadalete Sept. 1233, Motuakil schlug und siegte auf allen Seiten, doch den Fall Cordova's 1236 konnte der zu viel in Anspruch genommene nicht hindern oder wollte es nicht, den Schlechten zur Züchtigung. Je staunenswerther der christliche Heldenmuth sich entfaltete und bis zum Wunderbaren grosse Thaten übte, desto verderbter bewics sich der Volkssinn, ein wahrhaft jüdischer, unter den Moslemin. Tücke hinter jedem Ohr, Eigennutz bestimmte alle Handlungen, u. wie der beneidete Motuakil dem bedrängten Giomail von Almeria aus zu Schiffe Unterstützung bringen will, empfängt ihn zwar der Alcaide Abderahman mit aller Pracht; aber in

der nächsten Nacht 16 Jan. 1238 (oder schon 1236?) wird der Held im Bette erwürgt. In Murcia rief man hernach seinen Bruder Ali, genannt Adid Dola, aus, gegen den wieder ein Schurke aufsteht, die Oberhand gewinnt und ihn enthaupten lässt 1 Mai 1239. Sevilla will eine freie Stadt sein und von keinem Könige mehr wissen. In Almeria erkannte man hingegen auf Betrieb des schlechten Abderahman den Almohaden Aben Alahmar Tab. XI, welcher auch in Granada Mai 1238 seinen Einzug halten kann. Giomail, vom 30 April an schon belagert, musste 28 Sept. 1238 Valencia an K. Jakob. I übergeben; später bemeisterte er sich dafür der Städte Lorca und Carthagena Febr. 1243, aber Denia geht im Mai 1244 auch an Jakob verloren. Indess naht Prinz Alphons v. Castilien kaum den Mauern Murcia's, so liegen die uneinigen Alcaiden zu seinen Füssen; friedlich zieht er ein und gewinnt durch Güte viele Plätze rings umher. Thätig, obwohl bloss abwehrend schirmt Aben Alahmar die nahe gerückten Granzen, müht sich um Bundesgenossen in Africa, u. versucht, da K. Ferdinand. III auf Jaen losgeht, nochmals das Glück der Waffen. Die Christen weichen weder seinem Säbel noch dem Ungemach der Witterung, und so begibt sich der Entmuthigte ohne weiters in ihr Lager, küsst dem K. Ferdinand, der ihn entgegen umarmet, die Hand und bekennt sich als seinen Wasallen April 1246.

**§.** 139. Man wendet sich nun mitsammen gegen Sevilla und den Almohaden Cid Abu Abdallah. Die meisten Orte ergaben sich leicht; wie sollten sie ihre schönen Pflanzungen und Landhäuser verwüsten Ende Aprils 1247 ward Sevilla eingeschlossen. Monate währte schon die Sperre; da sprengt man auf Aben Alahmars Rath die verbindende Schiffbrücke, verbrennt die noch immer Lebensmittel herbei holenden Barken, und am 1 Dec. 1248 überliefert Cid Abu Abdallah die Schlüssel der mächtigen Stadt und zieht nebst vielen nach Africa. Andere bevölkerten Granada, das unter dem Kunst liebenden Aben Alahmar neidenswerth aufzublühen schien (köstliche Seidenwaaren u. dgl.) Kaum war der lezte Almohade, Wali Aben Muhamed durch die Christen aus dem Besitz von Algarbe geworfen 1257 und Aben Alahmar stand allein da; so legte er einen schlauen Plan an, durch Aufreizung des Fanatismus alle Muselmänner an sich zu ketten. Nachdem er Guadix, Malaga, Tarifa und Algesiras besichtigt und mit Murcianern angebunden hatte, brach an einem Tage der muhamedanische Pöbel in allen Städten gegen die christlichen Besatzungen los; am schauerlichsen war das Blutbad in Xerez u. bewundernswerth der Untergang des Grafen Gomez mit seiner Schaar 1261. Das Wagestick schien zu gelingen; Alphons. X bekam alle Hände voll zu thun, Aben Alahmar war überall im Vortheil, das befreite Murcia kuldigte 1264. Da regte sich der alte Geist des Zwiespaltes, drei Walis - von Malaga,

Guadix und Gomares - schlossen sich dem K. Alphons an, der nach finfmenatl. Belagerung Xerez einnimmt und den Kapitulirenden nur des nakte Leben lässt 1265. So geht es mit andern Städten. Zum Glack war Alphons mit K. Jakob. I gespannt und daher zu dem billigen Vergleiche geneigt, dass Aben Alahmar künstig Geld statt der-bedungenen Hilfe an Mannschaft geben, Murcia aber, das indess K. Jakob ser Ergebung gezwungen, dem Castilier abgetreten werden sollte 1266. Alphons ernannte zum Statthalter in Murcia einen Bruder des berühmten Metnakil, nach Ferreras aber den Inf. Emanuel, und befahl allen Ungläubigen abzuziehen! Die Spannung gegen die drei Walis blieb und daher auch gegen Alphons ihren Schützer; ja es kam schon zum escen Bruche 1273, als Aben Alahmar dahinstirbt; und obwohl der Sohn Muhamed. II endlich auf Castiliens Andringen jenen neuerdings en Stillstandsjahr bewilligt, so treibt er doch gleich dem Vater und ruhet nicht, bis die Meriniden §. 133 landen, denen er die Hafen von Algesiras und Tarifa eingeräumt.

- **S** 140. Die Walis schmiegen sich voll Schrecken, der Kampf beginnt mit Vortheil Juli 1275; aber die ergrimten Christen nahmen Rache an Guadalguivir. Abu Jusef weicht bis Algesiras und schliesst ohne Mshamed zu fragen einen Stillstand auf zwei Jahre. Nach diesem scheitern die Christen mit ihrem schläfrigen Angriffe auf Algesiras 26 Juli 1279 (1278?), auch die Streifzüge gegen Granada laufen nehrmals übel ab, und zulezt müssen sie noch den ärgerlichen Austritt schen, dass Prinz Sanctius mit Muhamed gegen den Vater und dieser mit Abu Jusef gemeinschaftliche Sache macht 1282. Als Sanctius (IV) den Thron besteigt, antwortet er den Gesandten des Africaners: Ich bin bereit zum Süssen wie zum Sauern! — und wirklich verging dem ausbrausenden Abu Jusef gar bald die Lust zu lezterem. Zurückziehend auch Algesiras unterhandelt er heimlich mit den Walis; aber nur den von Malaga brachte er dahin, ihm seine Stadt zu übergeben 25 Jan. 1286, was den K. Muhamed ungemein schmerzte; erst nach einigen Jahren bekam er die Perle Andalusiens wieder in seine Gewalt. Nachdem die Christen die von Abu Jacub zum Überschiffen eines vagebeueren Heeres susammengebrachten Barken an der Küste von Tanger verbrannt hatten, eroberten sie das abgeschnittene Tarifa, welches bierauf Don Guzman gegen des Königs meuterischen Bruder Johann und die von selbem herbeigeführten Africaner unbeugsam verheidigt 1294. Muhamed erhob bewassneten Anspruch auf Tarifa, bandelt dem Abu Jacub, welchem Spanien verleidet war, Algesiras ab und händigt die Walis von Guadix und Gomarez. §. 659.
- 5. 141. Mit ziemlichem Glücke begann Muhamed. III seine Rezierung, und ward besonders erfreut durch den Gewinn von Ceuta

94

und den dort erhaschten königlichen Schatz; allein Gibraltar geht verloren 1308, und das bedrohte Algesiras kann er nur noch durch andere Abtretungen retten, indem ihn bedenkliche Unruhen an den Hof riefen Febr. 1309. Ein Volkstumult entthront ihn (den Blinden?) anch schon im Marz, und sein Bruder Nasar hat bald gleiches Schicksal, nachdem er Ceuta an die Christen eingebüsst Sommer 1309 und Almeria mit grossem Menschenverlurste kaum noch behauptet hatte 1310. Sein verschmitzter Günstling Wazir Alhagi war die Zielscheibe des Hasses; er weichet zum Schein, was den Verschwornen nicht genüget. Ismail (V). Wali von Malaga, rückt 15 Febr. 1314 vor Granada. welches Rotten plündernd und mordend durchziehen. Tags darauf öffnet sich ihm ein Thor u. er besteigt den Thron, erregt eisernd für den Glauben die lezten Funken des Nationalgeistes, ist nach manchen Unfällen zulezt Sieger, erlegt den castil. Pr. Don Pedro und dessen Oheim Don Juan bei Granada 27 Juni oder Febr. 1319, erobert nach dreijähr. Waffenruhe Baça 18 Juli 1324 u. a. Im Triumphe heimziehend wird er aber von dem beleidigten Sohne des Wali von Algesiras sammt seinem Wazir erdolchet, ohne dass die neugeschaffene algarbische Leibwache ihm etwas half.

- \$. 142. Unruhvoll waren die Tage der Minderjährigkeit des Sohnes Muley Muhamed. IV, da desselben Wazir die gefährlichen Halbbrüder und auch den Obersten besagter Leibwache Otman (aus dem kön. Geschlechte von Fez) hinwegjagt. Otman stellt rachgierig in Ismails Bruder Muhamed (V) einen Gegenkönig auf und zugleich erobern gelandete Africaner Algesiras 1329, dann auch Marbella und Ronda. Zwar ermannte sich Muley, überraschte mehrere christliche Orte, selbst Gibraltar, und errang das Meiste wieder; allein Gibraltar fiel nach einem Siege nochmals den Christen in die Hände, denen es dann der gelandete K. Ali v. Fez entreisst. Muley liess es diesem auch durch Vergleich. Nun boten die Christen allem auf, den wichtigen Platz zurück zu erobern. Muley bewirket den Entsatz der hart bedrängten Africaner, wird aber auf der Rückkehr in einem Engpasse von Meuchelmödern angefallen und niedergemacht 26 Aug. 1333.
- S. 143. Sogleich schwor das Heer dem im Lager anwesenden Bruder Jusef. I. Derselbe erhandelt zu Sevilla einen vierjährigen Stillstand; doch 1340 mit Ali seine Macht vereinigend und das Waffenglück versuchend, flieht er aus der mörderischen Schlacht vor Tarifa 29 Oct. über Algesiras zur See nach Granada. Nicht besser ging es 1341 den Flottillen beider Könige. Auch Algesiras, wo Alphons. XI am Palmsonntag 28 März 1344 einzieht, hatte er umsonst zu entsetzen sich angestrengt und verzichtet darauf beim Abschluss eines zehnjähr. Stillstandes. Während dieser Ruhe organisirt und bauet Jusef,

aimmt hitzig Theil an den religiösen Zänkereien, ist unglöcklich in Wahl der Wazire und Günstlinge, u. wird in der Moschee zu Granada von einem Fanatiker oder Wahnsinnigen erstochen 20 Oct. 1354.

**C** 144. Muhamed. VI pflegte in seiner Stiefmutter und deren Sohn Ismail ein Paar Schlangen. In der Nacht auf den 24 Juni 1359 brachen die Verschwornen plündernd in den Alcazar; Muhamed ward sech in weiblicher Kleidung durch eine schöne Sclavin ihren Mord-Micken entzogen, floh nach Guadix, holte dann von Fez Hilfe, die ihm abor Ibrahims Mörder schnell wieder versagen. Tab. X. Der weibische Ismail, gegen welchen sein allgewaltiger Minister Abu Said den Pöbel aufhetzt 13 Juli 1360, wird nebst dem jüngern Bruder von diesem Thronräuber gefangen und ermordet. Obwohl K. Peter. der zu dem Häuflein Muhamed's bei Ronda stiess 1362, schnell in sein mruhiges Reich zurück muss, und obwohl Muhamed unthätig in Ronda sase, wandten sich doch viele Orte, darunter Malaga, ihm zu, wesshalb Abu Said, der schon mit schlauer Grossmuth den Grossmeister von Calatrava (der castilischen Königin Bruder) nebst andern Gefangenen auf freien Fuss gestellt, den gewagten Entschluss fasste, mit seinen Schätzen unterhandelnd nach Sevilla zu reisen. Der Emporkommling tanchte sich; eigenhändig stiess ihm K. Peter die Lanze durch den Leib. So bestieg Muhamed. VI wieder den Thron in Granada 15 April 1362, liess sein Contingent bei Montiel mitfechten 1369, und verbrannte darauf, als wollte er Peters Ermordung rächen, Algesiras. Während des tolgenden langen Friedens bemübet er sich für die Wohlfahrt des Staates und stirbt 1392.

**£** 145. Jusef. II hat an seinem feurigen Prinzen Muhamed einen Absalom und wenig Liebe bei dem Volke wegen Begünstigung der Christen. Der erste Auflauf ward durch den Gesandten von Fez und den Aufruf zum heil. Kriege noch beschwichtigt, man schlag und wurde geschlagen; 1395 aber der Grossmeister von Alcantara mit seinem Häustein niedergemetzelt. Nicht lange darnach endet K. Juses (durch Gift?) und den von ihm bestimmten Throufolger übergehend ruft man Muhamed. VII aus, welcher persönlich zu Toledo 1397 einen frenndschaftlichen Vertrag schliesst. Das gute Verständniss taserte nicht lange und schwer lag der Kampf auf Muhamed. Während eines kurzen Stillstandes erkrankt' Muhamed und schicket jezt einen Kriegsobersten nach dem Schlosse Xalubania ab, mit dem Befehle, den Prinzen Jusef zu tödten; der erbittet sich bloss so viel Frist, um sein Schachspiel endigen zu können. Da sprengen Reiter heran mit der Nachricht vom Ableben des Königs und Jusefs Thronerhebung 1408. Jusef. III ward herrlich in Granada empfangen, schloss auf zwei Jahre Stillstand mit Castilien, büsste nach Absuss desselben Antequera 96

und andere Festungen gegen den kräftigen Ferdinand ein, der Bruder Cid Ahmed aber gewann Gibraltar von den Africanern. (Den Platz hatte Prinz Abu Said Tab. X um 1400 dem Könige, v. Fez meuterisch entrissen.) Von 1417 an erfreute sich Jusef der Ruhe und starb unvermuthet 1420 (1423?)

- Muhamed's. VIII Hauptsorge war, die Christen nicht aufzureizen; er wurde dadurch verächtlich und flüchtete vor einem Aufstand nach Tunis um 1427. Sein Vetter Muhamed. IX, der wie er konnte als Tyrann gegen den Anhang des Flüchtigen verfder, wird so verhasst, dass als Muhamed. VIII mit seinem Wazir Jusef Aben Zeragh von Oran nach Valencia herüber schifft, gleich Almeria, dann Guadix u. a. die Thore öffnen, ja wie jener sich Granada näbert, entsteht ein Auflauf zu seinen Gunsten, und der Tyrann wird von den eignen Soldaten ausgeliefert und gleich enthauptet um 1429. Nicht lange stand es an, so warf sich ein neuer Gegenkönig auf Jusef. IV. rückt mit Christen vor die Hauptstadt und Muhamed. VIII zieht in blutigem Kampfe den Kürzern. Doch ging Johann. II nach Cordova zurück und erklärte dort den Jusef zum Könige von Granada, was allein schon so viel wirkte, dass dem Jusef mehrere Städte zufielen. und als der tapfere Wazir Zeragh Sieg und Leben verlor, Granada von neuem in Angst gerieth. Muhamed floh mit Schätzen und Harem nach Malaga; da endigt der Tod des alten Jusef 1432 die Parteiung. so dass der König wieder in seine Residenz zurückkehren kann und auf zwei Jahre Waffenruhe erlangt. Sodann 1436, 37, 38 that sich sein Wazir Abdelbar als rüstiger Kämpfer hervor. In Castilien waren Unruhen ausgebrochen und Granada unterliess nicht, dem Beispiele Zum dritten Mal wird Muhamed entthront von seinem . Neffen Aben Ozmin, gefangen gesetzt und verschwindet 1445.
- \$. 147. Dem Aben Ozmin setzte Wazir Abdelbar und sein Anhang einen andern königl. Neffen entgegen, Aben Ismail, der sich seither in Castilien aufhielt, auch nunmehr in Montefrio sitzend sich auf die Defensive beschränket, bis Johann. II mit Aragonien und Navarra, des Aben Ozmin Verbündeten, sich vergleicht u. ein beträchtliches Hilfsheer sendet, worauf Ismail den Ozmin in die Flucht trieb, welcher sich durch Grausamkeit nur Hass bereitet hatte und jezt noch heimtückisch blutige Rache in Granada nahm, eh' er weiter fich in die Gebirge 1454. Ismail vergass seiner Verpflichtung gegen Castilien, als Johann. II starb, und wortbrüchig befriedigte der ältere Prinz Muley Abul Hassan seine Kampflust; doch blieben die Christen meistens im Vortheil, und der Herzog von Sidonia nahm 1462 das schlecht verwahrte Gibraltar. Man bat wieder um Ruhe, selbst in persönlicher Zusammenkunft mit Heinrich. IV 1463, und Ismail genoss sie bis an seinen Tod 1466.

Muley Abul Hassan, zu kriegslustig für seine Kräfte. fingt bald mit den uneinigen Christen Händel an, obwohl der eigne Bruder es missbilligt und ihre Sache verficht. Schwierig blieb diess Verhältniss auch noch nach dem 1474 von Don Diego vermittelinn Stillstande, welchen Hassan bereits 1481 hochmüthig fahren lässt. Hofkabalen rufen ihn vom Kriegsschauplatze, auf dem er wenig Lorbern sammelte, nach Granada, wo er gleich seinen Prinzen Abdallah und dessen Mutter Zoraya, welche gegen die begünstigte Nebenbuhlerin and deren Söhne intriguirte, einsperren lässt. Immer heftiger drängten die Christen. Da wird Abdallah von der Mutter an einem Strick aus den Thurme herabgelassen, und von den über Hassans Grausamkeit aufgebrachten Vornehmen ausgerufen, so dass sich der Vater nach Ameria zieht, und von da nach Malaga. Zum Überflusse stellte der durch einen am 21 März 1483 über Christen ersochtenen Sieg des Bruders Abdallah entzündete Enthusiasmus in diesem einen dritten König auf nannte ihn Zagal d. i. den rüstigen. Der Zaquir meinte auch dwas thun zu müssen; doch sein Heer ward bei Lucena von den Christen fast aufgerieben und er selbst, in einem Sumpfe versteckt, gerieth in ihre Hande 12 April 1483. Hassan kam also nach Granada; aber die thätige Zoraya erwirkte, dass der Sohn mit christlichen Rittern ebenfalls nach Granada zurückkehren konnte, und mehrte durch Geld und Versprechungen seinen Anhang. In den Strassen der Stadt raset der Bürgerkrieg, und da Hassau unterliegend zu Gunsten des Bruders Zagal resignirt, macht sich auch dieser von Malaga auf und neht mit Pomp zu Granada ein 1484. Nicht stark genug, hier den Zaquir zu überwältigen, vermag er noch weniger die Fortschritte der Christen zu hemmen, wie wacker auch der Wali von Almeria und demen Sohn der Wali von Guadix ihm zur Seite stehen. Ronda ergibt sich 23 März 1485 (?) und später auch Loxa, das selbst der Zaquir den Christen streitig zu machen versuchte Wie Zagal Velez Malaga entsetsen will, wird er geschlagen und muss, weil ihn Granada nicht mehr einlässt, in das Gebiet von Guadix weichen. Die verweichlichten Birger Malaga's hadern mit den Berbern, welche aus Africa zur Abwehre der Christen angekommen waren, und als Mangel einreisst, ideat Verrath dem Feinde das Thor 18 Aug. 1487 (?). Der tapfere Well von Guadix wirst sich noch mit 10,000 M. nach Baça und ergibt sich erst nach sechsmonatl. Vertheidigung 4 Dec. 1489. Edle Behandlung von Seite der Königin Isabella gewann ihn ganz und er soll später Christ geworden sein. Wenigstens brachte er den Oheim Zagal zu riner Unterredung in das Lager unweit Almeria und es war wie ein Traum für die Muselmänner als es hiese, Zagal habe Guadix, Almeria u. a. freiwillig abgetreten, und als wirklich diese Städte nebst den stärksten

98

Festungen z. B. Almunecar, den Christen geräumt wurden im Dec. 1490 und Jaz. 1491.

\$. 149. Der arme Zaquir erkühnte sich demohugeachtet zum heil. Kriege aufzurufen, überrumpelte Alhendin und hieb die Besatzung mister; zurückgescheucht übte er noch Rache wie er konnte und — mit dem Frühling standen 50,000 Christen in der Nähe Granada's. Nur allmählig, und vielfach beunruhigt rückten dieselben ihre Verschanzungen näher; die unermessliche Bevölkerung schrie über Mangel, und zaghaft sandte man den greisen Wazir Abul Kasem, die Übergabe zu geleben, wenn nicht binnen zwei Monaten Entsatz anlangte 25 Nev. 1491. Doch gleich nächsten Tages liess man aus Furcht vor Tumulten die Christen ein. Zaquir ritt dem K. Ferdinand entgegen und dann fort in die Berge seinem Harem nach, verkaufte später seine grossen Güter an Castikien und schiffte nach Africa über 1493. §. 133.

#### Die Morisken.

Nicht klein war die Zahl der Mauren gewesen, welche in den eroberten Gebieten Cordova, Sevillau. s. w. zurückblieben, ein Gegenatand fortdauernden Argwohns für die christlichen Einwohner trotz dem angenommenen Scheine der Glaubensänderung, u. wie bei Bürgerkriegen, z. B. 1470 selbst von einigen Grossen des Pöbels Hass gegen die Juden, und neuen Christen angefacht und diese auf den Punkt der Verzweiflung getrieben wurden, ist §. 665 angedeutet. Die Eroberung des sehr volkreichen Königr. Granada gab dieser heterogenen Masse einen gewaltigen Zuwachs, und so lange der Glaube eine Scheidewand bildete, welche selbst bei religiös hiulänglich abgekühlten Völkern nicht Herz an Herz kommen lassen will, war an ein Verschmelzen nimmermehr zu denken, aber wohl zu fürchten, dass den muhamed. Feinden bei jedem Anfall hier die Hand gereicht werden würde. Was in den Städten wohnte war verweichlichtes Volk, ganz anders das in den Bergen; dort hauseten namentlich - in den Alpuxarren zwischen Velez und Almeria - die Monsi's, Spaniens Assassinen. Eine gefährliche Bewegung um 1500 hatte der grosse Ximenes beschwichtigt, viele bewog sein eindringliches Wort, die meisten Furcht sich taufen zu lassen, das Bergvolk zwar griff zu den Waffen, wurde aber überwältigt, und wer sich der Tause weigerte, musste auswandern. So nahm man die Larve der Heuchelei vor; aalglatt wurden die christl. Gebräuche mitgemacht, eifrig insgeheim die muhamedanischen nebst allerlei abergläubischen getrieben, Zauberer u. dgl. gab es in grosser Zahl. Immer lauter wurden die Klagen des geäfften Klerus, immer höher stieg der Unwille des stolzen Spaniers über eine so niederträchtige, Heiligthum schändende Verstellung. Philipps harter, finsterer Religiouseifer war bald auf diesen Punkt gelenkt und liese 1562 im Königr. Granada,

1563 in Valencia an einem Tag alle Morisken, die man nämlich erreichen kounte, entwaffnen. Es wurden noch gelinde Mittel versucht, und als diese um keinen Schritt näher zum Ziele brachten, gegen die Vorstel lang verständiger gutgesinnter Männer strenge Befehle gefertigt, wie die Morisken Sprache, Kleidung, Sitten u. s. w. ändern sollten 1566. Der Erzb. von Granada drang nun darauf, dass die Kinder zur Schule geschickt und dort castilisch unterrichtet würden — der lezte Tropfen ias volle Mass.

Schlau frömmelnd u. ohne einen Zug des verbissenen Grolles bitten ihn die Morisken um Erlaubniss, eine Bruderschaft SS. Trin. unter sich einfuhren und zu diesem Zwecke 3 oder 4 echtchristl. Männer bernmschicken zu dürfen, was man denn freudigst gestattet 1568. Diese entflammen das auch wegen gesteigerter Abgaben zornglühende Volk, es wird zum König gewählt und Mahomed genannt Ferdinand de Valor, ein Abkömmling der Aben Hud, und bei Regen und Schneegestöber in finsterer Nacht 22 Dec. Granada angefallen. Der Streich misslang, weil etwas devon verlautet hatte und die Morisken im Albaicin sich sicht zu regen wagten. Auf dem Lande wurde 24 Dec. der Aufstand Algemein, Kirchen verbrannt, jeder Christ erwürgt, der über 10 J. zählte und seinen Glauben nicht abschwor, was wirklich keiner that, obwohl man mitunter die gransamsten Martern anwendete. Wie nicht bloss keine Stadt genommen sondern auch nirgends gegen Marquis v. Mondejar das Feld gehalten werden kann, und die Hilfe aus Algier sich vergebens erwarten lässt, sinkt die Gluth. Mahomed unterhaadelt. Viele bitten unbedingt um Gnade; Mondejar, mild gesinnt, vermochte leider den Grim seiner Soldaten nicht zu zügeln, verschiedene Haufen der Empörer dachten gegenseitig nur auf Raub und Mord, erringen hie und da einen Vortheil und reissen wieder fast Alles mit sich dahin. Marquis v. los Velez wirft zwar den entsetzlichen Mahomed 3 Aug. 1569, aber dem Flüchtigen machen neuen Muth acht von Algier angekommene, mit Verbrechern beladene Fusten. Diese Unmenschen werden seine Leibwache und - seine Morder, indem Mahomed's Widersacher sie durch einen falschen Brief gegen den Verhussten sufreizen. Sein Nachfolger Aben - Aboo fühlt sich drauf so stark, dass er neuerdings Granada bedroht. Endlich entschliesst sich der schwantende Philipp, den Br. Don Juan 23 Dec. 1569 zu Feld gehen zu lassen, und auch dieser trifft auf verzweiselten Widerstand. Seinen gutigen Worten schenken Wenige Vertrauen und mit Grund; denn tann haben sie sich theilweise zur Unterwerfung verstanden, so lässt er Soldaten aurücken, um die Unterworfenen in andere Gegenden abzuführen so schonend als möglich. Er war ein kluger, wenn auch bein redlicher Arzt. Den Rest der Feindseligen verfolgte man rastlos, Feuer und Rauch trieb die Unglücklichen aus den Berghöhlen oder erstickte sie darin, der zweideutige Aben-Aboo wurde von den Seinigen

140

im Wartwarinel erschlagen. - Als Lerma segenulos in Spanien waltete. man jane oriental. Pfianzang mit der leuten Faser aus. Es war prerhorgen, dass je tiefer der Moriske jest seinen Räcken krümmte und je heuchlerischer er den Christen spielte, desto unversöhnlicher sein Grim wurde; wenige hatten ja das Christenthum aus Überzougung ergriffen. Dass sie nach auswärts Verbindungen suchten ist wahrscheinlich, dass sie Gefahr drohende wirklich angeknüpft hatten. ward vorgegeben. Besonders der Erzb. von Toledo, des Lerma Vetter. drang auf ihre Vertreibung und der Besehl erging Sept. 1609, welche wichtige Gründe auch dagegen viele Personen und die gesammten Stände von Valencia auführten. Zwar enthielt das Fortschaffungsgebet sehr viele Anenahmen; dech leicht waren zu zählen die davon Gebrauch machen wellten. Ganz erbest schifften sich gleich 145,000 zu Yalencia ein, andere griffen zum Schwert, wurden geschlagen 20 Nov., über 20,000 ergabun sich, 150,000 führte man nach Africa. Drauf 22 Jan. 1610 wards der kön. Wille auch in Granada. Murcia und anderwärts bekannt gemacht, und es berechnete sich die Zahl aller Ausgetriebenen beiläufig auf 600,000 Köpfe. Die Masse war demnach völlig zerstoben. das gerstreut Zurückgebliebene nicht, sehr beträchtlich; aber so tief wurzelt das Orientalische, dass, wie man hört, weder die Jahrhundert lange Vereinzelaung noch eine fleissig Feuer schürende Inquisition im Stande waren völlig bei Seite zu schaffen, was den Abkömmling der Mauren en erkennen gibt.

### MITTELEUROPA.

### Deutschland.

## RÖMISCH-DEUTSCHES REICH.

### Abendländisches Kaiserthum.

Kaiser vor dem grossen Interreguum 800 - 1250. Carolinger bis auf die Sachsen 800 - 919.

Ein tausendjähriger, glanzreicher Bestand sollte - meint man - die klugen Enkel noch mehr als ihre eben auch nicht verstaudlosen Väter zu dem Urtheile vermögen, dass die Erneuerung des romischen Kaisertitels durch P. Leo für Carl den Grossen keineswege ein leeres Gaukelspiel gewesen. Die Christnacht 800 kündigte einen neuen Schöpsingstag an, mit welchem wahrhaft unsere Geschichte begiant. War der Papst das geistige Band, die Seele der Christenheit, so lag in der Hand des Kaisers der oberste Ring jener grossen Verkettung, wodurch die christlichen Reiche auch körperlich, so weit es sein sollte, zu einem Ganzen wurden. Die Kuiserkrone, für die erste von der Kirche erklärt und von der Welt auerkannt, durfte und konnte sie mehr werden, was sie auf dem Haupt eines Augustus oder gar einen Tiberius n. s. w. gewesen; die Hand des Vaters der Christenheit setzte sie auf! Nicht einen Zwingherrn der Alles untertritt, sollte sie je schmücken; dem fiel sie vom Haupte oder ward ihm zur zerdrückenden Last, einem Falisman vergleichbar, dessen Wunder nur ausnehwende Tugend und Frömmigkeit hervorzurufen versteht. - War daher such Ladwig. I, so schwach als fromm - ghicklicher Weise! nicht vermögend, das ungehenere Reich seines Vaters susammen zu halten, trennte vielmehr der Vertrag von Verdun 843 selbes für immer in drei grosse Haupttheile; so blieb doch die Kaiserwürde als Gipfel und Schlusstein an der Pyramide des christlichen Staatenbaues. Lothar. I und Ludwig. II tragen selbe noch als Herren Italiens, Carl. II möchte sie auf Frankreich bringen; allein Carlmann der Bayer ersieget sie 877 für das rohkräftige, nur in steter Wechselwirkung mit dem Süden auszubildende Deutschland.

Als sollte der Welt handgreiflich gezeigt werden, dass die einmal geschehene Trennung eine nothwendige sei, vereiniget sich unter dem dicken Carl nochmals Alles wie unter dem grossen, und man thut jenem. bedauernswürdigen Fürsten unrecht, wenn man das schnelle Wiederzerfallen bloss seiner Unfähigkeit zuschreibt. Die Deutschen wählen für ihn den tapfern Arnulph, welcher angerufen vom bedrängten P. Formosus den Gegenkaiser Guido verjagt §. 397 und Rom stürmt. Sein Hingang und die Noth Deutschlands unter seinem Kinde Ludwig, dem lezten deutschen Carolinger, welchen eh' er zum Manne wird, Gram über das von streisenden Ungarn verbreitete namenlose Elend aufzehrt, gibt den südlichen Fürsten Raum, sich um Italien und den Kaisertitel zu schlagen; Berengar. I überwindet den Ludwig v. Arles, und wird selbst 924 erlegt durch K. Rudolph. II v. Hochburgund, welcher die Königswürde, Italiens an Gr. Hugo v. Provence S. 399 für das Arelat abtritt. Der tapfere Rheinfranke Conrad. I konnte um so weniger daran denken, einen Anspruch an die römische Kaiserkrone durchzusetzen, da seine Oberhoheit selbst im Vaterlande mehrseitigen, nicht zu überwältigenden Widerspruch erleidet, und sterbend übersendet er die bestrittene Krone dem stärksten Gegner Hrz. Heinrich v. Sachsen, einem Fürsten ganz geeignet, den erschütterten Miltelpunkt Europa's zu stützen und die Bahn zu brechen, auf welcher deutsche Heldenkraft in glanzvoller Erneuerung des kaiserlichen Namens den ersten Rang unter den Völkern erkämpste.

### Die sächsischen Kaiser 919 - 1024.

S. 152. Heinrich's. I grosser Geist bändigt vorläufig durch Gewinnung des Bayerfürsten und Demüthigung des schwäbischen die Zwietracht der Heimath, erweitert das Reich gegen Westen u. Norden und setzt es in Verfassung, um des lästigsten Feindes, der Ungarn, sich entledigen zu können. Nach solchen Vorarbeiten und nachdem die häuslichen Zwistigkeiten mit siegendem Schwerte entschieden waren, vermochte Otto. I, welchen man wohl mit weniger Recht den Grossen rühmet, an Pläne der Ehrsucht zu denken, die keine Gränzen kannten. Es gelang ihm, den mächtigsten Herzogthümern Prinzen seines Hauses aufzodringen; das eigene — Sachsen — verlieh er dem verdienten Feldherra\_Billung, und wie die stolsen bayerischen Luitpolder erlagen,

int das Ziel erreicht, jeder deutsche Fürst bloss königlicher Beamte, alle Macht in der Hand des Einen, und diese Macht richtet er ale Gemahl der Kaiserwitwe Adelheid gegen das reiche zwiespältige Italien, setzt sich 951 die lombardische Königs- und 962 endlich auch wie Carl der Grosse die römische Kaiserkrone auf; denn Berengar. IL welcher dieser hochsten Wurde sich vermass, fällt in seine Hande. und der Sohn Adalbert 966 kann sich ebenfalls nicht halten. Im Sinne des Vaters baut Otto. II, schon 967 gekrönt, weiter, und dürfte die Zwingburg der Willkührherrschaft für Deutschland und Italien vollendet haben, ware ihm nicht des Vetters Heinrich unruhige Eifersucht, genahrt von dem, alter Zeiten godenkenden Unmuth der Bayern, fortan binderlich gewesen. Eine sehr unerwartete Begebenheit sah man demauch in der Versöhnung Heinrichs mit dem zwöllsähr. Ottes III., und dieser Zögling der Griechen halt den Gedanken ausfihrbar, in Rom selbst den Kaiserthron wieder zu errichten und Deutschland - was einem Augustus unmöglich gewesen - zu einer Provinz Italiens zu nachen. Klüger als jener Jüngling trug der lezte dieses Hauses, Baverns beiliger Herzog Heinrich die böchste Krone, wohl erkenuend welch ein Unterschied sei, in der untergegangenen alten Sclavenwelt und in der neuen kraftvoll aufblübenden Welt christlicher Freiheit m berrichen.

Von den Franken bis auf die Hohenstaufen 1024-1138.

- 5. 153. Das Hrzgth. Rheinfranken war für E berhard, K. Conrad's. I Bruder, der als Pfalzgraf bei Rhein u. Erztruchsess 936 Otto's Krönung beiwohnte, errichtet worden. (Aus diesem Geschlechte will das noch bluhende Haus Hohenlohe abstammen.) Sein Neffe oder Vetter Conrad Gr. v. Worms heisst auch Herzog in Lothringen §. 550, und dessem Sohn Otto ward 955 mit Cärnthen belehut. Sohn und Enkel kommen als Herzoge von Schwaben vor §. 331. Wenigstens verwandt mit diesen und (nach Crollius) aus einem alten Adel des Bliesgaues war Hrz. Conrad der Salier, den beispiellos einhellige Wahl der Deutschen 1024 zum Oberhaupte erkor. Unter den Wählern fanden sich acht Herzoge: von Franken, Oberlothringen, Niederlothringen, Sachsen, Bavern, Cärnthen, Schwaben und Bühmen; den Ausschlag gaben die Bischöfe! —
- 5. 15.1. Man möchte es bedauern, dass der ausgezeichnete Conrad. Il seine Thätigkeit nicht auf das, durch den Anfall Burgund's §. 532 sinchin gar sehr erweiterte Vaterland beschränkt hat, wäre diess Deutschlund, Europa und insbesondere der Kirche wirklich zum Heile gewesen. Er liess sich um des Kaisertitels willen in die Händel Italiens verslechten; den Titel hätte Deutschland leicht eutbehren mögen, aber hing nicht daran der Einstuss religiüser und wissenschaftlicher

Kuttur des Bådens? - Heinrich III schien der Begierung einer halben Welt geerachsen, sein hoher, frommer Sinn flöeste Ehrfurcht ein und gebet Schweigen, wenn er nach Belieben Herzoge, Biachöfe and Papete machte; nech ein selcher Kaiser, und Deutschland hätte das Gläck erfahren können, einem einzigen unumschränkten Gebieter unterthan zu sein, Sclavenketten tragend und sie der Nachbarschaft ringsum ebenfalle anlegend. Ganz erwünscht kam den geistlichen und weltlichen Färsten Heinriche. IV Minderjährigkeit, noch gelegener, dass sein jugendlicher, keine Ausschweifung und Gewaltthat schenender Leichtsinn bald reichen Stoff zu Beschwerden lieferte, deren Wichtigkeit die Sachsen mit dem Schwert zu beweisen anfingen 1973. Voll von dem Gedanken, wie viel sein Vater hatte wagen dürfen, überwirft sich der Unbesennene schamles Bisthümer und Abteien verhändelnd sugleich mit dem bestigen P. Greger. VII, und statt sich gitlich wegen des streitigen Investiturrechtes zu verständigen, lässt er ohne weiters das Oberhaupt der Kirche von einigen, meist schon gebannten deutschen Bischöfen absetzen zu Worms 1075. Das hiess dem Gegner die Waffen schärfen. Benn und Absetzung wurde natörlich hinwider von diesest ausgesprechen, Deutschland und Italien spaltet sich, und obwohl Heinrich schon 1077 zu Canossa 4) aufs tiefste gedemüthigt wird, und diesseits der Alpen noch zahlreichere Feinde ihm entgegen treten und einen neuen König in Hrz. Rudolph v. Schwaben 1077 - 1080, und gleich darnach einen andern in Gr. Hermann v. Luxemburg 1081 - 1088 aufstellen, schwanket doch noch lange die Entscheidung, das Wassenloos siel meistens für Heinrich günstig, seine Hauptgegner starben weg, selbst der gewaltige, ans Rom vertriebene Gregor. Allein mässigen konnte er sich nie, nur Anhänger werben, nicht sie erhalten, die eigenen Söhne lehnen sich auf, Gemahlin und Mutter verlassen ihn, gefangen, abgesetzt, wieder entwichen endet der rastiose Streiter, Krieg rüstend, zu Lüttich und findet erst nach fünf Jahren ein Grab.

S. 155. Umsichtiger und eben so thätig als der Vater konnte doch Heinrich. V die gesunkene Kaisermacht nicht wieder heben, wenn er auch endlich mit dem edlen P. Calixt. II den Investiturstreit 1122

Ther Heinrichs Busse su Camessa macht Justus Möser II Thi. §. 17 c. diese Bemerkung: Episcopi et laiet nudis pedibus et laneis ad carnem induti, suppliciter absolutionem postulabant. Lamb. Aschaff. Rex Otto — poenitentinu mere, u u d i u pe d i b u e — coram practato Episcope humotenus prostratus absolutions bene-ficium impetravit. Chron. Heib. ad ann. 285. Dieses that Otto vor einem Bleshefa, dimi by grinngen hielt und der ihn im Geffunglese errommunicirt hatte; es war absolution atmes no gans unerhörtes Ehkt, date Gregor. VII chen dieses ver-

vergleichet, so dass freie Wahl den Kapiteln zugestanden wurde, und hat an dem durch das sächsische Erbe sehr mächtig gewordenen Lotharv. Supplingburg einen beständigen Widersacher §. 318. Diesem Lothar II ging es, als die von wichtigen Bedingungen abhängig gemachte Wahl sha traf, gerade so mit dem zurückgesetzten Hohenstaufen Fridrich und dessen Bruder Conrad, welche demüthigen zu können er eines Theils sorgfältig jeden Zwist mit dem Papste vermeidet, andern Theils aber den Welfen Heinrich. X seinen Schwiegersohn mit Allem begabet, was nur zu verschenken vorhanden war; allein unerfüllt bleibt seine Hoffnung, das Reich werde auf diese Weise ein mit überwiegender Macht ausgerüstetes Oberhaupt, den alten Kaisern gleich, erhalten; denn die erwachte Eifersucht der Fürsten beeilte sich, gerade seinem Geguer zu erheben, um durch die Hohenstaufen das Haus der Welfen zu erniedrigen.

Glanz und Sturz der Hobenstaufen 1138 - 1250.

£ 156. Erben wie der Güter so der Gesinnungen des salischen Kaiserhauses waren die Söhne Fridrichs v. Büren, dessen tapfere Anhänglichkeit Heinrich. IV 1080 mit der schwäbisch-herzoglichen Warde belohnt hatte 6. 331. - Zu sicher rechnete der stolze Welfe daranf, die Kaiserkrone könne ihm nicht entgehen, als dass er sich carum hätte bewerben mögen, und es würde auch dem erwählten Conrad. III der Kampf schwer genug geworden sein, obwohl ihm d. papstliche Anerkennung und die Ernennung neuer Herzoge für Bayern und Sachsen grosses Gewicht verlieh, hätte nicht der rasche Tod seiner amgesprochenen Acht das Siegel aufgedrückt. Wie traurig auch Conrads Kreuzzug §. 23 sich endete, so verschaffte er doch der Heimath einige Jahr' Ruhe, welche unter dem Heros des Mittelalters Fridrich. I einer lange dauernden Verwirrung weichen musste; denn Fridrich fante neuerdings das Project auf, mit dem römischen Kaisertitel die beliebige Gewalt über Italien zu verbinden, liess auf dem roncalischen Reichstag 1158 den darnieder gedonnerten Städten der Lombardei die Rechte der alten Kaiser d. h. eines Constantin, Justinian u. s. w. auseinander setzen und einschärfen, die widerspänstigen - Crema, Mailand von Grund aus zerstören, und nahm naturlich die Gegempartei des P. Alexander. III. Den Wendepunkt seines Glückes machte die Pest im Lager vor Rom 1167 und alles Volk schrie: Gottes Rache! In Deutschland wibst konnte sein gefurchteter Name nicht die Ruhe unter den Vasallen berhalten, noch weniger die wiederholt nöthige Hilfe für die wälschen Zage anfbringen; der mächtigste - Heinrich der Löwe - liess sich 1175 umsonst erwarten, die Mailander obsiegten bei Lignano 29 Mai 1176, der stolze Fridrich küsste dem Papste zu Venedig ehrerbietigst den Fuss, und wandte nun seinen Zorn - gegen den ohnehin von vielen Neidern umgebenen Welfen. Es war nicht auffallend, dass er

hier durchdrang, indem er die Besitzungen des Geschteten freigebig an Fürsten vertheilte, die den Kampf darum bestehen konnten. Von den Rechten auf Italien rettete der Kaiser im Constanzerfr. 1183 noch so bedeutende als man nicht hätte erwarten sollen, und obwohl die mathildischen Güter und die sicilianische Anwartschaft, erlaugt durch die Heurath des Sohnes Heinrich 1186, der völligen Aussöhnung mit Rom Hindernisse legten, so ruhte doch einsweilen der Zwist; deum Fridrich, der greise Held, stellte sich an die Spitze einer Kreuzfahrt 1190, von der er nicht wieder zurückkehrte.

- \$. 157. Auch vor Heinrich. VI wandelt der Schrecken her und lässt noch nicht den weit verbreiteten, durch die an Scenen der Grausamkeit reiche Unterjochung Neapels und Siciliens vergrösserten Hass gegen die Hohenstaufen zum Ausbruch kommen. Wie er stirbt, und nun gar die Kaiserwahl zwistig ausfällt, und noch dazu der durchereifende Innocentius. III den papstlichen Stuhl besteigt, um dessen Gunst der Hohenstaufe Philipp fast eifriger und demüthiger wirbt als der Welfe Otto. IV, während beide sich in kleinen Rauf - und Raubhändeln neun Jahre lang gegenseitig abmatten, da riss sich ohne Zögern Italien von den deutschen Ketten los; der den unglücklichen Philipp überlebende Otto bewilliget, um nur vom Papste gekrönt zu werden, Alles was dieser schriftlich ihm vorlegt, insbesondere die Gränzen des Kirchenstaates, belehnt trotz dem wieder den Mrgr. Azzo v. Este mit der Mark Ancona, den Gr. Diopold mit dem Hrzgth. Spoleto, nimmt Perugia, Orviete u. a. weg, und was den Papst das Gefährlichste däuchte, entreisst auch Neapel dem jungen Hohenstaufen Fridrich. Innocentius wehrt sich mit dem Bannstrahl, gegen den Gebannten laden mehrere Fürsten jenen Fridrich nach Deutschland ein. Otto machet, sonderbar genug, statt diesen Nebenbuhler zu entkräften, einen Ritterzug nach Frankreich; Reue über den Bruch mit der Kirche lähmet dann gans seine Thätigkeit und begleitet ihn ins Grab.
- \$. 158. Ganz andern Geistes war Fridrich. II, er, der es dahn brachte, für den Antichrist gehalten zu werden! Langsam und sesten Schrittes sah man den mit so glänzenden als fürchterlichen Eigenschaften ausgerüsteten Kaiser u. Kön. beider Sicilien auf sein Ziel losgehen, von Syracus bis an die Eider Alles zu umschlingen mit einer Kette; ihm auf den Schauplatz der Kreuzzüge zu versetzen, hielt der Papst für doppelt nothwendig, dem wiederholt wortbrüchigen Zögern ward der Bann gedroht, gesprochen, zurückgenommen, wieder verhängt. Unbekümmert um die Tataren (Schlacht bei Liegnitz 9 April 1241) betreibt Fridrich rast- und schonungslos die Unterwerfung der Lombardei, nur Mailand u. Broscia halten muthig Stand 1238 fig. begünstigt von Factionen wird noch leichter der Kirchenstaat eingenemmen, und

gepländert, gewüthet, gefrevelt; am übelsten erging es den Klöstern. Gregorins. IX vergeht in Gram. Zwei Jahre ist die Kirche verwaiset; da besteigt der genuesische Graf Lavagna als Innocentius. IV den apestolischen Stuhl, eutwindet sich, weil kein billiger Friede zu erhandeln ist, den Händen des Drängers durch heimliche Flucht: krank, zur See, noch mehr zu Laude gefährdet kömmt er über das Alpengebirge nach Lyon, und dort gewinnen seine Thränen die feierliche Zustimmung der Christenbeit 6. 406. - Gesprengt waren die Fesseln; erkannten anch fortwährend viele Städte und Fürsten dies- und jenseits der Alpenden Hohenstaufen noch als Kaiser, während die Minderzahl den Landgr. Heinrich Raspo 1246 erkor §. 351, welcher überdiess nach wenig Monaten starb, die Anerkennung erstreckte sich fast nirgends bis zum . thatigen Gehorsam. Nichts hofften und fürchteten mehr die Deutschen von dem in Italien überstüssig beschäftigten Fridrich, jeder war an sich selbst gewiesen, die grossen Besitzer erweiterten ihre Macht, die grossen Gemeinheiten ihre Freiheit, und reichte die einzelne Kraft sicht aus, so verstärkte man sie durch Vereinigung mehrerer; so khlossen 70 Städte den berühmten rheinischen Bund 1248. Aufgehört latte sonach schon vor dem Tode Fridrichs 1250 das alte Kaiserthum, war in tausend unabhängige Gebiete auseinander gefallen und konnte nur in einer Weise erneuert werden, welche die getrennten Theile als ein Ganzes darstellte, ohne sie zur gefährlichen Einherrschaft zu verschmelzen.

### Interregnum 1250 - 1273.

Mit Recht nennt man die kaiserlose eine schreckliche Zeit; soch fehlte für das zerrissene ein neues, weniger drückendes Band der Ordnung, es galt kein Gesetz als die Macht, kein Richter als das Schwert; selbst die grössern Fürsten und Städte vermochten in ihrem Bereiche nicht einmal den endlosen Fehden zu wehren. Gewählt wurden wohl Kaiser, aber besehlen liess sich Niemand von ihnen. Conrad. IV, wenn auch schon 1237 zum Thronfolger erklärt, Herzog v. Schwaben und König v. Sicilien, findet keinen Anhang mehr und ist zudem begieriger sein reiches italisches Erbe in Besitz zu nehmen, als sich mit Wilhelm v. Holland, welchem man bereits 1248 den - leeren - Kaisertitel beigelegt hatte, in Deutschland herumzuschlagen. Wilhelm ertrinkt 1256 S. 578, und jest verhandeln einige Fürsten jenen Titel an den geldenen Richard v. Cornwallis, andere beehren damit Alphons den Weisen v. Castilien, welcher aber nie nach Deutschland kam, einer der giltigsten Belege seiner Weisheit! - Erfreulicher als die kihaste Hoffnung zu erwarten Muth hatte, löste sich der Knäuel der Verwirrung, indem wie durch ein Wunder Rudolph v. Habsburg sef den Louchter gestellt worden ist.

Kaiser nach dem grossen: Interregnum 1273 - 1806,

Die ersten Hababurger 1273 - 1308.

Adel und Verwandtschaft mit dem austrasischen Könige verschaften dem Vater der hl. Odilia, Eticho Tab. XV, das Herzogthum Eleass nach des Hrz. Bouifacius Tod. Eticho's Besitzungen gingen in Theile durch die Söhne, deren stark verzweigte Nachkommenschaft vermittelst Heurath, Kauf, Belehnung u. s. w. zu mancherlei Gütern in Breisgau, Aargau und Oberelsass kam, und bereits seit 200 Jahren in zwei Stämmen den herzogl. Titel führte, als unvermuthet dem edlen Sprossen eines jungern Zweiges Gr. Rudolph v. Habsburg, auch Landgr. in Eleass u. Vogt der Schweizer, die Kaiserkrone zuerkannt wurde 1273. Hr war ihrer würdig! Klug ermessend was die Zeit erlaubte, enthielt er sich, Italien und den Papst zu beuuruhigen, trat auch, obwohl eifrig bemüht den Landfrieden aufzurichten und den Raubrittern kein nachsichtiger Urtheilsprecher, ja nicht als gebietender Herr swischen die Fürsten, bloss gegen Ottocar §. 250 nog er das Schwert mit allgemeinem Beifall, um so mehr da ihn der Sieg kronte, und musste auch die Vergabung grosser Lehen an die eigenen Sohne Vielen missfallen, so wäre doch Albrecht kaum übergangen worden, hatte er nicht der gefälligen Eigenschaften des Vaters ermangelt. Das Krongut war längst verschleudert, und desshalb musste jeder Gewählte trachten, einige Ländereien als Stütze der kaiserlichen Macht an sein Haus zu bringen; Adolph v. Nassau, Vetter des Erzb. v. Mainz §. 171, verrechnet sich bei dem Kaufe Thüringens 1294, und gibt überhaupt solche Biossen, dass Albrechts Amang seine Absetzung vornehmen Bei Worms kostete ihn ohnehin kurz darauf seine übereilte Hitze das Leben 2 Juli 1298; Albrecht dagegen meinet nicht bloss Thüringen, sondern auch Böhmen, Schwaben und wohl die ganze Schweiz in ein Erbreich zusammen zu ketten, was das schnelle Hinscheiden des Pr. Rudolph, die Niederlage bei Lücka 6. 306, der schweizerische Freiheitseinn und - der Todesstreich von des Neffen Hand 1 Mai 1308 zu nichte macht.

Die Luxemburger und ihre Zeit 1308-1437.

5. 161. Reichsvicar Bruno Erzb. v. Cöln soll um 993 den Besitzer des Schlosses Lucisburg (Lützelburg im Ardennerwalde) Siegfried oder Giselbert als Grafen anerkannt haben, dessen Nachkommen zwei Herzoge in Bayern aufweisen, Heinrich. V 1004 und Heinrich. VI 1040, dann einen Fridrich 1046 als Herzog v. Oberlothringen und den 5. 154 erwähnten Gegenkaiser Her maun, dessen Nichte Ermensinde, vorerst Gem. Alberts Gr. v. Dachsburg in Elsass, dann dem Gr. Gottfried von Namur (?) eines Schie Heinrich gebar, welcher dem Vetter Convant in Laxamburg

folgte. Dieser zeugte mit Agnes von Geldern die Erbtochter Ermensinde, anfangs vermählt dem Gr. Theobald v. Bar, welcher so Luxemburg bekam, da er sich mit Gr. Otto v. Burgund, dem en vom Kaiser zuerkannt worden war, durch Geld abfand. Als Theobald 1214 im gelobten Lande umkam, folgte ihm der Sohn erster Ehe Heinrich in der Grisch. Bar: Ermensinde hingegen vermählte sich mit Valeran Mrkgr. v. Arlon u. 1221 auch Herr v. Limburg §. 577. Heinrich. IV von der andern Gemahlin ist Hrz. v. Limburg geworden u. erheurathete Berg §. 279.

£ 162. Heinrich Blondfuille, Sohn der Ermensinde, blieb Graf zu Lazemburg, u. sein Enkel wares, welcher 1308 - 1313 als Heinrich. VII ruhmlich die Kaiserkrone trug. Von selbst bot sich ihm das über Heinrich v. Carnthen missvergnugte Böhmen an, bald der Hauptpfeiler des lexemburg. Hauses &. 251. Schade dass es seiner Tugend nicht gelang. das von Gibellinen u. Welfen zerrissene Italien zu beruhigen, gut dass es seiner Hartnäckigkeit misslang, demselben ein fremdes und somit coppelt hartes Joch aufzuhalten. Starb er nicht an Gift, so vergiftete coch der Argwohn die deutschen Gemüther bis auf den heutigen Tag. lubestimmtheit der Wahlart und der Anzahl giltiger Stimmen theilte wan wieder das Reich zwischen Fridrich v. Oestreich und Ludwig dem Baver 1314 und gab es der Verheerung preis. Selbst als Fridrich bei Muhldorf 1322 in die Gewalt des siegenden Gegners fiel und einige Jahre später sich edelmüthig mit ihm versöhnte, ruhte doch sein Bruder Hrz. Leopold nicht, und fand an P. Johann. XXII, welchen Ludwig durch laterstützung der Visconti und später sogar durch den Vorwurf der hetzerei u. a. aufs höchste erbittert hatte, einen unwandelbaren Bundesgenossen. Oel goss ins Feuer der Römerzng 1327 u. die Aufstellung eines Afterpapstes; es ist zu verwundern, dass Ludwig in seiner Lage, von Bann und Interdict verfolgt, fortan grosses Ausehen geniessen und selbst den berühmten Churverein zu Stande bringen kounte 1338, und aur aus seiner vorzüglichen Persönlichkeit zu erklären; Brandenburg wandte er seinem Hause zu, und auch Holland, Seeland und Friesland wie das nahe gelegene Tyrol, lezteres freilich auf eine Weise, die ihm ungemein geschadet hat. Demohngeachtet war die Wahl eines Gegenkaisers zu Rense ohne bedeutende Folgen 10 Juli 1346 und Ludwigs Anhang so entschlossen, dass er auch nach desselben plotzlichem Hingange noch dem Carl widersrebte, bis endlich der aufgestellte Günther v. Schwarzburg §. 374 kränklich, vielleicht durch Vergiftung, die Krone abtrat und starb 13 Juni 1349.

5. 163. Der böhmische König Carl, als Kaiser IV, hauptsächlich und gläcklich für Beruhigung und Vergrösserung seines Erblandes bemäht, indess das Faustrecht ringsum seine Gräuel verbreitet, bewirkte wenigstens einen wichtigen Schritt zur Ordnung durch das

Abfassen der Wahlgesetze oder die goldene Bulle 1356. Auch netzte er die Erwählung seines ältesten Sohnes durch 1376, gab ihm Böhmen und Schlesien, dem Sigmund die Mark Brandenburg, dem Johann das Fürstenth. Schweidnitz sammt Görlitz und der Lausitz, und starb 29 Nov. 1878. - Wenzel war nicht der Mann, etwas Erspriessliches und in dieser Zeit! - zu bewerkstelligen, einiges geschah anfangs für den Landfrieden z.B. in Eger 1389, für das Münzwesen zu Nürnberg 1390. Ganz Europa gährte, nicht bloss wegen des papstl. Schisma, Gedanken kirchlicher und bürgerlicher Freiheit erhitzten die Köpfe, als einen sittenlosen Tyrannen sperrten die Böhmen ein Paar Mal den Wenzel ein, als trägen Kaiser setzten die Deutschen ihn ab 1400. Thätiger und zudem ohne Vergleich achtbarer war zwar der Tags darauf erwählte Rupert von der Pfalz 6. 297, nur leider die Verwirrung schon zu weit gediehen, die Forderung eines italienischen Zuges nicht abzulehnen, die Hausmacht zu beschränkt und das Leben zu kurz. Drei Monate führte Wenzels jüngster Bruder Jodoc v. Mähren, einseitig gewählt, den Kaisertitel neben Sigmund K. v. Ungarn, welchen aber dann Alles, selbst Wenzel, anerkennt 1411. Den lezten Luxemburger, bei grossen Fehlern liebenswürdig, erdrücken die Geschäfte und Sorgen: Ungarns Parteien und die nahen Türken, Venedig, das Schisma, die Concilien zu Constanz und zu Basel, vornämlich Tag für Tag wiederkehrender Geldmangel und die böhm. Hussiten, und zulezt noch das Intriguenspiel der herrschsüchtigen Gemahlin - es war kein Ende abzusehen!

Sigmunds zweibändiger Br. Johann Mrkr. zu Brandenburg und Lausitz in Görlitz stirbt 1395 u. hinterlässt eine T. Elisabet, Erbin von Luxemburg, verm. 1409 mit Hrz. Anton in Burgund, 1417 aber mit Johann Gr. in Holland, welche als Witwe 1443 Luxemburg an Hrz. Philipp v. Burgund verkauft §. 535.

### Habsburger neuerdings -

#### bis zur Reformation 1438 - 1519.

\$. 164. Es waltete ein wunderbarer Glücksstern über diesem dem Herzen Euopa's entsprungenen Geschlechte, und man kann kaum sagen, ob es ihm oder Deutschland überhaupt vortheilhafter gewesen, dass ununterbrochen von nun an die Kaiserwürde wie erblich der Vater dem Sohne vermachen durfte; denn um die Erneuerung einer eigentlichen Alleinherrschaft zu hindern, war bereits eher zu viel als zu wenig geschehen. Nebst den Kronen v. Ungarn u. Böhmen erbte der gepriesene Albrecht. II zugleich die kaiserliche von dem Schwiegervater, und unstreitig trug das allgemeine Bedauern über die Kürze seines Waltens dazu bei, dass sein Vetter Fridrich. III einhellig zum Nachfolger im Reiche gewählt worden ist 27 Oct. 1439, der desto länger — über 50 Jahre! — eben nicht regierte, aber doch Kaiser hiess. Vielmicht wäre

die Regsamkeit eines andern dieser Zeit weniger beilsam gewesen als Fridrichs oft geschmäbte Indolenz, welche überdiess in seinen Verhaltnissen, gedrängt von jedem Nachbar und selbst von dem Bruder und kaum im kleinen Erblande - Steiermark, Carnthon, Crain wahrhaft gebietender Herr, fast genügende Rechtfertigung findet; das Uebermass der unangetastet gelassenen Freiheit erweckte Eckel und ungestümm schrie ganz Deutschland, des Faustrechts herzlich satt, nach einem kräftigen Handhaber der Ordnung. Dank verdiente, dass Fridrich durch die Concordate v. Aschaffenburg 1448 dem neuen Schisma alle Nahrung entzog, den schwäbischen Bund förderte 1488, die Einleitung eines stetigen Reichsgerichtes traf, und vor allem, dass er dem Vaterlande einen Maximilian gab, dessen Namen es nie aufhören wird nit Vorliebe zu nennen. Es blühte auf unter diesem Fürsten schöner Ritterlichkeit in jugendlicher Frische, üppig zwar, doch worden die iresten Auswüchse beschnitten durch den Landfrieden, die Kreiseintheilung, das Kammergericht. Es schien das rechte Mass gefunden zwischen Freiheit und Herrschaft. - Nach aussen, leider auch gegen die Türken verstand man sich zu keiner gemeinsamen Anstrengung, und die nunmehr turch das burgundische Erbe sehr vergrösserte Hausmacht Maximilians reichte mit Noth so weit, Frankreichs Umgriffe in Italien zu beschränten. vornämlich mit Zuthun der Schweizer, ein für ganz Europa suberechenbarer Gewinn. Diesemnach sind die Tage Maximilians allerdings nicht als die ruhmvollste, aber wohl als die glücklichste Zeit Deutschlands zu preisen.

Habsburger nach der Reformation 1519 - 1740.

Grossartig, welthistorisch wird Alles unter Maximilians angestanntem Enkel, dem Erben der spanischen Monarchie, Carl. V. Ausgerüstet mit geistigen Mitteln, welche die materiellen seines ungebeueren Reiches noch zu überwiegen schienen, betrat der junge Held eine hochat schwierige Laufbahn; denn der Dämon des Faustrechtes oder der Selbsthilfe, endlich verjagt vom politischen Gebiete, machte Anstalt sich des religiösen zu bemächtigen, und hier war es noch schwerer, die rechten Granzen zwischen Freiheit und Gehorsam zu wahren. Einen unverwindbaren Stoss erlitt das Gebäude des heil. rom. Reiches nothwendig durch die von Luther angeregte, vielen Fürsten wilkommeue, bald in gegenseitigen tödtlichen Hass ausartende Religionsspaltung; es war ja ganz auf dem Fundamente der alten Kirche erbaut, und Carl, der lezte gekrönte Kaiser, vermochte bei all seinem Eiler das getrennte nicht wieder an einander zu fügen; auch nahmen ihn die italienischen Kriege mit Franz. I zu sehr in Anspruch, selbst sach Africa wagte er zwei Züge 1535 und 1541. Beit dem Überfalle des Churf. Meriz v. Sachsen und dem nothgedrungenen Religionsvertrag zu Passau 1562 wich augenscheinlich der thatenfrohe Muth; Carl

Ì

dankt ab in allen teinen Staaten, salest als Kaiser 1554 und verschwindet --die Augen der -Welt schauen ihm lenge mit: Verwunderung mech! tiefsimig ine Kloster St. Just bei Placencia. Wohlthätig vermittelnd ! stand der edle, sanfte For di nand. I, Kön. v. Ungarn genannt u. Röhmen; 1858 als Kaiser anerkannt, swischen den erbitterten Glaubenegegnern. brachte Schon verber 1555 den Religionsfrieden v. Augsburg, Greilich zichtiger ein wankender Waffenetillstand, zuwege, und legte durch Annehme den Conciliums v. Trient ein entscheidendes Gowichte in die Wagschele. Diese und die Berufung der Jesuiten miestel antürlich dan Protestanten (der Name datirt sich von ihrer 14 April 1880 un Angeburg, eingelegten Protestation, welche den Anfang einer bis uum Ende det Beiches fortdauernden gemacht hat -); grosse Hofinungen fassten sie dagegen von Max. II, und unter ihm u. seinen Söhnen erweiterte sich auch ihr Gebiet angemein, selbet in den östreicht Erblanden seit dem Zugeständniss öffentlicher Religionsübung 1568: Zum Verweitste eder doch nicht zum Ruhme gereichte dem gut en Mett die Aufopferung des Gr. Zrini . 5. 510, welcher er von weitem susch an der Spitte eines Hoeres, wie keines mehr von dem Reiche gegen die Tärken ausemmengebracht wurde 1566. Dass Rudolph. II lieber. sa den Sternen aufblickte als hinunter in das gräuliche Gewirre fanatischer Religionssänkerei, welches friedlich zu lösen kein noch so ausgezeichneter Herrscher mehr fähig gewesen wäre, durfte verseiblich heisnen, hätte der Astrolog entschlossen die zu schweren Kronen mit eigner Hand weggeworfen, statt sich ihrer zögernd von dem Unwillen über seine Schläfrigkeit, u. von der Ehrsucht des ungeduldigen Bruders berauben zu lassen. Matthias hatte, um zu diesem Zwecke zu gelangen. den bewaffneten Forderungen der protest. Stände in allen Erblanden." halb und halb nachgegeben, und da bereits 1610 die protest. Fürsten des Reiches ihre Union und hierauf die erschreckten katholischen den thatkräftigen Maximilian v. Bayern an der Spitze die heil. Liga schlossen, bedurfte es nur mehr eines kleinen Anstosses, und die Ergrimten schlugen auf einander los. In Böhmen gab diesen Anstoss Gr. Matth. v. Thurn, und das Hinabstürzen der kais. Staatsräthe Slawata und Martinitz aus den Fenstern des Pragerschlosses bezeichnete den Anfang und gleich auch die wilde Gestalt eines Krieges, in welchem 30 Jahra lang Deutschland sich selbst zerfleischet hat.

S. 166. In diesem verhängnissvollen Augenblicke gingen die Titel, des kinderlosen Vetters (Erzh. Albrecht verzichtete auf Östreich) auch den Jesuitenzögling Ferdinand. II über, auch der kaiserliche, nach i dem ihm zur glücklichen Stunde eine Reiterschaar aus dem Bedrängning im Wien den Weg nach Frankfert geöffnet. Mag man die Sache: weffiger stritt — auf einem wie von Erdbeben gerüttelten Beden — heben, der sehmähen, sein framm vertrausunder felsenfester Muth unterliegt:

keinem swiespältigen Urtheile und bliebe höchst achtenswerth, hätte ihn auch nicht grosser Erfolg gekrönet. Deutschlands Zerrissenheit kennte Ferdinand allerdings nimmer heilen, ohne gewaltsames Einschreiten schon gar nicht; und als er sich hiezu mit dem treuen Nachber Maximilian verband und Tilly und Wallenstein wine Waffen bis an Thore Stralsunds furchtbar machten, geschah hier was anderwarts; mit dem Geschrei: des Vaterlandes Freiheit sei gefährdet wie die der Gewissen! rechtfertigte die bedrängte Partei das Herbeirufen beutelustiger Fremdlinge. Den Schweden, deren siegreicher König vielleicht zum Gegenkaiser geworden wäte, hätte ihn nicht schon 1632 bei Lützen die mörderische Kugel getroffen, schlossen sich unverweilt die Franzosen an, und liessen nicht ab von Raub, Brand und Mord, his Ferdinand. III den westphälischen Frieden genehmigte 1648. das ärmliche Ergebniss der mühseligsten Unterhandlungen, wodurch zum Lohne 30jähr. Leiden das Roich, von welchem die fremden Helfer chone Stücke sich zugeeignet, einen schatten-ähnlichen Fortbestand gewann unter sicherer Gewährleistung der Spaltung und Ohamacht. Was dem Ganzen noch Halt und Zusammenhang gab, war die Nothwendigkeit, dass die kleinern, namentlich die geistlichen Fürsten sich wannehr fest dem Kaiserhause anschlossen, um nicht verschlungen zu werden, und dieses hatte seit Ferdinand. II so sehr an innerer Stärke gewonnen, dass es auf sich selbst stehen konnte. Gar nicht kriegerischen Sinnes pflückte doch Leopold. I, unter dessen Regierung der Reichstag zu Regensburg 20 Januar 1663 permanent wurde, die Lortern des glucklichsten Siegers; Joh. Sobiesky, Max Emanuel, Joh. Georg v. Sachsen u. a. halfen ritterlich Wien, ganz Ungarn der Turken entledigen, und Pr. Eugen demüthigte nicht bloss dieselben völlig, sondern vereint mit Marlborough führte er auch siegreich den span. Erbfolgekrieg, dessen Ende selbst Joseph. I noch nicht erlebte. Englands Abtritt vom Bunde hemmte zwar den Siegeslauf, aber doch vergrösserte durch den Fr. zu Baden in der Schweiz 7 Sept. 1714 Carl VI ausnehmend Östreichs Macht, und eben so vortheilhast war der zu Passarowitz 21 Juli 1718 mit der Pforte geschlossene. Von Vertheilen fur das nie einige sogenannte Reich kann keine Rede sein; genneg dass es noch fortbostehen durfte.

Die lezten römischen Kaiser 1742 - 1806.

\$ 167. Nicht bloss in religiöser Hinsicht, auch in politischer waren dem Beichsadler zwei Köpfe gewachsen; Preussen im Norden wie Öntreich im Süden. Kaum schloss Carl. VI die Augen ohne einen Sohn im binderlassen, als der rüstige Fridrich. II Niederschlesien wegnahm Dec. 1740; verleitet von französischen Versprechungen fiel der bayer. Charfferst Östreich als sein Erbe an und liess sich in Prag krönen 19 Dec. 1741. Derselbe Einfluss verschafte ihm, Carl. VII, die Kaiser-

kvone 24 Jan. 1742, nicht zu seinem, nicht zu des Reiches Heil! Maria Theresia war eine Fürstin von männlicher Entschlossenheit und die Grundpfeiler Östreichs standen keineswegs auf Sand. Vor allem die für ihre Königin begeisterten Ungarn gaben dem östreich. Erbfolgekrieg eine dem Kaisse verderbliche Wendung, er sah nur schrecklich verwüstet sein Stammland wieder um dort zu sterben, und der gute Sohn Max Joseph opferte gerne für den Frieden jeden Anspruch der kaiserlichen Würde auf und sicherte selbst seine Stimme dem Gemahl der Gegnerin.

Frans. I. v. Lothringen 6. 557 dürfte das treue Bild vom damaligen Kaiserthume als solchem genennet werden; was er unter den Fürsten war jenes unter den Reichen - ein Ehrenname. Östreich. wo Franz obwohl Mitrogent betitelt, vermöge der pragmatischen Sanction nichts zu sagen hatte, und Preussen standen einander gegenüber, die Reichsfürsten hielten nach Nothdurft zu diesem oder zu jenem, und der slebenfähr. Krieg 1756-1763 entschied sich dahin, dass diese zwei Hauptmachte mehr ins Gleichgewicht kamen; dem übrigen zerstückelten Deutschland aber winkte die Aussicht, nach und nach denselben einverleibt zu werden. Joseph. Il batte keinen üblen Einfall, als er 1778 mit Bayern anzufangen gedachte, was dann noch bis zu seinen schwäbischen Besitzungen im Wege lag, mochte uuschwer nachfolgen; doch einsweilen musste er sich wegen Preussens schlagfertiger Eisersucht mit dem schönen Innviertel begnügen. Seine Schritte waren auch sonst feindselig dem Alten, der Freiheit, der Kirche. Pius. VI besuchte gleichsam noch das Sterbebett des abzehrenden Kaiserthumes; aber kaum sein Segen schien willkommen. Jedes Fundament war gewichen, deutscher Sinn entflohen, die Frucht am Baume verfantt ehe sie abfiel - Leopold II, ein Wohlthäter seiner Erblande, hatte schon wegen des kurzen Lebens für das Reich keine Bedeutung. Von Franz. II ward es bewogen zur Theilnahme am Krieg gegen die neue französ. Republik 23 Nov. 1792, um in trauriger Figur auf dem grossen Kampfplatze zu erscheinen. Preussen schnitt durch den Fr. v. Basel Deutschland entzwei 5 April 1795, das überrheinische ward schnell eine Beute der Franzosen, Schwaben und Bayern wussten nicht, sollten sie mehr von diesen oder von Östreich fürchten: die geistlichen Fürsten allein leisteten eine ziemlich genügende Anstrengung, denn sie fühlten die Nähe des Todes. Im Fr. v. Luneville 9 Febr. 1804 wurden die drei ersten Churfürsten abgeurtheilt.); was konnten die mindern für eine Gnade erwarten? Frankreich und Russland - nur die Türken fehken noch warfen ihnen Pensionen aus, welche der Reichsdeputationshauptschluss 25 Febr. 1803 langweilig wie sein Name gehornamst anerkaante, die

<sup>\*)</sup> Der von Mains sollte doch noch eine Welle als Churfürst-Erskauzier sein Leben fristen 6, 175.

Reichsstädte wurden ebenfalls bis auf sechs: Augsburg, Bremen, Frankfurt, Hamburg, Lübeck und Nürnberg in die Theilung geworfen, dagegen aber zwei neue Churfürsten gemacht - Würtemberg und Baden. die volle Zahl wieder herzustellen und das grosse Leichenbegängniss des abgelebten Reiches um keine Formalität zu bringen; deun dass sie mit dem Wahlen weiter keine Mühe haben würden, gab schon 11 Aug. 1864 Franz. II ihnen zu verstehen durch Annahme des Titels eines Erbkaisers von Österreich, und sie wussten nun auch, wie sie daran waren. Parteilosigkeit wurde im Süden unmöglich beim Wiederausbruch des Krieges 1805, man schloss sich dem an, welchen der Sieg m begleiten schien; der Norden sah ohnehin ruhig zu. Zwei Schläge bei Ulm 17 Oct. und bei Austerlitz 2 Dec. 1805 - warfen des Kaipers Macht und der Fr. zu Presburg 26 Dec. das tausendjährige Reichszebaude über den Haufen, und die Errichtung des Rheinbundes 12 Juli 1806 bob die lezten Steine aus dem Grund sie für seinen Zweck zu verwenden. Kaiser Franz sagte sich demnach 6 Aug. förmlich von dem Titel und den Pslichten eines Reichsoberhauptes los und nichts blieb mehr woran die Deutschen noch als ein Volk sich erkennen konnten ansser die Sprache.

Anmerk. Um Deutschlands Schmach auß höchste zu treiben, begnügte sich Napoleon nicht, die Glieder des Rheinbundes ganz wie die seinigen zu gebrauchen, sogar um Spanien zu jochen, sondern liess seinem Bruder Jerome 1807 als Kön. v. Westphalen recht auf dem deutschen Nacken einen Thron errichten, und Dec. 1810 den ganzen Norden bis über Hamburg hinaus dem Franzosenreiche einverleiben, nicht einmal es der Mühe werth achtend, dieser empörenden Gewaltthat einen Vorwand umzuhängen. Dem Übermuthe ward endlich vergolten, Deutschland wieder der fremden Ketten ledig, und an Waffenruhm und Gebiet gross wie vor dem, alles Verlorne zurückerobert bis auf — die Einheit. Der Wienercongress Sept. 1814 erdachte einen Nothbehelf und rief durch die Urkunde vom 8 Juni 1815 den deutschen Bund ins Dasein; am 5 Nov. 1816 wurde der beständige Bundestag zu Frankfurt eröffnet.

# GEISTLICHE REICHSFÜRSTEN.

Churerzbischöfe von Mainz.

Man will 40 Bischöfe v. Mainz zählen, bis 745 die erzbischöfliche Würde von Worms auf Mainz übertragen u. als erster Erzhirt vom Papste angestellt wurde Winfried, englischer Monch vielleicht aus königl. Geblüte, geb. um 870, zu Rom 723 unter dem Namen Bonifacius zum Bischofe geweiht, Deutschlands Apostel u. verlästerter Wohlthäter. 'Nach Gründung des Klosters Fulda §. 221 bestimmt der heil. Greis seinen Nachfolger 754, schiffet nach Friesland sich die Palme eines Blutzeugen zu holen, und wird sammt seinen Gefährten bei dem Flecken Dockenheim erschlagen im Juni 755. - B. Lullus, des Heiligen Landsmann u. Gehilfe, ordnet das Kloster Hersford, wo er † 786 oder 87. Richolph, Rath Carls d. Gr. und stets ihm zur Seite, stirbt bald nach dem Kaiser, wenn nicht schon 813. Haistulph † um 825. Olgar, Richolphs Vetter, halt es mit Kaiser Lothar und † 21 April 847. Rabanus Maurus, Abt v. Fulda geb. um 776, Schüler Alcuins und Verfasser vieler Schriften. † 4 Febr. 856. Carl Pr. von Aquitanien, gefangen 849 von K. Carl. II und zum Monch geschoren, flieht von Corvey zu Ludwig dem Deutschen, wird im März 856 Erzbischuf und † 4 Juni 863. Luidbert befestigt Mainz 888 gegen die streifenden Normannen. † Sept. 889. Sunzo (Sunderhold) A fällt gegen diene Feinde an der Maas 26 Juni 891. Hatto. I, Gevatter des Kaisers Arnulph, soll 908 an dem Gr. Albert v. Babenberg S. 232 hinterlistig gehandelt und selbst einen eleuden Tod genommen haben; oder er starb am Fieber in Italien 912. Heriger ∧ - † 930. Hildebert ∧ krönet Sept. 936 Otto. I zu Aachen. † 30 Mai 937. Fridrich 🛕 Bruder Giselberts Hrz. in Lothringen, hält es mit dem Bruder 939. † 25 Oct. 954. Wilhelm, Sohn Otto's. I aus der Editha, geb. vor 930, tugend. hast. † plötzlich im März 968. Von ihm an rechnet man gemeiniglich die Würde eines Erzkanzlers des heil. rom. Reichs durch Germanien. Hatte. II A - † vielleicht schon 969. (Fabel von den Mäusen!) -Rupert - † Jan. 977.

§. 170. Willigis, eines sächsischen Wagners Sehn, Otto's. III Erzieher, dann sogar Vormund. † 22 Febr. 1011 hochberühmt. Er wird als der erste Churfürst v. Mainz angesehen. Erchenbald  $\Delta - \dagger$  Aug.

<sup>🛆</sup> Hiemit aind die aus dem Kloster Pulda genommenen Erzbischöfe angedentet.

1021. Aribo Pfalzgraf, vielleicht Sohn des Gr. Erbo v. Hohenwart u. Br. des B. Gebhard v. Regensburg, ein Gelehrter. † Anfangs April 1031 auf d. Rückreise von Rom. B. Bardo, Edler aus der Wetterau, geb. um 980 .. 10 Juni 1051 bei Paderborn. Luitpold A. Gr. v. Bogen (?) Propat zu Bamberg, dessen B. Hartwig sein Bruder war, ordinirt 1958 den berfihmten Lambert v. Aschaffenburg. + in Rulim Anfangs Dec. 1059. Siegfried. I Freih. v. Eppenstein A, als Pilger zu Jerusalem 1064, wählet 1077 zu Forcisheim den Hrz. Rudolph aus Schwaben mit, obwohl er bisber dem Kaiser angehangen, salbet ihn zu Mainz, worüber ein blutiger Tumult entsteht, ist 1078 bis 1082 gefangen und beschliesst seine Kummertage m Kloster Hassungen 1084. Wezilo △ folget 1084 durch den Kaier, an welchem er auch fest hält, ja sogar 1085 auf der Synode zu Mainz den P. Gregor. VII abzusetzen wagt, und ist überhaupt die erste Stütze der Schismatiker; ob bis an sein Eude 1988, wird besweiselt. Ruthard v. Hartesburg (2) zerfüllt mit dem Kaiser, entweicht nach Thuringen 1098 und jener zieht des Stiften Einkünfte; doch Meinrich. V restituirt ihm 1105. † 1 Mai 1109. Adalbert. I senior, Br. Fridrichs Gr. v. Saarbrück, Kauzler des K. Heinrich. V und von um 1111 mit Ring und Stab-investirt, wird weil er den Beschluss des Lateranens. Concils 1112 gegen dieses kaiserl. Vorrecht annimmt, drei Jahre gefangen gesetzt, erst 26 Dec. 1115 comeerirt, verleiht dankbar den Mainzer-Bürgern Privilegien 1135 u. † 24 Juli 1137, begraben in winem Kloster Erbach \*). Adalbert. Il junior, Neffe des Vorigen, Sohn des Gr. Fridrich v. Saarbrück und Br. der Agnes zweiten Gem. des Hrz. Fridrich. It v. Schwaben. ; im Juli 1141. Marcolph, gelehrt. † schon im Juli 1142. Heinrich. I wird von seinen Kanonikern 20 Rom angeklagt, 1153 entsetzt. † 1 Sept. 1153 zu Eimbeck. Arnold v. Seelenhofen, Kanzler Fridrich's. I, hat die ithitige Felide mit Pfalzgr. Hermann 1155, der desshalb nebst andern zum Hundetragen verurtheilt wird. zieht 1158 mit nach Italien, eilt wegen Unruhen nach Mainz zurück; die Gegner toben ob Verletzung ihrer Privilegien u. ermorden ilm schmachvoll 21 Juni 1160.

\$ 171. Der rasende Pöbel lässt des Hrz. Conrad v. Zäringen Sohn Rudolph wählen. Christian Gr. v. Buch wird dagegen durch den Landgrafen im Hessen und den Pfulzgr. Courad aufgestellt; doch der kaiser entscheidet sich für Conrad Pfulzgr. v. Wittelsbach und ist 1163 bei ihm zu Mainz, das er wegen des grässlichen Mordes züchtiget; bis 1200 blieben die Mauern geschleift. Conrad entweicht 1165 vom Reichstage zu Wurzburg und geht zu Papst Alexander § 182.

Christiam Graf v. Buch, des Knisers Kanzler, tritt min au Courads Stelle und vermittelt 1179 den Frieden mit dem Papste. In

<sup>9)</sup> Lm 1122 haut Adalbert das Schloss Aschaffenburg, Conrad. III und Theodorich erweitern u. verschönern es.

diesem Jahre soll er, der an der Spitze des kais. Heeres Lombarden. Toscaner und Griechen seit 1166 bekämpste, durch Mekgr. Conrad v. Montferrat gefangen und 1181 erst für schweres Geld losgegeben worden sein; erkrankte u. starb auch im Lager Aug. 1181. Jezt kam wieder jener Conrad, indess Erab. v. Salzburg geworden, auf den Stuhl v. Mainz, hat zu fechten mit Landgr. Ludwig v. Thüringen, Heinrich dem Löwen 1189 u. a., zieht 1197 nach Palästina, krönet den Leo als Kon. v. Armenien und kehret eilends nach Hause zurück auf die Nachricht von des Kaisers Tod, um den durch zwiespältige Wahl entstandenen Feindseligkeiten zu steuern. Nachdem er auch in Ungarn zwischen Emerich und Andreas Einigkeit vermittelt, stirbt er auf der Rückreise su Passau 28 Oct. 1200. Dem Erzb. Siegfried. II Freih. v. Eppenstein setzen einige Kapitularen mit Kaiser Philipp den Bisch. v. Worms Lupold entgegen, jener hält sich an Otto. IV, kömmt 1205 als Cardinal von Rom und vollstreckt zu Cöln den Bannspruch an Erzb. Adolph der sich widersetzt; auch den Lupold kann er nicht vom Mainzer-Stuble treiben so lange Philipp lebt. Erst 1208 besteigt ihn Siegfried eigentlich; doch 1211 handelt er als päpstl. Legat gegen Otto. IV, wesshalb Otto's Inder der Pfalzgraf, Hiz. Heinrich in Brabant u. a. ihn befehden; 1214 vollzieht er den Bann gegen Erzb. Dietrich v. Cöln, salbet 1215 zu Aachen den K. Fridrich. II u. † 5 Sept. 1230 zu Erfurt. Siegfried. III sein Neffe wählet gegen den gebannten Fridrich. II den Landgr. Heinrich Raspo 1246, bändigt die Mainzer, krönet 1248 den Gr. Wilhelm v. Holland u. † 9 März 1249. Christian. II, friedlicher Gelehrter, dankt ab u. + 1251. Gerhard. I Wildgraf v. Eppenstein hält es mit Wilhelm, dann mit Richard v. Cornwallis, der ihn 1257 aus der Gesangenschaft des Hrz. Albert v. Braunschweig loskauft. † 25 Sept. 1259 zu Erfurt. Siegfrieds. III Brudersohn Wernher kauft 1272 Amorbach, leitet 1273 die Wahl auf Rudolph v. Habsburg, ist 1274 auf dem Concil zu Lyon, erlebt den grässlichen Auslauf gegen die Juden zu Mainz 1282 u. † 2 April 1284 zu Aschaffenburg. Tab. XII.

Sedisvacanz bis ins dritte Jahr, indem von einigen Gerhard Siegfried's. III Neffe, von andern der Domptopst Dr. Peter gewählt, keiner aber confirmirt wurde.

Heinrich. II, Bürgersohn v Isny, Barfüsser u. Rudolphs v. Habsburg Beichtvater, 1275 B. v. Basel, Gürtelknopf genannt, durch P. Honorius. IV. zum Erzb. v. Mainz gesetzt, dem ahnenstolzen Kapitel verhasst. † 15 März 1288. Diess Mal empfängt obiger Gerhard. II v. Eppenstein gegen Emerich v. Schöneck die Confirmation, macht Adolph v. Nassau zum röm. König, kauft das Eichsfeld 1294 von Gr. Hermann von Gleichen, hilft den König Adolph stürzen und schlagen. Auch mit König Albrecht fährt er nicht gut, welcher ihm 26 Sept. 1301 Bingen wegnimmt, und 5 Februar 1304 wird der Kaisermacher todt auf seinem Sessel gefunden. Ihm verdankten die Mainzer

grosse Freiheiten. Peter Aichspalter, geb. zu Trier, Arzt, Bisch. zu Basel, heilet den kranken P. Clemens. V zu Poitou und wird Erzb. v. Mainz 1305, stimmt 20 Oct. 1314 für den tapfern Ludwig den Bayer und krönet ihn zu Aachen. Hunger und Pest 1315. † 5 Juni 1320. Matthias Gr. v. Bucheck hält es mit dem Bayer. † 10 Sept. 1328. Erzb. Balduin v. Trier administrirt das Stift, und Heinrich. III w. Virneburg, gewählt 1328, kömmt erst 1337 zum wirklichen Besitz, da er auf Ludwigs Seite tritt; inzwischen ereignete sich der Mainzer-Aufruhr 1329. Excommunication 1345, Wahl Gunthers v. Schwarzburg, Pest, Judenverfolgung — sind die Hauptzuge seiner unruhigen Regierung. † 1353. Schon 1346 setzte manihm den kaum 20jähr. Gr. Gerlach v. Nassau entgegen. Hungerjahr 1368 † 1371. Johann. I v. Luxemburg. Gallus, Gr. zu Lynieu u. Neffe des Kaisers, desshalb dem Neffen Gerlachs vorgezogen, seit 1366 B. zu Strassburg. Fürstenconvent zu Mainz und Ermordung der Böhmen 1372. † 1373 (an Gift?)

\$ 172. Postulirt wird der B. v. Speier Adolph Gr. v. Nassau: allein Ludwig Mrkgr. zu Meissen, Fridrichs severi drittter Sohn, anfangs B. zu Halberstadt, dann zu Bamberg, bringt es durch Gunst des Kaisers dahin, dass ihn der Papst zum Erzb. ernennt, wogegen er 1376 dem Wenzel seine Stimme gibt. Der Zwist endet erst mit dem Tode Ludwigs 1381. §. 222. "Adolph ist nun ohne Nebenbuhler, begehrt aber weder v. Urban. VI noch von dem Gegenpapste das Pallium, hält gute Staatswirthschaft und † zu Heiligenstadt 6 Febr. 1390.

Conrad. II v. Winsperg, schon Greis, braucht Schärfe gegen die Waldenser u. † 19 Oct. 1396 zu Aschaffenburg. Fohann. II Gr. v. Nassau, eilt dem gegengewählten Godefried v. Leiningen vor und wird 1397 zu Rom confirmirt, vollendet Adolphs Stiftung der Univers. Erfurt, wird von Hrz. Heinrich v. Braunschweig 1400 hart befehdet. † 23 Sept. 1419 zu Aschaffenburg. Conrad. III Wildgr. in Dune (Dhaun) Rheingr. zum Stein, hat viel Verdruss von den freiheitsdurstigen Mainzern u. † 10 Juni 1434. Dietrich Pincerna Herr in Erbach. Zwischen 1440 u. 42 fällt die Erfindung der Buchdruckerkunst durch Joh. Guttenberg, Joh. Faust und Peter Schöffer. Der Fürst, unter welchem Mainz seine paradiesischen Tage sah, vollendet zu Aschaffenburg Mai 1459.

Diether Gr. v. Isenburg-Büdingen wird vom Papste rejicirt, aber von Pfalzgr. u. Churf. Fridrich gegen Adolphi Gr. v. Nassan unterstutzt, entrinnt mit Noth, als Erzb. Adolph, Pflzgr. Ludwig niger. Gr. Alwig v. Sulz u. a. 27 Oct. 1462 Mainz überrumpeln u. ausplündern. Die Stadt verliert alle Freiheiten u. nach dem Vergleiche zu Frankfurt Sept. 1463 wird Adolph allgemein anerkannt. Er regiert mit Ansehen bis 6 Sept. 1475 u. segleich wählet man wieder den Diether, welcher die hohe Schule zu Mainz atiftet 1477, Klöster reformirt und zu Aschaffenb. stirbt 7 Mai 1482. Albert Hrz. zu Sachsen, Administrator des Stiftes, geb. 1464. † 1 Mai 1484.

Berthold Gr. v. Henneberg zu Römbild, consecrirt 1485, Freund des Erzh. Max und fortan sein Rathgeber. † nach rubmvoller Regierung am 21 Dec. 1504. Jakob Freih. v. Liebenstein, immer kränklich. † 15 Sept. 1508. Uriel v. Gemmingen. Gleich zu Anfang seiner Regierung beginnt der Erfurter-Tumult, und Uriel erlebt die völlige Beilegung nicht. † 11 Febr. 1514. Albert, II Sohn des brandenburg. Churf. Johanu, gcb. 1490, Erzh. zu Magdeburg 1513, Cardinal 1518, zeigt Mässigung bei den Religionsunruhen, die sein Ablasskram hervorrief. † 24 Sept. 1545 zu Aschaffenburg. Sebastian v. Heusenstein flieht von Mainz, das 5 Juli 1552 dem Mrkgr. Albrecht v. Brandenburg in die plundernden Hände fällt; vicles hat von diesem das Stift zu leiden, bis er 1554 geächtet nach Frankreich entweicht. Sebastian † 17 Märs 1555. Daniel S. Fridrichs Brendel in Homburg, Vicedoms zu Aschaffenb. geb. 1523, gründet 1661 das Jesuiten-Collegium, bringt die Grisch. Rheineck oder Lohr u. Königstein an das Stift, sucht Alles zu beruhigen u. † 22 März 1582. Wolfgang v. Dalberg, der weise, friedliebende, hochgeschätzte, April 1582 widerstrebend auf den erzh. Stuhl erhoben, hat viel Verdruss mit den Protestanten zu Ersurt. † 5 April 1601. Sein Schwestersohn Johann Adam v. Bicken geb. um 1565, voll Eifer für die Religion. † schon 10 Jan. 1604. Johann Schweikhard Edler v. Kronberg, dessen Mutter Barbara eine Enkelin des bekannten Franz v. Sickingen war. tritt 1610 der Liga bei, wird 1622 von den Braunschweigischen angefallen u. † 17 Sept. 1626 alt 73 J. schmerzlich betrauert. Georg Fridrich Greiffenklau v. Volrath geb. 1573, B. zu Worms 1616, beschickt Jan. 1629 den Couvent der Liga zu Heidelberg. † 6 Juli desselben Jahres zu Mainz mit allem Lobe. Anselm Casimir v. Umstätt, geb. 1582, dringt 1630 Inf die Absetzung Wallensteins; allein die Schweden nehmen Nov. 1631 Aschaffenburg und Höchst, 23 Dec. selbst Mainz, das sie erst wieder Dec. 1635 übergeben; 16 Sept. 1644 nimmt es der Duc d'Enghien, und Aug. 1646 Gen. Wrangel Aschaffeub. nochmals, und in solchem Bedrängnisse endet Anselm 9 Oct. 1647 Johann Philipp Freih. v. Schönborn, Tab. XIII, wird auf der Reise zur Wahl nach Mainz 2 Nov. 1647 ausgeplündert, hat die Freude Ruhe von aussen zu geniessen; doch erst 6 Juli 1650 zogen die lezten Franzosen ab. Dagegen entzünden die Erfurter 1660 einen innern Krieg, misshandeln sogar 7 Oct. 1662 den Reichsherold und häusen Frevel auf Frevel, bis sie die Rreichsexecution 15 Oct. 1664 zu Paaren treibt. Der edle Greis † 12 Febr. 1673 zu Würzburg. Lothar Fridrich von Metternich, seit 1670 Coadjutor, geboren 1617, Bischof zu Speier 1652, wird jezt auch für Worms postuliet; 1673 und 75 hausen die Franzosen nach ihrer Art. † 13 Juni 1675.

Damian Hartard Freih. v. der Leyep, Br. des Chursursten v. Trier, geb. 1624, auch B. v. Worms, ordnet, bauet, betet und † 6 Dec. 1678. Carl Heinrich Freih. v. Metternich, Beilstein und Winneburg, geb. 1622; kaum gewählt, auch für Worms, erkrankt er and † 26 Sept. 1679. Anselm Franz v. Ingelheim, geb. 1634 zu Coln, 1674 Statthalter zu Erfurt, geht den Stillstand mit Frankreich ein 1684, muss demohngeachtet und obwohl Hrz. Carl v. Lothringen 9 Sept. 1689 Mainz rettet, fast immer zu Erfurt oder Aschaffenburg verweilen u. † an lezterm Orte 30 März 1695. Lothar Franz Freih. v. Schönborn, 1694 sein Coadjutor, zugleich B. von Bamberg. † 1729. Franz Ludwig Pfalzgr. bei Rhein, sechster Sohn des Charf. Philipp Wilhelm, geb. 1664, schon 1683 Bisch. v. Breslau, 1694 Propst zu Elwangen und B. zu Worms, auch Hoch - und Deutschmeister, 1716 Churf. zu Trier. † als Mainzer-Erzbischof 18 April 1732 zu Breslau, welchen Stuhl er noch beibebalten hatte. Philipp Carl Edler v. Eltz. geb. 1665, dessen standhaften Patriotismus zu belohnen der Kaiter 1733 die v. Eltz in den Reichsgrafenstand erhebt, ein schlechter Ersatz dem Lande für die von den Franzosen erlittenen Drangsale. † 21 März 1743. Joh. Fridr. Carl Gr. v. Ostein, geb. 1689, gewählt unter den Baioneten der Östreicher und diesen ganz ergeben, auch Coadjutor zu Worms n. s. w. † 4 Juni 1763. Emerich Jos. Freih. v. Breitbach, geb. 1707. † 1774. Fridr. Carl Jos. Freih, v. Erthal, auch B. zu Worms, tritt 1785 dem Fürstenbunde bei, hüsset seinen Eifer gegen die franz. Revolution mit dem Verlurste des überrhein. Landes und † 26 Juli 1802. Carl Theodor Freih. v. Dalberg, geb. 1744, Coadjutor seit 1787, B. v. Constanz 1800, Churf. zu Mainz u. B. zu Worms 132, musste mit dem fortdauernden Range eines Erzkanzlers nud Primas u. s. w. die Fürstenth. Aschaffenburg u. Regensburg, wo man ihm 23 April 1804 huldigt, und die Gifsch. Wetzlar als Entschädigung gelten lassen und in den Rheinbund treten, als dessen Präsident er Frankfurt bekömmt 2 Jan. 1807. Gegen Cession des Fürstenthums Bezensburg und der Rheinschiffarts-Octroi gab man ihm 16 Febr. 1810 den grüssten Theil der seit 1806 französisch administrirten Fürstenth. Hanas und Fulda, welche nun das Grosshrzgth. Frankfurt vollendeten. Zugleich 1 März 1810 wurde Napoleons Stiefsohn Eugen de Beauharnois rum Erbgrossherzog ernaunt. Was Napoleon noch aufschob, thaten deselben Überwinder ungesäumt; Dalberg hatte sich schon 28 Sept. 1513 von Aschaffenburg nach Constanz entfernt, und auf die Nachricht, dass die Sieger sein Grossherzogthum als herrenloses Land ansahen, bierlich der Regierung entsagt Nov. 1814, und als armer Bischof nach Regensburg sich begebeud 5 Jan. 1813, beschloss dort der edle, vieltach geprütte Furstprimas, der lezte geistliche Regent Deutschlands, sein Leben 10 Febr. 1817.

Aamerk. Die churmains. Staaten enthiciten an 330.000 E. nämlich im eigentlichen Stiftelande (Malus und Aschaffenburg) 210.000, im Elchafeld (Heitigenstadt und Duderstadt) word auch ein Theil von Trefurt gehörte, 75,000, u. im Erfurtlachen 42.000. Answerdem hatte der Churfürst Amöneburg, Fritzlar und Naumburg in

Hessen, sin Stück der Grisch. Königstein und der Grisch. Rheineck. Mainz und Auliegendes fiel 1814 nur an Deutschland zurück, um einem akatholischen Nachbar unterthan und übrigens eine Bundesfestung zu werden. §. 353. Erfurt ward 1802 preussisch. 1807 französisch (Erfurter Congress Oct. 1808) und 1814 wieder preussisch.

## Churerzbischöfe von Trier.

**c.** 174. Dieses ülteste deutsche Bisthum soll schon 327 P. Svivester zum Erzbisthum eihoben liaben. Im J. 418 versetzten Honorius und Theodosius junior die prätorianische Präfectur von Trier nach Arles: 463 eroberte die Stadt der Franke Childerich, und 511 gehörte sie zu Austrasien. K. Dagohert. I begabet die Kirche um 633. - Erzbischöfe waren: S. Magnericus 573 - 596. S. Modoaldus 622 - 640. S. Numerianus 644-666. S. Hidulfus 666-671. S. Basinus 671-695, da er ins Kloster S. Maximinian zurückgeht. S. Leotwinus (Ludwin) Hrz. v. Lothringen, Erzb. um 695. † 713. Milo, Sohn Ludwins, zugleich Erzb. v. Rheims, von einem Eber getödtet 753. Wiomad 753 — ? Richbod 791 - 804. Wazo - 809?. Amathar - 814?. Hetti - 847? Teutgaud 863 vom Papste entsctzt. Bertulf - 883. 883 - 915. Rutger 915 - 930. Rotberd 930 - 956. Ihm bewilligt K. Otto. I 27 Jan. 947 grosse Vorrechte. Heinrich. I 956, Verwandter Otto's. I u. Busenfreund des hl. Wolfgang. † 964 zu Rom. Theodorich. I 965 - 975, erhält 22 Jan. 969 vom Papste die Bestättigung der Primatialrechte, u. von K. Otto. II die der Immunität, des Münzrechtes u. a. Egbert 975 - 993. Ludolph 994 - + 6 Dec. 1008. Megingaud 1008 - † 24 Dec. 1016. Inzwischen wird noch genannt Adalbero, Schwager des K. Heinrich, II. Poppo, des Mikgr. Leopold. I v. Östreich Sohn, erwirbt von K. Heinrich, II den Kammerhof Coblenz u. a. † 16 Juni 1047. Eberhard, Sohn des Pfalzgr. Ezzo (?) vom Kaiser aufgedrungen 1047. † 15 April 1066. Cuno v. Pfuhlingen, Verwandter des Erzb. Anno. II v. Cöln, durch K. Heinrich. IV ernanut, wird noch im nämlichen Jahre auf der Reise nach Trier erschlagen 1 Juni 1066. Udo Gr. v. Nellenburg, erwählt 1068. † 11 Nov. 1077. Egilbert, Gegner Gregor's. VII. † 5 Sept. 1101. Bruno Gr. v. Laufen 1102. † 25 April 1124. Gottfried 1127 abgesetzt. † 1128. Meginer-1120, stirbt im Gefängnisse, und das Hirtenamt des zerrütteten Stiftes zu übernehmen wird endlich bewogen Albero v. Monsterol (Montreuil) 1131 - † 15 Jan. 1152. Hillin v. Fallemaigne 1152 - † 23 Oct. 1169. Arnold. I. † 25 Mai 1183. Nach langem Streit der Wähler wird Erzb. Johanu. I 1190 - † 19 Juli 1212. Heinrich Pfalzgr. bei Rhein resignirt 6 April 1197 die Advocatie des Stiftes und der Stadt Trier. Theodorich. II Gr. v. Wied, macht Erwerbungen 1235 fig. † 28 März 1242. Arnold. II v. Isenburg. † 5 Nov. 1259. Heinrich. II v. Vinstingen (Fenétrauge) durch den Papst gesetzt 19 Nov. 1269.

† 26 April 1286. Von 1263 bis 1272 war der Bann verhängt, abet 1277 das Amt eines Erzkauzlers für Gallien u. Arelat erhalten worden. Beemund. I v. Warnsberg, erwählt 1286 während des Schisma, 1289 confirmirt. † 9 Dec. 1299. Diether Gr. v. Nassau, Br. des Kaisers, von Rom gesendet 1200, † 23 Nov. 1307 nach vielen Händeln mit dem Städten Trier und Coblenz und dem Adel. Balduin Gr. v. Luxemburg, Br. des Kaisers, jung postulirt 7 Dec. 1307, einer der berähmtesten Fursten, 1328 Administrator von Mainz. † 21 Febr. 1354 alt 72 J. K. Carl. IV bestättigte und vermehrte die von Ludwig dem Baver ertheilten Privilegien. Boemund. II v. Saarbrück. † 10 Febr. 1365. Cuno v. Falkenstein, 1361 Coadjutor, 1387 auch in Mainz u. Vorstand der westphäl. Vehme. † 21 Mai 1398. Werner v. Falkenstein, Brudersohn des Vorigen, endet 1409 den Zwist mit Cöln. † 13 Oct 1418. Otto Gr. v. Ziegenhain. † 13 Febr. 1430.

Der con. Domdechant Uhich Freih. v. Manderscheid aucht sich gegen Jakob v. Sirk, und gegen den vom Papste designirten Raban v. Helmstädt B. v. Speier, zu behaupten, gibt erst 1435 nach und † 1436 zu Zürich.

Raban † 14 Nov. 1439. Jakob. I v. Sirk, Erzb. durch Simonie, vom Papste abgesetzt 1445, restituirt 1447. † 28 Mai 1456. Johann. H Mrkgr. v. Baden, Br. Carl's. I, geb. 1430, postulirt 1456, verbandet sich Mai 1465 mit Hrz. Philipp v. Burgund, gewährt der Stadt Coblenz Verzeihung Nov. 1483, tritt 1489 in den Schwabenbund, and empfängt 1195 den Confirmationsbrief des Kaisers. Bopard unterwirst sich endlich 1497. † 9 Febr. 1503. Des Bruders Enkel Jakob. II geb. 1471, Coadjutor 1493. † 27 April 1511 zu Cöln. Richard Greiffenklau v. Volrath, besucht von Max. I 5 März 1512 zu Coblenz, unterdrückt mit Churf. Ludwig v. der Pfalz 1525 den Bauernkrieg am Rhein schonungslos. † 13 März 1531 (an Gift?). Johann. Ill v. Metzenhausen, tritt 8 Nov. 1532 der grossen Conföderation bei und † 22 Juli 1510 auf der Burg Landstuhl (Nannstein), die sein Vorgänger dem Franz v. Sickingen abgerungen. Johann. IV Ludwig v. Hagen. † 23 Marz 1547. Johann. V Gr. v. Isenburg schliesst die Concordata Lezemburgensia mit K. Carl. V. 1 Juni 1548. † 18 Febr. - 556. Johann. VI à Petra (v. d. Leyen), 1555 Coadjutor, dampfet die Religionsunruhen (Jesuit Peter Canisius!) und stiebt plötzlich nach zinem Gastmahle 9 Febr. 1567. Jakob. Ill v. Eltz bringt 1575 die 720 oder 762 vom frank. K. Pipin im Ardennerwald gestistete Abtei Prim \*) an das Erzstift, gewinnt auch den 12jähr. Prozess gegen die freiheitnüchtige Stadt Trier 18 März 1580 und † daselbst 4 Juni 1581 alt 71 J. Johann. VII v. Schönenburg, fromm, doch den Drangsalen der Zeit nicht gewachsen, sieht Missjahre, Krieg und Pest sein Land

<sup>5.</sup> Seit 1739 war ein Jedesmal. Churfürst zugleich Administrator dieser gefürsteten Abtei, die jest ebenfalls zu Rheinpreussen gehört.

## Deutschland.

heimsuchen, stiftet zu Coblenz ein Jesuiten-Collegium und † daselbst 1 Mai 1599. Lothar v. Metternich, unter dem Vorfahrer schon Leiter der Geschäfte, weiss den drückenden Übeln Abhilfe, verscheucht die Räuber. tilgt die Schulden, trifft bleibend gute Anstalten, ist Urheber der kath. Liga zur Erhaltung des Reiches u. + 7 Sept. 1623 alt 75 J. Philipp Christoph v. Söttern, B. v. Speier, gibt sich an Frankreich hin, - heimliche u. fremde Kriegsvölker hausen im Lande - dazu kömmt Streit mit den Bürgern u. Kapitularen. Von dem Domherrn Carl v. Metternich und spanischen Kriegern wird er 1635 zu Trier überfallen u. nach Gent, dann nach Wien gebracht. Erst 1645 gibt ihn der Kaiser frei, worauf er die Veste Philippsburg baut, aber der Zwietracht kein Ziel setzet. † 7 Febr. 1652. Carl Caspar à Petra, schon 1650 dem eigensinnigen Philipp zum Coadjutor gegeben, regiert als Vater, leidet durch die Franzosen 1673 und † 1 Juni 1676 alt 58 J. Sein Neffe Johann Hugo Freih. v. Orsbeck, Coadjutor 1672, B. von Speier 1675, zien den erzb. Stuhl wie wenige mit seinen Tugenden. Viel Kummer machten ihm die französ. Reunionen 1680; Marschall de Crequy schleift 1684 die Werke . von Trier, Marquis de Bouffleur belagert selbst, dech vergebens. Coblenz, in welcher Stadt der Erzb, sich meistens aufhalten musste. † dort 6 Jan. 1711. Carl Joseph Pr. v. Lothringen, zweiter Sohn Hrz. Carls. IV, geb. 1680, B. zu Olmütz 1695, zu Osnabrück 1698, Coadjutor hier seit 1710. † 4 Dcc. 1715 an den Blatern zu Wien.

Franz Ludwig v. Pfalz-Neuburg, Coadjutor zu Mainz 1710, regiert in glücklicher Ruhe 1716 bis 1729, da ihn der Tod des Churf. v. Mainz bestimmt, den hiesigen Stuhl mit jenem zu vertauschen §. 173. Franz Georg Gr. v. Schönborn wurde durch den Oheim Lothar Franz gehoben, war sein Gesandter in Barcelona, in Utrecht, und als Erzb. ein ausgezeichneter Regent. Am Neujahrstage 1756 erkrankt stirbt er 18 Jan. auf dem Schlosse Ehrenbreitstein. Johann Philipp Freih. v. Walderndorf, geb. 1701, Coadjutor 1754, ein liebenswürdiger und geliebter Fürst, dessen Br. Adalbert zu gleicher Zeit Bischof von Fulda ward, ist auch B. v. Worms seit 1763 und † 12 Jan. 1768. Clemens Wenceslaus, Sohn Fridr. Aug. III K. in Polen u. s. w. geb. 1739, B. zn Freising und Regensburg §. 210, durch östreich. Einfluss Churfürst 10 Febr. 1768, auch B. v. Augsburg, Propst von Elwangen u. s. w. Seine milde Regierung findet leider im Strudel der französ. Revolution ihr Ende; die neuen Vandalen nehmen 10 Aug. 1794 Trier, und 23 Oct. das verhasste Coblenz, und im Lunevillerfr. 1801 erhält der beraubte Fürst ein Gnadengehalt von 100,000 fl., lebt stille in Augsburg u. † 12 Juli 1812 auf seinem Schlosse Oberndorf in Allgäu.

Anmerk. Churtrier besass nebst dem Stiftslande ein Stück von der Grisch. Nieder-laenburg, Stücke von der Grisch. Sayn und Virneburg, die Herrsch. Valleuder und Münzfelden, zusammen 190,000 M. Dazu die Abtel Brüm. Das melste gerieth unter preuss. Hoheit 1814, ein kleiner diesselts des Rheises liegender Theil ward 1803 durch den Reichtsresses an Nussau-Wellburg gegeben.

# Churerzbischöfe von Cöln.

- Als ersten Erzbischof dieses schon im vierten Jahrhdt. vorhandenen Hirtenuitzes bezeichnet die dunkle Sage den hl. Agilolph. gemartert um 717. Sein zweiter Nachsalger S. Hildegar ward ermordet Aug. 757. Bertholin stand in Ansehen unter Carl d. Gr. Riculph 775 - † 782. S. Hildebald 782 war bestimmt Erzbischof -† Sept. 818. Hagebald 819 - † um 846. Die Normannen kamen 845 den Rhein herauf und verwüsteten Cöln, und wahrscheinlich wurde deschalb erst 851 der Stuhl wieder ordentlich besetzt. Günther, 863 gebannt, † 8 Juli 870; der entgegengewählte Willibert † 11 Sept. 890. Indess riss das Kapitel das Recht an sich, die Einkunfte des Stiftes zu verwalten 873, unter allen das erste Beispiel. Hermann. I pius 890 - † 11 April 925. Wifried 925 - † 7 Juli 953. Bruno. I Br. des K. Otto. I. † 11 Oct. 965 zu Compiegne. Volkmar † 18 Juli 969. S. Gero der Sachse, aus der Familie der Herz. v. Lausitz, baut Gladbach. † 28 Juni 976. Warin † 21 Sept. 985? Evergerus † 997 oder 999.
  - S. Heribert Gr. v. Rothenburg, erster Churfürst? † 16 März 1022. Piligrin erhält das Amt eines Erzkanzlers durch Italien, wovon de Nachfolger fortan den Titel führten. † 25 Aug. 1036. Hermann. II Pfalzer. Sohn Ezzo's und der Mathilde, die Brauweiler stifteten. + Febr. 1055. 8. Anno, Lehrmeister des K. Heinrich. III, Erzb. 1055, macht seine Kirche zur ansehnlichsten im Reiche. In Folge des Aufstandes 1674 wanderten gegen 600 Kaufleute von Cöln aus. † 4 Dec. 1075. Hildolph † 20 Juli 1079. Siegewin v. Eiffel, Stifter des ewigen Gottesfriedens 1083. † Mai 1089 oder 1094. Hermann. III dives Gr. v. Nordheim. † Nov. 1099? Fridrich. I aus Schwaben, Mrkgr. v. Friaul, busst selbst die Tafelguter ein in der Fehde mit dem Kaiser. † nach 1128. Bruno. II Gr. v. Altenau, erwählt 1132 gegen den Propet Gottfried, bestieg ungerne den erzb. Stuhl und † 29 Mai 1137 in Apulien. Hugo Gr. v. Sponheim † schon 1 Juli 1137 auch in Italien. Arnold. I v. Geldern, Freund h. Bernard, 1148 entsetzt wegen Simonie. † 30 April 1151. Arnold II Gr. v. Wied † 14 Mai 1156. Fridrich. II Gr. v. Altenau und Bergen, 1156 mit Gerhard, Propst zu Bonn, gewählt, gewinnt die Oberhand. † zu Paphos 25 Sept. 1159. Rainald Gr. v. Dassel, schismatisch. † 14 Aug. 1167 in Italien. Philipp v. Heinsberg, 1167 in Italien zum Erzb. erklärt, bekömmt 1180 das Hrzgth. Engern und Westphalen S. 279. † Aug. 1191 bei Neapel. B. Bruno. III v. Altenau, gewählt 1191 neben Gr. Lothar v. Hochstätten, dankt ab 1193 und wird Cistercienser. Adolph. I Gr. v. Altenau und Bergen, folgt dem Obeim 1193, leidet viel von

Kaiser Philipp, der durch Hrz. Walram v. Limburg und den böhm. Ottocar das Erzstift verwüsten lässt, kronet ihn 1205 zu Aachen u. wird dafür vom Papste abgesetzt. Bruno. IV Gr. v. Sayn, gegen Adolph aufgestellt, fällt gleich dem K, Philipp in die Hände 1205 u. erlangt kaum die Freiheit 1208, als er stirbt. Theodorich v. Heinsberg, erwählt Dec. 1208, gerath mit K. Otto. IV in Baun 1213. S. Engelbert. I martyr Gr. v. Altenau und Bergen, geb. 1185, gewählt 22 Febr. 1216, ermordet durch Fridrich Gr. v. Isenburg 7 Nov. 1225. Heinrich. I Gr. v. Molenarck, lässt den geächteten Mörder rädern 8 Nov. 1226 u. † März 1235 - 37?. Conrad Gr. v. Hochstätten erwarb Ruhm, schon durch den Bau des bewunderten Domes, welchen er 1248 anfing und leider Niemand vollendete. † 28 Sept. 1261. Engelbert. Il Gr. v. Falkenberg, hat viele Fehden (der grosse Colnerkrieg §. 279), wenig Glück und † 1275 nach der Rückkehr vom Lyonerconcil. Cöln, die Reichsstadt, behauptet Unabhängigkeit ungeachtet der Händel zwischen Patriciern u. Zünften. Siegfried v. Westerburg, gefangen 1288 §. 570. † April 1297. Wichbold Freih. v. Holte. † zu Susa im Mai 1305. Heinrich. II v. Virneburg, hält sich gegen Rainald v. Westerburg Erzb. Siegfrieds Bruder und gegen Wilhelm Gr. v. Jülich, der im flandrischen Kriege umkömmt. † 1331. Walram Gr. v. Jülich, auch in Zwiespalt gewählt. † 14 Aug. 1349. Wilhelm Freih. v. Geneppe, erwählt 1349. † 15 Sept. 1362 am Biss einer Meerkatze.

\$. 178. Nach 10 Monaten wird der Domdechant Johann v. Virneburg erkoren, aber vom Papste nicht bestättigt, sondern mit Münster und später mit Utrecht bedacht. Adolph. II Gr. v. der Mark, Administrator zu Münster, verwaltet Cöln eilf Monate ohne Weihen, resignirt 1364 u. heurathet Margaret, T. Gerhard's Gr. zu Jülich und Berg. Tab. XVII.

Tab.XIV. Der greise Engelbert. HI Gr. v. der Mark, folgt dem Obeim 1364, nimmt den Cuno zum Coadjutor an, tritt ab 1368, in Zurückgezogenheit sich auf den Tod bereitend. (†1375?) Cuno Erzb. v. Trier, verwaltet Cöln bis 1370. Fridrich. HI Gr. v. Saarwerden, Cuno's Schwestersohn u. Coadjutor, confirmate 13 Nov. 1370 statt des Gegners Johann B. v. Strassburg. † 8 April 1414. P. Urban's. IV Privilegien 1388 vollenden die Cölneruniversität. Theodorich. H Gr. v. Mörssgewählt 24 April 1414 gegen Johann (Wilhelm?) B. zu Paderborn. † erst 13 Febr. 1462. Rupert Pfalzgr. Sohn des Churf. Ludwig. III, geb. 1427, hat, obwohl 1463 die Erblandsvereinigung (unio rhenanae patriae) geschlossen wird, doch seit 1472 immer Streit mit dem Kapitel. † 16 Juli 1480 als Gefangener des Landgr. Heinrich v. Hessen. Hermaum. IV pacificus Landgr. v. Hessen, dritter Sohn Ludwigs. II, 1473 gegen Rupert zum Administrator gemacht, tapferer Vertheidiger der Stadt Neusse gegen Carl v. Burgund 1474, 1489 auch Bischof zu

Paderborn. † Dec. 1508. Philipp. II Gr. v. Oberatein, ist wieder in Streit mit dem Adel. † 1515.

\$ 179. Hermann. V Gr. v. Wied, geb. 1472, begünstigt den Akatholiken Bucer, reformirt in Kempen, Andernach u. a. O., wird von seiner Geistlichkeit zu Rom verklagt und wegen Ketzerei ahgenetzt 16 April 1546, war auch B. zu Paderborn 1532—1547. † als Privatmann 15 Aug. 1552.

Adolph. III Gr. v. Schauenburg, dem Vorigen zum Coadjutor gegeben, besucht das Concil zu Trient und † 1556. Schnell folgten asseinander ohne Consecration Auton des Vorigen Bruder. † 18 Juni 1558, Joh. Gebhard Gr. v. Mansseld. † 2 Nov. 1562, Fridrich. IV Gr. v. Wied, resignirt 1567. † 1568 sehr jung. Salentin Gr. v. beenburg, 1574 auch B. v. Paderb., resignirt 1577 u. heurathet Antonia Gräßin v. Aremberg. † 1626. Ganz verweltlicht schienen die hochadelichen Kapitularen. Gebhard. II Truchsess v. Waldburg, vor audern üppig, erklärte sich 19 Dec. 1582 kühn als Protestant, ehlicht 4 Febr. 1583 die schöne Kanonissin des Stiftes Girrisheim Agues T. des Gr. Joh. Georg v. Mansfeld, wird entsetzt 1 April 1583, sucht sich aber mit Wassengewalt zu behaupten, reiset umsoust zu Pr. Wilhelm v. Oranien meh Delft, und stirbt als Domdechant zu Strassburg 21 Mai 1601 abse Kinder.

Ernst Hrz. v. Bayern S. Albert's. V, 1565 B. zu Freising, 1573 zu Hildesheim, 1581 zu Lättich, 1586 zu Münster, vertreibt von des Bradern und Spaniern unterstätzt den Gebhard und Ordnung kehret endlich zurück. † 7 Febr. 1812 zu Arnsberg. Ferdinand Hrz. v. Bayern, Neffe des Vorigen, B. zu Luttich 1612, zu Münster, Hildesheim und Paderborn 1619, Coadjutor in Coln schon 1595, erlebt nur Kriege- and Religionsunruhen. † 13 Sept. 1650. Max Heinrich Hrz. v. Bayera, Albert's. VI Sohn, Coadjutor 1643, wird auch B. zu Lüttich wad Hildesheim u. s. w. Die Wahl des französisch gesinuten Wilh. v. Parstenberg zum Coadjutor 7 Jan. 1688 erleidet starken Widerspruch, anch vom Nuntius. † 3 Juli 1688. Joseph Clemens Hrz. v. Bayern, Sohn des Churf. Ferd. Maria, vorher B. zu Freising und Regensburg, Erzh. 1649, B. zu Lüttich 1694, wieder 1695 B. zu Regensburg, wird in die Acht erklärt 30 April 1706, ernt 1714 durch den Fr. zu Baden restituirt, B. zu Hildesheim, und † 12 Nov. 1723. Clemens August Mrz. v. Bayern, Sohn des Max Emanuel, B. zu Münster 1719 und zu Paderborn, Coadjutor schon 1722, B. zu Hildesheim 1724, zu Osnabrück, asch Hoch- und Deutschmeister 1732 u. s. w. † 6 Febr. 1761. Ma'x Fridrich Gr. v. Königseck-Rothenfels, geb. 1708, auch B. zu Münster a. s. w. † 15 April 1784. Max Sohn des Kaisers, Hoch-und Deutschmeister 1780, Erzb. 1784, B. zu Münster u. a. w. Seit dem.

### Deutschland.

Fr. zu Luneville ist das Land säcularisirt und vertheilt. Der lezte Churfürst † 27 Juli 1801 zu Hetzendorf.

Anton Victor Br. des K. Franz. II, Coadjutor 1803 und als sein Bruder Erzh. Carl resignirt, wirklicher Hoch- und Deutschmeister und zu Mergentheim gehuldigt 30 Juni 1804, ward in lezter Hoffnung vom Cölner-Kapitel 7 Oct. 1801 noch zum Erzbischof gewählt, aber er verzichtete auf diese Würde.

Anmerk. Dem Erzbischof von Cöln war unterthan a) das eigentliche Stift mit der Hauptst. Bonn, 80,000 M, (Cöln seibst blieb immer eine treie Reichsstadt), b) das Hrzgth. Westphalen, Hauptst. Arnsberg, 100,000 M., c) die Grisch. Recklinghausen, 20,000 M. Alles ist nun preussisch.

# Fürsterzbischöfe von Salzburg.

- **S.** 181. Bayerns Herrscher Theodo. II beruft den hl. Rupert B. v. Worms nach Regensburg, lässt sich taufen, schenkt 696 seinem Lehrer Juvavia, das seit 477 verödet lag, sammt der Gegend bis Kuchel, und begabet die aufblühende Kirche mit andern Höfen und Gütern, worunter Salzpfannen. Rupert † 27 März 723. S. Vitalis Apostel der Pinzgauer. † um 730. Nach ihm wird Flobargisus genannt, aber Ruperts Schöpfung verfiel ganz; denn als S. Bonifacius 738 nach Bayern kam, traf er Salzburg ohne Bischof. Die Errichtung der vier bayer. Bisthümer 739 stellt hier als ersten ordentlichen Diöcesanbischof auf den aus England berufenen Johannes - 745. S. Virgil, ein adelicher Irläuder, von Pipin wegen seiner Gelchrsamkeit Bayerns Hrz. Odilo empfohlen, wird 745 zur Abtei S. Peter und dem Bisthume befördert, pflanzet in Cärnthen die christl. Religion und † 27 Nov. 784. Arno, Freund Alcuins, 798 Erzbischof. † 821. Adalram, dem Ludwig der Fromme einen Theil des Stiftes Gurk schenket, † um 836. Luiprand predigt in Pannonien. † 859. Adalwin - 873. Adalbert. I † 874. Dietmar. I erhält von Ludwig dem Deutschen die Würde eines Erzkanzlers u. bleibt nebst dem bayer, Luitpold gegen die Ungarn 9 Aug. 907. Piligrin. I - 923. Adalbert. II zieht mit Arnulph nach Italien. † 935. Egilolph, der das Pallium an Passau kommen liess. † 939. Herold, ein Gr. v. Scheyern, erringt zwar das Pallium, wird aber als Bundesgenosse seines Vetters Pfizgr. Arnulph 953 auf Befehl des Kaisers geblendet, auch wegen Verschwendung mit dem Banne belegt. Sein Ende ist unbekannt.
- S. 182. Fridrich. I, statt des Herold gewählt 958, trennt 988 die Würde eines Abtes zu S. Peter von der erzbischöflichen u. ebenso die bisher gemeinschaftlichen Güter des Klosters und des Hochstiftes. † 991. S. Hartwig Gr. v. Sponheim bekömmt das Zoll- und Münsrecht u. a. † 1023. Günther Mrkgr. v. Meissen, Kanzler Heinrichs. II. † 1025. S. Dietmar. II erwirbt neue Güter und Einkünfte. † 1041.

S. Balduin. † 1060. S. Gebhard Gr. v. Helfenstein, fester Anhanger Gregor's. VII und sein Legat, errichtet 1071 das Bisth. Gurk. bent Hohensalzburg, wandert mit B. Altmann v. Passau neun Jahre Sichtig herum, indess der vom Kaiser eingedrungene Berthold Gr. v. Moesburg übel genug hauset, bis die Bayern den Vertriebenen surückführen 1086. † 1088. S. Thiemo Gr. v. Medling wird von Berthold gefangen, entrinnt nach fünf Jahren, macht mit Welf. I den Zag ins hl. Land und kömmt dort um 1101. §. 22. Conrad. I Gr. v, Abensberg, meistert den Berthold 1106, muss aber auch vor dem Kaiser flüchten, und erst 1121 führt ihn Mrkgr. Leopold v. Steiermark in sein Land zurück. † 1147. Um 1108 entstand das Stift Berchtesgaden. S. Eberhard. I Gr. v. Hilpoltstein und Biburg, Legat 1163 and eifriger Anhänger Alexanders. III. † 1164. S. Conrad. II Sohn des Mirker. Leopold v. Östr. als Freund des Papstes durch die Grafen v. Plain befehdet, wobei die Stadt eingeäschert wird, flüchtet ins Electer Admont und † dort 28 Sept. 1168.

Adalbert, Sohn des K. Wladislav v. Böhmen, steht gegen K. Fridrich. I, welcher 1177 seine Absetzung bewirkt, so dass an seine Stelle Conrad v. Wittelsbach tritt, um für das verlorne Erzbisth. Mainz entschädigt zu werden; doch 1183 geht er wieder mach Mainz und Adalbert kehrt aus Böhmen nach Salzburg zurück und † erst 1200. Eberhard. II Gr. v. Truchsee, zuvor Bisch. von Brixen, errichtet die Bisth. Chiemsee 1215, Seckan 1218 und Lavant 1224 und † 1246 im Bann, welchen er über den Kaiser nicht sprechen wollte. Philipp Gr. v. Ortenburg, Sohn des Hrz. Bernard v. Cärnthen, bleibt Diacon, befehdet Steiermark und wird 1256 wie billig vom Papste entsetzt. Allein dieses und anch den Bann nicht achtend fährt er mit Feiudseligkeiten fort, besonders während der entgegengewählte B: v. Seckau Ulrich in Rom die Confirmation und das Pallium suchet. Ulrich kann seine Verbindlichkeiten nicht erfüllen, resignirt u. † 1265. Philipp, auf Betrieb des Br. Hrz. Ulrich und des K. Ottocar 1269 zum Patriarchen v. Aquileja gemacht §. 488, entsagt später ganz dem geistlichen Stande. † 1278 oder 1279.

gewählt. Heinrich v. Pirnbaum. † Aug. 1343. Der reiche Ortolph v. Weisseneck, Feind des bayer. Hauses. † 12 Aug. 1365. Fest und Judenverfolgung. Piligrin, II v. Puchheim, zu Raitenhaslach gefangen. entkömmt, halt Synoden, baut nach dem grossen Brande 1385 und † 5 April 1396. Gregor Schenk v. Osterwitz macht Fr. mit Bayern, kauft 1398 die Herrsch. Mattsee u. a. † 9 Mai 1403. Conrad. III v. Neuhaus. † 18 Jan. 1427. Eberhard. IV v. Stahremberg wird wegen seiner Strenge von weibersüchtigen Pfaffen vergiftet. † 9 Febr. 1429. Johann. II v. Reichersberg schickt den Jakob Frieshammer auf das Baslerconcil, zeigt grosse Thätigkeit und † 30 Sept. 1441. Fridrich. IV Truchsess v. Emmerberg vergleicht sich mit Rom. + 3 April 1452. Sigmund. I v. Volkendorf. + 3 Nov. 1461. Das Stift Berchtesgaden wird ganz exemt. Burghard v. Weissbriach, Cardinal, hat Unruhen zu bekämpfen. † 16 Febr. 1466. Bernard v. Rohr vergleicht sich mit Bayern, schliesst, da ihn der Kaiser sehr bedrängt, ein Bündniss mit K. Matthias v. Ungarn, muss aber 1482 resigniren. † zu Tittmoning 21 März 1487 vergessen. Johann. III Vitasius (Peckenschlager, Sohn eines Schmides zu Breslau) Erzb. v. Gran, ging 1476 mit seinen Schätzen zum Kaiser über, der ihn durch Salzburg entschädigte, war immer in Geschäften des Kaisers. † 15 Dec. 1489 (Gift?). Fridrich. V Gr. v. Schaumburg, ohne Kenntniss und Sitten. † 4 Oct. 1494. Sigmund. II v. Holneck, das Gegentheil des Vorgangers. † 3 Juli 1495 zu Mühldorf. Leonhard v. Kentschach vertreibt vollends die Juden, erwirbt Mühldorf, bereichert den Schatz, erlebt noch die Sacularisation des Kapitels, muss den Matth. Lang zum Coadjutor annehmen und † 8 Juni 1519 beim Ausbruch der religiösen Gährung.

\$. 184. Matthäus Lang, Bürgersohn von Augsburg, kais. Kanzler, B. zu Gurk und Cardinal, 1514 beim Concil im Lateran zum Coadjutor ernannt, bringt den Joh. Staupitz als Abt nach S. Peter, tritt 1524 dem Fürstenbunde bei, stillt uit Bayerns Hilfe den Bauernaufstand 1525 fig., verhandelt mit Melanchthon zu Augsburg 1530, beweiset sich überhaupt als einen grossen Fürsten und † 30 März 1540.

Ernst Hrz. v. Bayern, geb. 1500, postulirt 1540, förderte 1552 den Passauervertrag, resignirt noch Laie 1554, begibt sich in die erkaufte Grisch. Glatz und † 1560.

Michael v. Küenburg unterzeichnet den Religiousfrieden zu Augsburg 1555. † 17 Nov. 1560 plötzlich bei Geisenfeld, alt 45 J. Johann Jakob Khuen v. Belasy, arbeitet mit Kraft und Weisheit dem religiösen Zwiespalt entgegen, kauft die Ämter Pongau u. Lungan und anderes, wird vom Schlagfluss gelähmt Febr. 1579 und † 4 Mai 1586. Georg v. Küenburg, sein Coadjutor, † leider auch schon 25 Jan. 1587. Wolf Dietrich Gr. v. Raittenau macht sich durch Willkühr

verhaset, muss vor Hrz. Max. I v. Bayern flüchten, wird eingeholt und zur Abdankung gebracht 7 März 1612. Er stirbt in Haft 1617, alt 58 J. Marcus Sitticus Gr. v. Hohenems fängt den 1598 abgebrannten Dom zu bauen an, stiftet 1617 das Gymnasium, verfährt strenge gegen die Akatholiken, legt Hellbrunn an u. a. † 9 Oct. 1619, alt 44 J. - Paris Gr. v. Lodron, der wahrhaft Grosse, bleibt in Waffen ruhig während des 30jähr. Krieges, erhebt 1623 das Gymnasium zur Universität, vollendet den Dom, vollführt sonst noch herrliche Bauten und † 15 Dec. 1653, alt 66 J. als unersetzlich beklagt. -Gzidobald Gr. v. Thun, klug und friedfertig, 1666 auch Bisch. zu Augsburg und Cardinal. † 1 Juni 1668 alt 51 J. - Max Gandolph Gr. v. Kuenburg, vorher B. zu Seckau, ist ebenfalls thatig, fordert - die Cultur, wird 1687 Cardinal u. + 3 Mai 1687 alt 64 J. - Johann Ernst Gr. v. Thun, Bischof zu Seckau, unvergesslich durch seine Stiftungen u. Bauten z. B. Priesterhaus, Universitätskirche, S. Johannismital u. a. erblindet zulezt u. nimmt 1705 († 20 April 1709; alt 65 J.) zum Coadjutor an den B. v. Wien Franz Anton Gr. v. Harrach, der rühmlich wie jener regiert, aber die Eximirung Passau's nicht hindern kann. † 18 Juli 1727 alt 62 J. - Leopold Anton Freih. v. Firmian, B. zu Lavant und Seckau, geb. 1679, Förderer der Kunst und Winnenschaft, schneidet den nicht zu heilenden Schaden aus und liast über 20,000 eben so halsstarrige als unwissende Landleute einen bessern akathol. Gebieter sich suchen. † 22 Oct. 1744. Jakob Ernst Gr. v. Lichtenstein, B. zu Olmütz, postulirt 17 Jan. 1747, eifrig, doch wenig geliebt. † 12 Juni 1747 alt 56 J. - Andreas Jakob Gr. v. Dietrichstein, in jeder Hinsicht musterhaft. † 5 Jan. 1753, alt 63 J. -Sigmund Christoph Gr. v. Schrattenbach, geb. 1698, einer der amsgezeichnetsten dieser Fürsten - Te saxa loquuntur! - apost. Legat a. Primas von Deutschland. † 1771. - Hieronymus Gr. v. Colloredo, B. zu Gurk, erwählt 14 März 1772, sparsam, thatig. Neues fordernd, des Alte oft zu wenig schonend, selbst schismatischen Grundsätzen geneigt (Congress zu Ems Aug. 1786!) stüsst er bei Vielen an; doch int seine Zeit für Salzburg, ein wahrer Musensitz damals, der schönste gincklichste Abend, dem eine lange Unglücksnacht folgte. Dec. 1800 fachtet er vor Moreau nach Wien, wo er 11 Febr. 1803 resignirt und 1619 stirbt, alt 78 J.

Anmerk. Unter Colloredo zählte das Fürstenthum 200,000 M. — 1883 wurde es in ein weitliches Herzogthum verwandelt und dem Grossherz. v. Toscana als Churidrasen v. Saizbarg übergeben, kam 1805 durch den Presburgerfr, an Östreich, 1860 durch den Wienerfr. an Bayern, dessen kunsteinniger Kronprins hier gerne seine Residens aufschlug, u. 1816 gemäss dem Riedervertrag wieder an Östreich, mit Ananahme des fruchtbarsten Bezirkes Laufen. Tittmoning und Mühldorf., der bayerisch blieb. — Erst was nicht mehr ist, weiss man zu schätzen!

### Deutschland.

### Fürstbischöfe.

# Bamberg.

Heinrich der Heilige ruhte nicht, bis sein Wunsch sich 1007 erfüllte, aus Gütern der Grufen v. Babenberg, welche nach Hinrichtung des frankischen Mrkgr. Adalbert 906 eingezogen worden waren, ein Bisthum zu erschaffen, desshalb kaiserliches Hochstift betitelt. wovon sein Kanzler Eberhard erster Hirt wurde. † 1040. Die Gegend gehörte zum Hrzgth. Bayern. Als aber P. Benedict. VIII 1020 hieher kam, gewährte der Kaiser die Unabhängigkeit des Stiftes von aller Gerichtsbarkeit der bayer. Mark- und Gaugrafen, wogegen es auch unmittelbar dem rom. Stuhle unterworfen wurde im Geistlichen. Als Geschenk gab der erfreute Kaiser dem hohen Gaste Benevent. -So folgten die Bischöfe: Suitger, auch kaiserl. Kanzler, wird Papet w. Clemens. II genannt. Hartwig, Heinrichs. III Kanzler, erhielt 1053 das Recht des Palliums. † 1054 übel berüchtigt. Adalbero 1054, S. des Mrkgr. Adalbero v. Carathen. † 1055. Günther, Heinrichs. IV Kanzler, der ihm 1060 die Stadt Heersbruck schenket. † Aug. 1065 in Ungarn, von Jerusalem zurückkehrend. Wegen Simonie wird Hermann abgesetzt, † 1676, Rupert aber gebannt und Alles ist zerrüttet. † 1102. Otto. I Gr. v. Andechs, des Kaisers Kanzler, baut die Kathedrale, stellt Banz wieder her, stiftet Kloster Langheim um 1132, dessen Reichsfreiheit, erlangt 1365, die Bischöfe bestreiten, und macht seinen Namen, auch als Apostel der Pommern, glorreich. † 70 J. alt 1139. Der Unvergleichliche ward 1189 canonisirt. Ihm folgt sein Freund und Domdechant Egilbert. † 1146. Eberhard. II aus dem bayer. Hause, erwarb die Landeshoheit und war ein grosser Fürst in jedem Betracht. † 1170. Hermann. II Mrkgr. v. Meissen. † 1171. Otto. II Hrz. v. Meran und Gr. zu Andechs, Nacheiferer des ersten Otto. † 1196. Thiemo. † 1202. Eckenbrecht (Egbert) Sohn Bertholds. V Hrz. v. Meran und der Agnes, des Mrkgr. in Meissen u. Gr. zu Rochlitz T., Bisch. 1203, Soh nach dem Kaisermerd und blieb in Ungaru bei seiner Schwester bis 1214, da ihn der Kaiser begnadigt. † 1235 oder 37. Poppo S. des Hrz. v. Meran, der Verschwender, wird geächtet 1242. Heinrich v. Schmidefeld benimmt sich deste klüger, erweitert und bereichert sein Stift. † 1246 zu Wolfsberg in Cärnthen, denn dort besass Bamberg auch Güter, um welche viel Prozess fortan. Berthold Gr. v. Leiningen ficht den Streit durch wegen der meranischen Erbschaft. † 1285. Arnold Gr. v. Solms † 1296. Leopold Gr. v. Grundlach. † 1304. Wulfing Freiherr u. Stubenberg. † 1319. Wegen zwistiger Wahl setzt der Papat den Bisch. v. Brixen Johann v. Guttingen hieher 1320 - 1324; nach ihm den Heinrich. II v. Sternberg. † 1328. Werntho Erbschenk von

Reicheneck, dessen Wahl jezt erst genehmigt wird, mühet sich die Last der Schulden zu heben und dem Wucher der Juden zu steuern. † 1335. Leopold II v. Egloffstein, fromm u. grosser Rechtsgelehrter. † 1344. Fridrich Graf v. Hohenlohe, ist sehr hauslich. † 1351. Leopold. III v. Bebenberg, Schriftsteller, wegen auszeichnender Eigenschaften gewählt, erlangt das Münzrecht 1357. † 1362 in Carnthen. Pridrich. II Gr. v. Truhendingen, wandelte iu seinen Fusstapfen: † 1366. Während das geistliche Fürstenthum auf verschiedene Weise (z. B. bei dem Aussterben der Grafen v. Schlüsselberg 1347) seinen Umfang beträchtlich erweiterte, that ein Gleiches das Kapitel in Hinsicht seiner Befugnisse. Ludwig, II Mrkgr. v. Meissen, B. 1366, hatte im Kampfe um Mainz und als Verweser von Halberstadt u. a. aussen geong zu thun 6. 222; Lambert ein Elsasser, Bisch. 1375-1398 war stiller Gelehrter, und Albert Gr. v. Wertheim, dem er resignirte, mass sich eine förmliche Kapitulation gefallen lassen, regiert aber Mag und wirthschaftlich. † 1421.

**S.** 186. Auf dieser Seite beschränkt gelang es doch den Bischöfen anderer Seits die Stadt Bamberg, welche grosse Freiheiten ansprechen wollte, ihrer Hoheit unterwürfig zu machen. Fridrich. III v. Aufseess sieht die hussitische Verheerung 1430. † 1440 zu Pirn in Cärnthen, nachdem er schon 1431 abgedankt. Der gelehrte Anton v. Rotenhan bandigt den Bürgeraufruhr unterstützt vom Basler-Concil. f 1453; Georg Gr. v. Schaumburg hatte ebenfalls mit Würzburg Felide, sorget für Zucht und Ordnung und † 1475. Philipp Gr. v. Henneberg sparte. † 1487. Heibrich. III v. Gross, gar würdiger Bischof. † 1501. Gerühmt werden ebenfalls: Veit Truchsess von Pommersfelden † 1503, Georg. II Marschall von Ebnet, † 1505, Georg. III v. Limburg, der aber dem Lutherthum nicht sonderlich wehret, † 1522. Des Wigand v. Redwitz schrecket 1525 der Bürgeraufruhr; die Bauern belagern, Mrkgr. Albrecht verjagt ihn, das Laud wird zur Wüste: doch gewährte K. Carl. V späterhin allen Schutz. † 1556. Georg. IV Fuchs v. Rugheim sein Coadjutor. † 1561. Veit. II von Würzburg heilet die Wunden. † 1577. Johann Georg Zobel von Gibelstadt. † 1580. Martin v. Eyb tritt ab 1583 wegen Krankheit. Fast Alles ist lutherisch. Ernst v. Mengersdorf, kenntuissreich und eiservoll. † 1591. Neichardt v. Thüngen eisert noch mehr für die hath. Religion, und manche wandern aus. † 1598. Johann Philipp v. Gebrattel, Wohlthater der Armuth. † 1609. Johann Gattfried v. Aschhamen, auch B. v. Würzburg, führt die Jesuiten ein. † 1622. Johann Georg. H Fuchs v. Dornheim, ist ganz verlassen, da die Schweden das Land zur Wüste machen. † 1633. Franz Gr. v. Hatzfeld und Gleichen, B. v. Würzburg, that sein Möglichstes, erlehte aber den Frieden nicht. † 1642. Melchior Otto, Voit v. Salzburg, der

gepriesene Stifter der Univernität. † 1653 zu Forchheim. Philipp Voit v. Rieneck, sehr fromm und bauslich. † 1672. Peter Philipp v. Dernbach, B. v. Würzburg und Liebling Leopolds. I, an den er die Landeshoheit über Villach und die andern Güter in Carnthen ablasst 1674; der endliche Verkauf geschah für eine Million erst 1757. † 1683. Marquard Sebastian bauet viel. † 1693. Alle überstrahlt Lothar Franz v. Schönborn, Erzb. v. Mainz. † 1729. Der Neffe Fridrich Carl, 1708 Condjutor, B. von Bamberg und Würzburg, gefiel sich in Pracht, † 1746. Philipp Anton v. Frankenstein. † 1753. Franz Conrad v. Stadion, eifervoll. † 1757. Adam Fridr. v. Seinsheim, auch B. von Würzburg, fühlet die Drangsale des 7jähr. Krieges, wirket aber dann wohlthätig, verschönert die Stadt und † 1779. So trug häufig ein Haupt die Insel des Stammbisthums Würzburg wie die von Bamberg, und beide Stifter traf zulezt das gleiche Schicksal, bloss mit dem Unterschiede, dass Bamberg seit 1803 ohne weitern Wechsel der Krone Bayern blieb. Nach dem vortrefflichen Franz Ludwig wurde 7 April 1795 hier zum eignen u. lezten Fürstbischof erwählt Christoph Franz Freiherr v. Buseck, geb. 1724, der 1796 und 1799 vor den Franzosen fliehen musste und 1805 zu Bamberg sein frommes Leben schloss.

#### Würzburg.

Dieses frankische Hauptstist \*), welches den lieil. Schotten Kilian als seinen ersten Glaubensbothen (um 688) verehrt, ward ebenfalls vom heil. Bonifacius 740 eingerichtet und vom Major domus Pipin begabet; dazu gehörte die 744 oder eigentlich 762 von demselben Pipin gestiftete Abtei Fulda S. 221. Der erste B. S. Burkard wurde von Pipin wegen Childerichs. III Absetzung 749 nach Rom gesandt. + 791 (?) Megingand Abt von Neustadt, 3 J. Bisch. Bernulf um 794-801. Leuther, Carls des Gr. Caplan. † 803. Engelbert † 810. Wolfger † 832. Humbert - 842. Goswald Abt zu Neustadt, K. Ludwigs Kanzler - 852. Der kriegerische Arno wird in Sachsen ermordet Rudolph Gr. v. Rothenburg, theilt die Todfeindschaft der Rothenburger gegen die Babenberger; den Gr. Adalbert, welcher ihn vertreibt, lässt K. Ludwig das Kind enthaupten. Die trich ein Mönch von Neustadt 908-932. Burkard. II Abt von Hirschau, durch K. Reinrich befördert - 941, Poppo v. Henneberg durch K. Otto seinen Verwandten, †961 zu Regensburg auf dem Reichstage. Poppo. II - 984. Hugo Gr. v. Rothenburg, Kanzler Otto's. II - 989. Bernard Gr. v. Rothenburg stemmt sich gegen die Errichtung eines Bisthums

<sup>\*)</sup> Im siebonten Jahrh, gehörte Würzburg zu Thüringen, und erst um 740 fing man an, dem jetzigen Franken den Namen Neufrancian beizulegen, und noch später heisat en Outfranken oder Franken seblechtweg.

su Bamberg — † 995 zu Achaja als Gesandter nach Constantinopellieinz, auch von Rothenburg, Gründer des Stiftes Haug, gab endlich dem Dringen des Kaisers nach 1006. Der überaus Thätige † 1018. Meginbard erwirbt das Münzrecht — 1033. S. Bruno, Sohn des Hrz. Conrad v. Cärntben, that sehr viel aus eigenem Vermögen und ward von einem einstürzenden Gebäude in Ungarn erschlagen. Der 1015 folgende Adalbert, Gr. v. Lambach und Schärdingen, hält es mit dem Papste, wesshalb ihn der Kaiser verjagt u. einem Meinhard das Bisthum gibt.

**C** 188. Einhard Graf v. Rothenburg - † 1104. Rupert v. Tundorf, auch zwei Mal abgesetzt, † 1106 auf der Flucht nach Rom. Sein Gegner war Erlung, eine Zeit lang des Kaisers Freund und Rath. verlässt ihn und muss sich mit den Waffen behaupten. † 25 Dec. 1122. Rudiger, Gr. v. Vahingen, kann sich kaum zu Heilbronn halten. weil ihm der Kaiser einen Gr. Gebhard v. Henneberg entgegenstellte. † 1130 an der Pest. Gebhard trat selbst zurück. Heinrich Graf v. Leiningen, scheint nicht confirmirt worden zu sein. † 1131?. Von Erlang oder von Einhard nahm der Gebrauch den Anfang, dass dem Bischofe bei Feierlichkeiten ein blosses Schwert vorgetragen wurde, und nach 1400 wenigstens blieb dem Fürsten der Titel eines Herzogs von Franken. Emmerich Gr. v. Leiningen, Günstling Lothars. Il, war nämlich durch diesen kaiser wieder in Besitz des sogenannten Hrzgth. Frankeu gekommen, welches Heinrich. V eingezogen hatte §. 332. Er starb auf der Gesandtschaftsreise nach Constantinopel in Friaul 1147. Siegfried, Freund des heil. Bernard - 1153. Gebhard v. Henneberg - 1161. Heinrich, III Gr. v. Berg - 1165. Herold v. Hoheim, Zerstörer der Raubschlösser, erhält den grossen kaiserl. Bestättigungsbrief aller Rechte 1160. † 1172. Reinhard. † 1182. Gottfried v. Biesenburg, Fridrichs. I Kanzler, bauet den Dom und † Febr. 1149 (?) bei Antiochia an der Pest. Heinrich. IV v. Bibelried tam vom Zuge 1190 mühselig nach Hause. † 1193. Gottfried. II v. Hobenlohe - 1198. Conrad. I v. Ravensberg, erst Bischof zu Hildenheim und kais. Kanzler. Krenzfahrer, krönet in Cypern den K. Amalrich. Il 1199, ging zurückgekehrt den Raubrittern kräftig auf den Leib u. ward von einigen derselben ant dem Kirchgange niedergestossen 3 Dec. 1203. Heinrich. V (Meister von Käse!) † 1206 noch nicht confirmirt. Otto v. Lobdenburg. † 1223. Dietrich v. Homburg - † 1224. Der Streit des Kaisers mit dem Papste entzweite auch hier Alles\_ Der Adel stand zur Geistlichkeit. Ein Anflauf bringt den B. Herman a v. Lobdenburg in die Gewalt der Stüdter u. nur durch gebrauchte List entrana er noch ins Schloss 1224. † 1250. Seitdem mieden 100 Jahre lang die Bischöfe den Anfeuthalt in der Stadt; auch die audern Geistlichen wurden verjagt oder erachlagen. Heringo (Erich) von

Rheinstein, hoffte mit Schärfe etwas auszurichten; es gelang ihm nur halb, kostete ihm selbst die Nase, der Bürgerschaft aber ein ziemliches Geld 1263. † 1266. Die Juden halten grosse Ernte. - Mit Conrad. II Gr. v. Trimberg wurde Berthold v. Henneberg zugleich gewählt. Jener stirbt 1268; diesen trieb Domdechant Berthold v. Sternberg ab, wird nun selbst erwählt, schlägt die Bürger bei Kitzingen 1269. zwingt auch Rothenburg zur Übergabe; doch die Grafen v. Henneberg fallen raubend und brennend in das Stift, Kaiser Rudolph legt sich ins Mittel, ohne ganz helfen zu können. Mangold Truchsess oder Küchenmeister von Neuburg, Dompropst, setzt sich allmählig mit der Bürgerschaft. † 1302. Andreas v. Gundelfingen hebt die Zünfte ganz auf als das bisherige Haupttriebwerk der Widersetzlichkeit. † 1315. Eine Zeit schien es gut zu thun, bis der Zank zwischen Ludwig dem Bayer und dem Papste frisches Öl ins Feuer goss. Gottfried. III v. Hohenlohe. † 1322. Wolfram v. Grumbach. † 1333. Hermann v. Lichtenberg, zugleich B. v. Bamberg, Kanzler Ludwigs des Bayers, wogegen der Papst den Otto v. Wolfskehl confirmirt; jener behauptete sich und † 1335 sehr geschätzt. Nun wählet das Kapitel den Otto, aber die Bürger bleiben kaiserlich und also im Bann. Otto schlug sie 1338 bei Ochsenfurt, kaufte Rothenfels und Gmündt, auch den Flecken Mainbernheim u. a. † 13 Aug. 1345. Eben so muss sich Albert, unter dem die Judenverfolgung 1348 zu bemerken ist, mit Gr. Berthold v. Henneberg und den Bürgern raufen, ungeachtet er Andern als ein sehr lobwürdiger Fürst erschien. † 1372.

Am ärgsten erhob sich der Trotz wider Gerhard Bisch. zu Naumburg, Br. des Gegenkönigs Günther v. Schwarzburg, der dem zugleich gewählten Albert v. Hassberg den Rang ablief, und die Universität 1392 stiftete, welche aber bei solchen Unruhen nicht gedeihen konnte; denn als er zur erwirkten Reichsacht später auch das Interdict fügte, brach 1397 ein gräulicher Aufruhr aus. Die Städter, eilf Städte waren im Bund, belagerten ihn Hohn sprechend im Schlosse U. Fr. Berg; doch der Propst Joh. v. Egloffstein erschlug ihrer an 1300 bei Berchtheim und nahm 2000 gefangen, wovon viele durch Henkershand ihren Ungehorsam büssten. K. Wenzel geht fast daran, Würzburg zur Reichsstadt zu erklären, entscheidet aber doch im Ganzen gegen die verbündeten Städte 1399. - Gerhard, ohne dessen Schuld das Land in grosse Noth versank, † Nov. 1403. Es folgt Propst Johann v. Egloffstein, ergreift Massregeln gegen die ausnehmende Verarmung, errichtet neuerdings die Universität mit eben so wenig Erfolg und † 9 Jan. 1412 zu Forchheim an Gift wie man argwohnte, von den Domherren gehasst, von den Bürgern geachtet - sonderbar! Zur Vollendung des Elends wählt das Kapitel den berüchtigten Hans v. Brunn 1412, wascher mit zeiner Buhlin Cath. Supanin Alles ärgert was er vermag Schulden anhäuft, 1435 zwar den Bürgern eine harte Schlappe beibringt, aber endlich doch abtritt 1441. Nicht viel hesser hausete Sigmund, Sohn des Churf. Fridrich. I v. Sachsen, und resignirte 1444.

Gottfried v. Limburg, ein Semperfrei, fing an, die Ordnung mit fester Hand zurück zu führen. † 1455\*). Johann. III v. Grumbach richtete wieder viel zu Grunde - 1466. Rudolph, der lezte Scherenberger, schloss endlich durch seine lange u. weise Verwaltung die tiefen Wunden des Landes und tilgte die Schuldenlast. † 29 April 1495. Lorenz v. Bibra, auch väterlich gesinnt aber kränklich, wählt den Conrad v. Thöngen zum Coadjutor 1519, was das Kapitel nicht genehmigt. † 6 Febr. 1519. Doch wird Conrad gewählt, um den lezten Sturm innerer Gährung zu bestehen. Im Mürz 1525 bilden sich im Rothenburgischen, wie schon früher in Würtemberg, Rotten von Bauern, werden von meuterischen Bürgern nach Würzburg eingeladen u. berennen das Schloss; der Bischof war nach Heidelberg geflohen. Allein nach dem Siege bei Königshofen rückt der schwäbische Bund vor die Stadt u. sie muss sich am 5 Juni ergeben. Wenig bischöflich durchritt hierauf Conrad mit Scharfrichtern das Land und liess 295 Köpfe fallen. † 1540 bei 74 J. alt. Friedlich waltet Conrad. IV v. Bibra 1540 - 1544. Sein Günstling war Wilhelm v. Grumbach, der über den Nachfolger Melchior v. Zohel ungehalten, in des Mrkgr. Albrecht v. Brandenburg Dienste tritt u. denselben zur Plünderung des Stiftes aufreizt. Wie dieser bei Schwarzach Juni 1554 vom Bundesheere gänzlich geschlagen wird, ersinnt Grumbach andere Rache; gedungene Meuchler fallen über den Bischof zu Würzburg, als er auf das Schloss reitet, her u. erschiessen ihn nebst mehreren Begleitern 15 April 1558, einen der wärdigsten Regenten des Hochstifts! Ja auch den neugewählten Fridrich v. Wiersberg zwingt Grumbachs Anfall zur Flucht nach Mergentheim. Erst als das Kapitel dem Mörder Alles bewilligt, zieht er ab, wird dann geächtet u. nimmt seine Zuflucht zum Hrz. v. Gotha, wa er 1567 den verdienten Lohn empfängt. Bisch. Fridrich eiferte gegen dis Lutheraner, berief die Jesuiten 1567 u. † 1573. Julius Echter v. Mespelbrunn, der hochgepriesene, ordnet die Kirche, verjagt die Schönnigen Geistlichen, und † 1617. Sein schönstes Denkmal ist das Juliusspital und historisch wichtig der Abschluss der Liga zu Würzburg 1610.

\$. 190. Johann Gottfried v. Aschhausen, Bisch. zu Bamberg u. Cardinal, mit Auszeichnung der Keusche zu nennen. † zu Regensburg

Ter setzte auf die Münzen den Titel: Herzog zu Franken, weil Albert Achilles v. Brandenburg denseiben für sich in Anspruch nahm.

1622 alt 46 J. - Philipp Adolph v. Ehrenberg, heftiger Feind der Lutheraner und - der Hexen. † 1631. Den Franz, Gr. v. Hatzfeld und Gleichen, vertrieb die Ankunft der Schweden 14 Oct. 1631. Gustav Adolph stürmte das von wenig Bayern vertheidigte Schloss 18 Oct. Nach seinem Tode trat Hrz. Bernard v. Weimar auf mit einem Befehl des Verstorbenen, der ihm Bamberg und Würzburg geschenkt habe, und man musste huldigen. Mit den Siegern v. Nördlingen verstanden sich einige Bürger u. erleichterten die Überrumplung der Stadt 18 Oct. 1634, am 16 Jan. 1635 ergab sich auch das Schloss; allein die Schwedennoth endete doch nicht vor 1648. Indess starb Franz plötzlich bei der Tafel 1642, alt 45 J. Der berühmte Joh. Philipp Fr. v. Schönborn wurde 1647 zugleich Churf, von Mainz Tab. XIII u. 1665 B. zu Worms. † 1673. Joh. Hartmann v. Rosenbach, † 1675. Peter Philipp v. Dornbach, auch in Bamberg, machte sich verhasst durch den Fleisch- a. Brodaufschlag. † 1683. Conrad Wilhelm v. Werdenau war desto beliebter. † 1684. Joh. Gott fried v. Guttenberg, gelehrt, höchst einfach u. derb, zeiget Muth als die Franzosen vor die Stadt rücken 1688 v. Turenne zieht ah. Er bauet, sammelt Geld u. † 1699. Der fromme Joh. Philipp v. Greisenklau † 1719 sehr betrauert alt 66 J. Gar wohlthuend war die Regierung des gelehrten, hochangesehenen Joh. Phil. Franz. † 1724 alt 50 J. Christoph Franz v. Hutten war auch sehr thätig und väterlich für sein Land bemüht. † 1729 im März. Fridrich Carl Gr. v. Schönborn - Puchheim, geb. 1674, Coadjutor 1708, auch B. v. Bamberg u. kais. Vicekanzler bis 1734, der deutsche Fleury genannt, hatte bedeutende Streitmacht. † 1746. Anselm Franz v. Ingelheim, ein Alchymist, wird todt gefunden 9 Febr. 1749. Philipp v. Greifenklau; Freund der Gelehrten. † 1754. Adam Fridr. Jos. Gr. v. Seinsheim geb. 1708, B. v. Würzburg 7 Jan. 1755 und 1757 auch für Bamberg erkoren. † daselbst 1779. Der Menschenfreund konnte die Drangsale des siebenjährigen Krieges nicht abhalten. aber vergessen machen. Preussen brandschatzten 1758-1763. Ihre schönsten Tage sahen beide Fürstenthümer unter dem unvergesslichen Franz Ludwig, Freiheir v. u. zu Erthal, der als Staats- und Kirchenregent ein schwer zu übertreffendes Muster war. † 14 Febr. 1795. Den Schluss. der Fürstbischöfe v. Würzburg machte Georg Carl Freih. v. Fechenbacks geb. 1749, erwählt 1795, Coadjutor in Bamberg 1800. † 8 April 1809 zu Bamberg.

Anwerk. Mit Ansnahme einiger an den Fürsten Primas, an Löwenstein-Wertheim n. s. w. gekommenen Aemter wurde das von mehr als 300.000 M. bewohnte Hochstift durch den Reichs-Entschädigungsrocces 1803 an Bayern überlassen, dann 1806 durch den Presburgerfr. zum Ersatz tür das an Oestreich gekommene Salzburg dem Churf. Erzhrz. Ferdinand als neuem Grossherz. v. Würzburg gegeben, und 1814 wieder mit Bayern vereinigt.

# Worms (Wormatia oder Augusta Vangionum.)

Schon um 400 wird ein Victor als Bischof oder Erzb. der Vangionen genannt. S. Rupert ward von hier vertrieben u. ging nach Bayern 6. 181. S. Amandus, lebend zur Zeit des K. Dagobert, wird als eigentlicher Stifter verehrt. Gleich seine nächsten Nachfolger hatten auch den Stuhl von Mainz inne, auf welchen S. Bonifacius die erzbisch. Würde übertrug 723. Nachgehends zeichneten sich aus Franco Rath des Kaisers Otto. III, Bisch. 993 - † 996, und noch mehr desselben Brader S. Burchard 997 - † 20 Aug. 1025, welcher das zerfallene Worms wieder aufgerichtet. - Der kriegerische Conrad. II 1163 -† 1187 war sehr beliebt bei K. Fridrich. I. Lupold, Bisch. 1196, erobert mit den Waffen den erzbisch. Stuhl von Mainz, muss sich aber zulezt mit Worms begnügen. † 1217. Gegen Heinrich. II Gr. v. Saarburg (+ 1234) emporte sich die Stadt noch umsonst; doch nach und nach errang sie völlig reichsfreie Unabhängigkeit, und das Stift sank durch die endlosen Zwistigkeiten weit vom ehmaligen Ansehen zurück. Johann Schadland 1368-1373. Eckard v. Dersch 1377-1405. Matthaeus 1405 - 1410. Johann. II v. Fleckenstein 1410 - 1426. Fridrich. II v. Donneck 1427-1445. Ludwig v. Ast Bischof nur 6 Wochen 1445. Reinhard, I v. Sickingen 1446 - 1483. Johann, III v. Dalbeig, geb. 144. Bisch. 1483 - † 1503, ein preiswürdiger Freund der Wissenschaft, konnte hier wenig helfen, und Reinhard. II Bisch. 1503, dankt mitten im Gedrünge ab 1523 († 1533), worauf gleich der Bauernkrieg losbricht. - Heinrich, Sohn des Churf. Philipp v. der Pfalz, geb. 1487, Bischof zu Utrecht, überkömmt dafür 1541 den Stuhl von Freising u. den von Worms mit einander, und war bei aller gerühmten Güte, olmehin nicht consecrirt, kaum einem in der f rehtbar bewegten Zeit gewachsen. † 1551. Theodorich, II v. Pettendorf - 1580. Georg v. Schönenberg - 1595. Philipp. I v. Rotenstein 1595 - 1604. Philipp. II Craz v. Scharsenstein starb gleich 1604. Wilhelm v. Effern - 1616. Georg Fridrich Greifenklau v. Volrath - 1629. Georg Anton v. Rotenstein - 1652. Hugo Eberhard Gr. Craz v. Scharfenstein - 1663. Seit 1903 war fast immer der Erzbisch. v. Mainz zugleich luhaber des Wormser-Stuhles; Ausnahmen machten: Franz Emerich Walpott v. Bas-enheim 1679 - 1683, Joh. Carl von Frankenstein 1683 - 1691; Ladwig Anton. S. des Philipp Wilhelm Churf. zu Pfalz, geb. 1660, Bentschmeister 1685, Coadjutor zu Mainz u Propet zu Elwangen 1691, bisch. zu Worms u. Löttich 1694. † 4 Mai 1694 zu Lüttich: und Franz Georg Gr. v. Schönborn, 1739 Erzbisch v. Trier u. s. w. Was von dem Hechstift der Lunevillerfr. 1801 nicht an Frankreich gegeben hatte, das fiel dem Hause Darmstadt zu, und 1815 auch das jenseitige.

#### Eichstätt.

S. Bonifacius bildete um 740 oder 745 ans des Gr. Suidger v. Hirschberg\*) Freigebigkeit dieses Bisthum, dem er seinen Schwestersohn, den heil. Willibald, geb. in England um 700, vorsetzte. -† zwischen 781 u. 786. Geroch † 2 Febr. 801. Agan der Fromme 819. Adalung - 849. S. Altun bis 858. Gerühmt wird B. Otkar. Benedictiner v. Niederalteich 858 - † 6 Juni 881. Godeschalk bis 883. Erchanbald, aus Carls des Gr. Geschlecht? - 912. Seit 908 ist Eichstätt ein Städtchen. Udalfried - 933. Starchand. † 965? Reginald bis 989 oder 991. Meingos Gr. v. Lechsgemünd, Verwandter des K. Heinrich. II, bis 1014. Gunde kar. I trut viel an das neue Bisth. Bamberg ab. + 1019. Walther. + 20 December 1022. Heribert Gr. v. Rothenburg, latein. Dichter. † Aug. 1042 und im Oct. sein Bruder Gottsmann. Der Kaiser erkor den sehr jungen Vetter Gebhard Sohn des Gr. Hartwig v. Calw, welchen 1055 die Mainzersynode als Victor. II zum Papste macht. Ihm folgte in Eichstätt 1057 Gundekar, II (Gr. v. Nassau?) Caplan der Kaiserin Agues. † 2 Aug. 1075 im Rufe der Heiligkeit \*\*). Ulrich. I eifriger Anhänger Heinrichs. IV † 1098. Eberhard, der lezte Markgraf zu Schweinfurt. † 1112. Ulrich. II Gr. v. Bogen, vom Kaiser gesetzt, wohlthätig. † 3 Sept. 1125 an der Pest. Gebhard. II Gr. v. Hirschberg, thätig. † 17 März 1149. Burkard, 1149 vom Kaiser aufgestellt und 1153 vom Papste abgesetzt, wie er es schon seines Wandels wegen verdiente. Conrad. I Edler v. Morsbeck, Abt zu Wildsberg. † 1171. Egilolf resignirt wegen Krankheit 1182 dem frommen Otto, welcher das Stift bereichert u. † 1195. Hertwig Gr. v. Sulzbach oder Hirschberg um 1223. Fridrich. I Edler v. Hauenstadt bis 1226. Heinrich. I Edler v. Zipplingen bis 1229. Meinrich. II v. Tischingen, Reichsfürst 1234. † 1234. Heinrich. III v. Ravensberg bis 1237. Fridrich. Il v. Parsberg, welchen sammt dem Klerus die unruhigen Bürger verjagen 1239; sie fügen sich aber doch bald dem drohenden Kaiser. † 1246. Heinrich. IV Graf v. Würtemberg, dessen Tugend man rühmet. † 13 Mai 1259. Engelhard beginnt den Bau des Domes. † 1261. Hildebrand Edler v. Mörn vollendet ihn. f 1279. Rembrecht (Reinbotto) Edler v. Mühlenhart, erwirbt Güter, kauft das Städtchen Spalt u. a. † 27 Ang. 1297. Conrad. Il Edler v. Pfeffenhausen. † 17 Mai 1305. Gebhard der lezte Gr. v. Hirschberg vermachte 1261 Güter dem Stifte, und B. Johann. I v. Dirpheim, Kanzler des K. Albrecht, weiset Bayerns Ansprüche auf jenes Vermächtniss glücklich

<sup>\*)</sup> Die Hirschberger übten fortan das Vogteirecht.

<sup>\*\*)</sup> Gundekars Schwester Jutta war Gem. des Gr. Otto. I v. Scheyern.

rarack, wird aber 1306 Bischof v. Strassburg. Philipp Edler v. Rathsamhausen, vom Papste gesetzt, 1308 Lehrer des kais. Pr. Johann, kauste Wartberg und Gredingen, gewann wieder Herrieden u. † 1322. Marquard v. Hageln. † 6 Febr. 1324. Gebhard. III Gr.v. Graisbach, Freund des Kaisers † 1327 an der Pest bei Belagerung der Stadt Pisa.

\$. 193. Der Papst praconisirt Fridrich Landgr. v. Leuchtenberg, welchen das kaiserlich gesinnte Kapitel nicht annimmt. Heinrich. V Schenk v. Reicheneck, 1329 ernannt, hat auch Anstände, ergreift dann des Kaisers Partei und erhält die Belehnung. † 1344. Dem gewählten Dompropst Albert v. Hohenfels setzte der Papst den Burggrafen Berchtold v. Nürnberg entgegen, welcher † 16 Sept. 1365. Rabanus, ein Schenk v. Wilburgstetten. † 1383. Fridrich Gr. v. Öttingen, geb. 1360, kauft Tannhansen u. Brunnecken, zieht aus gegen die Raubritter a. † 13 Oct. 1415. Johann. II Freiherr v. Heideck. † 1429. Albert. II v. Hohenrechberg. † 1445. Der kriegerische Johann. III v. Aich. Dr. u. Kauzler Albrechts. II, Cardinal 1462, reformit mit Strenge die Klöster. Hrz. Ludwig v. Landshut ängstigt Eichstätt 1460, und man muss vom Bündniss mit Mrkgr. Albert Achilles abstehen. † 1 Jan. 1464. Wilhelm v. Reichenau, der beredte, ward Kanzler 1472 der Univers. lagolstadt, kaufte manches an u. † 18 Nov. 1496\*). Gabriel v. Eyb. geb. 1455, schützet die Seinigen, da der Bauernkrieg ringsum wüthet, mit Kraft u. Klugheit, ein wahrer Vater des Volkes. † 1535. Christoph Marschalk v. Pappenheim. † 1539. Moriz v. Hutten, der umsichtige Rathgeber in den Religionstreitigkeiten, † 1552. Eberhard. II v. Hiraheim † 1560. Martin v. Schaumberg, fromm u. liebevoll, ein guter Hauswirth. † 28 Juni 1590. Statt des Joh. Otto v. Gemmingen. der lieber Bisch. zu Augsburg wurde, erhielt die Infel der krankliche Caspar von Seckendorf († 23 Mai 1595), und diesem folgte Joh. Conrad von Gemmingen sein Coadjutor. † 7 Nov. 1612. Johann Christoph v. Westerstetten führte die Jesuiten 1614 ein, wogegen sich des Kapitel so lange gesträubt. Voll Kummer über die Verwüstungen des Kriegs - die Jahre 1633 u. 1634 waren besonders drangvoll, die Stadt ein Aschenhaufen! - dankt der edle Fürst ab 1636 u. † 98 Juli 1637.

\$. 194. Marquard. II Schenk von Castell, geb. 1605, kaiserlicher Principalcommissär 1669, that was er konnte, den Schutt des 20jähr. Krieges aufzuräumen. † 18 Jan. 1685 zu Regensburg. — Johann Euchar Schenk v. Castell, bauet fort. † 1697. Joh. Martin v. Eyb, geb. 1638, eifervoller Bischof. Auf den Überfall der Franzosen und Bayern 1703 folgt bald sein Tod 6 Dec. 1704 zu Herrieden. Johann

<sup>\*)</sup> Johann Ech † 1843 u. Joh. Cochinene † 1862 waren foste Stützen des Katholielemus. Dr. Fride. Stophylms ist ihnen ausureiben. † 1866.

Anton Freihert Knebel von Katzenelnbogen, aufgeklärt, Musiker, Jäger. † 27 April 1725 alt 79 J. Franz Ludwig Schenk v. Castell, der Gute, geb. 1671. † 17 Sept. 1736. Eichstätts glücklichste Zeit kam mit Joh. Anton' Freih. v. Freiberg-Hopferau. † 20 April 1757, alt 83 J. - Raimund Anton Gr. v. Strasoldo, geb. 1718, sieht den Jammer der Hungeriahre 1771 u. 1772. † 13 Jan. 1781. Joh. Anton. III Freih, v. Zehmen, geb. 1715, mildthätig. † 23 Juni 1790. Der lezte biedere Fürstbischof Joseph Gr. v. Stubenberg, geb. 1740, erwählt 21 Sept. 1790, welcher seine Herde zu verlassen durch keinen Unfall u. keine Schmach bewogen werden konnte, † tief betrauert als ernannter Erzb. v. Bamberg und Jubelpriester lange nach der Saecularisation 29 Jan. 1824. Gen. Desaix rückte in Eichstätt ein 12 Sept. 1796, Gen. Ney 1 Juli 1800 und erpresste 1 Mill. Livres. Bayern besetzten die Stadt -30 Aug. 1802; am 25 Febr. 1803 wurde das Ländchen bis auf Weniges an den neuen Churfürsten v. Salzburg als Entschädigungsbeitrag abgetreten. Als Bernadotte 8 Oct. 1805 hier durchzog, war es der edle Bischof, welcher eine milde Behandlung auswirkte. Bayern übernahm das ganze Fürstenthum 11 März 1806.

### Speier.

Obwohl schon 348 Jesse als Bischof von Speier, damals Nemetum genannt, auf der Synode zu Coln erscheint, verliert sich doch alle Spar seiner Nachfolger, so dass K. Dagobert. I. das Bisthum neu erschafft für seinen Caplan Athanasius. † 652. David 767 — † .775, empfing von der Gunst Carls d. Gr. manche Gabe für seine Kirche; ebenso Frey do 810 - + 814. - Dem Reginbald 943 - + 13 Oct. 958 schepkte Conrad, Schwiegersohn des Kaisers u. Sohn des Hrz. Werner in Franken und Schwaben, einige Zoll- und andere Gefälle sammt dem Münzrechte 946. - Otkar 960 - † 969 war fast immer mit dem Kaiser in Italien u. wusste grosse Privilegien sich zuzuwenden, deren Bestättigung Balderich 969 - † 987, ebenfalls bei den Ottonen sehr beliebt, leicht durchsetzte. - Auch Rupert 987 - † 1005 war so glücklich, u. bekam unter andern von Otto. III den Flecken Lindesheim. Aber Walter 1005 - + 1031 bewirkt so zu sagen die eigentliche Gründung des Fürstenthums durch die Freigebigkeit Heinrichs. II 1006, noch mehr durch die des K. Conred. II u. dessen Gem. Gisela von Burgund, welche auch das berühmte Münster erbaut haben. Überhaupt begabten die frankischen Kaiser dieses Stift mit Vorliebe. So bekam Ainhart 1058 - † 23 Febr. 1067 als Auhänger Heinrichs. IV das Dorf Kreuznach mit Gebiet; freilich verschleuderte dagegen was er nur konnte der aufgedrungene unwürdige Heinrich 1067 - † 1075 plötzlich. Rutger 1075 - † 1090 strebte den Schaden möglichst zu ersetzen. Johann aus dem Kreichgau, S. des Gr. Wolfram u. Enkel des K. Heinrich. IV, B. 1090 - 1104, brachte seine ganze Herrschaft an

das Hochstift. Unter Gerhard Gr. v. Aurach 1104 — † 1110 ging es stark abwärts; durch den Kampf der Hohenstausen kam auch Siegfried Gr. v. Leiningen 1127 — † 1142 in grosses Gedränge. Ulrich 1188 — † 1192 baut das Schloss zu Bruchsal, nachmalige Residenz, indem Speier eine freie Reichsstadt wurde. Conrad 1202 — † 1224. Im J. 1212 vermachte der bezte Graf zu Salzselden Conrad all sein Habe dem Stist. Der berühmte Conrad. V Gr. v. Eberstein, Friedemacher genannt, B. 1258 — † 1245, handelte für Kreuznach nähere Guter ein. Heinrich. H Gr. v. Leiningen, B. 1245 — † 1272 war Reichskanzler bei Wilhelm v. Holland. Fridrich Freih. v. Bolanden 1272 — † 1302 verlor des K. Rudolph Gunst durch einen frechen Kuss. Sig bot. H Freih. v. Lichtenberg regierte verständig 1302 — † 1314.

Emich v. Leiningen bestieg auf Ludwigs des Bayers Geheiss den bischöflichen Stuhl und musste von der Gegenpartei viel leiden. † 1328. Balduin Erzb. v. Trier verwaltete das Stift bis 1337.

**S.** 196. Gerhard v. Ehrenberg 1337 - † 1363 baut Udenheim. Der vom Papst gesetzte Lampert ging später nach Strassburg, dann nach Bamberg. Nicolaus, auch vom Papste gesendet, u. der zweite Stifter dankbar genannt, gelangte erst 1388 zum rubigen Besitz. + zu Raban kais. Kunzler, kam auf den Stuhl v. Brechsal 7 Juni 1396. Trier. Die durch blutigen Zwist wegen der Mainzer-Wahl 1459 geschlagenen Wunden heilt Matthias, des Pfalzgr. Fridrich Kanzler, B. 1462 - † 1 Aug. 1478. Ludwig B. 1478 - † 1507 muss schon Gewalt brauchen gegen den Geist des Aufruhrs unter dem Landvolk; der kränkliche Philipp v. Rosenberg war ohne Kraft. † 1513. Georg S. des Churf. Philipp v. der Pfalz, geb. 1486, stillet den tobenden Bauernaufruhr mit Milde. † 27 Sept. 1529. Ungeachtet auch der Nachfolger Philipp, welcher 1546 seinem Hochstifte die Propstei Weissenburg einverleibte\*), ein trefflicher Fürst war, erweiterte sich doch unheilbar der kirchliche Riss, das Stift sank ungemein, und mühsam erhielt sich der kathol. Hirt mit seinem Häufchen umringt von Akatholiken bis zur Saccularisation oder vielmehr bloss bis zum Frieden v. Luneville 1801, . welcher das ganze linke Rheinuser den Franzosen hinwarf. Der lexte Forstb. Wilderich Gr. v. Walderdorf, geb. 1789, erw. 1797, zugleich gefürsteter Propst zu Weissenburg, † zu Bamberg 21 April 1810.

Der größere Theil des Besitzthumes diesseits liegend mit der Residenz Bruchsal u. dem geschleiften Philippsburg ward dem Hause Baden zu Theil. Im J. 1815 wurde auch das jenseitige Stück u. Speier selbst wieder mit dem deutschen Vaterlande vereint, u. macht einen Theil des bayer. Rheinkreises aus. Weissenburg blieb bei Frankreich.

<sup>\*)</sup> Die gefürstete Propstei in Weissenburg, als eine Abtei vom fränk. K. Dagobert gestiftet, bat Cienens. VII 1564 snecularisirt, u. K. Carl. V 1545 dem Bisth. Speler übergeben, an dann der Bischof desafalls eine Stimme im Reichsfürstenrath führte.

#### 144

# Strassburg.

Hieher erstreckte sich die Jurisdiction des Bischofs von Metz, als K. Dagobert den heil. Amandus aufstellte, welcher † 640. St. Arbogast scheint erst eigentlich als Oberhirt 646 gegolten zu haben, † 658. Von den Nachfolgera weiss man kaum die Namen mit Sicherheit anzugeben, bis etwa auf Otto od. Eudo, aus des Eticho Hrz. in Elsass Geschlecht. † 773. Remigius, Neffe der hl. Odilia, von Carl dem Gr. sehr geschätzt, setzte vermöge Testament 15 März 778 die Kirche zum Erben seines Vermögens ein u. † 20 März 783 im Ruf der Heiligkeit. Unter Reginard B. 883 - † 895 stiftete Riccarda Carls des Dicken Gem. das Kloster Antlau. Mit Othbert begann die freiheitsbegierige Bürgerschaft den Streit u. er ward ermordet 30 Aug. 913. Rudhard B. 928 hielt es mit Pflzgr. Eberhard Hrz. in Franken und Giselbert Hrz. in Lothringen, u. stürzte mit ihnen. - Werner. I 1003 - 1028. Wilhelm. I aus dem hrzgl. frank. Hause 1028-1047. Hezilo Gr. v. Dachsburg 1047 - 1065. Werner. II 1065 - 1078. Theobald 1078 - 1084. Otto. H v. Hohenstaufen 1084-1100. Balduin zwei Mon. 1100. Chuno 1100-1123. Bruno abgesetzt 1125, restituirt 1129, dankt ab 1131. Eberhard 1125 - 1127. Gebhard 1131 - 1141. Burchard. I 1141 - 1161. Rudolph 1161 — 1179. Conrad. I — 1180. Heinrich. I Freiherr v. Hasenburg 1180 - 1190. Conrad. II v. Hunnenberg, Bisch. 1190, half den Gegenk. Otto. IV wählen, kämpste gegen Philipp den Hohenstaufen u. seine eigenen Bürger, ward gefangen u. † 1202. Friedliebend regierte Heinrich. II Gr. v. Veringen 21 Jahre, † 1223; so auch Berchtold-Hrz. v. Teck, der nur einmal mit Glück zu den Waffen griff gegen Kon. Heinrich. VII. † 1239. Die Reichsfreiheit der Stadt Strassburg wurde von K. Fridrich. II 1236 förmlich verbriefet. Den Hohenstaufen war B. Heinrich. III, ein schwäb. Graf, ebenfalls zuwider. † 1260. Dem heftigen B. Walter v. Geroldseck machten bald die Bürger angeführt v. Gr. Rudolph dem Habsburger, der Colmar u. Mühlhausen wegnimmt, zu schaffen; † 1263 vertrieben, ohne dass ihm K. Richard v. England helfen konnte, u. kummervoll; und Heinrich. IV v. Geroldseck, welcher folgte und es nicht mit ihm gehalten hatte, gab weislich nach, lieferte die Urkunde der Vergabung des Kiburgischen Erbes an Rudolph aus u. † 1273. Unter B. Conrad Freih. v. Lichtenberg (Clairmont) fing Meister Erwin v. Steinbach 1278 das herrliche Münster zu bauen an, das der Hauptsache nach in 28 Jahren zu Stande kam. Conrad blieb vor Freiburg im Breisgau 1299. Sein Bruder Fridrich bewies sich als eifrigen Bischof. † 1306. Johann. I ward von Eichstätt hieher versetzt 1307, regierte löblich und † 1328. Berchtold. II Gr. v. Busseck gerieth durch seinen Eifer in schlimme Händel mit lüderlichen Kapitularen, und von K. Ludwig. IV musste er Frieden erkaufen. † 1353. Johann. II Freih. v. Lichtenberg kaufte, als das

Hans der Grafen v. Werd in Niederelsass mit Landgr. Johann 1354 erlosch, von dessen Erben, den Gr. v. Öttingen (Gr. Fridrich hatte die Techter des Landgr. Ulrich v. Elsass zur Gem.) um 20,000 Goldgulden die Allodien dieser Familie 1358, wesshalb seine Nachfolger den Titel als Landgrafen v. Niederelsass führten \*). — † 1365.

Wegen zwistiger Wahl sendet der Papst den Luxemburger Johann, III, welcher 1371 zum Erzbisth. Mainz gelangte, und nach ihm den B. von Speier Lampert Fr. v. Buren; doch auch dieser Bahm dafür das Bisth. Bamberg. Der ebenfalls vom Papst gesetzte Fridrich. II Fr. v. Blankenheim machte sich verhasst und vertauschte 1392 Strassburg mit Utrecht. Gewählt ward Burchard, II Graf v. Lutzelstein, trat jedoch ab und beurathete: und so kommt der vorm. Birch. v. Utrecht Wilhelm. II Gr. zu Diest 1394 aus Stift, leider! den bald wurde er handgemein mit den Bürgern und obwohl durch das Constanzer-Concil in Freiheit gesetzt, doch nicht bessern Sinnes. † 1438. Conrad. IV Fr. v. Busnang - 1440 († 1471). Nach manchem Getummel der Wahlherren bestieg Rupert Sohn des Pfalzer, Stephan zu Simmern den bischöft. Stuhl 1440, schloss den ewigen Frieden und brachte allmählich das Stift wieder empor. † 1478. Auch sehr lang und wohlthätig war die Regierung des B. Albert, dritten Sohnes Ones, 1 zu Moosbach. † 20 Aug. 1506. Obwohl Wilhelm. III Gr. v Hobenstein im Odenwalde ebenfalls ein milder u. tugendhafter Oberhirt war, griff doch die Religionsspaltung um sich. † 1541. Erasmus Gr. v. Limburg 1541 - 1568. Johann. IV Gr. v. Manderscheid 1568 -1592. Es sank das Ausehen des Fürsten sehr, lutherische u. calvinische Domherren standen wider die katholischen, und 1592 postulirten jene den Johann Georg v. Brandenburg, Sohn des Churfursten Joachim Pridrich, die Katholiken wahlen den Pr. Carl v. Lothringen, Cardinal und B. zu Metz, welchen der Kaiser 1599 belehnt. Theuer kam der Streit, nicht wohlfeil seine Beilegung zu stehen. Carl + 30 Nov. 1607. Leopold Erzh. v. Östr. 1607 - 1626. Leopold Wilhelm Erzh. v. Östr. 1626 - 1662. In der Stadt hatten ohnehin die Protestanten das Übergewicht, und bewirkten den unverweilten Beitritt zur Union. Daza kam die gefährliche Nachbarschaft Frankreichs. Ungehindert and ungestraft besetzen Franzosen 30 Sept. 1681 diesen wichtigen

Di Elana, sum Hragth. Schwaben gehörig, hatte zwei Landgrafen, im obern oder dem Sundgan, n. im untern oder dem Nordgan. Der Sundgan, worin die Grisch. Pärt, kam nach einander an das Haus Habsburg, und wurde von Ersh. Sigmund an Carl den Kühnen v. Burgund verpfändet, dessen Statthalter Peter v. Hagenbach von dem erbitterten Breisachern gefangen und zu Basel 1474 bingerichtet worden int. Statt den Mord richen zu können, busste Carl über dem Versuche Heer und Rahm und Labon ein §. 336.

Zugang des Reiches, u. im Fr. von Ryswick blieb Alles, Stadt u. Stift jenseits des Rheines unter franz. Oberhoheit, nur gewisse Einkünfte wurden dem Bischofe reservirt 1697. Auf die beiden Fürstenberge Franz Egon 1663—1682 und Wilhelm Egon 1682—1704 folgte Armand Gaston de Rohan, Pr. v. Soubise.

Der diesseits liegende Theil begriff die Ämter Oberkirch und Ettenheim, welche die Säcularisation 1803 dem Hause Baden einräumte. Der lezte Fürstbisch., Ludw. Renatus Pr. v. Rohan, geb. 1734, Coadjutor 1759, Cardinal 1777, Successor 1779, resignirte schon im Nov. 1801 und † 16 Febr. 1803 zu Ettenheim.

#### Constanz.

**S.** 199. Dieser bischöfl. Sitz, ursprünglich zu Windisch der alten römischen Stadt in Aargau aufgeschlagen, wurde um 570, als S. Maximus Bischof war, von dem frank. K. Chlotar. II in den kon. Flecken Constanz verlegt Der hl. Gallus wollte die Verwaltung des Hochstiftes nicht übernehmen, aber der Diacon Joannes, sein geliebter Schüler. unterzog sich derselben. - Berüchtigt ist B. Sidonius, welcher mit Hilfe der Welfen Werner u. Rudhart, Grafen v. Altdorf, den bl. Othmar Abt von S. Gallen in den Kerker warf, und starb 760. Mit diesem Kloster gab es häufig Zank. Der fromme B. Salomon, I, Erbager von Bischofszell 831 - † 873. Bathego 873 - 877. Der edle B. Gebhard. I blieb gegen die Normannen 885. Salomon, II 886-890. Salomon. III, bei allen Kaisern in Ansehen, wurde von den schwäbischen Herzogen Erchinger und Berthold 914 geraubt. † 919. Nöttinger. † 935 sehr beklagt. S. Conrad Gr. v. Altdorf begüterte das Stift, war drei Mal im heil. Lande. † 976. Gamenolph 976 -979. Gebhard, Erbauer von Petershausen. † 996. Lambert 995 -1018. Rudhard, Liebling des Kaisers Heinrich. II. † 1023 in Italien an der Pest. Es folgten tadellose Hirten: Haymo - 1026, Warmann - 1034, Eberhard - 1046, Theodorich - 1051; ein solcher war auch der vom Kaiser 1051 gesetzte Rumhold, Erzieher der kais. Prinzessin Mathilde, die 1059 beimlich mit Rudolph Gr. v. Rheinfelden Hrz. in Schwaben sich vermählte. Aber der 1069 vom Kaiser aufgedrangene Thüringer Carl ward 1071 wegen Simonic abgesetzt; ebenso Otto Fr. v. Lierheim, ein Kapitular von Goslar, 1074. Gebhard. II, 1082 gewählt, vermag kaum dem thätigen Anhänger Heinrichs. IV. Ulrich v. Eppenstein Sohn des Hrz. v. Cürnthen, 46 J. lang Abt zu S. Gallen und Patriarch zu Aquileja, Widerstand zu leisten. † 1110. Arnold v. Zäringen hatte sich von 1087 bis 1105 eingedrungen. Glücklicher war Ulrich. I Gr. v. Dilingen - Kiburg 1111 - † 1127. Ulrich. II Freih. v. Castel resignirte 1138. Hermann v. Arbon bereichert das Bisthum und † 1167. Otto. Il Gr. v. Habsburg - 1169. Berthold Fr. v. Busnang - 1183. Hermann. II v. Fridingen - 1188.

Diethelm Fr. v. Wyssenburg — 1205. Werner v. Staufen — 1210. Conrad. II Gr. v. Andechs — 1234. Heinrich. 1 Freiherr v. Tanneck — 1248.

Sehr wohlthätig war die Regierung des Eberhard. II Truchsess von Waldburg 1248 - † 19 Febr. 1274. Rudolph. II. Vetter des K. Rudolph v. Habsburg, war gezwungen zu kriegen und Schulden zu machen. † 1293. Der gewählte Gr. Fridrich v. Zollern wich friedliebend 1297 dem Dr. Heinrich v. Klingenberg, Rath des K. Albrecht, welcher dem Stifte wieder aufhalf. † 1306. Eberhard. III aus Avignon - 1318. Rudolph. III v. Montfort 1318, starb um 1332 im Bann als Anhänger Ludwigs des Bayers. Viel Unheil brachte auch über Constanz der Zank zwischen Kaiser und Papst; Nicolaus. I v. Kenzingen - 1344, Ulrich. III Pfesserhart - 1351, Johann. III Fr. v. Windeck - 1356, Ulrich. IV v. Fridingen 1356, Heinrich. III Fr. v. Brandis - 1383, Mangold v. Brandis - 1384, Nicolaus, H v. Riesenburg - 1387. Erst Burchard Fr. v. Hänen 1387, ward wieder gesetzmässiger Bischof 1389. † 1398. Fridrich. II Gr. v. Nellenburg dankt sogleich ab noch 1398. Marquard Fr. v. Randeck 1398 - 1407. Albert Bleurer, ein Constanzer, machte den klugen Haushälter, resignirte aber noch nicht consecrirt 1411 dem Mrkgr. Otto v. Hochberg 1411-1432, unter dom das Concilium veranstaltet worden ist 1414-1418. Nicht 4 Jahre Bischof starb der Jüngling Fridrich. III Gr. v. Zollern 1436. Heinrich. IV Fr. v. Häuen, Bisch. zu Chur, gewanu zwar Mörsburg wieder, aber häufte die Schulden. † 1462. Burchard. II v. Randeck 1462 - 1466. Hermann. III Fr. v. Breiten - Landenberg 1466 - 1477. Ludwig v. Freiberg und Otto Gr. v. Sonnenberg hadern in einem kostspieligen Prozess um die Infel 1478 - 1484. Otto starb 1491. Thomas ein Ungar u. des K. Max. I Lehrmeister, regierte weise, † 1496; ebenso Hugo. I Fr. v. Landenberg, den aber die Reformation zwang nach Überlingen zu wandern 1527 u. zu resigniren 1528. Balthasar Merklin aus dem Breisgau schwang sich zu des Kaisers Gunst empor, wurde zugleich B. von Constanz md Hildesbeim, leider nur auf 15 Monate; denn er starb plötzlich zu Trier am Pfingsttag 1531 alt 52 J. Johann. IV Gr. v. Lupfen fühlt sich dem Bedrängniss der Zeit nicht gewachsen und tritt ab 1537. Jehann. V ein Niederländer, Erzb. v. Lunden in Dänemark, von wo er flüchten musste, ward 1538 hier Bischof. † Mai 1548 zu Augsburg wit Lob. Sein Nachfolger Dr. Christoph Mezler, geb. zu Feldkirch schlag 1549 seinen Sitz wieder in Constanz auf; doch nur die Vorstadt Petershausen blieb ihm unterworfen, die Stadt selbst ward estreichisch.

# Deutschland.

Die nachfolgenden Bischöfe residirten meist zu Möreburg, u. ihre beträchtlichsten Güter, in der Schweiz liegend, selen 1803 durch die Säcularisation ganz an diesen Freistaat; Baden gewann das deutsche reichsunmittelbare Gebiet. Der lezte Fürst war Carl Theodor v. Dalberg, Coadjutor 1786, wirklicher Bischof 14 Jan. 1800. §. 173.

# Augsburg.

Die römische, nach Kaiser Angustus genannte Pflanzstadt Augusta Vindelicorum ging durch die verheerenden Volkerzüge, namentlich der Hunnen 451 völlig unter. Langsam gestaltete sich wieder ein Hauptort, bewohnt von Alemannen und Sitz eines Bischofs. Sosimus wird genannt um 590 u. a. Seit dem hl. Wicterp oder Wizo wird es heller. † 767. S. Adalbero Gr. v. Dilingen war Bischof 887 -† 909. Hyldin oder Hiltine 909 - † 923. Der heil. Ulrich, welcher den grossen Sieg über die Ungarn auf dem Lechfelde 10 Aug. 955 erfechten half. † 4 Juli 973. Ihm folgten: Heinrich. I Gr. v. Geisenhausen, vermacht sein väterliches Erbe dem Stift u. + 982 in Apulien; Eticho ein welfischer Gr. † 988 zu Rom; Lutolf. † 996; Gebhard † 1000; Siegfried. I. † 1006; Bruno S. des bayer. Hrz. Heinrich. II † 1029. Hrz. Welf stürmte Augsburg 1026. Eppo. † 1047. Heinrich. II wird wegen vertrauten Umganges mit der kais. Witwe Agnes von Heinrich, IV ermordet 1063. Embrico Gr. v. Leiningen. † 1077. Gegen einander stehen Siegfried. II + 1096 und Wigold + 1088, und gross wird die Zerrüttung. Hermann Gr. v. Wittelsbach. † 1133. Walther Pfalzgr. v. Tübingen, resignirt 1150. Conrad Gr. v. Lützelstein. † 1167. Hartwig, I Edler v. Lierheim. † 1184. Ottoschalk Gr. von Eschenlohe. † 1202. Hartwig. II Edler von Hirnheim, in Anschen bei Kaiser Philipp. † 1208. Siegfried. III Edler v. Rechberg, kriegerisch. † 1227 in Apulien. Siboto Edler v. Seefeld, resignirt 1249. Hartmann Gr. v. Dilingen, durch welchen als den lezten Sprössling der altberühmten Grafen v. Kiburg die Stadt Dilingen nebst der Grisch. Wittislingen an das Stift kam, aber auch eine Last von Schulden. † 1286. Siegfried. IV v. Algishausen. † 1288. Wolfart v. Roth Stiefbruder Siegfrieds. IV, kauft mehrere Güter vom Gr. Ludwig zu Öttingen und Mrkgr. Heinrich zu Burgau räumet Bayern das jus advocatiae ein über den Sprengel und die Stadt Augsburg und † 1302. Degenhard v. Hellenstein. † 1307. Vacatur von zwei Jahren. Fridrich. I Spät v. Faimingen B. 1309 - + 1331. Ulrich. II v. Schöneck, Anhänger Ludwigs. IV. † 1337. Heinrich. III Br. des Vorigen, resignirt 1347. Marquard. I v. Randeck, B. 1348, Günstling Carls. IV, von den Mailandern gefangen, kais. Vicar in Italien S. 488, resignirt 1365. † 1381. Walther II v. Hochschlitz, B. 1366. † 1369. Dann Johann. I v. Schadland, B. 1371, resignirt 1373. Burchard Edler v. Ellerbach. † 1404. Eberhard. II

Gr. v. Kirchberg. † 1413. Anselm v. Venningen, entsetzt 13 Sept. 1423, p. zugleich Fridrich v. Grafeneck B. 1414, tritt zurück 1423. Petev v. Schaumburg, B. 1424, Cardinal, Friedenstifter. † 12 April 1469, Johann. II Gr. v. Werdenberg. † 24 Febr. 1486. Fridrich. II Gr. v. Zollern, Johanns. II Schwestersohn. † 8 März 1505. Heinrich. IV v. Liehtenau, Doctor. † 12 April 1517.

Der erste Sturm der Reformation traf den herrlichen Christoph v. Stadion, welcher mit dem Kapitel nach Dilingen wandern x muss. † 15 April 1543. Otto. I Truchsess v. Waldburg, Stifter der Universität Dilingen 1552, hinderte den ganzlichen Abfall, zum Theil durcht den Eiser des Jesuiten Canisius. † 2 April 1573. Joh. Egolph v. Knöringen. † 5 Juni 1575. Marquard. II v. Berg. † 28 Jan. 159 L Joh. Otto v. Gemmingen. † 6 Oct. 1598. Heinrich. V v. Knöringen. † 25 Juni 1646. Sigmund Franz Erzh. v. Östr. in Tyrol, resignirt 1665 gerade eh' er stirbt & 247. Johann Christoph v. Freiberg. † 1 April 1690. Alexander Sigmund Sohn des Churf. Philipp Wilh. v. der Pfalz, geb. 1662. † 24 Jan. 1737. Joh. Franz Schenk v. Stauffenberg, stiftete das Seminar zu Dilingen und † 12 Juni 1740. Joseph, S. Philipps Landgr. v. Hessen-Darmstadt geb. 1699. † 20 Aug. 1768. Den Schluss machte Clemens Wenceslaus, zugleich Churf. von Trier §. 175. - Anfangs hatten die Bischöfe in der Stadt Augsburg selbst Hoheitsrechte; aber von vielen Kaisern begünstigt, und durch Handel. Geweibe und Künste reich geworden, wusste sie grosse Privilegien, besonders von K. Fridrich. I auszuwirken, welche Rudolpk der Habsburger 1275 nicht bloss bestättigte, sondern anschnlich vermehrte. Zum Herzogth. Schwaben gehörte sie sammt dem noch bis auf Conradin, den lezten Hohenstaufen. Dilingen war und blieb die Residenz der Bischöfe. Zur Freiheit einer Reichssadt, in welcher so oft die Fürsten mit dem Kaiser zusammen traten, gesellte sich der Vortheil, dass Augsburg die Haupthandelsstation von Venedig nach dem Norden und umgekehrt wurde, u. manche Bürgerfamilien erwarben ferstlichen Reichthum, namentlich der Webermeister und Handelsmann Fugger Joh. um 1370, dessen Enkel Jakob von K. Max. I geadelt worden ist \*). Augsburg erreichte noch den höchsten Flor, als schon die Entdeckung Americas u. s. w. den Handel Italiens zu drücken begann: es schien geraume Zeit nichts an seiner Wichtigkeit zu verlieren und wagte selbst unmittelbar mit jenem Welttheil in Verkehr zu treten. Doch seine Lage und wohl auch der religiöse Zwiespak begünstigten

<sup>?)</sup> Zwei Fugger. Raimund und Anton warden 15.00 von Carl. V in den Grafenstand erhoben, und Gr. Auselm Maria von der jüngsten Linie erlicht i Aug. 1803 die Reichbiterstenwurde; allein 1800 unterwarf die Rheinbundenacte diesem Fürstentham mit den meinten Foggerischen Horrochaften der Hobeit des Käniga von Bayern.

wenig ein solches Aufstreben, u. en musste sich mit seinen Geschäften, die des Geldwechsels ausgenommen, vom Markte der Welt verdrängen lassen,

Für das Bisthum schlug die Stunde der Saecularisirung am 25 Febr. 1803, und im Fr. zu Presburg 26 Dec. 1805 ward auch die weit an Bevölkerung und Wohlstand zurück gesunkene Reichsatadt der Krone Bayern zugetheilt.

#### Hildesheim und Paderborn.

**§.** 203. Man erzählt, Carl der Gr. habe 796 oder schon 789 zu Elze ein Bisthum begründet, welches sein Sohn Ludwig um 822 nach Hildesheim verlegte. S. Marquard B. 876 wird in der Normannen-Schlacht bei Ebstorp 880 zum Martyrer. Der berühmte heil. Bisch. Bernard † 1022. - Berüchtigt genng ist der blutige Rangstreit des Bisch. Hetzel mit Fulda am Pfingstfeste 1063 in der Kirche zu Goslar. Hetzels Nachfolger Udo Gr. v. Alvensleben, 1079 von Heinrich. IV eingedrungen und sein treuer Partisan, hatte desshalb einen harten Straiss mit Hrz. Egbert v. Sachsen u. Braunschweig. † 1114. Dem Bisch. Bernard Gr. v. Rotenburg 1130, verhalf die Anzeige des Geistes Hütchen (!) zum Besitze der Grisch. Winzenberg, deren lezter Inhaber verschwunden war: auch verleibte er dem Stifte ein die Abtei Königstein und die Propstei Alburg, erblindet u. † 1153. Hermann B. 1160, Liebling Fridrichs. I, ward ein Mann der Legende durch seine Fahrt nach Jerusalem. † 1174 bei Parma. Adellok B. 1174, kauft die Grisch. Homburg, macht auch einen Kreuzzug und † 1190. Conrad Bisch. 1198, vorher zu Lübeck, 1199 Bisch. v. Würzburg. Siegfried Bisch. 1208, erfichet von Otto. IV den Frieden. † 1221. Otto B. 1261, musste sein Land von den eigenen Brüdern Johann und Albert Hrzz. zu Braunschweig verheeren sehen, und † 1279 vor Kummer. Kräftiger trat den Braunschweigern Siegfried Gr. v. Querfurt entgegen, und wusste manches zu erwerben. † 1310. Heinrich Gr. v. Woldenburg B. 1310, bandigt das unruhige Hildesheim, empfängt die Lehen der zwei Grisch. Dassel und Honsfleth von K. Heinrich. VII, kauft das Städtchen Bockheim nebst Gebiet n. † 12 Juni 1318 zu Avignon. Der tapfere Otto. II Gr. v. Woldenburg, B. 1318, löset nicht bloss vieles ein und kauft anderes neu an, sondern vermacht auch als der lezte seines Geschlechtes die ganze Grisch. Woldenburg dem Stifte, † 1334. Heinrich Hrz. v. Braunschweig macht 14 Jahre lang dem Erich Gr. v. Schauenburg, welchen der Papst ernanute, das Bisthum streitig u. behauptet sieh auch zulezt. f 1362. Johann Schadland ersehrickt, wie man ihm das Zeughaus als die Bibliothek dieses Stiftes wies, und bat ihn nach Augsburg zu versetzen 1364. Nielst so waffenscheu war Gerhard Freih. v. Bergen, der sich wacker herumschlug, besonders mit den Hrzz. v. Braunschweig. † 1398.

Johann Gr. von Hoy stritt bingegen so unglücklich, dass er den Hrz. Magnus v. Sachsen zum Mitherrscher in seiner Noth annahm. † 1424. Dieser folget und rettet sich durch Bundnisse mit Otto Hrz. zu Braunschweig und Johann B. zu Halberstadt. + 1452. Hrz. Bernard zu Lüneburg succedirte dem Vater Fridrich 1139, beurathete die schöne Mechtild Graf. v. Schauenburg 1463 und starb 1464. Mechtild vermählte sich wieder an Hrz. Wilhelm senior zu Calenberg 1466, mit dem zuvor Hrz. Bernard wegen der Lüneburger-Salzpfannen sich herumgeschlagen hatte. Durch die Heurath eihandelte ihr Bruder Ernst die Infel, und ein Jäger trat au des Buhlers Stelle. † 1471. Der Streit nahm kein Ende, bald zwischen mehreren Bewerbern und ihrem Anhange, bald mit der Stadt, dem Adel, den Nachbarn. Henning Fr. v. Hausen 1471-1481. Berthold Fr. v. Landsberg 1481 - 1502. Erich Hrz. v. Sachsen-Lauenburg 1502 -1504. Kein Wunder, dass unter Johann Hrz. v. Lauenburg, der vom Br. Erich, welcher nach Münster ging, 1504 das Bisth, übernahm. hier der Abfall von der alten misshaudelten Kirche unaushaltbar eintrat. und als Johann 1527 dem kais. Kanzler Balthasar Merklin cedirte, bekam dieser das bedrängte Stift kaum zu schen; denn er zog mit dem Kaiser umher, und † 1531 zu Trier. Nun blieb wieder sechs Jahre der Stuhl eiledigt, und Valentin Fr. v. Teutleben, der 1537 confirmitt wurde, fand es bald gerathen nach Mainz zu flüchten. Fridrich Hrz. v. Holstein 1551-1556 Burchard Fr. v. Oberg 1536-1573. Ernst. II Ilrz. v. Bayern 1573-1612. Ferdinaud Hrz. v. Bayern 1612 - 1650. - Bis zum westphäl. Frieden 16:8.war an keinen ruhigen Besitz für die Bischöfe zu denken, u. nach demselben suchte sich das Kapitel dadurch zu stützen, dass es meist diess geschwächte Stift an andere besser erhaltene band. So ward wie Max Heinrich & 180 auch Clemens August Hrz. v. Bayern, B. zu Münster und Paderborn 1719, überdiess 1723 Churf. v. Cöln noch für Hildesheim gewählt 1724, wie für Osnabrück 1728; allein als er 6 Febr. 1761 starb, hemmten England u. Braunschw. nach Vermögen. die neue Walit: erst 7 Febr. 1763 kounte sie vorgenommen werden and fiel auf Fridr. Wilhelm Freih. v. Westphalen zu Furstenberg.

Die precaire Existenz dieses geistl. Fürstenthums, dessen acht Städte nebst den meisten Dorfschaften der luther. Religion beigepflichtet hatten, währte doch bis 1802, wo es als weltl. Fürstenth an Preussen gegeben wurde; 1807 musste es unter das Scepter des Hieronymus Buonaparte K. v. Westphalen, und wurde 1815 mit dem neuen Königr. Hanover zusammen geschmolzen.

\$- 205. Carl der Gr. errichtote dem heil. Hurimar oder Hathmar der als sächs. Geissel von S. Burchard zu Würzburg erzogen worden war, um 791 au der Weser einen bischöff. Sitz, die Sachsen durch

ciera Landemenn leichter zu gewinnen. Harimar baute die zerstörte Daren va Paderborn wieder auf, und batte die Freude, dass selbe geffichteten P. Leo. III 799 eingeweiht wurde. † 804. Bisch. Badward 815 - † 859 Ludwigs. I ausgezeichneter Freund. - Bisch. Mutharius. † 1008. Es wurden nicht bloss die im Mitleid erregenden Brand 1008 zu Grund gegangenen Freiheitsbriefe willig erneuert, sondern Otto. III und Heinrich. II haben zuvor und darnach dieses Stift freigebig bedacht; auch half ihm auf der hl. Meinwerk B. 1009. welcher Sept. 1015 den neuen Dom einweihte und † 11 Juni 1036 \*). Die zwistige Wahl 1084 brachte, da die zwei Gegenkaiser, Heinrich. IV und Hermann v. Luxemburg Partei nahmen, viel Unheil. Bernard B. 1126 - † 1159 kämpst endlich den feindseligen Gr. Conrad v. Arnsberg nieder, baut den abgebrannten Dom schöner auf u. s. w. Oliwer, gelehrter Bisch. 1221 - 1223, Sammler der Bisthums-Statuten. ging als Cardinal nach Rom, und Willebrand, der Pilger, als Bischof nach Utrecht 1225. Otto Gr. v. Rietberg 1274 - † 1304 hatte grossen Zank mit der Stadt, und erst nach mehrjähr. Zwiespalt konnte sich Dietrich festsetzen Bisch. 1308 - † 1320. Hoch gerühmt wird Bernard. V Gr. v. Lippe 1320 - † 1340; die Stadt Paderborn empfand seine Kraft. Heinrich. II Abt v. Corvey, vom Papste gesetzt 1360, während die frühern vom Kaiser die Nomination erhalten hatten, demuthigt den Gr. v. Arnsberg und handhabt den Landfrieden. † 1378. Simon. II Gr. v. Sternberg B. 1389, fällt streitlustig im Streite 1389. Johann Gr. v. Hoy nahm die Edlen v. Bartberg, bose Gesellen, gesangen, und brachte als er abtrat, um Coadjutor des Oheims Gerhard B. zu Hildesheim zu werden, den Gr. Hermann v. Eberstein dahin, diese Grafschaft dem Stifte zu vermachen 1399.

\$. 206. Der vom Papst geschickte Bertrand muss abziehen, indem Wilhelm v. Berg die Waffen zu führen versteht, und nach diesem verwesete Erzb. Dietrich von Cöln das Stitt bis er † 1462. Auch Erzb. Hermann v. Cöln war Verweser. † 1508.

Erik v. Grubenhagen B. v. Osnabrück, 1508 auch zu Paderborn. † 1532 allgemein beliebt. Der Verweser Hermann Erzb. v. Cöln, wird hier wie dort 1549 als Abtrünniger entsetzt. Cöln und Münster hatten oft mit Paderborn denselben Bischof. So ward Philipp Moriz v. Bayern für die zwei lezten Stifter 1719 ernannt, und da er 12 März 1719 zu Rom starb, sogleich der Bruder substituirt, Clemens August, 1723 zugleich Erzb. v. Cöln, 1724 B. v. Hildesheim § 204. — Die neue Wahl ward aufgehalten bis 25 Jan. 1763, da man für Paderborn

<sup>\*)</sup> S. Meinwerk, aus dem Immedingischen Geschicchte, brachte seinen Kanonikus und Vetter Unwan zum Erzbisthum Bremen, und beide haben die Stifte aus ihren Erhgutern bereiehert.

den Dompropet zu Osnabrück Wilhelm Anton Freih. v. Asseburg erker. Franz Egon Bischof zu Hildesheim war auch hier der leste.

Das Ländchen zog 1802 Preussen als Entschädigungsbeitrag für die überrhein. Abtretungen an sich, 1807—1813 gehörte es zum Königreiche Westphalen und jezt wieder zu Preussen.

### Osnabrück und Münster.

Beide hatten hier ihre Rangstelle als Glieder des deutschen Reiches, doch der historischen Verkettung wegen sind sie als die lezten Reste der Bisthümer im alten Sachsenlande unter §. 224 bei Halberstadt u. s. w. aufgefuhrt.

# Bayerische Bisthümer.

### Freising.

**S.** 207. Als erster Bischof wird verehrt der hl. Corbinian, geb. 550 zu Chartres, war aber nur episcopus regionarius u. † 8 Sept. 730 in Tyrol zu Maies, das er seiner Kirche gekauft hatte. Erst der heil. Bonifacius errichtete dauerhaste Hirtensitze in Bayern und weihte für Freising einen Bruder des heil. Corbinian, Erimbert 739 - + 1 Jan. Joseph 749 - † 764. Aribo 764 - † 781, Schriftsteller. Atto v. Kienberg, besonders hochgeschätzt. † 810. Hitto v. Möring † 834. Erchambert Neffe des Vorigen, wegen seiner Weisheit it holiem Ansehen. † 853. Anno. † 875, Arnold. † 883, beide vedienstvolle Bischöfe. Waldo Edler v. Hohenlohe, Kanzler des K. Crl des Dicken, erhielt 903 von K. Ludwig den Kammerhof Vöhring ind † 906. Utto fällt bei Presburg 30 Juni 907. Dracolph gar ibel beruchtigt, ertrauk 926. Wolfram besserte den Schaden. + 938. Der heil. Lampert sieht den lezten gräulichen Einbruch der Ugarn und † 19 Sept. 957. Abraham Gr. v. Gorz, die Hauptstütze Hehrichs des Zänkers. † 994. Gottschalk v. Hagenau erlangt das Müzrecht, mehrere Guter u. a. † 1006. Egilbert Gr. v. Moosburg, mant auch Erwerbungen, war des nachmal. K. Heinrich Lehrer. + 1039. Vitker Bisch. 1039 durch Hofgunst. † plötzlich 1052 zu Ravenna. Elbuhard Gr. v. Meran † 1078 und Meginward † 1098 standen auf beite den Papstes, auf der entgegengesetzten aber Heinrich. I Gr. v. beredorf, durch Gewalt eingesetzt und gehalten, als Erzb. Conrad v Salzburg ihn abzusetzen nahet 1116. † 1137. Otto. I Sohn des hel. Leopold Mrkgr. v. Ostr., Abt zu Morimond in Burgund, gelehrt ind eifrig, zieht 1147 nach Jerusalem, und † 22 Sept. 1158 zu Moritond. Ihm zerstört Heinrich der Löwe wegen des Salzzolles Vöhring, wodurch Minchen aufblüht 1158. Friedlich waren Adalbert. Otto. II + 1220, desto streitgerüsteter Conrad. I Frih. v. Tölz. † 1258. Um Sitten und Zucht sah es misslich aus. Ericio Wildgraf, ein Wittelsbacher, kauft von dem Gr. Berthold v. Escherohe 1294 die Grisch. Wordenfels. † 1311. Gottfried, stots kränlich. † 1314.

Conrad. III Sendlinger, Patricier von München und guter Hauswirth. † an Gift 12 April 1322.

Dem kais. gesinnten Ludwig v. Kamstein († 1342) stellt der Papst den vormal. B. von Brixen Johann v. Güttingen entgegen, der aber † April 1323, und auch Conrad v. Klingenberg wird vom Kapitel nicht angenommen und † 1337 in Östreich. Johann. II v. Westerhold, B. zu Verden, lebte immer zu Avignon und † 1349. Administrator war indess Dompropst Leutold von Schaumburg und Julbach, und brach den Hals als Brautwerber der Margaret Maultasche 1341.

Endlich 1349 gelangt durch den Papst zum ruhigen Besitz Albert Gr. v. Hohenburg, Bisch. v. Würzburg, regiert löblich und † 15 April 1359. Paul Gr. v. Harrach, auch vom Papste genetzt, hebt den Bann auf. † sehr beklagt 31 Juli 1377. Leopold Edler v. Sturmberg ertrinkt 1381. Berthold v. Wachingen war grösstentheils in Östreich und † 1410 zu Kloster-Neuburg; Conrad. V vom Papste aufgedrungen, sah sein Stift gar nie und ward gemeuchelt 1412. Rom fuhr fort, die Wahlen zu vernichten, u. einen Hermann, natürl. Koaben des Gr. v. Cilley 1412, dann den Nicodemus de la Scala 1421 und wieder Heinrich. II Gr. v. Schlick zu ernennen 1443, wogegen das Kapitel dem Basler-Concil anhängt und zulezt wirklich Johann Grünwalder, den Felix, V zum Cardinal machte 1440, als rehtmässigen Bischof bekömmt 1448. † 2 Dec. 1452 beschäftigt mit vilen Resormen. Gelassener verfolgte diesen Weg Dr. Johann. IV Telbeck, Patricier von München, wo er hochbetagt † 1476. Neuen Glaz verlieh dem Stifte Dr. Sixtus v. Tannenberg durch Eifer und Gelbrsamkeit, Bisch. schon 1473. † 14 Juli 1495. An die Stelle des junga Pfalzgr. Rupert, welcher 1500 heurathete, trat 1499 desselben Br. Hilipp u. † erst 5 Jan. 1541, ein Wohlthäter seines Sprengels; Versted und Macht vereinigten sich, um die religiöse Gährung glücklich zu heimen. Heinrich. III Bisch. v. Worms u. a. S. 192. Dr. Leo Lösch + schon 1559. Moriz v. Sandizell. † 1567. Ernst Hrz. v. Bayern, Erzbisch. v. Cöln &. 203 kein Segen für Freising mit seinen Kriegen Stephan Gr. v. Seiboldsdorf 1612 - † 18 Jan. 1618. Veit Adam . Gebeck 1618 - † 8 Dec. 1651, war ein Geschenk des Himmels für die Drangsale des 30jähr. Krieges. Albert Sigmund Hrz. v. layern wenigstens kunstsinniger Fürst, wo nicht Bischof 1652 - 14 Nov. 1685. Jos. Clemens Erzb. v. Cöln u. s. w. S. 180. Ganz wa er hiess war Johann Franz Egker Freih. v. Kapfing geb. 1649; erw. 1695, † 22 Febr. 1727. Johann Theodor Hrz. v. Bayern, 1744 B. zu Lüttich, 1746 Curdinal, crlustigte sich gerne in Paris u. † 1768 zu Lüttich. Clemens Wenceslaus, 1768 Erzh. v. Trier \$. 25. Ludwig Jos. Freih. v. Welden, geb. 1727, B. 1769, † 15 März 188, sehr beliebt. Max Procep B. zu Regensburg §. 210. Jos. Conrad. VI Freih. v. Schroffenberg, Fürstpropst v. Berchtesgaden, geb. 1743, Bisch. 1790, auch zu Regensburg, zu gut für seine Zeit (sonderbar, eben in Freising bestand ein Filialclubb der Illuminaten,) überlebte kurz die Säcularisation und † 4 April 1803 zu Berchtesgaden.

# Regensburg.

Kaiser Tiberius hatte den wichtigen Übergangspunkt im Bogen der Donau, wo sich die Hauptstrassen begagneten und das grosse Pfahlwerk (die Teufelsmauer) anfing, zu einer rom. Pflanzstadt unter dem Namen Augusta Tiberii gemacht. Als die Römer um 508 vertrieben wurden, soll Theodo Hrz. der Bayern nicht bloss bier seinen Sitz genommen, sondern dem Orte auch seinen jezigen Namen geschöpft haben; wahrscheinlich von dem nahen Flüsschen Regen. Unter Hrz. Odilo theilte der hl. Bonifacius als papatl. Legat 739 Bayern in die vier Bisthümer Passau, Salzburg, Freising und Regensburg, und hier war der erste Bischof Gaubald - 761. Der M. Wolfgang worde auf Antrag seines Bewunderers, des hl. Piligrin von Passau widerstrebend mit der Infel geschmückt 973 oder 74 und dieser Wiederhersteller der Zucht und eifrige Förderer der Tugend und Wissenschaft, zugleich Erzieher des nachmal. K. Heinrich des Heil., verschied als Greis 31 Oct. 994. Ihm folgten: Gebhard. I -1623, Gebhard. II Gr. v. Hohenwart - 1036, Gebhard. III Br. des K. Conrad des Saliers - 1060. Otto Gr. v. Riedenburg - 1089. Gebhard. IV Gr. v. Hohenlohe - 1105. Hartwich. I S. Engelberts Markgr. in Istrien - † 3 März 1126 sehr beklagt. Conrad. I -1132. Heinrich. I Gr. v. Wolfrathshausen - 1155, in dessen Zeit der Baumder Donaubrücke gesetzt wird. Hartwich. II S. des Hrz. Engelbert. III v. Carnthen, hat Streit mit Heinrich dem Lowen -† 22 Aug. 1164, mehr Ritter als Bisch. Eberhard - 1167. Conrad. II v. Raitenbuch - 1185. Conrad. III v. Laichling - 1204. Conrad. IV Gr. v. Teisbach und Frontenhausen - 1227. Siegfried, der den Pazgr. Rapoto. III 1239 gefangen bekam, vorher des Kaisers Kanzler dann entsetzt, stirbt verachtet 1246. Albert. I Gr. v. Pütengan bis 1260, da er abtreten muss. Albert. II der Grosse, aus dem schwäh. Geschlechte der Polstetter, gelehrter Dominicaner, ward vom Papste erhoben 1260, wirkte eifrig u. kraftvoll, wohnte meist zu Donaustauf, und ging 1262 in sein Kloster nach Cöln zurück, wo er † ein 80jähr. Greis. An seine Stelle trat der Dechant Leo Tundorfer, ein kluger Mann, dessen Streit mit Freising Hrz. Ludwig der Strenge vermittelt. Unter ihm begann der Bau des meisterhaften Domes. † 12 Juli 1277. Beinrich. II Gr. v. Rotteneck, verkaufte sein Erbgut Rotteneck an Bayers, um den Dom auszuführen. † 25 Juli 1296. Conrad. V v. Luppurg. † 1313. Nicolaus, kais. Kanzler, hat Handel mit St. Emmeram, hait sonst gut Haus und † 1340.

\$. 210. Gegen den Heinrich v. Stein stellte K. Ludwig. IV seinen Vetter den Burggr. Fridrich v. Nürnberg als Bischof auf, dem man aber 1355 wegen Verschwendung seinen Br. Berthold Bisch. v. Eichstätt zum Administrator geben musste; 1368 wählt man Conrad. VI v. Haimberg. † 1381.

Theodorich Freih. v. Moosburg. † 1383. Johann. Iv. Moosburg, natürl. S. des bayer. Hrz. Stephan. I, häuft Pracht liebend die Schulden und † 1409. Das Gegentheil von ihm war Albert. IH v. Staut — 1421. Johann. II v. Streitberg — 1428. Der 1428 gewählte Erhard v. Sattelbogen wird vom Papste verworfen und dafür Conrad. IV v. Soest Bischof — † 1437. Fridrich. II v. Parsberg — † 1450. Fridrich. III v. Blankenfels, der Sanftmüthige — 1457.

Der vom Papste gesetzte Rupert, des Pfalzgr. Otto von Moosbach Sohn, starb jung 1 Nov. 1465 und nicht consecrirt, und nun erst folgte der schon vorher gewählte Heinrich. IV v. Absberg, welcher auf Ordnung sieht, und diesem der schon 1487 als Coadjutor zugeordnete Rupert. Il Sohn des Pfalzgr. Fridrich v. Sponheim. † 19 Apr. 1507. Nun kam dessen Coadjutor u. Vetter Johann. III S. des Churf. Philipp, erst 1488 geb., zur Infel. Er hat Streit mit dem Magistrate, und beweiset sich wenig geeignet, den ausbrechenden Reformations - Schwindel zu zügehn.

Noch lässiger als unter Johann. III, welcher 3 Febr. 1538 starb, ging es zu unter B. Pancraz v. Sinzendorf 1538 - + 24 Juli 1548. Georg v. Pappenheim will Energie zeigen, aber es war zu spät 1548 -† 10 Dec. 1563 als hoher Greis. Veit v. Frauenberg. † 1567. David Kölderer, Domdechant, vergleicht sich mit der Stadt und war Bisch. 1567 - † 22 Juni 1579. Hilfsbedürstig wählte nun das Kapitel ₽ bil ipp den 3jähr. Prinzen des bayer. Hrz. Wilhelm. V, welcher 1597 Besitz ergriff und den Cardinalshut empfing, aber schon 18 May 1598 zu Dachaustarb. Sigmund Fridr. Fr. v. Fugger. † 1600. Wolfgang. II v. Hausen, Propst zu Elwangen. † 1613. Albert. IV Freih. v. Törring, ein gutmüthiger Herr, wird von den Schweden gefangen fortgeführt. † 1649. Franz Wilhelm Gr. v. Wartenberg, Cardinal. † 1661. Johannn Georg Gr. v. Herberstein. † 1663. Adam Laurent. Fr. v. Törring. † 1666. Guidobald Erzb. v. Salzburg §. 184. † 1668. Albert Sigmund B. zu Freising §. 208, u. in beiden Stiftern folgte Jos. Clemens, und dann der Neffe Clemens August. Desselben Br. Joh. Theodor wird aber 1719 für ihn Bisch. zu Regensburg und 1727 zu Freising. Clemens Wenceslaus hat auch diese Bisthümer 1763, u. als er 1768 Churfürst v. Trier geworden, bekommt Regensburg Anton Ignaz Gr. v. Fugger 1769 - † 15 Febr. 1787. Max Procop Gr. v. Törring war zugleich B. in Freising. † 30 Dec. 1789. Indess war 1787 der Egerische Bezirk von seiner Diöcese getrennt worden. Vom lexten Färsthischof Jos. Conrad sieh §. 208, und wie Carl

v. Dalberg, vormal. Churfürst v. Maiux, 1804 bis 1810, in Besitz des Fürstenthums Regensburg sammt der Stadt kam, ist §. 173 erzählt. ---

Regensburg rang lange Zeit vergebens nach dem Vorrecht einer unmittelbaren Reichsstadt; denn bis 1173 blieb sie die Residens der baver. Herzoge, und obwohl der 1180 neu beginnende Regentenstamm der Wittelsbacher sich von dem alten Regierungssitze ausschliessen lassen musste, gelang es doch wieder 1487 dem Hrz. Albrecht. IV, die Stadt zur Huldigung zu bewegen, bei welcher Gelegenheit dort das lezte Turnier in bayer, Landen veranstaltet worden ist. Allein schon 1492 musste er sie wieder dem Reiche cediren gegen sehr geringe Entschädigung. Vom J. 1663 an bis zum Ende des deutschen Reiches 1806, also selbst noch nachdem der Hauptdeputations-Reichsschluss 25 Febr. 1803 sie dem Churerzkanzler als Residenz angewiesen sad das neue Fürstenthum Regensburg erschaffen hatte, war die Stadt der Sitz des beständigen Reichstages. Zurückgekommen an Wohlbabenheit und Bevolkerung (unter der sich vor Dalberg nur drei kathol., Hausbesitzer finden durften!) u. zulezt noch durch französ. Bestürmung 23 April 1809 bart mitgenommen, wurde sie wieder mit Bayern vereinigt und dem alten Herrscherhause unterthan 16 Febr. 1810.

### Passau (Batava castra).

**S.** 212. Das uralte Bisthum oder Erzbisthum Lorch (Laureacum an der Ena) wurde bei Gelegenheit des Ungarnsturmes 737 fig. durch den fluchtenden B. Vivilo nach Passau versetzt; er blieb einer der vier von Bonifacius in Bayern aufgestellten Oberhirten und † 745. Beatus - 748. Sidonius, Gefährte des heil. Virgilius - 755. Unter Walderich 774-804 delmte sich die Diöcese bis an die Drau and Rab aus, aber die erzbisch. Würde kam an Salzburg. Urolph Apostel Mährens, wo er †837. Engelmar 874 - 897, dem Carlmann die Abtei Mattree schenket. Winechind, mit fürstl. Vorrechten von L. Araulph begabet, ging auch nach Mähren 899. Richar erlebte die Abtrennung Mährens von seinem Sprengel, bekam aber die Stadt Eas 901 von K. Ludwig und † um 903. Gerhard 931 - 946 erlangt ven P. Leo, VII den erzbisch. Titel 938 und wird sein Vicar durch Deutschland. Verdienstvoll war Erzbisch. Piligrin, Bekehrer der Ungarn 971 - † 991. Christian 991 - † 1013. Ihm verbriefet K. Utto. III 999 die Landesherrlichkeit über Passau; dagegen ging nicht Ness der erzb. Vorzug, sondern auch der ungar. Diöcesantheil zu Verlurste. Engelbert Kaplan der Kaiserin Agnes und Staatsmann 1645 — † 1065. Altmann Gr. v. Putina aus Westphalen, kämpste and litt mit P. Gregor. VII 1065. † in Verbannung zu Köttwein 1091. Ulrich. I Gr. v. Höft in Tyrol 1092. †1121 über 100 J. alt. Regimar en Hofmann. † 1138. Reginbert Gr. v. Peilstein und Hagenau.

## Deutschland.

† 1148 auf dem Kreuzzuge. Conrad. I wird 1164 Erzb. v. Salzburg. Rupert, als Anhänger des Gegenpapstes aufgedrungen 1164 — † 1165. Propst Albo musste 1168 dem Albert weichen, welcher kurz darauf als Erzb. nach Salzburg berufen wird. Heinrich Gr. v. Bergez, dankt ab 1171. Dietbold sein Bruder. † 1190 auf Morea. Wolfker Edler v. Albrechtskirchen, gelehrt, 1204 Patriarch von Aquileja §. 488. † 1218. Poppo 1204—1206. Mangold Bruder Dietbolds. † 1215. Ulrich. II (Gr. v. Diessen?) bauet zum Zügel der Stadt die Veste Oberhaus und † 1221 auf dem Kreuzzuge. Gebhard. I Gr. v. Pleien, resignirt 1232.

9. 213. Rüdiger Edler v. Rodneck, Bisch. zu Chiemsee, von des Kaisers Partei, wird 1249 zu Aachen abgesetzt; der polaische Pr. Conrad entfernte sich gleich wieder. Berthold Gr. v. Pötingau, Br. des Bisch. v. Regensburg, 1250 eingesetzt nicht ohne Gewalt, verfährt grausam u. † 1254. Indess ward der päbstl. Legat Albert v. Böhmen, Dechant zu Passau, 1250 gefangen und zu Regensburg hingerichtet (geschunden?!)

Otto Edler v. Lonstorf, weise, milde 1254 — † 1265. Weil den gewählten Hrz. Ladislav v. Schlesien Salzburg postulirt, so ward sein Lehrer Petrus, gelehrter Freund des K. Rudolph, B. zu Passau. † 22 Febr. 1280. Gottfried. I, desselben Kaisers Kanzler 1282 — † 1285. Unter Bernard v. Prambach, Pfarrer zu Wien, beginnen die innern Misshelligkeiten, indem die Bürger nach der Reichsfreiheit gelüstete. † 1313.

Gebhard. II Edler v. Wallsee. † 1315 zu Rom, und sein Gegner Hrz. Albrecht v. Östreich heurathet, ehe er die bischöfliche Weibe empfängt.

Albrecht. II Br. des sächs. Hrz. Rudolph, wird endlich Bisch. 1320, hält prächtig Hof und † 1342 in Scholden. Gottfried v. Weisseneck, ein guter Hirt 1342 - + 1362. Albert. III Freih. v. Winkel brach 1367 durch einen blutigen Sieg den hochstrebenden Muth der Bürger und † 1380. Johann v. Scherfenberg lässt die Waldenser um sich greifen. † 1387. Den Georg Gr. v. Hohenlohe setzte 1388 das Schwert des Hrz. Albrecht v. Östr. ein. † als Erzb. von Gran 1423. Aus drei Bewerbern empfing für schweres Geld die Infel Leonard v. Laiming und † 1451 sehr beliebt. Ulrich Edler v. Nussdorf, 1464 Reichskanzler, sieht zu Wien ein exemtes Bisthum entstehen, u. eines zu Neustadt. † 1479. Ein dreiführ. Krieg kann den Günstling des Kaisers Card. Georg v. Hassler nicht zum Besitze bringen † 1482, sondern Fridrich v. Meiningen, der Mauerkircher, Kanzler des Hrz. Georg zu Landshut, dringt durch. † 1485. Fridrich. II Gr. v. Ottingen, durch Bayerne Einfluss aufgestellt 1485. † 1490 ohne Weihe. Christoph Schachner, ein edler Bayer, aber frei gewählt 1490, half

den Übeln ab. † 1500 zu früh! Wigil Fröschl Edler a. Marzoll. + 1517. Ernst Hrz. v. Bayern, 1540 nach Salzburg postulirt, war hier und dort die Stütze des kathol. Glaubens. Wolfgang. I Gr. v. Salm. B. 1540, ein Muster der gleichzeitigen deutschen Prälaten, half die transactio Passaviensis abschliessen 1552 und † 1555; ihm unähnlich genoss Wolfgang. II v. Klosen keine Achtung. † 1561. Desto würdiger trug den Hirtenstab Urban Edler w. Trenbach, ein Bayer, u. wehrte weit umher dem Verfall der alten Religion. † 9 Aug. 1598. Hingegen verrechnete man sich in der Wahl des jungen Erzh. Leopold, auch B. zu Strassburg, der 1625 resignirt. Erzh. Leopold. II zugleich B. v. Strassburg, Halberstadt, Breslanu. Olmütz, führte ein sehr frommes Leben v. † 1662; der schwächliche Erzh. Carl Jos. † 1664. Wenzel Gr. v. Thun, Bisch. zu Gurk, ein Wohlthäter seiner Kirche. † 1673. Sebastian Gr. v. Potting, 1684 kais. Commissarius principalis, ein Alchymist. † 1689. Joh. Philipp Gr. v. Lamberg, Vollender des schouen Domes, 1700 Cardinal, vom Papste Protector Germaniae genannt. † 1712 zu Regensburg als Commiss. principalis. Raimund Ferdinand Gr. v. Rabatta. † 1722. Joseph Dominic. Gr. von Lamberg, exemt 1728, Cardinal 1737, † 1761 alt 81 J. Jos. Maria Gr. v. Thun, ausgezeichnet. † 1763. Leopold. III Gr. v. Firmian, 1772 Cardinal, der Armen Vater. † 1783. Joseph Franz Anton Gr. v. Auersberg, 1789 Cardinal, goss eine Fülle der Freude und des Segens über seine Bürger aus u. † 1795. Thomas Gr. v. Thun. t chon 1796 zum Schrecken aller, da man sich von ihm so viel versprach, u. Leopold Gr. v. Thun legte 1802 durch das Herbeirufen der östr. Waffen wenig Klugheit an den Tag, und noch weniger Liebe 28 den Seinigen, als er sie 1803 für immer ihrem Schicksale überliess. 1827 in Böhmen. Stadt und Stift nährten über 66,000 Menschen.

# Bisthümer Tyrols.

#### Trient.

§ 215. Hier und im Vintschgau bemerkt man die ersten Spuren von Ausbreitung des Christenthums durch Tyrol. Schon zur Zeit des Evangelisten Marcus soll in Trient der heil. Ermagoras einen Rirtenaitz errichtet haben! Alt ist das Bisthum, doch vor 550 nichts verlänsiges anzugeben. Fürstliche Rechte gestand erweislich zuerst L. Conrad. II zu, welcher 31 Mai 1027 der Kirche und dem B. Ulrich v. Trient die trientische Grafschaft, und 1028 auch die von Botzen vergabte, worin jedoch nur ein Theil der Stadt Botzen begriffen war zebst dem Stadtgericht, das 12 Jan. 1531 die tyrol. Landesfürsten gegen die Herrschaft Persen (Pergine) eintauschten. B. Heinrich bekam 1179 von K. Fridrich. I die Münzgerechtigkeit. B. Conrad erwarb manches, wanestlich von den Grafen v. Eppan 1195 §. 241, aber tief verschuldet

dankt er ab 1205 u. man wählt den reichen Domdechant von Brize Fridrich Freih. zu Wangen. B. Egno, auf den üblen Wirthschafter B. Aldrighett v. Campa 1249 gewählt, hatte keum eine ruhige Stunde vor Gr. Mainbard. II, Ezzelin, der 1255, 1256 Trient Cherwaltigt, Mastino Scaliger, welcher 1265 die Stadt erstürmt. Der Rann half wenig. Die Bürger huldigen zwar 15 Febr. 1269 neuerdings dem Bischof; aber die Gr. Mainhard und Albrecht brechen wieder los, dringen einen nachtheiligen Vergleich ab 25 Marz 1271, die Stadt ist in Aufruhr, Egno flieht nach Padna u. † dort 25 Mai 1273. B. Heinrich verlor dann auch Betzen an Mainhard. † 1289. B. Albrecht gleicht mit Hrs. Rudolph 1363 die alten Irrungen aus, und Trient gehört nun zur Landschaft Tyrel, - Als B. Georg v. Neideck 1514 starb, ward ihm zum Nachfelger gegeben der hochberühmte Bernard v. Cles, später (1518) geheimer Rath des Kaisers, 1530 Cardinal, 1531 Statthalter der ober - und verderöstreich. Lande, endlich 1536 auf inständiges Bitten in sein Bisthum entlassen, für Brixen postulirt 1539. † dort am Schlagfines 3 Juli 1539 alt 55 J. Carl. V gab ihm Stadt und Pratur Riva, K. Ferdinand 1531 die Herrsch. Pergine für seine Rechte auf einen Theil der Stadt Botzen wie oben angedeutet und 1532 des Loyerthal mit Ausnahme von Roveredo, vieles Veräusserte ward eingelöst. Kurz er, dem Paladio die Residenz baute, war der zweite Gründer seines Stiftes, dabei von Osten und Westen in Anspruch genommen, und - was am meisten zu bewundern - allbeliebt! Das lezte allgem. Concilium 1545-63 machte Trient für die kathol. Welt hächst merkwürdig. - Der Bischof galt als unmittelbarer Reichsfürst, obwohl die enge Verbindung mit Tyrol nie aufgelöst und das Stift noch 1796 zugleich mit Brixen von K. Franz. II als gefürstetem Grafen Tyrols unter besondere östreick. Landeshoheit gezogen wurde. Die Pariser-Convention vom 26 Dec. 1802 sprach die Säcularisation aus und 1803 ergriff Östreich Besitz.

#### Brixen.

\$\. 216. Der Sitz dieses altbayer. Bisthumes war anfangs zu Sabiona oder Seben. Nach Brixen verlegte ihn 993 B. Albuin, den K. Heinrich. H. begabte 1004 — † 1006, oder sein Nachfolger B. Adalbero, der auch Güter erwarb, oder gar erst B. Heriwart, dem K. Heinrich. H. die im curischen Gau gelegene nachmals gefürstete Benedictiner-Abtek. Dissentis zusprach. Auch K. Conrad. II bedachte 1027 den B. Hartwig v. Brixen, und so Heinrich. III den B. Poppo, welcher 1048 Pank. geworden ist. Seit 1180 fanden sich die Bischöfe Tyrols nicht mehr, auf bayer. Landtagen ein. Bisch. Heinrich, Gr. v. Taufers, vergab. an Hrz. Otto v. Meran das Pusterthal und Matern. † 1234. Gr. Eggev. Eppan ward sodann gewählt; als er aber den Stuhl v. Trient einnahm.

Seigte zu Brixen Gr. Bruno zu Kirchberg. Unter Heinrich Freih. v. Villach († 1296) verarmte das Stift und schwang sich nie sonderlich. Erzh. Sigmund gerieth in Zwist mit Cardinal Nicolaus v. Cusa Bisch. v. Brixen, nimmt ihn ohne weiters auf dem Schlosse Brunnecken fest, was den Bann zur Folge hat; endlich 1461 gibt er der Billigkeit Gehör. Peter Basler, Bothe des neuen Evaugeliums, und sein Anhang stürmt und plündert Brixen 1522, noch weiter griff 1525 der Aufruhr um sich, B. Sebastian weiss sich nicht Rath und so übernimmt Erzh. Ferdinand als Schirmherr die weltliche Regierung des Stiftes. Der Bischof war Reichsfürst und zugleich östreich. Landstand, bis 1803. Das säcularisirte Ländchen sollte als Ersatz dienen für die an den Hrz. v. Modena abgetretene Ortenau.

Die übrigen Fürstbischöfe der lezten Zeit.

#### Basel.

Dieses sehr alte Bisthum und Fürstenthum gehört nur zum Theil hieher; denn nicht bloss die Stadt, von der es sich nannte, sondern auch ein Stück des bischöfl. Gebietes, nämlich um Biel herum u. Biel selbst nebst Neustadt hatte sich vom Reiche losgemacht und in den Schweizerbund begeben. Bischöfe: Hugo v. Hasenburg 1172-1177. Heinrich. I v. Hornberg - 1189. Leutold Herr v. Röteln - 1213. Walter Hr. v. Röteln - 1215. Heinrich. II Gr. v. Thun - 1238. Leutold. II Gr. v. Neuenburg - 1249. Berthold. II Gr. v. Pfirt -1262. Heinrich. III Gr. v. Neuenburg - 1274. Heinrich, IV aus Lany - 1286. Peter. I Reich v. Reichenstein - 1296. Peter. II -1305. Otto. III Fr. v. Gransee - 1312. Gerhard aus Wippingen --1325. Johann. I aus Chalon - 1335. Johann. II Senn v. Münsingen - 1365. Johann. III v. Vienne - 1382. Johann. IV Fr. v. Bucheck - 1383. Imerius Fr. v. Ramstein - 1391. Fridrich II -1393. Conrad Münch v. Landscron - 1395. Humbert Gr. v. Neuenburg - 1403. Hartmann v. Münchenstein - 1423. Johann. V Graf v. Fleckenstein - 1436. Fridrich. III de Rhein - 1451. Arnold v. Rotherg - 1458. Johann. VI v. Venningen - 1478. Caspar ze Rhein - 1503. Christoph v. Utenheim - 1527. Joh. Audolph v. Halweil. † 1527. Jak. Philipp v. Gundolzheim - 1553. Melebior v. Lichtenfels - 1575. Jak. Christoph Blarer v. Waltenme - 1608. Wilhelm Rinck v. Baldenstein - 1628. Joh. Heinrich Pr. v. Ostein - 1646. Beatus Albert Fr. v. Ramstein - 1651. · Franz Fr. v. Schönau — 1656. Joh. Conrad v. Roggenbach - 1693. Wilh. Jakob Rinck v. Baldenstein - 1705 u. a. Das Domkapitel seit 1767 zu Arlesheim unweit Basel seinen Sitz, der Bischof ther zu Bruntrut. Diesseits des Rheines gehörte ihm weniges, und solches bekam 1803 Baden, das jenseitige hatte schon im Luneviller-frieden Frankreich fast ganz an sich gerissen, und 1815 musste es — zur Verwunderung Vieler — den Canton Bern vergrüssern! Man vergleiche hierüber und in Bezug auf die Schicksale der Stadt Basel selbst den Abschnitt Helvetien §. 538.

### Lüttich.

**9.** 218. Das Stift soll um 312 zu Tougern vom hl. Maternus gegründet u. ein Jahrhundert später nach Mastricht verlegt worden sein. Als der bl. Lambert im Dorfe Leodium getödtet wurde 708, u. ihm der hl. Hubert († 727) folgte, so geschah die Verlegung des bischöff. Sitzes von Mastricht hieher um 709. Durch ruhmwürdige Eigenschaften und kaiserl. Freundschaft gelangten zu Macht u. Ansehen: Eberhard 959 - 972, Notker 972 - 1007, Balderich. II 1007 - 1018, Reginhard 1025 - 1038, Nithard 1038 - 1042, und der edle, unerreichte Wazo 1042-1048. Die Grisch, Hennegau ward von der bedrängten Richilde um 1072 an die Lütticher Kirche gegeben, wofür B. Theoduin 1048-1075 Unterstutzung an Geld gewährte. S. 568. (Aus gleicher Ursache huldigte Johann v. Avesne 1248 dem Bischofe.) Heinrich Gr. v. Toul 1075-1091 ordnete das Friedensgericht zu Lüttich an, daher der Friedfertige! Obert 1091-1119, ein thätiger Fürst und Heinrichs. IV Freund, kauft 1096 die Herrsch. Bouillon. Acht Jahre lang raufet der Archidiacon Alexander um die Infel, erhält sie wirklich 1128 u. wird abgesetzt 1134. Schamlos wie kaum irgendwo trat die Unsittlichkeit hier auf; denn Fehden (Adalbero's. II 1141 um Bouillon), Heinrich's. II 1145 - 1164 festes Halten zum Kaiser gegen P. Alexander. III, des geldgierigen Radulph 1167-1191 Pfründenhandel u. s. w. düngten das Unkraut. Den rechtmässig gewählten und zu Rom bestättigten Albert, Br. des Hrz. v. Brabant, meucheln auf einem Spazierritte seine Begleiter, deutsche Ritter. Ein Pfründenmäkler trat an seine Stelle Albert Cuig 1196 - 1200 u. s. w. Einen wahren Auswürfling bekam Lüttich zum Hirten an Heinrich. III Gr. v. Geldern 1247, den erst 1274 die Lyonersynode absetzte; Misshandlungen erlag der von ihm entführte friedliche Jean d'Enghien 1274-1281, endlich unter dem jungen Johanu, Sohn des Gr. Guido v. Flandern 1282 - 1292, fiel jener Mordbrenner in einem Gesechte um 1284. Hugo de Chalon, 1296 vom Papste gesetzt, weiss sich nicht Rath in dem grässlichen Getümmel des Faustrechtes. In der Stadt Lüttich tobte wiederholt das Volk gegen die Schöppen, die Patricier überhaupt. Eben war ein plebejischer Bürgermeister ertrotzt worden, als Theobald, Br. des unglücklichen Gr. Heinrich v. Bar, 1303 den Stuhl bestieg. Er krieget glücklich gegen Brabaut, das die unruhigen Mastrichter unterstützte, und fällt 1312 fechtend für K. Heinrich. VII zu Rom. Kapitel und Ritterschaft zanken um die Verwaltung; 400 der.

leztern sammeln sich auf dem Marktplatz, legen Feuer an, Zetergeheul weckt die Bürger aus dem Schlafe, ihr Grim verbrennt 200 Ritter in der Martinskirche, dazu verdünnten noch andere Bluthändel den Haufen Adelicher 1312. An 38 Jahre (bis 1336) währte die Fehde zwischen den Häusern Waronx und Awans und 38,000 M. sollen darin umgekommen sein! Französische Sprache u. Sitte ward allein geltend, besonders seit Frankreichs Einfluss dem Adolph von der Mark 1313-1344 und darauf seinem Neffen Engelbert 1345 zum Bisthum verholfen. Jener Gewalthätige schon, gut Freund mit den Nachbarn ausser Brabant. kampft mehrmals die Bürger nieder; glücklicher, und des Glückes würdiger besiegt Engelbert die verbündeten Städte Lüttich, Huv und Dinant, welche 1347 das Beispiel der Flandrer nachahmten und die Schlosser des Adels zerstörten, und sie mussen sich den Fr. v. Wareux gefallen lassen 1348. Ein neuer Sieg Engelberts 1351 bengte die Lütticher vollends. Seit dieser Zeit nannten sich die Bischöse nicht mehr von Tongern, sondern von Lüttich. Den wackern Greis, welcher auch die Grisch. Loss wieder an's Stift brachte, ernannte der Papet 1363 zem Erzbisch. v. Coln, und für Lüttich den Johann v. Arkel 1364-1378. 6. 583. Dieser verhängte wieder das Interdict über seine Bürger 1376. Arnold van Hoorn B. v. Utrecht, 1378 durch P. Urban. VI gesetzt, verdiente es, den Sieg über einen vom Gegenpapst u. Brabant unterstützten Nebenbuhler davon zu tragen. † 1389.

**£** 219. Unheilvoll war die Wahl des 17 jahr. Johann v. Bayern, der Mai 1390 mit Vater Albert u. Br. Wilhelm und 1000 Pferden seinen Einritt hielt. Dass er sich nicht weihen liess, gab den Vorwand zum Aufstande 1406, Heinr. van Hoorn Herr v. Pervé ward zum Statthalter, sein Sohn Theodorich zum Bischof erkoren, Johann in Mastricht behgert. Ihm führen der Br. Wilhelm, Hrz. Johann v. Burgund, Anton v. Brabant, Philipp v. Nevers Schaaren zu; Ungestämm bereitet den Bürgern auf den Ebenen von Othée 22 Oct. 1408 eine schreckliche Niederlage, nebst Theodorich sollen wenigstens 16,000 geblieben sein! Schonungslos liess der Burgunder metzeln. Jean saus pitie gibt drauf dem Henker Arbeit und resignirt zu spät 1418 §. 581. P. Martin. V tetzt den Joh. v. Walenrode 1418. † 1419 hochgeschätzt. Johann v. Heinsberg, einmuthig gewählt 1419, bemüht durch ein Stadtrecht Unordnungen vorzubeugen, verlor, als die Fehde mit Burgund wegen Namur 1430 schimpflich endete, des Pöbels Gunst, ein Tumult reihet sich an den andern. "Nun so schreiet und tobet, sprach der Greis, hr werdet bald stille werden! Der Sinn dieser Worte klärte sich auf, als man vernahm, B. Johann habe zu Breda dem 18jähr. Ludwig Sohn des Hrz. Carl v. Bourbon und Schwestersohn des Burgunders resignirt 1456. Nicht lange, so kam es mit Ludwig zum offnen Bruch, die erste Züchtigung durch Carl v. Burgund 1466 genügte noch nicht; von Ludwig. XI aufgehetzt waget man neuerdings Krieg anzufangen und den Bischof in Huy zu belagern. Grimig zieht Carl, von Ludwig. XI begleitet, mit 100,000 Mann heran, bei Brustheim bleiben 9000 Lütticher, 30 Oct. 1468 sank die Stadt in Asche, über die Schutthaufen ward ein harter burgund. Kriegsmann gesetzt. Carls Tochter Maria gab zwar wieder Freiheit, selbst B. Ludwig fing an, väterlicher zu handeln; allein die Verwiesenen liessen keine Ruhe, an ihre Spitze trat Wilhelm v. Aremberg und stösst eigenhändig den Bischof im Gefechte nieder 1482. Aremberg dringt seinen Knaben Johann zum Bischof auf, die von Rom befohlene neue Wahl theilt sich zwischen Dompropst Johann vau Hoorn u. Protonetar de Croy, jeder hat seinen streitlustigen Anhang. Östreicher verschaffen endlich dem Johann van Hoorn Anerkennung 1484; Aremberg wird hinterlistig gefangen und zu Mastricht enthauptet. Diess gab die Losung zu neuen Stürmen. Das Haus von der Mark, aus dem der Enthauptete war, findet beim Volke, findet bei Carl. VIII leicht Gehör; lezterer nimmt 1488 Lüttich in seinen Schutz! Obwohl 1492 die Heurath der Nichte des Bischofs und des Eberhard von der Mark eine Aussöhnung stiftet, ist doch an wenig Ruhe zu denken. Hass verfelgt den üppigen, Geld fordernden Jehann bis ins Grab 1505.

Krästig und wohltbätig wirkte dagegen Erhard von der Mark 1505-1538, dem Carl. V das Erzbisth. Valencia und den Cardinalehut zuwandte. Der weise erhabene Fürst baute dem Religionsabfall vor. wie ihm allein vorzubauen war, iudem er bei dem Klerus anfing. Denselben Willen, nur weniger Kraft hatte Cornelius van Bergen, vorher Minister bei Margareta zu Brüssel, 1522 schon Coadjutor, der 1544 abdankte. Georg, Sohn des Kaisers Max aus ungleicher Ehe, Erzb. von Valencia, 1541 Coadjutor. † 1557. Robert van Bergen, Coadjutor 1549, tritt geisteskrank ab 1562. Gerhard v. Groesbeck 1564-1580, seit 1562 Administrator, Cardinal 1578, trifft scharfe Massregeln gegen Ketzerei. Er konnte so wenig als einer der Vorgänger den Lüttichern zu Dank handeln. Sie dursten sich doch nicht viel mehr regen, besonders nicht unter den Bischöfen aus dem bayer. Hause, welche noch im Besitze anderer Stifter dieses, obwohl von mehr als 320,000 M. bevölkert, fast bloss als Zugabe betrachteten: Ernst, 1583 Erzb. v. Cöln u. s. w. waltete hier 1580-1612 vielfach wohlthätig, nur leider von den Reichsgeschäften zu sehr in Anspruch genommen; Ferdinand 1612-1650, auch in Cöln u. s. w. Max Heinrich 1650-1688, meist zu Bonn sitzend, Joseph Clemens, 1688 Churf. v. Cöln, hier Bisch. 1694-1723, endlich Joh. Theodor, 1727 B. v. Freising, zu Lüttich 1744-1763. Gegen das kais. Decret 1613, welches dem Bischof mehr Einfluss auf die Wald der Bürgermeister und Räthe zu verschaffen beabsichtigte, sträubet sich Lüttich aus allen Krüften; Max Heinrich zwinget schon 19 Aug. 1649 die Stadt, ihre Thore zu öffnen und die Köpfe der Bürgermeister fallen; im Oct. 1684

wiederholt dasselbe von ihm beauftragt Wilhelm v. Fürstenberg B. zu Strassburg; der Magistrat wurde bloss auf die Verwaltung der städtischen Einkunfte und das Polizeiliche beschränkt. Örtliche Lage setzte zodem den Drangsalen vieler Kriege aus; sie wurden noch häufig vergrössert durch die Vorliebe des Volkes für das Frangonische. Darum zundete hier so schnell das im bewunderten Nachbarlande aufflammende Feuer 1789, die Reichsexecution unterdrückte noch etwas den Brand; allein in grosser Bedrängniss verscheidet der Fürstbischof Casar Const. Franz Gr. v. Hoensbroech-Öst, geb. 1724, erwählt 1784, am 3 Juni 1792, und kaum gewählt 16 Aug. muss Franz Anton Gr. v. Mean vor Dumouriez flüchten, der 27 Nov. in Lüttieh einzieht Freiheitsclub, Nationalconvent, das ganze tolle Paris ist nun hier zu sehen. Seit 1794 blieben die Franzosen Herren u. es fiel nieht schwer, alle Spur deutschen Wesens zu vertilgen. Ohne Rücksicht auf frühere Verhältnisse warf der neueste Umschwung Europa's diesen schönen Landstrich dem Hause Oranien zu 6. 591.

### Chur.

Auf dem Coneil zu Chalcedon 452 erschien ein Bischof Asimo v. Chur; doch erst mit B. Walbert um 720 wird es etwas helle. Constantin bekam durch Carl den Gr. die Pfarre Schlettstadt im Elsass. † um 812. Verendarius erlangt 844 von K. Lothar. I. Diethulf von K. Courad (913?) Gnadenbriefe; so auch Hilpolt Me. Dem Waldo. Il überliess der Kaiser 995 Chiavenna. Ulrich. I 1605 - 1015. Hartmann. I 1015 - 1039. Dietmar Gr. v. Montfort 1039, wird gerühmt. † 1070. Heinrich. Il Gr. v. Montfort, 1078 von den bayer. Wellen arg mitgenommen, welche einen Gr. Norbert v. Hohenwart eindrängen, den aber das Concil von Quedlinburg 1085 absetzt. Ulrich. II 1104 von Heinrich. IV erhoben, hetzt den Sohn Heinrich. V auf und begleitet ihn zur Krönung nach Rom - Conrad. I Gr. v. Bibereck 1122-1142. Conrad. II 1142, starb bald. Adelgot † 1160. Den Egino Fr. v. Ehrenfels beehrt Kaiser Fridrich. I, dessen Sehne Fridrich Hrz. in Schwaben er 1174 die Landvogtei zu Lehen mfträgt, mit dem fürstl. Titel 1170. † 1174. Ulrich. III Fzeih. v. Tegerafeld, Abt zu S. Gallen, muss das Bisthum resigniren 1182. -Armeld Gr. v. Matsch 1209-1221, lässt den K. Fridrich v. Sicilien geger K. Otto. IV 1212 durch das Land ziehen. - Heinrich und drecht stritten um die Infel, bis der Tod beide zur Ruhe brachte 183. Durch Simonie wird ihrer habhaft Rudolph Abt v. S. Gallen, dessen Verschwendung Streit verursacht, worauf er sich entfernt und ze Rom stirbt 17 Sept. 1226. - Berthold Gr. v. Hellenstein, erschlagen 1213. Ulrich. IV Gr. zu Kiburg † 1237. Volkart v. Neuenburg, wackerer Bischof, † 1251; eben so Heinrich, V Gr. v. Moutfort, Besieger der Lambarden 1255. † 1272. Conrad. III Fr. v. Belmont

† 1282. Pridrich, I Gr. v. Montfort, gefangen 1283, † cleut 1285. --Berthald. II Gr. v. Heiligenberg 1285 - 1298. Siegfried Freih. v. Flums resignirt sehr alt 1310 dem Gr. Rudolph v. Montfort Bisch. zu Constanz. - Johann Bischof 1327, erschlagen 1332. Ulrich Schultheiss, kriegerisch, trägt dem Hrz. Albrecht v. Östreich 1337 das Schankenamt zu Lehen auf, kauft Rietberg u. a. - Peter, ein Böhme, wird 1369 nach Olmüts berufen. Auch Fridrich, Kanzler des östr. Hrz. Leopold, vertauscht das verschuldete Stift mit Brixen 1376; doch Johann II, des Hrz. Albrecht. III Kanzler, wusste es wieder zu heben. † 1389. Hartmann. II ein Johanniter, Gr. zu Werdenberg, streitlustig, gewinnt manche Schlösser; Ja Modestin, S. des Barpabe Visconti, opfert dem Stifte Chur 1404 als eine ewige Gabe gans Veltlin, das Chiavenner Thal u. a. 1416 \*). Johann Naso schliesst 1419 mit den Eidgenessen ein Bündniss, belehnt 1426 den Hra. Fridrich. IV in Tyrol und † 1440; so Heinrich B. zu Constans, 1454 von Chur entfernt, den Hrz. Sigmund 1446; und ebenfalls Ortliels Freih. v. Brandis, 1460. † 1491. - Heinrich Gr. v. Häuen, dankt rathlos ab 1503. Paul Ziegler v. Ziegelberg, Br. des kais. Secretars Nicolaus Ziegler, ertheilt dem K. Max. I das Lehen der Grisch. Tyret und das Schenkenamt 1516, litt viel in den Religionsumruhen u. musste vor den rebellischen Bauern nach Tyrol entweichen, wo er jähling starb 25 Aug. 1541. - Lucius Freih. v. Itter 1541 - 1549. Thomasde Planta 1549-1565. Beatus de Porra 1565, dankt ab 1581. Peter. II Rascher 1581 - 1601. Johann. V Flug v. Aspremont 1601 -1627. Schauderhaft brach 1620 der Religionshass in Veltlin aus 6, 544. Die Fürstbischöfe, religiös und politisch in sehr beschränkter Lage, hatten ihr Gewicht eingebüsst, und der leste hiess Carl Rudolph Reichsfreib. v. Buol - Schauenstein, geb. 1760, erwählt 1794. Das Bisthum ward 1803 säcularisirt und der französisirten helvetischen Republik völlig einverleibt.

Lübeck, sieh bei der freien Stadt dieses Namens §. 385.

#### Fulda.

S. 221. K. Pipin gründete durch den hl. Bonifacius diese zur ersten Schule der german. Christenheit aufblühende Benedictiner-Abtei zwischen 753 und 762 §. 169. Im 10 Jahrh. erwarben die gefürsteten Äbte den Titel als Primaten durch Gallien und Germanien, und unter Lothar. H das Amt eines Erzkanzlers der Kaiserin mit dem Rechte, ihr die Kraufzusetzen. Fürstabt Adolphav. Dalberg stiftete 1734 eine Art Universität. — P. Benedict. XIV erhob 27 Nov. 1752 die Abtei zum

<sup>\*)</sup> Das Chiavenner-Thal oder die Landsch. Cieven gehört nunmehr zum lombardischvenstinnischen Königreiche.

Bisthem. Im J. 1803 säcularisirt und dem Hause Oranieu zugesprochen kam es nicht aus den Klauen der Franzosen, die es 1806 neuerdings besetzten und administrirten bis 1810, da der grösste Theil zum neuen Grossherzogthum Frankfurt geschlagen wurde. Der Pariser Fr. 1814 gab diesen Theil dem zurückgekehrten Churfürsten v. Heasen, und der andere (Brückenau, Hammelburg u. s. w.) ist bayerisch.

Rückblick auf die altsächsischen Hochstifte, besonders Magdeburg.

**6** 222. Halberstadt soll als Bisthum vererst zu Osterwick von Carl d. Gr. gestiftet worden sein, doch scheint man Ludwig. I mit mehr Recht als eigentlichen Begründer zu nennen 814. B. Bernard 526 - † 974 setzte sich dagegen, als K. Otto. I das 937 zu Magdeburg errichtete Benedictiner-Kloster 967 in ein Erzbisthum umschaffen wollte. Hilliward 974 - † 996 war dem Kaiser gefälliger und durch die Entstehung dieses nachbarlichen Erzstistes wurde freilich Halberstadt sehr beengt; auch kaufte jenes von Halberstadt 1257 Seehausen und Beide Stifte hoben sich doch ansehnlich, obwohl von allen Seiten angeseindet und im Innern oft unruhig. Bischöfe zu Halberstadt waren: Arnold 996-1023. Brantho 1023-1036. Burchard. I Gr. v. Vohburg 1036-1059. Burchard. II (Bucco) 1059 - 1088. Dietmar nur 16 Tage 1088. Stephan 088 - 1101. Otto 1123-1129, fürmlich abgesetzt 1135. Reinhard - 1122. Rudolph. I 1133-1149. Ulrich, der 1182 dem forchtbaren braunschweig. Löwen erlag. Theodorich - 1195. Berthold v. Harbeck Conrad Freih. v. Crosik 1202-1209. Fridrich. I 1195 -- 1202. Ludolph Gr. v. Schladen 1232-1245. Mainhard 1209 — 1231. Preih. v. Kranichfeld 1245 - 1259. Ludolph. II Gr. v. Schladen 1259 - 1261. Volrath Freih. v. Kranichfeld 1261 - 1292. Hermann Gr. v. Blankenburg - 1297. Albert. I Gr. v. Anhalt 1297-1324. Der Handel mit Elisabet v. Aschersleben um 1317 brachte Vergrösserung durch den Harz, Gernrode u. a. aber auch Streit mit Ambalt §. 371. Albert. Il Hrz. v. Braunschweig 1324-1358. Ludwig Mrkgr. zu Meissen 1358 - 1366 §. 172. Die Fehden dauern fort unter Albert. Ill 1366 - 1390, und Ernst Gr. v. Hohenstein 1390 - 1399. Rudolph. II P. v. Anhalt 1399 -- 1406. Heinrich Gr. v. Warberg 1406 -- 1411. Albert Gr. v. Wernigerode 1411-1418. Johann Edler v. Hoym dimpfet mit den Wuffen einen bedenklichen Aufstand der Städter, † 1435; Burchard. III v. Warberg 1436-1458. Gebhard Edler v. Hoym 1458, liess 1479 einen andern an seine Stelle treten, welcher die Widerspanstigen zahmen kounte, den Erzb. Ernst v. Magdeburg, dessen Vater die weltliche Oberhoheit als Pfandherr an sich nimmt and mit solcher Strenge einschreitet, dass Halberstadt fast alle Privi-

### Deutschland.

legien verliert. Es hing nun an Magdeburg; erst Heinrich Julius Hrz. v. Braunschw. war wieder eigens B. v. Halberstadt 1566—1613, dann Heinrich Carl, und Rudolph und Christian, alle von Braunschweig. Erzh. Leopold Wilhelm wurde wohl auch mit der lusel von Halberstadt bedacht, allein der westphäl. Friede säcularisirte das Bisthum zum Bessten Brandenburgs.

**S.** 223. Albert Mönch v. Corvey, Erzbisch. v. Magdeburg 968. † 20 Juni 981. Giseler † 24 Febr. 1004. Dedo ein Bayer, durch den Kaiser gesetzt. † leider schon 9 Juni 1012. Walther † Aug. 1012. Gero, kais. Kaplan, † 23 Oct. 1023. Humfried, kais. Kaplan, der mit Halberstadt die Granzstreitigkeit verglich 1038. † 1051. Engelhard, kais. Kaplan. † 31 Aug. 1063. Werner, auch als kais. Kaplan hieher befördert, u. doch 1073 gegen K. Heinrich. IV, wurde 1075 gefangen und auf der Flucht ermordet 7 Aug. 1078. Hartwig, auch Anhänger K. Hermanns, demüthigte sich dann 1089 vor Heinrich † 17 Juni 1102. Heinrich, B. v. Paderborn 1084. † 15 April 1107. Adelgote, B. durch Wahl. † um 1120. Rotger † 1125. S. Norbert, Stifter der Prämonstratenser, geb. zu Santen um 1080, zu Speier gewählt und von K. Lothar. II beredet, das schwierige Amt zu übernehmen. † 6 Juni 1134. Conrad Gr. v. Querfurt, durch Wahl, gab als Burggraf Heinrich starb, diess Amt ·als Lehen dem Br. Burchard, dessen Nachkommen es lange hatten. † 12 Mai 1142. Fridrich Gr. v. Wettin (?) † 1152. Wichmann ein Simonist, treibt die Wenden in Brandenburg zurück 1157, wählet den Gegenp. Victor mit, krieget mit Heinrich dem Löwen und stirbt 1192, nachdem er seinen Sitz gross gemacht. Ludolph bekam ein schönes Stück von der Altmark 1196. † 16 April 1205. Albert. II Gr. v. Hallermund bekrieget den abgesetzten K. Otto. IV und ward 1223 Reichsvicar durch Sachsen. † gegen 1234, ein grosser Mann! Burchard † April 1235 zu Constantinopel. Willebrand, Bruder Alberts. II. † 1252. Rudolph † 29 April 1260. Rupert Gr. von Mansfeld. † Ende 1266. Conrad Freih. v. Sternberg. Dass Sachsen im Besitz des Burggrafthums sei, wollte er nicht zugeben ausser gegen Geld und Vasalleneid. † 1278. Günther Gr. v. Schwalenburg dankte ab 1279. Bernard musste auch mit Brandenburg kämpfen, u. nach seinem Tode (?) blieb der Stuhl leer bis 1283. Erich v. Brandenb. des Mikgr. Johann. I Sohn, erstritt die Infel. † 1295. Von dem frommen, liebevollen Burchard. II gibt man an, dass er dem Mrkgr. Tiezman die Niederlausitz abgekauft habe 1301. † 1305. Heinrich Gr. v. Anhalt-Aschersleben ward das Opfer eines Bürgeraufstandes 10 Nov. 1307. Magdeburg durch Handel reich und trotzig geworden, machte es wie andere Städte und zwang seine Bischöfe, den Hirtenstab mit dem Schwerte zu vertauschen. Ihren Zorn erregte besonders

der geldgierige \*) Burchard. III Lappe Herr v. Schrapplau, sie sages ihm Fehde an 3 Febr. 1322, er, gegen den nun auch das Kapitel ist, wird festgesetzt und 29 Aug. 1325 ermordet. Otto Landgr. v. Hossen, gemässigt, bestättigte den Bürgern Privilegien. † 1361. Dietrich B. v. Minden, bei Carl. IV beliebt, löste manches ein und bob das Stift sehr, erlitt aber durch B. Gerhard v. Hildesheim eine harte Niederlage 3 Sept. 1367. † 21 Dec. Desto schlechter wirthschaftete Albert. III v. Sternberg B. v. Leutmeritz, Kanzler Carls. IV, und wie er an Böhmen auch noch das Besitzthum in der Lausitz abliess, ward der Unwille so drohend, dass er zum Kaiser entwich. Der 1371 gewählte Peter v. Brunn, mit Halle in Zwietracht, fioh ebenfalls nach Böhmen und dankte ab 1381. † 1387 zu Olmütz. Jezt kam der lustige Bambergerbischof Ludwig v. Meissen als Administrator hieher, welcher bei nächtlicher Kurzweil sammt der Tänzerin den Hals ge brochen haben soll 1383! Fridrich. II B. v. Merseburg regierte bless 9 Mon. † 9 Nov. 1388. Albert. IV Gr. v. Querfurt, geizig gescholten, hatte Fehden mit Brandenburg, mit den Bürgern u. s. w. † 11 Juni 1403. Sein Coadjutor Günther. II v. Schwarzburg war nech weniger nachgiebig. Beim Murren über schlechte Münzen blieb es nicht, Halle ging im Ungehorsam so weit, dass der Kaiser die Acht aussprach. Wie diese Stadt gezüchtiget war 1414, fingen die Magdeburger an, und erst 1435 verständigte man sich völlig. † 23 Märs 1445 zu Giebichenstein. Fridrich III Gr. v. Beichlingen, jung und bless Laie, aber fromm, nannte sich zuerst Primas v. Deutschland. † zu Giebichenstein 10 Nov. 1464. Johann S. Stephans von der Pfalz, B. v. Münster, friedlich und tugendhaft. † 13 Dec. 1475. Ihm schwor Bernard. VI v. Bernburg als Vasall 1466.

Nur ein Kind, für welches Adolph v. Anhalt die Geschäfte versah, ward erkoren 1476 Ernst, des Churf. Ernst v. Sachsen Sohn, geb. 1466, Primas Germaniae, 1480 auch B. in Halberstadt; solche Stützen sachten die Kapitel für ihr weltliches Regiment, das geistliche — machte ihnen nicht viel Sorgen. Als die Herren v. Querfurt ausstarben 1496, wurden freudig die Lehen eingezogen (für wen?), die sich meldenden Erben aber mit 40,000 G. abgefunden. † 3 Aug. 1513. Es folgte nicht bless zu Magdeburg und Halbersadt Albert Sohn des Churf. Johann v. Brandenb., sondern ward auch für Mainz postulirt. Er pachtete den Indulgenzenhandel. Der Cardinalshut 1518 konnte ihn kaum für das Unheil trösten, welches aus jener schamlosen Krämerei entsprang. Wohl sendet er den Neffen Joh. Albert als Coadjutor nach Magdeburg 1523, wohl treibt er 1534 noch viele Lutheraner aus Halle; 1539 muss er doch zu Halle und zu Magdeburg die neue Religionsübung gestatten.

<sup>\*)</sup> Man darf ihn , der die Templer nicht bloss beraubte sondern verbrennen Bellig wehl auch grausam nennen!

† 1545. Joh. Albert, Mrkgr. v. Ansbach, der Merie erundite; beide-Stifter in seinen Schutz zu nehmen, wird deschalb 1547 vom Charf. Joh. Fridrich ab-, vom Kaiser wieder eingesetzt, des Kapitel wählt zum Coadjutor den Pr. Fridrich v., Brandenburg, ohngeachtet dessen Vater Joachim. II schon 1589 sick offen für Lether erklärt hatte; kummervoll schied der eifrig katholische Erzb. dehin 17 Mai 1550 se Halle. Magdeburg, vom Keiser gelichtet, belagert Moriz und zwingt es Nov. 1551. Schwer erlangte Fridrich die papetl. Anerkennung 1551, auch als B. v. Halberstadt 1552, starb aber schon 3 Oct. Erzb. and 1557 auch B. v. Halberstadt liess sich nun nennen Sigmund, Bruder des Vorigen, geb. 1538, Gr. Georg v. Manufeld aber admittistrirte. Der kathol. Gottesdienst ward 1501 auch aus der Kathedrale verbaunt. † 14 Sept. 1566 (swei Bastarde!). An seine Stelle trat' wenigstens als Magdeburger Erzh. der Neffe Joachim Pridr. (1506 bis 1508, da er Churf. v. Brandenburg geworden ist), obwohl er selsen 1570 öffentlich sich verehlichte. Der Sohn Christoph Wilhelm resignist awar, um sich mit Derethea des Rrs. Heinrich Julius von Braunschw. T. su verbinden, dringt sich aber noch immer als Administrater auf. Es erfolgt die Acht gegen ihn und die lutherischest Domherren, der Kaiser will seinen Pr. Leopold Wilh. auf den Stuhl bringen, Tilly belagert Magdeburg, wo der Geächtete 1 Aug. 1630 sinzog, am 30 März und stürmt es 10 Mai 1631 unter schrecklichem Bintvergiessen; dech 1682 besetzten die Schweden den Schutthaufen. Christ. Wilhelm, gefangen fortgeführt, wird im Vertrage 30 Mzi 1635 mit 4 Balleien entschädigt, August Sohn des Churfürsten Joh. Georg. I v. Sachsen aber zum Erzh. bestimmt. Im westphäl. Frieden erreichte Brandenburg den lange angestrebten Zweck, und bekam Halberstadt als sacularisirtes Fürstenthum, so auch Minden, das um 803 gestiftet, 1332 mit herzogl. Rechte nebst dem Königsbanne war ausgezeichnet worden, und den Aufall von Magdeburg S. 271. August blieb Administrator bis er starb 4 Juni 1680 zu Halle. Brandenburg ergriff dann Besitz als von einem weltlichen Herzogthum. Die lezten Bischöfe v. Minden hiessen: Albert Gr. v. Hoya 1437-1473. Heinrich. HI Gr. v. Schauenburg 1473 — 1508. Franz. I Hrz. v. Braunschweig 1508—1529. Franz. II Gr. v. Waldeck 1530 — 155 Georg Hrz. v. Braunschw. 1553-1566. Hermann Gr. v. Schauenburg 1566-1581. Heinrich Julius Hrz. v. Braunschw. 1582 - 1585. Anton Gr. v. Schauenburg Christ. Wilhelm Hrz. v. Lüneburg 1599-1625. 1587 - 1599.Franz Wilhelm Hrz. v. Bayern 1629 - 1648.

\$. 224. Carl d. Gr. hatte ausserdem im Sachsenlande zur Sicherung seiner Herrschaft und Ausbreitung des Christenthums noch andere Stifte angelegt, worunter Osnabrück das älteste, dessen Gründung schon ins J. 783 gesetzt wird z. we Wiho, ein Schüler des M. Benifictus,

erater Bischof ward. Es hatte gute Vorsteher, z. B. den gelehrten frommen Detmar 1003 - † 18 Juni 1023, aber eben nicht reiche med bereichernde. - Stark in die Welthändel verflochten war der Schwabe Benno. II Bischof 1068, Rath Heinrichs. IV, doch späterhin thunlichst unparteiisch. † 27 Juli 1688. Nicht dankte man den Pänsten für die erfochtene Wahlfreiheit; der erste vom Kapitel gewählte. Dethard 1088, musste 4 J. lang sich herumraufen; die Wahlen fielen za gerne zwistig aus. Dem B. Arnold, welcher 1191 auf der Kreuzfahrt endete, brachte Heinrichs des Löwen Ächtung Vortheil. Sein Nachfolger Gerhard Gr. v. der Lippe erkämpste sich den Bremerstuhl. Adolph Sohn des Gr. Simon v. Tecklenburg, erwählt 1216, kauft, erdnet, schlichtet. † 30 Juni 1224 heilig verehrt. Engelbert Gr. v. leenburg geräth in Verdacht als sein Bruder den Erzbischof Engelbert v. Coln auf offener Strasse mit vielen Wunden ermordet, und erhält erst nach Conrad dem Thatigen 1227-1238 die Confirmation 1239, regiert dann um Frieden bemüht und sonst sehr löblich bis 1250. -Dankenswerth und umfassend war auch das Wirken Johanns. II genannt Hont 1349-1366, der erste vom Papst gesetzt, dem die Stadt Osnabrück sich fügen muss 1356. Melchior Hrz. v. Grubenbagen 1366 - 1373. Theodorich Gr. v. der Mark 1373 - 1376. Theodorich. II Gr. v. Horn 1376-1402. Heinrich Gr. v. Holstein 1402 - 1404. Otto Gr. v. Hoya 1404 - 1423. Johann. III Gr. v. Diepholt 1423 - 1437. Erich Gr. v. Hoya 1437 - 1441. Heinrich. II Gr. v. Mürs 1441 — 1450. Albert Gr. v. Hoya 1450 — 1453. Rudolph Gr. v. Diepholt - 1455. Conrad. II Gr. v. Diepholt 1455-1481. Courad. III Gr. v. Rietberg 1481 - 1508. Erich. II Hrz v. Braunschw. 1508 - 1532. Franz Gr. v. Waldeck 1532 - 1553. Johann. IV Gr. v. Hova 1553 - 1574. Heinrich. III Hrz. v. Lauenburg 1574 - 1575. Wilhelm Fr. v. Schemking 1585. Bernard Gr. v. Waldeck 1585-1591. Philipp Sigmund Hrz. v. Braunschw. 1591-71623. Eitel Fridr. Gr. v. Zollern 1623-1625. Franz Wilhelm Gr. v. Wartenberg 1625 - 1634 und wieder 1648 - 1661. (Gustav des Kön. Gustav Adolph Bestard wurde eingeschoben 1634 bis 1648). Efnst August Hrz. v. Lüneburg 1662 - 1698. Carl Joseph Ignaz Hrz. v. Lothringen 1608. 6. 175. 180. - Weil hier zur Zeit der Reformation der Abfall ist Alles mitriss, sahen sich die Katholiken genöthigt, im westphäl. Fr. zuzugeben, dass stets ein protestant. mit einem kathol. Bischofe wechseln und zwar ersterer fortan aus dem Hause Lüneburg genommen , werden sollte. Völlig als weltliches Fürstenthum fiel es 1803 dem Churhause Braunschweig zu, indem der lezte sogenannte Fürstbischof Fridrich grossbrit. Prinz und Hrz. v. York, postulirt 27 Febr. 1764, Brmlich resignirte. Auf kurze Zeit mit dem Königreiche Westphalen verschmolzen 1808, dann französisch, ist es nun ein Theil des Königr. Ranover geworden.

Des Bisthant Münster (Memingerede, such Minligardford) um 302 abenfalls von Carl d. Gr. errichtet, wuchs zu einer solchen Grösse an, dass as unter allen westphil. Kreisländern das ausgedehnteste war. Es umfaeste zulent 220 M. mit 270,000 E. Ludger"aus Friedand mag der erste wirkliche Bischef gewesen sein. - Hermann nahm seinen Sitz zu Münster 1025-1050. - Burchard, erwählt 1009, hatte zum Mitbewerber Theodorich Gr. v. Winzenburg. -Eberhard v. Diest - 1300. Otto. Hl Gr. v. Rietherg 1300 - 1306. Conrad. I 1306-1310. Ludwig. II Ludgr. v. Hessen 1310-1359. Adolph Gr. v. der Mark 1359-1363. Johann I Gr. v. Virneburg -1364. Fierentius v. Wevelickhofen 1364-1378. Poto v. Potenstein 1378 .... Heinrich, II Wolf-1391. Otto. IV Gr. v. Heya 1391-1423. Heinrich, III Gr. v. Mörs 1423 - 1460. Walram Gr. v. Mors 1450-1458. Johann. II Pfalzgr. 1458-1464. Heinrich. IV Gr. v. Schwarzhung 1465-1496. Conrad, II Gr. v. Rietherg 1406-1508. Brith, I Hrz. v. Lauenburg 1508-1522. Fridrich. II Gr. v. Wied 1523-1532. Brich. II. Hrs., v. Grubenhagen. † 1532. Franz Gr. voq. Waldeck 1532 - 1553. In den Reformationsstrudel wurde Minster ver anders auf gräuliche Weise durch die Anabaptisten gesogen, deren Häuptling Johann Bockholt ein Schneider, geb. 1510 to Leiden, 1534 die Stadt zum Schauplatz seiner fanatischen Herrschaft machte, bis der bluttriefende Narrenkönig, 1536 überwältigt. 23 Jan. 1536 von des Henkers Hand seinen Lehn empfing. - Wilhelm. II Kettler 1553 - 1557. Bernard Fr. v. Rasfeld 1557 - 1566. Johann. III Gr. v. Hoya 1566-1574. Johann Wilhelm Hrz. v. Cleve 1574-1586. Ernst Hrz. in Bayern 1586-1612. Ferdinand. I 1612-1650 S. 180. Christoph Bernard Fr. w. Galen 1650 brachte 1661 die Bürger um ihre Privilegien, sie durch eine neue Veste zähmend, und befriedigte seine Kriegslust gegen Hellander und Schweden zum Schaden des Ländchens. Er starb 9 Sept. 1678, und es folgte der friedliche Ferdinand v. Fürstenberg B. v. Paderborn bis 1683. Max Heinrich Hrz. v. Bayern 1683-1688. Fridr. Christian Freih. v. Plettenberg 1688 - 1706. Franz Arnold Jos. Freih. v. Metternich 1706 - 1718. - Seit 1719 hatten die Churfürsten v. Coln auch diesen Stuhl inne, und 1802 kamen die Trümmern an Preussen, Aremberg, Oldenburg, Salm n. a. Bald traten die Franzosen als Herren auf, und schlieselich 1815 theilten sich Preussen und Hanover darein.

# Geistliche Ritterorden.

Johanniter.

1

4. 225. Im heiligen Lande. Die um 1050 von Kausseuten aus Amalfi in Italien bei der Kirche des heil. Grabes angelegten zwei Spittel für Pilger und Pilgerinen, das eine dem heiligen Patr. von Alexandria Johannes dem Almosengeber geweihet, wurden mit ansehnlichen Schankungen bedacht, und erhielten unter dem Vorsteher Gerhard, einem Provençalen, 1113 den Schutz des P. Paschal, II sammt einer Ordens-Verfassung. † 1118 sehr alt. - Raimund Dupuy, Edler aus der Dauphine, vorher Kreuzritter, dann Meister 1118, gewann einerseits viele Theilnehmer durch die Verpflichtung zum heil. Kampfe gleich den Templern, so dass nun drei Classen sich gestalteten: Ritter. Priester und dienende Brüder; andererseits veranlasste diese Neuerung. dass einige der Hospitalbrüder sich absonderten und unter dem Namen Lezaristen bloss die Pflege der Kranken fortan als ihre Aufgabe betrachteten \*). † 1150 über 80 Jahre alt. Zum eigenen Staate gewissermassen wurde die Verbrüderung - mehrere hundert Ritter bald an der Spitze vieler Reisigen und Knechte, dazu allerlei Gewerbe sowolf als ackerbauende Unterthanen - durch Privilegien und Exemtionen. welche P. Anastasius. IV kraft einer Bulle vom 31 Oct. 1154 bestättigte. Ein schlimmer Geist begann schon jezt sich zu äussern, bösliche Begegnung erfishr der fast 100 jährige Patr. Fulcher 1155 und andere Bischöfe, makellos blieb nur der Ruhm der Tapferkeit, welcher durch die oft sehr feindselige Rivalisirung mit den Templern einen starken Sporn bekain. Üppigkeit und Übermuth entsprangen aus dem zunehmenden Reichthum; denn in allen christl. Ländern erwarb der Orden Besitzungen, und theilte sich nach den Nationen in 7, später in acht Zungen: 3 französische (Provence, Auvergne und Frankreich), 1 italienische, 2 spanische (Aragonien u. Castilien), 1 deutsche u. zulezt eine englische, welche seit 1537 aufgehört hat. - Meister waren: Auger de Balben 1150 - 1 1163. Arnold de Comps - 1167. Gilbert de Sailly, dankte ab 1169. Gasto 1170. Joubert, Reichsverweser, 1178 gefangen und zu Tod gehungert (?) - Roger Desmoulins fällt als bewunderter Held 1187 bei Acre. Garnier wird gefangen 1187 und indess Ermengard Daps Verweser, der den Sitz 1191 nach Acre verlegte und dort + 1182. Geoffroi de Duisson. † 1194. Alphons von Portugal wird durch die wegen seiner Strenge ausgebrochene Gahrung genöthigt abzutreten 1195. Geoffrei le Rat beschdet die Templer. 7 um 1206. Guerin de

<sup>\*</sup> Die Lararisten hob Insucent, VIII auf.

Montaigu war bei der Einnahme von Damiette 1219. † 1230. Bertrand de Texis - 1240. Gerin waget verbunden mit unzuverlässigen Schaaren der Sultane von Damash und Emessa den Kampf gegen die Chowaresmiden, aus welchem nur noch 26 Johanniter, 33 Templer und 3 Deustchherren entrinnen 1243. Bertrand de Comps zieht, da die Chowaresmiden wie Gewässer eines Wolkenbruchs sich verlaufen, dem Fürsten von Antiochia gegen Turkmannen zu Hilfe und bleibt 1248. Pierre de Villebride wird Pefangen in Ägypten 1250. Guillaume de Chateauneuf † 1260. Der Hass gegen die Templer lodert wieder in blutigen Flammen auf. Hugues de Revel, 1267 vom Papst mit dem Titel Grossmeister beehrt. † 1278. Nicolas Lorgue. † 1288. Jean de Villiers muss in Ptolemais, einer Stadt wo Niemand gehorchte und jedes Laster herrschte, den Sturm des ägypt. Sultans Malec-Seraf aushalten 5 April 1291. K. Heinrich. II von Cypern brachte unbedeutende Hilfe und schifft sich bald furchtsam wieder ein. Die Noth zwang, dem Grossm. der Templer Pierre de Beaujeu den allgemeinen Oberbefehl zu übertragen. Ein Ausfall misslingt, die Mauer stürzt. Johanniter retten sich zu Schiffe, aber 300 Templer werden noch im Hafen niedergehauen, die übrigen, dazu Weiber und Kinder, machen heldenmüthig aus dem Schutte eines Thurmes ihr Grab. Der Sultan liess Ptolemais, Tyrus, Sidon und die andern, von den Christen hoffnungslos aufgegebenen Küstenstädte schleifen.

Auf Rhodus. Die Ritter besestigen als einsweiligen Aufenthalt Limisso \*) und dort † 1294 Villiers. Odon de Pins, zu fromm. † bald. Guillaume de Villaret, in Cypern von engherziger Politik gelähmt, wirft seinen Blick auf Rhodus, welche Insel Johann. III Vatazes um 1249 den Genuesern entrissen hatte, und wo sonach Statthalter (Herren aus dem Hause Gualla) sich zu Fürsten aufwarfen und mit den Ungläubigen Freundschaft pflogen. Doch erst Villaret's Bruder Foulques führt den Plan aus. Beim Papste zu Poitiers aufwartend betreibt er eine Kreuzfahrt, segelt dann von Brindisi nach Cypern und wendet sich von da plötzlich gegen Rhodus. Sarazenen und Griechen wehren sich vereint auf das hartnäckigste, der griech. Kaiser sendet Zuzug, die Belagerer sind bald selbst enge umlagert, eine blutige Schlacht macht Luft und am 15 Aug. 1310 wird die Stadt mit Sturm genommen. Nach der Hand gewann man auch die umliegenden Inselchen Calamo, Lero, Syme, Cos die wichtigste, welche sum zweiten Rhodus aufblühte. Schnell nabte Osman mit einer Flotte, fand aber, dass der Ritter Heldenmuth unüberwindlicher sei als Gräben und Mauern. Hierauf wurden jedoch die Festungswerke in bessten

<sup>\*)</sup> Limisso oder Limasol heisst jezt Limmeson.

Stand gesetzt und Rhodus als Freihafen bald eine lebhafte Handelsstadt. Macht und Ausehen wuchs durch den Fall der Templer, von deren Gütern Beträchtliches die Johanniter bekamen; damit wucherte auch Uppigkeit empor und Villaret ging mit üblem Beispiele voran. Die Bande der Zucht lösten sich, stolz und unklug begegnete er den Missvergnügten, entweicht, wird abgesetzt, nach Avignon berufen und mit einem Priorate abgefunden 1323. † 1327. Indess wehrt der vom Panet aufgestellte Lieutenant-General Gerard de Pins einen Angriff Orchans ab, indem er als geschickter Seemann seine Flotte schlägt 1321. Die seue Wahl fiel auf Helion de Villeneuve 1323, der vier Jahre zu Avignon weilt; auch andere Ritter waren lieber anderswo als zu Rhodus. In Rhodus angekommen 1332 stellt er schöne Ordnung her. † 1346. Dieudonné de Gozon, der den Lindwurm erschlog 1342, wählet sich selbst 1346, ist siegreich, auch als Verbündeter des Kön. Constantin. III von Armenien und † Dec. 1353, der Unvergleichliche! Pierre de Cornillan † gleich.

Roger de Pins, der eifrige, † 1365. Raimond Berenger führt mit dem Kön. v. Cypern einen Rachezug gegen Alexandria aus. † 1373. Robert de Juliac † 1376. Jean Ferdinand d'Heredia, reicher Günstling der P. Clemens. VI u. Innocent. VI, erwählt 1376, fuhrte den P. Gregor. XI nach Rom 1377, erstieg der Erste das Schloss v. Patras, u. del vor Corinth allzukühn in Gefangenschaft. Losgekauft von seiner Familie, tritt er mit den meisten Rittern auf die Seite des Gegenpapstes Clemens u. † 1396 zu Avignon unersetzlich! - Philebert de Naillac kömmt Liehend von Nikopolis mit K. Sigmund auf Rhodus an 1396. Tapfer, ' doch vergeblich widerstehen die Ritter in Smyrna dem schrecklichen Tamerlan. † 1421. Antoine Fluvian oder de la Riviere, kann die leigen Cyprier nicht retten, K. Janus wird 1426 gefangen u. der Orden streckt das Lösegeld vor. - An die Vorschriften zur Herstellung der Zacht kehren sich die fernen Commenden wenig. † 1437. Jean de Lastie † 1454. Glücklich wurde die ägypt. Flotte 1440 u. 1444 zurückgewiesen. - Jaques de Milly † 1461. Türkische Raubanfälle sind lästig, die Umwälzung in Cypern bringt neue Gefahren u. selbst Venedig feindet die Ritter an, die ohnehin Ehr- u. Eifersucht nicht einig seis lässt. Raimond Zacosta muss eine neue Zunge, die achte, für Castilier u. Portugiesen errichten gesondert von den Aragoniern u. s. w. Sich zu rechtfertigen gebt der edle Greis nach Rom u. † dort 1467 verzehrt von Kummer, den ihm schlechte Ordensglieder bereitet. Jean Baptiste des Ursins, kränklich, † 1476. Pierre d'Aubusson, längst der Alles Leitende, erkenst die Folgen des Falles von Negroponte, beruft Ritter, die tapferster aller Zungen, und vertrügt sich klug mit Agypten und Tunis. Am 4 Dec. 1479 versucht Vezier Misach Paläologus (aus dem griech, kais. Hause!) die Landung; und weil die Ritter keinen Tribut, auch nicht in der Weise eines Geschenkes reichen wollen,

erscheint 23 Mai 1480 die grosse Flotte vor Rhodus. Der gefährlichste Tag war 27 Juli; nur ausserordentliche Tapferkeit rettete. Muhamed verbannet den Misach nach Gallipolis, und stellt sich selbst an die Spitze eines ungeheuern Heeres, stirbt aber an Kolik in Bithynien. Aubusson vertrieb noch die Juden aus Rhodus u. † 1503 über 80 J. alt. Emeri d'Amboise vereitelt die Landungsversuche der Ägyptier (Cansu al Guri). † 1512. Guy de Blanchefort, Aubusson's Neffe † Dec. 1513. Fabrice Carette † 1521. Philippe Villiers de l'Isle Adam wird gross durch Unglück. Unwilli güber die misslungenen Angriffe Achmet's kömmt 28 Juli 1522 Soliman selbst auf Rhodus an; am 24 Sept. waget er den blutigsten Sturm. Es mangelt an Pulver, Kanzler d'Amaral wird geköpft — als Verräther! Endlich 18 Dec. nimmt der Feind die apanische Bastion, man muss unterhandeln und 1 Jan. 1523 verlassen die wenigen Ritter und über 4000 Einwohner Rhodus, den Vorwall der Christenheit\*).

**§.** 227. Auf Malta. Mühselig, von Stürmen u. von der Pest verfolgt, schiffen die Ritter nach Candia, Gallipoli, Messina. P. Clemens. VII vorher Mitglied des Ordens, raumet ihnen vorläufig Viterbo ein 1524. Weil die Anschläge auf Rhodus unausführbar schienen, warf man die Augen auf Modon in Morea, welches seit 1124 den Venetianern gehört hatte und ihnen 1498 von Bajased. II war entrissen worden. Dech Villiers zog Malta vor u. die Übergabe als sicilian. Lehen (denn Malta hatten die Araber den Griechen 870, und 1090 die Normannen unter Gr. Roger v. Sicilien den Arabern abgenommen) mit Inbegriff von Gozo, Comino und Tripolis wurde 24 März 1530, nachdem papstl. Vermittlung die mancherlei Bedenken wegen Getreidelieferung aus Sicilien, Münzrecht u. a. gehoben hatte, vom Kaiser genehmigt. Villiers landet auf dem öden Eiland 26 Oct. 1530, versucht Aug. 1531 die Überrumpelung Modons, erobert mit Doria 1532 Coron u. a. straft mit Strenge einen blutigen Zwist der Ritter u. † 22 Aug. 1534 in Melancholie. Perin du Pont † 1535. Didiers de St. Jaille † 1536 zu Montpellier. Jean d'Omedes, der lässige. † 1553. Claude de la Sangle † 1557. Der Verlurst von Tripolis S. 137 war eine nachdrückliche Lehre; Leon Strozzi von Florenz, des Ordens Admiral, leitet den meisterhaften Festungsbau auf Malta, und so kann sich der Grossm. Jean de la Valette durch die Vertheidigung dieses Bollwerks mit Ruhm bedecken, als 18 Mai 1565 die türkische Flotte davor erscheint. Das Fort St. Elmo leistet beispiellosen Widerstand, nur über die Leichen aller Ritter ersteigt es der Feind; Dragut hört noch diese Freudenbothschaft und

<sup>\*)</sup> General Achmet empört sich nachmals als Statthalter in Ägypten und bletet den Rittern die Hand; allein als Ibrahim anrückte, verliessen ihn seine Anhänger und erdrosselten im Bade — den Eroberer von Rhodus!

verblutet. Abgeschlagen werden die Hauptstürme 19 und 20 August. Der immer zogernde Vicekönig v. Sicilien nahet endlich 6 Sept. uud setzt bei 4000 M. an's Land, was betäubenden Schrecken unter die Türken verbreitet, so dass sie sich mit grösster Hast, einschiffen. La Valette legte sodann die neue feste Stadt an, zu deren Bau 2 Jahre lang Alles mammen wirket; aber trotz seinem grossen Ausehen musste auch er transige Beispiele von Zuchtlosigkeit und Ungehorsam junger (spanischer!) Litter erleben. † 21 Aug. 1568. Pierre du Mont vollendet die Stadt. Cité de la Valette dankbar genannt, und verlegt den Sitz dahin. † 1571. Jean l'Evesque de la Cassiere, unter dem die Inquisition eingeführet wird, bekömmt Streit mit Venedig, mit der Geistlichkeit, endlich mit einigen, besonders spanischen Rittern, die ihn meuterisch verhaften. Er und seine Ankläger werden nach Rom gefordert, und der Papst entscheidet völlig zu seinen Gunsten; aber der Misshandelte stirbt gleich darnach zu Rom Dec. 1580. Die Meutereien dauern fort unter Grossm. Verdalle, der Cardinal ward 1587, die Jesuiten nach Malta rief 1592 und 1595 nach Rom sich entfernt. Beliebt war Dom Martin Garzez. † 1601. Vignacour † 1622. Mendez Vasconcellos † 1623. Antoine de Paule hat viele Feinde und Verdruss. † 1636. Merkwürdig ist Paul Lascaris Castelard. † 14 Aug. 1657 alt 97 J. Jugendlicher, sich an den Jesuiten reibender Muthwille ruhet nicht, bis man selbe aus Malta entfernt 1639. Von Deutschland und andern Gegenden, in Krieg verwickelt, blieben alle Einküufte aus, und um die Bauten fortzusetzen, müssen in Genua 100,000 Dukaten aufgenommen Der westphälische Fr. 1648 beraubet den Orden vieler Commenden, Hunger qualt, Venedig, Spanien necken. Die spanische Partei lenket die neue Wahl auf Martin de Redin. † 1660. Die 1652 erkanfte lusel St. Christoph in America verhaudelt Nicolas Cotoner 1665 klüglich an eine französ. Handelsgesellschaft. † 1680. Unter Gregoire Caraffa zeichnen sich Ritter 1685 bei Eroberung ven Coron aus. † 1690. Den langen Zwist mit Genua legt Adrian de Vignacourt, Erbauer des prächtigen Arsenals, 1694 bei. Erdbeben 11-13 Jan. 1693. † 1697. Noch den Grossm. Raimond Perellos de Roccafull nöthigt 1709 die Annäherung der Turken zu grossen Ristungen. Doch nicht vom Osten, sondern aus dem Westen brach der Sturm los, den Orden zu vernichten, welcher so lange und ruhmwürdig den Schild erhob zum Schutze der Christenwelt. Emanuel Pinto de Fonséca, Portugiese, geb. 1681, erwählt 1741, saumte nicht, die Jesuiten fortzuschaffen 1769 u. ihr Habe einzuziehen. † 24 Jan. 1773. Franz Ximenez de Texada, Spanier, geb 1704, brachte das Geschrei über Verletzung der kirchl. Immunitäten zum Schweigen. \$ 9 Nov. 1775. Jedoch der milde J. Em. de Rohan - Polduc, geb. 1725, erfuhr von den eignen Landsleuten, indem Oct. 1792 zu Paris das Todesurtheil des Ordens ausgesprochen wurde, die gleiche Harte,

welche man gegen Jesuiten angewendet. 7 9 Juli 1797. Nicht so gans unvermuthet - mehrere Ritter werden verrätherischen Einverständnisses bezüchtiget - als ungerecht nahm Gen. Buonaparte auf seinem abentheherlichen Zuge nach Ägypten Multa weg 12 Juni 1798, indem der Grosem. Ferdinund v. Hompesch, geb. zu Düsseldorf 1744, erwählt 19 Juli 1797, zur Übergabe gedrungen ward. Länger brauchten die Engländer sich det Insel zu bemächtigen, um aber auch länger im Besitze zu bleiben; der durch zweijährige Sperrung auf dem volkreichen und getreidarmen Eiland erzeugte Hunger führte zum Ziel 6 Sept. 1800, indem man wenig achtete den Zorn des russischen Kaisers Paul, welcher aus dem 1773 für polnische u. littauische Edelleute gestifteten Grosspriorate eine russische Zange gabildet hatte und sich 24 Nov. 1798 Grossmeinfer neunen liess. Auch ist der Vortheil, das Thor der Levante zu hüten, für die erste Handelsnation zu anschulich und die Zeit, da Macht dem Rechte zu weichen beliebt, kaum noch angebrochen. um die bereits auf dem Wienercongresse umsoust nachgesuchte Wiederherstellung des beraubten Ordens nur von ferne hoffen zu därfen.

#### Das Ende des Ordens in Deutschland.

**S.** 228. Im deutschen Reiche gewann die Ordensverbindung bis zum lezten Augenblick an Umfang und Auschen. Der Grossprior deutscher Zunge erlaugte sogar Sitz und Stimme auf dem Reichstag, nachdem der Obermeister Georg v. Schilling 1546 von K. Carl. V zum Reichsfürsten war gemacht worden u. seine Resideuz zu Heitersheim \*) aufgeschlagen imtte, welches kleine Fürstenthum jedoch von dem Laudgrafen in Breisgau als ständisch betrachtet und behandelt wurde. Churf. Carl Theodor errichtete 1782 eine neue Zunge, die bayerische, dotirt mit Gütern der Jesuiten. Selbst noch vom Reichsrecess 1602 wurde dem deutschen Grossmeisterthume für den Verlurst an Commenden über dem Rheine die Grischt, Bondorf, vorher der Abtei St. Blasien gehörig, nebst dieser und einigen andern Stiftern des Breisgaues als Ersatz zugesprochen; aber es blieb beim Sprechen. Auf Bondorf u. s. w. legte Würtemberg 1805 Sequester, und obwohl 28 Jan. 1806 Prinz Carl v. Bayern zum Coadjutor des Grosspriors und Obermeisters Ignaz Freih. Rinck v. Baldensein ernannt worden ist, zugleich als Grossprior der getrennten bayer. Zunge, so gab doch schon 12 Juli 1806 die Rheinbunden - Acte Heitersheim an Baden, und auch Bondorf trat Würtemberg diesem Nachbar ab. Allmählich wurden eben so die übrigen Güter von den resp. Landesherren eingezogen. Im Königz. Westphalen geschah die förmliche Aufhebung 16 Febr. 1810.

<sup>\*)</sup> Um 1300 schenkte Heinrich Freiherr v. Hochberg aun dem Hause Baden. als se in den Orden trat, demseihen Heitersheim.

### Templer.

Weniger eng verkettet mit dem rom. Kaiserthume, aber such ein Erzengniss des Geistes, durch welchen selbes entstand und bestand, und weit früher eine Beute des Raubsinnes war der Tempel. arden. Nach den Johannitern, näulich erst 1119 oder 1118 durch seun französ. Ritter im heil. Lande geschaffen und so genannt wegen des am Tempel von K. Balduin. II angewiesenen Sitzes, nahm er sich gleich den Kampf gegen die Ungläubigen zur Aufgabe und erlangte darch glanzende Wuffenthaten schnell solchen Ruf, dass ihn mit Annahme des Nordens alle christlichen Länder begabten und er nach 36 Jahren über mehr als fürstliche Einkünfte verfügen konnte. Auf Hugo v. Payens, den ersten Vorsteher, ward 1136 zum Meister erkoren der fromme Robert, dritter Sohn Rainalds v. Craon und der Bicheza, einzigen Schwester des heil. Erzb. Anselm v. Canterbury. Grossmeister Bernard v. Tremelon wurde 1153 mit seinen Rittern. in Ascalon eindringend, erschlagen. Einen Abscheu erregenden Schandfleck brachten sie auf ihren Namen durch Auslieferung des Proselyten Nasireddin für 60,000 Goldstücke 1155; auch durch Anmassungen machten sie sich verhaust. Grossm. Bertrand v. Blanquefort wurde 18 Juni 1167 von Nureddin gefangen. Sie, die unzulängliche Stütze den K. Guido, trifft 1187 der erste Streich Saladins, und nach der traurigen Niederlage 5 Juli 1187 lässt der Grausame alle gefangenen Johanniter und Templer (Grossm. Arnold v. Toroge?) ohne Schonung erwürgen. Großen. Gerhard v. Ridefort steht wieder dem loggekommenen K. Guido zur Seite. Der Kauf Cyperns um 25,000 Mark, mit Richard Löwenherz geschlossen S. 45, Fing 1192 zurück; denn Religionshass der schismatischen Griechen muchte den Besitz höchst schwierig. Doch hatte der Orden fortan Güter auf der Insel, und von bier wurde der lezte Grossm. Jakob v. Molay durch einen missbrauchten panetl. Befehl nach Poitiers gelockt, u. statt die verlangte Rechtfertigung anzuhören, warf ihn Philipps. IV despotische Habsucht in den Kerker; schon vorher war diess mit den französ. Rittern geschehen 13 Oct. 1307. In Castilien that man ein Gleiches 1310, liess aber die Verhafteten nach einem Verhör wieder los. In Aragonien griffen sie zu den Waffen und wurden mit Waffen bezwungen. Nicht genug war en dem Tyrannen Philipp. IV, dass endlich P. Clemens. V, das Urtheil des allgem. Concils von Vienne umgehend, in einem geheimen Consistorium 6 Mai 1312 die vorläufige Aushebung des Ordens bewilligte und sich das weitere Verfahren Rechtens vorbehalten wollte; die Folter batte abscheuliche Geständnisse erzwungen, Widerrut galt nichts, den geschlachteten Opfern musste der edle Grossmeister folgen. Er wurde sammt dem Commenthur der Normandie, beide ihre und des Ordens Unschuld bis zum lezten Athemzug betheuernd, zu Paris auf einer Insel der Seine verbramt 11 Mai 1314. — Einiges aus der Beute fini den Johannitern zu; doch kann man diesem Orden keine Schald an der Vernichtung; des Nebenbuhlers aufrechnen. In Aragonien, i wo K. Jakob. II sehr billig verfuhr, obwehl einige sich schuldig bekannten aus Katzer! — wurde nachmals daraus der Orden von Calatrava begütert, und in Portugal der Orden Christi.

# Deutechherren.

Wieder ein Bau, dessen Grunder gans etwas anderen begbeichteten als ein gemächliches Wohnhaus für Pfründner. Hen Fridrich v. Schwaben 5. 26 nahm sich eifrigst des in der Belagerand von Ptolemais oder Akkon 1190 nach Art der Templer von Bremens und Labeckern für Krankenpflege gebildeten, zur dentschen Rittens zugliglichen Vereines an, ah' er an der Sonche starb 20 Jan. 1130: Schon Febr. 1191 will der Orden, verstärkt durch einen Rest der in Jermealem früher gestifteten deutschen Spitalbrüder, eine plimet Bestättigung erhalten haben unter dem ersten Meister Heinrich Walpat v. Ressenheim - † 24 Oct. 1200. Kaiser Heinrich. VI hatte den Orden durch eine in Palermo errichtete Ballei 1197 gehehem Otto w. Karpen solgte - † 2 Juni 1206 zu Ptolemais, Hermana Bart - + 20 März 1210. Neu schuf so zu sagen den nunmehr anch kriegerischen und hie und da im :Abendlande begüterten Orden und erwarb ihm grosse Privilegien der vierte, von K. Fridrich. II wie vom Papet überaus geschätzte und zu den wichtigsten, ehrenvelleten Geschäften verwendete Meister Hermann v. Salza 1211 - + 20 März 1234 zu Salerno, begraben zu Barletto in Apulien. Noch ehe man vor den Sarazenen völlmaus Ralästina weichen musete, waren die Ritter 1211 von K. Andreas nach Siehenhürgen berufen worden, und als der Wankelmüthige seine Schankung wieder umstiess, entschädigta vorläufig die Stadt Mergentheim, vergabet von den Gr. v. Hobenlobe 1220, und hald noch weit anschnlicher der Norden, wohin den frommen Heldenverein Hrz. Conrad v. Masuren und Bisch. Christian v. Culm 1226 einlud, um den wilden Heiden in Preussen, Livland, Corland und Semgallen nicht bloss ihre Raubanfälle zu wehren, sondern ihnen auch die grässlichen Götzen zu entraissen 6. 266. Den Hauptfreibrief erliess P. Honorius 15 Dec. 1220. Ans dem von der heil. Landgraffa Elisabet erbauten und an den Orden übergebenen Hospitale zu Marburg entstand der Hauptsitz des Landcomthurs von Hessen. Als Hochmeister folgten dem grossen Hermann: Conrad Landgr. v. Thüringen, Marburg. wo der Fromme den bewunderten Bau der St. Elisabeten - Kirche angefangen hat, zum Sitze wählend - † 24 Juli 1241 zu Bom; Gerhard v. Malberg, meistens in Italien, abgesetzt 1944; Heinrick v. Hebenlebe, dem K. Fridrich II des Beiches vorgebliche Hobeitsrecht ans Curland and Samogition susprach, (or hatte auch 1247; wiederte

cie Execution des Ordens durchgebracht zum Verdruss der Bischöfe) — † 15 Juli 1249 (1253?) zu Mergentheim; Günther — † 4 Mai 1253; Peppo v. Osterna, dankte 1257 Alters wegen ab, † 1263; Anno v. Sangerhausen, vorher Landmeister v. Livland, ruhmwürdig — † 8 Juli 1274 zu Trier; Hartmann v. Heldrungen, bereits Greis, † 19 Aug. 1283 zu Ptolemais; Burchard v. Schwenden, ward Johanniter und † 12 Mai 1299 vor Ptolemais; Conrad v. Feuchtwangen, vorher Landmeister in Preussen, der den hochmeisterl. Sitz nach Marburg verlegte — † 1297 zu Prag. Gottfried v. Hohenlohe — 1302. † 1309. Siegfried v. Feuchtwangen, gegengewählt, schlug in Preussen selbst seinen Sitz auf zu Marienburg 1303. §. 267.

**£** 231. Dieses Hauptland verwandelte 1525 die Religionsänderung des Hochm. Albrecht v. Brandenburg in ein weltliches Fürsteuthum. Der neuerwählte Walther v. Kronberg zog nach Mergentheim, welches Ländchen mit 32,000 E. nebst eilf Balleien dem Orden noch ibrig blieb, glücklich unter milder Verwaltung. Sich derselben dankbar erinnernd, als nach Einbusse der überrheinischen 1801 und 1805 noch mderer Commenden der siegende Napoleon 24 April 1809 mit einem Federstrich den Orden austilgte und Mergentheim an Würtemberg vergab, erwog das Landvolk nur die Grösse des Unrechts, nicht die eigne Zahl und Lage und erhob sich allzukühn, 25 - 29 Juni 1809 den ragleichen Kampf zu versuchen. War ritterlicher Sinn nur mehr in den ländlichen Hütten heimisch? - Anton Victor Erzh. v. Östreich, Coadjutor schon 1803 und 1804 Hochmeister, an die Stelle des Bruders Erzh. Carl tretend, musste im Wienerfrieden das Todesurfieil des Ordens unterzeichnen.

# DEUTSCHER BUNDESSTAAT.

# Kaiserthum Österreich.

# Östreich und Nebenländer.

Die Babenberger (983) - 1246.

**§**. 232. Östreich hatte mit Bayern, zu dem es gehörte, seit Carl d. Gr. die Avaren zurückgedrängt 791, unter den Carolingern einerlei Schicksal. Es waren verschiedene Mark- und Gaugrafen aufgestellt: Gerold, dann (831?) Ratbod, abgesetzt 860. Auf die Brüder Wilhelm und Engelschalk, von den Mähren 871 überfallen und getödtet, folgte Aribo, beunruhigt von Engelschalks Solm. Sein Sohn Isenrich floh vor K. Arnulph zu Zwentibold dem Arnulph die Ungarn auf den Hals schickt, welche seit 900 auch die Ostmark in ihren Klauen behalten. K. Otto. I entriss ihnen das meiste wieder und stellte den Marker, Burchard auf, welcher 982 bei Basantello in Italien bleibt. Ein wie scheint mehr bevorrechteter Markgraf wurde durch K. Otto. II um 983 Leopold illustris Gr. im Donaugau, Enkel oder Urgrossneffe des unglücklichen Adalbert v. Babenberg, und das Land heisst 979 terra quondam Avarorum, 985 orientalis plaga et marca und Bavaria orientalis, ingleichen Ostarrichi. \*) - Selbes schirmte und erweiterte, vorzüglich durch Siege über die Ungarn, Albrecht. I, nach einigen der vierte Sohn Leopold's, verm. mit des K. Peter v. Ungarn Schwester. Ernst strenuns ficht und fällt für Heinrichs. IV Sache, der Sohn Lepold. III aber tritt 1078 auf Seite des Papstes, wesshalb ihn der

<sup>\*1</sup> In der hiernach geformten Schreibweise Osterreich scheint sieh die heimische Mundart zu gefallen.

Kaiser absetzt und die Mark dem Hrz. Wratislav v. Böhmen zuspricht. der sie darauf schreeklich verheert. Leopold. IV der Heilige, welcher den Sitz von Melk nach dem neuerbauten Schlosse Kalenberg verlegte, erwarb sich kein geringes Verdienst durch seinen Eifer für religiöse Der Bischof v. Passau war einflussreicher, geistlicher Verstand bis in Ungarn und Bayerns Oberherrlichkeit dadurch gestützt; doch den Kuisern lag daran, die Markgrafen jeuen mächtigen Herzogen entgegen zu stellen, u. Conrad. IH übertrug sogar 1139 dem Leapold and 1142 seinem Br. Heinrich Jasomirgott, welcher Heinrichs des steizen Welfen Witwe ehlicht, das Hrzgth. Bayern, um den Welfen de Sehnen abzuschneiden, wahrscheintich zugleich darauf rechnend, das die Erhobenen nicht im Stande sein würden, beide Länder zu furchtbarer Festigkeit zu vereinigen, wie auch geschah. Klug mit dem Gesichte der Grossmuth setzt Fridrich Burbarossa den Löwen Heinrich 1154 wieder zum Herzog in Bayern und legt den Streit! dahin bei, dese er für Heinrich Jasomirgott 15 Sept. 1156 Östreich und zwar mit Zugabe des Laudes ob der Enns als eigenes, manningfach beguartigtes lier zogthum abtrennt. Jasomirgott nahm seinen Aufenthalt in der selwell sich hebenden Stadt Wien. Hrz. Leopold. VI, durch seinen Kreuzzug und Richards Löwenherz Verhaftung §. 31 bekannt genng, macht 1192 eine wichtige Erwerbung an Steiermark, dessen lezter Markgraf - Ottocar wio alle seine Vorgänger genannt §. 233, 1180 die berzogliche Würde erhielt, aber das Land an Leopold mittelst Erbvertrag vermachte u. 1192 starb. Wenn nicht schon Leopold. VIL dem man die Sammlung des Landrechtes zuschreibt, so führte doch geniss Fridrich. Il der Streitbare seit 1234 den Titel Herr, ja Herzog von Crain, obwohl beträchtliche Stücke von Caruthon u. dem Patr. v. Aquileja besessen wurden. Nach Fridrichs Tod legte sich der Berzog Carnthens jenen Titel bei, und ganz Crain kam erst mit Carnthen an Östreich &. 238. Fridrichs Streitlust, gegen Ungarn, Böhmen. Bayern u. a. gerichtet, brachte selbst die Unterthanen zur Emporung, die Acht ward verhängt 1237, von den Nachharn vollzegen, md Wien zur Reichsstadt erklärt. Durch die Aussöhnung mit dem Kaiser 1240 wurde der vorige Zustand zurückgeführt, und Fridrich starb wie er febte, streitend gegen die Unguru 15 Juli 1246 und obne Kinder.

#### Mark Steier.

\$. 233. Diese Markgrafen, ursprünglich Gaugrafen im Traungau. mannten den Landstrich nach ihrer Stummburg Steier, und ihre Reihe wird so angegeben: Ottocar. I 955-991, Ottocar. II - 1038, Ottocar. III, † zu Rom 1088, Ottocar. IV, Eidum Leopolds des Schönen v. Östr. und Bruder Adalbero's Gr. v. Enns - und Goiserwald, den seine Leute erschlugen 1088, ward von einem Eber zerrissen 1122. Ottocar's. IV Soha

# Ostroich

Mrkgr, Loopold, im Besitz der Gitter um Gritts als Erbe des Gr. Waldo v. Ruen, kauft dazu die Grisch. Marchburg von dem Schwestermanne Mrkgr. Bernard, und vereinigte seine Güter zum anschnlichen Ganzen durch Vermächtniss des lexten Eppensteiners, welches die grossen Grafischaften Eppinstain, Avelanz und Muerathal begriff 1127. † 1126. Da Leepolds einsiger Sohn Ottocar. V kaum 6 J. alt war, waltete die Mutter Sophie, T. Hrz. Heinrichs, IX v. Bavern, bis 1137. Auch er erbte Beträchtliches, z. B. von Mrkgr. Bernard die Marcha Carentana 5. 238, und die Grisch. Pütten 1158. † 1164 als Kreuzfahrer. Witwe Cunigund v. Vohburg ist Regentin bis 1175; der mit Aussatz behaftete Sohn Ottocar. VI, Herzog genannt seit 1180, verlebt kaum 29 J. alt 1192. Obiger Mrkgr. Leopold der Starke, von Hrz. Heinrich dem Eppensteiner §. 237 gleichfalls als Erbe eingesetzt, scheint sich mit den Ortenburgern abgefunden zu haben; eo viel ist gewiss, dess die bei jener Gelegenheit 1127 von Cärnthen abgetrennten Stücke sein bedeutend waren, und da nachmals Veste, Stadt und Land Steier dem Hrzgth. Ostreich formlich einverleibt wurde, so ergab sieh, dass Steiermark bloss noch aus Theilen von Alteurnthen bestand. Erst spät kam die Grisch. Cilley dazu; als nämlich 1456 Gr. Ulrich, Ungaras Statthalter 6. 507 war ermordet worden ohne Kinder zu verlassen, zog Kaiser Fridrich desselben steiermärk. Besitzthum ein, gerieth zwar hierüber in Febde mit dem jungen K. Ladislav, aber wie dieser stirbt, hindert nichts mehr, die Grafschaft mit Steiermark für immer zu verbinden.

## Die Grafen von Cilley.

Sie stammten aus dem Hause deren v. Saanegg, die Markgrafen von Cärnthen gewesen, bis den drei Brüdern Popo (Starchand?), Ulrich. II und Werigand von Bernard Mark und Würde entrissen worden ist. Freiherren 1313 und 1341 Grafen v. Cilley nannten sie sich, durch Kauf zu dieser Besitzung gekommen. Femeinschaftlich mit Wilhelm, dessen T. Anna den Jagello heurathete 1400, regierte der hochstrebende Gr. Hermann. II, Schwiegervater des K. Sigmund 1401, Landeshauptmann in Crain, u. Ban v. Dalmatica, Croatien, Slavonien u. einem Theile Bosniens. Den Sohn Fridrich und Enkel Ulrich erhob K. Sigmund in den Reichsfürstenstand, und ein Erbvertrag beschwichtigt den Unwillen des Hrz. Fridrich. Gr. Ulrich ward Außeher des jungen K. Ladislav. V, Statthalter v. Östreich und dann von Ungarn, ein Gegenstand des Hasses und sein Opfer 1456. §. 507. Nicht weniger als 24 Erben meldeten sich um die reiche Verlassenschaft; Andreas Baumkircher der bärenhafte Steiermärker, bahnte vormämlich dem Kaiser den Weg 1460, nicht sein einziges Verdienst. Dessungeachtet war sein Lohn Enthauptung zu Grätz 1471 wegen Aufruhrs —; er forderte unstreitig sein Geld mit zu wenig Manier und Geduld.

### Zeit des Interregnums.

K. Fridrich. II säumte nicht, Östreich als erledigtes Lehen zu behandeln, schenkte der Studt Wien neuerdings die Reichsfreiheit u. setzte den Gr. Otto v. Eberstein dahin. Allein das Zusammenbrechen der Kuisermacht gab das Land verwüstenden Fehden preis; Bela. IV Ungarns König fiel ein, Otto. II v. Bayern langte nach dem schmerzlich entbehrten Oberöstreich, die Schwestern des lezten Herzogs, Margaret weiland rom. Königin und Constantia Mrkgr. v. Meissen, vielmehr die Sohne der Verstorbenen sprechen noch mehr als die Allodien an, ebenso seine Nichte Gertrud, erst mit Pr. Wladislav v. Mahren, dann mit Hermann v. Baden vermählt. Alle überholt 1251 Böhmens gewaltiger König Ottocar §. 250, nimmt Östreich u. Steiermark ein, welches leztere er jedoch erst ganz 1260 den Ungarn entriss \*), wie auch Crain, das Schwertrecht durch die Hand der Königin Margaret und die bei K. Richard nachgesuchte Belehnung verstärkend, und verbindet damit zufolge eines Kaufes nach des Hrz. Ulrich. III Ableben überdiess Carnthen 1269. Sein Übermuth verstösst die Gemahlin 1261, erbittert sonst noch die neuen Unterthanen, und treibt ihn, dem Kaiser und Papste Feind geworden, einem traurigen Verhängnisse entgegen. Das 21 Nov. 1276 durch den Schrecken der Waffen abgedrungene Versprechen, sich mit Böhmen und Mähren zu begnügen, stiess er schnell wieder um, und verlor im hartnäckigen Kampfe bei Weidenbach unweit Heimburg 26 Aug. 1278 gegen Rudolph den Habsburger Sieg u. Leben.

Habsburger bis auf Max. I 1282-1496. Tab. XV.

\$.235. K. Rudolph übertrug auf dem Tage zu Augsburg 27 Dec. 1262 seinen beiden Söhnen Albrecht und Rudolph Östreich, Steier, Crain und die windische Mark, dem unstätten Hrz. Heinrich v. Bayern ward mit Noth das nachmals sogenannte Innviertel gelassen. Auch die Mrkgrisch. Burgau wandte er nach dem Tode des Mrkgr. Heinrich seinem Hause zu 1283. Gr. Mainhard v. Tyrol bekam 1286 Cärnthen §. 238. — Nicht rasch und gewaltsam, wie K. Albrecht wollte und strebte, sondern langsam und durch mehr friedliche Mittel war dieses Haus bestimmt, im Osten eine Hauptmacht Europa's zu gründen. Der schweizerische Freiheitssinn und Bayerns Eifersucht, angefacht durch den siegreich beginnenden Kampf gegen Fridrich den Schönen, that

P) Die Stelerer schüttelten das ungarische Joch selbat ab, der östreich. Ritter Conrad v. Hardeck führte ihnen 1000 streitbare Männer zu, und Ottocar unhm en das Land mit Willen des Volkes in Besitz; diesen befestigte der glänzende bieg 20 Juli 1260 über die ungarische Macht.

Einhalt dem Ringen nach Vergrösserung. Zum Glück trübte sieh die Familieneintracht nicht wie anderwärts. Der gewählte Kaiser Fridrich der Schöne regierte in den Erblanden lange gemeinschaftlich mit den Brüdern; dann eben so die überlebenden Albrecht. II u. Otto \*). Als diese mit Ludwig dem Bayer zu Hagenau sich aussöhnten, gab derselbe ihnen die Studte Breisach, Rheinselden, Neuburg und Schafhausen pfandweise; 1335 wurden sie mit Carnthen belehnt 6. 238. Albrecht. II erheurathet die wichtige Grisch. Pfirt im elsassischen Sundgau, der schon um 1100 an Gr. Otto. II v. Habsburg erblich gefallen war §. 198. Nur konnte er den verhassten Eidgenossen keinen Zügel aulegen. Wie seine Söhne, denen die Base Margaret v. Maultauch 1363 zum grossen vergeblichen Ärger der bayer. Herzoge Tyrel vermachet, unter sieh zu theilen aufangen 1365, versplittert in allerlei Stücke die ansehnliche habsburg. Hausmacht. Der thätige Hrz. Rudolph. dessen hoben Sinn S. Stephans-Thurm noch als Denkmal ehret, obwohl er sonst der bestehenden Kirche höchst auffallend gram war zufolge des Unterrichtes durch den aufgeklärten Gr. Ulrich v. Schaumberg. starb kinderlos in Italien 1365. Albrecht nahm nun alle östreichischen, Leopold alle schwäbischen Gebiete, doch drang lezterer dem Bruder noch Tyrol, Steiermark und Caruthen ab.

# In Östreick selbst regieren:

\$. 236. Albrecht. Ill mit dem Zopfe, ein Zuname, seiner Galanterie entsprungen. † 1395. Albrecht. IV, Weltwunder von dem dankbaren Gelehrten betitelt, denen 1365 eine Universität zu Wien eröffnet wurde. Er war auch Herr über Crain. † 1404 vergistet meint man, als er mit K. Sigmund gegen Mrkgr. Procop v. Mahren zog und Znaim belagerte. Die Aussicht erweitert sich ungemein, da Hrz. Albrecht. V, als Kaiser II, mit K. Sigmunds Tochter Elisabet nicht bloss Måbren erheurathet, sondern, schon vorher König in Ungarn, 1438 ebenfalls in Böhmen trotz dem Widerstande der Utraquisten gekronet wird. Da verschwindet plötzlich wieder der ausgegangene Glücksstern; in heilloser Zerrüttung vergehen die wenigen Jahre des nachgebornen Prinzen Ladislav († 1457), dessen Vormand Kaiser Fridrich. III, als Herzog V, so vielen Ansprüchen nicht Genüge thun konnte. Ungaru, Böhma sind an gefährliche Nebenbuhler verloren, selbst Östreich in den Händen des streitsüchtigen Bruders Albrecht. VI, der die Noth des guten, von Holzers Anhang in Wien 1462 geängstigten Kaisers sehr unbrüderlich benützt und geächtet werden muss. Fridrich erbte zwar 1463 ganz Östreich, aber versöhnt u. wieder zerfallen mit Matthias

<sup>(\*)</sup> Otto sturb 1339 zwei Kuaben hinteriansend Leopold und Fridrich, welche beide das Jahr 1345 nicht erreichten.

Corvisus wird es diesem zur Beute 1485. Glücklichere Zeiten hoffend stellte er 1453 den erzherzoglichen Titel fest und vergass nicht, die Amprücke auf Uugarn wiederholt zu verwahren. Jene traten ein, als sein ritterlicher Sohn Max den Kaiserthron bestieg, welcher durch die erste Gemahlin Maria das reiche burgundische Erbe und durch Vermäcktuiss des Erzh. Sigmund 1489 Tyrol bekömmt, und dem wiedervereinigtem östreich. Staats neuen Glanz und Außschwung verschaffet.

Über Steier, Carnthen u. die Vorlande geboten indese :

Leopold. III, der Freiburg im Breisgau erlangt, dem Gr. v. Mentfort 1375 die Grisch. Feldkirch abkauft, dem Gr. v. Werdenberg Phelenz, Sarganz und Heiligenberg entreisst, 1379 die Landvogtei Schwaben u. a. §. 323 an sieh bringt, und in dem langen italien. Kriege die Stadt Triest 1382 gewinnt, aber bei Sempach 9 Juli 1386 gegen die Schweizer das Leben lässt. Seine vier Söhne regieren grmeinaam, bis nach unbeerbtem Tode des ersten und dritten zwei Linien entstehen, von Tyrol \*) und von Steiermark. Ernst hat lezteres mit Cärnthen und Crain. † 1424. Sein ältester Sohn Fridrich. V wird Kaiser, muss mit dem Bruder Östreich theilen bis 1463, und hat fast nie einen ruhigen Besitz.

# Herzogthum Cärnthen.

## Herzoge vor 1127.

Dieses slavische Land, oft von Avaren überwältigt, ward eine Granzmark Baverns, und Carl der Gr. zog deutsche Ansiedler hieher. Als die Sohne Ludwigs des Deutschen theilten 876, fiel es dem nachmaligen Kaiser Carlmann zu. Sein Sohn Arnulph, auch Kaiser geworden, verband es wieder mit Bayern; doch dessen Neffe Rezilo. III 6. 284 (die zwei bayer. Herzoge Hemrich aus dem Hause Sachsen sind vor ihm zu zählen) heisst 976 Herzog in Carnthen, 983 zwar auch in Bavern, tritt aber dieses 985 wieder ab und behält Cirathen nebst der Mark Verona allein. † 989 unbeerbt. Die kurze Wiedervereinigung mit Bayern lösete Otto. III 995 für immer, indem er Carathen nebst Istrien, Crain u. Verona an den frank. Otto, Sohn Courads Hrz. v. Lothringen u. der kaiserl. Prinzessin Luitgard, vergab; demelben Sohn Conrad, bereits 983 Hrz. in Schwaben, Gem. der Mathilde T. des schwäb. Hrz. Hermann u. der burgund. Gerberg, war soch dux Carinthiae. † 1012. Seinen unmündigen Sohn Conrad überging for jezt der Kaiser und trug das Herzogthum nebst der Mark Verona dem Adalbero, Sohn eines Gr. Marquard v. Eppenstein im Murzthale

<sup>.</sup> I'her Tyrol sieb unten f. 231.

Adalhere, der bei der Wahl Conrads des Saliers sich einfand. ward sammt den Söhnen 1085 geächtet, und der Kaiser ernannte dafür 1036 ohigen Conrad junior, sein Geschwisterkind; aber beide Herzoge bekämpfen sich bis zum Tode 1039. Nun (1047) erscheint Welf. III als Hrz. v. Cärnthen u. Markgr. v. Verona. † 1055 der lezte seines Stammes 6. 284. 484. Kaum ein Jahr führet den Titel der 1057 ernannte Chuno aus dem altpfalzgräff. Hause. Ber thold v. Zäringen hierauf §. 334 behauptet mit Mühe bloss Carnthen; diess entzog ihm ebenfalls der Kaiser 1072 und gab es dem Marquard, Solm des genannten Hrz. Adalbero. Marquards Tod 1077 benützte Heinrich. IV um Cärnthen zu schmälern: denn er schenkte dem Patr. Sichard v. Aquileja zur Mark Crain auch die Grisch. Istrien u. Friaul als ewiges Eigenthum; aber des Verstorbenen Söhne widerstrebten, so dass Liutold Herzog wurde und Heinrich sich in Istrien festsetzte und die Würde eines Markgrafen annahm, bloss Friaul wurde dem Patriarchat einverleibt. Liutold starb kinderlos 1090, und Heinrich folgte dem Bruder in Cärnthen, die somit erledigte Mark Istrien wurde dem Gr. Engelbert. II v. Lavant übertragen, der Heinrichs einzige Tochter oder Schwester Hedwig ehlichte. Die Unruhen der Zeit mehrte besonders der dritte Br. Patr. Ulrich v. Aquileja S. 487. Heinrich der Eppensteiner, in Fehde fortan mit Erzb. Conrad v. Salzburg u. von ihm gebannet, vermachte die Allodien dem steier. Markgr. Leopold; denn er verschied kinderlos 25 März 1127.

Die Ortenburger 1127 (bis 1279.) Tab. XVI.

Bis um diesc Zeit gab es auch noch eigene Markgrafen v. Carnthen \*). Mrkgr. Starchant und seine Brüder Ulrich u. Werigand aus dem Hause Saanegg befehdeten Salzburg und hielten den Erzbisch. Thiemo 5 Jahre gefangen. Um 1127 zog Gr. Bernard v. Ortenburg aus Bavern beran und brach ihren Übermuth völlig. Dafür, dass sein Br. Heinrich als Herzog folgen durfte, scheint die carentanische Mark zum großen Theile den Markgrafen von Steier gelassen worden zu sein. Anderes kam an die nämlichen nach Bernards Tod 1147. Der mittlere Sohn Engelberts. II, erst Markgr. in Istrien, dann 1130 des Bruders Nachfolger in Cärnthen, Engelbert. III, setzte desselben Fehde gegen Erzbisch. Conrad v. Salzburg fort; das Inderdict beugt ihn endlich, und er wird Mönch im Kloster Seon. Der Sohn Hiz. Ulrich. I scheint ruhig regiert zu haben bis 1144. Desselben Br. Engelbert. IV war grösstentheils in Bayern, und die Mark Istrien hat er 1171 entweder noch lebend aufgegeben, oder er muss in diesem Jahre gestorben sein; deun 1171 hiese Berthold v. Andechs Markgraf. - Heinrich. Il folgte dem Vater

<sup>\*)</sup> Marcha Carentana, umfassend das Gebiet v. Cilley u. Peltan. 5. 233.

Ulrich. obwohl Hrz. Courad v. Zäringen sich um Cärnthen bewarb. Er war fast immer bei des Kaisers Heer und verunglückte zur See 1161 als kain. Gesandter nach Byzanz fahrend. Br. Hermann, vorher Mrkgr. v. Verona, übernahm Caruthen um 1160, und Verona kam an Hermann v. Baden. Die Ortenburger handeln als Freunde der Hoheustaufen, auch in der Salzburger-Fehde 1175. Hrz. Hermann verlässt 1182 zwei junge Sohne, und der eine, Hrz. Ulrich. II wird mit unheilbarem Aussatze behaftet, und wohl desshalb Bernard schon 1201 Herzog. Dieser ist zulezt Sieger im mörderischen Kampfe gegen Bisch. Egbert \*) v. Bamberg. den er auch gefangen bekam 1233. † 1256. Noch vor seinem Tode hatte der jungere Sohn Philipp, ein toller Kopf, schlimme Handel gesponnen. Zum Erzbisch. v. Salzburg 1247 gewählt menget er sich in den östreich. Erbfolgestreit, erobert manches 1252, nimmt den Gr. Albrecht v. Tyrol u. a. gefangen, häufet Schulden, überwirft sich ganz mit dem Kapitel, achtet nicht die Drohungen des Papstes, nicht die Absetzung 1256. Seine böhm. Hilfschaaren werden von den Bayern bei Mühldorf 1257 zersprengt, eine Bannbulle folgt der andern, er bleibt auf seinem Sinne in Mitte der Verheerung. Hrz. Ulrich. III hingegen. den Hrz. Fridrich 1245 gefangen bekam, als er mit 200 Helmen dem bolun. könige zuzog, auch Herr v. Crain u. der (windischen) Mark, waltet milde, friedlich und thut der Kirche sehr viel Gutes; so gibt er Klagenfurt au Salzburg, Laibach u. a. an Aquileja u. nimmt es als Leben zurück! Wie Patr. Gregor verlebt 8 Sept. 1268, reiset er nach Friant und lenkt die Wahl auf Br. Philipp: er selbst wird zum Capitano erkoren. Unbekannt ist, warum er nach Böhmen ging und dort 4 Dec. zu Gunsten Ottocar's testiste, gewiss, dass er Oct. 1269 unversehens in Friaul versturb. Ottocar schickt gleich Mannschaft nach Carnthen, macht auch Kapitularen von Philipp abwendig, der ohnedem vergebens de Confirmation erwartet. Wohl rustet dieser; allein schnell stellt Ottocar vor Laibach und stürmt es, dann andere Burgen, auch in Carnthen, das meiste unterwarf sieh ohne Widerstand 1271 \*\*). Philipp lernt nachgeben und nimmt Krems als Entschädigung. Belehnte ihn K. Rudolph 1274 mit Cärnthen u. Crain, so blieb es doch ohne Folge; denn während das kaiserl. Heer längs der Donau vordrang, eroberte Gr. Mainhard v. Gorz u. Tyrol Carnthen und Steier durch Beihalfe des unzufriedenen Adels, 1274 besuchte der Kaiser selbst Cärnthen u. Crain, liese sich huldigen und die Länder von Mainhard verwalten. Der Ortenburger geschah keine Erwähnung mohr.

Di Egbert war Bruder des Hrz. Otto. III v. Mersu. Pflagr. In Burgund u. der von Hra. Feidrich bellicos. verstossenen Agnes. die 1248 Ulrich. III ehlichte.

<sup>203</sup> Die verwitnete Herzogiu Agnes eilte Ottocar mit seinem Lehensmanne Gr. Uirich v. Haimburg zu vermahlen 1270.

Nach Ottocar's Fall 1278 erhielt Mainhard. III förmlich das Hength. Cärathen, und mit seiner Tochter Elisabet wird des Kaisers Sohn Albrecht vermählt unter Zusicherung der Anwartschaft. Als nun der lezte des Stammes Heinrich, eine Zeit lang auch König v. Bühmen, 1331 verlebt, zieht Östreich glücklich Cärnthen an sich, so dass der Erbtochter Margaret Maultasch bloss noch Tyrol bleibt §. 243.

Habsburger bis zum Abgang des Mannastammes 1496 - 1740.

 239. Gross waren, wenn auch zerstückelt, die Lande Maximilians, noch größer die Aussichten, welche des einzigen Sohnes Vermählung mit der Erbin Spaniens eröffnete. Und in seinem Enkel Carl ward ein Fürst Herr dieser weitgedehnten Gebicte, welcher Geist und Muth genug zu haben schien, den ganzen Süden Europa's in ein Reich zusammen zu fassen. Was er als Kaiser und als Spaniens König gethan. ist anderwarts erwähnt; die östreich. Länder u. die in Würtemberg, das sich erst 1599 von der Afterlehnbarkeit losmacht, hat der Br. Erzh. Ferdinand. I seit 1521 zu verwalten, den Wahl u. Heurath auch zum König v. Böhmen u. Ungarn erheben. Dazu kam noch 1558 die Kaiserkrone, eine schwere Bürde! Die vereinigte, durch Constanz, bisher Reichsstadt, 1549 vergrösserte Hausmacht ging nicht ohne Schmälerung auf den Sohn Kaiser Max. 11 Kön. v. Ungarn u. Böhmen über 1564: Tyrol §. 246, Steiermark, Caruthen, Crain u. a. wurden Antheile Gefährlicher noch war die religiöse Theilung der Lande, und bei Rudolphs. II Thronbesteigung 1576 die Verwirrung in Östreich, wie in Böhmen und Ungarn bereits unabselbar geworden. Selbst auf brüderliche Mitwirkung darf der schwache Kaiser nicht rechnen, und muss zulezt alle seine Kronen dem die eigenen Kräste überschätzenden Br. Matthias abtreten, welcher nichts weiter vermag, als die Frucht der Zwietracht zur Reife zu bringen. Billig und klug, wenn auch keineswegs gerne, ernennet er am Rand des Grabes den Vetter Ferdinand. (II) von der Steiermärker Linie, K. Ferdinands. I Enkel durch Carl, welcher 1564 Inneröstreich erhalten hatte, zum Erben Im grossen Trauerspiele übernahmen die seiner zerrütteten Reiche. oberöstr. Bauern eine Nebenrolle, eingeschult von Stephan Fadinger 1623.

. Von Rudolph. II als Ungarns Könige erhielt Erzh. Carl v. Steiermark Croatien, baute au dem Ufer der Kulp die Festung Carlsstadt und zog einen Sicherheitscordon, indem er das Land in viele Lehne vertheilte an kriegspflichtige Croaten, Panduren, Uskoken, die bald gute Dienste leisteten. Erzh. Ferdinand trat 1595 die Regierung von Steiermark, Cärnthen und Crain an, wo er unverweilt an Unterdrückung des Protestantismus arbeitete.

Die Standhaftigkeit Fordinands. II, von dem 1621 ein Gesetz der Untheilbarkeit erschien\*), ist in allen Stürmen der unerschütterliche Pfeiler der östreich. Monarchie, und als Herr derselben, wenn auch nicht als rom. Kuiser, trat Ferdinand. III ungeschwächt aus dem 10iahr. Kampfe. Im westphäl. Fr. 1648 geht zwar Breisach und ganz Eleass an Frankreich verloren; aber im Innern war der Sieg erfochten. and Leopold. I stand bereits auf solcher Höhe, auch abgesehen von der Kaiserkrone sich als einen der ersten Mouarchen geltend zu machen. Den glücklichsten Wendepunkt bezeichnet die türk. Belagerung Wiens. das der Hrz. v. Lothringen u. Gr. Rudiger v. Stahremberg mannhaft halten 1683. Eugen's glorreiche Siege im Osten ermuthigen sogar, trotz der vielen Vortheile des Gegners nach dem Bezitze der ganzen spanischen Mouarchie zu ringen; Joseph. I, der, immerhin merkwürdig, wie von den frommen Grundsätzen, so von der Sittenreinheit seiner Vorfahren auffallend abwich, kein Zogling der Jesuiten! - hat Italien wie Bayern in seiner Gewalt, und Carl. VI, nun vom ganzen Habsburgerstamm allein noch übrig, durfte wohl im Badnerfr. 1714 mit den spanischen Niederlanden, Mailand, Neapel u. Sardinien, welche Insel aber 1720 durch die Quadrupelallianz gegen Sicilien umgetauscht ward, als Prächten des 13jähr. blutigen Krieges sich begnügen; allein schon 1735 ashmen die Spanier beide Sicilien weg und die Entschädigung durch Parma und Piacenza wird nachmals auch zunichte. Denn des Kaisers Bemühen, seine pragmatische Sanction vor jedem Widerapruch zu verwahren, war eifriger als glücklich, und kaum schloss er die Augen, so bestritten die Nachbarn das Erbrecht der Tochter nicht bloss mohr mit der Feder sondern mit dem Schwerte.

# Lethringen - Habsburg 1740 bis jezt.

\$. 240. Maria Theresia, die dem Namen nach ihren Gem. Hrz. Franz Stephan v. Lothringen zum Mitregenten erklären lüsst 21 Nov. 1746, erkennt den stärksten Feind, K. Fridrich. II v. Preussen, begütigt ihn zeitig durch Aufopferungen in Schlesien, und wendet ihre zahlreichen Streitkräfte gegen Bayern, dem das französ. Bündniss so wenig als der armselige Kaisertitel zur Schutzwehr dienen. Hier fertig möchte man das im Schlesien Eingebüsste auch wieder zurückholen um so mehr, je gefährlicher Preussens Nebenbuhlerschaft in jeder Hinsicht zu werden drohte. Der 7jähr. Krieg (1756—1763), nicht unrühmlich für Östreichs Waffen wie für die französischen, ward doch umsonst geführt, Schlesien

Desonngenehtet gab er den steiermärk. Antheil 1623 seinem Br. Leopold ab., der ausserdem die breingen. u. elsassischen Lande gemeinschaftlich benass; jedock beim unbeerborn Tod der Schne Leopolds ward jener Antheil für immer mit dem Hamptlande vereinigt.

fast ganz geopfert im Fr. zu Hubertsburg 1 Mai 1763, und im bayer. Erbfolgekrieg 1778 selbat von dem jugendlich muthigen Kaiser Joseph. H die Lust unterdrückt, mit dem greisen königlichen Helden des Nachbarlandes nochmals in Ernst anzubinden. Man konnte auch an dem fruchtbaren Innviertel sich gehügen lassen, und hatte ohnedem schon 1772 von der polnischen Beute ein kleines Königreich davon getragen. Die Pforte trat um des Friedens willen noch dazu die Bukowina ab 1777.

Maria Theresia mühte sich lieber, ihre Unterthanen zu beglücken als zu vermehren, und diese preisen noch immer, dankbar segnend das Andenken der mütterlichen Kaiserin Königin, die Wohlfahrt jener Tage! Was die Mutter auf volksthümlichem Wege anstrebte, suchte der von Aufklärungsflitter geblendete Sohn Joseph. II im Gefühle unbeschränkter Machtvollkommenheit schneller auf dem entgegengesetzten zu erreichen: diess machte bald selbst die wirklich guten Reformen verdächtig, verhasst. unkräftig, am meisten in den Nebenreichen; der eigentliche Östreicher hatte weniger einzuwenden und fühlte nur das Behaglichades allgemeinen Wohlstandes. Leopold. Il vermochte freilich nicht in zwei Jahren seiner Regierung die schönen Hoffnungen zu verwirklichen, welche man wegen dessen, was er in Toscana geschaffen und wegen seiner Persönlichkeit von ihm fasste; doch war eine grosse Wohlthat die den schwierigen Landen wiedergegebene Ruhe, und in sich einig konnte der östreich. Staat unter Franz. II am ausdauerndsten dem Riesen der frauzösischen Revolution die Stirne bieten. Nicht der Verlurst der Niederlande gleich aufangs, nicht Buonaparte's Vordringen bis Leoben 1797, nicht Moreau's Sieg bei Hohenlinden 3 Dec. 1800, selbst nicht die Theilnahmlosigkeit des einen, die feindliche Gesinnung des andern Striches von Deutschland und der schwere Schlag bei Ulm Oct. 1805; erst die bei Abensberg und Eckmühl 20 - 23 April 1809 gemachte traurige Erfahrung, dass auch Aufbieten aller Nationalkräfte unvermögend sei, den Strom der Zeit zu wenden, bestimmte das Wiener-Cabinet, sein System des Widerstandes aufzugehen, eine Tochter des Kaiserhauses dem angestaunten Sieger ausser vielen Gebietsabtretungen zu bewilligen und nunmehr desselben Bundesgenosse zu heissen. Ruhe that Noth; die Geldmittel waren erschöpft, alle Künste beinahe der ideenreichen Finanzmänner abgenützt, werthlose Papiere oder Kupfer nur statt Gold und Silber zu sehen. Man entschlug sich der grossen Rolle auf der Weltbühne: schon 11 Aug. 1804 ward der neue Titel: Franz. I Erbkaiser v. Österreich angenommen, der alte eines rönischen Kaisers hingegen 6 Aug. 1806 abgelegt, abgerissen, möglichst gesperrt jeder Verbindungsweg mit Nachbarlanden, sich selbst genug schien der auf Heilung seiner Wunden denkende Staat dem übrigen Europa ein fremdes Eiland werden zu wollen. Die nothgedrungene Theilnahme am russischen Kriege 1812 bestand in unblutigen Truppenmärschen. Da rief das gewaltig umwälzende Schicksal nochmals zum entscheidenden Kampfe!

Taub gegen wohlmeinenden Rath, mit dem Wahlspruch: Alles oder Nichts! im Munde zwingt des Welterschütterers Starrsinn nach dem mnützen Congresse zu Prag seinen Ruhe begehrenden Schwiegorvater, zeben Russen, Preussen, Schweden die eignen Schaaren in die Völkerschlacht bei Leipzig zu stellen 16—19 Oct. 1813, und endlich in Paris die Entthremung des Friedehassers vorzuschreiben. Ein solch unverhoffter, Wechsel bot denn Vortheile, welche allen erlittenen Schaden an Gebietzuwachs wenigstens reichlich ersetzten; die niederländ, und schwäb. Stücke liess man gerne fahren, dagegen Näheres und Grösseres von Bavern und Italien nehmend, so dass der Kaiserstaat abgerundeter und mächtiger dasteht als vor dem verhängnissvollen 22jährigen Kriege.

## T v r o l.

**S.** 241. Welches Volk verdient mehr einen Ehrenplats in der Geschichte als die kernhaften Tyroler? - Der Süden gehörte zwei Jhrh. durch den Longobarden §. 393, und sie errichteten das Hrzeth. Trient für Evin den Arianer, der 575 die Franken abwehrt und 576 Euphrisia, alteste T. Garibalds und der Waltrade heurathet 6. 283. † 595. Gaidwald folgte rühmlich und war Katholik. Mit den bayer. über Botzen gesetzten Grafen gab es Händel genug. Unter K. Bertarid ward Alachis - ein Sohn der Bosheit! - Herzog v. Trient, dann anch von Brescia, empöret sich, vertreibt den K. Churibert aus Pavia, wird aber nach ein Paar Jahren überwältigt und erschlagen; der lezte Herzog. Es werden nur mehr Grafen genannt. Das Christenthum hatte sich indess ausgebreitet, und um 763, 769 wurden die ersten Klöster gegrundet, in der Scharnitz und zu lunichen. Nachdem Otto. I 951 sich als Kön. v. Italien hatte krönen lassen und Italien dem Berengar. H zu Lehen auftrug, behielt er sich die Marken Verona und Aquileja, wie auch Trient vor, seinen Br. Heinrich Hrz. v. Bayern darüber setzend, und seitdem fing ganz Tyrol an deutsch zu werden. Neben den Hochstiften theilten sich mächtige Herren in das Land, die Grasen v. Eppan, Ulten, Greisenstein und Marcit, die v. Matrei, die Vögte v. Malsch, südlich die Herren v. Kastelbark, die Gr. v. Arco, Lodron, Pflaum, besonders die v. Tyrol (Teriolis) und nördlicher die v. Andechs. Auch die Gr. v. Wasserburg u. a. waren hier begütert.

#### Haus Eppan.

Die alten Welfen hatten um Botzen und im Oberinnthal Besitzungen. Welf, den K. Conrad. I der Lehen beraubte, mag einen (unehlichen?) Sohn Ethico mit Botzen abgefunden haben. Ethico's Enkel (?) Gr. Fridrich. I, aus Botzen zu weichen gezwungen vor dem durch Heinrich. V geschirmten B. Gebhard v. Trient, nennet sich zuerst vom Schlosse Eppan (Piano). Zufolge der Nutztheilung heissen die Söhne: Utrich. II Gr. v. Eppan, Heinrich u. Arnold. I Gr. v. Greisenatein.

Lesterer war his um 1138 auch Vogt v. Brixen, und sein frommer Sohn Armold, II, wahrer Schirm der Kirche, wird durch die Gem. Adelheid Graf v. Mareit, † 20 Aug. 1170 kinderlos. (II Gem. Mathilde, des Gr. Courad v. Wittelsbach-Valey T. verm. um 1160. † 11 Dec. 1172.) Obigen Urichs. Il Sohne Heinrich u. Fridrich handele indess mit allem Übermuth des Faustrechts, hören nicht auf den edlen B. Hartmann v. Brixen, der sie mit den Gr. Albrocht und Berchtold v. Tyrol vergleichen will 1153; sie schwören auch Blutrache dem B. Albrocht v. Trient, überfullen ihn daher, als er die papetl. Legaten geleitet, räubermässig bei Botzen und werfen die Geplunderten in Verliesse. Mrs. Heinrich der Löwe, welcher die Bothschaft betrieben, zieht entrüstet berau, bricht eine Burg nach der andern; die flüchtigen Grafen bitten endlich um Gnade und schworen Urfehde. So fiel das Haus, Brixen und Trieut nahmen die Lehen zurück, und der Vertrag zu Formiger 31 Mai 1184 liess sehr wenig von Arnolds. II Hinterlassenschaft übrig. Gr. Fridrich † nach 1182. B. Egno v. Trient war ein Seitenspresse, und dessen Br. Domdechant Gettschalk schloss den Stamm der Eppaner Nov. 1300.

## Grafen von Tyrol

Man erzählt, K. Otto. I habe dem Luitpolder Arnulph. II, als er 939 den Berthold zum Hrz. in Bayern einsetzte, die Mark an der Etsch und Kammergüter in Vintschgau, Engadein und Oberinnthal mit dem Castell Teriolis zur lehenbaren Niessung gegeben, und will von diesem die Grafen zu Tyrol herleiten. Arnolds. I Gr. v. Greifenstein Schwester vermählte sich mit Gr. Albrecht v. Vintschgau zu Tyrol und es werden zwei Söhne genannt: Albrecht, der vor Mailand 1158 einen Heldennamen erwarb, und Berchtold, beide Vögte v. Brixen. Hrz. Otto. II v. Meran verglich 1241 die gräuliche Fehde, womit Gr. Albrecht. (III) den Bisch. Egno überzog. Sie waren Schwäger. Albrechts († 1254) Erbtochter Adelheid, die rachedürstend 1265 den Mastine Scaliger gegen Trient ruft, war mit Gr. Mainhard. II v. Görz vermählt, und die Trienter müssen diesen zum Schirmvogt wählen. Ihm hatte sie die Güter des Vaters zum Theil zugebracht. † 1275.

### Herzoge von Meran.

\$\frac{5}{242}\$. Die v. Andechs naunten den Ratold, natürlichen Sohn des Kaisers Arusiph, als ihren Stammvater. Wie K. Fridrich. I den Welfen Heinrich den Löwen ächtete 1180, hat er den Gr. Berthold. III v. Andechs, Besitzer zerstreuter Ländereien an der Etsch und im Innthale, bayerische Lehen, zum Herzog v. Meran erklärt und das Land von Bayern getrennt. Dieser legte Innsbruck an und † 1192 auf dem Schlosse Tyrol. Desseiben Sohn Berthold. IV (als Herzog II) soll ausserdem über Istrien, Dalmatien und Creatien geboten bahen,

Herr zugleich v. Andechs, Diessen, Wolfratshausen und Hohenwart, so dass er wegen seiner Macht nach Heinrichs. VI Tod bei der Kaiser-wahl in Vorschlag kam. † plötzlich 1204? \*) — Herzog v. Meran und Pfalzgraf v. Burgund §. 537, hiess der Sohn Otto, welcher 1230 zu Gunsten seines Bruders des Patriarchen auf die Mark Istrien u. Crain verzichtete. Er gab Innsbruck Stadtrecht. † 1234 oder 1240?. — Der Sohn gleichen Namens wurde 1248 zu Plassenburg in Franken erstochen. Nun gingen die Besitzungen in viele Stücke auseinander. Die Burggrafen v. Narnberg und die Gr. v. Orlamünde als Schwäger erhielten einiges, Venedig, Bayern, Bamberg, Würzburg zogen anderes an sich; Gr. Albrecht. III v. Tyrol aber u. dann sein Schwiegersohn Gr. Mainhard. II v. Görz kamen in Besitz der Güter an der Etsch und im Innthale.

### Das Haus Görz.

## Färstlicher Zweig in Tyrol, Cärnthen u. s. w.

Mainhard. II war Schirmvogt von Brixen, Trient, Chur und Aquileja, hielt es aber mit Ezzelin, und fand wie auch der Sohn an B. Egno einen festen Gegner. Mainhard III. der dem jungern Br. Albrecht 1271 die Grisch. Gotz sammt dem Pusterthale überlassen musste, wird Herzog v. Cärnthen 1278, und vermehrt durch Kanf des Antheils, welchen Gr. Gebhard v. Hirschberg († zu Eichstätt 1305) ebenfalls Schwiegersohn Albrechts. III inne hatte, seine tyrolischen Besitzungen, für welche 1286 die fürutliche Wurde erkannt worden ist. Er stiftete mit der Gem. Elisabet v. Bayern das Kloster Stams 1272. † 3 Oct. 1295. Der Sohn Heinrich, Nachfolger hier u. ju Carnthen, mberlebte die zwei Brüder Otto († 1309) und Ludwig, erlangte und verlor Böhmen & 251, und † 1331 ganz verschuldet. Zehn Gläubiger erhielten 1313 die Verwaltung aller Gefälle. Noch schlimmer ging es water der Tochter Margaret v. Maultasch (ein Schloss) geb. 1316. Mrker. Carl, nachmals Kaiser, lässt die schumlose Klägerin gegen den Gem. seinen Bruder festsetzen, sie entrinut nach Bayern, verliebt sich in Ludwig den Brandenburger, und der Kaiser setzt gar gerne ein Gericht nieder, das ihre Ehe auflüst. Man gewinnt die Stände 1341, Hrz. Hans muss 2 Nov. aus dem Lande, und Febr. 1342 wird auf dem Schlosse Tyrol die verhängnissvolle Hochzeit geseiert. Gleich folgte die Belehnung mit Carnthen und Tyrol, von anderer Seite aber das Interdiot. Der Knoten schien sich doch allmählig ganz gut zu lösen; Carl IV vergleicht sich 1349 zu Eltwil im Rheingan mit Mrkrgr.

Ton seinen Tochtern ward Hedwig an Virz. Heinrich barbat, in Polen u. Schlesion, Gortrud an K. Andreas in Ungaru, und Jutha, Erbin v. Andrehs, an Gr. Albrecht. III in Tyrol vermählt; ein Sohn aber auss auf dem Patriarchenstuhl an Aquileja § 467.

Ludwig, der ihn anerkennt, und verzichtet auf Tyrol (Hauptvergleich zu Bautzen 15 Febr. 1350); der Papst erklärt die Ehe für giltig 1359 and sogleich wird die Vermählung des Pr. Mainhard (geb. 1343) mit Margaret v. Östr. vollzogen. Von Ludwig empfingen die Stände Tyrols den ersten Freiheitsbrief 1349. † 18 Sept. 1361 am Schlagfluss. Mainhard Hrz. v. Bayern-München u. Tyrol ist ein Spielball seiner Lieblinge, flüchtet ein Paur Mal, zulezt Oct. 1362 nach Tyrol und † Jan. 1363 zu Meran \*). Maultasch soll nun regieren, mehret die Vorrechte des ohnehin über den Kopf gewachsenen Adels, und lässt sich bereden, Tyrol ihren Vettern in Östreich zu vermachen. Hrz. Rudolph eilet über's Gebirge, empfängt die wichtige Schrift zu Botzen 8 Sept. 1363, bestättigt zu Meran Oct. Sie zieht nach Wien u. stirbt daselbst 1369. Die natürliche, gegenseitig sehr wünschenswerthe Verbindung mit Bayern war für immer zerrissen.

#### Gräflicher Zweig in Görz

S. 244. Vor obigem Mainhard. Il werden hier als Grafen, (mitunter auch Pfalzgrafen in Carnthen, und wieder in Pusterthal u. Carnthen) folgende genannt: Chuno, Marquard, Heinrich, Ulrich, Wilhelm, Albert, dessen Sohn Mainhard. I, nebst Gr. Engelbert Widersacher des Patr. Peregrin. II v. Aquileja, mit Mechfild v. Meran den Gr. Mainhard. II gezeuget hat. Der hinterliess: 1) Mainhard. III, auch Hrz. in Caruthen, Vater der Kaiserin Elisabet u. a. - 2) Heinrich Gr. v. Tyrol, † ohne Sohn 1305; 3) Otto, der zwei Töchter hatte. nämlich Anna Gem. Rudolphs. II v. d. Psalz und Maria (Elisabet?) Gem. des K. Peter. II v. Sicilien; 4) Albrecht Gr. v. Görz, Vater Margaretens, des Burggr. Fridrich IV v. Nürnberg Gem. Dieser Albrecht bieft den Patr. Gregor v. Aquileja gefangen, und hatte aus Offinia, Gräfin v. Ortenburg, drei Söhne: 1) Albrecht, 2) Heinrich Generalcapitaine v. Aquileja und sehr vorgreifend, † 24 April 1323; endlich 3) Mainhard. Lezterer pflanzte das Geschlecht fort mit einer Grafin v. Pfamenberg. Von seinen Söhnen starb Johann Mainhard ohne Erben; Joh. Heinr. aber hinterliess: 1) Leonard, 2) Johann und 3) Heinrich. Heinrichs Gem. Catharina v. Cilley gebar Fridrich und Ulrich, welche beide unvermählt starben, und Ursula, des Gr. Heinrich v. Schauenburg Gem. Jener zweite Sohn Johann hingegen verliess Heinrich, der mit Elisabet, T. des Hrz. Leopold. III v. Ostr. den Leonard gezeuget hat, u. dieser wieder einen Leonard, welchem, da er 1501 unvermählt sein Leben schloss, Kaiser Max. I vermög alter Verträge in der gefürsteten Grisch. Görz gefolget ist. Die Grafen v. Görz waren aus Vasallen des Patr. von Aquileja 1420 venetianische geworden.

<sup>\*,</sup> Seine Witwe ehlichte den von der Maultasch verschmähten Hans zu Wien Febr. 1364.

## Habsburgische Liufen in Tyrel.

### Herzogliche Linie.

**L** 245. Bayern unterlässt nicht, mit allem Ernste einzuschreiten med weithin leuchtet die Kriegesslamme. Da legt sich Carl. IV, nicht Beyerns Freund, ins Mittel, und bringt den Vergleich zu Schärdingen zu Stande 3 Oct. 1369; Bayern muss sich mit Kufstein, Kitzbüliel und Rattenberg und 116,000 G. begnügen und alles sonst Eroberte fahren hasen. Hrz. Leopold. III überlüsst 1379 an Br. Albrecht. III die Verwaltung der obern Lande, wobei Tyrol. Leopolds Söhne hatten Streit untereinander, besonders nach Wilhelms Tod 1406. Die Stände entscheiden zu Wien fur Leopold. IV, Ernst übernahm Steiermark u. a. und zog nach Görz. Die Fehde ist am Ausbruche, als Leopold an einer Wunde stirbt, die er sich durch Spannung einer Balliste am Schienbein zugezogen 1411. Nun bekam Fridrich. IV mit der leeren Tasche Tyrol und die Vorlande als besondern Antheil, Der brauchet die Waffen gegen Chur, Trieut, Appenzall, den Gr. Rudolph v. Werdenberg, macht sich Feinde ohne Zahl, verfällt durch sein Betragen zu Constauz in Bann und Acht. Anfangs trotzig stellt er sich bald in Constanz zur Haft, entflieht aber, indess die Stäude den Hrz. Ernst nach Tyrol riefen. Schweizer vollziehen die Acht, und der endliche Vergleich mit dem Kaiser 6 Mai 1418 kostet nicht bloss Geld, sondern Schafhausen, Pfand von dem Reich und vornehmste Stædt in den Vorlanden, Diesshofen u. a. bleibt verloren. † 1439. Erzh. Sigmund, den Fridrich. V bis 1446 bevormundet, zieht sich auch den Bann zu durch Misshandlung des Card. v. Cusa, verkauft Kiburg and Winterthur an Zürich, und ist doch immer in Geldnoth. Seine Bastarde, seine Günstlinge erregen Unwillen. leztere werden von den Ständen fortgejagt. Im Hader mit den Eidgenossen, welche auch 1468 Grisch. Pfirt anfallen, verpfändet er 1469 Elsass, Breisgau und seine Rechte auf schweiz. Lande an Carl den Kuhnen. Eine bedenkliche Fehde mit Venedig erregt der Gewaltschritt, da er 23 April 1487 Kanfleute auf der Messe zu Botzen verhalten lässt. Zum Glück verlegt Ulrich v Freundsberg als B. v. Trieut die Passe, und Hauptmann Pridrich Kappeler schlägt 10 Aug. die Venetianer von Trient weg: Feldberr San Severin selbst ertrinkt, und 13 Nov. 1487 erfolgt der Friede. Der Prachtliebende setzt ungerne den Vetter Max zum Erben ein 1499, zieht sich zurück und † 1 März 1496 zu Innsbruck.

#### Kaiserliche Linie.

K. Max bekam zum Lohn seiner Beilegung des pfälsischen Erbstreites 1504 die Hrsch. Kufstein, Kitzbühel und Rattenberg; vor jener Veste hätte er aber bald seinen guten Namen gelassen. Erbittert durch den hartuäckigen Widerstand des Hans Pinzenauer schwört er, den Bezwungenen die Köpfe zu kurzen und jede Fürbitte mit einer Maulschelle zu belohnen. Hrz. Erich v. Braunschweig nimmt edelsinnig die Manlschelle hin und endet das blutige Werk des Henkers. Maxens Landlibell 1511 befiehlt als erste Pflicht die Landesvertheidigung. Kaum schliesst er die Augen, so bricht auch hier die tollste Unorduung los; Bauern machen sich auf gegen Herren und Pfaffen und vor allem gegen das Wild! Carl. V, der schon zu Worms 25 April 1521 mit Br. Ferdinand theilte, lässt ihm 7 Febr. 1522 auch Tyrol und die Vorlande über. Dieser sendet Mannschaft, holt Silber aus den Kirchen, und wie auch das von den Bauern ertrotzte 25jähr. Landlibell micht zur Ruhe führet, wird unerbittliche Strenge angewendet. Soaverleren sich die reformirenden Schwindelköpfe (Peter Basler, Georg von Freundsberg u. a.). Ja als Churf. Moriz die Ehrenbergerklause durchbricht 18 Mai 1552 und 23 Mai den Kaiser fast in Innsbruck überrascht, leuchten die Kreidenfeuer schnell von allen Bergen und Moriz sieht sich um den Rückweg um 25 Mai. Es war aber Card. Bernard v. Cles 1531 bis 36 Statthalter der ober- und vorderöstr. Lande gewesen! Des Kaisers zweiter Sohn Ferdinand bekam Tyrol, verfuhr strenge gegen einige Störer der kirchlichen Eintracht, milde gegen die Hungrigen 1570, worauf die Stände seine Schulden übernahmen 1573 (an 1,600,000 G.), dagegen ihnen die Steuerhebung auf 20 J. zugestanden worden ist. Auf diesen Ferdinand, den geliebten, kam die Regierung an den Kaiser. Rudolph. II; doch gedrungen von den Ständen überliess derselbe 1602 Tyrols Verwaltung dem Br. Max, welcher die glückliche Ruhe erhält, das Land in guten Wehrstand setzet, das Jesuiten-Collegium 1615 zu Innsbruck bauet und 1618 zu Wien stirbt unverehlicht und schr betrauert.

#### Bischöfliche Linie.

\$\frac{9.47.}{247.}\$ K. Ferdinand's II Bruder Leopold Bisch v. Passau u. s. w. erhält Tyrol 1619, entsagt den geistlichen Pfründen 1625, heurathet die verwitwete Hiz. v. Urbino, als Landesfürst gehuldigt 4 Mai 1626, ist wachsam in Waffen und † zu Schwatz 1632. Noch segensreicher waltet und schirmet Claudia, bis Ferdinand Carl volljährig ist 9 April 1646. Der herrliche Sohn wandelt in ihren Fusstapfen, Tyrol sieht kein feindliches Schwert. Um die Zuneigung des Volkes konnten den Leutseligen weder die an den Hof gezogen Wälschen, noch die

carell Prachtliebe gehäusten Schulden bringen. † an.Kinderpocken 1662. Sigmund Franz, Binch. zu Brixen 1644, zu Augsburg 1646, auch zu Trient 1658, schon 1655 Cardinal, folgt dem Bruder stillen, blussichen Siones. Da er eben an Vermählung mit Maria Hedwig Tochter des Pfalzgrafen Christian August von Sulzbach denket, nimmt ihn der Tod hinweg 1665. Man redet von Gift. Diess waren Tyrels selige Tage!

Tyrol mit Östreich gant vereinigt.

Unter die Regierung zu Innsbruck gehörten auch: Burgau, Nellenburg, Feldkirch und Moutfort, die Städte Constanz, Pludenz, Elzach, Villingen, Mengen, Munderkingen, Radolfszelf, Riedlingen, Schecklingen, Steckborn, Sulgen, Thengen, Voringen, Waldsee und die 4 Waldstädte. Kaiser Leopold stiftete 1674 die Innsbrucker Hochschule. Einen mächtigen Aufschwung gab dem Geist der Tyroler die Gefahr vor Baveru und Franzosch 1703. Erstere nehmen Kufstein 18 Juni, Teztere wagen sich bis Trient, die Wächter des Landes schienen zu schlafen. Nit einem Male wird es lebendig auf den Bergen, Martin Sterzinger Beamter zu Landeck erreget, ordnet, leitet die Bauern, General Guttenstein bringt etwas Mannschaft, und nur unter grossen Gefahren erreicht Max Emannel Mittenwald. - Joseph's. II Gewaltstreiche, Mösterrammung, Schleifung der Gebirgspasse, Aufhebung der Landesdefension, dazu Einführung ganz neuer, unberathener Gesetze, neuer Bestenerung, der Conscription u. s. w. praften ab an den unmöglichen Tyrolern, wie der seiner kaiserl. Macht Alles für möglich haltende an spotten beliebte. Sie, die nur der Ungesetzmüssigkeit den Gehorsam versagten, bewiesen sich bald wieder als die standhalt treuen und tapfern Mannen des Kaisers (gegen Joubert 1797).. Hier festen Puss stand derselbe schwer angreifbar zwischen Beutschland und Italien. Was sind Vanban's Linien gegen die Alpen, von diesem Volke bewohnt? h Wien ward Tyrol erobert, der Presburgerfriede gab es an Bayern 25 Dec. 1805, das da meinte ungehindert wie im Flachlande organisiren and Alles ummodeln zu können. Des Tyrolers verbissner Grim brach les 9 April 1809, als General Chasteler durch das Dranthal nabte, Sandwirth Andreas Hofev führte anfangs die Passeirer, hierauf alle; such die Vorarlberger folgten dem Beispiel im Mai. Indess drang der Marschall Lefebre von Salzburg her ins Gebirge ein, warf den Chasteler bei Wörgel darnieder 13 Mai, verbrannte Schwatz und betrut 19 Mai basbruck. Erzählungen von unerhörter Grausamkeit steigerten die Erbitterung auf's hüchste. Gen. Deroy, mit wenigen in Inasbruck gelassen, am Berge Isel 25 und 29 Mai mit aller Wuth angefallen, muss unch Kufstein zurück eilen, auch die Vorarlberger hatten sich selbst wieder frei gemacht, 29 Juni sogar Constanz genommen. Auf den Stillstand zu Znaym, welcher die Östreicher völlig abrief, erscheint

Lefebre 30 Juli wieder in Innsbruck, räumt aber das Land ink granting. Verlurst neuerdings 15 Aug. Man glaubt nicht die Bothschaft von Abschluss des Wienerfriedens, die meisten sind noch entschlossen, den Kampf mit der Übermacht fortzusetzen, als selbst die Feinde sich über den Brenner selben die Hand bieten 10 Nov. Diese lassen gute Wester hören, die Städter waren ehnedem wie anderwärts, Misstranen, Zwiespalt hemmen alle Anstrengung und knirschend beuget der freise Alpensohn seinen Nacken unter das Joch. Höfer wird aufgespürt mittelst eines Verräthers und zu Mantua erschossen 20 Febr. 1810; Joseph Spechbacher entrann mährehenhaft den Gefahren nach Östreich. Die Franzesen waren nun dreist genug, das blutende deutsche Hagigans zu zerreissen und die Hälfte Tyrels an ihr Filialkönigreich Italië zu hängen ); doch 1813—14 stellte sich Tyrel nebat Vorariberg unterrissen wieder unter das altgewohnte Scepter des Hauses Östreich.

## Böhmen und Mähren.

Die Crechen bis zu ihrem Abgange 1307.

Böheim, Bojenheim war, als die Bojen daraus wichen, noch nicht ganz das Ende der von Triest bis zur Ostsee den Slaven zur Beute gewordenen Länder; tief in die Oberpfalz herein findet man slavische Ortsnamen. Czechen nannten sich die in Böhmen herrschenden Stämme, in Mähren Morawaner. Unter sich getheilt leiden sie von den Avaran, machen sich um 623 wieder frei und werden dagegen den Carolingern zinsbar; aber der starke Nacken sträubet sich fortan gegen das dentsche Joch, so wenig fühlbar es im Grunde war. In der Fabelzeit (um 745!) glänzt ein Herkules der Czechen Przmisl und seine Gattin Libussa u. a., von denen Borivoy, Vater jenes Wratislay, mit dem die Böhmen auf der Fürstentasel beginnen, ein Sprössling gewesen sein soll, welcher (910) der christlichen Religion Eingang gewährte. Herzog Spitignous verpflichtet sich dem Kreuse öffentlich 927. - Indess entstand ein mächtiges Slavenreich in Mähren; Rastitz 855 - 870 und Zwentebold (Swiatopluk), der eben den Grossvater Rastiz 870 an Ludwig den Deutschen auslieferte und 871 hinterlistig Rache an den Bayern übte, kämpfen mit Muth und Glück gegen die deutschen Könige, und lezterer erweitert sein Gebiet bis tief in Ungarn. Unter den zwistigen Söhnen des 894 verstorbenen Zwentebold zerfiel die mährische Macht, Ungarn dringen rächeud vor, Polen reissen Anderes ab, den grössten Theil von Mähren ersiegen

<sup>\*)</sup> Grinsvertrag 7 Juli 1810. Was Bayern abtreten musate, betrug 160 J. M. mk
306,600 Seelon, wovon jenom Köulgreiche 279,000, Illyrien aber 27,000 augeworten.





zelezt, wie nicht die lückenvolle Geschichte sondern der Besitzstand erweiset, die böhmischen Fürsten. Als Markgrafthum, wozu es Kaiser Fridrich. II machte 1182, ward es sodann jüngern böhmischen Prinzen verliehen, von denen verschiedene Linien (von Brünn, Znaym, Olmutz) entstehen und vergehen ohne namhafte Bedeutung.

Böhmens Lage, von Wäldern und Bergen auf drei Seiten wartheilhaft umschanzt, war so beschaffen, dass man nur der Einigung bedurfte, um als starkes, selbstständiges Königreich zu gelten. Herzog Bretislav. I Achilles, der 1038 im Krieg mit Polen Gnesen gestürmt and die Gebeine des heil. Adalbert von da nach Prag geführt hatte, arbeitete dahin durch das Majoritätsgesetz (justitia Boemorum 1053), der verderblichen Vielherrschaft ein Ziel zu setzen. Glücklicher war sein Sohn Wratislav, II, dem die Noth des Kaisers Heinrich. IV zu Statten kam, in dem Streben nach Vergrößerung und nach der Königskrone; Meissen und Lausitz werden gewonnen, die königliche Würde aber erst von dem Enkel Wladislav und zwar nur für seine Person vom Kaiser wieder erbeten 1159. Doch machte Kaiser Philipp keine Schwierigkeit, den Sohn Przmisl. II Ottocar, seine wichtige Stütze im schweren Streit, 1200 zu Mainz krönen zu lassen. Der Papst bestättigt für immer diese Würde, womit die der Chur als Erzschenk des römischen Reiches verbunden war, 19 April 1204. Theilungen hatten ein Ende, seit der jüngere Bruder Wladislav 1197 gewichen und 1221 als Markgraf in Mähren gestorben war. Wenzel (III) überliess die Oberlausitz an Brandenburg 1231.

Zu hoh hinan wollte mit einem Male der unternehmende Przmisl. III Ottocar; bis über Königsberg binaus führte er siegreich seine bekreuzten Schaaren, mit noch grösserem Erfolg streckte er den gewaltigen Arm nach Süden aus. Verstiess er auch die erheurathete Erbin Östreichs Margaret 1261, so gelang es doch, die Belehnung mit diesem Herzogthum und sodann überdiess noch mit Steiermark, Crain, Caruthen §. 238 durchzusetzen; welch ein Staatenumfang - in jener Zeit! Wie man ihn desshalb rühmen mag, dem rasch aufgeführten Riesengebände verstand er nicht Festigkeit zu geben; für den Rückforderer kaiserlicher Rechte, Rudolph v. Habsburg, stritt Unwille der Unterworfenen, Misstrauen der Nachbarn. Ottocar überhörte gleich andern auf solcher Höhe den Stundenschlag der Ruhe, meinte durch den Friedenschluss 15 Nov. 1276 nur den Gegner einzuschläfern, betrog sich und verlor Schlacht und Leben bei Wien 26 Aug. 1278. Dennoch erlosch Eöhmeus Glanz mit ihm noch nicht. Otto der Lange Mikgr. v. Brandenburg. wackerer Vormund des K. Wenzel. IV bis 1281, ermittelte einen chrenvollen Vergleich mit dem Kaiser 1278; die südlichen Lände mussten allerdings aufgeopfert werden. Dagegen erlangt K. Wenzel von Iliz. Premislav, dessen Tochter er nachmals ehlicht, 1290 Krakau,

203

nimmt dazu Sandomir und Lublin, und empfängt durch Wahl der über Ladislav Lokietek Missvergnügten 1300 gar die Krone Polens. Den Ungara, die ihn um selbe Zeit ebeufalls wählen, woraus man auf seine Eigenschaften und sein Ansehen schliessen mag, sendet er — mit Besorgniss — den jungen Sohn 1301. Dieser entweicht 1305 sammt der Krone nach Prag, und als er nach des ruhmwürdigen Vaters Tod sein Glück in Polen aufsuchen will, wird er auf der Reise dahin ermordet 1306. Böhmen sah seit dem Abgange der Czechen nur noch einen aus heimischem Blute, entsprossenen König!

## Wechsel der Dynastien 1307-1527.

**S.** 251. K. Albrechts. I Sohn Rudolph beurathet 1306 die Königin-Mutter Rixa v. Polen und empfängt Böhmen als erledigtes Reichslehen: doch da ihu der Tod sehon nächstes Jahr in der Belagerung von Horazdiovice wegrafft 3 Juli 1307, wird das Reich den Schwestern des lezten Königs zugesprochen und kömmt so, nach Vertreibung des geldbedürstigen unklugen Heinrich Hrz. v. Carnthen, der die altere -Anna - zur Gemahlin hatte §. 243, an Johann v. Luxeurburg, Gem. der jungern Elisabet, und - wichtiger als jenes - Sohn des Kaisers. durch Wahl 1311. Der flüchtige Heinrich verzichtet zwar nicht, ist aber ausser Stande, seinen Ansprüchen Gewicht zu geben. K. Johann der Blinde (er wurde es im Alter) gekrönt zu Prag 5 Febr. 1311, lange Zeit Ludwigs des Bayers treuer Kampfgenosse, gewinnt grosses Ansehen, an Ländern die Lausitz und zum Theil auch Schlesien 6. 262, überdiess Eger \*), treibt sich rittermässig in Italien und Frankreich berum, Böhmens Geld und Blut vergeudend, und lässt sich bei Cressy mit den Franzosen todtschlagen 26 Aug. 1346. Einen Vortheil hatten unstreitig seine Züge; sie brachten die Nation mit dem fernen, mehr gebildeten Ausland in Berührung und gaben ihrem Geist einen höhern Aufschwung. Diesen zu fordern, ganz den Künsten des Friedens und seinen Böhmen zu leben, galt dem umsichtigen Carl. IV als leitender Grundsatz; so entstand die Hoehschule zu Prag 1348, ohne seine Schuld ein Licht, das mehr flammend bleudete als wohlthätig erhellte. Den Rest des Einflusses, welcher dem Kaisertitel noch anklehte, wusste er bei jeder Gelegenheit für sein Haus zu benützen: Schlesien ward 1355 völlig von Polen getrennt und nebst der Oberlausitz - für immer! - mit Böhmen vereiniget; den baver. Prinzen Brandenburg abgedruckt, ausserdem in der Oberpfalz eine Menge Orte eingezogen, und eine Aussicht auf noch reichere Ernte durch die Erhverbrüderung mit Bayern 1363 und Östreich 1366 eröffnet. - Ein anderer Gang der Dinge, von dem sich Niemand trädmen liess, stand im Buche des Bchicksales verzeichnet!

<sup>+)</sup> Seit 1353 ist der egerische Bezirk eigentlich mit Bohmen vereinigt.

Tyrol, diesen wichtigen Besitz, entzog dem luxemburgischen Hause schon 1341 das Missverhältniss des Bruders mit der Gemahlin Margaret Maultasch. Desselben Sohn Jodoc war, als Carl. IV starb 1378, Markgr. in Mähren, drei Söhne Carls übernahmen die Verwaltung der andern Gebiete. Wenzel, der älteste und verzogenste, König v. Böhmen und Herr v. Schlesien, bald als Kaiser gewählt, kaum 23 J. alt zum Mörder des hl. Johann v. Nepomuk geworden und zum Abscheu der Unterthanen durch Druck und Ausschweifungen, hält es für staatsklog, die Eifersucht zwischen Deutschen und Böhmen zu nähren, ja den für Thron und Altar gleich bedeuklich aufwuchernden Secten gunstig zu scheinen und so der Geistlichkeit Schrecken einzujugen. Unkraut braucht nicht düngen. Ein böser Geist der Widersetzlichkeit gegen weltliche wie geistliche Ordnung wandelte durch das Reich; mehrmals musste Wenzel unter Schloss und Riegel, 1400 nehmen ihm Deutschlands Fürsten schimpflich die Kaiserkrone, in Böhmen ist sein Scepter nur ein bespötteltes Moosrohr, die Aussaat seiner Thorheit wogte in vollen Halmen! - Bruder Sigmund Mrkgr. v. Brandenburg, dann König v. Ungarn, endlich Kaiser, meinte als Erbe Böhmens der Zerrüttung dieses Reiches steuern zu müssen; Johann Huss u. Hieronymus Faulfisch, Coryphäen der religiösen und politischen Freiheitsmänner, werden vor das Concil zu Constanz gerusen und in der Erwartung, dass sie zufolge ihrer Betheuerungen das Urtheil desselben als giltig amehmen würden, ein Sicherheitsbrief bewilliget. Sie vergassen ihre Zusage: aber edel und ohne Zweifel auch klug wäre es gewesen, hätte der Kaiser demohngeachtet die seinige erfullt, oder die halsstärrigen und allerdings sehr gefährlichen Volksführer bloss festgehalten, statt ihnen durch den Feuertod einen Glanz zu gewähren, in welchem sie dem Fanatismus als Martyrer der Wahrheit erschienen 1414. Sigmund batte den Funken an die Mine gebracht. Sie wäre auch ausserdem aufgeflogen, aber so fürchterlich kaum!

#### Hussiten.

3-253. Johann v. Miess ward nun die Zunge der ergrimten Böhmen, der Kelch — von geistlichem Hochmuth den Laien im Abendmahle vorenthalten! — ihr Feldgeschrei, Nicolaus von Hussynecz, Grundherr im Geburtsorte des Huss, der erste Führer, Ziska (Johann v. Trotzsow) seit der Stürmung des Prager-Rathhauses 29 Juli 1419 die Seele der eutstammtesten, welche den Berg ihrer Zusammenkünste Tabor nannten, daher Taboriten. Den vor Zorn bebenden Wenzel tödtet ein Schlagsluss 16 August, Signund kömmt erst im Dec. nach Brünn, unterhandelt, geht dann nach Breslau, wo man die Prager-Tragsdie nachgealumt, erscheint mitgeinem grossen Reichsheere vor Prag 1:20, ohne eiwas auszurichten. Siegesstolz findet Ziska selbst die vier

Prager-Artikel noch ungenügend: "Die Heiligen müssen ihre Hände im Blut der Sünder waschen; dem der Tag des Herrn, der Tag der Rache sei angebrochen! - Zur religiösen Entzweiung, vermehrt durch Adamiten, Nicolaiten u. a., gesellte sich nunmehr politische; die Prager erklärten auf dem Landtage zu Czaslau 1421 den Throu für erledigt und beriefen den Alex. Witold Grossfürsten v. Littauen. Davon wollte Ziska und nach seinem Tode 12 Oct. 1424 die heftige Partei der Waisen nichts wissen: der Mönch Procop an der Spitze der Taboriten, Hinko Krassina Haupt der Horebiten eben so wenig. War es klug, sich gewaltsam zwischen Thur' und Angel zu werfen? Man that es. bedachte nicht, dass Niemand stärker als der Wahnsinnige! Meissner und Sachsen wurden 15 Juni 1426 von Aussig, das sie entsetzen wollten, mit ungeheuerem Verlurste weggeschlagen. Sie bekamen von den in der Heimath und auswärts tigerartig hausenden Siegern nun Gegenbesuche, eben so die andern Nachbarn und selbst Brandenburg, besonders als die vier Reichsheere 1427 in panischem Schrecken auseinander gelaufen waren. Noch schmählicher zerstäubte, wie auch Cardinal Julian zur Standhaftigkeit aufeuern mag, die 1431 neuerdings aufgestellte und dem Churfürsten Fridrich v. Brandenburg vertraute ansehnliche Macht. Jezt erkannte man die Nothwendigkeit, das Fallen des Paroxismus abzuwarten; die gemässigtern Böhmen, die Adelichen, die Reichen überhaupt wünschten bald Ruhe; sie gaben den vom Concil zu Basel April 1433 bewilligten Compactaten ihre Zustimmung, und der Adel gegen die schwärmerischen Taboriten zusammenstehend schlug und erschlug am grausenhaft bletigen Tage bei Hrzib und Böhmischbrod die beiden Procope 30 März 1434. Sonach kam, auf harte Bedingungen, Sigmund 1436 zum Besitz von Böhmen, aber zum ruhigen nicht.

**S.** 254. Noch vor seinem Hingange arbeitete die polnische Partei. der sich die ränkesüchtige Kaiserin Barbara anschloss, dem römischen König Albrecht. II eutgegen; 1438 wählen die Utraquisten, indess Albrecht zu Prag taget, den polnischen Prinzen Casimir; Albrecht, mit den Waffen glücklich, hätte bei längerem Leben wahrscheinlich das Land beruhiget. Jeder Zügel fiel, Alles erlaubte sich der Adel, da der nachgeborne Ladislav nebst Östreich und Ungarn auch Böhmen erben sollte. Hier gelangte, als der zweite Reichsverweser Mainhard v. Neuhaus bei Seite geschoben war, Georg Podiebrad zum höchsten Ausehen und 2 März 1458 durch Wahl zur Krone; selbst die kaiserliche zu erlangen hatte er 1461 Hoffnung. In seiner Tapferkeit und Macht sicht der Papst das furchtbare Wiederaufleben der hussitischen Ketzerei; am 23 Dec. 1166 wird der grosse Bam ausgesprochen, Matthias Corvinus, ein gewachsener Gegner, vollstreckt ihn, vieles, darunter Schlesien 1468 und Mähren 1469 geht verloren, und Georg stirbt in

Gram 22 März 1471. — Die polnische Partei setzt die Krönung des Pr. Ladislav durch 1471, der ein Enkel des K. Albrecht. II war, verderbliche Kriege mit Corvinus und innere Unruhen dauern fort, lestere auch dann noch, als Ladislav die ungarische Krone empfüngt 1490. Konnte er sie doch in jenem Lande, wo er anwesend war, nicht beilegen; in Böhmen hatten stolze Barone, ungerechte Beamten, Räuber und Sectirer das freieste Spiel. Wider Vermuthen schnell rückte indess Östreich dem durch mancherlei Erbverträge und noch durch die Wechselheurathen 1521 angebahnten Ziele nüher, Böhmen und Ungarn zu erwerben; denn der frühreife K. Ludwig. II, welchem schon 1515 Kaiser Max seine Enkelin verlobte, faud bei Mohacz früh und kinderlos sein Grab 29 Aug. 1526.

5. 255. Anmerk. In Mähren waren indess Markgrafen: Carl. IV, dann Johann Heinrich, Bruder Carls. IV, der Sohn Jodoc, exwählter römischer König, welcher die Mark Brandenburg erwarb, ohne sie behaupten zu können, und schliesslich Procopius der andere Sohn 1375. Hier wurde die hussitische Gährung am frühesten gedämpft und Sigmund gab das verwüstete Land dem Schwiegersohne Albrecht als Brautschatz.

## Östreichisches Haus 1527 bis jezt.

Ferdinand. I, Ludwigs. II Schwager, erlangt unschwer die Huldigung in Böhmen, nur verwahren die Stände ihr Wahlrecht. Nicht glimpflich genug konnte er mit ihnen umgehen; 1547 errichten die Prager eine bewaffnete Verbindung und ernennen den Caspar v. Pflug zu ihrem Hauptmann, bürgerliche und religiöse Freiheit zu schirmen. Schlaffer wurden die Bande des Gehorsams unter dem sanften Kaiser Max. II und erst gar unter dem unschlüssigen Rudolph. welcher 1608 in Angst vor Br. Matthias von den böhmischen Ständen sich allerlei abtrotzen lässt und dann 29 Juni doch jenem Östreich und Ungara förmlich abtritt; er hatte auch an Böhmen übergenug! Der Trotz der Utraquisten, den Fürsten v. Rosenberg, den Gr. v. Thurn u. a. an der Spitze, steigt immer höher, und erzwingt 1609 die Ausstellung des berufenen Majestätsbriefes; auf den abentheuerlichen Heranzug der bei Passau gesammelten Völker 1611 kömmt Rudolph so ins Gedränge, dass ihm nichts übrig bleibt als dem Br. Matthias auch hier zu weichen. Dieser hatte sich selbst die Hände gebunden, sass überdiess zu Wien, sah durch die Finger, um die Nachfolge Ferdinands v. Steiermark nicht zu erschweren, der wirklich 29 Juni 1617 gekrönt wurde. Jezt meint er eine ernstere Sprache reden zu dürfen; sein Schreiben, worin zum Gehorsam ermalint und der Bau zweier protest. Kirchen im Gebiete kathol. Grundherren für gesetzwidrig erklärt wird, entzündet in den auf ihren Majestätsbrief pocheuden, von Matthias Thurn aufgeregten akathol. Ständen einen Grinn, aus welchem die

Östreich.

206

30 Jahre Deutschland verwüstende Kriegsstamme auslodert. Wie toll der kaiserlichen Statthalterei zurennend stürzen die neuevangel. Barbaren des Königs Vertreter Slawata und Martinitz und den Secretär Fabricius 40 Ellen hoch aus den Schlosssenstern \*), jagen unverweilt die Jesuiten zum Lande hinaus, binden mit der Union an, Schlossen tritt ihnen öffentlich bei; mit dem Tod des schwächlichen Kaisers 20 März 1619 hält man sich aller Verpflichtung ledig und Thurn bedroht, nachdem auch Mähren war zum Aufstand verleitet worden, 1619 zwei Mal Wien.

Kaum nach Thurn's Wunsche lenken Calvinisten die Wahl eines Königes auf Churf. Fridrich v. der Pfalz, muthigen Bekämpfer der Bilder, der aber muthlos seine Länder fahren lässt. Herzog Max v. Bayern rasch und kühn, stellte wie Östreich, so durch den Sieg bei' Prag 8 Nov. 1620 das Königreich Böhmen dem bluts - und glaubensverwandten Ferdinand zuräck, und ob auch nachmals das Kriegsglück wechselt und Walleusteins Meuterei besonders auf dieses Land rethnet, Böhmen, nicht weniger Mähren wachsen immer fester und treuer mit dem habsburg. Hause zusammen, sein starker Rücken, sein wohlgefüllter Speicher. Wiederhergestellt in den verjährten churfürstlichen Rechten 1708, bildete Böhmen überdiess die Mehrzahl der katholischen Stimmen unter den neun Wählern, und sicherte Östreich die Kaiserkrone, das eine Mal ausgenommen, da Erlöschung des Maunsstammes und Übergewicht der französisch-bayerischen Partei der böhmischen Stimme Schweigen gebietet 1742. Befremden muss die Leichtigkeit, mit welcher Churf. hierauf Kaiser Carl. VII das zur Vertheidigung so wohlgeschaffene Land, und 15 Nov. 1741 Prag wegnahm, wo er, wie bereits 2 Oct. 1741 in Oberöstreich, sich huldigen liess 19 Dec. Dem zur Krönung nach Frankfurt Eilenden sind auch die rückgelassenen Franzosen, nach rühmlicher fruchtloser Ausdauer im bedrängten Prag, 17 Dec. 1742 zu folgen genöthigt. Kön. Fridrich. II v. Preussen waget sich mehrmals ziemlich tief ins Böhmen, bis Kollin 18 Juni 1757! Natürliche Gestaltung ersetzt den Mangel kunstlicher Besestigung und selbst der Weltstürmer Napoleon ging, scheuen Fusses so zu sagen, hier vorüber. Ruhe ist seit langem genug vorhanden; zum vollen Glücke scheinet nur zu fehlen ein frischeres Leben und freiere Bewegung.

<sup>\*)</sup> Sie fielen auf einen Misthaufen, sagt der Spott - sie blieben unverletzt, auch von den nachgesendeten Schüssen, setzt der Ernst hinzu.

# Königreich Preussen.

Brandenburg, Pommern, Preussen, gesondert vor 1525.

## Brandenburg.

#### Gebieter vor 1133.

- \$ 258. Hier wohnte, so viel man weiss, ein Stamm der Sueven, die Semnonen, auch liessen in der Altmark früh schon Sachnen sich sieder, und Wenden (die Wilzen) rückten in andere brandenburgische Gegenden ein. Brandenburg oder Brenabor wird als Hauptort der Heveller (an der Havel) angegeben, and K. Heinrich. I eroberte ihn 225, als die Wilzen das von den Carolingern bereits aufgelegte Joch abseschütteln strebten. Otto. I brachte diese Völker gänzlich unter sich, und errichtete vorsichtig die Bisthumer Brandenburg... 936 und Havelberg 946, wie auch die Markgrisch. Nordsachsen in der Altmark. Von diesen ersten Maskgrafen, deren Sitz Soltwedel war, wissen wir wenig mehr, als dass sie fortan mit den Wenden kämpsten gemäss thres Postens. Dietrich wurde von demselben 984 durch K. Otto. II sutferut wegen veranlasster Empörung der Wenden und starb im Kloster 986; Lothar v. Walbeck († 1009) und dessen Sohn Werner Sigen. Dieser muss die Mark an Bernard, Dietrichs Sprossen, abtrotes, dem sein Sohn Bernard. II und diesem Wilhelm nachfolgte, walcher 1056 gegen die Lutizier blieb.
- \$ 259. Nun erhalten die Grafen v. Stade diese nördliche Markgrafschaft, von denen Otto (Udo. III) zwar 1101 Brandenburg erobert, toch ohne Bestand. Es berrachte dort fast allenthalben der obotritische Gettschalk, welchen der Schwager Blusso in der Kirche meucheln läst 1065, dann der Rugier Crito oder Krukko, Feind des Christenthums, ernordet beim Mahle um 1104 (1105) und Gottschalks Sohn Heinrich. † 1122 § 261. Nach Udo. IV (Rudolphs Sohn?) 1130 bekam Conrad Graf v. Plötzke Sassenblome die Mark, blieb aber 1133 auf dem Rimerange vor Monza. Das Wendenland hatte K. Lothar. II dem länischen Pr. Knud Laward K. Ericha Sohne verliehen § 362.

### Ascanische Markgrafen 1133-1320.

- Albrecht der Bar, Sohn Otto's des reichen Gr. v. Ballenstätt (Aschersleben latein. Ascania) und der Billungschen Elika, ward 1134 nördlicher Markgraf; ja auch das Herzogthum Sachsen wollte der Kaiser diesem unermüdlichen Gegner der Welfen verschaffen 6. 316. Gegen die Wenden war Albrecht siegreich, gewann das Gebiet ihres Fürsten Pribislav und nannte sich von dessen Hauptort seit 1144 Markgraf zu Brandenburg (auch der Name ducatus albinus kömmt vor). Die bisherige Nordmark hiess nunmehr die alte, und das neu hinzugekommene Land zwischen der Elbo und Oder bald die Mittelmark. Bis um 1162 verzog sich die völlige Unterwerfung der dasigen Wenden. welche man stark mit den Deutschen zu mischen nicht versäumte. Den Sturz des Welsen fördern die Söhne; der jüngere bekam aus der Beute Obersachsen 1180; Otto. I also allein im Besitze des Brandenburgischen, mühet sich die Danen zurückzudrängen und wird, da br 1184 das hernach beim Lande gebliebene Amt eines Erzkämmerers übte, als erster Churfürst v. Brandenburg angesehen. Otto. II steht natürlich gegen K. Otto. IV den Welfen; das von ihm mit dem Erzstift Magdeburg eingegangene Lehenverhältniss wird nachmals der Gegenstaud blutigen Zankes.
- **S.** 261. Johann. I Erbauer Berlins und Frankfurts a. d. Oder. und Otto. III bringen durch Waffen und nachmalige Verheurathung die Uker- (von den Ukern, einem slavischen Nebenzweig) u. Neumark an sich; Pommern soll sogar ihr Lehen geworden sein. Die Oberlausitz verpfändet 1231 der bömische K. Weuzel Ottocar seinem Schwiegersohne Mrkgr. Otto. Beide Brüder theilen leider 1258 und es entstehen die Linien zu Tangermünde und zu Salzwedel. Leztere, welche an Otto dem Langen, Böhmens Regent 1278-1284, einen sehr ruhmwürdigen Fürsten aufweiset, beschloss Mrkgr. Johann noch jung. 1317, und sein Antheil fiel an die Liuie Tangermunde zurück; allein auch diese, an Söhnen reiche, welkte gar schnell dahin. Otto. IV der Schütze und Hermann hatten 1304 die Niederlausitz erkauft; Waldemar der Kriegerische, beweget, das Eroberte 1317 zurückgebend, Meissen allen Anspruch auf die Lausitz fahren zu lassen. Fast zu gleicher Zeit stirbt er und Bruder Heinrich ohne Land (später war ihm Landsberg zugewiesen worden) 1319 und auf den bald ausgerauften, bald verhandelten Provinzen lastete ein Jahrhundert lang Schmach und Jammer.

Bayern und Luxemburger 1320-1417.

\$. 262. Die vielen Ansprüche führen Zerstücklung und unabsehbare Zerrüttung herbei. Böhmen nahm die Lausitz wieder an sich, auch Sachsen riss Plätze der Niederlausitz so wie der Mittel- und Altmark ab,

Pommern erobert die Ukermark, Polen etwas von der Neumark u. s. w. Waldemars Witwe Agues erhielt fast die ganze Altmark, und Heinrichs Witwe die Markgrafschaft Landsberg, geschmälert durch den Bischof v. Meissen, und Pfalz-Sachsen zum Witthum, und leztere stattete ihre Techter damit an den Herzog Magnus v. Braunschweig aus. Dieser verkaufte die Mark an Meissen, und trennte so für immer das fruchtbare Ländchen von Brandenburg. Dieses Markgrasthum oder was davon soch zu retten war mit der Churwurde gibt Kaiser Ludwig der Baver. den Blutsgang, worauf sich der süchsisch-ascanische Stamm berief. nicht achtend, 1324 an seinen ältesten Sohn, dessen Eigenschaften allerdings hoffen liessen, er werde auf dem schwierigen Boden Raum zewinnen. Allein nicht bloss der Krieg mit Pommern, welchen los za werden Churfürst Ludwig senior im Frieden zu Camin 1338 auf die Lehensherrlichkeit verzichtet und sich mit der Anwartschaft auf Pommern und mit der wiedererlangten Ukermark begnügt, wie er dean noch durch den Sieg über Hrz. Otto v. Braunschweig 1343 die Altmark zurück erobert, sondern am meisten der vorgebliche Waldemar. II. den Kaiser Carl. IV, Sachsen und Mecklenburg unterstützen 1345 - 1348. bemmet ihn ungemein. Er übergibt 1349 seinem Br. Ludwig dem Romer die Regierung, welcher durch Aussöhnung mit dem listigen Kaiser zwar die Eutsernung Waldemars bewirkt; aber Stargard bleibt bei Mecklenburg, die Ukermark behält Pommern, uml der hierauf geschlossene Erbvertrag bietet bald dem Kaiser einen Vorwand dar. um dem noch übrigen bayer. Prinzen Otto 1373 Braudenburg für etwas Geld abzudringen.

Der Besitzer Böhmens und der Lausitz hatte wohl freiere Hand, hier der Zerrüttung zu steueru; Carl. IV begann; war Wenzel geschaffen, das Begonnene fortzusetzen? oder Sigmund, welchem der Halbbruder, König geworden und Kaiser, die Mark abtrat? Sigmund, 1385 mit der ungarischen Krone belastet, hatte Mangel an Zeit für dieses gesunkene Land, und immer Mangel au Geld. Also verpfündet er 1388 Brandenburg an den Br. Jodoc, und dieser es 1398 an den Markgr. v. Meissen Wilhelm den Reichen; ja die neue Mark verkauft Sigmund völlig an den deutschen Orden in Preussen 1102. Als Jodoc 1411 starb, lösete Kaiser Sigmund die Mark wieder ein, und setzte den Burggrafen Fridrich v. Nürnberg zum Statthalter; Geldnoth gibt sie auch diesem erst pfandweise und dann 1415 völlig in Kauf 400,000 Goldgulden (etwa 1,200,000 Rthlr.), worauf Fridrich 1417 als Churfürst von Brandenburg belehnt wird. Nun schlug endlich Werzel im sandigen Boden ein edles Gewächs, und gedieh und entwickeite sich zum starken Baume, der allgemach seine Arme ausstrecken bonte über die beengende Nachbarschaft und sie in seinen Schatten aufnehmen.

#### Pommern. Tab. XVL

Der Name Pommern umfasste einst ein schr ausgedehntes Gebiet: denn östlich gehörte auch Pomerellen dazu, welches 1295 an die Kreuzherren und später an Polen kam, südlich verlor es allmählig vieles in der Uker- und neuen Mark an Braudenburg, westlich reichte es bis gegen Rostock, und auch die Ostsee hat ganze Strecken besonders ven der Insel Rügen verschlungen \*). Noch mehr schwächte das Zerstückeln unter viele Erben, nachdem das alte Wendenreich, dessen erster (?) König Mistevej genannt, und auch für den Stammvater des Hauses Mecklenburg ausgegeben wird & 361, früh sein Ende erreicht hatte. Im Osten machten die Polen ruhelos Angriffe, Boleslav. III unterwarf sich das Land bis zur Oder; im Westen, wo 1124 Bischof Otto v. Bamberg dem Evangelium einen Weg bahnte, griffen die Dänen vor und K. Waldemar. I war ein furchtbarer Eroberer. So legten endlich die Pommern ihren lang genährten Hass gegen die deutschen Nachbarn und das Christenthum ab.; die Fürsten Casimir († 1182?) und Bugislav. I († 1188), unter welchen Rügen den Dänen unterworfen und Julin zerstört ward, denken sich an Fridrich Barbarossa einen mächtigen Schutzherrn zu erwerben, indem sie belehnt als Herzoge v. Slavien (von der Pene bis zur Persante) in die deutsche Reichsverbindung treten 1182; allein die Dänen waren näher bei der Hand und nöthigen bald zum Vasalleneid. In Hinterpommern (Ostpommern, Pomerellen, Sitz zu Danzig) hauseten, von Polens Fürsten die sich als Oberherren betrachteten, und den Kreuzrittern bekämpft, durch Theilung schwach (ein Hrz. Grimislav wird neben ihnen 1198 zu Stargard und Schwetz erwähnt), eigene Herzoge bis 1295, da Mestowin, II ohne Sohn starb. Er vermachte sein Land nicht den Vettern in Vorderpommern, sondern dem Hrz. Premislav v. Polen. Jene sahen zwar nicht gleichgiltig zu; Hrz. Bügislav. IV v. Wolgast und sein Sohn Wratislav. IV erkämpsten etwas weniges, das Meiste weiss Brandenburg durch Verrätherei des Woiwoden Peter Schwenz zu erlangen; Pomerellen gewinnen auf eine Zeit die deutschen Ritter den Polen ab.

<sup>\*)</sup> Jomeburg, in der rügischen Provinz Jome, eine dänische Eroberung, aber um 970 von K. Harnid aufgegeben, baute sein Statthalter, nun des K. Borislav Lebenmann, zu einem festen Sechafen aus, zog dahla eine starke, durch furchtbare Verpflichtungen sich zusammenschliessende Menge verwegener Piraten, und der Räuberstaat blieb das Schrecken der Meere, bis K. Waldemar. I Julin oder Jomeburg zerstört hat 1164. — Die Stadt Stralsund legte 1209 der dänische Lehensfürst Jaromar v. Rügen au.

\$. 265. Den Nachtheil, seit 1205 abermals in zwei Hauptlinien Wolgast und Stettin, die ebenfalls Nebengeschosse treiben, gespalten se sein, wog die Erwerbung des Fürstenthums Rügen 1325, nach welchem Mecklenburg umsonst die Hände ausstreckte, und das Aussterben der Gr. v. Gützkow 1375 keineswegs hin. - Hrz. Erich. II kam wieder zum Besitz von Lauenburg und Bütow 1455, doch sie von Polen zu Lehen nehmend. Fast zu gleicher Zeit mit dem Nebenzweige in Hinterpommern (Herzogthum jenseits der Swine seit 1368), von welchem Erich 1412 das Unglück hatte, König der drei nord. Reiche zu werden, schloss sich die Hauptlinie zu Stettin, indem Otto. III 1464 unvermählt starb. Brandenburg, schon lange u. mit blutigem Ernst die Oberhoheit ansprechend, und gerechtfertigt durch das kaiserliche Urtheil, rubet nicht eher, als bis Hrz. Bügislav. X der Grosse, welcher so glücklich ist, ganz Pommern zu vereinigen 1479 und was mehr sagen will, es jugendlich aufblühen zu machen, einen Vergleich mit Churfürst Joachim. I zu Grimnitz in der Mark eingeht 1529, vermöge dessen das Haus Brandenburg nach Abgang des lezten Herzogs ganz Pommern erben sollte. Der Fall trat ein, als Bugislav. XIV 10 Marz 1637 kinderlos verstarb; aber die Schweden, bereits wirklich im Besitz des Herzogthums (1630 war K. Gustav Adolph hier gelandet) behalten beim westphälischen Friedensschluss 1648 Vorpommern sammt Stettin, Damm, der Insel Wollin u. a. - Östreich wollte nicht zugeben, dass ein neuer König der Wenden an der Ostsee sich erhebe, wesshalb Brandenburg für den an Schweden abgetretenen Theil Pommerns die säenlarisirten Stifter Halberstadt, Minden, Camin und den Aufall von Magdeburg hinnehmen muss 6. 222 - und seitdem ist das Land in das schwedische oder Vor- und in das brandenburgische oder Hinterpommern eingetheilt gewesen. Jenes ward 1720 geschmälert, da der König von Preussen durch Tractat die Stadt Stettin sammt Gebiet, die Insel Wollin und Unedom u. a. bekam, so dass der Fluss Pene die Granze bildete; endlich nach so langer Trennung konnten sich die Pommern wieder eines gemeinschaftlichen Herrschers erfreuen, als der zu Wien 7 Juni 1515 geschlossene Vertrag Alles, selbst das Fürstenthum Ruges dem preuseischen Scepter unterwarf.

Anmerk. Das Bisthum Camin hatten die Herzoge seit 1556 nur an Prinzen ihres Hauses kommen lassen. Die Bischöfe hiessen: Albert, erster 1128—1158, Conrad. I — 1185, Siegfried — 1202, Sigerwin — 1217, Conrad. II — 1233, Conrad. III — 1243, Wilhelm Dr. der Theologie — 1249, Hermann Gr. v. Gleichen — 1287, Jaromar Fürst v. Rügen — 1299, Heinvich Wachet — 1317, Conrad. IV — 1322, Wilhelm — 1326, Fridrich — 1343, Johann — 1272, Philipp v. Rheberg — 1386, Bägislav Hrz. v. Pommern — 1392, Nicolaus Bock — 1295, Magnus Hrz. v. Lauenburg — 1425, Siegfried Bock — 1446,

Henning Juen — 1472, Ludwig Gr. v. Eberstein — 1479, Martin — 1488, Benedict — 1499, Martin Carith — 1521, Erasmus Manteufel — 1544, Barthol. Suavenius — 1549, Martin Weiger — 1552. † 1556. Johann Fridrich Herzog in Pommern 1556—1574, Casimir Hrz. 1574—1600, Franz Hrz. 1600—1618, Ulrich Hrz. 1618—1622 und Ernst Bügislav 1622—1648. † 1684.

## Preussen

## ganz unter den Deutschherren - 1487.

5. 266. Preussen, mit den Littauern, den Le.ten überhaupt ein slavischer Stamm, unter diesem Namen erst seit Ermordung ihres Apostels Adalbert Erzb. v. Prag († 23 April 997) bekannt, von den polnischen Fürsten mehrmals, am nachdrucksamsten von Hrz. Casimir 1192 überzogen, zwangen durch ihre verwüstenden Einfälle den Hrz. Conrad v. Masuren 6. 230 anfangs livländische Schwertbruder oder ähnliche heimische Ritter (Brüder v. Dobrin), und da diese zu schwach waren und im zweitägigen Kampfe unweit Strasburg bis auf fünf umkamen (1226?), die deutschen Ritter als Abwehr zu gebrauchen. Hochm. Hermann v. Salza sandte 1228 aus Venedig (?) einen Meister Hermann Balke mit Verstärkung nach Preussen; K. Fridrich. II und der P. Gregor. IX bestättigen den Rittern die Schankungen des Hrz. Conrad und des Bischofs Christian 1231 \*) und noch in diesem Jahre legen sie Thorn an (das Thor zu den Heiden), darauf Culm; den Ansiedlern ward 28 Dec. 1233 die culmische Handveste bewilliget, und 1237 erschien die Bulle für die Vereinigung der livländischen mit den deutschen Rittern, nachdem der Orden bereits 1235 die Brüder v. Dobrin in sich aufgenommen. Seit 1239 war Hermann v. Altenburg Landmeister in Preussen. - Doch soll der Titel Landmeister erst um 1258 gebräuchlich worden sein. - Kreuzfahrer und Hrz. Svantepolk v. Pommern halfen am Sirgunen-Flusse im Winter 1234 den ersten entscheidenden Sieg über die Pomesanier erkämpfen; drauf erlagen die Pogesanier. Geeignete Punkte wurden besestigt, am liebsten mit deutschen Einzöglingen bevölkert, ungemein schnell hob sich besonders das 1237 von Lübeckern gegründete Elbing, Eingeborne von Bedeutung suchte man verschiedentlich zu fesseln und mehrte denen, welche treu zugethan schienen, Hab' und Leute. Aber wie klug und schonend auch Hermann Balke, des grossen Hermann v. Salza würdiger Freund. welcher 5 März 1239 (?) hochbetagt starb, zu Werke gegangen war, en musste doch vieles bitter daran erinnern, unter aufgezwungener

<sup>6)</sup> Christian, Mönch im Kloster Oliva, erster mit Erfolg gehrönter Glambensbothund 1215 Blochof der Prenssen, nahm seinen Sitz zu Culus, war nater den Heide gelingen. 1238—1234, starb in Verdruss um 1243. Der Papet befahl dann die Uhrling in 4 Disessen: Culm., Pomesanien, Ermeland und Samland.

Fremdherrschaft zu stehen, am bittersten der Befehl, zum Bas der Burgen des Landes nach Kräften zu frohnen. Dass die burtig Getauften anch christliche Überzeugung gewannen, hätte nur der Erfolg lang wierigen, verständigen Mühens sein können; statt dessen wandte man bless Schärfe, mitunter empörende Schärfe gegen den Abfall vom Glauben an, verstand sich nicht zu einbelliger Wirksamkeit mit dem Klerus, vielmehr klagte Bischof Christian zu Ronf bitter über den Orden. mit Hrz. Svantepolk, dem eifersüchtigen Nachbar, war man in schlimmer Spannung, und sicherlich von dem Vertrauen auf desselben Beistand ermantert standen allenthalben die Unzufriedenen ausammen und begannen einen grauenvollen Kampf auf Leben und Tod zu der Zeit, als ohnehin der ganze Norden von dem verheerenden Zuge der Mongolen erbebte 1241 \*). Legat Wilhelm v. Savoyen Bisch. v. Modena, wie er jedes gelindere Mittel unzulänglich findet, predigt das Kreuz, dem bisen Svantepolk treten die Herzoge v. Grosspolen und Krakau und dazu die eigenen Brüder hemmend in den Weg, diess und der Beistend des Hrz. Casimir v. Cujavien erleichtert etwas die schwere Bedrängniss des Ordens, und als 1245 deutsche Tapferkeit (der wackere Heinrich w. Lichtenstein mit seinen Östreichern!). einen herrlichen Sieg eisicht, lässt sich Svantepolk Jan. 1246 und nach neuen Feindseligkeiten wieder 12 Sept. 1248 herbei, den oft gebrochenen Frieden auf das heiligste za beschwören. Mit Dänemark vermittelte 1249 der Papst einen Vergleich, und 7 Febr. dieses Jahres traton auf Christburg der Legat Jakob. v. Lüttich (nachmals P. Urban. IV), der Bisch. Heidenreich v. Culm, der Landmeister leinrich v. Wida u. a. zusammen, und fassten einen billigen, umständlichen Friedensvertrag mit den neubekehrten Preussen ab. K. Ottocar v. Böhmen führte 1254 ein Kreuzheer an, welches wie ein Sturm die Samländer niederwarf 1255, so dass auch hier der Orden sich und der Religion des Kreuzes ein Gebiet erwarb, und auf des Konigs Rath unverweilt den Grund zu jener Stadt legte, die von ihm den Namen Königsberg trägt.

Landmeister Hartmud v. Grumbach 1259 war ein strenger, unkluger Eiserer, viele Ritter fallen am User der Durbe in Curland 13 Juli 1261, und gleich darnach 20 Sept. empören sich die Preussen neuerdings gesammter Hand und mit dem grimigen Vorsatze, nichts zu schonen was nur christlich heissen möchte. — Des abgesetzten Hartmud Rachfolger Helmerich v. Rechenberg, höchst bedrängt (dis wenigen vom Feinde nicht überwältigten, spärlich versehenen Burgen standen vereinzelt gleich wankenden Bruchstücken einer zerrissenen Brücke,)

<sup>\*)</sup> Johann Voigt Gesch, Preussens II Bd. stellt die Thefinahme des Ordens an der Mongolenschlacht bei Lieguita in Abrede; beträchtlich hann sie jeden Palls nicht gewesen seis.

bekam 1262 Unterstützung aus Deutschland, und konnte Königsberg entsetzen, erlitt aber 1263 bei Kreuzburg durch Sudauer und Littauer eine um so empfindlichere Niederlage, weil der Held selbst auf dem Schlachtfelde blieb. Die theilweise herbeiziehenden Kreuzbrüder können wegen der gelinden Winter 1265-68 zwischen den Seen und Morasten nicht weit vordringen, die Heiden schlau und behend wüthen und verheeren ohne Unterlass, und wo Gewalt erlahmet zwingt Hunger die stärksten Plätze. Bewundernswerthe Ausdauer und Tapferkeit krönet endlich doch der Sieg; es bringt nämlich Mrkgr. Dietrich v. Meissen 1972 neue Hilfe in äusserster Noth, Natanger u. Warmier beugen sich, die Pogesanier werden 1273 aufgerieben, nicht an Helden fehlte es den Barbaren aber an einem leitenden Oberhaupte, viele Edle blieben dem Orden anhäugig sei es aus Rücksichten des Eigennutzes eder aus bessern Beweggründen, und manche wirkten thätigst mit den Aufstand niederzudrücken; am längsten widerstehen die mächtigern Sudauer, und welche sich nicht unterwerfen wollen, wandern zulezt nach Littauen aus. -- So war 1283 nach 53jährigem, gränelvollem, das Land in ganzen Strecken zur Einöde umwandelndem Kampfe die Eroberung Preussens vollendet. - Landm. Conrad v. Thierberg, Erbauer Marienburgs um 1275, hatte die Wendung der verzweiselten Lage des Ordens noch geschen und kräftig gefördert. Ihm folgte 1279 Conrad v. Feuchtwangen als Landm. von Preussen und Livland anfangs, drauf in Livland allein, da in Preussen Mangold v. Sternberg an seine Stelle trat, eben so geeignet die Wohlthaten des Friedens zu verbreiten als den Feinden mit dem Schwert zu begegnen. † nach 1283.

Man konnte jezt den unablässig feindseligen Littauern kräftig zu Leibe gehen, hätte nicht innerer Verfall geschwächt. Hochm. Gottfried Gr. v. Hohenlohe hält ein Kapitel zu Elbing 1302 und da sein Fordern alter Zucht nur taube Ohren trifft, spricht er: A. B. C. euer Hochmeister bin ich nit meh! und reitet auf und davon. In Deutschland erkannte man ihn fortwährend, und der gegengewählte Siegfried v. Feuchtwangen nimmt erst nach seinem Tode 1309 von der Würde Besitz. Mit Heinrich v. Plotzke endet sich die Reihe der preuss. Landmeister; denn Hochmeister Siegfried vollführt Gottfrieds Plan und wählt Marienburg zum Sitze, ordnet manches, verordnet noch mehr, gewinnt ohne Schwertstreich Pomerellen 6. 763, und † 1311 oder 12. Hochm. Carl v. Beffart † 1324 nachdem er Verdruss genug erlebt. Hochm. Werner v. Orseln gewählt 6 Juli 1324, verbunden mit Ludwig dem Bayer und K. Johann v. Böhmen, erwehret sich wohl der Polen und Littauer, wird aber von einem elenden Ordensgliede auf dem Kirchweg erstochen 1330. Hochm. Hrz. Lothar v. Braunschweig † 1334. Hochm. Burggrf. Dietrich v. Altenburg, schon 80jähriger Greis, † 15 Juni 1342. Hochm. Ludolph König schlieset zu Kalisch

1343 den ewigen Frieden mit Polen, unglücklich gegen Littauen, † wahnwitzig 1348. Inzwischen verwesete Heinrich Tusmer 1345 — † 1351. Wisrich v. Kniprode, der ausgezeichnetste Hochm. 1351, schlägt oft die Littauer, erneuert 1378 der Stadt Danzig ihre Handveste, hebt Handel, Rechtspflege, jegliche Wissenschaft und † 24 Juni 1382. Hechm. Conrad Zölner v. Rotenstein, † 1390. Hochm. Conrad v. Wallenrod 1391, der Geistlichkeit und den Städten verhasst, Pracht fiebend, büsst 1394 gegen Littauen ein und † 25 Juli 1394. Hochm. Conrad v. Jungingen, der Friedliebende, so demüthig als würdevoll, hilft die Vitalianer (Seeräuber) ausnotten, überwältigt 1404 Samogitien, kauft von K. Sigmund die Neumark um 63,000 ungar. Gulden, §. 263. † April 1407. Gegen seinen Rath wählt man den verwandten Ulrich v. Jungingen, der kriegslustig mit Polen bricht, und in der furchtbaren Schlacht bei Tannenberg umkömmt 15 Juli 1410.

In Heinrich v. Plauen, dem tapfern Vertheidiger Marienburgs, sieht der gedemüthigte Orden noch eine Stütze und wählet ihn. Er schliesst fast auf den statum quo den Frieden zu Thorn 1 Febr. 1411; aber blosser Soldat, nicht bedenklich in Massregeln (Bisch, v. Ermeland vertrieben, Danziger Rathe in die Falle gelockt und ermordet, schlechte Munze u. s. w.) dazu ein Evangelischer d. i. ein Beschützer der Wiclesten erleichtert er den vielen Gegnern die Mühe, vom Papste seine Entsetzung zu erlangen 1414. † in Hast 1423? - Michael Kuchmeister hat keinen bessern Stand; für ihn ist die Partei des geldenen Schiffes, und gegen jene des goldenen Vliesses, die sich an Polen häugt. † 1424. Polnische und tatarische Schaaren streifen und der Orden zog den Kurzern bei gegenseitigen Verwüstungen. Hoehm. Paul Russdort ein Carnthner 1424, hat die Hände gebunden; Littauens Nothruf ernenert den Krieg mit Polen, dessen König 5000 raubgierige Hussiten nach Pomerellen und bis vor Danzig führet, Übermuth statt löblichen Zusammenwirkens der Ritter, Aufpechen der preussischen Btande und best ders der Städte nöthigt, im Frieden zu Brzesczie 31 Dec. 1435 Samogitien und das Sudauerland auf ewig an Polen und Littauen abzulassen. Das Gift der Auflösung frass im Innern, und wo ein Arat? Es erlauben sich die Städte 1489 einen Zusammentritt zur Wahrung ihrer Rechte, das Murren wird immer lauter, Russdorf flüchtet 16 Jan. 1440 ans dem Tumult zu Marienburg auf das Danziger-Schloss; men muss er Klagen anhören und den Verein auf dem Landtag zu Elbing gutheissen. Die Ritter poltern gegen den Bund, das Faustrecht gilt. Gram verzehrt den guten Russdorf 29 Dec. 1440. Hochmeister Conrad v. Erlichshausen geht klug zu Werke, kann zwar die Aufhebung des ständischen Bundes nicht durchsetzen, hält aber dech sonst ziemlich die Ordnung aufrecht, ein gelassener Fürst, darum den Rittern nicht angenehm. † 1449 und wird, der lezte, su Marienburg begraben.

Heinrich Reuss v. Plauen lenket die Wahl auf Conrads Vetter Ludwig v. Erlichsbausen 21 März 1450, um im Namen des Untauglichen Alles in seine Hand zu bringen. Den Bund der Städte zu trennen werden Papst und Kaiser angerufen, beide missbilligen auch den sehr bedenklichen; aber unbezonnen verfahren die Ritter, Da schreiben die Stände 4 Febr. 1454 von Thorn aus einen Absagebrief an den Hochmeister und brechen 56 Schlösser des Ordens, dem bald ausser Marienburg und Conitz wenig mehr übrig war. errungen, leicht verloren! Polen nimmt 6 März die dargebotene Oberhoheit an und das Haupttriebrad Johann v. Baysen wird königk. Statthalter. Fast 13 Jahre Kampf! Brandenburg erspäht jezt die Gelegenheit, dem Orden die Neumark abzudrücken; dagegen schlägt ein kleines deutsches Heer die stolzen Polen, und Danziger raumen 1455 Lauenburg und Bütau dem Herzog Erich v. Pommern dass er ihnen helfe, Königsberg tritt zu dem Orden, andere Städte wanken, Meuterei und Plünderung der Miethlinge, denn das aus den Kirchen Genommene reicht nicht weit, machen den Miethern bange, weniger Reichsacht und Bann. Auf Danzig lag fast die ganze Schwere des Krieges. Allein der Sieg bei Schwetzin 17 Sept. 1462 gab der polnischen Sache wieder den Ausschlag; überdiess vernichten Danziger und Elbinger die Ordensflotille 16 Sept. 1463. Ein entscheidender Schlag war noch der Verlurst des treuen Conitz an die Polen 28 Sept. 1466, völlige Erschöpfung, unabsehliche Schuldenlast und des Legaten B. Rudolph v. Lavant Vermittlung bestimmen zur Annahme des Friedens zu Thorn 19 Oct. 1466, wodurch Culm, Michelau, ganz Pomerellen, Marienburg, Elbing u. a. verloren geht. Das Bisthum Ermeland war ohnehin schon polnisch, und für das gelassene Hinterpreussen muss der Hochmeister den Leheneid leisten, so dass der Orden dem polnischen Staatskörper völlig einverleibt wird und ausser dem Papste und dem Könige keinen Oberherrn erkenden darf.

Das dem Orden gelassene Ostpreussen 1467-1525.

\$5.269. Den Hochm. Ludwig entzog der Tod 4 April 1467 zu Königsberg seinen Vergnügungen, und Heinrich Reuss hätte nun auch den Namen mit der bereits ausgeübten Macht verbinden können, verschob es aber lange um nicht den verhassten Leheneid leisten zu müssen, und kaum hat er ihn geleistet, trifft ihn der Schlag zu Morungen 2 Jan. 1470. Hochm. Heinrich Reffle. † 13 Febr. 1477 zu Königsberg, Wessen man den Orden fähig hielt, wird ersichtlich aus der zweidentigen Ermordungsgeschichte des samländischen Bischofs Dietrich v. Cuba; auf dem Glauben ruhet die Herrschaft! Martin Truchsess v. Wetzhausen, im Palast ein Mönch, im Felde ein Leu, weigert auch den Eid, vergeblich auf den Bischof v. Ermeland und den politischen

Matthias K. v. Ungarn rechnend; 9 Oct. 1479 nach dem sogenannten Pfaffenkriege huldigt er und † 5 Jan. 1489. Johann v. Tieffen, überaus fromm und väterlich, † 23 Aug. 1497 zu Lemberg, da er dem Könige 400 Lanzen zugeführt. Mit der Bedingung, dem Orden seinen chemaligen Glanz zu verschaffen, ernennt man zum Ritter und gleich darauf zum Hochmeister den Mrkgr. Fridrich v. Meissen, S. Albrechts, einen rahigen Gelchrten, welcher sonach die Leistung jenes Eides immer verzögert, den Kaiser als Oberherrn ansieht und müde der kleinlichen Zänkereien nach Meissen zieht, den Gr. v. Eisenberg als Statthalter zurücklassend. † 14 Dec. 1510. Eben so ging es mit der Wahl des Mrkgrf. Albrecht v. Brandenburg. Eingezogen in Königsberg 22 Nov. 1513 rüstet er Krieg, und um Geld zu sammeln, handelt man mit dem livländischen Meister wegen seiner unabhängigen Stellung §. 782. Ungern griff der König v. Polen zu den Waffen 21 Dec. 1519, und willigt 7 April 1521, vom Papst, dem Kaiser, Ungarn u. a. gedrungen in einen 4jähr. Stillstand. Albrecht reiset nach Nürnberg, horchet mit bereitem Ohr wie auch ein grosser Theil der Ritter auf Luthers und Osianders Lehren von den päpstl. Missbrauchen und der Sünde des Colibats, und schon 1524 werden auffallende kirchliche Änderungen vergenommen. Unschwer konnte demnach der Plan ausgeführt werden, Preusen in ein weltliches Herzogthum zu verwandeln; denn höchst vergnügt belehnte K. Sigmund den neuen Herzog 10 April 1525 zu Krakau und ertheilte die Anwartschaft zugleich dessen ganzem Hause. Wer hatte auch ahnen mögen, dass der kleine Adler allgemach zu selcher Stärke erwachsen werde, um den verlebten polnischen Staatskörper in die Wette mit dem einköpfigen im Norden und dem zweiköpfigen im Suden aufzuspeisen!

## Übergang zum Königthum 1525-1701.

\$. 270. Das Haus Zollern in Brandenburg und Franken und dieser Länder Schicksale weiset die Fürstentasel und §. 282. Der Nebenzweig in Preussen unansehnlich und bald verwelkt, ward doch die Treppe zum Königsthrone. Vor dieser errichtet stand, erzählt die Geschichte wenig Erfreuliches. Die Bauern lesen in der Bibel, dass sie srei seien wie der Adel, dieser widerlegt ihre bewassiete Exegese mit den Wassen, und sie werden — was sie nicht waren — Sclaven 1525. Walther v. Kronberg, zum Verweser des Hochmeisterthums erwählt und 1530 zu Augsburg seierlich belehnt, erwirket — ein Donner ohne Blitz — die Reichsacht wider Herzog Albrecht 1532, der sich aber doch sehr darüber kümmert. Viel Verdruss machen ihm die theolog. Zänkereien, Osiander mit seinem apostolischen Schmeckbier, des Fürsten Güte und Leichtgläubigkeit wird ärgerlich missbraucht, Hoskabalen sind an der Tagesordnung; so häuslich er anch für seine Person ist, wachsen die

Schulden ungemein, die Landstände rusen polnische Commissarien herbei. der Herzog völlig Kind, wird als solches behandelt, seinen Lieblingen der Kopf vor die Füsse gelegt 28 Oct. 1566 und dann dem unmündigen Sohne Albert Fridrich eine Vormundschaft der vier Oberräthe gesetzt. Geld bringt es bei den polnischen Senatoren durch, dass als dieser Herzog 19 Juli 1569 zu Lublin in Person das Lehen empfängt, die ansbach, und brandenburg. Gesandten zum Zeichen der Anwartschast beide Zipfel der Lehensfahne fassen dürfen. Schnell entwickeln sich die grossen Folgen dieses Ceremoniels; denn kaum war der von den Ständen und den Geistlichen eingezwängte Herzog auf höchst verdächtige Weise 1 Febr. 1573 um seinen Verstand gekommen, den man ihm wieder zu verschaffen ja nicht eilte, so kam Markgraf Georg Fridrich v. Ansbach nach Königsberg, und wie auch die Herzogie und ihre Räthe entgegen arbeiten, der Kön. v. Polen ernennt 23 Oct. 1577 denselben zum Verweser des Herzogthums. Dieser aucht den eckelhaften Händeln der Theologen ein Ziel zu setzen, hebt die Bisthumer auf, zieht auch sonst die Zügel fester an, wird beim polnischen Könige verklagt und verlässt Preussen aus Furcht vor Meuchelmord 1586. Er schickt dagegen den Enkel des Churf. v. Brandenburg, welcher 20 Oct. 1594 mit der Erbin Anna zu Königsberg sein Beilager vollzieht. Ansbach fällt überdiess 1603 an die Churlinie, und seine Ansprüche auf Preussen zu verstärken, ehlicht der Churfürst Johann Fridrich die Prine. Eleonore, erlangt auch 1605 die Verwesung des Herzogthums vom Könige, stirbt aber eh' er die Belehnung durchsetzt. Churf. Johann Sigmund gesteht wegen der kathol. Religion einiges zu und wird also 17 Nov. 1611 zu Warschau besehnt. Da er 1614 öffentlich zu Berlin die reformirte Religion annahm, wehrten sich die Preussen auch gegen diese Religionspartei ohne Erfolg. In Hoffnung auf Beistand gegen die Türken gewähret man nach vielen Schwierigkeiten dem Churfürsten Georg Wilhelm, welcher in den Stürmen des 30jähr. Krieges unzuverlässig hin und wider wankt, die Belehnung 18 Sept. 1621. Polen wird aufgebracht, indem die Schweden 7 Juli 1626 Pillau und dann die Festung Memel wegnehmen, ihr Besitz durch neun Jahre, und auf Georg Wilh. fällt Verdacht des Einverständnisses; das Land leidet von Schweden und Polen. Aber eine Zeit des Aufschwunges ganz eigener Art brach an mit Fridrich Wihelm, welchen man daher den Grossen nennet. Sonderbarer Wechsel!

S. 271. Er geht vorerst alterlei Bedingungen ein, eh' man ihm die Fahne reicht 8 Oct. 1642. Weil Polen ihn nicht unterstützt, so wird er 7 Jan. 1656 für Preussen Schwedens Vasall, das Bisthum Ermeland säcularisirt und zu Preussen geschlagen (Bisth. Havelberg war beraits 1553, Brandenburg 1562 eingezogen, und 1648 Minden, Halberstadt und Magdeburg gewonnen worden); ein neuer Vertrag 31 Oct. 1656

bob jedoch das Lehenverhältniss auf, und gab die oberherrlichen Rechte; so viel galt dieses Fürsten Freundschaft den Schweden. Für seinen Chertritt zu Polens Interesse liess er sich natürlich im Vertrage zu Welau 19 Sept. 1657 auch nicht weniger als Aufhebung aller Lehenverbindlichkeit gefallen und es ward zwischen Gleich und Gleich ein ewiges Bündniss errichtet; Lauenburg u. Bütau wurden dem Churfürsten, welcher Ermeland räumet, erblich doch lehenbar überlassen, auch Elbing versprochen, wenn die Schweden verjagt wären. Der Friede von Oliva 1660 bebt die mit Schweden eingegangenen Verträge förmlichst auf, die Schweden raumen Elbing, aber nicht für Brandenburg, das auch die Starostei Draheim erst 1668 erlangt. Nachdem man den freimüthigen Hieronymus Rhode verhaftet, fand die Huldigung 18 Oct. 1663 zu Königsberg kein Hinderniss mehr. Ein langweiliges Hin - und Widerreden, denn Achtung vor dem in kräftiger Gesundheit heranwachsenden Staate bess die Hand nicht zum Schwerte greifen, anderte nichts an der Lage der Dinge; und wie die Schweden 1678 auf Frankreichs Anreizen durch Curland und Samogitien einzufallen wagen, ist ihnen rasch der alte Churfürst, erlesene Streiter auf Schlitten herbeifahrend, an der Ferse, es war nur ein Treibjagen! Im Frieden von S. Germain en Laye 29 Juni 1679 wird etwas von Pommern gewonnen, ein größerer Vortheil ist die mit Ehren erlangte Ruhe. Der grosse Fürst benützet sie thätig aber auch ungeduldig, verkennet die Forderungen der Zeit und der Lage des Landes, da er, jährlich 60,000 Thir. aussetzend, durch den Planmacher Raule eine Seemacht zu erschaffen hofft, und um schnell die Bevölkerung und den Gewerbsfleiss zu heben, calvinische Franzosen berbeilockt und diesen fortan fremdartigen Bestandtheil unter die Masse seines Volkes mischt. Dem schwächlichen ausgewachsenen Erstgebornen Pridrich, welchen die plötzliche Krankheit 1679 nicht umbrachte (man beargwohnte die Stiesmutter; Dankelmann empfängt nachmals den Lehn der Heilung als Minister) und die Verbannung nur verschlossener machte, wird die Nachsolge. Ausser dem Streite um Elbing, das er 11 Nov. 1698 besetzt und 1700 gegen Erneuerung des Pfandrechtes wieder verlässt, beschäftigt ihn fast ausschliesslich die Sorge, auf Preussen die königliche Würde zu bringen. Zu Statten kömmt des Kaisers Begierde, seinem Hause das reiche spanische Erbe zu erkämpfen, wesshalb er nichts dagegen hat, dass Fridrich mit grosser Pracht, die 6 Millionen Thaler verschlang, sich und seiner Gemahlin 18 Jan. 1701 in der Schlosskirche zu Königsberg die Krone mit eigner Hand aufsetzt. Umsonst widerspricht der Papat, der deutsche Orden, halb und halb auch Polen; so lange Fridrich den Philipp von Anjou nicht als Louig v. Spanien ansieht, thut Frankreich natürlich hinwider das Gleiche. Den Bau hatte der Vater vollendet, der Sohn nur die strahlende Zierde auf die Kuppel gesetzt!

#### Prenasen.

## Preussen ein Königreich seit 1701.

In Kön. Wilhelm. III v. England starb das Haus Orange aus und Fridrich. I nimmt wegen der Gemahlin gleich Besitz von den Grisch. Mörs und Lingen, Orange besetzte aber Frankreich, auch Fridr. Heinr. Friso Gr. v. Nassau-Dietz übersah die eigenen Ansprüche auf die ganze Erbschaft nicht; doch Kön. Fridrich droht sein Contingent zurückzuziehen, wenn man ihm nicht willfahret. §. 370. Heimlich mit Schweden verbunden, wie Polen argwohnte, lässt er 12 Oct. 1703 wieder Elbing wegnehmen; kauft 1707 die Grisch. Teklenburg um 250,000 Thir. und unter den Bewerbern um das durch Ableben der Fürstin Maria v. Nemours erledigte Fürstanthum Neuschatel erkennen ihn die Stände als den rechtmässigen Erben. Man rückte, der Neutralitäts-Vertrag im nord. Kriege 1709 war ein neuer Beweis, mit sichern Schritten in die Reihe vorwiegender Staaten ein, freilich auf Kosten der Volksfreiheit; des prunkenden Fridrich. I Regierung, ein unvolkthumliches Hofgetriebe, lastete schwer auf den Unterthanen, zu welchem Drucke noch Pest 1709, 1710 und Hungersneth sich gesellte. König Fridrich Wilhelm. I erlangt gleich durch den Utrechterfrieden 11 April 1713 den span. Theil von Obergeldern, verzichtet auf Orange mit Ausnahme des Titels, und hat seine Freude an kolossalen Soldaten. Kaum geboren ist jeder Knabe enrollirt, das stehende Heer, im span. Erbfolgekriege eingeübt, beträgt 50,000 Mann. Nicht als nachbarliche Versicht betrachtet Carl. XII, dass Preussen Stettin in Verwahrung nehmen; wie er aus der Türkei zurückkehrt, geräth man aneinander, Preussen und Sachsen belagern Stralsund, das sich auch 20 Dec. 1715 ergibt, ebenso Wismar 1716, und im Stockholmerfr. 21 Jan. 1720 erhält der König das schwed. Pommern bis an die Pene. Noch war Eifer für die eigene Religionspartei und gegen die katholische hervorstechend, Preussen bereits Hauptstütze der polnischen Dissidenten; desshalb und weil die Pest das Land entvölkert hatte, nimmt man lutherische Salzburger §. 184 gerne auf 1732. In diesem Jahre wird die oran. Erbschaft endlich verglichen \*). Soldatisch verfüget Fridrich Wilhelm auch über Gegenstände der Religion, Machtsprüche entscheiden Rechtshändel, Gelehrte galten ihm für unnütze Brodfresser - nur Geld und Soldaten!

S. 273. Die Verarbeiten des Vaters waren von Fridrich. II nicht zu verachten, Mittel gehäuft, kein Hinderniss überall durchzugreifen; aber doch wer bemisst die erforderliche Grüsse des Glückes und des

<sup>\*)</sup> Fridrick. II verkaufte kluglich 1754 seine oran. Besitzungen in Holland. §. 370.

Verstandes, um zu erreichen was ihm - dem Einzigen! - gelang? So massen anch seine Tadler diesen kon. Schuler Voltaire's nennen. von dem französ. Genie einem Julian an die Seite gestellt, doch weit sterlegender, scharfsichtiger als Julian. Des Vaters todte Schätze treten ins Leben, seine Paraderiesen werden doppelt so viele Krieger, Kaiser Carl VI stirbt, und Fridrich rückt in Schlesien ein mit Freundschafts-Betheuerung für Maria Theresia und nur von Furcht getrieben, es möchten die Gegner der pragmat. Sanction seinen Rechten auf das Nachbarland vorgreifen Dec. 1740; hier fertig dringt er in Mähren vor. die blutige Schlacht bei Chotusitz unweit Czaslau 17 Mai 1742 und der Friede zu Breslau 28 Juli gewinnen richtig ganz Niederschlesien, den Haupttheil von Oberschlesien und die Grisch. Glatz. Wie konnte Östreich so etwas verschmerzen! Fridrich weiss es, er steht gerüstet für das Ersberte, verlängert, verstärkt die Kette der Festungen und wirft so. Oct. 1756 die Sachsen in ihrem Lager bei Pirna unverhofft umgarnend. selbst den Fehdehandschuh hin, welchen Östreich, Frankreich, Russland. Schweden und mit zögernden Fingern auch das deutsche Reich aufhebt. Ner Britannien, und was daran hing stand dem Kühnen zur Seite. Er verliess sich auf andere nicht um zu siegen, er verlor den Muth nicht. se warm ihm auch der Kampf machte durch sieben lange Jahre. Alle Krafte des Landes standen ohne Widerspruch zu seiner Verfügung, was die Russen einnahmen, ersetzte Sachsen, und diese gefährlichsten Peinde verwandelt zulezt der Kaiserin Elisabet Tod in Verbündete 1762. Das entschied, der Hubertsburgerfriede 1 Mai 1763 sah Preussen besestigt im Rauge einer Hauptmacht Europa's und nichts ging verloren; vielmehr hatte Fridrich vermöge der Anwartschaft Ostfriesland in Besitz genommen, und eine noch grössere Beute lag in der Nähe. Traurig wer die Unruhen in Polen und von dem heissen Wunsche beseelt, Frieden swischen Russland und der Pforte zu vermitteln, (die Russen rückten such gar zu nahe!) versteht sich der königl. Adler mit den beiden besetzt unverweilt 13 Sept. 1772 pelaisch oder Westpreussen, noch mit Ausnahme von Danzig und Thorn, iberdiess den Theil von Grosspolen bis an den Fluss Netze, und 1777 ist man mit der neuen Gränzbestimmung im reinen. Anders handelt saturlich Fridrich, als Östreich ganz allein Bayern sich einverleiben will, und wahret dieses Landes Selbstständigkeit im Frieden zu Teschen 1779. Gleiche Politik liess ihn an einem deutschen Fürstenbunde arbeiten 1785 eh' er von der Weltbühne abtrat 17 Aug. 1786; ein gresser Rechner! In dem scheint er sich aber verrechnet zu haben, dass der Corporalstock Blüthen der Volkswohlfahrt treibe, und dass man dem Handel und Betriebe eine segensvolle Richtung durch zahllose Schranken und Zöllner geben könne.

233 4

Sein Neffe Fridrich Wilhelm. II geht, obwohl mehr deutscher Gesinnung, denselben Weg in der Hauptsache. Innigst gram dem französ. Unwesen zieht er persönlich dagegen zu Felde 1792: doch eine bittere Lehre war der Rückzug aus Champagne. Auf eine andere Seite richtet der Vortheil und Russland das Angenmerk; es wird 1793 eine weitere Theilung Polens beliebt, und der König läset sich in Südpreussen, Danzig \*) und Thorn huldigen; wie die ergrimten Polen 1794 das Schwert am Halse gegen Russland losbrechen, erobert er Krakau und steht geraume Zeit vor Warschau bis 6 Sept., da ihn die unruhigen Südpreussen abrufen. Hier musste ausgesochten werden, und so geht man den für Deutschlands Schmach entscheidenden Separatfrieden zu Basel ein 7 April 1795 mit der Ohnehosen-Republik, zieht die Streitkräfte, um bei der völligen Zerträmmerung des polnischen Staates nicht verkürzt zu werden, nach Norden, und mit Degen und Feder unterhandelnd greist Preussen bis an die Weichsel und an den Niemen (Provinz Neuostpreussen sammt Warschau). Es war doch nicht mehr das Preussen Fridrichs des Einzigen! Fridrich Wilhelm, III sollte diess in harten Prüfungen erfahren. Nichts vermochte ihn, und also das nördliche Deutschland überhaupt, der Noth des südlichen sich anzunehmen; das Stillehalten ward auch reichlich belohnt 1802, indem das über dem Rheine Abgetretene mit der Entschädigung (Hildesheim, Paderborn, Münster u. s. w.) gar keinen Vergleich aushielt. In Waffen drohend, doch unthätig schaut Preussen dem südlichen Kriege 1805 zu; hierauf verleitet Hanover zu besetzen und sich von Britannien den Krieg erklären zu lassen (11 Juni 1806), so von allen Seiten abgeschnitten zieht es plötzlich das Schwert gegen den falschen Korsen, aber - war es anders möglich! - mit so schlechtem Erfolge, dass der eine Tag bei Jena und Auerstädt 14 Oct. 1806 das ganze Reich dem Feinde Preis gibt. Selbst Festungen ersten Ranges, die Mauern hätten sich schämen mögen! öffnen zuvorkommend die Thore, und ob auch Russland zwei mörderische Schlachten waget, so ist doch der Inhalt des Tilsiterfriedens 12 Juli 1807 der Art, dass nicht bloss die

<sup>\*)</sup> Danzig. Um diesen Hauptort Westpreussens stritten Dänen und Schweden, Pommern und die deutschen Ritter. Die Stadt gehörte zur Hansa, trat 1454 unter Polens Schutz, erklärte sich 1733 für Stanislans, nahm ihn auf und ward desshalb von Russen und Sachsen bombardirt und 3 Juli 1734 genommen. Seit 1772 war sie schon vom preuss. Gebiet umschlossen und 24 Febr. 1792 musste sie den Preussen die Thorg öffnen. Marsch. Lefebre belagert sie 7 März 1807 vier Wochen lang, darum von Napoleon Herzog v. Danzig genannt. Ein Spott war die Erklärung Danzigs für einen Preistaat unter sächt. und preuss. Schuts im Tilaiterfrieden 1807; den Schuts übsrnahmen grossmüthigst die Franzosen selbst, und man kann denken, wie die Preihelt gedieh. Hartnäckig wehrten sie sich in dem ungläcklichen Pletse April bis 24 Dec. 1813, und 3 Febr. 1814 zogen die Preussen wieder ein.

Halfte des preuss. Staates ganz abgerissen, sondern auch der andere Theil, wenigstens die Mark mit Berlin von den Franzosen besetzt gehalten and ausgesaugt wird. Erst zu Ende des J. 1809 konnte der gebeugte König von Königsberg in seine Residenz zurückkehren. Glücklicher Weise kante Napoleon kein Mass! Die jammervolle Vernichtung seines Heeres durch den russischen Winter gewähret die ersehute Gelegenheit zur Rache, Fridrich Wilhelm zieht sich nach Breslau, bindet 1 März 1813 mit Russland an, ruft die ganze Nation, heilige Begeisterung fordernd unter die Waffen; es galt dem Dasein! Doch auch andere, die konnen. wenden sich bald von den Franzosen ab. unsinniger Hochmuth. das Lezte daran setzend, bannet diese in Sachsens Gauen fest; immer näher zusammengedrängt und eudlich in die Völkerschlacht bei Leipzig verwickelt 16-19 Oct. - Hauptmitglied des hl. Bundes dictirt Fridrich Wilhelm. III in Paris Gesetze des Friedens; der Preussen Heldenmuth. bei Waterloo 15 Juni 1815 den lezten Sieg entscheidend, krönet den Triumph. Ausser allen 1807 abgerissenen Ländern (die frankischen Färstenthümer abgerechnet) wird noch mit Preussen verbunden das sengebildete Grossherzgth. Niederrhein (gegen Abtretung Hildesheims and Ostfrieslands an Hanover) und - wie durch einen Schnitt in die Brust von Deutschland - das Herzogthum Sachsen S. 314.

An merk. Gleich nach Polens völliger Zerstficklung gab man die Zahl der preuss. Unterthauen auf etwas mehr als sieben Millionen an, jest rechnet man über 12. Mit dem grössten Theil seiner Staaten list der König dem deutschen Bunde beigetreten und behauptet den zweiten Rang auf dem Bundestage mit 4 Stimmen im Plenum. Tab. LX.

## Anhang.

#### Schlesien.

Früh findet man Schlesien von Slaven bewohnt, und unter Herrschaft der Polen. Böhmen hatte längst ein Auge auf das schöne Land, eroberte es 1038, und die Rückgabe an Casimir 1052 war mit der Bedingung eines Zinses verknüpft. Die Sohne des 1146 verjagten Hrz. Wladislav sputator erhalten 1163 Tab. LV Schlesien als Abfertigung und stiften durch Boleslav. I in Niederschlesien, Hptst. Liegnitz, und durch Micislav in Oberschlesien Hptst. Teschen, zwei Linien, die in viele, viele Zweige auseinander haufen. Hier sind zu nennen die Färstenthumer und Herrschaften: Teschen seit 1288, Batibor, Oppeln, Troppau (Nicolaus, ein Bastard des K. Pramisl Ottocar. III v. Böhmen wurde 1254 Hrz. v. Troppau. † 1318. Sein Sohn Nicolaus. II erheurathete dazu Ratibor. † 1360. Vier Sohne, sechs Enkel u. s. w. theilten. Valentin hiess der lezte Hrz. zu Ratibor, ottocar. Stammes. † 1521), Jägerndorf, Falkenberg seit 1319, Auschwitz seit 1327, Ribnik, Tost, Strelitz seit 1335, Leobschütz, ausser noch kleinern; in Niederschlesten: Breslau, Liegnitz seit 1241, gestistet von Boleslav dem Kahlen zweiten Sohne des Hrz. Heinrich. II v. Breslau, der manhaft 9 April 1241 auf der Wahlstadt unweit Liegnitz gegen die Tataren fiel §. 48. Boleslav brachte (durch Gift?) den ältern Br. Heinrich. III um Breslau 1266 und setzte seinen Sohn Heinrich. IV gefangen \*); førner Glogau durch Boleslavs Br. Conrad. II, Schweidnitz durch Boleslav. III, einen Sohn des Kahlen 1278, Sagan seit 1294 \*\*), Öls seit 1313 §. 348; Jauer und Münsterberg durch Heinrich († 1345) einen jüngern Enkel Boleslavs. III und Vater der Kaiserin Anna; Steinau, Neisse, dem Bisthum Breslau vergabet, Kosel seit 1340, und noch andere.

Ohnmächtig für sich und den polnischen Piasten, von denen sie aus Krakau waren verdrungen worden, abgeneigt, schlossen sich diese Fürsten immer näher an Deutschland, slavische Bevölkerung, Sprach' und Weise machte der deutschen ziemlich schnell Platz. K. Johann v. Böhmen ward von Hrz. Heinrich. VI zu Breslau gegen den Bruder Boleslav angerufen, als Oberherr erkannt und sogar zum Erben eingesetzt 1327. † 24 Nov. 1335, der lezte Piaste zu Breslau. Gleichermassen unterwarfen sich Oppeln, Kosel, Auschwitz und Teschen; später 1329 Steinau, Öls, Glogau und Sagan, Liegnitz u. a. der Krone Böhmen; Johanns Waffen 1336, 1337 flössten Furcht ein, bloss die Linie v. Allein Hrz. Boleslav. IV v. Schweidnitz hing noch an Polen. Schweidnitz (1341 - † 1368) setzte seine Nichte Anna, Princ. v. Janer, vor Freude darüber, dass sie Kaiserin wurde, zur Erbin all seiner Besitzungen ein. So vereinigte Kaiser Carl. IV ganz Schlesien förmlich mit seinem und dadurch mit dem deutschen Reiche. Das Land hatte von den böhm. Hussiten viel zu leiden, die aufangs schon in Breslau ihr Haupt erhoben; aber eben diese Stadt führte später Jahre lang Krieg gegen den hussit. Georg Podiebrad. Der Bannvollstrecker Matthias Corvinus behält Schlesien im Frieden 1478, indess bier Podiebrads Nachkommen eine magere Entschädigung ausgemittelt wird. - Hinko (Heinrich) Podiebrad kam in Besitz von Münsterberg und Glatz; leztere Grisch. war altböhmisch und zulezt in den Händen des Hauses Östreich, bis sie 1742 ebenfalls preussisch wurde. -

<sup>\*)</sup> Dieser Heinrich. IV., durch Ladislav Loktiek um Krakau gebracht, erklärte den Oheim Conrad v. Glogau zum Erben 1290; jedoch Breslau rief dafür des Kahlen Sohn Heinrich. III v. Liegnitz aus, und so ward Breslau und Liegnitz vereinigt. nicht ohne Schmälerung. Heinrich. III (V) listig im Bade gefangen 7 Oct 1793, musste an Conrad 8 Städte abtreten und 30,000 Mark bezahlen.

<sup>\*\*)</sup> Johann. I und Johann. II v. Sagan brandmarkten durch Grausamkeit ihr Audenken. Lezterer verkaufte 1472 Sagan an Sachsen, fehdete um Glogan, auch mit K. Matthias Corvinus, wurde vertrieben und starb armselig 1604, Zu Öls ging es nicht viel besser; Conrad. III. der Hussitenbehämpfer, wurde vom Sohne Courad niger 1450 verhaftet. Öls kam nebet Mänsterberg an die Sähne des K. Georg Podiebrad.

Mit Ungarn und Böhmen fiel auch Schlesien an Östreich 1527, Kaiser Ferdinand verpfändet 1645 das Fürstenthum Oppeln an K. Ladislav. VII v. Polen auf 50 Jahre; die fürstlichen Häuser gehen aus; der lezte Piast Georg Wilhelm zu Wolau, Liegnitz und Brieg stirbt 21 Nov. 1675 u. auch diese drei Fürstenthümer werden vom Kaiser eingezogen. Wie 1742 fig. Preussen fast Alles an sich brachte, ist §. 273 erzählt.

#### Lausitz.

**S.** 276. Die süchsischen Kaiser begründeten hier wie anderwärts ein schützendes Markgrafthum, das einem Helden - Gero auvertraut ward. Es dehnen zwar hicher die Polen, namentlich Boleslav Chobri 1002, 1013 ihre Herrschaft ans, allein Mjesko muss sie 1031 aufgeben. Durch K. Heinrich. IV kam die Oberlausitz 1075 an Bühmen 6, 250. Die Niederlausitz erhielt 1136 durch K. Lothar. II der Mrkgrf. Conrad. I v. Meissen 6. 304, dessen Nachkommen sie bezassen, bis die Mrkgrf. v. Brandenburg theils durch Kauf 1304, theils durch Gewalt 1317 Herren der ganzen Lausitz werden auf 2 Jahre; denn da die Ascanior aussterben §. 261, zieht K. Johann v. Böhmen sie an sich 1319, belehnt von Kaiser Ludwig, und die Oberlausitz wird 1355 völlig mit Böhmen vereinigt. Chur-Sachsen benützte die durch den 30jähr. Krieg dargebotene Gelegenheit, beide Lausitz als Pfand für aufgewendete kriegskosten 1623, und 1637 eigenthümlich als böhmische Lehen sich zuzuwenden §. 313. Diese glückliche Verbindung bestand bis 1813, da Preusseus Adler das Land bis auf weniges unter seine Flügel nahm.

Cleve u. Mark, Berg u. Ravensberg, u. Jülich. Tab. XVII.

5. 277. Das märkische Grafenhaus, eines Ursprunges mit dem v. Cleve oder wenigstens mit jenem v. Berg, welche Grafschaft 1170 der jüngern Linie zugetheilt worden ist, überdauerte die benachbarten Dynastien und vereinigte endlich fast auf ein Jahrhundert 1523-1609 alle oben genannten Gebiete. Es gab dem Cölnerstuhle viele Erzbischöfe. Den Erzh. Engelbert mordete 1225 der Vetter Fridrich v. Isenburg, was die Zerstörung seiner Burgen nach sich zog, und aus den Trümmern bant Gr. Adolph die Stadt Hamm 1226 und die Burg Blankenstein 1227. Er oder der Sohn fing an wegen Kauf der Burg von der Mark sich davon, und nicht mehr Gr. v. Altenau zu nennen. Kaiserliches Urtheil pricht den Söhnen der Margareta v. Cleve, oder vielmehr dem jüngsten Adolph. VI, vorher Erzh, v. Cöln, 1368 diese erledigte Grafschaft zo, und desselben Sohn Hrz. Adolph vereinigt Cleve und Mark völlig 1206.

#### Cleve vor der Vereinigung mit der Mark.

Durch Heurath einer Erbtochter Beatrix mit Dietrich Gr. v. Cleve soll Cleve zum Gan oder der alten Grisch. Teisterbant, die seit 839 genannt wird, umfassend Bommeler und Tielerwerd, Workum. Heusden

und anderes gekommen sein. Brüder theilten; die Besitzer v. Teisterhant gingen ab mit Ansfried, welcher als Bischof v. Utrecht um 1008 starb: diese Güter kamen grossen Theils an das Stift Utrecht. Cleve, von dessen besondern Grafen Eberhard, zur Zeit Ludwigs des Frommen, als Stammyater gilt, war ein Theil Ripuariens. Gr. Theodorich. YL Anhänger des K. Wilhelm v. Holland und nach dem Siege in Secland 15 Mai 1253 sein Oberfeldherr, hiess bedeutsam der clevische Wolf. Gr. Theodorich. VII, gefangen 1267 von Gr. Wilhelm zu Jülich, sühnet diesen, da er die Tochter dem Sohne Gerhard verspricht. und vereinigt die Herrschaft Ringelberg mit dem Seinigen. Theodorich. VIII kauste Duisburg 1290, und ward mit Wesel, Kranenburg, Ringelberg belehnt, wozu noch Deventer kam 1298. Den Gr. Theodorich. IX ernannte Ludwig der Bayer zum Reichsvicar in Westphalen 1318, und weil der Bruder Johann. II den Stamm beschloss, erbte Theodorichs obenerwähnter Enkel Adolph aus dem märkischen Hause 1368 die Grafschaft Cleve.

Cleve und Mark vereinigt 1368, eigentlich 1406.

Die zwei ältern Brüder Adolphs. VI waren noch gesondert Grafen v. der Mark, sein Sohn Adolph der Unvergleichliche erbte aber zu Cleve, das seit 1417 ein Herzogthum heisst, auch die Mark 1406. Wilhelms Hrz. v. Berg und Rainalds v. Geldern Gefangennehmung 7 Juni 1397 verschaffte Vortheile: den Zoll zu Kaiserswerd, dann Emmerich, Limars und Hetter, die Pfandschaft von Gennep, Ravenstein und Geld; der Schwiegervater K. Rupert gab 1403 das ganze Amt Kaiserswerd mit Burg und Zoll zu Kauf. Maria die andere Gem. bringt Reichthum und die Herrschaft Wienendal in Flandern dem musterhaften Fürsten zu, der so gütig als gerecht wachte über Religion und Sittlichkeit und das schone Leb hinterliess: "Ein Prinz aller Prinzen Spiegel; "Sein Wort das war sein Siegel!" † 19 Sept. 1448. Prinz Johann. I folgte als Gr. v. der Mark erst dem Oheim Gerhard 1461. Ihm hatte der Vater Schirmherr v. Soest, das 1444 fürmlich von Cöln abfiel, den schlimmen Krieg wegen dieser Stadt auszusechten hinterlassen; völlig verglich man sich 1464 dahin, dass Cöln Kaiserswerd u. a., Cleve dagegen Soest und Santen behauptete. Im neuen Krieg mit Coln und Geldern erleidet er 1468 eine bittere Niederlage, und halt nothgedrungen zu Burgund, so bedenklich auch das Umsichgreifen Carls des Kühnen war. Carl lohnt ihn mit Duiffeln, Wachtendonk, der Vogtei v. Elten u. a. aber der Plan auf die burgund. Maria und ihre Länder war nicht auszusühren. Hingegen erheurathete der fromme, milde, mässige Johann Nevers und Estampe. † 5 Sept. 1481. Den edlen Vorgängern glich nicht Johann. II, Streitgenosse Carls des Kühnen; die Menge unehlicher Kinder (wovon sein ekler Zuname) und 'die unglücklichen Kriege für Utrecht gegen K. Max und die geldernschen

dazu erschöpften den väterlichen Schatz. Doch ward die Schutzvogtei über Essen und 1505 das Privilegium de non evocando erworben; und was das Bedeutendste war, der Sohn Johann. III gelangte nach dem Tode seines Schwiegervaters zum Besitze von Jülich, Berg und Ravensberg, die dann seit 1521 mit Cleve und Mark einen Staat ansmachten.

#### Jülich und Berg vor 1511.

Grafen v. Jülich kommen schon früh vor: Gerhard im Ungarnkrieg 933, Wilhelm um 940. Denkwürdig ist der Gibelline Gr. Wilhelm. V, 1269 Vogt v. Aachen, das ihm K. Richard, wie früher K. Fridrich. II die Stadt Düren verpfändet. Im Cölnerkrieg schlug und fing er 1267 den Erzb. Engelbert und den Gr. Theodorich v. Cleve, worauf von den Cölnern die Burg Jülich zerstört wird 1278. Ja ganz Jülich erobert der Erzb. Siegfried, als den Grafen, welcher 16 Marz 1278 nach Aachen kam um Geld einzutreiben, ein Schmid im Auflauf mit dem Hammer todt schlägt. Der alteste Sohn kam ebenfalls um. Erst 1288 verschaffte Hrz. Johann v. Brabant den andern Söhnen ibr väterliches Land wieder. Der jüngste Gerhard war vorerst Herr zu Caster, trat aber 1304 an des im flanderschen Kriege verunglückten Neffen Stelle, und hatte neuerdings Zank mit den Aachnern, deren Vogtei Br. Walram 1292 um 1300 Mark an sich gekauft hatte. Gerhards Sohn Wilhelm wird durch Ludwig den Bayer 1337 Markgraf, durch Carl. IV 1356 Herzog v. Jülich, und die zwei Söhne vermählen sich so glücklich, dass Berg sammt Ravensberg und Geldern nacheinander an das Jülichsche Haus fallen. Nämlich die alten Grafen v. Berg waren bereits mit Adolph, welcher 1218 vor Damiette blieb, ausgestorben. Aus den Ländern des geächteten welfischen Löwen bekam Coln das halbe Herzogthum Westphalen und Engern 13 April 1180, minderes ward dem Gr. Engelbert v. Berg, obigen Adolphs Vater zu Theil und sonach diese Grafschaft mehr bedeutend. Es folgte durch seinen Eukel Adolph. V die Luxemburger - eigentlich Limburger-Linie: denn Walram, Adolphs. V Bruder, war Herzog in Limburg wie der Vater Heinrich. IV, und starb ohne Sohn. Adolph. IV Gr. v. Berg hatte volles Recht aber nicht die Macht, beim Ableben dieses Oheims Limburg sein zu nennen, verkauft daher die Ansprüche an Brahant, und seines Bruders Sohn Adolph. VII beschliesst auch in Berg diesen Stamm 1348. Durch zwei Margareta, Tochter und Enkelin, ging Berg erst an Ravensberg \*), und dann sammt Ravensberg an einen Sohn des Hrz. Wilhelm v. Jülich, Gerhard über. Dem andern

<sup>6)</sup> Otto's, IV Bruder and Nachfolger in Ravensberg. Gr. Bernard, starb navermählt und achr verschuldet 1345, und so erbte die Nichte Margaret.

Sohne, nachmals Wilhelm. II Hrz. in Jülich, der 1371 den Hrz. Wenzel v. Luxemburg und Brabaut schlog und fing und desshalb in die Acht gerieth, ward gegen Loslassung des Gefangenen für seine Söhne die Belchnung mit Geldern zugestanden 1372 wegen der Mutter. Weil diese kinderlos starben (Wilhelm der Unruhige † 1402, und Rainald. III, zuvor Herr v. Münster, Eistel und Bergheim, gefangen 1397 von Hrz. Adolph v. Cleve. dem er 1402 die Stadt Emmerich verkauft, † 1123), ergab sich der Streit um Geldern zwischen dem Hause Egmont verwandt von weiblicher Seite, und dem Hrz. Adolph v. Berg, obigen Gerhards Enkel.

Dieses Adolph Vater Wilhelm hatte 1378 oder 1380 die herzogliche Würde für Berg erlangt, Blankenburg an Cleve verpfändet 1371, dann gefangen von ihrz. Adolph v. Cleve auf den Kaiserswerder-Zoll verzichtet 1397 und von dem eignen Sohne die Schmach der Verhaftung erfahren 1403. Versöhnung u. Aufbebung der Acht ermittelt der Erzbischof v. Cöln: Hrz. Adolph schien vom Glücke begünstigt, nur konnte für einen solchen Sohn der Schein nicht zur Wahrheit werden. Nach des Schwiegervaters Tod streckt er die Hand aus, das Hizgth. Bar an sich zu bringen; aber sein Zug dahin 1415 liet übel ab, noch schlimmer der zweite 1422, da den Sichern die Lothringer fest nehmen und zur Entsagung nöthigen. Obwohl vom Kaiser 1425 mit Geldern wie mit Julich belehnt, konnte er doch jenes gegen die Egmontaner nicht behaupten; hatte ja der Uppige wenig Zeit und Kraft für die Wohlfahrt seines Hauses aufzuwenden! Er überlebte den einzigen Sohn wie auch die zwei Brüder, Bischöfe v. Paderborn. Der eine von diesen, Wilhelm oder Johann, ein kecker Degen und lüstern 1414 nach dem Cölnerstuhl, sodann aber Laie, erzengte den Hrz. Gerhard, welcher auf jenen Oheim Adolph in Jülich und Berg gefolgt ist, den Streit wegen Geldern fruchtlos fortsetzte und daher 20 Juni 1473 sein Recht auf Carl v. Burgund übertrug, stumpfsinnig vielleicht damals schon. † 1475. Sein Sohn Hrz. Wilhelm. III schloss 1496 mit Hrz. Johann. II v. Cleve eine Erbvereinigung und beide halfen dem Kaiser Geldern erobern. Dafür war K. Max so gefällig, die an Hrz. Albert v. Sachsen 1483 als Belohnung seiner in den niederländ. Händeln geleisteten Dienste auf Julich und Berg ertheilte Anwartschaft zu widerrufen und Wilhelms Tochter Maria als rechtmässige Erbin zu erklären 1508, worauf Prinz Johann (III) v. Cleve sie ehlichte 1510. §. 582.

Jülich, Cleve, Berg, Mark und Ravensberg vereinigt (1511)—1609.

S. 280. Des Herzogs Wilhelm v. Jülich einzige Tochter Maria ward demnach der Ring, um als Gem. des Erbprinzen Johann v. Cleve alle diese Länder in ein Ganzes zu verketten. Besagter Johann verkaufte den von der Mutter berrührenden Antheil an Katzenelnbogen

dem Grafen v. Nassau, welcher mit Beistand des Franz v. Sickingen Besitz ergriff 1518, vermählte die Tochter Sibvlle an den Chorfürsten v. Sachsen, die sächsische Anwartschaft in den Ehepacten erneuernd, (übrigens bahnte diese Sibylle Luthers Lehre hieher den Weg) und half 1535 die Wiedertäuser in Münster vernichten. † 1539. Wohl nur im Vergleich mit ihm, dem Schuldenmacher, konnte der Sohn Hrz. Wilhelm der Reiche beissen. Diesem kehrte die Gelegenheit wieder, Geldern zu erwerben, indem ihn Carl v. Egmont zum Erben einsetzte 1538. Dass er um französische Hilfe und des K. Franz Nichte Johanna wirbt, die ihm auch sträubend die Hand reicht Mai 1541 aber indess noch bei der Mutter bleibt, erzörnet den Kaiser höchlich. Franzosen fallen in Brabaut ein, Hrz. Wilhelm beginnt gleichfalls Feindseligkeiten und siegt bei Sittard 24 März 1543. Da nahet der Kaiser, Wilhelm geht demüthig ins Lager und wird begnadigt 7 Sept. 1543 gegen Verzicht auf Geldern und das Versprechen im Kirchlichen nichts zu andern. Er ehlicht hierauf die östreich. Maria, und der Kaiser gibt ihm das Privilegium wegen Erbfolge der Töchter 19 Juli 1546 und das de non appellando. Wilhelm dachte daran, zu Duisburg eine Universität aufzurichten, verbot 1554 alle päpstl. Jurisdiction und liess Sacke aufhängen um jene darin zu ersäufen, die noch etwas mit Rom verhandeln wollten; aber erst um 1574, als er längst seinen Verstand verloren, wurde den Protestanten freie Religionsübung bewilliget. Der lezte Hrz. Johann Wilhelm, der Gute zugenaunt, während die Finanzen desto schlechter waren, erbte des Vaters Krankheit, und doch war sein Tod für das Laud noch weit trauriger als sein Leben. † 25 März 1609.

### Der Erbfolgestreit 1609 bis 1678.

Pr. Wolfgang Wilhelm v. Neuburg kar: gleich nach Düsseldorf April 1609: der brandenb. Churfürst schickte unverweilt den Br. Ernst: in Dortmund tritt man zusammen und beide Furstenbäuser verstehen sich 1 Mai einsweilen bis zur Ausgleichung der Ansprüche das Laud gemeinschaftlich zu besetzen; Erzh. Leopold aber, der als kaiserlicher Abgeordneter in Jülich auftritt, wird 1 September vertrieben! Zu Prag entscheidet der Kaiser für Sachsen als rechtmissigen Erben und helehnt den Churtorsten. Zwist entstand unter den Besitzenden; der brandenb. Churfürst steckte im Rausch dem neuburg. Prinzen eine Ohrfrige, Julich nehmen ferner die verein. Staaten unter ihre Obhut. Hinwider schliesst sich Wolfgang Wilhelm, 15 Mai 1614 klüglich zu Düsseldorf Katholik geworden, an die Kaiserlichen, an Spinola, der das geächtete Aachen und dann auch Wesel bezwingt. Brandenburger aber bemächtigen sich der Mark. Welch jammervolle Zerrissenheit! Gedrückt von Freund und Feind fiehet der Adel den Kniper an und so nabet Tilly 1628 und bringt das Laud bis auf einige Festen unter kais. Verwaltung. Jezt beliebt Neuburg mit Brandenburg eine Theilung zu Düsseldorf März 1629 und will sich vorläufig mit Jülich und Berg nebst Ravenstein begnügen; vor den Waffen der Staaten weichen die Kaiserlichen, lange Unterhandlungen zu Haag erzwecken endlich die Räumung April 1631, so dass Neuburg von Jülich und Berg. Brandenburg aber, das den Helfern schweres Geld zahlen muss, von Cleve und Mark Besitz ergreist; Ravensberg blieb gemeinschaftlich. Gegenseitige Klagen über Religionsbedrückung arten in offene Fehde aus zwischen den Höfen v. Berlin und Düsseldorf; weil jedoch Holland nicht geneigt war, die brandenb. Waffen zu verstärken, bewegen die kaiserlichen Abgeordneten zur Annahme eines Vergleiches 13 Oct. 1651, der erst Sept. 1666 zu Cleve völlig ins Reine gebracht worden ist. Ihm zufolge behält jeder Theil Titel und Wappen von allen Ländern, Brandenburg bekam nun auch Ravensberg ganz; doch die Festungen Wesel, Rees und Emmerich blieben noch eine Zeit lang in den Händen der Holländer. Der Kaiser besiegelt, die sächsischen Einwendungen umgehend, den Beim Abgang der Neuburgerlinie Theilungsvertrag 17 Oct. 1678. spricht Preussen das Ganze an (Prozess 1724 bis 1741), Fridrich. II gibt jedoch nach und Pfalzgr. Carl Theodor v. Sulzbach empfängt die Huldigung in Jülich, Berg und Ravenstein.

Die französische Umwälzung zog alle diese Länder in ihren Strudel. Schon der Baslerfriede 1795 gab das jenseitige Cleve an Frankreich, und 1801 im Frieden zu Luneville verlor Pfalzbayern ebenso Jülich. Seit 1803 war Hrz. Wilhelm v. Birkenfeld als pfalzbayer. Statthalter in Düsseldorf; aber 1806 musste Bayern Berg gegen Ansbach, und Preussen auch noch das diesseitige Cleve (wie Neufchatel und Ansbach) gegen Hanover zur Verfügung Napoleons ablassen, der daraus das Grosshrzgth. Berg machte für seinen Schwager Murat 15 März 1806. Es wurden zu diesem noch andere Stücke geworfen, 1808 Münster, Mark, Teklenburg, Lingen. Die unstätte Willkühr des Gewaltigen änderte in einem fort, entfernte den Schwager nach Neapel, übertrug den grossherzogl. Namen auf den kleinen Neffen 3 März 1809, schuitt Dec. 1810 den nördlichen Strich des Landes ab und gab dafür 1811 Recklinghausen; flüchtiges Schattenspiel! Nunmehr sind alle diese Gebiete im preussischen Grossherzogthume Niederrhein begriffen.

#### Ansbach und Baireuth.

§. 282. Über den Ursprung des preussischen Königshauses §. 375, die Burggrafen zu Nürnberg §. 302 und das Besitzthum in Franken sei hier noch bemerkt: Im bayer. Nordgau, welchen Ludwig der Deutsche mit Ostfranken verband, waren eigene Markgrafen aufgestellt. Von den eingezogenen Gütern des um 906 hingerichteten Markgrafen Adalbert v. Babenberg §. 185 wurde vieles (Baireuth, Creussen, Culmback, Hof u. a.) den Grafen v. Andechs zu Theil. Als diese mit Hrs. Otto Jus.

v. Meran 1248 ausstarben, erbte die T. Beatrix, Gem. Otto's Gr. v. Orismände, Culmbach, Plassenburg, Hof u. a. Die Schwester Elisabet aber, vermählt mit. Burggraf Fridrich. III, Cadolzburg, Baireuth, Creussen u. a. Kaiser Conrad. III soll für das castrum imperiale zu Nürnberg zuerst einen Burggrafen augeordnet haben. K. Fridrich. II übertrug die comitia Burggraviae dem Courad v. Zollern 1215. Obiger Fridrich. III, bereits ein sehr ansehnlicher Fürst (Kaiser Rudolph erklärte 1273 das Burggrafthum vererbbar auch auf Töchter), hatte nebst den Allodien viele Lehen, und Fridrich. V wurde 1363 in der goldenen Bulle als den Churfürsten fast gleichstehend verzeichnet. Die Theilung der vernichten Lande unter die zwei Söhne 1385 gab den beiden Fürstenthümern Onolzbach und Culmbach (später Baireuth) ihr Entstehen. Johann. III ist der lezte Burggraf gewesen. † 1420. Doch vergass man die Ansprüche auf Nürnberg nie, und erst die zeueste Zeit endigte den Zank.

### Die altere Linie (1420) - 1603.

Churfurst Fridrich 6. 263 war bei Johanns Abgung auch Herr des Oberlandes geworden. Er konnte die schrecklichen Hussiten nicht Johann der Alchymist begnügte sich mit Culmbach, Markgraf Albert Achilles hatte anfangs das Unterland, von wo aus er Nürnberg bekrieget 1448-50. Wegen des Titels: Herzog von Franken entspann sich auch mit Würzburg Streit. Das Reichsheer führte Albert bei Giengen gegen Hrz. Ludwig v. Bayern nicht zum Siege 19 Juli 1462. Sedann 1470 Churfürst geworden, gab er seinen jüngern Söhnen die Fürstenthumer; Sigmund erloosete Culmbach 1486, doch wie er 1495 stirbt, kömmt Alles unter Markgr. Fridrich senior. Diesen behandeln die bösen Sohne 1515 als einen Verstandlosen und kerkern ibn ein. Besonders grausam erwies sich Casimir, der üppige; die Brandfackel in der Hand, durch Augen ausstechen, spiessen, braten dampft er den Bauernausstand 1525, Kopfabhacken war eine Gnade. Gleich ihm hatte Bruder Georg, dem Ansbach zugedacht worden, des Kirchensilbers vonnöthen, und somit führte der Landtag zu Ansbach 1528 allenthalben die neue Religion ein. Noch höher stieg das Elend unter George Sohn Albert Alcibiades, der den Oheim 1541 zwang. ihm Baireuth abzulassen, und dann auch Ansbach bevormundete. Er sass zu Neustadt an der Aisch. Grumbach verflocht in arge Händel §. 189, Albert ward bei Rochliz 24 April 1547 gefangen und nach Gotha gebracht. Kaum wieder los, greist er Bamberg, Würzburg, Nürnberg an; diese und K. Ferdinand und selbst sein Herzensfreund Churf. Moriz schliessen einen Bund gegen den Raufsüchtigen und siegen bei Sivershausen Juli 1553, obwohl Moriz siel. Der Reichsneht verleiht ein neuer Sieg des Bundesheeres Juni 1554 den vollen Nachdruck, und Sichtig und dürstig endet Albert bei dem Schwager au l'forzheim

8 Jan. 1557. Erst 1558 wurde dem ruhigen Georg Fridrich Mrkgr. v. Ansbach auch Culmbach eingeräumt. Auch Preussen erheischte seine Thätigkeit §. 270. Mit seinem Tode 1603 fallen die Fürstenthüme" der Churlinie zu.

### Die jüngere Linie 1603-1791.

Dem Geraer-Vertrag von 1598 zufolge überliess Churf. Joachim Fridrich seinen Brudern - dem Christian Buireuth, dem Joachim Ernst Ansbach. a) Mrkgr. Christian verlegte seinen Sitz nach Baireuth 1606. Gross war sein Eifer für den Protestantismus, und eben so gross die Wuth der Geguer, welche das Ländchen überschwemmten, und weil er in solcher Noth dem Pragerfrieden 1635 beitrat, üben die Schweden ebenfalls Rache. Der Enkel Christian Ernst folgte 1655 unter Vormundschaft und sah friedlichere Zeiten. Als sein Sohn Georg Wilhelm 18 Dec. 1726 ohne Leibeserben starb, fiel Baireuth an den einfachen, häuslichen Vetter Georg Fridrich Carl, unter dem manch Gutes geschah. Prunkender lebte Mrkgr. Fridrich, verlegte 1743 die ein Jahr früher zu Baireuth errichtete Akademie mit dem Namen Universität nach Erlangen, und setzte sich ein noch ehrenderes Denkmal im Herzen vieler durch seine freundliche Güte. Den Kinderlosen erbte der Oheim Fridrich Christian, ein unbedeutender Zimmermonarch und ebenfalls kinderlos. † 1769. b) Joachim Ernst zu Ansbach war Feldherr der Union. Sein ältester Prinz Fridrich verlor sich 1634 .in der Schlacht bei Nördlingen, und es succedirte der jüngere Albert und diesem sein Sohn Johann Fridrich unter des grossen Churf. Fridrich Wilhelm Vormundschaft. Dessen ältester Sohn Christian Albert starb 1692 minderjährig; der zweite Mrkgr. Georg Fridrich büsste 1703 in kais. Kriegsdiensten das Leben ein; nun regiert der dritte, Mrkgr. Wilhelm Fridrich, und endigt den Zwist mit Baireuth, wie sein Sohn Mrkgr. Carl Wilhelm Fridrich den mit Eichstätt; der "Enkel Christian Fridrich Carl Alexander, häufig auf Reisen, erbte 1769 das Baircuthische, nahm (1777 flg.) Geld von Eugland und Holland für das Blut seiner waffenfähigen Unterthanen, und sagt sich 1791 zu Bourdeaux ganz von ihnen los. Er genoss und beschloss seine Tage in England 1806. Im Teschnerfrieden 13 Mai 1779 hatte das Churhaus seine Rechte auf beide Fürstenthümer ins Klare gesetzt, und seit 1791 waren sie eine wohlbenützte preussische Provinz. Durch die Auflösung des deutschen Reiches kam Ansbach unter die Verfügung Frankreichs und bald darauf gegen das Hrzgth. Eerg an Bayern; Baireuth erlangte diese Krone erst 1810, von 1806 an hatten es die Franzosen nach ibrer Art administrict.

# Königreich Bayern.

Bayern vor den Wittelsbachern - 1180.

### Agilolfinger und Carolinger.

£ 283. Das Land vom Lech an die Donau hinunter, dessen Bewohner Jornandes 472 zuerst Bajobaren (Wehren der Bojen?) nennet, zählten die Ostgothen ohne Zweifel als in die Stelle der römischen Herrscher eingerückt auch zu ihrem Reiche, traten aber die schwierige Obergewalt um 536 sei es nun freiwillig oder nothgedrungen den Franken ab. Es war nur mehr eine weite Wildniss, fast jede Spur der römischen Betriebsamkeit vertilgt. In mehrfacher Hinsicht kann man die freilich lese Verbindung mit dem Frankenreiche vortheilhaft nennen; Christenthum und somit Gesittung fand unschwer Zugang, das Volk einigte sich unter einem Haupte, Herzog, oft König genannt und aus dem eden Geschlechte der Agilolfinger genommen; was wirket stärker als ein Beispiel nahe vor Augen? Garibald soll um 555 von den bayerischen Edlen erkoren worden, Thassilo. I ein Anverwandter ibm gefolgt und um 609 gestorben sein. Sein Sohn Garibald. II starb um 640 und war Vater Theodo's. I (starb um 680) u. Grossvater Theodo's. II, mit dem es heller wird; denn er liess sich von S. Rupert tufen zu Regensburg seinem Sitze. † 717. Länger als die alemannischen Nachbarn aber eben so erfolglos widerstrebt man dem fränkischen Joche, in der Klemme zwischen dieser christlichen Macht und den beidnischen Hunnen, Avaren u. a., überdiess noch in ein Vierfürstenthum zerrissen. Hrz. Odilo, K. Pipins Schwager, ist zwar wieder einiger Herr, aber natürlich demolingrachtet ausser Stand, Unabhängigkeit zu Thassilo. Il wagte sogar, auf die Longobarden ein schwaches Rohr sich lehnend, dem gewaltigen Carl die Spitze zu bieten; in höchsten Gedränge ruft er zulezt die Avaren herbei, die Bayern selbst enchrecken darob und fallen zu Carl, der Thassilo's Entsetzung suspricht 788; und auch der Erbprinz muss ins Kloster!

verfahr Courads gewaltiger Sohn K. Heinrich. III: 1040 ordnet er, obne etwas nach dem Widerspruch der Stände zu fragen, den Neffen des obigen Luxemburgers, Heinrich, VII zum Herzog, unter welchem Niederöstreich bis an den Leuthaffuss erobert wird und einen eigenen Markgrafen an Siegfried v. Plain erhalt. † 1047. Dann zogert er zwei Jahre, 1019 gefällt es ihm einen Verwandten. Conrad v. Zütphen. Ludolpha Sohn und wahrscheinlich des Pfalzgr. Ezo bei Rhein Enkel. zom bayer. Herzog zu machen, selben 1053 wieder abzusetzen, zu ächten, und dafür den eignen 3jähr. Pr. Heinrich jals Herzog VIII. il- Kaiser IV) zu ernennen; Verweser des Landes wurde Bischof fiebhard v. Eichstätt. Es war eine kubne Anstrengung, geleitet von Gr. Otto. II v. Schevern, dem machtigen Kaiser eine andere Behandlung abzutrotzen: sie fruchtetete wenigstens so viel, dass man des beimischen Fürstenhauses selbst in seiner unwürdigen Dunkelheit nimmer vergass. K. Heinrich. IV füllte für Bavern das Mass der Schmach. Er gibt dem jüngern Br. Conrad. II den herzogl. Titel fast noch in der Wiege 1056. der nach einigen Monaten stirbt. Indess und bis zum J. 1061 ist die kaiserl. Witwe Agnes v. Poitou hier Regentin. In Gefahr vor den Ungarn übergibt sie 1961 dem gerühmten Gr. Otto v. Nordheim. Sohn des Gr. Benno oder Siegfried zu Nordheim und Boimenburg einem Schlosse unterhalb Göttingen, das Herzogthum, und der erlangt grosses Ansehen, um desto trauriger zu enden. Hatte er Grund zum Verdachte oder nicht, unwürdig war jeden Falls das Verfahren K. Heinrichs, um den wackern Helden zu vernichten. Der 1070 Geächtete übt wohl Rache in Sachsen, die Bavern nahmen sich naturlich des Aufgedrungenen wenig an und 1083 kömmt er um, ermordet oder durch einen Fall vom Pferde tödtlich verletzt.

### Die Welfen in Bayern 1071 bis 1180.

- \$\frac{9.986.}{286.} Der alte Welfenstamm, dessen Häupter bald Grafen, bald Herzoge genannt zu den fünf fürstlichen Geschlechtern Bayerns gehörten, und Herren waren am Lechrain, im Angstgau und Ammeigau, der Grisch, Altdorf u. a. Griter in Schwaben, ging aus 10.55. Den lezten Welf, III ernannte K. Heinrich, III 1047 zum Herzog in Cärnthen und Varkgif, zu Verona \( \frac{9.}{2.241}, \) nach dessen Ableben 1055 die Schwester Cuniga (Cunigunde) seine Besitzungen in Bayern und Schwaben erbt. Ihr Gem. war Albert (Azo. II) Mikgr, zu Este in Italien, und von den zwei Söhnen setzt Folco die markgiäfliche Linie Este tort \( \frac{9.}{9.} 192. \) Welf der Einstgebonne geht nach Bayern und beginnt den neuen weltberühmten Stumm der Welfen, welcher bis auf gegenwärtige Zeit fortblüht in Braunschweig \( \frac{9.}{9.} 319 \) und Britannien \( \frac{9.}{9.} 327. \)
- S. 257. Aus Italien gekommen neigte sich der neue, dem Otto 1971 wider Willen der Stände entgegegensetzte Hrz. Welf bald auf die päpatliche Seite im Länder erschütternden Investiturstreit und wird

wie auch Mrkgr. Leopold v. Östreich aus dem Lande getrieben 1077. Was ihn recht fest au den Papst heften sollte, die Vermählung des Sohnes mit der Markgräfin Mathilde S. 461, veraulasste nach der Hand, dass Welf, missmuthig, die auf solche Ehe gebauten grossen Hoffnungen vernichtet zu sehen, mit Heinrich. IV sich aussöhnte und von ihm Bavern 1096 wieder erhielt. Auf dem Kreuzzuge gestorben 1101, folgte ihm ohne Austand Welf. II, steht 1103 zu des Kaisers Sohn, dem er auch fortan test anning: zum Lohn riss derselbe, K. Heinrich, V 1106 tinen Theil des Nordgaues ab (Nürnberg und etwas von der Oberpfalz) und warf es zu dem für seinen Vetter Conrad v. Hohenstaufen neu geschaffenen Hrzeth, Franken. Welf, II starb 1120, in Bayern nicht weit Gebieter; aber diesem Hause ging ein Glückstern auf, der seinen Namen wie im tilanze einer Feuersbrunst weit hin durch Europa leuchten liess. Hiz. Heinrich. IX, welcher der Zänkereien und Fehden in Bavern überdrüssig diess Land dem Sohne übergab, hatte schon durch Vermählung Rechte auf Sachsen erworben und in Italien eine bedeutende Rolle gespielt. -

**\$** 288. Sein Erstgeborner Heinrich. X der Stolze, des Lothar. II gegen die Hobenstaufen thatigster und geliebtester Helfer, bekam das llizgth. Sachsen, in der Folge auch die Mark Toscana §. 462 und was der Kaiber sonst noch verleihen konnte; denn dieser wünschte in seinem Tochtermanne dem deutschen Reiche ein mächtiges Oberhaupt darzustellen. Heinrichs Länder reichen vom tuseischen Meere bis zur Ostsee, prach man! und er war stolz auf das lang gedehnte Trümmerwerk, doch kaum vermögend, im kleinen Bayern den kleinen Gr. Fridrich v. Bogen zu bändigen. Hieraus erklärt sich und aus seinem Stolz, warum statt seiner Hrz. Conrad v. Franken den kniserl. Thron bestieg und nicht zögern durfte den mächtigsten Fürsten Deutschlands mit der Acht zu belegen 1138. Es gab reiche Vertheilungen für thätige Kampfgenossen, Albrecht der Bär im Norden, Leopold v. Östreich im Süden vornämlich, und Heinrich starb, an Gitt heisst es, eh' er zeigen konnte, wie hoch die Verwirrung zu steigern sei 1139. Der Br. Welf. III leistet zwar in Bayern dem Mrkgr. Leopold mitunter siegreich Widerstand; denn die Grafen v. Valei und später noch Pflzgr. Otto v. Wittelsbach, nicht weniger die Stadt Regensburg greifen mit ihm zu den Wuffen. K. Courad. III trifft einen Mittelweg 1142, vermählet mit Heinrichs des Stolzen Witwe den neu ernannten Hrz. Heinrich. XI Jasomirgott, Br. Leopolds, und jene beredet ihren jungen Sohn Heinrich den Löwen, sich mit dem Herzogthum Sachsen zu begnügen. Welf. III verstand sich erst 1150 zu einem Vergleich. Aun war der Löwe herangewachsen. Fridrich. I König, Freunde nöthig, der Feinde genug. Nochmal wurde also 1154 ein Welfe, eben der Löwe Heinrich. XII mit Bayern belehnt, zur Vorsorge jedoch Östreich als besonderes Herzogthum für Jasomirgott abgeschnitten, und so mit einem Federzuge für immer ein mächtiger Volksstamm gespalten in zwei eifersüchtige Nachbarn, die mit dem Munde verrathen was das Herz verläugnen möchte, dass sie nämlich Söhne ein und derselben Familie sind §. 232.

Furcht ging vor dem Löwen her, im Norden und im Süden, es grollten geistliche und weltliche Herren; dem freisingischen Bischof zu Trotz legte er Brücke und Zollstätte an in der kiesigen Öde, wo nachmals eine Stadt, München erwuchs und sich zum volkreichen, prunkenden Königssitze ungehindert erweitern konnte. Die italien. Züge hatten dem Vetter Welf. IV wie so vielen deutschen Edlen das Leben gekostet 1167; desselben nun kinderloser Vater, von Schulden gedrückt, verkauft unwillig über Heinrich, der auf des Oheims baldigen Tod rechnend mit dem Gelde karg an sich hält, die Allodien am Lechrain und in Schwaben dem Kaiser, der erste Riss in die bisherige Eintracht. Des Löwen Stolz verrechnete sich in einem andern Stücke noch weit schädlicher! Nicht genug, dass er den Kaiser überdrüssig der lombard. endlosen Händel im Stiche liess 1175; er that es auch auf eine unvergessbar kränkende Weise. Dachte der Verblendete gar nicht an das Schicksal seines Vaters? In Bayern vermochte er den Wirkungen der 1180 ausgesprochenen Acht am wenigsten zu widerstehen; denn klug ernannte Fridrich den tapfern Abkömmling des heimischen Fürstenhauses Pflzgr. Otto major v. Wittelsbach zum Herzoge, trennte aber wie vorher Östreich, jezt überdiess Regensburg, Meran, Istrien, Stever u. a. ab. gab also vielen von der Beute, damit viele sie vertheidigten, und nicht bloss dem Löwen sondern jedem bayer. Herzoge es unmöglich würde, der Kaisermacht je wieder die Spitze zu bieten. §. 242.

# Die Wittelsbacher 1180 bis jezt.

Wittelsbacher bis zur Absonderung des pfälzischen Hauses 1180 - 1329 (1347).

\$\script{5.90.}\$ Beschnitten hatte der Kaiser des Herzogs Gebiet, zudem von fürstlich bevorrechteten Hochstiften eingeengt, hinlänglich; unberechenbarer Gewinn für das Land war aber, den natürlichen Haltpunkt errungen zu haben. um den angestammten Bayerfürsten her seine Volksthümlichkeit rein zu erhalten und nicht mehr wie ein Spielball aus einer fremden Hand in die andere über zu gehen. Jene Schmälerung zu vergüten bot Zeit und Gelegenheit allerlei Mittel an. Von Allodiacrwerbungen nicht zu reden (Hrz. Otto major kauste die Grafschaft Dachau u. a.); Ludwig der Kellheimer, der Städtebauer, Erbe der ansehnlichen Güter des geächteten Pfalzgrafen v. Wittelsbach (die Pfalz war 1180 an die jüugere Linie gekommen) und vorsichtig genug

die ledig gewordene Markgrisch. Cham nicht mehr zu verleihen, auch gläcklich gegen den Erzb. v. Salzburg, der ihm Reichenhall abtreten mas, liess sich vorher von K. Otto. IV, dann von dessen Gegner K. Fricaich. II seine Dienste vergelten; die rheinpfälzischen Lande wurden dem Welfen Heinrich dem Schönen ab- und dem Hrz. Ludwig zugesprochen; sein Recht zu verstärken vermählt er den Sohn mit Heinrichs Erbtochter Agnes 1225 und 1227 ward wirklich die Pfalzgrafschaft am Rhein mit Bayern verbunden §. 292. Den Klugen erstach ein Narr 1231; warum Otto. II der Erlauchte beisset ist schwer zu sagen. Grosse Drangsal kam über das Land nicht ohne seine Schuld; denn anfangs gegen den Papst, hierauf gegen den Kaiser so dass er den Legaten Albert den Bann verkünden liess, zog er, abermals die Partei wechselnd, das gleiche Übel auf sein eigenes Haupt, und hüsste, obwohl das Aussterben der Grafen v. Valei, Bogen, Andechs, Wasserburg sein utmittelbares Gebiet sehr vergrösserte, anderer Seits während der Zerrüttung grosse oberherrliche Rechte ein; die Bischöfe z. B. kamen der Ladung des Herzogs auf den Landtag zu Passau 1243 noch nach und nie wieder!

**L** 291. Für die Söhne Ludwig. II, der Strenge zugenannt (wenn wegen Hinrichtung der Gemahlin, so ist der Name zu milde) und Heinrich. XIII, welcher in der Nutztheilung 1255 Niederbayern und Landshut zum Sitze nahm, hatte die Conradinische Erbschaft ein schöner Zuwachs an Macht heissen können, denn sie begriff Amberg, die Pfals bis nach Floss und Parkstein hinauf und herab Neuburg und Neumarkt; ferner Schongau, Güter an der Wertach, Rechte über Nürnberg, Augsburg, Nördlingen und Lauingen \*); allein wie die Herrschaft trennten nich auch die politischen Ausichten der beiden Brüder. Ludwig musste der Klügere sein und rettete zwei Mal den veränderlichen Heinrich vor dem Zorne des K. Rudolph, nach dessen Tode er das Reich verwesete. Niederbayern erbten drei Prinzen; Bayern war nahe daran, in unzählige Portionen zu zerfallen wie Schlesien unter den Piasten. Uneiniger als hier handelten die beiden Prinzen in Oberbayern; Ludwig, nachmals Kaiser, nothigte den ältern, ihm einen Strich zwischen der Isar und dem Lech eigenthümlich zu lassen 1310; Familienandere Fehden schwächten, stürzten in Schulden. Otto von Niederbayern, um Geld verlegen, weil er nochmals einen Zug nach Ungarn wagen wollte §. 504, verhandelte gegen eine Kriegsstener 1311 die niedere Gerichtsbarkeit an Edle, Städte, Klöster u. s. w., dies der Inhalt seiner Handveste. - Nicht leicht hat einen Fürsten

The Man hanft, als Pfalzgr. Rapoto starb, Kraiburg, Marquartstein und Vilskofen; die Grafen von Landau gingen ab., die von Landaberg u. a.

.

On täuschende Glück mehr geneckt, erhoben und gebeugt, als Ludwig den Bayer! & 162. Es liess ihm Grosses gelingen um ihn zu Grösserem su reisen, retoposch ibnt die giltzendete Erhöhung seines Henoce, und sog desselbe har in unabschbare Verwitzung himin. Die Belehnung des Sohnes mit Brandenburg 5. 202 vermehrte nicht die Mastet sendere glie Reinde; die Pfalz nebst dem Nordgan (Oberpfalz) treunte der Yartrag. v. Pavia 1229 völlig für die Sökne Rudelphe ab, und das Alterniren der Churstimme ward ehne Erfolg bedangen. Dag Han vereiniete sich allerdings durch den Anfall Niederbayeitste aus Ludwig chachin schon bevermundet hette, für überans wichtig kannte der Besitz Tyrols gelten, daber man nicht sonderlich Bedenken Raum gab ther die Art es zu erlangen 1942, die Erheurathung von Holland, Sociand und Hennegau 5. 581 gewährte nicht einmal den Vertheil, Prinzen damit ohne weitere Theilung Bayeras abzufinden. Ein Regenguss hatte den Russ sum Strome angeschwellt; er sank plötzlich und rann fort zwischen den Trümmern seiner Verwüstung lange Zeit in kibinern Armon als vorden.

# Anhang.

### Die altesten Pfalzgrafen bei Rhein.

- \$. 292. Pfalzgrafen gab es seit Erneuerung des abendländischen Kaiserthums in verschiedenen Gegenden; unter den sächsischen Kaisera treten sie als Wahrer der kaiserlichen Kammergüter merklicher herver in Franken, Sachsen, Bayern und Schwaben; in Bayern wurde nach Arnulph. II die Pfalzgrafschaft einem Gr. Aribo (von Andechs und Diessen?) zu Theil. † 999, und es folgten als Pfalzgrafen der Sohn Hartwig und der Enkel Aribo. II, bis dieser 1055 Markgraf in Cärnthen wurde. Dann kam die Pfalz an Wittelsbach' und 1209 an Ortenburg. Die bei Rhein erhielten sich mit zunehmender Wichtigkeit bis in unsere Tage.
- 1) Der erste, wie man annimmt, war Eberhard, Bruder des K. Courad. I, eigentlich Herzog in Rheinfranken, und Markgraf in Nordgau, und er versah 936 das Erztruchsessen-Amt, welches später (973) der bayer. Hrz. Heinrich. II der Zänker zu verwalten bekan.
- 2) Um 944 wird uns als rheinischer Pfalzgraf genannt Hermaun ein Franke und lebte noch 993.
- 3) Ihm soll gefolgt sein der Sohn Ezo oder Ehrenfried, des K. Otto. III Schwager. Er theilte mit dem Bruder und † 1035.
- 4) Sein Sohn Otto ward 1045 auch Herzog in Schwaben. † 1047 oder 1048. §. 331.
  - 5) Heinrich. I, ein Verwandter, endet wahnsinnig 1061.
- 6) Hermann. II, vielleicht ein Bruder des Vorigen, hält es mit Kaiser Heinrich. IV. † 1985.

- 7) Vorher und nisch ihm Heinrich. II zu Lach, Sohn des Wahneinigen. † 1695. Die Gem. Adelheid v. Orlamunde hatte aus Gr. Malbert zu Ballenstätt einen Sohn
- 8) Siegfried, Erbe von Orlamunde, 1096 auch Pfalzgraf bei Rhein (comes palatinus Francorum). † 1113.
- 9. 10) Desselben unmündiger Sohn Wilhelm folgt in der Würde erst 1125 † 1140, da inzwischen Gr. Godofred zu Calwe die pfalzgräffiche Würde bekleidete.
- 11) Hermann. III Gr. zu Stalecke, zweiselhaster Abkunst, wird von K. Courad. III belehnt 1140 — 1156 und für ihn von K. Fridrich. I der Bruder
- 12) Conrad v. Hohenstausen, welcher manches erheurathet und das Schless Heidelberg, bald der Hauptsitz, vom Bischose zu Worms als Lehen erhält. † 1195. Seine Erbtochter verbindet sich heimlich mit Heinrich dem Schönen, Heinrichs des Löwen Sohn, und dem lam zu Statteu, dass der Bruder K. Otto. IV den Hohenstausen Philipp überlebte. Zwar verleiht K. Fridrich. II 1215 die Pfalz dem Herzog Ludwig. I v. Bayeru, allein erst die Vermählung des Sohnes Otto. II mit der pfülzischen Agnes gewähret den Besitz nach ihres Vaters Tod 1227. §. 290.

### Die lezten bayerischen Pfalzgrafen. Tab. XVIII.

Eines der altesten bayer. Geschlechter und welches anderthalb Jahrhunderte lang mit zu den ersten des röm. Reiches gehörte, ist das der Ortenburger. Gr. Fridrich zog in die erheurathete Grasschaft Lavant nach 1000, sein Enkel ward Mirkgr. in Istrien, und die Urenkel vberdiess Hrz. v. Cürnthen §. 238. Hrz. Engelbert. III scheint durch Uta ans dem gräflichen Hause Formbach, Stifterin des Klosters Suben, Kraiburg und Marquartstein bekommen zu haben. Br. Bernard erbte den Gr. Ekbert v. Formbach. Engelbert. IV, Wohlthater des Stiftes Baumburg, starb wie Bernard kinderlos, und so vereinigte Gr. Rapoto v. Ortenburg auch die oberbayer. Güter (Kraiburg, Marquartstein und Beuern), verm. mit der Enkelin des Hrz. Heinrich des Stolzen Elisabet T. des Gr. Gebhard v. Sulzbach und Floss und der welfischen Mathilde. Rapoto. II Gr. v. Kraiburg u. s. w., den K. Otto. IV 1209 zum Pfalagrafen \*) in Bayern ernannte, erschütterte halb Deutschland durch seine l'ehden mit denen v. Bogen, angeblich aus Babo's des Abensbergers Geschlecht. Über Gränzen und wegen des Schirmrechts von Niederalteich. auch weil Rapoto Vilshofen Stadtrecht verleiht 1192, entspinnt sich der Zwist. Gr. Albrecht v. Bogen bekam wegen der Gem. Ludmilla

<sup>\*)</sup> Es werden 4 bayer. Erbämter genannt: Rapoto als Pfalzgraf war Truchaess, Bruder Heinrich Marschall, der Gr. v. Wasserburg Kämmerer und der Gr. v. Hirschberg Schonh.

aus Böhmen Hilse, auch Hrz. Leopold v. Östreich, Hrz. Berchtold (Andechs) v. Dalmation u. a. zogon ihm zu, Hrz. Ludwig v. Bayern ward geschlagen. Ortenburg gestürmt. Gr. Heinrich gefangen. Alles tinmenschlich verheert. Zwar schlichtet K. Heinrich. VI zu Regensburg, Gr. Albrecht wird nach Apulien verbannt, Böhmen der Obserge des Pragerbischofes übertragen u. s. w. Aber während des Verbannten Sohn Gr. Albrecht. IV mit Bischof Wolfker v. Passau auf der Krenzfahrt ist 1198, fallen die Ortenburger Passau an. Die Bekreuzten kommen und vergelten, und siegesstolz baut Wolfker die Veste Obernberg. Mit den nämlichen Freunden des Hohenstaufen erneuerte sich die Fehde blutig und schauderhaft 1212. Rapoto. III geräth Regensburg besehdend in die Hande des B. Siegfried 1239, tritt als Lösung die Burg Itter bei Wörgl mit Zugehör ab, gibt auch die Schirmvogtei über das Brixenthal auf, schenkt alle Rechte über die Kirche zu Sizendorf dem Stifte Baumburg, sass gewöhnlich auf der Burg Griesbach und † 1248 als der lezte bayer. Pfalzgraf. Der Eidam Gr. Hartmann v. Werdenberg bekam seine Güter Massing, Dachsberg, Reichenberg, Rotenburg, Griesbach und Marquartstein, veräusserte sie aber um 1260 an Hrz. Heinrich v. Niederbayern. Der genannte Gr. Heinrich. I bekam vom Schwiegervater Fridrich v. Hohenburg Mrkgr. im Nordgau manches pfandweise in der Oberpfalz; aber aus Hass gegen die Stiefmutter versplittert Heinrich. Il der Schenker, meistens am böhmischen Hofe lebend, so viel von den Gütern als er kann. Den Stiefbrudern blieb mit Noth die Veste Ortenburg nebst wenigem, und Rapoto. IV trat auch das Erbland-Marschalkenamt an das verwandte Haus Hals ab 1293. Auf solche oder ähnliche Weise stiegen und sanken damals die edlen Geschlechter!

# Wittelsbacher in Bayern (1349)-1777. Mehrere Stämme 1349-1503.

S. 293. Wenn die sechs Söhne des Kaisers zu theilen fortsuhren 1349, thaten sie nur was überast geschah. Von Wilhelm u. Albert, überhaupt der Straubingerlinie handelt §. 580; denn die Niederlande waren ihr trauriger Antheil. Wie man um Brandenburg kam, ist oben erzählt §. 262. Es wollte keiner ganz aus dem Vaterlande. Stephan der Gehästelte, ansangs in Landshut, zog beim Absterben des Nessen Mainhard v. München Oberbayern fast allein an sich, darum sahen ihn die Brüder scheel an, und sie hätten wohl einhellig handeln dürsen, um Östreichs Absichten auf Tyrol zu vereiteln. Es war verloren für immer! §. 245. K. Carl. IV suchte Bayern möglichst zu demäthigen. Neben der Straubingerlinie bildeten Stephans Söhne 1392 drei neue, zu München, Landshut und Ingolstadt, um den Zwiespalt zu verewigen; traurige Nacht lag auf dem Lande! nicht die des Despotismus, wie

stwa der Jogendlich unbesonnene Heinrich in Landshut 1408 ausübte: es war ein einzelner Übergriff, und der wurde schnell bereut und Heinrich aus einem Verschwender zum Geizhals; im Gegentheit Schwäche und ihre Tochter die Unordnung löschten alles erfreuliche Licht aus. Bösartig kann man am ehesten die drei Ingolstädter nennen: Ludwig der Gebartete war so wenig als andere besser von Paris zurück gekammen 6. 602 und sein Ende empört; vom Sohne gefangen, an den schwer beleidigten Heinrich v. Landshut verkauft zehret ihn Gram und Rose auf zu Burghausen 1447. Der Abgang dieser Linie verursachte nicht wie vormals der von Straubing 1425 Parteiung; Hrz. Albert der Fromme v. München gestattete dem reichen Heinrich seine Habsucht an befriedigen, und des leztern Sohn Georg der Reiche trat willig einiges ab. Durch Tugenden zeichnete sich der Stamm von München and der von Landshut durch Reichthum aus; doch nicht allein; Ludwig der Reiche ist hoch zu rühmen als Held, als Bändiger der Raubritter, als Stifter der Universität Ingolstadt 1472. † 1479. Geldliebe beschmitzte wieder den Sohn Georg den Reichen, aber noch unheilvoller war seine Liebe zur einzigen Tochter, die er, mit Pfalzgr. Rupert 6. 297 vermahlt, gegen alles Recht zur Erbin einsetzte. † 1503. Theuer musste vom Kaiser einige Gerechtigkeit erhandelt werden, nachdem der Krieg das Land unbarmherzig mitgenommen hatte 1505. Ruperts Sohnen ward ein neues Herzogthum, die junge Pfalz mit Neuburg errichtet; der Kaiser nahm Neuburg am Inn, Kufstein und Rattenberg 5, 246; die Nürnberger gaben Hersbruck, Lauf, Altdorf und andere erhaschte Orte nicht mehr zurück. §. 302.

# Ein Stamm mit herzoglicher Würde 1503-1623 (1648).

5. 294. So war bloss noch die Münchner-Linie übrig, welche schon lange dahin arbeitete, den verderblichen Nutztheilungen Schranken zu setzen. Es hielt schwer! Albert. III der Fromme, für das Wohl seines Ländchens sehr thätig und besorgt und durch das einträchtige Beispiel des Vaters und Oheims ermuntert, gebot vorläufig, dass stets nur die zwei ältern Prinzen gemeinschaftlich regieren sollten. Weil Johann 1463 starb, Sigmund sich zurück zog, so konnte Albert. IV, der Weise nicht mit Unrecht genannt, allein das Ruder ergreifen. Bruder Christoph der Starke, ein Bär aus dem Wald der alten Ranfzeit, und sein Anhang von unbändigen Rittern waren damit nicht zufrieden; doch Albert stand fest, freute sich noch über die Vereinigung des ganzen Stammlandes, ob sie auch viel gekostet hatte, und sorgte für die Dauer derselben eh' er starb, durch das Hausgesetz 1506 über das Erstgeburtsrecht.

S . 14 1 11

en ber inge Gut ft begieben.

and firment on may be And the second 5. 295-: Withrend cingsum Strongowilk den Himmel zu überziehen begann, heiterte er nich froundlich über Bayern auf. Hrz. Wilhelm. IV wich odel und klag der verdrüsslichen, selbst vom Kniser begünstigten Herrschmeht des Br. Ludwig aus, gestand die velle Mitregierung au and handelte fortan in brüderlicher Eintracht mit ihm. Es that Noth! Das Forer, religiöser Parteiung sehlag tief ine Land herein, fand Bronnstoff ganng in Neucrungssucht, Pfaffenhass, Freiheitsschwindel. Kathelik ans Überzeugung, zu gewissenhaft um der Gier nach Kirchengittern nich hingugeben, wehrte Wilhelm aus allen Kräften und erwerh den Ehrentitel des Standhaften, ifreilich nicht ohne den Verwurf der Härte, welcher aber mehr das damals übliche Strafrecht überhaupt trifft. † 1550. Albert. V der Greenmüthige, noch mehr als der Vater für die Künste des Friedens eingenemmen, die jezt in Bayern iben Blütheseit feierten, sehr nur Milde geneigt, desshalb Beförderer des Religiousvertrages zu Passan 1552, sah sich endlich doch, aufgeschrecht durch die Verschwötung akatholischer Edelleute, ebenfalls zu scharfen Massregeln gedrungen. † 1579. So gelang es ibm, das Land in Ruhe dem von Jesuiten erzogenen und geleiteten Sohne Wilhelm. V zu hinterlassen, welcher sich derselben mit Ausnahme des Cölnerkrieges fortan erfreute. Wilhelms Frömmigkeit, die ihn zu herrlichen Bauten und unzähligen Werkeu des Mitleids verleitete, tadelt man als jesuitisch überspannt, obwohl die Gefahr ferne ist, durch Lob eine überspannte Nacheiferung zu veranlassen. Tage des Ruhmes, des heissen Kampfes wechselten mit denen stillen Glückes unter Max. I, welchen jeder Katholik gerne den Grossen nennt, weil er stand als Haupt der Liga im Feuer des 30jahr. Krieges und so viel an ihm lag, den Untergang der kathol. Religion in Deutschland und der Reichsverfassung hinderte. Auch sonst entfaltete er grosse fürstliche Eigenschaften, baute und pflanzte unverdrossen, wo schwedische, französische u. a. Würger Leichen und Schutt gehäufet, und hinterliess schöne Denkmäler seines Wirkens uns zu lehren, was er in weniger stürmischen Verhältnissen dem Vaterlande gewesen wäre. Erneuerung der Churwurde 1623, bestättigt 1648, und Vergrösserung durch die Oberpfalz auf Kosten der Pfalzerlinie war der ganze Ersatz für so lange Leiden und schwere Opfer; aber was häfte man verlieren können?

Wittelsbacker als Churfürsten von Bayern 1623-1771.

<sup>\$\</sup>frac{1}{296}\$. Mentchen und Länder geniessen der Erholung, um neuen Baschwerden sich zu unterziehen. Churf. Ferdinand Maria legte friedlich und väterlich Hand an die Wunden des Landes und heilte

viele. Ach! dass er so früh sterben mueste ), und dass der Sohn nicht seine Gesinnung! erbte! Max Emanuel, angesteckt von der aus Paris webenden Luft, geschmeichelt durch den im Türkenkrieg erfochtenen Heldenruhm, geködert von dem Versprechen der spanischen Krone für seinen Erstgebornen und als dieser starb, und Europa zum grossen Erbfolgekrieg rüstete, im französischen Interesse gehalten weil man ihm die bisher verwalteten Niederlande als Leckspeise vorhielt. betrat die Bahn unseliger Ehrsucht, überrumpelt 8 Sept. 1702 Ulm. dann Memmingen und Neuburg, um den Franzonen die Hand zu reichen. Hier gelingt es, durch Tyrol nach Italien sollte 1703 ein Gleiches geschehen: unvermuthet standen die Bauern auf den Betgen und begruben in der Tiefe das halbe Heer. Bavern überschwemmet der Feind; von der Tapferkeit wird nicht die Zuhl erzetzt und die Verschanzung auf dem Schellenberge bei Donauworth ersteigt Marlborough 2 Juli 1704. Schändlich betrog den unglücklichen Fürsten seine lezte Hoffnung auf das bei Höchstätt ins Treffen geführte prahlerische Franzosenheer 13 Aug. Die Churfürstin unterhandelt mit Östreich, München und Umgebung, ihr noch gelassen, werden bald auch besetzt: denn Murren hallet durch das misshandelte Land, die Bauern greifen in verschiedenen Gegenden mit ungeübter Hand zu den Waffen, verbindungston, von matten Städtern kaum heimlich etwas" unterstüzt. Und wo war der Adel? Getreidfelder schützten nicht wie Alpengebirge nutzlos war das Leben von Tausenden geopfert - für einen Herrn der ihnen doch bisher so wenig angehören wollte! Was thate ein solches Volk nicht für den, welchen es zu lieben mehr Ursache hat? Aber die Fürsten selbst haben es wehrles gemacht und nur auf Soldaten ihre Rechnung gestellt. Was Frankreich, zulezt im Vortheil, für seinen blutenden Bundesgenossen that, bestand darin, dass die Acht aufgebeben und wie ein Schwamm ausgedrückt das Land zurückregeben warde 1714. Und doch war Carl Albrecht nicht gewitzigt. -

Freilich scheinen die Verhältnisse jezt günstiger, um sich an Östreich für das Erlittene bezahlt zu machen; Preussen nimmt Schlesien weg, unaufgehalten rücken Bayern und Franzosen bis an die Ens vor, ja ziehen in Prag ein; indess aber Carl. VII die Kaiserkrone zu Frankfurt belt, strömen die Ungarn herauf und das offne Land ist ihre Beute Febr. 1742. Man drückt sie zurück und weicht abermals, der Kaiser kann gerade noch in München sterben am Podagra 20 Jan. 1745, der Sohn muss aber flüchten, nicht einmal die wenigen Soldaten waren in Bereitschaft. Max Joseph, für den Frieden, nicht für den Krieg

Sein Bruder Max Philipp erhielt zur Appanage die Landgrafschaft Lenchtenberg, womit der Kaloer nach längung des lezten Landgrafen den Vater beiehnt hatte.

geschaffen, vergleicht sich zu Füssen 22 April und die Feinde räumen Bayern ach! in welchem Zustande! Es bedurfte der langen Ruhe und eines so gut denkenden Herrschers, um sich wieder emporzurichten; Einfalt der Sitten und Reichthum des Bodens, von keinem Feinde zu rauben, thaten noch mehr als seine Sorgfalt. Alle Stände fühlten sich glücklich so lange er waltete, und jedes Auge weinte, das ganze Land wehklagte, als die Kunde erscholl: der gute Max sei entschlafen 30 Dec. 1777.

### Wittelsbacher in der Pfalz 1329-1777.

§. 297. Der Vertrag von Pavia 1329 §. 291 theilte deu Neffen des K. Ludwig, IV die Rhein- und Oberpfalz zu; Feindseligkeit Carls. IV gegen Bayern vereitelte die Bestimmung, dass die Churwürde wechselweise der bayer. Linie zugestanden werden solle. Gut mit ihm an war Churfürst Rupert. I, Stifter der Universität Heidelberg 1386, welcher 1385 Zweibrücken, Bergzabern u. a. kaufte. Rupert. II, von dem die Rupertinische Constitution 1395, bezüglich auf das Erstgeburtsrecht mit dem Verbote ein Gebiet zu veräussern, verwesete das Reich 1394, und sein hochgeschätzter Sohn Rupert. III trug die Kraiserkrone selbst §. 163. Er kaufte Simmern, ordnete die Theilung unter seinen Söhnen und setzte die Linealsuccession fest. † 1410. Der Stamm ging in vier Hauptzweige auseinander (der vierte zu Moosbach zählt nur zwei Glieder), klein wohl aber nicht schwächlich, in jedem regsames Leben.

a) Ludwigsche oder, alte Churlinie zu Heidelberg (Unterpfalz)
1410-1559.

Churf. Ludwig. III, thätig auf dem Concil zu Constanz und Verwahrer des P. Johann, XXII, † blind 1437; Ludwig, IV, dessen Vormund der Oheim Otto v. Moosbach war, heisst der Sanftmüthige. † 1449. Sein Bruder Fridrich. I (der bose Fritz!) Vormund, dann mit vielem Widerspruch Churfürst, Sieger bei Seckenheim 29 Juni 1462 §. 342, erwirbt die Grisch. Lützelstein und Löwenstein, und sein nicht ebenbürtiger Sohn ist von daher Stammvater des Hauses Löwenstein. † 1476. Ludwigs. IV Sohn Philipp, eben herangewachsen, erbt die Moosbacherlinie 1499, und endigt nach dem Tode des Pr. Rupert den verwüstenden Krieg wegen der Landshuter-Erbfolge so, dass dieser Linie bloss die junge Pfalz (Neuburg) zu Theil ward. Die Anschläge auf Würtemberg misslangen dagegen völlig, ja es ging dazu manches 1504 verloren 6. 343. Die beiden Sohne Ludwig. V † 1544 und Fridrich. II (der Weise, weil er lutherisch ward) folgen auf einander in der Churwürde. Nicht bloss Fridrich stirbt 1556 ohne Kinder, sondern auch der Neffe Churf. Otto Heinrich und zwar schon 1559; Neuburg kömmt an Pfalzgraf Wolfgang durch Vermächtniss, die Churwurde aber ordnungsmässig an die nächste Linie v. Simmera-

### b) Johanns - Linie zu Salzbach (Oberpfalz) 1410 - 1448.

§. 298. Da Johanns Sohn Christoph, der 1440 König von Dänemark und 1442 der drei nord. Reiche zusammen wird, 1448 kinderlos stirbt, erkauft sich diesen ganzen Antheil Otto v. Moosbach. — In der Folge (1499) blieb die Oberpfalz dem Churhause, bis sie 1628 von K. Ferdinand. II, welcher das Land dem geächteten Churfürsten Fridrich. V entriss, für das verpfändete Oberöstreich an Max. I von Bayern gegeben wurde.

c) Stephaus Linie zu Simmern 1410; blüht noch!

Stephans Söhne theilen: Fridrich bekömmt Simmern, Ludwig Zweibrücken.

### Mittlere Churlinie (1559)-1685.

Fridrichs von Simmern Urenkel Fridrich. III erlangt 1559 bei Abgang der Ludwigschen Linie die Churwürde, und überlässt Simmern dem Br. Georg, dann 1569 dem Br. Richard. Wie er der Reformirten, so war sein Sohn Churf. Ludwig, VI Patron der Lotheraner, aber der Enkel Fridrich. IV wieder reformirt, weil von Pfalzgy, Johann Casimir auferzogen; wahre Geistes-Sclaverei! Ihm felen durch Richards Tod 1598 die simmernschen Lande zu; 1606 erhob er das Dorf Mannheim zur Stadt, und stiftete noch 1610 die Union. Die Vormundschaften mehrten das kleinliche Gezänke. Fridrich. V war bestimmt, zu seinem Unglücke die Mine des 30jähr. Religionskrieges anzuzünden. Pfalz und Bayern, einem Vater entsprossen und derch die Religion der Liebe entzweit standen als die Häupter der Union und Liga einander gegenüber; der Bayer riss dem Pfälzer die bihmische Krone vom Haupte, vollzieht die Acht, die Chur, das Land (von Spinola verwüstet), Alles ist dahin, und der Vertriebene stirbt 1632. Carl Ludwigs Restitution erfolgt durch den westphälischen Frieden 1648, doch geht die Oberpfalz, die Bergstrasse und die fünfte Churwurde verleren; er wird der achte Churfurst u. Erzschatzmeister 1652. Fridrichs, V Br. Ludwig Philipp hatte Simmern besessen, † 1655, and dessen Sohn Ludwig Heinrich stirbt 1673 ahne Erben, so dass Simmern an die Churlinie zurück fällt. Traurig war der Franzosen Einbruch 1673 u. fig. ärgerlich das Leben des Fürsten mit dem Nebenweibe Maria Luise v. Degenfeld. Kurze Zeit überlebt ihn der Sohn Carl, den der Prediger Langhans und der Leibarzt Winkler am Gängelbande felerten; die Schwester Herzogin von Orleans, oder vielmehr Frankreich machte Simmern, Lautern, Sponheim, und wer weiss was noch, als Erbschaft einziehen 1685. Man streitet mit der Feder; plötzlich rücken 1688 die Franzosen mit Macht in die Pfalz, 1689 Jan. und Febr. wird

das Land eine Brandstätte, 1603 auch Heidelberg, 1697 im Frieden zu Byzswick araucht man den Papet um Asseinandersetzung der Erbechaft, und er entscheidet wie billig, dass sich die Prinzessin mit einer Summe Geldes begutigen sellte. Die Chur war ehne Anstand auf Neuburg übergegungen.

### Linia zu Zweibrücken in verschiedenen Zweigen.

- \$. 300. Ludwig, Stephans jängerer Sohn, kämpft mit Verlurst gegen Churf. Fridrich. I und † 1489. Alexander ist im bayerischen Erbfolgekrieg gegen Philipp und Rapert, setzt das Erstgeburtsrecht fest und † 1514. Ludwig. II. Bayfinstiger der Reformation, stirbt 1532 und sein Bruder Rupert hatte Veldenz, welche Nebenlinis 1594 ausging. Pfalzgraf Wolfgang führet die lutherische Religion völlig ein, bringt 1559 nach des Churf. Otto: Heinrich Tod das Neuburgische an sein Haus und begründet durch seine Söhne drei neue Linient.
- 1) Philipp Ludwig, Mithewerber um die Ifflichsehe Broschieft, stiftet die Neuburger-Linie 1569-1799, welche sich wieder in die zu Neuburg und die zu Sulzbach' spältete; Joh. Fridrich zu Hilpoltstein hatte keine Succession. Wolfgang Wilhelm v. Neuburg verschwägerte sich mit Bayern, ward katholisch 1014, kömmt aber wegen Jülich noch nicht ins Reine. † 1653. Diess glückte erst §. 281" dem Sohne 1666, Philipp Wilhelm, Bewerber um die polnische Krone, dafür Churfürst 1685 und Erbe der Pfalz, aus der ihn aber die französ. Vandalen treiben. † 1690 zu Wien. Siebzehn Kinder hätten wohl nicht auf so schnellen Abgang dieses Stammes schliessen lassen; aber von zwei Gemahlinen sah Churf. Johann Wilhelm, der seinen Sitz su Düsseldorf nahm und dort eine Gemähldesammlung anlegte, keine Nachkommen † 1710, und der Bruder Carl Philipp, 1706 uchon Statthalter der vorderöstr. Lande, welcher voll Arger über die Reformirten (Streit wegen der heil. Geist-Kirche) den Sitz von Heidelberg nach Mannheim verlegte, hinterliess bloss eine Tochter, mit dem 1729 auch ohne Sohn abgehenden Erbprinzen von Sulzbach vermählt; und so erbte 1742 Churpfalz der junge Carl Theodor v. Sulzbach, dem 1777 auch Bayern zusiel. Die Sulzbacher-Linie war seit 1655 kathelisch.
- 2) Johann senior stiftet die mittlere Linie zu Zweibrücken 1569—1731, aus welcher wieder drei hervorgehen: die Fortsetzung zu Zweibrücken bis 1661, da das Gebiet an Landsberg fällt, die zu Landsberg bis 1681 und die zu Kleeberg, welche Schweden zweiberühmte Közige gibt; Carl. XI Közig von Schweden brachte auch die beiden andern Theile au sich; dech Carl. XII beschless den Stamm kinderlos 1731, und das Land fiel zu Birkenfeld.

a) Pfalzgraf Carl ist Stammvater der Linie Birkenfeld 1569 bis jest. Sein Enkel Christian. II erheurathet 1673 Rupoltstein, und der undere Enkel Johann Carl stiftet die Linie Gelnhausen, welche später sieh von Birkenfeld nannte, als Christian. III 1733 das Hrzgth. Zweibrücken erbt.

# Wiedervereinigung des Hauses-Wittelsbach.

6. 301. Hatte Carl Theodor v. Sulzbach, dessen Vater die Markgrisch, Bergen op Zoom erheurathete, schon das Glück gehabt, das Haupt der pfälzischen Linie zu werden 1742, so rief ihn ein noch plisseres 1777 dazu auf Bayerns Fürstensitz. Überrascht durch den Einbruch der Ostreicher, und wohlfeil mit dem, was er ohne Kosten bekommen, willigt er in eine Zertrümmerung des schönen Landes; was Hrz. Johann von Straubingen einst besessen, dann ein Theil der Oberpfalz, Levehtenberg, Haag, Hals, Hohenwaldeck u. n. sollen abgerissen werden. Hrz. Carl. II v. Zweibrücken stand unbeugsam vor den Riss, wandte sich an verschiedene Höfe, Preussen mischet sich eint Schriften wechselnd dann mit erhobenen Waffen in den Erbfolgestreit 1778, auch Russland spricht seinen Unwillen aus und so lässt sich im Teachnerfrieden 13 Mai 1779 Östreich an dem wohlgelegenen fruchtbaren Innviertel genügen; an den Churf. v. Sachsen, Neffen des Max Joseph, müssen für die angesprochenen Allodien 6 Millionen Gulden besahlt werden. Über Abnalme der Wohlhabenheit durfte sich Pfalzbavern nicht beklagen unter diesem Regenten; den Künsten war er bold, gegen the Wissenschaften ziemlich misstrauisch, weil sie Auf-Darungsschwindel, den man thöricht statt zu lenken bloss nieder zu drücken nuchte, gefahrlich zu machen schien. Man verstand die Zeit nicht und was Noth that! Daher auch die unkriegerische Verfassung in der dringeudsten Gefahr; als die Verheerer der Pfalz 1796 Bayern selbst brinsuchten, lagen Millionen schnell bereit, einen Augenblick Ruhe zu erkanfen; das Vaterland kräftig vertheidigen zu lassen, hatte man mmöglich Geld auftreiben können, † 1799.

Eine ganz entgegengesetzte Bewegung erfolgte unter dem freudig begrüssten Erben aller bayerischen Lande Max Joseph Churf. IV, vorher Hrz. in Zweibrücken; Krieg nach innen und aussen! Klugheit gebot die bei Hohenlinden 3 Dec. 1800 neuerdings unglücklichen Falmen Östreichs zu verlassen und sich mit Frankreich eigens zu setzen. Beiche Entschädigung für die überrheinischen Abtretungen ward auf diesem Wege ermittelt; Würzburg, Bamberg, Augsburg u. andere Stifter wies die Reichsdeputation 25 Febr. 1803 dafür aus; völlig ungehindert sich rühren zu können und den Forderungen der Finanz und des Zeitzeisles zu genügen, leerte man auf einen Tag alle klöster, Schutthaufen ind davon noch verhanden, keine Woche verging ohne Augriff auf das Alte! In anderer Art regten die Waffenthaten 1805 den Volksgeist

gewaltig auf; der Königstitel, angenommen 1 Jan. 1806, schien dem Lande zu gebühren, das jezt auch mit Tyrol u. a. sich vergrössert und verstärkt sah. Noch zahlreicher und muthiger schlog das Heer, eine wahre Blüthe kerniger Mannschaft, die Schlacht bei Abensberg und Eckmühl mit April 1809, und selbst das empörte Tyrol (nicht am klügsten war es behandelt worden!) musste sich endlich fügen; nur die Hälfte davon liess Napoleon noch bei Bayern. Auch sonst dachte der Übermüthige wenig daran, Versprochenes zu erfüllen, sondern immer höher die Forderungen zu steigern. Unmuthig folgen über 30,000 M. nach Russland 1812, fast alle kamen um; ein neues Heer wird eiligst aufgestellt, nicht mehr für Napoleon; denn schon im August 1813 verständigt man sich, dem Rheinbund entsagend, mit Östreich, und wagt es gleich bei Hanau 28-31 October dem zweifach stärkern Franzosenheere in den Weg zu treten. Kräftig arbeiten auch in Frankreich die Bayern mit um den napoleonischen Koloss zu zertrümmern. Der Dank ist gering; bloss die vorige Volkszahl wird zugestanden in einem mehr beengten und nicht einmal zusammenhängenden Gebiete. Auch im Innern wendet man sich auf einen andern Weg; eine kirchliche und eine ständische Verfassung tritt ins Leben, ehe K. Max. I stirbt mit dem Rubme, das Besste gewollt zu haben. Gerecht - gegen Jedermann, und beharrlich - nicht schwiegsam den wechselnden Launen einer Weisheit von gestern - will K. Ludwig seinem treuen Volke vorstehen; Er sprach das Wort, die That bewährt es, neu gepflanzt wird viel des Guten, und des Bodens unermüdliche Fruchtbarkeit lässt von so weisem Bemühen gewiss das Erfreulichste hoffen!

### Anhang.

§. 302. Unter Bayerns neuesten Erwerbungen ist ausser den Stiftern und den §. 282 angeführten frankischen Fürstenthümern die Reichsstadt Nürnberg am beträchtlichsten, obwohl der alte Glanz schon vorlängst dahinschwand. Ihr Name kömmt 1062 zum ersten Mal vor, im Kampf der Welfen und Hohenstaufen gewann sie an Wichtigkeit. Eingenommen 1105 von Heinrich. V., dessen Vater sie anhing, und zum Hrzgth. Franken geschlagen, wurde sie 1130 durch Lothar. II den Hohenstaufen entrissen und unmittelbar der kaiserl. Obmacht untergestellt. Fridrich. II ertheilte 1219 einen förmlichen Freiheitsbrief. An kriegerischen Auftritten fehlte es nicht, und nicht an innern Gährungen, unter denen verbunden mit öfters wiederkehrender Judenverfolgung die 1349 von den meisten Zünften gegen den aristekratischen Rath erregte am lärmendsten war. Nürnberg trat 1384 dem schwäbischen Bunde bei. Das Gebiet erweiferte sich durch Kauf; z. B. Lichtenau von den Herren zu Heideck u. a. Der Ankauf des burggräfl, Schlosses ob der Stadt 1427 entfernte zwar einen lästigen Gewalthaber, nicht aber alle Ursacho zu Händeln. Markgr. Albert Achilles versetzte durch die

Febde 1448 bis 1450 in grosse Bedrängniss. Damals soll die Stadt blees bei 18,000 Einwohner gezählt haben; allein der 1487 gekrönte Dichter Conrad Celtes gibt 52,000 an und zu grösserer Gewähr die Zahl der Geburten auf 4000. Freilich ein Dichter! - Im pfalzbaver. Erbfelgekrieg besetzen die Nürnberger auf des Kaisers Geheiss 1503 Altdorf, Lauf, Hersbruck, Bezenstein, Stierberg und Velden und behalten die Platze zum Ersatz der Kosten. Gerne lässt der Rath, um des bambergischen Bischofs los zu werden, den Osiander, Hess, Melanchthon s. andere reformiren oder thut es vielmehr selbst seit 1524. Zum lexten Mal wurde 1543 in Nürnberg getaget und somit erlosch das 1536 erlangte Vorrecht des ersten Reichstages eines jeden Kaisers. Mrkgr. Albert Alcibiades qualte diese Reichsstadt nicht viel weniger als die Hochstiste 1552. Wie der Welthandel eine andere Strasse zu mählen begann, verlegten sich die Nürnberger wehlberathen immermehr auf den Betrieb eigener Gewerke und versahen mit ihrem Allerlei die Linder, so lange noch Volk mit Volk verkehren durfte. Auch der Wissenschaft erwies man Gunst; die Anstalt zu Altdorf erhielt allmählig 1622, 1696 die Vorrechte einer Universität. Aus der 1662 errichteten Mahler-Akademie ging eben kein Albrecht Dürrer mehr hervor. Unter den sechs freien Stadten, die der traurige Reichsrecess 25 Febr. 1803 beliess, war auch Nürnberg - auf drei Jahre noch; die französischen Gäste seigten erst durch die empörende Abschlachtung Palms was aus der Freiheit geworden, und gaben dann die erschöpfte Stadt an Bayern über.

Anmerk. Dieser grösste unter den rein deutschen Staaten hat an 4 Mill. Bewohner, tast doppelt so viel als vor der grossen Umwälsung, wovon etwa 662,600 auf den vereinzelten Rheinkreis kommen. Am Bundestage gebührt dem Königo die dritte Stelle mit 4 Stimmen im Planum.

the more than the more than the contraction of the in only the will be the stant of the contribution to the con-Contraction of the state of the 1/27/57 10-1 . . 1.6 State March 1 Comment Cook der beiderten und diene beund big bei bie beite nacht gut mehrfamlichen \*C'T :Walt and Les saires and S. a. g.C., h. s. e. n. generalité au ball. O nen anchen bar ert bei ein feinem de de forms of the fire coducer and have fired under the day of production " " ... Handi. and the state of t en totte languisk, met et manen meger in det en men or professional and a second \* 1. 7979**9**99 Partie Bright and area in the large and the contract

# Sachsen (Königreich und Herzogthümer.)

wife finitally amount for protoning a second of the protoning of the first second of t

# Obersachsen (Churkreis), Meissen und Thüringen vor 1422.

Obersachsen vor 1422.

Same Park \$ 303. Auf dem Hampttheile des alten Sachsenlandes, we man ohnehin schon früh drei Volksetämme, Ostfalen, Engern und Westfalen unterschied, und das sich bis hinab zur Eider und über die Wesen und an den Harz ausdehnte, haftet der vorige Name nicht mehr. 6. 315. Neben den Herzogen machten sich verschiedene Herren, Markgrafen und Grafen, bedeutend, darunter die ascanischen Fürsten, welche an der Elbe Besitzungen errungen, auch wahrscheinlich Wittenberg angelegt haben, und zum Sturze der Welfen treulich mithalfen. §. 289. Bernard, der zweite Prinz Alberts des Bären, ward anstatt Heinrichs des Löwen 1180 zum sächsischen Herzoge ernannt; weil aber die Ascanier in dem eigentlichen Sachsen sich nicht zu behaupten vermochten, bekam das ihnen zugehörige Land (der Churkreis) den Namen Obersachsen, und Bernards Sohn Albert. I heisst davon Churfürst; der andere - Heinrich stiftete das noch blühende Haus Anhalt, Churf. Albert. I hingegen durch zwei Söhne die Wittenbergische und Lauenburgische Linie; denn Lauenburg hatte K. Waldemar. II v. Dänemark dem Hrz. Adolph v. Holstein abgenommen, dann es dem Grafen von Schwerin als sein Lösegeld überlassen, und von dem gewann es Albert S. 362. Albert. Il kauft 1296 die Burggrafschaft über Magdeburg, erhält von seinem Schwiegervater K. Rudolph 1288 die Pfalz Sachsen, erwirbt die Grafschaft Brene 1290 und † 1297. Rudolph. I mühet sich vergeblich, sein Erbrecht auf Brandenburg durchsusetzen, und den langen Streit mit Lauenburg endet erst 1356Carl. IV durch die geldene Bulle, welche das Recht der Churstimme, bisber gemeinschaftlich, nun ausschliessend der Wittenberger-Linia einräumte. Da sein Enkel Albert suerst als Erbe von Lüneburg §. 321 eingesetzt worden war, lassen sich Churf. Rudelph. II und Churf. Wenzel deschalb in nutzlose Fehden ein. Wie Churf. Albert. III den obersächsisch-ascanischen Stamm 1422 beschliesst, wird die Churwürde mit dem Churkreis dem Hause Meissen zu Theil trotz der gegründeten Ansprüche, mit welchen Brandenburg und Lauenburg auftraten.

#### Meissen vor 1247.

- **S.** 304. König Heinrich, I stellte gegen die unruhigen Slaven (hier Sorben) mehrere Markgrafen auf, und die von Meissen, wo ein Bischof seinen Sitz nahm, hatten ein beschränktes Gebiet, so lange zur nordthüringischen oder der Mark Landsberg, Brene, Torgau, Eilenburg, Zörbig u. a. gehörte und die südthüringische oder das Usterland sich von Wurzen bis Jena erstreckte. Ein solcher mächtiger Mrkgr. v. Thuringen ist Eckard gewesen, der 1002 gegen Siegfried . Nordheim blieb. 5. 349. Eckards Bruder Gonzelin ward 1011 von K. Heinrich. II abgesetzt, und es folgte Hermann. I, Eckards Sohn, der mit den Polen zu kümpfen hatte. † 1032. Eckard. II demen Bruder † 1046 ohne Mannserben. Nun wird Dedo Gr. v. Wettin, ein Schwestersohn Eckards. II, Markgraf v. Meissen und besitzt auch die Oberlausitz. † 1075. Beides, Meissen und Lausitz vergab K. Heinrich. IV an Wratislav. II v. Böhmen, von dem sie hierauf an seinen Schwiegersohn Wiprecht Gr. v. Groitsch kamen. welcher mit deuen von Wettin sich desshalb herumschlagen musste. Ladlich behauptet Gr. Conrad, Dedo's Brudersohn, 1127 die Mark Meissen und empfängt von K. Lothar. II 1136 auch die östliche Mark eder beutige Niederlausitz; erwirbt ferner die Grafsch. Eilenburg. Rechlitz, Groitsch und - wie man glaubt - Leipzig \*). Er ist der eigentliche Gründer des Hauses Meissen, nun Sachsen! † 1156 od. 1157.
- \$. 305. Die Söhne theilten nach Gewohnheit, und manche getrennten Stucke kommen in fremde Hünde, so Wettin und Brene an Magdeburg. Otto der Reiche, wegen der ergiebigen Bergwerke so genannt und Gründer der Stadt Freiberg, wurde im Kliege mit Landgr. Ludwig v. Thüringen gefangen, und später von seinem eigenen Sohne Albert, weil er den jüngern Dietrich begünstigte und bevorrechtete. Dieser Albert muss mit dem Bruder und dessen Schwiegervater Hermann

<sup>\*)</sup> E. Lethar, Il vergabte 1130 an den Tempelorden einen Theil seinen Erblanden, der Gefech. Supplinghurg, woraus eine bedeutende Comitmesi entstand

254

chenfills kriegen, attrict 1896, und der Bruder Dietrich gelangt erst 1998 nach des K. Heinrich. VI Ted num Besitse Melessan, das ihm vom Kaiser war verenthalten werden. Die Lausits bekam er auch wieder. † 1231. Dem 3jähr. Sohne Heinrich wird- von dem heil. Ludwig Landgr. v. Thüringen Melesen gegen die Matter Judith und deren swelten Gem. Poppe von Henneberg gewahref; seinem Ansprach auf Östreich 1246 wegen der Gem. Constantia kann dieser Helurick, der Erleuchte ungenannt, nicht durcheetten, aber wehl des Erbrecht der Mutter, durch die kaiserl. Eventualbelehnung 1242 verstärkt, such ihres Bruders Heinrich Raspo kinderlosem Abgange 1247, und nimmt wenigstens Thüringen und die Pfalsgrisch. Sachsen in Besitz. Über die Schickusie Thüringens vor 1247 sieh unten bei Heesen §. 349.

### Meissen und Thuringen 1247-1422.

Heinrich, der erst im Prieden 1965 gans Thüringen sein nennen konnte, hatte zwei Söhne, von denen Albert der Unntibre sogieich Thüringen, und Dietrich der Weise später Meissen beitum, welches aber 1291 wieder anfiel. Alberts Ungerechtigkeit gegen seine Gemahlin und rechtmässigen Kinder und das Verhandeln Thüringens an den Kaiser 1294 brachte Unheil über das Land und über ihn selbat. Fridrich der Gebissene besiegt den K. Albrecht bei Lucka 1867, bringt die Reichestädte Zwicken, Chemnitz und Altenburg unter sich und erhält sie dann als Lehen von K. Heinrich. VII \*); aber an Churf. Waldemar v. Brandenburg, der ihn gefangen nahm, verliert er die Niederlausitz, welche hierauf K. Johann v. Böhmen an sich sieht, und augleich Bautzen und Görlits dem Mrkgr. Fridrich dem Ernsthaften abdringt, der ihm seine Tochter zurück geschickt. Fridrich erwirbt dafür 1324 die Grisch. Orlamünde durch Kauf, 1331 Jena, Langensals, die Mark Landsberg, die an Braunschweig gekommen war, handhabt den Landfrieden und ist so klug, die Kaiserkrone zu verschmäben. † 1349. Man hatte Geld und das war geschickter zum Erobern als das Schwert. Mrkgr. Fridrich der Strenge im Besitz des Osterlandes, der die Pflege Koburg u. a. erheurathet, kauft von Herzog Magnus zu Braunschweig die Mark Landsberg und Sangershausen 1372, sein Br. Baithauar in Thuringen (der landgräfl. Sitz war die Wartburg bei Eisenach) erwirbt durch Heurath Hildburghausen, Eichefeld, dam die Grisch. Käfernburg. Der dritte Br. Wilhelm sass in Obermeinsen. Fridrich starb waerst 1380; sein jungerer Sohn Wilhelm der Reiche besass eine Zeit lang die Mark Brandenburg 6. 263, und kaufte 1389 Baalfeld von den Grafen v. Schwarzburg; Gr. Gunther v. Schwarzburg

<sup>\*)</sup> Friefrich steht in Mahn und Heasen 1919, um Hermann v. Treffirt in Bailingen, dessen Geblet Be als Caperfactualt d. h. gemeinschaftlich in Besita nühnten.

ging dafür damit um, als Schwiegervater Tab. XXIV und Hand und hapf Fridrichs des Einfältigen Thüringen an sieh zu ziehen, stirbt aber 1416. Wilhelm der Reiche, und besonders der Br. Fridrich der Streithare, Stifter der Universität Leipzig 1409, sechten gegen die fürchterlichen Hussiten für den K. Sigmund und lezterer erhält zum Danke 6 Jan. 1423 das Herzogthum Sachsen, das damit verknüpste Chur - und Erzmarschallamt, das Burggrafthum Magdeburg, die Pfalz Sachsen, da wie oben erwähnt §. 303, die obersächsisch-ascanische Linie 1422 ausstarb.

### Churfürsten und Herzoge aus dem meissen. Hause seit 1423.

5. 307. Churf. Fridrich. I vereinigte 1426 das Burggrafthum Meissen, da der Bruder kinderlos starb, und seine drei Söhne: Fridrich. II der Sanftmüthige, Sigmund und Wilhelm regieren zuerst gemeinschaftlich; doch Sigmund wird bald geistlich; die beiden andern gerathen über Thüringens Anfall durch den Tod Fridrichs des Emfaltigen 1440 in blutige Fehde und vergleichen sich erst 1451 völlig zu Naumburg dahin, dass Fridrich mit dem Churkreis und Meissen, Wilhelm aber mit Thüringen und den fränkischen Landen sich begnügte. Fridrichs. II durch Kunz v. Kaufungen 7 Juli 1455 geraubte Prinzen Ernst und Albert beginnen die zwei noch immer gesonderten Hauptlinien Sachsens.

# Ernestinische Linie 1485 bis jezt. Tab. XX. Churfürsten dieser Linie bis 1547.

Die obige Theilung wiederholte sich 1485, da Ernst, welcher seinem gleichnamigen Sohne, seit 1476 Erzb. v. Magdeburg, die aufrührischen Städte Halle und Halberstadt bezwingen half 1481, 1481, ausser der Churwurde und den dazu gehörigen Landen, den grissten Theil von Thüringen, das Voigtland und die fränkischen Besitzungen (Pflege Koburg) nebst einer Geldsumme für sich und Weimar zum Sitze nahm. † 1486. Fridrich. III wird mit dem Titel des Weisen beehrt und hocherhoben; denn er legte in Wittenberg eine Hochschule an 1502, pflegte sie als sein Schosskind, freute sich höchlich wer die ihr durch Luthers Namen unverhofft zugegangene Celebrität and Frequenz, and ist daher besonders als Reichsverweser des Kirchenzerratters Schild und Mauer, wovon geschützt tapfer dieser Glaubensheld sof den Papst und seinen dummen Anhang eine Ladung voll Schimpf und Hohn nach der andern losfeuert. Noch mehr ermuthigt ihn Fridrichs Bruder und Nachfolger Churf. Johann der Beständige, indem er gleich der neuen Lehre öffentlich huldigt, das Bündniss zu Torgau

schliebst 1350; die Angelünger-Conflesieh Cherwicht also mid die Wahl Festinands zum rien. Eiseign unf alle Weise zu hindern strebt. † 1554. Re war nicht der Weg sam Teispel des Ruhmes und der Grössel Charf: Johann Fract Koburg Worlfest; treibt swas im Binde mit Hessen den Feind der Lutheriner, Hitz. Heinrich jun: v. Braunschweig, 1545 aus seinem Lunde - der Grossmithige! - wird aber im Schmalkalderkrieg gegen den Halser und den Vetter Moris 24 April 1547 bei Mühlberg geschlagen und gefangen, und muss die Churwürde und den Churkreis dem pelitischen Moris abtreten. † 1554.

Herzoge der Ernestinischen Linie seit 1547.

Altgothaischer Stamm bis 1638.

\$. 309. Den erstgebornen Sohn Hrz. Johann Fridrich. II, mit dem Weimerischen 1565 abgefunden und Stifter der ältern Linie zu Gotha, verfolgte des Unglück eben so. Sein Bund mit dem geächteten Grumbach \$. 189 brachte ihn um Land und Freiheit 1567; die Söhne wurden 1570 wieder zum Besitz gelassen, starben aber, Johann Gasimir in Koburg 1633, und Johann Ernst in Eisenach 1638, ohne Leibeserben, und ihr Antheil fiel an Weimar und Altenburg.

### Altenburgischer Stamm bis 1672.

Herzog Johann Wilhelm, zweiter Sohn Johann Fridrichs. I, hatte zwei Söhne, die sein Besitzthum theilten 1573. Stifter dieser Linie war sonach der ältere Sohn Fridr. Wilhelm, Churadministrator 1591—1601. † 1602; denn seine Söhne erhalten 1603 im Vergleiche mit dem Oheim Hrz. Johann zu Weimar das Altenburgische; dazu kömmt 1640 die Hälfte der Koburg-Eisenachschen Länder, 1660 Meiningen nebst einigen Ämtern vom Hennebergischen. Da Hrz. Fridr. Wilhelm. III jung den Stamm beschliesst 1672, gibt es neue Portionen für die Linien zu Weimar und Gotha.

### Weimarischer Stamm 1572 bis jezt.

\$. 310. Des Churf. Johann Fridrich. I Enkel Johann machte 1603 mit des Bruders Söhnen, wie oben erwähnt, eine weitere Haupttheilung, liess ihnen das Altenburgische und behielt selbst das Weimarische. Hätte man mit dem Zerstückeln aufgehört, so wäre in Kurzem ein beträchtlicher Staat zusammen gewachsen, weil schon 1638 die altgothaische u. 1672 die altenburg. Linie abging; allein Johanns Söhne machten wieder zwei Landestheile; der jüngere, Ernst der Fromme

<sup>\*)</sup> Bernard erfeitht im Sojährigen Kriege zwar kein Königreich, aber greasen Heidenunhm, dem er sein Leben auterte 6 Juli 1639.

nahm 1640 Gotha, und 1672 fiel auch Altenburg dazu; noch jezt ist dieser Antheil in drei Herzogthümer gesondert 6.311. Durch die Söhne Wilhelms, des ältern Bruders, entstanden gegenüber drei andere Linien; die zu Jena dauerte bloss bis 1690, die zu Eisenach bis 1741. Hrz. Ernst August zu Weimar, dem diese beiden Theile zufielen, hatte 1724 einer nochmaligen Trennung der nun unter ihm vereinigten sämmtlichen Länder dieses Stammes gewehrt, indem er das Erstgeburtsrecht festsetzte. † 1748. Sein einziger Sohn starb jung 1758. Unter mütterlicher Vormundschaft bis 1775 wächst der Enkel Carl August heran, und mit ihm blüht auf, von der kunstsinnigen Fürstin gepflegt, ein Garten der Musen, über dessen unvergleichliche Blüthen ganz Deutschland in Entzücken gerieth. Amalie griff dadurch tief und höchst dankenswerth in das ganze deutsche Leben ein. Unheil drohte und brachte der Kriegessturm 1806 über Weimar, ihn zu beschwören trat der Herzog in den Rheinbund, Geld und Leute mussten fremden Zwecken geopfert werden; doch war man beim Umschwung der Dinge so glücklich, das traurige Loos des königl. sächs. Hauses zu vermeiden. Ist es aber im Grunde nicht ein Haus, und wird die Trennung ewig bestehen? Konnte sich also wirklich Carl August freuen, dass er 1815 die als Mitglied des Rheinbundes 1806 erlangten vollen Souverainetäts-Rechte behaupten. und sein Land zum Grossherzogthum erheben durfte? - Der Grossberzog nimmt mit dem ganzen Ernestinischen Hause die 12 Stelle im engern Rathe des deutschen Bundes ein, und hat eine eigene Stimme im Plenum.

# Neugothaischer Hauptstamm 1640 bis jezt.

5. 311. Von den vielen Kindern des hochgepriesenen Hrz. Ernst des Frommen zu Gotha († 1675) gingen vier Linien aus, bis 1825 mit dem kath. Hrz. Fridrich. IV die erste verwelkte, und der Besitz — Pürstenthum Gotha mit 84,000 und Fürstenthum Altenburg mit 100,000 Measchen — vertheilt unter die drei noch blühenden diese kleinen Stücke vergrösserte.

a) Herzogthum Sachsen - Meiningen seit 1680.

Diese kömmt vom dritten Sohne des frommen Ernst, Hrz. Bernard, dessen Urenkel gleichen Namens nach langer mütterlicher Vormundschaft seit 1821 selbst regiert. Vor der gothalschen Erbschaft mag sein Gebiet 56,000 M. gezählt haben, jezt sollen sie sich auf 129,000 belaufen. Er participirt im engern Rathe des deutschen Bundes an der 12 Stelle mit einer Stimme im Plenum.

b) Herzogthum Sachsen - Hildburghausen auch seit 1680.

Stammvater war hier Hrz. Ernst, sechster Sohn des frommen Ernst; merkwürdig unter andern Prinz Joseph Fridrich, Vormund des lezt regierenden Herzogs Fridrich. Zutritt zum Rhein- dann zum deutschen Bunde gab die Souverainetät über das von 32,000 M. bewehnte Gebiet (vor dem gethalschen Anfall) und soust gleiche Rochte mit Meiningen.

c) Herzogthum Koburg - Saalfeld, beseesen von dem jüngsten, fruchtberen Zweige des frommen Ernst. hat 82,000 E, und die gleiche Stellung zum deutschen Bunde wie vorige. Es regieret Hrz. Ernst seit 1806. Auffallend neckte in neuester Zeit Hymen; der Horzog treunte seine Bande, auch die, welche der Schwester Russlands Kaiserkrone verhiessen, sind aufgelöst, und der jüngste Br. Leopold durch die Vermählung mit der Erbin Grossbritanniens zu einer eben so glänzenden Aussicht berechtiget, sah sieh durch den kinderlosen Tod Charlottens schnell um seine Hoffnung gebracht. Die Verwandtschaft mit dem russ. Kaiserhause nützte doch in so weit, dass Koburg, bereits unter franz. Administration gezogen und mit noch Ärgerem bedroht, dem Herzoge im Tilsiterfr. 1807 wieder sugestellt worden ist. Seit Vertheilung der gothaischen Erbschaft wurden die Namen der beiden Herzogthumer verändert, und das eine heisst nuu Sachsen - Koburg - Gotha mit 152,000 M., das andere Sachsen -Altenburg mit 107,000 M.

### Albertinische Linie 1485 bis jezt. Herzoge dieser Linie waren:

#### Churfürsten:

S. 313. Moriz sah bald grüssern Vortheil im Wechsel der Partei, fiel den sichern Kaiser an, dass er sich mit Noth von Innabruck zu flüchten vermochte, und dringt ihm den Sauer-Vertrag ab 1552; bald darnach büsst er bei Sivershausen das Leben ein 2 Juli 1553. Bruder August vollstreckte gerne die über Gotha ausgesprochene Acht 1567, um seiner Linie die Churwürde zu sichern, und errichtet, müde des formlosen Zustandes seiner Religionspartei, als oberster Bischof die formula concordiae 1580; wo war nun die Gewissensfreiheit? Das Gebiet hatte sich vergrössert z. B. 1583 durch das Hennebergische. Noch beträchtlicher war der Zuwachs durch die Hochstifte. Sieh die Anmerkung. — Unter Churfürst Christian. I gewinnen die Calvinisten Boden, wesshalb viel Lärmen und Parteiung.

Kanzler Crell wird als Patron der Kryptocalvinisten hingerichtet 1601, da Churf, Christian, II die Mündigkeit erreicht. So legen sich die Religious-Unruben, dagegen beginnt 1609 der langwierige und vergebliche Jülicher-Erbstreit. Churf. Johann Georg. I durchlebte den traurigen 30jahr. Krieg, welcher Sachsen nicht wenig mitnahm. Er war nicht gestimmt, Alles für sein Glaubensbekenntniss daranzusetzen. hatte bedächtlich seines Hauses Vortheil im Auge, gewann so das Markgrith. Ober- und Niederlausitz 1623 als Pfand und 1637 als böhm. Lehen eigenthümlich, und der westphäl, Friede 1648 bestättigte den Besitz der geistlichen Stifter Meissen, Merseburg und Naumburg. † erst 1656. Vermöge Testament entstanden vier besondere regierende Linien, da dem zweiten Sohne August die magdeburgischen Amter und Weissenfels (die Linie geht ab 1746), dem dritten Christian Merseburg und die Niederlausitz (erlischt 1738), dem vierten Moriz Zeiz, Naumburg, Voigtland und Henneberg eingeräumt wurden. Morizons Sohn Wilhelm starb 1718 kinderlos, Churffirst Johann Georg. II bat, da er 1657 den Brüdern so Vieles überlassen muss, ein sehr geschmälertes Gebiet; das Hennebergische wird 1660 mit der Ernestinischen Linie getheilt, mit Lauenburg 1671 ein Erbverein geschlossen; aber vergeblich sucht hierauf Churf. Johann Georg. III, der hei Wien 1683 auch einige Lorbern pflückte, seine Ansprüche durchzusetzen 1689; er muss wie Anhalt dem Hrz. Georg Wilhelm v. Celle weichen §. 326, Churf. Johann Georg. IV hilft wie der Vater Frankreich bekriegen, stirbt aber bald 1694. Sein Bruder, der mit überflüssiger Körperkraft begabte Fridrich August erlangt königliche Würde, und in sonderbaren Wechselfallen des Glückes eine ganz eigene Celebrität.

Anmerk Lezte Bischöfe von Meissen: Caspar Fr. v. Schönberg 1451 — 1463. Theodorich. IV Freih. v. Schönberg — 1476. Johann. V Freih. v. Weissenbach — 1487. Johann. VI Freih. v. Saalhausen — 1518. Johann. VII v. Schleinitz — 1538. Johann. VIII v. Schleinitz — 1538. Johann. VIII v. Maltitz — 1549. Nicolaus. II Edler v. Carlowitz — 1555. Johann. IX Edler v. Haugwitz — 1581, nach dessen Tod Chursachsen das ganze Stift einzog. — Bischöfe von Marseburg: Boso, der erste 968 — 970. Giselar — 982. Wigbert 1007 — 1012. Ditmar v. Wodenswege 1012 — 1022. Bruno Gr. v. Walbeck — 1040. Hunold — 1050. Alberich — 1054. Eckelin. I 1055 — 1060. Onuphrius — 1065. Günther — 1067. Werner — 1095. † 1103. Eppo thüring. Gr. kurze Zeit Bischof. — Albinus 1107 — 1117. Gerhard — 1118. Arnold — 1126. Meingot — 1140. Eckelin. II — 1158. Reinhard Gr. v. Querfurt — 1173. Johann. I — 1182. Eberhard Gr. v. Seeburg — 1205. Theodorich Markgraf v. Meissen — 1215. Echard — 1235. Rudolph — 1245. Heinrich. I v. Wahren—1257. Albert v. Borne, nur drei Monate 1257. Fridrich v. Torgau — 1275. Heinrich. II von Ammendorf — 1293. Heinrich. III Fr. v. Kinder — 1309. Gebhard v. Schraplau — 1338. Heinrich. IV Gr. v. Stolberg — 1356. Fridrich v.

Hoym — 1382. Burchard Gr. v. Querfurt — 1384. Heinrich. V Gr. v. Stolberg — 1394. Heinrich. VI Schutzmeister — 1401. Otto Gr. v. Hohenstein — 1407. Walter Fr. v. Käkeritz — 1411. Nicolaus Lübig — 1431. Johann. II Bose — 1463. Johann. III v. Werder — 1467. Thilo v. Trote — 1514. Adolph Fürst v. Anhalt — 1526. Vincent v. Schleinitz — 1535. Sigmund v. Liudenau — 1544. August Herzog v. Sachsen administrirt 1544—1548. Georg Fürst v. Anhalt, Coadjutor 1545—1548. Michael Sidonius 1549—1561. Alexander Pr. v. Sachsen 1561—1565. Nunmehr blieb die Verwaltung in den Händen der sächsischen Churfürsten.

### Konigliche Wurde seit 1697 bis jezt (unterbrochen 1763-1806.)

5. 314. Fridrich August. II, katholisch geworden 1697 und mit der polnischen Krone beschwert, gehöret vorzüglich der Geschichte ienes Reiches an §. 774. Chursachsen bewirthete die schwedischen Gaste 1709, ein geringer Schaden gegen die Kosten, welche das Festhalten jener werthlosen Krone fortan erheischte. Sein weit mehr gesitteter Sohn Fridrich August. (III) behauptet auch mit Russlands Beihilfe den polnischen Thron, ist aber unglücklich gegen Preussen. Schwer lastet auf dem Lande der siebenjähr. Krieg., dessen Ausgang der Fürst gerade noch erlebt. Churf. Fridrich Christian stirbt ein Monat nach dem Vater 17 Dec. 1763; aber Nestor der Fürsten wird Fridrich August. (III) sein Bruder, um einiges Glück, und ungleich grösseres Unglück zu erleben. Vergrössert durch den Abgang der merseburgischen 1738 und der weissenfelsischen Nebenlinien 1746, friedliebend und wahrhaft väterlich verwaltet, wie mit mancherlei Bildungsanstalten so mit Fabriken übersäet, stark bevölkert und allseitig aufs Besste benützt, rühmte sich das Land seines Flores, seiner Aufklärung, seiner feinen Sitten. Wenn Verweichlichung, religiöse und moralische Frivolität nebenbei bedenklich einriss, wer kann dem frommen einfachen Regenten eine Schuld beimessen? In den spätern politischen Unfällen dürfte Mangel an kluger Berechnung vorgeworfen werden. Durch den nothgedrungenen Beitritt zum Rheinbunde und den zu Posen 11 Dec. 1806 geschlossenen Frieden hatte Fridrich August den Titel: König v. Sachsen, dann bald kraft des Tilsiter-Friedens das neugebildete Herzogthum Warschau 1807 erlangt, dessen Gränzen Napoleon im Wienerfrieden 1809, welchen Sachsen ersiegen halfen, mit einem beträchtlichen Theile von Galizien noch erweiterte. Des Korsen Freundschaft war nicht wohlfeil, auch Andern nicht; Sachsen musste sie am Theuersten bezahlen. Wohl hatte sich der König, dem Sturme ausweichend, nach Regensburg und von da nach Prag begeben April 1813; Napoleons Drohung, das Land, seinen Waffenplatz, mit Feindesbärte behandeln zu wollen, führt den Unschlüssigen 8 Mai wieder nach Dresden zurück, um mit eigenen Augen anzusehen, wie es

zertreten wurde; mehr hatte es auch in jenem angedrohten Falle kaum leiden kötten, oder der Schaden wäre doch allmählig wieder zu ersetzen gewesen. So aber umringt vom Franzosenheere und mit demselben mach Leipzig gezogen, überlässt sich der unglückliche König den sindringenden Siegern 19 Oct., seine Truppen hatten schon vor Ausgang der Schlacht ihrem Schmerzes an lange auf der Seite von Deutschlands Unterdrückern stehen zu müssen, nachgegeben und die Fahnen gegen Frankreich gewendet; Dreiden öffnete S. Cyr am 9, eigentlich am 17 Nov. in dem jammervollsten Zustande. Indess der Köuig zu Berlin als Gefangener trauerte, lag die Verwaltung des Königreichs Sachsen in den Händen des russischen Fürsten Repnin. Bestand Russland darauf, Warschau, mit seinem Polen, su vereinigen, so übrigte für Preussen nur die Entschädigung auf deutschem Boden; daher sah K. Fridrich August sein uraft angestammter Volk serreissen, indem der Friede von Paris 30 Mai 1814 und der Wiener-Congress and mahr als einer Million Sachsen ein eigenes proussisches Herzogthum gestaltet hat. Der königliche Greis durfte 1815 in seine Residens swickkehren, und ihm ist der Bruder Anton 1827 mit gleich viterlicher Gesimung auf dem Throne gefelgt, der wenn auch viel an Macht, doch nichts an dem Ruhme verler, würdevell in Mitte der deutschen Völker zu stehen.

Anmork. Pridrich August beherrschte als Churffirst beiläufig 2 Mill. Unterthauen, der Beltritt som Rheinbunde vermehrte ihre Zahl nier dürch die Bewohner des Koffmeer:- Kreises, Enclaye in Niederlansits, von Pronzent vermöge des Priedens zu Tünit 9 Juli 1807 abgetreten; die grosse Schmillerung soll deels noch an 1,400,600 dem Könige übrig gelassen haben, welchem die vierte Ehrenstelle miter den Bundesgliedern mit 4 Stimmen augestanden worden ist.

.5.1

# Braunschweig,

(jezt Königreich Hanover und Herzogthum Braunschweig.)

# Das eite Horzegthum Sachsen.

Herzoge vor 1136.

- \$. 315. Hier war die eigentliche Heimath der Sachsen, (daber nucleusis der niedersichs. Kreis) gegen die Nordsee von den Friesen; an der Eider von den Jitten und Dinen, im Rücken von Slaven begrändt. im Stiden und Westen standen die Franken als die gefährlichsten Nachbarn. und Carl der Groose rubte auch nicht und kampfte von 772 an (det mächtige Sachsenfürst Wittekind wurde 785 Christ) gegen die Unbeugsamen, Wortbrüchigen, bis endlich 803 ein ehrenvoller Vergleich und der Friede zu Selz 804 sie zu verlässigen Unterthanen des Kaisers. macht, so, dass er 810 bis an die Eider vordringen und diesen Fluss zur Granze bestimmen kann. Bisthumer und Marken sollten die Eroberung sichern; ohnedem vereinzelten allerlei Herren die Kräfte der Sachsen. Als aber Carls grosses Reich durch Spaltung und Unordnung immer schwächer wurde, konnte im entfernten Norden mancher Gewalthaber seine Herrschaft für sich ausdehnen, und so erscheint um 843 als mächtiger Dux Ludolf, dem Bruno folgte. Braunschweigs Gründer. Hrz. Otto der Erlauchte, neben dem Erzb. v. Mainz Leiter Ludwigs des Kindes, bei dieser Gelegenheit wahrscheinlich auch Statthalter in Thuringen geworden, half dem Franken Conrad auf den deutschen Thron 911. Dieser findet es bedenklich, den Sohn Heinrich den Finkler mit Allem zu belehnen, was der Vater unter sich gehabt; jener lässt sich aber nichts nehmen, ja sterbend rath Conrad selbst, die Eifersucht der Franken auf die Sachsen abzulegen und dem vor Allen angesehenen Heinrich die Krone zu überreichen.
- S. 316. So gab dieses Volk Deutschland Könige, und sie gaben ihm dafür einen andern Regentenstamm. Heinrich zwar hielt sich noch selbst in Sachsen auf, das er durch die Mark Schleswig 930 erweitert. K. Otto der Grosse hingegen mit dem Plane beschäftigt, die caroling. Kaisermacht zu erneuern, stellt in dem bisherigen, ihm verwandten Statthalter Hermann Billung einen eigenen Herzog für Sachsen

anf um 960; der sass zu Lüneburg und war auch Gr. v. Holstein; eben so der Sohn Hrz. Bernard, I, tapferer Bekämpfer der Wendeu. Der Enkel Hrz. Bernard. II bekam Holstein erst wieder beim Tode des Bruders und bauet neu das von den Normannen zerstörte Hamburg. Mit dem Erzstifte Bremen gab es zu hadern. Erzb. Adalbert, des jeugen Kaisers Liebling, und schon als Sprosse des pfalzgräflichsiehs. Hauses Feind der Herzoge, griff um sich, der Kaiser selbst erhitterte die Sachsen, welche er basste; Herzog Ordulph und sein Bruder Hermann Gr. zu Holstein und Stormarn, dann Ordulphs Erbprinz Magnus, des geächteten bayer, Hrz. Otto Gr. v. Nordheim eifriger Freund, worden hart gedemüthiget. Lezterer ist noch in Gefangenschaft, als die Sachsen und Thüringer den grossen Bund wider Heinrich. IV schliessen und seine Loslassung erzwingen 1073; endlich 1088 setzet man sich mit dem Kaiser. Dieser vergibt bei dem Abgange des billung. Stammes mit Hrz. Magnus 1106 das erledigte Herzogthum an den Gr. Lothar v. Supplingburg, der durch seine Gem. Richenza die braunschweigischen und nordheimischen Allodien 1113 erheurathete, aber die Grafschaft Holstein an Adolph v. Schauenburg abliess, und als er Kaiser wurde, auch das Hrzgth. Sachsen seinem Schwiegersohne und Liebling Heinrich dem stolzen Welfen, Hrz. v. Bayern §. 288 übertrug 1135; die Mark Nordsachsen hatte er vorerst dem Conrad v. Plötzke, und als dieser 1133 starb, dem Gr. Albert v. Ballenstätt verliehen §. 260.

### Andere sächsische Herren vor 1136.

5. 317. 1) Neben dem Herzog als kaiserl. Statthalter war seit 970 auch ein Pfalzgraf aufgestellt. Pfizgr. Fridrich. II, dessen Bruder Erzh. Adalbert v. Bremen die grosse Rolle als Heinrichs. IV Hofmeister spielte. Lämpfte nachmals wie die übrigen Sachsen gegen den Kaiser 1072 fig. Bald fiel die Pfalzgrafschaft an die ältere Linie in Meissen §. 305. Ausserdem sind als erbliche Grafen und mächtige Dynasten zu erwähnen:

- 2) die von Braunschweig, wahrscheinlich mit dem sächsischen Kaiserhause eines Stammes, von denen die lezten, Egbert I und II zugleich Markgrafen in Sachsen und Thüringen hiessen §. 349. Egbert I erlegte den zum Gegenkönig bestimmten Otto v. Thüringen um 1067. Egbert II, ein wilder Ranfer, trat 1073 dem Sachsenbunde bei, trachtet selbst nach der Krone, wird aber 1090 von Vasallen der Abtissin von Quedlinburg in einer Mühle bei Braunschweig überfallen und erschlagen. Seine Schwester Gertrude brachte nun die Allodien an ihren Gem. Heinrich pinguis von Nordheim hieunten.
- 5. 318. 3) Grafen von Nordheim waren: Siegfried. I. † 1003 oder 1004. Siegfried. II., der 1002 den Marker. Eckard von Meissen erschlug † um 1025. Bruno sein Bruder? Otta Sohn Bruno's oder Siegfrieds, der 1061 Herzog in Bayern, und 1070

geächtet wird, aber nicht bloss den Titel beibehält sondern so tapfer dem Kaiser zusetzt, dass dieser sich mit ihm versöhnt und ihn sogar 1076 zum Statthalter über ganz Sachsen ernannte. Sein Sohn Heinrich pinguis nannte sich Herzog von Nordheim oder an der Weser, auch wohl von Sachsen, wird dazu Markgraf der Friesen, die ihn 1101 erschlagen, worauf das erheurathete Braunschweigische nebst Nordheim durch die Erbtochter Richenza an Lothar v. Supplingburg kömmt, wie oben §. 316 erwähnet worden.

4) Grafen von Supplingburg, vielleicht aus dem altpfalzgräflichen Hause. Gr. Gebhard blieb 1075 an der Unstrut im Treffen zwischen Heinrich. IV und den Sachsen. Sein Sohn war eben der gedachte Kaiser Lothar, den der stolze Welfe erbet.

### Welfen als Herzoge in Sachsen 1136-(1195).

S. 319. K. Lothar hatte den Schwiegersohn Heinrich so gross gemacht als er nur konnte; desto grösser war die Eifersucht der andern Fürsten und vornämlich der Hohenstaufen, welche die Krone davon trugen. Gleich verhängt Conrad. III die Acht 1138, Bayern geht verloren, in Sachsen behauptet sich der Geächtete gegen Albert von Ascanien, auch der unmündig ihm folgende Sohn Heinrich der Lowe. Der wird 1155 selbst wieder zum Theil Herzog in Bavern , und breitet besonders im Norden seine Herrschaft weit aus; denn er zieht Eimbeck, Osterode, Winzenburg, die Grfsch. Stade und Ditmarsen an sich, und dringt siegend und dem Evangelium den Weg bahnend vor unter die Slaven bis ins Mecklenburgische, und legte die Bisthümer zu Ratzeburg, Schwerin und Lübeck an, gewann auch das jezige Hrzgth. Lauenburg. Mit der Macht, die Unklugheit öfters missbrauchte, wuchs die Zahl der Feinde, zulezt scheut er sich nicht, selbst den Zorn des gewaltigen Barbarossa heraus zu fordern. Eine Menge Widersacher bringen gern gehörte Klagen vor den Kaiserthron, der drei Mal Vorgeladene erscheint nicht, die Acht wird ausgesprochen, das Herzgth. Sachsen dem Gr. Bernard v. Ascanien 6. 303 verliehen. Der muss sich freilich fast bloss mit dem Titel begnügen, der Löwe legt selbst diesen keineswegs ab und da er mit den Waffen im Vortheil ist, meint er die Grafen v: Holstein und Ratzeburg, seine Vasallen, nicht sonderlich schonen zu dürfen; allein über seine Anforderungen aufgebracht erklären sich diese nunmehr auch für den Kaiser; so vielen Gegnern nicht gewachsen muss Heinrich endlich nachgeben und drei Jahre in England als Verbannter zubringen. In seine Allodien wieder eingesetzt macht er zum Arger der Christenheit, da eben der Kaiser mit dem Kreuzheere fortgezogen war, unvermuthet neue Bewegungen, zerstört Bardewick, nimmt Lübeck und Lauenburg und übt Rache; K. Heinrich. VI, der Erzb. v. Mainz, der Bischof v. Hildesheim nebst Hrz. Bernard treiben ihn aber gleich in die Enge 1189; er muss feste Platze schleifen,

dem Gr. Adolph v. Holstein die Hälfte der Stadt Lübeck abtreten und zwei Söhne Lothar und Heinrich als Pfänder der Ruhe überliefern. Pr. Heinrich ward als Geissel mit Agnes, Erbin der Rheinpfalz bekannt, und dann heimlich getraut, auch wirklich Pfalzgraf, aber dieses Land kam durch seine Tochter an Bayern §. 292.

# Haus Braunschweig seit 1190. Tab. XXI. Alte Linien bis 1344 (1596).

5. 320. Der Löwe starb 1195 ohne weitern Versuch für die gesunkene Grösse seines Hauses; es musste noch tiefer sinken, weil die Söhne 1203 zu theilen anfingen, und ihre zahlreichen Nachkommen das Zerstückeln nie aufhörten. Heinrich Pfalzgraf bei Rhein nahm den westlichen Theil mit Celle, Otto, nachmals Kaiser, den südlichen mit Brannschweig, und Wilhelm den östlichen mit Lüneburg. Wilhelms Sohn Otto. I das Kind erbt allerdings die sämmtlichen Länder, und durfte von Glück sagen, dass der Hohenstaufe ihn nicht völlig zu Boden warf, sondern im Vergleiche 1235 nur den Abkömmling der Welfen für sein ganzes Land, vorher Allodium, dem Reiche den Lebeneid zu leisten nöthigte. Er hiess nun Herzog von Braunschweig, bekam auch die Bergwerke zu Goslar, erwarb 1246 Minden u. a. Indess war Hildesheim der herzogl. Oberhoheit gänzlich entzogen worden, und die Söhne Otto's konnten auch nicht in die Lange ohne neue Theilung des Landes auskommen, sie erfolgte 1267, Albert I der Grosse bekam Braunschweig und Wolfenbüttel, und Johann stiftete die sogenannte Linie zu; Lüneburg. Die Stadt Braunschweig blieb gemeinschaftlich.

5. 321. Wenig Vortheil brachte es, dass der Zweig zu Lüneburg schon 1369 abgestorben war mit Hrz. Wilhelm, welcher anfangs seinen Enkel Albert von Ascanien, auch von K. Carl. IV belehnet, rum Erben einsetzte, und erst später den Gemahl seiner zweiten Tochter Hrz. Ludwig v. Braunschweig und nach dessen 1358 erfolgtem Hingange den Br. Magnus. II mit der Kette, so dass jener Landestheil mach vielem Streite dem Stammhause blieb; es hatte sich mittlerweile die altere Linie schon wieder mehrfach gespalten! Alberts. I Söhne theilten nämlich um 1286: Heinrich. I der Wunderliche stiftete die Limie Grubenhagen, die nicht ohne Unterabtheilungen bis 1596 bestand. Historisch merkwürdig ist besonders Heinrichs. II de Gräcia Hrz. m Grubenhagen ältester Sohn Otto Tarentinus, Vormund für den Markgrafen von Montferrat und 1376 Gemahl der Kön. Johanna. I in Neapel 5. 437. Von Albrecht dem Fetten, der um 1286 Göttingen bekam, und den Antheil des dritten Br. Wilhelm, welcher Braunschweig hatte, nach seinem Ableben 1292 ganz allein an sich riss, verbreitete

sich weit der Stamm, welcher in zwei Ästen noch beutigen Tages blüht. Gleich durch die Söhne Ernst und Magnus. I entstanden zwei Linien, von jenem die zu Göttingen, welche 1463 mit Hrz. Otto dem Einäugigen abgestorben ist, von diesem die mittlere Linie zu Braunschweig seit 1344, deren Verzweigung nunmehr allein zu erörtern übriget.

### Mittlere Linie zu Braunschweig 1344-1634.

Schöne Güter hatte dem Hrz. Magnus. I die Gem, Sophie, Erbin von Sangershausen u. a. zugebracht, er aber veräusserte sie zum Theil. Der ihn überlebende Sohn Magnus, II mit der Kette lässt sich das Lüneburgische Erbe 6. 321 nicht entreissen; er wird geächtet and bleibt im Kampfe mit Sachsen 1373. Sein Erstgeborner Fridrich lässt keine Theilung zu, so lange er athmet; er heisst einige Wochen lang römischer König 1400, was ihm das Leben kostet. Die zwei Brüder Bernard und Heinrich säumen jezt nicht länger, ihre Portionen auszuscheiden; zuerst kommen die Sprossen des jüngern in Betracht, weil Bernard 1429 mit den Neffen einen Tausch traf. so dass diese eigentlich die Braunschweigerlinie fortsetzten. Withelm Gotts-Kühn zog 1463 das Fürstenthum Göttingen an sich wider alle Ansprüche der Löneburger. Heinrich senior, der 1475 dem Bruder Erich das neugeschaffene Fürstenthum Calenberg (mit Göttingen) überliess, hatte wieder bloss das Wolfenbüttelsche. Sein Sohn Heinrich junior kämpfte für den alten Glauben, wenigstens etwas glücklich gegen Markgr. Albert v. Brandenburg. † 1568. Drei Brüder waren Bischöfe; Franz zu Minden, bricht nebst Bruder und Oheim den Landfrieden und befehdet das Bisthum Hildesheim, erleidet aber die Niederlage auf der Soltauerheide 28 Juni 1519, Georg, sein Nachfolger, dann Erzb. von Bremen, ward lutherisch, Heinrichs noch übriger Sohn Hrz. Julius, dem 1584 das Calenbergische anfiel, that ein Gleiches; der Enkel Heinrich Julius, vorher Bischof zu Halberstadt, weiss 1596 Grubenhagen allein zu bekommen, was auch die Lüneburgische Linie dagegen einwendet, gewinnt 1599 die Grafschaft Rheinstein und Blankenburg nach Absterben der Grafen, und erwirket die Acht wider die Stadt Braunschweig. Unter Fridrich Ulrich musste 1617 das Grubenhagensche an Lüneburg abgetreten werden, und diese Linie kam nach seinem kinderlosen Absterben 1634 ohnehitz auch in Besitz des übrigen Landes.

# Mittlere Linie zu Lüneburg 1429.

§. 323. Hrz. Bernard. I, anderer Sohn des Magnus mit der Kette, besass aufangs das Wolfenbüttelache und Calenbergische, durch Tausch erhielt er 1428 dafür das Lüneburgische. Sein Sohn Fridrich der Fromme ging nach 12 Jahren wieder aus dem Kloster, um statt des numündigen Enkels Heinrich zu regieren, welcher sich in die Hildesheimer Fehde verwickeln lässt, geächtet resignirt und zu Paris stirht 1522. Die drei Söhne wenden sich nicht bloss entschieden der neuen Lebre zu, sondern traten 12 Juni 1526 dem Torgauerbunde bei, und der mittlere, Ernst war es, welcher die protest, Confession zu Augsburg übergab. Durch zwei seiner Prinzen ward er Stifter der beiden noch blähenden Stämme: zu Braunschweig und zu Lüneburg, später Hanover.

# Das neue Haus Braunschweig seit 1634.

- S. 324. Herzog August ein Enkel des obigen Ernst erbte den Braunschweiger-Antheil 1634 und verlegte seinen Sitz von Hitzacker mich Welfenbüttel. Der ältere Br. Julius Ernst hinterliess keinen Sohn, August dagegen drei, und durch den jüngsten Ferdinand Albert erblähte ein neuer Zweig zu Bevern. Der Erstgeborne Rudolph August brachte 1671 die Stadt Braunschweig zum Gehorsam, und weil er nur Töchter hatte, folgte 1704 der Bruder Anton Ulrich, welcher 1710 die katholische Religion wieder annahm, und dessen heide Söhne August Wilhelm und Ludwig Rudolph ebenfalls ihne männliche Leibeserben duhinsfarben, so dass des Leztern Schwiegersohn, nämlich des obigen Ferdinand Albert v. Bevern zweitgeborner Prinz Ferdinand Albert. II Wolfenbüttel bekam, und Bevern nun ihm Br. Ernst Ferdinand überliess, mit dessen Prinzen Fridrich Carl desse Bevernsche oder jüngere Branche 1809 erloschen ist.
- § 325. Vermählungen schienen grosse Aussichten zu eröffnen; eine Techter Ludwig Rudolph's trug die römische Kaiserkrone, eine andere gebar unglücklich den Czar Pefer, II; als die Kaiserin Anna starb, uh Ferdinand Albert's, H anderer Sohn Hrz. Anton Ulrich den Erstgebornen seiner Gem. der russischen Regentin anderthalb Monate auf dem Thron der Czaren, und heschloss seine vielen Kummertage is Sibirien 1775. Ein abentheuerliches Geschick waltet über diesem Stamm der Welfen zur Probe der Fortdaner seiner Fürstentugenden, Anton Ulrichs Schwester war Fridrich dem Einzigen vermählt, sein Br. Ludwig Ernst führte lange Zeit das schwierige Staatsruder in den Niederlanden, zwei andere Brüder bewährten sich als Helden. Hrz. Carl, der älteste, hatte viele Kinder und fast keinem war das Glück gewogen. Sein Benjamin Pr. Leopold geht glorreich als Menschenfreund in den Fluthen der Oder unter, Hrz. Ferdinand sein Nachfolger in der Regierung galt für einen ausgezeichneten Feldheren; 1792 und auch wieder 1806 vertraute ihm, dem hochbejahrten, Preussen zuversichtlich den Oberhefehl. Nicht seine Fehler, nicht seine tödtliche Verwondung bei Auerstädt 14 Oct.; eh' ein Schuss fiel, hatte Ungunst aller Verhältnisse über das Schicksal des preussischen Heeres

entschieden. Der Korse war frech genug, dem tapfern Welfen Deutschlands Boden zu untersagen, er starb auch auf danischem Gebiete, und seine Reichslande wurden dem ephemeren Königr. Westphalen zugeworfen. Nur der jungste Sohn Fridrich Wilhelm, als Erbe seines Oheims Fridrich seit 1805 Hrz. v. Braunschweig-Öls, konnte nicht unthätig über den Ruinen seines altberühmten Hauses trauern; getäuscht von der Hoffnung auf Östreichs kühnes Losbrechen 1809, doch darum keineswegs entmuthigt schlägt er sich an der Spitze seiner schwarzen Legion mitten durch die Franzosen bis nach Elsfleth, wo 7 August die Einschiffung nach Eugland glücklich bewerkstelligt wird, kämpft dann in Spanien und endlich in den Niederlanden den grossen Befreiungskampf mit und endet seine ritterliche Laufbahn bei Quatrebras 16 Juni 1815. Was soll man darüber sagen, dass ein so standhafter Streitgenosse doch bei der grossen Beute leer ausging? Das Hrzgth. Braunschweig wurde wieder hergestellt und Vormund der König von Grossbritannien bis 1823, während welcher Zeit jener ekelhafte Prozess über die ehliche Trene der Kon, Caroline ganz Europa ärgerte, wie erst die, deren fürstlichem Hause sie entsprossen war! Hrz, Carl übernahm 1823 die Regierung des Landes, welches in sechs zum Theil ganz getrennten Bezirken bei 228,000 Menschen nährt, und cedirte 1825 dem Bruder Hrz. Wilhelm das schlesische, unter preuss. Hoheit stehende Fürstenthum Öls mit 91,000 Bewohnern.

Anmerk. Braunschweig nimmt mit Nassau gemeinschaftlich die 13 Stelle im deutschen Bnude ein und führt im Plenum zwei Stimmen.

# Das neue Haus Luneburg (Hanover).

S. 326. Noch auffallender als in Sachsen überwuchs hier den altern Stamm der jüngere. Ernest's Sohn Wilhelm jonior bekam durch Vergleich 1569 den grössten Theil des Landes, auch 1582 die Niedergrisch. Hoya und 1585 die Grisch. Diepholz. Von seinen Söhnen bestimmte das geworfene Loos den Hrz. Georg allein zur Fortpflanzung des Stammes, ein vorbereitender Schritt, um die Theilungen zu enden! Der zweitgeborne Christian, seit 1599 Bischof zu Minden und durch Vergleich mit der Dannebergischen Linie 1617 in Besitz des Fürstenth. Grubenhagen gekommen, gab allerdings ein Familiengesetz, welchem zu Folge nicht mehr getheilt werden sollte. Dieser Fürst mit seinem an Licht und Schatten reichen Charakter verlor die Schlacht bei Höchst gegen Tilly 10 Juni 1622, und bei Fleury 29 Aug. den linken Arm. August, 1610 Bischof zu Ratzeburg, succedirte dem Bruder 1633 und erbte 1634 das Hrzgth. Calenberg nach Fridrich Ulrichs Tod 6. 322. Fridrich, der vierte Bruder, erbte den Harburgischen Aufall 1641; indess hatte 1636 obenerwähnter Georg das Herzgth. Calenberg zu regieren erhalten, 1637 Lüneburg von den Schweden

erobert, und seine Söhne machten zwei Landestheile: Celle u. Hanover. Im westphäl. Frieden ward das Stift Walkenried und die Herrschaft Schauen, auch für der jüngern Prinzen Nachkommen die Alternation im Bisth. Osnabrück erworben. Der Vergleich von 1665 beschied dem Herzeg Georg Wilhelm Celle, Hoya und Diepholz, wozu 1671 noch die Grisch. Danueberg kam, dem Herzeg Johann Fridrich das Hanöversche nebst Grubenhagen. Ersterer entriss 1676 den Schweden das Hrzeth. Bremen, gab es zwar im Frieden 1679 wieder zurück, wogegen aber von Schweden das Amt Thedinghausen und die Vogtei Dowerden abgetreten und eine starke Summe bezahlt wurde; 1689 nahm er das Hrzeth. Lauenburg in Besitz, focht gegen Frankreich und Dänemark u. a. Ruhiger lebte zu Hanover Hrz. Joh. Fridrich, der bloss durch seinen Übertritt zur katholischen Kirche einige Bewegung verursachet hat. † 1679.

\$ 327. Am merkwürdigsten ist der vierte Prinz Ernest August. seit 1661 Bischof zu Osnabrück, 1679 Nachfolger im Hanöverschen. Er endlich führte 1680 das Recht der Erstgeburt ein, und ward für seine geleisteten Dienste 1692 mit der Churwürde belohnt, † 1698. Sein iltester Sohn Churf. Georg Ludwig, welcher um des Glaubensbekenntnisses willen allen nähern Verwandten des Hauses Stuart vorgezogen wurde, erlangt 1701 das britische Successionsrecht, erbte 1705 das Fürstenth. Celle vom Oheim, dessen Tochter er den Scheidebrief gab 1694, erhielt 1710 das Erzschatzmeisteramt und endlich 1714 die grossbritannische Krone. Ihm wurden 1715 von Dänemark die Hrzgth. Bremen und Verden abgetreten, wofür er an Schweden 1719 eine Million Thir, zu entrichten versprach. Seinem Sohne K. Georg. II. Stifter der Universität Göttingen, überliess der Kaiser 1731 das Land Hadelen, welchem seine besondere Verfassung unangetastet blieb. Es succedirte 25 Oct. 1760 der Enkel Georg. III als König von Grassbritannien und Ireland, wie auch als Churfürst zu Braunschweig-Lineburg. Im französischen Revolutionskriege werden seine deutschen Reichslande den Feinden zur Beute 1803, und am 27 Jan. 1806 liess sis der König von Preussen als einstweiliges Pfand für die abgetretenen frinkischen Gehiete einnehmen; doch der gleich darnach ausgebrochene wetückliche Krieg raubte ihm diess und mehr noch, worüber Napoleon in gewehnter Weise verfügte. Der neugeprägte König von Westphalen Hieronymus Buonaparte nahm in dem zugefallenen Theile 4 Mai 1810 die Huldigung ein, der nördliche Theil ward nebst den Hansestädten shuelin förmlich mit dem französ. Kniserreiche zusammengebunden, bis 1813 der allgewaltige Schlag des Schicksals die so drückenden als schmählichen Bande zerriss und die alten Verhältnisse wiederkehrten nur mit der Veränderung, dass aus dem Churfürstenthum ein Königreich Hanever erwochs, vergrössert durch Hildesheim, Osnabrück und

Ostfriesland, und verwaltet von des grossbrit. Königs Georg. IV jüngstem Br. Adolph Fridrich Hrz. v. Cambridge seit 24 Oct. 1816. Des dritten Bruders Ernst August Hrz. v. Cumberland im J. 1819 geborner Prinz Georg ist nun vermöge des salischen Gesetzes präsumtiver Erbe von Hanover.

Aumerk. In den churbraunschweigischen Staaten wurden vordem kaum etwas über eine Million Meuschen gerechnet, das nunmehrige, bloss noch vom Herzogthum ein wenig durchschuittene Königreich Hanever soll über 1,530,000 Bewohner haben, nimmt auf dem Bundestage die 5 Stelle ein und hat vier Stimmen im Piennun.

#### Anhang: Friesland.

- Die Küsten, Marschen, von der Südersee bis nach Schleswig hatten die freiheitsliebenden Friesen \*) inne, von den Fluthen des Meeres nicht weniger als von den Sachsen und dann von den Franken bedränget. Die vom Eroberer Carl dem Grossen angestellten Grafen und Herren dieser Gegenden mussten den Anfällen der Normänner (Juni 994 raubten 'sie furchtbar an Zahl von der Weser bis Stade) weichen, und als den Friesen aus eigner Kraft das normännische Joch abzuwerfen gelungen war, meinten sie durch den freien Bund der sieben Seelande von der Weser bis nach Holland ihre Unabhängigkeit zu sichern. Unter den Carolingern sassen sie von der Lauwers his zur Schelde, so dass diese ganze Strecke ven ihnen den Namen trug. Wo keine Obergewalt ist auch keine Eintracht. Ewige Fehden der Häuptlinge lockerten immer mehr das Band der Vereinigung und verschiedene Provinzen wurden von den über die friesische Seräuberei ergrimten Nachbarn abgerissen. - Die Stedinger (unter Bremen) sind traurig berühmt durch den Ketzerkrieg, den Bremen und Oldenburg gegen sie führte und durch die Niederlage bei Altenesch 6 Juni 1234 gegen ein 40,000 M. starkes Kreuzheer, angeführt von Hrz. Fridrich v. Burgund. So waren nun die Friesen vornämlich durch die Oldenburger auseinander gehalten; denn auch das Butjadingerland gerieth 1499, auf die Dauer jedoch erst 1514 unter diese Grafen. Das andere oder grosse Friesland zerfiel ebenfalls bald in zwei Hälften, in das bollandische, Westfriesland genannt, welches schon seit dem 10ten Jahrhundert den Grafen von Holland unterworfen war und somit in das burgundische Erbe kam §. 581, und das kleine, am längsten etwas selbstständig gebliebene Ostfriesland.
- §. 329. Tab. XXV. Hier erhob sich allmählig das Haus Cirksena in dem langen blutigen Kampfe der eifersüchtigen Edlen, unter welchen

<sup>4)</sup> Um 28 nach Christus erledigten sich die Friesen durch zwei blutige Siege des Römerjoches.

Forke Uken eine grosse Rolle spielte und fast zum Oberherrn des ermudeten Völkleins geworden ware. Edzard Cirksena trat an die Soitze des 1430 neuerdings beschwornen Bundes der Freiheit, und erhähte seine Macht durch die Freundschaft mit Hamburg, das ihm die Stadt Emden abtrat. Sein Br. Ulrich wurde 1454 von ganz. Ostfriesland als oberster Befehlshaber anerkannt, bald darnach von K. Fridrich, III zum Reichsgrafen gemacht, aber erst 1464 feierlich belehnt. † 1466. Sein siegreicher Sohn Graf Edzard bandigt die Illuptlinge von Jever und Kniphausen \*), führt 1511 die Primogenitur ein und begünstigt Luthers Neuerungen; Gr. Enno. II vollendete die Losreissung von der kathol. Kirche. Gr. Edzard. II bekömmt die Tochter des K. Gustav Wasa zur Ehe und Gr. Enno. III erheurathet die Grisch, Rietberg, welche aber seine Tochter Sabina aus jener Ehe, die er mit seinem leiblichen Bruder Johann vermählte, an diese lingere Linie brachte, von wo sie wieder durch Heurath an die gräff. Familie Kaunitz kam. Enno Ludwig ward 1654 in den Fürstenstand erhoben, † 1660, ohne Sohn. Der Bruder folgt und dessen Sohn Fürst Christian Eberhard schloss mit Hanover 1691 eine Erbverbrüderung. Mit der Stadt Emden und den Ständen war der Fürst fast immer im Prozesse; die Stadt nahm 1720 brandenburg. Truppen ein, die Reichsschlüsse blieben ohne Wirkung. Als daher mit dem Enkel Carl Edzard 1744 das Haus Cirksena ausstarb, und Preussen die schon dem Churf, Fridrich Wilhelm 1680 gesuchte und dem Churf. Fridrich 1694 wirklich vom Kaiser zugestandene Anwartschaft auf Ostfriesland geltend machen wollte, trat Churbraunschweig hemmend dazwischen. Für diess Mal drang Prenssen durch; aber bei dem Umsturze des napoleonischen Kolosses, dem auch Ostfriesland 1810 ganzlich einverleibt zu werden das Glück gehabt hatte, erreicht Hanover seine Absicht und hat nun Oldenburg völlig in den Armen.

Ammerk. Ostfriesland nebst der Herrschaft Jever hatte der Tilsiterfr. 1807 vorläufig an Helland gegeben. Jever gehörte Anhalt-Zerbst Tab. XXIII, ging beim Erlöschen des Mannestammes 1793 als Erbe an die russ. Kaiserin Catharina. II über, welche jedoch den Genuss der Witwe ihres Bruders überliess, und derseilben behielt Kaiser Alexander 1814 eine Rente von 30,000 Rthir, vor 5, 372. Die Cessionsacte 18 April 1818 vereinigte Jever völlig mit dem Hragth. Oldenburg. Übrigens ist nesten bei Dänemark die Rede vom Hause Oldenburg, welchem auch die Hoheit über die Herrsch. Kniphausen zusteht. Diese hatte nuch des Gr. Anton Günther Abirben der Reichshofrath dem Gr. Wilhelm v. Bentinck zugesprochen 1757. Joh. Wilk. v. Bentinck wurde durch Gunst des K. Wilhelm. III v. Grossbrit. Graf v. Portland und Pair, zeine Nachfolger Herzoge v. Portland. Wilhelm Gniste Pridr. Lord Bentinuk, grossbrit. General, geb. 1762, bekam nach langem Streite vermöge ins zu Berlin 1823 getroffenen Abkommens die sogenannte sonversine Herrlichkeit Entphansen wieder nud besitzt dazu Varel. Der Erbgr. Wilhelm Fridrich ist geb. 1801.

<sup>\*)</sup> Nor das Batjadingerland widerstrebte und wurde sedann eine Beute der Oldenleuger, an die auch 1592 Kniphausen kam.

# Schwaben.

# Das alte Herzogthum Schwaben. Herzoge in Schwaben vor 1080.

An der Donau berauf zum Neckar hatte sich 451 der Hunnensturm gewälst und die Alemannen mit in die Völkerschlacht bei Chalons gerissen. Diese von den Sueven schwer auszuscheidenden Germanen sassen vermuthlich im Elsass, aber auch diesseits des Rheins, als die Franken immer mehr über den Main ber drückten und beiläuße den Odenwald zur Gränze machten. Den zu Cöln sitzenden K. Siegebert scheinen sie hart bedrängt zu haben, wesshalb er den Clodovens um Beistand anrief, welcher durch den grossen Sieg bei Zülpich 496 die Unterwerfung der meisten Alemannen erzwang. Als ihre Herzoge kommen um 548 Bucelin und sein Br. Leuthar vor, Verwüster Italiens und von Narses 555 aufgerieben. Leutfried mag um 588 dies- und jenseits des Rheins, Uncelin sein unglücklicher Nachfolger aber nur im Elsass Herzog gewesen seing der angesehene Leuthar um 648 hatte wieder ganz Alemannien unter sich. Hierauf sind eigene Herzoge in Elsass Eticho, Adalbert, Luitfried sieh Tab. XV, in Schwaben aber ein gewisser Gottfried etwa 689 bis 709 und dann Wilchar, welche dem Pipin v. Herstal nicht ohne Erfolg die Spitze bieten. Carl Martell schuf klug mehrere Herzoge neben einander, als Berchtold, Nebi, Lantfried um 720, 725. Lezterer machte sammt den Bayern einige Bewegungen und starb 730. Theobald, wahrscheinlich Gottfrieds Sohn und Vatersbruder des Nebi, erlangte glaublich die herzogliche Würde über das ganze diesseitige Alemannien, erlag aber endlich dem Zorne Carlmanas 746. Statt der Herzoge kommen nun neben vielen Grafen Nuntii und Missi camerae vor; eine Zeit lang baben Carl der Kahle und Carl der Dicke Alemannien als gesondertes Reich. Die Nuntii Erchanger und Berthold\*) sind berühmt geworden durch die Niederlage der Ungara 913, noch mehr durch ihr trauriges Ende 916.

<sup>\*)</sup> Ihree Vaters Schwester Richardis war die Gem. Carls des Dicken.

5. 331. Bei Abgang der Carolinger in Deutschland erneuert Burkard, I Sohn des Gr. Albert v. Thurgau die herzogliche Würde, muss sich aber dem K. Heinrich dem Finkler unterwerfen 924, und wird in Italien gemeuchelt 926. Statt des jüngern Sohnes folgt der Franke Hermann, des 910 gegen die Ungarn gefallenen Gr. Gebhard zweiter Sohn, heurathet die Witwe Burkards und übet 936 das Amt eines Erzschenken aus. Die reiche Erbtochter gibt er dem kais. Prinzen Ludolph, welcher sodann in Schwaben folgt, aber wegen unruhigen Verhaltens vom Vater K. Otto 954 genöthigt wird, dieses Herzogthum dem herangewachsenen Burkard. II abzutreten, welcher sich dem Kaiser verschwägerte und treu zugethan blieb. Seine Descendenz abermals umgebend findet K. Otto. II mit Schwaben, dem er 975 noch Bayern augab, den jungen Neffen Otto ab, obigen Ludolphs Sohn; doch Burkards jungfräuliche Witwe Hedwig scheint, zu Hohen-Twiel sitzend, die herzogliche Macht behalten und geübt zu haben. Otto büsste mit vielen tapfern Schwaben in Italien das Leben ein 982. Nach diesem nenut man 983 einen Herzog Conrad, nicht unwahrscheinlich aus dem frankischen Hause; ob der Nachfolger Hermann. II etwa sein Bruder \*) oder Verwandter gewesen, entscheidet kein historisches Denkmal. Er machte dem hl. Heinrich die Kaiserkrone streitig, musste die Waffen gegen die eigne Hauptstadt Strassburg wenden, züchtigte sie 1002, und versöhnte sich mit Heinrich kurz eh' er starb 1004. Der einzige Sohn Hermann. III stirbt 1012; noch unmündig. Sein Schwager Ernst v. Östreich tritt nun als Herzog auf und hinterlässt swei Söhne, von welchen der ältere, ein Unruhstifter, durch den baiserlichen Stiefvater Conrad. II Alles verliert, der andere unter Wartmanns B. v. Constanz Vormundschaft Hoffnung erweckend heranwächst und leider 1038 von der Pest in Italien weggerafft wird. Conrads. Il Sohn Heinrich, mit Schwaben belehnt, lässt es auch als Kaiser nicht gleich aus den Händen. Otto Pfalzgraf bei Rhein soll zwei Jahre 1045 - † 1047 Herzog gewesen sein, 1048 wird es Otto Markgr. v. Schweinfurt, † 1057; dann 1058, obwohl Berthold v. Zäringen einen Verspruch erhalten hatte, Gr. Rudolph v. Rheinfelden, der des Kaisers Schwester ehlicht, mit dem Schwager in Misshelligbeiten gerath, endlich die Hand nach der Krone ausstreckt 1077, und Hand, Krone und Leben verliert 1080. Berthold v. Zäringen, unterstützt von dem Welfen, hindert die Besitznahme des Herzogthums durch des

Dender sieher nicht, wenn Conrad Hrz. v. Carnthen, der Hermanns. II T. Mechtild zur Ebe hatte, mit jestem achwäbischen Conrad eine und dieselbe Person ist. Der Sohn deser Mochtild, Harmann genannt, und der Adelheid, Mutter Conrads des Sasiers, zweiter Gem., wird für den Stammvater des Hauses Hohenlohe ausgegeben.

Kaisers Schwiegersohn Fridrich v. Büren \*), und bemächtigt sich zwei Mal 1084 und 1088 der Stadt Augsburg; die Pfalzgrafen von Tübingen u. a. hielten es mit Fridrich. B. Gebhard v. Constans, Bertholds Sohn, ermittelt eine Vereinigung der Stände, sein Bruder Berthold wird zum Herzog erwählt, arbeitet mit Glück an Beruhigung des Landes 1092, scheint aber gutwillig schen 1094 dem Fridrich die Würde abgetreten und sich mit dem herzogl. Titel und einigen Ländereien begnügt zu haben.

Anmerk. Unter den vielen Dynasten ragten besonders die Grafen von Calw hervor, welche mit Gottfried abgingen nach 1255. Pfalzgraf Rudolph von Tübingen sein Schwager oder Schwiegersohn erbte das Meiste. Jenes Gottfried Groseoheim (?) war der als Vormund Wilhelms §. 292 zur rhein. Pfalzgrafenwürde gelangte Gottfried, dessen Vaters-Bruder Gebhard Bischof v. Eichstätt als Victor. II 1055 den päpstlichen Stuhl bestieg.

#### Die Hoheustaufen 1080-1268.

Fridrich v. Büren, dann Freiherr v. Waiblingen (wie schon Conrad der Salier sich nannte und wovon wälsch Guibellinen) und in Hohenstaufen, legte durch Tapferkeit und Verwandtschaft mit dem frank. Kaiserhause den Grund zu dem Riesenbaue, welchen seine Söhne, die berühmten hohenstausischen Brüder, Sieger zulest im gressen Kampfe mit den Welfen (Guelphen) aufführen §. 156. Der altere Herzog Fridrich. II cocles hatte Schwaben, der fangere Conrad bekam 1116 von seinem über B. Erlung v. Würzburg erzörnten Oheim Heinrich. V das Hrzgth. Ostfranken; weil aber durch Lothar. II dem Bischofe seine Rechte wieder surückgestellt wurden, heisst der Sohn Conrada Fridrich gewöhnlich bloss Herzog von Rothenburg. Als der grosse Barbarossa den Kaiserthron bestieg, beehrte er mit dem herzogl. Titel von Schwaben, Rhatien und Franken erst diesen Vetter Fridrich, und nach desselben Tod 1167 geht er auf die drei kaiserl. Prinzen über: Fridrich. IV - † 1191, Conrad - † 1196 und Philipp. Diesem blieb auch fast nichts weiter als der Titel; um die Kaiserkrone auf seinem Haupte zu erhalten, sah er sich genöthigt viele Rechte und Güter zu veräussern. Ihn ersticht der gekränkte Wittelsbacher 1208, des hohenstaufischen Hauses einziger, Junger Sprössling Fridrich kann erst 1212 aus Italien nach Deutschland kommen und richtet seine Augen und seine Thätigkeit als Kaiser wie als König v. Sicilien immerhin gegen Süden. Von seinem Sohne Hrz. Conrad, zugleich röm. König, fallen schon als Heinrich Raspo Gegenkönig wird

<sup>\*)</sup> Waschenbenern unwelt Göppingen - melut Sattler, weil dort anch gleich Hobenstaufen

1246, die Schwaben ab; und weil Conrad nach des Vaters Tod in Italien genug zu streiten und bald seinen Tod findet 1254, kann der lezie, erst heranwachsende Hohenstaufe Conradin nimmer zum völligen Besitze des väterlichen Erbes gelangen; ja was er noch in Deutschland an Gütern hat, gibt er hin dem Oheim Bayerns Herzog und andern Herren für die Mittel zur Ausrüstung eines Zuges nach Italien und endigt zu Neapel auf dem Schaffote 1268 §. 432.

### Nachtrag.

§. 333. So hörte der Name eines Herzogs von Schwaben auf: da er bisher so enge dem kaiserlichen verbunden war, sahen sich grosse und kleine Herren und Gemeinheiten als reichsunmittelbar an; daber die Menge der Reichsstädte, Reichsritter, Freistifte, Freibauern. Kniser Rudolph und die Nachfolger begünstigten natürlich dieses Ringen nach Unmittelbarkeit und waren nicht sparsam mit Privilegien \*). Über die Landvögte, welche K. Adolph v. Nassau aufstellte, geriethen Herren und Städte in drohenden Unwillen; K. Albrecht beschwichtigte ihn und ernannte neue: den Gr. v. Ochsenstein für Breisgau, den Gr. v. Lichtenberg für Elsass, den Gr. v. Würtemberg für die Reichsstädte in Schwaben. Die Habsburger wussten Ländereien und Rechte an sich au bringen, durch Kauf 1367 die Landgrisch. Breisgau u. a. endlich auch die Reichsvogtei; denn K. Carl. IV hatte den schwäb. Städten zu Trotz, welche nach Art der Schweizer 1377 den sogenannten grossen Bund schlossen, einen rüstigen Verfechter seiner Rechte in Gr. Eberhard v. Würtemberg aufgestellt, aber Wenzel musste nachgeben; wie früher an Herzog Fridrich v. Bayern wurde jezt 25 Febr. 1379 an Herzog Leopold v. Östreich die Landvogtei in Ober - und Niederschwaben (um 40,000 florentiner Gulden) verlieben ohne dass die Städte sich fügten, erst unter K. Fridrich. III setzte Ostreich diese Ansprüche durch. Neben den Habsburgern waren in Schwaben namhaste Dynasten: die Grafen von Zollern, die Pfalzgrafen von Tübingen, seit Verschleuderung aller kaiserl. Kammergüter tief gesunken, die Herzoge von Teck §. 334, die von Urslingen, Markgrafen von Burgau, Grafen von Ottingen, Fürstenberg u. a. Nur die ersten, wovon §. 375 handelt, und die von Baden und Würtemberg retteten in neuester Zeit ihre Landesherrlichkeit, und sind demnach ausführlicher zu durchgehen. Ohne das Eintreten der Religiousuurahen ware das Land sicher nach und nach völlig an Ostreich gekommen; der berühmte schwäb. Bund half schon ein Haupthinderniss durch Vertreibung des würtembergischen Fürsten aus dem Wege räumen. Er ging aus der S. Georgen-Gesellschaft hervor, welcher

<sup>9)</sup> Gfier, welche Markgr. Rudoiph v. Baden, Gr. Eberhard v. Würtemberg, der Gr. v. Preiburg an aich gezogen, nahm ihnen der Kaiser 1276 wieder ab.

sich 9 März 1488 zu Esslingen mehrere Reichsstädte auschlossen, dann Gr. Eberhard v. Würtemberg, darauf Erzhrz. Sigmund u. a. Herzog Ulrich trat nicht hinein, brachte ihn vielmehr auf, da er Rache übend 28 Jan. 1519 die Reichsstadt Reutlingen überwältiget, so dass Hrz. Wilhelm v. Bayern als Bundeshauptmann das ganze Land wegnimmt. Die Behauptungskosten scheuend überlässt es der Bund dem Kaiser und dieser nebst den übrigen deutschen Besitzungen dem Br. Ferdinand. Die Bundesglieder ändern indess ihre Ansichten, viele neigen sich als lutherisch auf Ulrichs Seite und 1533 gehen sie förmlich auseinander, da eben Landgr. Philipp v. Hessen einfällt wohl ausgerüstet mit franz. Gelde. Im Cadaner-Frieden gab Ferdinand so viel nach 1534, dass Ulrich sein väterliches Erbe als östreich. Afterlehen behalten durfte.

## Baden, nun Grossherzogthum.

#### Zäringer - 1218.

Dass Gr. Berthold v. Breisgau Stammvater der berühmten Herzoge von Zäringen (Schloss bei Freiburg) gewesen, und das Haus Baden mit Habsburg und Lothringen sehr wahrscheinlich einerlei Ursprung habe, zeiget Tab. XV. Graf oder Landgraf Berthold, des Obigen Sohn, der Gebartete genannt, war eine Zelt lang Heizog in Caruthen und † 1077 oder 1078. Berthold. II kampft um das Herzogthum Schwahen, muss wohl hierin dem Hohenstausen nachgeben, zu Mainz 1097; dem weisen und gerechten gab der Kaiser dagegen die Reichsvogtei über Zürich, und seine Nachkommen trugen den herzogl. Titel auf ihr in Breisgau gelegenes Schloss Zäringen über. Berthold hatte von K. Rudolph seinem Schwiegervater die Landgrisch. zu Burgund - von Aarwangen bis nach Thun am östlichen Ufer der Aare geerbt. Conrad Statthalter des burgund. Reiches, da er die Acht gegen Gr. Rainald. III v. Chalons vollstreckte 1127, ist unglücklich im Kriege gegen K. Conrad. III und Zäringen wird zerstört. Von seinem jüngern Sohne Albert stammen die Herzoge zu Teck \*).

<sup>\*)</sup> Über die Nachkommen Alberts, der den Titel Herzog von Teck unnahm, sind die Angaben duritig und unsicher. Zur Zelt Carls. IV lebte ein Fridrich Hrs. su Teck. dessen Sohn Fridrich Teck 1341 an Wurtemberg verkauste; das herzbgekommene Haus hatte zulezt nur noch die Herrschaft Mindelheim, Mit Ludwig, der Patriaech zu Aquileja war, ging 1439 der Stamm aus. §. 488.

**L** 335. Der Attere Sohn Hrz. Berthold. IV ward von K. Fridrich. I der Stattheiterschaft des grössern Burgundiens entsetzt, und behielt sur den helvetischen Theil, wozu die Reichsstädte Lausanne, Genf und Sitten kamen; manche Weiterung gab es mit den Bischöfen dieser Stadte und Hass entzündete sich, der nicht eher ein Ende nahm als das Haus Zäringen. Gegen die widerspänstigen Freiherren wurden . die zäringischen Städte Freiburg 1178, Bern 1191 angelegt. Herzog Berthold. V ward von den Rüstungen Conrads Hrz. zu Schwaben 1196 bedroht, da erschlug diesen ein gekränkter Ehemann; nun lehnte Berthold die angebetene Kaiserkrone ab und nahm fieber von K. Philipp 11,900 Mark und blieb mit ihm und desselben Bruder Pfalzgr. Otto in Frieden. Nachdem er Lausanne in Asche gelegt 1216, starb der lezte Zäringer 1218 und die Lande wurden zersplittert. Gr. Ulrich v. Kiburg kam in sein Erb zu Burgundien; der andere Schwager Gr. Egino v. Hohenaurach und der Herzog v. Teck nahmen in Anspruch und Besitz die altern schwäbischen Stammgüter; die Landgrafischaft über den Breisgau fiel an die Markgrafen von Baden. Zürich und Bern setzte der Kaiser in Reichsfreiheit, und fast alles romanische Land in der Schweiz, welches seit Bertholds Tod vom Kaiser keinen Herrn erhalten, wurde nach und nach von Gr. Peter zu Savoyen unter sein eigenes Anschen vereiniget.

#### Althadisches Haus bis 1503.

\$. 336. Des orwähnten Hrz. Berthold des Weisen Tab. XV jüngerer Bruder Hermann, Markgr. v. Verona 1060—1073, welcher aus dem väterlichen Erbe das unbeträchtliche Hochberg bekam und nach dem Verlurste der veronesischen Mark den Titel eines Markgrafen fortführte, hinterliess jeneu Hermann, der mit Judith Erbtochter des Herra v. Beden vermählt war und zuerst sich Markgr. v. Baden und Hochberg sannte. Markgr. Hermann. II, Freund des K. Fridrich. I, erhielt 1158 wieder die Mark Verona und 1160, wahrscheinlich sein Todesjahr, das Herzogth. Cärnthen. Wie derselbe zog Hermann. III nach Pelästina, wo er umkam. Desselben Söhne Hermann. IV und Holnrich. I stifteten die Linien Baden und Nochberg; der kleine Plass tief in noch kleinere Arme, in winzige Bächlein auseinander, und erst spät sammelte er sich wieder zu einiger Grösse.

Linie Baden bis zur Wiedervereinigung 1503.

\$. 337. Rermann. IV, fromm und streitbar, erhielt beim Abgang der Zäringer Breisgau 1218, erbte Dachaburg 1226, und tauschte, was von Bedeutung war, gegen die durch seine Gem. Irmengard, T. des Pfalagr. Heinrich \$. 292, ererbten Güter bei Braunschweig 1227 Durlach,

Ettlingen, Laufen u. a. ein. Der Sohn Hermann. V erhebt, dem Bruder Rudelph Baden lassend, wegen der Gem. Gertrud Ansprüche auf Ostreich; sein junger Prinz Fridrich büset nicht blees diese sondern, de er mit Conradin nach Neapel zieht, dert sogar sein Leben auf der Blutbühne ein 1268. Hermanns. V jüngerer Br. Rudolph. I ist Stammvater der ununterbrochen bis jezt in Baden blübenden Linie. Hermann, VI erbte wegen der Mutter Rastadt. Die Söhne theilen abermals, der füngere Rudolph zu Pforzheim bekam 1334 von Ludwig dem Bayer die Landvogtei Ortenau. Der Enkel Rudolph der Greece vereinigte 1353' wieder den Theil der Linie Eberstein. Gemäss dem Vertrage, 1356 mit dem Obeim Rudolph Wecker geschlossen, fel desselben Theil 1361 an den Überlebenden, dessen Söhne bestimmen, dass nie mehr als zwei - übergenug - neben einander regieren sollen; einem nachgebornen Prinzen werden 500 fl. Jahrgeld bestimmt, doch nur, wenn ihn nicht eine geistliche Pfrunde versorge. Das Schicksal fügte es besser; schon Bernard, der die Grafschaft Hochberg S. 338, Grafenstein u. a. ankaufte, sein Sohn Jakob, welcher die spenheimische Erbschaft ins Reine brachte und 3 lothring. Amter erheurathete, auch sonst alles Ruhmes würdig ist, und alle folgenden batten keinen Theilnehmer der Herrschaft in Baden mehr. genoss daher ziemliches Ansehen, auch wegen seiner edlen Persönlichkeit, gerieth aber 1462 nebst dem Br. Georg Bisch. v. Metz und dem Grafen v. Würtemberg in des pfälzischen Churfürsten Gewalt, als dessen Lehen nun Pforzheim erkannt werden muss. Christoph. I erlangt nicht bloss die ganze väterliche Erbschaft, da sein jüngerer Br. Albert 1488 bei Belagerung von Damm blieb, und Fridrich geistlich wurde, sondern durch Gunst des Kaisers, der ihn 1488 zum Statthalter des Hrzgth. Luxemburg und der Grisch. Chiny setzte, auch Rodemachern u. a. luxemburg. Herrschaften 1492; ausserdem ereignete sich 1503 der Abgang des hochberg. Zweiges, so dass Sausenberg, Röteln und Badenweiler ansielen. Der herrliche Fürst entzieht sich 1515 gemüthskrank der Regierung und † 1527.

Linie Hochberg 1190 bis sie ausstirbt 1503.

\$\sqrt{338}\$. Heinrich. I, durch die Theilung 1190 Besitser des Hochbergischen, ward 1218 Landgraf im Elsass und † 1231. Der Sohn Heinrich. II, hochgeschätzt von K. Rudolph, trat in den Johanniter-Orden 1290, und die Enkel Heinrich. III und Rudolph stifteten zwei neue Linien:

Jüngere Linie Hochberg bis 1418.

Hein ich. III † 1330; Heinrich. IV † 1369 und hatte drei Söhne: Otto. I bleibt 1386 bei Sempach, Johann † 1396, Hesso. I † 1416. Des Lezten Sohn Otto. II verkauft 1415 Hochberg und Höhingen au Mrkgr. Bernard und † 1418 kinderlos.

#### Linie Sausenberg bis 1503.

Der Stister Rudolph starb 1313 und hatte drei Söhne: 1) Heinrich erbte Röteln. † 1315, 2) Rudolph † 1352 und 3) Otto † erst 1384. Rudolphs Sohn Rudolph. III starb 1424, aus dessen sieben Söhnen Wilhelm gefolgt ist, der um 1441 resignirte. († 1473?). Wilhelms vartreislicher Sohn Rudolph. IV bekam von der Gemahlin Bruder Gr. Johann zu Freiburg die Grafsch. Neuschatel und die Herrschaft Badenweiler. † 1486. Ihm folgte der Sohn Philipp als der lezte dieser Linie. † 7 Sept. 1503. Seine Gemahlin war Maria T. des Hrz. Amadeus. IX v. Savoyen, vermählt 1480. † 1500. Der einzigen Tochter Johanna, verm. mit Hrz. Ludwig v. Longueville und gestorben 1543, 121 die Grsch. Neuschatel zu §. 549, das andere kam einem 1490 ansgerichteten Erbvergleich gemäss an Mrkgr. Christoph v. Baden; Johannens Gemahl gab sich jedoch nicht zusrieden, bis ihm noch ansaer einer Summe Geldes der Titel von der Markgrsch. Röteln ungestanden wurde. Tab. XLI.

#### Neubadisches Haus 1503 bis jezt.

5. 339. Zwei Söhne des 1527 verblichenen Markgr. Christoph stifteten, indem der dritte — Philipp des Vaters Liebling wie er es verdiente, 1524 Reichsvicar — 1533 kinderlos starb, zwei Linien:

## Baden - Baden, Bernardinische Linie bis 1771.

Bernard, der sich zu Luthers Lehre offen bekannte, starb 1537 \*).

Der ältere Sohn Philibert († 1569) und der Enkel davon Philipp. II († 1588) bilden den ersten Zweig. Bernards jüngerer Sohn Christoph der Schuldenmacher hatte Rodemachern u. † 1575. Eduard Fortunatus, dessen Sohn, erbte den kathol. Mrkgr. Philipp. II 1588, heurathete 1591 Maria v. Eicken, führte ein zügelloses, schandvolles Leben, meist im Anslande, und brach den Hals durch einen Fall zu Brüssel 1600. Wilhelm, sein katholischer Sohn, geb. 1593, restituirt erst 1623, hat im 30jähr. Kriege auch Durlach. † 1677 allgemein beklagt. Sein älterer Sohn Ferdinand Max starb vor ihm 1669; der Enkel aus diesem Ludwig Wilhelm, geb. 1655 zu Paris, ward von den Frauzsen vertrieben, aber berühnt durch Siege 1689 bei Nissa, 1691 bei Salankemen, und die Eroberung Landau's 1702. † 4 Jan. 1707. Des Helden ältester Sohn Ludwig Georg, geb. 1702, bis 1727 bevormundet, während dem die bisher gemeinschaftliche Grisch. Sponheim mit Pfalz

The übernahmen die Vormundschaft Brz. Wilhelm v. Bayern, Pfalzgr. Johann v. Simmern und Gr. Wilhelm v. Eberstein.

280

1707 getheilt wird, † 1761. August Georg dessen Bruder, geb. 1706, geistlich bis 1726, starb 21 Oct. 1771 kinderlos und das Ländchen fiel an Durlach. Von Wilhelm an war dieser Zweig in allen Sprossen ausgezeichnet!

Baden - Durlach, Ernestinische Linie bis jezt.

S. 340. Christophs jungerer Sohn Ernest verliess ebenfalls die katholische Kirche und erregte häuslichen Zwist durch die beabsichtigte Theilung des Fürstenthums unter die drei Söhne; doch der älteste - Albrecht - starb 1542, Bernard 20 Jan. 1553, und den Vater († 6 Febr. 1553) überlebte bloss Markgraf Carl der Heilige. Er entschied sich völlig für die lutherische Confession. Die drei Prinzen dieses Fürsten wählten jeder seine eigene Religion: Ernst Fridrich, den Vetter Eduard Fortunatus, welcher am kais. Hofe Schutz fand, 1595 befehdend, mehrte die Verwirrung durch Annahme des calvinischen Glaubens, und verhandelte, eh' er starb 14 April 1604, Altensteig und Liebenzell an Würtemberg. Das Haus war dem völligen Untergange nahe. Den Br. Jakob bewog Dr. Pistorias wieder katholisch zu werden. Der dritte - Georg Fridrich eifrig lutherisch, Festsetzer des Erstgeburtsrechtes 1615, von Tilly bei Wimpfen geschlagen 26 April 1622, stirbt geächtet zu Genf 1638. Des Lezten Sohn Mrkgr. Fridrich. V kömmt wegen des Vaters Vergehungen und der Ansprüche des Mrkgr. Wilhelm v. Baden-Baden, und nach der Schl. bei Nördlingen 1634 auch als Schwedens Verbündeter durch das liquistische Heer in grosses Gedränge. Er starb 1659 und ein Jahr darauf der tapfere Sohn Pridrich. VI, Reichsfeldmarschall. Fridrich Magnus, dem die Franzosen das Ländchen zur Wüste machen, war 1707 unter den Bewerbern um Neufchatel. † 1709. Carl Wilhelm, kaiserl. General, legte 1715 Carlsruhe an. † 1738. Auf dem allein noch übrigen Enkel Carl Fridrich, den anfangs die Grossmutter und dann der Vetter von Baden-Baden bevormundete, und welchem 1771 dieser Landestheil zufiel (mit Ausnahme der Ortenau und der böhmischen Herrschaften, die Östreich als eröffnete Lehen einzog), ruhte nun die Hoffnung und das Glück des Hauses, und 'er war ganz nach Verdienst des Glückes Liebling, wenigstens in so fern, dass durch ihn Baden um das Fünffache vergrössert worden ist. Durch den Tractat vom 22 Aug. 1796 u. den Luneviller-Frieden ging einiges über dem Rheine verloren; allein durch den Reichsschluss 27 April 1803 erhielt der Markgraf, dessen Enkelin auf dem russischen Kaiserthrone sass, diesseits überreiche Entschädigung \*) nebst der Churwurde;

<sup>\*)</sup> Für die an Frankreich abgetretenen 8 Q.M. und 38.000 Seelen ein Gebiet von 58 Q.M. und 245,000 Seelen.

noch mehr im Frieden zu Presburg Dec. 1805, nämlich Breisgau grössteutheils, Ortenau, Constanz, Meinau u. a. In dieser Hinsicht brachte ihm auch Vortheil die Stiftung des Rheinbundes 12 Juli 1806, dem er als Grossherzog bloss mit dem Titel königlicher Hoheit beitrat, und der Pariser-Tractat 11 Mai 1810. Ein Jahr nach diesem Vertrage starb der durch Tugend wie durch Alter ehrwürdige Nestor der Fürsten, dem es nicht aufzurechnen war, dass eine grosse Schuldenlast das Land nieder drückte und Napoleons Herrschsucht badische Krieger ihr Blut selbst am Tajo zu vergiessen zwang, wie bald darnach andere Schauren im befreundeten Russland das Leben lassen mussten, als bereits der Enkel Carl regierte, mit Napoleons Stieftochter vermählt. Glücklich ging die neue Umwälzung für Baden vorüber, alle Erwerungen blieben; aber bedenklich schien das Abwelken des fürstlichen Stammes, und Carl der nur Töchter sah, erklärte 4 Oct. 1817 die Erhfähigkeit der Grafen v. Hochberg, Söhne aus Carl Fridrichs zweiter auf entgegengesetzte Bedingung geschlossenen Ehe; denn es war nur noch Carls Oheim, der in Jahren vorgerückte und unvermählte Ludwig beig, welcher 8 Dec. 1818 als Grossherzog gefolgt ist und seitdem nit vaterlichem Sinne regiert. Er betrieb sogleich die Anerkennung der Integrität Badens und des Erbfolgerechtes besagter Markgrafen von Seite der heil. Allianz 10 Juli 1819.

An hang. Graf Egino v. Urach, Schwager des lezten Zäringers, fehdete und verglich sich über diese Erbschaft Sept. 1219 dahin mit dem Kaiser Fridrich. II, dass er jene Landstriche behielt, ans welchen die Grafschaften Freiburg und Fürstenberg geworden sind. Die Hauptursache warum dieses alte Geschlecht nicht gleich den benachbarten sich hob, ist zu suchen in dem langwierigen Hader mit den Freiburgern, welchen der Kaiser 14 Nov. 1282 die Rechte einer Reichsstadt verlieb. Obwohl die Bürger 18 Oct. 1366 eine schwere Niederlage erlitten, musste doch Gr. Egino. IV, wie Vater und Grossvater von Schulden gedrückt, 1368 zugeben, dass Freiburg um 15,000 Mark sich völlig von seiner Herrschaft loskaufte, und drauf Östreichs Schutz erkor. Die Landgrafenwürde kam an Baden, dazu auch Wälsch-Neuenburg, welches Conrad. III von der Muhme Isabella geerbt hatte, da dessen Sohn Johann, der in Macht und Ansehen höher stand als seine Vorfahren insgesammt. 1422 die ältere (?) Linie schloss. — Die andere, im Schwarzwald begütert und seit 1250 etwa von Fürstenberg genannt, verkaufte 1261 Urach au Würtemberg, das erheurathete Oberkirch u. a. um 1303 dem Stifte Strassburg, wurde wohl mit dem landgräft. Titel von Baar beehrt und mit kaiserl. Hofämtern, aber erst 1664 mit reichsfürstlicher Würde, und konnte das Loos der Mediatisirung nicht vermeiden.

Anmerk. Das schöne Baden, dem Grossherzog Carl 22 Aug. 1818 eine ständische Verfassung schunkte, ist bevölkert von 1,091,000 Menschen, (349,000 Prot. und 742,000 Kath.) während vor 30 Jahren die ganze vereinigte Markgrafschaft nicht mehr als etwa 210,000 aufzuweisen hatte, und nimmt als deutscher Bundesstaat im engern Räthe die 7 Stelle sin, mit 3 Stimmen im Plenum.

282

# Würtemberg, nun Königreich.

#### Grafen von Würtemberg bis 1495.

Auf dem Schloss Würtemberg bei Canstadt hausete und starb vielleicht um 1121 Graf Conrad - von frühern ist ums kein Name bekannt. Gr. Eberhard, für dessen Gemahlin irriger Weise Agnes, eine Schweser des lesten Zäringers und Witwe des Gr. Egine v. Aurach oder Urach, ausgegeben wird, † 1258, Sein Sohn Ulrick. I mit dem Daumen, ein vor andern mannhafter Ritter, erhielt von Couradin das Marschallamt in Schwaben, die Schirmvegtei über Ulm und die Landvogtei in der Pyrs. † 23 Febr. 1265. Erste Gem. war Mechtild Gräfin v. Ochsenstein, zweite die T. des Hrz. Boleslav calves v. Liegnitz Agnes, † 23 Febr. 1265. Von seinen Söhnen lebte der altere Gr. Ulrich. II vielleicht nur bis 1279. Der andere - Eberhard illustris (Gottes Freund und aller Welt Feind!) pochte mehrmals gegen K. Rudolph auf, nahm dann wider Adolph v. Nassau die Partei Albrechts, der ihn zum Landvogt in Schwaben setzte, ward wegen Anseindung der schwäbischen Reichsstädte von Heinrich. VII mit der Acht belegt, eroberte aber seine Lande wieder nach Heinrichs Tod, brachte vorher durch Kauf an sich Nürtingen 1299, Neufen 1301, Marbach 1302, Asperg 1308 u. a. und hatte Stutgard zum Sitze. † 5 Juni 1325. Er war verm. mit Adelheid Gräfin v. Werdenberg und dann mit Irmengard des Mrkgr. Rudolph v. Baden T. Zwei Sohne hiessen Ulrich. Der ältere starb Dec. 1315; der jüngere Graf Ulrich. III, auch kais. Landvogt über die schwäbischen Reichsstädte und 1331 mit der Reichssturmfahne belehnt, kaufte 1325 Wienenden, 1328 Ebersberg, 1336 Gröningen, 1339 Vachingen, Aichelberg, 1340 Beilstein, und endlich 1342 Tübingen von den verschuldeten Grafen Götz und Wilhelm. † 11 Juli 1344. Gemahlin war Sophie, T. des Gr. Theobald v. Pfirt. Eben so kannten und nützten die Söhne das sichere Mittel der Vergrösserung - Geld. Eberhard. III der Greiner \*) und sein Bruder Ulrich. IV, welcher 1326 resignirt, erhandelten 1344 Böblingen, 1345 Calw; Eberhard allein kauft 1363 Nagold, 1367 Ehingen, 1369

<sup>9)</sup> Mit ihm fängt der Stammbaum auf der Pürstentafel an.

Stadt Laufen u. a., hat dabei zahllose Fehden, besonders mit den rerhassten Reichssädten, wobei er 1388 den Sohn einbüsst. Dem Städtebund gegenüber errichtete der Adel die Löwengesellschaft, welcher beide Grafen beitraten, worauf 1396 flg. die Schlegter oder Martinsvögel, welche Eberhard schon 1367 züchtigte, da Gr. Wolf v. Eberstein au ihrer Spitze stand, allmählig unterdrückt werden.

5. 342. Eberhard. IV der Milde kauft zwar 1403 Bahlingen an, weicht aber sonst von der Bahn väterlicher Sparsamkeit, durch die tppige zweite Gem. Elisabet Burggräfin v. Nürnberg dazu verleitet. Eberhard, V bringt durch die Gemahlin Henriette das Recht auf Mömpelgard, nebst Bruntrut, Grange u. a. an sein Haus, weil sie die Erbtochter des 1396 bei Nikopolis gefallenen Gr. Heinrich war. Die Sinne Ludwig und Ulrich, welche unter ihrer Vormundschaft heran wuchsen und sich 1437 mit der unlängst entstandenen Gesellschaft tes bl. Georg vereinten um den Landfrieden zu handhaben, theilen 1442 auf ihre Veranstaltung so, dass sich die nachmalige Eintheilung les Landes ob und unter der Steig davon herschreibt. Ludwig bekam Urach und erbte von der Mutter (man hatte sie durch Verhaftung gehindert anders zu testiren) 1444 Mömpelgard, das aber die Franzosen-Armsgnacs - auf dem Zuge gegen die Schweizer 1444 besetzen und erst nach anderthalb Jahren räumen. - Der Tod Reinolds, lezten Hrz. v. Urslingen, gab dem Gr. Ludwig 1447 Gelegenheit, einiges zu kaufen; beträchtlicher war der Ankauf der beiden Herrsch. Lupfen u. Karpfen; dann der Herrsch. Blaubeuern von dem verschuldeten Gr. Conrad v. Helfenstein. Mit Conrads Söhnen und um ihre Herrsch. Wiesensteig zu bekommen, entspinnen sich in der Folge noch mancherlei Händel. Vermand seiner zwei unmundigen Söhne - Ludwig junior geb. 1439, † 1457 und Eberhard barbatus geb. 1445, ist der Oheim Gr. Ulrich, V, dem das Neufner - Thal mit Stutgard zu Theil geworden war und der 1449, 1450 mit Esslingen um den Ruhm des Mordbrennerhandwerkes zu fechten schien. Ausser andern Unglücksfällen stürzte ihn die Gefangenschaft bei Seckenheim 30 Juni 1462, aus welcher er sich mit 100,000 G. lösen musste §. 297, und die unbändige Ausgelassenheit der Söhne in grosse Noth; einem Fräulein konnte er bloss 8000 G. Aussteuer geben \*). - Eberhard der Gebartete versprach swar als Jungling chentalls nicht viel Gutes; aber die Reise nach Jerusalem und der Gemahlin Tugenden verbannten seinen Leichtsinn und er wurde der Erhalter und unvergessliche Wohlthäter des würtemb. Hauses. Im Uracher-Vertrag 1473 befriedigt er den Vetter Heinrich, welchem der geistliche Stand nicht behagen wollte, mit Mömpelgard, und dieser hat den Unstern Carlo v. Burgund in die Hände zu fallen,

<sup>\*)</sup> Unehliche Kinder waren auch vorhanden.

wird von dem Übermütligen geängstiget, dem Henker zugeführt im Angesicht der Veste, die sich demohngeachtet nicht ergibt, und zwar nicht des Lebens aber doch der Freiheit beraubt bis Carl untergeht 1477. In diesem Jahre entschloss sich Eberhard barbatus auf Antrieb der Mutter, welche schon die Stiftung der Hochschule zu Freiburg bewerkstelligt hatte, eine solche in Tübingen anzulegen; kosten liess er sich dabei wenig. Allein die Vettern hatten nicht einmal Sinn für Bildung; ihm überliess Eberhard junier durch den Münsinger-Vertrag 14 Dec. 1482 das ganze Land, um der Kurzweil ungestörter nachgehen zu können, und führte ein Leben, dass der eigne Vater ihn bald im Grab zu sehen wünschte. Heinrich hatte Mömpelgard gegen Reichenweiher vertauscht, hier wie dort arge Streiche gemacht, Vetter Eherhard liess ihn 1490 fest setzen, und er starb blödsinnig 1519 in Gewahrsam. Indess hatte wohl der Bruder die Abtretung bereut und gleichfalls allerlei gegen den festen Eberhard versucht: der ward auf kaiserl. Antrieb ein Mitglied des 1488 errichteten schwäbischen Bundes zum Verdruss des bayer. Hrz. Georg, und in Anerkennung seiner wahrhaft fürstlichen Eigenschaften 21 Juli 1495 zu Worms mit dem herzoglichen Mantel angethan. Man überreichte ihm 5 Fahnen: wegen Würtemberg, Teck, Mömpelgard, die Sturmfahne und die des Blutbannes. Leider starb er kinderlos 1496, nachdem er seine Thaten noch mit Festsetzung des Primogeniturrechtes gekrönet.

Würtembergs Herzoge von der Ulrich'schen Linie 1496 - 1593;

Die Weisheit ging mit Eberhard auf lange Zeit von hinnen. Der nur dem Namen nach ihm gleichende Hrz. Eberhard. II lässt seinen wilden Leidenschaften so die Zügel, dass ihm die Landstände, vom Kaiser gebilligt, allen Gehorsam aufkunden, und er im Horber-Vertrag Mai 1498 abdanken und versprechen muss, nie mehr ins Land zu kommen. Voll Noth verschreibt er dem Pfalzgr. Philipp all seine Rechte und stirbt armselig zu Heidelberg 17 Febr. 1504. Gerade so toll trieb es der Neffe Ulrich, und zwar fast ein halbes Jahrhundert lang. Des armen Conrad Aufruhr 1514 öffnet ihm noch die Augen nicht; unsinnig vor Eifersucht ersticht und henkt er den Johann v. Hutten mit eigner Hand 7 Mai 1515, die leichtsinnige - geprügelte -Gem. Sabina entflieht, Übelgesinnte kommen auf die Folter, auf's Schaffot, Augenausstechen ist die Strafe, wenn Jemand nur mit Gewehr einen Wald betritt; plötzlich fällt der Grim des leidenschaftlichen Jägers die Reichsstadt Reutlingen an Jan. 1519, und nicht zufrieden mit ihrer Züchtigung macht er sie ohne weiters zur würtembergischen Landstadt. Aber gleich geht und ohne Kampf das ganze Herzogthum an den schwäbischen Bund, welchen Ulrich thöricht aufgegeben hatte, verloren 1519; man war des Händelmachers müde! Warum der Bund

an Ustreich übergab, ist oben bemerkt §. 333. Nach verhängter Beishencht 5 Jan. 1521 empfängt Erzk. Ferdinand in Stutgard die Meldigung, we bereits der Sectengeist spuckte. Ulrich, noch in Besits von Mömpelgard und Hobentwiel \*), meinte aus dem Auflaufe der Besser 1524, welche wahneinnig für die neu-evangelischen Prediger tebten und merdeten, seinen Vertheil zu ziehen und klagte seinen tiefen Schmerz, dass die Unterthanen vom bl. Gottoswort gedrungen würden; sher Ferdinands Statthalter verfuhr vorsichtig und strenge gegen die Secten. Wiedertäuser namentlich, und auch gegen die Juden als des Landes nagende Würm. Endlich brachte Ulrich den bessischen Landgrafen in Bewegung und der siemlich blutlose Sieg am Neckar 13 Mai 1534 liefert ihnen das Land in die Hände. Im Cadanischen Vergleiche 9 Juni 1534 begnügte sich Ferdinand mit der Oberlehens. berrlichkeit. Belehnt zu Wien Aug. 1535, Arbeitet nun Ulrich mit dem rittigen Zänkern Blarer, Schnepf u. a. für die neue Lehre, Kirchen vad Klöster werden ausgeräumt, und es wollte die Beute doch nicht' zureichen; äusserste Armuth drückt das Land. Demohngeachtet stellt er einiges Fussvolk in den schmalkald. Krieg 1546 und greift im Vertranen auf die Bundesmacht nach den Gütern benachbarter Prälaten und Stände; allein das Aurücken des Kaisers nöthigt zur Flucht nach Hebentwiel, und Ulrich unterzeichnet 3 Jan. 1547 den harten Heilbronner-Vertrag. Ruhe wurde nicht vor dem Tode des Ruhlosen, Argwöhnischen 1550; sein Sohn Hrz. Christoph führte sie zurück, da Ferdinands greese Ansprüche endlich zu Passau 6 Aug. 1552 verglichen wurden, worauf die kaiserl. Besatzungen abzogen. Kopf und Hand war diesem und der Papet des Ländchens Dr. Brenz: Luge ein yetlicher Fuchss seines Balcks, hab ein vetlicher Fürst vff sein Fürstenthumb und Kyrchen acht n. s. w. Der unter mütterlicher händelvoller Vormundschaft herau gewachsene Hrz. Ludwig erwarb sich einen Namen dadurch, dass er zu Torgan die Formula concordiae entwerfen liess 1567, übrigens war er wie herkömmlich auf die Jagd erpicht, ein tüchtiger Zecher u. L W. † 1503.

Wärtembergs Herzoge von der Georg'schen Linie 1593-1803.

\$. 344. Heinrichs anderer Sohn Georg musste sich 1526 von Erzh. Fordinand mit Horburg, Reichenweiher und fährlichen 4200 fl. abfinden lassen. Sein Sohn Fridrich bekam wieder Mümpelgard, das der letheing. Einfall 1587 hart mitnahm, und erbte das Harnogthum W. 1563 bei Abgang der Ulrichschen Linie. So verderblich als lächerlich

<sup>\*)</sup> Sine Gelécumme verschafte ihm diese Veste; dagegon musete er Mömpelgerå auf plac Zelt an Frankreich verpfligden.

war seine Vorliebe für das Fremde und sein Hang zur Alchymie; besser wandte er das Geld an, um das Amt Oberkirch als Pfand zu bekommen, und um sein Land aus einem östreich. Afterlehen in ein freies Reichslehen zu verwandeln; im Prager-Vertrag 24 Juni 1599 behält sich Östreich, mit 400,000 fl. zufriedengestellt, bloss Titel und Wappen von Würtemberg nebst eventueller Anwartschaft vor. † 29 Jan. 1648. Drei Söhne stiften drei Linien:

## Stutgardische Linie bis jezt.

Herzoge 1648 bis 1803.

§. 345. Johann Fridrich, der am 30jähr. Kriege keinen Antheil nehmen wollte, aber die Drangsale desselben nicht ferne halten konnte, hinterliess auch drei Söhne:

1) Hrz. Eberhard. III zu Stutgard, der das Schwert zieht, Alles verliert, und erst durch den Frieden zu Münster 1648 wieder zu seinem

verwüsteten, Menschenleeren Erbe gelangt. † 1674;

2) Fridrich, der Neustadt, Weinsberg, Meckmühl bekam und † 1682; ohne Leibeserben sterben die drei Söhne: Fridrich August geb. 1654, † 1716; Ferdinand Wilhelm geb. 1659, † 1701 zu Sluys als General, und Carl Rudolph, Administrator von Würtemberg 1737, † 1742. Der Neustädter-Antheil fiel an Stutgard zurück.

3) Ulrich zu Neuenburg, geb. 1617, † 4 Dec. 1671 ohne Sohn. Eberhards. III älterer Sohn Wilhelm Ludwig starb schon 1677, worauf der Bruder Fridrich Carl die Vormundschaft führte bis 1693. Unter Kriegsstürmen regierte dann der Nesse Eberhard Ludwig, der - charakteristisch - den Jagdorden stiftet, Schande über sich, Unheil über sein Land bringt durch die Leidenschaft für eine freche Buhlin Gräbenitz 1708 - 1731, für schweres Geld zur Reichsgräfin gemacht, und um Mömpelgard, welches nach dem Hingang des lezten Hrz. Leopold Eberhard 1723 anfiel, streiten muss. Weil er den Sohn überlebt, folgt der katholische Vetter und Reichsmarschall Carl Alexander, dessen Religionseifer durch einen Revers leicht zu binden war, nicht so sein kriegerischer Sinn; 12,000 Soldaten waren der Alp des kleinen Herzogthums. † 1737. Sein Erstgeborner Carl Eugen, bevormundet durch Carl Rudolph v. Neustadt und dann durch Hrz. Carl Fridrich v. Öls bis 1744, vereinigte 1742 durch Anfall des Neustädtertheiles Alles wieder und erhielt auch die von Frankreich vorbehaltenen Mömpelgardischen Herrschaften. Während der Bruder als preuss. General sich Lorbern sammelte, trat der Landesherr mit 12,000 M. in franz. Sold und gewann 30 Nov. 1759 in Fulda, wo ihn der braunschweig. Erbpr. Ferdinand vom Tanze versprengte, nur Spott statt Ruhm. Nach der Hand erkannte u. besserte er nicht bloss den Fehler der Verschwendung, sondern bewies sich durchgehends als einen preiswürdigen Fürsten. † 1793. Der Br. Ludwig Eugen erlebt gerade noch den Einbruch der Franzosen, und dem dritten Br. Fridrich Eugen blieb nichts übrig, als vorerst einen Stillstand und dann einen Frieden 7 Aug. 1796 zu Paris mit harten Opfern zu erhandeln. Mömpelgard und alles jeuseits des Rheins geht verloren, jedoch der Lunevillerfr. 1801 entschädigte durch neun Reichsstädte, Elwangen u. a. Stifte höchst vortheilhaft den Sohn Hrz. Fridrich, der 1803 ins churfürstl. Collegium eingeführt, bald darnach neben Königen seinen Platz nahm. Merkwürdig aber ohne Folgen war der Übertritt jener drei Herzoge zur katholischen Kirche.

#### Churfürst, dann König von Würtemberg.

5. 346. Fridrich hatte zu der 27 April decretirten Churwurde auch, was noch mehr sagen wollte, schon durch den Reichsdeputations-Recess, und als er wie Bayern 1805 seine Krieger den französischen zuführt, durch den Presburgerfr. 26 Dec. 1805 eine so ansehnliche Gebietsvergrösserung erlangt (5 Donaustädte, Hohenberg, Nellenburg, Altorf mit Ausnahme der Stadt Constanz, Villingen u. m. a.) und zwar mit voller Landeshoheit, dass er dem Rheinbund in keinem niedrigern als dem königlichen Range beizutreten Lust fühlte. Jede Schranke der Willkühr fiel, die Standesherren wurden mit Härte ihrer Vorrechte beranbt, Alles fasste der strenge, kräftige Fürst in seine Hand; seine Hartnückigkeit und was die tapfern Krieger 1809 geleistet, entschied so vortheilhaft, dass im Vertrage mit Bayern 18 Mai 1810 Ulm, Buchhorn u. a. kurz ein Gebiet von 138,000 Seelen gewonnen wurde mit Abzug von 45,000, die er westlich an Baden überlassen musste \*). Obgleich 13,000 Würtemberger in den Schneefeldern Russlands liegen blieben 1812, zeigte K. Fridrich doch noch vielen Eifer für Napoleon; erst 2 Nov. 1813 schloss er sich zu Fulda den Besiegern desselben an, ohne dass sein Zögern die geringste nachtheilige Folge für ihm hatte. Dagegen focht nun der Kronprinz Wilhelm persönlich an der Spitze seiner kühnen Schaaren im Befreiungskrieg und dachte, als er kaum den Thron bestiegen, darauf, durch eine ständische Verfassung das Land zu beglücken. Diese Urkunde ward erlassen 25 Sept. 1819.

## Jangere Linie zu Mömpelgard 1608-1723.

5. 347. Ludwig Fridrich, des Hrz. Georg zweiter Enkel, regiert als Vormund für Hrz. Eberhard in Würtemberg. † 1631. Sein erster Sohn Leopold Fridrich, ihm geboren 1624 von Elis. Magdalena,

<sup>\*)</sup> Nicht unbetrüchtliches erhielt er anch durch das frangonische Deeret 28 April 1809, die Anflebung des deutschen Ordens betreffend.

#### Schwaben.

des

von

dgr. Ludwig. V T. † 1662; der zweite Sohn Georg, T. Joh. Casimirs Gr. zu Nassau (verm. 1625, † 1685) 26, verm. 1648 mit Anna T. Caspars de Coligny, die Georg, 1684 von den Franzosen verjagt und erst n Frieden von Rysswick wieder eingesetzt, starb 1699, 3st einigen Töchtern (Eleonore geb. 1656, Herzogin v. 1618ch; Elisabet geb. 1665, heurathet 1689 Hrz. Fridrich Würtemberg in Weiltingen. † 1726 blödsinnig u. a.) einen 1 ard, geb. 1670, vermählt 1695 mit Anna

Zwar verliess er dreierlei Kinder, und sein Sohn aus der Baronesse d'Esperance, Georg Leopold Gr. v. Sponeck geb. 1697, wollte mit Hilfe Frankreichs Mömpelgard in Besitz nehmen 1723; doch der Kaiser sprach die Erbfolge der Stutgarder-Linie zu und 1758 erfolgte ein endlicher Vergleich.

#### Julianische Linie 1608-1779. (Öls.)

§. 348. Julius Fridrich, Georgs dritter Enkel, sass zu Weiltingen und † 1635. Von ihm sind zwei Söhne: 1) der jüngere, Manfred, welcher Weiltingen hat u. † 1662; mit dem Tode seines Sohnes Fridrierdinand (§. 345) fällt der Antheil an Stutgard zurück. 2) Manfreds älterer Br. Sylvius Nimrod geb. 1622, heurathete 1647 die Erbin des Fürstenthums Öls Elis. Maria. Seine Söhne theilten sich in die Linien Öls, Bernstadt und Juliusburg. Des Mittleren Enkel Carl Christ. Erdmann geb. 1716, † 14 Dec. 1792, vereinigte zwar 1745 alle diese Parcellen, aber durch seine Erbtochter Charlotte kam Öls u.a. an ihren Gem. Fridrich August v. Braunschweig §. 325.

Anmerk, Um 1790 begriff das Hrzgth. Würtemberg in zerrissener Gestalt etwa 200 Q.M. mit 630,000 M. — das Königreich in schöner Abrundung hat 387 Q.M., worauf 1,446,000 M. leben sollen, aber freilich in den mediatisirten Hoheltsländera allein schon 249,000 M. — und nimmt im engern Rathe des deutschen Bundes die 6 Stelle ein mit 4 Stimmen im Plenum.

٠.

Hessen.

Hessen.

Hessen bis zur Reformation.

Althessischer Stamm, der 1247 ausstirbt.

Thuringen und Hessen vor der Vereinigung 1130.

5. 349. Einen Theil des Reiches Austrasien bildeten diese, grossentheils van Nachkommen der altberühmten Chatten bewohnten Landstriche, ah Bonifacius sein Apostelamt nicht ohne Segen verwaltete 718-755. Wegen der streisenden Sorben stellte K. Ludwig. I duces limitis in Thuringen auf, darunter Tachulf, welcher 873 starb. Sein siegreicher Nachfolger Ratolf hiess Herzog von Thüringen; unglücklich focht dagegen wider Sachsen und Slaven Poppo (um 877?) und wurde 892 abgesetzt. Thüringen erhielt der hessische Graf Conrad von der Wetterau, trat es aber noch in diesem Jahre an Burchard (?) ab, welcher 909 gegen die Ungarn geblieben ist. Nun ward Otto illustris v. Sachsen vermuthlich auch Herzog in Thuringen, und dann sein Sohn Heinrich der Finkler, welchem die Ungarn eben in Thüringen erlagen 934. Unter den nächstfolgenden Kaisern finden sich Markgrafen in Thuringen, vermuthlich mit stark beschränktem Gebiete und Anschen; denn wie unabhängig erschienen die vielen Grafen z. B. v. Mansfeld, Kirchberg, Sangershausen, Schwarzburg, Käfernburg, Hohenstein, Gleichen u. a. Als Markgrafen sind zu nennen: Günthers Sohn Eokard. I, der zu Meissen auch Thüringen bekam, zugleich mit Heinrich. II nach der Kaiserwürde strebte und 1002 durch Siegfried v. Nordheim das Leben verlor §. 304. Wilhelm. II, Gr. v. Weimar, blieb 1056 gegen die Lutizier. Uto. I † 1057; sein Sohn Uto. II folgt, obwohl gegen ihn Wilhelms Bruder Otto die Markgrafschaft zu behaupten sucht, aber 1057 fällt; doch gelangen zhm Besitze Wilhelms Sobne Wilhelm. III † 1062 und Otto v. Orlamunde † 1067. Jezt erhalt Thuringen Egbert. I Markgr. in Sachsen zu Braunschweig, der Gewaltige §. 317. † 1068. Egbert. II sein Sohn führt Krieg im Bunde mit dem thüring. Adel gegen K. Heinrich. IV und wird 1090 erschlagen. Seitdem findet man den Namen eines Landgrafen in Thüringen; denn so hiess Hermann v. Winzenburg, durch dessen Entsetzung 1130 das hessische Haus diese Würde erlangte \*).

§. 350. Unter den alten hessisch-frankischen Grafen sind die Bruder Courad senior, Rudolph, Eberhard und Gerhard durch ihre Fehde mit den Babenbergern bekannt geworden, in welcher unter andern Conrad blieb 905. §. 187. Sein Sohn Conrad bestieg den deutschen Thron 911. Seit dem scheint Hessen den Herzogen der Rheinfranken unterworfen gewesen zu sein, nämlich Eberhard † 939, Conrad Hrz. in Lothringen 943-53, Otto auch Hrz. in Carnthen 6. 153, Die frank, Kaiser stellten für diess ihr Hauptland keinen eignen Herzog mehr auf, und als Kaiser Heinrich. IV seiner Tochter Agnes Ostfranken zur Mitgift bestimmte, ist von Hessen kaum etwas mehr darunter begriffen gewesen. Ludwig barbatus, nach einigen aus eben diesemfrankischen Geschlechte, hatte zu seinen Gütern in Hessen auch thüringische erworben, die er um 1039 theils durch Kauf, theils durch die Zuneigung des K. Conrad. II seines Verwandten und auch durch Vermählung mit Cecilia v. Sangershausen ansehnlich vermehrte. Er wählte zum Sitze das von ihm erbaute Schloss Schanenburg u. + 1056. Sein Sohn Ludwig der Springer nimmt Theil an dem thüringischen Kriege gegen Heinrich. IV und an dem sächsischen Aufstande, wobei er auf einige Zeit seine Freiheit einbüsset, bauet die Wartburg, stiftet das Kloster Reichersbrunn und begibt sich in selbes 1122. Der dritte Ludwig erhielt an des abgesetzten Hermann v. Winzenburg Stelle die landgräfliche Würde in Thüringen 1130, und vermehrte ansehnlich sein Besitzthum in Hessen, da er durch Heurath die Grafschaft Gudensberg, wozu Cassel gehörte, erwarb. † um 1140.

# Thuringen und Hessen vereinigt 1130 bis 1247.

S. 351. Ludwig (II) ferreus folgt unter mütterlicher Vormundschaft, weiss 1150 die widerspänstige Ritterschaft zu demüthigen, führte Krieg wider Chur-Mainz, verbündet sich gegen Heinrich den Löwen 1165, baut Naumburg und Weissensee und † 1172. Ludwig. III pius bekam nebst seinem Bruder Hermann 1180 die Pfalz Sachsen, aber beide wurden 1181 gefangen, dagegen fällt 1182 auch Otto dives Mrkgr. v. Meissen in ihre Hände; 1186 erneuert sich die Fehde wider Mainz. Ludwig stirbt 1190 als Kreuzfahrer vor Ptolemais. Hermann I führt

<sup>\*)</sup> Die Erzählung, K. Otto. I habe seinem Sohne Wilhelm, Erzb. zu Mainz, Heszen und Thüringen geschenkt, ermangelt des Beweises.

nicht ohne Vortheil Krieg gegen Mainz, Colu und Meissen, und bei dem Streit der Gegenkaiser Philipp und Otto. IV wird er mit Mühlhausen, Nordhausen und Sanlfeld belehut. In der Folge hält er Fridrichs, II Partei gegen Otto, IV, baut 1216 Hermannstein und begünstigt (der Kanzler Heinrich v. Veldeck) das Blühen der Dichtkunst an seinem Hofe, † 1218 oder 1216. Ludwig. IV der Heilige nöthigt 1219 Mainz som Vergleiche, macht 1225 einen Zug nach Polen und † 1227 auf dem Wege nach Palästina. Sein vierjähr. Sohn Hermann, II steht unter Vormundschaft der Oheime Heinrich Raspo (d. i. der Tapfere) and Conrad, 1234 Mitglied des deutschen Ordens, als dessen Wohlthäter md Hochmeister er stirbt 1240. Während dem ist Heinrich allein Vormund bis 1239, und weil Hermann bereits 1242 mit Tod abging (vergiftet?), so erbt er die thüring. und hessischen Länder, wird 1246 Gegenkaiser (Pfaffen König!), belagert Reutlingen und Ulm vergeblich und stirbt Febr. 1247 als der lezte dieses Hauses, worauf Thüringen nehat der Pfalzgrafschaft Sachsen als Mannlehen an Heinrich den Erlauchten Mrkgr. zu Meissen gegeben ward. Um Hessen und die in Thuringen liegenden Allodialstücke kam es bald zu einem blutigen Krieg 5. 305.

#### Das Haus Brabant.

#### Stamm in den Niederlanden (stirbt aus 1355.)

5. 352. Etwa seit 1186 galt Brabant als Herzogthum, da der Name Niederlothringen sich verlor. Des Ragner, welcher um 916 als Graf v. Hennegan starb, Urenkel (?) soll Gr. Lambert. I gewesen sein, Herr v. Lowen u. s. w. durch die Hand der Gerberg, einer T. des Hrz. Carl v. Lothringen 6. 573. Lamberts Urenkel Godofred barbatus ward 1106 von K. Heinrich. V mit dem Herzogthum Niederlothringen belieben, und wegen der ansehnlichen brabant. Erbgüter nannte sich Godofreds Urenkel Heinrich. I Herzog v. Lothringen und Brabant 1186; bald war der Titel von Brabant allein noch üblich. Herzog Heinrich magnanimus hatte aus zwei Gemahlinen zwei Söhne seines Namens, wovon der jüngere wegen der Mutter Hessen erhte, der altere hingegen den Stamm von Brabant fortpflanzte durch seinen Prinzen Johann victoriosus, welcher 1282 Limburg ankaufte, so dass desselhen Enkel Johann. III pacificus, Herzog v. Brabant u. Limburg hiess. Dieser beschloss das Haus 1355, weil er nur Tochter hinterliese: Margaret und Johanna.

<sup>1)</sup> Margareta Brabantina brachte ihrem Gem. Ludwig. III Maleanus, leztem Grafen in Flandern, Antwerpen zu, und hatte eine Tochter Margareta Maleana oder Flandrica, Erbin von Flandern, Mechela, Antwerpen, Nevers, Rethel, Franche-Comté

and Arteis: die reiche Erbin heurathet 1369 Philipp den Kühnen Burgund, machdem Hrz. Philipp, der lezte von der ältern burgund. Linie ihr noch vor dem Beilager gestorben war. Ans besagter Ehe entspross die Margareta Burgundica, welche 4383 mit dem bayer. Hrz. Wilhelm. II Grafen in Holland vermählt und Alutter der bekannten ungläcklichen Prinzessin Jacobia wurde. (Man vergleiche §. 534. 566, 570, 571, 580 und Tab. XLII.)

2) Johanna, Erbin von Brabant und Limburg, war vermählt
1) mit Gr. Wilhelm. IV in Holland, der 1345 kinderlos starb und
2) mit Wenzel Hrz. in Luxemburg, dem die Brabanter 1355 auf
sehr hochgetriebene Bedingungen huldigten. Dieser Halbbruder
des Kaisers Carl. IV stirbt 1384 ebenfulls ohne Kinder, und Johanna
setzt dann 1404 den Hrz. Anton v. Burgund, ihrer Schwester
Enkel zum Erben ein. † 1406. § 572.

Vergeblich berief sich Hessen auf das natürliche Erbrecht, das übermächtige Haus Burgund riss mit der Behauptung, die vorgegangene Erbsonderung sei eine Todtheilung gewesen, jeue grosse Erbschaft an sich, welche nachber an das Haus Habsburg gekommen ist.

#### Hessen allein 1247 bis zur Theilung-1567.

S. 353. Sophie, T. Ludwigs des Heiligen, Herzogin v. Brabant, nghm 1247 für ihren Sohn Heinvich das Kind Hessen und die thüringischen Allodien in Besitz und trug 1250 dem Mrkgr. Heinrich v. Meissen die Vormundschaft auf; allein des Vormunds Weigerung 1254, die thüringischen Güter herauszugeben, entzündet eine verheerende Kriegsffamme. Nach der Schlacht bei Wettin 28 Oct. 1263 und des Hrz. Albert v. Braunschweig Gefangennehmung erfolgt ein Vergleich 1265, dem gemäss Heinrich infans Hessen und die Grafschaft an der Werra behielt, aber auf Thüringen gänzlich verzichtete. Heinrich machte dafür andere Erwerbungen, auch wurden Eschwege u. Bomeneburg zu einem lehenbaren Reichsfürstenthume erhoben 1292. Wohl theilte er das Land 1308 unter seine zwei Söhne; aber Landgraf Johann starb 1311 ohne Mannserben, und sein Theil ward wieder mit dem des Otto vereinigt, welcher Giessen verlor, und abermals gewann. † 1323. Heinrich der Eiserne, dessen Sohn und Mitregent Otto schon 1366 verlebte und der sodann den Neffen Hermann als solchen annahm, bewirkt, dass Hessen für ein reichslebenbares Fürstenthum erklärt wird 1373. † 1376. Hermann krieget bis 1395 wider Mainz. † 1413. Landgr. Ludwig pacificus, so genannt, weil er mit Mainz und Braunschweig den höchst nötligen Land-Frieden schloss 1405, hat nehst andern Fehden den Hussitenkrieg zu bestehen, fällt mit dem Anspruch auf Brabant durch 1430, erwirbt das Lehen über die Grisch. Waldeck 1438, Ziegenhain und Nidda 1450 und † 1458.

\$. 354. Tab. XXII. Seine Söhne Ludwig und Heinrich stiften die Altern Linien zu Cassel und Marburg. Heinrich zieht die Vormundschaft über die Nessen zu Cassel an sich, schützt den andern Bruder Hermann im Besitze des Erzstists Cöln gegen den Herzog v. Burgund und hilft Neusse entretzen 1475, erlangt dann nebet andern Vortheilen 1480 auch die Succession v. Katzenelnbogen §. 355, doch erst der Sohn Wilhelm. III die Belehnung 1495 nach manchem Streit am kaiserl. Hose. Dieser Sohn, unter Vormundschaft des Erzb. Hermann v. Cöln erwachsen, kauste 1492 Epstein und beschloss 1499 die Marburger-Linie.

Übrig war 1509, da Wilhelm. II, Erwerber Homburgs, atarb, nur noch Ludwigs Enkel Landgraf Philipp, der bekannt genug durch seinen Eifer für Luthers I.chre, seine Bigamie 2540, Ächtung 1546 und Gefangenschaft 1547 bis 1552, und im Besitze des ganzen Bandes ein ziemlich mächtiger Fürst die Nachkommen auf lange Zeit im grosse Ohamacht versetzte, indem vermöge Testament vier Theile gemacht wurden: Cassel, Marburg, Rheinfels und Darmstadt. Fast ehne Anstand ging die Theilung des Rheinfelsischen vor sich, als Philipp. H 1583 ehne Kinder starb; aber der Tod Ludwigs. IV zu Marburg erregte einen gewaltigen Zwist der beiden noch bestehenden Häuser Cassel und Darmstadt 1604.

#### Grafschaft Katzenelnbogen.

\$. 355. Um †102 kömmt ein Graf Heinrich vor, der sich von dem Schloss Katzenelnbogen naunte. Hier wo ihre altesten Kammergüter lagen, konnten die Kaiser vergaben und veräussern, und thaten es. Benagtes gräfisches Haus spaltete sich 1245 in zwei Linien durch Diether. III und Eberhard 1, die 1403 in Gr. Johann. III von der jüngern Linie garch Vermählung mit Anna T. des Gr. Eberhard von der Mera wieder susammen fielen. Gr. Philipp hatte nech Gelegenheit wal: Mittel Erwerbungen zu machen, aber nicht für seine Söhne, die er überlebte. † 1479. Eine Tochter Anna († 1480) war vermählt mit Landgraf Heinrich zu Marburg, Philipps Enkelin Ottilia heurathete aber den Mrkgr. Christoph v. Baden. † 1547. Erst Meinrichs Sohn Wilhelm junior brachte es zum Vergleiche und ward 1495 vom Kaiser Max belehut.

#### Cassel oder Churhessen.

5. 356. Philipps altester Sohn Wilhelm. IV, dessen Sitz Cassel, vergrösserte seinen Antheil durch das vom Rheinselsischen 1583 zufallende Drittel, und das Gebiet von Schmalkalden aus der Hennebergischen Erbschaft, ausserdem ward das Privilegium de son appellando zugestanden. † 1592. Landgraf Moriz füget zum Marburger-Zwist 1604 noch einen religiösen, indem er den Calvinismus gewaltsam einführt 1605. Er dankt 1627 ab, und der Sohn Wilhelm. V, welcher gleich 1628 das Recht der Erstgeburt festsetzt, kämpst als Schwedens Verbündeter, der erste unter deutschen Fürsten den Fremdlingen beitretend, und stirbt schon 1637 mit der Acht belegt. Wilhelm. VI steht unter Vormundschaft der Mutter Amalie Elisabet Gräfin v. Hanau bis 1650, während dem 1643 das Erbrecht auf Hanau bestimmt wird. Als Entschädigung für das lange Ungemach des Krieges erhält èr im westphäl. Frieden das 1640 ausgestorbene Schauenburg grössten Theils, über den an Lippe gediehenen Theil die Lebenshoheit, die Abtei Hersfeld als ein Fürstenthum und noch eine Geldsumme zugetheilt. Wilhelm. VII hatte ebenfalls mütterliche Vormundschaft und nach ihm der Bruder Carl bis 1677. † 1739. Fast in allen Kriegen fechten Hessen mit und man nimmt Subsidien an 1726. Br. Philipp baut Philippsthal und stiftet durch zwei Sohne den noch blübenden Doppelzweig der landgräfl. Linie Hessen-Philippsthal.

Wilhelm, VIII, aufangs nur Statthalter des Bruders Fridrich, dem Heurath und Wahl die schwedische Krone verschaffte, pflegte in gleicher Weise den kriegerischen Geist der Hessen, brachte, als der lezte Graf v. Hanau 1736 starb, wenigstens das Münzenbergische an Cassel, erlangt ein unbeschränktes Privilegium de non appellando 1743, und 1754 die Festung Rheinfels wöllig durch Vergleich mit Rothenburg; aber im Kriege 1757 bis 1762 leidet das Land sehr viel. Unter Fridrich. II müssen Hessen selbst in Nord-America ihr Blut verspritzen 1776; übrigens verschönerte dieser katholische Fürst die Hauptstadt und war den Künsten und Wissenschaften ein Gönner. † 1785. Landgr.

Cassel. 295

Wilhelm. IX, schon seit 1760 Graf, dann Fürst v. Hangu, durch den Reichsrecess vom 25 Febr. 1803 zur Würde eines Churfürsten erhoben, hatte 1802 mit Übernahme der Entschädigung Hessen-Rothenburgs, die vormals mainzischen Amter und Städte Naumburg, Neustadt, Fritzlar und Amoneburg für die an Frankreich verlorne Festung Rheinfels und Stadt S. Goar und für seine Rechte und Ansprüche auf Corvey und Höxter erhalten, aber nur auf ein Paar Jahre; denn 20 Oct. 1806 überfiel plötzlich der französ, Marschall Mortier Cassel, der Churfürst flüchtet nach Schleswig, später nach Prag, und alle seine Lande wurden zum Königreich Westphalen üblen Gedächtnisses geschlagen mit Ausnahme der Grisch. Hanau, welche nach aussaugender franz. Administration im Marz 1810 grösstentheils dem neuen Grossherzogthum Frankfurt zugeworfen worden ist. Über die verschleuderten Staatsgüter entspannen sich nach Rückkehr des angestammten Fürsten Nov. 1813 um so mehr langwierige Prozesse vor dem deutschen Bundesgerichte, weil der Churfurst den eingedrungenen Fremdling als gar nie da gewesen und alle Handlungen der damaligen Verwaltung als durchaus ungiltig betrachten wollte. † 1821. Sein Sohn Wilhelm, Il nennet sich noch immer Churfurst v. Hessen und dazu Grossherzog v. Fulda.

Anmerk. Hessen-Cassel hatte bereits als Hauptland des oberrhein. Kreises über 470,000 S. nunmehr will man 584,000 zählen, nänlich 278,000 in Niederhessen, 162,000 in Oberhessen, 116,000 in Folda und 88,000 in Hanau; die Hoheitsländer aind von 18,000 Menschen bewolmt. Der Churfürst führt im engern Rathe des deutsehen Bundes die achte Stelle, im Plenum 3 Stimmen.

§. 357. Das katholische Haus Hessen - Rothenburg begann mit Landgr. Ernst, jöngstem Sohne des Landgr. Moriz 1632, und ist von der durch seine Söhne entstandenen Linie Rheinfels, die sich wieder in den Rothenburgischen u. Wanfriedischen Ast spaltete, allein noch übrig. Rheinfels die Veste, wovon das Haus sonst sich genennet hat, kam durch Vergleich des Primogeniturstreites 1754 an Cassel, später an Frankreich, zulezt an Preussen. Nunmehr besitzt dieses Haus die sogenannte Rothenburger-Quart ungetheilt als ein aus mehreren bekonders niederhessischen Ämtern bestehendes Paragium, und zieht ausserdem und abgerechnet die reichen Güter in Böhmen von Churhessen 82,500, und von Preussen für den Verlurst jeuseits Rheins 20,000 G. jährlich.

# Hessen - Darmstadt Grossherzogthum.

5.358. Von den beiden Sohnen Georgs. I, der Darmstadt zu einem schönen Phreteneitze anshaute, Ludwig. V und Fridrich kumen die zwei noch blübenden Linien:

#### 1) Die regierende Hauptlinie zu Darmstadt.

Landgraf Ludwig. V stiftete 1607 zu Giessen eine Art Universität: 1608 erfolgte die kaiserliche Bestättigung des Primogeniturgesetzes, 1623 vergrosserte den Landestheil die Marburgische Erbschaft; aber im 30jahr, Kriege, der überhaupt auch hier Elend die Fülle verbreitet. neigt man sich, mit dem calvinischen Cassel gespannt, mehr auf des Kaisers Seite; noch gegen das Ende wird dem Landgr. Georg. II Marburg entrissen 1646 und bleibt bei Cassel, f 1661. Ludwig, VI verglich sich 1668 mit Homburg. † 1678. Ernst Ludwig stand unter mütterlicher Vormundschaft, nahm Theil an den französ. Kriegen 1668 und 1702 bis 1714. † 1739. Der 1736 wegen Succession in Hanau mit Cassel hegonnene Streit endigt erst unter Ludwig. VIII, welcher die überrhein. Herrsehaft Lichtenberg für sich nimmt. Wegen Braubach gab es 1747 neuen Zwist, und mit Homburg Prozesse bis 1768. Früher (1747) ward das Privilegium illimitatum de non appellando erlangt. Ludwig. IX begünstigte die Kunste des Friedens. † 1790. Landgr. Ludwig. X sah in trüber Zeit seinem Hause unwandelbar die Sonne des Glückes leuchten. Der Reichsdeputations-Recess vom 25 Febr. 1803 raumte ihm für die Grfseh. Hanau-Lichtenberg und die Herrsch. Ochsenstein im Niederelsass so wie für die Abtretung einiger Amter an Baden und Nassau-Usingen - das Herzogthum Westphalen nebst mehreren vormals zu Churmainz oder Churpfalz gehörigen Landstrichen ein; und während die ältere Linie zu Cassel alles verlor, wurde für diese jüngere, die dem Rheinbunde beitrat, schon 1806 durch einen bedeutenden Länderzuwachs und durch einen nochmaligen 1810 vermöge der Verträge mit Baden und Frankreich ein Gebiet abgerundet, welches ein Grossherzogthum allerdings zu heissen verdiente. Das für " Napoleons gränzenlose Pläne sogar in Spanien vergessene Blut der Hessen wurde im Befreiungskriege gerochen; die Schmach ist dahin, doch der Lohn geblieben. Eine neue ständische Verfassung, bekannt gemacht 21 Dec. 1820, gab schon Gelegenheit, manches freimuthige ungern gehörte Wort zu sprechen. Neuen Stoff zu Reibungen muss das Verfügen über die katholisch-kirchlichen Verhältnisse ungeachtet



des endlich abgeschlossenen Concordates erzeugen, indem wo bitter kränkendes Misstrauen das Wort führt, der sansten Concordia sieherlich Ohren und Herzen verschlossen sind.

Anmerk. Kaum über mehr als 300,000 M. gebot der Landgraf; dem Grossherzoge (mit dem Titel: Königliche Hobelt!) gehorehen nun 687,000, in den Standesherrschaften 108,000. Mainz, das sehr surückgekommene, ist wohl hessisch, aber sugicieh Bundesfestung. Dem Grossherzogthum ward im Bunde die neunte Stelle suerkannt und 3 Stimmen im Planum.

#### 2) Der jüngere Ast zu Homburg.

\$. 359. Mit den Söhnen Fridrichs, dem Homburg zu Theil ward 1596, theilte sich diese Nebeulinie zwar wieder in die Zweige zu Bingenheim und Homburg, aber Wilhelm Christoph starb kinderlos 1681. In dem noch blühenden Stamme zu Homburg ist das Recht der Erstgeburt seit 1626 geltend geworden. Landgr. Fridrich Ludwig musste gegen eine erhöhte Appanage das Amt Homburg Kraft der Rheinbundesacte unter grossherz. hessische Hoheit stellen; die Errichtung des deutschen Bundes hob jedoch diess untergeordnete Verhältniss wieder auf. Folglich nimmt der Landgraf als Souverain Theil an der neunten Stelle im engern Rathe und hat im Plenum eine eigene Stimme. Unterthanen sind 20,400, und zwar 6,900 in Homburg, und 13,500 in Meisenheim; nebst dem besitzt der Fürst die Ämter Winningen, Höteusleben und Obiafelde im preuss. Sachsen u. a. Güter.

#### Grasschaft Hanau.

\$. 360. Reinhard. I, aus den edlen Herren v. Hanau in der Wetterau, erheurathete ein Stück der Grisch. Münzenberg, indem seine Gem. Adelheid Ulrichs des lezten Herrn v. Münzenberg und Königstein Tochter war. † 1280. Ihm folgten fünf Ulriche, von denen der lezte, Ulrich. VI († 1417) mit Elisabet v. Ziegenhain einen Johann erzeugte, welcher dem Mutterbruder Gottfried 1425 als Graf zu Ziegenhain gefolgt, aber 1453 kinderlos verstorben ist, worauf die Schwester Elisabet, Gem. des Gr. Albert v. Hohenlohe, Ziegenhain erbte. — Ulrichs. VI Br. Reinhard. II ward durch Kaiser Sigmund 1429 zum ersten Grafen v. Hanau erhoben. † 1451. Seine Söhne Reinhard. III und Philipp theilten 1458; der jüngere, welcher beilich ein Drittel von Hanau bekommen hatte, erwarb durch seine Gem. Anna 1481 die Hälfte der Herrschaft. Lichtenberg (Clairmont in Elsass). Seitdem entstanden die zwei Linien 1) Hanau-Münzenberg, welche mit Johann Ernst, geb. 1613, im Jan. 1642 erlosch und 2) Hanau-Lichtenberg, die später mit Gr. Johann Reinhard, geb. 1665, ihr Ende erreichte, nämlich 1736. Johann Reinhards einziges Kind Charlotte Christine geb. 1700, war schon 1717 mit Ludwig Erbprz. zu Darmstadt vermählt worden, u. vor dem Vater gestorben 1726. Beide hessische Häuser erhoben Ansprüche u. verglichen selbe endlich dahin, dass von Cassel der Münzenbergische u. von Darmstadt der kleine Lichtenbergische Theil behalten wurde.

# Die übrigen Bundesstaaten.

Holstein und Luxemburg hätten hier ihre Stelle, sind aber Theile auswärtiger Reiche und daher bei diesen angeführt.

# Mecklenburg

#### Altes wendisches Reich.

S. 361. Die norddeutschen Slaven, insgemein Wenden genannt, sind in drei Hauptstämmen bemerklich: 1) Wilzen, 2) Pommern gegen Osten und 3) Obotriten westlich im heutigen Mecklenburg und bis an die Elbe wohnend. Leztere unterwarfen sich mit ihrem Fürsten Witzan dem grossen Carl, auch der Nachfolger (um 795) Thrasico focht auf frankischer Seite gegen die Sachsen, mit welchen es hinwider die Wilzen hielten. Thrasico kam durch die Dänen 809 um, und sein Sohn (?) Ceadrag musste durch Kaiser Ludwig in seinen Rechten geschützt werden 819 fig. Gozimul (?) empörte sich und erlag dem deutschen K. Ludwig 844, welcher nun blosse Statthalter aufzustellen wagte, aber dadurch noch heftigern Widerstand hervorrief. K. Arnulphs Zug 889 blieb fruchtlos. Erst K. Heinrich der Finkler bezwang die Obotriten, brachte ihren Fürsten Mieislav zur Taufe 931, und die Nachfolger: Mistevoi Billug und dessen Sohn Micislav. II, gegen welchen K. Otto. III zu Felde ziehen musste, waren den sächs. Herzogen unterworfen. Mistevoi. II ward als Christ von den heidnischen Unterthanen verjagt 1018, und sein Sohn Udo von den Sachsen umgebracht. Tab. XVL.

§. 362. Der Enkel (?) Gottschalk hingegen, in Dänemark gebildet und mit einer dänischen Prinzessin vermählt, dennte seine Herrschaft von der Bille bis an die Pene aus und nannte sich König der Wenden. §. 259. Als gewaltiger Eiferer für das Christenthum erlag aber auch er dem Hasse der Heiden 1005 oder 1068, und nicht weniger

sein Sohn Buthue, Buke (1071?). Krukko Fürst v. Rägen ward von den Missvergnögten herbeigerufen, und behauptete sich zugleich als Beherrscher der Wilzen, bis ihn Gottschalks Sohn Heinrich, unterstützt von einer Schaar Kreuzsahrer, besiegte und todtete 1105. Heinrich erweiterte das Reich und nahm seinen Sitz zu Lübeck; allein nach seinem Tode (zwischen 1121 u. 1126) stritten die Söhne Zwentepolk und Canut um die Herrschaft, wurden nach einander ermordet, zulezt auch Zwentepolks Sohn Sviniko um 1130, und Kaiser Lothar, II verlieh den Titel eines Königs der Obotriten dem Hrz. Canut v. Schleswig († 1131), welchem sich die Statthalter, als Witikind in Havelberg, Pribislav in Wagrien, Niclot in Mecklenburg u. a. entgegenstellten und in ihren Gebieten unabhängig wurden. Den zu Lübeck sitzenden Fürsten Pribislav hat jedoch der Gr. Adolph v. Holstein bald sehr geschwächt und eingeengt (bis 1142?). Albrecht der Bar erweiterte seine Mark bieher §. 260; daneben entstand das Herzogth. Lauenburg in den polabischen Districten §. 303. Wagrien blieb bei Holstein.

Mecklenburg, bis es ein Herzogthum wird - 1349.

5. 363. Obiger Niclot, entschiedener Feind des Christenthums, gegen welchen Heinrich der Löwe all seine Kraft aufbot, musste endlich weichen, verbrannte selbst Mecklenburg, das Schloss bei Wismar, sog sich nach Werle und fand kämpfend seinen Tod 1161. Der Sieger fülute deutsche Anbauer ins Land und stellte zu Schwerin einen Grafen auf, Günzel von Hagen, welche Grafschaft auch gesondert Günzels Nachkommen blieb, obwohl Niclots Söhne Pribislav u. Wertislav sich dem Löwen unterwarfen und der erste, welcher nach fruchtloser Emporung 1164 die christliche Religion annahm 1166, das übrige Mecklenburg als Lehen empfing. Pribislav baute Rostock, sass zu Rissin und † 1178-1181? Sein Sohn Heinrich Burwin musste dem Vetter Niclot. II Rostock und das östliche Land überlassen, und beide erkannten dänische Lebensherrschaft; Niclot blieb auch im Kriege für Danemark 1198, worauf Heinrich Burwin wieder Herr des Ganzen geworden ist. Indess liess sich K. Waldemar. II 1204 zu Lübeck als König der Wenden ausrufen; aber seine Gefangennehmung 1226 und Niederlage bei Bornhövd unweit Kiel 22 Juli 1227 befreite vom dänischen Joche. Doch blieben noch die Fürsten v. Rostock, Werle und Wenden Jenes Königs Vasallen. Heinrichs, I († 1227) Söhne theilten: Heinrich Burwin, II nahm den östlichen Strich und seinen Aufenthalt zu Werle, woher die nachmaligen Herren v. Werle, Niclot. III webnte auf dem Schlosse Mecklenburg und † 1223 ohne Erben. Heinrichs, II vier Sohne stifteten hierauf vier Linien:

1) Johann die Mecklenburgische bis jezt, 2) Nierot. IV die Werlische, 3) Heinrich die Rostocksche, und 4) Pribislav die Parchimische. Es gab bald noch kleinere Vertheilungen, die vielen Herrschaften veranlassten Zwiste und diese boten den Nachbarn Gelegenheit, Stücke abzureissen. Die Linie zu Rostock starb 1314, die von Parchim 1325, und das Haus Werle 1436 ab.

S. 364. Johann der Theologe Knees Janicke zu Mecklenburg hinterliess 1264 fünf Söhne, Heinrich, Albert († 1265) u. a., wovon der erste durch seine lange Gefangenschaft in Agypten eine traurige Berühmtheit erlangt hat. Mehr erfreulicher Art ist der Ruhm des folgenden Heinrich, Lowe zugenaunt, indem er bedeutende Erwerbungen machte. Er wurde 1311 dänischer Statthalter in Rostock und empfing die Stadt 1317 als Lehen, eroberte nach Abgang des brandenburgischen Hauses 1323 die Ukermark, gerieth desshalb in Krieg mit Pommern, Rügen u. a. und trat sie für 8000 Mark an den bayer. Ludwig Churt v. Brandenburg ab 1325; nur das Grubowsche blieb ihm als Gewinn. Vergeblich waren jedoch seine Vergrösserungsschritte beim Abgang der rögischen Fürsten 1328. §. 265. Seine Söhne stifteten 1356 zwei neue Linien 1) Albert, den K. Carl. IV 1349 zum Herzog gemacht hat, die von Mecklenburg, 2) Johann die von Stargard, welche aber 1471 in Ulrich, II ihr Ende erreichte.

Herzogthum Mecklenburg bis auf die lezte Theilung - 1701.

S. 365. Herzog Albert besass Mecklenburg und Rostock kaufte 1359 die Grisch. Schwerin, und sein Erstgeborner Heinrich ersocht als Admiral der Hanse einen Sieg über die Danen 1361. Der zweitgeborne Sohn Albert ward leider 1363 zum König v. Schweden gewählt und manche Fehde die Folge davon. Als er 1405 auf der Zusammenkunft zu Flensburg den Ansprüchen an jene Krone entsagte, scheint dafür die Lehensabhängigkeit Mecklenburgs von Dänemark aufgehoben worden zu sein. Desselben Sohn Albert. IV legte mit dem Vetter Johann. Il die hohe Schule zu Rostock an 1419. Brandenburg, welches im Vergleiche 1442 seinen Ansprüchen auf das Land des Hauses Werle entsagte, bedung sich dafür die eventuelle Erbfolge in ganz Mecklenburg aus Überdiess brachte mit dem Aussterben der stargard. Linie Johanns, II anderer Sohn Hrz. Heinrich der Fette Alles wieder zusammen auf kurze Zeit. Seine Söhne beliehten neue Zertrümmerungen vorzunehmen, und obwohl Magnus. Il allein Leibeserben hatte: Erik († 1508), Heinrich den Friedfertigen und Albert. VI, so konnte doch selbst die Union der Landstände, geschlossen 1 Aug. 1523, die Theilungsversuche nicht völlig abwehren; der im Kriege gegen Danemark ungläckliche Albert. VI hatte sechs Prinzen, und darunter Johann Albert Vollender der Reformation, welcher dem Bruder Ulrich 1554 das Gustrow'sche G. 366 freifich gewissermassen mit Beibehaltung eines gemeinschaftlichen Oberregiments zusheilte. Beide

Herzoge gaben aus landesherrlicher Vollmacht die neue Kirchenordnung 1570. Johann Alberts Testament 1576 bestimmte allerdings das Vorrecht der Erstgeburt; demohngeachtet wurde 1612 und völlig 1621 dem Enkel Johann Albert. II das erledigte Güstrow'sche übergeben, und der äktere Enkel Adolph Fridrich hatte bloss das Schwerinische. Beide vertrieb 1628 der kaiserl. General Wallenstein, welchen der Kaiser statt der 9 Juni 1628 Geächteten zum Herzog v. Mecklenburg erhebt. Schweden führten sie zurück 1631, und dieser Dienst musste im westphäl. Frieden mit Wismar, Poel und Neuenkloster bezahlet werden, wogegen man die Stifter Schwerin und Ratzeburg und die Commenden Mirow und Nemerow gewann. Hrz. Christian Ludwig vermehrt die Schwierigkeit der Stände durch seinen Übertritt zur katholischen Religion, hing jedoch, reich durch Sparsamkeit, nicht von ihrem guten Willen ab, und mit seinem Nachfolger Fridrich Wilhelm, des Halbbruders Sohn, beginnt die neueste Linie von Schwerin.

#### Herzoge zu Güstrow 1554-1695.

\$\\$.366. Herzog Ulrich, zugleich Bischof v. Schwerin und Errichter der Formula concordiae 1563, führte die Regentschaft in Schwerin 1576—1586 und wieder 1592 bis zu seinem Tode 1603. Er hatte nur eine Tochter Sophie, Gemahlin des K. Fridrich. II in Dämemark. Der Bruder Carl, 1592 Bischof zu Ratzeburg, † 1610 unvermählt. Obenerwähnter Joh. Albert. II bekam nun 1612 den Güstrew'schen Antheil, ergriff die reformirte Religionspartei und † 1636. Sein Sohn Gustav Adolph ward wieder lutherisch, überlebte den einzigen Prinzen Carl († 1688) und beschloss dieses Haus 1695.

#### Das neueste Haus Mecklenburg - Schwerin 1692 bis jezt.

\$. 367. Die Söhne aus Adolph Fridrichs zweiter Ehe sind die Stifter der beiden noch gesondert bestehenden Häuser zu Schwerin und Strelitz. Zwar Fridrich war bloss Herzog zu Grabow, aber sein Prinz Fridrich Wilhelm folgte dem Onkel in Schwerin 1692, nicht ohne Streit, welcher 1695 durch Erlöschen der Güstrower'- Linie noch verwickelter wurde. Endlich schliessen die beiden Häuser Grabow und Strelitz 1701 den entscheidenden Hamburger-Vergleich so, dass ersteres zum Besitz der Fürstenthümer Schwerin und Güstrow gelangte, lezteres mit dem Fürstenthum Ratzeburg, der Herrsch. Stargard, den ehemaligen Johanniter-Commenden Mirow und Nemerow und einem Antheil an den Boitzenburger-Elbezoll-Einkünften abgefunden wurde. Und diess war denn die lezte Theilung!

Herzog Carl Leopold, ein Schüler Carls. XII, wollte wie dieser durchaus ungebundene Hand haben, beraubte Rostock aller Freiheiten, achtet nicht auf die Befehle des Reichshofraths 1715, übet Gewalt gegen die Ritterschaft, nimmt Russen in Sold und widersetst sieh den

anrückenden braunschweig. Executionstruppen. Mai 1728 wird der Bruder Christian Ludwig als Administrator aufgestellt, dort befiehlt der und hier jener, immer weiter greift die Verwirrung und endet nicht vor seinem Tode 1747. Christian Ludwig stirbt gerade vor Ausbruch des siebenjährigen Krieges, dessen Drangsale im Dec. 1762 zu einem Separat-Frieden mit Preussen nöthigen. Lange und im Ganzen wohlthätig regierte Hrz. Fridrich, und hierauf noch länger u. ungeachtet der stürmischen Weltbewegung nicht ohne Glück der Neffe Hrz. Franz. Er konnte im Juni 1803 Wismar nebst District und der Insel Poel von Schweden um 1,200,000 Thir, erhandeln, entfernte durch den Beitritt zum Rheinbunde 18 Febr. 1808 die erschöpfende Sequestration der Franzosen, welche ihn Jan. 1807 aus dem Lande getrieben, und nahm 9 Juli 1815 als Glied des deutschen Bundes die grossherzogliche Würde an. Die Verordnung vom 29 Febr. 1820 bezielt, die Erbunterthänigkeit der Bauern, welche durchweg bis jezt blosse Pächter und dazu dem Gerichtszwange ihrer Gutsherren unterworfen sind, allmählich zu beseitigen.

Anmerk. Das Grossherzogthum Mecklenburg-Schwerin zählt nun mit Wismar über 410,000 M. und hat mit Strelitz im Bundesrathe die 14 Stelle, im Plenum aber gesondert 2 Stimmen.

#### Das Haus Mecklenburg - Strelitz.

S. 368. Adolph Fridrichs zu Schwerin jüngster Sohn gleichen Namens schloss den gedachten Hamburger - Vergleich 1701, so dass diese Linie bloss die Herrschaft Stargard und das unbeträchtliche Fürstenth. Ratzeburg behielt, nebst den Ämtern Mirow und Nemerow. Der Erbvergleich von 1755 schlang ein enges Band um die regierenden Häuser, die Landstände machen für beide Fürstenthümer ohnehin nur eine Körperschaft aus unter dem Namen der alten Landes-Union seit 1523. — Dem unvermählten Hrz. Adolph Fridrich. IV folgte 1794 der Bruder Carl Ludwig Fridrich, welcher vor 1786 Statthalter in Hanover gewesen, und dessen herrliche T. Luise Preussens Thron schmückte. Sein Erbprinz, persönlich beim Congresse in Wien, erwirkte das Zugeständniss des grossherzoglichen Titels u. einen Gebietszuwachs von 10,000 M. im Saar-Departement, welches entlegene Stück jedoch 21 Mai 1819 gegen anderweitige Entschädigung an Preussen abgetreten wurde. Seit 1816 regieret Grossherzog Georg Fridrich Carl.

Aumerk. Nicht viel fiber 70,000 M. sind ihm unterthan, nämlich 62,000 in Strellta und bei 12,000 in Ratzeburg. Als Bundesglied ist er mit Schwerin gleich gestellt, doch hat er nur eine Stimme im Plenum.

## Nassau.

§. 369. Das ganze, weit verzweigte Haus Nassau hat vermuthlich den Salier Eberhard Hrz. in Franken, Bruder des K. Conrad. I, zu seinem Stammvater, oder einen anderu Bruder Otto; das salische Geschlecht war besonders an der Lahn begütert. Zu Ende des 11 Jahrh. entstanden zwei Linien: 1) die Laurenburgische, in der Folge von der 1181 erhauten Burg Nassau genannt, und 2) die zu Geldern, welche mit Eduard Hrz. zu Geldern 1372 sich endigte §. 582. Die erste Linie spaltete sich durch die Theilung Walrams und Otto's 1255, so dass die zwei noch blühenden Stämme hervorgingen. Tab. XVII. XLIV.

Die altere Stammlinie oder die Walramische.

Walrams Sohn Adolph ward 1292 zum röm. König erwählt ohne Vortheil für sein Haus. Die beiden Söhne des Königes stifteten zwei neue Linien: Adolph die zu Idstein und Wiesbaden, danernd bis 1605, und Johann die von Weilburg und Saarbrück, indem er durch seine zweite Gem. Anna die Grafsch. Saarbrück an sich brachte. Über den langwierigen Prozess mit Lothringen um die Grafschaft Saarwerden sieh 6. 854. Diesem ertheilte auch K. Carl. IV die reichsfürstliche Würde, welche aber noch nicht behauptet wurde. Ludwig, Jenes Johann Nachkomme in der siebenten Generation sah das Ländehen durch den Anfall von Idstein und Wieshaden 1605 zu einiger Bedeutenheit erhoben; aber unter seinen Söhnen ging es wieder in drei Theile, und von dem erstgebornen Wilhelm Ludwig pflanzte sich die Linie Nassan-Usingen fort durch Volrath, der 1688 in den Fürstenstand erhoben wurde, bis sie mit Fürst Fridrich, dem herzogl. Mitgliede des Rheinbundes, 17 Nov. 1816 erloschen ist. Nun blühet nur noch die von With. Ludwigs jungstem Bruder Ernst Casimir entsprossene Linie zu Nassau-Weilburg, welche erst 1737 den fürstlichen Titel erlangte. Fürst Fridr. Wilhelm, diesseits des Rheins für den Verlurst jenseits hinlänglich entschädigt, trat natürlich auch in den Rheinbund, dann in den deutschen. Er sah zwar einen Theil der Erblande von Preussen in Besitz genommen, vereinigte aber 1816 alles Übrige, oder vielmehr sein Sohn Wilhelm Belgicus, jezt regierender Herzog, der über ein arrondirtes, von nahe an 320,000 M. bewohntes Land gebietet, während die vormaligen zerrissenen Stücke in allem nicht auf 100,000 Bewohner enthielten.

Anmerk, Das Herzogth, Nassau participirt mit Braunschweig an der 13 Stelle im eugern Raibe und hat im Plenum zwei Stimmen.

Jüngere Stammlinie oder die Ottonische.

5. 370. Mit dem Tode des Gr. Engelbert, II 1504 fielen die niederländischen Güter an den einzig noch übrigen Gr. Johann in Dentschland, von welchem an das Haus historisch wichtig wird. Sein erstgeborner Sohn Heinrich vermählte sich mit Claudia v. Châlon, deten Prinz Benatus Oranien erbt Tab. XLI. XLIV. Der andere Sohn Johann's, Wilhelm senier, im Besitz der deutschen Güter, was Vates 1) des berühmten Wilhelm v. Oranien, welcher obigen Benatus erbte 1544, die Niederlande von Spanien lostrenute, und wie die Fürstentafel welset, diesen Niederlanden in seinen Nachkommen merkwürdige Statthalter, und in dem lezten, Wilhelm. III Grossbritannien einen König gab. 2) Wilhelms v. Oranien Bruder hingagen, Johann Gr. zu Dillenburg stiftete vier deutsche Neben-Linien: Slegen bis 1734, Dillenburg bis 1739, Diez und die katholische zu Hadamar bis 1711. Nassau-Diez überdauerte nicht bloss die andern, sondern erbte auch Oranien, und schwang sich zur Erbstatthalterwürde in den Niederlanden empor, wursus nach den schrecklichsten Revolutionsstürmen nunnehr, die Königswärde erwachsen ist.

#### Parstenthum Oranien.

Das Haus Chalon erheurathete, wie Tab. XLI seigt, diese gefürstete Grafschaft, deren von Frankreich bald geläugnete bald sugegebene Selbstständigkeit (Fürst Ludwig bonus hatte die Souverainetätsrechte dem K. Renatus. I abgekaust) wegen der Lage schwer zu behaupten war. Philibert, der leste Fürst v. Oranien aus jenem Hause, welcher durch die Franzosen vertrieben ward u. unter Bourbon in Italien dem Kaiser dienend 1530 bei Florenz fiel, hatte seine Rechte auf der Schwester Claudia Sohn Renatus v. Nassau übertragen, von dem selbe, weil er 1544 unvermählt starb, mit Gunst Frankreichs an den berühmten Vetter Wilhelm kamen, der sich sast ausschliesslich Prinz v. Oranien genennet hat. Denselben Titel sührten drei Söhne nach einander; der dritte Fridrich Heinrich hatte durch testamentar. Verfügung, dass bei Abgang seines Manns-stammes die Tochter Luise und ihre Descendenz das nächste Erbrecht haben sollte, Preussens Ansprüche §. 272 begründet, indem jener Fall beim Tode des K. Wilhelm. III 1702 eintrat. Dieser erklärte freilich den Vetter Joh. Wilhelm Friso zum ausschließslichen Erben all seiner Lehen und Allodien 18 Oct. 1695; jedoch Preussen besetzte unverweilt 1702 Lingen und Mörs und verglich sich wegen des Übrigen im Utrechterfrieden 1713 - mit Frankreich: "der K. von Preussen wird in dieser Würde und als souverainer Fürst von Neuschatel auerkannt, bekömmt auch Stadt Geldern und Gebiet, wogegen er auf das Fürstenth. Oranien und die übrigen in der Grisch. Burgund liegenden oran. Herrschaften Verzicht leistet und die andern Erbsinteressenten zu befriedigen übernimmt." Lezteres geschah 1732 in der Art, dass Pr. Wilhelm. IV v. Nassau Titel und Wappen v. Oranien ebenfalls fortführen und fast alle niederländ. Güter behalten durste; doch das Marquisat Verre und Vlissingen machten noch bis 1748 die Staaten von Seeland streitig. Die zerstreuten Herrschaften und Häuser, welche Preussen in der Theilung sich vorbehalten, kaufte der Erbstatthalter 1754 um 705,000 Gulden an sich.

## Anhalt.

- Tab. XXIII. Hier waren die Herren von Ascanien oder Aschersleben mächtige Besitzer, und in der ersten Hälfte des 11 Jahrh. wird aus diesem Geschlechte genannt Esiko Gr. v. Ballenstätt und dessen Sohn Adelbert, Vater Otto's des Reichen, welcher mit Helika einen Anspruch auf die billung'schen Güter erheurathete 6. 303. Helikens Sohn Albrecht der Bär suchte selben gegen Heinrich den Stolzen zu behaupten, erhielt dafür die Mark Soltwedel und wurde Stammvater von vier hohen Häusern: Brandenburg bis 1320, Anhalt, Chursachsen bis 1422 und Sachsen-Lauenburg bis 1689. Bei der Theilung bekam Bernard die eigentlich anhaltischen Besitzungen, wozu noch 1180 der Kaiser das Hrzgth. Sachsen gab, viel mehr den Titel als das Land. Zudem verging keine Geschlechtsfolge ohne neue Zerstücklung bis ins Kleinlichste. Heinrich pinguis, den man für Bernards ältern Sohn hält, soll selbst die Anhaltischen Erbgüter dem sächs. Herzogthume vorgezogen haben, und heisst der erste Fürst von Anhalt. Gleich entstehen drei Linien: Bernburg, Zerbst und Aschersleben, und der leztern Antheil versetzt oder verkauft Otto's Witwe Elisabet v. Meissen an das Hochstift Halberstadt. Bald wäre es auch so mit Bernburg gegangen; denn der lezte dieser Linie Bernard. VI († 1468) hatte es an Magdeburg zu Lehen gegeben. Noch vorher hatte eine Theilung zwischen den Brüdern Albert. IV und Sigmund v. Zerbst innere Zwietracht erregt 1399. Mit dem Begiun der religiösen Spaltung schien die politische ein Ende zu nehmen; denn Fürst Joachim Ernst ward Ilerr aller Landestheile † 1586. Jedoch nur bis 1603 währte die Vereinigung, indem seine Sohne das Land unter sich theilend die jungern anhaltischen Häuser stifteten, nämlich: 1) Johann Georg Dessau; 2) Christian Bernburg, 3) August Plötzgau, (jezt Köthen); 4) Rudolph Zerbst bis 1793, und 5) Ludwig Köthen. Als lezteres 1665 aushörte, erbte Leberecht v. Plötzgau, und somit entsprang durch den Bruder Immanuel die neuere Kothen'sche Linie, späterhin wieder unterabgetheilt Köthen und Pless und gegenwärtig in Gefahr zu erlöschen. Zu bemerken kömmt:
- \$. 372. Albert. II und Waldemar. 1, die unter brandenburg. Vormundschaft erwuchsen, bauten 1341 die Stadt Dessau und kausten 1388 das Städtchen Rosslau von den Gr. v. Lindau. Waldemar. I blieb 1367 im hildesheim. Kriege u. sein: Sohn endete kinderlos 1379. Albert. II nahm Theil an der Fehde zwischen Brandenburg und Meissen, gerieth 1317 in Gefangen-chaft, suchte 1322 vergebens das Erbrach auf die

Chur Brandenburg durchzusetzen, nahm die Partei des falschen Waldemar, und empfing 1348 die eventuelle Belehnung auf die Churmark. Ad olph, I erlangte von seinem Schwiegervater Albert Gr. v. Ruppin die Grisch. Lindan wieder käuslich 1457. Wolfgang, von den Pretestanten der Fromme genannt, eine ihrer Hauptstützen und Mitglied des Schmalkalder - Bundes, verlor das Land 1547 bis sum Passaner-Vertrage 1552. Auch Johann. IV huldigte sammt den Brildern der lutherischen Lehre; sein Bohn Joachim Ernst hingegen behannte sich zur reformirten, welche dann Johann Georg. I ausschliessesed geltend macht. Johann zu Zerbst war es vornämlich, der wieder die lutherische empor brachte 1644. Er oder vielmehr sein Sohn erbte Jever 5. 329. Diese Linie beschloss Fridrich August, Bruder der russ. Kaiserin Catharina. Il 1793. Johann Georg. Il von Deseau bemüht sich 1689 vergeblich um die Succession in Sachsen-Lauenburg. Sein Sohn Leopold ward als Feldherr wie auch durch das erlassene Primegeniturgesetz deukwürdig für Dessau; aber Christian. I von Bernburg war es, der 1620 die Schlacht auf dem weissen Berge bei Prag verlor.

S. 373. Durch den Vertrag zu Warschau 18 April 1807 wurden die drei Haupt - oder regierenden Linien Dessau, Bernburg und Köthen in den Rheinbund aufgenommen und führen seitdem den herzogl. Titel, welchen dem Hause Bernburg schon 30 April 1806 Kaiser Frank. II augesprochen hatte. Nur fürstlichen Titel ohne Souverainetat haben die Nebenlinien Anhalt - Bernburg - Schaumburg, jüngerer Zweig von Bernburg und nun erloschen, und Anhalt-Pless, jüngerer Zweig von Köthen. Hrz. August v. Köthen machte Reformen in seinem Ländchen als ganzer Franzose und Schulden, dass Sachsens Vermittlung nöthig wird 1811. Ihm folgt der unmündige Prinz Ludwig nach sechs Jahren im Tode und Köthen fällt an Ferdinand v. Pless, welcher zum grossen Verdruss seiner reformirten und lutherischen Unterthanen und Nachbarn sammt der Gem. Sophie, Stiefschwester des Königs v. Preussen, 1826 zu Paris die katholische Religion annimmt. Als Glied des deutschen Bundes bildet das Gesammthaus Anhalt gemeinschaftlich mit Oldenburg und Schwarzburg die 15 Stelle auf der Bundesversammlung; im Plenum gebührt jedem der drei herzoglichen Häuser eine eigene Stimme.

Anmerk. Unmittelbare Unterthanen werden gesählt 128,100, und zwar n) in Dessau 56,200, b) in Bernburg 38,400, und c) in Köthen 33,500. Ausserdem besitzt Dessau grosse Güter in Ostprenssen, in Schlesien, im prensuischen u. königlichen Sachsen mit 66,000 S., Köthen aber das Fürstentham Pless in Schlesien mit 31,700 S., welches jedoch gegenwärtig der Secundogenitus überwiesen ist.

# Schwarzburg:

\$. 374. Tab. XXIV. Dieses alte, seit 1697 fürstliche Haus hatte schon längst anschuliche Güter in Thüringen. Nach einer Reihe von Namen, deren in den Urkunden des Mittelalters häufig Erwähnung geschieht, trifft man mit dem Anfange des 14 Jahrh. auf Heinrich (XII), dessen jüngerer Sohn Günther Graf v. Schwarzburg 1349 zum römischen König erwählt, aber nach wenigen Monaten vergiftet wurde. Von seinem ältern Br. Heinrich stammte in der siebenten Zeugung Gr. Günther v. Schwarzburg in Arnstadt, und von dessen zwei Söhnen stiftete Johann Günther die Linie, welche anfangs von Arnstadt, seit 1666 ungefähr von Sondershausen benennet worden ist; und Albert die Linie zu Rudolstadt.

## Schwarzburg - Sondershausen.

Gr. Christian Wilhelm ward 1697 in den Reichsfürstenstand erhoben; die Aufnahme in das fürstliche Collegium setzte aber erst Heinrich durch 30 Mai 1754, indem Chursachsen und Weimar immen noch Hoheitsrechte prätendirten. Beide Häuser führten 1715 das Vorrecht der Erstgeburt ein und der Seniorat entscheidet den Rang. Bis 1806 waren die Fürsten Erzstallmeister u. Jägermeister des heil. röm. Reichs, und wurden 18 April 1807 mit Souverainetät in den Rheinbund aufgenommen. Der deutsche Bund beliess dieses volle Hoheitsrecht. Jezt regieret Günther Fürst v. Schwarzburg, der vier Grafen des Reichs, Herr zu Arnstadt, Sondershausen, Leutenberg, Lohra und Klettenberg, Senior des Gesammthauses.

Anmerk. Das Fürstenthum, von 45,000 M. bewohnt (27,000 in der Herrschaft Sondershausen, 18,000 in der Herrschaft Arnstadt), nimmt Theil au der 18 Stelle des Bundesrathes und hat im Plenum eine Stimme.

# Schwarzburg - Rudolstadt.

. Graf Ludwig Fridrich nahm seit 1711 den Fürstenrang in Anspruch, schloss 1713 die ewige Vereinigung mit Sondershausen und genehmigte 1715 die Primogenitur, den Seniorat und den Rang beider Häuser. Im übrigen sieh Sondershausen hieoben. Färst Günther trat 1814 die Regierung an, nachdem er sieben Jahre unter mütterlicher Vormundschaft gestanden, u. führte 1816 ständische Verfassung ein.

Anmerk. Das Fürstenthum Schwarzburg-Rudolstadt zählt etwa 84,000 S., nämlich 40,000 in der Herrschaft. Rudolstadt, über 14,000 in der Herrschaft Frankenhausen, hat Theil au der 15 Steile des Bundes und eine eigene Stimme wie Soudershausen. Das Hersagth. Oldenburg, auch Mitglied der fünftehnten Bundesstelle, wird des Zusammenhanges wegen bei Holstein erwähnt.

# Hohenzollern.

Tab. XXVI. Dieses uralte Fürstenhaus, vielleicht mit dem ersten welfischen eines Ursprungs, rühmt als Ahnherrn Tassilo Graf v. Zollern, der um 800 gestorben sein soll. Sein Nachkomme wahrscheinlich in der neunten Zeugung war jener Rudoph. II, mit welchem Tab. XXVI beginnt, Stammvater der Könige v. Preussen wie der Fürsten v. Hohenzollern; denn sein jungerer Sohn Conrad besass Güter in Franken, und gründete daselbst das Haus der nürnbergischen Burggrafen §. 282. Der ältere Graf Fridrich. IV folgte in den väterlichen Erbgütern. Sein Abkömmling Eitel Fridrich. IV Kammerrichter zu Speier, wurde 1507 von K. Max. I mit dem Reichs-Erbkämmereramt beliehen, und brachte durch Tausch der Herrsch. Raczins die näher liegende östreich. Herrsch. Haigerloch an sich. Gr. Carl. I Enkel desselben, erhielt von K. Carl. V die Grafschaften Sigmaringen u. Vöhringen, und durch die zwei Söhne Eitel Fridr. VI und Carl. II hat sich diess hohe Geschlecht in beide noch blübende Linien verbreitet.

# Hohenzollern - Hechingen.

Johann Georg sah seine Grafschaft zum Fürstenthum erhoben und sich in den Reichsfürstenstand aufgenommen 28 März 1623; doch gelangte erst der Sohn Eitel Fridrich wirklich zu Sitz und Stimme auf dem Reichstag 30 Juni 1653. Jezt regiert Fürst Fridrich, dessen Vater Hermann mit vollen Hoheitsrechten in den Rheinbund trat 1 Aug. 1806, seit welchem Tage auch die nachgebornen Familienglieder den fürstlichen Titel führen.

Anmerk. Der Fürst, Gebieter über 14,000 M. aber zugleich im Besitze mehrerer niederländ, Herrschaften, die an 40,000 G. steuern, participiet an der 16 Stelle im Bundesrathe mit einer eigenen Stimme im Ptemus.

## Hohenzollern - Sigmaringen.

Reichsfürst hiess schon Gr. Johann 1623, jedoch erst kurz vor Auflösung des deutschen Reiches 1803 ward auch für Sigmaringen eine eigene Stimme bewilligt, wie sie Hechingen schon seit 1653 geführt. Das Anschliessen an den Rheinbund 1806 verschaffte die Souverainetät, und selbe blieb auerkannt bei dem Eintritte in den neuen deutschen Staatenverband 1815. Der Fürst steht mit Hechingen in dem Erbverein von 1875 und dem Familieninstitute von 1821, welche zugleich die Erbfolge bestimmen.

Anmork. Diese Fürstenthum hat 25,000 S. in den eigenthümlichen vund 13,000 S. in den Heheitständern; auch besitut der Fürst 2 Güter in Bayern u. 8 Herrsch. in den Hiederlanden, welche über 108,000 G. abwerfen. Die Stellung auf dem Bundestage ist gleich der von Hechingen.

## Lichtenstein.

5. 376. Tab. XXVII. K. Rudqlph. II und Ferdinand. II fesselten, ale das Ungewitter des 30jähr. Krieges losbrach, die östr. Standesherren v. Lichtenstein durch Verleibung der fürstlichen Würde an die Sache ihres Hauses. Fürst Joh. Ad'am Andre as erkaufte dam 1699 die Grisch. Schellenberg und 1708 die Grisch. Vaduts von den Grafen v. Hohenems, welche zusammen 1719 K. Carl VI unter dem Namen Lichtenstein zu einem Reichsfürstenthum erhob. Johann Joseph jezt regierender Herr des Hauses Lichtenstein, Herr v. Nikolsburg, Herzog zu Troppau und Jägernderf, Gr. zu Rittberg, werhandelte als östr. Bevellmächtigter den Presburger-Frieden 26 Dec. 1805 und trat 1806 in den Rheinbund, doch nur in der Person seines dritten Priezen Carl, dem er die zwischen den Bundesländern gelögenen Besitzungen abtrat; 1809 war er östreich. Obergeneral, arbeitete mit am Friedensechlusse zu Schönbrunn 14 Oct. und quittirte 1810.

Ammerk. Der seuveraine Fürst v. Lielitenstein ist Thelinehmer am der 16 Stelle im Bundesrathe (Coutingent 56 M. auf 5600 Unterthanen) und hat im Plenum eine Stimme. In den mittelbaren Gütern, die über 380,000 M. zählen ist der Fürst Vasall von Östreich und wegen Troppan und Jügerndorf auch von Preussen. Die Einhünfte betragen mehr als 1:200,000 G. Die Seundogenitur oder des Carische Majerat, anseer andern die mähr. Herrsch. Grossmeserien und Zhorz begreifend, hat bis 60,000 Unterthanen und 300,000 G. Einkommen.

# Reuss - Plauen

S. 377. Tab. XXVIII. Sehr alt ist das Haus Rouss, abstammend von einem Gr. Eckebrecht v. Osterode, welcher zwischen 950 zum Besitz des Voigtlandes kam und die Herrsch. Schwarzenberg und Gleisberg erheurathete; nur hat die genealog. Durchführung eine eigene Schwierigkeit in dem Umstande; dass immer der Name Heinrich wiederkehrt und selbst erst 1668 der Verabredung zu Folge die ältere und jüngere Linie für sieh zu zühlen anfing. Mit dem J. 1700 begann die Zählung in beiden Linien von vorne und diese geschah 1801 von der jängern aufs neue, wührend die ältere noch fortzählt. Das wissenssättligste und zuverlässigste weiset die Stammtafel. Nobenbei ist zu erwähnen: Eckebrechts Urenkel Heinrich. III der Reielte des heilröm. Reichs. Voigt, besass das ganze Voigtland und stiftete 4 Linien dieser Voigte: 1) zu Weida bis 1835, 2) zu Plauen die allein noch übrig ist, 3) zu Grein bis 1226 mm, und 4) zu Gene bis 1850.

Um 1260 entstanden zu Plauen zwei neue Hauptzweige, wovon der ältere auch der Burggräfliche und der jüngere schlechthin der Renssische genannt wird. Was jenen anlangt, so wurde 1426 Heinrich. I von K. Sigmund mit der fürstlichen Würde, dem Burggrafthum Meissen und der Grisch. Hartenstein erblich beliehen; aber schon sein Nachfolger verkaufte 1430 das Burggrafthum an Sachsen, und Alles, selbst das Stammland war bereits veräussert, als die Linie 1572 erlosch. Bloss die Herrsch. Schleiz und Burgk, welche der Burggraf 1550 von der Geraer-Linie geerbt hatte, fielen jezt an die jüngere Plauen'sche zurück.

- §. 378. Diese stammt von Heinrich Ruzzo oder Russe, so genannt meint man, weil ihn ein russ. Kaufmann aus der saracen. Gefangenschaft als Sclaven an sich gekauft habe. Um 1535 nahmen hier dzei neue Linien ihren Anfang; 1) die ältere besass Untergreiz und Brugk; 2) die mittlere Obergreiz u. Schleiz; 3) die jüngere Gera u. Kranichfeld. Die Herrsch. Lebenstein war an die von Vitzthum verpfändet, und wurde erst durch Heinrich posthum. († 1635) eingelöset, indem er dagegen Oberkranichfeld an das herzogliche Haus Sachsen verkaufte. Durch dessen Söhne zerfiel diese jüngere Linie wieder vierfach, Gera, Schleiz, Saalburg und Lobenstein. Heinrich. I, vorher zu Saalburg, in der Folge zu Schleiz stiftete, weil indessen die Primogenitur eingeführt worden war, durch den jüngern Sohn eine paragirte Nebenlinie zu Köstritz in der Herrsch. Gera, deren Häupter non auch den fürstlichen Titel haben zeit 1806. Nach dem Absterben verschiedener Zweige und gegenwärtig noch blübend:
- 'a) die altere Linie zu Greiz, wo Heinrich. XIII 1807 Mitglied des Rheinbundes ward und seit 1817 Fürst Heinrich. XIX regiert;
  - b) die jungere Linie, und zwar:

:

- 1) der Ast Reuss-Schleiz, wo 1818 auf Heinrich. XLII, Mitglied des Rheinbundes, Heinrich. LXII gefolgt ist;
- 2) der puragirte Ast zu Köstritz wieder mit einem gufürsteten Nebenzweige;
- 3) der jängere Ast Rouss-Lobenstein-Ebersdorf; da der ältere von Lobenstein mit Heinrich. LIV 7 Mai 1824 abging, succedirte Fürst Heinrich. LXXII, vorher bloss regierender Herr zu Ebersdorf, dessen Vater Heinrich. LI ebenfalls 1806 durch Kaiser Franz. II die reichsfürstliche Würde erhalten hatte. Das neuere Haus Gern ging ab 1802 mit Heinrich. XXX, dessen Besitzungen unter Schleis und Lobenstein gesheilt wurden, so dass seit diesem Anfall das Haus Schleiz die Herrsch. Schleiz nebet der Pflege Reichenselo, dann die Hälfte der Herrsch. Gern und der Pflege Saalburg —, das Haus Lobenstein hingegen die Herrsch. Lobenstein mit der Pflege fürsebberg, ferner die fählte der Herrsch. Gern und der Pflege Saalburg inne hit,

eine vielfach missliche Zerstückelung. Der Beitritt zum Rheinbundegeschah 18 April 1807 zu Warschau in den beiden Hauptstämmen als Vertretern der vier Fürstenthümer mit 450 M. Contingent zusammen.

Anmork. Die Pfirstenthämer, welche wenigstens gemeinschaftlicher Laudetände sich erfreuen, nähren im Ganzen etwa 76,800 M. nämfich in Greiz 23,000, in Schletz 16,800. in Lobenstein - Ebersdorf 15,000 und in Gera 22,000. Die Pfirsten Renss, welche noch ausserdem anschaliche mittelbare Gitter haben, participiren an der 16 Stelle im engern Rathe, und im Plenum fährt die ältere und die jüngere Liuje jede eine Stimme.

# Lippe.

Das fürstliche Haus Lippe - Detmold. Tab. XXIX.

- \$. 379. Stelz auf ihren alten, von anderweitiger Lebensverbindlichkeit freien Adel nahmen die Herren zur Lippe in Westphalen erst, nachdem eie seben Jahrhunderte hindurch zwei Grafschaften bezassen, um 1563 den gräflichen Titel an. Simon. VI, welcher dieses that, ist nächster Stammvater aller Grafen und Edlen v. Lippe. Seine Söhne stifteten 3 Hamptlinien:
  - 1) Simon. VII die zu Detmold, wovon sogleich das Nähere;
- 2) Otto die zu Bracke, welche 1709 mit Gr. Ludwig Ferdinand erleschen ist;
- 3) Philipp die zu Schauenburg, woven unten besonders §. 380. Die Detmoldische Linie kömmt hier zu betrachten und zwar zur in ihrem Hanptaste; denn der gräfliche oder erbherrliche Nebenast in zwei Armen, vormals Lippe-Biesterfeld und Weissenfeld, jezt aber da diese beiden Besitzungen verkauft sind, Lippe-Sternberg, Schwalenberg genannt, ist paragirt. Simons. VII Urenkel Gr. Bridrich Adolph erbte die 1709 abgegangene Brakesche Linie zum grössten Theil, und sein Sohn Simon Heinrich erhielt 1720 die Reichsfürsten-Wärde, welche 1789 dem Enkel Fridr. Willi. Leopold erneuert werden ist, dessen verständige Witwe Pauline v. Anhalt übren unmündigen Prinzen Paul Alex. Leopold 1807 dem Rheinbunde beitreten liess. Die solchergestalt erlangte Souverainetät ward auch vom deutschen Bunde anerkannt.

Ammerk. Das Fürstenthum Lippe hat 69,600 M. und seit 1819 eine atfindische Verfassung. Der Fürst atcht im Hausverbande mit Schanenburg Lippe, im . Bundesrathe an der 16 Stelle-und hat im Pleanm eine Stimme.

#### Schauenburg - Lippe.

5. 380. Der erste Ast der schavenburgischen Hauptlinie erstarb in dem portugiesischen Feldmarschall Fridrich Wilhelm 1777, und unn kam das Lippische Stück der Grisch. Schauenburg an die Linie

von Alverdissen, welche 1807 auch in den Rheinbund aufgenquamen wurde und seitdem den fürstlichen Titel mit voller Landesberrlichkeit behauptet.

Die alten Grafen v. Schauenburg, unter welchen Graf Ernst 1619 von K. Ferdinand. II in den Reichsfürstenstand erhoben worden war, endigten mit Gr. Otto. VI, welcher 15 Nov. 1640 zu Bückeburg starb. Derselbe hinterliess als einzige Intestaterbin seine Mutter Elisabet v. Lippe, welche ihrem Br. Philipp die Grisch. Schauenburg vermachte. Der Anspruch Cassels wurde nach mehrjährigem Prozesse dahin verglichen, dass es 1647 die Hälfte dieser Grafschaft, worin Rinteln und Schauenburg, bekam; ausserdem zog Chur Braunschweig drei Ämter an sich. Die andere Hälfte mit Stadthagen und der Residenz Buckeburg wurde dem Gr. Philipp v. der Lippe, welcher sich bereits mit der hessencasselschen Pr. Sophie vermählt hatte, zum rechten Maunlehen übergeben und die Belehnung geschah zu Cassel 1652.

Anmerk. Der Pfirst, welchem gegen 24,000 M. unterworfen sind, steht durch Hansvesträge mit Detmold in Vereinigung; doch würde bei Abgang des Mannestammes die Grisch. Schauenburg als erledigtes Lehen an Churhessen unrüchfallen. Varhisung und Bundesstellung sind wie bei Detmold.

# Waldeck.

**S.** 381. Tab. XXX. Die Grafen Christian und Vollrath. IV v. Waldeck an der Emmer, wahrscheinlich Abkömmlinge der alten Grafen v. Schwalenberg, wurden durch Testament ihres erbverbrüderten Vetters, des lezten Gr. v. Gleichen Johann Ludwig Erben der Grisch. Pyrmont 1631; früher schon erbten sie die jungere Linie ihres Hauses zu Wildungen, welche 1598 ausging; die nachmalige zu Wildungen, von Vollrath. IV abstammend, erreichte auch bereits 1664 ihr Ende. Obwohl die Grafschaft Guilenburg u. a. in den Niederlanden an diese Linie gekommen war, so erbte selbe doch nicht Waldeck, sondern des 1682 zum Reichsfürsten erhobenen Georg Fridrich Tochter Luise brachte sie dem Grafen v. Erlbach zu, von welchem Hause diess und sonstige Allodien chenfalls durch Heurathen an Hildburghausen, Baden, Anspach u. a. übergingen. Die von Christian ausgegangene Linie heisst die Eisenbergische; sie erbte von der Wildung'schen die Fürstenwürde, und da Christian Ludwig 1698 das Recht der Erstgeburt festsetzte, so folgte 1706 der älteste Sohn Fridrich Anton Ulrich ohne weitere Theilung, und wurde 1719 zu Sitz und Stimme auf der Fürstenbank aufgenommen. Des jüngern Bruders Josias Nachkemmen sind appanagirte Grafen. Fürst C. A. Fridrich trat 1805 die Grisch. Pyrmont an den Br. Georg ab, und war seit 1807 ein Glied des rheinischen Bundes. Jezt regiert sein Neffe Fridrich Georg als souverainer Fürst zu Waldeck, Pyrmont und Rappeltstein, aufgenommen in den deutschen Bund.

Anmork. Das mit einer neuen Constitution begabte Ländehen hat 52 bis \$4,000 Bewohner. Waldeck ist Lehen von Churhessen, Pyrmont v. Preussen, und der Fürst macht den Schluss der 16 Stelle im Bundesrathe mit 1 Stimme im Pienum.

#### Anmerkung.

bis wer kurzem souverainer Fürst war, sei hieven nachträglich einiges erwähnt. Diess kathol. Hans ist ein Zweig des v. Lige (Städtchen in Hennegau), welches stammt von Johann Freih. v. Ligne .(† 1443), dessen Enkel Johann Freih. v. Brabanchn 1547 mit Margaret Erbt. des Gr. Robert v. Aremberg u. Aerschot das nachmalige Fürstenthum Aremberg in der Eifel erheurathete und von Carl. V 1549 in den Reichsgrafenstand erhoben ward. K. Max. II machte ihn 1576 zum Reichsfürsten, und Ferdinand: III ertheilte 1644 an Carl Eugen (geb. 1633. † 1681) die herzogliche Würde. — Weil 1801 Aremberg, Kerpen und was jensets des Rheines lag, an Frankreich abgetreten werden musste, sew wiess der Deputationsrecess dem Hrz. Prosper Ludwig (geb. 1785), welcher dem resignirenden Vater Ludwig Engelbert Sept. 1803 folgte, als Entschädigung die sonst zu Münster gehörige Grüsch. Meppen und die Veste Recklinghausen zu. Auch trat er 12 Juli 1896 dem Rheinbunde bei, und seiner Hoheit wurde sugleich die Herrschaft (vormals münsterisches Amt) Dülmen, welches Hrz. Anguat v. Croy 1803 durch den Reichsrecess bekommen batte, unterworfen. Allein Ende 1810 beliebte Napoleon Meppen nebst Dülmen zu dem franz. Depart. Ober-Ems, und Recklinghausen zu dem Grosshrzgth. Berg zu schlagen, und obwobl 1815 die Rückgabe dieser Besitzungen erfolgte, so konnte doch Hrz. Prosper Ludwig die Erneuerung seiner Oberherrlichkeit nicht durchsetzen, sondern der Wiener-Congress erniedrigte ihn zum Standesherrn von Hanover mit Meppen, und von Preussen mit Recklinghausen. Das ganze Besitzthum mag 79,000 E. fassen, beträchtliche Güter in den Niederlanden ungerechnet.

<sup>\*)</sup> Aerochet und Gebiet im Brabant gehörte dem bragi. Hanne Croy, von dem es nebat dem Pflestenthum Chimay durch Hourath an Aremberg Lam.

# Freie Städte.

## Rückblick auf die Hanse.

Diese altberühmte Handelsverbindung, wovon Hamburgs Vertrag mit Hadelen und Westfriesland 1239 als der erste Anfang betrachtet wird, 1241 durch den Beitritt Lübecks erweitert, erreichte ihren höchsten Flor im 14 Jahrh. und zählte damals 64, mit den sugewandten 85 vereinte Städte, in mehrere Classon getheilt. Die erste Classe war die wendische, wovon Lübeck das Haupt aber zugleich vom ganzen Bunde ausmachte; die zweite die westphälische eder rheinische mit Celn an der Spitze; die dritte die sächeische we Braunschweig; die vierte die preussische und livländische wo Danzig die Hauptstadt war. - Als die Fürsten selbst Flotten zu bauen begannen, der Landhandel nach Herstellung des Landfriedens seiner Gefahren entledigt wurde und die Entdeckung America's und des Wasserweges nach Ostindien andern Nationen, Spaniern, Portugiesen, Niederländern u. a. überwiegende Vortheile verschaffte, wich die Grundlage des kaufmännischen Bundes, und 1630 erfolgte durch innere Zerwürfniss die gänzliche Auflösung des Vereins, aus welchem schon viele Städte früher, zum Theil von ihren Landesfürsten bemüssiget, getreten waren. Den Namen freier Hansestädte führten Hamburg, Bremen und Lübeck fort, bis sie 1810 französisch werden mussten auf kurze, aber höchst traurige Zeit. Nebst diesen drei nahm nur noch das einzige Frankfurt aus so vielen vormals freien Städten (über Nürnberg §. 362, Augsburg 5. 202, Regensburg 5. 211 u. s. w.) der Wiener-Congress 1815 als selbstständig in den deutschen Bund auf, so dass diese vier Republiken zusammen die siebenzehnte Bundesstelle bilden, jede mit eigner Stimme im Plenum.

#### Frankfurt am Main.

aus dem kaiserlichen Kammergut. Hier nisteten sich natürlich die Juden unverweilt ein als Zollwächter jeder Schleuse des Geld- und Waarenstromes, und ob auch mehrmals (1246) wüthender Grim über sie lesbricht und manche harte Beschränkung z. B. die auf ein abgesondertes Stadtviertel 1462, ihren Wucher zu zähmen sucht, in der Welt umfassenden, durch Bedrängniss nur fester gemachten religiösnationalen Verkettung bleibt die Judenschaft eine jeden andern Handelsverein mit Vorgewicht drückende Masse; aus ihr gingen zulezt die Rothschilde et Comp. hervor, welche über das Mark der Staaten verfägen. - Indesa wahrte die Bürgerschaft eifersüchtig, oft engherzig ihre Privilegien, welche der westphäl. Frieden 1648 erst recht förmlich bekräftiget bat, bis in die neueste Zeit, ein frisches fröhliches Volksleben wie scheint demohngeachtet ziemlich vermissend. Enthusiastisch empfängt man 22 Oct. 1792 die französ. Ohnehosen als Bringer der Freiheit und Gleichheit, und zahlt den Irrthum nicht wenig theuer. Als aber endlich dem morschen Gebäude des deutschen Reiches der Todesstoss versetzt ward, musste auch das freie Frankfurt sich auf den Ländermark zum Verhandeln stellen. Glücklicher Weise noch fiel es 1807 zufolge der Rheinbundes - Acte einem vaterländischen Fürsten und zwar dem milden edlen Dalberg zu 6. 173. Das so geschaffene Grosshrugth. Frankfurt löste sich mit dem Rheinbunde auf; und der Wiener-Congress erkläret wieder die Freiheit der Stadt mit der Auszeichnung, dass sie nicht bloss unter den vier freien Bundes-Städten den Vorrang hat, sondern auch Sitz der erhabenen Bundesversammlung ist.

#### Lübeck (sammt Bisthum).

Das alte Lübeck, welches 1139 von den Ranen-Slaven (Rugierfürst Ratzo) zerstört worden ist, lag an der Schwartau. Graf Adolph II. v. Holstein und Stormarn wählte für die neu anzulegende den Platz an der Trave, trat selbe aber dem übermächtigen Heinrich d. Löwen ab, unter welchem sie sich sehr hob, obwohl Heinrich aufangs zu den gewaltsamsten Mitteln griff, um den Zug des Handels noch ferner über das sinkende Bardewick zu leiten. Lübecker befuhren emsig das baltische Meer und strebten schon 1172 in Livland für ihre Religion und ihren Markt Boden zu gewinnen. Heinrich hatte das von K. Otto. I zu Oldenburg errichtete Bisthum unter Bisch. Gerold nach Lübeck versetzt 1162; Bisch. Conrad machte mit ihm 1171 die Meerfahrt nach dem heil. Lande und starb zu Tyrus. Über die Stadt nelbat konnte der Bischof keine weltliche Hoheit ansprechen; sie hat bereits von K. Fridrich. I grosse Privilegien erlangt und ist nach Waldemars Gefangennehmung durch Gr. Heinrich v. Schwerin und Vertreibung der Danen, deren Zorn die Niederlage bei Bornhövede dämpft 22 Juli 1227, als freie Reichsstadt anerkannt 1229. Nach einer 1236 orlittenen Schlappe entsagt der Bebauenburger für 5000 Mark.

Lage, Bevölkerung, Land- und Seemacht verdienten die Ehre, an der Spitze der Hanse zu stehen. Geldnoth der umwohnenden Fürsten gab Gelegenheit, 1220 Travemunde von Gr. Johann zu Holstein, 2359 Stadt und Vogtei Möln u. a. zu erwerben. Schon 1360 wurde zu Lübeck Schiesspulver verfertigt. Der Vorfall mit dem Bürgermeister Johann Wittenberg, Verwüster Koppenhagens, dann von Waldemar im Sundo geschlagen 1369, wesskalb ihn das Geschrei seiner Feinde in den Kerker und aufs Schaffet bringt, war die Einleitung zu grossen Unruhen. Es wurde gegen den Patricierstand, abgeschlossen durch die Cirkelbrüderschaft 1379, heftig angekämpft, und die Demokratie gewann eine Zeit lang Oberhand. Zwar wurden die Unruhen gegen den Rath 1408 von der Acht verfolgt, mit schwerem Geld gebünst, und die vorige Verfassung 1416 zurückgeführt; aber Zwietracht dauerte fort, ruttalte früh auch an dem Gebände der Beligion, und überaus schwächte der Kampf mit Dänemark als Schwedens Bundtegenesse, so dass seit dem Frieden von Nykiöbing 2 Juli 1507 und dem endlichen Vergleich zu Malmoe April 1512 Lübecks ehemalige Herrlichkeit unterging. Nun kam die Reformation. Marx Meier Stadthauptmann und Admiral bringt den Georg Wullenwever in den Rath, dann zur zweiten Bürgermeisterstelle, und nachdem beide es durchgesetzt, dass der katholisch gesinnte Rath abdanken muss, sind sie Herren der Stadt und denken sogar mit Hülfe ihrer Religionspartei. Dänemark zu unterwerfen 1534. Indess aber Graf Christoph von Oldenburg die Unternehmung glücklich beginnt, schliesst K. Christian. III Lübeck ein und zwingt die Hungernde zum Frieden von Stockelsdorp 18 Nov. 1534, und als man abermals die Wassen erhebt, zum Frieden von Hamburg 14 Febr. 1536. Auf des Kaisers Befehl muss auch die alte Verfassung hergestellt werden, und konnte es, von der Religion abgesehen, unschwer; denn Marx Meier ward im dan. Kriege gefangen und enthauptet 17 Juni 1536; früher schon gerieth Wullenwever in die Gewalt des bremen. Erzbisch. Christoph, der ihn an Hrs. Heinrich v. Braunschweig lieferte Ende 1535, und auch er, von dem die Folter allerlei erpresste, ist auf Betrieb des K. Christian. III und des lübeck. Rathes enthauptet worden 24 Sept. 1537. Nights gewann man durch den Krieg mit Schweden 9. Juni 1563 bis zum Stettiner-Frieden 13 Des. 1570. Wallenstein, Beichsgeneral der Ost- und Nordsee veranstaltete Febr. 1628 in Lübeck einen Zusammentritt derjenigen Studte, die damals noch im hanseat. Bunde waren (Lübeck, Hamburg, Rostock, Wismar, Stralsund und Lüneburg), um durch Vereinigung mit dem spanischen Handelsstande den Bund zu vergrüssern, ein Vorschlag, auf welchen einzugehen, wenig Lust vorhanden war. -

Bischöfe vor der Reformation: Heinrich. I 1172—1183. Courad. H. v. Querfurt — 1184. Dietrich. I 1185 — 1211. Berthold 1211 — 1235. Johann. I 1235 — 1247. Johann. II v. Diest 1247 — 1260. Johann. III

Tralow 1260 - 1276. Burchard v. Sarken 1276-1317. Heinrich. II Bockelt 1317 - 1340. Johann. IV Mune 1340 - 1351. Cremon 1351 - 1377. Ni colaus. I Ziegenbock 1377, dankt gleich ab. Conrad. III v. Griesenheim 1376-1386. Johann. V Kleindiemt -1387. Eberhard v. Attendern 1388-1399. Johann. VI v. Dülmen 1399 - 1419. Johann. VH Scheel 1419 - 1438. Nicolaus. II Schowe 1438 - 1449. Arneid Westphale 1449 - 1467. Albert v. Crummendyk 1467-1489. Thomas Grote 1489-1492. Dietrich. H Arndes 1492-1506. Wilhelm Westphale 1506-1509. Johann. VIII Grimholt 1509-1523. Heinrich. III Bockolt 1523-1535. Detley v. Reventlau † 1535. Balthasar v. Ranzow 1535 - 1545. Jodoc Hurfilder 1547 - 1550. Theodorich Rheden 1550-1555. Andreas v. Barbuv 1555 - 1559. Johann. IX Tidemann 1559 - 1561. Eberhard 1561-1586. Jezt folgten die Holsteiner: Joh. Adolph, Joh. Fridrich u. a. Die Umgestaltung des Bisthums in Folge der Reformation brachte eher Schaden als Vortheil; zwar hatte bloss das Kapitel seinen Sitz in Lübek, Haupt und Residenzstadt der Fürstbischöfe war Eutin, und diese bekannten sich seit 1565 stets zu Luthers Lehre. (Den Bischof Balthasar Ranzow hatte Martin v. Werdenfels 1545 räuberartig entführt. † 1547). Dem Vergleiche von 1647 gemäss wurden sechs Bischöfe nach einander aus dem Hause Holstein-Gottorp angenommen, und als hierauf das Domkapitel 1756 den danischen Pr. Fridrich zum Coadjutor wählte, resignirte dieser 1773 zum Bessten des Peter Fridr. Wilh. v. Oldenburg, welchem der Reichsdeputations-Recess 1803 das Stift als ein weltliches Fürstenthum zum Ersatz für die beantragte Aufhebung des Elssetherzolles erblich zusprach. Auf die kurz dauernde Besitznahme der Dänen 1801 folgte die ärgere französische nach Blüchers Vertreibung Nov. 1806; ganz zu Boden getreten wird die reichsfreie Handelsstadt, da Napoleon 1810 die Länderstrecke an dem deutschen Meere und bis leieher seinem Reiche einverleibt. Endlich sehlng die Stunde der Erlösung 1813 und die alte Verfassung (Bürgerrecess vom 1669) kehrte zurück.

#### Bremen (sammt Erzbisthum).

\$. 386. Auch hier standen Stadt und Hochstift seit langem gesondert. Das von Carl d. Gr. 788 für den hl. Wille hard (Wilihad) gegründete Bisthum, welchem Bremen sein erstes Aufblühen verdankte, wurde zum Erzbisthum, weil den zu Hamburg 834 errichteten Stuhl der vor sormännischer Verheerung 845 flüchtende Erzb. S. Ansgar, Apostel der Schweden, hieher übertrug; nach Leuderich des B. v. Bremen Tod ernannte ihn der Papst zum Erzbischof v. Hamburg und Bremen 848. † 3 Febr. (3 Sept.?) 865 alt 63 J. — S. Rhembert † 886. Adalgar † —?. Auf Erzb. Unno kam Sept. 936 Adaldag, dem K. Otto 950 die Bisthümer Schleswig, Aarhuus und Ripen

unterordnete und det P. Benedict. V in Gewahrsam gab. † 28 April 988. Er brackte ans Italien jenen berühmten Libentius mit, welcher ihm als Erab. v. Bremen und Hamburg gefülgt und nach 1012 gestetten ist. \*Unwan ans dem Immedingischen Geschlechte, reich, Kamstellus in Paderborn, wurd durch Verschub seines Vetters des bl. B. Meluwerch auf den Bremerstahl befördert. † 1929. Libentins. II - 1932. Hermann -Bezelin Alebrand - 1043. Wegen der Anfalle dänischer Secrimber (Askomannen von Ask, wie ihre Schiffe hiersen) begunn man Bremen durch starke Mauern za sichera. - Hochstrebend übte Erzb. Adalbert Gr. v. Wettin, Heinriche. IV übelberühmter Vormund, landesfürstliche Gewalt und zog kais. Güter ringsum an des Stift 1044 - † 1071 (1073 fast wahminnig?). Lieman I - † 1161. Hubert † 1104. Der fromme Ersb. Fridrich † 1123. Adalbert. II - 1147. Der verdienstvolle Ersb. Hartwig \*), von K. Fridrich. I 1102 'mit fünf Freihaltsbriefen begubt, schenkte 1148 seiner Kirche die Gefich. Stade sammt den darauf haftenden Ansprüchen an Ditmarsen. † 1102. Noch wurden erworben 1218 Ottersberg und Bremervörden, 1229 Wilshausen als Leben und 1270 eigenthümlich. Nachdem unter Baldula. I dem Sprachkundigen, welchen der Kaiser Fridrich. I gegen den su Hamburg gewählten Siegfried Sohn Albrechts des Bären erhob, Hamburg in der Danen Gewalt gerathen war, wurde jener Stadt die erzbisch. Würde angestritten, und diese auch 1223 von P. Honorius. III für Bremen erkannt. - Siegfried v. Brandenburg 1179-1185. Hartwig. II -1907. Gegen ihn, welchen die Miethsvölker tief in Schulden stürzten, erkoren die Bremerbürger den Bisch. Waldemar v. Schleswig, Bundesgenossen der Ditmarsen und Prätendenten der dan. Krone; ja 1207 rust ihn selbst das Kapitel ans Bologna herbei, auch unterstützt K. Philipp mit Waffen, und ebenso dann K. Otto. IV 1214; aber die Danen ziehen heran und 1216 erficht der neue Erzb. Gerhard. I Gr. v. der Lippe oder Oldenburg (?) mit Hilfe der Stedinger einen entscheidenden Sieg (†1219), worauf Waldemar Mönch wird († 1235). Gerhard. II, der lezte Erzb. zu Hamburg, Sieger bei Bornhovede 1227, † 1257 zu Verdun. Hildepold Gr. v. Wanstrop behauptet sich tapfer gegen Mitbewerber 1260 - † 1273. Giselbert Gr. v. Bromborst 1273 - 1306. Der vertriebene Erzbisch. Johann v. Lunden wurde 1307 für Bremen gewählt. † 1326. Ausser den frühern Händeln mit Friesen (den Stedingern 1207, 1234 u. s. w.) gab es deren mit den eisersüchtigen Grasen v. Oldenburg, welche auf den Bremerstuhl mehrere ihree Hauses brachten z. B. nach Burchard 1327 - 1344 den

<sup>\*)</sup> Rudelph Markgr. der Nordmark und Gr. zu Stade hatte zwei Söhne: Gr. Rudelph ermordet 1145 und den Erzb. Hartwig, welchem leztern Heinrich der Löwe die Grinch, Stade entries.

Otto 1344 — † 1349, Moriz Verweser 1356 — 1362 (nach ihm hausete der üppige Erzb. Albert. II 1363 — † 1395), und Nicolaus, lezter Gr. zn Delmenborst Erzb. 1421. † 1432. — Otto II Hrz. v. Braunschweig 1395 — 1407. Johann. II Schlamstörp 1407 — 1421. — Balduin 1432 — 1442. Gerhard. III Graf v. Hoya 1442 — 1463. Heinrich. II Graf von Schwarzburg 1463 — 1496 auch Bischof von Münster §. 224, welcher Delmenborst erobert hat 1482. Johann. III Rhode 1496 — 1511. Christoph Hrz. v. Braunschweig 1511—1558. Georg Hrz. v. Braunschweig 1558 — 1566. Heinrich. III Hrz. v. Lauenburg 1567 — 1585. Johann Adolph 1585 — 1596 und Johann Fridrich 1596 — 1534 v. Holstein.

Die Reformation, welcher noch Erzb. Christoph sorgsam Obstand hielt und desshalb der Wahl des dan. Pr. Fridrich zum Coadjutor 1545 entgegen war, welche aber Hrz. Johann Adolph v. Gottorp Erzb. 1585 vollendet hat, führte auf den Punkt, dass nach dem 30jähr. Kampfe dieses Erzstift nicht bloss als solches aufhörte, sondern auch nebst dem Arut Wildeshausen und allen Gerechtsamen der Erzbischöfe in der Diocese Hamburg und dazu das anstossende Bisthum Verden, nachdem varher schon K. Christian. IV v. Dänemark beide Stifte seinem Pr. Fridrich zu verschaffen gewusst, sie aber 1643 an Schweden verloren hatte, 1648 den schwed. Eroberern zur Beute blieb. Dieses Land, nun Herzogthom Bremen genannt mit der Hauptstadt Stade, kam 1676 auf kurze Zeit an das Haus Lüneburg; erst 1715 oder vielmehr Nov. 1719 wird das Hrzgth. Bremen und das Fürstenthum Verden, früher von Danen besetzt, durch Vergleich mit Schweden auf immer an Churbrannschweig abgetreten §. 326, 327. Die Stadt trieb Handel und Schiffahrt weiter als die Lage erwarten liess, und bereits 1158 kamen Bremer nach Livland und legten 1198 die Stadt Riga an als eine deutsche Pflanzung. Innere Unruhen wegen ausschliessender Bevorrechtung der patricischen Geschlechter fehlten hier so wenig als anderwarts, und sie nahmen 1430 eine solche Gestalt an, dass die Reichsacht verhängt wurde. Die Reichsfreiheit, welche man von K. Otto. I erlangt haben wollte, bestritten die Erzbischöfe, später eben so die Herzoge v. Braunschweig, und obwohl seit 1640 zum Reichstage berufen, erfolgte die förmliche Anerkennung jener Freiheit doch erst 1731. - Stadt und Land traf 1810 das empörende Loos, ein Anhängsel des Franzosenreiches zu werden; zum Glöck wehrte die schnelle Besitzergreifung der Verbündeten (Tettenborn Oct. 1813) jene Drangsale ab, unter wolchen das nebenbuhlerische Hamburg erlag. Ein Überbleibsel des Sanerteiges alter Sectirerei ist, dass alle Rathsmitglieder reformirt sein mussen, ungeachtet die grössere Hälfte der Bevolkerung den lutherischen Formen beipflichtet.

# Hamburg.

5. 387. Des Haupletspelplats an der Elbe, um 803 megelegt, vor dem Kaleer nebet Bacheen 900 den Billungen augewiesen, er mehrmals fürchterliche Verwüstung (845, 1012, 1072). Erzh. Bundle Alchrand verlogte wieder von Bremen seinen Sitz lieher und ha den Dem 1037; unter Ersb. Gerhard. II aber entschied der Papet fier Bromen. Die Schauenburger hatten eine gewisse Hoheit, seit K. Led den Gr. Adolph belehnte. Gr. Adolph. III der Krounfahrer nimmt Gelt den Bärgern, wogegen er 1189 den Freiheitsbrief für sie wei Al Fridrich. I ausmittelt, um dessen Genuss jedoch K. Canut. VI Mingt 1195. K. Otto. IV. vertreiht 1215 den din, Statthalter Gr. Alberti v. Orlambode und bestättigt die Reichefreiheit. K. Waldenne große nochmels die Stadt durch Hanger und verkauft die ausgepländeren und den Orlaminder, dem man die Freiheit um 15,000 Mark abhandel 9 Jan. 1224; auch der siegende Gr. Adelph. IV v. Schauenburg beguligt sich, als er 27 Dec. 1225 einzicht, ihr Freund und Schirmer all heissen. Dem Hrz. Otto v. Lüneburg wurden 1232 für seine Anspräche 120 Goldgulden bezahlt. Seit dieser Zeit stand dem Senat kein Reichsvogt mehr zur Seite. Es bilden sich Handelsgesellschaften, dans 1241 der Bund mit Lübeck gegen Seeräuber, woraus die Hansa entsprang. Das Seerecht 1262, das Stadtbuch (Ordeelbook) 1270 zu Stande gebracht, sind Denkmale des regen Geistes der Bürger. Erworben wurde dusch Kauf 1871 der Meerworder von Lüneburg, 1372 die 2 Kirchepiels Wolde und Groden sammt Schloss Ritzebüttel 1393 von den Bridern v. Lappe, einiges von den Schauenburgern. Die Lauenburger werpfändeten der Stadt Hadelen 1414. Durch den anfangs misslichen Kriege gegen K. Erich. VII 1427 bis 1435 zog die Hansa bittern Hans sich zu, ausserdem machte Selbstsucht das Band so locker, dass Hamberg 1480 sich gar nicht an die Vorladung des Hansatages kehrte; die Stadt hatte sich 1473 von Kaiser Fridrich das Privilegium der Unmittelbarkeit verwahren lassen und ist seitdem zu den Reichstagen berufen worden, aber sie zögerte bis 1509 den Reichstag zu beschicken und erlangte erst 1770 die allseitige Anerkennung als Reichsstand; daher die geriaga Theilnahme, wenn Danemark gegen sie zu Wassen griff. Im Hungerlärmen 1483 ertrotzte der Pöbel, geführt durch den Küpermeister v. Loh, einen merkwärdigen Recess; dem wilden Demagogen wurde später der Kopf vor die Füsse gelegt.

Mit dem Klerus länget gespannt förderte der Rath die Reformationstatt sie zu hemmen. Domherr Johann Engelin und dann 1525 Dr. Möller widerstanden am eifrigsten den donnernden und schmähenden Kirchenverbesserern (Magister Stiefel, Exminorite Stephan Kempe, Schmidknecht Ziegenhagen u.a.). Ziegenhagen wird durch schonungsless

Hestigkeit des Pobels Götze, und nach mancherlei lärmenden Bewegungen seines gegen das Papstthum entflammten Anhanges muss die katholische Geistlichkeit aus der Stadt 1528. Den vierten oder langen Recess 18 Febr. 1529 begleitet eine neue Kirchenordnung; übrigens war ausser dem Namen wenig Evangelisches zu hören und zu schen. Robbeit und Unsittlichkeit traten vielmehr stark hervor, dazu geriethen Rath und Bürgerschaft immer hestiger aneinander. Als jener nothgedrungen 1563 Rechnung ablegt, wird die Kümmerei für's Künftige einem Bürgerausschuss übertragen, der denn die Pensionen zurückhält, wenn des Rathes Betragen missfällt. Der Handel hatte abgenommen, die Auflagen wuchsen dagegen überaus; es wurde aber auch der Hamburger Sackel gar vielfach in Anspruch genommen. Wegen des Beitrittes zum Schmalkalder-Bunde 1536 büsset der Kaiser, nicht beguügt mit der demüthigen Abbitte zu Nürnberg 30 Juni 1547, die Stadt um schwer Geld. Aus der sonderbaren Stellung zu Dänemark, dessen Könige gewöhnlich in Person zu Hamburg sich in gewisser Art buldigen liessen, entsprangen Anforderungen, die durch reiche Speuden hingehalten und erst spät völlig beseitiget wurden. Fridrich. II, der das vom Kaiser 1482 bestättigte Stapelrecht 1573 anseindet, erpresst 1580 neuerdings eine grosse Summe. Christian. IV gibt die Belästigung durch den 1630 eingeführten Glückstädter-Zoll nur nach manchen Feindseligkeiten 1643 um 280,000 Thlr. auf; indess hatten die Schweden 150,000 Thir. als eine Kriegs - und Kreisabgabe eingetrieben 1632 u. s. w. Das Leben im Innern blieb geringsügig; bubenartige Ausbrüche der Rohheit wären anzumerken z. B. Königin Christine entrann mit Noth dem fanatischen Pöbel 1668 u. s. w. Ohrfeigen austheilend argumentirt man gegen den Rath und erzwingt den Wahlrecess vom 11 Dec. 1663. Das dictatorische Einschreiten des kaiserl. Bevollmächtigten Gr. v. Windisch-Grätz Febr. 1674 drückt den Groll bloss auf kurze Zeit nieder; gegen den geflüchteten Bürgermeister Meurer steht als Mann des Volkes Hieron. Suitger 1685, Reichstruppen nahen, weisen den Augriff der Danen 19 Aug. bis 14 Sept. 1686 zurück, und Snitger, welcher diese Feinde gerufen haben soll, wird sammt Instram 4 Oct. von der Folterbank zur Richtstätte geschleppt; andere traf Verbannung. Dem Kaiser zahlt man eine Pon von 100,000 Thlr. und der verhasste Meurer ist wieder Bürgermeister. † 1690. Das gemeinrohe Gezänke stieg hierauf bis zum Übermass der Eckelhaftigkeit; deun es wurde Kanzel u. Kirche zur Lärmtrommel und eine Pobelrotte zum Dictator. Die kais. Commission, umschaart von Schweden, Prenssen u. Hanoveranern 13 Mai 1708, ware sicher noch kostspieliger geworden, hatte sie nicht die Pest verscheucht 1712, welche 11,000 M. wegraffte. Seit dem Recess von 1712 gab man sich zur Ruhe; charakteristisch, im übrigen bedeutungslos war noch der Tumult, in welchem das Haus des kaiserl. Gesandten 10 Sept. 1719 gestürmt worden ist, weil derselbe im Sinns hatte,

seinen Bethaal zu erweitern. Geld machte alles wieder gut. An Dänemark mussten 1712 als Brandschatzung 264,000 Thir. bezahlt werden, dann 1713 den Russen (Menschikoff) 300,000 Thir. Der Zank über die dan. Münzen erfordert zum Schluss 500,000 Mark. Nicht wenig kostet der Gottorp. Vergleich 27 Mai 1768; aber nun war man doch mit Danemark im Reinen. - Die Besitzuahme durch Danen 29 Marz 1801 endete 23 Mai; desto harmäckiger hingen sich die Franzosen ein (Marschall Mortier 19 Nov. 1806), sperrten den Handel, übten Bedrängniss aller Art. Die bonne ville des Kaiserreichs, von Napoleon 1 Jan. 1811 huldvollst so genannt, brennt vor Verlangen, der Qualer los zu werden, und sie ziehen ab 12 März 1813, vorerst noch 6 Bürger für den Tumult vom 24 Febr. der Rache opfernd. Welch ein Jubel begrüsste Tettenborn und seine Kosaken 18 März, wie geschäftig rüstet man zum Freiheitskampfe! Demohngeachtet fällt kein Schuss auf Davoust und Vandamme, vor welchen Dänen hermarschiren 30 Mai. Napoleon fordert nicht weniger als 48 Mill. Francs Strafgeld, die Blutigel spären den lezten Tropfen auf, in der Nacht 4-5 Nov. plündert Intendant Chaban die seit 1620 bestehende Bank, und der durchaus nichts verschonende Eifer, womit Davoust die Stadt seinem Gebieter erhält. steigert das Elend auf's höchste. Endlich 29 April 1814 steckt er die weissen Fuhnen mit den Lilien auf und 31 Mai zieht der russ. General Gr. v. Benningsen ein als Herold besserer Tage.

# Reichsgränzlande.

# ITALIEN.

Italien überhaupt vor dem Interregnum 1250.

Die lezten Römer - 476.

Das Haus des grossen Theodosius - 455.

Zum lezten Male war das ungeheuere Römerreich unter einem Herrscher vereiniget - auf wenige Monate, als der edle Theodosius bei Aquileja siegte 391; der 50jährige kränkelnde Kaiser theilte das Reich unter seine zwei Sohne Arcadius K. im Orient 6. 1. Honorius K. im Occident, und starb zu Constantinopel 17 Jan. 395. Unter diesen unmündigen und fortan unmündig bleibenden Fürsten brach, durch geführliches Wogen auf allen Seiten längst angedroht, die grosse Strömung deutscher und celtischer Völker über die faule Römerwelt herein, und verschlang eine Provinz nach der andern. Kaum war im J. 400 der gewaltige Alarich, K. der Westgothen, etwas abgelenkt, als der wilde Radogast die Städte am Po zerstörte und bereits Florenz belagerte. Stilicho zwar wurde nochmals des Reiches Retter und liess dem besiegten Verheerer den Kopf abschlagen; kurz darnach fiel aber auch der seinige 408 als eines Verräthers auf eine Weise, welche selbst die Barbaren emporte. Rache durstend eilen sie zu Alarichs Fahnen, der ohne Hinderniss Italien durchzieht und Rom. als er es, schon zwei Mal durch Versprechungen getäuscht, zum dritten Mal berannte, mit Sturm wegnahm u. ausplünderte 23 Aug. 410. §. 645.

\$. 389. Er überlebte seinen Triumph kurze Zeit, und sein Nachfolger Athaulf, welcher sich mit des Honorius Schwester Placidia vermählte

324 Italien.

und als Feldherr des Kaisers gegen die Burgunder nach Gallien zog. dann gegen die Sueven und Vandalen im nördlichen Spanien focht. kam 415 durch Meuchelmord um's Leben. Unter dem Nachfolger Wallia erhielten die Westgothen als bleibenden Sitz Aquitanien. Zu gleicher Zeit setzten sich die Franken in den Ländern am Niederrhein, an der Maas und Schelde fest, auch einsweilen des Kaisers Oberherrschaft anerkennend. Britannien ward von den Römern selbst aufgegeben, deren Kaiser ausser Italien fast nur noch Africa hatte, und auch dieses verlor des Honorius Schwestersohn und Thronfolger Valentinian. III (425 - 455), indem Genserich dort das vandalische Reich grundete 431. Jezt trat der grösste Verwüster - Attila - auf den Schauplatz. zog aus Pannonien durch die Gränzmarken Rhätiens, erschlug den burgundischen König bei Basel, erlitt darauf die grosse Niederlage durch den Römer Aëtius und den Westgothen Dietrich 451, wandte sich nach Italien, zerstörte viele Städte, nahm des Kaisers Residenz Ravenna, und Rom rettete nur die Grösse des allgemeinen Bischeft der Christenheit - Leo. Mit dem schnellen Tode des Länderstürmers 452 starb auch schnell der Hunnen Macht, die in vielen Händen sich auflöste. Argwöhnisch erstach Valentinian. III den tapfern Actius mit eigner Hand 454, und fiel dann selbst als Opfer der Rache 455 durch den Senator Petronius Maximus, und mit ihm war das Geschlecht des Theodosius vertilgt.

#### Ende des alten Rom 476.

Der Usurpator Maximus wird nach 3 Monaten im Aufruhr umgebracht, während der Vandale Genserich Rom ängstiget, das er auch nimmt und 14 Tage lang plündern lässt. Comes Ricimer, ein Sueve, setzt nach Belieben einige Kaiser ein und ab; selbst Julius Majorianus, der gerühmt wird, kann sich gegen den ränkesüchtigen nicht halten 461. Ricimer stirbt nach Roms Plünderung; Glycerius muss einem Nepos und dieser nach einigen Monaten dem Feldherrn Orestes weichen. Orestes ernennt den Sohn Romulus Momyllus (Augustulus) zum Kaiser 475, bringt aber die barbar. Söldner auf, Heruler, Rugier, Turcilinger, welche den kaiserl. Prätorianer Odoacer zum Anführer wählen, über Juvaviens Trümmern nach Italien stürmen und Pavia erobern, worin sich Orestes hielt, der enthauptet wird. Odoacer verschont dagegen den abdankenden Augustulus, unterwirft ganz Italien, und Genserich tritt ihm auch Sicilien ab für jährlichen Zins. So entstand das erste deutsche Königreich in Italien 476.

# Reich der Ostgothen 490-552.

Odoacer war der einzige herulische König in Italien: Die Ostgothen, Attila's Kampfgenossen, welche bei Auflösung der hunnischen Weltherrschaft das Meiste gewannen, indem ihr K. Valamer im Bunde mit dem Gepiden-König Adarich den Hunnen eine betäubende Niederlage beibrachte, zogen von Pannonien, das ihnen Kaiser Marcian um 453 herauf bis Noricum überlassen hatte, von Dietrich dem Gr., Sohn des K. Theudomir Bruders und Nachfolgers von K. Valamer, angeführt 490 nach Italien, und überwanden den Odoacer, der nach einer Belagerung von mehr als 2 Jahren in Ravenna gefangen genommen und bingerichtet wurde 493. Da der Merovinger Chlodwig die Westgothen bei Vouglé schlug und ihren König Alarich tödtete 507, so nahm sich Dietrich seines jungen Enkels Amalrich (Alarich war Dietrichs Eidam) an, und regierte 511 bis 526 als Vormund auch das westgothische Reich, bei dieser Gelegenheit beträchtliche Stücke Galliens wieder mit Italien vereinigend §. 616. Auch ein Theil von Burgund ward gewonnen 6. 527. Der tapfere Ostgothe nahm seinen Sitz zu Ravenna oder in Unruhen zu Verona, wo noch sein Palast zu sehen, ordnete trefflich das zerrüttete Reich, besleckte nur seine lezten Jahre kider noch mit einigen blutigen Thaten des Argwohns und der Unduldsamkeit (er war Arianer!) und starb in finsterer Melancholie alt 74 J. 526. Ihm folgte Athalarich der Sohn seiner geistreichen Tochter Amalasunta, welche weisheitsvoll für den minderjährigen regierte, und den ausschweifenden noch überlebte. Nach des Sohnes Tod um 534 liess sie sich bereden, dem einzigen Verwandten ihres Hauses Theodat (Theudis) die Hand zu reichen, der sie dafür bald im Bade erdrosselte 535. Belisar, der Vernichter des vandalischen Reiches in Africa 533, erscheint zur Rache und zieht 31 Dec. 535 in Syracus ein.

\$. 392. Als er nach Italien überschiffte und Theodat sich unter den Mauern Roms feige verbirgt, rufen die geärgerten Gothen den Vitiges (Gathis) zu ihrem Könige aus. Belisar erobert Neapel und zieht 588 triumphirend in Rom ein, doch erst 540 geht Vitiges in die Schlinge des lügenhaften Griechen und wird zu Ravenna gefangen. Die Gothen, noch im Besitze von Verona u. Pavia, erwählten den Ildebad, und da derselbe 541 durch die Hand eines Gepiden fällt, seinen Neffen Totilas zum König, der innerhalb 2 Jahren fast ganz Italien bis auf die Hauptstädte Ravenna, Florenz und Rom sich unterwirft. Belisar, der indess mit den Persern gekrieget, kehrt 544 nach Ravenna zurück, kann den Fall des ausgehungerten Rom nicht hindern, gewinnt es aber wieder. Ohne Unterstützung gelassen sohleppt der greise Held mühselig den verheerenden Krieg fort, bis der Kaiser seine Bitte erbört

und ihn abruft 549. Abermals nimmt Totilas Rom weg und setzt hierauf nach Sicilien über, aus dem er reiche Beute holt; allein K. Justinian unterstützt nunmehr den neuernannten Feldherrn Narses nachdrücklicher als den Belisar, und rüstigen Schaaren gemietheter Heruler, Gepiden, Lougobarden u. a. angeführt von einem schlauen Griechen, erliegt Totilas in der Ebene von Lentagio im Herzogthum Urbino, u. stirbt an seinen Wunden zu Capra Juni 552. Kurze Zeit darauf fiel auch der tapfere Thjas, welcher nochmals die Gothen sammelte. und da diese demohngeachtet einen Raubzug bis nach Calabrien hinab wagen, werden sie von Mangel und Krankheit und dem Schwerte des Narses, der ihnen bei Capua den Rückweg verlegt, 553 so mitgenommen, dass die Ostgothen bis auf den Namen aus der Geschichte verschwinden. Dieses Ende nahm das arianische Reich der Ostgothen; Italien war wieder dem Kaiser unterworfen und Narses beherrschte es 13 Jahre lang als Exarch, residirend zu Ravenna, in andern grossen Städten wurde ein Dux (Doge) aufgestellt.

# Longobardisches Reich 568-775.

Die Longobarden, aus ihren alten Sitzen an der Elbe (?) aufgebrochen und zwar von K. Justinian selbst veraulasst, die von den Ostgothen aufgegebenen Länder Pannoniens als Nachbarn der Gepiden und der mächtigen Slaven und Bulgaren in Besitz zu nehmen, erhalten nun, wie seine Widersacher erzählen, vom gekränkten Narses eine Einladung nach Italien, und im Jahr 568 dringt ihr König Alboin, verm. mit Klotsinde T. des frank. K. Chlotar. I, durch das Friaul dahin vor und erobert Pavia, welches die Hauptstadt des lombard. Reiches wird, wozu auch Mailand, Florenz, Genua u. a. gehören, eingetheilt in drei Ducatus: Friaul. Spoleto und Benevent. Den kais. Exarchen blieb bloss Rom und Ravenna nebst Gebiet, ganz Unteritalien und Sicilien. - Bald nach Alboins Tod, dessen Ermordung 573 seiner zweiten Gem. Rosimunda Schuld gegeben wird, verursachte das Aufstreben der lombard. Herzoge und Grossen, da sie keinen König mehr über sich haben wollten, Parteiung und Anarchie, auch wurden die Christen verfolgt, und wenig Gewinn ware es gewesen, dass Autharis, Sohn jenes Clepho, der dem Alboin kurze Zeit - 575 gefolgt war, 587 den arian. Glauben annahm, \*) - hätte nicht seine katholische Gemahlin die bayer. Fürstentochter Theodolinde ihren zweiten Gemahl Agilolf Hrz. v. Turin und viele lombard. Grosse zum Anschliessen an die römische Kirche bewogen, wosur P. Gregor der Grosse dankbar

<sup>\*)</sup> Andere wollen, dass die longobard. Könige und Herren schon in Pannonien wenigsteus solt 563 arlaufsche Christen waren,

die berühmte eiserne Krone überreichte. Die Herrscher wechseln schnell. Der weise Agilolf † 615 und Theodolinde 624. Ihr Sohn Adaloald wird als Tyranu abgesetzt und Ariowald Hrz. v. Turin auf den Thron erhoben. † 636. Desselben fromme Gem. Gundeberg, Tochter Agilolfs und der Theodolinde, gibt Hand und Krone dem Herzog v. Brescia Rotario, zu ihrem Unglück. Er stirbt 652 und sein Sohn Rodoald wird nach 5 Monaten umgebracht. Man wählte den edlen Aribert Sohn des Hrz. Gundoald v. Asti, Bruders (?) der Theodolinde. † 661. Zwei Söhne, Bertarid und Godebert theilen um zu zanken. Grimoald Herzog v. Benevent tödtet den jüngern und zwingt den Bertarid, im Auslande Schutz zu suchen, nimmt auch den Griechen vieles ab und † 671. Sein Sohn Garibald muss jedoch den Thron an Bertarid abtreten, welcher so milde als fromm regiert. † 688. Dem Sohne Churibert machte Hrz. Alachis v. Trient viel zu schaffen, 6.241, eben so, als er 700 starb, seinem jungen Prinzen Liutbert und dessen Vormunde Ansprand der Hrz. Ragimbert v. Turin. Ragimbert's Sohn Aribert bekam den unglücklichen Liutbert gefangen und liess ihn hiorichten.

**S.** 394. Aus Bayern holte Ansprand und Luitprand, der einzige seiner Sohne, den Aribert's Rachgier am Leben liess, tapfere Schaaren; fliehend ertrank Aribert im Tesino 712. Luitprand, Gesetzgeber und überhaupt der ruhmwürdigste fast von Allen, tritt zulezt, nachdem die Handel mit Hrz. Trasimund v. Spoleto beigelegt worden, auch gegen Rom in gutes Vernehmen und † 744. Sein Neffe und Mitrogent Hildebrand wird nach 7 Monaten abgesetzt, und dafür Rachis Hrz. v. Friaul gewählt. Der geht 749 ins Kloster Monte Cassino. Was den Vorgangern misslungen, dachte sein Bruder Aistulph starren Sinnes und durch kein Wort zu binden, endlich zu Stande zu bringen, nämlich die Unterjochung des ganzen Italiens. Aber auf des von Byzanz aus chne Hilfe gelassenen Papstes Anrufen nöthigt ihn Pipin 754 und 756, die Eroberung aufzugeben, und der frünk. Gesandte legte ehrfurchtsvoll die Schlüssel von 20 (?) Städten nebst der Schenkungsurkunde auf den Altar über dem Grabe des hl. Petrus. Aistulph starb durch einen Full kurz darauf. Papstliche Vermittlung fordert die Wahl des Desiderius (Diether) im Vertrauen auf dessen Zusagen; das Vertrauen ward getäuscht. Die unter frank. Schutz sich stellenden Herzoge von Spoleto und Benevent, griech. kais. Gesandtschaften, und endlich die Flucht der Prinzen Carlmanns mit ihrer Mutter nach Italien erneuerten und vergrösserten den Bruch. Carl der Gr. von den Bitten des Papstes und noch mehr von eigenem Interesse angespornt, wagt einen glücklichen Zug über die Alpen, erobert in einem halben Jahre (Juni 774) Pavia wie Verona, und der gefangene Desiderius beschliesst seine Tage im Kloster Corvey. Carl, der dem heil. Stuhle des Vaters Schenkung 328 Italies

bestättigte, setzt eich die eiserne Krone auf und heiset unn Minig der Franken und Lengeharden.

5. 395. Anmerk. Im Jahr 781 lires Carl seinen Sehn Pipin in Rem zum König über Italien und Ludwig über Aquitanien salben, und als er 800, um die Misshandlung des Papstes zu strafen, wieder nach Rom zieht, wird er am Christtage in der Peterskirche zum römischen Kaiser ausgerufen und gekrönt. Den ohnmächtig protestirenden Byzantinern blieb auf mehr ein Theil des heutigen Königreichs Neapel; auch die Herzoge von Benevent wassten sich in einiger Unabhängigkeit noch zu erhalten §. 421.

# Kaiserliches Italien.

Carolinger - 896,

**S.** 396. Carls des Gr. kaiserl. Nachfolger Ludwig. I der Fromme, Lethar. I und vorzöglich Ludwig. II, kräftiger Handhaber der Ruhe im Innern und nach aussen, waren Könige über Italien bis auf den südlichen Theil; denn durch Vertrag zu Verdun 843 blieb dem Kaiser Lothar Italien. Provence und der ganze Strich zwischen dem Rheine und den Flüssen Rhone, Saone, Maas und Schelde, und als er ins Kloster geht, theilt er dem altesten Sohne Ludwig, seinem Mitregenten, Italien zu, dem mittlern Lothar Austrasien nebst Hennegau, Cambray und was längs der Maas hinliegt bis an den Zusammenfluss des Rhone und der Saone; dem jüngsten Carl aber Lyon, Provence, Dauphine und einen grossen Theil von dem alten Königreiche Burgund. Carl der Kahle überlistet die Deutschen und lässt sich in Rom die Kaiserkrone aufsetzen 17 Dec. 875, ohne übrigens viel auf Italien einzuwirken. Der baverische Carlmann kömmt nur auf kurze Zeit in die Lombardei; dagegen wurde bereits 6 Jan. 880 Carl der Dicke als König von Italien gekrönt und am Christtage zu Rom als Kaiser.

\$. 397. Die Italiener setzten ihn zwar nicht ab wie die Deutschen, aber sie liessen ihm nie viel mehr als den Titel eines Oberherrn. Sie suchten sich völlig von fremder Herrschaft los zu machen, als er starb, mochten sich aber für einen Inländer auch nicht einstimmig entscheiden. Zwei Hauptparteien stritten um die italien. Königs- und dann um die Kaiserwürde: die lombardische mit Hrz. Berengar v. Friaul, und die spoletinische, mit Hrz. Guido v. Spoleto an der Spitze §. 407. Beide machten theils die Wahl ihres Anhanges, theils die eigne Anverwandtschaft zum caroling. Hause geltend; Berengar nämlich war ein Enkel Ludwigs des Frommen durch die Mutter Gisela, Guide hingegen soll durch seine Mutter Adelheid ein Enkel Pipins K. v. Italien gewesen sein. Guido'a Gegenpartei und P. Formosus suchen Hilfe bei

den Deutschen, und K. Arnulph zieht zwei Mal 894 und 896 nach Italien, stürmt Rom, wo Guido's Witwe sich mannhaft wehret, und wird zum Kaiser gekrönt; der lezte Carolinger!

Italiens Krone fortan streitig - 962.

\$.398. Kaum hatte Arnulph krank den Rückweg angetreten, so vertragen sich Berengar und Lambert, Guido's Sohn, und theilen Oberitalien; Lambert erobert Mailand 31 Jan. 897 und kömmt auf der Jagd um, vielleicht durch Rachsucht 898. Seitdem ist Berengar allein Künig, hat aber immer zu kämpfen; auch die Ungarn verheeren Oberitalien mehrere Jahre, wesshalb man alle Plätze befestiget. Sein Hauptgegner ward Ludwig v. Arelat, den sogar der Papst krönt Febr. 901. Wann Berengar diesen Widersacher übermeistert und selbst die Kaiserkrone erlangt habe, ist etwas zweiselhast; wahrscheinlich übersiel er 22 Juli 905 den zu sichern in Verona, und als Blinder verliess Ludwig Italien für immer §. 530.

Johann. X mag den Berengar 915 oder 916 gekrönt haben, doch die über Herrschsucht schreienden Grossen rufen den K. Rudolph. II v. Burgund herbei 922; Berengar zieht selbst ungarische Horden nach Italien, wird demohngeachtet 29 Juli 923 bei Piacenza überwältigt und in Verona gemeuchelt um 924.

**S.** 399. Bald sieht sich auch K. Rudolph verlassen; man bietet die unstätte Krone dem Hrz. und Mrkgr. Hugo v. Arles oder Provence an, welcher die berüchtigte Marozzia wegen ihrer Macht in Rom beurathet, und schon vorher 931 den Sohn Lothar zum Mitregenten erklärt. Vom Stiefsohn Alberich 933 aus Rom vertrieben unterhandelt Hogo's Schwäche mit K. Rudolph, der seinen Auspruch auf Italien fahres lässt, und dafür das diesseitige Burgund mit Ausnahme von Provence abgetreten erhält. Spät genug 944 entweicht dem allgemeinen Hasse der räukevolle tyrannische Hugo mit seinen Schätzen in die Grisch. Arles und stirbt daselbst. Sein besserer Sohn Lothar folgt auch bald im Tode zu Turin 22 Nov. 949, und nun will Berengar. II, Enkel Berengars. I und Mrkgr. v. lvrea (Gem. Willa Nichte des K. Hugo und Tochter seines Bruders Boso Mrkgr. v. Toscana floh mit ihm nach Deutschland zu K. Otto. I) schon des Vaters gefährlicher Geguer, und obwohl als Mörder des guten Lothar verschrien, dessen schöne und tugendhafte Witwe Adelheid seinem Sohne Adelbert vermahlen; sie flieht aber und reicht dem herbei gerufenen K. Otto. I ihre Hand zu Pavia. Obwohl nun der verhasste Berengar zu Augsburg 7 Aug. 952 Italien (mit Ausnahme der Mark Verona und Aquileja) als Lehen bekam, auch der siegreiche Ludolph, Otto's Sohn, 6 Sept. 957 bei Novara starb an Gift -? worauf die Deutschen sich verliefen, so bewog doch endlich das Flehen der bedrängten Kirchen den Otto

961 zu einem entschieldenden Zuge, und auf allgemeines Begehren wurden die Könige Berengar und Adelbert abgesetzt, Otte aber in Mailand und dann 2 Febr. 962 in Rom gekrönt, Berengar und Willamussten sich ergeben und starben zu Bamberg unbekannt\*).

Italien unter den deutschen Kaisern - 1250,

**S.** 400. Die drei Ottone sind gestirchtete Herren, so oft und so weit sie eich mit dem Schwerte Gehorsam verschaffen, Des Marker. Arduin v. Ivrea Wahl 15 Febr. 1002 vernichtet das Anrücken Heinrichs. II; Alles verlässt den Gewählten April 1004. Der eifige Rückzug nach Deutschland gab dem Arduin neue Kräfte, Pavia nahm ihn auf. Ausser der Krönung in Rom gewann Heinrich. II auch durch den erneuerten Zug 1014 nicht viel; doch 1015 nahm der bedrängte Arduin das Mönchskleid und starb im December. Der siegreiche Zug nach Capua 1922 schien die Hesrschaft des Knisers zu vollenden, da änderte der rasche Tod 1024 Alles wieder. Unschlüssig macht man Antrage am frans. Hofe, dann beim Hrz. Wilhelm. IV v. Aquitanien, Gr. v. Poitiers; mirgends viel Gehör findend, reiset endlich Erzbischof Aribert von Mailand zu K. Conrad nach Deutschland, kronet ihn dann zu Mailand April 1026, Pavia, Toscana verharrten lange in offnem Widerstande, zu Ravenna, zu Rom fliesst Blut; 1036 zerfällt Conrad auch mit Erzb. Aribert, macht einen vergeblichen Angriff auf Mailand, verfährt auch hart gegen andere Bischöfe, der Brand von Parma 1038 vergrösserte den Hass gegen die Deutschen und Conrad zieht krank und verdrüsslich nach Hause. Erzb. Aribert versöhnt sich zwar mit K. Heinrich. III. aber der Volksgeist vertreibt ihn sammt dem Adel, und er stirbt 16 Jan. 1045. Indess hatte die Stadt den Kaiser angesleht, der Adel wird wieder eingelassen, K. Heinrich erneunt, Widerspruch nicht achtend, den Erzb. Guido, tritt mit Macht in Italien auf, verfügt über die zu wählenden Päpete, und kann nur seine Absichten auf das überwiegende Toscana nicht durchsetzen.

\$.401. Diesen wiederholten Versuehen der Kaiser, in Italien ein durchgreisendes Ansehen zu gewinnen, um über die reichen Mittel des Landes nach Gefallen verfügen zu können, widersetzten sich die wachsamsten Päpste und sinden in dem Freiheitsinne des Volkes, vorzüglich der Städte immer einen willigen Streitgenossen. Bemüht anderwärts die Immunität der Kirche zu siehern gegen Eingriffe von Seiten der

<sup>\*)</sup> Ihre I Söhne: Adelbert, Wido und Conrad ierten unstätt unher. der erste war meist in Corsica, Wido sei gegen die Deutschen 966. K. Lothar v. Frankreich heurschete die Stiefsehwester Emma. Otto Gr. v. Burgund §. 537 wird für Adelberts Sohn angesehen.

Höfe, wollte noch weniger der römische Bischof zunächst an seinem Sitze eine furchtbare Fürstenmacht sich erheben lassen. So bereitet sich die Zeit Gregors. VII vor! In Mailand wird Concubinat und Simonie von Ariald, später auch von Erlembald muthig bekämpft, der Gegenpapst Cadolaus steht in Waffen vor Rom, Cencius überliefert ihm die Engelsburg 1063, wo er zwei Jahre lang eingeschlossen bleibt und dann verkleidet entrinnt 1065. Der schändliche, gebannte Erzb. Guido v. Mailand übermeistert endlich den eifernden Ariald, welcher graulich ermordet wird 1066. Guido dankt ab und stirbt nach 1071. Die neue Wahl des Atto 1072 begleitet blutiger Tumult; 1075 füllt Erlembald kämpfend in den Strassen Mailands. Von dem königlichen Anseben war wenig die Rede: K. Heinrich. IV, mit dem es überhaupt die lombard. Bischöfe gegen Gregor. VII hielten, ernennt den Mailander Tedald zum Erzbischof. Alles spaltete sich in Parteien, und als nach dem Austritte in Canossa Heiurichs Name bei dem eignen Anhange verachtlich wird und zudem der Gegenkönig Rudolph in Deutschland mit vielen die Waffen erhebt, so liegt die kaiserl. Obermacht völlig zu Boden. Nun kamen die Hohenstaufen! die grosse Kraft der sich grosse Grausamkeit beigesellte, womit sie nicht bloss in der Lombardei, sondern bald auch im Suden Roms, in beiden Sicilien auftraten, dienet nur dazu, immer hestigern Widerstand hervorzurufen; Mailand erhebt sich schnell und muthig aus den Ruinen und steht trotzend an der Spitze des Stüdtebundes. Schon die Schlacht bei Legnano 29 Mai 1176 bricht die deutschen Ketten, und obwohl was die Übermacht der Städte hasset oder sonst eines starken Nachbars sich hart erwehrt, eine Partei bildet - Gibellinen - die meist des Knisers Stütze ist. während die andern - Guelfen genannt seit dem Gegenkaiser Otto. IV dem Welfen - gewöhnlich mit den Päpsten halten; so verschwindet doch mit den Hohenstaufen, welche dem grossen Innocentius. (IV) erliegen, und völlig während des Interregnums, die Kaisermacht, Staaten und Städte handeln unabhängig, und nur durch Begünstigung vorwiegender Familien, denen die übertragenen Vicariate wie erblich gelassen werden mussten, konnten noch die folgenden Kaiser hie und da einen kleinen Rest vormals ausgeübter Oberherrschaft retten.

Hauptpartie des Gibellinenkampfes - 1269.

\$. 402. Ezzelin von Romano entstammte einem Deutschen — Alberich Sohn Ezzelins, der mit Otto. III nach Italien gekommen. Alberichs Enkel Ezzelin. II der Stammler ward wegen Tapterkeit vom Kaiser mit Onara und andern Gütern unweit Bassano belehnt, ja erwarb Bassano selbst. Dieser Liebling Fridrichs. I starb in hohem Alter. Sein Sohn Ezzelin. II der Münch schwört ewigen Hass der Familie Campo San Piero, da man seine Gemahlin Cecilia hinterlistig entehrt, und der Stadt Padua, überdiess hielt es das Haus Este mit dem Papst,

Gibellinen.

222

das Horn Opera mit dem Kalser. Ins Riveter gehend 1227 theilte Expelia, H die grossen Gitter unter swei Sohne: Ezzelin, III genannt von Romano, and Alberich. Esselia. III warf sich in Verena som Podesti auf, sein Bruder in Vicenza; jener schlane und gewaltige Manthing ist Fridrichs rechte Hand, macht sich sum Gehicter son · Padra u. a. Stildten, liest foltern, henken u. s. w. spottst des Binner. bringt des Haus liete ouf's kneserste, serfallt se selbet mit dem libuder, wird von Verschwörungen bedreht und dadurch nur nech grausemer. Trient entsicht sich ihm endlich 1255, Legat Foutana Erzb. von Revenue sammelt in Venedig ein Kreuzheer gegen den Wüthrich und nimmt Juni 1256 Padua ein; der mildere Gibelline Obert Pelavicine, ich 1253 Herr von Cremona u. a. O. wird später durch die Welfen ann Pavia vertrieben Juli 1257. Jest sieht Alberich, Tyrann wis sein. Bruder, die Lerve ab und übergibt jenem Trevigi Mai 1257, wasshall auch ihn der Bann trifft; unmenschlich wurde gewüthet, das Kreusheir Sept. 1257 bei Torricella in die Flucht getrieben, der Legat u. a. gefangen. Pelavicino und Ezzelin ziehen siegesetok in Breecia cia, 'aber die Eintracht verschwand bald. Jener geht nach Cremona zuräch: und schliesst heimlich mit Mrkgr. Aszo und den welfischen Städien Ferrara, Padua und Mantua einen Bund, Ezzelins Absichten auf Mailand werden vereitelt, auch Monza wehrt sich tapfer, er fällt in Gefangenschaft 15 Sept. 1259 und stirbt 11 Tage darnach an einer Wunde in Soncino alt 65 J. etwa. Der Stadt-Padua unterwarfen sich nun Vicenza und Bassano. Schauderhaft war der Untergang des Hauses Remanet Rachsucht der Welfen zerstückelte die sechs Sohne des Alberich, ver brannte Gemahlin und Töchter und schleifte ihn selbst einen ganzen Tag su Tode 24 Aug. 1260. Nunmehr war noch Pelavicino als Hauptparteiganger vorhanden, schlug sich bald wieder zu den Gibellinen, im Bunde mit K. Manfred §. 431, muss sich aber endlich von Cremona und Piacenza entfernen. Viele Schlösser bleiben ihm demohngeachtet, so dass er den Parmesanern in den Haaren liegt bis zu seinem Absterben Mai 1269.

# Der Kirchenstaat.

### Grundlegung - 774.

Seitdem Kaiser Constantin sein neues Rom zum Sitze gewählt, stieg - obwohl die Nachfolger fortfuhren, ihre Statthalter in das alte zu schicken - Anschen und Macht des obersten Bischofs. der längst schon über grosse Einkünste verfügen konnte, und sein Einfluss auf die Angelegenheiten Italiens um so mehr, da bei dem Wanken der Kaisermacht der apostolische Stuhl in den Nöthen der Zeit häufig eine bessere, immer eine nähere Zuflucht gewährte. zierten fast durchgehends heilig verehrte, nicht selten sehr kraftvolle auch in politischer Hinsicht grosse Prälaten, auf welche nach dem Verschwinden des Arianismus alle christlichen Völker chrfurchtsvoll den Blick hinrichteten, und die selbst von den Barbarenschwärmen böher geachtet zu werden pflegten als irgend eine andere Autorität. Leo. 1 sanftigte den wilden Attila 452 und wandte ab die Brandfackel Genserichs 455. † 11 April 461. Der eifrige Simplicius 467-482 stand aufrecht, als die lezte Trümmer des abendländischen Kaiserthums einstürzte, obwohl er selbst noch gegen den Kaiser Zeno und dessen glaubensrichterliche Edicte zu streiten hatte. Felix. III 482-483 wird desshalb durch das Schisma von Constantinopel betrübt. Den heil. Symmachus 499-514 schützet sogar der Arianer Theodorich in seinen Rechten. Die griechische Spaltung hörte auf unter Hormisdas 514 - 523; aber Johann. I kehret 523 vom Triumphe in Constantinopel nach Italien zurück, um in Theodorichs Banden zu verschmachten 525. Die gothischen Könige machten einige Versuche, die Papstwahl nach ibrem Willen zu leuken, ohne Erfolg. Neuen Glanz erwarb der papstlichen Würde Gregor. I der Grosse (590 - 603 servus servorum Dei!) und neues Gewicht in Italien durch die Glaubensänderung der longobard. Edlen. Der heil. Martin. I 649-654 zersiel wie sein Vorfahr mit Kaiser Constans, welcher hitziger gegen Dogmen als gegen Feinde des Reiches focht, und vollendete im Kerker zu Byzanz. Diese schismatischen Verdrüsslichkeiten dauerten fort, während mehrere. Inhaber des heil. Stuhles schnell wechselten. Ausgezeichnet war wieder Sergius. 1 687 - 700, hochgeehrt auch Constantin 708 - 715.

Gregor. II und Gregor. III mühten sich umsonst, die fanatische Bilderstürmerei zu beschwören. Indess der Kaiser von der römischen Kirche sich los riss, nahte für Rom der Zeitpunkt, sich auch völlig vom Kaiser loszusagen. Es wollte nämlich der Lombardenkön. Luitprand (712 - 743) was seine Vorgänger aufgegeben, hinausführen, die Unterjochung Roms und Italiens; seinen harten Sinn beugte - nicht der Kaiser, sondern die Würde und Klugheit des P. Zacharias. und als K. Rachis (743 - 749) den alten Entwurf wieder aufnahm, bewog ihn sogar die Beredsamkeit des heiligen Greises, lieber in einem Kloster die Eroberung des Himmels sich vorzusetzen. Doch die Gefahr erneuerte der wilde Aistulph, das Exarchat Ravenna gehorchte bereits seinen Waffen, Rom war verloren! Vergebens sandte der kranke P. Stephan. III nach Constantinopel, vergebens wagte er sich bittend in des Feindes Lager. Da floh er über die Alpen zu Pipin, dessen Thronbesteigung P. Zacharias für rechtmässig soll erklärt haben; begeistert erhoben sich die Franken, der Lombarde muss um Frieden bitten, Pipin wird römischer Patricier, und der Papst anerkannter Oberherr von zwanzig Städten sammt Gebiet.

## Schwankende Obergewalt 774-1085.

**S.** 404. Carl d. Gr., Hadrians Freund und Bändiger der noch immer Gefahr drohenden Longobarden, nahm auch mit ehrender Hand die Schmach weg von Leo. III, und empfing dagegen von desselben Hand die romische Kaiserkrone, damit wie eine geistliche so auch eine weltliche Oberhoheit den christlichen Staatenbau als ein Ganzes schirme und zusammen halte. Der Erfolg entsprach freilich nicht ganz dem schönen Hoffen; denn die da Kaiser wurden und Papste, waren Menschen. Bald entschied man die zweiselhaste Frage, wen der Papst krönen müsse, mit dem Schwert, und eben so die weitere, was sich der Gekrönte erlauben dürfe. Das Lehenwesen trug hier wie anderwärts viel zur Unordnung bei; mächtige Familien bekämpften sich ohne auf die Abmahnung des Oberherrn viel zu achten, und während von unten die Sarazenen einbrachen und bis Rom streisten (P. Leo. IV!), lösten sich bei dem Zwiste der Carolinger und als bald dieser bald jener die kaiserliche Krone zu erhaschen strebte, in Ober- und Mittelitalien alle Bande gesellschaftlichen Gehorsams. Unglücklicher Weise war selbst die Wahlart der Papste noch ohne seste Regeln, und die bewaffneten Parteien hinderten oder bestimmten sie häufig, wie es ihrem angenblicklichen Vortheile zuzusagen schien. Stephan. V hatte dem Hrz. Guido v. Spoleto die Kaiserkrone aufgesetzt §. 397, Formosus ruft, fürchtend die Gegner seiner Wahl - die Grafen v. Tusculum, den gewaltigen Arnulph herbei, und erregt dadurch eine Erbitterung, welche selbst noch seinen Leichnam misshandelt. Länger als 70 Jahre entscheidet die Übermacht der tusculanischen Partei (Theodora sen. u. jun.

und Marozzia!) über den Besitz des heil. Stuhles, drängt unwürdige Individuen ein, verjagt oder mordet ungefällige, und gibt nur nach, wenn die Deutschen wieder einen Römerzug machen.

In dem eignen Lande blieb daher die Macht des auswärts hochgeseierten Papstes noch lange sehr beschränkt oder gefährdet: warfen sie sich den Deutschen in die Arme, so erkoren sie statt des Geiers den Adler. Die drei Ottone übten thunlichst ganze kaiserliche Machtvollkommenheit - selbst im Kirchlichen, so dass die Wahlfreiheit auf immer untergegangen schien. Heinrich. III liess vollends nichts als seinen Willen gelten; er machte den Papst wie der Byzantiner seine Patriarchen, vielleicht für jene Zeit ein Glück. Würdige Männer sandte er auf St. Peters Stuhl und seine Freundschaft war ihre Stütze. Auch überliess er gegen Tausch das Vicariat von Benevent seinem Verwandten Leo. 1X (Conrads des Saliers Vetter und des Gr. Hugo v. Egisheim Sohn), welcher den entschiedenen Abfall der Griechen erleben musste, auch in die Gewalt der Normannen gerieth, sich aber mit ihnen gütlich setzte. - Sank der Papst zum blossen Geschöpf kaiserlicher Willkühr herunter, so war die eine Kirche aufgelöst! Die Kindheit Heinrichs. IV wurde also benützt, um das nothwendige Recht wieder ungestört auszuüben, und Nicolaus. Il liess alle Pralaten schwören, dass die Wahl der Cardinale ohne Widerrede jedesmal anzunehmen sei und nicht auf andere Weise der heil. Stuhl besetzt werden durfe. Was ferner Alexander. Il mit Hildebrand's Beirath zur Befreiung der Kirche beschliessen machte, setzte dieser als Gregor. VII unbeugsam, ohne einen Schritt zu weichen, ins Werk. Weit entfernt, dass Heinrich. IV vermocht hatte, wie sein Vater über die römische Kirche zu verfügen und den gefürchteten Gegner seiner Würde zu berauben, errang vielmehr dieser auch den übrigen Kirchen Wahlfreiheit und Immunität, obwohl der standhafte Held selbst als Flüchtling sein rastloses Leben endigen musste.

#### Entschiedene Übermacht 1085 - 1254.

\$. 406. Der Kampf hörte nicht auf, aber der Sieg war auf Seite des Papstes. Drei Gegenpäpste und des Kaisers Waffengewalt werden an dem festen Paschal. II zu Schauden, welcher von der mathildischen Schankung \$. 461 wenigstens Spoleto, die Mark Ancona und nahe gelegene Stücke behauptet, und durch das Wormser-Concordat erreicht Calixt. II den Hauptzweck des Investiturstreites. Die grossen Völker-Bewegungen zu Gunsten des christlichen Glaubens — die Kreuzzügs mussten natürlich auch der päpstlichen Macht vortheilbaft werden schon dadurch, dass sie dem weltlichen Schwerte einen entlegenen Kampfplatz anwiesen. So ward es möglich, den gewaltigen Hohenstaufen die Spitze zu bieten, welche nicht bloss Mathildens Schenkung vernichten

sondern überhaupt die alte Kaiserherrschaft in Italien erneuera wollten. Diess su verhindern war das dringende Anliegen der Päpste und auf ihre Seite traten die mächtigsten Städte und was die fremden Fesseln hasste (Guelfen, da die von den Hohenstaufen gestürzten deutschen Welfen im Papst ihre Stütze suchten \*). Den Hauptsturm hatte Alexander. III zu bestehen, und der furchtbare Barbarossa - erbittet den Frieden zu Venedig 1 Aug. 1177! Nach so glänzendem Triumphe durfte ein Innocentius. III, nun erst eigentlich Herr von Rom, indem der keiserl Hrz. Marquard v. Ravenna und Ancona, wie auch Conrad Hrz. v. Spoleto 1198 dem alle Deutschen verfolgenden Haste weichen mussten, kühn über andere Länder (Frankreich, England) das Interdict verhängen, und wie schon früher die Normannen das eroberte Apulien und Calabrien, und K. Alphons Portugal von St. Peter zu Lehen genommen, that jezt gleiches K. Johann mit seinem England 1213. - Doch drohender als alle seine Vorganger schien sich Fridrich. II über Italien zu erheben, das bereits sein Vater als König von Sicilien an der Ferse gefasst. Zwei Mal hatte ihn Gregor. IX gebaunt, der grosse Innocentius. IV, ohne Heer, ohne sichere Stätte flieht, da Fridrichs Horden wie das übrige Italien so den Kirchenstaat in ihren Klauen halten, über die Alpen nach Lyon, und das von ihm berufene und befeuerte allgemeine Concil setzt den allgemein verhassten Tyrannen ab 1245. Es war ein Wort, die Völker gaben Beifall und die Macht der Hohenstaufen sank in den Staub. §. 158.

## Herzogthum Spoleto. Tab. XXXI.

**s.** 407. Spoleto darf sich rühmen, das Vaterland zu sein des Wundermannes S. Benedict, geb. 480 zu Nursia in Umbrien, um 529 Ordensstifter zu Monte Cassino. † 543. — Um 579 wird Feroald als erster longobard. Herzog genannt. Um 701 erhob K. Grimoald zu dieser Würde den verdienten Gr. v. Capua Thrasimund u. gab ihm seine Tochter zur Ehe. Der Enkel Thrasimund. II verursachte bis 740 dem K. Luitprand Unruhen. Gleiches that Alboin 757 dem K. Desiderius. Die dürstigen Nachrichten melden ferner, dass die Spoletiner, welche sich dem Papste anschlossen, 773 einen Hildebrand als Herzog wählten u. dass ihn P. Adrian. I bestättigte. Heller wird es, da 836 Guido. I als Hrz. v. Spoleto austritt. Hrz. Lambert. I kömmt vor 867. † 880. Guido. II ruhte nicht und verschmähte kein Mittel, selbst nicht Anschliessen an die Sarazenen, um sich auf Italiens Thron zu schwingen und ward endlich 891 vom Papste gekrönt, stirbt aber plötzlich 895. §. 397. Sein Sohn Lambert, König und Kaiser bis 898, überliess das Hrzgth. Spoleto dem Bruder Guido. III. Beide überlebte die schlaue Mutter Agiltrud,

Der Name der Gegner kömmt von Walblingen, dem hohenstaufischen Stammschlosse §. 332.

und scheint bis an ihren Tod im Besitze des Landes geblieben zu seis. Um 910 findet man den tapfern Lombarden Alberich Gr. v. Tusculum als Herzog und Markgraf v. Camerino, welche Mark öfter von Spoleto getrenat erscheint; Städte und Güter kamen indess an Klöster oder unmittelbar an die römische Kirche.

Durch Tapferkeit gewann sich Bonifacius, des Helden Ubaldo Sohn, um 922 die Würde eines Hrz. v. Spoleto und Camerino, and K. Rudolph v. Burgund gab ihm die Schwester Waldrade zur Gem Sein Sohn Theobald war 933 Herzog u. † um 935. Anscharius, Bruder des Mrkgr. Berengar v. Ivrea, wurde dann vom falschen K. Hago mit dieser Mark begabet, um im Kurzen durch Hinterlist beseitigt zu werden; er starb mit dem Schwerte in der Hand etwa 940. Sarlio. den Hugo gegen jenen gebraucht hatte, ward nothgedrungen 943 aus dem Markgrafen ein Mönch. Hugo's Bastard Hubert bekam nun zu Toscana auch Spoleto und Camerino, musste aber vor dem Grime Berengars. II nach Ungarn fliehen. Otto. I setzte ihn wieder ein, und der Sohn Hugo der Grosse folgte um 961, musste jedoch 968 wie scheint auf einige Jahre in Spoleto dem Fürsten Pandulf weichen, der 981 verstarb. Tab. XXXIII. Nun entsteht eine Lücke in der Reihe der spolet. Markgrafen. Bonifacius v. Este hat ohne Zweifel auch diese Mark besessen, und so konnte Gottfried v. Lothringen folgen, der die Witwe Beatrix heurathete. Camerino kömmt nunmehr unter dem Namen Mark von Fermo vor. Einiges rissen die Normannen an sich. In Ancona erscheint um diese Zeit auch ein eigener Markgraf Werner 1100. Heinrich. IV übertrug diese Mark seinem Nessen Fridrich, welcher Fano zum Sitze wählte und bald durch Werner. III abgelöst ward. Mathilde v. Tuscien herrschet eigentlich im Mittel Italiens, und ward dorch ihr Vermächtniss wie vorher durch ihr Walten die grosse Wohlthaterin der kirche! §. 461.

## Innere Zerrüttung 1254-1377.

#### Bis auf Clemens. V 1254 - 1305.

\$. 409. Fast noch ärger und unabsehlicher wurde das Parteiengewuhl durch Italien seit dem Sturze der Kaisermacht, obwohl die Namen Guelsen und Gibellinen ganz ihren Sinn verloren, nachdem der lexte Hohenstause Conradin seinen jammervollen Tod gesunden 1268. Traurig sah es im Kirchenstaute aus. Zwar bekam Gregor. X, welcher — leider ohne Bestand! — die Hebung des orientalischen Schisma auf dem Concil zu Lyon 1274 durchsetzte, die Grasschaft Venaissin 1273 §. 410; auch verglich sich Kaiser Rudolph 1278 mit P. Nicolaus. III über die mathildischen Güter, welche nebst der Mark Ancona, dem Hrzgth. Spoleto, Comacchio, Romagna und dem

Exarchat von Ravenna der römischen Kirche förmlichst zwerkannt wurden; aber eine feste Herrschaft liess eich in diesem Gebiete um so schwerer herstellen, weil eben jezt die Inhaber des heil. Stuhles zuffallend schneil wechselten. In allen Städten warfen sich Herran (Tyrannen) auf, und obwohl der hitzige Bonifacius. VIII das Stammhaus der mächtigen Familie Colonna zerstöret 1296 und zwei Gardinäle aus selber bannet, auch durch den aufflammenden Rifer des Velkes aus der Gewalt seiner Feinde, die ihn zu Anagmi gefangen nahmen 7 Sept. 1303, befreit wird, so vernichtet doch der sanfte Nachfolger selbst die Strafsentenzen gegen die Colonna wie den Bann gegen K. Philipp v. Frankreich.

## Papete zu Avignon (1309) - 1377.

5. 410. Avignon u. Venaissin. Feldherr Ocha 5. 36 bemeisterte sich durch Verrätherei des Grafen oder Statthalters in Provence Maurontus 737 der Stadt Avignon. Carl Martell nahm sie wieder mit Sturm. Seit 880 war Avignon eine der ersten Städte des Königr. Arelat und endlich die Hauptstadt der Mrkgrisch. Provence. Tab. XLVI. Als Gilbert, der lezte Graf und Markgraf v. Provence vom ersten Stamme 1108 starb und zwei Tüchter hinterliess: Douce verm. mit Gr. Raimund Berengar v. Barcelona, und Faydidie verm. mit Gr. Alphons Jordain v. Toulouse, verglichen sich beide Schwestern 1125, dass der obere Theil von Provence zwischen den Fl. Isere und Durance und die Hälfte von Avignon dem Gr. v. Toulouse verbleiben, die andere Hälfte bis an's Meer dem Gr. v. Burcelona zufallen sollte. Beide Häuser erloschen fast zu gleicher Zeit: Raimund Berengar lezter Gr. v. Provence aus dem barcelon. Hause starb 1245 mit Hinterlassung einer T. Beatrix, die gleich darnach den Carl v. Anjou heurathet; Carls Bruder Alphons Gr. v. Poiton bekam aber 1249 die Länder Raimunds lezten Gr. v. Toulouse, dessen Erbtochter Johanna er ehlichte. Diese neuen Grafen zwangen 1251 Avignon, das während der Albigenser-Unruhen sich unabhängig gemacht, zum Gehorsam § 600. Alphons starb 1276 ohne Kinder, Johanna folgte ihm bald ins Grab nach, und setzte den K. Philipp v. Frankreich zum Erben der Grafschaft Toulouse ein, die Grisch. Venaissin aber und das halbe Avignon vermachte sie ihrem Schwager Carl v. Anjou; jedoch Philipp nahm Alles. Venaissin trat er 1273 dem P. Gregor. X ab; Avignon blieb französisch bis 1290, da Philipp. IV die Stadt an Carl. II K. v. Neapel und Gr. v. Provence übergab, um ihn einigermassen für die Grisch. Maine und Aujou zu entschädigen, welche derselbe seiner T. Margaret Gem. Carls v. Valois als Mitgift überlassen hatte. Unter eben diesem Carl. II wurde sie 1309 der Sitz des Papstes. Die hieher geflüchtete Königin Johanna. I verkaufte in ihrer Geldverlegenheit 9 Juni 1348 Avignon dem P. Clemens. VI um 80,000 Goldgulden (jezt an 700,000 Livres), aber erst Innocent. VI konnte die Bürger zur Huldigung bewegen. Die Königin hatte wegen der grossen Freiheiten in der Stadt ohnedem nicht viel zu gebieten.

5. 411. Clemens. V, den französischer Einfluss 1305 zum Papste gemacht und dann zur Ausbebung des Tempelordens gedrungen hat. war durch Verlegung des püpstlichen Sitzes nach Avignon Utsacher 1309, dass gar alle Ordnung verfiel. Italien ein weites verwirrungsvolles Kampfgefilde. Cardinallegat Pelegrue verfocht nicht ungeschickt die Sache seines Herrn und entriss den Venetianern 28 Aug. 1309 Perrara: aber Heinrichs. VII und dann Ludwigs. IV Züge ermuthigten die Partei der Gibellinen; sie hat fast überall die Oberhand. Dabei liess man freilich den Kaiser selbst wenig gelten, und die kuhne Absetzung Johanns. XXII 1328 durch Ludwig. IV bereitet dem Abgesetzten nur einen neuen Triumph. Das schlimmste war die Abhangigkeit von dem französischen Hofe, welche den Papst in den Augen aller Völker sehr entwürdet, und der Kirchenstaat gehört ihm beinahe so wenig als dem Kaiser. Unterstützt von Johann Kön. der Böhmen, welchen 1330 Brescia herbeirief, und 12 Jan. 1331 Bergamo, 26 Jan. Crema und Cremona, 8 Febr. sogar Mailand u. a. als Herrn sich erwählen, ward Cardinallegat Bertrand Meister von ganz Romagna; vor Ferrara richtet er nichts aus 1333, auf's neue fallen die Städte ab. und K. Johann muss Italien räumen, bald darnach auch der Legat, dem Pobel in Bologna mit Noth entrinnend. Diese Stadt, Sitz der ersten und blühendsten Hochschule, bittet 1338 zu Avignon um Gnade, viele Herren der Lombardei verstehen sich zu einem Zinse und werden papstliche Statthalter z. B. Scala, Visconti, Gonzaga, Este u. a. In der That wollte man keinen Herrn. Die Römer träumten wie Fieberkranke von altrepublikanischer Herrlichkeit. Als Cola Rienzi, anfangs (1346) höchst verwegener Demagoge, gewonnen ward und mit dem Legaten nach Rom zurückkam, stand das Volk auch gegen diesen Liebling auf und ermordete ihn 8 Sept. 1354. Endlich bewog Cardinallegat Albornoz \*), Ernst und Güte weise paarend, die sogenannten Tyrannen im Kirchenstunte, sich dem Papste zu fügen 1357 flg. Die Bologneser schlugen den Barnabo Visconti 20 Juni 1361 am Flusa Savena; auch half der treffliche Urban. V durch seinen kurzen Aufenthalt in Rom (1367-70) einige Ordnung herstellen; aber erst Gregor. XI, auf diese Bedingung mit der dreifachen Krone geziert, fizirte den papstlichen Stuhl für immer wieder an dem Orte, von welchem er den Namen trägt, 1377.

22 \*

<sup>\*)</sup> Dieser ansgezeichnete Mann, Cardinal Don Gilles d'Albornoz, Wiederhersteller des Eigenthums Petri, † 24 Aug. 1367 zu Viterde.

Ende des politischen Übergewichts (1377) - 1521.

Das grosse Schisma 1378-1415.

§. 412. Die nöthige, aber vielleicht der Klugheit ermangelnde Strenge Urban's. VI veranlasset und die üble Stimmung gewisser Höfe nähret das unheilvolle Schisma, indem der nach Avignon flüchtende Gegenpapst in Frankreich und Neapel seine Stütze findet. Urban vertreibt glücklich die Franzosen aus der Engelsburg 30 April 1379 und schenket dem Hrz. Carl v. Durazzo §. 437 das Königreich Neapel, welcher ihn däfür in grosse Bedrängniss bringt. Auch Aragonien und Navarra erklären sich 1387 für Clemens; den strengen Urban konnte nichts beugen. Bonitacius. IX suchet vergebens Frieden; zunächst an seinem Herde wird er 1400 von dem Gr. Honorat Gaetani v. Fondi befehdet. Eben so unstätt war das kurze Regiment des P. Innocent. VII, und Gregor. XII danket feierlich ab 1415, indess die zwei Gegenpäpste (Johann. XXIII, welchen K. Ladislav 1413 aus Rom jagte, und der starrsinnige Benedict. XIII oder Peter de Luna) vom Concil zu Constanz entsetzt wurden 1415.

Martin. V weiss nicht, als er von Constanz nach Italien aufbricht, wo er sich niederlassen soll; der furchtbare Freibeuter Braccio bedroht ihn selbst in Florenz, und erst 30 Sept.1423 konnte er in Rom einziehen. Eugen. IV muss vor dem republikanischen Schwindelgeiste 1434 ebenfalls in Florenz Zuflucht suchen, und 1436 in Bologna.

#### Vorzeichen der kirchlichen Umwälzung.

**§.** 413. Rom fürchtete die Vorgriffe der Concilien - des aristokratischen Bestandtheiles der Hierarchie - wohl mehr als es nöthig war. Fast lächerlich wurden die Anatheme der wenigen zu Basel ausbarrenden Prälaten und die Aufstellung des lezten Gegenpapstes Felix, V. Gefährlicher drohte der veränderte Geist des Volkes überhaupt, dahin geneigt, durch Aufstellung echt demokratischer Lehren den Stuhl Peters Man achtete zu wenig den Vulcan, dessen erster umzustürzen. grauelvoller Ausbruch im Herzen Europa's erfolgte, und hielt sich gesichert, als die hussitische Lava mit trügerischer Asche zugedeckt war. Allein das Feuer glübte fort im weithin unterhöhlten Boden und die Explosion wäre vielleicht weniger zerstörend gewesen aber sicherlich nicht ausgeblieben, hätte der verrufene Alexander. VI, durch seine Schätze und die spanische Partei in sonderbarer Wahl eingeschwärzt 1492, und der kriegerische Julius. II, welcher in Person, keine Gefahr scheuend, die Stadt Mirandola zur Ergebung zwingt 20 Jan. 1511, ein ohne Widerrede grosser Fürst, vom Bischof abgesehen, und der Pracht liebende Mediceer Leo. X nie mit dem Fischerringe gesiegelt. Mehr wandten die Päpste ihr Augenmerk auf die Gefahr von Seite der

Türken, und auf Befestigung ihrer Herrschaft in Rom, beides mit Erfolg. Nicolaus. V machte die Engelsburg zum starken Zügel; Paul. II, welcher die Statuten der ewigen Stadt sammeln liess, fing die Reunionen an, und Alexander. VI und Julius. II setzten sie mit Nachdruck fort, so dass der zerrissene Staat sich allmählig rundete und zusammenwuchs. Der feine Leo. X bringt Bologna, wo schon Julius. II die Beutivogho mit französischem Beistande vertrieben hatte, 1513 zur Unterwerfung. Alle menschliche Kunst vereinigt sich, den Wunderbau der Peterskirche zu vollenden; aber um dagegen die aus lebendigen Steinen erbaute Kirche Christi zu zertrümmern, seheint ebenfalls gerade jezt alle Welt sich vereinigen zu wollen.

### Herzogthum Urbino. Tab. XXXII.

S. 414. Urbino sammt der Grischit. Monteseltre und Gubio, der Herrsch. Pesaro und dem Vicariate Sinigaglia war unstreitig päpstliches Lehen bis auf einige Allodien. Fridrich v. Monteseltre und sein Sohn Nolfo thaten sich hervor unter den Tyrannen des Kirchenstaates; eben so Graf Anton. Grosse Dienste leisteten der römischen Kirche die Feldherren Guido Anton und Fridrich; lezterer ward 1474 mit dem herzogl. Titel beloint\*). Hrz. Guidobald musste vor Cäsar Borgia\*\*) die Flucht ergreisen 1502, Julius. II setzt ihn wieder ein, aber so, dass er den Nessen berühmte General, überdiess Erbe von Sora und Sinigaglia, nimmt Ravenna ein 1512, bringt Bologna, Parma, Piacenza und Reggio zum Gehorsam gegen den Papst und besetzt Pesaro, weil 5 Aug. 1512 Constantius. II, einziger Sohn Johanns Heru v. Pesaro, jung gestorben war. Julius. II investirt ihn noch mit der Herrschaft 16 Febr. eh' er stirbt. Leo. X denkt ganz anders; Franz Maria muss nach Mantua süchten 1515 als Gebaunter. Die varanische Familie, Johann Maria, (inzwischen auch Lorenz Medici) hatte wieder das Vicariat von Urbins erlangt. Hrz. Johann Maria starb 1527 und hinterliess von Catharina Cibo eine T. Julia, verm. 1534 an Guidobald della Rovere. Dieser wollte mit dem Kirchenoberhaupte nicht kriegen, als Paul. III 1539 das Hrzgth. Camerino au den Nessen Octav. Farnese vergah, bis dieser 1545, mit Parma und Piacenza belchnt, Camerino der

<sup>\*)</sup> Zu dieser Zeit neigte sich das Haus Malatesta dem Untergange, verschuldet vos dem ränkervollen Sigmund, welchem Fridrich von Urbino viele Orte abnahm. Pana ergibt sich dem Papat 25 Sept. 1463, dann Singaglia, Gundara, Pergola n. a. Ber Verrufene stirht Oct. 1468 als venetian, General; sein Bastard Robert aber gleich als Herr in Rimini anfgenommen, erobert fast Alles wieder, versöhnt sich mit Sixtus. IV nud † 11 Sept. 1482 in Rom. Der natörliche und legitimire Sohn Pandolf flicht 1500, als Chaar Borgia die Vicariate umsiürat, und verzichtet 1500 vollig.

<sup>\*\*)</sup> Casar Borgia, Hez. v. Valentinois, Sobn des P. Alexander. VI, nach manchen Abentbeuern Gefangener in Spanien, nuch Navarra, dessen K. Johann sein Schwager war, entfishen, fallt zu Viana im Gefechte 12 Marz 1507.

Kirche zurückstellte. Dasselbe that Hrz. Franz Maria. Il 1626 mit Urbino selbst, weil ihm sein einziger Sohn gestorben, und grundlos war der Anspruch des Grossherzogs v. Toscana als Gemahl der Enkelin Victoria, welche nur die Allodien ihm zubringen konnte. Er verglich sich auch bald mit dem Papste und liess ihm Urbino unangefochten.

Die Päpste des politischen Einflusses beraubt.

Die abendländische Spaltung 1517 - 1648.

5. 415. Schon lange war das kirchliche Ansehen zu erschüttert und geschwächt, als dass es ohne Beistand der Regierungen möglich gewesen wäre, der religiösen Gährung zu steuern; und jene traten meist selbst auf die Seite der Neuerer. Sogar die kaiserlichen Schaaren wenden das Schwert gegen Rom und plündern die wehrlose Stadt zwei Monate lang Mai und Juni 1527. Bei den wälschen Kriegen war natürlich der Papst zunächst betheiligt und oft in schlimme Händel hineingezogen; ausserdem musste den Türken gewehret werden und diess geschah mit Glück (Sieg bei Lepanto 7 Oct. 1571). Dem kirchlichen Abfall setzte man Gränzen durch neue Orden (Jesuiten!) und das allgemeine Concil von Trient 1545-1563; demohngeachtet blieb auch in katholischen Ländern dem Papste eine so feindselige als zahlreiche Opposition, und die ausgezeichneten Eigenschaften eines Pius. V, Gregorius. XIII, Sixtus. V u. a. konnten die Zeit nicht mehr heraufrufen, wo St. Peters Wort entscheidend war im Rathe der Fürsten; was Innocent. X gegen den westphäl. Friedensschluss, das Todesurtheil des römischen Kaiserthums, einwandte, fand kaum mehr ein aufmerksames Ohr. Andern Theils hatte indess der Kirchenstaat seine lezte Abrundung gewonnen; denn Ludwig Gouzaga als General des P. Clemens. VII unterwarf die Mark Ancona 1532, Clemens. VIII nahm 1598 das Hrzgth. Ferrara als erledigtes Lehen in Besitz, eben so Urban. VIII endlich 1636 das Hrzgth. Urbino, und Innocent. X, dem die Barberini und Cardinal Mazarin nicht wenig Verdruss machten und die Herrschaft der Olympia Maldachini zu keiner Ehre gereichte. drang doch mit seinen Absichten auf das Fürstenth. Castro und die Grisch. Ronciglione durch 1649., So gewann das Land seine Gestalt, das den Stuhl St. Peters trägt. Durfte es anderswo, durfte es grösser oder kleiner sein, obne Eifersucht zu erregen oder das Kirchenoberhaupt völlig zum Fusschemmel der Herrscher herabzusetzen? -

# Tage der Kränkung aller Art.

S. 416. Je ehrwürdiger von nen an der persönliche Charakter fast aller römischen Bischöfe sich darstellte und je sorgfältiger sie jede Einmischung in weltliche Händel zu vermeiden suchten, desto rücksichtsloser schien Gross und Klein sie behandeln zu wellen. Der

allerchristlichste König wendet gegen den Vater der Christenheit mitten im Frieden das Schwertrecht an und nimmt Avignon u. a. weg, weil seine Gesandtschaftsleute nicht ganz ungehindert in Rom lose Streiche verüben konnten. Ausser der trotzig begehrten Verbannung der corsischen Leihwache 1663 musste Alexander. VII Castro und Rongiglione an Parma zurückgeben und den Herzog von Modena für Comacchio entschädigen. Der vor andern ruhmwürdige Innocent. XI hatte den Schmerz zu vernehmen, wie besagter König durch die vier Artikel der gallikanischen Kirche sich zum Papst von Frankreich erklären lässt. Ja die schimpfliche Anmassung des mit 800 Soldaten einziehenden französischen Gesandten Lavardin, welcher sein Quartier mitten in Rom als einen eigenen Staat geltend machen wollte, vergrössert Ludwig noch durch die erneuerte Wegnahme Avignons 1688; doch siegte endlich 1693 die edle Festigkeit des Papstes. Einen etwas rechtlichern Vorwand schien der Kaiser zu haben, als er 1708 Bologna und Comacchio besetzen liess. Wohlthätig war die sorgsam bewachte Ruhe der folgenden Jahre, aber doch nur die Windstille vor einem wüthenden Orkan! Nicht bloss der politische, auch der kirchliche Einfluss Roms ward in allen Ländern möglichst unterdrückt, und die Cabinete handelten gegen den Papst als gegen den hinterlistigsten Feind. Venedig, Parma, das Gesammthaus Bourbon antwortet auf die Klagen des geistlichen Oberhauptes mit Bajonetten und Kononen. Avignon und Venaissin sind abermals die leichte Beute der Franzosen, Benevent der Neapolitaner 1768. Die ausgezogenen Jesuiten soll der Papst versorgen als wären sie seines Landes Eingeborne. Ihre Aufhebung durch das Geschöpf der bourbon, Höfe Clemens, XIV war - mit römischem Auge angeschen - ein gebotener Selbstmord 1773.

5. 417. Pius. VI, ganz verlassen, sogar von geistlichen Fürsten in den wichtigsten Rechten bedroht (Emser-Congress!), vom aufge-Märten Kaiser und dessen philosophischen Minister persönlich kein Gehör erlangend für die wohlmeinendsten Vorstellungen, kann es nur Gott klagen, als Neopel seine 650 Jahr' alte Oberlehensberr-lichkeit nicht mehr erkennt 1788, als das revolutionirte Frankreish sich Alles gegen die Kirche und ihre Diener erlaubt und bald (14 Sept. 1791) Avignon und Venaissin wegnimmt\*), als der theuer erkaufte Stillstand von Bologna 23 Juni 1796 muthwillig gebrochen wird, und der Friede von Tolentino 19 Jan. 1797 ungeachtet der grössten Opfer noch keine Ruhe gewährt: Berthier kam 10 Febr. 1798, das verhasste

<sup>\*)</sup> Ludwigs, XVIII Frömmigkeit durfte nicht dem humanen Zeltgelst trotten und den Ranh zurückgeben oder doch die 80,000 Goldguiden zie Kaufschilling dem Papate anbieten; dafür nannte er Avignon die ginte Stadt 1816.

344

Papstthum von der Erde zu tilgen, führte die Farce einer romischen Republik auf, und der heilige Dulder, gefangen fortgeschleppt, sollte nicht mehr erleben den Tag des Triumphes; aber wohl sein heldenmuthiger Nachfolger, das vom Sturm tiefgebeugte, doch nicht zerknickte, wie durch ein Wunder wieder emporgerichtete Rohr. Auf kurze Zeit erhielt Pius. VII den Rest des Kirchenstaates zurück, damit er ein gefügiges Werkzeug abgabe den Lannen des gewaltigen Napoleon; er wich so weit seine Pflicht und Stellung es erlaubte und - keinen Schritt weiter. Da rückt 2 Febr. 1808 Gen. Miollis im friedlichen Rom ein, am 2 Mai wirft Napoleon auch noch die Provinzen Urbino. Ancona, Macerata und Camerino zum Königr. Italien, nachdem schon vorher Benevent u. Portecorvo (als französische Lehen!) dem König v. Neapel waren gegeben worden. Endlich erfolgte durch Decret d. d. Wien 17 Mai 1809 die gänzliche Auflösung des zulezt noch in einigen um Rom gelegenen Landstrichen bestehenden Kirchenstaates, welches kleine Gebiet dem allmächtigen Kaiserreiche angehängt, Rom selbst aber zu einer kaiserlich freien Reichsstadt erklärt wurde. Pius. VII sprach 10 Juni 1809 den grossen Bann aus, einem höhern als menschlichen Vollstrecker vertrauend, musste seit Aug. 1809 zu Savona in enger Haft bleiben, ward nach Frankreich geliefert, wo man ihm ein Concordat abzwingen will 1813; - plotzlich wie von selbst (100 Mill. Katholiken hatten für ihn keinen Finger gerührt) thut sich die Thure des Kerkers auf, und der viel Geprüfte verlässt Fontainebleau 24 Jan. 1814, um noch neun Jahre im ewigen Rom seinen stillen Triumph zu feiern. Ausser Avignon und Venaissin kehret das ganze ehmalige Gebiet unter seinen väterlichen Regentenstab zurück, und wie auch die Nachwehen der beispiellosen Zerrüttung und Erschöpfung empfunden werden, das Gewitter ist vorüber, und der verwüstete Acker wird mit hoffendem Fleisse neuerdings angesäet. Auch nach Aussen gestalten sich etwas freundlichere Verhältnisse, billige Concordate werden geschlossen, Fürsten und Völker wenden sich, scheint es, immer entschiedener weg von den Lehren eines antichristlichen Zeitgeistes, und apostolische Bischöfe wie Pius. VI, Pius. VII, Leo. XII, Pius. VIII sind gewiss geeignet, die Überzeugung hervorzurufen, dass - Fürsten und Völker vor einem ganz andern Feinde auf der Hut zu sein nöthig haben als vor dem übergenug misshandelten Papste.

# Königreich beider Sicilien.

#### Vor Ankunft der Normannen - 1016.

#### Exarchen.

5. 418. Diese kaiserl. Statthalter hatten ihren Sitz zu Ravenna. Als Narses 567 starb, wurde Longinus, der erste mit der Benennung Exarch, nach Ravenna geschickt — 584. Smaragdus, ein eben so anfräumender Pascha — 590. Romanus, der dem P. Gregor übel mitspielt — 597. Kallinikus u. s. w. fast alle schlechte, verschmitzte, habgierige Hofleute. Die Longobarden griffen um sich, eroberten Ravenna 752 u. a. und der lezte Exarch Eutychius floh nach Neapel. In Betreff der hie und da aufgestellten Herzoge weiss man, dass diese Würde zu Rom bis um 726 bestand; der lezte Herzog Basilius wurde ins Kloster gesteckt.

# Herzoge von Neapel (Gaeta, Amalfi.)

5. 419. Kleinliche Händel im Innern und mit der Nachbarschaft, namentlich den Herzogen v. Benevent, beschäftigten meist auch diese von Neapel, deren Reihenfolge sehr läckenhaft ist. Erwähnung verdient der tapfere und gebildete Hrz. Sergius. I, erwählt 843. † 860. Sein Sohn Gregorius wandelte denselben Weg, wenig sich um den griech. Kaiser bekümmernd. † 867. Dem jungen Prinzen Sergius. II setzte er den Bruder Athanasius Bischof v. Neapel zum Vormund; Sergius quälet und verbannet aber den Heiligen. Ihm vergalt brüderlich der unheilige Athanasius. II, Bischof, Herzog und magister militum!

#### Marinus. Gemahlin Eupraxia.

| Sergi | s. I Herzog<br>en Hause. | von | Neapel | 843 | - | † 860. | Gemahlin | aus | dem |
|-------|--------------------------|-----|--------|-----|---|--------|----------|-----|-----|
|-------|--------------------------|-----|--------|-----|---|--------|----------|-----|-----|

| Stephan   | Cäsarius von     | Gregorius Hrz. | S. Anathasius, I Bisch. |
|-----------|------------------|----------------|-------------------------|
| Bisch, v. | Sergius, II ein- | von Neapel 860 | von Neapel. † 15 Juli   |
| Sorrente. | gekerkert.       | - † 867.       | 872 verbannt.           |

Sergius, II Herzog v. Neapel Athanasius, II Bisch. u. Herzog von 867, Jung, gefaugen u. geblendet Neapel, 881 vom Papste gebannt, endet sein unruhiges Treiben 900.

346 Italien.

Dem gottlosen Athanasius. II folgte als Herzog der Neffe Gregor. II, welcher die Sarazenen glücklich abtreibt. † 915 etwa. Johann. III, vielleicht verwandt, hatte um 944 seinen Sohn Marinus als Mitconsul. Ein Herzog Johann. IV wird noch genannt. † 982. K. Otto. I verheeret das Gebiet 970 und Pandulf Eisenkopf 973. Den Hrz. und Consul Sergius. III verdrängte 1027 Pandulf. IV, doch war er dann wieder Kerzog bis 1040. Johann. IV—1064. Sergius. IV, dann Sergius. V um 1071—1090. Sein Sohn Johann. VI bis—2. Der lezte Herzog war Sergius. VI, der sich 1131 dem K. Reger unterwirft, ein Paar Mal loszureissen strebt, und bei Padula fällt.

\$\\$\.420.\$ Abhängiger von Byzanz blieben die Herzoge zu Gacta, hingegen das von Longobarden bevölkerte und durch Handel bereicherte Amalfi gestaltete sich mehr zur Republik um, obwohl es auch Herzoge als Vorsteher wählte. Unter diesen ist der merkwürdigste Manso, welcher auf einige Zeit auch Salerno mit Amalfi verband. † 1000 etwa. Sein Sohn Johann. I Petrella † um 1004. Dessen Sohn Sergius. IV und Enkel Johann. II wurden 1017 verjagt. Bruder wüthet gegen Bruder. Waimar. IV v. Salerno macht sich den Zwiespalt zu Nutzen und erobert Amalfi 1039. Ein Aufruhr ruft dafür den blinden Manso. IV Bruder Johanns. II herbei 1044—1053. An des Verjagten Stelle tritt dann der saubere Bruder Johann und bleibt Herzog bis zum Tode 1069. Sein Sohn Sergius. VI † 1074. Dessen Sohn Johann wird verdrängt von Gisulf. II Fürsten zu Salerno — 1077. Amalfi ergibt sich freiwillig dem Robert Guiscard 1077.

### Capua und Benevent, Tab. XXXIII.

\$. 421. Hier sollen sich als Hilfsvölker des Narses die Longobarden schon 561 festgesetzt haben. Dem Zotto folgte Arechis, der lange und mit Ruhm regierte. † 631. Sein geistesschwacher Sohn Ajo stürzt vom Pferde 642 bei einem Einfall der Slaven. Es folgen durch Wahl die zwei hieher geflüchteten Söhne des Herzogs Gisulf von Friaul: Rodoald - um 647 und Grimoald, der sich zu Pavia die Krone der Longobarden aufsetzt 6. 393, und seinen Sohn Romuald, den tapfern Bekämpfer der Griechen, zum Herzog von Benevent ernannte, als welcher er 683 starb. Die Sohne Grimoald. II + 686 und Gisulf. I † um 703, regierten nach einander. Gisulfs Sohn Romuald. II starb 731 - 33, und dessen Sohn Gisulf. II, während der Ummundigkeit von vielen Gefahren bedroht, 749 als grosser Gonner der Benedictiner. Arechis, Eidam des K. Desiderius, nimmt den fürstlichen Titel ans und muss sich, obwohl lieber griechischer als fränkischer Vasall, Carl dem Gr. unterwerfen 787; jedoch sein Solm Grimonld. III war in seinem Widerstande glücklicher und † 806 unbezwungen, nur leider kinderlos. Den innern Unruhen setzt der erwählte Sico etwa 817 ein

Ziel und machet Neapel zinsbar. † 832. Noch härter als sein Vater verfahr Sichard, und ward wie er es verdiente, in einem Volksauflauf ermordet 840. Der Wahl des Radelchis widersprachen Salerno 6. 423 und Capua, und standen seitdem geschieden von Benevent. Sarazenen wurden berheigerusen, zulezt Kaiser Ludwig. II und dieser vermochte den Radelchis, mit Sichards Bruder Siconulf zu theilen 851. Siconulfs unmändigen Sohn Sico räumt Gift aus dem Wege, ein Bösewicht verdrängt den andern, Waifar behauptet sich als eigner Fürst von Salerno 861-880. Den Hader vergrösserten die mitunter ziemlich mächtigen Grafen v. Capua. Im gar sehr geschmälerten Fürstenthum Benevent folgte dem Radelchis 851 der alteste Sohn Radelgar, fromm und tapfer - 854 und ein zweiter Sohn Adelchis. II, von den Sarazenen so hart bedrängt, dass er zuvor den K. Ludwig. II, dann die Griechen naruft, wesshalb ein Auflauf entsteht, der ihm das Leben kostet 878. Erst um 881 wurde der Sohn Radelchis. II Fürst des unruhvollen Ländchens und um 884 wieder abgesetzt. Der Bruder Ajo war eben so schwach † 890, und sein zehnjähr. Söhnehen Ursus wurde von den Griechen verjagt, welche Benevent erobern etwa 893. Von Missvergungten unterstätzt entreisst Mrkgr. Guido. HI v. Spoleto den Griechen die Stadt 896. Die Wiedereinsetzung des Fürsten Radelchis, II war ohne Bedentung, er noch immer der alte, und 200 wurde Atenulf Gr. v. Capua herbeigerufen, dessen Geschlecht dann Benevent über anderthalb bundert Jahre beherrscht hat.

Die Fürsten und Gastalden v. Capua trieben es, ungeachtet der drohenden Nähe des Halbmondes, so bunt wie möglich, und mancher erklärte nich im Gedränge für einen Vasallen des Papstes. Als Atenulf 900 Fürst v. Benevent wurde, hielt er fortan Hof zu Capua, das nun für ein Fürstenthum galt. Sein Urenkel, der berühmte Pandulf Eisenkopf, spielte eine grosse Rolle, indem es ihm gelang, dem Fürstenth. Beneveut seine chemalige Grösse zu verschaffen; denn er bekam von Gisulf. I. welchen er sich durch treuen und kräftigen Beistand verpflichtet, auch Salerno 978. Schlecht vertrugen sich die Söhne und Neffen, Sarazenen, und K. Otto. III kommen über die Streitenden. Auch K. Heinrich. II verfügt über den Fürstenstuhl, setzt den Gr. v. Teano Pandulf. VI darauf und nimmt Pandulf. IV mit nach Deutschland 1022. Von K. Conrad. II auf freien Fuss gestellt, säumt der rührige Pandulf. IV nicht, mit Hilfe des griech. Katapans dem v. Teano 1027 Capua zn entreissen, ja auch dem Sergius. III Nespel auf einige Zeit; er deückt Monte Cassino, sucht schlau den K. Conrad mit Geld zu versöhnen 1038, wird aber vom griech. Kaiser Michael verbannt und dafür Waimar, IV v. Salerno Fürst zu Capua. Dem gibt er ebenfalls Geld dass er abtritt, und stirbt regierend mit seinem Sohne 1050. Diesen bedrängt Gr. Richard v. Aversa schon so, dass er sich Ruhe

erkaufen muss, † 1057; aber der Enkel Landulf verliert Capna an jenen Richard, und es bleibt ihm und seinen Söhnen nichts als der Bettelstab. In Benevent hielt sich Landulf. V, indem er sich dem Kaiser, und Pandulf. III, der sich dem Papste Leo. IX als Vasall unterwarf; die Normannen hatten nur mehr ein winziges Gebiet übrig gelassen von dem vormals so grossen Fürstenthum.

#### Salerno, Bari u. a.

\$. 423. Anmerk. In Salerno, wie \$. 421 erwähnt worden, hatte sich Waifar 861 unabhängig gemacht. Sein Sohn Waimar. I, Gemahl der stolzen Jota, hat nicht bloss die Sarazenen sondern auch die eignen Bürger zu bekämpfen. Waimar. II muss endlich den tyrannischen Vater festsetzen 900. Gisulf. I, bei des Vaters Tod ein Kind, wird vertrieben, von Pandulf Eisenkopf wieder eingesetzt und macht, dass dieser Freund als Fürst v. Salerno folgt. K. Otto. II nimmt 981 Salerno, aber es schlagen ihn die von den Griechen herbeigerufenen Sarazenen, welche 987 Cosenza zerstören. Bari verlieren die Griechen durch einen Aufstand, gewinnen es jedoch wieder und die Belagerung der Sarazenen 2 Mai bis 18 Oct. 1002 war ohne Erfolg. Der reiche Apulier Melos, immer thätig, gewinnt 1017 Erfolg. Der reiche Apulier Melos, immer thätig, gewinnt 1017 den Griechen ein Treffen ab, wobei Normannen mit ihm fechten, und dehnt seine Eroberungen bis Trani aus. Der Übermacht weichend, reiset Melos zu K. Heinrich. H 1020, der ihn zum Hrz. v. Apulien erklärt, stirbt aber zu Bamberg. Neue normann. Ankömmlinge, Gottfried Drengot und seine Brüder Rainulf, Osmond, Rudolph. n. a. mit Gefolg, erleichtern zwar dem Kaiser seine Unternehmung auf Capna und Troja 1022, und er verleiht dem Nessen des Melos die Grisch. Teano; allein Krankheit hemmet die Fortschritte, tapser wiedersteht der Katapan Basilius und die Griechen greisen ziemlich weit um sich. Basilius ward 1020 Griechen greifen ziemlich weit um sich. Basilius ward 1029 abgerufen. Schliesslich wirft sich des Melos Sohn Argyrus in Bari auf 1047, und nachher macht ihn K. Constantin. IX zum Katapan, als welcher er auch Otranto einnimmt. Die Gnade des Hofes währt ungefähr bis 1058 und Argyrus stirbt 1068 im des Hofes währt ungetähr bis 1058 und Argyrus stirbt 1008 im Elend. Diess war den Normannen gelegen; die Griechen verlieren 1063 Tarento, 1064 Matera, endlich Bari 1070. Bald hatte Salerno dasselbe Schicksal. Dort ging es nach Pandulfs Tod 981 sehr durcheinauder; jezt hielt man sich an die Griechen, jezt an die Deutschen. Waimar. IV, Mitregent seit 1018, Nachfolger des Vaters 1030, von K. Conrad. H sehr geschätzt, gab dem Normannen Rainulf die Grisch. Aversa; die Normannen verschaffen ihm dafür 1039 Amalfi, 1040 Sorrento. Eine Zeit lang hatte er auch Capua. Seine Ermordung rächet zwar der Bruder an den Amalfitanern; aber bald weiss sich der schlaue Robert nicht bloes Amalfi sondern auch Salerno zu unterwerfen 1037. Robert nicht bloss Amalfi sondern auch Salerno zu unterwerfen 1077.

#### Sicilien.

§. 424. Diese herrliche Insel hatte als griechische Provinz ihren besondern, vom Exarchen unabhängigen Statthalter. Constantin. IV rächte die Ermordung des Vaters §. 3 an den Aufrührern 669, und

onwohl oft genug die Sarazenen landen und mit Feuer und Schwert verwüsten, bleibt doch den Kaisern der Besitz des sehr zurücksinkenden Landes, so lange sie Flotten auszurüsten im Stande sind. Eine ärgerliche Weibergeschichte bahnte endlich den fürchterlichen Feinden die Strasse; Euphemius, kais. General, wandte sich, um sein Laster zu krönen, an den aglabidischen Fürsten in Africa §, 100, welcher einen gewissen Helkam oder Adelkam mit raubsüchtigen Schaaren nach Sicilien sendet 827. Messina wehrte sich am längsten, bis 831. Bald setzten sich die Africaner auch in Calabrien fest und nur innere Zwietracht hemmte den Siegeslauf. Unter K. Ibrahim bemächtigten sie sich der Stadt Syrncus 21 Mai 878 oder 79. Palermo ward Hauptsitz, Ibrahims Sohn Abul - Abbas schiffte nach Palermo herüber, eine Empörung zu dampfen 900, und soll 904 bei Cosenza gestorben sein. Obeidallah, der die Aglabiden in Africa stürzte, liess sich auch in Sieilien huldigen; demolngeachtet steht fortan seinem Emir an der Spitze Vieler ein feindlicher gegenüber, namentlich Salem, der um 940 starb. Die Griechen, vor andern die tapfern Girgentiner, tragen auch ungeduldig das Joch, Doch unter Mansur Bila erreichten die Fatemiden ihre Absieht, und er belehnte den Emir Hassan mit Sicilien 948. Die Anstrengung des griech. Kaisers 958 und 965 hat den traurigsten Anagang; selbst in Calabrien liessen sich die Griechen einen Platz nach dem andern abnehmen, und nur Bari und Salerno standen als zwei Felsen, an denen sich der Sarazenen Ungestüm brach, "Achmed, Sohn des 961 gestorbenen Hassan, wird 969 nach Africa abgerufen und dafür sein Bruder Abul-Kasem Emir von Sicilien, der 982 gegen die Deutschen fällt.

5. 425. Es wechseln die Emire stark; endlich schickt der Chalife den Abdallah 985, welchem 989 sein Sohn Jusuf nachfolgte, dessen Sohn Al-Hakem die ganze Insel mit Ansehen beherrscht. Unter unleidlichem Druck seufzten die Christen, der nicht leichter wurde mit dem Aufhören des Eroberns. Nach Calabrien sollen die Sarazenen 1631 den lezten Raubzug gewagt haben; denn auf Sicilien selbst wurde den fatemid, Emiren zu schaffen gemacht. Abdallah, Sohn des Moez ben Hadis 5. 120, welchen eine Partei von Africa herüberholte 1035, behauptete sich in und um Trepani, andere Gewalthaber machten sich in andern Plätzen geltend, zwei Brüder: Abulafar und Abucab lagen sich in den Haaren, jenem halfen die Griechen, diesem die Tuneser. Wie sich die Brüder versöhnen, müssen die Griechen abziehen; nur Messina bleibt ihnen noch, das jene 1040 vergeblich belagern, später aber auch erobern. Fünf Herren theilten sich in die Insel. Unter diesen Pentarchen war 1060 Ben-Humena, der den Schwager des Ben-Amed umgebracht hatte und vor der Blutrache zu Roger nach Reggio floh and the zer Oberfahrt bewog, so dass selber Messina einnahm, 350 Italien.

Ben-Amed ward bei Enna geschlagen 1062; die Flotte des K. Moer ben Badis scheiterte. K. Tamim sandte 1063 zwei Söhne mit frischen Schaaren: Hiob und Ali, die des Parteiengewühles überdrüssig 1068 sich wieder einschiffen, worauf Palermo den Christen in die Hände füllt. K. Tamim kam 1088 selbst von Tunis nach Sicilien herüber, ohne etwas auszurichten. In Syracus wehrten sich die Sarazenen lange und verzweifelt; ganz zulezt fiel Girgenti. §. 427.

# Normannen in Neapel und Sicilien (1017) - 1194. Tab. XXXIV.

S. 426. Gr. Rainulf v. Aversa S. 423 hatte die Söhne Tancreds v. Hauteville nach Italien eingeladen; von den Griechen wird ihre Staunen erregende Tapferkeit, besonders die Wilhelms mit dem eisernen Arm, gegen Messina gebraucht und mit Undank vergolten. Dem Arduin verbündet fallen die Gereizten Apuben an und machen Melfi zu ihrem Sitze 1040. Ihre kleine Zahl erficht grosse Siege und um nicht durch Trennung zu erliegen, wählen sie Atenulf von Benevent zu ihrem Herzog, nach ihm den Argyrus Sohn des Melos, Herrn zu Bari 1042, und endlich 1043 ihren Wilhelm Gr. v. Apulien. Sein Nachfolger Drogo liess sich 1047 von K. Heinrich, III mit dieser Grafschaft belehnen, und wird gemeuchelt. Rache übet Humphred, nimmt Leo. IX gefangen, macht sich Troja, Bari, Trani, Otranto u. a. zinsbar. † 1057. Noch weiter trieb es Robert der Schlauc, welchem der Papst den herzoglichen Titel zugesteht, erobert Reggio die Hauptstadt der Griechen, eben so Cosenza, Brindisi, gibt nach vorläufigen Händeln dem Bruder Roger die Hälfte von Calabrien, bekömmt 1063 Tarento, 1064 Matera und hält 15 April 1070, Sieger auch zur See, seinen Einzug in das ausgehungerte Bari. Amalfi unterwirst sich ihm freiwillig 1077, Salerno wird bezwungen. Auch mit P. Gregor. VII versteht er sich zulezt und nennt ihn Oberherr 29 Juni 1080. Ja weil Nicephorus Botoniates den K. Michael Ducas Parapinaces ins Kloster steckt, dessen Sohn Constantin entmannt und die Braut Helena, Roberts Töchterlein, übel behandelt; ergreift der Normann für einen Betrüger, welcher der entthronte Michael zu sein behauptet, die Waffen und trägt sie 1080 vor Durazzo, schlägt auch glorreich den zum Entsatz anrückenden Alexius Komnen 18 Oct. 1081. Durazzo öffnet die Thore 8 Febr. 1082. Des K. Heinrich. IV Annäherung bestimmt ihn zur Rückkehr nach Italien, der tapfere Sohn Boemund kämpfet in Illyrien fort und erst vor Larissa endet sein Siegeslauf. Hrz. Robert hatte indess seine italischen Angelegenheiten besorgt, fährt wieder zu seinem illyrischen Heere und † 17 Juli 1085 auf Cephalonia. Die Witwe Sikolgaita arbeitete dahin, die Verlassenschaft

ganz ihrem Sohne Roger zuzuwenden; erst durch des Oheims Roger von Sicilien Vermittlung gaben sich beide Brüder die Hände so, dass Boemund bloss Oria, Otranto, Gallipoli und Tarent bekam. Der Vermittler nahm für seine Mühe von Roger den übrigen Theil Apuliens und die Hälfte von Palermo, welche sich Robert Guiscard vorbehalten. Boemund, welcher mit diesem Oheim eben das anfrührische Amalfi belagerte, als Hugo Br. des Königs v. Frankreich durch Italien zog 1097, schloss sich der Kreuzfahrt an; auch den Vetter Tancred gewann er für die Unternehmung. Roger Borsat macht Salerno zur Hauptstadt und † 22 Febr. 1111. Tab. II.

Das kinderlose Ableben des Hrz. Wilhelm 1127 rief Roger. II von Siellien herbei, und nach langem Widerstreben vorzüglich von Seite des Papstes wird er Herr des Landes und bei Benevent belehnt.

### Eroberung Siciliens durch die Normannen.

\$. 427. Die ersten Besuche Wilhelms mit dem eisernen Arm nicht zu erwähnen, setzte Gr. Rog er. I v. Calabrien durch Ben-Humena aufgemuntert, 1061 festen Fuss in Messina. Bruder Robert Gui-card unterstützt nach Kräften, sie verrichteten mit ihrem Häuslein Wunder der Tapferkeit und drangen 1072 mitsammen in Palermo ein. Robert trat dem Bruder die Herrschaft über Sicilien ab, belehnte ihn als Grafen, nannte sich selbst Herzog von Sicilien und behielt sich bloss die Hällte von Pulermo, Valdidemona und Messina bevor. Syracus ergibt sich 1088, Girgenti 25 Juli 1089, u. 1090 ist Alles unterworfen. Kluge Duldsamkeit sichert Rogers Herrschaft, die bessten Reiter nimmt er aus den Sarazenen, und macht leichter Mühe Malta zinsbar. Unter Feinde aufregender Vormundschaft der geldstolzen Mutter Adelheid erwächst Rog er. II, lernt Politik mit Tapferkeit verbinden und vermag so die Krone beider Sicilien sieh auf das Haupt zu seizen.

### Königreich beider Sicilien seit 1130.

5. 428. Nachdem die Barone und Städte sich allmählig zum Ziele gelegt, selbst Robert. II v. Capua den Lehenseid geleistet und Roger von Boemund. II das Fürstenth. Tarent geerbt 1126, gewährt ihm eine Bulle 27 Sept. 1130 den königl. Titel\*), aber noch lange keine Ruhe, obwohl Amali 1131 zum unbedingten Gehorsam gezwungen wird und Hrz. Sergius v. Salerno sich freiwillig anterwirft. Sein Schwager Gr. Rainulf von Alife (Gem. der Mathilde) lässt sich von Kaiser und Papst mit dem Hrzgth. Apulien belehnen 1137, ebenso Ruprecht als Fürst von Capua u. a. Mannhaft kämpfte sich Roger durch, Alles,

By Die Bulle estless der Gegenpapet Anaciet, für weichen sich Roger erklärte.

auch Capna und Neapel füget sich, zum dritten Mal. Doch erst Rainulfs Tod 30 April 1139 u. Aussöhnung mit dem gefaugen genommenen P. Innocent. II Juli 1139, hierauf die Eroberung von Bari, dessen Fürst Hyacinth gehenkt wird, machen seine Gewalt vollends geltend. Sein Grossadmiral Gregor von Antiochia nimmt Corfu weg, überzieht Griechenland 1146 und bringt grosse Beute nach Hause, darunter Seidenwirker; daher nun Seidenarbeiten. K. Roger selbst erobert 1147 Tripolis u. a. O. (Bona fällt 1152, Mahedia erst 1160) und macht sich dieses Königreich zinsbar §. 120. Admiral Gregor schrecket, weil Corfu 1149 wieder verloren ging, Constantinopel selbst dafür, und rettet auf der Rückkehr den K. Ludwig. VII v. Frankreich aus den Händen der Griechen.

S. 429. Solche grosse Macht im Suden kommt den Papsten bedenklich vor. K. Wilhelm. I, welcher Benevent belagern lässt, wird gebannt 1155, der griechische und der römische Kaiser drohen, die apulischen Barone fallen ab, Vetter Robert v. Basseville steht an der Spitze Verschworner, Capua, Bari, Brindisi u. a. Städte huldigen dem Papste Sept. 1156. Endlich raffet sich Wilhelm auf, beugt die Aufrührer durch Strenge und sühnet Rom 1157. Überlegen auch zur See nöthigt er die Griechen zu einem Stillstand und sie vergassen seitdem 1158 ihre Ansprüche auf Italien. Kanzler Majo, verschlagener lasterhafter Emporkömmling, bringt auf den nur mit Ausschweifungen beschäftigten König Hass und Verachtung. Den Majo mordet auf der Strasse in Palermo Bonello, der in Gunst- zwei Mal gestürzt, endlich hinterlistig verhaftet, geblendet und grässlich verstümmelt wird 1164. Man jocht Apulien neuerdings und verfährt besonders hart gegen Salerno. Wilhelm denkt dann wieder bloss auf Lustbarkeiten in seinem Harem, hort und sieht die schreiendsten Ungerechtigkeiten nicht. - Hofranke sind auch unter der Regentschaft, geführt von der Königin Margaret, die Geschichte jeden Tages, Volkstumulte dazu, Erdbeben 4 Jan. 1169. - Herangewachsen verwendet K. Wilhelm. II viele Sorgfalt auf das Seewesen, Hrz. Tancred erobert Durazzo 24 Juni 1185 und 15 Aug. Thessalonich; aber am Strymou scheitert das kostspielige Unternehmen, und der geliebte König stirbt kinderlos 16 Nov. 1189. Kanzler Matthaus wirbt dem Bastard (?) Tancred eine starke Partei und dieser nimmt Jan. 1190 zu Palermo die Krone; Erzb. Walter dringt auf Haltung des der Constantia und ihrem Gem. Heinrich v. Hohenstaufen geleisteten Eides, Richard Löwenherz mit seinen Kreuzfahrern ist auch ein sehr ungsstümer Gast zu Messina. In Apulien können sich zwar die Deutschen nicht halten, doch dauert die Fehde fort und Tancred stirbt darüber 20 Febr. 1194. Witwe und Sohn ergeben sich dem siegenden Kaiser, werden nachmals als verdächtig festgenommen und nach Deutschland abgeführt, Wilhelm entmannt und geblendet!

### Die Hohenstaufen in beiden Sicilien.

S. 430. Kaiser Heinrich kömmt im Dec. 1196 wieder und grausam wie das erste Mal; selbst Constantia soll desshalb ihm ihre Neigung entzogen haben, und das ganze Land frohlockte über seinen frühen Tod zu Messina 28 Sept. 1197. Die kluge Constantia verlebte auch schon 17 Nov. 1198, den Papst zum Obervormund des Söhnchens erbittend. Unzufrieden brütete Mrkgr. Marquard v. Ancona Rache, und obwohl er im Juli 1200 bei Palermo ein Treffen verliert, ist er doch furchtbar bis an seinen Tod 1202. Unter traurigen Verhältnissen zum Manne berangereift arbeitete K. Fridrich, so viel die Kaiserwürde erlaußte. an Verherrlichung dieses südlichen Reiches, und ihm verdankt vornämlich die Stadt Neapel ihr Aufblühen. Demohngeachtet trat diese Stadt nebst andern nach seinem Ableben auf päpstliche Seite aus Hass der Deutschen. Über Erwarten windet sich der tapfere und umsichtige Manfred als Reichsregent aus seiner üblen Lage los, und wie K. Conrad anlangt 1251, wirket Schwert und Furcht, auch Neapel wird durch Hunger bezwungen und unbarmherzig gestraft, die Mauern niedergerissen Sept. 1252. Man redet von mancherlei Vergiftungen; Gift kochten wenigstens die Herzen.

S. 431. Dahinscheidend liess der harte Conrad das unglückliche lleich dem Mrkgr. Berthold v. Hohenburg zu verwalten, an dessen Stelle bald Manfred gesetzt wird \*). Der geräth anfangs in solche Noth, dass er ganzlich dem Willen des Papstes sich fügt, und darauf auch mit diesem zerfallen unter tausend Gefahren flüchtig kaum noch Nocera erreicht 1254. Hier, wo Sarazenen und Deutsche ihn freudig empfangen und bedeutende Schätze aufgehäuft liegen, wendet sich das Glock wieder zu ihm und er wird Meister in Apulien; vergebens setzet sich der aus Messina vertriebene Statthalter Ruffo in Calabrien fest, willens dem Papste die Hand zu bieten; er muss nach Neapel flüchten, anch die republikanischen Messiner werden aufs Haupt geschlagen, Mrkgr. Berthold und seine Brüder aber gefangen und in Kerker geworfen, aus denen sie nicht mehr entkommen. Entscheidend ist das Jahr 1256, da Messina die Thore öffnet; Manfred zieht feierlichst in Neapel ein, gewinnt Aversa, Brindisi, Tarent, Otranto, Aquila, und 1257 ist das ganze Reich beruhigt. Auf ein Gerücht: Conradin sei

<sup>\*)</sup> Michael Hrz. v. Ätollen und Epirus, welcher das Rech der Vormundschaft in Nürka ansprach, achloss Bündnisse mit Pürst Villehardouin v. Achaja und mit Manifed; beide hatten Töchter Michaels zur Ehe.

gestorben! folgt die Krönung Mansreds zu Palermo 11 Aug. 1258. Ihn betrachten die Gibellinen als ihren geld- und soldatenreiehen Hinterhalt, noch mehr Sarazenen werden aus Africa in Sold genommen, die Eroberungen bis über die Mark Ancona, dann über das Herzeth. Spoleto, Romagna u. s. w. ausgedehnt 1259, und nur Kreuzsahrer hemmen die Fortschritte 1261. Es wuchs des Papstes Sorge und Bitterkeit, und nachdem der englische Pr. Edmund auf die angetragene Krone Siciliens Verzicht geleistet, beredet man den Gr. Carl v. Anjou und Provence die Hand darnach auszustrecken. Derselbe, von stürmischem Wetter begünstigt in die Tiber eingelausen, seiert 14 Mai 1265 seinen Einzug in Rom, und der Sieg bei Benevent 26 Febr. 1266 war um so entscheidender, weil Mansred siel, fast der einzige Held in seinem Heere, alt 33 J. \*).

### Zeit des Hauses Anjou.

#### Neapel and Sicilien vereinigt.

Glück erzeuget Übermuth. Mit Abscheu vernahm ganz Europa die Enthauptung des besiegten jugendlichen Conradin und seiner ritterlichen Begleiter 29 Oct. 1268. Wenn auch Tunis 1270 zinsbar wird, selbst mehrere Städte der Lombardei Carl als Herrn erkennen und. Toscana ihm furchtsam schmeichelt; seinen Einfluss schwächet in der Lombardei Alphons. X v. Castilien und Kaiser Rudolph v. Habsburg, und sehr misslich läuft die Fehde gegen Genua. Aber noch stand Carl da als einer der ersten Könige, zugleich Herr von Provence, Maine, Anjou, Malta, Haupt der italien. Welfen, und wenigstens dem Titel nach Jau. 1277 König v. Jerusalem, indem ihm Maria v. Antiochia, Enkelin Conrads v. Montferrat, ihre vermeintlichen Rechte verkauset. Ptolemais huldigt ihm wirklich. Corfu, Durazzo ergaben sich an Carl, dagegen entsagt er den Ansprüchen auf Hetrurien und der römischen Senatorswürde; mit K. Rudolph vermittelt der umsichtige P. Nicolaus. III den Frieden 1280. Da schlägt ein Streich alle grossen Entwürse zu Beden -

die sicilianische Vesper 1282.

\$. 433. Nichts halfen die Erinnerungen der P\u00e4pste und die Klagen der Bisch\u00f6fe \u00fcber die Art, wie Carls Frauzosen mit den Sicilianern umgingen. Unstreitig hatte Michael Pal\u00e4olog um den Bund Carls mit

<sup>\*)</sup> Manfreds erste Gem. Beatrix v. Savoyen gebar Constantia, verm. 13 Juni 1268 mit Peter v. Aragonien, und Beatrix verm. mit dem Mrkgr. v. Montferrat? Die zweite, Helena Tochter Michaels, gebar Beatrix und Fridrich; Prinz Fudrich erblindete im Kerker.

Rom, Venedig und Philipp v. Evreux, der ihn bedrohte, heimisch zu beschäftigen, eine Verschwörung angezettelt, wobei Johann v. Procida das Hauptwerkzeug abgab; allein die sicilian. Vesper (30 März 1282 Mordscenen in Palermo, dann in andern Städten bis zum 4 April) war das Werk des zufällig aufflammenden allgemeinen Ingrims. Am 29 April erfolgte auch in Messina ein ahnliches Blutbad. Carls Härte begeistert die Einwohner zum verzweifeltsten Widerstand, als er mit ungeheuerer (?) Macht Messina anfällt 6 Juli. Da landet K. Peter v. Aragonien in Trepani 10 Aug., lässt sich gleich in Palermo krönen, und Carl tritt 26 Sept. den Rückzug an, wobei seine Flotte viel leidet. Seine Anstrengungen hinzuhalten, ergreift Peter das schlaue Mittel, ihn zum Zweikampf herauszufordern; indess unterwirft ihm der Seesieg bei Malta, gewonnen von Roger de Lauria 1283, auch diese Insel, und bei Neapel fällt der Prinz v. Salerno in desselben Siegers Gefangenschaft 1284. Nochmals wird Carls Flotte bei Malta übel zugerichtet, auch Reggio kann er nicht mehr gewinnen, und stirbt so von Gram verzehrt 7 Jan. 1285 zu Foggia. - Unausgesetzte Verwendung des päpstlichen Hofes verschaffet dem Pr. Carl endlich die Freiheit wieder 1288 und batte ihm auch Sicilien verschafft, wofür K. Jakob v. Aragonien Sardinien und Corsica als papstl. Leben annehmen wollte, ware nicht die Anhänglichkeit der Sicilianer an Jakobs Bruder und Statthalter Fridrich so gross und noch grösser ihr Hass gewesen gegen das französ. Joch. Abgeordnete des Volkes, zu Catanea zahlreich zusammen getreten, riefen freudetrunken den Pr. Fridrich zum Könige aus Jan. 1296 und am Osterfeste ward er zu Palermo gekrönt - als König v. Sicilien, Herzog v. Apulien und Fürst v. Capua.

#### Eigene Könige auf Sicilien 1296-(1435).

S. 434. Fridrich gab seinen Titeln Gewicht, indem er 1297 dem K. Carl. II die bessten Städte in Calabrien und Apulien wegnahm. Sonderbar genug machte jezt selbst K. Jakob gemeine Sache mit den Franzosen und belagerte Messina 1298; das Unternehmen brachte ihm wie er es verdiente nur Schimpf, und den 1299 wiederholten und durch einen Seesieg bei Messina im Juni so glänzend eröffneten Feldzug verliess er bald. Pr. Robert setzte ihn fort, manche Städte, Catanea u. a. fielen, ihm treulos zu; Fridrich schlägt aber die nachgesendete Hilfe und bekömmt den Pr. Philipp gefangen 1 Dec. 1299. Carl v. Valois, vom Papste herbeigerufen und zum constantinop. Kaiser gekrönt, landet auf Sicilien, um in grossem Bedrängniss unverweilt die Hand zum Frieden von Castronovo Aug. 1302 zu bieten, in welchem Fridrich nur auf das Land jenseit des Pharus verzichtet. Sonach entledigt er sich der catalonischen Freibeuter, für ihre Dienste dankend, und schickt sie nach Byzanz §. 16.

356

Diese überliefern dem K. Fridrich, nachdem sie den Gr. v. Brienne, Fürsten v. Achaja und Hrz. v. Athen todtgeschlagen, sein Land, auch die wichtigé Insel Zerbi wird bezwungen 1312 und der König v. Tunis so geschreckt, dass er neuerdings sich zum Tribut versteht. Fridrich unterstützte den Infanten Ferdinand v. Majorca, Gemahl der Isabella Schwestertochter der Isabella v. Savoyen, welcher von Messina abfährt und das Fürstenthum Achaja erobert, aber nach wenigen Monaten daselbst stirbt 1314. Hierauf wusste der Hrz. v. Durazzo sich in Griechenland auszubreiten Tab. XXXV. Auf Zerbi empören sich die Mauren 1336 und diese Insel geht ebenfalls verloren. Des Hrz. Carl v. Durazzo Tochter Johanna brachte dem Ludwig v. Navarra Tab. XLIX die Rechte auf Athen und Patras zu, wo damals Aragonier hauseten. Ludwig zog dahin, siegte und nahm Athen; wie er aber gegen Hrz. Ludwig v. Anjou nach Italien zurück musste, ging Alles wieder verloren 1382.

Ein unwürdiges Gegenstück (Andere sagen ein würdiges!) des geliebten Vaters stellte K. Peter. II dar. Nicht die auswärtigen Feinde - K. Roberts Landungen, des Papstes Interdict - aber wohl innere Adelsparteien (die Palizzi 1341 vertrieben) brachten grosses Unheil. Höchst traurig war die Zeit des königlichen Knaben Lud wig 1342-1356. Er ward gekrönt 8 Dec. 1342 und der Oheim Johann Regent \*), welcher die Ranke der Palizzi mit Strenge unterdrückt; diese kehren aber, als Johann 1348 starb, von der Königin Mutter Elisabet begünstigt zurück. Endlich brach die Wuth des Volkes gegen Gr. Matth. Palizzi in Messina los 1353, eine Partei rufet den Ludwig v. Neapel, der nur eine Handvoll Soldaten schicken kann, und doch fallen ihm, weil er den Hungernden Getreid zuführen lässt, Palermo, Syracus, Girgenti u. a. Städte zu 1354. Er kömmt mit Johanna velbst nach Messina, da indess dem unglücklichen Ludwig 1356 der Bruder Fridrich folgen sollte. Dieser, ansangs in Catanea bedrokt, gewinnt wieder Messina, und 1370 erkennt ihn nicht bloss die ganze Insel, sondern er schliesst auch Frieden 1372 als König v. Trinacria, aber zugleich sich einen Vasallen Neapels und des Papstes nennend. Zur völligen Aussöhnung beurathet der Schwächling die Nichte Ludwigs Antonia v. Baux, welche aus Schrecken sechs Tage nach der Hochseit stirbt.

§. 435. Die Umtriebe nehmen kein Ende und die junge Maria war erst recht der Ball aller Parteien, eine Zeit lang so gut wie verhaftet, dann nach Aragonien gebracht §. 674. Zwei Drittel Siciliens besass Manfred v. Clermont Gr. v. Motica, Eroberer und Herr der Insel Zerbi, dessen

<sup>\*)</sup> Johann v. Randazzo war bloss appanagirt, aber der ältere Bruder Wilhelm Fürst v. Achaja und Athen. † 1338. Ihn erbt Johanns Sohn Fridrich, genannt Herzog von Athen und Patrasso, Mrkgr. v. Randazzo. † 1366 an der Pest. Tab. LII.

schöne Tochter Constantia die bedrängte Margaret v. Neapel für ihren Pr. Ladislav wirbt 1389. Eben war der Gewaltige mit Tod abgegangen, als K. Martin mit der Gem. Maria landet 25 März 1392 und Palermo und alle andern Besitzungen des Clermont wegnimmt. Das Volk erkläret sich gegen die päpstlichen Vierfürsten und Martin und Maria werden gekrönt im Mai, aber Ruhe doch nicht hergestellt. Martins Vater vereinigt 1409 beide Kronen von Aragonien und Sicilien, und 1412 gehen, sie auf die jängere castilische Linie über, und der zweite König dieser Linie, Alphons kömmt auch zum Besitze von Neapel 1420 fig.

Sein Vater Ferdinand hatte Statthalter für Sieilien ernaunt, welche nach Überwältigung des Caprera (der hatte Martins Witwe Blanca dahingebracht, dass sie fast unbekleidet ins Meer sprang um ein Schiff zu erreichen) zu Ansehen gelängen 1415. Nach Don Juan v. Pennafiel, Ferdinands zweitem Sohn, ward Unterkönig Dominicus Ram Bisch. v. Lerida 1416. K. Alphons landete 12 Febr. 1420 in Sieilien §. 676. Er hatte vorher Sardinien zu beruhigen.

#### Das Haus Anjou in Neapel allein. Tab. XXXV.

5. 436. Als König v. Sicilien belehnt 26 Aug. 1809 und zum General' der röm. Staaten erklärt, dann von vielen lombard. Städten, von Astiselbst von Florenz als Podesta anerkannt stand Carls, II Sohn Robert furchtbar da. Bei allen Unterhandlungen fortan der stärkste Schild des Welfen wird er von Heinrich. VII mit der Acht belegt 1313; welcher Urtheil des Kaisers Tod aller Kraft beraubt. Ja P. Clemens. V ernennt den Geachteten zum Reichsvicar durch Italien. Allein seine Besatzungen haben einen harten Stand gegen die Gibellinen, Ugoccione siegt 6 Aug. 1315, Visconti ist der rührigste Feind in der Lombardei. Mit Sicilien versteht man sich 20 Juni 1316 zu einer kurzen Waffenruhe, um Genua beizuspringen, das von Marcus Visconti bedrängt den K. Robert auf 10 Jahre zum Herrn erwählt. Eben so wird der Sohn Carl Herr von Florenz, aber bald sehr verhasst 1326. Heinrichs. VII Acht erneuert Ludwig der Bayer 1327; und indess erfolglose Raubzüge fast Jahr für Jahr gegen Sicilien gemacht werden, büsset Robert in der Lombardei 4. 472 und selbst in Rom immermehr an Einfluss ein. So trug er noch eb' er starb alle grossen Hoffnungen zu Grabe. Jahre der Schmach and des Jammers brachen an. Die leichtsinnige Johanna. I und ihr anbehilflicher Gem. Hrz. Andreas v. Ungarn, zwischen der heimischen u. der ungar. Partel wie zwischen Thür' u. Angel, sind einander abgeneigt; vergeblich ermakute der Papst die Zügellose. Vielleicht ohne ihren Autrieb, kaum gegen ihren Willen wurde Andreas von einigen Edelleuten numeit Aversa bei Nacht erdrosselt schauderhaft 20 Aug. 1845. Durch grausame Inquisition und Bestrafung einiger Mörder wird der Mann des Volkes Carl v. Durazzo, Geguer der ränkevollen Kaiserin Catharina und shees Sohnes Ludwig v. Parent, welchen Johanna heimlich ehlichet.

Sicilien.

358

Über diese Heurath noch mehr aufgebracht, nahet R. Ludwig v. Ungarn als Rächer des Bruders. Johanna schliesst in ihrer Noth mit Sicilien eilig Frieden und verzichtet auf die Insel; ja wie K. Ludwig schon Capua besetzt, segelt sie mit ihren Schätzen nach der Provence ab 15 Jan. 1348. K. Ludwig lockt die neapol. Prinzen nach Aversa, Carl v. Durazzo wird auf der Stelle, wo Andreas starb, ohne alle rechtliche Form enthauptet, die andern bleiben lange verhaftet. Dass der Papst dazu seinen Beifall nicht gab, um so weniger, weil K. Ludwig dem Cola Rienzi sich sehr freundlich genähert hatte, war natürlich. Als daher Ludwig von der Pest erschreckt nach Ungarn heimzicht nud den Br. Stephan Fürsten v. Siebenbürgen als Verweser in Neapel zurück lässt, bekömmt Johanna Geld vom Papste gegen Abtretung Avignons, und schifft mit ihrem Gem. Ludwig Titularkönig v. Jerusalem nach Italien, leicht wieder Bode gewinnend. Lodwig M. findet sich, nachdem er in Rom das Jubiläum mitgefeiert 1350, bei seinen ihm selbst durch Zuchtlosigkeit furchtbar werdenden Soldaten ein und begegnet diess Mal den Italieuern auf's gütigste. Pignatelli hält Aversa drei Monate lang; der Fall dieser Vormauer gibt Neapel bloss, Johanna und Ludwig flüchten zu Schiffe nach Gaeta und Ludwig M. zieht ohne Widerstand in die Hauptstadt ein. Endlich 1352 bewegt ihn der Papst zum Frieden und zwar zu einem sehr grossmüthigen 6. 504, so dass 27 Mai die ominose Kronungsfeierlichkeit der Johanna und ihres Gem. Ludwig in Neapel vor sich gehen kann. Für den geld - und charakterlosen Lud wig. welchen die Barone wenig achteten, öffnete sich die Aussicht auf den Besitz Siciliens, und nach dem Untergang der Pipini (einer davon hatte sich als König v. Apulien breit gemacht) gelangte man zu einem siemlich ruhigen Zustande. Da überfällt den vorher so Leichtfertigen Schwermuth, er wallfahret und † 1362 zu Neapel.

S. 437. Johanna, welche er schlecht behandelte, regieret nun klüger, nur fällt die Heurath mit Jakob von Majorca wieder übel aus, und ein gewaltiger Sturm brach los, da sie von Urban. VI gereizt, die Wahl eines Gegenpapstes begünstigte. Urban begnügt sich nicht, 1380 Bann und Absetzung auszusprechen, soudern ruft den Hrz. Carl v. Durazzo aus Ungarn auf Neapels Thron. Dagegen erkläret die bestürzte Johanna den Hrz. Ludwig v. Anjou für ihren Erben im Königreiche sowohl als in Provence, Forcalquier und Piemont 29 Juni 1380 und gibt ihm den Titel Herzog v. Calabrien. Allein Ludwig muss als Regent in Frankreich verweilen, Carl wird von Urban in Rom gekrönt, und zieht, da Otto v. Braunschweig, vierter Gatte der Johanna, wenig Anhang hat, ohne bedeutenden Kampf in Neapel ein 16 Juli 1381 \*). Otto und Johanna

<sup>\*)</sup> Ludwig v. Anjon suchte einsweilen die Provence zu gewinnen und brach erat im Junt 1368 men Italien auf, starb aber sehen Sept. oder Oct. 1386 zu Bari alt 46 J.

fallen in seine Hände, und leztere liess er, sagt man, erwurgen. Ein höchst souderbares Zwischenspiel lieferten die von Urban. VI in Nocera saf seinen vormaligen Freund geschlenderten Baunflüche; der harte, ehrsüchtige Carl mochte des nach Messina und Genna flüchtenden papatl. Oberherrn lachen, und meinte auch Ungarns Krone tragen au kinnen; doch das zweifach gekrönte Haupt spaltet der Säbel des Blasius Forguez. Seine Witwe Margaret, durch Otto v. Braunschweig als General Ludwigs, II v. Anjou, aus Neapel ohne viele Mühe verjagt, flight mit den beiden Kindern nach Gaeta. Prächtig ward 14 Ang. 1390 Ludwig, II in Neapel aufgenommen. Doch 1399 fallen dem rustigen Ludislav einige Grosse von Gewicht zu, Ludwig. II ist in Tarent eingeschlossen, und wie sich Neapel an den Gegner ergibt, segelt der Entmuthigte nach Frankreich beim. Ladislav trachtet sich darch hinterlistige Unterdrückung der mächtigsten Familien zu sichern, tockisch und heuchlerisch verfährt er auch mit den Papsten, nähret die Unrahen in Rom und zieht dort triumphirend ein 1408, die Colonnen unterstützend. Ludwig. II macht wieder Bewegungen zu Land und zur See, nicht ganz unglücklich. Ladislav bei Rocca secca geschlagen 19 Mai 1411 unterhandelt schlau, anch mit Johann. XXIII, welchen er doch gleich wieder aus Bom verjagt 24 Oct. 1411, und die Stadt plündert. Nichts verstand der Tyrann besser als Geld zu erpressen -für seine fremden Söldner, wesshalb er Güter über Güter verkauft. Schou krank vor Liederlichkeit schreckt er noch Bologna, und stirbt dann gefoltert von Schmerzen bis zum Wahnsinn.

Scine freche Schwester Johanna. II kann von allem Froberten bloss noch Ostia und die Engelsburg halten; Pr. Jakob de la Marche will mehr als den Namen ihres Gemahls haben, und setzt sie sogar fest, wesshalb ein Auflanf entsteht, Johanna mit Gewalt befreit und zur alleinigen Regentin ausgerufen wird. Ein Vergleich liest ihm nur das Fürstenth. Tarent. Lieblinge vertreten ihn zu seinem Arger; in Haft, wieder einigermassen frei, springt er endlich voll Unmuth in ein Schiff, segelt nach Tarent, dann nach Frankreich und geht ins Kloter. Johanna. II wird 28 Oct. 1419 vom Cardinallegaten gekrunt und belehnt; weil aber Ludwig. III v. Anjou zu Land und See Nespel bedroht, adoptirt sie den K. Alphons v. Sicilien und Sardinien; Ludwig. III ist auf Calabrien beschränkt und fast nur von P. Martin. V und dem Conduttiere Sforza gehalten. Alphons, welcher 8 Sept. 1420 die Angeviner von Neapel abtrich, damals mit dem Hezgth. Calabrien belehnt wurde, und 7 Juli 1421 zum zweiten Male mit einer Fintle laudet, gelangt zu grossem Ansehen; aber mit Johanna kömmt es zum Bruche, als er ihren Günstling, den Gross-Seneschall Johann Caraccioli hinterlistig festnimmt 1423. Sforza rückt von Benevent an, die eingeschlossene Johanna zu befreien und schlägt die Aragonesen, worauf die erbeste den Ludwig v. Anjou an Sohnes Statt annimmt 2 Juni 1423. Alphons bekömmt zur See Hilfe, man ficht in den Strassen Neapels, das halb zusämmenbrennt; Johanna entrinnt aber nach Aversa, wo Ludwig sich bei ihr einfindet. Den Br. Don Peter als Statthalter zurücklassend, segelt Alphons 15 Oct. nach Spanien ab, und plündert im Vorbeifahren Marseille 19 Nov. Obwohl der tapfere Sforza 4 Jan. 1424 ertrank, gewinnen doch Ludwig und Johanna Neapel wieder; auch Braccio der Papstfeind kam um und P. Martin gelangt zum Besitz von Perugia u. s. w. Don Pedro verliess Neapel 1425. Eine Gräuelscene dieser unseligen Regierung war noch der Sturz, richtiger der Meuchelmord des stolzen Johann Caraccioli 1432. Im Kriege gegen den Fürsten v. Tarent, den Grossconnétable des Alphons, erkrankt und stirbt Ludwig. III. Johanna beweint ihn, setzt den Br. Renatus Hrz. v. Bar und Lothringen zum Erben ein und folgt endlich im Tode 2 Febr. 1435 §. 554.

#### Wie beide Sicilien völlig an Spanien kamen.

S. 439. Hrz. Philipp Maria v. Mailand, mächtig durch den Besitz von Genua, verbündet sich mit Isabella, Gem. des in Burgund noch immer gefangen gehaltenen Renatus, und nachdem sein General Spinola Gaeta tapfer vertheidigt und der belagernde Alphons nebst zwei Brüdern, dem Fürsten v. Tarent u. a. gefangen worden, zieht Isabella 18 Oct. 1435 in Neapel ein; aber Hrz. Philipp Maria fühlt sich durch ihre Massregeln gekränkt, und entlässt den K. Alphons, welcher erfährt, dass sein Br. Don Peter 25 Dec. unvermuthet Gaeta genommen habe, wo die Pest herrschte. Vom Papst unterstützt hält sich Isabella mühselig, bis Renatus, endlich losgegeben, in Marseille sich einschiffet, 13 April 1438 in Genua und 31 Mai in Neapel landet. Diese Stadt hält treu und fest zu dem Edlen, obwohl er immer mehr eingeengt wird. Alphons umschliesst sie ganz 1442 und dringt 2 Juni listig durch eine Wasserleitung ein, so dass Renatus kaum Zeit hat ein Schiff zu erreichen, auf dem er nach der Provence sich begab. Der Sieger erhandelt Frieden von dem Papste 14 Juli 1443, erschöpft seinen ausschweifend abgelebten Körper noch in Belagerung des verhassten Genua und stirbt zu Neapel 27 Juni 1458. Neapel vermachte er seinem natürl. Sohne Ferdinand, welcher es mit Mühe erlangt, dass ihn P. Pius. II investiret 1459, den Rechten eines Andern unbeschadet! Hanpt der Missvergnügten ist Joh. Anton Orsini Fürst v. Tarent. Des Renatus Erstgeborner, Johann Hrz. v. Calabrien, vom K. Carl. VII, dem sich Genua ergeben, über diese Stadt gesetzt, fiel Neapel an; Ferdinand kam in grosses Gedränge, ungeachtet er dem Adel alles zugesteht, und entrann mit Noth aus der Schlacht bei Sarno 7 Juli 1460, auf die ein grässlicher Verheerungskrieg folget. Doch das Blat wandte sich, als die Genueser Frankreichs Joch abwarfen; der Papst unterstützt

möglichst, Fridrich v. Urbino ficht als Held, und der hilfos abgeschnittene Hrz. Johann muss froh sein, da der Sieg bei Troja den Fürsten v. Tarent u. a. zur Unterwerfung bestimmt, nach Ischia und 1464 nach der Provence zu entkommen. Rachsüchtig und schlau macht sich nun Fardinand an einen Grossen nach dem andern \*), zerfällt auch mit dem Papste, so dass er mehrmals Rom befehdet, 1489 mit dem Bann belegt und erst 1492 davon entbunden wird. Indess überfielen die Türken Otranto 1471, müssen aber schon 10 Sept. das Gewehr strecken. Gerade als die Sanseverini und der Regent v. Mailand den K. Carl. VIII zum Aufbruch nach Italien bewegen, stirbt der gehasste Ferdinand 25 Jan. 1494 alt 71 J.

**\$.** 440. Alphons. II weiss den Papst auf seine Seite zu ziehen; allein Carls Waffen in Rom zwingen diesen zum Nachgeben, Alphons der auch den Frieden des Gemüthes verloren, dankt ab 22 Jan. 1495 nach Messina eilend, wo er 21 Nov. als Mönch endete; sein 23 Jan. gekrönter Sohn Ferdinand. II stellt sich umsonst an die Spitze des Heeres, das treulos und feige sich auflöst eh' es den Feind sieht, und weil die Städte eben so meuterisch sind, muss er sich schnell nach Ischia retten. Carl. VIII weilt in Neapel vom 18 Febr. bis 20 Mai, da ihn die Kunde von dem Bündniss zwischen Papet, Kaiser, Venedig und Mailand aus seinem leichtsinnigen Taumel aufschreckt. Vicekönig Gilbert v. Bourbon mit wenigen zurückgelassen, wird, als Ferdinand. II 7 Juli vor Neapel erscheint, vom Volke in das Schless getrieben und übergibt es 6 Dec. In Gaeta und Apulien werden die Franzosen endlich auch überwältigt; Hunger u. Krankheit trugen bei, dass kaum 500 die Heimath wieder sahen. Demohngeachtet ist der Oheim Fridrich. III von allen Seiten gefährdet, die französische Partei noch nicht verschwunden, Consalvo vertritt anmassend die spanische, Seeplätze sind als Pfand in Venedigs Gewalt. Ganz geheim entwerfen Frankreich und Spanien zu Granada einen Theilungsplan, vergebens bietet Fridrich su Paris Tribut an, und ersuchet dann, als die Franzosen anrücken Juni 1501, den Consalvo um Beistand. Der Papst hat ihn bereits als Türkenfreund der Krone verlurstig erklärt, Feigheit gibt das Land preis, mar Capua wehret sich ein wenig. Indess Consalvo unaufgehalten Calabrien besetzt und den Pr. Ferdinand, welcher sich in Tarent ergab, wortbrüchig nach Spanien schickt, rückt d'Abigni 4 Aug. in Neapel ein, und K. Fridrich begibt sich gemäss einem Vergleiche nach Ischia und von da nach Frankreich, wo er zu Gunsten Ludwigs. XII abdankt und dafür mit der Grisch. Maine bedacht wird. Als man hierüber und wegen Theilung der Beute mit Spanien zerfällt, brauchen

<sup>\*)</sup> Der Fürst v. Tarent starb 1463, erdrosselt?

Sieilien.

362

die Franzosen Gewalt, anfangs mit vielem Gläck; allein Consalva, bald verstärkt und ausbarrender und klüger wird nach dem Siege bei Cerignola 28 April Herr von Neapel 15 Mai 1503, hält die neuengekommenen Feinde listig am Garigliano hin und bringt über sie das grösste Elend. Muthlos öffnet selbst Gaeta 1 Jan. 1504 die Thore. Otranto, Trani und andere Seeplätze werden etwas später den Venetianern abgenommen. §. 489.

# Beide Sicilien spanisch 1504-1734.

§. 441. Als erster spanischer Unterkönig waltete Don Juan Gr. v. Ripacorsa zwei Jahre lang mit grosser Klugheit, nach ihm Don Raimund v. Cardona. Schr schwer erwirkte Ferdinand d. Kathol. die Investitur vom Papste, und musste 8000 Unzen Goldes jährlichen Zins, alle drei Jahre den weissen Zelter und zum Antritt jedes Mal 50,000 Ducaten, für den Krieg aber 300 Reiter zu stellen geloben. Er will die Inquisition einführen, was der allgemeine Unwille bedenklich macht und der Papst abräth. Dagegen that Ferdinand Ruhmwürdiges für die verfallene Universität und die noch mehr verfallene Sittlichkeit. Im Übrigen herabgewürdigt zu einer Nebenprovinz der grossen spanischen Monarchie und um Geld und Mannschaft unaufhörlich in Anspruch genommen fühlten diese schönen Länder den Druck willkührlicher, von noch stehen gebliebenen Formen alter Freiheit wenig gehinderter Verwaltung eben so we nicht mehr als das Hauptland. Die religiöse Gährung des Nordens bot neuen Vorwand, alle Bande fester auzuziehen und statt das Feuer des vormals freilich sehr unbändigen Gaules \*) unter verständiger Leitung lebendig zu erhalten, wollte man ihn lieber zur geduldigen Mähre abtreiben. Derselbe wagte noch 1647 einen kecken Sprung, gestachelt von dem Fischer Masaniello, eine blutige Posse, an welche sich das Abentheuer des zum Doge ausgerufenen Hrz. Heinrich v. Guise reiht. Sicilien erneuerte 1674 den Versuch eines Abfalles von Spanien und warf sich den Franzosen in die Arme, welche erst 1678 Messina wieder raumten. Gegen sie hatte 1676 der holland. Admiral Ruyter die Schl. bei Montgibello 22 Apr. geliefert, die ihm das Leben kostete. So schwierig es früher war, so leicht wird es jezt jedem Feinde, sich das Land zu unterwerfen. Mit 8000 Mann waget, von des Volkes Gesinnung begünstigt, der kais. General Gr. v. Daun die Eroberung Neapels 1707 und nur Gaeta muss er stürmen 30 Sept. Im Rastadterfrieden März 1714 behålt auch Östreich

<sup>\*)</sup> K. Conrad. IV hatte achon 1220 dem Gaul auf Nooprin Hauptplatz spöttisch einen Zägel malegen lassen.

Neapel, Sicilien war aber sammt dem Königstitel Savoyen zugesprochen worden; doch Spanien hatte hiezu nicht förmlich eingewilligt, vielmehr missbrauchte es den Anschein einer Rüstung gegen die Türken, um unvermuthet erst Sardinien Aug. 1717 und dann Sicilien Juli 1718 wegzwachmen. Auf lezterer Insel erlagen die Spanier bald den Kaiserlichen, und 1720 stellt Philipp. V die Verzichtsurkunde aus, so dass Sicilien sammt Neapel Östreich für immer bleiben soll, indem Savoyen die Insel Sardinien bekömmt. Diess währte bis 1734.

# Eigene Könige aus dem Hause Bourbon 1734.

5. 442. Sich selbst in der Person des französischen Königes beleidigt füldend, erklärt Philipp. V Krieg dem Kaiser 1733; der Infant Don Carlos, über S. Germano wohlgerüstet heranrückend, ist ehe man daran denkt, in Neapel; Gr. v. Montemar wirkt von Apulien her, und bald huldigt alles dem neuen Könige Carl; im Frieden zu Wien 3 Oct. 1725 tritt ihm der Kaiser auch den Stato degli Pesidii ab §, 469, Wie Carl den spanischen Thron besteigt, erklärt er seinen dritten Sohn Ferdinand zum König beider Sieilien mit der Bestimmung, dass diese Staaten nie mehr zu Spanien geschlagen werden sollten. Es waltete demolngeachtet hier und dort derselbe Geist und zog die gleichen Früchte. Der aufgeklärte Minister Tanucci verjagt die Jesuiten und that mit Kirche and Staat was ihm gefällt bis 1776. † 1783 alt 84 J. Es bleibt bemerkenswerth, dass gerade Josephs. II Schwester ihm entgegen war. Minister wechselten, nicht so die Ansicht, dass der Wille des Einen über alle Einsprache erhaben sei. - Das Erdbeben, welches 5 Febr. 1783 flg. Messina und Calabrien heimsuchte, war nur schwaches Sinnbild desjenigen, welches in Kurzem das ganze Königreich zusammen rütteln sollte. Nachdem die Freundschaft der republikan. Franzosen theuer bezahlt worden 1797 u. s. w., muss man doch den Chermüthigen die Spitze bieten; aber schon 23 Januar 1799 zieht Championnet in Neapel ein und der König flieht nach Palermo. Zwar vernichten Engländer, Russen und Türken vereint die neue parthenopeische Republik Juni 1800, ja am 28 März 1801 schliesst Ferdinand mit Frankreich Frieden, indem er auf die Präsidialstaaten in Toscana varzichtet, und kehrt 1802 nach Neapel zurück; aber die Franzosen waren bald wieder da, Joseph Buonaparte treibt die 19 Nov. 1805 gelandeten Engländer und Russen ab, und der König musste abermals nach Sicilien. Vom 30 März 1806 an (bis zum 17 Juli vertheidigte der Pr. Ludwig v. Hessen-Philippsthal Gaeta mannhaft) biess dieser Joseph König v. Neapel und Sieilien, und weil er 23 Juni 1808 den spanischen Thron besteigen sollte, so wird der bisherige Grossh. v. Berg Joachim Murat hier sein Nachfolger 15 Juli 1808. Während dieser fast immer beschäftigt ist, seinem Schutzherrn Napoleon Schaaren auzusihren,

364

vertheidigen die Engländer ohne Mühe Sicilien, wo jedoch innere Zwistigkeiten den K. Ferdinand bestimmen, zu Gunsten seines Sohnes Franz abzudanken 16 Jan. 1812. Er übernimmt aber 1814 die Regierung wieder, als die Königin zu Wien verstarb, und ist fest genug, auf die angesonnene Abtretung Neapels an Murat nicht einzugehen. Es hatte auch desselben im Jan. 1814 mit Östreich geschlossener Bund keine Dauer; denn schon 30 März 1815 lässt sich dieser kecke Reiter mit der nämlichen Macht in einen bald entschiedenen Kampf ein. Nach geringem Widerstande dringt Gen. Bianchi bis in die Hauptstadt 22 Mai; der nach Corsica geflüchtete Usurpator macht noch einen albernen Versuch in Calabrien Anhänger zu sammeln, wird aber gefangen und erschossen 13 Oct. - Langsam ging man au die Heilung der geschlagenen Wunden und schwierig blieb der ganze Staatskörper, angefüllt vom revolutionairen Gifte. So ganz ohne Kraft war die Staatsgewalt, dass eine Handvoll Schwindelköpfe (Carbonari) im Juli 1820 ihren völligen Umsturz durchsetzten, und grosse Spektakel aufzuführen begannen (Constitution 26 Mai 1821); allein der Masse des Volkes sammt ihrem Geschrei und ihrer Gesetzmacherei höchst verhasst, mussten sie schnell und fast ohne Schuss den anrückenden Östreichern das Feld räumen. Erst 1825 zogen die lezten östreichischen Truppen aus dem Königreiche ab.

# Königreich Sardinien.

#### Das alte Savoyen - 1050. Tab. XXXVI.

5. 443. In den von Allobrogen und Helvetiern verlassenen Wüsten am Abhang der Alpen wies Actius den Burgundionen Weideplätze an. und von da breiteten diese ihre Herrschaft an den Rhone und die Saone hin aus. Diethrich K. der Ostgothen erobert als Rächer seines ermordeten Enkels nebst Genf die burgundischen Alpen 6. 391; Theudebert machte Alles fränkisch; 843 ward dieser Strich ein Antheil Lothars. I. Sodann gehörte er zum Königreich Arelat. Da der lezte schwache König Rudolph. III den Kaiser Heinrich. II zu seinem Erben einsetzt und die widerstrebenden Grossen (Gr. Odo v. Champagne, Gr. Wilhelm v. Poitiers und Gr. Otto Wilhelm v. Besançon) im Kampfe den Kürzern ziehen, wird 1016 Berthold (Beraldus de Saxonia, wohl richtiger de Savogna\*) als kais. Statthalter im Arelat aufgestellt. Er soll Vater gewesen sein des Gr. Humbert, welcher 1032 von K. Conrad. II die Herrschaft Chablais bekam und vom Hause Savoyen als nächster Stammvater verehret wird. Desselben Söhne hatten bereits ausser der Landsch. Chablais am Genfersee die Vogtei über die grossen Güter von S. Moriz und fürstliches Ansehen; die Vermählung (des Otto oder Amadeus?) mit Adelheid, Erbtochter des Mrkgr. Ulrich oder Manfried v. Susa \*\*), welche im Thor von Turin über die Sachen einer weiten Umgegend richtete, bringt Piemont und Val d'Aesta und viele Burgen bis zum Meere hin an Savoyen. Obwohl Kaiser Heinrich. IV Adelheids T. Bertha verstossen hatte, so kam die Mutter ihm doch nach Vevay entgegen mit Amadeus ihrem Sohne, und gab ihm Geleit nach Italien 1076; dafür schenkte er dem Gr. Amadeus ein Land in Burgund (Bugey?).

# Savoyen und Piemont 1050-1416.

§. 444. Gr. Humbert. II rinfortiatus gewann wieder die Stücke, welche während jener weiblichen Herrschaft waren abgerissen worden,

 <sup>\*)</sup> Man hält Berald für einen Abkömmling des Gr. Humbert v. S. Moriz im Walliserlande, der 928 vorkömmt.

<sup>\*\*)</sup> In genauer Verbindung mit den Markgrafen v. Ivrea standen die v. Susa, welche augleich Grafen v. Turin waren und da ihren Sita hatten, auch älter waren als jene; denn Susa wurde von Carl d. Gr., Ivrea erst von Carl dem Kahlen zur Mark erhoben wider Burgund, stwa 894.

366

führte zuerst den Titel: Herr v. Intramonti (Piemont), erwarb nuch die Grisch. Tarantaise 1077, und Amadeus. III wird von K. Heinrich. V Reichsgraf betitelt. † 1148 auf Cypern. Er hinterliess einen Sohn Humbert, III, welcher 1158 Lebensberr von Saluzzo geworden mit Turin viele Händel hatte, und ebenfalls in die Morgenländer ziehend seinen jungen Prinzen und das Land dem edlen Amadeus v. Hauterive, Bisch, v. Lausanne, anvertraute, dann aber des Kaisers Partei verliess und geächtet starb um 1188, bei welcher Gelegenheit das Hochstift Sitten sich unabhängig machte; denn als Gr. Thomas, I die kaiserliche Begnadigung nachsuchte, wurde dieses Stift in Wallis dem Reiche vorbehalten 1189, damit nicht ein Einiger als Herr der wichtigsten Passe den Kaisern zu beschwerlich werde. Doch bekam Gr. Thomas ausser dem, dass ihm 1191 Bisch. Arduin die Hoheitsrechte über Turin verbriefen musste, als freuer Gibelline von K. Philipp die Städte Quiers, Testone und Moudon (Milden im Wadtland), und Fridrich. II bestellte ihn zum Reichsvicar in der Lombardei. Da sein Sohn Amadeus. IV. auch in Turin gehuldigt Dec. 1235, ebenfalls fest zum Kaiser halt gegen P. Innocent. IV, so erhebt derselbe dankbar Chablais und Aosta zu Fürstenthümern 1246. Diesem Fürsten folgt vorerst der Sohn Bonifacius unter Obhut des vielfach umher getriebenen Oheims Thomas, dann der Bruder Peter, von welchem im Hause Savoyen eine den vorigen Zeiten unbekannte Gewalt über die Wadt und bis in das deutsche Helvetien ihren Anfang nimmt, so wie sich ihm auch 1263 Turin auf Gnade und Ungnade ergeben muss. Ein jüngerer Bruder Philipp sollte auf den bischöfl. Stuhl zu Lausanne eingedrungen werden, und Bisch. Johann v. Cossonay erlangt erst Ruhe, als die Stadt sehr blutige Auftritte geschen und er viele alte Rechte dem übermächtigen Savoyen abgetreten hat 1244. Glücklicher widerstand der Bisch. v. Sitten solchen Anmassungen; doch fast alles romanische Land, welches nach dem Tode Berchtolds v. Zäringen keinen allgemeinen Oberherrn vom Kaiser hatte, wurde bei dem Falle der Kaisermacht nach dem Concil zu Lyon von Gr. Peter unter sein eigenes Ausehen vereiniget. Bern stand zu ihm, Gr. Rudolph v. Greyerz huldigte, auch Ulrich v. Aarberg u. a. Er strafte den Gr. Rudolph v. Genf um Geld und nahm ihm Burgen. Vom röm. Kön. Richard bekam er, der schon Gr. v. Richmond, Herr v. Essex und von Dover hiess, nach Absterben Hartmanns jun. Gr. v. Kiburg 1263, leicht die Belehnung mit allen Reichsleben Hartmanns. Über seine Eroberungen in der Wadt setzte er Huge v. Palesieux zum ersten Landvogt, gründete aber seine Macht auf die freie Verfassung dieses Ländchens, welche er nicht antastete 1264. Noch vorher bekam er durch Heurath die Herrsch. Faucigni 1263 und † 1268 ale Greis auf der Burg Chillon.

445. Obengenaunter Bruder Philipp verzichtete auf die Lyonerl und folgte als Landesherr; aber vieles bekam Peters einige T.
trix, die erstlich Widon (Guido) Dauphin v. Vienne heurathete,
unchdem sie diesem Anna, nachmal. Frau de la Tour d'Auvergne,
oren, wurde sie Gem. des Vicegr. Gasto v. Béarn und † 1310.
lipp in seinen Erblanden gewaltig, ward auch einsweilen Schirmherr
Berner, und von 1267 an, da er Alix Witwe des Pfalzgr. Hugo
rathete, in den Rechten seiner Gemahlin Graf zu Hochburgund, bis
kurz vor ihrem Tode 1278 das Land Hugo's Söhnen übergab.
il Gr. Philipp Freiburg im Uechtland beschwerte, um seine Schw.
rgaret Witwe Hartmanns sen. v. Kiburg († 1264) in gewisse Rechte
r diese Stadt zu setzen, drang K. Rudolph verheerend in die Wadt
bis nach Lansanne 1281, und der wassersüchtige 74jähr. Philipp
nach; so auch wieder 1283, und † 1285. Die Landeshoheit kam
den Nessen Am adeus. V.

Philipps Bruder Thomas. II zeugte 1) Thomas. III, von welchem die innern Grafen, 2) Amadeus. V, von welchem die äussern Grafen und jetzigen Könige, 3) Ludwig, von dem die Freiherren der Wadt herstammen. Die Theilung der leztern geschah bei Philipps Tod 1285, die Theilung der innern und äussern Grafen 1294, und 1363 wurde Alles wieder vereinigt. Es hatte der innere Graf Piemout nur nicht Susa, und über Montferrat und Saluzzo die bestrittene Lehensherrschaft. Ludwig erhielt die Burg Chillon und jene fünf Castellaneien, welche Peter vereinigte: Lesclees, Iverdun, Mondon, Romont und Rue, dazu Cudrefin und Bioley. Ihm gab der hochburg. Pfalzgraf auch das Lehen der Stadt Morges, das andere, Nion, gab der Erzbischof dem Amadeus. Ludwigs T. Eleonore heurathete 1294 den Rudolph Herra v. Welschneuenburg, Günstling des K. Albrecht. I. Ludwig hatte sonst noch zahlreiche Nachkommenschaft. Des Thomas. III Sohn Philipp Färst v. Piemont vermählt sich 1301 mit Isabella v. Villehardouin, einzigen T. des Fürsten Wilhelm und Erbin v. Achaja und Morea; die Länder eignet sieh K. Carl. II v. Neapel zu und nur der Titel bleibt für Savoyen übrig, §. 13. 434.

446. Amadeus. V d. Gr. mischt sich schlau in die Genferhändel, id 1287 Vicedom, vertreibt den Gr. Aimon, welcher mit Hilfe des uphins und Frauen Beatrix v. Gex eingedrungen war, und bringt dahln zu huldigen. Auch Beatrix erkannte ihn als Oberherrn ihres crlichen Gutes. In den Bund, welchen die Berner mit ihm machten 1, trat auch Ludwig sein Bruder mit Burgrecht 1295; doch als sie auf Seite der Gegner Berns standen, machten sie nur den Ruhm ser Bürger gross durch die Niederlage bei Oberwangen. Des Bruders reseinst im romanischen Land ward durch Unruhen sonst mächtig chüttert, bis Gr. Amadeus. V einen Vergleich mit Wilhelm von ampyent Bisch. zu Lausanne, mit Belmont, Montfaucou und den

andern wälschen Herren zu Stande brachte. Aber wegen dieser Fehden geschah desto leichter, dass Peterlingen u. a. O. aus der Gewalt Savoyens entfremdet und unter die Reichsvogtei des Gr. Otto v. Strassberg (seit 1298 aufgestellt durch Burgundien) gezogen wurden. Übrigens war des Amadeus erste Gemahlin Erbin Guido's Herrn v. Beauge und Bresse in Frankreich 1292, und Kaiser Heinrich. VII schenkte ihm 1313 die Grisch, Asti. Doch wie Turin, das einen besondern Hass leggen die Herrschaft Savoyens nährte, konnten auch Asti, Alessandria u. a. Städte erst nach einem langen Kampfe zur Unterwürfigkeit gebracht werden. Asti, die Wucherrepublik, hatte eine unglaubliche Bevölkerung (470,000 S.); üble Nachbarn waren dazu K. Robert v. Neapel, dessen Besitzungen aber nach seinem Tode leicht an Savoyen zurückkamen, als Alba, Chiera, Mondovi, Coni u. a. §. 436; ferner die Markgr. v. Moutferrat und die v. Saluzzo. - Die beiden Söhne folgen auf einander. Gr. Eduard ward von Hugo Dauphin Freih. v. Faucigny 1325 bei Varei übel abgefunden. † 1329. Seine einzige T. Johanna heurathete den Hrz. Johann. III v. Bretagne. Klüger und friedlicher benahm sich Gr. Aimon, und erlangte wegen der Gemahlin die Anwartschaft auf Montferrat. † 1343. Amadeus. VI der Held, welcher 1350 Ivrea gemeinschaftlich mit Montferrat erwarb, 1360 den Fürsten Jakob v. Achaja nöthigte, ihm ganz Piemont zu überlassen, und auf dem Türkenzuge 1367 Gallipoli eroberte, bestimmt weise durch Testament 27 Juni 1383 die Untheilbarkeit der Lande und das Vorrecht der Erstgeburt. Dem Gr. Amadeus. VII, der Rothe zugenannt, unterwarf sich 1388 die zur Provence und dem Hause Anjou gehörige Grisch. Nizza nebst Ventimiglio. Sein Tod 1391 erweckte Verdacht der Vergiftung.

# Herzog thum Savoyen mit Piemont 1416-1720.

S. 447. Amadeus. VIII, der dem Odo v. Villars, Erben der Grafen v. Genf, 1401 diese Grafschaft (Gebenne) abhandelte §. 547, wird 1416 durch Kaiser Sigmund zum Herzog von Savoyen erklärt und vereinigt nach Erlöschung der piemontes. Nebenlinie 1418 das Fürstenth. Piemont auf immer mit Savoyen. Als nämlich Amadeus Fürst v. Achaja am 7 Mai 1402 ohne Söhne starb, war von diesem Hause nur noch Ludwig, zweiter Sohn des Fürsten Jakob vorhanden, Stifter der hohen Schule zu Turin 1405. † 11 Dec. 1418. Da ihm die Gem. Bona, T. des Gr. Amadeus. VII, keine Kinder geboren, so ward Amadeus. VIII zum alleinigen Erben bestimmt. Dieser kaufte auch die Herrschaft Vercelli von Mailand, und ist bekannt genug als Papst Felix. V. Sich mit dem Titel Cardinal begnügend stirbt er im Kloster Ripaille 1451. Sein Gesetzbuch erschien 1430. Hrz. Ludwig bekömmt mit seiner Gem. Anna v. Lusignan, die ihn ganz beherrschte, einen Anspruch au Cypern; diesen verstärkt ihr zweiter Sohn Ludwig durch Vermählung mit Charlotte, Erbtochter Johanns. III §. 46, und er empfängt die Krone

zu Nicosia 7 Oct. 1459; allein Charlotte ward von ihrem naturlichen Bruder Jakob verdrängt, vermachte aber ihre Rechte (auch die auf Jerusalem!) an den Neffen Carl. I, der sich sofort König v. Cypernu. s. w. nannte. Die vormundschaftlichen Händel, bei denen Ludwig. XI Schutzherr Savoyens wird, endigen erst 1482, als Carl. I nach Ludwigs Tod die Regierung selbst übernimmt. Er demüthigt völlig den Mrker. v. Saluzzo, und Argwohn vermuthet, dass er an Gift verschied zu Piguerol 1489. Blanca's Vormundschaft ward auch bennruhigt und durch des jungen Hrz. Carl. Il Tod bald beseitigt 16 April 1497, aber der alte Hrz. Philipp, vorher Gr. v. Bresse, regiert noch kürzer, kaum anderthalb Jahre. Klug sichert Hrz. Philibert. II, mit Ludwig. XII eng verbunden, seinem Land' eine wohlthätige Ruhe. † 10 Sept. 1504 \*). Lange und höchst unglücklich war dagegen das Walten des Bruders Hrz. Carl, III, Er fällt nicht bloss mit seiner Anwartschaft auf das 1533 erledigte Montferrat durch, sondern geräth auch bei den italienischen Kriegen zwischen Carl. V und Franz, I so ins Gedränge, dass er fast sein ganzes Gebiet verliert; das Walliserland nebst Genf stellt sich unter den Schutz der Schweiz, Bern greift nach dem Wadtland, Chablais, Gex und Gebenne, und obwohl es dem tapfern Hrz. Eman. Philibert gelingt, das übrige wieder zu gewinnen, so muss doch 1559 die Wadt und die Grisch. Romont den Schweizern gelassen werden. Hingegen tauscht Eman. Philibert von dem Hause Doria um die kleine Mrkgrisch. Cirie das Fürstenth. Oneglia ein 1576 und kauft die Grisch. Tende. + 1580.

5. 448. Carl Emanuel. I. M. hat von seiner Politik, die er bei Frankreichs Verwirrung in Thätigkeit setzt, und obwohl 1588 Saluzzo erobert wird, am Ende doch wenig Gewinn; für Saluzzo muss er 1602 Bresse, Bugey, und Gex ablassen. Nach Genf (le jour de l'Escalade 12 Dec. 1602) und Montferrat (% bei Asti 20 Mai 1615) streckt er ganz umsonst die Hände aus; desto segensreicher für den Staat waren die Eroberungen vieler Gemüther durch den heil. Bisch. Franz v. Sales. Victor Amadeus. I muss in dem Fr. v. Chierasco 1631 Pignerol an

<sup>\*)</sup> Philiberts. Il jüngerer Bruder Philipp ward Stammvater der französischen Herzoge v. Newours, da ihm K. Franz. I dieses Herzogihum schenkte. Dessen Enkel Hrz. Heinrich v. Nemours erhenrathete mit Anna von Lothringen das Hrzgih. Aumale, und der Urenkel Hrz. Carl v. Nemours. durch den eigenen Schwager Hrz. Franz v. Beanfort im Duell erschossen 1652, hinterliess bloss zwei Töchter: Maria Johnsen Bapt. Mile. v. Nemours, mit Hrz. Carl Emanuel. II. vermählt 1663, und die merkwürdige Maria Franz. Elisabet. Mil. d'Aumale, Königh v. Portugal. Ihre Mutter Elisabet war eine T. des Hrz. Cesar v. Vendome, Bastards K. Heinrichs. IV aus der Gabrielle d'Elrées, und Schwester des Hrz. Ludwig v. Vendome und abigen Mrz. v. Beaufort. Tab. X.L.III.

Frankreich überlassen; gegen Verzicht auf Montferrat bekömmt er die Städte Trino und Alba. Ein Jahr nach ihm stirbt schon der unmündige Hrz. Franz. Den unseligen Regentschaftstreit zwischen Christine von Frankreich und Thomas Franz Pr. v. Carignan lässt die milde Regierung des Hrz. Carl Emanuel. II bald verschmerzen; nur die Massregeln gegen die Waldenser schienen zu hart. Aus dem schweren Kampfe mit Frankreich seit 1690 tritt Victor Amadeus. II ohne Schmälerung des Staates, vielmehr wird ihm Pignerol, aber geschleift, 1696 zurückgegeben. Noch vortheilhafter endet sich für ihn der spanische Erbfolgekrieg; nicht bloss überlässt Östreich das den Franzosen abgerungene Montferrat und vom Hrzgth. Mailand Alessandria, Valenza u. a., sondern der Utrechterfriede 1713 spricht ihm sogar Sieilien zu §. 441; man nahm 1720 klüglich dafür das im Werth geringere aber leichter zu behauptende Sardiuien.

#### Insel Sardinien vor 1720.

S. 449. Diese - wie verlautet - ursprünglich von Iberern, mischt mit Hetruskern, bevölkerte Insel ward eine Beute der Vandalen, und nach Zertrümmerung dieses Barbarenreiches in Africa wieder römisch. Den Arabern, welche schon um 720 anfingen, ihre Raubzüge hieher zu richten, jedoch hartnäckigen Widerstand erfuhren, schickte Carl d. Gr. eine Flotte entgegen 807, die einen Sieg erfocht und das kaiserl. Ansehen in etwas befestigte; allein 852 scheinen die Ungläubigen völlig Herren geworden und geblieben zu sein; viele Sarden flohen hinüber nach Italien. - Die Pisaner, durch eine papstliche Schankungsbulle 1004 aufgemuntert, erobern endlich 1015 Sardinien in Verbindung mit Genua, wurden wieder vertrieben, und als Genueser 1120 die Eroberung erneuern, müssen sich die hintangesetzten Pisaner erst einen Antheil erstreiten. Während des Streites eignen sich die vier aufgestellten Richter oder Fürsten (von Cagliari, Oristagni \*), Torres und Gallura) volle Hoheitsrechte zu, und Bariso (Baruson) zu Oristagni geniesst die flüchtige Freude, sogar zu Pavia als Vasallenkönig gekrönt zu werden 2 Aug. 1164, anerkannt von Kaiser Fridrich, der aber doch später, als Bariso im Schuldthurm zu Genua sitzt, die damals auf der Insel überwiegenden Pisaner belehnt 1166. Bariso oder eigentlich die Genueser unterwerfen sich bald auch wieder einen Theil. Man gelangte zu keiner Einheit, zu keiner Ordnung. So gewannen die Sarazenen nochmals das Land. K. Fridrich. II verjagt sie glücklich 1239 und erkfart seinen natürlichen Sohn Entins (Heinz geb. 1229), der die Adelaisa, Witwe Ubalds Richters v. Cagliari (Markgräfin v. Massa, begütert in den Landschaften Gallura und Torres) heurathet, zum König

<sup>\*)</sup> Eigentlich Arboren, wovon Oristan der anschnlichste Theil.

von Sardinien, das er mit dem Reiche verbindet nicht achtend der Ansprüche des römischen Stubles; aber die Hohenstaufen wurden nicht mehr lange gefürchtet noch der Kaisername überhaupt. Adelaisa und Entins trennen sich, dieser streitet für den Vater in der Lombardei, wird 26 Mai 1249 bei Modena von den Bolognesern geschlagen und gefangen. † ehrenvoll behandelt 15 März 1272. In Sardinien schaltete Adelaisa, schied sich von Entius formlich und heurathete Michele Zanchi; 1256 erkannte sie in einer Urkunde den Papst als Oberherrn. Sie nannte sich Königin v. Torre und Gallura. Im J. 1257 machten sich die Pisaner neuerdings zu Herren der Insel und befriedigten schliesslich die Genneser 4299 mit Abtretung von Sassari.

Indess (1297) hatte der von ihnen beleidigte Papst Sardinien nebst Corsica an K. Jakob. II v. Aragonien gegen jährlichen Zins als Entschädigung für Sicilien verliehen 6. 672; und dessen Sohn Alphons, IV überwand das lange Widerstreben der Pisaner und Genueser wirklich. die Insel seinem Reiche einverleibend 1324, seit welcher Zeit ein Generalcapitaine (Vicekönig nachmals 1478 genannt) hier regierte, der oft Unruhen zu dämpfen hatte. Mariano Richter von Arborea war ein rastleser, mitunter glücklicher Widersacher Peters. IV und starb um 1376. Sein Sohn Hugo, bösgeartet und gewalthätig, machte sich heimische Feinde, die ihn ermordeten 1382. Wilhelm. II Vic. v. Narbonne fehdete darauf für Genua, ging jedoch 20 Dec. 1413 nach Lerida, seine sardin. Güter um 150,000 Goldgulden zu verkaufen. - Dem Unterkön. Nicolans Carroz machte der Marquis v. Oristan zu schaffen 1477, ward besiegt 1 Mai 1478 und zu Schiffe entfliehend aufgegriffen. - Im span, Erbfolgekriege erobern Engländer Sardinien für den Erzherz. Carl 1708, welchem es der Friede von Baden 1714 zuspricht. Zum Erstaunen der ganzen Christenheit landen plötzlich Spanier zu Cagliari 22 Aug. 1717, überwältigen die östreichische Besatzung und schaffen sie nach Genua. Der Kaiser kömmt zwar nochmals durch Waffengewalt in Besitz, überlässt aber 1720 gemäss Bestimmung der Quadrupelallianz dem Hrz. Victor Amadeus v. Savoyen diese Insel für Sicilien.

# Königreich Sardinien 1720 bis jezt.

G. 450. Unerfreulich endete die Regierung des ersten Königes dieses Hanses: das Einziehen der Krongüter 1724 eine despotische Gewaltthat, die darauf erklärte Abdankung 1730 vernünftiger als die Reue, die Verhaftung durch den eigenen Sohn — eine ärgerliche Nothwendigkeit. Glänzend war die zweite königliche Regierung. Klug weiss Carl Emanuel. III seine Partei zu wählen; denn obwohl er 1733 am kniserl. Hofe die Lehen empfängt, was seit einem Jahrhundert keiner seines Hauses gethan, so rückt er doch bald mit den Franzosen erobernd in Mailand ein und behält auch 1735 Tortona u. Novara als Reichslehen; durch den Wormser-Vertrag 1743 erwarb er noch von Mailand die

Landschaft Vigevanasco, die Grisch. Anghiera, dann Pavese und Bobbie zum Theil, und Genf tritt 1754 um den langwierigen Streit zu enden einige Dörfer an Savoyen ab, das nun die übrigen Ansprüche ruhen lässt. Der am 10 Juni 1763 bedungene Anfall von Piacenza blieb bisher ohne Folgen. Das neue Gesetzbuch heisst vom König Corpus Carolinum 1770.

6. 451. Gesetze verleihen kein Leben. Bei vielem Glanze nach aussen war doch Fäulniss im Innern, und durch das vom Nachfolger Victor Amadeus. III fortgesetzte Walten nach neu-philosophischen u. neu-staatsrechtlichen Ansichten wurde die wenige Kraft im Innera eher unterdrückt als volksthümlich entwickelt. Leicht fiel es den benachbarten Jakobinern, welche 10 Sept. 1792 Krieg erklärten, siegreich ja fast wie im Triumphzuge hier vorzudringen (Bericht des Gen. Montesquieu 26 Sept. aus dem eroberten Savoyen!). Schon 27 Nov. heisst Savoyen Departement des Montblanc, und 31 Jan. 1793 die Grisch. Nizza das der Seealpen. Beide Länder nebst Tenda und Boglio müssen auch nach dem unglücklichen Feldzug gegen Buonaparte im traurigen Frieden 15 Mai 1796 förmlich aufgegeben werden. Umsonst benimmt sich der neue König Carl Emanuel IV höchst vorsichtig, und schliesst sogar mit der grossen Nation einen Subsidien - und Allianztractat 25 Oct. 1797; plötzlich besetzt Gen. Joubert alle Festungen Piements 6-9 Dec. 1798; der von den Freiheitsmännern in der eigenen Hauptstadt bedrohte Fürst ist genöthigt, eine Entsagungsacte zu unterzeichnen 9 Dec. und mit seiner Familie nach Florenz zu gehen und dann nach Sardinien über zu schiffen. Das auf übliche Weise revolutionirte Piemont, als Schauplatz des Krieges, kaum durch die Östreicher 1799 mit Beihilfe des sich erhebenden Volkes befreit, sieht staunend den Consul Buonaparte über die beschneiten Alpen in seine Ebenen herabsteigen (Zug über den grossen St. Bernhard 16-20 Mai) und durch den Sieg bei Marengo 14 Juni 1800 die Franzosenherrschaft neu befestigen \*). Die grosse Nation hatte die Gnade, das kleine Piemont in vier Departements zerlegt 1802 durch Senatus consultum sich selbst einzuverleiben, und diess Glück währte bis 1814, lange genug, um das Alte zu zertrümmern, die Gemüther zu entzweien, dem heranwachsenden Geschlechte das Gift unzufriedener und vorlauter Neuerungssucht einzuflössen, so dass die Wiederberstellung des alten Fürstenhauses, welches seine Staaten auf dem Festlande (anfangs ohne die Unterprä-

Nach einem halbjähr. Aufenthalte is Sardinion kohrte die kön: Familie auf das Festland zurück, wanderte dann unstätt umher von Rom nach Neapel, und hier endete die fromme Dulderin Maria Clotlide, Ludwigs. XVI Schwester. Der niedergebengte Gatte entsagte nunmehr 4 Juni 1802 auch der Krone Sardiniens, und ward einige Jahre später Jesuit.

fecturen Chambery und Annecy) mit aller Schonung in Besits nahm, und 1815 sogar das trefflich gelegene Genua ihnen vereinigen durfte, wie auch die kleinen Fürstenth. Monaco (vormals ein Freistant) und Masserana (Lehen der röm. Kirche), Vielen ungelegen kam. Gewohnt die eiserne Faust des Völkerunterdrückers zu fühlen sträubet sich auf einmal meuterisch der Nacken meist junger oder militairischer Schwindelköpfe gegen die väterlich sanste Leitung des K. Victor Emanuel; der schwache, übelberathene Fürst resignirt dem Bruder K. Felix 13 März 1821, und Östreichs bewassnete Einschreitung macht dem Spuck. der Soldatesea schnell ein Ende.

#### Anhang:

### Montferrat (Saluzzo):

5. 452. Kaiser Otto, I, der die mancherlei italienischen Herren vertrieb, errichtete hier 967 eine Mark. Ob er den (Sachsen?) Alram Sehn des Gr. Wilhelm, der vielleicht ein Enkel des Anscharius Mrkgr. v. Ivrea gewesen, bereits mit der markgräflichen Würde ausstattete, ist so unsicher als die Reihe von Alrams Nachkommen. K. Hugo soll ihn schon, den Gem. der Gerberg T. des K. Berengar. II († um 986), als Mrkgr. am Flusse Tanero aufgestellt haben, K. Otto. I bestättigte ihm den Göterbesitz wenigstens 23 Marz 967. † um 995? Wilhelm. I -Bonifacius. I - Wilhelm. II, der unstreitig Markgraf v. Montferrat biess. Von seinem Halbbruder Manfred stammten die Markgrafen zu Saluzzo Tab. II. Genannt werden ferner; Rombold, Bonifacius (?), Wilhelm, III senior, Enkel Wilhelms, II, in Gunst bei Kaiser Fridrich. I und dadurch mächtig. † nach 1189. Merkwürdig sind seine Söhne und anderswo besprochen §, 8, 12, 28, 41. Der Enkel Wilhelm, IV gerieth durch das Unternehmen auf Thessalonich tief in Schulden. Bonifacius. III der Riese ist in Italien genug beschäftigt. Wilhelm. V, selbst eine Zeit lang im Besitze von Alba, Ivrea, Novara, Vercelli, Pavia, Tortona, Alessandria, Casale, fast des ganzen Mailändischen, ward zu Alessandria in einem Aufstande 8 Sept. 1290 gefangen, in einen Käfig gesperrt und so getodtet 6 Febr. 1292. Der ebenfalls unmundig folgende Sohn Johann. I der Gerechte beschloss diess alte Haus Jan. 1305. Das bezwungene Asii macht sich 1304 wieder los. Es erbet Johanns Schwester Jolanta, Gem. des Kaisers Andronieus. II, und ihr Sohn Theodor der Paläologe ergreift Besitz, indem er den Mrkgr. Manfred. IV v. Saluzzo u. a. gläcklich bekämpft. Eben so tapfer und noch gläcklicher ist sein Sohn Johann, II (1338) in den Fehden mit dem Adel. Der Sieg über die Provençalen, Truppen der K. Johanna G. 436, verschafft ilm grosses Anschen 1345, nicht bloss Asti, auch Valenza war nun wieder sein 1347. Überdiess wählt ihn Casale zum Herru 1351, er wird kaisert. Vicar 1355, besitzt selbst Pavia, bis es ihm Nov. 1359 die Visconti

abnehmen. Dem Gr. Aimon v. Savoyen, seinem Schwager, sichert er die eventuelle Erbfolge zu und † März 1371 \*). Diess war die Zeit der Condottieri! Der 12jahr. Sohn Secondotto steht unter Vormundschaft des Hrz. Otto v. Braunschweig 6. 437, verdankt aber seine Rettung dem Gr. Amadens. VI v. Savoyen, welcher die Visconti zurücktreibt 1372, heurathet Jolante Witwe des Hrz. v. Clarence 1377, bittet den Schwager Johann Galcazzo Asti züchtigen zu helfen, der es thut und Asti für sich behält. Ein Soldat versetzt dem unsinnigen Secondotto 1378 einen tödtlichen Hieb, und der Bruder Johann. III fällt schon 25 Aug. 1381 in Neapel. Theodor, Il ist ein anderer Bruder und Freund des Visconti, dem er Alles lässt. Amadeus von Savoyen, Fürst v. Morea, riss das schöne Monreale ab 1396. † 1418. Theodors Sohn Johann Jakob, gezeugt mit Johanna v. Bar, nach deren Tod jener eine T. des F. Ludwig v. Achaja Margaret heurathete, nimmt auch aus dem savoyischen Hause eine Frau, Johanna T. des Hrz. Amadeus. VIII, und zeugte vier Söhne: Johann, Wilhelm, Bonifaz und Theodor. Joh. Jakob muss im Gedränge zwischen Mailand und Savoyen zu Venedig Hilfe suchen, die ihm auch wird; doch büsset er im Turinervertrag 1435 viel an Savoyen ein, von dem er nun ganz abhängt. † 12 März 1445.

St 453. Es folgt Johann. IV, der zweite Sohn Wilhelm erhält Trino; beide erhaschen nichts durch ihr Einmischen in den maifand. Erbfolgestreit und bleiben geschwächt. Johann heurathete 1454 Margaret, Tochter Ludwigs v. Savoyen und der Anna v. Cypern, und † 1464 kinderlos. Wilhelm, nun Markgraf, ist klug und tapfer. † 28 Febr. 1483 auch obne Söhne; die T. Johanna gab er dem Mrkgr. Ludwig. II v. Saluzzo mit eventuellem Erbfolgerecht. Bonifacius, der dritte Bruder, von Schulden bedrängt, wider Saluzzo wegen des am natürlichen Bruder Scipio begangenen Menchelmordes erbittert, vermählt 1485 Wilhelms T. Blanca an Hrz. Carl. I v. Savoyen, der ihm Geld vorschiesst. Er selbst heurathet noch 1485 Maria T. des verjagten Despoten Stephan v. Servien und sie gebar ihm zwei Söhne, Wilhelm Johann 1486 und Joh. Georg Sebastian 1488. + 1493. Der erstgeborne wird von der Mutter bevormundet bis an ihren Tod 1495. Darauf nimmt ihn Frankreich gegen Saluzzo in Schutz, und als er 1518 stirbt, ist der Sohn Bonifacius noch so jung, dass wieder die Motter Anna, T. des Hrz. Renatus v. Alençon, das Ruder fubrt und zwar sehr löblich. Bonifacius verunglückt 1533 mit einem Pferde; den Oheim Johann Georg aber, vorher Bischof zu Casale, hindert der rasche Tod, durch Vermählung mit Julie, T. des ehemaligen

<sup>\*)</sup> Johanna, Il Gemahlin Elisabet war eine T. des E. Jakob v. Majoren, Tab. L.II.

K. Fridrich v. Neapel, sein Geschlecht fortzupflanzen. Im Streite zwischen Savoyen und dem Hrz. Fridrich. II v. Mantua, der des lezten Mrkgr. Joh. Georg Nichte Margaret zur Ehe hatte, erkaunte Kaiser Carl. V Montferrat diesem Gonzaga zu §. 478. Desselben Sohn Franz. III befestigt sich durch Verschwägerung mit dem Kaiserbause, und Kaiser Max. II verwandelt die markgräfliche in die herzogliche Würde 1573. Tab. XXXIX. Auch als das Haus Nevers in Mantua zur Nachfolge gelangt, muss sich Savoyen mit einigen Ortschaften abfinden lassen 1631, und erst die über Hrz. Carl. IV ausgesprochene Acht wird Gelegenbeit, dass der Kaiser 1708 den Hrz. Victor Amadeus. II noch mit dem Rest des Ducatus Montis Ferratensis belehnt. Dem Hause Lothringen fällt für seine Ausprüche das Fürstenthum Teschen zu 1723, §, 557.

\$454. Anmerk. Saluzzo ward bald von Savoyen abhängig. Manfred. IV §. 452 hatte seinen Sohn erster Ehe Fridrich den Söhnen zweiter Ehe vorgezogen, wesshalb diese sich befehden. Manfred. V ehlichte Philipps v. Savoyen und Achaja T. Eleonore, und fand nachmals bei Jakob v. Achaja Unterstützung 1340 wider Thomas, Sohn des 1336 verstorbenen Fridrich. Des Thomas Sohn Fridrich. II sträubet sich vergebens, † 1396; auch der Enkel Thomas muss den Leheneid leisten, † 1416, u. s. w. Frankreich war nicht bloss als Nachbar sondern auch darum betheifigt, weil Saluzzo zur Dauphiné im Lehenyerbande stand. Da also der lezte Mrkgr. Gabriel 1514 ohne Kinder starb, zog Heinrich das Läudchen zur französischen Krone. Im J. 1588 überwältigte Savoyen ohne Mühe Carmagnola, Cental n. Saluzzo, und behielt das Eroberte gegen Tausch durch Vergleich 17 Jan. 1601. §. 448.

#### Genua.

5. 455. Den Longobarden, welche die Hauptstadt Liguriens 670 rerstörten, und die wiedererbaute beherrschten, entriss selbe Carl d. Gr. Er benützte ihre Schiffe und Seeleute, um Corsica 806 zu erobern, auch bei Sardinien die Araber zu schlagen, und die Kaiser stellten sofort hier wie im übrigen Oberitalien ihre Grafen auf. Das Band der Unterwürfigkeit ward immer loser, da mit dem Handel der Reichthom, mit dem Reichthum Lust und Macht wuchs, selbstständig zu heissen. Dieses geschah besonders zur Zeit der Kreuzzüge und danu während des Gibellinenkampfes. Unbekümmert um die Befehle und Drohungen der schwachen Kaisermacht gibt bald die aristokratische Partei bald der Pöbel, unter Mord und Verwirrung, dem verfassungs-Insen Freistante eine beliebige Gestalt. Dieses innere Übel vergütet kaum Ausbreitung schwankender Herrschaft über Land und Meer: Durch den Sturz des lateinischen Kaiserthums 6. 10 und die Gunst der Palaologen entwinden die Genueser den Venetianern grosse Handelsvortheile, werden Meister vom sehwarzen Meer und machen Caffa zu einer Hauptniederlage; Galata vor den Mauern Constantinopels ist nicht bloss ihr Markt, sondern ihr freies, den Griechen oft trotzendes Besitzthum. Pisa wurde gebeugt durch den entscheidenden Sieg auf der Höhe der Insel Melora 6 Aug. 1283; seit 1292 lodert Venedigs Eifersucht verhängnissvoll auf, lässt aber im Febr. 1297 noch Pisa das Opfer werden, welches an die Genueser Sassari und Alles auf Corsica abtreten muss. Bis 1373 war der cyprische Handel (Famagusta, der besste Hafen, gehörte ihnen) ausschliesslich in ihren Händen; überdiess der wichtige Verkehr mit Sicilien, das man, im Besitz von Syracus, mit Salz versorgte, dann mit den Arabern in Spanien und Africa entbehrte gleichfalls nicht grosser Vorrechte. Die Nachbarstädte Albenga, Savona, Ventimiglio u. a. wurden zur Zeit des Interregnums unterworfen; ja mitunter gebot Genua über Montferrat, Monaco, Nizza, Marseille, und weithin an der Küste der Provence. Indess rüttelte Parteiung im Innern ohne Unterlass. Vorherrschenden Einfluss hatten schon bevor Kaiser Heinrich. VII Genua besucht, die Familien Spinola und Doria. Nach seinem Hingang gewinnen die Doria Oberhand, und so weit kam es, dass man sich dem K. Robert als kaiserl. Vicar in die Arme warf 6. 436. Beide Familien vereinigen sich nun mit Matth. Visconti, um Robert zu vertreiben 1318. Vier Jahre dauert die hartnäckige Belagerung, und erst 1332 wird mit den Häuptern der innern Partei, den Fieschi und Grimaldi eine kurze Aussöhnung beliebt; denn schon 1335 bemeistern sich die Gibellinen der Stadt, während von der Gegenpartei Monaco als Sitz ihrer getrennten Macht gebraucht wird.

Erbittert nöthigen die Plebejer 1339 den Simon Boccanera Doge zu werden. Dieser zähmt den Adel, dringt dem Mrkgr. Georg v. Carretto und Final sein Besitzthum ab, zwingt auch Oneglia 1342; nur Monaco ist die Klippe an der er scheitert, ja die ausgewanderten Adelichen rücken bis vor die Thore Genua's und der harte Doge muss abtreten und sich nach Pisa entfernen 1344. Im Auflauf ruft man den Johann v. Murta als Doge aus und die Wahl war glücklich. † 1350. Unter Doge Johann de Valente bricht 1351 der Krieg mit Venedig um den Handel des schwarzen Meeres los. Verbündet mit Aragonesen und Türken erleidet Genua doch bei Galata 13 Febr. 1353 und wieder im Golf von Algheri so entmuthigende Niederlagen, dass es den Visconti zum Herrn annimmt. Doria's Sieg im Archipel 4 Nov. 1354 hebt wieder das Selbstvertrauen, Boccanera besteigt nochmals den Dogenstuhl 1356, vertreibt die Mailänder, gewinnt Ventimiglio, Savona und Monaco und † 1363 (gewaltsam?) Es folgt Gabriel Adorno, an dessen Stelle 1370 ein Tumult den Fregoso setzt. Zu dem Kriege mit Cypern kam der schwerere mit Venedig und noch bitterer der im Innern. -Übermuth bringt die matten Cyperer in Harnisch, aber blutige Rache wird genommen und ganz Cypern zinsbar 1375; denn nur als Zinskönig,

welcher überdiess Famagusta und Gebiet völlig opfern muss, lässt man 1383 den gefangenen Jakob seiner Väter Thron besteigen. §. 46. — Fregoso stürzt, der Adel schwingt sich in die Höhe 1378. Nun bringt Peter Doria im Bunde mit Ungarn die zweispältige Inselstadt Venedig auf das äusserste 1379; allein nochmals wandte sich das Glück, Carl Zeno versetzt der Handlung\*) unheilbare Wunden, und überaus geschwächt trat Genua aus dem Kampfe im Fr. 8 Aug. 1381. Unter Unruhen wechseln die Dogen; 1 Sept. 1393 wird es Martin Montaldo auf Lebens lang — in der That nur auf wenige Tage. Man hört wieder die Namen: Welfen! Gibellinen! und die Sehnsucht nach Ordnung bestimmt zu dem Entschluss, sich franzüsische Herrschaft gefallen zu lassen 1396.

**S.** 457. Der Bischof v. Meaux ist als Statthalter Zeuge des blutigen Parteienspieles und ergreift die Flucht 1398. Kurze Ruhe vermittelt der Legat Cossa; doch was achtet Leidenschaft auf gute Worte! Da rückt Marschall v. Boucicaut als Statthalter ein 1401, sichert seine Macht durch schreckende Beispiele der Strenge und erobert Monaco; angleich stellte er Genua's Ansehen auf Cypern und anderwärts wieder ber. (Um 1407 wurde von der Gesellschaft des hl. Georg eine Bank gestistet - die erste in Europa.) Noch unter dem wahnsimig gewordenen K. Carl. VI fassen Verschworne den Muth, seine Besatzung zu erschlagen 3 Sept. 1409. Mrkgr. Theodor v. Montferrat der Befreier trägt den Dogentitel bis 1413, da er eine Summe Geldes der unruhigen Ehre vorzieht. Auf Corsica ergibt sich Calvi den Aragonesen und Bonifacio wird noch mit Noth entsetzt 1420. Von Parteien unablässig berumgetrieben wendet man sich jezt an Mailand, dann an Frankreich, verjagt neuerdings die Franzosen 1460, und die 1464 zurückgekehrte mailändische Herrschaft erträgt das Volk ebenfalls ungeduldig. Ludwig. XII, Herr von Mailand geworden 1499, anfangs in Genua freiwillig gehuldigt, dann von dem ungestümen Pöbel beleidigt, kömmt mit der Zuchtruthe 28 Apr. 1507, lässt den Doge Paul v. Novi u. a. enthaupten, bespricht sich 29 Juni zu Savona mit Ferdinand dem Kathol, und besestigt hierauf durch Milde seine Gewalt. Die Venetianer bewirken 1512, dass ein Doge gewählt wird, den jedoch schon 1513 die französisch gesinnten Fieschi verjagen. Im J. 1522 erobert Gen. Pescara die Stadt für den Kaiser; Franz. I hat 1527 wieder die Oberhand, ist aber so unklug, den tapfern Admiral Andreas Doria zu veranlassen, dass er in spanische Dienste übertritt, Genua der Franzosenherrschaft entlediget 1528, und hierauf statt selbst die vom Kaiser angebotene Oberherrschast zu übernehmen, seiner Vaterstadt lieber eine feste Verfassung gibt

<sup>\*)</sup> Ein harter Schlag war auch, dass Timurlenk 1392 Asow eroberte, und 1474 ging endlich noch Caffa an die Türken verloren.

(aristokratisch mit einem Doge, und der alle zwei Jahre neu zu wählen), wesshalb ihm billig die dankbaren Bürger eine Ehrensäule setzten. Zufällig misslingt des Gr. Fiesco Verschwörung gegen den edlen Greis 1547, welcher erst 1560 vollendet, alt 93 J. Höchst gefährlich schien das Losschnellen der verjährten Spannung zwischen altem und neuem Adel 1575; doch Kaiser und Papst, Frankreich und Spanien vermitteln einen billigen Vertrag, und nicht bloss wird dem neuen Adel Gleichstellung, sondern auch den Plebejern ein Antheil an den öffentlichen Ämtern bewilligt Mai 1576. Der Krieg mit Savoyen 1625 flg. hatte wenig zu sagen; schrecklich weckten dagegen die Bomben der Franzosen 1684 das wegen gelichenen Kapitalien spanisch gesinnte Genua aus langer Ruhe auf. Im spanischen Erfolgekrieg behauptet man eine glückliche Neutralität.

S. 458. Allein das marmorne Genua sieht den Abend seines Glauzes immer dunkler hernieder sinken. Nicht für seine Geburtstätte hatte Colombo die neue Welt entdeckt, selbst im nahen Gewässer mehren sich neben den Gefahren vor den african. Raubstaaten die Beeinträchtigungen und Beschränkungen des Handels; dazu kam seit 1730 vornämlich ein kostspieliger Versuch nach dem andern, die unruhigen Corsen unter dem Joche zu erhalten. Nur mit französischen Waffen vertrieb man den Baron Neuhof 6, 629. Zu gleicher Zeit entspann sich ein Zank auf dem Festlande wegen der Markgrisch. Finale, welche die Genueser 1713 für eine grosse Geldsumme vom Kaiser erhandelt hatten als Reichslehen, wie selbe vorher den Königen von Spanien unterworfen war. Finale gehörte der Familie Carretto. Die Genueser, welche diese Markgrafschaft sich zugeeignet hatten, mussten sie 1566 auf kais. Befehl zurückstellen. Entstandene Unruhen brachten 1571 eine span. Besatzung hieher, selbst Kaiser Rudolph. II erlaubte ihnen 1579, das Schloss Govo zu besetzen; als aber Philipp. II 1598 dem alten kinderlosen Fürsten Alexander v. Carretto das ganze Reichslehen abkaufte, war diess dem Kaiser sehr unangenehm und der Streit wurde erst 1619 beigelegt. - Maria Theresia wollte Finale dem König v. Sardinien als einen gelegenen Freihafen zuwenden (Wormser-Vertrag 1743), Genua hingegen den Kauf nicht rückgängig machen lassen, wesshalb es im Vertrauen auf den Bund mit den bourhon. Häusern 1745 der Krone Sardinien Krieg ankündigt. Finale geht verloren, die Corsen werden von einer engl. Flotte ermuthigt, Genua selbst geängstigt, muss eine östreichische Besatzung aufnehmen; über Geldforderungen und Ausgelassenheiten derselben geräth das Volk in Wuth, ein Doria leitet den Auflauf, die Östreicher ergreifen die Flucht 9 Dec. 1746, und Franzosen unter dem Hrz. v. Bouffleurs eilen zur Rettung berbei, als schon eine neue Belagerung droht. Der Friede zu Aachen 23 Oct. 1748 räumt der erschöpften Republik Alles wieder ein. Nur mit Corsica

konnte man an kein Ende kommen. Die französische Besatzung zog segar völlig ab 1753, und nichts fehlte um die Insel selbetständig zu machen als Eintracht der Häuptlinge (Gassorio und Giuliani). Der 1755 zum Auführer gewählte Pascal de Paoli vertrieb seinen Nebenbuhler Matra und leistete auch den am 1 Nov. 1756 unter Marquis v. Castrles . gelandeten Franzosen beldenmäthigen Widerstand. Da nun Genua ermädete, ungeheuere Summen für die Behauptung einer so störrischen Provinz su verschleudern, erreichte das politische Frankreich sein lange verfolgtes Ziel, und erkaufte die Insel durch Vertrag 5 Jan. 1768 um 40 Mill. Livres. Jezt auf eigne Rechnung das Geschäft betreibend wird die nöthige Macht aufgewendet und aller Widerstand vereitelt 1769. -Im thörichten Wahne, dass die Hyder der französ. Revolution den verschonen werde, welcher sie nicht reizet, beobachtet Genua 1793 strenge Theilnahmlosigkeit; aber schon 9 Oct. 1796 muss die Republik auf eine lästige Übereinkunft eingehen, 4 Mill. bezahlen, Schliessung der Häfen und Freundschaft versprechen. Dessohngeachtet wird eine Umwälzung angestistet 22 Mai 1797 und die Convention von Montebello 6 Juni erschafft eine neumodische Demokratenrepublik, die ligurische genannt, welche unbedenklich die reichslehenbaren Enclaven sammt der Stadt San Remo, um welche längst war mit dem Reiche gehadert worden, sich einverleibt. Das wechselnde Kriegsglück bringt grosse Noth, Massena halt das umschlossene Genua 20 April bis 4 Juni 1800, bei Montebello erliegt Gen. Otto dem Consul Buonaparte 9 Juni, das französische Jech wird neuerdings aufgelegt, und obwohl der Friede von Luneville Selbstständigkeit zusichert, sendet man doch rasch hintereinander drei verschiedene Constitutionen von Paris (Sept. 1801, Juni und Dec. 1802),, und Juni 1805 geruht der französische Kaiser aus dem jungen ligurischen Freistaat drei Departements seines Reiches zu machen, webei es blieb, bis 1814 Engländer landen. Schliesslich 1815 ward von den hohen Mächten genehmigt, dass der König v. Sardinien dieses so bequem liegende Küstenland als Entschädigung für lange Drangaele sich zueignete.

# Östreichisches Italien?.

## Grossherzogthum Toscana

Tuscien vor 1343:

#### Die ältesten Markgrafen.

Nach den Gothen drangen die Longobarden in das afte Metrurion ein, welche dann Carl d. Gr. dem frankischen Scepter unterwarf. Als Hüter der Mark, bald Grafen bald Herzoge betitelt, werden genannt: Otto 782, 785; Wicheran 800, 812. Zu Lucca, der damaligen Hauptstadt, war 813 Bonifacius Herzog, welchen Ludwig der Fromme 828 auch über Corsica setzte, und dem, doch nicht unmittelbar, sein Sohn Adelbert. I 847 gefolgt ist. Dieser zeugte mit Rothilde, Schw. des K. Guido, den Adelbert. II und Bonifacius, und starb wohl vor 890. Adelbert. II der Reiche heurathet die zum Herrschen geborne Bertha, T. des K. Lothar. II von der Waldrade, wird 898 von K. Lambert gefangen, hält es bald mit diesem bald mit jenem die Wage Italiens in der Hand, und † zu Lucca etwa 17 Sept. 917. Der Alteste Sohn Mrkgr. Guido Tab. XXXI verbindet sich nach-der staatsklugen Mutter Tod mit Marozzia üblen Andenkens, und hauset in Rom dergestalt, dass man seinen Tod für ein Glück ansah 929. Bruder Lambert wird vom bösen K. Hugo nicht bloss des Markgrasthums, sondern überdiess des Augenlichts beraubt 931, und erlebt in diesem Zustande die Zeiten des K. Otto. I. - Hugo's Bruder Boso ist auch nur bis 936 Markgraf, oder wie er gemeiniglich hiess, Herzog von Lucca; seine und der burgund. Gem. Willa grosse Reichthümer reizen den gottlosen König, und unter dem Vorwand einer Verschwörung müssen beide den Platz räumen. Hugo stellte jezt den eignen Bastard

<sup>\*)</sup> Das Übrige der Halbindel unter dieser Benennung mannmen zu fassen, kann bet gegenwärtiger Gestaltung kaum auffallend erscheinen.

Hubert, erzeugt mit Wandelmoda, als Markgraf auf, der sich um 349 mit Willa v. Spoleto vermählte. Sehr mächtig wurde der Sohn Hugo d. Grosse, indem er auch Spoleto und Camerino an sich brachte, starb aber 1001 als der Lezte des Stammes. Hierauf findet sich vor ein Sohn des Azzo und Enkel Siegfrieds Gr. zu Lucca — Otto, welchem nach seinem 1007 erfolgten Absterben Bonifacius, Sohn eines Gr. Albert eder Azzo, als Markgraf folgte. Im J. 1011 kömmt vor Mrkgr. Adalbert, Sohn Oberts und Enkel Adalberts, der auch Markgraf geheissen \*). Bei Conrads des Saliers Ankunft in Italien empfing ihn 1026 zu Vercelli Mrkgr. Reyner v. Tuscien, nach welchem des Theobald v. Este Sohn (Huberts Enkel Tab. XXXI) Bonifacius 1032, oder erst 1037 aufgestellt wurde und Tuscien als kaiserl. Lehen empfing.

#### Das Haus Este.

5. 460. Der reiche, prunkende Bonifacius v. Este beherrschte zugleich Spoleto, Camerino, Canossa, Mantua, Modena und Reggio; la es scheint, dass er selbst Parma und Piacenza, wiewold nur als Leben der römischen Kirche besessen habe. Von dem Pfeile eines Meuchelmürders getroffen starb er 1052 zu Mantua und hinterliess von Beatrix, T. des Hrz. Fridrich. II v. Oberlothringen, drei noch unmündige Kinder, in deren Namen die Witwe fortregierte und ihr zweiter Gem. Gettfried der Bärtige v. Niederlothringen. Der muss mit dem aufgebrachten Kaiser Heinrich. III einen harten Kampf bestehen, und füget sich als unterwürfiger Vasall durch Vergleich 1055. Als er 1069 stiebt, lebt nur noch von des Bonifacius Kindern die berühmte Mathilde, deren Erbschaft ein Gegenstand langwierigen Streites geworden ist.

Anmerk. Bisch. Gerhard v. Florenz, 1058 durch Hildebrand zur päpstlichen Würde erhoben, behielt fortan jenen Stubl bei. Als sieh hierauf Petrus v. Pavia die Infel erkauste, waren die Mönche von Valle umbrosa seine rastlosen Gegner, und Petrus Igneus (ein Aldobrandini und nuchmals Cardinal und Bisch. v. Albano) bestand die Feuerprobe, worauf der Simonist abgesetzt ward und in das nämliche Septimus-Kloster ging 1067.

#### Streit um die mathildischen Güter.

§. 461. Markgräfin hiess, Königin war Mathilde, ihr Gewicht entscheidend in den Angelegenheiten Italiens, ihre Anhänglichkeit an Rom unerschütterlich; sie hatte wieder alle ihre Staaten inne, auch Pisa, Lucca, Mantua wie Ferrara gebändigt, bevor sie ihr frommes Leben schloss 24 Juli 1115 in (Bendeno?) Bondero, alt 69 J. Kinderlos, obwohl

<sup>\*)</sup> Vermuthlich aus dem longobardischen Hause Este Tab, XL, dessen erste Stammglieder sehr schwer ansanschelden sind.

zwei Mal vermühlt, von dem zweiten Gem. Hrz. Welf 6. 287 verlassen. erklärte Mathilde zeitig die römische Kirche zur Erbin ihrer Allodien (Schenkungsbrief d. d. 1102. XV Kal. Dec.), womit die Kaiser nicht zufrieden waren, ohne es ändern zu können. P. Innocent. II investirte selbst den K. Lothar. II in diese Ländereien um Mantua, Parma, Reggio, Modena nebst dem ganzen Gebiete Garfaguana durch den Ring, die Investitur auch auf dessen Schwiegersohn Heinrich den Stolzen ausdehnend. Endlich kam Fridrich Barbarossa, schaltete nach Belieben, und gab seiner Mutter Bruder Welf. III nebst Tuscien 6. 462. Sardinien und Spoleto auch die mathildischen Güter. Von diesem erkaufte das Meiste Heinrich. VI, welcher es dem Broder Philipp abtrat, doch im Testamente verordnete, dass dem Papste die mathild. Länder zurückgegeben werden sollten, was dann selbst Fridrich. II bestättigef hat. Nur brachte die durch Fulco fortgepflanzte Linie der Markgrafen v. Este 6. 492 Ferrara, Modena und Reggio an sich, woraus das Herzogthum Modena entstand; doch wurde Ferrara 1598 vom Papste eingezogen.

#### Die lezten Statthalter von Tuscien.

- Fär Toscana ernannten die Kaiser wie vordem Markorafen, denen die freiheitslustigen Städte, vor allen Pisa, hartnäckig widerstanden, und da sie ihre Allodien meist in Deutschland hatten, konnten sie hier wenig Nachdruck aussern. Die welfischen Markgrafen folgten so auseinander: Welf. II der Dicke † 1120, Heinrich der Schwarze † 1125, Heinrich der Stolze, statt dessen 1139 Ulrich (von Carnthen?) durch K. Conrad. III mit Tuscien belehnt wurde; und schliesslich Welf. III 1152, der aus Geldnoth 1168 seine Lehen und Patrimonien dem Kaiser Fridrich übergab. 6. 288. Die Städte traten durch kaiserl. Privilegien in die Rechte der Markgrafen, neben welchen zudem noch allerlei Gewalthaber standen; daraus erwuchsen Beschwerden an Be-Nachdem unter Fridrich. II endlich der mathildische schwerden. Erbschaftstreit war beigelegt worden und der Kaiser Tuscien behielt, hat er anfangs den Gr. Pandulf, dann den eigenen natürlichen Sohn Fridrich Fürsten v. Antiochia († 1249), zulezt Marian de Ebulo als Statthalter aufgestellt, und nach seinem Tode gelang es dem Prinzen Manfred, nebst Sicilien auch Tuscien zu überwältigen mit Hilfe der Gibellinen, an deren Spitze Pisa stand, welches eifersüchtig war auf Lucca und das emporstrebende Florenz. Bei Siena erfechten die Pisaner mit Manfreds Kriegern einen grossen Sieg 4 Sept. 1261, und es handelt sich bereits um Vernichtung des Welfennestes Florenz!
- \$. 463. Doch die Welfen ermannen sich, zuerst in Florenz 11 Nov. 1266, was die Manfredianer räumen müssen. Selbst Pisa sucht die Gnade des Papstes und das Interdict wird aufgehoben. Weil aber Florens

den papstlichen Podesta nicht zulässt sondern eigenmächtig einen aufstellt, auch die Gefahr von Seite der Gibellinen drohender wird. erhlärt Clemens, IV den 1267 gekrönten König beider Sicilien Carl v. Anjon 6. 432 gegen den Andrang Conradins, mit welchem es Pisa und Siena, das Asyl aller geflüchteten Gibellinen, hielten, auf drei Jahre zum Paciario Tuscine. Carl gibt zwar Tuscien 1278 dem Reiche zurück. als aber Kaiser Rudolph Vicarien hinsenden will, widersetzen sich Florenz und Lucca; eben so erfolglos wiederholte Adolph v. Nassau diesen Versuch \*). Den Nachfolger Albrecht v. Östreich erkennt P. Bonifacius. VIII nicht, sondern setzet unter dem Vorwand eines Interregnums und als Reichsverweser den Carl v. Valois zum Paciario. Wie Heinrich, VII persönlich in Italien erscheint, muss er das welfische Plorenz belagern und in die Acht erklären; erst Carl, IV hob diese Acht für eine starke Geldsumme auf, er, von dem auch Lucca seinen Freiheitsbrief erhandelte. Haupt der Gibellinen war der kühne Castruccio, und wurde von Ludwig dem Bayer 1327 zum Herzog von Lucca, Pistoja, Luna und Volterra gemacht kurz eh' er starb 3 Sept. 1328 in Lucca, alt 47 J. Welfen und Gibellinen finden nur mehr Hilfe in der eigenen Kraft, und so erheben sich die Städte, besonders Lucca und Florenz, Pisa und Siena fast zur völligen Selbstständigkeit, freilich unter zahllosen Umwälzungen. Allgemach ward Florenz an die Herrschaft des Hauses Medici gewöhnt, an Macht überwiegend, unterwirft sich Pisa, später auch Siena, und es gestaltete sich das Gossherzogthum Florenz oder Toscana.

# Das Haus Medici (1378) - 1737. Tab. XXXVII. Die ältere Linie - 1537.

§. 464. Die reiche Bürgerfamilie Medici gewann die grösste Popularität zu Florenz und stand meistens an der Spitze der Geschäfte, während seit 1282 und noch entschiedener seit 1343 der Adel von Staatsämtern ausgeschlossen wurde; man hatte nämlich 1341 den Hrz. Walther v. Athen aus dem Hause der Grafen v. Brienne herbeigerufen, dessen gewaltsame und geldgierige Verwaltung einen Aufstand veranlasst dergestalt, dass man ihn und seinen Anhang aus der Ştadt schafft 6 Aug. 1343. Der Gonfaloniere Sylvester v. Medici redete und handelte wie ein ächter Volkstribun 1378, ohne jedoch gleich dem argen Demagogen dem Wollkämmer Michael de Lando 1379 eine Pöbelherrschaft zu begünstigen. Mit Johann, beigenannt Bichi, bereichert durch die Wechselgeschäfte für die Concilien von Constanz und Basel, zu dessen

Corso Donati, den Plebejern ein wahrer Catilina, beschilesat seine Unruhen 15 Sept. 1307, da mon ibs erwordet.

Zeit auch das gibellinische Pisa in Abhängigkeit von Florenz gerieth 1406, begann erst recht eigentlich der Einfluss und Glanz dieses Geschlechtes, das von ihm in zwei Hauptlinien auseinander lief, und noch mehr zeichnete sich sein Sohn Cosmus nicht bloss als weiser Lenker des Freistaates, welcher ihn nach dem Ableben mit dem Titel "Vater des Vaterlandes" beehrte, sondern zugleich als grossmüthiger. hochsinniger Mäcenas der aus Constantinopel geflüchteten Kunst und Wissenschaft aus. Nicht fehlte es ihm an Widersachern, die sogar seine kurze Verbaunung bewirkten 1433, und seit 1460, da der durchgreifende Lucas Pitti Gonfaloniere ward, zog er sich sehr zurück. † 1464. Schwerer erhielt sich sein rechtschaffener, kränkelnder Sohn Piero, und die Enkel Lorenz und Julian erfuhren den grausenhaften Ausbruch der Eifersucht im sittenlosen Florenz. Mit Noth entging jener, nicht aber der zweite den Dolchen der Pazzi; sie erstachen den artigen Jüngling unter dem Amt der heiligen Messe im Dom 27 April 1478, worüber das Volk so gewaltig ergrimte, dass es die Mörder in Stücke hieb; Salviati, bestimmter Erzb. v. Pisa, ward als Theilnehmer der Verschwörung aufgehenkt. Desshalb schleudert P. Sixtus. IV den Bannstrahl, und nur Ludwigs. XI Drohungen und der Florentiner Demüthigung bewegen ihn zur Absolution.

Triumphirend über die Feinde seines Hauses vollendet nun der Pracht und Kunst liebende, staatskluge, auf ganz Italien wohlthätig einwirkende Lorenz, was der Grossvater angefangen, bauet Festen. entreisst den Genuesern Sarzana und Pietra santa u. s. w. Zu fest ruhte die Grundlage, als dass selbst der unter seinem ihm ganz unähnlichen Sohne Peter erfolgende Stoss das Gebäude zerstören konnte. Carls. VIII abentheuerlicher Zug brachte den Peter sehr in Verlegenheit. offenbarte ganz seine Schwäche, und der aufbrausende Zorn des Volkes vertrieb alle Mediceer als Verräther an der Sache und Ehre des Vaterlandes, ohne jedoch mehr als ein gnädiges Bündniss von dem kecken Eroberer erbalten zu können 1494. Mehrere Jahre der Gährung steigem die Sehnsucht nach den Zeiten der Mediceer. Ein Dominicaner Savanorola übet grosse Macht über viele Gemüther, hestig gegen den Papst predigend, wird gebannt, verhaftet und als Ketzer gerichtet 1498. Weil Paul Vitelli Pisa, das zitternde, nicht bezwingen kann, lässt ihm Florenz den Kopf abschlagen 1 Oct. 1499. Der Bund mit Frankreich gewährt wenig Vortheil; Gonfaloniere Soderini lässt, da der Angriff auf Pisa 6 Sept. 1505 wieder missglückte, Geld in Paris und Madrid wirken, so dass Pisa sich selbst überlassen wird, und nach langer Einschliessung die Übergabe erfolgen muss 8 Juni 1509. Geld verschafft auch bei Kaiser Max Bestättigung der Freiheiten und des Gebietes. schliefen die Mediceer nicht; Cardinal Johann rückt mit Spaniern an, Prato wird gestürmt und geplündert 30 Aug. 1512, der französisch

gesinnte Soderini muss seine 9jähr. Verwaltung beschliessen, Florenz tritt der Liga bei, Card. Johann zieht ein, besetzt die Stellen mit Männern seiner Farbe, und erhöhet bald noch mehr das Ausehen seines Hauses als Papst Leo. X. Mit seinem Beistande wird der Neffe Lurenz Hrz. v. Urbino wieder was seine Väter gewesen, ohne jedoch dem Freiheitsinne nahe zu treten; rücksichtsloser verfährt, als er herangewachsen war, der unehliche Sohn Alexander, wird vertrieben 1527 und erst, nachdem der Kaiser und P. Clemens. VII, welchen der Argwohn für Alexanders wahren Erzeuger ausgab, sich versöhnet und Florenz nach hartnäckiger Wehre 9 Aug. 1530 erobert hatten, unter dem Titel eines Oberrichters zurückgeführt. Dieser Titel wurde bald in den eines Herzogs umgewandelt 6 Juli 1531, Lorenz mit des Kaisers natürlichen Tochter vermählt 1536, aber schon 7 Jan. 1537 von dem Demagogen Lorenz, einem nahen Verwandten, ermordet. Der mächtige Arm des Kaisers hemmt die lezten Versuche zur Wiederherstellung der republikanischen Verfassung, und durch ihn und den Papst erhält sich von nun an die zweite Linie der mediceischen Familie in der Herrschaft über Toscana, im Kurzen mit grossherzoglicher Würde.

#### Die Strozzi von Florenz.

Philipp, Gegner der Medici, gefangen, entleibt sich im Kerker, an dessen Wand er schrieb: Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor.

Peter, gelehrt, Marschall v. Leo Malteser-Prior Frankr. erschossen in Belagerung von Thionville 1558. Leo Malteser-Prior v. Capua, führte die französ. Galceren.

Philipp Strozzo, franz. Feldherr, dann Admiral, fuhr mit Anton dem portugies. Prätendenten nach den Azoren, ward verwundet gefangen u. vom span. Admiral Marquis v. Santa Cruz schändlich gemordet. §. 705.

9. 466. Anmerk. Pisa hatte seine gläuzenden Tage im 11 und 12 Jahrhundert, war sehr reich, zur See mächtig, im Besitz des holzreichen Corsica, fasste selbst mehrmals Fuss auf Sardinien 1015 u. s. w. §. 449. Pisanische Schiffe und Kriegsbauleute erobern 1114 auf 1116 Ivica und Majorca. Heinrich. V übergab dieser Reichsstadt 1116 das damals noch unansehliche Livorno. Ihr Schiffahrtsgesetz "Consolato del mare" ward 1118 unterzeichnet. Bedrohet von Florenz ergreift sie meist mit grossem Eifer die Sache der Hohenstaufen und erliegt mit denselben; den Hauptschlag versetzt ihr das nebenbuhlerische Genua, die Flotte geht zu Grunde 6 Aug. 1283, der Hafen wird verschüttet. Eben um diese Zeit strebte Ugolino die republikanische Freiheit als Oberherr und Graf v. Pisa unterzutreten; ein heftiger Kampf waffnet Bürger gegen Bürger, Ugolino endet im Kerker, andere versuehen, seine Stelle einzunehmen. §. 463. Unheilbar war die Krankheit des innern Zwiespaltes und so auffallend die Schwäche geworden, dass 1399 Johann Galeazzo Visconti die Stadt um

100,000 Goldgulden erkauft von Gerbard, natürl. Sohn des alten Appiano, welcher, seit 1392 Herr von Pisa, 5 Sept. 1398 starb \*). Auch Siena folgte dem Beispiel und erkor den Visconti zum Oberheirn, was Florenz in harte Klemme bringt. Als der Sohn 1405 Pisa an Florenz verbandeln will, ruft man den verbannten Giovanni Gambacorta zurück, der die ausgehungerte Stadt bald selbst den Florentinern in die Hände spielt 1406. Nochmals reisst man sich los, und Kön. Carl. VIII erscheint als gelegener Helfer 1494, allein 1509 fällt Pisa wieder nach harter Belagerung in die Gewalt der Florentiner, ohne je mehr unabhängig zu werden. In Siena hatte Pandolf Petrucei noch zum Schlusseine grosse Rolle gespielt; blosse Pöbelherrschaft, in Raserei ausartend, war daselbst eingerissen, der Adel verjagt worden. In der Nacht des 21 Juli 1487 ersteigt Petrucci die Stadtmauern und erhebt sich an der Spitze des Adels zum Oberherrn. Er gewinnt Montepulciano 1495, gibt es aber 1511 an Florenz zurück, ist im bessten Verständniss mit P. Julius. II umd stirbt vor ihm 21 März 1512. Der Papst hatte bereits dem Kaiser Sieua abgehandelt, allein der Tod durchstrich die Rechnung. Der Mediceer Cosmus, I brachte endlich den Kauf zu Stande.

## Grossherzogliche Linie der Mediceer (1569) - 1737.

S. 467. Wie erwähnt musste Florenz nach langem Ringen mit den Päpsten, mit Spanien und den Medici den berühmten Cosmus von Kaiser Carl. V als Herzog annehmen, der mehrere Erwerbungen macht, namentlich die von Siena, welches von den 2 Aug. 1554 geschlagenen Franzosen im Stiche gelassen an die Kaiserlichen sich 21 April 1555 ergeben hatte, u. das Philipp. II für eine dem reichen Mediceer schuldige Geldsumme völlig abliess; den Präsidienstaat nur behielt er sich noch vor 1557. Zu seinen Gunsten ward der Rangstreit mit dem Herzoge v. Ferrara entschieden, indem ihn der Papst als Grossherzog krönet 1569; doch erst der Sohn Franz erlangt 1575 die kaiserliche Anerkennung dieser Würde. Dieser und der Bruder Ferdinand, noch mehr des Leztern Sohn Cosmus, II halten den Flor und das Anschen des Landes mit Glück aufrecht. Weniger klug benimmt sich Ferdinand. II. und unter der langen Regierung des Grossh. Cosmus. III erwächst dem kleinen Staate eine grosse Schuldenlast. Der kinderlose Johann Gasto muss erfahren, wie den grossen Mächten über sein Land zu verfügen beliebt. Die Quadrupelallianz erklärt es 1718 für ein Mannslehen des deutschen Reiches, das dem spanischen Prinzen Carl nebst Parma und Piacenza bestimmt wird. Als aber Don Carl 1735 beide Sicilien bekam, ist Toscana dem Hrz. Franz v. Lothringen nachmaligem Kaiser, zum Ersatz für seine Erbländer, die er an den entthronten polnischen König Stanislaus Lesczinski oder vielmehr an Frankreich abtrat, überlassen worden.

<sup>\*)</sup> Gerhard behieft alch Plombino und die Insel Elba bevor, und seine Nachkommen waren Herren von Piombino bis gegen 1700, §, 470 Anmerk.

#### Das Haus Lothringen seit 1737.

6. 468. Nuch Johann Gasto's Tod folget Franz ohne Anstand, schliesst mit der lezten Mediceerin Marianne verwitweten Churfürstin von der Pfalz einen Allodialvergleich, und bestimmt 1763 Toscana zum Erbtheil der Secundogenitur des östreich. Hauses. Grossh. Leopold (1765-1791) entwickelt grosse Thatigkeit, nimmt viele Reformen vor und buldigt aus allen Kräften der neuen Aufklärung. Es war zum Theil eine nicht geahnete Vorarbeit für den bald von Frankreich aus sich verbreitenden Geist der Umwälzung. Vergebens ergreift Grossh. Ferdinand Parteilosigkeit im grossen Kampfe 1792; mit den Barbaren der Revolution war kein Friede möglich. Umklammert von der cisalpinischen und römischen Republik als Filialen der grossen französischen und vielfach gekränkt und bedroht, sucht er seine Rettung in der Verbindung mit England und Neapel 1798. Des eignen zerrissenen Volkes Widerstand war nicht in Auschlag zu bringen; leicht nehmen die Franzosen im März 1799 das Land in Besitz, Ferdinand flüchtet nach Wien, und der über unerträgliche Bedrückung aufflammende Unwille einiger Landgemeinden 1800 ist nur geeignet, das Elend zu

§. 469. Vorübergehend wie ein Blitz war die Befreiung durch die Austro-Russen; der Schlag bei Marengo 12 Juli 1800 entschied das Schicksal Italiens, und der Friede zu Luneville errichtet ein Königreich Hetrurien (Toscana mit dem Stato degli Presidii) für den Erbprinzen von Parma Ludwig Infant v. Spanien 9 Febr. 1801. Gleich beredet auch Napoleon den spanischen Hof (Convention zu Aranjucz 12 März), ihm Parma eventuel anzulassen, und Ludwig muss auf Parma, Piacenza und Guastalla verzichten, ja nach wenigen Jahren der Bedrängniss bleibt der Witwe nichts übrig, als wieder von dem kaum errichteten Thron Hetruriens zu steigen Dec. 1807. Erst 2 März 1809 beliebte Napoleon das längst besetzte Land förmlich als Gouvernement Toscana Frankreich einzuverleiben, und 28 Febr. 1810 unter dem erneuten Namen Grossherzogthum eine Grosswürde seines Reiches für die eigene Schwester Elisa, Fürstin v. Lucca und Piombino, zu erschaffen §. 470. Indess musste der vertriebene Erbfürst mit einigen Stücken des säcularisirten Deutschlands sich eutschädigen lassen. Der Reichs-Hauptschluss 27 Febr. 1803 bestimmte ihm: Salzburg als Grossherzogthum mit Ausnahme Mühldorfe, die Propstei Berchtesgaden, das Hochstift Passau ohne die Stadt, und drei Viertheile des Hochstifts Eichstädt; mit dem Trümmerwerk ward die churfürstl. Würde verbunden, Diese Würde übertrug der Friede von Presburg 26 Dec. 1805 auf das Fürstenthum Würzburg, und nach Auflösung des Reichsverbandes trat der neue

Regent - Erzherzog-Grossherzog v. Würzburg und Hernog in Franken -

dem Rheinbunde bei Sept. 1806. §. 184. 190, 192.

Im April 1814 konnte Grossh. Ferdinand in seine italienischen Erblande zurückkehren, regierte dort noch ruhig zehn Jahre, und hinterliess als Nachfolger den gegenwärtigen Grossherzog Leopold. II, unter dessen Hoheit auch der Schutzstaat Piombino steht; schon der Wiener-Congress setzte dieses Verhältniss fest. Überdiess soll Lucca an Toscana fallen beim Ableben der franz. Kaiserin M. Luise als Entschädigung für die toscanischen Herrschaften in Böhmen, aus welchen der Kaiser dem Sohne Napoleons ein Majorat, das Herzogth. Reichstadt, gebildet hat.

#### Lucca.

S. 470. Über diese Stadt setzten die deutschen Kaiser, besonders seit Rudolph v. Habsburg, verschiedene Herren. Ludwig der Bayer belehnte 1327 den Castruccio Castraccani als Herzog v. Lucca. Von dem Genueser Spinola an K. Johann v. Böhmen überlassen, von diesem an den Parmesaner Rossi verhandelt, welcher dem Oberherrn Verona's Mastino Scaliger seinen Platz raumt, worauf die Florentiner einen Kauf schliessen, dem sich die Pisaner widersetzen, erhandelt Lucca endlich Reichsfreiheit von K. Carl. IV. Es stand ein Gonfaloniere an der Spitze des Gemeinwesens. Das Reich suchte manchmal seine Oberherrlichkeit zu zeigen. Erst die Franzosen entscheiden den Streit, dictiren 1797 eine neue Constitution, und machen es hier wie im übrigen Italien. Als sie dem Korsen einen Kaiserthron errichteten, hatte dieser die Gnade, Lucca mit Piombino vereint als ein erbliches Fürstenthum seinem Schwager Felix Bacciochi lehenbar aufzutragen 14 Juni 1805. Dazu kamen durch franz. Decret 30 März 1806 auch die Länder Massa, Carrara und Garfagnana, in welchen Napoleon für seine Helden mehrere Reichslehen auszuscheiden beschloss. Es kam schnell eine andere Zeit; der Wiener-Congress überliess 1815 Lucca nebst einer Annuität von 195,000 Gulden, welche Östreich und Toscana zur Schadloshaltung zahlen, der Infantin Maria Luise, vormaligen Königin von Hetrurien. † 23 Mai 1824. §. 469. Es folgte ihr einziger Sohn Carl, dem beim Ableben der Witwe Napoleons für Lucca wieder Parma und Piacenza werden soll §. 498. Das Herzgth. Lucca nährt auf 193/2 Q. M. an 145,000 Menschen.

Anmerk Der kleine, dem röm. deutschen Reiche lebenbare Stato degli Presidii, welchen Philipp. II nicht mit dem eroberten Siena an Cosmus abtrat, begriff Orbitello, Porto Hercolo und Piombino nebst Porto Longone auf der Insel Elba. Das Fürstenth. Piombino, welches 1700 Gregor. II Buoncampagui durch seine Gem. Ludovisia geerbt und das Haus Buoncampagui bis 1801 ungekränkt besessen hatte, da es im Tractat von Florenz den Franzosen gelassen werden musste, gab Napoleon 5 Marz 1805 seiner Schwester Elisa und deren Gemahl Felix Pascal

Bacciochi als franz. Throulehen, wozu am 23 Juni noch Lucea kam, ja 30 März 1806 nuch die Länder Massu, Carpara und Garfagnana. Der Wiener-Congress 1815 gab Pjombino dem rechtmässigen Erben Fürst Ludwig zurück, aber wie gesagt unter toscanischer Oberhoheit. Es hat 20,500 M. Das ungemein bevölkerte Grossherzogthum soll ausserdem 1,241,000 zählen.

# Venetianisch - lombardisches Königreich.

Mailand.

## Mailand eine kaiserliche Markgrafschaft.

5. 471. Die Markgrafen, meistens aus dem Hause Este genommen 6. 492, naunten sich wohl von Mailand und Genua, hatten aber wenig Macht in beiden Städten; seit den Kreuzzügen entledigten sich diese ganz und wählten ihre Consulen. Wie sich Gibellinen und Welfen im Herzen der Lombardie umtrieben, ist oben 6. 400 - 402 angedeutet. Der 21 Jan. 1277 war der Tag, da durch den Sieg bei Desio über die della Torre das Haus Visconti seine Herrschaft in Mailand zu gründen begann. Der umsichtige Erzb. Otto Visconti verbündet sich mit Pavia, Novara, Come, Vercelli; demohngeachtet wissen ihn die Gegner so zu bedrängen, dass Mrker, Wilhelm v. Montferrat 6. 452 als Capitano nufgestellt, dann für zehn Jahre zum Herru von Mailand gewählt wird 1278. Doch im Dec. 1282 reisst der Erzbischof wieder dem Mrkgr. Wilhelm die Zügel aus den Händen und wendet sich, da jener den Anhang der della Torre verstärkt, an Kaiser Rudolph. I, lässt auch hierauf Alters wegen den Urneffen Matthäus Visconti zum Capitano und sofort zum Podesta erklären 1288. Mrkgr. Wilhelm ward zwar Here in Pavia 1289; Matthäus aber dafür in Como, erobert sogar beim Absterben Wilhelms einen guten Theil von Montferrat, und 1294 erklärt ihn K. Adolph zum Reichsvicar der Lombardei. Obwohl er den mächtigsten Geguer Mrkgr. Azzo v. Este durch die Vermählung des Sohnes mit Beatrix auf seine Seite zieht, halt er sich doch nur bis 1302, da eine Verschwörung ihn nöthiget die Würde abzulegen. Jezt kehren die Widersacher zurück, die Visconti werden verwiesen, Guido della Torre aber Capitano, und zwar 1308 auf Lebenslang. Mit K. Heinrich. VII zieht Matthäus wieder ein und wird 18 Juli 1311 zum kaiserl. Generalvicar von der Stadt und Grafschaft Mailand gemacht. Des Kaisers Tod bringt neue Gefahr; doch Visconti siegt über die Torre, erobert Bergamo, wird Herr von Pavia 1315, Alessandria fiel ihm freiwillig zu, auch besass er Como-Noch nimmt Galeazzo 17 Jan. 1322 Cremona, und diesem Sohne übergibt der gebengte, vom Papst mit dem Bann belegte Greis die Verwaltung sh' er stirbt. Dem Guleazzo entzieht sich gleich Piacenza, in Mailand wird er erst vertrieben und dann als Herr ausgerufen; er bestand den blutigen Kampf mit dem Kreuzheere, welches von der Stadt 1324 abziehend bei Vaprlo grossen Verlurst erleidet. Desto misslicher ist für ihn, dem der Bruder Marcus übel will, das Erscheinen Ludwigs des Bayers; verhaftet, wieder entlassen stirbt er kummervoll 5 Aug. 1328.

S. 472. Klug versöhnet sich der Sohn Azzo mit dem Papste, schloss aber doch Bündnisse gegen K. Johann v. Böhmen und den Cardinallegaten Bertrand, entriss ihnen Bergamo 27 Sept. 1331, gewann auch Vercelli, Cremona, Pavia; Como erkannte ihn ohne Zwang als Herrn 1335, Lodi, Crema u. a. mussten sich fügen, Brescia ward beim Falle des Hauses Scala sein §. 485, und so geliebt als mächtig beschliesst Azzo erst 36 J. alt sein Heldenleben am 16 Aug. 1339. Die Brüder des Vaters Erzb. Johann und Lucchino werden gemeinsam erwählt und der Papst verlieh ihnen 1341 das Vicariat. Lucchino immer thätig und in grossem Ansehen erhält Parma gegen 60,000 Goldgulden vom Mrkgr. v. Este 1346, die neapolitan. Städte Tortona, Alessandria, Chieri, Asti 6, 436 waren ihm nach und nach zugefallen; doch seine grossen Pläne zerreisst der Tod. † 24 Jan. 1349 alt 57 J. Erzbisch. Johann nun allein Herr, ruft die Sobne des Br. Stephan: Matthäus, II, Galcazzo. Il und Barnabo aus der Verbannung heim, greift, indess Asti und Montferrat abfällt, nach Bologna 1350, gibt es aber, um des Bannes enthoben zu werden, im Frieden 1352 an den Papst zurück, der ihn dafür auf 12 J. zum Vicar dieser Stadt ernennt, sogar Genus nimmt ihn 1353 zum Oberherrn an. † 5 Oct. 1354. Die drei Bruder und als Matthaus 1355 starb, die zwei: Galeazzo und Barnabo handeln einträchtig, und ob ihnen auch der neue lombard. Bund 1356 die bessten Städte entzieht und Genua ebenfalls ihr Joch abwirft, die Wechsel des Waffenglücks beschliesst ein rühmlicher Friede 1358. Pavia muss sich ergeben 1359; gar sehr gelüstet den nuruhigen Barnabo nach Bologna, das 1360 den Cardinal Albornoz aufnahm, und wiederholt verfolgt ihn der Bann, ja der grosse wird verhängt, als er sich 1371 der Stadt Reggio bemächtigt. Seine kluge Gem. Regina della Scala starb 1384, und ihn, den grässlichen Tyrannen, überlistet der Schwiegersohn Johann Galeazzo. Verhaftet in Mailand 6 Mai 1385 soll er am 19 Dec. durch Gift im Kerker geendet haben.

# Herzoge von Mailand (1395) - 1515.

S. 473. Auf dem Schlangenweg der Verstellung ging Johann Galeazzo fort. Zuerst mit Franz Carrara und Franz Gonzaga sich verbündend entreisst er listig 18 Oct. 1387 dem Anton della Scala die Stadt Verona §. 485, vergisst dann dem Carrara Wort zu halten und das ebenfalls besetzte Vicenza ihm abzutreten; vielmehr sendet er einen Fehdebrief 21 Juni 1388, und nimmt für sich noch Padun, den Venetiumern Trevigi überlassend 16 Febr. 1389. Franz Carrara jun. kömmt zwar

18 Juni wieder nach Padua; auch Verona rüttelt am Joch, wird aber schrecklich gezüchtigt; in Alessandria, in Valenza erhob sich das Volk eben so fruchtlos, deun Burgen leggen einen Zügel an wie zu Mailand. Um diese Zeit erhandelt der Tyrann zu Prag den Gnadenbrief, ausgestellt 2 Mai 1395, welcher ihm die herzogliche Würde zusprach. Um Geld und durch Ränke brachte er ferner Pisa und Siena an sich; dann Perngia, Assisi, Nocera u. a. Sehr geschwächt schliesst Florenz Frieden 1400. K. Rupert war eine drohende Erscheinung 1401, denn Visconti hielt es mit Wenzel; allein so sehr wirkte die Schen vor seiner Macht, dass nicht einmal Venedig den Muth hatte zu brechen und dem Kaiser beizustehen. Endlich 28 Juni 1402 gelangt Visconti auch zum Besitze von Bologna. Nun will er noch Florenz jochen, dann sich zum fombard. König krönen lassen - da tritt der rasche Tod ihn an zu Marignano 3 Sept. 1402. Jezt brechen die niedergehaltenen Parteien der Welfen und Gibellinen gegen einander los, Aufruhr reiht sich an Aufruhr, Städte fallen ab; die Herzogin von der welfischen Partei erkennt Strenge für nöthig, verfügt Hinrichtungen, wird von den Gibellinen gebemmt und wahrscheinlich ermordet 17 Oct. 1404. Hrz. Johann Maria hat von Anbeginn wenig Gewicht, allerlei Herren reissen Gebiete an sicht zulezt 1410 weiss sich das Gibellinenhaupt Facino-Cane in Mailand hervorzuthun, und hält den armseligen, von Jugend auf verdorbenen Fürsten in Gewahrsam als Hofmeister, und wie jenen schwer beleidigte Gibellinen 8 Mai 1412 erstechen, findet der Hofmeister nicht mehr Zeit Rache zu nehmen, weil auch er schon am 16 Mai aus der Welt geht.

5. 474. Seine Witwe Beatrix Tenda \*) heprathet unverweilt Hrx. Philipp Maria, wodurch er Pavia, Alessandria, Tortona, Novara und anschnliche Gebiete und so viel Macht erhält, dass er 16 Juni in Mailand einziehen kann. Mit K. Sigmund, dem er zu Como Oct. 1413 den Leheneid leistet, spricht er sich nicht am bessten, erbittert ihn dazu durch die Einnahme von Piacenza 20 März 1414, nimmt nach Vertilgung der Familie Vignate Lodi in Besitz, eben so Como, Crema, und ist nun wieder Beherrscher des ganzen Landes zwischen der Adda und dem Tesino 1417 Im Frieden 1419, den P. Martin. V vermittelte, ward bestimmt, dass Brescia und Bergamo mit dem Ableben des greisen kinderlosen Pandoif Malatesta an Hrz. Philipp Maria zurückfallen sollten; doch darauf wartet der Ländergierige nicht, sondern nimmt 1420 wie Cremona anch Bergamo und flösst durch den Sieg über Malatesta 8 Oct. solchen Schrecken ein, dass selbst Mrkgr. Nicolaus v. Este Parma für

<sup>\*)</sup> Schon ziemtieh bejahrt wird Bentrix 13 Sept. 1418 enthauptet - das Urtheil aprach entliche Riferaucht!

Geld abtritt: dasselbe that 24 Febr. 1421 Malatesta mit Brescia und verliess die Lombardei. 6. 414\*. Nun schwört auch Genua dem Herzog 1422 und Asti, nachdem sogar mit den Schweizern der Kampf bei Bellinzona rühmlich bestanden worden. Eifersucht über sein Wachsthum bewegt Venedig zum Bündniss mit dem bedrängten Florenz 1426 und Andere treten bei. Manche Unfälle nöthigen zum Frieden von Ferrara 1428, der den Venetianern Brescia und Bergamo zugesteht. Glücklicher lief der neue Krieg mit Venedig und Florenz 1431-1433. Dem P. Eugen. IV bereitet der Herzog Verdruss über Verdruss, sendet Hilfe nach Gaeta 6. 439, bekömmt 4 Ang. 1435 zwei Könige gefangen, bewirthet sie köstlich in Mailand und schenkt ihnen die Freiheit. Genun damit unzufrieden bricht los, tödtet viele Mailander und verbündet sich mit Venedig und Florenz 1436. Es wird wieder mit Glück gefochten, Bologna überrumpelt 21 Mai 1437, aber Brescia wehrt sich auf's hartnäckigste. Ränkevoll bis an's Ende selbst gegen den Schwiegersohn Sforza, nach viermaliger Änderung des Testamentes den K. Alphons. V zum Nachfolger erklärend stirbt der Charakterlose 13 Aug. 1447. Alphons, der Kaiser, Venedig, Hrz. Carl v. Orleans wegen der Mutter Valentina und dazu Gr. Sforza nennen sich Erben, in den Städten pflanzt man die Fahne der Freiheit auf, Franzosen besetzen Asti; doch Sforza, in Pavia anerkannt, erobert 16 Nov. Placenz, zerstört die venetianischen Schiffe bei Casal maggiore, und schliesst nach dem Siege bei Caravaggio 14 Sept. 1448 klug mit Venedig Frieden. Hunger und ein Auflauf öffnen ihm die Thore des unruhvollen Mailand 26 Febr. 1450 und 22 März wird er als Herzog ausgerufen. Der neue Krieg mit Venedig, geendigt durch den Frieden von Lodi 9 April 1457, kostet ihn Crema. Dagegen lässt ihm Frankreich 1464 Savona als Leben; er bekömmt ferner Albenga, Ventimiglio und Monaco, und Missvergnügte machen ihn auch zum Herrn von Genua. Der glückliche Krieger stirbt 8 März 1466, alt 65 J.

§. 475. Galenzzo Maria, ein nichts berücksichtigender geiler Wüthrich, wird auf dem Kirchgange Weihnacht 1476 erstochen; die Mörder entrinnen der Strafe nicht, aber des Johann Galenzzo Kindheit öffnet eine Quelle, aus welcher Verderben über dieses Fürstenhaus strömt. Ludwig Sforza il Moro, der listige Oheim, drängt sich an's Ruder, wird 1487 auch Herr des seiner Zerrüttung müden Genua, schliesst geheim mit Carl. VIII einen Bund 1493, und erlangt von K. Max, dem er seine reiche Nichte vermählt, die Investitur. Krankheit und Tod des Joh. Galenzzo waren höchst verdächtig, und dass Ludwig gleich Oct. 1494 sich zum Herzog ausrofen und die Witwe Isabella mit den zwei Kindern in Pavia verwahren liess, sehwärzte seinen Namen noch mehr. Ungesäumt tritt der Arge dem Bündniss wider Carl. VIII bei, weil dieser Asti nicht ansliefert; verlegt

ihm den Rückweg, und nachdem sich die Franzosen am Taro durchgeschlagen 6 Juli 1495, macht er Versuche Pisa zu bekommen. Da besteigt Ludwig. XII den Thron, fordert Mailand wegen der Mutter Valentina, welche unter andern Asti ihre Morgengabe nannte, schliesst sich an Venedig, und in 20 Tagen gehört das Land den Franzosen. Ladwig. XII ist 6 Oct. 1499 in Mailand, das il Moro am 2 September verlassen hatte, um unter Gefahren nach Irmsbruck zu entkommen. Für Geld waren Schweizer zu haben, und schon 2 Febr. 1500 führen diese den Vertriebenen wieder in Mailand ein. Auch Ludwig. XII zeiget Gold, der Novara Belagernde wird von den Söldlingen ohne Beistand gelassen, von einem aus ihnen da er verkleidet den Franzosen entgehen will, denselben gezeigt, sammt dem Bruder Cardinal Ascan u. a. festgenommen und endet in einem Thurme des Schlosses Loches. Der Liga von Cambrai beitretend entriss Ludwig. XII auch den Venetianern ihren Antheil, par Verona kann er nicht erreichen 1509. Indess der König hin und her unterhandelt, nöthigt Gasto de Foix 1511 die spanischen u. päpstlichen Schaaren von Bologna abzulassen und erobert Brescia. Auf Rom loszugehen hindern die vorsichtigen Spanier und Colonna vertheidigt Ravenna männlich 1512. Diese Stadt wird von den Franzosen geplündert, nachdem Gasto am Ostertage 11 April die Spanier zum Rückzug gezwungen und dabei das Leben eingebüsst hatte. - Auf einmal wendet sich das Blat. Schweizer, vom Papste aufgefordert, und Venetianer jagen die Franzosen geschwind aus Italien, nur Brescia, Crema und einige Schlösser hielten diese noch besetzt, und Max Sforza zieht in Mailand ein 29 Dec. 1512. Wie Venedig abermals den Franzosen die Hand reicht, kommen sie eben so geschwind ins Land zurück, werden aber von den Schweizer-Helden bei Riotta geschlagen 6 Juni 1513. -Nicht bloss der Bürger, auch Max Sforza hatte bald Ursache über die stolzen Sieger zu seufzen; diese sind selbst misshellig, und wie K. Franz. I die Alpen übersteigt, fangen sie an zu unterhandeln, werden jedoch zur mörderischen Schlacht von Marignano bewogen 13 u. 14 Sept. 1515, aus der sie nur in guter Haltung weichen, aber freilich bis in ihre Heimath, Am 4 Oct. ergibt sich Max Sforza im Schlosse Mailands, und wird mit einem Jahresgehalt von 30,000 Ducaten abgefunden.

# Lezte Veränderungen.

§. 476. Wegen Geldmangel und der Schweizer Störrigkeit hatten die Augrisse des Kaisers Max keinen Erfolg 1516; glücklicher war der Enkel Carl. V. Am 24 Nov. 1521 räumen die Franzosen Mailand, und der Feldzug 1525 kostet ihrem Könige selbst die Freiheit. Nunmehr belehnt der Kaiser 1529 den Franz Sforza, und als dieser lezte Herzog 1535 sein Leben und sein Hans beschloss, den eignen Sohn Philipp 1540 mit Mailand, wo ein Statthalter aufgestellt wurde. — Da K. Carl. H

v. Spanien starb 1700, geht der Kaiser den spanischen Statthalter Pr. v. Vaudemont fruchtlos an, Mailand als eröffnetes Reichslehen zu seiner Verfügung zu stellen; erst nachdem der glücklich kühne Eugen die Franzosen von Turin weggeschlagen und eine Stadt der Lombardei nach der andern dem Sieger voll Schrecken die Schlüssel überreicht, flight Vaudemont aus Mailand 24 Sept. 1706, und im Frieden zu Rastadt 7 März 1713 bewilligte Frankreich dem Kaiser den Besitz des Eroberten, Spanien aber verzichtet erst förmlich darauf 1725. Auch Östreich setzte Statthalter hieher, und behauptete das Land, einige Abtretungen an Sardinien ausgenommen, obwohl 1734 und 1745 feindliche Heere es ganz überwältiget hatten. Mailand hat seine Geschichte gehabt. -Viele Köpfe schwindelten vor Hoffnungstaumel, als Massena 16 Mai 1796 einzog und 20 Mai die Freiheit der Lombarden von denen feierlich ausgesprochen wurde, welche nur sehwere Ketten anzulegen gekommen waren. Buonaparte, der Überwältiger Italiens, hatte, da er Kaiser geworden, kein Gefallen mehr an der 28 Juni 1797 geschaffenen cisalpinischen Republik, und setzte sich zu Mailand 17 März 1805 die Krone als Italiens König auf. Er schien das Land zu lieben, so weit ein solches Herz der Liebe fähig sein mag, und Eugen Beauharnois, der aufgestellte Vicekönig, vermählt mit der holdseligen Tochter Wittelsbachs, war eines d'r wenigen, dankenswerthen Geschenke aus jener Hand, aber zweideutig genug. Der neue unstätte Weltstürmer liess ja das edle Fürstenpaar nicht Wurzel fassen im Herzen der Lombarden, die nur seinen Zwecken dienen mussten, erklärte den Sohn der entlassenen Josephine 1 März 1810 zum Erbgrossherzog v. Frankfurt, überliess den treuen Helden 1814 seinem Schicksale und Italien den Östreichern. So kehrte nach 20 wechselvollen höchst erschöpfenden Jahren das alte Verhältniss zurück, nur mit dem Unterschiede, dass im neuen lombardisch-venetianischen Königreiche fast der ganze Norden Italiens das lieblichste Land der Erde - begriffen ist.

## Herzogthum Mantua.

S. 477. Die Lombardei, somit Mantua ward an das Reich möglichst gebunden, und von K. Otto. II die schöne Landschaft am Po dem Gr. Theobald (Teudald Tab. XXXI) v. Este verliehen, von dem sie der Sohn Bonifacius und die berühmte Enkelin Mathilde überkommen hat. Viel verdankt der leztern die Stadt Mantua, welche K. Heinrich. III 1055 ihrem Stiefvater Gottfried v. Lothringen entriss, und nach des Kaisers Abzug bürgerlicher Freiheitsinn der Gräfin noch lange streitig machte. Wie selbe 1115 starb, verschafte der Zwist um die grosse Erbschaft auch dieser lombard. Stadt reichsunmittelbares Vorrecht, von Fridrich. I im Constanzer Frieden 1183 bestättiget. Es kämpften hier ebenfalls mächtige Familien gegen einander. Alle Gewalt einigte in seiner Hand der Vicomte

Sardello, nach dessen Tod man zwei Zuustmeister zu wählen pflegte (1274). Indess hatten die von Bonacossi sich hervorgethan; aber ein Sohn des gewaltigen Passerino de' Bonacossi führt durch Frivolität eine Umwälzung herbei. Die beleidigten Edlen v. Gonzaga suchen Hilfe bet Can della Scala in Verona §. 485, ein Auflauf erfolgt, Passerino stärzt vom Pferde und ist todt 1328; die Söhne müssen im Kerker verhungern.

6. 478. Tab. XXXIX. Ludwig Gonzaga, nun als Herr von Mantua ausgerufen, gewinnt 1335 auch Reggio von der Beute des geschlagenen böhm. Kön. Johann; doch erkannte der Ast zu Reggio maillandische Hoheit. Bruderzwist, ja Meuchelmord entehrte öfters die Familie Gonzaga. K. Carl. IV hat 1368 die Brüder Ludwig. II und Franz zu Vicarien in Mantua aufgestellt. Ludwigs Sohn Franz kam sehr in's Gedränge 6. 473; Venetianer retten Mantua 1397, aber 1398 söhnet er sich mit Johann Galeazzo aus. † 1407. Den von trefflicher Mutterhand gebildeten Johann Franz ernennet der geldbedürftige K. Sigmund 1433 für ein Geschenk von 12,000 Goldgulden zum Markgrafen mit fürstlichem Titel. Hass gegen Venedig treibt ihn, als Mailands Verbündeter aus allen Kräften sich anzustrengen; die Folge war, dass er, von Sforza aufgeopfert, Valeggio, Asola, Lunato und Peschiera ablassen mosste 1441. Noch mehr schwächte den Mrkgr. Ludwig. III der eigne Bruder Carl, ein so kühner als unruhiger Nebenbuhler. Der ritterliche Enkel Franz, II, Mitglied der Liga v. Cambrai, geräth durch Überfall in venetianische Gefangenschaft, aus welcher ihn des Papstes Vermittlung erlöset. Sodann bleibt er neutral. † 1519. Mrkgr. Fridrich, II erlangt von K. Carl. V den herzoglichen Titel 1530 und erheurathet kurz darauf Montferrat 6, 453. Sein zweiter Sohn Wilhelm, 1550 Herzog v. Mantua, beisst mit kaiserl. Bewilligung seit 1573 auch Herzog v. Montferrat, und der dritte - Ludwig erlangte durch die Gem. Henriette die französ. Herzogthümer Nevers und Rethel 1566. Mit Wilhelms Enkeln geht die altere Manuslinie ab 1627, und der Kaiser, Lothringen, Spanien und Savoyen machen dem Hause Nevers die Nachfolge streitig. Frankreichs Waffen, dazu der Schweden Einbruch in Deutschland bestimmen den Kaiser zum Nachgeben, da seine Krieger noch 1630 Mantua weggenommen, es aber vor Ende des Jahres wieder verlassen hatten. Er belehnt 6 April 1631 den Hrz. Carl. I v. Nevers mit Mautra und Montferrat, Der venetian, und französ, Gäste konnte sich aber erst Hrz. Carl. III entledigen. Auch Carl. IV folgte minderjährig, verkaufte 1681 die Festung Casale an Frankreich und endigte da er 1700 dieser Macht sich anschloss, seine lange Regierung und zugleich die Reihe eigner Fürsten über Mantua auf traurige Weise. Ihn traf, und ans gleieher Ursache den Fürsten Ferdinand. II 396 Mantua.

v. Castiglione \*) die Reichsacht, und Eugen, Sieger bei Turin 1706, macht den Kaiser zum Herru von Mantua, der Castiglione dazu schlag und es bis in die neuesten Zeiten von dem mailänd. Generalgouverneur verwalten liess, mit Montferrat aber Savoyen belehute. Novellara kam 1737 au Modena. Die im Frieden zu Baden bedungene Wiedereinsetzung des Hauses Gonzaga blieb ein leeres Wort, um so mehr, da 1746 auch die Herzoge v. Guastalla, der mittlere Zweig, ausstarben, und nur noch Abkömmlinge des obigen geächteten Ferdinand. II übrig waren. Fürst Aloys. III, der lezte Sprosse des altberühmten Geschlechtes, liess sich endlich 1773 auf einen Vergleich ein, wodurch er gegen die Summe von 286,000 Gulden auf seine Ansprüche verzichtete. Das an Mailand geknüpfte Mantuanische ward damit ein Stück der schnell verlebten eisalpinischen Republik, dann des franzüs. Königreichs Italien, und seit 1814 wieder östreichisch.

# Venedig.

## Venedig vor 1508.

Die Stadt Venedig, welche nicht bloss der Hauptstapelplatz des Mittelalters, sondern die Herrin von Königreichen wurde, erwuchs in den Lagunen, wohin vor den Drangsalen der Völkerwanderung und namentlich seit Attila auf Italien losgestürmt war und Aquileja 452 zerstört, hierauf die Ostgothen und sodann die Lougobarden ihre Herrschaft ausgebreitet hatten, viele Flüchtlinge sich zurückzogen, nur langsam zu einem bedeutenden Ganzen. Die Inseln, Rialto darunter hervorragend und schon früh durch Paduaner angebaut, waren lange wie durch keine Brücken so durch kein anderes Band vereinigt. Um 697 jedoch gibt sich das Volk, der uneinigen Tribunen überdrüssig, durch Wahl einen gemeinsamen Doge (Dux) in der Person des ausgezeichneten Pauluccio Anafesto, eines Bürgers von Heraclea, welchem 717 Marcello Tegaliano folgte, und diesem 726 Urso Hypatio, welcher dem von Luitprand vertriebenen Exarchen Ravenna wieder gewinnen half. Als der Leztere 737 vom Pöbel war erwürget worden, fiel man auf den Gedanken, jährlich einen Maestro di Cavalieri zu ernennen; aber schon 742 erkor man neuerdings einen Doge, Theodato mit Namen, Sohn des Urso. Ihm riss man 755 die Augen aus. Zweien Nachfolgern ging es schnell eben so. Sehr beliebt war

<sup>\*)</sup> Von des Mrkgr. Fridrich. I jüngstem Bruder Rude Iph, venetianischer Gentral um 1994, entspressen die Herren. Markgrafen, dann Fürsten v. Castiglione. Städtlein am Mineio, womit das Fürstenthum Solferius awischen Mantpa und Bresefa verbunden war, und woven Napoleon seinem Marschall Augeream des herzoglichen Titel verlieh.

uritius Galbajo 764 — † 787°); desto verabscheuter der Sohnann und der Enkel Mauritius, die heide verjagt werden um 804.
das als Sitz gothischer Könige oder kais. Exarchen nebenbuhlerische
enna nicht mehr viel zu fürchten war, knüpfte sich Venedigs Verdung mit Byzanz um so fester, je wichtiger für den morgenländ.
ndel der Schatten griechischer Oberherrschaft und die Unabhängigkeit
den Abendländern sein musste. Selbst Dogen bewarben sich um
Titel eines Protosebastos oder Protospatarios. Dass K. Pipin seine
ffen hieher trug und einige Insela verwüstend heimsuchte 809,
anlasste nur die eigentliche Anlegung der jetzigen Stadt. Mit Aquileja
Grado (Patr. Fortunatus zu Grado) gab es kirchliche und politische
eitigkeiten. Sehr lästig waren die Seeräuber, Narentaner, Almissa§. 520, Araber.

480. Doge Agnello † 827. Sein Sohn Justinian verträgt 829 mit den narentan. Slaven, wird 830 von Tribun Caroso trieben, kehrt nur zurück um neuerdings den Wankelmuth des Volkes erfahren und endet im Kloster 832. Selbst Peter Tradonico, hochdient um die Gründung der Seemacht, fällt als Opfer einer Verschwörung Adels auf dem Kirchgang 13 Sept. 864. Das Volk nahm Rache an Verschwornen. Urso Badoer (Participatins) züchtiget die Narener 869, schlägt die Sarazenen 871 und † ruhig 881. Sein Sohn und regent Johann dankt ab 886. Peter Candiano bleibt gegen entauer 18 Sept. 886 alt 45 J. Peter Tribunus befestigt die dt, siegt über die Ungarn 29 Juni 900. † 911. Ur sus Participatius. II net von K. Rudolph das Münzrecht 924, wird Mönch 932. Peter adiano. II, Sohn des ersten, ruhmvoll, † 939. Peter Candiano. III - 958 machte grosse Anstrengungen gegen die Seeräuber, starb r vor Verdruss über seinen Sohn Peter. Eine Partei erhebt diesen - Doge Peter Candiano. IV, vermählt mit Johanna, die er Schleier zu nehmen zwingt und deren Sohn Vitalis geistlich werden . Dagegen heurathet der Gewaltthätige die Schwester des Mrkgr. zo v. Tuscien Waldrade. Verschworne zünden den Palast an und Peter derdolcht, dafür aber Peter Orseolo gewählt 976. Obiger Vitalis r. v. Grado und Vitalis des Ermordeten Bruder schreien Rache, Orseolo ternt sich 978 und † 997 als Einsiedler. Lezterer Vitalis, nunmehr Doge, bt schon 979. K. Otto. II bedränget sehr, während der schwache Tribun m o (geht in's Kloster 991) Doge ist und die Caloprini und Morosini sich ehden. Venedig rettet jedoch die Freiheit, erklärt die Caloprini für ude des Vaterlands und macht mit der Kaiserin Adelheid Friede 988. terOrseolo.II, Sohn des ersten, schliesst vortheilhafte Handelsverfrage,

117

In Rinko ward unter thm ein blachöflicher Sita errichtet.

baut Grado neu, erobert 997, vorgeblich in des griech Kaisers Namen, die dalmat. Küstenstädte und Inseln, und vererbt auf seine Nachfolger den Titel Herzog von Dalmatien 6. 521. Freundlichst wird er dann von K. Otto. III besucht, entsetzt Bari und † 1009 in grossem Ruhm. Otto Orseolo, ihm geboren 992 und Pathe des K. Otto, heurathet die Tochter des K. Geisa v. Ungarn, züchtigt ebenfalls die Croaten 1018, wird dennoch von Verschwornen 1028 misshandelt und verjagt. († 1033 zu Constantinopel). Der gegengewählte Peter Centranigo erfährt 1031 das gleiche Schicksal. Inzwischen führt das Ruder sehr löblich Urso Orseolo Patr. v. Grado, des Otto Bruder. Dominico Orseolo will sich eindrängen 1033, muss aber nach Ravenna fliehen, wo er in Gram stirbt. Diess war die Zeit der Orseoli! Dominico Flabenigo Todfeind der Orseoli 1033 - † 1043, setzet fest, dass kein Doge dem Sohn die Mitregentschaft einräumen dürfe. Domin. Contarini -1071, zwingt Zara zum Gehorsam. Domin. Sylvius (Silvio Belegno) wird wegen des Verlurstes gegen Hrz. Robert v. Durazzo abgesetzt 1085. - - Ordelaf Falier ficht gegen die Ungarn um Dalmatien, siegt 1116 und bleibt 1117; nur Zara wird behauptet. Dominico Michieli hilft 1124 Tyrus einnehmen, plündert die griech. Inseln, siegt in Dalmatien, und † 1129 hochbetagt. Sein Tochtermann Peter Polani ist eben so thätig und demüthigt Padua; von dem Zug gegen die normann. Flotte kehrt er krank zurück und † 1148. Unter Domin. Morosini ward Istrien fast ganz zinsbar und der Handel gewinnt durch den Vertrag mit Sicilien 1152. † 1156. Vital Michieli. II schliesst den Veroneserbund 1168. Die hinterlistig räuberische Misshand. lung der venetian. Kaufleute durch den griech. Hof empöret das Volk, rasch wird Ragusa unterworfen, Chio geplündert; aber in schlauen Unterhandlungen hingehalten muss der Doge endlich heimkehren, bringt die Pest mit und ein Auflauf kostet ihn das Leben 28 Mai 1172.

§. 481. Dem neugewählten 70jähr. Sebastian Ziani setzt man seehs Räthe (II serrar del Consiglio) an die Seite. Diess hindert ihm nicht, als Friedensstifter, Ordner der Finanzen und Förderer des Handels sich Ruhm zu erwerben. † 1177. Orio Malipiero verhandelt mit Andronicus, wie Manuel\*) den Genuesern seine Gunst zuwendete; doch die geforderte Entschädigung von 15,000 Mark Goldes dient nachmals zum langen Faden des Netzes, welches Constantinopel umspanu. Dalmatiens Städte gehen an Ungarn verloren; die grossen Vorrechte in Tyrus, Acre u. s. w. versprachen mehr Gewinn als sie gewährten. Da wählt man, weil Malipiero in ein Kloster tritt, 1192 den berühmten

<sup>\*)</sup> Heinrich Dandolo war als Gesandter wegen seiner Freimuthigkeit von Manuel mit einem glübenden Eisen fast ganz gebleudet worden!

halbblinden 94jahr. Heinrich Dandolo. Er deingt bei dem griech. Hofe auf Bezahlung, und nachdem eine Schaar Kreuzfahrer zu einem Zuge gegen Triest und Zara beredet und diese Städte bezwungen worden waren Oct. 1201, ergreift Dandolo nach Rache dürstend den Antrag des Flüchtlings Alexius S. S. 32, und am 7 April 1203 sewelt man von Zara ab. Durazzo öffnet Hafen und Veste, Andros wird gepländert, Alexius besteigt den Thron und Dandolo ist sein Mitregent. Er stirbt zu Byzanz 1 Juni 1205 nach dem Umsturz des griech. Reiches, wohei die Venetimer an Beute den bessten Theil davon trugen \*). In Venedig wählt man den Peter Ziani. Der Senat spricht jedem, was er von dem 13/2 Viertel, so der Republik zuerkannt war, unterwerfen könne, als Lehen zu; daher die vielen Abentheuerer, welche auf den griech. Inseln Herrschaften errichteten. Was hätte Candia, von wo Renier Dandolo die Genueser verjagte, für Venedig werden kunnen mittelst einer våterliehen oder nur klugen Behandlung! Ziani tritt seine Würde ab 1228, und Tiepolo, unter dem man nebst dem Papste alle Kräfte gegen K. Fridrich wie gegen die Griechen aufbietet. thut das Gleiche 20 Mai 1249. Renier Zeno (1253 - † 1268) höret den Umsturz des latein, Kaiserthums, und seitdem entbrennt auf das heftigste der Kampf, schon unter Marin Morosini (1249 - + 1253) begonnen, gegen Genua, welches jene Umwälzung befördert hatte. Lorenz Tiepolo, Doge 1268, einer der grössten, † 16 Aug. 1275. J. Dandolo † 1289.

6. 482. Der Name Peter Gradenigo, erwählt 1289, bezeichnet einen denkwürdigen Abschnitt; denn durch Abschliessung des grossen Rathes 10 Sept. 1298 vollendet sich das Bollwerk der Aristokratie, Jakob Tiepolo als Haupt der Volkspartei muss unterliegen 16 Juni 1310. Unter Franz Dandolo (1328 — † 1339?) wird das unruhige Candia 1334, aber nicht auf lange gebändigt, auch das Gebiet von Trevigi als Eigenthum gewonnen. Zur Zeit des Barthol. Gradenigo († 1342) erhebt Venedig prächtige Bauten. Andreas Dandolo (1343 — † 7 Sept. 1354) erlebt Siege und Niederlagen §. 456. Marin Falier 76 J. alt, strebt vergebens die Adelspartei nieder zu drücken, wird vielmehr 16 April 1355 als Verräther enthauptet! Der Greis Johann Gradenigo versteht sich mit Genua zum Frieden 1 Juni. † 8 Aug. 1356. Johann Delfino muss an die Ungarn Dalmatien ablassen 1358. Unter Lorenz Celsi († 1365) und wieder unter Marcus Cornaro

<sup>\*)</sup> Bei der Wahl eines latein. Kaleers 1204 war ausgemacht worden, dass der Erwählte ein Viertel des Reiches haben. die andern drei Viertel aber unter Franzosen und Venetianer gleich vertheilt werden sollien. Beswegen nahm der Doge Jenen sonderbaren Titel an: Dominus quartes partie et dimidiae totius Romanine.

(† 1368) ergeben sich blutige Aufstände in Candia; man konnte nur strafen, die Lehen der Insel versteigern und so Alles in die Hände der Edelleute bringen. Am Rande des Verderbens sah Andreas Contarein († 1382) sein Vaterland und er wusste nicht zu helfen. Triest zwar wird noch gehindert 1369, sich in östreich. Schutz zu begeben; allein das 1376 gewonnene Tenedos ist nur ein Zankapfel, um den ein Kampf mit Genua auf Leben und Tod beginnt. Missgunst lässt den Victor Pisani, Eroberer von Cattaro und Sebenigo, ohne Unterstützung, und so wird der Held 7 Mai 1379 von Doria gänzlich geschlagen. Ja am 6 Aug. erscheint der Sieger vor Chiozza, Alles flieht, Alles ist rathlos, und der Ungestüm des Volkes nöthiget, dass man Pisani aus dem Kerker führt und zum Generalcapitaine macht. Und sieh da! er wird der Retter in höchster Noth, die Feinde weichen, Chiozza muss sich ergeben 24 Juni 1380; aber schon 13 Aug. endet der edle Victor zu Mantredonia, alt 56 J. Der Tod des streitbaren, mit K. Ludwig d. Gr. verbündeten Patr. Marquard v. Aquileja befördert den Abschluss des Friedens: an Östreich überlässt man Trevigi 1382. Doch erlangt diess schon wieder 18 Febr. 1389 der gefeierte Anton Venier († 23 Nov. 1400), und früher noch Corfu, welches das neapolit. Joch abwarf 1386; zudem Argos und Napoli di Romania von der lezten Erbin des Hauses Enghino, Maria. Durazzo, auch Alessio und Scutari unterwerfen sich aus eigenem Antriebe. Das Glück blieb im Laufe, während Michael Steno († 1413) und Thomas Mocenigo († 1423) Doge hiessen, und führt diesen kaufmännischen Staat auf seinen Höhepunkt; denn nun erlangt man Vicenza, Verona und Padua, dann Dulcigno und Patrasso, und kauft von K. Ladislav 1409 Zara, worüber zwar Sigmund zu den Waffen greift, aber 1420 die ganze dalmat. Küste aufgeben muss. Corinth überlässt Centurione 1422, Coron und Modon batte man ohnehin schon.

S. 483. Wider den Rath Mocenigo's wird Franz Foscari ihm zum Nachfolger gegeben, der auf das Festland seine Augen richtet, und im Bund mit Florenz und Savoyen den Mailändern Brescia und Bergamo entreisst. Was hier gewonnen, büsste man wegen Verfall der Seemacht im Osten ein; Georg Straseimir lockt die Türken nach Albanien und diese überrumpeln auch Thessalonich, das erst seit 1424 venetianisch war. Wenig unterbrochen kriegte man mit Mailand bis 1454 und dehnte das Gebiet allerdings über den Gardersee, Crema, Legnago und Ravenna aus. Indess leidet der ägyptische Handel sehr, dagegen wird ein deutsches Niederlagshaus — die güldene Küste des Senats — erbaut, doch einiger Ersatz für den Schaden, welchen Constantinopels Fall 1453 verursacht. Foscari muss in seinem hohen Alter sich noch absetzen lassen 23 Oct. 1457. — Pascal Malipiero † 1462. Christoph Moro der einäugige, geld - und rachgierige!



ist Doge bis 1471. Negroponte \*) nimmt Muhamed. II 12 Juli 1470 und den unthätigen Admiral Canale trifft die Strafe der Verbannung. Universität zu Venedig errichtet 1470. Nicolaus Trou († 1473) last die Türken bis Udine streifen. Nicolaus Marcello († 1 Dec. 1474) vernimmt, wie Loredano Scutari mit höchstem Muthe vertheidigt. Zu knrz waltete der verdienstvolle Admiral Peter Mocenigo † 23 Febr. 1476. Andreas Vendramin († 6 Mai 1478) handelt mit den am Lisonzo siegenden Türken um einen Stillstand. Der 70jähr. Johann Mocenigo († 4 Nov. 1485 an der Pest) gesteht der Pforte im Frieden 24 Jan. 1479 nebst Negroponte und Croja auch das seit einem Jahr umlagerte Scutari zu. Im Kriege um Ferrara erhascht man, obgleich wohlverdient von Bann und Interdict verfolgt 1483, doch Polesine. Dem Marcus Barbarigo († 1486) folgt der Bruder Augustin, vielfach angeseindet. † 1501. Catharina Cornara die üppige, ohnehin nur dem Namen nach Königin v. Cypern S. 46, gehorcht dem Befehle des Senats und schlägt ihren Sitz zu Venedig auf 1490, die Republik aber investirt der Sultan zu Cairo gegen jährl. Zins von 8000 Ducaten. Man erlangt auch nach dem Tode des Johann Crispo, ein Jahrgeld der Witwe und den Kindern zuwersend, die Herrschaft der Inseln Naxia, Sciro, Melos, wohin ein Statthalter geschickt wird. Die Gier nach Pisa verwickelt in schlimme Händel; überdiess siegen die Türken zur See, verheeren Friaul, erobern 1499 Lepanto, 1500 auch Modon und Coron. Einhalt thut ihnen nur der Seeheld Benedict Pesaro. Fast alles, was dieser eroberte, gibt Peter Pasqualigo im Frieden 1502 der Pforte zurück, als Santa Maura, Alessio u. a. Man möchte sich in der Nähe entschädigen; also wird Rimini und Faenza dem Casar Borgia entrissen 1504, des Kaisers Geldnoth erlaubt dem Gen. Alviano Vortheile zu erfechten, Gorz und Triest zu nehmen, Fiume zu verbrennen. Übermuth, welchen vor andern der Papst erfuhr, bereitete eine schwere, ja für immer niederbeugende Züchtigung.

# Nachtrag: über Verona und Umgegend vor 1405.

\$. 484. Das Thor Italiens sollten, so war die Absicht der Kaiser, Bayerns, seit Hezilo. III §. 242 Cärnthens Herzoge als Markgrafen hüten; selbst Friaul ward ihnen zugetheilt. Aber Adalbero von Eppenstein, dem der Kaiser Cärnthen und die Mark Verona statt Conrads unmündigem Sohne übertragen hatte um 1012, zieht im Prozess mit Patr. Popo um Friaul den Kürzern 1027, fällt 1035 ganz in Ungnade

<sup>\*)</sup> Proveditore Erizzo focht mit grösster Ausdauer, und als er endlich die Übergabe eingeht, wird er wortbrüchig entzweigesägt. Auch des Helden reizende Tochter Anna starb lieber statt im kaiserl. Serail sündhafter Lust zu leben!

und wird sammt seinen Söhnen (nachmals Hrz. Marquard und Adalbero Bisch. v. Bamberg) des Landes verwiesen, weil er den Gr. Wilhelm ermordet; doch der herangewachsene Conrad, des Kaisers Geschwisterkind, gelangte nicht zu ruhigem Besitz. † 1039. Nun ward Welf der Erlauchte Hrz. in Cärnthen und Mrkgr. v. Verona, welcher 1055 im Kloster Weingarten verstarb. Die noch lebende Mutter wehret dem Kloster das Vermächtniss, ruft ihren Enkel Welf v. Este herbei und setzet ihn zum Erben ein. In Verona erscheinen jezt eigene Grafen: Hugo, Bonifacius um 1073 u. a. neben vielen Herren ringsum. Die Stadt selbst duldete wenig Beschränkung ihrer Freiheit, ausser so oft die Kaiser einen Römerzug ausführten. Nach 1227 riss der Gibelline Ezzelin. III v. Romano die Obergewalt an sich, Alles untertretend, bis ihn 1259 Mrkgr, Azzo fängt §, 402.

S. 485. Haus Scala. Mastino und Alberto, Sohne eines Edelmanns Jakob, der von Bayern (Burghausen) gekommen sein mag, versahen tapfer und klug Podesterien in mehreren Städten. Den Mastino wählten die Veronesen 1260, erklären ihn später sogar zum beständigen Dictator; doch der Eroberer Trients wird 17 Oct. 1219 gemeuchelt. Alberto, bisher Podestà in Mantua, ward vom Volk an seine Stelle gerufen, verschönert Verona noch mehr, fördert den Handel und † 10 Sept. 1301. Eben so löblich benahm sich sein Erstgeborner Bartholomeo † 7 Marz 1304. Alboin († 1311) und Can Franz zwei andere Söhne, nennet K. Heinrich. VII seine Vicarien in ihren Städten. Can ist auch Herr v. Vicenza, wehret sich thatkräftig gegen die Paduaner, ward vom Gibellinenbund zum Feldherrn erkoren; ja endlich 1328 nimmt ihn selbst Padua zum Herrn an und von Pracht erglänzt sein Hof. Zulezt erobert er noch Trevigi und † 22 Juli 1329 alt 41 J. Die Brüder folgen: Albert empfängt die Huldigung in Padua, Mastin, II nimmt seinen Sitz in Verona, wird Herr von Brescia, 1335 auch von Parma und Lucca, was die Eifersucht der Florentiner erreget, so dass sie mit Venedig auf den Untergang der ohnehin wegen Gewaltthätigkeit und Ausschweifung verhassten Scaliger losarbeiten. Padua verliert Albert. Auch den Mastino schwächen Unfälle und Verrath immer mehr; Brescia lässt den Azzo Visconti ein, und argwöhnisch sticht Mastino den Bisch. von Verona, seinen eigenen Vetter nieder. Noch kann er mit Venedig 23 Jan. 1339 einen guten Frieden schliessen, versöhnt sich zugleich mit dem Papste und nennt sich seinen Zinsmann. Es half nicht viel; Parma fällt ab 1341, und nun verkauft man Lucca an Florenz, das aber die Pisaner erkämpfen. Mastino, bloss noch von Verona und Vicenza Gebieter, vermählt seinen Solm Can. II mit Isabella T. Ludwigs des Bayers und † 3 Juni 1351. - Can Grande, II, von den Gonzaga angefeindet, von Frignano um Verona gebracht, siegel, tritt wieder dem lombard. Bunde bei, bereichert sich und wird von dem

Bruder Can Signore erstochen 14 Dec. 1359. Der Mörder, Herr von Verona geworden, ehlicht 1363 Agnes v. Durazzo Tab. XXXV und stirbt Oct. 1375 als Tyrann. Die jungen natürl. Söhne Bartholome und Anton werden als gemeinschaftliche Regenten angenommen; allein Anton meuchelt den andern 1381, verwickelt sich so unklug als böse immer rettungsloser in das von Visconti aufgestellte Netz, und flieht, da 1387 die Mailänder Verona überrumpeln, nach Venedig, wo er arm stirbt 1388. Indess war auch Vicenza in die Gewalt der Sieger gefallen §. 473.

Kürzer war die Laufbahn der von Carrara (kleinen Stadt des Hrzgth. Massa), Herren von Padua, der Mutter und Nebenbuhlerin Venedigs, nicht ohne fortwährenden wechselnden Kampf. besonders mit den Scaligern. Franz, nach Verdrängung des Oheims allein befehlend in Padua, treuer Freund des K. Ludwig v. Ungaru, wurde von diesem mit Feltre und Belluno beschenkt 1360, daher und als Mitglied des Lombardenbundes von Venedig angefeindet. Den schlechten Frieden vom 21 Sept. 1373 bricht er, um mit Genna die Venetianer zu demüthigen 1379, angstigt Trevigi 1381, das zwar Hrz. Leopold v. Östreich 7 Mai 1382 besetzt; aber Franz, der sich auch an den Frieden von Turin 8 Aug. 1382 nicht viel bindet, bekömmt es 1384; Wegen eines neuen Patriarchen v. Aquileja hadert er mit dem unsinnigen Anton della Scala und besiegt ihn 2 März 1387 bei Castelbado; allein Visconti lässt den Sieger, welcher auf Vicenza seine Rechnung stellte, leer ausgehen und schliesst mit Venedig einen Bund, die Carrara wie die Scaliger zu vernichten. Er, die Gefahr sehend, übergibt dem Sohne Franz jun. Padua und verschanzet sich selbst in Trevigi. Alles geht ungläcklich, Trevigi empöret sich, Padua nimmt 8 Dec. 1388 die Mailänder auf. Franz jun. herumirrend, indess der Vater in Haft versehmachtet Oct. 1393, kann sich doch schon 1390 wieder in Padua setzen und Hrz. Stephan von Bayern führet ihm 7000 Reiter zu. So ward ein Friede mit Mailand errungen, der nur Geld kostete. Nach kurzer Ruhe menget er sich in den mailand. Nachfolgestreit, nimmt Brescia 18 Aug. 1403 und führt den Wilhelm della Scala in Verona ein 21 April 1404. Auf Wilhelms schnellen verdächtigen Tod leistet er vermeintlich gar klug dem K. Carl. VI v. Frankreich als Herr von Padua und Verona den Vasalleneid, und überwirft sich desswegen und wegen Vicenza, welches er belagert, mit dem lauernden Venedig. Während er in Padua eingeschlossen ist, öffnet Verona die Thore den Venetianern 23 Juni 1405. Ja am 17 Nov. zwingt ein Auflauf den standhaften Franz, sich den Feinden zu überliefern, welche ihn 7 Jan. 1406 zu Venedig im Kerker erdrosseln und auch seine Söhne (Franz. III alt 31 und Jakob alt 26 J.) nicht schonen. Später ward auch Marsilius Carrara ergriffen und öffentlich zu Venedig enthauptet 24 März 1435.

# Ober Aquileja nebst Friaul vor 1420.

5. 487. Friaul (Forojuliensis provincia) kam mit der Lombardei unter Botmässigkeit der Franken, und Macarius, dem zugleich die Mark Trevigi aufgetragen wurde, hiess der erste frank. Herzog 776. K. Ludwig der Fromme entsetzte den Hrz. Balderich und theilte die Mark vierfach (Cärnthen, Niederungarn, Friaul nebst Istrien, Crain mit Liburnien). Einer dieser Grafen wie scheint mit herzogl. Oblut mag desselben Tochtermann S. Everhard \*) gewesen sein. † 868. Sein Sohn Berengar kounte sich 888 zum König Italiens aufwerfen, wird aber trotz der ungarischen Hilfe 923 von K. Rudolph, II geschlagen und nach Verona flüchtend ermordet 6. 398. Nunmehr hob sich über alle Stände an Macht und Ansehen der Patriarch v. Aquileja, und Rodoald (963 - # um 983), den Kaisern beliebt und mit Heinrich Hrz. v. Cärnthen und Mrkgr. v. Verona im bessten Vernehmen, legte den Grund zur nachmaligen Grösse dieses geistlichen Fürstenstuhles, dem zulezt fast ganz Friaul gehörte. Nicht weniger thätig und glücklich war Patr. Johann. IV 984-1019. Dem Patr. Popo, Gegner des Mrkgr. Adalbero, wandte des Kaisers Gunst vieles zu. † 28 Sept. 1042. Patr. Sichard bekömmt 1070 die Mark Crain, dann als Partisan Heinrichs. IV auch noch die Grfsch. Istrien. † 12 Aug. 1077. Heinrich † 1084. Fridrich wird ermordet 1085. Patr. Ulrich hatte die fette, vom Kaiser verliehene Abtei St. Gallen beibehalten und wusste die Waffen, nebst dem Br. Heinrich. II Hrz. in Carnthen fest zum Kaiser haltend, mit Erfolg zu führen \*\*), und ganz Friaul nebst einem Theil von Crain an sich zu ziehen. Natürlich verfuhren die Päpste gegen dergleichen kaiserliche Patriarchen mit aller Schärfe der Censur, und erst unter K. Lothar. Il stellte sich, da Peregrin Patriarch war, ein friedliches Verhältniss ber. † 1161. Der mächtige Patr. Ulrich. II Gr. v. Treven + 1182. Gottfried - 1195. Peregrin. II muss sich lange mit Trevigi und den Grafen Mainhard und Engelbert v. Görz herumschlagen. Ihm stand Hrz. Ulrich. II v. Cärnthen bei. † 1204.

S. 488. Wolfker, Bisch. zu Passau, Freund des Papstes, erhält von Otto. IV das Hrzeth. Friaul bestättigt; ja auch die Markerfsch. Istrien und Crain übertrug er dem Hochverdienten, weil Heinrich v. Andechs an Ermordung Philipps Theil genommen. † 1218. Berthold Erzb. v. Colocza, Sohn des Hrz. Berthold v. Meran, von Adel und Bürgerschaft des üppigen Trevigi hart angefeindet, ist desto beliebter bei dem Kaiser, und Bruder Otto verzichtet zu seinen Gunsten auf

<sup>\*)</sup> Gem. Gisela Tochter Ludwigs aus der Judith.

<sup>\*\*)</sup> Patr. Ulrich übernahm, den gefangenen P. Paschal. II zu vorwahren.

Istrien und Crain. † 23 Mai 1251. Gregor v. Montelongo bekommt von Hrz. Ulrich in Cärnthen manches geschenkt, darunter Laibach 1265, aber Gr. Albrecht v. Görz überfällt und hält ihn geraume Zeit gefangen. + Sept. 1268 unter Fehden. Hrz. Ulrich macht als Generalcapitaine, dass sein Bruder Philipp S. 238 gewählt wird, den jedoch der Papst verwirft und K. Ottocar um Cärnthen bringt, so dass er mit dem blossen Titel zu Krems stirbt 1279. Rom setzte 1274 den Raimund della Torre, und dieser muss bis 1291 mit Venedig kämpfen, das vieles von Istrien abreisst; dazu werden die schönsten Güter an Bundesgenossen als Lehen versplittert. † 1299. Den Peter Gerra sendet wieder der Papet, 7 19 Febr. 1301 schr alt. Eben so Ottobon. Dieser ernennt im Gedränge den Gr. Heinrich v. Görz zum Generalcapitaine, welcher zwar Trevigi züchtigt, aber später dem Patriarchen selbst mit dem Schwert gefährliche Vorrechte abzwingt. † 13 Jan. 1315. Gr., Heinrich bändigt die Missvergnügten und nimmt den vom Papsternannten Caston Torre gerne an, welcher aber schon 20 Aug. 1318 durch einen Pferdsturz umkommt. Pagan Torre 1319 - † 1329 benahm sich wohl mit den Ständen. Bertrand, erst im Juli 1334 vom Papst ernannt, hauft vieles zurück, verbreitet - Krieger nicht weniger als Bischof neven Glanz über seinen Stuhl, und kömmt in der Fehde mit Gr. Heinrich v. Gorz um 6 Juli 1350; er war luxemburgisch gesinnt. -P. Clemens. VI ernennt Nicolaus, natürl. Br. des K. Carl. IV. † 21 Juli 1358 zu Belgrad. Ludwig della Torre, Bisch. v. Triest, geräth in Febde mit Hrz. Rudolph v. Östreich 1361. † 30 Juli 1365. Der streitbare Marquard Bisch. v. Augsburg §. 201 muss noch mehr veräussern. † 3 Jan. 1281. Das Schisma spaltet auch hier Alles, und Scala, Carrara, Venedig mehren die Zerrüttung, Patr. Johann, natürl. Sohn Carls. IV, wird 2 Oct 1394 erstochen. Drei Anton: Gaetani, Panciera und de Ponte nennen sich Patriarchen während dieser Unruhen. Endlich ward der 1412 gewählte Ludwig v. Teck §. 334 durch Martin. V bestättiget 1418, jedoch nur, um 1420 sein Land an Venedig zu verlieren; bloss Aquileja, S. Daniel und S. Vito blieben ihm noch.

## Venedigs Sinken seit 1508.

5. 489. Des Papstes Interdict und des Kaisers Acht wurden gewichtiger als sie seit langem gewesen — durch die Liga von Cambrai 1508.

K. Lodwig XII siegte vollständig über Gen. Alviano bei Agnadello 14 Mai 1509 und wieder 7 Oct., und aufs äusserste gebracht waren die stelzen Republikaner nahe daran, sich dem Kaiser zu unterwerfen. Noch gewannen sie der Klogheit Gehör gebend zu rechter Zeit den Papst, welchem 1510 die Provinz Romagna und das canonische Vorrecht eingeräumt wird, und durch seine Vermittlung büsste man im Frieden von Brüssel Dec. 1516 wirklich fast nichts als die verpfündeten neapolitanischen (Trani, Monopoli, Brindisi und Otrante §. 440) und die

mailandischen Städte ein. Riva und Roveredo wurden dem Kaiser gelassen, in Verona trat dagegen 23 Jan. 1517 der venetian. Statthalter wieder auf. Diese acht traurigen Jahre schlugen den Muth für immer darnieder! Stiller aber noch wirksamer erschütterte die auf Handel gestützte Grösse der Umschwung desselben durch die Auffindung America's und des ununterbrochenen Wasserweges nach Ostindien über das Can-Dankbare Anerkennung verdient die freilich nothgedrungene, selten ausgesetzte Abwehre der Türken, denen man nur Schritt für Schritt wich bei ungleichen Kräften. Des Andreas Gritti (1523-1539) ruhmwürdige Regierung verbreitete gleichsam den lezten Glanz dahinscheidenden Glückes über Venedig; er behauptete Corfu tapfer und entriss Castel nuovo jenen Barbaren. Aber unter Alois Mocenigo (1570-1576) ging Nicosia und Famagusta, dann die ganze Insel Cypern nach 100jähr. unruhigem Besitze an selbe verloren. Ihm folgte Sebastian Venier, der Sieger bei Lepanto 7 Oct. 1571, † 1578. Nicolaus Daponte, 88 J. alt. † 1585. Pascal Cicogna der heilig geachtete. † 1595. Maria Grimani † 1605. Die Inhaber des Dogenstuhles, mit Hemmketten über und über beladen, wechseln schnell und bedeutungslos; oft stand er geraume Zeit leer. Eine dem spanischen Gesandten Schuld gegebene Verschwörung 1618 hatte viele Hinrichtungen zur Folge; der Gesandte entwich und läugnete Alles. Venedigs Ohnmacht zu Lande ward recht sichtlich, als es 1629 dem Hrz. v. Mantua helfen wollte. Die Miethlinge liesen vor dem Spotte der Östreicher, Mantua fiel und man muss sich zum Vertrage von Cherasco herbeilassen 6 April 1630. (Fast beispiellos verheerte um selbe Zeit die Pest.) Weit grösser doch nicht schimpflich war das Ungläck, welches der Doge Dominico Contarein (1660-1674) erlebte, der Verlurst von Candia 1669.

\$\\$.490. Diese Insel nebst einigen sehr kleinen war den Venetianern im Osten noch geblieben und nach mehr als 20 Aufständen eben jezt ruhig geworden. Täuschend durch die fremdlichsten Versicherungen, ihre Rüstung beziele bloss Malta, landen die Türken unversehens bei Canea März 1645 und die Stadt fällt nach 57 Tagen. Nochmals segeln sie ab und machen sich erst 1648 an Candia, die Beängstigung 20 Jahre lang fortsetzend. An 30,000 Christen und über 100,000 Osmanen verbluteten, wie man sagt, in diesem unerhört hartnäckigen Kampfe, dessen Kosten Venedig auf 126 Mill. Ducaten berechnet! Die Republik hatte und bielt das Geld für die einzige Wehre; weig Krieger aus dem eignen Volk, kaum zureichende Bemannung der ohnehin kleinen Flotte. Morosini's edler Muth sieht sich völlig verlassen und muss mit Achmet Kiupergli unterhandeln 28 Augbis 6 Sept. 1669. Ehrenvoller Abzug wird bewilligt 27 Sept.

Alle Geduld reicht nicht hin für den Übermuth der Pforte, und Venedig (Marc. Anton Giustiniani war Doge 1684-1688) muss sich mit Östreich verbünden 1684. Franz Morosini, vorher undankbar verfolgt, erhält wieder den Oberbeschl, erobert 6 Aug. 1684 S. Maura\*), dann Prevesa, Coron; Maine erklärt sich für Venedig, Modon, Argos und Napoli sallen 1686, und Cornaro vollendet die Eroberung von Morea. Aber 1714 bricht unvermuthet die Pforte wieder los, der Grossvezier zwingt Corinth in fünf Tagen 25 Juni; Johann Delsino, Proveditore von Morea kann mit seinen 8000 Soldaten auch Napoli nicht retten, man verliert den Muth und mit ihm Alles. Glücklich treibt doch noch General v. Schulenburg die Türken von Corsu ab. Weil überdiess der Kaiser den Frieden zu Passarowitz schliesst 21 Juli 1718, muss wohl Venedig Morea ausgeben und sich mit der Insel Cerigo, dazu Butrinto, Parga und Prevesa in Albanien begnügen.

5. 491. Seitdem verlegte man sich, abgerechnet die Fehde mit Tunis 1774 flg., trotz vieler herausfordernden Demüthigungen bloss auf den Krieg im Innern - gegen Jesuiten 1767, Mönche, die Bulle In coena Domini u. s. w. Die Aristokratie, welche dem Freiheitsinne des Volkes durch eine geheimni-svolle furchtbare Staatsinquisition die unzerreissbarsten Fesseln angelegt, presste auch auf alle Weise die geistliche Gewalt, als wären stumme, willenlose Maschinen die verlä-sigsten Wächter der Stadt. Schlecht genug fiel die Probe aus, ob noch Mark im eingesehnürten Körper sei, und voll Augst entzog man sich dem Stosse durch neutrales Verhalten so lange nur möglich; denn die auf Andringen des feurigen Franz Pesaro langsam vorgenommenen Wehranstalten Aug. 1796 blieben ganz triedlicher Art und im Frühling 1797 hatten die Franzosen von dieser Seite ungehindert Terra firma vüllig besetzt. Die keinem halfen fanden auch keine Hilfe, als der schlaue Buonaparte, eben durch die Verhandlungen von Leoben der Ostreicher los geworden 18 April, den Zornblick gegen Venedig wendet, weil in Städten, die doch er besetzt und den Verfügungen des Senates so gut wie entzogen hatte, namentlich in Verona Unordnungen vorgefallen und einige Franzosen getödtet worden waren. Eine Gesandtschaft bettelt dem Stolzen bis Mailand nach und beklommen harret der grosse rathlese Rath, erzittert, wie 30 April von Fusine her einige Kanonen feneru, als köunten die Franzosen das Wasser ohne Schiff zur Strasse machen, und läuft 12 Mai gar auseinander, weil es schien, der Pöbel habe sich gegen ihn empört, da doch derselbe vielmehr rief: Es lebe S. Marcus! Der provisorische Gemeinderath (60 Glieder) holt auf venetianischen Schiffen 3000 Franzosen in die Stadt 16 Mai, reisst das Gefängniss der Staatsinquisition nieder, verbrennt 4 Juni das goldene Buch feierlich am Fuss des Freiheitsbaumes und nimmt - weil die

<sup>\*)</sup> S. Maura haften die Türken 1479, die Venetfaner 1502 genommen, aber wieder ausdekgegelien.

von Napoloon 16 Mai vorgeschriebene demokratische Verfassung des Geldes sehr benöthigt war - dem Hrz. v. Modena als Gast 190,000 Zechinen ab! Um diese Zeit (Juni) besetzten Östreicher das venetian. Istrien, und 17 Oct. fällte der Friede zu Campo Formio über den altberühmten, gegen Niemand in Walfen befindlichen, von mehr als dritthalb Mill. Menschen bewohnten Staat das Todesurtheil, zerrissen zu werden, und sprach Alles jenseits der Etsch der neuen aus der cis\*) - und transpadanischen hurtig zusammen geschmolzenen cisalpinischen Republik, was diesseits lag sammt Venedig Östreich, und die sieben Inseln: Corfu, S. Manra oder Leucadia, Paxo, Teaki, Cefalonia. Zante und Cerigo den Franzosen zu. Es lässt sich denken, mit welchen Gefühlen man 18 Jan. 1798 die Franzosen ab und die Östreicher einziehen sah, mit ihnen Franz Pesaro als des Kaisers Commissair. Der greise Doge Ludwig Marini, auf Paul Renier 1788 gewählt, erlag dem Schmerze, als er die Unterwerfung in seine Hände beschwören sollte. - Wenigstens die Zertrümmerung hörte bald auf; denn 1805 musste Ostreich seinen Antheil fahren lassen, Napoleon brachte ganz Italien unter ein Joch; im April 1814 hingegen nahm Kaiser Franz das ganze ehemalige Besitzthum Venedigs ein - mit Ausnahme der 7 Inseln - und gestaltete das neue lombardisch-venetianische Königreich.

## Herzogthum Modena. Tab. XL.

Kaiser Otto, I scheint in Azzo Herrn von Canossa Tab. XXXI zum ersten Mal einen Markgrafen von Modena ernannt zu haben. Das lombard. Haus Este, wovon Adalbert, begütert in Tuscien und der Grisch. Bobbio, vielleicht Abkömmling Adalberts des Reichen v. Tuscien, als Stammvater genannt wird, hatte anfangs nicht hier, sondern mehr westlich in Mailand, Genua u. a. die markgräfliche Würde. Adalberts Sohn Obert, I, welcher, mit K. Berengar, II unzufrieden, zu K. Otto. I reisete, ward dessen Pfalzgraf in Italien; dagegen standen Sohn und Enkel auf Ardnins Seite, Mrkgr. Azzo, II hatte drei Söhne: Welf aus Cunigunde, Schwester des lezten deutschen Welfen, Erbe desselben und Ahnherr des Hauses Braunschweig, Hugo, welcher wegen der Mutter um die Grisch. Maine stritt, und Fulco, der den markgräftichen Stamm in Italien fortpflanzte. Mit seinen Söhnen vergleicht sich 1154 Hrz. Heinrich der Löwe, und überlässt ihnen Este, Soresino, Arquada und Merendola als Lehen. Der Einfluss auf oben genannte Städte war indess immer unbedeutender geworden und seit 1173 kömmt schlechtweg der Name Markgraf v. Este vor. Obizzo. I entwickelte Kraft im Kampfe wider K. Fridrich. I 1155; nachmals 19 Oct. 1184

<sup>\*)</sup> Die kaum ein Paur Monate alt gewordene elspadanische Republik batte sich aus Bologun, Ferrara, Modena, Reggio, Massa und Carrara muchen wollen.

mit der Mark Genua und Mailand belehnt verbreitete er nepen Glanz über das herabgekommene Haus. † 1195. Sein Eukel Azzo. VI, Podesta v. Verona, Ferrara u. a. O. war als ausgezeichneter Fürst das Haupt der Welfen. Aldovrandini fährt nicht gut mit dem stolzen Padua, erhält vom Papste wie der Vater die Mark Ancona 11 Jan. 1213 und stirbt früh 1215. Azzo. VII wird auch von P. Honorius. III mit Ancona belehnt, hält gewöhnlich Hof zu Ferrara, erlebt noch den Untergang des Ezzelin, gewinnt seine Länder wieder und † 1264 als der gesegnete Held der Kirche.

- **§.** 493. Den grossväterlichen Rath befolgt der adoptirte Obizzo. II und hängt dem Papst mit aller Treue an. Er ward Herr von Ferrara und von der chedem seinem Hause unterthänigen Stadt Modena, da ihn die durch verderblichen innern Zwist ermüdeten Modeneser zum beständigen Podestà erkoren 1288; auch Reggio folgte diesem Beispiele 1290. Ferrara will der Papst 1312 dem K. Robert v. Neapel 6. 436 zuwenden, welcher sich eben zu Bologna befand; allein die Neapolitaner werden bald von den Bürgern verjagt, und Rainald. II als Herr angenommen, der sich auch wider P. Benedict. X und dessen Verhündeten, K. Johann v. Böhmen wacker vertheidigt 1333, aber Modena noch umsonst belagert, indem er erkrankt und † 1335. Der Br. Obizzo. III. bekam die Stadt Modena Mai 1336, weil er sich von Mastino Scaliger damit belehnen licss; Parma, das er dem Azzo Correggio 1344 abkaufte, ging das nächste Jahr wieder verloren. Doch ward mit dem Papste verglichen 1344 und das Vicariat von Ferrara bestättiget. Nur Albert, der 1388 den Brüdern folgte, Stifter der Universität Ferrara, hinterliess einen Sohn, den als Feldherr und Reisender berühmten Markgrafen Nicolaus. III. Dieser, mit dem Ehrennamen Friedensstifter, hatte manch schweren Kampf zu bestehen, eroberte Reggio, überwand den Parmesaner Ottobon. III und liess ihn todten, gewann auch Forli u. a. O. in Romandiola. Wegen seiner Freundschaft für den Papst verlegte dieser das allgemeine Concil 1437 nach Ferrara. Zum Statthalter in Mailand gesetzt starb der Held dort 26 Dec. 1441 vergiftet, wie man sagt, weil ihn Hrz. Philipp Maria zum Nachfolger bestimmen wollte.
- Nachfolger des ebenfalls hochberühmten Lionell, wird vom Kaiser Mai 1452 zum Herzoge v. Modena und Reggio und Grafen v. Rovigo und Comacchio ernannt; auch der Papst gibt ihm den herzogl. Namen wegen Ferrara 14 April 1471 kurz vor seinem Ableben. Borso war ein Wunder des Edelmuthes und der Keuschheit unter den Fürsten! Jezt erst folgt des Mrkgr. Nicolaus. III rechtmässiger Sohn Hrz. Hercules. I, ausgezeichnet als Regent und Krieger, und Unternehmer herrlicher Bauten, ingleichen kön. Statthalter in Apulien. Van den Venetianern aufs

#### Parma und Piacenza.

S. 497. Diese beiden Städte und Umgegend waren unter der streitigen Verlassenschaft Mathildens Tab. XXXI. Fridrich. II liess vor Parma, das ihm die Welfen 1247 entrissen, seinen Kriegsruhm, die gibellin. Cremoneser ihr Carrocium 1248. Bald hatte diese, bald jene Partei die Oberhand, bald dieser bald jener kühne Mann den Namen Podesta. Eine Zeit lang (1303-1335) standen zu Parma die Correggio, zu Piacenza die Scotti am Ruder. Mastin. Il della Scala spielt hier auch seine Rolle 6, 485. Lucchino Visconti kauft 1346 Parma dem Mrkgr. v. Este ab §. 472, und Hrz. Johann Galeazzo von Mailand wird mit beiden Städten belehnt. Sie rissen sich mitunter von Mailand wieder los, Hrz. Philipp Maria erneuert die Herrschaft 6. 474. Wie Mailand erobert Ludwig. XII auch Parma und Piacenza; aber das Kriegsglück schlägt um und so kann P. Julius. II diese Lehen der Kirche einziehen. Bestritten war der Besitz fortan, und wurde es noch mehr, als P. Paul. III, dem Nepotismus vor andern ergeben und auf Erhebung seiner aus Florenz stammenden Familie bedacht, den eignen natürlichen Sohn Peter Aloys Farnese\*) mit diesen Lehen zu beschenken wagte 1545 unter dem Vorwande des Eintansches einiger Allodien (Nepi und Frescati) desselben. Den gewaltthätigen Wüstling mordeten bald 10 Sept. 1547 Verschworne von des Kaisers Partei und misshandelten selbst seinen Leichnam; Piacenza erkor des Kaisers Schutz und rief den mailand. Statthalter Ferdinand Gonzaga herbei; Parma fürchtete Ottavio Farnese, statt des ermordeten Vaters belehnt, auch zu verlieren und nahm desshalb zum Arger des Papstes wie des Kaisers französischen Beistand an, obwohl er des Kaisers Schwiegersohn war und des Papstes Enkel. Diess Verhältniss und demüthige Huldigung retten ihn, und er wird 1556 zu Gent als Herzog von Parma und Piacenza belehnt. Die Citadelle von Piacenza blieb bis Ende 1585 von den Spaniern besetzt. Gemahlin und Sohn, der grosse Feldherr Alexander Farnese hatten vornämlich die von Spanien abgefallenen Niederlande zum Schauplatz ihrer Thätigkeit. Die nachfolgenden Herzoge gingen ziemlich still durch die Welt; nur gab das unbestimmte Lehenrecht Anlass zu einigem Zank mit dem Papste. Hrz. Ranuccio. I baute, liess strenge und argwöhnisch einige Edelleute hinrichten 1612 und starb plötzlich Anfangs März 1622. Odoardo zieht sich und dem Ländchen durch Hinneigung zu Frankreich Schaden zu-Hrz. Rannccio. II, der endlich seinen schändlichen Minister Jakob Gaufredi, einen Provençalen, auf's Schaffot schickte Jan. 1670, nachdem derselbe in arge Händel verwickelt hatte, zengte drei Söhne; ihn überlebten zwei, Franz und Anton, und folgten als Herzoge.

<sup>\*)</sup> gezengt in seiner Jugend mit einer Romerin aus dem Hause Ruffint.

Ihre Kinderlosigkeit ward ein Gegenstand der Besorgniss für die 1718 geschlossene Quadrupelallianz, sie billigt des Kaisers Anspruch auf diese ungezweifelten Reichslehen, Elisabet v. Parma. Spaniens Königin, sicht ihren Wunsch erfüllt, nämlich den Infanten Carl mit dem Lande ihrer Väter belehnt, und die Mutter einsweilen als Regentin aufgestellt. Diess gute Einverständniss scheiterte schnell an allerlei Klippen; Infant Carl setzt sich Neapels Krone auf §. 442. und zeigt dafür Lust, Parma u. a. an den Kaiser abzulassen, welcher sich mit Sardinien darein theilt. Diese verging mit dem Abgange des habsburg. Mannstammes 1740; sein Bruder Philipp greift im östreich. Italien um sich, und der Friede zu Aachen 1748 spricht demselben wirklich die Herzogth. Parma, Piacenza und Guastalla zu unter der Bedingung, dass Piacenza sammt Gebiet an Sardinien, das übrige an Östreich fallen sollte, im Fall der männliche Stamm abgehen oder zum Besitz des Thrones von Neapel oder Spanien gelangen würde. In gleichem Sinne mit den andern Bourbonen verfahrend, ohne Rücksicht auf Recht und Billigkeit, als ware er Herr der Religion so gut wie des Vermögens seiner Unterthanen, geleitet von einem durchfahrenden Marchese Felino, (durch die östreich. Partei gestürzt 1769 geht dieser, nach Paris und stirbt dort) verwickelt sich Ferdinand, schon als Knabe 1765 Herzog geworden, in muthwillig angesponnene und hartnäckig fortgesetzte Zwiste mit Rom (pragmat. Sanction Jan. 1768). vertreibt wie Spanien die Jesuiten Nachts 7-8 Febr. 1768, sucht die Willkührherrschaft durch ein Inquisitionsgericht zu vollenden 1787 und wird von seiner erträumten Höhe durch die alle bourbon. Throne susammenrüttelnde Revolution herabgestürzt. Um den armseligen Waffenstillstand mit Buonaparte 9 Mai 1796 verschleudert er 2 Mill. Livres: nicht besser war der Friede 5 Nov. Franzosen, Östreicher, Russen waren abwechselnd Gebieter im Lande. Als der Friede v. Luneville 9 Febr. 1801 gar lockend Toscana zum neuen Besitzthum anwies, war Ferdinand des Regierens satt und überliess es dem Erbprinzen Ludwig. Noch höher trieb Buonaparte seine Gnade; er, welcher insgeheim 21 März 1801 Spanien beredet hatte, an Frankreich seinen Antheil von Luisiana, dann die Anwartschaft auf Parma und die von den Briten besetzte Insel Elba zu überlassen, nannte aun dafür den Prinzen Ludwig König v. Hetrurien S. 469. Witwe und Söhnchen müssen bald nach Spanien wandern, denn Napoleon braucht Alles für sich und die Seinigen. Selbst als der allgemeine Umschwung erfolgt, kann die vertriebene Infantin für ihren Prinzen Carl noch nicht das vaterliche Land erhalten, sondern der Wiener Congress raumte Parma, Piacenza und Guastalla (bewohnt von 438,000 M.) der Kaiserin Maria Luise ein auf Lebenszeit, und Carl musste einsweilen mit dem Titel eines Herzogs v. Lucca vorlieb nehmen 6. 479.

# UNGARN.

### Altpannonien.

**s.** 499. Das alte Pannonien wurde ein Haupttummelplatz der wandernden Barbaren und schon 438 von den Hunnen in eine Wüste verwandelt. Attila's Tod 453 gab dem K. der Gepiden Ardarich Gelegenheit, einen Theil Pannoniens als Trümmer des hunnischen Reiches an sich zu reissen; gleiches thaten Sarmaten, Ostrogothen, Rugier u. a. Begünstigt von dem Kaiser, welcher den arianischen Gepiden misstraute, setzten sich um 548 die Longobarden, nachdem sie etwa 488 dem rugischen Reiche in Mähren und der Umgegend ein Ende gemacht hatten, in Pannonien fest; um 567 überwältigten sie im Bunde mit den Avaren auch das Reich der Gepiden, deren König Kunimund im Kampfe gegen Audoin fiel und dessen Tochter Rosimund sich dann Audoin beilegte. Stolz auf ihr Waffenglück und wahrscheinlich von Narses aufgemuntert wenden sie sich 1 April 568 nach Italien, und in ihre verlassenen Wohnsitze oder vielmehr Brandstätten rückten allmählig die Avaren und Hunnen unter ihrem Chan Bajan, einem andern Attila, zwingen 582 Sirmium durch Hunger, erobern Dalmatien, dann (610?) Friaul, und bringen selbst Constantinopel in grosse Gefahr 619 und 626. Einen bedeutenden Abbruch that ihrer Macht der berühmte Samo, welcher an der Spitze empörter Slavinen und verstärkt durch Sorben 35 Jahre lang seinen Namen furchtbar machte \*). An innern Unruhen fehlte es ebenfalls nicht, und die allerdings sinnreiche Anlegung der ungeheuern Ringe verrieth das Bewusstsein zunehmender Schwäche. Gegen die Bayern zogen sie gewöhnlich den Kürzern, und endlich 791 fig. trug Carl d. Gr. seine unwiderstehlichen Waffen hieher und theilte das eroberte Land als Anhang zum Königr. Bayern in fünf Grafschaften 803. Den östlichen Theil nahmen die Bulgaren 803-813, manches im Norden die Mähren ein, bis die fürchterlichen Horden der Ungarn den Schauplatz betraten.

<sup>\*)</sup> Das Reich, welches dieser Samo, slavischer Anführer in Goratania (Cärnthen?) gegründet hat um 623, begriff, sagt man, wenigstens Böhmen, Östreich, Cärnthen, Crain und die Stelermark. Er starb 658 und keiner trat an seine Sielle, welcher der innern Zwietracht und den Anfällen der Avaren zu wehren vermochte.

# Königreich Ungarn.

## Die Arpaden, Könige 1000-1300.

Unter Attila standen gleich so vielen andern Asiaten die Ihazaren, wurden nach seinem Tode wieder frei und manchen Nachbarn. larunter den Ungarn, die aus Nordasien durch Petscheneger (Patzinacitae) verdrängt hinter dem schwarzen Meere hervor über den Don bis an lie Donau kamen, übermächtig, und scheinen ihre Herrschaft vom Laucasus bis au die Ufer der Theiss ausgedehnt zu haben (um 680). lbhängig vom Chazaren-Chan werden als die ersten Oberhäupter ler Ungarn oder Ungren d. i. Fremde (selbst nannten sie sich Magyaren nach dem vornehmsten Stamme) angeführt ein Lebedias, lann ein Almus, und vornämlich des leztern Sohn Arpad, der 888 den Bulgarenkönig Symeon bekriegt. Im Bunde mit K. Arnulph zertrümmern ie 897 - 900 das mährische Reich, und nicht abgeschreckt durch liederlagen suchen ihre leichten Räuberschwärme seit 900 die Lompardei, Carnthen und Bayern, und selbst Schwaben, Franken und Sachsen heim. Am weitesten wagten sie sich wie ein Zug Heuschrecken 37 und verwüsteten Lothringen und auf dem Rückwege Burgund und talien. Den ersten Damm setzte ihnen der bayerische Herzog Berthold 44 ag. Von ihrem Oberfürsten Toxus, Zulta's Sohn und Arpad's Enkel, n Person angeführt brandschatzten sie dagegen 948 den K. Berengar a Italien. Dem Kaiser Otto, darum schon mit dem Namen des Grossen n beehren, gelang es, durch die Vernichtung eines sehr zahlreichen leeres auf dem Lechfelde 10 Aug. 955 ihre Raublust zu dämpfen, und lie Einführung des Christenthums, welche Geisa gestattet, seine eroische Gem. Sarolta begünstigt und B. Piligrin v. Passau eifrigst etreibt, wirket wenn auch sehr langsam eine erfreuliche Entwilderung les Räubervolkes. Unschätzbare Verdienste erwarb sich hierum Stephan ler Heilige, von Kaiser und Papst 1000 gerne mit der königlichen Vürde beehrt, ein Fürst, wie unter ganzen Geschlechtsfolgen selten iner getroffen wird. Zum grossen Unglücke des hoffnungsreich auflühenden Landes, womit um 1003 bei Gejegenheit eines Aufstandes eidnischer Herren auch Siebenbürgen wenigstens zum Theil (Patzinaciten commen hier noch später unabhängig vor) verbunden worden war, tarb der einzige, sorgfältigst erzogene Prinz S. Emmerich vor dem

Vater, und der zum Nachfolger erkorne Schwestersohn Peter, durch Ausschweifungen und noch mehr durch den Gebrauch deutscher Hilfe verhasst, wie er denn auch 1045 Vasall des Kaisers wird, hat kaum seinen Gegner den Tyrannen Ovo oder Aba beseitigt \*), so stellen ihm die schwierigen, dem Christenthum abgeneigten Magnaten den aus Russland herbeigerufenen Prinzen Andreas entgegen, fangen und blenden den K. Peter, und bringen über alles was christlich heisst, Schrecken und Verderben. Glücklicher Weise erkannten die Könige besser, was ihres Reiches Wohlfahrt fördern könne, und selbst Bela. I. der als Herzog über den dritten Theil des Landes ungenügsam dem wackern Bruder Krone und Leben entriss durch den Sieg an der Theiss 1060 oder 1061, und im Gefühle des verübten Unrechts sehr um die Gunst des Volkes buhlte, wies die Forderungen der Heiden mit dem Schwerte zurück. Ihn begrub ein einstürzendes Haus, und seine Sühne, welche ihrem Vetter Salomo sei es freiwillig sei es aus Furcht vor dem Kaiser den Thron liessen, ertrotzten leider mit polnischer Unterstützung 1065 die lehenbare Herrschaft über den dritten Theil des Landes, woraus sich natürlich bald schlimme Händel entspannen, welche dem Papste die Oberherrlichkeit verschafft, jenem ohne Grund heilig genannten Salomo aber um 1087 das Leben gekostet haben sollen.

Ein hochgefeiertes Andenken, hinterliess der 1198 canonisirte K. Ladislaus, Erweiterer des Reiches (das eroberte Croatien trug er 1091 dem Neffen Almus auf) und was mehr sagen will, weiser Gesetzgeber und Ordner desselben. Bestrittener ist das Lob seines kräftigen Nachfolgers Kalmany, vorzüglich weil er mit den Kreuzfahrern, dem Bruder, dem Papste Streitigkeiten nicht vermeiden konnte und das königl. Ansehen zu befestigen vielleicht zu weit ging. - Kinderlos obwohl zwei Mal vermählt, erkennet der Wolfüstling Stephan. II das Erbrecht des geblendeten Bela, und dieser oder vielmehr seine entschlossene Fran, durch welche er zum Besitze von Bosnien mit dem neuen Titel eines Königs von Rama gekommen zu sein scheint "h vereitelt glücklich die versuchte Usurpation des Boris, welchen Kalmany's zweite Gem. Pradislava, T. des russ. Grossfürsten Swatopolk, nach ihrer Verstossung gebar und Kalmany nie anerkannte, und der um 1155 ermordet wird. - Merkwördiger als seine nichts entscheidenden Fehden machten den K. Geisa. Il die Privilegien, welche viele Deutsche, hier überhaupt Sachsen genannt, als Ansiedler nach Siehenbürgen lockten. Stephans. III Unmundigkeit, die Ansprüche seiner Obeime, die Verlobung Bela's, Herzogs v. Slavonien und Croatien (?) mit Maria

<sup>\*1</sup> Peter liens, heinst es, den Gefangenen enthanpten 1811.

<sup>\*\*)</sup> Soinen jungsten (?) Sohn Ludislav machte er nun eum Herzog v. Bouns.

Komnena 1 1164 waren Gelegenheiten für den griech. Kaiser, um seine Absichten auf Ungarn auszuführen. Nie in Rube gelassen stirbt endlich Stephan. III an Gift 1172 von des Bruders Guitard Hand, welcher von dem durch Vermittlung des Papstes aus Constantinopel auf den Thron berufenen Belæ. III für einige Zeit eingekerkert wird. Bela herrscht sodann ruhmwürdig, gewinnt Dalmatien und Croatien wieder 1181 und eignet sich den Titel eines Königs v. Halicz oder Galizien zu. — Wegen Bulgarien und Servien (Rascien), wo neue Königlein sich erheben, greift der kränkelnde K. Emmerich mehrmals zum Schwert, und 1202 auch gegen den unruhigen Bruder Andreas Hrz. über Dalmatien und Croatien, den des jungen Ladislav. III bald zu Wien erfolgtes Absterben der weitern Mühe überhebt, die Krone auf dem Wege der Gewalt an sich zu reissen.

**S.** 502. K. Andreas. II war zu schwach, sie mit Ruhm zu tragen, die Unordnung erreichte während seines Kreuzzuges 1217 den höchsten Grad, und dem trotzenden Adel muss 1222 eine Befugniss des Widerspruches eingeräumt werden, welche in ihrer Unbestimmtheit nur zu neuen Unruhen führen konnte. Wahrscheinlich um sich dagegen einen Stützpunkt in den Sachsen zu sichern, gewähret Andreas in seiner Handfeste 1224 den Siebenbürgern eine eigene Verfassung, und sucht die Geistlichkeit durch Geschenke und Privilegien 1232 an sein Interesse zu ketten. Kumaner und Juden hatten an ihm ebensalls einen besondern Gönner zum Verdrusse der Ungarn. - Nach seinem Tode erst gebar die dritte sehr junge Gem. Beatrix v. Este \*\*), mit Noth aus Bela's. IV Gewalt entronnen, jenen Prinzen Stephan, welcher in der Folge eine Venetianerin aus dem Hause Morosini ehlichet. - Zu spät und zu gewaltthätig arbeitet K. Bela. IV, der vorher seinem Vater Verdruss genug verursacht hatte, auf Concentrirung der Kräfte hin; die Zahl der Missvergnügten mehret sich durch die Aufnahme der Kumaner, welche vor den Tataren flohen 1236, und statt dass diese Fremdlinge dem bald von jenen Horden ebenfalls bedrohten Reiche zur Stütze dienten, fallen sie erbittert §. 95 wegen Ermordung ihres Königs Kuthen den unvermuthet schnell heranstürmenden Feinden zu 1241, welchen nach ruhmlosem Widerstande das ganze Land zur Beute wird. Zwei Jahre der Verwüstung reichten hin, um es auf viele Menschenalter dem grössten Theile nach zur schauerlichen Einöde zu machen. Statt nach dem

<sup>4)</sup> Statt Maria gab Jihm jedoch apilter, nach der Geburt seines Prinzen Alexius. der Kaiser seiner eigenen Gemahlin Schwester Agnes Anna v. Chatillon, die 1163 stirbt. Hieranf heurathet Bela die Witwe des Pr. Heinrich v. England, welche um 1197 in Palastina ihr Leben beschillenst.

<sup>\*\*)</sup> Die zweite, Jelantha T. des Peter v. Courtenay und der Jolantha v. Flandern, ward mit fam vermählt 1215.

plötzlichen Abzuge der Barbaren 1243 rastlos die Wiederherstellung des innern höchst zeifallenen Wesens zu besorgen, mischet sich Belain die östreichischen Händel und sucht Steiermark zu gewinnen. † 1270.

§. 503. Stephan V, stets unruhig - auch von Gewaltthaten gegen den Vater vermochten ihn der Bisch. Johann v. Bosnien und der Panst kaum noch abzohalten 1262 - erneuert den Kampf mit K. Ottocar und muss seinen Ansprüchen auf Steiermark u. s. w. entsagen Joli 1271. Fortan unmündig und in Wollüsten versunken kann der armselige Ladislav. IV, der Kumaner genannt, weil diese und besonders ihre Schönbeiten viel bei ihm galten, nur Gutes hindern, und wird eben von Kumanern, welche sogar 1285 einen Aufall der Tataren veranlasen, als Frevler gegen ehliche Rechte gemenchelt 1290. -Obigen Stephans Sohn, Andreas der Venetianer, Hrz. v. Slavonien. wurde sich, ungeachtet des Ladislav. IV Schwestersohn Carl Martell nicht bloss sondern selbst Kaiser Rudolph für seinen Prinzen Albrecht die Krone anspricht, im Besitze derselben ohne Zweifel rühmlich behauptet haben, wäre nicht vaterländischer Siun den ungarischen Grossen längst fremd geworden. Als er gegen Carl Robert v. Neapel, der in Spalatro die Holdigung Dalmatiens und Croatiens empfängt 1300, nach Zagrab vorrückt, und die Slavonier ebenfalls dem Ausländer sich zuneigen, soll ihn - den lezten Arpaden - massloser Unmuth darnieder geworfen und getödtet haben.

Könige aus verschiedenen Häusern (1300) - 1527.

§. 504. Dem angestammten Könige untreu konnten sieh die selbstsüchtigen. Herren doch auch für keinen fremden vereinigen. Ein Theil
hängt sich an den schlauen K. Wenzel. II v. Böhmen, dessen Söhnehen
zu Stuhlweissenburg gekrönt, aber 1305 von dem besorgten Vater
nach Hause geholt wird; denn schon 1304 erklären sich viele für Hrz.
Otto v. Bayern, Bela's. IV Enkel, und der kömmt unter romanbaften
Abentheuern aus den Banden der Treulosigkeit in seine glücklichere
Heimath zurück 1308.

Endlich 27 Nov. 1308 bewirkt der Legat Cardinal Gentilis auf dem Reichstage im freien Felde bei Pesth dem Carl Robert, welchem bisher nur Slavonien angehangen, die allgemeine Huldigung und dem Papste das jeweilige Bestättigungsrecht. Pfalzgraf Matthias v. Trentschin allein beharrt in der Widersetzlichkeit, wird mit Hilfe des Hrz. Fridrich v. Östreich gedemüthiget, und endet als Ränberhauptmann. Freilich war der Gehorsam der übrigen, namentlich in Servien, Bosnien u. s. w. wo Patarener d. i. Waldenser sich einnisteten, auch sehr unstätt: Fehden gab es genug, unter deuen die russisch-tatarische 1330-1335 eine der glücklichsten. Weitaussehend waren Carl Roberts Entwürfe und bezielten nicht weniger, als Neapel, Ungarn und Polen in ein

gewaltiges Reich zusammen zu ketten; und wirklich schien dieses dem grossen Sohne Ludwig. [ \*), welcher bereits 8 März 1339 vom polnischen Kon. Casimir adoptirt wurde, gelingen zu wollen; denn nachdem er sein Anschen über Siebenbürger, Walachen, Dalmatier u. a. mit tanferer Hand befestigt, führt ihn die Begierde, seinen erdrosselten Bruder Andreas zu rächen, trotz dem päpstl. Baune 1347 durch Deutschland nach Italien, und Nespel ist eine leichte Eroberung. Schwieriger war das Behaupten: Alles fällt der 1349 heimkehrenden Johanna und ihrem neuen Gemahle zu, und grossmüthig gibt der abermals siegreiche Ludwig 1351 vom Papste bewogen das Eroberte auf; nur das väterliche Erbland Salerno und Monte S. Angelo behieft er sich vor. Glorreicher war der Erfolg seiner Waffen gegen Norden; stark durch Polens Freundschaft trieb er die Littauer aus Rothreussen, Lodomirien und Halicz, wo sie sich festgesetzt hatten, 1352 flg. und 5 Nov. 1370 besteigt er, der überdiess im Kriege mit Venedig 1357 die dalmatischen Seesfädte und Inseln gewonnen, auch noch den polnischen Thron. Schade dass der Held die von den Turken drohende Gefahr nicht genug würdigte, wie dringend auch der Papst zu einem Kreuzzug aufmalute, und lieber den Venetianern wehe zu thun fortfihr; am meisten Schade, dass er keinem Sohne sein Reich vererben konnte.

§. 505. Polen, einige Jahre schwankend, erkannte 1386 den Jagello als Herrn; Ungarn handelte thörichter und ward noch lange nicht einig. Der verwitweten Königin Elisabet entreisst meineidig und undankbar K. Carl v. Neapel, dem die Horvathy anhangen, das Scepter, und ein Monat nach seiner Krönung haut ihn der Oberschenk Forgacz auf ihrem Zimmer nieder 18 Jan. 1386. Bis Mrkgr. Sigmund beranrückt und darch Venedigs Wort zu Ofen die Krone empfängt 31 März 1387, uberfallt Horvathy seine Gemahlin und ihre Mutter auf der Reise wie ein Hänber, Forgacz wird erschossen, Elisabet endet in der Seefestung Novigrad 9 Febr. und ibre Tochter befreien die Venetiauer 4 Juni 1387. Mit fester Hand ergriff Sigmund die Zingel und die Unruhigen schienen willig gedemüthiget, als die durch Nationaleifersucht veranlasste grosse Niederlage bei Nikopolis 26 Sept. 1396 und die lange Abwesenheit des Geschlogenen, welcher zu Schiffe über Constantinopel nach Hause fliehen musste, ihnen frischen Muth gab, die Bande des Gehorsams zu zerreissen. Eine Anzahl und an ihrer Spitze Harvathy, der sogar Türken berbeirief, erkläret sich für K. Ladislav v. Neapel und krönet ihn zu Zara I Juli

<sup>\*)</sup> Der dritte Sohn Stephan ward 1344 dux Dalmatias et totius Slavoniae, fifter nanete er eich dur Trausilvaniae, starb zwei Jahre nach Verediichung mit Margaret, T. des Kulaera Ludwig IV 1353, und hinterliess die Herzogthömer Slavonien, Croatlen und Dalmatien seinem Schucken Johann, der kann sins Jahr 1360 überteht kal.

1403, daneben gab es eine polnische und eine östreichische Partei. Sigmund, von Verschwornen in Ofen überfallen und verhaftet 28 April 1401, wickelt sich los durch Verlobung mit der Gräfin v. Cilley, verfährt nunmehr sehr gelinde und schonend, wendet dem Hrz. Albrecht v. Östreich die Thronfolge zu 1403, zwingt Bosnien und Rascien 1405 zur Huldigung, und hätte noch mehr thun können, wäre er nicht durch den Kaisertitel und die Ausprüche auf Böhmen in zu weit gehende Entwürfe hineingerathen. Eine diesemnach, auch abgesehen von dem Vorwurf der Verschwendung leicht erklärliche Geldnoth zwang zur Verpfändung der Zipserstädte an Polen 1412 und zum Stillstand mit den Venetianern 1413 und 1433, an welche hierauf Dalmatien verleren geht.

- S. 506. Nicht bloss ihm, auch seinem edlen Nachfolger K. Albrecht v. Östreich verursachte die freche Barbara v. Cilley ärgerliche Händel. Ein doppelt schwerer Schlag war das frühe Hinscheiden dieses Fürsten; nicht genug ihn, von dem man so viel Gutes zu hoffen Ursache hatte. zu verlieren, erneuerte sich die traurige Unsicherheit der Thronfolge. Dem polnischen Könige angetragen, ehe sie gebar, wollte Elisabet erfreut durch die Geburt eines Prinzen um so mehr die Hand wieder zurückziehen, weil Stimmen über Unrecht schrien, welches man dem Urenkel des grossen Ludwig anthun wolle, und das Kind ward ohne weiters gekrönt 15 Mai 1440; allein vorgeblich die Türkennoth, glaublicher die Eifersucht gegen Gr. Ulrich v. Cilley verleitete andere, den polnischen K. Ladislav berbeizurufen. Auf seine Seite tritt der tapfere Johann v. Hunyad, welchen man für einen Bastard Kaisers Sigmund ausgibt, Elisabet stirbt Dec. 1442, der Papst vermittelt einen Vergleich oder doch Waffenruhe um der Türken Fortschritte zu hemmen, und wirklich vereitelt nichts als des jungen Königs ungebändigter Muth den Sieg über Amurat bei Varna 10 Nov. 1444.
- \$. 507. Hunyad, bald anerkannter Reichsverweser, setzt die Streifereien gegen die Türken und mitunter auch gegen Östreich fort, weil K. Fridrich seinen Mündel nicht ausliefern will. Ernstlicher bestanden auf der Auslieferung die Wiener, und in Neustadt bedrängt vom Demagogen Eizinger, muss der Kaiser nachgeben 4 Sept. 1452. Vormund wird der Graf v. Cilley, Hunyad, welcher von Kossowa (campus Merulae) 17 Oct. 1448 fast allein und höchst abentheuerlich sich rettete, legt die Statthalterschaft nieder, und der junge König Ladislav. V ernennet ihn dankbar zum erblichen Obergespann u. s. w. Indess fällt Constantinopel, Schrecken durchzittert Europa, der gewaltige Muhamed wälzt seine Schaaren vor das Bollwerk der Christenheit Belgrad Aufangs Juni 1456, der kindische Ladislav reitet auf und davon, selbst Hunyad gibt die Festung verloren und denkt auf den Rückzug; allein der heilig geachtete Johann v. Capistrano Franciscaner (geb. 1386)

versetzt den anwesenden regellosen Hanfen Kreuzfahrer in eine solche Begeisterung, dass sie nicht bloss mit unbesieglieher Standhaftigkeit die durchlöcherten, hart bestürmten Mauern vertheidigen, sondern von dem Heiligen angeführt aus denselben hervor und auf das türkische Lager stürzen 21 Juli solch Entsetzen verbreitend, dass der Feind sich in die eiligste Flucht wirft mit einem Verlurst von 24,000 Todten; der Sultan selbst entkömmt nicht ohne die grösste Gefahr und schwer verwundet. Ein Fieber nahm den hochgeseierten Retter der Christenheit schon 23 Oct. von der Erde weg, und vor ihm noch hatte Hunyad geendet 11 Aug. Gr. Ulrich v. Cilley, zum Statthalter ernannt, meint nun dem Hundegeschlecht, wie er sich boshaft ausdrückte, seinen Hass fühlen lassen zu können; doch der Anschlag auf Belgrad misslingt und der Unbändige wird 10 Nov. 1456 niedergestochen. Rache brütend und von Ohrenbläsern noch mehr gereizt erspäht Ladislav die Gelegenheit, Honyads Söhne in seine Gewalt zu bekommen, und übergibt den ältern 17 März 1457 dem Scharfrichter. Den jungern zu befreien setzt die ergrimte Mutter Elisabet Alles in Bewegung, das ganze Land in Flammen, Ludislav muss sich zugleich mit dem Kaiser wegen der Güter des lexten Grafen v. Cilley herumschlagen §, 233; endlich bringt der Papst einen Vergleich zu Stande, Ladislav macht in Prag Anstalt zu seiner Hochzeit, verkältet sich und stirbt.

5. 508. An der Spitze von 40,000 Mann lenkt Michael v. Silagoy zu Pesth 22 Jan. 1458 die Stimmen auf seinen 16jähr, gefangenen Neffen Matthias Corvinus, welcher als Brantigam der Cath. Cunigunde T. des Georg Podiebrad \*) von Prag abgeholt wird. Bei höchst glänzenden Eigenschaften und einer seltenen Bildung und Liebe für die Wissenschaften, zu deren Aufnahme er die hohe Schule in Ofen gründet 1465 . Gelehrte herbeiruft und keine Kosten scheuet, war Matthias leider zu begierig nach Kriegsruhm, zu reizbar und unternehmend, und daher nicht bloss mit den Türken, die ungeachtet vielfältiger Verlurste zu dieses Helden Zeit 1473, 75 nahe gegen Salzburg streiften, sondern auch bis an sein Ende mit dem Kaiser Fridrich, dem gleichwohl das Thronfolgerecht und vorläufig selbst der ungarische Königstitel zugestanden wurde, in schlimme Händel verflochten. Einen traurigen Schatten wirft auf ihn sein Kreuzzug gegen den Schwiegervater Podiebrad um so mehr, da Religionseifer der Habsucht zum Deckmantel dienen sollte; u. richtig wurden nebst dem böhmischen Königstitel Schlesien, Mihren, Lausitz und die Sechsstädte erbeutet und behalten im Frieden 1478. Die umgewandelte Kriegsverfassung und namentlich die schwarze Leibwache verschaffte ihm bedeutende Überlegenheit. Ostreich, fast

<sup>\*)</sup> Die Vermahlung erfolgte 25 Januar 1461; doch die Königin starb kinderles 25 Febr. 1464.

in jedem Jahre besehdet - 1482 streift er bis Passau - fällt endlich, da Wien 2 Juni 1485 die Thore öffnet, ganz in des Königs Gewalt.

S. 509. Da er, 1490 in Wien sterbend, nur einen natürlichen Sohn Johann Corvinus, Hrz. der Ungarn und Böhmen betitelt \*), hinterliess, meldete sich eine Menge von Kronwerberu; für den polnischen Pr. Ludislav K. v. Böhmen entscheidet sich die Mehrzahl, sein Bruder Johann Albrecht ward mit schlesischen Herzogthümern abgefunden, die er aber als König v. Polen zurückgab, indem Ladislav auf die polnische Krone Verzicht leistete 1492, und König Maximilian leichter Mühe Herr seines Erblaudes geworden, lässt sich Dec. 1491 auch zum Frieden herbei. Weil Ladislav gut und schwach in solche Verachtung fiel, dass die unbändigen Magnaten sich erkühnten, harte Strafe auszusprechen über jeden, der sich noch einfallen liesse, einen Ausländer der ungarischen Krone werth zu achten, musste Maximilian die Bestättigung seines Erbfolgerechtes erzwingen 19 Juli 1506. So eben hatte die tiefgekränkte Königin zu früh einen Prinzen - Ludwig geboren und in der Gebart ihren Tod gefunden; um den in Schwermuth versunkenen Vater aufzuheitern, krönet man das schwächliche Kind 1507 in Ungarn, 1509 in Böhmen. Die Unordnung nimmt überhand, dem Adel dünkt Alles erlaubt, ihm entlaufen die gedrückten Bauern und schliessen sich schaarenweise dem Kreuzheere an, welchem man den Zekler Georg Dosa zum Anführer gegeben 1514. Darüber kömmt es zu den blutigsten, gräulichsten Auftritten. Johann v. Zap lya überwältigt endlich den verwegenen Afterkönig und Mitge angene müssen vom Fleische des langsam Gebratenen essen Juli 1514; die Bauern erkläret Nov. der Reichstag, welcher von Stephan Verbötz ein neues Rechtsbuch zusammentragen lässt, auf ewig für Leibeigene. - Neuerdings erfuhr Ungarn 1516 das Missliche einer vormundschaftlichen Regierung, und auch als diese endete, war der jugendliche, in den Wirbel der Zerstreuung bineingezogene Ludwig kaum über seine nächsten Umgebungen Herr; Johann v. Zapolya und Verbütz, die um sich greifenden Lutheraner und Calvinisten bildeten Parteien und zerrissen das schwache Reich, ohngeachtet der Andrang Solimans immer fürchterlicher wurde. Klein war das Heer und jedem Gehorsam abgeneigt, mit welchem K. Ludwig wider Willen die Schlacht bei Mohacz wagt und mit ihr das Leben verliert 29 Aug. 1526; das preisgegebene Land wird türkisch verheert, Ofen niedergebrannt u. s. w.

<sup>\*)</sup> Hrz. Johann Corvinus bekam alles Land zwischen dem adriatischen Meere, der dalmat. Grinze und der Drave als ein Erbherzogthum, heurathete Beatrix, T. des dalmat. Magnaten Bernard Gr. v. Frangepan, und überlebte seine ehlichen Kinder. Als er 12 Oct. 1501 mit Tod abging, brachte die Witwe Allodien (Herzogthum Troppan u. a.) dem brandenburg. Mrkgr. Georg zu.

### Maus Östreich 1527 bis jezt.

- Zapolya, der ruhig zugeschen, lässt sich auf den Brandstätten des Vaterlandes von seinem Anhange zum König krönen 11 Nov. -- der Reichstag zu Presburg aber wählet den Erzhrz. Fordinand 26 Nov. und desselben Kriegsglück 1527 gibt der Wahl den nöthigen Nachdruck. In äusserster Verlegenheit bindet Zapolya mit den Türken an und begleitet sie bis vor Wien Oct. 1529; aber gleich diesem Zuge endete der nach Gratz Sept. 1532 schimpflich für Soliman, und nur so viel gewann durch die gräuliche Zerrüttung des Landes endlich Zapolya, dass ihm durch den Frieden 24 Febr. 1538 der Titel eines Königs v. Ungarn und Dalmatien und der lebenslängliche Besitz Siebenbürgens sugestanden wurde; und das genoss er nur noch zwei Jahre. Für den unmündigen Sohn setzet die Mutter das Spiel der Ehrsucht fort, und zieht durch das Herbeirufen der Türken sich selbst wie dem Kön, Ferdinand, welcher mit einem jährl. Zins von 30,000 Goldgulden Ruhe erkaufet, die grössten Drangsale zu. - Ein wichtiger Schritt zur Ordnung geschah indess 1547 dadurch, dass man Ungarn dem K. Ferdinand und dessen Nachkommen als ein Erbreich zusprach. Daher ward Max. l (als Kaiser II) schon 13 Sept. 1563 gekrönt zu Presburg, weil der Krönungsort in der Türken Gewalt sich befand, und eben sosein Sohn Rudolph 25 Sept. 1572. Indess hatte der siebenbürg. Gegenkön. Johann Sigmund noch kurz vor seinem Tode sich mit dem Woiwodentitel begnügt 1570, der arge Christenfeind Soliman vor Szigeth, auf dessen Trümmern Graf Zrini mit seinen Helden den ruhmvollsten Tod sich erkämpste 8 Sept. 1566, ruhmlos geendet, und Selim. II einige Ruhe gewährt. Demohngeachtet verengten sich die Gränzen des Landes immer mehr, 29 Sept. 1594 geht Raab verloren, 14 Oct. 1596 Erlau, und das seltsam verwirrte Treffen bei Erlau 26 Oct. lieferte den auffallendsten Beweis, wie weit man in der Kriegszucht selbst noch den plumpen türkischen Haufen mechstand. Kaum zu erwähnen ist, dass Raab 28 März 1599 wieder gewonnen und nach mancherlei Unruhen auch das in Secten zerfallene Siebenbürgen dem Kaiser unterworfen ward; es hatte keinen Bestand, immer mehr trübte sich die Aussicht, unglaublich verwilderten die Sitten, in Mord- und Räuberbanden fiel die Nation auseinander, und unter diesen Umständen ertrotzen Lutheraner, Calvinisten, Sociniauer u. a. den Religionsfrieden vom 6 Aug. 1606, wie ihr Haupt Stephan Bocskai mit türkischer Unterstützung Siebenbürgen unter sich bringt.
- \$. 511. Der Bücherkönig Rudolph in Prag, von dem eignen Bruder Matthias an der Spitze wilder Heiducken angefallen, tritt demselben 7 Juni 1608 Ungarn, Mähren und Östreich ab, hat aber die Freude zu sehen, dass dieser nicht weniger mit den Protestanten hadern und

sogar einen Lutheraner zum Palatinus annehmen muss. Nach ein Paar Jahren auch König v. Böhmen und Kaiser geworden erlangt Matthias wenigstens von den Türken Ruhe auf rühmliche Art 14 Juni 1615 und setzt wie in Böhmen so in Ungarn die Wahl des Erzh. Ferdinand durch, gerade ehe die Protestanten in Prag die längst gegrabenen Minen und hiedurch den 30jähr. Krieg entzündeten 11 Juni 1618, dessen Flammen Ungarn gleichfalls ergriffen. Es ging fast ganz für den Kaiser verloren durch die bewaffnete Conföderation aller Akatholiken, die den eifrig calvinischen Bethlen Gabor zum Gegenkönige wählen und mit den Türken, in deren Hände Waizen fällt 1620, feierlich ein Bündniss abschliessen. Dem Fürsten Rakoczy gebrach es mehr an Mitteln als am Willen, dem Nothruf der ungar. Protestanten, deren Zahl durch kluge Massregeln des Cardinalerzb. Pazmany († 1637) beträchtlich sich minderte, sogleich Folge zu leisten. Im J. 1644 geschah es in Vereinigung mit dem Schweden Torstenson und Rakoczy erreichte zum Theil seinen Zweck. K. Ferdinand. III, lange nicht so fest wie sein unerschütterlicher Vater, mühte sich immer die Zankereien über Proselytenmacherei, Jesuitismus u. s. w. zu begütigen. - Zu verwundern war, dass bei der weit gediehenen Uneinigkeit unter dem guten Leopold. I die Türkenmacht 1664 nichts ausrichtete, und Montecuculi den Sieg bei S. Gotthard 1 Aug. erfechten kounte. Eine von Ehrsucht und Sectenhass angesponnene, Viele umwickelnde Verschwörung, die man behend und strenge unterdrückt 1671, verschafft Gelegenheit, den politischen und religiösen Freiheitsdrang stärker einzudämmen.

S. 512. Haupt der Rebellen 1672 war Gr. Emerich Tököly, nachmals mit der Witwe des Franz Rakoczy vermählt; er begab sich unter den Schutz Muhameds. IV und von diesem Ungarns König genannt ruhte er nicht, bis 200,000 Türken Ungarn überschwemmen. Gegen seinen Rath rücken sie vor Wien 14 Juli — 12 Sept. 1683, während er selbst nach Mähren streift \*). Der Kaiser sich nach Passau, Gr. v. Stahremberg hält Wien mit unbeträchtlicher Mannschaft. Jedoch der üppige Grossvezier Kara-Mustasa treibt die Belagerung ziemlich schläfrig, und zwar nicht zahlreich aber von hohem Muthe beseelt eilen Bayern, Sachsen, Franken, Polen die bedrängte Kaiserstadt zu retten, panischer Schrecken jagt die Türken in die Flucht, alle Festungen fallen, Neuhäusel 19 Aug. 1685, Ofen 2 Sept. 1686, nach dem Siege des Hrz. Carl v. Lothringen bei Mohacz 12 Aug. 1687 bald Stuhlweissenburg 19 Mai 1688, Belgrad 7 Juli, auch Slavonien ist erobert, Ungarn wird ein östreichisches Erbe auf

<sup>\*)</sup> Tokoly fand 1701 cine tible Aufnahme au Stambul und endete als Verwiesener unf seinem Laudgute bei Nikomedia 13 Sept. 1705, wie man sagt als Katholik.

dem Reichstage zu Presburg 1687 und damit auch Siebenbürgen vereinigt 1697. Ein solches Kriegsglück (19 Aug. 1691 wurde der Grossvezier Kiuprili Mustapha bei Salankemen von dem Mrkgr. Ludwig v. Baden und dem General Dünewald besiegt und blieb selbst) vermochte viele Raizen und andere Illyrier zur Einwanderung in Ungarn und Slavonien, und man nahm sie in die öden Strecken gerne auf. Prinz Eugen der ruhmgekröute Held endlich vollendete den Triumph durch den Sieg bei Zenta 11 Sept. 1697 und den Frieden zu Karlowitz 26 Jan. 1699. -Bedenklich machte den aus Polen 1703 von Franz Leopold Rakoczy unternommenen Aufall der weit aussehende spanische Erbfolgekrieg, und die Missvergnügten bedrohten selbst Wien in dein Augenblick, da K. Leopold sein frommes Leben schloss. Drangsale hatte das Land genug zu erdulden; doch stand das Ansehen des edlen östreichischen Fürstenhauses zu fest gegründet, Rakoczy war den Protestanten zu wenig gefällig, Frankreichs Unterstützung zu unbeträchtlich, der türkische Hof zu muthlos und das Interesse der Conföderirten zu oft getheilt, als dass man hätte die Absicht erreichen können, in Ungarn ein Gegenstück Polens aufzustellen.

**S.** 513. Mit dem Tode des Kaisers Joseph. I erfolgte der Friede zu Szathmar 29 April 1711, eingeleitet von dem klugen Gr. Joh. Palffy, und unter Carl. II (als Kaiser VI) schlagen die herflichen Siege Eugens bei Peterwardein 4 Aug. 1715, bei Belgrad 16 Aug. 1717, das 18 Aug. die Thore öffnen muss, und der zu Passarowitz 21 Juli 1718 geschlossene Friede mit der gebrochenen Türkenmacht die Jezte Hoffnung der Rakoczyaner zu Boden. Ganz Ungarn ist nun nebst Belgrad und Servien der Herrschaft des Halbmondes entrissen. - Ungeschickt ward der 1736 erneuerte Türkenkrieg geführt, unrühmlich im Fr. zu Belgrad 18 Sept. 1739 geendigt, und die Donau und Save gelten seitdem als Gränzströme. Vieles that K. Carl zum Bessten des tief gesunkenen Reiches, vieles hiuderten die bei grosser Verwilderung und Unwissenheit desto hartnäckigern Vorurtheile, dann der Eigennutz des Adels, die Verschiedenheit der Interessen bei einem so bunten Volksgemenge, unter das allmählig auch zahlreich deutsche Ansiedler sich mischten. Meisterlich king verstand dagegen Maria Theresia, deren Erbfolgerecht 22 Juli 1722 durchgesetzt worden war, nicht bloss jede Gährung zu beschwichtigen, sondern sogar in ihrer grossen Bedrängniss auf dem Reichstage zu Presburg 21 Sept. 1741 mit dem kön. Säugling auf dem Arme eine Begeisterung für ihre Sache hervorzurufen (Moriamur pro rege nostro Maria Theresia!) von solcher Wirksamkeit, dass man kein Opfer und keine Anstrengung scheute, und hauptsächlich die aufgebotenen, von dem Schwager Hrz. Carl beschligten, leichten und scythisch-wilden Schaaren (Insurgenten) ihren Feinden, Bayern und Franzosen, denen es an Reiterei gebrach, lästig und verderblich wurden. Ungarn hatte

426

sich als einen Hauptpfeiler des östreich. Staates bewiesen und die dank bare Königin Kaiserin, der man — ohne wichtige Folge — den Gemahl als Mitregenten beizuordnen gleich den Wunsch erfüllet 1741, bezeugte auch durch ihr ganzes Leben in Wort und That, dass sie Ungarns Werth zu schätzen wisse. Sie erhöhte denselben mehr noch durch ihr Bemühen für den innern Flor des Reiches, als selbst durch die anselmliche Erweiterung der Gränzen, indem 1772 Galizien und Lodomirien und die 13 Zipserstädte von Polen zurückgegeben werden mussten, und noch dazu 1777 Russland den Wald Bukowina an Östreich überliess.—

S. 514. Jaseph. II, dessen Eifer keine Schranken beachtet, will Alles was ihm missfällt in dem Schmelztiegel der neuen Weisheit hastig umgiessen, ohne Berathung, ohne eine Vorstellung zu hören, verfügt von Wien aus über Verfassung, Steuern, Religion und selbst über die Sprache, die man reden soll, erbittert das ganze Volk - die begunstigten Frotestanten kaum ausgenommen -, und muss, durch den wider Villen der Stände 1788 begonnenen Türkenkrieg ebenfalls in Verlegenheit, auf dem Todbette seine despotischen Massregelu widerrufen. So kurz Leopolds. II Regierung war, reichte sie doch hin, die treue Anhanglichkeit an das Haus Östreich in den Herzen der Ungarn überaus zu stärken, und Franz. II, gleich dem Vater gerecht und milde, geniesst die reichlichen Früchte davon in den vielen harten Prüfungen seines Regentenlebens. Nicht den mindesten Eindruck machten die Anreizungen Napoleons zum Abfall (Aufruf 15 Mai 1809); ungarische Tapferkeit half unermüdlich seinen aufgethürmten Koloss zertrümmern. Mit vielem, mitunter zu stolzem Freiheitsinne, der natürlich Reibungen veranlasst, paaret sich doch ein gesetzmässiger Gehorsam, das langsame Gedeihen mancher guten Pflanzung - und für viele ist Raum vorhandenverspricht desto längere Dauer, und das seit Jahrhunderten von innen und aussen auf die betrübendste Weise erschütterte Reich scheint jezt bald den hohen Platz in der europäischen Staatenwelt einnehmen zu können, für welchen dasselbe durch seine überreichen natürlichen Hilfsquellen von Anbeginn geeignet war.

# Ungarns Nebenländer.

#### Grossfürstenthum Siebenbürgen.

**9.** 515. Wann die Ungarn diese waldige Berggegend (Transilvania) den Petschenegern abgerungen, berichtet kein zuverlässiger Zeuge. Als K. Stephan 1003 selbe mit den Waffen sich und dem ehristl. Glauben unterwarf, gab es hier mehrere unabhängige Woiwoden der ungarischen Nation: die Woiwoden dauerten fort, die Abhängigkeit schwankte, verschiedene Fremde siedelten sich au, Zekler, Walachen, endlich 1143 viele Deutsche, Sachsen genannt, denen 1224 K. Andreas. It einen merkwürdigen Freiheitsbrief ausstellet. Von ihren sieben festen Plätzen oder Burgen soll das Land den neuen Namen bekommen haben; übrigens theilte es Ungarns Schicksal. Den Sachsen raumte Andreas einen Theil des Landes Burzen ein, als er seine Schankung den deutschen Rittern, deren Feind Bisch. Rainald und überhaupt der Klerus war, ungerecht wieder entzog 1224 §. 230. K. Bela. IV überliess 1262 dem Sohne Stephan das Land jenseits der Theiss, und der nannte sich Herzog v. Transilvanien, Ban v. Zeverin und Herr der Kumaner. Die Einbrüche der Türken seit 1421, 1433 führten ganze Schwärme von Zigeunern hicher, die nicht bloss geduldet wurden sondern einen eignen Woiwoden als Oberhaupt haben durften. Den tapfern Türkenbekumpfer Johann v. Hunyad, Ban v. Zeverin, dann 1410 Woiwode von Siebenbürgen, machte K. Ladislav 1453 zum erblichen Obergespann.

\$. 516. Es gab mancherlei Fehden; aber ein Feuerherd der Zwietracht wurde Siebenbürgen für das ganze ungarische Reich als Stützpunkt aller Missverguügten erst, nachdem ein Marx Pemphlinger um 1520 und Johann Honter 1533 flg. dem höchst unwissenden Volke Luthers Bibel vorlegten, um sich daraus nach eigenem Urtheil seine religiösen Meinungen zu erholen. Trefflich gedieh kirchliche Zerrüttung bei den politischen Unruhen, die der hochstrebende Erbgraf v. Zips Johann v. Zapolva, 1510 Woiwode Siebenbürgens, Sohn und Enkel geachteter Reichspalatine \*), zum Theil schon dem K. Ludwig, noch

<sup>2)</sup> Auch der Oheim Emerich war Palatin, die Mutter eine Prinzessin von Teschen, und des Gronsvaters Schwester eine Gemahlin des Hiz. Ludwig v. Brieg, daher man in der Folge auf den Gedanken verfiel, seinen Sohn mit geblenischen Fursten thumern abzutinden.

mehr aber dessen Nachfolger Ferdinand erwecket. Gleich nach der ungfücklichen Schlacht bei Mohacz, welcher beizuwohnen er nicht geeilet, rufen ihn seine Freunde zum König aus 11 Nov. 1526 und richtig wird Ungarn zerrissen. Den Süden bekommen die verbündeten Türken, Zapolya behält was er hat nebst dem Königstitel im Frieden von Waradein 24 Febr. 1538, und den bedungenen Rückfall an K. Ferdinand vereitelt nach seinem Tode die herrschsüchtige Witwe und der türkische Säbel. Eine der denkwürdigsten Personen dieser Geschichte ist Georg Martinuzzi Bisch v. Waradein, 1551 Cardinalerzb, v. Gran. den der kais. General Castaldo, nachdem er mit seiner Hilfe Siebenbürgen besetzt hatte, 17 Dec. 1551 meucheln liess. Die dem Kaiser geleistete Huldigung kündet man 1556 auf, der nach Polen gewanderte und nun zum König ausgerufene Johann Sigmund v. Zapolva kehret zurück, die katholische Religion wird vertilgt, Zwingliauer drängen sich ein und bringen den jungen Fürsten auf ihre Seite. Aus dem Calvinisten erwuchs ein Unitarier oder Socinianer, und Faustus Socinus besorgte in Person 1573-79 die neue Pflanzung seiner Weisheit. Eckelhaft und oft mit Gewaltthat verbunden war das Glaubensgezänke, und der wankelmüthige, geistig und körperlich kraftlose Fürst schien nur für dasselbe zu leben.

S. 517. Sein thätiger Feldherr Stephan Bathor, 25 Mai 1571 zum Nachfolger gewählt, vom Sultan bestättiget und vom Kaiser belehnet, wird für sein Geld 1575 auch König v. Polen, und überlässt Siebenbürgen dem Bruder Christoph, welcher die Jesuiten begünstigt. Weil der Sohn Fürst Sigmund gleiches that, werden Verräthereien und solche Unruhen angezettelt, dass er seines Vaterlandes überdrüssig dem Kaiser 1597 Siebenhärgen gegen Oppeln und Ratibor und jährliche 50,000 Ducaten abtritt, bereut aber den Tausch wieder und gibt das in Besitz genommene Land 21 März 1599 seinem ehedem verbannten Vetter Andreas, Cardinal und Administrator des Bisth. Ermeland, welchen Michael Woiwode der Walachei schnell verjagt. Übermüthig durch sein Waffenglück, welches ihm auch die Moldau und Bessarabien unterwarf, reizet dieser den Kaiser, feindet Polen an, und wird 18 Sept. 1600 vom kais. General Basta gedemüthiget. Michael und Basta vereinigen aber doch ihre Waffen gegen den zurückgekommenen Firsten Sigmund und schlagen ihn 3 Aug. 1601; und gleich darnach lässt Basta den verdächtigen Woiwoden ermorden S. 94. - Basta's bartes Regiment nimmt durch Stephan Bocskai\*) 1605 ein Ende, auch Ungarn fällt dem Calvinisten zu und der Grossvezier bedenkt ihn 11 Nov. 1605 mit

<sup>\*)</sup> Bocakaf war Mutterbruder (oder Vateraschwester Nann?) des Fürsten Sigmund Bathor und lebte als Verwiesoner ausser Landes,

dem königlichen Titel. Bocskai stirbt als vom Kaiser anerkannter Fürst28 Dec. 1600, vielleicht an Gift. Die neue Wahl siel auf den guten, kränklichen Sigmund Rakoczy 11 Febr. 1607, der sie nicht gesucht und gleich der Verdriesslichkeiten satt zu Gunsten des Gabriel Bathor abdankt 3 März 1608. Dieser lezte Bathor, wie an Körperstärke so an vielrischen Sitten eher ein Stier als ein Mensch, treibt sein Unwesen sünf Jahre lang, und nur hinterlistig wagen die Erbitterten sich an ihn und metzeln den Wüthrich nieder 27 Oct. 1613.

5. 518. Ein Türkenhaufe macht den von ihm abgefallenen Gabriel Bethlen zum Fürsten, welchem als Freund der Wissenschaften, thätigem Bundesgenossen der Protestanten und meist glücklichem Krieger, so dass er dem Kaiser auf eine Zeit fast ganz Ungarn abringt, viel Lob gespendet wird, und in Vergleich mit dem barbarischen Vorgänger kann keine Lobeserhebung genügen. In seine Fusstapfen tritt, den Vorwurf des Geizes abgerechnet, so ziemlich Georg. I Rakoczy, welcher die Färstin Catharina, eine heimliche und 1632 öffentliche Katholikin, unschwer verdrängt batte 1630, setzt sich nach manchen verheerenden Fehden mit dem Kaiser, da ihm und seinen männlichen Nachkommen die sieben Gespannschaften u. a. zugestanden werden, und stirbt werbend um die polnische Krone 11 Oct. 1648. Unbeschreibliches Elend brachte über das Land Georg. II Rakoczy, vorerst durch den schimpflich geendeten Zug nach Polen 1657, und vollends durch den erregten Zorn des Sultans. Auf desselben Begehren abgesetzt, verdrängt er wieder den aufgestellten Franz Rhedei 1658, Tataren Turken und Kosaken veröden das nur zu heimischen Fehden gerüstete Fürstenthum, Achatius Barcsay, dann Feldherr Kemeny nehmen anch den Fürstentitel an, Mord, Brand, Verwüstung ringsum. Zu spät stirbt der Unheilstifter, geschlagen und verwundet von den Türken bei Gyalu 22 Mai 1600. Barcsay wird von Kemeny verhaftet und später getödtet 12 Juni 1661, Michael Apafi von dem wüthenden Ali Bassa zum Fürsten aufgedrungen, Kemeny aber im Gefechte zertreten 23 Jan. 1662.

5. 519. Michael, oft auf seinem traurigen Posten gefährdet, lässt das unwiderstehliche Gold in Constantinopel wirken, ist zu Hause verhasst, sieht sich als Bundesgenosse des Tököly dem siegreichen Heere des Knisers blossgestellt 1686, muss desselben Schutz und Besatzung annehmen, von Tököly, dem der Sultan Siebenbürgen zusprach, ebenfalls vieles erdulden, und 1 Juni 1688 auf Dringen des Generals Caraffadem Könige v. Ungarn huldigen lassen. †1690. Vormund Michaels II ward der Kaiser, Tököly übersteigt auf seltsam kühne Weise das Gebirge, wird aber durch den Mrkgr. v. Baden zurückgejagt 1690, und Michael. II entschliesst sich 1699 zum Privatstande. — Im August 1704 huldigt man dem Franz Leopold Rakoczy, 15 Dec. 1705 wieder dem Kaiser,

dann abermals dem Rakoszy 28 März 1707, je nachdem die Würfel des blutigen Spiales sielen. Endlich 1716, 1711 endet mit der ungar. Confüderation auch die Widerspänstigkeit der riebenbürg. Edellente, K. Carl. VI macht aus Weissenburg einen tüchtigen Zwinger, blindigt mit atarker Hand einen verrätherischen Ausauf 1735, und webs das Land in Ruhe zu erhalten, da der lexte Rakoczy vom Soltan unterstützt Jan. 1749 sein kurzes Abentheuer besteht. — Trau gleich den Ungarn waren die Siebenbürger der bedrängten Maria Theresia zur Seite, und diese zeichmete das Land nebst anderem auch dadurch aus, dass sie zs 2 Mey. 1756 zu einem selbstständigen Grossfürstenthum erhob und 7 erbliche Hotämter errichtete 1762!

#### Croatien und Dalmatien.

Etwas später als in Caruthen scheinen sich in den verödeten, von wenig Avaren besetzten Strichen, die heute Servien, Bosnien und Dalmatien heimen, Slaven, Wenden, Croaten niedergelassen zu baben um 640. In eilf Gemeinden unter Grafen oder Supanen (Banen) erkannten eie mitunter des griech. Kaisers Oberhoheit gleich den alten Linwohnern, welche sich in die Städte vorzüglich am Meere gezogen, Zara, Trau, Spalatro, Ragusa u. s. w. Diese bloss sammt den Inseln soll K. Nicephorus sich vorbehalten haben, als Carl d. Gr. nach Bändigung der Avaren auch hier um sich griff; sein Sohn Ludwig band, sagt man, 817 die dalmatische Provinz an das Königreich Bayern. Gleichwie bürgerlich schwankte man auch kirchlich zwischen Rom und Byzanz hin und her. Ohne Schutz gelassen vom griech. Kaiser wandten pald (um 879) auch jene Städte das nach Byzanz bestimmte Geld dazu an, aich von den räuberischen Supanen Frieden zu erkaufen und wurden Schützlinge der Croaten, welche überhaupt um diese Zeit ihre Rolle zu spielen begannen. Ihr Oberfürst oder Herzog Muncimir etwa 892 zeigte Reichthum, Macht und Ansehen wie ein König, noch höher trieb es sein Bruder und Nuchfolger Crescimir, über eine Flotte von 80 grossen und 100 kleinen Schiffen und ein Heer von 60,000 zu Pferd und 100,000 zu Fuss soll er haben verfügen können. Allein unter seinem Sohne Myrosthlav, den man im vierten Jahre der Regierung ermordet, stürzt durch innern Zwist das prunkende Gebäude zusammen.

Die Narentaner, auch Paganen genannt, weil sie am längsten Heiden blieben, errichteten in der beutigen Herzegowina §. 84 einen Seeräuberstaat. Ihnen gehörten als Weideplätze die Inseln Brazza, Lesina, Corzola und Meleda, und sie machten den Nachbarn. sogar den Venetianern viel zu schaffen, indem die griech. Oberhoheit kein Zügel war. Lesina, den sehr festen Raubsitz, stürmt Doge Orscolo. Il 997, öffnet sich so den Golf von Narenta und metzelt fast das ganze Räubervolk nieder. Um 1172 ging gar Alles in Parteiung unter; aber für das zerstörte Narenta legten Corsaren die Stadt Almissa an und schon 1220 machten Almissaner die Meere ringsum unsicher.

Getheilte Herrschaft lähmet; nebst den Küstenstädten unterwerfen sich mehrere Bane den Venetianern um 997 und Hrz. Swatoslav (Mulcimir König v. Croatien sagt Daru in Gesch. Venedigs) bittet den Doge um Freundschaft und sendet selbst seinen jungen Sohn Stephan als Geissel nach Venedig, der dort des Orscolo Tochter Hicela heurathet und später als Fürst zur zweiten Ehe schreitet mit Vekeneja, Witwe des Patriciers Doimus zu Zara. Vekeneja gebar ihm den Crescimir Petrus, einen der berühmtesten Croatenfürsten. Wegen bedeutender Erweiterung seines Gebiets nannte sich derselbe (vor 1072 noch) König der Dalmatier. Sein Tod 1073 veranlasste Fehden um die angemasste Krone, und 1075 ward sie dem Ban Swenimir Demetrius zu Theil, K. Bela's. I Schwiegersohne, welcher es für vortheilhaft halt, dem Papste den Vasalleneid zu schwören 1076. Er stirbt um 1088, und 1089 der Nachfolger Stephan als der lezte vom alteroatischen Stamme. Hierauf wüthet die blutigste Parteiung. K. Ladislav . der Heilige rückt heran nicht ungerufen, und erobert Croatien 1091; K. Coloman fügt noch Dalmatien hinzu 1102 und wird durch den Erzb. v. Spalatro zu Belgrad gekrönt, den Edelleuten aber Zügellosigkeit ausbedungen. Zara ist bald venetiauisch, bald ungarisch und stets ein bitterer Zankapfel: andere Studte, Trau, Spalatro u. s. w. sind griechisch von 1168 bis 1180. Ragusa (das alte Rausium) vertheidigte meist glücklich seine Freiheit. Mehrere ungarische Prinzen als Emerich 1185, Andreas 1188, Bela 1222, Coloman 1226 werden mit Croatien und Dalmatien beliehen; ihre Gewalt war gering. Zwischen Zengh und Zara im Gebirge hauseten unbekümmert um einen Herrn die wilden Morlachen. Feste Platze ausgenommen dringt die Mongolenfluth 1242 uberall bin: die Einöden verschenket der arme K. Bela. IV an unterschiedliche Herren zum Theil erblich, wodurch manche zu grossem Länderbesitz gelangen, namentlich die Häuser Frangepanes und Subich. Die Studte hatten ohnehin fortan ihre freie Verfassung nach römischem Schnitte, und somit der König v. Ungarn so viel wie nichts zu sagen. h. Ludwig der Grosse stellte zwar 1343 flg. das königliche Ancehen wieder her und demüthigte das stolze Venedig. Auch Ragusa hegab sich 1357 in ungarischen Schutz. K. Ladislav, aufangs von Sigmund begünstigt und zu Zara - als Vasall des Papstes - gekrönt Oct. 1403, verkauft jedoch der Unruhen überdrüssig was er von Croatien und Dalmatien in Handen hat, 9 Juni 1409 an Venedig, das schon 1406 dem Balza, Despoten v. Zenta, die Festungen Scutari, Dulcigno und Drivastio entrissen hatte, und um so mehr die ausschliessende Herrschaft des adriatischen Meeres erlangt zu haben meint, weil sich 1420 auch Cattaro, Trau und Spalatro der Republik ergaben. König Sigmund musste auf Dalmatien gänzlich verzichten §. 482.

Croatien bing freilich noch an Ungarn, aber gewöhnlich sehr lose, und immer weiter griffen die Türken, schon seit 1462, noch mehr 1527 flg. um sieh. Was nicht von ihnen wirklich erobert und behalten wurde, verwandelten sie in eine grausenhafte Wildniss. Etwas Rube und Sicherheit wurde durch die Errichtung eines deutschen Generalates 1597 und die Erbauung der Festung Carlowitz erzielt §. 239; vortheilhaft waren den Christen die Friedensschlüsse von 1669 u. 1699. Seit dem Belgrader-Frieden 1739 veränderte sich die Gränze der drei unter Östreichs Scepter vereinigten sogenannten Königreiche Croatien, wovon ein kleiner Theil abgeschnitten blieb, Dalmatien und Slavonien gegen das türkische Gebiet nicht mehr; und auch das Innere, die Verwilderung des Landes und der Menschen, deren viele vom Räuberhandwerk ihren Unterhalt suchten, änderte sich kaum merklich. - Nicht viel besser ging es in dem sehr verarmten venetian. Dalmatien. Beim Vernichten der venetianischen Herrschaft 1797 kam dieses ebenfalls an Ostreich, welches aber, um ganz vom Meere getrennt zu sein, 1805 Alles an das Königreich Italien abtreten musste; 1810 wurde darans und aus einem Theil Croatiens das französische Illyrien zusammengeschmolzen, womit Napoleon der Freiheitshasser ohne weiters auch Cattaro verband und Ragusa, diese Stadt, deren uralte republikanische Einrichtung selbst die Türken verschout hatten. Nach dem Bruche mit Napoleon 1813 hatte Kaiser Franz keine Mühe, alle diese Gebiete in Besitz zu nehmen.

#### Slavonien.

\$. 523. Von den mancherlei Gegenden, welche als Gebiete der Slaven Slavonien betitelt wurden, blieb befremdend genug der Name dieser ungemein verbreiteten Nation nur dem Winkel zwischen den Flüssen Donau, Save und Drau, wo zwar vor Alters eigene Supane herrschten, die aber bald Ungarns Oberhoheit erkennen mussten. Zwischen 1070 und 1080 erschlugen die Ungarn den lezten nordslavischen Kral Ciaslav. Hier war der Haupttummelplatz Alles zerstörender Kriege sehen mit den Byzantinern, noch mehr mit den Türken, und nach der unglücklichen Schlacht bei Mohacz 29 Aug. 1526 ging Slavonien, welchem K. Sigmund eine gesonderte Standschaft bewilligt hatte, so zu sagen völlig unter; denn das grösste Stück (die Comitate Vertäzstalpo, Posiga und Syrmien) gerieth unter die Geissel der Osmanen, die drei bei Ungarn bleibenden Comitate Kreuz, Zagrab und Warasdin wurden zu Croatien geschlagen. Im Carlowitzer-Frieden 1529 verstand sich die Pforte zur Zurückgabe des Landes, das nur mehr eine Wüste zu nennen wor.

5. 524. Häufiger reden die histor. Denkmale von einem andern, dem dalmatischen Slavonien im Süden, das als bedeutendes Reich aus dem altservischen Gebiete Zachlum (Chulm §. 79) erwuchs, und wovon das Gebiet der 980 in dem Scutarischen See versunkenen Freistadt Dioclea den Hauptbestandtheil gebildet hat. Als Stifter des zachlumischen Herrscherstammes wird genannt Petrislav, der den Paulimir und dieser kurz vor seinem Ableben den Tiscemir zeugte. Von Tiscemir, der im Kriege soll gefallen sein, wurden gezengt Prelimir und Crescimir um 900. Ein hobes Alter erreichte Prelimir; seine vier Söhne theilten, verfuhren tyrannisch und wurden sammt ihren Familien im Aufruhr niedergehauen; nur Siva, Gem. des zweiten Sohnes Boleslav Herrn v. Tribunia, entrana mit ihrem Prinzen Sylvester nach Ragusa, wo sie geboren war. Sylvester wurde nachmals von den Slavoniern freiwillig als Oberherr angenommen, regierte milde, liess von griech, und ragusan. Gelehrten Gesetze entwerfen, und der Sohn Tugemir ahmte sein schönes Beispiel nach. Der Enkel Chnalimir (Kfalmir) blieb gegen den Bulgarenkönig Samuel um 978. Chualimirs junger Enkel Wladimir, dessen Vater Petrislav vor dem Grossvater gestorben zu sein scheint, gerieth durch Verrath in Samuels Gewalt, heurathete aber Samuels Tochter Cossara, bekam fast sein ganzes väterliches Erbe mit ihr, erlangte den Ruhm eines Heiligen und ward vom bulgar. Usurpator Johann Wladislav hinterlistig festgenommen und zu Prespa (§. 89) enthauptet 22 Mai 1016 (1017). Auch sein tapferer Oheim oder Bruder Dragimir fiel durch Tücke der Bürger von Cattaro.

Auf der Flucht gebar Dragimirs Gattin einen Prinzen, Dobroslav, welcher, ein hochgefeierter Held, die griechische Herrschaft in Dalmatien vernichtete 1040, 1043 flg. und in zweiter Ehe sich mit einer Enkelin des Bulgarenköniges Samuel verband. Unter mehreren Söhnen, die chen keine Freunde der Eintracht waren, ist der zweite -Mihaila - zu bemerken, welcher in zweiter Ehe Schwager des K. Constantin monomachus wurde. Sein Erstgeborner Bladimir eroberte 1073 Servien, musste es aber dem jüngern Stiefbruder Pretislav überlassen. Mihaila's zweiter Sohn Bodinus Constautin gelangte auf den bulgar, Thron, ward von Griechen gefangen und nach Kleinasien abgeführt. Indess folgte dem Mihaila um 1078 der friedfertige Bruder Radoslav. Diesen verdrängte der unruhige, wieder losgekommene Neffe Bodinns, dem es aber doch nicht gelang, seinen eigenen Sohnen die Herrschaft zu hinterlassen. Das besonders über seine ränkesüchtige Gem. Jaquinta erzürnte Volk gab ihm den Halbbruder Dobroslav zum Nachfolger, der aber stets beunruhigt, endlich gefangen, entmanut, geblendet und zum Mönche geschoren wird. Dann bekämpfen sich

Jaquinta's Sohn Georg, und Grubessa Sohn des Radoslav; der leztere kam bei Autivari um, Georg bingegen wurde von Gradigna, einem Bruder des Grubessa, und dem Alexius Kontostephanus Statthalter v. Durazzo überwältigt. — Gradigna's ältester Sohn Radislav war unglücklich gegen Deses Obersupan v. Rascien, der ihm und seine Brüder auf den kleinen Bezirk der Städte Cattaro und Scutari und der nächsten Strandsupanien einschränkte um 1161, worauf sie bald völlig verschwinden. Das Land ward nun in die Schicksale des servischen Reiches verflochten §. 84.

§. 526. Es geschieht noch eines dritten slavonischen Reiches in dem Gebirge Erwähnung, indem dort ein gewisser Budimer, vom Slavenapostel Cyrillus 863 bekehrt, aus den Händen des apostol. Vicars Honorius in feierlicher Synode die Krone empfing und nach langer Regierung um 904 starb. Gerühmt werden sein Sohn Sfetolik † 916 und sein Enkel Tomislav, der 925 zu Spalatro ein Concil veranstaltete. Von den Nachfolgern ist ausser einigen unsichern Namen und sichern Zwistigkeiten nichts bekannt. Der Staat, wenn man doch einen gesetzlosen Haufen von Wildlingen also nennen darf, fiel auseinander, und armselige, auf waldigen Bergen räuberartig hausende Reste unterwarfensich 1099 dem ungarischen Könige Coloman.

# WESTLICHES ZWISCHENLAND.

# Burgund.

### Burgundionen (406 - 534.)

Die alten Burgunder, schon von Plinius als ein deutscher Volkstamm aufgeführt, hatten um 406 und 407, während die Franken in Belgien, die Alemannen in das Elsass vordrangen, unter König Gundekar (Gunthicar) die Länder der heutigen Pfalz besetzt; doch nach dem Siege über Attila 450 finden sie sich nicht mehr am Rhein, sondern (durch Gunst des Aftius wahrscheinlich) zwischen dem Rhone und der Saone um das Juragebirge her d. i. in der nachmaligen Grisch. Burgund angesiedelt. Vielleicht war es Gundekur's Sohn, der 450 kämpfend gegen Attila fiel und den königl. Stamm beschloss. Die Burgundionen machten nun Gundioch, aus dem alten Geschlechte der westgothischen Fürsten, zu ihrem Führer, und breiteten sich in der rom. Provinz ob der Stadt Marseille bis an die cevennischen Berge und weit hin im Lande Gallien aus, wie in der Schweiz und Savoyen, Gegenden seit Jahrhunderten mit Absicht entvölkert aud verödet. Jenseits der Aare und Reuss hinauf bis zur Scheidewand des Gebirges weideten Alemannen. Als diese bei Zülpich 496 den Franken orlegen waren, kam das Land Rhätien an die Ostgothen, und Servatus wurde durch Theodorich dux Rhaetici limitis. §. 391.

\$. 528. Gundioch hatte vier Söhne: Hilperich sass zu Genf, Godegisel (Gottesgeissel) zu Besançon, Gondebald zu Lyon, also im Mittel und am mächtigsten, und Godemar zu Vienne. Gegen Gondebald, von dem die loi de Gombette, erhoben die Brüder späterhin ihre Waffen; doch Hilperich ward sammt zwei Söhnen gefangen und enthauptet, seine Gemahlin in den Rhone gestürzt 486; Godemar Ach

438 Arelat

von den Grönzen Languedocs bis an den Genfersee. Boso's Sohn Ludwig erbittet noch 887 von Carl dem Dicken die Belehnung, huldigt auch 888 dem Kaiser Arnulph, kämpste später um die Krone Italiens §. 398; aber der Sohn Carl Constantin heisst nur Prinz v. Vienne, indem sein Vormund Hugo sich zum Könige v. Arles und Italien krönen liess, und um leztere Würde zu behaupten, 931 an Rudolph. II v. Hochburgund nach und nach fast das ganze diesseits des Jura gelegene Burgund abtrat, so dass sich schon nach 50jähr. Dauer dieses niederburgundische Reich in das hochburgundische verlor. Getreunte Stücke blieben fortan:

1) das Herzogthum und 2) die Grafschaft Burgund.

## Königreich Hochburgund 888-1032.

Teutherga, welche K. Lothar. II 856 chlichte, war eine T. Boso's eines burgund. Grafen, und Schwester Humberts, zu Luxenil und S. Moriz Abt, dux Jurensium et Rhaeticarum partium genannt. Als Humbert ihre Verstossung rächen will, erschlägt ihn Gr. Courad, Sohn des Gr. Conrad v. Paris und der Adelheid T. Pipins. Dem Sieger gab Lothar das Hrzgth. am Jura 869. Als das Reich der Carolinger überall in andere Hände kam, beschloss Rudolph, Conrads Sohn, auch eine Krone sich aufzusetzen, und wurde zuerst anerkannt in dem obern Bergland und im Jura bis an den Rhein und die Saone, gekrönt in der Abtei S. Moriz v. Chablais, schloss mit dem gewaltigen Kaiser Arnulph einen Vergleich und kam persönlich huldigend nach Regensburg 888; weil ihn aber dann K. Guido v. Italien auf seine Seite bringt, muss er 894 gegen Arnulph und Zwentebold eine harte Fehde besteben. Klug schenkte die Grisch. in Wallis, ohne welches Land schwer fallen musste, sich in densalpen zu vertheidigen, K. Rudolph seinem Freunde und Kanzler dem Bischofe zu Sitten, welche Kirche schon früher sie verwaltet. K. Rudolph. II, von Berengar's Gegnern nach Italien gerusen, lässt sich zu Mailand krönen; indess streifen Ungarn bis weit über den Jura 924. Krankheit und ein Graf v. Toulouse hemmten diess Übel. Der leichtsinnige Rudolph ward von der buhlerischen verwitweten Markgräfin v. Ivrea hinter's Licht geführt und erbat gegen Hugo v. Provence die Hilse seines Schwiegervaters Hrz. Burkard, der vor Mailand todt geschossen fiel §. 331, worauf er nach Burgund zurückkehrt. Da gab ihm K. Heinrich. I ein Stück des alemann. Helvetiens 929. Nachdem im Vertrage mit Hugo 931 noch das meiste vom Arelat gewonnen worden, herrschte Rudolph friedsam bis an seinen Tod (937) von Schafhausen und Basel, im Jura bis gegen die Saone, am Rhone bis fast zum Meere, in den wichtigsten Alpenpassen bis tief in Thurgau. Ehe Conrad der Friedfertige zum Manne reiste, kam K. Otto. I in das Land und führte ihn binweg 941, sich zum Vormund erklärend. Sodann beweiset sich Conrad als Held gegen die raubenden Araber

Arelat. 439

954, eblicht Mathilde T. Ludwigs. IV, die ihm Stadt und Herrschaft Lyon als Brautschatz zubringt 955, und hinterlässt 993 nebst andern Kindern: 1) Rudolph. III den Faulen, 2) Bertha, die zweite Gem. des Gr. Endo. I v. Blois und Chartres, und 3) Gerberg, Mutter der Gisela, welche den Kaiser Conrad. II heurathete\*). Gerberg war 1) mit Hrz. Hermann v. Schwaben, 2) mit Gr. Patto v. Vienne und. 3) mit Hrz. Heinrich v. Burgund verehlicht.

§. 532. Der weichliche Rudolph machte in seiner Armuth Versuche, Güter der Grossen an sich zu bringen; die Muhme Kaiserin Adelheid erbarmte sich solcher Noth. Stifter wurden begabt gegen reiche Spenden. Im Gefühl der Schwäche ernanute er frühzeitig den Kaiser Heinrich H zum Erben; das hielten der Nesse Gr. Odo v. Champagne, der Vetter Gr. Wilhelm v. Poitou, Gr. Otto Wilhelm v. Besançon, dessen Vater Mrkgr. Adalbert v. Ivrea der K. Otto. I gestürzt hatte, für Hochverrath an dem Wahlrecht Burgunds; die Habsburger erfechten aber einen Sieg am Genfersee, und Beroald de Savogna 5. 443 wird kaiserlicher Statthalter des Arelates. Die Sieger stehen zwar mit Gr. Odo und Hrz. Ernst. II v. Schwaben zusammen gegen Kaiser Courad. II., deu Rudolph gleicher Weise mit der Lanze des hl. Moriz belehnte. Es kostet Blot, bis Hrz. Ernst und Gr. Werner 1030 fielen. Nach Rudolphs Tod 1032 ging Gr. Ode über den Jura, nahm das wälsche Helvetien ein und liess sich zu Vienne als König ausrufent wenige achteten sein. Der schrecklichen Unordnung setzten die Bischöfe (Synode zu Romont in der Wadt) wahrlich mit hoher Erleuchtung den Gottesfrieden entgegen 1033. Kaiser Conrad erobert 1034 Genf und wird nun gewählt und gekrönt, Odo ergriff später die Waffen wieder, auch um die Krone von Italien; da verlor er bei Bar 17 Sept. 1937 gegen Hrz. Gothelo v. Lothringen das Leben 6. 619.

Das Arelat gehörte nun wohl den Kaisern und gehorchte — so weit sie furchtbar waren. Als Heinrich, V kinderlos starb, wollte Rainald Gr. v. Châlon u. a. die deutsche Oberlehensherrlichkeit nicht weiter erkennen, und weil K. Lothar. II mit der Grisch. Borgund den Hrz. Conrad v. Züringen belchute, nahen Verwandten Wilhelms Gr. v. Burgund, Vienne und Sulines, dessen Länder Rainald ebenfalls an sich gerissen hatte; so entbrannte zwischen beiden Häusern Züringen und Burgund ein Kampf, der bis in die Zeit Eridrichs. I wüthete und wobei die Kaiser fast um alle Herrschaft über das Arelat kamen §. 334. Lyon, dessen Erzbischofe Heraclius der Kaiser Fridrich. I den Titel

F) Conrada Altesta T. Ufseln ward dem Hrz. Helnrich v. Bayern und ihre gleichnamige heilige Torhter dem K. Stephan v. Ungarn vermählt.

eines Exarchen und Reichsvicars verlieb, gerieth immer mehr unter Botmässigkeit der französischen Könige, welche sich in den Streit zwischen Kapitel, Adel u. Bürgerschaft mischten, und Philipp der Schöne wurde 1313 förmlich Herr der Stadt.

# Herzogthum Burgund 888-1477.

### Die ältern Herzoge.

Bourgogne galt fortan als französisches Lehen. Dieses Herzogthum mit der Hauptstadt Dijon entstand 888, da Richard Justitiarius, Bruder des Boso §. 530, seit 879 Graf v. Antun, den herzoglichen Titel annahm. Seine Kinder waren: 1) Rudolph, nachmals König 6. 594, 2) Boso, der 935 bei Belagerung von S. Quentin blieb, 3) Hrz. Hugo der Schwarze, und 4) Irmengard, die sich mit Gilbert Gr. v. Autun, Châlon und Beaume vermählte, auch Hrz. v. Burgund genannt. Der schwarze Hugo theilte mit Hugo M. Hrz. der Franken, und † 952 kinderlos. Gilberts Tochter Leutgard brachte das andere Stück Hugo's Sohne Otto zu. Dann ward der Bruder Heinrich Herzog, und als dieser 15 Oct. 1001 ohne Kinder starb, unterwarf sich K. Robert das ganze Land, um welches Otto Wilhelm, Heinrichs Stiefsohn, lange kämpft, doch endlich über die Saone zurück muss, und Stammvater der burgundischen Freigrafen wird. K. Robert gab das Herzogthum seinem zweiten Sohne Heinrich und dieser als König 1032 dem jüngern Bruder Robert. I, von welchem die fortlaufende Reihe der Herzoge aus der ersten königl. Linie bis 1361 und zugleich die Könige v. Portugal abstammten. Hrz. Eudo. IV hatte mit Johanna Tochter des K. Philipp. V die Franche Comté und Artois erheurathet 1316. §. 537. Der Sohn Philipp verunglückte in Belagerung von Aiguillon. Die Witwe Johanna, T. Roberts Gr. v. Boulogne und Auvergne aus Blanca T. Roberts v. Clermont, heurathet dann Hrz. Johann v. Normandie, ist König und zugleich Vormund des jungen Prinzen Philipp. Dieser, dessen Mutter 1359 in Burgund stirbt, wird so Gr. v. Boulogne und Auvergne, beschliesst aber sein Leben schon 21 Nov. 1361, da er kaum aus England, wo er Geissel gewesen, zurück gekehrt und mit Margaret v. Flandern vermählt worden war,

### Die lezten Herzoge. Tab. XLII.

\$5.534. Philipps grosses Erbe ward dreifach getheilt: Artois und Franche Comté bekam desselben Grossmuhme Margaret Mutter des Gr. Ludwig. III v. Flandern § 566, Boulogne und Auvergne der Grossenkel Johann v. Bourbon (Arvernius). Über das Herzogthum selbst, welches K. Johann anfangs gesonnen war an die Krone zu siehen, es aber doch 6 Sept. 1363 dem lieben Sohne Philipp als

Lehen auftrug, erhob K. Carl v. Navarra vergeblich Streit. Hrz. Philipp der Kühne bekam mit der Hand der Margareta Malcana, bochst prachtvoll ihm angetraut zu Genf 16 Juni 1369, die Grisch. Burgund, Flandern und Artois nebst Mecheln und Antwerpen, kaufte dazu 1383 Verdun und Gebiet um 21,000 Gulden und bald gewann es das Auseben, als wolle sich zwi chen Deutschland und Frankreich ein eigener mächtiger Mittelstaat zusammenrunden. Klug und milde behandelt er die Flandrer seit dem Frieden von Cambrai 1385, und nur das Schisma irret noch im guten Vernehmen; denn die Städte, vornämlich Gent sind urbanisch, Philipp und die meisten von Adel heftige Clementiner. Dazu beschäftigte ihn Frankreichs Regentschaft und die Sorge, Brabant für seinen Sohn Anton zu erhalten. Schwer Geld kostete die Lösung des bei Nikopolis Sept. 1396 gefangenen Pr. Johann, und diesem hinterliess Philipp, als er April 1404 auf der Reise in Hennegan verstarb, eine beträchtliche Schuldenlast. Auch Margaret endete bald und plötzlich zu Artois 16 März 1405.

Hrz. Johann ist noch unbeilvoller als der Vater in die franz. Händel verflochten. Von Parisern gebeten, den Dauphin zu schützen, eilt er dahin, versöhnt sich zum Schein Nov. mit Orleans, bekömmt die Verwaltung der Picardie, Orleans, ward ausgemacht, soll in Guienne, Johann in Calais die Engländer bekämpfen. Des erstern Eifersucht gibt der Pöhel das Misslingen des ganzen Planes Schuld, schreit über seine Laster, von Johann listig aufgereizt, und 22 Nov. 1407 stossen Meuchelmörder den Verhansten nieder auf offner Strasse der Hauptstadt. Johann, anfangs nach Ryssel geflohen, ist dann frech genug, mit dem Morde zu prahlen; statt, wie der König verlangt, um Verzeihung zu bitten oder doch Paris zu meiden, zieht er stolz mit einem Heere dort ein, umjubelt vom Pöbel, und verficht so seine That als löblich vor dem König und den Herzogen, Ein Schlag für die Orleanisten, der sie mit Schrecken erfüllte, war die Niederlage der Lütticher 23 Sept. 1408; die Pariser empfangen voll Freuden den blutigen furchtbaren Hrz. Johann, und stellen ihn an's Ruder des Staates. Ihm arbeiten die Armagnacs entgegen, ein gräulicher Bürgerkrieg verheeret weit und breit, Hrz. Johann oft übermächtig wird gehemmt durch Geldmangel und den Unwillen der Flandrer, der Genter namentlich, die ihn mitten im Siegeslaufe verlassen und parteilos bleiben, Johann rückt doch Oct. 1412 mit 15,000 M. wieder nach Paris; der Mezgertumult Mai 1413, von ihm erregt, bringt den König und den Dauphin in seine Gewalt, er muss aber neuerdings weichen, die Gegner mit dem König nelmen Compiegne, vertilgen wie in Teufel umgewandelt das einst so herrliche Soissons 21 Mai 1414, erobern Laon, Bapaume, und bedrängen Arras 7 Wochen lang. Dysenterie reisst in ihrem Heere ein, und so bewilligen sie den Frieden v. Arras Sept. 1414 auf die Bedingung, dass Johann mit England nicht Freundschaft hege. Seine Bruder waren

und blieben in der Schlacht bei Azincourt 28 Oct. 1415; er eilt sogleich. weil Orleans gefangen worden, nach Paris, doch der König lässt vor ihm die Thore schliessen, woranf er mit Wilhelm v. Hennegau, dessen Tochter Jakoban dem neuen Dauphin verlobt war, zu Rathe geht. Wilhelm führet den bei ihm sich aufhaltenden Dauphin nach Compiegue und hoffet, Frieden zu stiften; da stirbt dieser plätzlich April 1416, glaublich an Gift, Wilhelm hingegen voll Betrübniss 31 Mai 1417, §. 580. Jezt springt Johann der bedrängten Jakobäa bei und vermählt sie seinem 16jähr. Neffen. Sodann führt er, während die Engländer Normandie wegnehmen, seine Macht, 30,000 M. - gegen Paris, kann die Stadt zwar nicht gewinnen, befreit aber die Königin. Das Pariser-Blutbad 29 Mai 1418 öffnet ihm die Thore und der Königin; Dauphin Carl flüchtig, aufangs jeden Antrag verschmäbend, zeigt sich mit einem Mal zum Frieden geneigt, nach feierlichen Schwüren 29 Juli 1419 wird eine Unterredung auf dem Schlosse Montereau veranstaftet 10 (2) Sept., bloss der Massregeln gegen die Engländer wegen. Nicht ohne Vorsicht betritt Hrz. Johann die Brücke, freundlicher Begrüssung folgen Vorwürfe, dass Johann in dieser Lage nicht reizte und das Schwert zuerst zog, wie man vorgab, ist mehr als wahrscheinlich, eleud ward er im Angesichte des Dauphin verstümmelt, die Leiche noch misshandelt. Hauptanstifter soll Robert Machon Kanzler des Dauphin gewesen sein. Welche Zeit!

Hrz. Philipp schwört Rache upd übt sie. Der König muss den Dauphin enterben, April 1420 förmlich einen Bund mit England schliessen und † 29 Aug. 1422 zu Paris ganz verlassen. Einen Stoss brachte der englischen Freundschaft die Vermählung der Jakobaa mit dem Hrz. v. Glocester bei G. 580. Philipp ward Herr von Hennegau, Holland, Seeland und Friesland, nicht auf die lüblichste Art, denkt Compiegne zu erobern, wo Burgunder die Jungfrau v. Orleans in einem Ausfall gefangen nehmen, die Lütticherfehde und des Neffen Philipp Tod rufen ihn ab, und er nimmt Brabant und Limburg in Besitz. Er spottete nur über den Reichstag zu Frankfurt 1435, wo man sorglich hin und her redete von des Herzogs wegen, der viel Landes inne habe, so dem Reiche zugehörig. - Gegen Carl. VII büssten die Burgunder ein, allerlei Händel rings umher versplitterten die Streitmacht; so gibt der Convent zu Arras, obwohl ihn die Engländer zornig verlassen, endlich Friede Aug. 1435. Philipp bekömmt Peronne, Montdidier, Roye, S. Quentin, Corbie, Amiens, Abbeville, die Grisch. Boulogne u. a. hilft dann S. Denis und Paris einnehmen, muss aber von Calais ablassen, weil die Genter abermals meuterisch nach Hause ziehen. In Flandern spucket überhaupt der Ungehorsam, die Brügger betragen sich so, dass Elisabet mit dem kleinen Carl wehklagend zu Philipp nach Damm flüchtet Sept. 1436. Wie er mit Bogenschützen Einlass fordert Pfingsten 1437, office sie zogernd das Thor, schliessen es aber schnell

wieder, als einige Pfeile fliegen, laufen entschlossen um ihre Waffen, und mit Verlurst und Gefahr bahnet sich Philipp noch den Rückweg. Hanger und Fürbitte bringen einen Vergleich zu Stande April 1438, der allen Geld, einigen das Leben kostet; auch muss Britge der Herrschaft über die Franconaten (Sluys) entsagen, und Sluys ist seitdem nebst Brügge, Gent und Ypern der vierte Stand Flanderns. Elisabet bemüht sich auch in Holland, die Unruhen beizulegen. Dafür bringt Philipp durch Forderung einer Salz- oder Kornauflage 1448 die Genter in Harnisch. Sie wüthen gegen seine Freunde, verbrennen Grammont, belagern 1452 selbst Oudenarde, kanm ward ein Krieg je grausamer geführt! Brügge sass jezt still wie vorher Gent. Philipp verschwört sein Leben, dass er die Empörer furchtbar strafen wolle, und wie in Luxemburg Mannschaft entbehrlich ist, erneuert er mit Macht den Genterkrieg 1453, erobert Gaveren, siegt und bringt die Stadt in solche Noth, dass er von dem Jammer erweicht selbst gelinde Bedingungen anbietet. Der Friede v. Gaveren 1 Aug. 1453 ordnet neue Obrigkeifen, entzieht Privilegien z. B. ohne Genehmigung des Fürsten zu bannen, hinzurichten u. s. w. und gewährt übrigens volle Verzeihung, Königliche Pracht zeigt Philipp bei Krönung seines Schützlings Ludwig. XI, und erführt dafür den Verdruss, dass dieser den Bund mit Lüttich noch mehr befestiget; ja 1463 muss sich Philipp auf den Vertrag zu Hesdin einlassen, und die Grfsch. Boulogne nebst den Städten an der Somme (Amiens, Corbie, Peronne und S. Quentin) zurückgeben. Ludwig begehrt sogar auch Ryssel, Douay und Orchies als bloss verpfändet, zudem redet man davon, er wolle den Sohn Philipps, Carl v. Charolois, welcher das zu Hesdin Geschehene bitter tadelte, mencheln lassen. Carl tritt in den Bund du bien public, wagt die Schlacht bei Montlheri 16 Juli 1465 und im Frieden von S. Maur werden ihm die streitigen Städte zugesprochen. Ludwig reizet nun heimlich die Lütticher auf und eilt nicht, Peronne, Roye und Montdidier herauszugeben. Carl erhalt wieder die Oberhand, und indess erkrankt und stirbt der Vater, über den Sohn oft böse wie dieser über seine Lieblinge (die v. Croy), Joli 1467 zu Brügge, und wird begraben zu Dijon. Mehr als vierzehn Bastarde setzt man auf seine Rechnung.

§. 536. Carl hatte gleich einen schlimmen Anfang, in Gent, in Mecheln lärmet das Volk, die Lüttieher brechen wieder los. Hier fertig und über die plandweise erworbene Grisch. Pfirt §. 197 erfreut, rüstet er gegen den falschen Ludwig und zieht nach Peronne. Schmeichelud nahet der Fuchs dem lieben Vetter Carl, ihn zu besänstigen; aber auf die Nachricht, Tongern sei von den Lüttichern weggenommen, entslammt Carla Zorn so hestig, dass des Königs Leben an einem Faden hing. Alles beschwört der Geängstigte, und zieht mit vor Lüttich, um die Züchtigung dieser ihm ergebenen Stadt anzusehen. Nun fällt auch

den Gentern der Muth und Carl kann nach Belieben vorschreiben 1468. Weil Ludwig Dec. 1470 S. Quentin überrumpelt und überhaupt den Frieden v. Peronne für erzwungen ausgibt, steht Carl zu K. Eduard. IV v. England, der Jan, 1421 nach Flandern kam und möglichst unterstützt im März absegelt, und schrecket den K. Ludwig durch seine Rüstung abermals so, dass er ihm die Städte an der Somme verspricht. Aber kaum hat Ludwig seine Absicht in Guienne durchgesetzt, so weiss er nichts mehr von der Zusage, wesshalb Carl bis gegen Rouen sengt und brennt 1472. Während des Stillstandes Sept. kauft Carl Geldern 6. 279. 582 und kömmt mit dem Kaiser zu Trien zusammen, ihm wegen Geldern huldigend; für den Königstitel zeigt er sich gestimmt, dem Pr. Max die Erbtochter Maria zu vermählen, und schon die Krone in Bereitschaft zurnt er nicht wenig über die heimliche Abreise des Kaisers. Ludwig. XI versöhnt die Schweizer mit Strassburg, Basel und Erzh. Sigmund, und hat wohl die Hand im Spiele, dass Carls Statthalter zu Breisach 6. 197 hingerichtet wurde. Auf Rache sinnend macht Carl neue grosse Auflagen, lässt sich aber thöricht in den Cölnerstreit verwickeln, und sitzt fast ein Jahr vor Neuss Juli 1474 bis Mai 1475, da der Kaiser aurückt. Carl macht einen Vergleich und zieht missmuthig nach Brabant 29 Juli, während die Lothringer und die Schweizer schon Burgund ansallen. La seinem Vertrauen auf England auch getäuscht geht er mit Ludwig. XI einen Djähr. Stillstand ein, und wiest sich dann mit aller Macht auf Lothringen, das er zwar erobert, aber schon seine Ehre durch Auslieferung des zu ihm geflüchteten Connétable an den rachgierigen König einbüsset. S. Quentin u. a. Güter des Enthaupteten werden dem Burgunder zugesagt, der nun voll atelzer Hoffnung sein Reich bis an's Meer und in Italien auszudehnen dem alten Renatus schmeichelt. dass er ihm Provence und Marseille vermache, mit Savoyen sich verbündet, und Lausanne zum Waffenplatz wählend, gut gerüstet auf die für nichts geschätzten Schweizer losgeht. Er erkrankt nach der Demüthigung bei Granson 2 März 1476, und als bei Murten 22 Juni wieder die Würfel gegen ibn fielen, und seine Besatzungen in Lothringen eine Stadt nach der andern übergaben, eilte er nach Hause, seine lezten Krafte zusammen zu raffen. Bereits 25 Oct. beginnt er Nancy zu belagern, die Umstände verschlimmern sich Tag für Tag, winterliches Ungemach und Mangel, der Niederländer tobender Unmuth, das Sperren der Wege durch Ludwig. XI fordern seinen ohnmächtigen Zorn heraus, und obwohl Renatus nur em kleines Heer zusammen bringen konnte, ward ihm doch der Sieg bei Nancy 5 Juni 1477 sehr leicht. Verrath spuckte unter den Schaaren des Burgunders, - General Campobasse, ein Neapolitaner auf Seite des Hanses Anjou, von Carl in Dienste genommen und wie man sagt durch eine Maulschelle gereizt, wird vor andern der Verrätbere; bezüchtiget. Der robe Fürst wellte bloss gefürchtet sein! - Flächtlinge

reissen den stürmischen Raufbold mit fort, der Gaul bleibt im Moraste stecken, und erst nach zwei Tagen fand man den blutigen, ausgezogenen Leichnam.

## Anhang. Franche Comté.

In der Freigrafschuft, sonst auch Klein-oder Kaisersburgund genannt zum Unterschied vom Herzogthume S. 533, beginnt die Reihe eigner fast unabhäugiger Herren mit Otto Wilhelm, Enkel des K. Berengar. II §. 399 und Stiefsohn des Hre. Heinrich v. Burgund, Gr. Rain ald. I wagte sich sogar gegen Kaiser Heinrich. III aufzulehnen. Wilhelm der Kühne hiess Fürst v. S. Marcel zu Châlon von jenseits der Saone, Erzeuger berühmter Sohne. Wie der Eukel Rainald. III. Hr. v. Chalon u. s. w. sich herumschlug, ist oben angedeutet 6. 532 Gefangen verstand er sich zur Huldigung, nur die Freigrafschaft (frei nämlich von herzogl. Obhut) blieb ihm; das Gebiet über dem Jura ward im Namen des Reichs dem Hrz. Conrad v. Zäringen aufgetragen. Kaiser Fridrich ehlichte seine Erbtochter Beatrix, deren Sohn Pfalzgr. Otto. I wieder durch eine eben so genannte Tochter die Freigrafschaft an Otto v. Meran gebracht hat §. 242. Des jung umgekommenen Pfalzgr. Otto. III Schwager Gr. Hugo v. Chalon saumt nicht nach dem Erbe zu greifen und so kömmt die Grasschaft an das alte Haus zurück. Allein der Sohn Pfalzgr. Othelin, als franz. Befehlshaber zu S. Omer 1302 bei Cassel schwer verwundet, dass er kaum noch die Heimath erreichen kann, wird von dem jungen Prinzen Robert nur weuige Jahre überlebt. Roberts Schwester Johanna, T. Mathildens der Erbin v. Artois, hat ihrem Gemahl K. Philipp. V eine Tochter gleichen Namens geboren, welche 1330 dem Hrz. Eudo. IV die Franche Comté nebst Artois zubrachte, und so waren und blieben die beiden Burgundien vereinigt, bis Carls des Kühnen Tod 1477 dem politischen Ludwig. XI Gelegenheit verschaffte, das Hrzgth. Burgund sammt den an der Saone gelegenen Städten einzuziehen, freilich nicht ohne steten Widerspruch von Seite des Erzhrz. Max, der Carls Erbtochter Maria noch 19 Aug. 1477 geheurathet hat. Durch sie kam nebst den Niederlanden die Franche Comte an Östreich und wurde nachmals zu dem burgund. Kreise gerechnet. - Ludwig. XIV besetzte die Grasschaft 1668 bis zum Fr. v. Aix la Chapelle 2 Mai, und abermals 1674, und liens sie dann nicht mehr aus den Händen.

# Helvetien.

#### Schicksale vor 1308.

Oben 6. 527 ist bemerkt, dass im 5 Jahrh. die Burgundionen den westlichen und südlichen Theil des verwüsteten Helvetiens besetzten. bald auf Ackerbau sich verlegend, während nördlich und östlich alemannische Hirten und Jäger umherstreiften. Nicht auf einmal kam das Bergland unter die frankische Herrschaft, und wurde auch dann kein Ganzes; 843 bekam den Haupttheil Lothar. I, aber den alemannischen Ludwig der Deutsche, und durch einen spätern Tausch noch mehr. Der Süden trennte sich 888 wieder von Deutschland, da Rudolph Hrz. am Jura 6. 531 den königlichen Titel annahm, das Übrige stand unter den Kammerboten in Schwaben (Erchinger und Berthold, Besieger der Ungarn am Inn, welche 913 von Missgunst gegen den hervorragenden Bisch, Salomo zu Constanz sich hinreissen liessen, räuberarfig Gewaltthat zu üben; statt der Hingerichteten ward Graf Burkard in Schwaben aufgestellt und zwar als Herzog (. 331). Zwei Geschlechter überglänzten früh die grosse Zahl der Freiherren, das eine aus dem hohen Adel der alten elsassischen Herzoge, seit 1000 etwa von Habsburg genannt, das andere ein alemannisches, vielleicht den Welfen entsprossenes auf Kiburg. Unter den Städten hob sich Basel, vornämlich seit K. Heinrich. II das grosse Münster erbauet. Weil der lezte burgund. K. Rudolph. III den Kaiser zum Erben einsetzte, wurde ganz Helvetien neuerdings und fester dem Reiche verbunden 1032. Herzoge, Statthalter und Landvögte wahrten dort und da die kais. Obmacht, und mehrten die eigene. So die von Zäringen (einer Burg auf dem Schwarzwald §. 334). Anfangs war Berthold Feind des Gr. Rudolph v. Rheinfelden, eines Verwandten der Habsburger, um das Hrzgth. Schwaben, welches die Kaiserin Agnes an Rudolph gab, obwohl Heinrich. III es dem Berthold versprochen. Heinrichs. IV Unverstand machte selbe zu Freunden, indem sie beide seine Feinde wurden. Als Rudolph 1077 die Krone annahm, war überall Spaltung, überall Verwüstung. Ihn stützten eifrige Bischöfe, Hrz. Welf. v. Bayern, das ganze Haus Montfort (in Hohenrhatien, am Bodensee und im Linzgau begütert) nebst dem Zäringer; für des Kaisers Sache focht unermüdlich Ulrich der Eppensteiner aus Carnthen, Abt v. S. Gallen durch 46 J. 6.487. Hieran reihte sich nach K. Rudolphs Tod ein langer Krieg zwischen seinem Sohn Berthold

v. Rheinfelden, dann dessen Schwager und Erben Berthold. II v. Zäringen und dem Hoheustausen, des Kaisers Eidam, um das Hrzeth. Schwaben. Der Züringer, als Kastvogt über Zürich und Laudgraf zu Bargund schon gewaltig durch Helvetien wurde es noch mehr, da er die Acht an Gr. Rainald. III v. Chalon vollstrockte; sein Gewicht fühlte bald auch der Bischof v. Lausanne und versuchte Alles, sich desselben zu eutledigen. Genf und Sitten machten sich glücklich unmittelbar und so von dem gefürchteten Reichsstatthalter los (1153. 1189.). Auch dem Kaiser schien er furchtbar; daher als die Kaiserin Beatrix und kurz darauf auch der Zäringer starb, gab Fridrich. I dem Sehne Otto, bereits Pfalzgraf, nicht nur Hochburgund, sondern überhaupt die Verwesung im Reich von Arles; der Prinz Fridrich ward Kastvogt zu Curwalchen. Der lezte Zäringer Berthold. V., der Kaiserkrone werth reachtet, setzte sich zwar gütlich mit den Hohenstaufen; allein das taiserliche Ansehen reichte nicht mehr weit. Ungestraft griff im Süden Saveyen um sich, Herren, Stifte und Städte waren an sich selbst gewiesen, viele des Nachbars wegen u. dgl. eifrig gibellinisch z. B. Courad v. Bussnang Abt zu S. Gallen, dann sein Nachfolger Abt Walter v. Trautberg 1239 bis 1246, da er abdanken musate, und vor allem die Züricher, welche dem Bann trotzend den gesammten Klerus ans der Stadt trieben 12 Jan. 1248.

Das Haus Kiburg, dem lenzburg. Güter als Erbe angefallen waren (Gr. Hartmann gründete Winterthur 1180), ward noch bereichert derch den Abgang der Zäringer, auf andere Weise das v. Habsburg: Albert. Ill hiess der Reiche, weil ihm K. Fridrich. I einige Güter im Zürichgau verliehen. Sein Solm Rudolph bekam 1207 die Schirmvogtei iber Seckingen und später über die drei Waldstätte; denn die dortigen Landleute sträubten sich, als Heinrich. V sie vorgeblich nach dem Beispiele Heinrichs. II dem Abt v. Einsiedeln zuwies. Lenzburg war ihr Schirmvogt, und haderte mit Gr. Ulrich v. Rapperschwil, Kastvogt v. Einsiedeln, auch wegen Alpenrechts vor dem Kaiser Fridrich. 1, der, ihm Freund, die Waldstätte in des Reiches Obhut nahm und gegen das Kloster entschied; doch den Spann wegen der Berge schlichtete erst völlig Gr. Rudolph v. Habsburg 1217, welchen K. Otto. IV hier zum Reichsvogt gesetzt hatte. Desselben Enkel wurde Kaiser, nicht wegen seiner Hausmacht, die war seit der Theilung mit dem Stamme zu Lausenburg 1239 ziemlich verringert; das Erbe des Oheims Gr. Hartmann v. Kiburg musste er sich erstreiten \*),

<sup>4)</sup> Hugo v. Chilon Pfalzgr. zu Burgund hatte seine T. Rlisabet dem Hartmann jungegeben sammt den Herrschaften, welche einst K. Fridrich. I aus dem leuzburg. Erbe dem Suhne Otto verlich. Well der Kiburger nur eine unmundige T. Anna

448 Schweiz.

noch jung riefen ihn die von Schwyz an die Vogtei, zugleich war er Hauptmann der Stadt Zürich. Wenig zu sagen hatte der Titel eines Landgrafen in Elsass. Es beruhte die Hoheit überhaupt mehr auf dem Sinne des Herrschers als auf der Zahl seiner Untergebenen. In mancherlei Fehden bewies sich Rudolph als Mann fähig, Länder und Herzen zu gewinnen. Sein Verstand erdachte einen Ableiter für das drohende Unwetter 1268; wie einem biedern Freunde reitet er dem feindselig heranziehenden Abt v. S. Gallen Berthold v. Falkenstein entgegen, spricht mit Feuer von dem Schimpf, welchen der Adel zu Basel erlahren Fastnacht 1268, und sieh da! Abt und Ritter sitzen mit ihm auf Rache zu üben, die bitter genug ausliel. Nochmals focht Rudolph für die vertriebenen Sterner (Adelichen) und lag eben vor Basel, als die nnerwartete Kunde seiner Wählung den kleinen Händeln ein Ziel setzte. um ihn nach Verdienst zur Schlichtung grösserer zu rufen. Väterlich geduchte der Kaiser fortan seiner Landsleute; das begünstigte Zürich empfing den grossen Freiheitsbrief 20 Nov. 1262, Bern einen ähnlichen Jan. 1275, auch Luzern u. a. Die Waldstätte belohnte er nach Vermögen für ihre Dienste und wollte sie nur in unveräusserlicher Unmittelbarkeit dem Reiche verbunden wissen 8 Jan. 1274; den Abt zu Einsiedeln. den Bisch. v. Lausanne erhob er zu Reichsfürsten; Laupen, der savoyischen Gewalt entwunden, wurde Bern gleichgestellt 11 Juli 1275. Graf Philipp v. Savoyen, selbst von den Bernern anfangs zum Schirmherra angenommen, sass dabei nicht ruhig und drei Mal zwang er dem Kaiser das Schwert in die Hand, noch kurz vor seinem Ableben durch Bedrängung des B. Wilhelm v. Lausanne 1283. Richard Herr v. Corbiere wurde zun des Reiches Landvogt in Lausanne.

\$. 540. In den lezten Jahren that der Kaiser, was ihm viele abgeneigt machte, als der Zug gegen die mannhaften Berner um seiner jüdischen Kammerknechte willen 1288, bitterer Hass gegen Wilhelm v. Montfort Abt v. S. Gallen und dessen treuen Bruder Fridrich Bisch. v. Chur u. a. Bedenklich schien, dass er wegen Rückständen an das Reich den Abt v. Murbach drängte, nebst Dörfern und Höfen auch den Schirm über Stadt Luzern seinen Söhnen zu verkaufen; Hrz. Albrecht nahm die unwillige Huldigung ein 1291. Auf der Hut vor ihm erneuerten nicht bloss die Waldstätte ihren Bund Anfangs Aug. 1291, sonders Bisch. Rudolph v. Constanz, ein Laufenburger, zog Savoyen, Nellenburg, Montfort, selbst Zürich in einen Bund. Diesen sprengte Albrecht,

hinterliess und auf den grossen Erbgütern noch grössere Schulden, vief der Grossvater Hartmann senior gegen die dräugenden Gläubiger und die Stadt Winterthur des Habsburgers Hilfe an, starb aber 27 Nov. 1264 als der Jeste Gr. auf Kiburg und Landgraf zu Thurghu, und Rudolph liess sich haldiges. Der andere Zweig der Kiburger ging ab 1286 mit Black, Hartmann v. Augsbirge 6, 186.

B. Rudolph starb 1293 rathlos, mit Schulden belastet, Abt Wilhelm v. S. Gallen war im grüssten Gedränge; da gebot K. Adolph Landfrieden 1292 und der Herzog fuhr grimvoll nach Östreich. K. Adolph suchte die Städte durch Privilegien an seine Sache zu fesseln; die Schweizer schworen ihm 30 Nov. 1297 noch um den Schirmbrief der Freiheit. Abt Wilhelm focht mit ihm den entscheidenden Kampf bei Mainz 2 Juli 1298. Der Sieger Albrecht kam in sein Erbland, vom Vater erweitert durch Kiburg, Baden, Lenzburg, Zofingen, Grüningen, Freiburg und Luzern, nahm die Kastvogtei von S. Gallen an sich, schaltete in Oberhasli und von Unterseen bis an die Gletscher und bis in den · Aargau als Vogt von des Reiches wegen, oder kaufte Land und Unterwerfung. Ein Antrag solcher Art faud aber bei den Waldstätten kein Gehör, vielmehr schlossen die von Schwyz einen 10jähr. Hilfsbund mit Gr. Werner zu Honberg, welcher aus ähnlicher Ursache des Königs Ungnade trug \*). Schwierig war Alles, Albrecht ohnehin nirgend beliebt, seine Vögte machten ihn vollends verhasst. Hermann Gessler v. Brunneck baute für die Schwyzer einen Zwinghof ob Altorff; Edelknecht Beringer v. Landenberg sass zu Sarnen in Unterwalden. Sogar der Junker v. Wolfenschiess in Unterwalden wurde auf Rossberg des Königs Burgvogt. Ihn erschlug Conrad Baumgarten, da er das Heiligthum ehlichen Bundes schänden wollte. Von Mund zu Mund lief das Gerücht, mit welch unerhörtem, unerträglichem Übermuthe die Vögte verführen. Die Sage mag übertrieben haben; hochherzige Manner fuhlen früher und unwilliger die Schande der Knechtschaft als sie das Joch auf ihren Nacken binden lassen. Ganz still arbeiteten Werner Stauffacher v. Schwyz, Walther Fürst v. Uri und Arnold v. Melchthal an einer Vereinigung der Kräfte. Auf dem einsamen Rütli am Vierwaldstätter-See traten Nachts vor S. Martinstag 7 Nov. 1307 ihrer drei und dreissig zusammen und schworen für den alten Freiheitsbund Gut und Blut einzusetzen. Eh' sie ihr Vorhaben ausführten, hatte Wilhelm Tell aus Bürglen, des Walther Fürst Schwiegersolm, den Gessler erschossen, nicherlich auf das bitterste gereizt, wenn auch übrigens die Erzählung seiner Kränkungen und Thaten im Munde des Volkes nicht ohne ausschmückenden Zusatz fortgepflanzt worden ist. Sonst hielt man sich ruhig, die aufgeschreckten Vögte wieder einzuschläsern, und wirklich wurden 1 Jan. 1308 mehrere Burgen unschwer durch List, wenige mit Gewalt von den Bauern weggenommen, geschleift, und die Dranger aus dem Lande gewicsen.

<sup>\*)</sup> Rudoiph der Lezie v. Rapperachwil starb 1284; aslner Schwester Elisabef ernter Mann Ludwig v. Honberg wurde 1289 erachlagen; sie heurathete dann Rudolph v. Habeburg-Laufenburg. Der Sohn Ludwigs war Werner zu Ait-, der Sohn Rudolphs v. Laufenburg Johann zu Neu-Rapperachwil.

Schweiz.

450

Begründung des Schweizerbundes 1308-1513.

Es ware wohl auch dem stolzen K. Albrecht schwer geworden, jene entschlossenen Männer in ihren Bergen zu überwältigen; an dem Versuch hinderte ihn der Tod 1 Mai 1308. Seine in der Geschichte deutscher Könige beispiellose Ermordung bei Baden an der Reuss rächte vornämlich die Tochter, Ungarns verwitwete Königin, die blutige Den Eidgenossen kam sie nicht nahe, der erwählte K. Heinrich, VII schenkte ihnen Gunst statt die Vertreibung der Vögte zu ahnden; selbst die Habsburger schienen dess nicht mehr zu denken. Allein die zwistige Wahl 1314 entzündete auch hier die Fackel des Krieges; man erklärte sich zum grossen Theil, namentlich der Bund, für Ludwig den Bayer, worüber die Gegenpartei durch Gefangennehmung einiger Mönche von Einsidlen, welches Kloster östreichischen Schutz genoss, mit einem Vorwand versehen zu den Waffen greift, Fridrich spricht die Acht, der Bisch. v. Constanz den Bann aus; selbst Zürich stellet Mannschaft zum Heere Leopolds, auf der andern Seite griffen der Gr. Otto v. Strassberg, 1298 als Reichsvogt durch Burgundien aufgestellt, welschneuenburg. Geschlechts und mit K. Albrecht verschwägert, und die Luzerner an. Nur dreizehn hundert Eidgenossen verlegten den Pass bei Morgarten, genug, um den vor Hochmuth blinden Feind in der Enge niederzuschmettern 6 Dec. 1315. Leopold entrann nach Winterthur; auch die Luzerner und der Gr. v. Strassberg suchten eilig den Heimweg, nicht ohne Verlurst. Am 8 Dec. schlossen dann die drei Waldstätte zu Brunnen im Canton Schwyz den alten ewigen Bund ihrer Eidgenossenschaft, und in denselben nahmen sie 1332 Luzern auf unbeschadet der erkauften Rechte Östreichs. Noch wichtiger war der Beitritt der Reichsstadt Zürich, welcher man den Vorsitz auf den Tagsatzungen einräumte; dort hatte Bürgermeister Rudolph Brun seit 1335 alle Gewalt in Handen, erst 1350 entspans sich eine Verschwörung, aus dem Schlase weckt ihn eine treue Stimme, dass er noch das Rathhaus und die Sturmglocke erlangen kann. Blut floss im Kampfe, mitleiderregender auf dem Schaffote. In Furcht ver Östreich suchte der wortbrüchige Zerstörer Rapperschwils einen Rückhalt in dem Bund der Eidgenossen, und Anfangs Mai 1351 wurde Zürich förmlichst und für immer in selben aufgenommen. Hrz. Albrecht. II, drohend vor Zürich gerückt, will das schwierige Glarus sichern; allein die Eidgenossen kommen ihm zuvor, die Glarner selbst besiegen und erschlagen den strengen Landvogt Walther v. Stadion und treten in den Bund 1352. Indess hatten die Züricher befeuert von Rüger Manesse bei Tätwyl einen glorreichen Sieg erfochten. Darauf erschienen die Schweizer vor Zug der gefährlichen Nachbarin, und auch sie, vom Hersog shue Hilfe gelassen, wird Mitglied des Bundes 1352. Albrechts kostbare Rüstung erzielte nichts, er war froh, dass der Churf. v. Brandenburg den Frieden zu Luzern einleitete Sept. Bern, das durch frühere Siege und besonders durch den, welchen Hauptmann Rudolph v. Erlach 1339 über die verbündeten Grafen und Herren v. Üchtland, Aargau und Kleinburgund erfocht, an Ruhm und Macht gar sehr zugenommen hatte, verstärkte jezt ebenfalls den Bund, auf der Tagsatzung zu Luzern 1353 über Pflicht und Recht sich verständigend. Albrecht hat nunmehr Alles aufgeboten, um die Eidgenossen zu erdrücken, selbst den Kaiser gegen sie eingenommen; 3 Aug. 1354 übergibt ihm der geldbedürftige Gr. Johann Rapperschwil, und so war Zürich umschlossen. Übrigens verscholl der Reichszug wie ein leeres Geräusche.

Der endliche Friede 1358, nach Freiherrn v. Thorberg genannt, bereitete dem Lando viele ungetrühte Tage, in denen der Schweizer seiner ehrenvoll verfochtenen Freiheit genoss. Der Pfaffenbrief 1370 beschränkte den Klerus und bestimmte auch andere Verhältnisse näher. Wie im benachbarten Schwaben der Hass zwischen Adel und Bürgerschaft entbrannte, schlug die Flamme bald in die Schweiz hinüber. Nach manchen Reibungen, und als die Eigenossen dem Herrn Peter v. Thorberg rachgierig mehrere Burgen gebrochen, auch Entlibuch und Sempach sich einverleibt, that sich der Adel zusammen, an die Spitze stellte sich Hrz. Leopold. III und zog hinauf von Baden Regen Luzern. Bei Sempach warteten sein die Schweizer, und wahrhaft. heldenmüthige Selbstaufopferung einiger (Arnold Strutthan v. Winkelried Ritter aus Unterwalden!) bahnte einen Weg in den gepanzerten Speerhaufen. Es war der Tag des Zorns über die Herren von Adel 9 Juli 1386. Noch bedrohte Glarus grosse Gefahr und auf etwas billige Forderungen hätte es sich ergeben. Härte bewog zum äussersten, obwohl bloss Schwyz in Eile 50 Jünglinge zu seuden vermochte; bei Nafels 9 April 1388 erlag den Hirten von Glarus ein stattliches Heer, 183 Ritter, über 2500 M. fanden den Tod, meist auf der Flucht. Det 7jähr. Friede 1389 bewilligte den Eidgenossen alles Eroberte, 1394 wurde er auf 20 J. und 1414 auf 50 J. verlängert. Mittlerweile erweiterten Zürich, Luzern, Bern u. a. ihre Gebiete, und da Kaiser Wenzel 1400 Blutbann -, Reichsvogtei- u. dgl. Rechte sich leicht abhandeln lässt, gelangt man zu ungehemmter Selbatständigkeit. Im hohen Rhatien waren neben dem Bisch. v. Chur und dem Abt v. Disentis die Freiherren v. Sax und die v. Razans, die Grafen zu Werdenberg und die zu Tokenburg am mächtigsten. Der Abt Johann, Herr Ulrich v. Razans. Albrecht v. Sax liessen sich, belehrt durch die Vorgänge in der Nachbarschaft, 1393 herab, zu gemeinsamer Vertheidigung mit ihren Gemeinden und den freien Landleuten von Glarus einen Bund zu beschwören; dagegen errichteten auch Gr. Johann v. Werdenberg und Hartmann v. Werdenberg Bisch. zu Chur einen 1396, den Gotteshausbund. Desgleichen thaten die Appenzeller gegen ihren Abt zu S. Gallen Cuno

Schweiz.

452

v. Stauffen 1402, der die Reichsstädte aufmahnt; von Constanz, Überlingen, Wangen, Libdau u. a. nahten Streiter, nur 300 Männer aus Schwyz standen bei den Appenzellern und einige aus Glarus, lauter Helden, wie es der rohmvolle 15 Mai 1403 erwies. Auch Hrz. Fridrich konnte nichts ausrichten 1404; ja 1406 brechen die Freiheitstolzen ins Tyrol, und 1407 war das ganze Land von dem Inn bis an die Thur den Appenzellern verbunden, oder ihre Furcht lag ob demselben. Obwohl sie aber schon 1407 von den alten Orten Eidgenossen begrüsst wurden, traten sie doch erst 1513 förmlich in den Bund als 13ter Canton. - Der Vorfall mit Hrz. Fridrich, welchen Acht und Bann traf 6. 245, schwächte den Erbfeind und stärkte den Bund, Bern nahm den Aargan, Luzern Sursee, Zürich Baden und die freien Amter und pfändete vom Kaiser Kiburg 1423, Schafhausen und zugleich fast ganz Thurgau hatte wieder Reichsfreiheit erlangt. Die von Uri wollten keinen Theil am Raube, obwohl endlich auch die Waldstätte sich in Waffen bringen liessen und Östreichs Burgen zerstören halfen.

§. 543. Eigennutz ist der Vater des Unfriedens; Bern hatte mit Wallis zu hadern 1417, Zürich wegen Verlassenschaft des Gr. Fridrich v. Tokenburg († 30 April 1436) mit Schwyz und Glarus u. s. w. Zürich entfremdete sich so ganz der Eidgenossenschaft, dass es mit Östreich ein Bündniss einging 1442 und Mannschaft aufnahm. Höchst ei bittert wird der Krieg geführt, Schwyzer u. a. belagern die Stadt (Ritter Rudolph Stüssi war Bürgermeister), der Kaiser, selbst ohne Hilfsmittel, ladet die furchtbaren Armagnacs unter Dauphin Ludwig (40,000 M.) zur Entscheidung ein, welche aber nicht weiter als bis S. Jakob bei Basel kommen; 1500 Schweizer, so unbändig als verwegen, greifen selbst an, Löwen, blind vor Wuth, und fallen alle, 16 ausgenommen, auf den Leichenhügeln von 8000 Feinden 26 Aug. 1444. Östreich musste die von Zürich wieder abgetretene Grisch. Kiburg herausgeben; sonst liess der Friede 13 Juli 1450 ziemlich jeden in seinem Besitzthum. 1451 trat Stift und Stadt S. Gallen in den ewigen Bund; und 1465 miethete Ludwig. XI das erste Schweizerheer. Man liatte leider das Kriegshandwerk lieb gewonnen; daher griffen die Eidgenossen den gebannten Erzh. Sigmund gerne an, und er musste den Thurgau fahren lassen 1468. Den höchsten Glanz des Heldenruhmes verschafften ihnen endlich die drei Siege, welche Carl den Kühnen v. Burgund bei Granson 2 März 1476 Rüstzeug und Schätze, bei Murten 22 Juni (Anführer Hallwyl) fast sein ganzes Heer, und bei Nancy 12 Jan. 1477 auch noch das Leben gekostet haben. Gleich darauf verbinden sich mit den acht alten Orten auch Freiburg und Solothurn, indem des sel. Klaus v. der Flue (geb. 1417. † 21 März 1487) fromme Beredsamkeit die widerstrebenden Waldstätte zum Stanzer-Verkommniss bewegt und den abermals drohenden Bürgerkrieg hindert. Basel,

das seinem Aneas Sylvius eine Universität 1460 aufzuriehten den schönen Gedanken fasste, und Schafhausen wurden erst 150t förmlich Eidgenossen. Um das Reich kummerte man sieh wenig mehr; umsonst strebte Maximilian, sie zu gewinnen; weder von einem Bündnisse noch von dem Reichskammergericht wollen sie etwas hören, auch die Verträge mit Frankreich keineswegs aufheben. So entspann sich der Schwabenkrieg 1499 verwüstend und blutig, für die Schweizer, welche sich bei dieser Veranlassung mit Granbunden vereinigten, nicht rubmlos wie für die Gegner, den schwäbischen Bund (M bei Dornegg 22 Juli): der Friede zu Basel 22 Sept. 1499 sprach sie von Kammergericht und Anflagen frei. Für sich selbst führte die Schweiz nach diesem keinen Krieg mehr gegen einen Nachbar; 7 Febr. 1511 machten die 12 Cantone, mit Frankreich und Rom veruneinigt, sogar mit Östreich einen ewigen Erbverein; die streitlustige Jugend durfte sich vermiethen oder wurde davon abgehalten. Hiedurch wirkte man auf das Ausland, namentlich auf Mailand und so auf das Schicksal Italiens ein. Max Sforza trat Vogteien, Maienthal, Lavis, Luggarus und Mendrys, an die Bündtner Claven, Worms und Veltlin ab, bot Geld und Zollfreiheit u. s. w. Der Papst gewährt dankbar den Titel: Beschützer der Kirche. Kaum haben Schweizer den französischen Stolz bei Novara gedemüthiget 6 Juni 1513, so brechen die Berner in Burgund ein und bedrängen Dijon. Da hintergeht la Tremoville ihre Geldgier, Bettfer als vornehme Geissel des Wortes, das er nicht zu balten gedachte, ihnen überliefernd.

### Die dreizehn Cantone vereint seit 1513,

§. 544. Der Beitritt Appenzells hatte den Schweizerbund abgeschlossen 1513. Die Zusammensetzung war sehr ungleich; von den 13 herrschenden Cantonen hiessen 5 fortan die neuen: Basel, Freiburg, Solothurm Schafhansen und Appenzell. Dazu kamen 20 Landvogteien sammt 4 Städten als Unterthauen, Engelberg und Gersau Schutzverwandt, und 11 zugewandte Orte: 1. 2. Abtei und Stadt S. Gallen, 3. Stadt Biel, 4. 5. 6. die drei Bünde (Graubünden), 7. Wallis, 8. Stadt Mühlhausen, 9. Neufchatel, 10. Genf und 11. ein Stück des Bisthums Basel. An einmüthige Massregeln durfte man nie denken. Card. Schinner Bisch, v. Sitten hatte die Stimmung vieler gegen Frankreich gewandt, zu beek wagen die Schweizer den Kampf bei Marignano und verlieren den Namen der Unüberwindlichen 13. 14 Sept. 1515, sonst nichts; denn Franz, 1 schliesst den ewigen Frieden zu Freiburg ganz nach ihrem Wansche 29 Nov. 1516. Daraus wird 1521 ein Schutz- und Trutzbündniss, dem nur Zürich sieh weigert; daher geschieht, dass Schweizer zuhelfen um den Franzosen Mailand zu entreissen, 16,000 andere aber die Wiedereroberung versuchen, bis die Schlappe bei Bicocca 20 April 1523 das Heimweh aufweckt. Noch übler kamen die Söldner 1524 von den Utern der Sessia weg. Dessohngeachtet war immer Blut um

Geld feil. In der Fehde mit Hrz. Carl. III v. Savoyen gewannen die Berner das Wadtland 1531 flg. Wenn alle Schriftsteller vom grossen Sittenverfall reden, ist er wohl nicht in Zweifel zu ziehen; die Reformation sollte - reformiren. Ulrich Zwingli eiferte zu Zürich und ging zugleich in die politischen Ansichten des Rathes ein, der hinwider so gefällig war, sein Wort das reine Gottes-Wort zu nennen und jedes andere zu verbieten 1522. Länger schwankte die Regierung, horchend woher der günstige Wind wehe, zu Bern. Ökolampadius in Basel drang nicht durch, bis ein Haufe Bauern den Rath schreckte 1525. Der Religions - und Landfriede von 1529 pflanzte nicht den Frieden in die Gemüther. Zürich möchte S. Gallen säcularisiren und kündigt nebst Bern desshalb den kathol. Cantonen Krieg an 19 Sept. 1531, die streitlustigen, schlecht geleiteten Züricher werden bei Cappel 11 Oct. leichter Mühe geworfen, auch Zwingli fiel 47 J. alt, und man machte Frieden, Der Abt v. S. Gallen gelangte zu dem Seinigen. Immer weiter ging der religiöse Riss, Carl Borromäus Erzb. v. Mailand vereinte die 7 kath. Cantone in einen goldenen Bund 1 Oct. 1586, mit den reformirten verbanden sich deutsche Reichsstände, vorgeblich der franz. Hugenoten wegen. In Appenzell herrschte grosse Erbitterung 1588 fig. und führte zur Theilung des Landes 1597. So ging es später in Wallis. Graubunden gährte ebenfalls, der span. Statthalter in Mailand ist den Katholiken in Veltlin und Worms ein Rückhalt, als die Reformirten ein Strafgericht ordnen, den greisen Joh. Bapt. Prevost enthaupten Aug. 1618, den Erzpriester Nic. Rusca zu Tod foltern, dem flüchtigen Johann B. v. Chur das Leben absprechen u. s. w. Am 19 Juli 1620 brach der Grim der Katholiken furchtbar los, würgend und plündernd, und die Graubundner müssen das Veltlin den Spaniern lassen 1621, welches 1626 im Vertrag zu Monzon für völlig frei erklärt wird; und 1629 lagern den Sommer über 35,000 M. Östreicher in Graubunden, ohne dass man sich reget.

S. 545. Überhaupt sah die Schweiz dem 30jähr. Krieg theilnahmlos zu; der merkwürdige Zug des franz. Generals Hrz. v. Rohau März 1635 nach Graubünden hatte die Folge, dass man der Franzosen überdrüssig ward end lieber Veltlin zu Innsbruck erhandelte. Das neutrale Gebiet wurde mehrmals ungestraft verletzt. Misshelligkeiten im Innern erneuerten sich off, wegen der Religionspaltung 1644 in Graubünden, 1641 in Bern wegen einer neuen Steuer, 1645 im Canton Zürich von den Unterthanen, welche gleiches Recht mit der Hauptstadt begehrten; sieben wurden geköpft. Was lange schon factisch bestand, sprach der westphäl. Friede förmlich aus, dass die Schweizer-Cantone ein vom Reiche unabhängiger Bundesstaat seien. Das Landvolk war durchweg schwierig; 1653 rotteten sich die Luzerner-Bauern zusammen, noch bedenklicher in Bern. Gleich darnach geriethen die Cantone selbst des Glaubens wegen aneinander; von den reformirten wurde Krieg erklärt

27 Dec. 1655, den bald ein Friede endigte 26 Febr. 1656, nachdem man in einigen Scharmützeln die verrosteten Flinten erprobt hatte. Frankreich, das Auge auf Mailand gerichtet, ersehmeichelte 1663 einen negen Bund mit allen Cantonen und Zugewandten; so konnte es ganz freundschaftlich die Freigrafschaft, das Elsass, Strassburg u. a. in Besitz nehmen. Aus den langweiligen Tokenburgerhändeln entspann sich 1712 die Fortsetzung obigen Religionskrieges unter grossem Geräusch, die Vororte nahmen Wyl, die Abtei S. Galten, Baden, und als für den geflüchteten Abt Leodegar Subprior Joseph v. Rodolfi vom Convent erwählt wurde 18 Dec. 1717, gedieh es zu billigem Vergleich 1718; er blieb Landesherr der Tokenburger. Nehst andern Zwistigkeiten machte eine Verschwörung zu Bern 1749 Aufsehen; der grosse Rath liess sich später zu einiger Vorkehr gegen ausschliessende Familien-Regierung berbei. Die Bewohner des Livinerthales, 1480 vom Domstift und Herzog zu Mailand an den Canton Uri abgetreten, empörten sich 1755, und mussten auf den Knien die Hinrichtung ihrer Führer mit ansehen u. dgl. Noch 25 Aug. 1777 schlossen die Cantone zu Solothurn ein allgemeines und ewiges Bündniss mit Frankreich auf den Grund des Friedens v. 1516.

#### Die neue Schweiz seit 1789.

Blieben in Anbetracht des nachbarlichen Revolutionsturmes die Regierungen sorgsam neutral, so ergriff doch das Volk fenrig Partei. In Graubunden \*), in S. Gallen bewilligte man ihm Vertreter; dass Zürich von seiner Alleinherrlichkeit nichts ablassen wolle, zeigte es durch emporendes Verfahren gegen die Männer von Stäfa 1795; am frühsten regte sich nach Franzosenart die Wadt, sagt sich los von den gnädigen Herren in Bern, die Ohnehosen rücken ein, besetzen 2 März 1798 Freiburg und Solothurn, und nach dem unbedeutenden Gefecht bei Fraubrunnen 5 März Bern. Die Menge lärmte, Niemand wehrte und ordnete, die Regierenden hatten alles Vertrauen eingebüsst. Franzosen räumen aus was Werth hat, und geben dafür - eine untheilbare stellvertretende Constitution. Diese anzunehmen weigern sich vornämlich die Schwyzer-Bauern, und hätten andere gehandelt wie sie, die nur nach mannhafter Wehre (236 blieben von ihnen, aber 2754 Franzosen) und ehrenvoll kapitulirten 4 Mai, die Schweiz wäre gewiss nicht so schändlich und rücksichtslos zertreten worden. Die nothgedrungene Allianz 1799 öffnet das Laud dem verwüstenden Kriege,

<sup>\*)</sup> Veittin, Cläven und Bormio rissen sich Juni 1797 vom bündperischen Freistant Jos und 10 Oct proclamirte Buomparte, dass sie sich mit der einsteln. Republik, rezeinigen dürfen, was 22 Oct. wirklich geschab. Östreich besetzte diese Thaler 1814 und behielt sie.

Massena überzog 6 März 1799 Graubünden, wich zwar im Mai wieder bis Zürich zurück, das die Östreicher nach vielen mörderischen Gefechten 7 Juni ebenfalls in ihre Gewalt bekommen; jedoch in zu ausgedehnter Stellung wird der Russe Korsakow bei Zürich und zu gleicher Zeit bei Uznach an der Linth die östreichische Streitmacht unter Hotze, welcher tapfere Führer auf einem Spähritte den Tod fand, geworfen 25 Sept. schneller als der rüstige Sawarow über den S. Gotthard zur Unterstützung herbeikommen konnte. So gehörte die Schweiz neuerdingsden Franzosen, deren eine grosse Zahl darin herbergte bis 1802. Indess erheben sich immer anmassender die Neuerer, von Paris ber aufgemuntert, und die neue Constitution Oct. 1801, der bald eine neuere folgte 1802, vermehrt Verwirrung und Elend und den französischen Einfluss, welcher 19 Febr. 1803 die sogenannte Mediationsacte dictirte und neunzehn frei betitelte Cantone in eine untheilbare Republik verschmolz, die sogleich eine Defensivallianz und Militärkapitulation mit Napoleon schliessen musste; denn schlau batte dieser seine Schaaren bloss abgerufen, um den französisch Gesinnten, welche eigenmächtig Ostern 1802 die alte Verfassung umstiessen und vor dem Zorne des Volkes, besonders der Bergeantone und des Landammans Alovs Reding zu erliegen in Gefahr schwebten, gleich wieder Beistand zu senden. "Man muss euch wie Schulknaben unter kräftige Aufsicht stellen, sonst wisset ihr euch nicht zu vertragen" belehrte jener hochmüthige Corse die Schweizer, und Ney erschien an der Spitze von 40,000 Manu als Zuchtmeister, die Aufgeklärten waren ohnehin sehr gelehrig, den Altgläubigen musste in ihrer Verlassenheit der Muth entsinken. Reding liess sich mannhaft ruhig verhaften und nach dem Schlosse Aarburg abführen. Napoleon sah was er verlangte, Gehorsam ohne Widerrede, und somit verfuhr er nachsichtig im Übrigen, die Cantone konnten sich in Nebendingen nach Belieben einrichten, wurden nur die Contingente vollzählig gestellt und die englischen Waaren ins Feuer geworfen.

Aller Kränkungen ungeachtet verhält sich die Schweiz unthätig (die wackern Walliser allein sind auszunehmen), als ihren Unterdrückern die Stunde der Vergeltung schlägt; nur weil man es nicht hindern kann, wird das grosse Bundesheer bei Basel, Laufenburg u. s. w. über den Rhein gelassen 21 Dec. 1813, und wenig dankbar für die Wiederherstellung vormaliger Unabhängigkeit bekämpfen sich die Freunds des Neuen und des Alten, auch nachdem der Bundesvertrag 8 Sept. 1814 zu Stande gebracht worden ist. Diesem und der Wiener-Congressacte 20 März 1815 zufolge blieben 19 souveraine Cantone: 1) Zürich, 2) Bern, 3) Luzern, 4) Uri, 5) Schwyz, 6) Unterwalden, 7) Glarus, 8) Zug, 9) Freiburg, 10) Solothurn, 11) Basel, 12) Schafhausen, 13) Appenzell, 14) S. Gallen, 15) Bündten, 16) Aargau, 17) Thurgau, 18) Tessino, 19) Wadt, wozu dann noch 3 kamen: Wallis, Neufchatel und Genf, zusammen auf etwa 700 Q.M. an 1,855,000 Menschen. Was

s die Lage hatte das Schweizerland vor dem Loose Venedigs, bewahrt? Der Fürstbischof v. Basel, der Fürstabt v. S. Gallen nicht mehr zur neuen Weltordnung und wurden gestrichen wie ze.

### Genf.

. 1) Gebenne wird schon früh als Grafschaft erwähnt; athert um 880 flg., sein Sohn aus Richilde Albitius um 931. liess einen Conrad, Vater Roberts, der wieder einen Albert und zeugte. Gr. Albert starb vor 1001 und hatte von Hildegard öhne: 1) Rainald der 1004 und 2) Aymon. I der 1016 vorkömmt. stern Sohn war Gerard. I, welcher 1034 dem K. Conrad Salier Dieser hinterliess von Gisela den Gr. Gerard. II, der noch bte und nebst andern den Gr. Aymon. Il gezeugt hat, von dem e Abtei Bonmont im Pays de Vaud gestiftet worden ist. Derselbe nit dem Hrz. v. Zäringen Krieg, wobei sich der heil. Bernard tel legte. Von zwei Söhnen pflanzt der eine, Wilhelm. I die v. Genf fort, der andere Amadeus brachte die Herrschaft Gex en gleichnamigen Sohn, von dem eine Tochter Lionetta, Gem. on v. Joinville, Alles geerbt hat, desshalb Frau v. Gex genannt. n. I gerieth, weil er sein Schloss in der obern Stadt zur Zwingachen wollte, in Acht und Fehde 1186, bis die Kunde von ems Fall die Gemüther der Streitenden erschütterte. Aus Beatrix ; 1) den Nachfolger Humbert, 2) Wilhelm, II, 3) Aymon Bisch. rienne, 4) Peter und 5) Beatrix des Thomas v. Savoyen Gem. mberts Sohn Ebal vor dem gewaltigen Gr. Peter aus dem Lande d in England starb 1259, folgte der Oheim Wilhelm. III, und der Sohn Rudolph bis 1285, welchen Peter um Geld gestraft ch Abnahme wichtiger Pässe geschwächt hat. Savoyen mischte r gerne in die Augelegenheiten Genfs. Rudolph hatte von Maria gny mehrere Söhne: 1) Aymon, III Graf, gegen welchen und Br. Bisch. Robert die Bürger den Amadeus. V herbeiriefen. An Statt wurde Wilhelm v. Conflans gewählt, Amadeus aber Vicedom den erwünschtesten Vorrechten bekleidet §. 446. († ohne Sohn 2) Graf Amadens, II, der so weit nachgeben musste, dass er nyen die Burg zu Genf überliess und huldigte. Amadeus. II 1 Mai 1308 von Agnes de Châlon hinterlassend: 1) Wilhelm, IV o und 3) Amatus Bisch. v. Tool. Wilhelm. IV, Vormund des Guido, lebte noch 1320 und seine Kinder waren: 1) Amadeus, III achfolger und 2) Peter Stammvater der nachmaligen Marquis ins. Unter den vielen Kindern des Amadeus, Reichsfürst dorch V, seien genaunt: 1) Aymon. IV † 1366, 2) Amadeus. IV kinderlos, 3) Johann † 1370 unvermählt, 4) Peter † gleichfalls linder, 5) Robert Cardinal, 6) Maria, Gem. erst Johanns

Schweiz.

458

v. Châlon, dann Humberts Herrn v. Villars. Card. Robert wurde 1378 zu Avignon Gegenpast, und als er 1394 starb, erbte der Schwager Humbert. Der bekam einen Odo v. Villars zum Erben, da er 1400 ohne Kinder verlebte, Odo aber trat durch Tractat zu Paris 5 Aug. 1401 die Grafschaft an Savoyen für immer ab. Die Grafen hatten längst über die Stadt keine Gewalt, mussten vielmehr selbst den dortigen Bischöfen einen Eid gewisser Abhängigkeit leisten.

S. 548. 2) Die Stadt Genf sammt Hochstift stand seit 888 unter den Königen Burgunds. Da sie 1032 mit dem Arelat an das Reich kam, gab es Gelegenheit für den Bischof, fürstliche Rechte zu erwerben. Als nämlich Robert Gr. zu Genf sich vermass, dem Kaiser Gehorsam zu weigern, wurde diejenige Obwaltung in der Stadt, welche anderswo den Grafen zukam, dem Bischofe übergeben. Bisch. Wido v. Faucigny verschenkte viel an Gr. Aymo. II seiner Mutter Sohn (vielleicht Roberts Neffe); als Wido starb and Humbert v. Grammont die Infel empfing, gerieth er wegen der bischöfl. Tafelgüter mit Gr. Aymo in Streit. Kaiser Fridrich. I soll dem Bisch, Ardutius den Titel eines Fürsten v. Genf bewilliget haben. Savoyen, welchem mitunter besonders zum Schutz gegen die Delphine v. Vienne eine Art Oberherrschaft zugestanden wurde, und dessen Gr. Amadeus. IV die grossen Messen in Genf veranlasst hat, suchte mehrmals sich der Stadt, wo oft Zwietracht waltete, zu bemeistern. Nachdem die Überrumpelung 1521 misslungen war, wird die Vertreibung der savoyischen Partei (Mamluken 1526) auch Gelegenheit, die alte Religion zu verbannen. Peter de la Baume, 1523 Bischof geworden, flieht erschrocken nach Annecy 1534, rief die Savoyarden, Genf die Franzosen; zugleich erklärte Bern dem Herzog Krieg, und eroberte Jan. 1536 den ganzen Strich von Murten nach Genf, hier in Triumph einziehend. Es floh der Bischof v. Lausanne, und allenthalben wurde reformirt, ja die katholische Religion strenge verboten. Calvin, geb. zu Noyon 1509, nach Genf zurück berufen 1541, lässt 1553 den Michael Servet verbrennen und stirbt 27 Mai 1564. Bern erneuerte, eine Vormauer des Wadtlandes zu haben, 1558 das Burgrecht mit Genf auf ewig. Berühmt ist der andere Anfall der Savoyarden 11-12 Dec. 1602 (le jour de l'Escalade), welcher ebenfalls misslang. Aufgenommen in den Bund von Zürich und Bern ist mehrmals deren Vermittlung nöthig, um den unruhigen Demokratengeist zu beschwichtigen; 1707 büssten mehrere ihren Trotz gegen den Rath mit dem Leben, 1737 muss er der Bürgergemeine ziemlich nachgeben, Parteien hadern, auch eine theistische für Rousseau, den man verjagte 1762. Nicht blutlos war der Tumult vom 15 März 1770 und der von 1782, welchen Franzosen, Savoyarden und Berner gemeinschaftlich unterdrücken. Schon 1789 steckt das französ. Revolutionsfieber auch Genf an, der Rath verliert alles Ansehen, 28 Dec. 1792 wird die Verfassung

mack dem Parisermuster abgeändert, viele wandern aus, viele schlachtet 1794 ein revolutionaires Blutgericht, endlich 16 April 1798 erbittet man die Vereinigung mit der grossen Nation, welche auch bestand, bis 30 Dec. 1813 der östreich. General Bubna mit leichter Mühe sich dieses Thores zu Frankreich bemächtigte. Nun liess sich Genf wieder in die Eidgenossenschaft aufnehmen, und hatte die Freude, durch Gunst der hohen Monarchen am Wiener-Congresse 1815 von Savoyen einen sehr gelegenen Landstrich mit 8000 S. und dem Städtchen Carouge abgetreten zu erhalten.

Anmerk. Tab. XLI. Neuenburg oder Neufchatel kam, als die alten Grafen, welche beim Hause Châlon zu Lehen gingen, 1373 ausstarben, durch Heuratheu an Freiburg, Baden und Longueville. Obwohl Abt Johann Ludwig, lezter Hrz. v. Longueville und Fürst v. Neufchatel, 1668 zu Gunsten des Pr. Franz Ludwig v. Conti ein Testament gemacht hatte, so wird doch des 1694 Verstorbenen Schwester Maria Witwe des Hrs. Heinrich v. Nemours, die sich auf eine spätere Verfügung berief, mit Berns Hilfe Besitzerin des Landes, und als nach ihrem Tode 1707 von vielen Seiten her Ansprüche erhoben werden, entscheidet, auch die Religion in Betracht ziehend, das Obergericht der drei Stände v. Neufchatel so., dass K. Fridrich. I v. Preussen, dessen Mutter Luise Erbin des Hauses Orapien und Châlon war, vermög Testament ihres Vaters Heinrich Fridrich, die Huldigung des Laudes empfangen soll, nach Bestättigung aller eigens in ein Buch zusammengetragenen Freiheiten desselben, was geschah 3 Nov. 1707. So blieb das Furstenthum preussisch, bis durch Tractat zu Paris 15 Febr. 1806 nebst Cleve und Ansbach auch Neuschatel mit Vallangin an Frankreich überlassen wurde. Napoleon belehnte damit 20 März 1806 den Reichsmarschall und Kriegsminister Beithier, der 1808 eine Prinzessin des Hauses Bayern zur Ehe erhielt und 15 Aug. 1809 noch mit dem Titel Fürst v. Wagram ausgezeichnet worden ist, aber 1 Juni 1815 zu Bamberg ein trauriges Ende nahm. Neufchatel fiel 1814 wieder an Preussen, jedoch mit Beibehaltung der frühern Vorrechte und als der 21te Canton in die Eigenossenschaft aufgenommen. Im J. 1826 zählte man 51,569 Bewohner des Furstenthums.

## Lothringen.

### Lothrigen vor 1048.

S. 550. Des Kaisers Lothar. I zweiter Sohn Lothar \*) erhielt 855 das Königr. Austrasien, von ihm dann Lotharingen genannt. Nach seinem Tode 869 begann ein langwieriger Kampf zwischen Deutschland und Frankreich um diese schönen Mittelprovinzen. Im Theilungsvertrage 870 fiel Ludwig dem Deutschen zu: Coln, Trier, Utrecht, Strassburg und Basel, auch Metz und Aachen sammt Gebiet; Carl dem Kahlen aber: Lyon, Besancon, Vienne, Tongern, Toul, Verdun, Cambrai, Viviers, Uzez, dann Hennegau und der dritte Theil von Friesland, K. Ludwig. III trat in der Noth 879 den französ. Antheil ab und des Deutschen Sohn Ludwig junior nahm jenseits der Mass die Huldigung ein. In seinem Todesjahre 882 mordeten und brannten die Normannen bis nach Trier und Metz. Um diese Zeit war Ragenar (Reineke der Fuchs!) Gr. zu Ardenne, Abkömmling der mächtigen Herren an der Mosel und mit den Carolingern verwandt, hier Herzog (dux beneficiarius), wenigstens im obern Gebiet (ducatus Mosellanicus); als König v. Lothringen aber tritt auf 895 Zwente bold, des Kaisers Arnulph Bastard, hat nichts als Streit und fällt an der Maas 900 fechteud gegen die Gr. Gerhard und Matfried, welche er abgesetzt. Jezt fanden die Grafen v. Metz, v. Toul, v. Verdun, v. Ardenne, v. Namur, v. Hennegau, v. Limburg u. a. Raum, sich auszubreiten. Ragenar vornämlich bewog um 911 die Lothringer, Carl den Einfältigen als Oberherrn zu erkennen, und der gab. ihm den Titel Herzog oder Statthalter; Elsass allein hielt standhaft zum deutschen K. Conrad. 6. 578. - Ragenar hinterliess 916 vier Söhne: Ragenar. II Gr. v. Mons, Lambert Gr. v. Löwen, Balderich Bisch. zu Lättich \*),

<sup>\*)</sup> Dieser Lothar hatte aus der berüchtigten Waldrade eine T. Bertha, welche in erster Ehe Tab. XXXI mit Gr. Theobald v. Arles den Hugo Hrz. v. Provence zeugte, ferner eine T. Hermingard, die den Mrkgr. Adalbert v. Ivrea und dann den Hrz. Guido v. Tuseien ehlichte. Hugo aber, ein Sohn der Waldrade, hat als Herzog in Elsass viele Unruhen erregt.

<sup>\*\*)</sup> Oder Fridrich Erzb. zu Mainz? §. 169. Auch Lambert mag eher Ragenars. Il als des I Sohn gewesen sein. —

und Giselbert (der älteste?), welcher als Herzog folgte; K. Carl sell ihm eigentlich das heutige Luxemburg eingeräumt haben. Den Gegenkönig Rudolph 923 nicht anerkennend wenden sich Hrz. Giselbert und Erzb. Rutger v. Trier an Heinrich den Vogler, andere sind andern Sinnes, auch Giselbert tritt bald wieder auf französ. Seite, wesshalb Heinrich 925 einen Anfall macht und Zülpich und Metz erobert. Erst als der unruhige Giselbert 939 ertrinkt, wird K. Otto. I Herr des Landes. Conrad sapiens, Neffe des K. Conrad. I, ist hier Statthalter 943—953; dann 954—959 mit dem Titel archidux Otto's. I Bruder der hl. Erzb. Bruno v. Cöln, und als Afterlehen wurde gesondert das Herzogthum an der Mosel (Oberlothringen) an Fridrich v. Elsass gegeben.

Niederlothringen (kömmt an Brabant 1106).

**S.** 551. Ragenar oder Rayner longicollus Gr. v. Mons ward seiner Güter beraubt, die Söhne Lambert und Ragenar flohen nach Frankreich. versuchten die Waffen und erstritten sich nachmals Hennegau u. a. 6. 568. Zum grossen Ärger der Franzosen lässt sich der Carolinger Carl 963, 977 vom Kaiser mit Lothringen belehnen; des Kaisers Zug 978, auf dem er Dec. Paris erreicht und eine Vorstadt verbrennt, nimmt einen kläglichen Ausgang, und ob auch Hrz. Carl fortfährt, tapfer den Hugo Capet zu bekämpfen und Laon erobert, es dringt jener 990 durch Verrath in Laon ein und Carl stirbt als Gefangener nach zwei Jahren. Sein Sohn Otto war nach ihm Herzog (an der Mosel?) † kinderlos 1005. Nun belehnt der Kaiser den Gr. Gottfried v. Verdun, Bouillon und Ardenne, Sohn des Gr. Gottfried, welchen K. Lothar gefangen weggeführt hatte; Balduin v. Flandern nimmt sich der hintangesetzten Schwestern Otto's an, doch Gottsried weiss festen Fuss zu setzen. † 1019. Bruder Gothelo bekömmt durch K. Courad. II 1034 auch Oberlothringen. † 1044. Gottfried. II verdrängte glaublich den ältern Bruder, und weil ihm der Kaiser nicht auch Oberlothringen lässt. verbindet er sich mit Balduin Insulanus v. Flandern und mordet den belehnten Gerhard hinterlistig 1048. Aufgebracht theilt nun der Kaiser Niederlothringen dem Fridrich v. Luxemburg zu; dass P. Leo. IX persöulich bei des Kaisers Heer 1049 den Streit beilegte wissen wir, aber nicht, auf welche Bedinungen dem Gottfried zu Aachen Gnade gewährt wurde. Auch in Tuscien war er geschäftig §. 460. Gottfried. III gibbosus, erster Gem. der berühmten Mrkgr. Mathilde, verjagt den jungen Gr. Theodorich v. Holland, wird aber Febr. 1076 ermordet zu Antwerpen, der lezte dieses streitsüchtigen Geschlechtes. Niederlothringen kam an des Kaisers zweijähr. Sohn Conrad Ostern 1076 ausser der Mark Antwerpen, welche Gottfried v. Bouillon, Sohn des Gr. Eustach v. Boulogne, der eine Schweser Gottfrieds. III zur Ehe hatte, erhielt - seiner Verdienste wegen. Nachmals hiess dieser ruhmgekrönte Kreuzsahrer Herzog v. Lothringen (seit 1089?) und überliess

den Titel 1099 ohne kaiserl. Zustimmung an Gr. Heinrich v. Limburg, den 1106 Heinrich. V als einen Anhänger des Vaters, welcher den Limburger 1101 doch anerkannt hatte, absetzt; Gottfried barbatus Gr. v. Löwen, des Kaisers Schwestermann, wurde dafür belehnt und führte die Wassen mit Glück gegen Heinrichs Sohn Walram §. 577, so dass seitdem die v. Löwen sich Herzoge in Lothringen nanuten, bis der Titel v. Brabant diesen verdrängte §. 570. Gottfrieds. III Vermählung mit Margaret versöhnte das Haus Limburg 1155.

# Das obere oder spätere Lothringen.

Lothringen 954 bis 1431.

S. 552. Nach Fridrich v. Elsass oder v. Bar S. 553 waltete an der Mosel die Witwe Beatrix, bis Hrz. The od orich. I erwuchs, dessen Sohn Fridrich 1034 den Stamm beschloss. Oberlothringen, das der Kaiser jezt wieder mit dem niedern verbunden hatte, wurde dem unruhigen Gottfried. II entzogen und Albert Gr. v. Namur (?) damit belehnt um 1045, und als dieser 1048 umkömmt, Gr. Gerhard. III v. Elsass, dessen Vaterbruder Albert Tab. XV gewesen sein soll; nach andern war er sein Schwager. Fast immer treu zum Kaiser atchend folgten die Nachkommen Gerhards ungestört und, was zu verwundern, ohne eigentliche Landestheilung; nur von dem bösen Ferry Gr. zu Bitsch liest man, dass er dem frommen Br. Hrz. Simon. II mit den Waffen ein eigenes Gebiet abdrang 1179. Hrz. Theobald. I konnte das Städtchen Rossheim nicht verschmerzen, welches ihm K. Fridrich. Il entzog, überrumpelt es 1218, zieht sich die Schaaren des Kaisers', des Gr. v. Bar und der Gr. Blanca v. Champagne auf den Hals, wird gefangen und kaum wieder los vergiftet. † 1220 zu Nancy. Dem Hrz. Matthäus. II trug 1223 B. Conrad v. Metz die Vogtei der Stadt Saarburg auf, wogegen er dem Bisch. Joh. v. Aspremont wider die unruhigen Bürger zu Metz Beistand leistete 1231-34. Mit den Grafen v. Bar ging der Zank nicht aus. † 1251. Hrz. Fridrich. UI überbrachte dem Alphons v. Castilien die Kunde seiner Erwählung und liess sich März 1258 zu Madrid mit Lothringen belehnen! Ein Nebenzweig hatte die Grisch. Toul u. a., van Johann Gr. v. Toul bekam der Herzog 1291 die Herrsch. Passavant. † 31 Dec. 1303 alt 89 J. zu Beaupré, Hrz. Theobald. Il hatte wegen der Theilnahme am flandr. Kriege das gleiche Missgeschick wie der Gr. v. Bar, indem er auch des franz. Königs Gnade damit nur erkaufte, dass er ihm Verschiedenes zu Lehen auftrug und dafür entgegen huldigte 1300. Drauf ward er bei Courtray gefangen. Er verfuhr mit den Templern nach Philipps Beispiel 1311. † 13 Mai 1312. Fridrich. IV der Ringer, auf Seite des K. Fridrich des Schönen, war Ludwigs des Bayers Gefangener 1322 bis 1324, und fiel bei Mont-Cassel in Flandern 23 Aug. 1328,

Rudolph war treuer Helfer Frankreichs und blieb bei Cressy 26 Aug. 1346. Die Fehde mit dem Hochstift Metz, von dem man Lehengüter hatte, ward erst 1351 verglichen, da Maria v. Blois die Verwaltung leitete bis 1360. Hrz. Johann, gefangen bei Aurai in Bretagne 1364, fehdet lange mit dem Gr. v. Vandemont, dazu litt das Land von Rotten abgedankter Krieger; die Metzer waren Johanns Streitgenossen. Neufchateau, französisch gesinnt oder vielmehr über Druck missvergnügt, macht ihm Verdruss. Härter noch als er verfährt mit dieser Bürgerschaft Hrz. Carl. I, ihr Vergiftung des Vaters Schuld gebend. Carl focht für K. Rupett, hatte so auch eine glückliche Fehde mit Toul und dem Hrz. v. Orleans, wesshalb er eifrig des Burgunders Sache ergriff. Er liess sich bereden, Isabella an Renatus v. Anjou Gr. v. Guise, welchem die Nachfolge im Hrzgth, Bar versichert worden, zu verloben 1419. Alizon du May zog der Ausschweifende zum grossen Argerniss des Volkes der frommen Gem. Margaret vor. † 25 Jan. 1431. Die jungere T. Catharina war an Mrkgr. Jakob v. Baden vermählt worden und brachte diesem drei Amter zu, S. Dier, Arches u. Bruettes.

S. 553. Anmerk. Grafen von Bar. Fridrich, durch K. Otto. M. Graf v. Bar, erbaute das Schloss Bar um 964. Diese Herren büssten viel von ihrem Gewichte ein durch das Unglück des Gr. Heinrich, welcher mit Frankreichs Feinden verbündet mehrmals bis 1297 Champagne zu verwüsten wagte. K. Philipp liess durch Herrn Creey-Chatillon ihn züchtigen und Heinrich gerieth in desselben Gewalt, kam auch nicht los bis er seine Grisch. Bar und die Castellanei Ligny dem Könige zu Leben auftrug. Der Sohn Eduard musste 1302, in welchem Jahre Meinrich auf der Rückkehr v. Cypern zu Neapel starb, dieselben Bedingungen eingehen und somit kam es, dass ein grosser Theil des nachmal. Hrzgth. Bar von der Krone relevirte, während der andere bis zur Transaction v. Nürnberg 1542 als Reichslehen galt. † 1344 zu Paris. Jolantha v. Flandern wusste sieh muthig und klug in der Regentschaft zu behaupten, bis Eduard junior heranwuchs. K. Carl. IV, 1356 zu Metz anwesend, erhob seinem Br. Wladislav und dem Gr. Robert v. Bar zu Gefallen die Grisch. Luxemburg und Bar zu Herzogthümern; denn Eduard junior war gestorben und sein jüngerer Br. Robert als Gr. v. Bar gefolgt 1352, verm. 1364 mit Maria K. Johanns T. Robert, von den Metzern 1368 gefaugen, denen er ein ungeheueres Lösegeld verbürgen muss, überliess 14 Dec. 1399 dem ältesten Sohne Eduard die Mrkgrisch. Pont à Monsson. Zwei Söhne: Heinrich und Philipp kamen bei Nikopolis um 1396. Noch lebten nebst Eduard Cardinal Ludwig und Johann, dazu ein Sohn Heinrichs Robert, welcher jedoch nebst den Oheimen Eduard und Johann bei Azincourt 28 Oct. 1415 das Leben einbüsste. Card. Ludwig Bisch. v. Verdun nahm nun das Hrzgth. an sich, und versprach Bar und Pout à Monsson dem Renatus v. Anjou seinem Neffen, an Kindesstaft angenommen 1419. Des Cardinals Schwester Jolantha, verm. mit Hrz. Adolph v. Berg, musste alle Ansprüche fahren lassen § 279. Ludwig † 23 Juni 1430.

### Haus Anjou und Vaudemont 1431-1473.

S. 554. Die ältern Grafen v. Vaudemont waren eine Nebenlinie des Hauses Lothringen in gerader Abstammung von Hrz. Gerhard, und starben ab mit Heinrich. V Gr. v. Vaudemont, Herrn v. Joinville, dessen Erbtochter Margaret zum dritten Gemahl hatte den bei Azincourt gebliebenen Fridrich, Bruder Carls. I. Ihr Sohn Anton Gr. v. Vaudemont und Joinville (die Gem. Maria T. Johanns Gr. v. Harcourt brachte ibm auch Aumale, Mayenne und Elboeuf zu) hatte immer gezögert, des Oheims Verfügung zu genehmigen, und wie Renatus. I, welcher zu Paris 10 Mai 1429 dem K. Heinrich. V v. England huldigte, in Lothringen und Bar Besitz ergreift, fordert Anton in Nancy als rechtmässiger Gebieter eingelassen zu werden; man weiset ihn ab. Er wendet sich an den Hrz. v. Burgund, und ist wohl so glücklich bei Bulgneville 2 Juli. 1431 zu siegen und den Gegner zu fangen, welchen die Burgunder nach Dijon führen; allein schlau wissen den Sieger die Herzoginen hinzuhalten appellirend an den Kaiser und das Concil zu Basel. Die von Burgund vorgeschlagene Heurath versöhnet beide Fürsten 1433 so dass sie gleich vereinigt auf die Raubbanden losgingen, indess der Prozess um das Herzogthum fortgeführt wird. Kaiser Sigmund erklärt sich zu Basel 24 April 1434 für Renatus, Anton bewegt den Hrz. v. Burgund, diesen wieder ins Gefänguiss zurück zu fordern, welchem auch Renatus nachkömnit und seine Gem. Isabella zur Regentin erklärt. Sie sollte zugleich die durch des Br. Ludwig. III Tod angefallenen Rechte auf Anjou, Provence, Sicilien und Jerusalem vertreten, in den Hrzgth. Lothringen und Bar aber mittlerweilen der Bischof v. Metz und der v. Verdun regieren. Auf schwere Bedingungen kam Renatus in Freiheit 1437, seinen Sohn Johann als Geissel stellend, zog Anfangs 1438 in die Grfsch. Anjou und von da nach Provence und segelt von Marseille ab 5 April 1438 nach Genua und nach Neapel, dort sein Glück suchend und nicht findend §. 439. Er traf Lothringen 1442 in grosser Unordnung, tritt es einige Jahre darauf an den Sohn Johann ab und zieht sich mit Isabella und seinen Titeln nach Provence zurück; er hiess König v. Sicilien und Jerusalem, Hrz. v. Anjou, Maine und Bar u. s. w. hatte aber kaum Fuss breit Land; denn Maine und Anjou war in den Händen der Engländer, Bar dem Hrz. v. Burgund für sein Lösegeld verpfändet. Doch 30 Mai 1445 vermählt er die allgemein bewunderte Tochter Margaret an K. Heinrich. VI gegen Abtretung von Maine und Anjou.

Hrz. Johann, schon früh mit dem Titel Hrz. v. Calabrien beehrt, war 1438 vermählt worden mit Maria v. Bourbon, die 1448 an der Geburt des Pr. Nicolaus starb. Nach Italien gezogen 1455 that sich Johann als Held hervor, Florenz entschädigte ihn so reichlich, dass er den an Mrkgr. v. Baden verpfändeten Wasgau wieder einlösen konnte;

desto misslicher lief die Fahrt nach Neapel ab 4 Oct. 1459, ungeachtet der aufange errungenen Vortheile. Für die dritte Expedition wurden 1462 Gelder erhoben, der Sohn Nicolaus\*) Mrkgr. v. Pont à Mousson (verm. 1467 mit Anna T. Ludwigs. XI, aber die Ehe nie vollzogen) sollte Lothringen verwalten, Gr. Fridrich v. Vaudemont machte den Ritterzug mit 6, 439; doch 1464 war Johann wieder in Lothringen. Von dem heimlichen Bunde mit Gr. Carl v. Charolois, dem Hrz. v. Bourbon und dem v. Bretagne (ligue du bien public) weiss ihn der schlaue Ludwig. XI abzuzichen 1465, gestattet auch, dass Epinal den Johann zum Herrn sich erwählet 1466. Eheversprechen zwischen Pr. Nicolaus und Anna war eine weitere Lockspeise und Hemmkette damit man den Burgunder nicht durch's Land liess. Renatus der Greis, von den wider K. Johann. II empörten Cataloniern angerusen, lässt den Sohn Johann die Sache aussechten. - Ansprüche auf eine halbe Welt! Franzosen halfen wirklich Girona erobern 1469, Vaudemont ist abermals tapfer und schon auf Eroberung Aragoniens bedacht, als Johann zu Barcelona stirbt 13 Dec. 1470 am Fieber oder Gift im 45 J. Nicolaus sass gewöhnlich in Liebeleien verstrickt zu Paris. Er warb um Maria v. Burgund und schloss einen Bund mit Carl Mai 1472, hatte Absichten auf Metz, erkrankte und starb 27 Juli 1473. Die lothr. Stände senden nun an Jolantha nach Joinville, welche die Rechte des Hauses Anjou und Vaudemont in sich vereinigte. Vater Renatus ist damit zufrieden und bestimmt nach seinem Tode auch das Hrzgth. Bar ihr und dem -Sohne Renatus, 'bedenkt nicht minder seine Bastarde, setzt Carl v. Anjou den Neffen zum Haupterben ein und † 10 Juli 1480 zu Aix in Provence.

### Die lezten lothr. Herzoge 1473-1737.

\$. 555. Tab. XLIII. Renatus. II hielt prächtigen Einzug in Nancy 4 Aug. 1473, alt 22 J. Carl dringt ihn 10 Oct. 1474 zu einem Bunde und dem Zugeständniss, dass die burgund. Völker stets freien Durchzug haben sollten, wogegen Renatüs insgeheim dem K. Ludwig. XI die Hand bietet und 17 Mai 1475 auch dem Kaiser, und dann selbst Krieg ankündigt. Da macht lezterer einen besondern Frieden, Ludwig schaut auch lieber zu und Renatus steht allein; nur Städte des Elsasses senden Fähnlein. Carl rückt an, findet wenig Widerstand Oct. 1475, auch Nancy fällt 26 Nov. — Das ganze Land war in des Burgunders Gewalt, bis auf Saarburg und die Grisch. Bitsch. Renatus hielt sich bittend bei Ludwig auf, welcher nur sann und arbeitete, wie er von Carl den verhassten Gr. Ludwig v. S. Pol ausgeliefert bekäme. Von

O) Johann scheint, als er 1470 starb, noch einen Sohn seines Namens, geb. um 1111, hinterlassen zu haben, der aber bald nach ihm gestorben ein muss.

anderer Seite kam Rettung. Der Unfall Carls bei Grans schon lothring. Herren, Vandement u. a. O. zu überfallen: führte die Schweizer zum Siege bei Murten und zieht 6 Oct. in In ein. Von neuem bedroht eilt er nach der Schweiz, spart Geld un besonders Worte nicht, und kömmt gerade noch recht an mit dtun. 19,000 Streitern, worunter 7000 Schweizer, um durch die Schlacht bei Nancy 5 Jan. 1477 diese hungernde Stadt zu befreien. Dan Glick orledigte ihn fiberdiess seines Todfeindes für immer. Ludwig. XI hat sich beeilt, Hrzeth und Grisch. Burgund, Grisch. Hennegan und die Städte Cambray und Verdun zu besetzen, und dazu die Häfte des Hrzgth. Bar 1477; erst Carl. VIII war so billig, dieses Stück an Renatus wieder abzugeben. Lothringen hing von der Gnade des auf allen Seiten einengenden Nachbarstaates ab. Der ersten Gum, Jahanes v. Harcourt, verm. 1471, gab der Herzog 1480 wegen Unfruchtharkeit den Scheldebrief, und ehlichte Philippe v. Geldern T. Adolphe v. Egment und der Catharina v. Bourbon 1 Sept. 1485 und † zu Fains ju Barrois 10 Dec. 1508. Vormöge Testament bekam Claudius, der aweite Sohn, die in Frankreich liegenden Güter \*), der alteste Anton feigte als Hrz. in Lothringen, Bar, Vaudemont u. s. w. Beide Prinzen und die Brüder Ludwig und Franz sochten mit den Franzosen in Italien, auch die Fehde mit Franz v. Sickingen Mai 1516 bewährte Antons Tanferkeit; später aber stand er klüglich parteilos zwischen Deutschland und Frankreich und vertrieb bloss die Gefahr des lutherisch-fanatischen Banernkrieges durch einige rasche und kräftige Schläge 1525. † 14 Juni 1544 zu Bar le Duc hochgeschätzt und tief betrauert. Unter ihm entspann sich ein langwieriger Streithandel. Als nämlich 1527 Joh. Jakob lezter Gr. v. Mörs und Saarwerden, dessen nächste Anverwandte Catharina den Gr. Joh. Ludwig v. Nassau Saarbrück geheurathet, mit Tod abging, belehnte Card. Johann Bisch. zu Metz mit Saarwerden den Bruder Hrz. Anton, indem er behanptete, diese Grafschaft sei ein Mannlehen seines Stiftes. Über 100 J. währte der Prozess vor dem Reichskammergericht; denn obwohl selbes für Lothringen entschieden hatte, stiess doch der westphäl. Friede das Urtheil wieder um. Der Herzog fuhr fort zu rochten, und 1670 erlaubte ihm der Reichstag. Saurwerden, Buckenum und Wiebersweiler zu behalten, alles andere aber und sonderlich das Schloss Homburg musste an Nassau abgelassen werden. §. 369.

<sup>\*)</sup> Aumalo, Mayenne, Joinville und Elbo euf, welche Renatus, Il vom Vater nebst Vandemont geerbt hatte; dazu Guise, welche Herrschaft an Lothringen gekommen durch Verm. des Hrz. Rudolph 1334 mit Maris v. Blots T. Guido's v. Chatillen und der Margaret v. Valois, Schw. des K. Philipp. VI. Guise war seitdem die Appanage der jängsten Söhne. K. Franz. I erhob die Grafschaft 1528 zum Herzogthum und Bess sie unter diesem Titel dem Priessen Claudius.

Hrz. Anton erlangte 26 Aug. 1542 zu Nürnberg nähere und ehrenvolle Auseinandersetzung des Verhältnisses zum deutschen Reich; dagegen begann Frankreich, auch zum Theil Oberherr, seit 1541 su necken. Der gute Hrz. Franz. I überlebte den Vater nur ein Jahr. Witwe Christine und Br. Nicolaus Bisch. v. Metz \*), welcher sodann den geistlichen Stand verliess, führten die Vormundschaft und es ging ganz gut. Da zieht K. Heinrich. II heran 1552, besetzt 12 April Toul und Verdun, und kaum in Nancy ehrenvollst aufgenommen versammelt er die Stände und lässt die Regierung dem Nicolaus allein übertragen, den Pr. Carl aber nach Paris bringen; Christine eilte mit den beiden Töchtern nach Strassburg, von da nach Flandern. Metz, des en Bisch. Robert v. Lenoncourt Franzose war, brachte der Connétable v. Montmorency hinterlistig auch in seine Gewalt, und es wurde bierauf durch Hrz. Franz v. Guise gegen den Kaiser tapfer vertheidigt 19 Oct. 1552 bis Jan. 1553. Sein unter Drangsalen erseufzendes Land darf endlich Carl, der Herrliche, Oct. 1559 betreten, und ist so glücklich nach langem Schriftenwechsel das Concordat v. Bar 25 Jan. 1571 zu unterzeichnen, wodurch Frankreich die Landeshoheit in Bar zugestand und nur die Appellation an das Pariser-Parlament vorbehielt. Carl, der mit dem Vetter Cardinal die Universität zu Pont à Mousson 1571 gestiftet hat, schied dahin 14 Mai 1608, körperlich und geistig ein Fürst unter den Fürsten. Gut war auch Hrz. Heinrich, und fiiedliebend; ausser den lange nicht zu vergessenden Horden des Mansfeld 1620 sah das Land keinen Feind. Leider ward die Güte zur Schwäche und missbraucht, der Haushalt mit Schulden belastet. Vorliche für Louis de Guise beleidigt den Br. Franz, die Stände müssen einschreiten und so Nicole und Carl sich ehlichen, damit Lothringen und Bar beisammen bleiben 1621. Gemeinschaftlich, in beider Namen begiunt die Regierung 1624; doch bald heisst es: es gelte in Lothringen Lex Salica und Heinrichs Testament sei ungiltig; daher wird der alte Graf Franz gehuldigt, welcher gleich all seine Rechte an den Sohn Carl. III überträgt. Carl, zu kriegslustig, lässt sich schon 1627 mit dem Hrz. v. Bukingham ein, von Frankreich nicht vergessen, das zudem, Bar als Weiberlehen ansehend, wegen der zurückgesetzten Nicole ihn abweiset, ja Reunionsmandate in Nancy ansohlagen lässt. Die Aufnahme des wit dem König entzweiten Orleans 1630, der dann heimlich Carls Schwester heurathet, erbittert den Card. Richelieu, Franzosen nahen die Drohungen zu vollziehen, demüthig

<sup>\*)</sup> Nicolana hiesa Hrs. v. Mercoeur; denn diese Herrschaft hatte die Mutter Renata zur Nitgist erhalten. Seine Enkelin Francisca brachte 1609 Mercoeur nebat Penthievre an Chanr Hrs. v. Vendome, Sohn Helnrichs IV aus der Gabriele d'Estrées.

### Lotheingen.

geht Carl entgegen und verspricht im Fractat zu Vie 6 Jan. 1620., an Prankreich und sonst an Niemand sich zu halten. Marual gab er als Unterpfand. Das war schnell vergessen; Carl wirbt dreiste, well der Kaiser und Spanien Hilfe zusagen, aber gleich hatte er die Fransosen wieder auf dem Hals. Carl lässt sich Alles gefallen, fordert dann abermals unklug heraus, jezt zieht Richelien Bar ein, und Carl — statt zu handeln — unterhandelt, geht selbst unbedacht ins Lagur das Königs, wird behalten und Nancy kapitulirt 24 Sept. 1633.

5. 557. Im Jasuar 1634 tritt er dem Br. Card. Franz die Registeren des besetzten Landes ab, und reitet mit grossem Gefolge nach Bennacen. Eiligst henrathet der neue Regent die Claudia, welche nebet Marganet die Franzosen sestnehmen wollen; drauf 1 April muss auch das junge Ehepaar in bettelhafter Verkleidung fliebend den Weg nach Besansen suchen, von dort begeben sie sich zur Base Christine nach Toscans. und später nach Wien. Als General der Ligue that sich Carl herver bei Nördlingen 27 Aug. 1631, auch schirmte er statt seines grammen misshandelten Landes doch zum Theil Burgund; 1640 geht er versällelich nach Paris und 1643 ist er wieder Peind der Franzosen, und zugleich bannet ihn der Papst als bigamum, was aber seine Verbindung mit Beatrix nicht störet. In Brüssel verlegt er sich auf Wohlleben und Plane machen, halt es mit der Fronde und rückt 1652 bis vor Paris. schlägt aber wieder um, und nachdem noch ein Paar Mal die Partei gewechselt worden, wird er 26 Febr. 1654 zu Brüssel sestgesetzt und nach Spanien abgeführt. Br. Franz schwebt oft in gleicher Gefahr, als er von Wien nach den Niederlanden sich begeben; da reitet er plützlich Ende 1655 zu den Peinden hinüber mit seinen Schanren und ficht nunmehr im Solde dessen, der ihn von Land und Leuten getrieben. Im pyren. Frieden Nov. 1659 erhält Carl nicht zu seinem noch zu Anderer Glück die Freiheit auf Bedingungen, von denen sein Trotz nur wenig berab handeln kann. Herzlos wird Beatrix mit ihren Kindern fort gewiesen, die Gesangenschaft schien ihn nur boshafter und ränkesüchtiger gemacht zu haben; theils franz. List, theils seine Bosheit fertigen den Tractat v. Montmartre 6 Febr. 1662, in welchem er Frankreichs König zum Erben all seiner Staaten erklärt. Desshalb entweicht der Pr. Carl Leopold von Paris nach Rom, München, Wien 1662. Launenhaft und niedrig spielte der alte Degen Liebesintriguen in Paris, ging endlich nach Bar und hielt sich in Mirecourt so lange auf, bis die Werke von Nancy geschleift waren. Eingezogen dann 6 Sept. 1663 ist sein Geschäft Geld zu häufen, Wölfe auszurotten (vielleicht das Besste was er in seinem Leben gethan), und dann gar noch eine Frau zu nehmen, die junge Grafin v. Asprement 1866. Frankreich stachelt neuerdings, und Carl benimmt sich unklug und nustätt, wie vor und eh'. Noch zu guter Zeit entrinnt er aus Nancy 26 Aug. 1670, Marschall de Crequi besetzt

448

mit 25,000 M. das ganze Land. Carl trieb sich zun wieder in der Fremde umher, focht noch tapfer bei Sinzheim gegen Turenne 1 Juni 1674, nahm Trier 1675, erkrankte und starb am Schlagfluss 18 Sept. 1675 bei Birkenfeld. Ein halbes Jahrhundert hatte er gehauset, das micht enden zu wollen schien!

In dem Frieden mit Kaiser Leopold 5 Febr. 1679, hatte sich Ludwig. XIV verbindlich gemacht, mit Vorbehalt der Stadt Nancy und der Landstrassen den Hrz. Carl. IV, kais. General, wieder in Besitz seines Erblandes zu lassen; allein dieser wollte lieber ohne Staaten bleiben als in denselben Frankreichs Gefangener sein. Erst sein Sohn Leopold Jaseph ging auf die bessern Bedingungen des Rysswiker-Friedens ein 1697, und erhielt auch vom Kaiser für seinen Auspruch an die Herzogthümer Mantua und Montferrat §. 453 als Entschädigung das schlesische Hrzgth. Teschen, für's erste ein Zufluchtsort, wenn der Nachbar zu lästig wurde. Sein Bruder bestieg 1711 den Stuhl von Trier. - Im answärtigen Boden, weil zu Hause Raum versagt war, suchte der uralte Fürstenstamm weitgreisende Wurzeln einzusenken und wunderbarer Segen war mit seinem Wachsthum. Ein kleiner Anfang! Hrz. Franz Stephan kömmt 1723 nach Wien und wird mit Teschen belehnt: sodann eine Reise durch Holland und England machend 1731, kehrte er wieder dahin zurück, wurde Vicekonig und Generalstatthalter von Ungarn und - des Kaisers Schwiegersohn. -Lothringen und Bar tritt er nun 1737 an Frankreich ab, welches damit für Lebenszeit den vertriebenen K. Stanislaus v. Polen († 1766) bedenkt, und erhält entgegen das Grosshrzgth. Toscana, welches er, Mitregent in den östreichisch-ungarischen Staaten und 1745 mit der Kaiserkrone geziert, 1763 der Secundogenitur bestimmt.

## Niederland'e.

### Flandern vor 1384.

Plandorn, unter den siebschu Provissen die erste zu nemen und derun Geschichts wie vom Mittelpunkte aus die jener rings wuher zur bessten beisschiet, erheineht eine etwas unständliche Durchtifkrung, auch weil diese Land, obgielch feumfelseben Lahn, die starke Vormaner wider Prankreich bildete, wogegen man alch bei den übrigen kann Merzer wird fassen dürfen.

#### Stamm der alten Grafen - 1119.

S. 558. Hier, wo Gent mit dem Welthandel, walteten seit den Carolingern eigene machtige Grafen, welche von Balduin dem Eisernen, Schwiegersohne Carls des Kahlen, abzustammen behauptetes. Arnulph junior erkennet den Hugo Capet erst nach einer blutigen Fehde: noch blutiger und verheerender waren die mit den Normannen. Balduin. IV barbatus, Freund Frankreichs, da es sich 1005 um Vergabung Lothringens handelt, sieht des Kaisers Heer vor den Manera Gents 1007; hierauf sich zu Aachen aussöhnend bekommt er die Issel Walcheren, den Zankapfel mit Holland. Gr. Balduin. V Insulanus war einer der ausgezeichnetsten Männer seiner Zeit §. 595. Als Freund des abgesetzten Hrz. Gottfried v. Lothringen bietet er 8 Jahre lang dem Kaiser die Spitze. P. Leo. IX bei des Kaisers Heer wird Friedensstifter, Balduin liefert Geisseln und gibt Cambray und Antwerpen heraus 1050. Neuerdings entbrennt der Kampf, als Balduin Hennegau besetzt, der Sohn Robert Seeland erobert 1053, und im Frieden 1057 behalt Balduin Alost, Grammont u. a., sein Sohn Balduin Montensis aber wird vom Kaiser mit Tournay sammt Gebiet belehnt. Dem wilden Robert, verm. 1063 mit der Witwe des Gr. v. Holland, bestimmt der Vater Seeland nehst der Grisch. Alost, und im Testamente 1070 theilt der stille sanste Balduin. V dem Arnulph Flandern, dem Balduin Hennegan zu, ihren Oheim Robert zum Vormund erklärend. Indes dieser in Holland seine Stiefkinder schirmet und tapfer die Friesen

bekämpft, desshalb Friso genanut, masset sich die hestige Richilde der Regentschaft Flanderns an, nimmt Alost, Seeland weg, Robert muss, bei Leyden 1071 von Gottfried gibbos. und dem Bisch. v. Utrecht geschlagen, nach Gent flieben. Doch Richilde kann sich wegen Hass der Flandrer selbst mit französischer Hilfe nicht halten; als ihr etwa 17jähr. Sohn Arnulph und ihr zweiter Gatte Osbern, ein Normanne, gefallen waren, eilt sie verlassen nach Hennegau, gibt dieses 1072 mit Zustimmung des Kaisers der Lütticher-Kirche, bekömmt so Geld und Mitkampfer, als Gottfried v. Bouillon, Albrecht v. Namur, Heinrich v. Löwen u. a. Alles wird neuerdings mit Raub und Mord heimgesucht, besonders weil man des Hrz. Gottfried Ermordung zu Antwerpen 1076 dem Robert beimass. Dieser verfolgt vor andern die Geistlichen, welche es meist mit dem Neffen Balduin hielten; ein Legat bewegt ihn, den Frankreich schon 1072 als Grafen v. Flandern anerkannt hatte, endlich zur Schonung und erwirket auf einige Zeit Ruhe 1083. Robert wallet nach Palastina 1085, kehrt zurück 1091 und † im Oct. 1093. Robert. II, welcher 1096 den Kreuzzug mitmacht, indess in der Heimath, vorzüglich zu Brügge gräuliche Auftritte statt finden, schliesst rückkehrend den Frieden zo Lüttich mit dem Kaiser 1103, huldigt diesem und behält im Vertrage mit Balduin. II v. Hennegau zu Flaudern auch Donay. Der zweite Sohn Wilhelm stirbt zu Arras 1109 etwa 18jährig, und der Vater wird Oct. 1111 in der Normandie auf den Tod verwundet und zu Arras begraben. Balduin. VII, securis wegen Strenge gegen Landfriedensbrecher zugenannt, setzt den englischen Krieg fort und büsset auch darin vor Eu das Leben ein. † Juni 1119 kinderlos.

#### Vererbungen 1119-1279.

Roberts Bruder Philipp Vicegraf v. Ypern hatte einen Bastard Wilhelm hinterlassen, dem Clementia, Roberts Witwe, Flandern zuwenden möchte. Sie reicht desshalb die Hand dem Gr. Gottfried v. Löwen, gewinnt den Balduin v. Hennegau, den Gr. Eustach v. Boulogne, Walther v. Hesdin u. a. Jedoch stärker war der Anhaug Carls, dessen Mutter Adela, Witwe des heil. Canut v. Danemark. sich mit dem Sohnehen 1088 zum Vater Robert Friso geflüchtet hatte. Carl siegt, vertreibt den Walther von Land und Leuten, nöthigt Clementia und Eustach nachzugeben, zieht 1124 dem K. Ludwig. VI zu Hilfe gegen den Kaiser Heinrich. V, welcher Rheims umlagerte, zähmet scharf die Rauflust der Flandrer, ihnen sogar Bogen und Pfoil untersagend, erbittert durch unnachsichtliche Rechtspflege einige Bürger zu Brügge und wird 2 März 1127 von Verschwornen daselbst am Altare sammt andern niedergemetzelt. Der gesammte Adel schwöret und nimmt Ruche an den Mördern, und zugleich rücket K. Ludwig nebst Hrz. Wilhelm Clito v. Normandie in Artois ein. Zu ihm eilen die Werber um Flandern: Arnulph der Dane, Carls Schwestersohn, Balduin

#### Niederlande.

v. Hennegau, Wilhelm v. Ypern. Grees ist der Unwille, als der Kleig den Hrz. Wilhelm aufdringt, die Zurückgesetzten verbinden sich mit England: erbittert über die von Hrz. Wilhelm aufgelegten Lesten verschwören sich zudem 7 Städte: Arras, Gent, Brugge, Ypern, Douny, S. Omer und Ryssel und rufen den Gr. Thoodorich v. Elsass berbei. Dieser Tapfere, des Friso Enkel, findet treuen Anhang, und Hrz. Wilhelm stirbt Aug. 1128, vor Alost durch ein Wurfgeschoss getreffen. Theodorich Alsaticus, vier Mal nach dem beil. Lands wallend, endigt den langen Zwist mit Hennegau 1150, indem er seine T. Margaret an Balduin. IV verlobt. Wilhelm v. Ypern, schon alt und blind geworden, als Freund des Stephan v. Blois aus England verjägt, git sich 1154 auch zur Ruhe und wird Kanoniker. † Jan. 1162. Theoderich vollendete Jan. 1168 zu Gravelingen, das er angelegt. Von der ersten Gem. Svanilde († Sept. 1133) batte er nur eine T. Laurentia, verm. mit Heinrich jüngerm Sohne Gottfrieds v. Brabant, Witwe schon 1146. Philipp Alsaticus, seit 1157 Mitregent, bekam vom Kaiser Cambray 1164 \*) und ward dafür sein Lehensmann. Glücklich und billig gegen Gr. Florentius v. Holland 1165, im bessten Verständniss mit Beldnin v. Hennegau, mit Frankreich und Lüttich, ein gefürchteter und geliebter Hüter der Rube im Innern schien der edle Philipp nur noch einen Wunsch zu haben, welcher unerfüllt blieb; auch beide Bruder zeugten keinen Sohn; den Br. Petrus, erwählten Bisch. v. Cambrav, bewog er, die Grafin v. Nivernois zu ehlichen, und schon hatte diese eine T. Sibylla geboren, als Petrus plützlich starb 1177, man argwöhnte an Gift. Philipp bestimmte 1177 die Schwester Margaret zur Erbin, liess sich aber leider, als Isabella v. Hennegau dem franz. Pr. Philipp versprochen wurde 1179, bereden, dieser Nichte ganz Westflandern zur Morgengabe auszusetzen. Man entfremdet das Gemüth des jungen K. Philipp bald seinem guten Vormund. Diesem halfen, als 1181 der Krieg begann, Heinrich v. Löwen, die Brüder v. Hennegau, Hrz. Eudo v. Burgund, Theobald v. Blois und Heinrich v. Champagne. Das Ableben der Gem. Elisabet 1182, wit welcher Gr. Philipp Vermandois bekommen batte, mehrte die Ursachen der Feiudseligkeit, indem die Schwester der Verstorbenen von Frankreich in ihren Forderungen bestärkt wurde. K. Philipp. II verstiess selbst Isabella 1184, dessohn-

Cambray lag recht auf der Wegscheide und erfuhr immerwährenden Wechsel der Herrschaft. Bisch. Hardvin wusste um 1014 diese Grafschaft an sich zu bringen, K. Robert treibt ihn desshalb von seinem Sitze 1027; Gr. Baldnin. V stiftet swar jezt Veraöhnung, aber er muss auch dem Bisch. Liutbert beistehen, welchem 1049 Johann v. Artois Cambray entries. Dagegen setzt der Kaiser den verjagten Johann wieder ein; 1051; doch der heil. Liutbert behauptet sich. † 1077. Philipp nahm wohl die Stadt vom Kaiser, hlawider huldigt Balduin, 1V 1192 datür dem K. Philipp. 11.

geachtet nimmt Hennegau auf ihre Bitten 1185 unvermuthet auch franz. Partei und der Streit entbrennt noch heftiger; da beweget Jakob v. Avesne sein treuer Kampfgenosse den Gr. Philipp zum Nachgeben und das ganze Land frohlocket über die Bothschaft des Friedens 1186. Zum zweiten Mal rüstet Gr. Philipp zu Gent 1190 eine Kreuzfahrt, ertheilt Privilegien (bereits 1178 gab er das Genterrecht), zieht fort nach Italien und † 1 Juni 1191 vor Ptolemais au der Pest. Auch der Held Jakob v. Avesne fiel im beil. Lande 1192. §. 568.

5. 560. Gleich will Frankreich zugreifen wegen des Erbrechts der verstorbenen K. Isabella, dazu hält die Witwe Mathilde, bisher Regentin, feindlich Gent besetzt Nntzniessung fordernd. So müssen Balduin v. Hennegau und Margaret im Vertrag zu Arras einwilligen, dass K. Philpp. II Arras, Bapaume, Aire, Hesdin, Leus und ganz Westflandern abreisst, Mathilde hingegen Donay, Orchies u. a. als Witthum erhält; nicht weniger bedenklich waren die von den Gentern ertrotzten Zugeständnisse. Balduin (VIII in Flandern) huldigt wegen Alast, Walcheren, Zuidbeveland, Borsel und Seeland überhaupt dem Kaiser, und wegen Cambray u. s. w. zu Peronne dem K. Philipp, mit welchem er dann vor Rouen zieht 1193. Glücklich endet die Fehde gegen Heinrich v. Brabant, den v. Limburg, Walram v. Luxemburg, der Sohn Balduin. IX bedeckt sich mit Ruhm durch den 1 Aug. 1194 erfochtenen Sieg, die zwei Limburger werden gefangen und im Frieden Namur behalten. Jenen ruhmgekrönten Sohn ruft man, als die Mutter Nov. 1194 starb, in Flandern, und wie des Vaters Tod auch bald erfolgt, zugleich in Hennegau aus; Philipp bekam Namur, Heinrich zerstreute Güter. - Nochmals versuchte Balduin. IX die Waffen gegen Frankreich im Bund mit England 1198, schliesst den erträglichen Frieden zu Arras 1200 und begibt sich dann 1203, dem Bruder Philipp and dem Burchard v. Avesne Regierung sammt Vormandschaft der beiden Töchter überlassend, auf die Kreuzfahrt, welche ihn wunderlich genug zum Kaiser v. Constantinopel umwandelte §. 9.

#### Balduins Töchter.

§. 561. Gr. Philipp, der seine Mündel nach Paris schickt, wo der König die ältere, Johanna, dem Pr. Ferdinand v. Portugal vermählt 1211, muss vor dem Hasse der Flandrer und Henneganer weichen, und diese wählen den gebildeten, tapfern und reichen Burchard zum alleinigen Regenten §. 569. Ferdinand weiss mehrere Städte, zulezt selbst Gent zur Huldigung zu bringen, nur fand auch er bald die franz. Freundschaft, welche Aire und S. Omer vorenthielt, zu drückend, waget mit England es zu versuchen 1213, muss flieben, kömmt wieder, tritt 1214 mit Kaiser Otto. IV. Gr. Heinrich v. Brabant, Hrz. Walram v. Limburg, Pialzgr, Heinrich u. a. zu Valenciennes zusammen.

### Niederlande.

Engländer verstärken des Heer, welches voll Heehmuth den K. Philipp. II zum Siege bei Bouvines zwinget 27 Juli 1214; der verwundete Ferdinand, Pfalsgr. Heinrich und viele werden gefangen. Ein fünfjähr. Stillstand erlaubet der Johanna manche Wunden des Landes zu heilen \*); von heil. Ludwig erhält endlich ihr oft wiederholtes, bei Ludwig. VIII vergebliches Bitten die Freiheit Ferdinands dan. 1227, und dieser ist der frammen Blanca gegen Hrz. Peter v. Bestagne, Gr. Philipp v. Boulogne u. a., ein starker Schild, nimmt auch den Hrz. Heinrich v. Brabant gefangen 1227, ordnet zu Gent, welche Stadt damals in Fälle des Wohlstandes schwamm, 39 Räthe als beständige Verwalter 1228 und stirbt Juli 1233. Sein Töchterchen verwelkte bald. Johanna ehlichte drauf Oct. 1237 Gr. Tho mas v. Savoyen, den Helden, welcher die Brabanter niederkämpft 1243. Ungern aah man ihn nach Savoyen zurückkehren, als Johanna Dec. 1244 verlebte alt etwa 53 J.

**S.** 562. Ihre Schwester Margaret, Witwe Wilhelms v. Dampierra, ergriff mit dem Sohne Wilhelm die Zügel, verständig, kräftig. Umsonst war es, dass der von den Söhnen aus Burchard 1245 nu Perenne erregte Streit durch papstl. Legaten 1246 dahin vermittelt wurde; es sollte von der Mutter Wilhelm bloss Flandern, Johann v. Avenne aber Hennegau erben. Kaum zog jener mit dem heil. Ludwig nach Ägypten. so fiel der ungeduldige Johann Hennegau an, und Margaret war bald dahin gebracht, Frieden zu erkaufen. Den eingeschlummerten Bruderzwist weckte in Kurzem wieder die bei einem Turnier 1251 vollbrachte Ermordung des aus ägypt. Gofangenschaft heimgekehrlen Gr. Wilhelm, weil man sie den Stiefbrüdern Schuld gab. Margaret, entmuthigt durch den Unfall der Söhne, den Verlurst der Flotte bei Walcheren Juli 1253. ruft gegen die Hollander den K. Ludwig an, und weil dessen Brader Carl Hennegau auf Lebenslang versprochen wird, zieht dieser mit grossem Heer, wobei die Hrzz. v. Burgund und Lothringen, die Gr. v. Alengon, Bourbon, Savoyen, Champagne u. a/ 1254 nach Hennegau. K. Wilhelm v. Holland nimmt wohl Valenciennes, richtet aber sonst nichts aus und sein Tod macht den Frieden v. Brüssel möglich 1256 des Inhalts, dass der junge Florentius. V Guido's T. Beatrix ehlichen und mit Seeland belehnt werden soll. §. 578. Dagegen wurde 1262 Guido durch die Hand der Isabella Graf v. Namur. Margaret, die weise, fromme, mildthätige, hat noch einigen Verdruss von den Gentern, welche sich gegen die beständigen 39 Räthe auflehnen, und mit Mecheln, Löwen, Brüssel in einen Bund zur Wahrung der Freiheit treten 1275,

<sup>\*)</sup> Ein Champagner, Bortrand, weicher keck genng war, sich für Kniser Balduin zu geben, verarsacht gewaltigen Lärmen, wird förmlich von Kön. Ludwig. VIII nach Camplegne berufen, dort entlaryt, flicht nach Burgund und endet am Galgen.

beschwichtigt sie doch 1277, lässt dem Guido als Gr. v. Flandern huldigen, und vollendet einige Tage darnach 10 Febr. 1279 alt gegen 76 J.

Stamm des Gnido v. Dampierre 1279-1384.

Aus den Unruhen zu Gent und dem Brügger-Aufstand, dessen scharfe Unterdrückung gegen Guido erbittert 1281, und weil Philipp der Schöne, besser der Verschmitzte, 1287 die Genter in besondern Schutz nahm, zunächst aber daraus, dass Guido seine T. Philippe dem Pr. Eduard v. Wales verlobte 1294, hat sich der grosse flandrische Krieg entwickelt 1297-1305. Ihn eröffneten schon 1296 die Engländer, nachdem K. Philipp 1295 den Guido in seine Schlingen geleckt. Guido ward frei, Philippe aber dafür als Geissel nach Paris gebracht. Im Vertrauen auf den zu Grammont zwischen Kaiser Adolph, K. Eduard, I., Hez. Johann, II v. Brabant, Gr. Heinrich v. Bar, Hrz. Albrecht v. Östreich gegen Frankreich und Hennegau geschlossenen Bund erklärt Guido Krieg Jan. 1297, nicht bedenkend wie unsieher Jene Freundschaft und wie zahlreich die französisch Gesinnten (Liliati) im eigenen Lande. Nicht bloss kömmt K. Eduard erst nach der Niederlage bei Furnes und mit wenigen Ende August's; im Zorne über das Gemetzel zu Gent, das seine argen Söldner strafte und ihn selbst gefährdete, kehret er schnell wieder heim. Den Spruch des Papstes zu Guido's Gunsten verhöhnet K. Philipp um so dreister, weil er den gefährlichen Bund durch Geld, Heurathsvorschläge u. s. w. zu zerreissen gewusst. Carl v. Valois verheeret ringsum, die tapfern Söhne Guido's Wilhelm und Rabert bussen noch Damme ein, fliehen nach Gent 1300, und selbst diese Stadt unterhandelt mit Carl, der ihr Alles zugesteht. In solcher Bedrängniss bittet Guido um Frieden. Von Zusicherungen getäuscht macht er nebst Söhnen und Enkeln und vielen Edlen die Reise nach Paris, sich dort vor dem Throne niederwerfend. Philipp befiehlt alle zu verhaften; Bruder Carl habe ohne Vollmacht gehandelt! - Flauderns Schmach zu vollenden überbieten die Städte sich in Schmeicheleien und Festen, um den ebenfalls schmeichelnden K. Philipp \*), pomphaft begleitet von der Königin Johanna und dem feindseligen Johann v. Hennegau, würdig als ihren Herm zu empfangen 1301. Jedoch eben in dem üppigen Brügge, wo Johannens Wort verlautete: Dacht' ich doch hier die einzige Königin zu sein und erblicke deren sechshundert! erhob sich am ersten der Muth gegen die Franzosen und ihre Freunde Juli 1301. Jakob v. Cassel, der gebieterische Statthalter, da fertig wie er meinte, und mit Einreissen der Mauern und Erbauen von

Dem Genterpöbel zu lieb erlännt er gnädiget die Biernuflage, ordnet statt der 39 Rathe jahrlich zu wählende u. dgt.

Zw der auen Tuch bernfer Jal Lüe beschäftigt, wird gleich darauf durch ein ähnliches Beginnen Wuth gesetzt. Hier halten zwar die Liliati noch Stand, e scheitert der neue Versuch des kleinen, alten, einäugigen tönig Peter, er muss wie Wilhelm v. Jülich, den man ler Stadt, ihr flüchtiger Anhang wirft sich nach Damme; ein mit einem Gesichte, das seine vorigen guten Worte Ein Wink — und die Verbannten stehen in den Lücken angeführt von K. Peter und Johann Brayla dem Mezger ann 25 Mai 1302. w. Zunge nicht die Losung ausmn: Seilt ende vriendt! hild und Freund!) die ist eines hat sich selbst das Urtheil gefällt; 3500 wurden erschlagen, gangen, Jakob entrann ganz allein nach Courtray.

Spree! Frai

S. 564. Bei Courtray nun feierte das Bürgerthum seinen Triumph! Jakobs Br. Robert v. Artois steigert durch die von seinem zusammengerafften grossen Heere verübten Gräuel den Grim der Flandrer auf's höchste, stürzet sich dazu taub gegen vernünftigen Rath mit französischer Hitze auf sie, welche ihn am Fl. Lys wohl verschanzt empfingen 11 Juli 1302; er und der verhasste Bruder Jakob, über 1100 vom Adel, seine Blüthe, in allem bei 20,000 Feinde blieben auf der Wahlstatt, kaum 100 Bürger (Adeliche standen auf Seite dieser nur sehr wenige). Jezt entledigt sich auch Gent der Lihaten und Gr. Johann v. Namur wird als Flanderns Regent aufgestellt, später der aus Italien gekommene Philipp \*). Wilhelm v. Jülich warb zu dieser Zeit um den Colnerstuhl. Der alte Guido erhielt die Freiheit, indem die Sohne Robert und Wilhelm für ihn einstanden, geht aber hoffnungslos bald wieder in die Gefangenschaft und stirbt in selber März 1305 zu Compiegne, wie auch die T. Philippe 1306. Inzwischen war ganz Flandern zu einer Waffenstätte geworden; des jüngern Guido Hitze hatte dem Krieg gegen Holland eine drohende Gestalt gegeben ausserdem, dass K. Philipp. IV weit überlegen an Zahl der Streiter in manchen blutigen Gefechten die Flaudrer abmattet. Bei Mons bleibt Aug. 1304 Gr. Wilhelm v. Jülich. Ryssel, mit vielen Liliaten im Schosse, ist bereit zum Falle, Johann und Robert eilen zum Entsatz, Alles zu wagen entschlossen 28 Sept. 1304. Da erwirken Brabant und Savoyen den Frieden zu Ryssel, Flandern zahlt, Ryssel und Douay besetzen als Pfänder die Franzosen Oct. - Robert v. Bethune muse um frei zu werden und die Regierung Flanderns anzutreten, in erhöhte Forderungen willigen Juli 1305, welche die Städte nicht annehmen. Durch Schwäche und Geldgier mit diesen in Hader,

<sup>\*)</sup> Philipp, jängster Sohn Guido's aus erster Ehe. verm. mit Mathilde v Courtonay, war von K. Cari d'Anjon über mehvere Städte Italiens gesetzt worden, kekres auch 1305 wieder in dieses Land marück und † Nov. 1306 zu Nespel.

dazu fast immer mit Holland, kann er Frankreichs Anmassungen nicht die Spitze bieten, und wenn gleich unaufhörliches Regenwetter die Feinde Sept. 1315 zum eilfertigen Rückzug zwingt, bessert sich Roberts Lage doch so wenig, dass er, 1320 nach Paris reisend, die bestrittenen Städte: Ryssel, Douay und Orchies ablässt, weil Margaret Erbin v. Artois dem Enkel dagegen versprochen wird. Der völlig in französischen Banden liegende Sohn Ludwig Gr. v. Nevers\*) stirbt noch vor dem hochbetagten Robert.

S. 565. Ludwig. II v. Nevers, ein leichtsinniger Pariser, wird nicht ohne Schwierigkeit anerkannt von K. Carl. IV, der sich auch berausnimmt, den Zwist mit Hennegau zu entscheiden, so dass Ludwig alle Rechte auf Seeland, Gr. Wilhelm alle auf Alost u. a. aufgibt. Noch fester band ihn an den Pariserhof das durch sechs Jahre währende Toben der Städte gegen den Adel 1323 - 1329. Gr. Johann v. Namur besass Sluys und legte da einen Zoll an, der die v. Brügge so in Harnisch bringt, dass sie Sluys zerstören 1323. Hiemit entbrannte der Bürgerkrieg! Bei dem Niedermetzeln der Adelichen zu Courtray Juni 1325 wird Gr. Ludwig selbst gefangen und nach Brügge geführt; der Oheim Robert v. Cassel aber liess sich von den Brüggern zum Regenten ernennen \*\*). Die Aussöhnung Dec. 1325 war von keiner Dauer, Ludwig und sein Adel überall gefährdet von den durch das Interdict nicht geschreckten Bürgern rufen franz. Beistand an, und K. Philipp. VI zieht herbei Aug. 1338 von Arras nach Cassel. Hier erlag die Wuth der Städter mit ihrem Führer Nicolaus Zanneca der Besonnenheit und Übermacht 23 Aug. 1328. Ypern, Brügge ergeben sich, der Strang lohnt die Rädelsführer, die andern werden bloss um Geld gebüsst, Alles kehret zur Ruhe zurück. - Jezt 1 Oct. 1329 kommt Margaret nach Flandern und gebärt zu Malea bei Brügge 28 Nov. 1330 den Ludwig Malcanus. - Einen neuen Brand (der Zwischenhandel wegen Mecheln ist §. 374 erwähnt) warf nach Flandern die Ernennung des engl. K. Eduard. III zum Reichsvicar über Holland, Geldern, Jülich, Cöln, Brabant und Hennegau 1334. Gent fürchtet das meiste von den Engländern, besonders nach ihrem Siege bei der Insel Cadsant Nov. 1336. Vor dem Geschrei des Volkes: Verdienst! Verdienst! 1 April 1337 flüchtet der Senat; der reiche Brauer Jakob

<sup>\*)</sup> Gr. Heinrich v. Nevers war 1302 bei Courtray kinderlos gefallen, und seine einzige Schwester lanbeila mit lirz. Eudo v. Burgund vermühlt. Derselben Tochter Jole, zweite Gem. Roberts de Bethuue, erbte die Grisch. Nevers und von ihr der Sohn. Jole soll Robert zelbst im Zorne getödtet haben 1280.

<sup>80)</sup> Robert v. Cassel starb im Mai 1331, von der Gem. Johanna, ältesten T. des Hrz. Artur v. Bretagne, zur eine Tochter hinterlansend Jole verm. mit Gr. Heinrich v. Bar, daher die v. Bar Cassel lange besassen §. 563.

Arteveld und der Hrz. v. Geldera bewegen zum Bändniss mit England, Gr. Ludwig kann mit aller Gäte nichts ausrichten, das Interdict 1346, der verheerende Einbruch des Hrz. Johann v. Normandie eben so wenig, die Würfel des besonders um Tournay heftigen Kampies fallen unenscheidend; ja 1343 nehmen Gent, Brügge und Ypern ganz Flandern nach drei Theilen unter ihre Obhut. In dem unabschlichen Gewirre arbeitet Arteveld, dem der wieder gelandete K. Eduard eine Leibwache von 500 Wallisern gegeben, dankbar dahin, dass diesem die Geuter förmlich huldigen; aber es erfolgt ein Auflauf und der Demagoge wird in seinem Hause vom Pöbel ermordet 17 Juli 1345. Nur halb bezänftigt segelt K. Eduard ab nach Gascogne, ein Jahr darauf durch den Sieg bei Cressy verherrlicht, wo auch Ludwig — nur dem Namen meck Gr. v. Flandern — unter den vielen Edlen sich befand, die ihr Leben einbüssten in Folge der eigenen Misshelligkeit.

Gr. Ludwig. III Maleanus floh von Cressy verwandet. Eingeladen von Flanderns Städten und prächtig empfangen Nov. 1346 ist er doch ausser Stand, seine französische Gesinnung ihnen einen-Abssen. Im Gegentheile notbigen sie ihn zum Verlöbniss mit Eduards T. Isabella; sein Entweichen darauf 28 März 1347 zu K. Philipp veranlasset einen heftigen Sturm auf seine Anhänger und macht die Flandrer so eifrig für England, dass sie vornämlich den Entsatz des bedrängten Calais verhindern. Ludwig, indess Juni 1347 mit Margareta Brabantina verbunden, und durch Freundlichkeit oder der Brabanter Beistand in manchen Städten wieder Herr geworden, schenket endlich sich und dem Lande Rube durch den Vertrag mit England zu Dünkirchen Nov. 1348, indem er Parteilosigkeit verspricht. Diese Ruhe unterbrach eben nicht viel der Krieg mit Brabant 1356, und die Vermählung der Tochter mit Hrz. Philipp v. Burgund; die Städte vermieden sorgfältig den Bruch mit England, und wagten es auch auf den Unwillen Frankreichs, im Schisma die Partei des rechtmässigen Papstes zu nehmen. Ludwigs Unklugheit, gepaart mit schändlichen Lastern, (die Zahl seiner Bastarde ist kaum auf ein Dutzend zu errathen), rief einen andern Zwist hervor, in welchem Flandern sich selbst zerfleischte wie kaum einmal vorher. Seinen Geldforderungen widersteht Gent, Brügge erweiset sich desto gefälliger und erhält dessbalb Erlaubniss einen Kanal zu graben den Gentern zum Ärger, welche bald die Arbeiter verscheuchen 1379. Gegen den Adel erhebt sich der Bürger und wieder Stadt gegen Stadt. Etwas deckte die Gluth noch zu des Schwiegersohnes Hrz. Philipp Vermittlung; Ludwigs hartes, von Hinrichtungen begleitetes Einschreiten 1380 verdarb aufs Neue Alles. Ein zahlreiches Heer errang ihm Vortheile, brandmarkte durch schonungsloses Wüthen seinen Namen, und schreckte das Land bis auf Gent, wo Philipp Arteveld Jan. 1382 zum Dictator erkoren wurde. Gross war die Noth der hungeriden Stadt,

the nur von Holland und Lüttich noch etwas Zufuhr sich verschaffen kounte; Ludwig, seit der Mutter Tod auch Gr. v. Artois, Burgund u. s. w. kennet voll Stolz kein Mass mehr: "Mit Stricken um den Hals sollen Manner und Weiber flehend kommen und des verdienten Urtheilspruches gewärtig sein!" - so lautet sein Wort, so berichtet es Arteveld der ihn umringenden, von Mangel gequälten Menge, und heisst sie wählen zwischen solcher Schmach und einem mannhaft ehrenvollen Tode. Wähle dil! antwortete man zagend, und er wählte - 5000 gleich ihm zum äussersten entschlossene Kampfgefährten, und sie zogen schweigend hinaus gen Brugge 2 Mai, den Rest von Brod und Wein auf Karren hinter sich. Sie standen vor den Manern, betend, beichtend, das feurige Wort einiger Minoriten und Artevelds beherzigend; es dämmerte bereits, Hohn schallte aus der Stadt, plötzlich öffnen sich die Thore. Gr. Ludwig gefolgt von 30,000 zum Theil betrunkenen Streitern, darunter fiber 800 Ritter, nahet in Hast, damit ja nicht die Nacht eines der armseligen Opfer seiner Rache retten moge. Keine Stunde verging, so war er froh, mit 40 Rittern noch die Stadt zu erreichen, auf dem Fuss folgen die Genter, dringen unaufhaltbar durch die Thore, zwei Züufte (Weber und Walker) machen gleich Bruderschaft, Ludwig von einem armen Weiblein versteckt und berathen, langt allein in einen Bettler verstellt zu Brüssel an. - Bewundernswerth in der Noth machten sich auch die Genter fluchwürdig im Glücke, schlachteten 3000 Brügger, welche ihnen nicht zuschwören wollten, warfen Thore und Mauern nieder, schleppten 500 Geisseln und unsägliche Beute fort, unterwarfen Ypern, Furnes, Courtray, ja ganz Westslandern ausser Dendermonde und Oudenarde, und Arteveld, mit den prunkendsten Benennungen geschmeichelt (Liberator! Servator! pater patriae!) nimmt sich völlig als Fürst. In böser Stunde schwört er: Oudenarde muss mein sein! und liegt mit wachsendem Grime sechs Monate davor. Schnöde wird des K. Carl. VI Bothschaft beantwortet, der sodann von Peronne mit grosser Macht (der Adel erkaunte, dass sein Alles auf dem Spiele stand!) über Arras anrückt 1 Nov. Schon der Kampf um die Brücke bei Comines 10 Nov. endete sehr traurig für die Flandrer; doch der stolze Arteveld meint nur einen Theil des Heeres, so vor Oudenarde lag, zu bedürfen, mit diesem stellt er sich 23 Nov. bei Rousselaar auf. - Schwelgen und Schworen, dass man keine Gefangene machen wolle, war die Vorbereitung zur Schlacht, die Franzosen beteten dafür. So hatte man die Rollen gewechselt. Jene brannten vor Ungeduld, diese rückten sehr behutsam an, überflügelten durch die Menge der Reiter, zusammengedrängt hindern die Flandrer sich selbst, 20,000 fallen, mehr erstickt als vom Feinde getödtet, darunter Arteveld 24 Nov. 1382. Oudemarde war gerettet, Gent in höchster Bestürzung! Franz Agricola tritt an Artevelds Stelle; seine Thätigkeit, das Zandern der Franzosen wegen Ungunst der Witterung, endlich

die Hilfe des engl. Kreuzheeres, geführt vom Legaten Heinr. Spenser Bisch. v. Norwich, richten die Hoffnung wieder auf. Man macht sich sogar an die Belagerung Yperns, stürmt auf die Nachricht, K. Carl VI sei schon an der Spitze von 200,000 M. in Arras, vom Morgen bis zum Abend, vergeblich - man muss abziehen 8 Aug. 1383. Der Feind überfluthet das Land wie ein verwüstender Giessbach; am ärgsten hauseten die Bretagner. Doch Frankreich, zum Frieden geneigt, bewilligt einen Stillstand um zu unterhandeln; nur Ludwig, der grössten Theils unthätig zu Ryssel gesessen, bleibt unbeugsam, will die Genter durchweg ausgeschlossen haben. Da überwarf er sich mit Hrz. Johann v. Berry, nun durch die Gemahlin Graf v. Boulogne, wegen dieser Herrschaft als eigentlich zu Artois gehörig; Berry versetzt im Wortwechsel dem Gr. Ludwig einen Stich 6 Jan. 1384 und am 9 Jan. war er eine Leiche. Die That verhüllte der Herzogsmantel. - Die lezte Blutscene dieses Krieges, der über 200,000 M. frass, wurde vor Damme aufgeführt, welches Agricola bei aller Tapferkeit nicht halten konnte. Hrz. Philipp bietet volle Verzeihung, Bestättigung aller Privilegien, gewinnt so den edlen Agricola\*), und gefördert vornämlich durch Johanna v. Brabant kömmt der Friede v. Courtray zu Stande 17 Dec. 1385.

### Die andern Provinzen vor 1477.

Artois (1234) - 1361.

Frankreichs Könige erreichten ihre Absicht Flandern zu beschneiden, wie Philipp Alsaticus den K. Ludwig. VII zum Grabe des heiligen Thomas nach England begleitet und die Vermählung Isabellens mit dem Thronerben verabredet wird 1179. Das ausgesetzte Heurathsgut - Westflandern' - lässt sich zwar ohne Widerstreben nicht abtrennen, aber 1192 nimmt doch Margareta Alsatica den Spruch der Schiedsrichter zu Arras an §. 560. - Ferdinands Unfall 1214 zernichtete den lezten Versuch, wenigstens S. Omer und Aire wieder zu erlangen. Um 1234 hat der heil. Ludwig die Grisch. Artois errichtet für den Bruder Robert Tab. XLVIII. Dieses edlen Helden Söhne zogen sich die Todfeindschaft der Flandrer zu; zwei traf ihr Grim bei Courtray, der Enkel Philipp war schon vorher bei Furnes erlegen. Dass Artois auf näher verwandte Frauen vererbe, bestritt Robert. III sobald er heranwuchs. Gräfin Machaut musste 1318 fliehen, und obwohl Gr. Thomas v. Savoyen sie mit starker Hand zurückführte, wurde der Besitz doch nicht ruhig \*). Ihre Erbtochter Johanna, Königin Witwe

<sup>\*)</sup> Meuchelmord Iohnte den Vaterlandsfreund Juli 1387.

<sup>\*\*)</sup> John Lingard 4, pag. 27. She (Matilda) died in 1318, and Robert immediately selard Artois by force m. a-w. ein offenbarer Verstoss. Allenthalben wird der Tod der Machaut beim Jahre 1329 angemerkt. Jakes Meyer bestimmt den Monatstag sogar.

v. Frankreich, stirbt vergistet zu Peronne, als sie eben nach Artois sich versugen will Ende 1329. Kein Mittel verschmähte der schändliche Robert, hing sich nach völligem Verlurste des Prozesses an England und fand in Bretagne seinen Tod 1342. Artois erbten nach einander Philipps. V beide Töchter, so dass diese Grafschaft 1329 bis 1361 mit Burgund, und sodann mit Flandern vereiniget war.

### Hennegau vor 1433.

Hannonia (Hainault) mit der Hauptstadt Mons hatte früh seine eigenen Grafen: Rainer, I, welcher 878 von dem Normann Rollo gefangen wurde, und als dessen Söhne man nenut 1) Rainer. II (Reinecke Fuchs?) und 2) Ricuin Gr. v. Lothringen. † 923. -Rainer. III Gr. v. Mons lebte um 928 und war Vater Rainers. IV und Lamberts. Dieser Rainer longicollus wurde von des Kaisers Bruder, dem Erzb. Bruno v. Coln verjagt († 977); doch seine Kinder die er mit Alisa gezeugt, nämlich Rainer. V, Bisch. Reginald zu Luttich und Lambert. II, von dem die Grafen zu Löwen abstammten. fanden Hilfe bei K. Lothar in Frankreich §. 551, und Rainer. V erlangte wieder die Grisch. Mons. † 1029. Seine Gemahlin, eine T. des K. Hugo Capet, gebar Rainer. VI, dessen Tochter Richild zum andern Mal den Gr. Balduin. VI v. Flandern ehlichte, ihm Mons zubrachte und 1086 starb. (Ihr erster Gem. Hermann verlebte 1051 und darauf hat Balduin. V Hennegau überwältiget). Richild erliegt im erbitterungsvollen Kampfe um Flandern gegen Robert Friso: ihr Sohn Balduin. L. vermählt um 1073 mit Ida Schwester des Gr. Lambert v. Löwen, kömmt vom Kreuzzuge nicht mehr zurück, und der Enkel Balduin. II muss sich im Frieden zu Lüttich 1103 mit Hennegau begnügen. Balduin. III setzet während Theodorichs Kreuzfahrt der Regentin Flanderus Sibylle hart zu und wird nur beruhigt durch Verlobung des Sohnes mit Margareta Alsatica 1150. Die volle Versöhnung bewirkte die Henrath selbst 1169, dem Flandrer ward Douay gelassen und ein enges Bündniss geschlossen; denn eine langwierige Fehde (1170 bis 1189) hatte Balduin und Gr. Heinrich v. Namur wider Gottfried. III und Heinrich. IV v. Löwen durchzusechten. Auch Gr. Heinrich v. Limburg fiel 1172 Namur an. Höchlich erzörnt, dass Gr. Heinrich v. Champagne, dem er seine T. Jole verlobte, dafür die Ermensinda v. Namur beurathet, besetzt Balduin Namur 1187 und behält es. Flaudern ward ihm 1191 nur sehr geschmälert zu Theil 5. 560.

#### Haus Avesne.

§. 569. Es hatte den Ansehein, als ob Burchards kühner Schritt, indem er, der Diacon, 1211 des Kaisers Balduin jüngere T. Margaret entführte, in gänzliches Verderben stürzen sollte. Ihn bannte 1215

das Lateran. Concil, und wie er umkam ist zweifelhaft (hingerichtet zu Rupelmonde 1218?). Margaret hatte sich von dem Gebannten getrennt und darauf den Wilhelm v. Dampierre, Sohn Guido's v. Bourbon geehlicht. Burchard's Sohn Johann, aufgereizt und unterstützt von Gr. Wilhelm in Holland, der als rom. König ihm Namur, Alost u. a. Reichslehen zusprach Juli 1252, setzet Hennegau und Flandern in grosse Verwirrung; der Tod des K. Wilhelm vernichtet auch ihn, und da er 1256 starb, warf sich der Bruder Balduin seiner Mutter reuig zu Füssen. Von Balduins Erben kaufte Guido v. Dampierre 1288 Dünkirchen. Johann, II v. Avesne war auf Margaret in Hennegau ungehindert gefolgt 1279. Er riss 1296 die Vormundschaft Johann's. I in Holland an sich, soll den Mündel 1299 mit Gift aus dem Wege geräumt haben, nahm dann ohne weiters diese Grafschaft als Neffe des K. Wilhelm in Besitz und sehdet wegen Seeland mit Flandern. † Sept. 1304. - Die verworfene K. Isabella und ihr Mortimer fanden, als K. Carl. IV sie des Papstes wegen aus Paris entfernte 6 Juli 1326, bei seinem Vasallen Gr. Wilhelm, III in Hennegau eine Zuflucht. Hier kamen ihre Plane zur Reife. Sie unterzeichnete den Ehevertrag ihres Sohnes Eduard mit des Grafen zweiter T. Philippe; eine Schaar von mehr als 2000 Geharnischten unter Johann v. Hennegau (?) ward zu ihrer Verfügung gestellt; alle Verbaunten von der Lancasterschen Faction eilten zu ihr und 24 Sept stieg sie zu Orewell in Suffolk an's Land. Gr. Wilhelm bonus († 1337) verliess von Johanna, der Schw. K. Philipps v. Valois Gr. Wilhelm. IV, 2) Margaret, die Kaiser Ludwig geheurathet,
 obige Philippe und 4) Johanna, Gem. Wilhelms Hrz. v. Jülich. Wilhelm. IV Gr. v. Hennegan, Holland und Seeland, besiegte 1345 zwei Mal die Utrechter, nimmt ihre Stadt, zieht dann gegen die Friesen und wird von ihnen erschlagen 26 Sept. 1345. Die Schwester Kaiserin Margaret erbt und stellt ihren Sohn Hrz. Wilhelm als Grafen auf §, 579. Jakobäa trat mit dem übrigen auch Hennegau ab 1433.

#### Brabant vor 1430.

\$. 570. Brabant, ein Gau Austrasiens mit 4 Grafschaften, gehörte zum Antheil Carls des Kablen und ging später mit dem Reste Lothringens an Deutschland über §. 551. Da kommen bald ein Comes Bratnspantium (997), dann ein Brachbatensis patriae comes et advocatus (1086) zum Vorschein, alle aus dem Hause der Grafen v. Löwen, welche von denen in Hennegau abstammten, und das Gebiet v. Brabant allmählig vereiniget haben. Gr. Lambert bekam durch Carls v. Lothringen jüngere Tochter wenigstens Brüssel und die Mark Antwerpen; sein älterer Sohn Gr. Heinrich I, verm. mit Gertrud Roberts v. Flandern Schwester, erlag zu Tournay im Zweikampf 1038. Schnell starben auf einander Gr. Gottfried I und II; Gottfrieds. II jüngerer Bruder Heinrich

verlebte auch schon 1140 \*). Dem Kinde Gottfried. III bringt Theodorich Alsaticus gegen Emporer Hilfe, soll aber dafür Dendermonde bekommen haben. Von der Kreuzfahrt 1185 beimgekehrt setzt Gottfried die Fehde gegen Hennegau fort, die erst Heinrich. IV 1189 endiget. Ob er oder der Sohn Heinrich. V den herzoglichen Titel von Brabant zu führen anfing, mag unentschieden bleiben. Dieser war 1233 Anführer des Kreuzheeres gegen die Stedinger. Sehr unglücklich lief die Fehde gegen Flandern 1243; Gr. Thomas nahm Brüssel, und selbst den Hrz. Heinrich sammt dem Br. Gottfried gefangen. Durch die zweite Gem. Sophie ward Heinrich Stammvater des Hauses Hessen 6. 352. 4 1 Febr. 1247. Heinrich, VI, willens nach Palästina zu ziehen, stirbt in blühender Jugend zu Löwen Febr. 1260, und es waltet nun 1260 bis 1266 die Witwe Adelheid v. Burgund. Antwerpen schwang sich ausnehmend - ohne ministerielle Bevormundung. Durch die Schlacht bei Wöringen 5 Juni 1288, in welcher Gr. Rainald v. Geldern und Erzb. Siegfried v. Cöln Freiheit, drei luxemburg, Brüder das Leben einbüssen, sichert Johann. I sich den Besitz von Limburg, schon vorher brabant. Afterlehen. Guido v. Dampierre konnte durch Brabants Freundschaft nicht gerettet werden. Um diese Zeit kaufte Hrz. Johann. II. Mecheln von B. Hugo zu Lüttich 1300, was neuer Anlass zum Blutvergiessen wird; denn die v. Mecheln lehnen sich auf und werden erst nach langer Belagerung Sept. 1303 zum Gehorsam gebracht. Härter wurden die Bürger Brüssels, welche 1306 gegen den Adel losbrachen, gezüchtiget, ihre Freiheiten geschmälert, zum Theil vernichtet; allein Juli 1313 schloss Brüssel kühn mit Löwen einen Bund zur Vertheidigung all ihrer Rechte. Damals hatte Johann. III der Friedfertige als 12jahr. Knabe den Vater verloren, ringsum war Alles in Bewegung. Das Bedrängniss zu mehren kömmt K. Johann v. Böhmen nach Erüssel und spricht wegen der Mutter Margaret einen Theil Brabants an 1318, und greift auch deashalb zum Schwerte; dann findet Robert v. Artois hier eine Zuflucht, was verwüstende Anfälle der Franzosen veraulasst. Inzwischen half man den Mastrichtern gegen den Bisch. v. Luttich ihren Herrn, das als Pfand erlangte und wieder verlorne Mecheln war ein weiterer Zankapfel u. s. f. Vom J. 1349 datirte sich die brabant, goldene Bulle,

5, 571. Bestürzt über des Herzogs Krankheit 1354 berathen die Stände zu Löwen, wer, da Johanns Söhne vor kurzem weggestorben,

<sup>\*)</sup> Heinrichs Witte Laurentin Alaatica henr. den Ywan (Iran sagt Franc. Haracus p. 214) v. Gent. Sohn des dicken Gr. Balduin v. Aloat. Ywan strebte des Brudere Tochter Beatriz au serdrängen und ward erwordet 1144. Sein Sohn Theodorish Gr. v. Aloat, Schwiegersohn Balduina v. Hennegau, atarb 1166 kinderlus. — Laurentia hatte 1145 zum dritten Gem. den Hrz. Hainrich v. Limburg genommen. f 1167.

in der Herrschaft folgen solle, und entscheiden sich einhellig für Wenzel. Gemahl der ältern T. Johanna, Witwe des Gr. Wilhelm. IV v. Holland. Geldern und Flandern hatten mitgeworben. Die erfreuliche Rube, mit welcher Wenzel und Johanna, Freiheiten und Herkommen beschwörend, ihre Regierung begannen, störte bald Ludwig Maleanus, der missvergnügte Schwager 1356. Er siegt bei Brüssel 17 Aug., nimmt diese Stadt, Mecheln, Löwen u. a. nur in Herzogenbusch hält sich noch Hrz. Wenzel. Doch weil das Volk in Brüssel sich erhebt und die Flandrer verjagt, gewinnt Wenzel die Plätze wieder bis auf Mecheln, and 3 Juli 1357 beweget der erkorne Schiedsrichter Gr. Wilhelm v. Holland zu der Übereinkunft, dass Ludwig Maleanus mit dem herzogl. Titel v. Brabant (lebenslänglich) und der Stadt Mecheln sich zufrieden gebe, Antwerpen aber Margaretens Mitgift sein solle als Lehen Brabants. Wenzel war abwesend, als 1360 zu Löwen ein Auflauf gegen die Patricier, und zu Brüssel der blutige sogenannte Mezgertumult entstand; Löwen sträubte sich besonders hartnäckig, auch noch als Wenzel kam Mai 1363. Dieser, 1365 vom Kaiser zum Statthalter in Elsass ernannt, batte bereits die Fehde mit Geldern, da entspann sich eine neue zu Jülich, weil dort brabant. Kausleute durchziehend waren geplündert worden. Geschlagen und gefangen von Hrz. Wilhelm. II 6. 279 erlangt Wenzel durch des kaiserlichen Bruders Vermittlung 1372 die Freiheit. Zu gleicher Zeit mit den Gentern 1379 erhob sich das Volk zu Löwen, vertrieb wieder die Patricier und verübte, von Johanna nicht zu begütigen, Gräuel gleich den Flandrern. Erst 1382 brachte Wenzel ein ansehnliches Heer zusammen und kounte zu Löwen wieder als Herzog auftreten, nachdem B. Arnold v. Lüttich die Bürgerschaft zur Unterwerfung bewogen; die Exulanten (Apros se nominabant) traten in die Reihen der Genter. Wenzel reisete nach Luxemburg 1383, erkrankte und starb.

Anf. 1382 nebst Bisch. Arnold und Gr. Albert v. Hennegau bemöht, den flandr. Unruhen ein Ziel zu setzen, bewerkstelligt endlich 17 Dec. 1385 den Frieden zu Courtray. Von England, gegen welches 1386 Frankreich rüstet, aufgezeizt befehdet Hrz. Wilhelm v. Geldern die Johanna. Philipp audax sendet Hilfe 1388, und wie das nicht zureicht, kömmt er selbst mit bedeutender Streitmacht, und bewegt hiedurch und durch Zureden Geldern und Jülich, von England zu lassen; doch fing Geldern bald neuerdings an feindselig zu handeln. Johanna erkor den Schwesterenkel Auton v. Burgund zum Nachfolger, welchen dann Hrz. Philipp nach Brabant führet und 1402 mit Johanna v. St. Paul vermählt, und endet ihre vielen Tage reich an Liebe 1 Dec. 1406. — Anton wurde zu Löwen gehuldigt und trat dem Br. Philipp Rethel ab, weigerte sich aber durchaus Vasall des Kaisers zu heissen, und derselbe muss auch unverrichteter Dinge von Mastricht wieder abziehen 1407-

Anton half dann die Lütticher demüthigen §. 219, bleibt aber bei Azincourt 1415. Für den Knaben Johann ist Hrz. Philipp bonus thätig. Wegen des Ostertumults zu Brüssel 1421 müssen mehrere Köpfe fallen. Johann war still und schwächlich, kein Mann für Jakobäa §. 580, um welche ihn Glocester und einige Zeit auch um Hennegau bringt 1424, eröffnete noch 1426 die hohe Schule zu Löwen und † 17 April 1427 zu Brüssel mit dem Ruhme der Gottesfurcht. Bruder Philipp, welcher als Hrz. in Brabant folgt, indess der Burgunder schon Hennegau sich zueignet, sank anch bald in's Grab nicht ohne Verdacht, dass eine gottlose Hand den Tod beschleunigt habe. Unbeachtet blieb der Widerspruch Margaretens, welche des Verstorbenen Muhme Jakobäa gebar, der Burgunder nahm unaufgehalten Brabant u. Limburg in Besitz 1430. Tab. XLII.

- S. 573. Antwerpen, nach Gent der erste Stapelplatz des Welthandels, von den Brabantern Hrz. Johann. I und Johann. III, dann von K. Carl. V noch (1543) sehr vergrössert und gehoben, hatte den Namen einer Markgrafschaft des bl. röm. Reichs, wozu sie schon K. Otto. II für seine T. Gerberg, Witwe des K. Ludwig. IV Übermeer erhoben haben soll, deren Sohn Carl v. Lothr. wirklich Markgraf des Reiches hiess. Sie erhielt dann Gottfried v. Ardenne §. 551, und durch K. Heinrich. IV, nachdem Gottfried gibbosus zu Antwerpen 1076 von einem Meuchelmörder, den man von dem Gr. Robert Friso gedungen wähnte, umgebracht worden, desselben Nesse der berühmte Gottfried v. Bouillon. Mit Brabant kam Antwerpen sodann an die Grasen v. Löwen; 1357 wurde die Stadt sammt Gebiet dem Gr. Ludwig v. Flandern als Mitgist Margaretens zugestanden §. 571.
- S. 574. Mecheln (Maalinas) war frühe ein Gegenstand des Haders für die Fürsten Brabants mit dem müchtigen Hause Berthout. Durch Vermählung der Sophie v. Berthout mit Rainald Gr. hernach Hrz. v. Geldern (†1343) gingen auf diesen die Ansprüche jenes Hauses über, und wie er selbe 1333 an Gr. Ludwig. II v. Nevers §, 565 um 100,000 Rthlr. verkauft, die Bürgerschaft aber sich an Brabant hängt, an welches Mecheln schon vordem verpfändet worden war, bricht eine heftige Fehde aus; 1336 verstand man sich zu einem Vergleiche des Inhalts, dass Flandern und Brabaut Mecheln je zur Hälfte besitzen und wechselseitig sich damit belehnen sollten. Später (1346) kaufte Hrz. Johann. III v. Brabant um 86,000 Ducaten, woraus der Werth des Platzes abzunehmen ist, Flanderus Recht au sich, ein weggeworfenes Geld; denn durch seine Tochter Margareta Brahantina fiel ohnehin bald Alles an Flandern, und dann durch die Enkelin Margareta Maleana an Burgund 1383 Anton v. Burgund, Hrz. in Brabant und Limburg, hatte auch Mechelu ebenso seine Söhne. Wie sie aber kinderlos starben, vereinigte Hrz. Philipp ihr Besitzthum mit den andern burgund. Fürstenthumern,

#### Namor

S. 575. Comitatus Namurcensis zwischen Brabant und Stift Lüttich war ein Theil des Hrzgth. Lothringen, welches Carl, K. Lothars Bruder, vom Kaiser zu Leben nahm §. 551. Durch desselben altere T. Irmengard soll die Grafschaft an Albrecht, der 1045 Hrz. in Oberlothr. wurde, gediehen sein. Albrechts Enkel (?) Heinrich der Blinde hatte keine Kinder, aber zwei Schwestern: Adela die altere, Mutter Balduins. IV v. Hennegau, und Isabella, Mutter Walrams v. Luxemburg. 'Heinrich bestimmte anfangs das Erbe dem Balduin, änderte dann seinen Entschluss und testirte für den Luxemburger. Lezterem stand in der Fehde sein Schwiegervater Hrz. Heinrich v. Limburg bei 1194, allein Balduin behauptete das Feld und Namur §. 568. 560. Auf dem Sterbebette theilt er dem jungern Sohne Philipp diese Grafschaft zu erblich zwar, doch so, dass die Grafen v. Hennegau stets als Oberherren geehret werden sollten. Gr. Philipp gerieth 1199 in französ. Gefangenschaft. Später, als Regent Flanderns, hing er ganz an Frankreich, heurathete die Königstochter Maria 1210, n. † 1211. Auf obige Bedingung erlangen Namur die v. Courtenay dadurch, dass Peter constantinopol. Kaiser die Jolantha, Erbin ihres Bruders Philipp heurathete 1199. Kaiser Balduin. II hat, als der jüngere Br. Philipp Gr. v. Namur 1226 vor Avignon geblieben war, und Heinrich v. Luxemburg, welcher weibliche Sippschaft geltend machen will, keinen ruhigen Besitz gestattet, die Grafschaft an Blanca K. v. Frankreich versetzt, wesshalb Gr. Johanna v. Flandern und Hennegan das Leben als verfallen einzog. Kaiser Balduin kam 1237 selbst nach Frankreich u. K. Ludwig verschaffte ihm Namur, legte auch die Sache mit den Söhnen der Margareta 1245 völlig bei. Nachmals Juli 1252 spricht der röm. K. Wilhelm dem Johann v. Avesne Namur, Alost u. a. Reichslehen zu. Nun verkauft der arme Balduin Namur 1253 völlig an Blanca, die es jedoch grossmüthig seiner Gem. Martha wieder schenkt. Auch Heinrich v. Luxemburg ficht um diese Grafschaft. Man vergleicht sich 1262; Guido v. Dampierre heurathet Isabella v. Luxemburg und darf sich ihretwegen Gr. oder Mrkgr. v. Namur nennen. In dieses mütterliche Besitzthum ziehen sich des unglücklichen Guido Söhne zweiter Ehe: Johann, Guido u. Heinrich 1300. Johann ward Juli 1302 Regent Flanderns, erregte 1323 als Besitzer v. Sluys durch neue Zollerhebung u. a. den 6jähr. Tumult gegen Herren und Adel u. † 1330 zu Paris. Guido, Führer des Krieges um Seeland, und später mit dem Kaiser in Italien, endete vor Brescia 1311. Von ihm kamen die lezten Grafen, und gingen mit dem unbeerbien Gr. Johann ab, der 1428 Namur zum grossen Verdruss der Lütticher an Hrz. Philipp um eine geringe Summe verhandelt.

Anmerk. Namur ward nebst dem Hrzgth. Luxemburg von Frankreich und Spanien dem Churf. Max Emanuel v. Bayern förmlich und völlig abgetreten, welcher auch 17 Mai 1712 die Huldigung einnahm; allein der Rastädterfr. 1714 gab diese sammt den andera span. niederländ, Provinzen dem Hause Östreich.

#### Luxemburg.

S. 576. Über die ersten Luxemburger §. 161—163. Kaiser Carl. IV erst, behaupten einige, erhob Luxemburg als Antheil seines Br. Wenzel zum Herzogthum (Lucilliburgus ducatus) 1354. Johann, Carls Sohn, der später auch die Mark Lausitz bekam, liess von der sehwed. Prinz. Richarda eine T. Elisabet, 2 Mal kinderlos vermählt. Oheim K. Wenzel hatte ihr 1408 das Hrzgth. Luxemburg u. a. zur Ausstener geschenkt, worüber in der Folge Sigmund seine Unzufriedenheit äusserte. Seit langem Witwe von Johann Bavar. §. 580 musste sie noch 1443 vor Aufrührern weichen und sich zu Hrz. Philipp honus; die Luxemburger wenden sich dagegen an Hrz. Wilhelm. III v. Sachsen, Gem. der Enkelin des Kaisers Sigmund, welcher 800 Streiter schickt. Allein Hrz. Philipp nahm Luxemburg unschwer und stellte das rein ausgeplünderte seiner Tante zu. Obwohl Wilhelm Thionville gewinnt, müssen doch die Deutschen, weil Philipp Verstärkung sendet 1453, bald wieder abziehen. So kam Luxemburg für Wassendienst und Geld an Burgund.

#### Luxemburger Nebenlinie. Tab. XLII.

Als Gr. Johann v. Luxemburg 5 Jan. 1440 zu Guise starb, erbte des Br. Peter Gr. v. St. Paul Sohn Ludwig, nun Gr. v. St. Paul, Ligne, Marle, Soissons, Guise, Enghien, Rysselu. a. zugleich Connétable, verm. 1) mit Johanna Erbt. Roberts v. Bar, Hrn. v. Dünkirchen u. s. w.; 2) mit Maria v. Savoyen, Schw. der Königin Charlotte 1466. Er versöhnte sich zwar mit dem Könige mod leistete Huldigung; doch da er St. Quentin an sich riss und die Engländer herbeilockte (ohne sie in die Stadt zu lassen Juni 1475!) ward Ludwig. XI sein unversöhnlichster Feind; Carl der Külne, durch des Connétable Zweideutigkeit auch gereizt, lässt sich von Ludwig. XI bereden, den Flüchtling am Tage, da Nancy ihm übergeben wurde, auszuliefern, 26 Nov., und diesem Sprössling der erlauchtesten Personen, Oheim der Königin v. Eugland u. s. w. schlag 19 Dec. 1475 der Henker zu Paris öffentlich den Kopf ab. Sein ältester Sohn Johann Gr. v. Marle fiel bei Murten 22 Juni 1476 kinderlos, ein jüngerer, Peter Gr. v. St. Paul, hinterliess von Margaret v. Savoyen, Schw. der Stiefnutter, jene Maria, welche Gem. des Gr. Franz v. Vendome 1487 geworden ist und das Haus beschloss 1546.

#### Limburg.

§. 577. Die ersten Grafen zu Limburg waren aus dem Hause Luxemburg oder dem v. Salm. He inrich, welchen ein Graf v. Limburg mit Jutha T. Fridrichs v. Luxemburg Hrz. in Lothringen zeugte, soll sich nach Fridrichs Tod einiger dieser Ländereien, namentlich der Vogtei zu St. Trou augemasst haben. Er wurde mit Niederlethringen

belehnt 1101 und verlor es wieder §. 551. † 1116? Sein Sohn aus Adela Erbt. Gr. Walram's v. Arlon, Walram Pagan († 1139) führte noch den Titel v. Lothringen, doch der Eukel hiess schlechtweg Heinrich v. Limburg. † 1175. Der Zwist mit Brabant endigte 1155 §. 551, indem Margaret mit Gottfried. III verbunden und diesem nicht bloss Niederlothringen gelassen, sondern auch ein Theil von Limburg zugesichert wurde. Heinrich junior trug 1191 dem Schwestersohne Hrz. Heinrich v. Brabant sein noch übriges Eigenthum zu Arlon und Rode als Lehen auf, ward aber dann entgegenbelehnt und so Vasall des Brabanters. † 1221. Er hatte mit Margaret v. Berg gezeugt: 1) Hrz. Walram. III + 1226 und 2) Simon 1193 Bisch, zu Lüttich. + 1195. Ersterer vermählte sich zum 2 Mal mit Ermensinde Erbgräfin v. Luxemb. und wurde durch sie Stammvater des berühmten luxemburgischen Kaiserhauses &. 161. Heinrich von der 1 Ehe blieb Hrz. v. Limburg und bekam aus Gr. Adolphs v. Berg Erbtochter ebenfalls zwei Sohne: 1) Walram, welcher erst 1282 (1284?) als der lezte Hrz. v. Limburg starb, nachdem ihm Jutha Gr. zu Cleve die Irmengard Rainalds zu Geldern Gem. geboren; 2) Adolph Gr. zu Berg, welcher 1256 abging und einen Sohn gleichen Namens hinterliess (Adolph. VI + 1295). Dieser verkaufte seine Rechte bei der über Walrams Erbschaft mit Luxemburg u. Geldern entstandenen Streitigkeit an Brabant. Hrz. Johann, I besestigte sich im Besitze durch den Sieg bei Wöringen unweit Cole 5 Juni 1288, von welcher Zeit an Limburg mit Brabant vereiniget blieb.

#### Holland und Seeland vor 1433.

Carl d. Gr. unterwarf die alte Batavia als er den Friesenkönig Radbot verjagte, und von Carl dem Kahlen ist bekannt, dass er hier, wo man dem Meere und den Friesen Schritt vor Schritt Boden abgewinnen musste, auch Grafen aufzustellen gesucht hat. Sie konnten die furchtbares Normannen nicht abwehren, für deren Hauptniederlage diese Gegend gewählt wurde. Ihr König Gottfried ist hinterlistig und gleich darauf sein ganzes Gefolge ermordet worden um 885. K. Arnulph, der 891 einen Sieg an der Dyle erfocht, wo 100,000 (!) dieser Räuber geblieben sein sollen, gab vor es sei nöthig, um das Land besser zu schirmen, dafür einen eigenen König zu ernennen, und diess war sein Bastard Zwentebold, den bald Hass verfolgt, wie er sich denn auch unklug benahm. Eine starke Zahl von Herren, ja Alles bis auf Elsass u. Stift Utrecht, hing sich an Frankreich. Doch K. Carl. III trat in Bedrängniss 923 gauz Lothringen, folglich auch die Niederlande ab und seitdem wurden sie zum Reiche gerechnet, obwohl der Verband nie sonderlich fest, häusig wie ganz abgerissen war. Dietrich (Dieck) wie man will des Hrz. Siegebert in Aquitanien Sohn, welchem K. Heinrich der Finkler Ländereien zwischen der Maas, Ems und dem Rhein anvertraute, wird als Stammvater der Grafen v. Holland angeschen; doch namet

er und jeder vor Theodorich. V sich noch Gr. v. Friesland. Sein Enkel oder Urenkel Arnulph (Arnold) heurathète des Gr. Dietrich zu Ringelheim T. Luitgard, leibliche Schwester der Kaiserin Mutter, wodurch er in die kaiserl. Familie und in grosses Ansehen kam. Weniger deutsch Theodorich. III, Gründer Dortrechts dachten seine Nachfolger. 1018 (diese Gegend ist Altholland und erst allmählig wurde noch der Strich bis Harlem, bis Alkmaar u. s. w. gewonnen) bekampfte mit Glück den Hrz. Gottfried, II v. Lothringen. K. Heinrich, III und der Bisch. v. Utrecht richten gegen Gr. Theodorich. IV auch nichts ans; ihn morden Mai 1048 eben zu Dortrecht Verschworne (von Aachen u. Lüttich!), den Br. Florentius. I (Floris) erschlagen die Brabanter Juni 1061. Des Stiefvaters Robert Tapferkeit §. 558 reichet nicht aus, die unmundigen Kinder: Theodorich. V, Florentius und Bertha gegen Gottfried gibbosus und Bisch. Wilhelm v. Utrecht sicher zu stellen. Erst nach Ermordung des Lothringers kehrt die Ruhe zurück. Wegen Seeland gerieth man alle Augenblicke mit Flandern in Streit, Gr. Florentius. III hat das Unglück, 1165 in der Fehde desshalb gefangen zu werden. Nach Brügge geführt, gab ihn Theodorich Alsat, auf die billigen Bedingungen des Vertrages von Hedensee, den aber Florentius nicht hielt, wieder los. Auf der andern Seite haderte man beständig mit dem Bisch. v. Utrecht, hauptsächlich wegen Friesland, das Conrad. III dem Stifte entzogen u. an Holland übertragen hatte. Gr. Theodorich.VII erhebt lästigen Zoll bei Geervliet, worüber neue Zänkereien mit Flandern. Des zu Dortrecht jämmerlich Ermordeten Bruder Wilhelm muss sich die Nachfolge um 10,000 Mark erkaufen; denn Theodorichs Tochter Ada wird in ihren Ansprüchen von Limburg, Lüttich, Utrecht, Flandern u. s. w. unterstützt. Wilhelm steht hierauf gut mit Flandern, schlimmer mit Brabant 1213, gewährt Beistand dem Pr. Ludwig, der Englands Krone suchet 1216, und †um 1222. Florentius. IV machte 1233 den Kreuzzug gegen die Stedinger mit. † 1235. Gr. Wilhelm. II sehr kriegerisch, Hauptstütze des Johann v. Avesne §. 562, nimmt Aachen ein, um dort 31 Oct. 1248 als rom. König gekrönt zu werden, und ertriukt 1 Febr. 1255 auf dem Zuge gegen die Friesen. Bruder Florentius, dessen Aufenthalt in Flandern 1248 die Eintracht verbürgen musste, schliesst, nun Vormund des jungen Florentius. V, den Vergleich zu Brüssel 1256. Dieser soll mit der Hand der Beatrix Secland als flandrisches Lehen erhalten. Ihn meuchelten einige von Adel, weil er ihnen gewisse Güter ab und der Kirche zusprach 1296. Dem Söhnchen Johann drang sich Gr. Johann v. Hennegau als Vormund auf, sine misericordia genannt und beschuldigt, dass er 1299 mit Gift sich den Weg zum Besitze dieser Grafschaft gebahnt habe.

#### Haus Avesne.

5. 579. Johann war ein Enkel des Gr. Florentius. IV u. Frankreichs Anhänger; er übergab dem Sohne Wilhelm bonus gleich zu Haag Holland, das derselbe nebst Seeland vom Kaiser zu Lehen nehmen muss, und ging selbst nach Hennegau zurück. Wilhelm führte anfangs die Fehde um Seeland nicht glücklich. Guido junior, Eroberer Walcherens, kündet dreist Febr. 1304 den Stillstand auf, willens noch Ziriksee zu zwingen. Eine denkwürdige Belagerung! Nicht genug, diese Stadt tapfer zu vertheidigen, weiss Guido Hamsteda mit Friesen vereint die Flandrer auch aus Nordholland zu verscheuchen, nachdem die Brabanter von den Dortrechtern waren zurückgeworfen worden. Der Seesieg, welchen Franzosen und Holländer Aug. 1304 bei Ziriksee über den voreiligen Guido jun, gewannen, entschied. Gr. Wilhelm weigert jezt schlechthin die Huldigung für Seeland, und so ging der Krieg nun schon über 70 Jahre wegen dieser Sache fort. Endlich 1310 gibt Wilhelm nach und huldigt dem Gr. Robert, III v. Flandern; doch 1315 überzeg Wilhelm das Nachbarland abermals mit den Franzosen. Sieh übrigens 6, 569. Gr. Wilhelm. IV gab dem Flecken Amsterdam Recht einer freien Stadt, veranlasste durch Bauen von Festen eine Empörung der Friesen, landet sie zu dämpfen 1345 und findet mit der Blüthe des Adels schmählichen Untergang, Seine ältere Schw. Margaret, seit 1324 mit Kaiser Ludwig vermählt, ergreift unverweilt Besitz von Hennegau, Holland, Seeland und Friesland. Darauf, als ihr Sohn Wilhelm nach Holland kömmt, tritt sie ihm die Regierung ab.

#### Haus Bayern.

S. 580. Wilhelm. I überwirft sich mit der Mutter wegen des ausgesetzten Jahrgeldes (10,000 Ducaten), beide haben und werben Anhänger, die Wilhelms hiessen nach dem Cabeljau, die der Margaret nach dem Houe oder Angel, womit man jenen Raubfisch fängt. Lextere werden 4 Juli 1351 an der Maas von den Cabelgensern so geschlagen, dass die Mutter zur Schw. Philippe nach England flieht. Wilhelm, woch 1357 Schlichter des Brabanter-Krieges, fällt in Wahnsinn April 1359. Seine Gem. Mathilde T. des Hrz. Heinrich v. Lançaster war kinderlos, Bruder Albert, I Bavarus eilte gleich von Straubing nach Holland, ohne dort Ruhe herstellen zu können. Nicht genug dass er, statt die Parteien zu versöhnen, vielmehr sich ganz dem heftigen Cabelgeuser Johann v. Arkel hingab, der viele angesehene Geschlechter ans dem Lande trieb, durfte das Schwert auch gegen die Friesen §. 581 kanm aus der Hand gelegt werden. † zu Haag Dec. 1404. Gr. Wilhelm. Il v. Ostervant, Eroberer Gröningens 1400, benahm sich dagegen als Freund der Häckenser, welche jezt den Cabelgensern alles Erlittene wohlgemessen vergalten. Mit dem erkornen Schwiegersohne findet

Wilhelm zu Compiegne einen andern Frieden als er suchte - den des Grabes 1417 & 534. Des Vaters Willen zufolge wird der einzigen Tochter Jakobia gehuldigt; allein ihr Oheim Bisch. Johann v. Lättich 6, 219, nur Diacon, sacularisiret sich zu Constanz, ehlicht Isabella v. Brabant, Herzogin v. Luxemburg 1418, wird vom Kniser mit Hennegau, Holland und Seeland belehnt, und die Cabelgenser öffnen ihm Dortrecht, Gorkum u. a. Der Burgunder eilt gerne seiner bedrängten Nichte zu belfen, weniger lieb war ihr der aufgedrungene Brautigam. Darauf, als Philipp 1420 wieder Holland besucht, vergleicht er die beiden Johann: der Bayer soll 5 J. lang mit dem v. Brabant gemeinschaftlich Hennegau, Holland u. a. verwalten. Weil die schöne, rüstige, lebenslustige Jakobäa; des Schwächlings Johann überdrüssig, nach England entweicht und dort den Hrz. v. Glocester ehlicht 1422, bekommt der Bayer freiere Hand und zwingt auch Leyden nach 9 Wochen Belagerung. Jakobla wagte Oct. 1424 zu Calais mit Glocester landend, Hennegau zu betreten, auch versuchen Hrz. Bedford und der Burgunder den Zauk mit Johann v. Brabant auszugleichen; zudem verschied der Bayer plötzlich (an Gift?) 6 Jan. 1425 zu Delft. Allein kaum war Glocester fort und Jakobaa allein in Mons, da nahet der Burgunder, sie muss ihm ausgellefert und nach Gent gebracht werden Juni 1425. Von da weiss die Beherzte nach Holland zu entrinnen 1 Sept., wo Häckenser ihr die Hand bieten und auch B. Rudolph v. Utrecht; sie schlägt sich wacker herum, Philipp musste 1427 von Amerfort ablassen; nun setzt er die Sache auf die Spitze, legt zu Delft, zu Rotterdam Missverguügten den Kopf vor die Füsse und belagert dann die Jakobäa in Gouda 1428. Da unterschreibt die Unglückliche den Vertrag zu Delft einwilligend, dass Philipp ihre Lande einsweilen verwalte und nach ihrem Hingang erbe, auch versprach sie, ohne seine Zustimmung nicht mehr zu heurathen. Diesemnach änderte sich im Grunde nichts durch ihre heimliche Verbindung mit Franco v. Borselen, den Hrz. Philipp nebst dem Bisch. v. Utrecht mit Verwaltung Hollands betraut hatte, Juli 1433; sie musste nur gleich Alles formlich an Burgund abtreten, um den geliebten Gatten los zu bekommen, selbst den gräflichen Titel; ein Paar Jahre darauf war sie nicht mehr unter den Lebenden + 8 Oct 1436.

Hrz. Philipp, der bei Kaiser Sigmund um die Belehnung nicht ansuchen wollte, empfängt sie doch von Fridrich. III, setzt Statthalter, Inländer gemäss seinem Versprechen aufangs, zulezt den Sohn Carl. Noch immer regte sich die alte Parteiung; 1444 wurden die Cabelgenser aus Amsterdam verjagt, 1445 erlagen in einem grossen Tumult die Häckenser. Doch Philipp verstand Strenge mit Güte zu paaren und den Ungehorsam zu zügeln.

#### Friesland vor 1514.

S. 581. Frie sland mit der Hauptstadt Leuwarden heisst noch fezt der kleine Bezirk zwischen Westfriesland oder Nordholland und Ostfriesland 6. 328, auf welchen allmählig die Friesen, ausharrender als glücklich im Kampfe für ihre Unabhängigkeit eingeschränkt worden sind, Bei diesen Wilden soll wie bei den Flandrern bereits der heil. Eligius Bisch. v. Noyon am Bekehrungswerke gearbeitet haben. † 658. Sehr spät entsagten sie dem Heidenthume. Viel Blut und Anstrengung kostete es die Franken, hier vorzüdringen; Carl Martell siegte mehrmals 736, Carl d. Gr. konnte das Stift Utrecht und Grafschaften anordnen. Den nachfolgenden Kaisern war es fast unmöglich, über diese Freiheitsliebende ihre Herrschaft auszudehnen; gefährliche Nachbarn wurden aber die Grafen v. Holland, denen K. Courad. III Friesland auftrug, noch gefährlicher waren die innern Reibungen. Florentius, I, getödtet 1061, nannte sich Gr. v. Friesland; Robert v. Flandern mit der Witwe vermählt, erwarb wenigstens den Namen Friso durch seine Züge, wenn auch nicht - wie er wünschte - ein Fürstenthum, K. Wilhelm betrog sich auch noch, ohngeachtet anfangs errungener Vortheile, in der Hoffnung, die Friesen zu jochen 1255. In einiger Rücksicht erkannten sie wohl den Grafen v. Holland als Herrn; doch wie eifersüchtig sie ihre Freiheit hüteten, erfuhr besonders traurig Gr. Wilhelm. IV 1345. Glücklicher waren die vom bayer. Stamme; denn 1 Sept. 1396 erleiden die Friesen, zu hitzig und unfolgsam, eine grosse Niederlage, selbst ihr tapferer kluger Führer Ivo bleibt, Gr. Wilhelm erobert 1398 Staveren, und begünstigt durch den strengen Winter 1399 - 1400 selbst Gröningen. Mit den Holländern konnte der Burgunder nicht auch die Friesen sich unterthan machen, sondern musste sie als freie Reichsglieder erkennen. Innere Entzweiung (die Vetcooper und Scieringer) bahnte den Weg, verweigerte Reichssteuer u. dgl. bot den Vorwand, um dem Völklein einen Herrn zu geben. Der Kaiser übertrug 1493, dankbar für in den Niederlanden geleistete Dienste, dem Hrz. Albert v. Sachsen die erbliche Statthalterschaft Frieslands, und List und Gewalt bewirkten, dass man sich fügte mit Ausnahme Gröningens. Alberts Sohn Heinrich brachte 1500 durch Forderung einer Steuer das Volk so sehr auf, dass es zu den Waffen griff und ihn in Francker belagerte; da zogen Hrz. Heinrich v. Braunschweig, Gr. Eduard v. Ostfriesland u. a. heran, siegten, Waffen und Freibriefe mussten ausgeliefert, Geld bezahlt, Gnade auf das demüthigste erfieht werden; dennoc esste man die Führer! Als Hrz. Albert berbei kam, hofft amehr auch das erschrockene Gröningen zu gewinnen, starb lagerung. Hrz. Heinrich, der dem Vater folgte, verhandelte atthalterschaft an Br. Georg, und dieser, durch des Ostfriesland um Gröningen geprellt, wird der ewigen

Händel müde, tritt seine Rechte um 350,000 rhein. Gulden an den Kaiser wieder ab 1514 und so ward Friesland ein Theil der östreich. spanischen Niederlande.

#### Geldern und Zütphen.

§. 582. Geldern, dessen alte Herren 1061 ausstarben Tab. XVII, batte dann zugleich mit Zütphen Otto's v. Nassau Nachkommen als Grafen, seit 1339 als Herzoge über sich bis 1371; denn weil Gottschalks Sohn und Nachfolger Gerlach frühzeitig starb um 1100, erbte die Schwester Sophie, Otto's zweite Gem. Kaiser Heinrich. IV hatte ibn schon vorher zum Grafen v. Geldern erklärt. - Gr. Rainald streckte, obwohl die Gem. Irmengard bereits kinderlos verstorben war, doch im Bunde mit Coln und den Luxemburgern, die Hand nach Limburg aus, hatte aber das Unglück 1288 nebst dem Erzbisch, Siegfried besiegt und gefangen zu werden 6. 570. Ihm ertheilte K. Heinrich. VII 1310 das Privilegium de non appellando. Auch Hrz. Rainald hätte sicherlich seine Bewerbung um Brabant 1355 nicht so leicht fallen lassen, ware sein eigenes Land ruhiger gewesen. Seine Gem. Maria musste sogar als er gefangen worden, vor den Bronchhorsten eine Zuflucht in Brabant suchen, und Hrz. Wenzel war auch bereit ihr beizustehen, doch zugleich mit Jülich entzweit verliert Wenzel gegen Hrz. Wilhelm. II 20 Aug. 1371 Schlacht und Freiheit, auf der andern Seite war freilich auch der Gelderer Eduard von einem Geschosse dergestalt im Gesichte verwundet worden, dass er nach 3 Tagen verschied. So traurig hatte es mit diesem Hause geendet. Sieger Wilhelm v. Jölich verständigt sich mit dem Kaiser §. 279 und dieser belehnt die Sohne, Neffen Eduards, als Erben v. Geldern: Wilhelm † 1402 und Rainald † 1423. Ihrer Schwester Johanna Enkel Arnold v. Egmont erringt Geldern als Weiberleben, ungeachtet der Kaiser zu Ofen 1425 den Hrz. Adolph v. Berg mit Jülich und Geldern zugleich belehnet hat. Arnold, mit den Nimwegern zugleich in langwierigem Zwiste, gerieth in noch verderblichern mit der Gem. Maria und dem eignen Sohne Adolph, welcher ihn gefangen setzte 1465. Von Papst und Kaiser aufgefordert ladet der Burgunder den Adolph und seinen Vater zu einem Vergleiche nach Hesdin: Adolph kömmt 1471, merkt Unrath, entweicht, wird singeholt und zu Courtray in Hast gehalten. Hrz. Arnold enterbte förmlich den Sohn und verkaufte Geldern nebst Zütphen an Carl um 92,000 Goldgulden; Hrz. Gerhard v. Jülich verzichtet auch auf sein Recht um 80,000. Carl geht nun nach Mastricht 1473, zieht ein Heer zusammen und bald ist Geldern unterworfen. Nimwegen, die gegen Arnold emporte Hanptstadt, muss nachdem sie sich 3 Wochen lang gewehret, froh sein, durch Fürbitte des Hrz. Johann v. Cleve eine nachsichtige Kapitulation zu erlangen 24 Juli. Carl ward als Herzog v. Geldern ausgerufen, Adolphs Kinder Carl und Philippe brachte

man nach Gent. Während Carls T. Maria 1477 zu Gent in grosser Gefahr schwebte, gelangte Adolph zu seiner Freiheit, fiel aber gleich darauf bei Tournay gegen Franzosen. Seine Schwester Catharina übernahm nun die Verwaltung des Landes; allein da sie nach Frankreich um Hilfe sich wendet, eilt Erzh. Max der Gefahr kräftig zu begegnen, und nach einigem Widerstande huldigt ihm Geldern 1481. Egmont, zu Gent herangewachsen, wurde franz. Gefangener bei Bethune 1487 und dadurch frei 1492, weil Carl. VIII durch ihn den K. Max zu beschäftigen denkt, was vortrefflich gelang. Nur ein Theil von Geldern erklärt sich zwar für den unternehmenden Ankömmling, und die franz. Hilfe reichte immer bloss so weit, den Sinkenden nicht ganz untergehen zu lassen; dessohngeachtet kämpst er sich durch und der Stillstand vom 10 Aug. 1513 gewährt ihm ruhigen Besitz der grössern Hälfte des Landes. Carl liebte die Ruhe nicht; dem Bisch. v. Utrecht feindlich breitet er sich 1522 in Oberyssel aus, in Friesland meinte er schon völlig Herr zu sein, Utrecht lässt seine Krieger ein; desshalb gab der Kaiser im Vertrag v. Gorinchem 5 Oct. 1528 zu, dass Carl als erbliches Lehen von Brabant und Holland Geldern und Zütphen behalte, nur sollten, falls Carl kein Kind hinterliesse, diese Länder nebst Gröningen, den Ommelanden, Coevorden und Drente an den Oberlehensherrn fallen. Diesem Versprechen entgegen sucht Carl sein Erbe durch die Hand der Base Anna v. Cleve an Lothringen zu bringen. und als er über dem Plane stirbt 30 Juni 1538, erkennen die Stände den Wilhelm v. Cleve; Hrz. Anton'v. Lothringen erhob auch als Schwestersohn des Verstorbenen gewichtige Ansprüche. Der Kaiser lässt sich aber nichts irren, Anna heurathete ohnehin - zu ihrem Unglück - den König v. England. Hrz. Wilhelm wollte zwar nicht nachgeben, da stürmt der Kaiser Düren Aug. 1543, zieht 28 Aug. selbst in Jülich ein, Wilhelm ersieht Gnade auf das Versprechen, der kathol. Religion und dem Kaiser nie feindlich zu handeln; Carl. V iedoch behielt Geldern und Zütphen.

#### Utrecht und Oberyssel.

\$5.583. Utrecht, anfangs ein Erzbisthum, das Willibrod, ein Engländer und Apostel der Friesen, geb. um 658 († 738?) errichtet hat, hernach blosses Bisthum, schwang sich so, dass seine Oberhirten früh mächtige Reichsfürsten geworden sind. K. Otto. I war ein freigebiger Wohlthäter; er verlieh das Münzrecht und verschiedene Güter um den Leck und die Yssel, woraus sich ein ansehnliches Gebiet — Oberyssel — nachmals zusammenrundete. S. Fridrich, B. um 825, Gegner der Kaiserin Judith, ward ermordet 17 März 838. Alfric sein Bruder, † 845 vertrieben von den Normannen. — — Hunger Bisch. 854 oder später. † 866. Odilbald † um 900. Egibeld — —. Radbod, der fromme, auch von Normannen.

bedrängt, † um 918. Balderich, in Gunst bei K. Otto. I, trieb die Normannen aus Utrecht. † 7 Jan. 977 sehr alt. Volkmar † 11 Dec. 990. Balduin. I + 994. Ansfried + um 1009 verdienstvoll 6. 277. Adelholde, gelehrt, † 27 Nov. 1027. Ihm bestättigte der Kaiser die Schankung des Gr. Otto v. Teisterbant 14 Juni 1027. Bernulf † 1054. Wilhelm, des K. Heinrich. III fester und gewandter Freund. † um 1076. Conrad, ein Sachse, hatte die traurige Fehde mit Robert Friso 6. 558; das Erlittene macht ihn K. Heinrich. IV vergessen. indem er Oct. 1077 die dem Mrkgr. Egbert genommenene Grisch. Staveren u. a. Güter verleiht. Conrad wurde gemeuchelt 1098. Bouchard. † 18 Mai 1112. Godebaud, 1123 von dem anwesenden, durch einen Auflauf erzörnten K. Heinrich. V festgesetzt. † 12 Nov. 1128. Andreas de Cuyck, erlebte blutige Unruhen. † 23 Juni 1139. Herbert de Beren, züchtigt Gröningen, wesshalb Fehde mit Gr. Theodorich v. Flandern. † 11 Nov. 1150. Hermann v. Horn, ohne Ansehen. † 30 März 1156. Gottfried v. Rhenen, der mit Geldern um Gröningen fehdet. † 27 Mai 1178. Balduin, II, Sohn des Gr. Theodorich. VI v. Holland. † 21 April 1196. Nun stritten Arnold v. Isenburg und des Verstorbenen Br. Theodorich Propst zu Utrecht um die Infel; doch beide starben 1198. Theodorich van der Aare Propst v. Mastricht, lobenswerth. † 5 Dec. 1212. Otto. I v. Geldern, Schwager Wilhelms v. Holland, starb auf der Reise nach Rom 26 März 1215. Otto. II Sohn Bernards Gr. v. Lippe, Kreuzfahrer 1217, wurde nach jener mit Holland wegen Friesland. welche 1225 ein Legat beilegte, in die Fehde zwischen Gröningen und Coevorden verwickelt, gefangen 27 Juli 1226 und so misshandelt, dass er starb 1 Aug. Willebrand Sohn des Gr. Johann v. Oldenburg, durch den Vetter Gr. Florentius. IV vom Stuhle Paderborns hieher gebracht §. 205, rächte den Mord. † 1233 (1236?). Otto. III Gr. v. Ostfriesland, Sohn Wilhelms, I v. Holland, war Vormund des Neffen, der dann König geworden ist. † 4 April 1249. Goswin v. Amstel, als fahrlässig abgesetzt 1250. Heinrich v. Vianden behauptet sich muthig, † 4 Juni 1267. Johann. I v. Nassau, der wegen Unruben zu Deventer seinen Sitz nahm, hätte durch seine Sitten früher als 1282 die Absetzung verdient, ohnehin bloss Laie. Johann. II v. Zirk ging 1296 nach Toul. † 1305. Wilh. Berthold v. Mecheln, gelehrt aber hitzig, meint ganz Holland zu jochen mit Hilfe der empörten Westfriesen, muss Utrecht belagern und fällt 4 Juli 1301. Gui v. Hennegau, Sohn Johann's v. Avesne und der Adelheid, gefangen von den Flammändern 24 März 1304, die auch Utrecht bekommen, ausgewechselt gegen Guido jonior, lebte drauf rubiger. † 29 Mai 1317. Fridrich. II v. Zirk, Vetter Wilhelms. III v. Holland, mit dessen Beistand er sich hilt. † 20 Juli 1322. Jakob v. Ousthorn, Domdechant. † schon 20 Sept. 1322. Johann. III v. Diest, ganz unter Hollands Einfluss. † 1 Juni 1340.

Niederlande.

Nicolaus Caputio, vom Papet ernannt wegen Usekalekalt, mande abtreten und ward Bisch. v. Urgel. Johann. IV v. Arkel, von Holland bedrängt, ein thätiger Pürst, stiftete Schulen, wurde aber 1964 Bisch. v. Lüttich. Johann. V v. Virneburg, kräftig, musste jedech menchet veräussern. † 23 Juni 1371 voll Kummer. Arnold v. Horn, der die Utrechter durch Privilegien beruhigte 1373, wurde auch nach Lattich versetzt 1378. Florentins v. Wevelichoven, B. v. Minster, wirdie von Sitte, tilfrig und so häuslich, dass er Schulden tilgen kann. † Charfreitag 4 April 1393. Fridrich. III v. Blankenheim, Bisch. v. Strassburg, brachte 1395 Coevorden und Drente wieder an's Stift. † 30 Oct. 1424. Hrz. Philipp nimmt den B. Zweder v. Caylenberg in Schutz gegen den Nebenbuhler Rudolph v. Diephout, und führet jenen 1425 mit Gewalt in Utrecht ein; als Zweder, der auf das Concil nach Basel ging, 1433 starb, folgte swar Rudolph ohne Anstand, hette aber genug Verdruss fortan mit dem Kapitel. † 24 März 1455. Giabert v. Brederede wird von Rudolphs Feinden erhoben; Rudolpha Anhane dagegen wählet zu Amersfort den burgund. Bastard David. Gisbert tritt 1457 für Geld zurück; seine Freunde empfanden wen den Haus der Parteisucht; allein des Burgunders Fall 1477 beraubte den David seiner vornehmsten Stütze, die Utrechter stehen auf, Häckenser aus Holland nach Utrecht geflüchtet, schalten und walten. David wehrt sich schwach genug mit dem Banne, einen stärkern Schild halt Erzh. Max ihm vor, wird aber zum Dank Vogt des Stiftes 7 Sept. 1483. Friedlich und löblich beschloss David seine Tage 16 April 1496. Pridrich. III, Sohn des Mrkgr. Carl v. Baden, hatte an Carl v. Egmont einen schlimmen Nachbar und an den Utrechtern sehr schwierige Unterthanen, wesshalb er 1516 zu Gunsten Philipps, eines andern Bastards des Burgunders, abdankte. † 26 Sept. 1517. Philipp ware lieber Admiral von Holland geblieben; o war' er's doch! Ihn museten 1000 Reiter installiren, im Innern vermehrte den Gährungsstoff besenden unter einem solchen Bischofe die schnell hieher verpflanzte Reformaties. Geldern griff zu, besetzte das obere Stift (Oberyssel) fast ganz 1522, und die angerufenen Östreicher befreien lieber Friesland 1523. † 7 April 1524 alt 59 J. Heinrich v. Bayern, Sohn des Churf. Philipp, stosst auf unbesiegbare Widerspänstigkeit; statt ihm gemäss Vertrag zu Erlangung des Oberstiftes behilflich zu sein, lässt Utrecht Soldaten des Hrz. v. Geldern ein 14 Aug. 1527; der Bischof gelangte webl wieder hinein durch List seiner Anhänger 1 Juli 1528, fand es aber doch gerathener, 21 Oct. die weltliche Herrschaft dem Kaiser als Gr. in Holland abzutreten, entsagte auch der geistlichen Leitung dieser grössten Theils untreu gewordenen Herde und † 11 Juni 1522 als Bischof v. Worms.

Gröningen, eine gesonderte Provins Frieslands, war wer. Zeiten ein Burggrafthum und seit Kaiser Heinrich. III dem Biell.

v. Utrecht zuständig. Gegen den kais. Statthalter Albert v. Sachsen stränbte sich am meisten Gröningen §. 581 und nahm lieber den Schutz des Grafen v. Ostfriesland 1506, dann 1514 den des Hrz. Carl v. Geldern an. Mit diesem auch wegen einer Kriegssteuer in Irrung und von seinem Kriegsvolk bedroht, wendet man sich endlich an den kais. Statthalter in Friesland Georg Schenk und die Oberstatthalterin Margaret, und Gröningen nebst den Ommelanden huldigt dem K. Carl. V 8 Juli 1536, worauf die Geldrer bald vertrieben waren. Doch beschwichtigt der Kniser den Hrz. Carl später noch durch eine Geldsumme.

### Die Niederlande seit 1477.

Haus Habsburg 1477- (1609).

6. 584. Hilflos stand Maria da, als die Nachricht von des Vaters schrecklichem Ende sich verbreitete und von allen Seiten Feinde gegen sie aufrief. Ludwig. XI fiel in Artois ein und begehrte, dass sie den Slahr. Pr. Carl heurathe; die Geldrer fordern ihren Erbfürsten, noch ungestümmer die Genter ihre Privilegien. Maria verhält sich ganz leidend. Endlich willigen die Stände in ihre so folgenreiche Vermählung mit Erzh. Max und selbe wird 18 Aug. in Gent vollzogen. Max schätzet den Werth der Brant und der Mitgist nach Verdienst, bietet alle seine Kraft auf, das burgund. Erbe ungeschmälert zu behaupten, ist auch bei Guinegate 7 Aug. 1479 so glücklich als tapfer, und doch muss er den nachtheiligen Vertrag von Arras 23 Dec. 1482 sich gefallen lassen; denn Maria, die geliebte, war nicht mehr. Der weisse König hielt sich mit ihr zu Brügge auf; da ritt sie eines Tages jagen, stürzte (gesegneten Leibes), siechte und verschied 26 März 1482 alt 25 J. -Max betrachtete sich als den natürlichen Vormund des Söhnchens, anders dachte Gent und hetzte auch Ypern auf, über Anma-sung der Ausländer schreiend. Lattich und Utrecht forderten ebenfalls ernstes Einschreifen; daher jener Friede mit Frankreich, der aber verschiedentlich umgangen ward. Erst nahen die Franzosen als Freunde der Genter, dann nehmen sie mit List St. Omer, ferner Terouenne; die Genter brausen 1487 neuerdings auf, Ypern, Brugge u. a. folgen dem Beispiele, Max ist unvermuthet festgehalten und enge verwahrt in Brügge, 10 seines Gefolges wurden sogar gefoltert und enthauptet. Ehe noch der Kaiser mit dem Reichsheere anlangt, unterzeichnet der Gefangene Oct. 1488 einen Vergleich mit den Ständen, vermöge welchem er die fremden Völker aus dem Lande schickt und der Vormundschaftsrechte, wenigstens was Flandern betrifft, sich entäussert. Des Kaisers Zorn kühlet sich an Gents unbezwinglichen Mauern ab. Hrz. Albert v. Sachsen, von Max als Statthalter dem Sohne Philipp zur Seite gelassen, unterstützte nach Kräften den Bisch, Hoorn v. Lüttich, während ihm die v. der Mark, Philipp v. Cleve und die Franzosen in Brabant zu schaffen machten. und in Holland die Häckenser, welche im Käs- und Brodkrieg 1491 ihre lezte Rolle spielten, gebändigt werden mussten. Um Friesland und Geldern währte der Kampf fort, und mit Frankreich die Spannung, und anch im Innern war die Ruhe nicht verlässig, als Philipp, wider Vermuthen Erbe Spaniens geworden, dahin segelte 1506 um, was man noch weniger erwartete, dort gleich zu sterben 25 Sept. K. Max. jezt wieder Vormund, ernannte die 27jähr. ausgezeichnete T. Margaret, bereits doppelte Witwe, zur Oberstatthalterin 1507 durch Belgien und Holland, welches Amt sie bis 1515, und wieder 1517 bis an ihren Tod Dec. 1530 begleitet hat; durch diese feine Unterhändlerin bewegt er, nachdem die Ligue von Cambray sieh gelöset, den König v. England 1513, ihm Terouenne, welches dann auf Andringen der Flandrer zerstört wurde, und das wichtige Tournay von den Franzosen zu erobern. Erst 16jährig wird Carl, der vielversprechende, freudigst gehuldigt in Brabaat und Flandern, zu Middelburg als Gr. v. Seeland, zu Dortrecht als Gr. v. Holland; auch vergisst er nicht, wegen Flandern und Artois zu Paris den Lehenseid schwören zu lassen, wobei noch anderes freundnachbarlich beredet wird 1515; eine andere Sprache vernahm bald Carl der König v. Spanien, der röm. Kaiser. An Margareta's Stelle, deren Sorge für das Blühen des Handels den Frieden von Cambray bewerkstelligte 5 Aug. 1529, trat 1531 des Kaisers vielseitig ausgebildete Schwester Maria, Witwe des K. Ludwig. II v. Ungarn und Böhmen. Holland und Friesland hatten besondere Statthalter (Gr. v. Nassau u. a.) Überdiess hemmten die mancherlei Privilegien jedes Einschreiten, eine Hauptursache, warum dem Umsichgreifen der Secten, unter welchen die herbe calvinische den Vorschwung gewann, kein Damm gesetzt werden konnte; die 1526 eingeführte Inquisition war ein schlecht gewähltes Mittel und musste 1531 wieder aufgegeben werden. Geges die tollen Wiedertäuser jedoch vereinige man sich zu unmenschlicher Strenge. Gent, seine Geburtsstadt, Maria wegen einer Kriegesteuer in Aufstand 1539, züchtigte Carl S. 682 hart 1540, focht des Krieg um Geldern aus 1543, und nachdem im burgundischen Vertrag 26 Juni 1548 die 17 Provinzen (nebst Franche Comté) als burgund. Kreis in's Verhältniss zum Reiche geordnet und mit einem doppelten Churfürstenanschlag belegt worden waren, aber exemt von den Reichs-Gerichten, liess er 1549 dem Sohne Philipp. II von den Ständen huldigen, welchen dieser vorher ihre Freiheiten beschwor. Der nie endenden Welthändel mude, dankt Carl 25 Oct. 1555 zu Lowen feierlich und auf das rührendste ab. Philipp büsste durch Ernenerung des Ketzergerichtes und andere verschriene Vorgriffe viel von der anfänglichen Zuneigung ein, eh' er 20 Aug. 1559 für immer nach Spanien absegelte;

als Oberstatthalterin \*) blieb die unchliche Schwester zurück Margaret v. Parma, mannbaften Charakters; und ihr Rath und Minister war Cardinal Granvella, Lamoral Gr. v. Egmont Pr. v. Gavre aber Statthalter in Flandern und Artois, Pr. Wilhelm v. Oranien in Holland, Seeland, Utrecht und Westfriesland, der Gr. v. Hoorn Grossadmiral u. s. w. Bald nach dem Abzuge der span. Soldaten 1561, von den Ständen dringendst begehrt, und nach dem späten Versuche, neue Bisthümer zu errichten, muss Granvella dem fanatischen Hasse weichen 1564 († zu Mantua 73 J. alt). Allenthalben schlug jezt die niedergehaltene Flamme empor, von jenen und andern Grossen genährt. Der aufrichtiger gesinute, schwankende Egmont sucht sich durch die Reise nach Spanien zu reinigen Jan. 1565; dafür kommen von Spanien neue Religions-Edicte — Öl in's Feuer!

#### Abfall. Tab. XLIV.

S. 585. Den entscheidenden Schritt that nicht der hohe, sondern der niedere protest. Adel; aus seinem zu Brüssel 4 Nov. 1565 bei Gelegenheit der Verehlichung Alexanders Farnese mit Maria v. Portugal entworfenen Compromiss gingen die Geusen hervor; denn Gr. v. Brederode \*\*) und Gr, Ludwig v. Nassau erschienen mit 300 am Hofe in Brüssel (Geusen, Bettler!), verlangend das Abthun der Inquisition. Keck predigen jezt die Reformatoren öffentlich unter dem Schutze der Waffen, es bricht der Bildersturm aus, zuerst in Flandern 14 Aug. 1566, schon erhebt Brederode die Fahne der Emporung in Holland, muss aberflieben, auch Wilhelm geht nach Deutschland und dankt förmlich ab 1567. Der Gensenbund löset sich auf; denn Hrz, Heinrich v. Braunschweite führet der Regentin einige Fahnen zu, auch war der gewaltige Alha bereits auf dem Wege (5 Mai 1567 ging er zu Carthagena unter Segel), zog über den Mont Cenis und langte 22 Aug. in Brüssel an; Margaret reisete am 23 Dec. fort. Sie konnte die Verhaftung Egmonts und Hoorns nicht hindern 9 Sept. Alba kam mit unbeschränkter Vollmacht und verfahr nach dem Gefühle seiner Allgewalt, eben so der nene Blutrath der Unruhen (Johann de Vargas u. a.). Unter den geschlachteten Opfern wurden bald obige Sprossen der edelsten Geschlechter von jeder Zunge mit Entrüstung genannt; man enthauptete sie auf offenem Markte zu Brussel 5 Juni 1568. Im Felde schien dem Spanier das Glück vollkommen gewogen, die Anfälle der Prinzen v. Nassan scheiterten Mai, Juli, Sept. 1568, Alba feierte einen grossen Triumph in

<sup>\*)</sup> Varber, seit 1556 war Hrz. Philipp v. Savoyen Statthalter, welcher 1559 durch den Fr. von Chutcan en Cambresis wieder zum Beatta seiner Erbstaaten gelangte.

<sup>\*\*)</sup> Brederode, Anführer der Gneux, starb in Deutschland um 1568; seine Prau, geb. Grafin v. Mors, henrathete sodann den Churf. Pridrich, III v. der Pfals 1569.

Brüssel und eint schon allen Widerstand besiegt zu haben. - Sieh! da setzt ein klen er Anstoss die über ihm hängende Lawine in Bewegung. Eine neue Auflage (des 100 und 10 Pfennings), welche der Statthalter einführen möchte, erfährt allgemeinen Widerspruch, und obwohl et 16 Juli 1570 eine Art Gnadenbrief ausgehen lässt, so bricht doch sogar in Brüssel der Volksunwille los März 1572, und zu gleicher Zeit fast erfährt Alba, dass die Meergeusen (Ausgewanderte, die nach Art der Piraten lebten) Briel überrumpelt haben 1 April, dass die spanische Besatzung aus Enkhuizen verjagt worden und Holland in offener Empörung begriffen sei. Ludwig v. Nassau überwältigte zudem Mons 24 Mai. Es treten die Stände v. Holland nicht im Haag, sondern in Dortrecht zusammen 15 Juni, wenigstens viele derselben; Oranien durch den Dortrechter-Vertrag 15 Sept. 1572, der auch die Religionsübung ganz frei gibt, zum königlichen Statthalter v. Holland, Seeland, Utrecht und Friesland erklärt, besetzt Schiedam, Rotterdam, Delft, Schoonhofen u. a. Platze, und stürmt Roermonde, indess Alba vor Mons steht, welches 19 Sept. fällt. Sein Sohn Fridrich macht anfangs im Norden grosse Fortschritte, Zütphen und Naarden ergeben sich Nov. Harlem zwingt der Hunger 12 Juli 1573. Doch die entsetzensvolle Grausamkeit, mit der die Harlemer für ihre Religionsfrevel und Spöttereien gezüchtiget wurden, bestimmt das kleine Alkmar zur verzweiseltsten Gegenwehr, und wirklich muss Don Fridrich wegen Überschwemmung davon abziehen 8 Oct. 1573; Ramekens und Gertruidenberg fielen schon im Aug. dem Pr. v. Oranien zu, und 11 Oct. erfechten die Seeländer einen Sieg auf der Zuidersee. Das effent Meer verbürgte dem Aufstand sicheres Gelingen; und selbst zu Lande fehlte es nicht ganz an Vortheilen, indem Casimir und Christoph, Sohne des Churfürsten v. der Pfalz, Alba's Pulvertransport u. a. wegnahmen. Heimlich entfernt sich Alba von Amsterdam nach Brüssel, wo 17 Nov. Don Ludwig de Requesens y Zuniga, bisher Statthalter zu Mailand, ankömmt, tritt diesem sein Amt ab 28 Nov. und reiset in Unguade nach Spanien 18 Jan. 1574.

S. 586. Jener, milden Sinnes, macht ein kön. Gnadenpatent bekanat im Juli, und suchte zu unterhandeln; allein nicht bloss die Erbitterung, auch der Muth war den Gegnern gewachsen, da die span. Schiffe vor Middelburg 29 Jan. 1574 wieder den Kürzern zogen, diese Stadt kapitulirte und so Oranien Herr der Maas- und Schelde-Mündungen wurde. Freilich verlor Ludwig v. Nassau, der um franz. Geld einen Heerhaufen zusammengebracht, auf der Mockerhaide 14 April 1574 gegen Sancho de Avila Schlacht u. Leben nebst Br. Heinrich u. Pfalzgr. Christoph, worauf Requesens Leiden belagert, nachdem es ihm gelungen, durch Geld und eine am 30 Mai dem Eletto gewährte vellkemmene Nachsicht die Soldaten zur Leistung ihrer Schuldigkeit zu bewegen.

Leiden erfuhr was dieser Name nur immer bezeichnen kann, ward aber noch gerettet 3 Oct. 1574 durch die Aufopferung, dass man die kostbaren Dämme durchstach und auf 10 Meilen in die Runde das Land den Fluthen preis gab, welchen Patriotismus Oranien im Namen des Königs durch Stiftung einer Universität belohnte 6 Jan. 1575. Weil jezt ganz Holland ausser Harlem und Amsterdam von den Spaniern geräumt war, hatte Oranien 2 Nov. 1574 den Titel Regent sich beigelegt und eine monafliche Unterstützung von 450,000 G. zugesichert erhalten. Ganz fruchtlos zerschlug sich der von K. Max. II betriebene Congress zu Breda 3 März bis Juli 1575, bloss - wie es schien weil man sich über die Religion nicht vereinigen konnte. Lieber türkisch als papistisch! schrie die Menge der Fanatiker, und es wurde auch fürkisch gegen Katholiken gewüthet. Gross war für Spanien der Verlurst, dass Requesens starb 5 März 1576, klein der Gewinn, dass Ziriksee endlich sich ergab 29 Juni; Holland und Seeland hatten vermöge Bundesacte zu Delft 25 April sich enge aneinander geschlossen, doch ungemein erweiterte sich der Bund durch einen ganz andern Hauptstreich; eigenmächtig oder auf Anstiften Oraniens nahm ein Otficier Glimes in Brüssel 14 Sept. jene Glieder des einsweilen regierenden Staatsrathes in Verhalt, die für spanisch gesinnt galten, die übrigen handelfen also, den Herzog v. Aerschot zum Leiter der Geschäfte wählend, einhellig gegen Spanien, erklärten die Sold fordernden Soldaten für Rebellen und suchten gegen selbe eine ständische Miliz auf die Beine zu briugen. Wie sich die ergrimte Soldatesca in Mastricht 20 Oct. und Antwerpen 4 Nov. (die spanische Furie!) in gräuelvoller Weise selbst bezahlt macht, ist diess ein weiterer Vorwand, 8 Nov. 1576 zu Gent mit Oranien u. a. einen Frieden zu schliessen, welcher eher ein Schutz- und Trutzbündniss heissen konnte, so dass man gemeinschaftlich die span. Soldaten austreibt und Oranien freie Hand hat, die kathol. Städte Gröningen, Utrecht, Amsterdam \*) und Harlem zu überwältigen. Der neue Statthalter Juan d'Austria sah sich auf das einzige Luxemburg beschränkt, wo er 4 Nov. 1576 ankam, und daher gezwungen, mit den Standen oder Staaten von Brabant u. a. auf das sogenannte ewige Edict einzugeben 12 Febr. 1577 zu Marche en Famine, gegen welches aber dennoch Holland und Sceland d. i. Oranien protestirt. Der Norden beharrte sonach in feindseliger Trennung, ungeachtet Don Juan 1 Mai zu Brussel als allgemeiner Statthalter auf das feierlichste eingeführt wurde, und auch im Suden war Juan nach Entlassung der span. Kriegsmächt blosser Figurant. Solchen Zwanges mude entwirft er einen Anschlag auf Antwerpen, welcher misslingt, das Schloss von Namur aber bekommt

<sup>\*)</sup> Dr. Wilhelm Bardes erregte 26 Mai 1578 au Amsterdam einen Tumuit gegen den kathot. Rath ' setate ibn ab und wurde selbst Bürgermelster

er listig 24 Juli, Oranien sehr erwünscht, der selbst Antwerpen und Breda bewegt Juan's Besatzung zu verjagen, und 22 Oct. zum Ruward von Brabant erwählet wird, auch sich gewandt der Schlinge seiner Gegner (Hrz. v. Aerschot v. a.) entzieht, welche den Erzh. Matthias herbeiriefen; den Namen eines Statthalters konnte er ihm ja lassen Jan. 1578. Juan, für einen Feind des Landes erklärt, hat mittlerweile Kriegshaufen, wobei der junge Alexander Faruese sich befand, aus Mailand an sieb gezogen, und bei Gemblours 31 Jan. die Ständischen geschlagen. Mehr zu thun fehlten die Mittel. Nach dem vergeblichen Angriff auf die Verschanzungen bei Mecheln 1 Aug. zog er sich in ein festes Lager vor Namur zurück, wo die Pest ausbrach, welche auch ihn seinen Planen entriss 1 Oct. Mit den Gentern, die gräuliche Religionsunruhen erregten, und überhaupt den Reformirten übel zufrieden. und von den Parteien, welche noch durch eine französische für den Hrz. v. Anjou sich vermehrt hatten, mit allgemeiner Zerrüttung bedroht schlossen die wallonischen Landschaften Artois, Hennegau und Donzi oder Wälschflandern 6 Jan. 1579 ein Bündniss zur Wahrung der kathol. Religion und des Gehorsams gegen den König, Gr. Ludwig v. Nassan aber Statthalter in Geldern war das Werkzeug, um den Utrechter-Verein einzuleiten 23 Jan. 1579 mit der Folge, dass Holland, Seeland, Geldern, Utrecht und Friesland 26 Juli 1581, nachdem Oranien geächtet war, in Worten und zwar in sehr heftigen dem Könige Gehersen aufsagten, was im Werke schon längst geschehen war; Obervasel, Gröningen \*) u. a. mussten beitreten; bolland. Flandern jedoch wurde. weil katholisch, nicht in die Union aufgenommen, sondern als Ereberung behandelt, wesshalb der Hass gegen die Hollander tiefe Wurzeln schlug!

Mastricht stürmte, 3 März 1580 Gröningen wegnahm, den Gr. Hehenlohs zurückschlug 17 Juni u. s. f. noch mehr die immer weiter greifendsstünnern Unruhen veranlassen, dass man neuerdings den Hrz. v. Anjen, welcher schon 1578 zum Oberstatthalter ernannt, aber missvergnägt nach Hause gegangen war, zum Herrn erkor und 19 Sept. 1580 einen Vertrag abschloss, ihm alle Titel zusprechend, die seiner Eitelkeit schmeicheln konnten. Er, März 1582 zum Herzog v. Brabant ausgerafen, bringt statt der gehofften Hilfe nur Gefahr, seine Franzosen werfes sich behend in mehrere Städte, von Brügge werden sie abgewiesen, und mit blutigen Köpfen von Antwerpen (17 Jan. 1583), man konnte sich nicht mehr auf einander verstehen und voll Verdruss geht Anjon

<sup>\*)</sup> Gröningen ward eigentlich erst damain mit dem Bund vereinigt, als es Pr. Moris Mai 1894 belagerte und 22 Juli zur Übergabe zwang. Seitdem zählte die Union wieben Provinzen, westr noch das Schutzland Dreute kam.

28 Juni von Dünkirchen, welches er besetzt hatte, wieder nach Frankreich und starb dort 10 Juni 1584. Cambray überliess er seiner Mutter Catharina de Medici. - Nie stand es misslicher mit den Abgefallenen; Withelm v. Oranien wird ihnen, nachdem noch zu Middelburg Juli 1583 der Beschluss gefasst worden, bloss die reformirte Religion zu dulden. und Holland ihm zur Macht auch den Titel eines Grafen gegeben, durch den mörderischen Schuss des Burgunders Balthasar Gerard entrissen 10 Juli 1584, und nach andern wichtigen Punkten (Brügge hatte März 1584 der Fürst v. Chimay durch Vertrag übergeben, Gent kapitulirte 17 Sept., drauf Brüssel, Mecheln u. a.) fällt endlich selbst Antwerpen, belagert seit Juli 1584, in die Gewalt des spanischen Helden 17 Aug. 1585. Die Künigin v. England, an welche man sich mit dem Anerbieten der Oberhoheit wendet, weil in Paris das Geschenk verschmaht wird, gewähret schlechten Trost, den schlechtesten durch die Sendung ihres Lieblings des Gr. v. Leicester, gelandet zu Vlissingen 20 Dec. 1585, wieder heimgefahren Dec. 1587; desto bessern der Untergang jener stolzen Armada Spaniens 1588, die Schwäche der Ligue in Frankreich und der Tod des eben so verständigen als tapfern Herzogs v. Parma 2 Dec. 1592. Bald tritt der junge Pr. Moriz v. Nassau an die Stelle seines Vaters; schon Sept. 1585 hatte die Furcht vor der Herrsch-ucht Leicesters und Johann v. Oldenbarneveld es dabin gebracht, dass der Jungling als Statthalter, Generalcapitaine und Admiral über Holland und Seeland aufschwören durfte, auch folgte er in den Statthalterschaften über Geldern, Utrecht und Oberyssel dem Gr. Adolph v. Newcuaar \*), wogegen sein Vetter Wilhelm Ludwig sie über Friesland u. Gröningen bekömmt. - Von Spanien wurden nunmehr zu Statthaltern ernannt : einsweilen der greise Peter Ernst Gr. v. Mansfeld \*\*), bis Erzh. Ernst v. Östreich Jan. 1594 in Luxemburg anlangte sammt dem Podagra; als diesen schon 20 Febr. 1595 ein Blutsturz wegraffte, waltete interimistisch der Gr. v. Fuentes, welcher so glücklich war Cambray zu erobern Oct. Er ging als Statthalter nach Majland, abgelöst durch Erzh. Albrecht, Cardinal genannt, welcher 26 Jan. 1596 von Genna zu Luxemburg eintraf. Albrechts Thätigkeit reichte unmöglich aus, da auch mit Frankreich und England zu kämpfen war und die eignen Soldner, aus Geldmangel nicht befriedigt, fast alle die Fahne der

<sup>\*)</sup> Adolph v. Newenaar u. Mörs und Martin Schenk waren die thätigsten Heller den entsetzten Churl. Gebluard Truchacse v. Coln. Schenk, urg wie der Krieg, ertrank 16 Aug. 1559, da er Ninwegen überrumpelu wollte; der Graf verbrannte sich im Zenghause zu Arnhem und starb Oct. Tab. XIV. Rheinbergen musste sich 3 Pebr. 1590 dem Gr. Casl v. Mausfeld ergeben und boffnungslos wanderte Gebhard aus Holfand.

<sup>\*#)</sup> Erest Gr. v. Mansfeld. eln natfrlicher Sohn obigen Statthalters v. Luxemburg, spielte elne Hampirolle im 30juhr. Kriege. † 1636 in Boanten.

Men eckten. Philipp. II begann einzusehen, dass er unausebe, vertrug sich mit Frankreich zu Vervins 2 Mai 1598 füh Mai eine Urkunde aus, vermöge welcher er die Niederlande una orfsch. Burgund und Charolois seiner T. Clara Isab. Eugenia, nebs verloss mit Erzh. Albrecht, als erbliches Leben auftrug. Während Albrecht der Heurath wegen in Spanien verzieht, übet hier sein Amt der Vetter Card. Andreas v. Östreich Sohn des Erzh. Ferdinand v. Tyrol, und bei dem Heere Don Francesco de Mendoza, Admiral v. Aragonien, welcher Cleve u. a. arg heimsuchte 1598. Lezterer wurde in der Schl. bei Nieuwport, welche zu schlagen die meuter. Soldaten von der Infantin mit Mühe waren bewogen worden, gefangen 2 Juli 1600; verwundet fich Erzh. Albrecht, um den Sieg gebracht durch den Verfall militar. Zucht, nach Brügge, hinderte jedoch, dass Moriz Nienwport gewann. Ostende, belagert seit 1601, und Ambrosio Spinola, Wiederhersteller der Kriegszucht, welcher im Lager davor Juli 1603 ankam und 20 Sept. 1604 die Schlüssel empfing, haben sich gegenseitig berühmt gemacht; aber Sluis konnte Spinola nicht retten, Hunger erzwang Übergabe schon 19 Aug. und so mochten die Gegner das verlorge Ostende leicht verschmerzen. Mehr sich selbst als den Niederländern that Spanien wehe durch das Hemmen des Verkehres, weil es einmal zur See ohnmächtig geworden; jene Unternehmenden knüpften unmittelbar mit Ostindien an, gründeten eine ostind. Compagnie 1602, eroberten die gewürzreichen Molukken 1606, die Stadt Batavia wurde 1618 angelegt u. s. w. und es blieb nichts weiter übrig, als dass die Erzherzoge - wie man Albrecht und seine Gemahlin benannte - sich berbeiliessen, mit den Abgefallenen als freien Völkern zu unterhandels, und so brachte man es nach zweijähr. Bemühungen und zahliosen Schwierigkeiten (der Franciscaner Pater Johann Neven räumte glücklich die ersten hinweg, Oldenbarneveld bot willig die Hand, wie sehr auch Pr. Moriz ihm engegen ist, Frankreich und England vermittelten thätigst) nicht zum Frieden, sondern zu einem Stillstand, auf 12 Jahrs geschlossen zu Antwerpen 9 April 1609.

#### Der Freistaat (1609) - 1748.

\$5. 588. Höchster und haltender Mittelpunkt der sieben vereinigster Provinzen: 1) Geldern nebst Zütphen, 2) Holland, 3) Seeland, 4) Utrecht, 5) Friesland, 6) Oberyssel und 7) Stadt und Landschaft Gröuingen — war zum Theil der Staatsrath mit dem Oranier an der Spitze seit 1584, nach der Hand suchte dafür die Versammlung der Generalstaaten angesehen zu werden, welche 1593 fortdauernd wurde und im Haag seitdem ausschliesslich ihre Sitzungen hielt. Mehr band das Ganze jezt noch Hass gegen Spanien und gegen die katholische Religion und — Handelsvortheil. Holland überwog weit und zog die andern mit; Gröningens Bürger, welche meinten, wie unter Spanien

gegen Belastung sich setzen zu dürfen, wurden entwaffnet 1600 und durch eine Zwingburg gehorsam gemacht; auch in Friesland that Gr. Wilhelm Ludwig das Gleiche mit seinem Kriegsvolk. An den Streit um die kirchliche Obmacht - denn dahin wendete sich das tolle theolog. Gezänke der Gomaristen und der milder denkenden Arminianer oder Remonstranten - knüpfte sich das Ringen nach grösserer weltlicher Herrschaft von Seite des Pr. Moriz. Der dringt mit jenen Zeloten auf eine Nationalsynode und auf Abdankung der geworbenen Stadtsoldaten 1617, zögernd geben die Staaten nach, Oldenbarneveld, Advocat von Holland, ward wie auch de Groot u. a. verhaftet 29 Aug. 1618, und jener wachsame Republikaner 13 Mai 1619 enthauptet (geb. zu Amersfort 1547), de Groot entkam. Schonungslos verfolgte man nun die Remonstranten, Moriz aber konnte es leicht durchsetzen, dass man des Erzherzogs friedliche Anträge verwarf; doch erst nach seinem Tode gewinnt der Freistaat einige Vortheile im 1621 wieder ausgebrochenen Kriege gegen Spinola, der 1627 abgerufen ward; Pr. Fridrich Heinr, an des Bruders Stelle getreten, eroberte Grol 1627, Peter Hein bringt die span. Silberflotte auf Sept. 1628, Wesel wird überrumpelt 19 Aug. 1629 6. 281. Als uach dem Tode der frommen Isabella 1633 Spanien wieder über die andern Niederlande verfügt und den Marquis v. Aitona zum Statth. ernennet, scheinen dort einige Vornehme gegen das Fremdenjoch Plane entworfen zu haben, wesshalb Verhaftungen erfolgen (Pr. v. Barbauson, Hrz. v. Aerschot u. a.). Auch Frankreich wird von Schweden zum Bruche mit Spanien verleitet; Fridrich Heinr, hatte als Generalcapitaine der Union zu Wasser und zu Land schon 1632 Venlo, Roermonde, 22 Aug. auch Mastricht bekommen, 1633 nahm er Rheinbergen, und wenn gleich der Feldzug 1635 trotz der Vereinigung mit einem franz, Heerhaufen sehr schlecht ablief, und der Card. Infant Ferdinand, ein Fürst, welcher jedem Throne Zierde verliehen hätte, Venlou. Roermonde wieder bekam, wurde doch 1637 das feste Breda zur Übergabe gezwungen 7 Oct. und der neue König v. Portugal suchte um einen Stillstand nach, der auch 22 Juni 1641 auf 10 J. eingegangen worden ist. In die Amter des Vaters kam März 1647 ohne Austand Pr. Wilhelm voll Kriegeslust, ohne sie befriedigen zu können. Nicht auf den Walfen, sondern auf Handel und dem daraus fliessenden Reichthume beruhte die precaire Übermacht des sonderbar zusammengesetzten, ohne beträchtliches Gebiet, sogar ohne feste Einigung zur Entscheidung der Welthändel gezogenen Freistnates, der als solcher im westphäl. Frieden auch von Spanien formlich anerkaunt wurde, bestehend aus den sieben Provinzen nebst ernberten Stücken von Brabant, Limburg und Flandern, Generalitätsande genannt. Einen glänzenden, freilich kurz dauernden Aufschwung rahm er, als die Versuche des Pr. Wilhelm. II sich grössern Einfluss meuwenden nicht bloss durch seinen frühen Tod (an den Pocken Nov. 1650) aufhören, sondern die Statthalterschaft so gut wie

abgeschaft wird. Gröningen erker eich den Gr. Wilhelm Friden in Holland n. s. w. nahmen die Staaten alle Hechte au sich, und machten den Feind des Hauses Oranien Joh. de Witt 1628 sum Rath-Pensioneis. Indees hatte das übermüthige engl. Parlament zum Kriege gentrungen 1652, in welchem die Admirale Trome, erschessen im Treffen hei Scheveningen 10 Aug. 1653, und Michael Adrianacche de Rayter pulmwell ihre Flagge verfochten, ebwohl abgesehen von dem Schaden für Handel und Finanzen diess schon bedeuklich genug war, sieh mit dem Nebenbuhler ohne Beweis einer Überlegenheit versucht zu haben. \*) Im Fr. 464 musste dem Protector Cromwell versprochen werden, keinen Statthelter mehr aus dem Hause Oranien zu ernennen, und man argwohnte, juner habe diess auf Betrieb des Joh. de Witt begehrt. Dieses Mounes Feind war Carl. II und ganz England wegen des Handels eisereüchtig; daher neben der bedeutungslesen Fehde mit dem Bischof v. Münster 1664-18 April 1666 ein neuer kostspieliger Seekrieg mit wechnelnden Erfolg. Ruyters külmes Vordringen in die Themse Juni 1667. milderte wohl die Bedingungen des Friedens von Breda etwas 31 Juli; fibrigen blieb die engl. Schiffahrtsacte in Krast. Ohngeachtet de Witt, den Holland sich fügte und so Alles, der oranischen Partei im Innern durch das ewige Edict 1668 alle Hoffnung zu vernichten, und nach aussen durch die Tripelallianz (England und Schweden), wozu Frankreich Umgriffe nöthigten, den Staat zu sichern unterzimmt, wird dech die eine wie das andere erfolgios; Ludwig. XIV weiss jenen Rund zu trennen, so dass der Seeheld Ruyter 1672 sich von englischen wie französischen Schiffen angefallen sieht, Turenne und Condé erobera Geldern, die Bisch. v. Münster und Cöln überschwemmen Oberyssel, Utrecht lässt die Franzosen ein 23 Juni, Amsterdam ist schon bedroht, demüthige Friedensgesuche weiset der franz. Stolz zurück; da schreit ausgereizt das Volk zu Veere, zu Dortrecht: Es lebe Oranien! und die Magistrate einer nach dem andern übertragen dem Pr. Wilhelm. schot etwas früher mit Einschränkung Generalcapitaine, die Statthalterschaft, Joh. de Witt dankt ab, sein Bruder Bürgermeister Cornelius wurde verhaftet, gefoltert, es rottet sich der Pöbel zusammen, reisst beide aus dem Gefängnisse und mordet sie und misshandelt die Leichen auf die gräulichste Art 20 Aug. Zum Rath-Pensienair machten die Staates v. Holland den klugen Gaspar Fagel.

Der grossen ostindischen Compagnie, 1602 aus kleinern gebildet, war es nach und nach gelungen, den Portugiesen ihre aslatischen Handelsplätze zu untrelseen. Seibet nach dem 1641 geschlossenen Stillstande griffen die Holländer nech um alch, und nahmen Ceylan, Malabar, Coromandel, sicherten die Beute darzh Beseizung und Befestigung des Cap 1683, und Portugal schloss, um nicht noch mehr in Schulen zu kommen, 1669 einen traurigen Freundschafts und Handelsvertrag im Bagg 9, 716.

5. 589. Noch erobern die Franzosen Mastricht 1 Juli 1673; dann aber wendet sich der Gang der Dinge, indem man alten Groll vergass und ein Bündniss schloss mit Östreich und Spanien, welche gleich Bonn belagern 1673, worauf Münster und Cöln zur Ruhe sich verstehen. Rayter und Corn. Tromp hatten mehrere Seegefechte rühmlichst bestanden. so dass England für Geld ebenfalls Friede gewährt 19 Febr. 1674. In der Freude sich dem augenscheinlichen Untergange entrissen zu sehen erklärt man durch ein neues ewiges Edict Febr. 1674 die Statthalterund Generalcapitains-Würde für erblich und verbindet grosse Rechte damit. Schläfrig ging der Krieg mit den Franzosen fort; weil diese den Aufruhr in Sicilien unterstützten, kam auch Ruyter siegreich in jene Gewässer §. 441. Ludwig. XIV knüpfet schlau die Unterhand-Inngen zu Nimwegen an, und nach Eroberung von Valenciemes, Cambray, St. Omer, Freiburg 1677, von Gent, Ypern, Löwen 1678 bringt er es dahin begünstigt von England, dass die Staaten 10 Aug. einseitig Frieden schliessen; sie bekamen, die Cleve'schen Plätze an Erandenburg ablassend, Mastricht wieder, bloss Spanien ward verkürzt um Franche Comté, Valenciennes u. a. Das genügte der Ländergier Ludwigs. XIV nicht und desshalb kam es 1683 wieder zum Kriege, in welchem die Staaten Spaniens Freunde waren; doch Amsterdam blieb eigensinnig französisch! Luxemburgs Fall erschreckt auch die übrigen 4 Juni 1684, vier Provinzen unterhandeln und Spanien muss sich den 20jähr. Stillstand zu Regensburg 15 Aug. gefallen lassen. Zu der hässlichen und weil Frankreich drohte, bedeuklichen Unternehmung Wilhelms, seinen Schwiegervater zu vertreiben und desselben Thron einzunebmen Nov. 1688, leihet Religionseifer die Mittel, und jezt ging die Noth der in alle Staatshandel durch ihn verwickelten Republik erst recht an. Dass Wilbelm als König anerkannt wurde, war im Frieden von Rysswik 1697 der ganze Gewinn achtjährigen Aufwandes und Leidens, welche gleich wieder der spanische Erbfolgekrieg erneuert. Vor Ausbruch desselben starb Wilhelm, witzig Statthalter in England und König in Holland genannt, hier wie dort unbetrauert; von Ernennung eines neuen Statthalters nahmen die Staaten, den Gross - und Rath-Pensionair Heinsius an die Spitze der Geschäfte stellend, ziemlich robig Umgang, verharrten aber übrigens in den freundlichen Gesinnungen für England und in den feindlichen gegen Frankreich. Marlborough's Sieg über Villeroi 23 Mai 1706 bei Ramillies, wodurch Belgien von den Franzosen erlediget wird, indem fast alle von ihnen besetzten Plätze fielen, selbst Ostende nach A Tagen schon 6 Juli, hebt den Muth der republikan. Partei und ihren Einfluss so, dass dem Oranier, Statthalter v. Friesland und Gröningen, Sitz and Stimme im Reichsrath untersagt und nur das Amt eines Generals gelassen wird Aug. 1706. Seinen Feinden zur völligen Beruhigung ertrank der junge Fürst 1711. Marlborough fuhr indess

#### Niederlande.

fort, die Fransesen absutreiben; dem Sieg bei Oudenarde 11 Juli 1708 folgte die Einnahme von Ryssel 23 Oct. und Tournai 28 Juli, dem neuen bei Malplaquet 11 Sept. der Fall von Mons 20 Oct. 1709; woch wimmt er Douai, Bethuze, Aire n. a. endlich noch Bouchain 13 Sept. 1711, ch' ihn die Torys vom Schauplatze abtreten heissen. England anderts die Ansicht vom Kriege, und zieht das Heer zurück, indem es sich mit den anderwärtigen Eroberungen begnügt, worunter Gibraltar, das Niederländer hatten einnehmen geholfen 4 Aug. 1704. Frankreich zu schwächen, war verfehlt und die Staaten bekamen in Frieden su Utrecht 11 April 1713 für so grosse Austrengungen eine sogenannte Barriere d. i. sie durften einige Festungen der span. jest östr. Niederlands hüten, als Furnes, Ypern, Tournai, Namur u. a. wie es 15 Nov. 1715 der Vertrag zu Antwerpen mit dem Kaiser näber bestimmte, der auch Stadt Venlo und die Pestungen S. Michel und Stevenswaard abtrat. Dreissig Jahre lang genoss man nun der Ruhe, gestöret wenig durch vielerlei Unterhandlungen, Knüpfen von Bündnissen u. dgl. etwas mehr durch Härte der Herrschenden gegen Oranica, Katholikon u. s. w. Geschäftsmänner waren sicherlich die Rath-Pensionaire: Heinsius † 1720, Hoornbeek † 1727, Slingeland † 1737, behaglich ging der Hollander seinen Weg und nicht ohne Stolz, obwohl der Handel auffallend abnahm und bald eine leichte Probe es an den Tag legte, auf welch schwachen Stützen die Macht und Freiheit dieser Republikaner ruhe-

#### Umwandlung in eine Monarchie.

Frieden wollte man mit aller Welt, auch mit Frankreich; nur schien die geliebte Barriere zu erfordern, dass man die Besatzung verstärke und so die Kraft Östreichs 1743. Ludwig. XV lässt seinen Zorn fühlen. Vor allem macht sich der tapfere Marschall v. Sachsen an die Barriereplätze und erobert, Sieger über den Hrz. v. Cumberland bei Fontenai 11 Mai 1745 und wieder bei Raucoux 11 Oct. 1746, einen nach dem andern mühelos, und dann rücken 20,000 Franzosen in holländ. Flandern und nehmen, ohne eigentlich gegen die Staaten Krieg = führen, Sluis, Sas van Gent u. a. es waren bereits 35,000 Miethlinge gefangen nach Frankreich abgeführt worden! Das Volk dachte an das Jahr 1672 und es geschah was damals geschehen. Theils freiwillig, theils erschreckt rufen die Obrigkeiten zuerst in Seeland April 1747 den Höchstgebornen Fürsten und Herrn Pr. Wilhelm v. Oranien zum Statthalter, Generalcapitaine und Admiral aus, dem Beispiele folgen Holland, Utrecht, Oberyssel; von Geldern war er seit 1722, von Friesland und Gröningen noch früher Statthalter; auf Antrag der hollaud. Edlen setzt man auch gehörig verclauselt die männliche Erbfolge sest. So ward Wilhelm. IV der erste Generalstatthalter der Union. Blutige Unruben gegen Abgabenpächter, und vornämlich die 1749 herumziehendes

Volkshaufen trugen bei, den Statthalter mit immer grössern Befugnissen auszustatten. So kann die Witwe als vormundschaftliche Regentin fast wie in einer Monarchie auftreten 1751, und nach ihr, der nicht beliebten Engländerin, ist Hrz. Ludwig v. Braunschweig, dem sie schon 1752 den Oberbefehl des Heeres aufgetragen, Generalcapitaine. Wilhelm. V 1763 in die Versammlung der allgem. Staaten eingeführt, trat 8 März 1766 seine Amter an unter Hrz. Ludwigs Leitung, dem man bald Geldgier, Ausschweifungen, Hinneigung auf Englands Seite vorwirft. England pecket mannigfach mit dem Visitationsrecht u. dgl. sperrt während des nordamerican, Krieges den Handel, und kündigt, kaum dass Russland die Staaten zum Beitritt des Bundes, neutrale Flagge zu schützen, beredet hat, 20 Dec. 1780 Krieg, kapert Schiffe, verwüstet Colonien. Der Erbstatthalter muss die Schuld tragen und Hrz. Ludwig; gegen leztern zeigt sich besonders Amsterdam aufgebracht und setzt seine Entfernung durch 1782. An England hatte man einige Colonien eingebüsst, Kaiser Joseph. II, welcher die Befestigung der Barriereplätze schleifen lässt. die Öffnung der Schelde und dazu Mastricht verlangt 1784, wurde mit 3 Mill. Fr. beruhigt 1785. Zu solcher Nachgiebigkeit zwang der Kriege im Innern; alleuthalben gestalteten Missvergnügte patriotisch genannte Vereine; Wilhelm verlässt aufgebracht über Kränkungen den Haag und begibt sich nach Geldern und Friesland; ausser diesen war noch Seeland granisch. Die andern Previnzen setzen ihn förmlich ab. Das Einschreiten Preussens im Sept. 1787 mit 30,000 Manu (erst 1788 räumten dieso Gäste nach bewirkter gräulicher Reaction das Land) drückt nur den revolutionairen Schwindel zurück, dass er im nächsten Augenblick, wie die verbrüderten Jakobiner Frankreichs ohne alle Veranlassung - nicht dem Staate, sondern bloss dem Statthalter Krieg erklären, mit verdoppelter Kraft losschnellt.

5. 591. Was Houchard, der den Hrz. v. York 6. 8 Sept. 1793 von Dünkirchen wegtrieb, begonnen hatte, vollendete Pichegru mit ausnehmendem Glücke; 27 Dec. 1794 ging er über die festgefrorne Waal und Maas; die Antioranier, denen Wilhelm mit Noth entrinnt, führen den Peind jubelnd in's wehrlose Vaterland, (Einzug des Gen. Dändels in Amsterdam 19 Jan. 1795 u. s. w.) müssen es aber ganz seiner modernisirenden, plündernden und zerstörenden Willkühr überlassen, vorerst noch mit dem Namen einer verbündeten (Batavischen) Republik, die eine Constitution nach der andern aus Paris empfängt, dann als Vorbereitung 1805 eine Art Dictator in der Person Schimmelpenninks; und so war nur mehr ein kleiner Schritt bis zum Könige, der aber von den Abgeordneten Admiral Verhuel und van Gogel eigens aus Napoleons Sippschaft erbeten wurde und also Ludwig Buonaparte hiess, ansgerufen 5 Juni 1806, zu gleicher Zeit noch Connétable des franz. Kaiserreiches! — Vlissingen u. s. muss — doch gegen Entschädigung

durch Ostfriesland und Jever - schon Nov. 1807 an jenes Reich abgetreten werden, im März 1810 auch Staats-Brabant, Seeland und Geldern, und am 9 Juli 1810 erreicht das vierjahr. Königreich Holland sein Ende: dem Kronprinzen Napoleon Ludwig wird der Titel eines Grossherzogs v. Berg verliehen, der Exkönig aber entwich dem gefährlichen Groll des Bruders in's Ausland. Bei Napoleons Sturz zerreisst man auch bier ohne Säumen - auf die russisch-preussische Proclamation 20 Nov. 1813 - die so verhassten als drückenden Bande, 4000 Engländer landen in Scheveningen, General Molitor kann durch Muth die Schwäche nicht ersetzen, ein Volksaufstand zwingt die Franzosen schon 16 Nov. Amsterdam zu räumen, sie verlieren Alles bis auf einige feste Plätze, und der Pariserfriede 30 Mai 1814, noch mehr der Wiener-Congress Aug. 1815 vergrössert aus Rücksicht auf die Nachbarschaft sogar diesen wieder selbstständig gewordenen Staat zu einem Königreich für den aus England 2 Dec. 1813 herübergekommenen Pr. Wilhelm Fridrich v. Oranien, der sich anfangs bloss souverainer Fürst der Niederlande, seitdem aber König der vereinigten Niederlande heisst und überdiess Lüttich als Fürstenthum §. 219, Luxemburg aber als ein besonderes, zum deutschen Bunde gehörendes erbliches Grossherzogthum besitzt. Künste waren erforderlich, um die Annahme der neuen Verfassung durchzusetzen 24 Aug. 1815, und werden es sein, das vielfach Getrennie zum festen einträchtigen Ganzen zu verbinden. Im zweiten Pariserft. 20 Nov. 1815 wurde noch ein Strich zwischen Hennegau und Namur in Mitte der Ardennen mit den Festen Marienburg und Philippeville erhalten; aber im Vertrag mit England 29 Oct. 1814 musste auf das Cap, auf Demerary, Essequebo und Berbice verzichtet werden, um doch das Übrige der Colonien wieder zu bekommen.

Anmerk. Die sieben Provinzen mögen vor Ausbruch der franz. Revolution eine Bewohnerzahl von dritthalb Millionen fast erreicht haben; im Königreich zählte man lezthin beiläufig 5 Mill., und besonders 264 000 im Grossherzogthum Luxemburg, nachdem 1822 noch das Hoheitsland Bouillon von dem Könige angekauft worden ist. Ein schöner Staat! Auch durch Festungen ihn zum starken Bollwerk gegen die unruhigen Franzosen zu machen, ward viel Sorgfalt und Geld, englisches grössten Theils, aufgewendet und übrigens dahin gearbeitet, der Holländer Sprache und Sitte und — religiöse Aufklärung durch's ganze Reich zu verbreiten; nur so, dachte man, werde das Volk völlig sich einigen und jede Unebenheit verschwinden. Der katholischen Geistlichkeit ging man daher eifrig zu Leibe, entzog selbst die priesterlichen Pflauzschulen dem Bereich der Bischöfe und kränkte und quälte auf mancherlei Weise, wesshall sonderbar genng Liberale und französisch Gesinnte zu warmed Vertheidigern der kirchlichen Rechte wurden. Hingegen behauptete das Ministerium, nur den finstern Umtrieben des Jesuitismus zu wehren, und suchte durch gerichtliche Verfügungen, Einkerkerungen, Verbannungen den Widerspruch

einzuschüchtern oder unrubige Köpfe aus dem Lande zu schaffen. - Allein so eben bewährt sich, wie eitel diese Bemöhnagen gewesen und dass 16 Jahre einer gezwungenen Vereinigung verflossen sind, ohne die Belgier den Holländern im mindesten zu befreunden. Es traf zu, dass kaum augefangen worden war, dem lauten Unwillen des Südens nachzugeben und gewisse Verfügungen über Sprache, Religion, Lehrwesen zu mildern, als in Paris die hochgepriesene Thronumkehr erfolgte. Lüttich und Brüssel nährten Leute genug, welche ihren Heroismus auf gleiche Weise zu bethätigen vor Verlangen brannten, die Bürgerschaft, zum Theil selbst die bewaffnete Mannschaft fühlte nicht Lust Hindernisse zu legen, anfangs schien es auch, als lasse sich der Lärmen durch die Abdankung des gehassten Ministers van Maanen und den Zusammentritt der Stände im Haag beschwichtigen, und strenge Massregeln wurden also verschoben. Erst wie dieses nichts verfing, der Pöbel in Brüssel 20 Sept. den meisten Bürgern die Gewehre nimmt und anstatt der bisherigen Sicherheits-Commission ein wahrer Jakobiner - Club (Zeitungsschreiber Ducpétiaux, Advocat Rogier v. Lüttich, van Halen u. a. Ausländer) dort zu gebieten sich anmasst und die rechtlichen und vermöglichen Belgier selbst den frühern Zustand zurück wünschen mussten, erscheint Pr. Fridrich gefolgt von 9000 Soldaten vor Brüssel 21 Sept. und hoffet achtungsvoller empfangen zu werden, als einige Tage vorher sein Bruder ohne Begleitung. Wenige und dazu meist Fremde, sagt man, begannen 22 Sept. hie und da in den Gassen auf die Soldaten zu feuern, am 23 Sept. wurde der Kampf blutiger, verderblicher für die Holländer, welche kaum wussten, wer als Freund zu schonen und wo der Feind aufzusuchen sei, mit der Dauer des Gefechtes wuchs die Erbitterung, wuchs die Zahl der Theilnehmer, aus jedem Fenster drohte der Tod, mehrmals eingedrungen und wieder gewichen zog endlich der Prinz 26-27 Sept. Nachts aus Brabants übel zugerichteter Hauptstadt ab. Gleich darnach kömmt de Potter, der verbannte Demagoge, aus Paris hieher und facht als Haupt obigen Clubs, Reunion centrale genannt. den Hass gegen das Hans Oranien noch mehr an. In Ostende, in Charleroi und andern Festungen schieden sich die belgischen und holländischen Soldaten, und leztere ziehen fort. Eine schreckliche Nacht erlebt Brügge 18-19 Oct., zu Mons und anderwarts begibt sich Abuliches, die Verwegenen und Ruch-losen hausen nach Gefallen. Statt auf des Prinzen v. Oranien Proclamation zu achten 5 Oct., welcher von seinem Vater zum Regenten Belgiens ernannt wurde, bloss Belgier als zum Regenten Belgieus ernannt wurde, bloss Belgier als Räthe zu nehmen verspricht und Abgeordnete nach Antwerpen zu schieken bittet, rückt Gen. Nypels auch gegen diese Stadt vor, wo ohnehin Pöbel und Soldaten schon mehrmals handgemein waren. Die Nähe der Belgier beschleunigt 24 Oct. die Erneuerung jener Feindseligkeiten, Oranien entfernt sich 25 Oct. nach England, am 26, 27 Oct. werden den Belgiern Thore geöffnet und die Holländer müssen sich auf die Citadelle beschränken. Wie es heisst, bewog muthwillig fortgesetzte Anfeindung den Gen. Chassé, die Stadt zu beschiessen und namentlich das reiche Waarenlager in Brond zu stecken; Tags the second second second second second

verstand man sich zu einem Stillstand 28 Oct. —
ationalcongress, auf den 3 Nov. nach Brüssel berufen
Potter und Consorten, soll Belgiens künftige Stellung
eiden; ob nun dieser auf den Rath der grossen Mächte
, oder von der revolutionairen Bewegung sich fortreissen
, und im Vertrauen auf die vielen Freunde zu Paris
die Gefahr eines allgemeinen Krieges hervorrufen werde,
ir zweifelhaft; desto gewisser, dass die Völker zahlen,
ron der Thorheit ihrer Führer verschuldet wird.

# WESTEUROPA.

## FRANKREICH.

## Merovinger 438 - 752.

5. 592. Tab. XLV. Von den Marschländern am untern Rheine aus überzogen die Franken Gallien, erbrachen Städte, andere nahmen sie selbst als Schützer gegen romische Tyrannei auf. So gewann um 438 Chlodwig (Ludwig) der junge Frankenherzog, dessen Sitz Dispargum (Duisburg?) gewesen, ein ziemliches Gebiet, andere Franken blieben am Rhein und an der Mosel, und Könige derselben waren Siegebert zu Cöln und Ragnachar zu Cambray. Dem Siegebert leistete Clodoveus Zuzug und erfocht so den grossen Sieg bei Zülpich 496, anrufend den Christengott, über die Alemannen, welche jedoch vollends erst 504 unterworfen wurden. Im Frankenreich unterschied man drei Hauptmassen: Austrasien, Neustrien und das 534 bezwungene Burgund 6. 528, und die Söhne des Merovingischen Stammes (Meroveus hiess der Nachfolger Chlodwigs) pflegten sich darein zu theilen und ihre Sitze zu Paris, Orleans, Soissons und Rheims oder Metz aufzuschlagen. Das Feuer der Zwietracht loderte oft empor, und die zwei mannhaften, so rach- als herrschsüchtigen Frauen Brunehild und Fredegunde schürten den Brand, namentlich als Vormunderinen. Guntram war der dritte König seines Hauses inner 20 Jahren, welchen Dolch und Gift das Leben geraubt; in den folg. 20 Jahren hatten drei andere das gleiche Loos. Die ungemeine Entartung dieser Fürsten liess nichts anders als ein ekelhaftes Gegenstück des Byzantinerreiches hier im Abendlande erwarten, hatte nicht endlich einer der seit Chlotar. Il ausnehmend an Macht und Ansehen gestiegenen Palastmeyer sich auch das genannt, was er schon in der That war - König!

514

Chlotar. Il masste sich die ganze Monarchie an ven v13, und erhob den Warnachar, Verräther der Brunehild, zum Major domus in Burgund, Rado war es in Austrasien und Gundeland in Neustries. Dieser mächtige König berief 615 das berühmte concilium Parisiense. V. welches mit Weisheit für die Grundlage einer freien Verfassung sorgte. † 628. Unter seinem wollüstigen Sohne Dagobert I († 638) nimet der Wohlstand durch ausgebreiteten Handel und auch die Oppigließt sa Der altere Sohn Siegebert. II erhielt Austrasien, wozu Burgund gehörte', der jungere Chlodwig. II Neustrien und 656 Alles gunammes. Zuerst unter Chiedwig. II brachte Nautilde seine Mutter ihren Günstling Flaochat auf den Tag der Bischöfe und Herzoge des burgund. Reiches und liess ihn zum Hausmeyer erklären. Alsdann zur Zeit Chlotars. III war Ebroin schon allgewaltig, zumal in Neustrien; der Entsetzliche wird erstochen 681. Klüger bandhabten Grinewald und Pipin v. Heristal. einem Schlosse unweit Lüttich, ihre Macht. Childerich. II hette, indem Dietrich K. v. Neustrien und Burgund 670 ins Kloster muss. die Alleinherrschaft erlangt, endet aber jämmerlich 673. In Austrasien findet sich Siegeberts. II vertriebener Sohn Dagobert. II wieder ch. jedoch Pipin behauptet Austrasien als Herzog, womit er auch nach der Schlacht bei Testri Neustrien vereinigt als Major domus des Dietrich, der aber, und die Nachfolger Chlodwig. III, Childebert. III und Dagobert. III nur Puppen in seiner Hand sind. Von dem an wählten Burgundiens, Austrasiens und Neustriens Stände die Hausmeyer am dem Geschlecht Pipins. † 714. Einem unmündigen Sohne desselben von der Gemahlin wollte das Volk nicht gehorchen, sondern erkor den Sohn des Kebsweibes - Carl Martell; denn gross war die Gefahr vor den Arabern, Riculph, Herr um Die, Gap und Grenoble bahnte ibuen den Weg bis nach Burgund, Alles gehorchte schon oder fich; da stand Carl Martell als Damm und brach den Strom 732 §. 107. Carl hatte 717 den K. Chilperich, II ab und 719 wieder eingesetzt; Dietrich, IV sass dann willenlos auf dem Thron 720 bis 737, und nach ihm bleibt der Thron 5 Jahre lang unbesetzt. Carls Tod ist die Losung st innern Unruben, indem die Söhne Carlmann und Pipin den Halbbruder Grippo ausschliessen. Erst 742 setzt Pipin, Herzog v. Neustrice, den Sohn Chilperichs. II genannt Childerich. III auf den Thres, und wusste es schon so zu leiten, dass dieser 752 zu Soissons in feierlicher Versammlung wegen seiner Effalt des königlichen Namens unwerth erkläret und in das Kloster S. Bertin gethan wurde. -(Vorgebliche Anfrage Pipins bei dem Papste).

# Carolinger 752-(987).

5. 593. Der neue König Pipin zeigt Muth und Weisheit, hat vorzüglich um Aquitanien zu kämpfen und wird der Gründer des Kirchenstaates, indem er die Päpste vor den Longobarden in Schutz nimmt, † 768. Noch mächtiger greift der wahrhaft grosse Sohn Carl in alle Verhältnisse der sich langsam bildenden europ. Staatenwelt ein und stellt sich mit dem kaiserlichen Namen geschwückt an die Spitze, nachdem er sein Reich vom Ebro bis zur Save und von der Tiber bis zur Eider erweitert. Ludwig der Fromme, schon seit 32 Jahren mit dem Namen eines Königs Statthalter in Aquitanien, folgte als Kaiser, indess der Nesse Bernard das Königreich Italien oder Lombardien unter ihm behielt, bis er sich gegen die vom Kaiser 817 beliebte Theilung des Reiches unter die drei Söhne: Lothar, Pipin und Ludwig missvergnügt erhebt, so seinen Untergang findet und Lothar erlangt, was er gewünschet, nämlich - Italien. Nicht so leicht geht die zweite Theilung zu Gunsten Carls des Kahlen, eines von der schönen Judith nachgebornen Sohnes durch, da der Erbtheil nur auf Kosten der drei schon begabten ausgemittelt werden konnte, die nichts von Schmälerung des ihrigen wissen wollen. Zuerst ward dem lieben Söhnehen das Land Rhätien, der Elsassgau und Schwaben bestimmt 827. Diess und der Hass gegen den Günstling Bernard Hrz. v. Languedoc §. 600 erreget grausame Kriege der Söhne gegen den Vater und unter einauder, und Ludwig scheidet von hinnen mitten im Streite, nachdem ihm Pipin vorangegangen, dessen Prinzen Pipin und Carl von der Erbfolge ausgeschlossen werden, was dem Feuer der Zwietracht neuen Stoff gewährt §. 614. Alles schwanket, vieles stürzet, Vasallen erheben sich als eigenmächtige Herren und die entferntern Provinzen sind schon wie abgelöset, während rastlose Feinde von den Granzen her immer näher das Herz des Reiches selbst bedrohen. Die drei Brüder kämpfen demolngeachtet fort: Lothar fand seinen Halt an dem Kaisertitel und Italien, Ludwig an der Bayern deutscher Kraft, und Carl der Kahle an dem südlichen Gallien (Carlingen!) das ihm der Vater schliesslich zugewandt; die harte Schlacht bei Fontenzi 25 Juni 811, ans welcher Lothar nach Aachen floh, der hochgestiegene Unwille und laute Schrei der Nationen nach einem Eude der Verwirrung führen endlich den für alle Zukunft entscheidenden Vertrag von Verdun Aug. 843 herbei. §. 529.

5. 594. Seitdem steht Frankreich, das Land der Franzosen, allein, geschieden von dem deutschen Stammlande durch den sonderbaren

516

schmalen Mittelstrich von den Alpen bis zur Nordsee, welcher für den Kaiser Lothar Aachen mit Rom verbinden musste, und bald von seinem

Sohne den Namen Lotharingen empfing §. 550.

Carl der Kahle, im Besitze von Neustrien und Aquitanien oder dem Lande zwischen der See und den Flüssen Rhone, Saone, Mass und Schelde, abgesetzt zu Attigny 858 durch Ludwig den Deutschen, flüchtet nach Burgund, wird wieder anerkannt 859, reisst nach Lothars Absterben 869 einen Theil Lotharingens an sich, und als Ludwig. IL, welcher vom Kaiserthume wenig mehr als die Krone hatte, beherrscht von der Gemahlin und getrotzt von dem Adel 875 starb, selbst den Kaisertitel. Bei alle dem gegen Normannen und unruhige Vasallen die schimpflichste Schwäche! Er macht die Grafschaften erblich und † 6 Oct. 877 verrathen und verlassen in einer Hütte bei Manrienne. Den erniedrigten Thron bestieg Ludwig der Stammler, indem er Abteien und Grafschaften verschenket, was aber auf alle Herren nicht ausreicht. Er und die Söhne Ludwig. III und Carlmann, welche ritterlich den Normannen im Kampfe begegneten, gingen zu schnell vorüber, als dass sie den Verfall ihres Hauses und die Auflösung des Reiches in grosse Baronien, Herzogthümer und Grafschaften hätten hindern können. Carl der Dicke, den ein wunderliches Geschick auf die nämliche Spitze erhob, auf welcher der grosse Carl stand, von den drei Hauptvölkern als König begrüsst und aufgefordert zu helfen, während doch die königliche Macht ein blosser Schatten geworden war, erfährt die Schmach, dass ihn die Franzosen wie die Deutschen absetzen 887. Das Frankenreich ging unaufhaltsam in Trümmern. Ohngefähr zu gleicher Zeit erhob sich im Süden der Loire Gr. Odo v. Orleans, im Norden (dem belgischen Gallien) Hrz. Wido, andere in Burgund. Odo gab vor, die Krone nur dem jungen Carl. III erhalten zu wollen, verzichtete auf Lothringen, um Kaiser Arnulph zu gewinnen, und stritt mit ihm gegen die Normannen; 893 muss er den Thron mit Carl. III theilen. Diesem wendet Ragenar Lothringen zu; desselben Sohn Giselhert aber wird Anbänger des Gegenkönigs Robert Hrz. v. Poitiers, Odo's Bruder 922. Obwohl nun Robert gleich im Kampfe fällt, ist doch der Hass gegen Carls Günstling Haganon zu gross und wird noch grösser, weil er Normannen zu Hilfe ruft, wesshalb die Unzufriedenen sich an Rudolph Herzog v. Burgund wenden und ihn 13 Juli 923 zu ihrem Könige krönen. Carl, von Jedermann verlassen, geht in die Schlinge des Gr. Herbert v. Vermandois und schmachtet in Haft bis 928. Die Gem. Edgiva floh mit dem 4jähr. Prinzen Ludwig zum königh Brader nach England. Indess erreichte die Zerrüttung den höchsten Grad-Heribert, Giselbert, Gr. Boso K. Rudolphs Bruder, der schwarze Gr. Hugo Bruder des K. Hugo v. Arles, und der weisse Gr. Hugo, ein Bruder des K. Robert, spielten die Hauptrollen dieser Tragudie. Nat zu seinem Vortheil hob der leztere, auch Hugo der Grosse genannt, den geflüchteten Ludwig. IV auf den bedeutungslosen Thron in Einverständniss mit Hrz. Wilhelm. I v. Normandie 936, und dann den Sohn Lothar 954, von welchem er dafür das Hrzgth. Aquitanien erhielt und es mit seinen beiden Herzogthümern Isle de France und Burgund vereinigte, so dass er der mächtigste Fürst des Reiches war. In der Fehde wegen des erzbisch. Stuhles zu Rheims verband sich Ludwig. IV mit dem Kaiser gegen Hugo M., Herbert v. Vermandois, den Hrz. v. Normandie u. a. und erzwang 949, dass Hugo Sohn des Gr. v. Vermandois abtrat und Artald wieder als Erzbischof eingesetzt wurde. Lothar kann ausser Laon fast keine Stadt sein eigen nennen; der Mutter Anschläge auf Normandie werden verrathen und vereitelt, und auch Lothringen ist nicht mehr zu gewinnen. Ludwig. V stirbt, ehe man von ihm etwas aufzeichnen konnte 987.

# Capetinger 987 bis jezt.

Alte Capetinger 987-1328.

5. 595. Hugo Capet füget der Macht des Vaters, ohnehin der königlichen weit überlegen, auch den passenden Namen bei und bewegt wenigstens die nächsten und eigenen Vasallen, ihm zu Noyon 3 Juli 987 die Krone zuzugestehen. Der Carolinger Hrz. Carl v. Lothringen, den Franzosen verhasst, weil er sein Land vom Kaiser zu Lehen genommen, war so unglücklich, statt die väterliche Krone zu erkämpfen, selbst voch seine Freiheit einzubüssen. Hugo nimmt seinen Königssitz zn Paris und bildet, wie auch die grossen Lebensträger über alle königliche Hoheit sich wegsetzen, doch einen Anhaltspunkt im Mittel Frankreichs, dem die Fluthen der Zeiten ringsum immer mehr des Losgewordenen wieder zuführen. Zur Befestigung der Königsmacht trug die stetige Nachfolge von Vater auf Sohn das meiste bei. K. Robert, zeitig zum Mitregenten erklärt, was auch in der Folge lange als Stantsregel nachgealant wurde, sieht meistens in kluger Ruhe zu, wenn sich die Grossen durch allerlei Fehden ahmatten, und wird, so weise als fromm, ein wahrer Beglücker des Landes. Glücklich und wenig gestört ist auch die Regierung Heinrich's. L - Vormund des Knaben Philipp. I und alles Lobes wurdig war Gr. Balduin v. Flandern, welcher die Gascogner zum Gehorsam zwingt 1062. Sonst kann man von K. Philipp sagen, dass er beim allgemeinen Enthusiasmus für die Kreuzfahrten klüglich light blieb, und nur für Bertrade zu glüben schien. Den dicken Ludwig (VI) machte sein Minister Abt Suger v. S. Denis vornämlich berühmt; noch glücklicher als der Vater über518

wälfigt Ludwig. VII mit Schnelligkeit viele der kleinern Vasalien mit bekömmt freiere, stärkere Hand. Sugers Tod 1152 wird darum verhängnisevell für Frankreich, weil der vom heil. Lande heimgeköhrte König nunmehr die Trennung von der leichtfertigen Eleonere volksicht, welche Guienne und Poitou, französische Lehen zwar fortwährend, an England bringt §. 719.

5. 596. Den Staatsfehler strebt Philipp. II August mit den Waffen zu verbessern, und erobert wirklich Normandie, Maine, Anjes, Touraine, und Poitou, später noch die Picardie, erwarb Auvergneu.a. Er brachte ohne Schlacht 1186 den Gr. v. Flandern dahin, Vermandele, Amiens und Sancerre abzutreten, wozu 1191 überdiese Arteis und Westflandern kam §. 560, demuthigte nicht weniger den Hrz. Hage v. Burgund, and - bildete bereits um 1189'ein eigenes stehendes Heer. Dem Kreuzzug nach Ptolemais §. 27 schloss sich 1209 der gegen Toulouse an, vortheilbafter als jener, und Frankreichs König konnte wohl für den mächtigsten Fürsten in Europa gelten. Nicht Ludwig. VIII, der Gewissenhafte, welcher zu schnell dabin ging, sondern seine edle Gen. Blanca heilet das üble Geschwür der Albigenser und leitet den Anfall ienes herrlichen Südlandes der Grafen v. Toulouse ein 1228. Sie waltet (Hrz. Peter v. Bretagne, sein Br. Gr. Robert nebst dem kon. Obeim Gr. Philipp v. Boulogne, der um 1233 sterbend nur eine Erbtechter binterliess Tab. XLIX, machten anfangs Partei gegen sie) mit Weisheit während der unglücklichen Kreuzfahrt ihres heil. Sohnes Ludwig. IX; endlich 1254 wird der König seinem Lande wieder geschenkt und ruset Tage freudigen Aufblühens hervor, dergleichen nie mehr kamen. Versichtig und billig zugleich schliesst er 1259 mit Heinrich. III v. England zu Abbeville den Vergleich, dass jeuer auf Normandie, Poitos, Maine, Touraine, Anjou und cinen Theil von Saintonge verzichtet, wogegen ihm Ludwig Limousin, Perigord, Querci, Agenois und von Saintonge das zwischen der Charente und Guienne Liegende zugesteht. Vor Tunis erkrankt und stirbt der Heilige, dessen Ruhm selbst die Frivolität kaum anzutasten waget 25 Aug. 1270. K. Philipp. III stistet die wichtige Vermählung des Kronprinzen mit der Königin v. Navarra 1284, krieget wegen der Prinzen de la Cerda, seiner Neffen, mit Castilien, wegen Sicilien mit dem aragon. K. Peter und endet enf dem Feldzuge zu Perpignan 1285.

\$. 597. Kein Mittel schien dem schönen Philipp. IV bedenklich, um seine Habgier zu begnügen. Nach Guienne streckt er zuerst den starken Arm aus, dann macht er sich an Flandern, und die Partei der Lilie erleichtert ihm' die Einnahme von Ryssel, Courtrai, Furnea, Cassel, Donai und Brügge 1297. Das Urtheil des Papstes, walchen er dech selbst als Schiedsrichter anerkannt hatte, wird in's Feuer gewerfen,

and 1299 ganz Flandern der Krone einverleibt. Des P. Bonifacius. VIII heftiger Charakter bot willkommene Blössen; auf der Versammlung des Reiches 1301, wozu auch Bürger aus den Städten berufen wurden. reget man jeden Laien gegen die papatlichen Anmassungen auf, der Papst muss, er mag es noch so bestimmt ablängnen, die weltliche Oberherrschaft angesprochen haben \*). Haupttriebrad der Bewegung ist Wilhelm de Nogaret ein Albigensor oder Patarener, dessen grimiger Eifer so weit geht, dass er mit Sciarra Colonna den Papst 7 Sept. 1303 zu Anagni überfällt, aus welcher Stadt aber den Räuber schon 9 Sept. das aufgestandene Volk wieder vertreibt. Erbitterung des Volkes raubt auch trotz der blutigsten Anstrengungen Flandern, und im Frieden 1305 muss sich Philipp mit Ryssel Donai, Orchies u. Bethune begnügen. Ein Meisterstück der Schlauheit Philipps war die Einschwärzung des Erzb. Bertrand v. Bourdeaux auf den papstl. Stuhl 1305, und das grösste seiner Schlechtigkeit die Vertilgung des Templerordens 6. 229. List und Gewalt brachten Lyon an die Krone 1313 6. 532. - Golddurst macht arm und bleibt arm. Allgemeiner Unwille schreit dem Falschmünzer in's Grab nach \*\*), und diesen Unwillen lenket der Sohn Ludwig. X auf den Minister Euguerrand v. Marigni ab, welcher denn gehenkt wird. Die königliche Geldnoth erleichtert wenigstens den Leibeigenen den Freikauf, Regengüsse aber verschwemmten die solchergestalt errafften Summen im Feldzuge gegen Flandern. Weil der noch von Ludwigs Witwe geborne Prinz gleich wieder stirbt, empfängt Philipp Gr. v. Poitiers, bisheriger Regent, die Krone 1316, Ludwigs. X Tochter Johanna muss wie billig zurückstehen; mit ihrem Oheim Hrz. Eudo. IV v. Burgund wird der Anfall der Grisch. Champagne und Brie verglichen 1319 6.621. Wider Vermuthen schliesst sich der königliche Mannsstamm mit Carl. IV, der kraftvoll regierte und seine Oberherrlichkeit in Guienne wider England behauptete. §. 725.

Herzogthum Normandie 911-1205.

\$5.598. K. Carl. III wusste sich der Normannen nicht auders mehr zu erwehren, als dass er sie selbst zur Vormauer gegen ihre räuberischen Landsleute machte. Erzb. Franco v. Rouen bewog den berühmten Hrolf, welcher wegen Harald Schönhaar aus Norwegen gewandert war, sich

P) Bonifacius behauptete: Non potest negare rez seu quiennque alter fidelis, quin sit noble subjectus ratione peccati.

Die Geschichte hat, gleichsam nuchlässig aus Vernehtung, das Todesjahr des Tyrannen genau anaugeben unterlassen; Ferreras setat das Batum 10 Nov. 1313; die geschriebene Chronik von S. Denis augt, dass Philipp Sept. 1314 (?) wider die Flandrer zog, erkrankt nach Fontaineblean zurückkam und dort verschied 21 Nov. Der flandrinehe Chronist läset ihn um 1314 auf der Jagd verwundet atroben ohne nikhere Angabe u. s. w.

tantim on lesson, and K. Carl schoolds don non Rollo ge Herzog mit der Hand der 14jähr. Gisela (Relle war 60 J. alt!) des Land von der Andelle und Eure bis sur See, die Grisch. Bretegne Sugleich als Afterichen ihm untererdnend. Diese gescheh durch des Frieden zu S. Clair our Epte 911. Die normannischen Herren, beld Grafon, held Marquis, hald Herzoge betitelt, fibten fast alle kimiel Rechte; die Bretagner mussten diess empfinden, Wilhelm. I jechet, was nicht nach England auswandert, völlig, und als er 338 den K. Rudolph anerkeant, so läset ihm dieser hinwider Bretagne. Den sele geliebten Fürsten meucheln Leute des boshaft hinterlistigen Gr. Araubh v. Flandern bei einer Zusammenkunft 943. Der Erbe Richard, I. ein Sizhr, Knabe, wird von K. Ludwig. IV unter Obhut genommen. Alleie der König verrechnet sich doch in seinem Plane, die Normandie wieder an die Krone zu ziehen; im Heubundel flüchtet der Hofmeister Osmand den edlen normännischen Spröseling, selbet Ludwig fallt den aufgebrachten Normannen in die Hände 594 und investirt hierauf den Richard. Robert. II der Freigebige stätzte 1031 Heinrichs. I wankenden Three und bekam dafür die Landschaft Vexin. Der Hochverehrte starb zu Nicha 1035 und der unter einer Flath von Gefahren empergewacheens uneheliche Sohn Wilhelm, geb. 1027 von Hervela, wurde Englands barter Eroberer. - Sein Stiefbruder Bisch. Odo v. Bayeux und die Zierde der Normannen Fitz Osbern waren seine beiden Hände so zu sagen, Regenten in England; doch 1082 fiel Odo in Ungnade und blieb in Hast bis zu des Königs Tod 1087. Der Riese, welcher auf beiden Ufern des Meeres sich fest stellte und wie dort nach Schottland so. bier nach den französischen Staaten die Hände ausstreckte, ward natürlich angeseindet und der Kamps nicht geendet, bis er den Fuss über's Meer zurückzog. Übrigens hatte sich die Kraft des Christenthums bei diesen wilden Seeraubern wunderbar entwickelt, indem sie nach 150 Jahren wie an Tapferkeit keinem so zugleich an Bildung kaum einem damaligen Volke nachstanden.

\$. 599. Pr. Robert verwaltete die Normandie unter Aussicht der Mutter Mathilde. Erwachsen in Hader mit den Brüdern lehat er aich selbst gegen den Vater auf und irret mehrere Jahre in der Freude herum, bis der Mutter Thräuen eine scheinbare Aussöhnung erwirken. Sterbend bestimmt K. Wilhelm die Normandie dem Erstgebornen, England dem Wilhelm, 5000 Pf. dem Heinrich. Robert eilte nun gleich von Abbeville nach Rouen und ward anerkannt; allein ohne Festigkeif, unschlüssig, genussüchtig wird er von den Baronen verachtet, die da thun was sie wollen. Beistand der hinterlistigen Brüder wird theuer erkauft und 1096 verpfändet er, die Kreuzfahrt mitmachen zu können, um 10,000 Mark an Wilhelm. II auf fünf Jahre das ganze Land — Normandie und Maine. Maine batte Robert sich zugeeignet, was er

mit der zweiten T. des lezten Gr. Herbert verlobt war, obwohl diese als Braut starb, und Fulco v Anjou belehnte ihn. Helio de la Fleche, welcher Neffe Herberts aus der jüngsten Schwester noch dem Sohne der ältesten sein Recht abgehandelt hatte, und 1100 Mans überrumpelte, musste vor der Macht Wilhelms, II fliehen. - Heinrich, I bestieg den Thron 1100. Bisch. Flambard v. Durham, des vorigen Königs Minister, aus dem Tower entronnen 1101, beredet den heimgekehrten Robert in Portsmouth zu landen; Heinrich jedoch lenket schlau seinen Sinn zur Versöhnung. Sodann noch nicht durch Verzichtleistung Roberts auf die Krone beruhigt, fällt er unter leerem Vorwand die Normandie an und Helie's Sieg bei Tenchebrai 28 Sept. 1105 liefert ihm den Hrz. Robert sammt Edgar Atheling und 400 Rittern in die Hande. Sein war die Normandie. Auch Roberts 5jähriges Söhnchen Wilhelm, unter Obhut Helie's v. S. Saen gestellt, hatte er gern gehabt; allein der Vormund vereitelt die Anschläge und flüchtet den Prinzen. Um diese Zeit starb Helie de la Fleche. Gr. Fulco v. Anjou Tab. II. nimmt Maine im Namen seiner Gem., Helie's einzigen Tochter 1113 an sich, was K. Heinrich nicht dulden will; im Frieden 1115 verlobte Fulco die T. Mathilde an Heinrichs Sohn Wilhelm und behielt Mans als Lehen von England. Unglücklich focht der in Flandern herangewachsene Wilhelm Sohn des Robert um sein Erbe, 1118 von Gr. Balduin. VII und K. Ludwig. VI mehr ermuntert als unterstützt, K. Heinrich schlug ihn auf's Haupt bei Barnville 1119. Jezt belehnt Ludwig. VI Heinrichs Sohn mit Normandie, der aber 26 Nov. 1120 im Schiffbruch das Leben einbüsset, Mathilde ward Nonne. Jenem andern Wilhelm gab Ludwig. VI später die Hand seiner Schwägerin Sibylle und zur Mitgist Chaumont, Pontoise und Vexin; 1127 belehnte er ihn mit Flandern §. 559. Heinrichs T. Mathilde und ihr Gem. Gr. Gottfried v. Anjou suchen wenigstens die Normandie sich zu erhalten, was nur zum Theil gelingt 1135; Stephan hat auch hier seine Partei, Wilhelm v. Yperu ficht für ihn, und die Anjou sind ohnedem nicht beliebt. Des Sohnes Vermählung 1152 mit Eleonore v. Poitou, Erbiu des weitläufigen Herzogthums Aquitanien, und die Adoption durch K. Stephan 1153 gaben der Sache eine andere Gestalt. - Denkwürdig ist die Belagerung Rouen's 21 Juli bis 14 Aug. 1174 durch K. Ludwig. VII und Gr. Philipp v. Flandern, welche K. Heinrich. II glücklich vereitelte. So blieb Normandie u. a. bei Eugland. -Auch K. Johann empfing ohne Anstand den Herzogshut, und das Schwert nos den Händen des Erzb. v. Rouen 1199. Arthur batte zwar Maine, Toursine und Aujou auf seiner Seite und K. Philipp August, bei dem er sich befand, zeiget grossen Eifer ihm Recht zu verschaffen, durchstreift Normandie, verbrennt Evreux und - schliesst Frieden 23 Mai 1200, indem er Arthur's Sache aufopfert. Philipp's Berechnung trog nicht; 1202 kann er den K. Johann wegen Arthur's Ermordung vorfordern, und spricht da jener sich zu stellen unterlässt, auf Felonie u. Hochverrath.

Auch die Bretagner brochen los, Johann fleht vom uppligen Hade zu Rouen nach England 1204, und im Juni ist ganz Normandie von den Franzosen unterworfen, Anjou, Maine und Touraine folgten: Die Niederlage bei Bouvines 27 Juli 1214 sehing Johann's lente Heffinng darnieder. Heinrich. III, dessen Mutter Isabella mit Gr. de la Marche vermählt war und seine Hilfe anrief, waget ehne Glück den Kampf bei Taillebourg 19 Juli 1242, und wie die Gefechte bei Saintes 20 Juli auch nicht in bessere Lage versetzen und Hugo, der Sehn Jemen Grafen sich muthles dem K. Ludwig. IX unterwirft, sehaut Heinrich ehne Säumen nach Schiffen sich um. Noch liess er es 17 J. anstehen bis zur förmlichen Verzicht auf Normandie, Maine, Anjou und Potten, und war dann nur mehr als Hrz. v. Guienne Frankreichs Vessäund Pair.

#### .Languedec (Toulouse) vor 1272. Tab. XLVI.

**S.** 600. Languedoc in der alten Gallia Narbonensis hatte swal Theile: das obere begriff die Herrsch. Toulouse, die Landsch. Afbigeels and Louragais und die Grinch. Foix, Niederlanguedoc hingegen Narbouss, Beziers, Nimes u. a. Nach Überwindung der Gothen, deren Kösigreich 6. 646 Toulouse zur Hauptstadt hatte und seine Granzen bis an die Loire erstreckte, geriethen hier Mauren und Franken an einander. K. Pipin trieb jene völlig über die Pyrenaen zurück 759, indem er Narbonne und Toulouse eroberte. Carl d. Gr. hat ein Stück von Languedoc nebst Toulouse zu dem neugeschaffenen Königr. Aquitanien geschlagen und duces oder Markgrafen dahin gesetzt. Ein solcher wird 778 Torsin genannt, an dessen Stelle 790 der heil. Wilhelm kam, Vater des so verhasst gewordenen Ministers Hrz. Bernard v. Septimanien. Carl der Kahle setzte um 849 den Frudelo über Toulouse, Stammvater (?) der Grafen bis 1249. Ein Theil des Königr. Aquitanien, ein eigenes Markgrafthum desselben seit 864, war Septimanien oder Gothien mit der Hptst. Narbonne. Frudelo's Geschlecht hob sich, wie die Carolinger sauken, Raim und. III war sehr mächtig unter Ludwig. IV und nannte sich wohl auch Hrz. und Markgr. v. Gothien u. s. w. Den Söhnen scheint die Unmündigkeit nachtheilig gewesen zu sein. Wilhelm Taillefer hiess zu K. Roberts Zeit bloss Gr. v. Albi, Cahors u. Toulouse; doch brachte ihm die Gemahlin einen Theil von Provence zu, welchen der altere Sohn Bertrand erbet. Der jungere Pontius verdiente sich den Namen des Bösen; sonst hiess er auch wegen der Gemahlis Graf v. S. Gilles (Ägidius). Seine zwei Söhne theilten auf gleiche At, und weil des einen Gr. Wilhelm. IV v. Toulouse einzige. Tochter mit Hrz. Wilhelm v. Aquitanien sich vermählte 1094, wäre diese Grasschaft an eiu fremdes Haus gekommen, hätte nicht der reiche Raimund v. 8. Gilles, dieser berühmte Kreuzfahrer, sie als Pfand an sich gebracht. Auch anderes erward er. Alphons Jordan bekam noch ein Stück der

der Theilung mit dem Gr. v. Barcelona 1125. So war Herr fast über ganz Languedoc. Aus der grossen Gefahr, ich. II v. England riss Toulouse K. Ludwig. VII 1159, grössere stürzten die Albigenser, deren Happt Gr I sein wollte, wahrscheinlich um den geis lichen Herren was einer apostolischen Lebensweise nicht zusagte. Es nn 1209 \*), und K. Philipp August sprach sein Land dem Kreuzzuges Gr. Simon v. Montfort zu 1215. Zwar erobert aimund 1217 Manches in der Provence wieder, Marseille, ascon öffnen ihm die Thore, Beaucaire gezwungen; der kömmt aus Spanien nach Toulouse zurück und Gr. Montfort agerung dieser Stadt 1217. S. Dominicus, 1215 Stifter rdens, und Bisch. Folco v. Toulouse mühen sich mit dem ahrheit den Fanatismus zu besiegen; allein obwohl sich n. 1224 mit der Kirche aussöhnt, ist es doch nicht von gegenseitigen Grausamkeiten wird der wilde Kampf fortons Sohn Gr. Amalrich v. Montfort überliess für die Stelle ble seine Ansprüche dem K. Ludwig, VIII, und als dieser n belagernd stirbt 8 Nov. 1226, ist der beil. Ludwig nicht g und Raimund versteht sich 1228 zu einem Vergleiche, in ene Überlussung an das königliche Haus bestättigt. Nun ch seine Stütze Gr. Roger Bernard v. Foix zum Ziele 1229. icht Raimund 1242 gegen seinen Oberherrn nochmal los, iber in der Rechnung auf seine Anhänger; der Gr. v. Foix aus seinem Untersassen ein unmittelbarer Kronvasall zu und bittet um Gnade, fällt auch durch mit dem Plane Beatrix ab. LII zu ehlichen, die Erbin des Landes, wird zulezt olik und stirbt plötzlich zu Milliand 1249. Die ältere T. löge Heurathsvertrag und Testament Gräfin v. Toolouse, war . Gr. Alphons v. Poitou eben im heil. Lande, wesshalb die Blanca in ihrem Namen unverweilt Besitz ergreift; kgrfsch. Provence unterwarf sich ohne Widerstand mit Stadt Avignen, welche unter ihrem Podesta ein völliger wollte. Die Oberherrlichkeit dieser Stadt theilet bernach em Br. Carl v. Anjou, dem er wie Arles so auch Marseille z überliess. Weil Aragovien auf Toulouse u. a. Rechte rfsch. Barcelona und Roussillou aber französische Lehen essen beide Mächte 1258 im Vertrage zu Corbeil ihre Ausprüche fallen. Poitou und Toulouse erledigt 1271 nd kinderlos aufeinander folgende Ableben des Alphons

r Inquisition 1204 fig. wordber Handbuch der christl. Kirchengeschichte ortig, II B. pag. 294 sehr lesenswerth.

und der Johanna für die Krone; doch wurde diese wichtige Domains bis 1391 als eigene Grafschaft betrachtet und verwaltet.

# Haus Valois 1328-1589.

S. 601. Philipp. VI, verher Gr. v. Valois, bestieg oline Austand den ihm gebührenden Thron; erst spätere Vorfälle z. B. der dem David Bruce verliehene Schutz, Zänkereien über den Vasalleneid, welchen der K. Eduard. III als Hrz. v. Guienne doch leistet, und vornämlich die rachgierigen Einflüsterungen des Günstlings Gr. Robert v. Beaumont, der mit seinem Gesuch um Artois abgewiesen, ja wegen Verfälschung von Urkunden und gefährlicher Umtriebe in Frankreich geächtet worden war 6. 567, reizten den Engländer, als Kronprätendent wegen der Mutter Isabella aufzutreten. Flandern und Bretagne, wo ebenfalls die Herrschaft streitig ist, werden die offnen Pforten um in Frankreich einzudringen, und der mörderische Seesieg bei Sluis Juli 1340 und der zu Lande bei Cressy 26 Aug. 1346 machen die Engländer wenigstens zu Herren von Calais 1347. Eine Entschädigung für die harten Unglücksfälle, welche den in mehrfacher Hinsicht lobwürdigen K. Philipp trafen, war der Gewinn des Delphinats und der Ankauf der Staudeshorrschaft Montpellier um 120,000 Goldgulden von Jakob. II K. v. Majorca, den Peter. IV v. Aragonien vertrieben hatte, 18 April 1349, 6, 673. - Johann der Gute, bisher Hrz. der Normandie, was dann 1355 der Dauphin Carl wurde, verliert Schlacht und Freiheit bei Maupertuis oder Poitiers 19 Sept. 1356, nachdem er (zu spät! sagten die Franzosen) den bosen K. Carl v. Navarra festgenommen 5 April 1356. Desselben Bruder Philipp v. Evreux steht zornig zu den Engländern, in Paris windet der Demagoge Stephan Marcel dem Dauphin Carl die Gewalt aus den Händen, nur Languedoc bewähret vaterländischen Sinn in der grossen Noth. Carl v. Navarra wird 8 Nov. 1357 der Haft entrissen, die Cameradschaften plündern und morden, Bauern und Städter ergreifen die Waffen, um Dauphin Carl sammelt sich das Bischen Adel, Marcel wird zum Glück erschlagen bevor er dem bösen Carl Paris überliefern und seinen Mordplan ausführen kann 1 Aug. 1358. Der Navarret schliesst ein Bündniss mit England, Frankreich wird zur Wüste, und hart genug sind die Bedingungen des Friedens von Bretigny 8 Mai 1360, indem K. Johann Freiheit und Ruhe mit ganz Guienne nebst Poitou, Calais v. a. O. und drei (heute sechs) Mill. Thaler erkauft. Die sogenannten Compagnien, vom Könige Englands entlassene Freibeuter, fuhren aber noch fort das Land zu drücken und auszuplundern. Das vom Schicksal angebotene Glück, wie die Gfseh. Toulouse, Champagun und Brie und das Hrzgth. Normandie, so auch nach des Hrz. Philipp unvermuthetem Tode April 1361 das Hrzgth. Burgund nebst allem, was

cum Erbe des Hrz. Eudo. IV gehörte, der Krone unmittelbar zu erreinigen, verwandelt Johann leider durch Belehnung seines jüngsten ind liebsten Sohnes Philipp mit diesen Ländereien, aus welchen schnell in rivalisirender Nebenstaat erwuchs, in neues Unglück. Edel war es, lass Johann statt des als Geissel entflohenen Sohnes Alphons selbst ich wieder in die Gefangenschaft stellte Dec. 1363, worin er starb ter Thränen auch des Feindes werth 8 April 1364.

Weisheit ist die rechte Mutter des Glückes. Carl. V der Weiso chenkt seinem Reiche die langersehnte Ruhe, da der Streit über Bretagne 1364 ein Ende nimmt, K. Carl v. Navarra sich bescheiden erut, und du Guesclin die Freibeuter (Compagnien!) nach Spanien bführt. Stark genug fühlt sich Carl wieder, um die über Geldforlerungen des Pr. Eduard v. Wales bei ihm klagenden Herren v. Guienne uf eine Weise in Schutz zu nehmen, dass der Krieg mit England 359 heftig wie vordem sich erneuert. Ja Carl steht nicht länger an, en K. Eduard aller französischen Lehen verlurstig zu erklären 14 Mai 370 und die Tapferkeit des Connétable du Guesclin († 13 Juli 1380) erleiht dem Spruche Gewicht. Auch den (wie die Pariser schrien) it Gift und Dolch schleichenden Carl v. Navarra schont man nicht linger und treibt ihn so in die Enge, dass er Cherbourg als Pfand en helfenden Engländern einräumt; Johann v. Bretagne thut das Gleiche nit Brest. Zu hastig beschliesst nun Carl. V Bretagne einzuziehen 378 und - man steht, da er, der stets schwächliche, darüber wegstirbt 6 Sept. 1380, weiter vom Ziele als vordem. In Erwerbung kleinerer Domainen z. B, Creil, Dreux, Pezenas, Mouzon und Beaumont, der useln Oleron und Ré u. a. glückte es ihm besser, und mit Savoyen ourde der Fluss Isere als Gränze des Delphinats verglichen.

. 602. Traurig begann die Zeit des jungen Carl. VI. Das Beispiel der stets gährenden Hauptstadt ahmen andere Städte nach, nd von Seite der Bürger wird hier wie in Flandern dem Adel die öchste Gefahr bereitet. Hrz. Ludwig v. Anjou der Regent zicht nach alien und gerne wusste man ihn abwesend 6. 437; Hrz. Philipp v. argund ergreift nun das Ruder, nicht edelmüthiger und verständiger. emohngeachtet rüstet man, um Cherbourg, Brest und Calais - in ngland selbst zu erobern! Eifersucht der Grossen lähmet Alles; des dels Übermuth stieg, seitdem er die Städte gejocht 1382 flg. und that ab kand in willkührlichen Hinrichtungen, Belastungen u. a. Das eie Bürgertham war bei den Franzosen für immer vernichtet. arl. VI übernahm die Regierung 1388 und die Übel wurden noch rger; denn seit 1392 ausserten sich von Jahr zu Jahr schauerlichere puren des Wahnsinnes. Nun strebt der Hrz. v. Burgund den v. rleaus auf die Seite zu schieben, bekömmt auch so viel Einfluss, ass die Finauzen gänzlich zerrüttet werden 1399; ihn begünstigte die

König von Frankreich und England! --

Könighi, Goffholicher ale der Vator trat-finn der nehler gottless Johnna v. Bergund entgegen, und Hest, verher Vernäll hencheled, den leichtfertigen Wolfüstling 22 Nev. 1407 auf all Strasse in Paris morden. Furcht vor der Macht des Mörders lähent : nur nicht die Königin, sie flicht. Den Burgunder reiset die Regier an sich. beconders da er 1409 die Herzoge v. Berri und Anjon gewassen zu baben glaubt - auf kurze Zeit; denn schon 1410 treten die Armenen (Berri, Bourbon, Alençon, Clermont, Bretagne und Orleans nebst dem Gr. v. Armagnas, Schwiegerschn des gemeuchelten Orleans Tab. XLVIII) zu Gien ansammen, der Burgunder weiss sich keinen Rath ale die Englistder herbei zu rufen, Raub, Brand, und Mord zieht durch des Reich. Einige Rube vergönnt der Vertrag zu Bourges 14 Juli 1412. bless ärtlich gestört durch den Mezgernuflauf wegen des Dannhin Ludwig Liederlichkeit, Mai 1413 in Paris von dem Burgunder errent. Der Austister entweicht aus Paris, da des Dauphin Anhang überwieget. und er gilt als Feind des Reiches; da erwirkt ihm noch die Graffe v. Henneghn Verzeihung Oct. 1414. -- Um in der Verwirrung Beute zu machen, greift England übermüthig zu den Waffen, und den frans. Leichteine trifft bei Azincourt 25 Oct. 1415 dasselbe Leos wie früher bei Poitiers und Cressy. Orleans, Bourbon u. a. gerathen in Gefangesschaft, die zwei Brüder des Hrz. v. Burgund lassen das Leben. Unbedauert stirbt der Dauphin Ludwig an der Ruhr 18 Dec. 1415, auch der Bruder Johann, Hrs. v. Touraine, nun Dauphin, endet schnell und kaum 20 J. alt zu Compiegne 18 April 1417 (man wollte glauben machen, er sei erstickt!). Berri und Poitou kamen zu eben dieser Zeit durch den Tod des Hrz. Johann v. Berri, welcher wegen der Gem. auch Gr. v. Boulogne gewesen, 1416 an die Krone. Der neue Dauphin Gr. Carl v. Ponthieu, dem nunmebrigen Connétable Armagnac ganz zugethan, erbittert die Mutter, der er ihre Schätze raubt und zu Tours Arrest anweiset, wo ihr aus dem Feinde ein Fround geworden der Burgunder Trost bringt. Während die Engländer in Normandie mit Macht sich zum Feldzuge anschicken, öffnen Unzufriedene den Burgundere die Thore der Hauptstadt 29 Mai 1418 und an 3500 Opfer blaten der Wuth des Pöbels, darunter Gr. Bernard v. Armagnac Nachts 12 Juni. Dauphin Carl ward durch Tannegui du Chatel gerettet, und um ibn sammelten sich die Gegner der Königin zu Poitiers so kraftles als

erbittert. Die Ermordung des Hrz. v. Burgund S. 534 bei der Zusanmenkunst auf der Schlossbrücke zu Montereau schien der Partei des Dauphin selbst den Todesstoss zu geben; Hrz. Philipp v. Burgund vereinigt sich nun förmlich mit den Engländern, damit Heinrich. V die Krone Frankreichs erbe. Bei dem überraschenden Hintritt jenes Siegers übernahm hier sein Bruder Hrz. Johann v. Bedford die Regentschaft, und am Grabe Carls. VI rief der Herold: Es lebe Heinrich v. Lancastet

526

\$. 603. Die Nicderlage bei Verneuil 27 Aug. 1424 wirst den Dauphin, aun Carl. VII., völlig darnieder, er denkt hoffnungslos an Flucht nach Spanien, das Schicksal des jenseits der Loire noch behaupteten Landes hing an Orleans, belagert 1428, entsetzt von einem um 1410 zu Vaucouleurs gebornen Müdchen Jeanne d'Arc. Die wunderbare Retterin führt den K. Carl. VII nach Rheims zur Krönung 17 Juli. Sie hatte nun ihr Wort gelöst, wollte nicht mehr bleiben, liess sich doch überreden. ward ausfallend von Compiegne gesangen 1430 und als Hexe zu Rouen verbrannt 29 Mai 1431 \*). Doch das Rad war im Umschwunge begriffen. England und Burgund sahen bald schel aufeinander, und Carl. VII zicht, freilich um theuren Preis, den Hrz. Philipp auf seine Seite Aug. 1435. Am 13 April 1436 schen sich die Briten in Paris umgarnt und kapituliren; Carl. VII zieht 12 Nov. ein, hat den ersten Verdruss mit dem Dauphin und mit Bourbon (Briguerie 1439), errichtet Lohnsoldaten (Ordonnanzcompagnica) unter strenger Disciplia, England ist eines Stillstandes froh 1444, und lässt sogar 8000 Mann zu 14,000 Franzosen stossen, um bei S. Jakob 26 Aug. den Heldenmuth der Schweizer zu erproben; die Probe genügte dem Dauphin und er machte eiligst Frieden mit den bewunderten Helden. Leicht war mit etwas gedient, die Engländer in der Normandie anzugreisen, und Carl. VII zicht 10 Nov. 1449 in Rouen ein; Ruhm erwarb er in Eroberung Harfleurs, 1450 ist die ganze Normandie gewonnen, 1451 auch das Hrzgth. Guienne. Nach dem Tode der Agnes Sorel († 9 Febr. 1450 im Wochenbette) gedieh der Zwist mit dem Dauphin dahin, das dieser aus Dauphine entweichen musste; in Burgund ward er chrenvoll aufgenommen 1456. Dem Vater soll dieser Sohn durch Gift das Leben gekürzt huben, gewiss durch das Gift des Zornes.

\$. 604. Nur noch im Winkel der Picardie halten sich die Engländer, als Ludwig. XI — der Fuchs — Frankreichs Thron besteigt, in Rheims u. a. Städten schrecket er gleich den Geist des Ungehorsams 1461, Aragonien verpfändet ihm Roussillon und Cerdagne (die Städts Perpignan und Collioure) 1462. Wenige sind, die der Falsche nicht reizet. Diesen allgemeinen Unwillen merkend geht er zuerst den Hrz. v. Bretagne an 1464; der Ligue du bien public \*\*) begegnet er rasch

Carl. VII liess 1449, früher hatte er nicht Zeit, den sehändlichen Hexenprozens unternuchen und die Unschuld der gemordeten Jungfrau feierlich erklären; P. Calizt, III that das Gleiche 1455.

Daatard Jean Dunois Gr. v. Orleans und Longueville war die Seele dieses Bundes. † 1468. Weniger kriegerisch aber dafür ein ausnehmend gewandter Staatsmann ist sein Sohn Gr. Franz v. Dunois gewesen und besonders thätig bei den Auschlägen gegen die Regentin Anna 1486 fig. † 1491. Tab. XLI.

und muthig im Treffen bel Montiheri 16 Juli 1463, zugleich schmelchelt er den treuen Parisern. Doch halt er für's Besste, im Frieden zu S. Maur Oct. 1465 auf die überspanntesten Forderungen der Prinzen einzugehen, um nur den Bund zu zerreissen 6. 535, 554. Knum ist dieses erzielt, so nimmt er dem Bruder Carl wieder die hart enthehrte Normandie 1466. Sonderbar gab sich der sonst so Listige in die grösste Gefahr, willens zu Peronne den wilden Carl v. Burgund personlich besser zu stimmen 9 und 10 Oct. 1468; ausser den schwersten Zogeständnissen, die freilich für ihn geringes Gewicht hatten, da er sie nicht zu halten gedachte, musste der heimliche Aufwiegler Lüttichs die Zerstörung dieser Stadt mit ansehen. Bruder Carl lässt sich bereden, für Champagne das Hrzgth. Guienne als Appanage auzunehmen, es wird der Gr. v. Armagnac und der Hrz. v. Nemours gedemüthiget. endlich 1470 der v. Burgund als Majestätsverbrecher proclamirt. Der wie man argwohnte beförderte Tod des Hrz. Carl verschafft dem König wieder Guienne, Verwüstung der Normandie 1472 dem Carl v. Burgand den Namen des Schrecklichen. Schandbare Verbrechen, deren sich ein Johann v. Armagnac, ein Johann v. Alençon schuldig oder verdächtig machten, liehen dem Hass, der sie verfolgte, einen Anschein der Gerechtigkeit, Tab. XLVIII. Der gefangene Wilhelm v. Chalon Fürst v. Oranien erkennt den Ludwig als Oberherrn 1475. Furchtbar drohte die Vereinigung Englands mit Burgund, Bretagne u. a., doch Carls vereitelte Belagerung von Neusse März - Juni 1475 und Ludwigs Geld machen die Landung der Briten unkräftig. Ludwig spann allerlei trügliche Verhandlungen! Um Lothringen ungesört wegnehmen zu können, liefert der Burgunder den Connétable Ludwig v. Luxemburg Gr. v. S. Paul in des grimigen Königs Hände, und diesem tapfern Abkommling von Königen und Kaisern schlägt der Henker das Haupt ab zu Paris Dec. 1475 §. 576. Frohlockend über Carls Untergang bei Nancy setzt Ludwig unverweilt Waffen und Geld in Bewegung und unterwirft sich unschwer Burgund, Picardie und Artois; Flandern und Franche Comté leisten Widerstand. Die Grisch. Boulogne wird der Krone durch Tausch zugewandt. Schlaue Unterhandlungen halten die Gegner hin, Maximilians Sieg bei Guinegate 7 Aug. 1479 entschied nichts, Gr. Carl v. Maine, welchen die Trauer über den Tod der geliebten Gemahlin verzehrt 11 Dec. 1481, setzt Ludwig. XI rum Erben der Grisch. Provence ein wie der Ansprüche auf Jerusalem, Neapel und Sicilien. Maximilian willigt endlich in den zu Arrat geschlossenen Vergleich 23 Dec. 1482, und liefert die Prinz. Margaret als Braut des Dauphin nach Frankreich. Auf diese Art meinte Ludwig die burgund. Provinzen am sichersten an sein Hans zu bringen; betreg er sich hierin, so war es ihm doch gelungen, die Demathiquag des hohen Adels, welche sein Vater beabsichtete, Lad die Erhöhung der Königsmacht bis zur Willkührherrschaft durch Vergrösg des stehenden Heeres und Vermehrung der Auflagen durchzusetzen, ar sein Leben, sein Sterben das eines Wüthrichs, von dem der ecken ausging, um mit verdoppelter Kraft auf ihn selbst zurück arzen 1483.

Des Tyrannen Staatsklugheit gab sich noch darin kund, er die Bevormundung des 13jähr. verwahrloseten Söhnchens seiner en, geistig noch mehr als körperlich ausgezeichneten Tochter Gem. Peters v. Bourbon Herrn v. Beaujeu, auftrug. Hrz. Ludwig cans und Hrz. Johann. II v. Bourbon trachten erst durch Bearbeitung eichstages zu Tours 1484, und als hier nichts ausgerichtet wird, Waffengewalt sich der Herrschaft zu bemächtigen; eben so los. Nebst ihnen wird der Hrz. v. Bretagne gebeugt und zum en von Sablé 21 Aug. 1488 durch den Sieg bei S. Aubin 28 Juli higt. Carl. VIII endet die Regentschaft der Schwester durch ssung des Hrz. v. Orleans 1491 als seine erste selbstherrliche gung. Der Losgelassene und Gr. Franz v. Dunois bewerkstelligen ermählung Carls mit der Erbin von Bretagne; Englands Zorn t so wenig als der gerechtere des tiefgekränkten Maximilian, em man seine T. Margaret zurückgeschickt; im Vergleiche zu 23 Mai 1493 lässt dieser sich begütigen, weil andere Geschäfte und Frankreich dem Sohne Erzh. Philipp die Grisch. Burgund, . Charolois und die übrige Mitgift der Prinz, Margaret gutwillig lt. Dieses und die Herausgabe der verpfändeten Grisch. Roussillon Gerdagne an Spanien geschieht, um bei dem vorhabenden Zuge Neapel, oder wohl selbst his Constantinopel - den Rücken zu n. Kühner als klug stürmet Carl durch Italien hinab, lässt sich olme päpstliche Investitur, die verweigert wird - zu Neapel n 12 Mai 1495, prunket schon im kaiserlichen Ornate und ron Glück sagen, die eigene Person nebst einem Häuflein seiner n noch nach Frankreich zu retten Oct. 1495. Das mal de Naples als Andenken der Eroberung allein mitgenommen.

O6. Ganz umzuwandeln schien den vormals so unruhigen wig. XII die neue Würde, und so gewann er die Gemüther, dass t die Scheidung von der wegen Frömmigkeit und Herzensgüte main beliebten Johanna und die Vermählung mit des Vorgängers e — allerdings dem Staatswohl zusagend — keinem sonderlichen unde unterlag. Eben so gut geht die Unternehmung wider Ludwig a von Statten; der leutselige König wird 6 Oct. 1499 mit unverem Jubel in Mailand begrüsst, Genna wählt ihn als Herrn, und tzt den tapfern Marschall Trivulcio über Mailand, den Philipp v. aber nach Genna; bei Eroberung Neapels hingegen, die er mit

Ferdinand v. Aragonien 1501 erneuerte, sieht er sich überlistet. Der Vertrag war auch zu unnatürlich! Louis d'Ars verherrlichte den ritterlichen Namen and zog unbesiegt durch ganz Italien nach Hause 1504. Mit Östreich (der geschickte Minister Cardinallegat Georg v. Amboise starb 25 Mai 1510 zu Lyon alt 49 J.) wurde manch' trügliche Verhandlung gepflogen, die T. Claudia dem Franz v. Angoulème bestimmt u. s. w. Der Germana v. Foix, Tochter seiner Schwester Maria, gab Ludwig Abruzzo und Lavoro sammt dem kon. Titel von Neapel und Jerusalem zum Brautschatze 12 Oct. 1505. Schwer ist zu errathen, wie Frankreich dem Bande von Cambray 13 Marz 1509 zum Untergange Venedigs beitreten mochte es sei denn, dass man gleich anfangs im Sinne hatte, nach der Hand die Bedingungen desselben beliebig einzuschränken. Siegend bei Agnadello 14 Mai 1509 nehmen die Franzosen Brescia, Cremona, Bergamo, Crema u. a. O. Mit dem Papste bald zerfallen neckt Ludwig denselben durch das Afterconcil zu Pisa 1511; da schliessen gegen ihn Rom, Aragonien, England und Venedig die heil. Lique 4 Oct. 1511, und 1512 müssen die Franzosen Italien räumen; auf der andern Seite erobert der Hrz. v. Alba unter dem Vorwande, Johann d'Albret sei als Ludwigs Verbündeter auch im Banne begriffen, nebst Pampeluna fast ganz Navarra. Maximilian versöhnt sich ebenfalls mit dem Papste und belehnt den Max Sforza als Hrz. v. Mailand. Hinwider errichtet nun Ludwig. XII ein Bündniss mit Venedig zu Blois 23 Marz 1513, und einen Stillstand mit Ferdinand cathol., den verjagten König v. Navarra gar nicht bedenkend. Allein der begangene Fehler war nicht mehr zu bessern; das neue Heer, zu früh siegesstolz, lernt den Heldenmuth der Schweizerbauern bei Novara kennen 6 Juni 1513. dem Bündnisse zu Mecheln zufolge fallen Engländer, von einigen tausend Mann des Kaisers verstärkt, Artois an, und schimpflich für die franz, Reiter war das Gefecht bei Gninegate (journée des éperons) 17 Aug. 1513; die Schweizer, welche schon Dijon belagern, werden zum Rückzug aus Burgund nur durch Versprechungen bewogen, die man nie zu erfüllen Willens war. Unterhandlungen, noch das einzige Mittel sich loszuwickeln, hatten guten Fortgang; denn Ludwig verwirft das Concil von Pisa, verzichtet auf Neapel, erwähnt nichts von Navarra, zahlt dem K. Heinrich v. England, lässt ihm überdiess Tournay u. heurathet desselben Schwester Maria, schon mit einem Fuss im Grabe. - Maria nahm dann (März) geschwind ihren früher erkornen Brandon, Viscount Lisle Hrz. v. Suffolk, und kehrte später nach England zurück.

<sup>§. 607.</sup> Wozu Ludwig. XII nur noch kostspielige Anstalten treffen konnte, das dachte sein Nachfolger Franz. I ritterlich auszuführen, nicht erschreckt durch den grossen Bund der Nachburn. Anf Wegen des Gebirges, die man einem Kriegsheer für unzugänglich hielt, nach

Italien hinabsteigend überrascht er die papstlichen Söldner; selbst die Schweizer ziehen im zweitägigen Riesenkampfe bei Marignano 13. 14 Sept. 1515 endlich den Kürzern, Hrz. Max wird im Schloss zu Mailand gefangen und auch Genua genommen. Um das Eroberte zu sichern, erfichtet Franz mit den Cantonen einen ewigen Frieden. Eifersüchtig auf Carl, der im Werben um die Kaiserkrone den Vorsprung abgewann, unterstützt er vorläufig den K. Heinrich v. Navarra, um dieses Land wieder den Spaniern zu entreissen, und schien zugleich den unbesonnenen Robert. II von der Mark Hrz. v. Sedan und Bouillon im Trotz gegen den Kaiser zu bestärken 1521. Nicht nur hier, auch in Italien lodert die Kriegsflamme neuerdings auf; Lautrec muss vor dem grossen Prosper Colonna († Nov. 1523) aus Mailand fliehen 24 Nov. 1522, auch Genua ging verloren. Alles verband sich gegen Frankreich. Im Innern weckte man selbst einen gefährlichen Feind, den Connetable Carl v. Bourbon, welchen die Königin Mutter wegen verschmähter Liebe nun mit grimigem Hass anseindete. Er entwich in die Grisch. Burgund Aug. 1523. Verwüstend fallen Briten und Niederländer in die Picardie und streifen bis Paris. Carl. V erobert Fuenterabia 27 Febr. 1524. Bonnivet muss aus Italien weichen und auf diesem Rückzuge stirbt 14 April 1524 der Ritter Bayard den Tod des christlichen Helden. Bourbon und Pescara wagen sich bis nach Marseille, wenden aber 10 Sept. eilfertig den Rücken. K. Franz führet in eigner Person ein Heer nach Italien, belagert 28 Oct. Pavia, meint schon Neapel angreifen zu können, und fällt dafür nach Zerstreuung seiner Schaaren vor Pavia in die Gewalt des Carl v. Launoy Unterkönigs v. Neapel 24 Febr. 1525. Thatig und umsichtig benimmt sich, indess man den König nach Spanien bringt, die Mutter Luise als Regentin und erwirkt ein Bündniss mit England Aug. 1525. K. Franz konnte n. wollte die unleidlichen Bedingungen des Madriderfriedens 14 Jan. 1526 nicht balten; seine rührigen Krieger gewinnen wieder Genua, Alessandria, auch jezt Pavia, wenden sich aber gegen Neapel, und wie Andreas Doria, von des Königs Höflingen gekrankt, in kaiserliche Dienste tritt und Neapel zur See versorgt, nüthigt diess die Franzosen, durch Seuche und Maugel sehr verringert, des tapfern Marschalls v. Lautrec beraubt († 15 Aug. 1528) schimpflich den Rückweg zu suchen. Genua macht sich frei, die Kaiserlichen siegen bei Landriano 21 Juli 1529, und so kounte der Damenfriede von Cambray 5 Aug. 1529 freilich für den König Franz nicht vortheilhaft lauten. Einen Vorwand zu neuen Kriegen gewähret ihm die wegen eines Mordes zu Mailand geschehene Hinrichtung seines Gesandten im Juli 1533, Savoyen liegt im Wege und wird, das wehrlose, wegen der nichtigsten Beschwerden überschwemmt 1535, 1536 auch Piemont; der Kaiser dringt umsonst in die vom Gegner mit Vorsatz verödete

Provence ein, Hunger treibt ihn bald zurück. \*) - Der Krieg wüthet fort, den allerchristlichsten König dünkt ein Bündniss mit dem Grosssultan 1537 das besste Mittel, um den Kaiser zu ängstigen, und der ehrwürdige P. Paul. III vermag bloss einen 10jähr. Stillstand zu erwirken 18 Juni 1538. Herzlich war dem Anscheine nach die Versöhnung, als Carl und Franz zu Aigues mortes sich umarmten 14-16 Juli 1538. von Dauer war sie nicht. Verdächtige Abgeordnete, Fregoso und Rincon. die auf dem Po nach Venedig schiffen, werden ermordet und ihre Papiere geraubt Juli 1541, und die Schuld dem kais, Statthalter von Mailand Marquis del Guasto beigemessen, Genugthuung vergebens begelrt. daher neue Rüstungen veranstaltet. Barbarossa und die franz, Flotte plündern Nizza Oct. 1543, das Hrzgth. Luxemburg besetzt Franz in Person. Guasto verliert die blutige Schlacht bei Cerisoles 14 April 1544 gegen den franz. Ungestümm, der Kaiser dringt, indess Engländer Boulogne belagern und 14 Sept. erobern, durch die wüste Champaone vor, erkennt aber zeitig seine, auch durch Geldmangel sehr gefährdete Lage und ist unschwer zur Annahme des Friedens von Crespy 18 Sept. 1544 entschlossen. Da vereitelt der Tod des Hrz. Carl v. Orleans 9 Sept. 1545 den Plan, wenigstens für diesen Prinzen Mailand gewonnen zu haben, und Alles war wieder beim Vorigen. England behielt im Frieden bei Ardres und Guines 7 Juni 1546 einsweilen Boulogne. -In K. Franz, I mischte sich noch ein starker Rest alter Munnhaftigkeit mit den neuen Lastern, die ihm ein frühes Grab bereiteten 31 März 1547.

\$.608. Die Zeit schrecklicher Zerrüttung in dem Gewühle der Hof- und der Religiousparteien nahte mit schnellen Schritten. Mnitressen waren nunmehr die ersten öffentlichen Staatspersonen, der Adel zum grossen Theil ein Schwarm üppiger Höflinge, die Ämter der Kirche gleich denen der Landesverwaltung für Geld feil, unbedingter, schweigender Gehorsam des Unterthans erstes Gebot, sogar in Sachen des Gewissens. Wie Bourdeaux wegen eines Auflaufes gegen die Salzsteuer-Einnehmer hart gezüchtiget wurde Oct. 1548, so kamnte man selbst für ungefährliche Abtrünnige von der herrscheuden Religion kaum ein anderes Bekehrungsmittel als die Schrecken des Scheiterhaufens. — Heinrich. II bekömmt für Geld Boulogne wieder und hält seinen Einzug 15 Mai 1550. Er verbindet sich mit den deutschen Protestanten, dem Hrz. Ottavio v. Parma und der Republik Siena, und nimmt Metr, Toul und Verdun 1552. Metz vertheidigt denn der Herzog v. Guise

<sup>\*)</sup> Der Dauphin erkrankte und starh 12 Aug. 1536. Um den Vater in trüsten und des Sohnes Tod nicht auf Rechnung seiner Ausschweifungen aetzen zu dürfen, erpresst man mit der Folter von Gr. Montecueull das Geständniss der Vergiftung. Jässt den Gefolterten von vier Pferden zerreissen, und wirft Verdacht der Theilmalme am Verbrechen auf die Stiefmutter und die Spanier!

Tab. XLIII, tapfer gegen den Kaiser, und behauptet auch, mit Noth zwar, das Schlachtfeld bei Reuti 13 Aug. 1554. In Italien hingegen wird Gen. Strozzi bei Marciano 3 Aug. auf's Haupt geschlagen von den Florentinern, und Montluc muss endlich Siena an Cosmus übergeben 1555. Alle Vortheile des fünfjähr. Stillstandes von Vaucelles setzte Heinrich, von P. Paul. IV und dessen hochstrebenden Nepoten, den Caraffen bearbeitet, neuerdings auf's Spiel, ein Heer wird im Neapolitanischen gegen Hrz. v. Alba geopfert, ein anderes bei St. Quentin durch Hrz. Em. Philibert v. Savoyen vernichtet 10 Aug. 1557. Hrz. v. Guise jedoch, aus Italien abgerufen und Generalstatthalter des Reiches, greift im Winter das schlecht versehene Calais an und zwingt es zur Übergabe, ebenso Guines, und nun sind die Briten völlig vom Continent ausgeschlossen. - Thionville, vor welchem Strozzi erschossen wurde, kapitalirt Mai 1558, Dünkirchen wird gestürmt; dafür versetzte der Gr. v. Egmont den Franzosen bei Grävelingen eine bedeutende Schlappe im Juli. Man schloss dann den berühmten Frieden v. Chateau en Cambresis 3 April 1559, und Heinrich konnte allerdings mit Calais, Metz, Toul und Verdun sich begnügen. Ein Lanzensplitter, beim Lustgefechte durch das Visier ober dem Auge eindringend, zieht den frühen Tod des in manchem Betracht guten Fürsten herbei 10 Juli 1559. Erinnerung an die Albigenser und Deutschlands naher Brand waren goeignet, zur blutigen Strenge gegen den Sectengeist zu verleiten, welcher in allen Ständen um sich griff. Das Übel auf den höchsten Grad zu steigern, ward die Religionsverschiedenheit das Losungswort der Hofparteien; denn K. Anton v. Navarra, Pr. v. Condé, Marschall Coligni u. a. waren schon halb, und bald ganz Protestanten, als politische Gegner der sich katholisch brüstenden Guisen. Was konnte der schwache Franz. II zur Beschwichtigung so gewaltiger Stürme thon? Die Verhaftung der Prinzen Anton und Condé war zu wenig oder zu viel und der Riss unheilbar geworden ungeachtet der scheinbaren Aussöhnung, als der junge gutgesinnte Fürst seinem Kopfübel erlag 5 Dec. 1560.

§. 609. Die Königin Mutter Catharina v. Medici meint nun im Namen des kön. Knaben Carl. IX, obwohl Counétable Annas v. Montmorenci, Hrz. Franz v. Guise und der Marschall v. S. André ein Triumvirat bilden und auch den K. Anton gewinnen, während der Pr. v. Condé, der heftige, ungescheut das Haupt der Protestanten (hier Hugenotten) vorstellt, in der Art klug die Wage halten zu können, dass keine der beiden Parteien überwiegend und gefährlich werde; so wuchs den Hugenotten der Muth, ihren Gegnern der Zorn. Auf das grosse Geschrei über die Habgier der Geistlichkeit antwortet diese mit Bewilligung von 4 Zehenten auf 6 Jahre; auch das um Gehör über die ahweichenden Glaubenslehren wird beachtet und das Religionsgespräch zu Poissi veranstaltet 9 Sept. 1561 – ohne Nutzen, wenn nicht zum

vom Hofe, und ist wieder Protestant 1576. Immer grössere Zugeständnisse werden ertrotzt, und die Hugenotten sind nunmehr - seit dem Frieden vom 6 Mai 1576 - ein zu steter Bewaffnung ermächtigter Staat im Staate. Hierüber und über die meingeschränkte Religionsübung durch das ganze Reich, und die Chambres mi-parties (die verhältnissmässig wenigen Protestanten sollten alle acht Parlamente zur Hälfte besetzen!) ergrimen die Katholiken, und ihre beil. Ligue findet Heinrich. III selbst so furchtbar, dass er lieber Haupt als Widersacher davon sein will. Befehdungen und Mordgeschichten bleiben an der Tagesordnung; (la guerre des amoureux, sehr charakteristisch für den Hof von Navarra!) Wie Hrz. Franz v. Anjou, vorher Alencon, sein unruhiges und ausschweifendes Leben schliesst 1584, erwecket die Furcht, der König v. Navarra werde den Thron erben, jene heil. Ligue zu neuem Leben, und an ihre Spitze wird der gutmüthige Cardinal v. Bourbon - als Prätendent Carl. X - gestellt; Heinrich. III oder vielmehr Catharina unterhandelt, und es kömmt das Edict von Nemours 7 Juli 1585 zum Vorschein, das den Liguisten Alles zugesteht, von denen ein weit umgreifender Nebengeschoss la ligue de Seize war (16 Viertel von Paris). Unter den mancherlei Zügen und Gefechten kam es endlich bei Coutras zu einem grossen Schlage und Heinrich v. Navarra triumphirte 20 Oct. 1587, ohne den Sieg zu benützen; deutsche Schaaren weiset das Treffen bei Auneau 24 Nov. 1587 und des Kösigs Geld zurück. Guise ist in jedem Munde, als Erretter begrüssen ihn die Bürger von Paris, Schweizer, welche der König in die Stadt rücken lassen, werden im Barricaden-Gefecht 12 Mai 1588 misshandelt, bis Guise den Anderf beschwichtiget. Catharina ruhet nicht mit Unterhandlungen, und der nach Rouen entwichene König genehmigt den Vergleich, Ausrottung der Hugenotten versprechend, hält aber dann einen Reichstag zu Bleis und veraustaltet, dass Hrz. Heinrich v. Guise im königl. Vorzimmer, der Cardinal Ludwig im Kerker ermordet wird 23 Dec. 1588. - In Wath versetzt durch den schmählichen Tod des Makkabäers erklärt die Ligue den entronnenen Hrz. Carl v. Mayenne zum Generalstatthalter, und den gekrönten Tyrannen des Thrones verlurstig. Dieser wirst sich den K. Heinrich v. Navarra in die Arme, beide rücken vor Paris und 1 Aug. 1589 ersticht erstern der fanatische Dominicaner Jakob Clement 22 St. Cloud auf seinem Zimmer. Sterbend erklärt er den Navarrer Nachfolger mit der Bitte, katholisch zu werden; - wäre doch er es gewesen!

#### Dauphiné - 1350.

S. 611. Mit diesem Namen ward eine der sieben Provinzen des Königreichs Arelat bezeichnet, enthaltend verschiedene Herrschaften z. B. Viennois, Valentinois, Briangennois, Gapangeis, Ambrunois z. siener die Kaiser, man kann denken warum, groese Freiheiten zurübehen, Stätte.

wie Grenoble, Valence u. a. gaben sich in den Schutz der machtigen Bischöfe, die sich Fürsten nannten. Unter den weltlichen Herren. welche auch selten nach einem Obern fragten, waren am ansehnlichsten die d'Albon, alle Guigues oder Guido genannt Tab. XLI. Guigues. II der Dicke hiess Gr. v. Grenoble. + 1080. Der jüngere Sohn Raimund wurde durch Heurath Gr. v. Lyon und Fores. Des älteru Gemahlin Mathilde legte sich wohl gar den Titel Königin bei. Guigues. IV hatte zuerst um 1130 den Beinamen Dauphin, und sein Sohn nannte sich nicht mehr bloss Gr. v. Albon und Grenoble, sondern auch v. Vienne, nachdem ihm Berthold v. Zäringen 1155 sein Recht auf diese Stadt abgetreten, nunmehr die Hauptstadt von Dauphine. Desselben Erbtochter Beatrix Dauphine heurathete um 1184 den Hrz. Hugo, III v. Burgund, da denn der zweite Sohn dieser Ehe Andreas den Namen Gnigues nebst dem Titel eines Dauphin annahm. Guigues. VII auch Gr. v. Gap und Embrun hatte, weil der Sohn kinderlos starb, die Tochter Anna zur Erbin, welche dieses Land ihrem Gem. Humbert Herrn de la Tour du Pin zubrachte. Hrz. Robert, II v. Burgund wollte das nicht angehen lassen, es kam zur Fehde und man verglich den Span zu Paris 25 Jan. 1285. Johann. II starb leider, da sein Sohn noch numündig war, wesshalb Bruder Heinrich Bisch. v. Metz die Regierung übernahm. Kaum erreichte Guigues. VIII das männliche Alter, so wurde er im Kriege mit Savoven tödtlich verwundet. Es war vom Schicksal der Untergang dieses Geschlechtes beschlossen; Bruder Humbert, II, welcher 1333 als Dauphin folgte, sah sein einziges Kind in die Isere stürzen (Andere erzählen, das Söhnehen sei an einer Krankheit gestorben), worauf er das Land 1343 an Carl Hrz. der Normandie, nachmals K. Carl. V, für 120,000 Goldgulden unter dem Beding abtrat, dass immer des franz. Königs ältester Prinz Dauphin beissen und die Provinz ein Staat für sich bleiben solle; er aber wurde Barfüsser-Mönch und starb 1355 als Verweser des Erzbisth. Senlis. Sogleich investirte K. Philipp. VI seinen Enkel; Kaiser Carl gab es zu mit dem Vorbehalt, dass der Vasalleneid geleistet und Dauphiné dem Reiche nie entfremdet werde. Der französische Hof schien hierauf anfangs noch zu achten, bis bald auch der Schein verschwand.

#### Provence.

\$\\$\cdot 612.\$ Provincia mit der Hauptstadt Aix (Aquae Sextiae) und den Städten Arles, Marseille, Apt, Frejus, Toulon u. a. durch die Alpen von Saveyen, durch den Rhone von Languedoe geschieden, also eigentlich auch die Grafschaft Avignon \( \)\ 410 und das Fürstenthum Orange \( \)\ 370 begreifend, gerieth nach der römischen Herrschaft unter die der Westgothen, der Burgunder, endlich der Franken, gehörte in der Theilang der S\( \)\ 360 hne Ludwigs des Frommen (\$17) zum Antheile Lothars. I, und wurde von dessen j\( \)\ ingstem Sohne Carl gl\( \)\ cicklich

Aquitanien ernannter Sohn Carl schon 29 Sept. 866 starb, setzte Herzoge. Von Poitou nannte sich Herzog der mächtige Robert, 922 Gegenkönig, und blieb im Gefechte bei Soissons 923. Sein Sohn Hugo magnus wurde 954 Statthalter v. Aquitanien, wo mittlerweile die Grafen zu Poitiers, Auvergne, Limoges u. s. w. und besonders die Herzoge v. Guienne (Landvögte v. Bourdeaux) sich hervorgethan. Carl d. Gr. hatte über die 15 Grafen einen Herzog v. Aquitanien aufgestellt, welchea Titel nunmehr die Grafen v. Poitiers und die von Toulouse zugleich sich beizulegen pflegten. Tab. XLVI. Renald, der 20 Aug. 835 die Normannen schlug und 841 bei Fontenai mitfocht, hiess Gr. v. Poitiers und Markgr. v. Bretagne, erhielt auch die Grisch. Nantes, welche dem Lambert genommen wurde, der ihn dafür 23 Juni 843 um's Leben brachte. Darauf wurde Raipulf. I Gr. v. Poitiers und Hrz. v. Guienne durch Carl den Kahlen, statt der Sohne aber ein Bernard, von welchem der Stamm der Grafen v. Poitou u. Herzoge v. Aquitanien bis 1137 ununterbrochen fortlief. Wilhelm téte d'étoupes. 1 Gr. v. Poitiers, (III Hrz. v. Aquitanien, wenn man Bernards v. Septimanien Enkel und dessen Neffen mitzählt) erkennet keinen Oberherrn, um desto ungehinderter angränzende Ländereien sich anzueignen; der Sohn Wilhelm fera brachia erst huldigte dem Hugo Capet 989. Hrz. Wilhelm. V magnus war hochgehalten von den Königen rings umher. † 1030 im Kloster. Peter (Wilhelm, VII) starb 1058 in Belagerung von Sammer an der Ruhr; Bruder Guido (Wilhelm. VIII) leistet dem K. Heinrich. I Beistand. † 1086. Sein Sohn Wilhelm, IX, dessen lange Regierung durch Troubadours, Liebschaften, Üppigkeit und Gottlosigkeit sich auszeichnete, büsste den Siegesruhm, welchen er gegen die Mauera als Kampfgenosse des K. Alphons. I 1094 fig. erworben, auf der traurigen Kreuzsahrt 6. 22 wieder ein. Die erheurathete Grasschaft Toulouse gibt der Verschwenderische pfandweise an Gr. Raimund v. S. Gilles, und auch der Sohn Wilhelm. X löset sie nicht. Diesen seg erst 1135 S. Bernard vom Gegenp. Anaclet ab; Wilhelm ging auch sonst in sich, legte die Regierung nieder, vermählte die ältere Tochter Eleonore mit Ladwig, auf dass die Länder zwischen der Leire und den Pyrenken, namentlich Poitou, Saintonge und Gascogne zur Kress kämen, wallet noch Compostell und † dort am Charfreitag 1137.

\$. 615. Eleonorens Scheidung und Verm. mit Hrz. Heinrich w. Normandie kamen anderwärts zur Sprache. Heinrich wollts auch Toulouse haben; doch Raimund hatte mit K. Ludwig. VII einen Vertrag, vermöge welchem ihm Toulouse als Mitgift der Constanze versichert wurde, geschlossen, und so nahm sich der König nachdrücklich seines Vassikusan, als Heinrich 1159 bereits Cahors eroberte und die Stadt Toulouseselbst schon dem Fall nabe war. Wie Heinrich dem Sohne Richard befahligs seinem ältern Brader wegen Guienne zu buldigen, weigent

sich dess der Hochmüthige 1183, und lässt den Vater mit biutendem Herzen in die Grube fabren. Von eben diesem Richard wurde einstimmig mit Eleonore 1196 der usus fructus von Guienne und Poitou dem Neffen Otto v. Braunschweig verliehen, welcher sich aber bald nach Deutschland entfernte. Eleonore behielt die Verwaltung des väterlichen Landes bis an ibren Tod 1204. Sie hatte dem Sohne Johann huldigen lassen 1199 und seitdem war der König v. England auch Herzog v. Aquitanien. -Poitou wurde von den Franzosen mit Maine u. a. abgerissen 6. 500. Heinrich. III nahm 1259 eine Summe Geldes als Entschädigung. -Guienne kostete Frankreich noch manchen harten Strauss. Zuerst zwar ging es sehr leicht; ein Matrosenzwist im Hafen S. Maché, wo Franzosen den Kürzern ziehen, erzörnt den K. Philipp, und um ihn zu besänstigen gibt man zu, Guienne auf 40 Tage bis der Handel verglichen wäre. vom Oberherrn besetzen zu lassen 1294. Die Franzosen waren da und gingen sogleich nicht wieder; erst der Friede 20 Mai 1303 stellte das Land dem K. Eduard. I zurück. Noch ein Pnar Mal fanden sich jene Endlich im grossen Frieden v. Bretigny 18 Mai 1360 entsagte eines Theils K. Eduard. III nicht bloss der franz. Krone, sondern auch den alten Erbgütern seines Hauses Normandie, Anjou, Touraine und Maine und gab alles Eroberte ausser Calais und Guines beraus, andern Theils wahrte er sich Guienne und Poitou sammt Allem was davon abhing, und die Grisch. Ponthieu als Erbe seiner Mutter. Drauf vereinigte er diese sammtlichen Gebiete in ein einziges Fürstenthum Aquitanien und verlieh es dem ältesten Sohne Eduard, genannt der schwarze Prinz, auch dichterisch die Blume der Ritterschaft. Der hielt Hof zu Bourdeaux, im Kriege so grausam als tapfer, beschimpfet für immer durch das Blutbad zu Limoges 1370, so er wieder eroberte. -Im Sept. 1417 fallen die Engländer in Normandie ein, erobern 1418 Cherbourg, und 16 Jan. 1419 ergibt sich auch das grosse Rouen, nachdem-Hunger oder Seuche an 50,000 Einwohner weggerafft hatte. Le Boutellier biess der standhafte Vertheidiger. Hrz. v. Clarence, zum Statthalter der Normandie ernannt, welcher die noch dem Dauphin anhängende Gresch. Anjou verheerte, fiel zwar besiegt bei Beaujé 22 März 1421; allein K. Heinrich. V landet zu Calais 10 Juni, stürmt Meaux 10 Mai 1422, fast das ganze nordliche Frankreich ist sein; da hemmt der Tod den Siegeslauf S. 602. - Um die herrliche Margareta zu bekommen, gab Heinrich. VI zögernd Maine und Anjou zurück 1445. §. 554. In Maine versammelt sich 1448 ein franz. Heer. Hrz. v. Somerset, in Sorgen desshalb, berichtet nach London, alle normann. Festungen seien verfallen, das Land dem Feinde offen. Es wird doch kein Mann geschickt! Da gebraucht K. Carl. VII eine von abgedankten engl. Soldaten verübte Ausschweifung zum Vorwande, die Normandie anzufallen 1449, Bastard v. Dunois macht reissende Fortschritte, bedroht bald Semerset in Rouen selbet und die Bürger swingen diesen su

unterhandeln. Er thut es, zieht nach Caeu ab, verliert geschlagen bei Fourmigny 18 April 1450 auch Caen, und wie 12 Aug. Cherbourg fällt, die ganze Normandie. Sodann rücken die Franzosen gegen Guienne vor, und ohne Schlacht, ohne Belagerung eines Platzes unterwirft sich Alles von der Garoune bis zur spanischen Gränze 1451. England rechnete noch auf den Hass der Einwohner gegen die Franzosen; Gr. Talbot v. Schrewsbury, der 17 Oct. 1452 herüberführ, eroberte auch gleich Bourdeaux u. a., fiel aber, ein 80jähr. Greis, bei Chatillon 20 Juli 1453 der Übermacht; Hunger zwang auch Bourdeaux 19 Oct. und seitdem ist Guienne französisch geblieben.

Ludwig. XI ga ii sinem Bruder Carl Hrz. v. Bern 472 ohne Kinder starb, wurde Krone gezogen. Auch Poitou, nn, und Carl. VI dem eignen nn, und Carl. VI dem eignen unbeebrten Tod des Besitzers an die Krone zurück. — Hier waren im 16 Jhrh. vornämlic die Hugenotten mächtig, bis endlich 1562 Marschall v. S. André ihren Hauptsitz Poitiers eroberte.

#### Bretagne - 1532.

**S.** 616. Bretagne (Armorica vormals, sodam Britannia miner), bevölkert durch die britischen Flüchtlinge, welche im 5 Jinh. vor den um sich greifenden heidnischen Gisten, den Jäten und Angelencheen, zablreich hieber-wanderten, zu welcher Zeit Aldroen als Kenig . Armorica vorkömmt, wurde von Dagobert. II zinsbar gemacht, und die Herrschaft der armorischen Könige war bereits in mehreren Manden zersplittert, als Carl d. Gr. 769 einen Statthalter ausstellte und 787 die Widerstrebenden gänzlich unterwarf. Nomenoins (Nomenoe), schon von Ludwig d. Fr. wie man will 818 aufgestellt, schlug Carl den Kahlen 845, Hess sich sogar 848 (849) durch den Bischof v. Dol, welchen er zum Metropolitan machte, als König krönen und blieb furchtbar tie zum Tode 851. Den ebenso ehrsüchtigen und tapfern Sohn Brispojus erkennt Carl nach einer Niederlage als Vasallenkönig, ja tritt ibn auch das Hrzgth. Maine ab 856. Derselbe kommt 857 um durch Erz. Salomon, dem Carl 852 den dritten Theil von Bretagne augesprochen batte. Salomon macht es dann wie jener, schlägt seinen Oberberte 861, vergleicht sich 863, hilft die Normannen in Angers bezwingen 873, wird aber 874 von Verschwornen gebleudet und stirbt. Jest dünkte sich jeder Mächtige einer Unterordnung ledig, und griff in weit er kennte, K. Carl. III aber gab das Land an den Normann Refle 911 5. 598. Grafen massten sich dessohngeachtet mituater den heriogi-Titel un, z. B. Alan Schwiegervater des Gr. Bulduin. VII in Phiadra. Hoef, Gr. v. Bretagne, den Wilhelm conquestor in der Studt Del belege 1075, ward durch K. Philipp v. Frankreich entsetst und gerotest; war

Englands Könige verfolgten ihren Plan. Heinrichs. II Bruder Gottfried war anstatt des 1156 vertriebenen Hoel (?) Graf v. Bretagne in Nantes geworden. † 1158. Hrz. Conan Gr. v. Richmond erhob Anspruch auf diese Landschaft, doch Schwäche oder Friedensliebe bestimmte ihn († 1169 oder 1173?), alle seine Besitzungen und Rechte, mit Ausnahme der Grisch, Guingamp, auf die einzige T. Constantia zu übertragen, welche - noch Kind - dem jungen Pr. Gottfried verlobt wurde 1166. Also kam das ganze Herzogthum in die Gewalt Heinrichs, und dieser brach den Trotz der Barone 6. 720. Gottfried starb vor dem Vater; sein Prinz Arthur, das Opfer grässlicher Politik, vom Obeim Johann I Aug. 1202 in Poitou überfallen und nach Rouen gebracht, war nicht mehr zu sehen; seine Schw. Eleonore, das Fräulein v. Bretagne, musste nach England. Darob ergrimten die Bretagner und es entstammte sie nach Kräften Guy v. Thonars, sein Kind Alix (von Constantia, die er als Witwe geehlichet) auf den Armen. Der Bisch. v. Rennes eilte nach Paris, den Mörder Johann zu verklagen, und die Franzosen erscheinen im Lande. Erbgräfin Alix heurathete 1213 den Gr. Peter de Dreux, Urenkel Ludwigs, VI, mit welchem das lezte herzogl. Haus v. Bretagne begann. Tab XLIX.

5. 617. Gr. Peter, mit dem Br. Robert zum Verderben der Krone geschäftig und 1230 seiner Lehen verlurstig erklärt, erflehte Begnadigung 1234. Der Sohn hiess Herzog v. Bretagne. Der Enkel Hrz. Johann. II wurde für sich und seine Erben 1295 dem Bereich der königl. Gerichte entrückt. Johanns, III Tod 1341 ist die Losung zu einem 23lähr. Kampfe; denn um Johanna (seine oder des Br. Guido Tochter?) zu verdrängen, bindet Gr. Johann v. Montfort mit England an, wird aber in Nantes gefangen und nach Paris geführt. Standhafter Muth der Gemahlin halt aus, bis englische Hilfe landet, und Carl v. Blois, Gem. der hinkenden Johanna, muss die Flucht ergreifen 1342. Held Bertrand du Guesclin ficht für Carl und entsetzt Rennes 1356; darauf tritt er in des K. v. Frankreich Dienst und geräth bei Aurai 22 Sept. 1364, wo der fromme Carl sein Leben lässt, in Johanns. V Gewalt. - Wenig beliebt als Freund der Briten muss Johann 1373, da du Guesclin anrückt, Jenseits des Canales Sicherheit suchen, und 1378 räumt er den Engländern Brest pfandweise ein, St. Malo belagert der Hrz. v. Lancaster vergeblich Aug. Alle festen Plätze sind in den Händen der Franzosen und desshalb spricht Carl. V übereilt die völlige Vereinigung des Herzogthums mit der Krone aus. Gerade das wendet dem Vertriebenen alle Herzen zu und man empfängt ihn bei seiner Landung 3 Aug. 1379 auf das rührendste; doch muss er der allgemeinen Feindschaft gegen die Briten endlich nachgeben und mit Frankreichs Regenten Hrz. Ludwig v. Anjou 15 Jan. 1381 Frieden schliessen und persönlich zu Paris buldigen. Ein gefährlicher Vasall und desshalb verhasst war der französ. Connétable Clisson

(† 23 April 1407); 1395 geschah eine herzliche Aussöhnung. - Den jungen Hrz. Johann. VI nahm der Burgunder gegen den habgierigen Hrz. v. Orleans in Schutz und mit sich nach Paris 1400. Johann hätte lieber den Engländern widerstanden als sich mit ihnen verbunden, die Lage erlaubte keine Wahl 1423, und kaum wendet er sich 1426 dem K. Carl. VII zu, so bringt ihn schnell der Hrz. Joh. v. Bedford auf andere Gedanken. Sein Br. Arthur jedoch war Frankreichs tapferer Connétable seit 1425, Herzog nicht viel über ein Jahr nach den Neffen a) Franz. I, dessen unversöhnlicher Hass den Br. Aegid verfolgte; aus dem Hangerloche ladet ihn der Unglückliche vor Gottes Gericht, und bald nach Eroberung von Arranches - steht der Mörder wirklich davor 1450, b) Peter. II ein Lückenbüsser. - In der Gefahr des Hrz. Franz. II sehen die andern Kronvasallen ihre eigene, daber ligne et guerre du bien public 1465 flg. Im Frieden zu St. Manr wird die Rückgabe der Grfsch. Etampes und Montfort verheissen; darant zerfallen mit dem neuen Hrz. Carl v. Normandie des Königs Bruder ist Franz geneigt, sich von dem schlauen Ludwig ködern zu lassen, und 10 Sept. 1468 muss er sich auch der burgundischen Freundschalt entschlagen. Charakterschwäche, durch Alter vermehrt, durch Günstlinge und Maitressen missbraucht, macht ihn fast zur Nulle. Ludwig v. Orleans entfloh 1487 nach Bretagne, ungelegen dem Vicomte v. Roban wegen seiner Absichten auf die Erbin v. Bretagne, und dem am Ruder stehenden Prinzen v. Oranien, Diese Uneinigkeit fördert den Fortgang der königl. Waffen. Wohl behauptet der Gr. v. Dunnis Nantes, K. Max sendet Schaaren aus den Niederlanden zur grossen Frende des alten Herzogs; aber die Zwistigen erliegen bei St. Aubin 28 Juli 1488 dem Marschall la Tremouille, der Hrz. v. Orleans, der Pr. v. Oranien u. a. werden gefangen, Franz. II geht den harten Frieden zu Sablé ein 21 Aug. und hat ihn kaum beschworen so stirbt er 9 Sept. Von neuem beginnen Feindseligkeiten, die Verlohung der geistig und körperlich schönen Erbin des schönen Landes mit Maximilian schüret das Feuer, immer mehr drängen die Franzosen, und Anna wird beredet, den verhassten K. Carl. VIII zu ehlichen 6 Dec. 1491. Jest und auch bei Vermählung mit K. Ludwig. XII 1499 wurden nicht bloss die Privilegien des Landes in ihrem ganzen Umfange bekräftigel, sondern dem Anfall an die Krone neue Wehren entgegen gesetzt. K. Franz. I bewog die Landstände, selbst um Vereinigung anzusuchen 1532, da denn die Prinzen Franz und Heinrich den herzogl. Titel v. Bretagne nach einander geführt haben. Jener wurde 14 Aug, 1523 noch als Herzog zu Rennes gekrönt. Nachdem der andere als Heinrich II 1547 den Thron bestieg, ist dieser Titel nicht mehr verlieben sonders das Land der Krone völlig einverleibt worden, jedoch mit dem Vorrechle eines eigenen Parlamentes, bis auch dieses in dem Sturme einer Alles nach Art des Prokrustes gleichmachenden Revolution verschwand.

## Navarra - 1593.

## Heimisches Königshaus - 1234.

Um die Pyrenäen, dem Haupttheile nach westlich davon, zwischen Bearn, Biscaya, Castilien und Aragonien jeuseits mit den Stadten Pampelona als Residenz, Viana, Tudela, Estella, Sanguesa, Olite u. a., diesseits St. Jean de Pied de Port u. s. w. lag diess alte Meine Königreich von den Vasconen bewohnt, welche fränkische Herrschaft erkennen mussten, als Carl M. der spanischen Mark sieh bemächtigte, aber in Kurzem wieder ihre Selbstständigkeit errungen haben. Die Sage will, schon 730 kämpfte hier ein Held Garsias Arista mit Glück gegen den Islam, sei 758 gestorben, und sein Sohn Enecho (Inigo) bereits von den Bergen ziemlich tief in die Ebene binab vorgedrungen. Der zeugte einen Garsias, welchen er mit einer königlichen Prinzess Urraca vermählt, aber bei einem Überfall der Araber eingebüsst hat. - Sanctius Garsiae posthumus erscheint als Herrscher um 905, heurathete Theoda aus königlichem Geblüte, vermählte eine Tochter Velasquita an Gr. Munio v. Biscaya, bestritt von Cantabrien aus die Sarazenen und erweiterte sein Gebiet; als sie wieder kamen, und er, eben in Gallien beschäftigt, mit seinen Helden über den Schnee der Pyrenien berabfuhr (faciens abarcas de crudis coriis pro sotularibus iis usus), ward ihm der Name Abarca. † um 926. Unsicher sind die Mittelglieder bis zu dem nicht weniger tapfern Garsias tremulosus um 975. Auch er hiess Abarca, bildete ein treffliches Fussvolk, und führte, wenn nicht schon der durch seine Gem. Urraca zu aragonischem Besitzthum gelangte Vater, königlichen Titel. Sein Sohn Sanctius. III major erbet als Schwager den lezten Grafen v. Castilien, und erweitert überhaupt sehr die Gränzen seiner Herrschaft; doch die §. 667 erwähnte Theilung unter vier Söhne vereinzelt nicht bloss Navarra wieder, sondern hat such blutigen Streit zur Folge, vorerst zwischen K. Garsias. IV und Ferdinand v. Castilien um Biscaya und Rioja, dann zwischen Sanctius. IV und dem Bruder Ramon (Ranimir) um die Krone selbst; jener ward, über der Mordgeschichte liegt Dunkel, 1076 gemeuchelt, und wie die Thäter nach Saragossa floben, zu Pampeluna der Aragonier als Sauctius. V K. v. Navarra ausgerufen; Castilien aber nahm Rioja und der Ebro galt als Granze. Erst nach unbeerbtem Abgang des K. Alphons, I erneuert sich die Lostrennung von Aragonien, indem die navarr. Barone heimlich den Garsias Ramirez, Urenkel des obigen Garsias. IV (?) herbeiriefen. Wie zwischen Thür' und Angel entschloss sich Garsias 1135, Castiliens Vasall zu werden, und gab auch gegen Aragonien nach, welches er ohnehin bald zu erben hoffte. Die Hoffnung trog, ja Untergang drohte der Bund Raimunds mit Leon, welchem Garsias einen mit Portugal entgegengesetzt. Durch behenden Muth

und klage Hearathsanträge wird die Gefahr abgewendet 6. 653. † 21 Nov. 1150 \*). Sanctius. VI ging 1153 einen Stillstand und endlich 1157 einen Frieden mit Aragonien ein und gab Taraçona zurück; dessohngeachtet entspann sich wegen Rioja schon 1160 wieder eine verheerende Fehde, des Königs von England schiedsrichterlicher Spruch 1178 gefiel nicht, Ermattung nur gebot mitunter Ruhe. Auch K. Alphons v. Leon wies den Navarrer in seine engen Gränzen zurück. †1194. Sanctius, VII wechselt freundlich Briefe mit Jamb II und reiset 1199 zu ihm nach Africa; aber er fand dort Muhamed. I auf dem Throne, dem er gegen Jahie fechten hilft. Indess brechen Castilier und Aragonier in's Land. Alava, Biscaja und Guipuscoa werden zu Castilien geschlagen 1200, dem rückkehrenden Sanctius ist Diego Lopez ein wackerer, aber zu wenig mächtiger Kampfgenosse und der Papst kann ihm nur einen Stillstand ermitteln 1201. Wohlthätig war seine Thätigkeit gegen die Räuberbanden, ehrend für ihn, dass Bayonne seinen Schutz erkor 1204 und vor allem ruhmwürdig die Theilnahme am Kampfe bei Alacab 17 Juli 1212. Vor Alter schwach sass Sanctivs zu Tudela, als K. Jakob v. Aragonien ihn besuchte und sich von dem über der Schwester Sohn Theobald Gr. v. Champague ungehaltenen kinderlosen Greise adoptiren liess 1231. † 7 April 1234.

## Haus Champagne 1234-1305 (1328). Tab. KLVII.

S. 619. Vermandois. Die Gr. v. Vermandois waren Abkömmlinge des Carolingers K. Bernard v. Italien. Herbert, der Verräther Carls. III., gestorben 943, hatte mehrere Söhne: Albert Gr. v. Vermandois, Odo Gr. v. Ham und Chateau-Thierry, Robert Gr. v. Troyes, Herbert Gr. v. Meaux, Hugo Erzb. v. Rheims. wegen dessen Erzb. Artald abgesetzt worden ist, ein Anlass zu laugem Streite. Ausser der Grisch. Senlis und vielen Gütern in Isle de France gehörte diesem Hause ein grosser Theil der Picardie, ganz Brie und fast ganz Champagne; Theilung schwächte. Hugo, des K. Heinrich. I dritter Sohn, wurde durch die Gem. Adelheid, Herberts Tochter, Stammvater der spätern Gr. v. Vermandois, die mit Frankreichs Minister Gr. Rudolph 1152 oder dessen Sohne abgingen. Erbin war Elisabet Gem. Philipps v. Flandern. Nach ihrem Tode sprach die Schwester Leonore Gr. v. Beaumont Vermandois an und Frankreich unterstützte, eine Hauptnahrung des flandrischen Krieges bis 1186; Philipp musste nachgeben. §. 559.

Troyes. Obigen Roberts Gr. v. Troyes Etikel Stephtic hitterliens keite Kinder, sondern setzte Odo genannt Champagion einen Enkel des Thesbald Tricator Gr. v. Chartres und des Luitgard v. Vermandois zum Erben ein. Seitdem kömmt der Name Graf v. Champagne vor. Dieser Odo schlug sich mit

P) Blargant sine T. der ersten Gem. Magelina beurathete den K. Wilhelm. I a. Sicilien. Witwe Urraen ward Astarlesis Statthafteria.

aller Welt. Sein Assprach auf das Königreich Burgand ward nur mit dem Leben aufgegeben. Obwohl er sich Aug. 1033 vor K. Courad. Il demüthigte, so erhob er doch 1036 unvermuthet wieder das Schwert und verheerte Lothringen barbarisch §. 532. Unter Hrz. Gothelo sammelt sich nun ein Reichsheer zu Lüttich, und am Fl. Orne erliegt Ode 17 Sept. 1037 mit der Blüthe des franz. und burgund. Adels. Ihm glichen die Söhne, doch wegen Theilung nicht an Macht. Übel lief die Fehde 1040 fig. mit K. Heinrich. I ab und Tours kam an Aujou. Theobald. IV war eigentlich der erste Gr. v. Champagne, half zu den Engländern im Kriege um Normandie, verschönerte, belebte Troyes, und that den Kirchen ausnehmend viel Gutes. † 1152. Bruder Stephan hatte wegen Tapferkeit bei Tenchebrai die normänn. Grfsch. Moretoil u. a. bekommen, dann die Grfsch. Boulogne\*) erheurathet, und schwang sich 1135 auf den britischen Thron. — Theobalds. IV Nachkommen standen fortan mit Glanz in den Reihen der Kreusfahrer. Gr. Heinrich. Il überliess desshalb Champagne der Mutter zu verwalten. Sein Nesse Theobald empfing die Krone von Navarra.

Blois war Antheil Theobalds. V, seines Sohnes Ludwig, und des Enkels Theobald. VI, welcher kinderlos verlebte 1216. Es erhten die Muhmen, Margaret Blois, Elisabet Chartres. Leztere Grafschaft ward 1286 an K. Philipp. IV verkauft, Blois aber kam in das Haus Chatillon. Gr. Guido. II v. Chatillon, welcher 1381 dem Br. Johann. II als Gr. v. Blois und Soissons folgte, liess sich, obwohl er noch Brüder hatte, überreden, die Grisch. Blois an Hrz. Ludwig v. Orleans zu verkaufen, dessen Enkel K. Ludwig. XII dann das Gauze mit der Krona vereinigt hat. † 1397. Die Gemahlin Mariant 1400.

Frankreich und Aragonien. Blanca musste, eh' sie ihn gebar, dem K. Philipp August schwören 1201, dass ihre weitere Verehlichung von desselben Willen abhängen solle, und das Kind ihm zur Hut übergeben. Theobald entwickelte grosse Eigenschaften, wendete sie jedoch selten gut an. Er half Rochelle belagern 1224; von Avignon entfernte er sich 1225 schnell zum Ärger des Königs, Mutter Blanca bot Alles auf, den völligen Bruch zu hindern und hielt ihn ab der Ligue beizutreten, wesshalb diese gegen Champagne feindlich handelt 1229. Darauf rufen ihn die navarr. Stände 1234, und es erfolgt die Krönung zu Pampeluna 8 Mai; am K. Jakob richteten sie die inständige Bitte, ihnen den geleisteten Eid nachzusehen. Denselben ermahnet gleichfalls der Papst zu friedlicher Abfindung, weil Theobald das Kreuz nimmt 1239. Se ging die Krone 1253 ruhig auf den Sehn Theobald. II über. Diesem edlen

e) Die allein den K. Stephan überlebende Tochter wurd 1161 von Matfällus Br. des Philipp Alsatis, ans dem Kloster geholt. Aber der Bann swingt ihn, obwohl Maria bereits zwei Töchter geberen, ihre Hand sammt der Grisch. Boulogue fahren zu lassen, wolfer er dann Loonero v. Vermandels chilchte.

Fürsten kostete auch der Zug nach Tunis das Leben 1270, und es folgte Br. Heinrich. I, bereits Regent, als König und Graf u. s. w. Wie unnatürliche Beleibtheit Heinrichs Leben endet 1274, bestimmen die Stände den Don Pedro Sanchez de Montaign zum Vermund des 3jahr. Töchterleins Johanna, um welche gleich Ferdinand v. Castilien und Peter v. Aragonien werben, und jeder hat einen Anhang unter den Herren; da flüchtet die Mutter das Kind nach Paris und sendet der Eustach v. Beaumarchais, Sénéchal v. Toulouse als Statthalter, welcher die Unruhen niederdrückt 1275. Ihm widerstand die castilische Partei und ihr Happt Don Garcias Almoravides. Gr. Robert. Il v. Arlois brachte Unterstützung, stürmte Pampeluna und gab dem Henker Arbeit; das Land blieb den Franzosen, deren König die Johanna sich beilegt 1284, und Don Fortunius zum Statthalter setzt. Den gelüstete nach der Krone selbst, K. Ludwig. (X) nimmt ihn gefangen und lässt sich kronen 1307. Die Fehden, auch mit Aragonien, gingen nicht aus, und noch bedenklicher wurde die Lage, als Philipp. V u. Carl. IV (1) ohne männliche Nachkommen hinschieden,

#### Haus Evreux 1328-1461. Tab. XLVIII.

S. 621. Gr. Philipp v. Evreux, Urenkel des heil. Ludwig und Gem. der jungen Johanna. II, war eben im flandr. Kriege 1328, desshalb ernennt man in Navarra einsweilen zwei Regenten. Mit K. Philipp. VI wegen Champagne und Brie verglichen, indem man daßir die besser gelegenen Lehen Angoulème, Morlain und Longueville nahm, macht sich Johanna und ihr Gemahl auf und beide wurden zu Pampeluna gekrönt 5 März 1330; kurz vor ihrer Ankunft war des Volkes Grim über die Juden hergefallen. Philipp erkrankte vor Algezira und † 26 Sept. 1343 zu Verez. Witwe Johanna, ganz französisch gesinnt, stellte Völker gegen die Engländer, verlobte ihre reizende T. Blanca dem Hrz. Johann v. Normandie, die aber dem Vater Johann's selbst zu gut gefiel, und † 6 Oct. 1349 zu Conflans. Anders dachte und handelte ihr Sohn K. Carl. II, von den Franzosen der Bose gescholten, und er war es nicht bloss gegen sie, obwohl anfangs des Königs Lieutenant in Languedoc. (Navarra verwaltete Gilles Garcias Dianiz). Carl möchte Champagne wieder haben, und weil der Connétable Carl Sohn des Alphons de la Cerda widerspricht, lässt er ihn bei Seite schaffen Jan. 1355. Dauphin Carl ladet darauf den Schwager freundlich zum Mahle, um ibn fest zu halten; aber aus dem Schlosse Arleux in Cambresis rettet mit Strickleitern den Verhafteten der Bruder Philipp und bringt ihn gläcklich nach Amiens 1357; von da kömmt Carl nach Paris, reget das Volk auf und wird von den Parisern zum Feldherm erkoren. Dem Bürger schmeichelnd beleidiget er die Edlen, diese schlagen sich um zam Dauphin 1358, und ein Tumult, in welchem viele Engländer getödtet werden, zwingt ihn Paris zu verlassen. Die

aufrichtige Versöhnung mit dem Dauphin 1359 bestand nicht, weil Carl das Erbe Philipps v. Burgund ansprach als Enkel der ältesten Schwester des Hrz. Eudes. IV. und desshalb zu Soria 1362 ein Bündniss mit Castilien schloss, und auch um Geld für den Krieg zu bekommen, mit Aragonien sich einliess. Joh. de Grailli Captal v. Buch wurde 16 Mai 1364 geschlagen und gefangen von du Guesclin, welchem K. Carl. V voll Freuden die Grfsch. Longueville schenkte, und der Navarrer erhandelt den Frieden 1365 nur durch Verzicht auf Burgund und Champagne: für Mantes und Mauleon sollte Montpellier und etwas Geld entschädigen. Wie Carl missfällige Schritte that, besetzen Franzosen Montpellier 29 März 1367. Nochmals verglich man sich; allein Carls Verhandlung mit England, um die Güter in Normandie gegen andere in Gascogne einzutauschen, erneuert den Bruch, Frankreich lässt Navarrer aufgreifen und foltern 1376, Schlösser brechen und schleifen, Montpellier wegnehmen, welche Herrschaft 28 Oct. 1382 der franz. Krone völlig einverleibt wird. Carls Kinder sind gelangen, Cherhourg umlagert, selbst Castilier fallen Navarra an 1378. Aller französischen Besitzungen beraubt zehrt der argwöhnische, grausame Carl seinen Lebensrest in Dankelheit auf, und so geschah es, dass sich die seltsamsten Erzählungen von seinem Ende verbreiten konnten. - Carl. III ohne Hoffmung, von der Gem. Eleonore, welche auch meistens in Castilien zu thun hatte, noch einen Sohn zu erzielen, lässt 1402 die T. Johanna Gr. v. Foix als Erbin erkennen, und sucht dann 1403 persoulich in Paris seinen Bitten um das Verlorne Eingang zu verschuffen; die Vergleichsurkunde d. d. 9 Juni 1404 sprach ihm auch für Champagne und Brie Nemours mit dem herzogl, Titel und jährlichen 12,000 Francs zu. Gr. Johann v. Foix unterliess nicht, bereits Witwer geworden, um die Hand der andern Schwester Blanca K. v. Sicilien zu werben; allein sie ward dem Johann v. Aragonien. Der gute Carl. III, welcher 1423 den Enkel zum Prinzen v. Viana machte, war eben bemüht, zwischen Castilien und Aragonien Rube zu ermitteln, als ilm ein Schlagfinss zu Olite wegraffte 8 Sept. 1425. Blanea möchte gerne den in Castilien reich begüterten und viel beschäftigten Gem, Johann an der Seite baben; er kömmt 1429, empfängt die Krone, fühlt sich zu sehr beengt und ist bald wieder fort. Der Mutter folgt Prinz Cavl 1441 friedlich, besäuftigt auch die vom Vater aufgereizten Castilier 1451, nur war kein Mittel für die innere Parteiung; Cannétable Ludwig Gr. v. Beanmont hatte zum Gegner den Marschall v. Navarra Philipp, von dessen Partei, den Agramonts, 1452 Johann herbeigerufen und dergestalt unterstützt wird, dass Carl Schlacht und Freiheit verliert. Verwendung der Stände erwirkt Carls Freilassung 22 Juni 1453; aber bald werben und rüsten Vater und Sohn neuerdings gegen einauder, jener voll Zorn verbindet sieh mit dem Eidam Gr. Gasto v. Foix und bestimmt der Gem. desselben die Thronfolge 1455. Carl durch Gasto bei Estella geschlagen Frühjahr 1456, stellt jest in Pampelena den Johann v. Beaumont auf und reiset nach Rom und Neapel; dagegen taget K. Johann zu Estella Jan. 1458 und enterbt Carl u. Blanca förmlichet. Milder stimmte ihn das Glück, welches auf Arageniens Thron berief; im Vergleiche 1460 bekam Carl wenigstens Viana wieder und Blanca ihr Leibgeding. Scheel sah hiesu die Stiefmutter, auf ihren Betrieb wurde Carl, den die aragen. Stände als Thronfolger in Verschlag brachten, nach Lerida berufen und dort verhaftet 2 Dec. — der Lieblieg, die Hoffnung des Volkes! Barcelona steht für ihn auf u. a. Städte. Carl, von der erschreckten Johanna losgegeben, zieht 12 März 1461 umjebet in Barcelona ein; da stirbt er 23 Sept. am Fieber, das Volk glaubt an Gift, brauset neuerdings auf und noch mehr erweitert sieh die Kluft; Johann sieht keinen andern Ausweg, als Navarra dem Foix suzusagen und Frankreich durch Roussillon und Cerdagne zu befriedigen, um dech von dieser Seite Ruhe zu haben.

#### Haus Foix 1462-1483.

\$. 622. Den ersten Stamm der Grafen v. Foiz schless 1391 Gasto. III, milder Statthalter Languedecs. Frankreich brachte eine Schankung des Landes zur Sprache, doch Vetter Matthäus v. Castelbon behauptete sein Erbrecht, und da auch er keine Kinder hatte, wurden die Grisch. Foix und Bearn durch seine Schwester an das Haus Grailli gebracht. Matthäus sprach schon wegen der Gem. Johanna die Krone Aragoniens an 1395; Archambaud de Grailli musste froh sein, dass man ihm Rube gewährte und Castelbon liess; aber Gr. Johann hat durch eigene und des Sohnes Vermählung umsichtig den Anfall Navarrab eingeleitet. — Als Blanca, die unglückselige Erbin, dem Gaste v. Foix überliesert worden war (an den Gem. Heinrich. 12 v. Foix überliesert worden brief April 1462, und übertrug ihm ihre Rechte), mischten ihr Schwester und Schwager ein Tränklein. † 2 Dec. 1464.

Gasto, zu Gewaltstreichen aufgelegt und ungeduldig, dass K. Johann säumt ihm Navarra zu übergeben, rückt an 1469, seine grossen Fortschritte hemmen die Agramonts und 1470 muss er den Rückweg nach Frankreich suchen. Dazu eutreisst ihm der Tod den Prinzen v. Viana beim Lanzenbrechen zu Bourdeaux, veranstaltet wegen Aussöhnung Carls v. Berry, neuerlich zum Hrz. v. Guienne gemacht, mit dem königk. Bruder. Zufällig oder absiehtlich führ ein tödtlicher Stess durch's Visier. — In Eleonoren's Gegenwart gerathen die Herren auf dem Tage zu Tafalla heftig aneinander, ja Connétable Peralta ersticht den Bischef v. Pampeluna. Es half auch nichts der Vertrag von Olite, werin dem K. Johann lebenslänglich die Krone, der Eleonore und dem Gaste verläufige Huldigung zuerkannt ward 1471; in den Gassen der Hauptstadt balgen sich Beaumonts und Agramonts, Eleonore ruft ängstlich den Gemahl, er eilt mit Mannschaft über die Pyrenäen und stirbt auf dem Wege. Franzosen halten Plätze besetzt, Aragonier, Castilier andere;

nach Johann's Tod ruft man Eleonore zur Königin des zersteischten Landes aus, schon krank und mit dem nächsten Tritt im Grabe 1479. Witwe Magdalena, zu Pau nebst den beiden Kindern, hat thätige Freunde an den Schwägern Jakob und Card. Peter; lezterer vornämlich söhnet die Parteihäupter, den Connétable Ludwig v. Beaumont Gr. v. Lerin \*) und den Marschall auf dem Tage zu Tafalla aus, so dass der 15jähr. Franz, Phöbus wegen ungemeiner Schönbeit zugenanut, ohne Widerspruch (sein französisches Heer war beträchtlich) Land und Krone empfängt 6 Nov. 1482. Allein das Haus Foix schien einem rächenden Geschicke verfallen; Franz, nach Frankreich zurückreisend verblasst zu Pau 30 Jan. 1483, ob ohne, ob mit Zuthun einer frevelnden Hand ist schwer zu enthüllen.

## Haus Albret 1484- (1572).

5. 623. Catharina, die Schwester des Verblichenen, wird von dem schlauen Ludwig, XI alles Beistandes versichert und Johann d'Albret, ein franz. Lehensmann, ihr Gemahl. Oheim Johann v. Narbonne trägt sein Näherrecht zur Krone dem K. Ferdinand vor, welcher jede Partei afft. Neuer Streit zwischen dem Marschall und Connétable veranlasst Tudela, eben diesen König anzurufen, und der besetzt die Stadt - für Castilien! Obgleich Albret zu Pau 8 Jan. 1486 die mächtigen Beaumonts durch gräuzenlose Zugeständnisse gewann, konnten er und Catharina doch erst 1494 die Krone sich aufsetzen. Auch an Castilien verschwendet man die freundlichsten Worte und mit Joh. v. Narbonne, welcher herumwandernd an den Papst und die allgemeine Kirche appellirte, kam man endlich im Vertrag von Pau 24 April 1499 dahin überein, dass die T, Anna dereinst Johann's Sohn Gasto ehlichen sollte. Einige Jahre später schien Nachgeben entbehrlicher, und der unzufriedene Connétable musste 1507 das Land räumen, dessen Schicksal dann durch den Krieg zwischen Frankreich und Spanien auf die Spitze gestellt wird. Ferdinand begehrt 1512 freien Durchzug u. a. Albret geht dafür nach Paris, als Hrz. Alba, ihm zur Seite die Beaumonts, Pampeluua bedroht Juli, die Stadt und fast Alles ergibt sich und des Papstes Bann, ausgesprochen über Ludwig und dessen Verbündete, dienet zum Vorwand es zu behalten. - Albret machte noch 1512 und 1516 vergebliche Anfälle. Carl. V liess sich, den Tractat von Noyon 13 Aug. 1516 wegen Ausantwortung Navarra's an Heinrich d'Albret zu amgeben, von Ferdinands Witwe Germana alle ihre Rechte übertragen 1518. Die Unruhen in Spanien beuützend zog Heinrich 1521 über die Pyrenäen, und der junge Andreas v. Foix, Herr de l'Esparre, Br. des Marschalls Lautrec, führte ihm französische Schaaren zu.

<sup>\*)</sup> Ludwig war verm, mit Riconore unehl, T. des K. Johann.

Eroberung Pampeluna's im Mai empfing Don Ignaz v. Loyola (geb. 1491. † 31 Juli 1556) jene Schusswunde, die sein Herz so traf, dass er aus einem Kriegsmann der Stifter des berühmtesten und gebasstesten Ordens wurde. Die Niederlage und Gefangennehmung des Andreas auf der Ebene von Esquiros 30 Juni 1521 gab Obernavarra neuerdings und für immer in Spaniens Gewalt, Heinrich sah sich auf das unbedeutende französische Navarra beschränkt, hatte noch das Leid, bei Pavia gefangen zu werden, und starb überdiess ohne Sohn. Die Tochter K. Johanna. III mit Anton v. Bourbon vermählt, gehört ganz und auf eine nuerfrenliche Weise der französischen Geschichte an. Ihr Sohn, anfangs Prinz v. Bearn, nannte sich Heinrich. IV K. v. Frankreich und Navarra, so auch die Nachfolger.

#### Haus Bourbon seit 1589.

\$. 624. Die Erbtochter Beatrix; welche Namen und Güter von Bourbon dem Robert v. Clermont zubrachte und 1310 starb, war aus dem berzogl. Hause Burgund entsprossen in 13 (15?) Zeugung von Robert fortis. Die Herrschaft Bourbon wurde 1329 zum Herzogthum erhoben.

Bourbon vor der Revolution 1589-1789.

Verzweifelt schien der Zustand des Reiches 1589. Lieber verhungern als einen Ketzer zum König! erscholl es in Paris; der Hrz. v. Parma schaffet auch in höchster Noth Vorräthe in die Stadt, welche er nicht entsetzen kann Sept. 1590. Heinrich. IV sieht kein anderes Mittel sein Ziel zu erreichen, als die öffentliche Annahme der katholischen Religion im Mai 1593, eigentlich zu St. Denis 25 Juli, ein Tag des Segens für das unglückliche Land! Uneinigkeit der Liguisten ist ihm förderlich, gnädige Ausschreiben verscheuchen die Furcht, Meaux, Lyon, Orleans, Aix, Picardie n. a. erkennen den Gütigen; Rheims nicht, daher er sich zu Chartres salben lässt 1594. Mavenne bestimmt abreisend 6 Marz den Gr. v. Brissac zum Stellvertreter in Paris, und dieser lässt für gute Belohnung den König ein 22 März. So gewinnt Heinrich, klog und milde zugleich, immer mehr Boden, Laon ergibt sich 2 Aug., dann Amiens, Chateau - Thierri, Beauvais, Cambray, gegen Auslieferung des gefährlichen Condé gewährt er den Calvinisten das Edict v. Nantes, entgeht glücklich dem Mordversuche des Jesuitenschülers Joh. Chastel 27 Dec. und verbaunt die Jesniten auf Antrieb ihrer Widersacher; doch 1603 wurden sie wieder huldvoll aufgenommen. P. Clemens, VIII lässt sich - spät genug - durch Spaniens Drohungen nicht mehr abhalten, den grossen Bann aufzuheben 17 Sept. 1595, was die Versöhnung mit dem edlen Hrz. v. Mayenne u. a. Herren zum Schlusse bringt. Der Papst war es auch, welcher den ersehnten Frieden mit Spanien und Saveyen zu Vergins Juni 1598 glücklich vermittelte. Obwohl von Tretz gereist

gibt dach der umsichtige Heinrich das Toleranzedict v. Nautes, und weise den Widerspruch der Katholiken zu stillen 13 April 1598. Unschwer setzt er zu Rom die Scheidung von Margaret durch, da die Ehe nach beiderseitiger Betheuerung erzwungen gewesen 17 Dec. 1599, ist aber der neuen Gem. Maria v. Medici um nichts treuer. Hätte er, der Wohlthäter Frankreichs nicht bloss wegen günstiger Zufälle, mehr noch durch seinen väterlichen Sinn und des verständigen Hrz. v. Sulli Rath (neben diesem ist zu nennen Cardinal Arnold v. Ossat. † 1604), jene Begierlichkeit zähmen mögen, so müsste er in Einstimmung mit den dankbaren Franzosen von der ganzen Welt als ein musterhaftes Vorbild für Könige gepriesen werden, und wäre dann auch sehwerlich in das Messer des halb verrückten Franz Ravnillac gefallen 2 Mai 1610\*).

5. 625. Einige Jahre der Bevormundung verfliessen nach Gewohnheit unter allerlei Umtrieben der Grossen, der Calvinisten u. s. w. Die Regentin neiget sich unwandelbar gegen Rom und Spanien. Auf dem Reichstage Oct. 1614, dem lezten bis 1789, arbeiten die Jesuitenfeinde noch vergeblich, der König Ludwig, XIII übernahm die Regierung, das Parlament demnthigte sich. Pr. Heinrich. II v. Conde, der Hrz. v. Rohan, die Calvinisten überhaupt greifen wegen der Doppelheurath des K. Ludwig und des Pr. Philipp v. Asturien - zu den Waffen, das Friedensedict v. Blois 16 Mai 1616 beruhigt sie ziemlich wieder: aber die Verhaftung des Condé 1 Sept., der Meuchelmord an dem Marschall d'Ancre mit des Königs Vorwissen verübt 24 April 1617, (des Marschalls Gattin Leonore Dori oder Galigni wurde enthauptet), die andern Ranke des Lerchenbaitzers de Luines, vor welchem die Königin Mutter weichen muss und auch Richelieu, der ihr Mai 1617 nach Blois folgt, erzeugen unabsehliche Zwiste. - Einen gewaltigen Stoss gab der calvinistischen Partei die gnädige Ernenerung des Edicts v. Nantes 18 Oct. 1622 von dem Verbote begleitet, allgemeine Znsammenkünfte zu veranstalten und ihre Städte zu befestigen. Gleich darnach nimmt Cardinal Richelieu die Zugel zu Handen, und wer hielt sie je fester? Im dritten Kriege der Reformirten fasst der Unerschütterliche den Hunger in Rochelle wirken, bis sie sich auf Gnade ergaben 28 Oct. 1628; eine wehrlose Religionsdoldung konnte er leicht vergonnen. Statt ihn zu stürzen, wird die Entweichung des unruhigen Hrz. v. Orleans nach Lothringen Gelegenheit, auch dieses Landes Herzog zu demathigen durch den Vertrag zu Vic 6 Jan. und zu Liverdon 26 Juni 1632; der Hrz. v. Montmorenci wird gefangen und enthauptet 25 Oct. - Wie Lothringen nehmen die Franzosen bald auch, das Hans Ostreich und Spanien

<sup>\*)</sup> Heinrich hatte deasethen Schwester misabraucht! Geschäftige Bosheit ermangelte desschageschiet nicht, schwarzen Verdaent auf die Königin und vor allem auf die Jesuiten zu wälsen.

bekriegend, den grössten Theil von Elsass und Breisgau und auf der andern Seite Catalonien und Roussillon weg 1636. Richelieu dringt überall durch, am vollständigsten mit seinen Absichten wider die unruhigen Grossen, die Herzoge v. Orleans, v. Bouillon, v. Guise u. a. und stirbt ein halbes Jahr vor dem Könige, dem die Unveränderlichkeit seines Vertrauens zu einigem Lobe gereicht. Wie ganz anders, wie fest abgeschlossen und furchtbar geeinigt stand jezt die Königsmacht da, welche Vorarbeiten für die willkührliche, prunk- und habsüchtige Herrschaft eines im französischen Sinne allerdings grossen Ludwig. XIV!

S. 626. Freilich dauerte die Regentschaft der Königin Anna zu lange, um keine Störung zu erfahren; Cardinal Mazarini, würdiger Schüler Richelien's und mit den Waffen so sehr im Vortheil, um dem grausam misshandelten Deutschland im westphäl. Frieden 1648 nebst Metz, Toul und Verdun auch noch Elsass, Sundgau und Pfirt und das Besatzungsrecht in Philippsburg abzudringen, kann den Hass der Frondeurs \*) nicht beschwören, die Prinzen v. Condé, Conti, Longueville, welche man 18 Jan. 1650 verhaftete, müssen 1651 freigegeben und Mazarini verbannt werden; jedoch 1653 kehret er im Triumphe zurück und bleibt bis zum Tode 9 März 1661 Ludwigs. XIV rechte Hand. Er hatte noch die Freude, den pyrenäischen Frieden zu schliessen 1659, worin Roussillon nebst Conflans, beinahe ganz Artois u. a. gewonnen werden, wogegen man die Restitution des Condé und des Hrz. v. Lothringen zugibt. Dünkirchen wird dem geldbedürftigen K. Carl. II abgehandelt 1662. Unablässig arbeitet der Ländergierige Ludwig daranf hin, die Niederlande zu verschlingen, und der Aachnerfriede 1668, noch mehr der von Nimwegen 1678 entsprechen schon vorläufig seinem Verlangen; es wurde ausser Franche Comté ein grosser Theil Flanderns erbeutet. Aus Lothringen weichen die Franzosen nicht, reuniren vielmehr (die fameusen Reunions-Kammern waren zu Breisach für Elsass, zu Metz für die drei Bisthümer, zu Besançon für Franche Comté) mitten im Frieden Strassburg 1681, Courtrai und Dixmuiden 1683 u. Luxemburg 1684. - An dem Papste und an Genna kühlet Ludwig gleichfalle sein Müthlein! Da er die katholische Kirche jochet (1682 gallikanische Freiheiten!), mag er den Hugenotten noch weniger freien Athen lassen, widerruft das Edict von Nantes 1685, und vertreibt was durch Mönche und Dragoner nicht schleunig bekehrt wird. - Der Krieg mit halb Europa 1689 endet noch so im Rysswikerfrieden 1697, dass nichts als Geld und Blut verloren ist. Dagegen verwickelt sich Frankreich

<sup>\*)</sup> Parlamentaglieder, die als Demagogen wohl auch im Schmüben (fronder) dem Parlaerpöbel sich gleichstellten, weicher mit Steinen seine Fehden au führen gewohnt war.

wegen der spanischen Erbfolge in einen langwierigen, erschöpfenden Kampf und theuer genug kömmt der Glanz zu stehen, mit Spaniens Krone das Haupt eines Bourbon zu zieren. Ludwig. XIV, von dem zu bewundern ist, dass ihn Maitressen und Schmeichler nicht völlig verdarben, vermacht dem Urenkel den abgeschmackten Streithandel der Jansenisten und eine drückende Schuldenlast; jedoch verschwand dieses traurige Vermächtniss als unbedeutend gegen die Grösse des sittlichen Verderbnisses, welches Hof und Land pestartig angesteckt und von Paris aus sich über Europa verbreitet hatte.

§. 627. Hrz. Philipp v. Orleans war der rechte Mann, als Regent jedes Unkraut zu pflegen. - Wie Ludwig. XV seinen Lehrmeister Fleury Bisch, v. Frejus an's Ruder stellt (1726 - † 9 Jan. 1743 alt 87 J.), geschieh manches Erspriessliche, 1738 wird Lothringen völlig erworben. Mit des würdigen Cardinals Tod und der verächtlichen Pompadour Allgewalt beginnt ein schandveller Zeitabschnitt. Nach aussen handelt man unpolitisch - so lautete das allgemeine Urtheil durch Festkettung an Ostreich, indem der Gr. v. Stainville (geb. 1719, Hez. v. Choisenl, gest. 8 Mai 1785) zu Wien das Bündniss verhandelt 1756, nach innen wurde fast nur dem Schlechten Pflege gewährt, Gutes konnte nicht gedeihen, der Hof nicht mehr entarten, Kerker und Henker war der Laune und Kabale zu Diensteu, das Laster vergöttert, der König ein Schandfleck auf dem Throne, welchen kein Purpurmantel zu decken ausreichte, und seit dem Mordanfalle des Damiens 5 Jan. 1757, wie es schien, nur dem bösen Dämon mehr zugänglich. Zum Rohme sollte man es den Jesuiten anrechnen, den unbändigen Hass einer Pompadour und ihrer Creaturen erfahren zu haben; Voltaire und Brüderschaft waren die Götzen des Tages, Flehen und Warnen des geängstigten, leider in vielen Gliedern selbst faul gewordenen Klerus ein Ruf in der Wüste. Den Despotismus vollenden salf die mitunter sehr sträfliche oder doch hochmüthige Widersetzlichkeit der Parlamente, aufgehetzt von dem sittenlosen Lothringer Hrz. v. Choisenl, Gegner des fast eben so nichtswürdigen Aiguillon; männlich vaterländischer Sinn beseelte sie nicht, nud wo fand sich der noch? In eckelhafte Verwesung war der Staatskörper übergegaugen ähnlich dem Leibe des gekrönten Wüstlings, welcher moderte eh' er starb, und dieses, nicht die angehäufte Schuldenlast, so ungeheuer sie auch war, lieferte den Gährungsstoff zur Erschütterung des tranzösischen und aller Reiche rings umber,

#### Insel Corsica - 1796.

S. 628. Corsica, gleich Sicilien und Sardinien von Sarazenen heimgesucht, hatte keinen eifrigern Freund als den Papst; Stephan IV bewog den Hugo Colonna mit röm. Edellenten, der Herrschaft des sarazen. Häuptlings Ugulone ein Ende zu machen, und in höchster Noth sandte Paschalis. I 818 Hilfe nach. K. Ludwig pius empfahl diese dem Gr. Bonifacius v. Lucca. Als papstliche Vasallen herrschten Hugo's Nachkommen auf dem Eiland; er hatte 823 zu Rom den Titel: Graf v. Corsica bekommen. Sein Sohn Gr. Blaucus erwehret sich tapfer der Sarazenen und die christliche Religion wird durchgehends eingeführt. Unter dem Sohne Orlando wanderten sehr viele nach Italien aus, auf der Insel verfiel die öffentliche Ordnung, und ob auch Orlando's Urenkel Gr. Heinrich il bel Messere, von K. Otto. III zum Ritter geschlagen, den Übeln mit weiser Thätigkeit abzuhelfen strebt, endet er doch durch Meuchelmord 1000, seine sieben Sohne wurden in einen Brunnen gestürzt In Waffen stand einer gegen den andern . Blotrache, überdiess Pest und Hunger entvölkerten das Ländchen, zuweilen landeten sarazen. Piraten. So unterwarfen sich denn gutwillig die meisten dem Papste, welcher 1045 und 1077 ziemliche Ruhe herstellt, die aber nie lange dauert, wesshalb Urban, II um 1092 die Pisaner mit Corsica belehnt. Das Metropolitaurecht war nebst andern Ansprüchen lange der Stoff zum Streite mit Genua; 1195 überfallen Genueser Bonifacio, legen dort eine Colonie au und werden von P. Honorius. III später mit der halben Insel beliehen. Der Corsen Mehrzahl lebte in wilder Freiheit. (Tyrann Orso Alamano und das Recht der ersten Nacht!) Durch den Häuptling (giudice) Sinuccello stellt 1259 Pisa das vorige Auseben wieder her, auch dämpft er den Aufruhr von 1267; später wendet sich das! Blat 1275, Sinuccello selbst tritt zu den Genuesern, um um otwas von winer Herrlichkeit zu retten 1282; dagegen stützet Cinarca giudice della Rocca die Sache der Pisaner ausdauernd, bis diese nach der ventscheidenden Seeschlacht 6 Aug. 1283 (84?) vor Genna des Feld fäumen.

\$. 629. Dec K. Jakob v. Aragonien Belehnung mit Corsica Sardinien zu Rom 4 April 1297 hatte nur für leztere Insel Erfolg; Genuals Herrschaft blieb, obwohl 7 Aug. 1347 die meisten Bard ihrer Fehden überdrüssig, Unterwerfung versprachen, fast bloss auf Bonifacio und Calvi beschränkt. Im J. 1370 landete Heinrich della Rocca mit Aragonesen, ward von vielen als Graf und Herr anerkanet, 1392 zwar vertrieben, kam aber wieder, empfing den zu Avignon Ostern 1397 belehnten K. Martin, und starb im Besitze seiner Macht 1400. : Nicht so Vincentello, nun der mächtigste Herr der Insel, eben-K. Alphons. V landet wohl 1420 und falls Schützling Aragoniens. nimmt auch Calvi; doch Bonifacio, das sich hartnäckig wehret, retten die Genueser und wie Alphons 5 Jan. 1421 nach Neapel absegelt, überwältigen sie auch in Calvi die Aragonesen: dazu wird Gr. Vincentelle, welchet salbst durch wollüstigen Frevel erbittert, 1435 gefangen and su Genen geköpft - Ant: zegsten wurden die corsischen Wildlinge

in der lexten Zeit. Den vorläufigen Aufstand 1730 beschwichtigte noch kaiserliche Vermittlung 1732; allein schreiend über gebrochenen Vergleich gehen die Corsen bald darnach so weit, den deutschen Freiherrn Neuhof (aus der Grisch, Mark) zu ihrem Könige zu krönen 10 April 1736. 6. 458. Geeigneter zeigte sich der heimische Genneserfeind Pascal Paoli v. Rostino, geb. 1726, welchen man nach der zweiten Flucht Neuhofs und der Ermordung des dafür gewählten Gafforio 1753 aus Neapel herbeirief 1755. So weit brachte es der Kühne, dass Genua verzagte und die Insel an Frankreich abliess 1768. Noch kämpfte Paoli fort und wurde mehr durch corsische Zwietracht als französische Waffen zum weichen gezwungen 1769. Ein Ruf der Revolutionsmänner zu Paris 30 Nov. 1789 zieht ihn wieder von London nach seiner Geburtstätte, vom Könige zum Commandanten in Bastia ernannt. Abhold den Rasereien des Convents thut Paoli Mai 1793 Schritte, welche ihn dem Zorne desselben bloss stellen; von Engländern unterstützt verjagt er die Ohnehosen, zerfällt auch mit jenen Helfern (Vicekönig Eliot!), tritt ganzlich zurück, geht 1796 abermals nach England und stirbt dort 1807. Die Engländer gaben das arme schwierige Eiland 1796 freiwillig auf. und so kounte die grosse Nation, als Buonaparte aus ihrem dürren Freiheitsbaum sich einen Kaiserthron zimmerte, wenigstens betheuern, sie liege vor keinem völlig ausländischen Emporkömmling auf den Knien.

#### Französische Revolution.

S. 630. Für seine Person verliess der gute Ludwig. XVI völlig den Weg der Verkehrtheit, nur war er nicht im Stande, sein Beispie, zur Regel zu erheben. Entschluss und Kraft fehlten dem redlichen Wollen. Die Politik belobte seine Einmischung in den americanischen Freiheitskrieg zu Gansten der Aufrührer (26 Jan. 1778 bis zum Frieden von Versailles 20 Jan. 1785), nicht minder sein Hinwegsetzen über Vorurtheile, als er Necker der 1781 abgetreten war, wiederholt (1788) zum Finanzminister wählte; ihm war beides schädlich. Im üppigen Versailles erfuhr oder beachtete man wenig, was das ganze Land, jeden Kopf bereits durchglühte; man forderte den Fieberkranken auf, sich selbst die Heilmittel zu verordnen! Einiges hatte die Assemblée de Notables, veranstaltet zu Versailles 22 Febr. - 25 Mai 1787, allerdings vorgeschlagen, was zum Guten führen konnte; das Aufpochen des Pariserparlamentes gegen die Stempeltaxe u. a. facht aber den Hass wider die Vornehmen so sehr an, dass alles rückgängig wird. "Aus jedem Stande müssen Vertreter genommen werden!" - ist die ungestümme Forderung des Volkes, und die Etats-généraux versammeln sich 1 Mai 1789 zu Versailles, ein scharfes, für eine ungelenke Hand misshches Werkzeug. Reibungen erfolgten beim ersten Zusammentritt, Hochmuth des Adels rejzte die Bürgerlichen zu immer heftigern Vorwürfen, denen die grosse Masse lärmenden Beifall zuklatschte; man gab vornehm

Schritt für Schritt nach am Furent, nebenbei drobend, allerite Mr Mrittisrung noch nicht boch geneg gestelgert. Ginelich scholterte der Versuell. das Bemühen des dritten Standes, die beiden andern zu einer Gennamfink in sich aufzunchmen, und so eigentlichet zu verschliegen, hinterstellig zu machen; der nießere Kierus und eine Zahl Adelicher Bessen sich 17 Juni 1780 zu dem patriotisch gepriesenen Schritte betrezen, und in solcher Weise verstärkt nahm der dritte Stand kühn das gesschlieutliche Vorrecht der höchsten, durchgreifendeten Gesetsgebung in Answeck. Ludwig, beredet, einen Machtspruch der bedrohten königlichen Autorick hören zu lassen, erschien 23 Juni in der National-Vernammbung und las etwas vor, des Sinnes, Seine Majestat willig vieles, sehr vieles einzuräumen, gebieten jedoch, in den Schranken bescheidenen Gehernsmes zu bleiben, und lösen - die Versammlung auf. Mit Ummuth hiete man, Leidenschaft, die an kein Geherchen dachte, erhob much hater ibre Stimme nach seiner Entformung: . . Wir Meiben belesamen, geheiligte, unantasthare Volksvertreter; wir konnen auf unserne Posten fallen, werden ihn aber nicht foige verlassen! - Mirabeau " vornämlich, dieses Convolut aller Laster, prahlte mit dem Muth patriotheher Selbstaufopferung; der gute Ludwig erbebte vor dem Gedanken, scharfe Massregeln vorzukehren, widerrief 27 Juni und die N. V. in 36 Bureaux (zusammen 1200 Köpfe) vertheilt begann im Allmachtegefühle des Werk der neuen Schöpfung.

Frankreich rüttelte indess der Revolutions-Damon zum Chaos zusammen; das Beispiel der Hauptstadt, wo die von rasenden Clubbisten (let Enragés, darauf Jakobiner von der Hauptloge im vormaligen Jakobiner-Kloster) bearbeiteten und durch des schändlichen Orleans Geld und Einfluss leicht in Bewegung gebrachten Pöbelrotten ungehindert tobten und das Bhut missfälliger Personen vergossen, fund bald in andern Städten Nachahmung, besonders wurde die auf Neckers Entlassung folgende Erstürmung der Bastille 14 Joh das Signal für jeden Franzosen, Flinte oder Pike zu ergreisen. Wem die Meisten, oder doch Verwegensten folgten, der hatte nothwendig die Herrschaft, nicht aber eine tausendköpfige, vom Taumelkelch neuester Theorien halb trunkene N. V. Zwar ihre Decrete, das Alte niederzureissen, alle Vorrechte des Adels, der Geistlichkeit und übrigen Körperschaften zu vertilgen 5 Aug. den Zehent nicht mehr zu entrichten u. s. w. wurden hie und da früher vollzogen als gegeben. Solche Gleichmacherei entzickte den niedrigen Haufen als im höchsten Grade populär; wehe den Mervorragenden, den Reichen, den in schönen Schlüssern ober den armseligen Hatten Wohnenden! Brandstatten und Leichen waren des Pöbels Augenweide, und edle Familien retteten mit Noth Ihr Leben

Gr. v. Mirabean, wirdiger Bretling der Revolution, endete seine Annachweifungen 28 Mars 1791, alt 41 J.

durch ellige Flucht über die Gränze. Der Gr. Carl v. Artois (jezt König), längst ein Erzaristokrat gescholten, entwich mit den Seinigen much Turin 16 Juli. Am 17 Juli warf so zu sagen Ludwig selbst Krone und Scepter in den Koth, indem er auf das Pariser-Rathhaus zog und die von den Pikenmäunern empfangene Revolutionskokarde als Zeichen treuer Brüderschaft an den Hut heftete. Das Volk war toll geworden. Zusällig, weil Thenerung die Hauptstadt drückte, oder angestistet sammelt sich 5 Oct. sehr früh eine Horde roher Weiber (Damen der Halle!) schnell zu einem Heere angeschwellt durch allerlei Gesindel, welches von unaufhörliebem Schreien! Brod! Brod! - nach Versailles! angelockt, zum Theil von Demagogen in Schaaren zugeführt wurde. Zu feige, den Pobel vom Ausraumen eines Rüsthauses abzuhalten. setzt nich doch die Nationalgarde, an ihrer Spitze Lafavette, in Bewegung, um zu sehen, was jenen Kannibalen in Versailles zu Sinne kommen möchte. Spät Abends angelangt beschliesset man brüderlich das kurzweilige Abentheuer; der N. Versammlungssaal war bereits zur Zechstube gemacht, hie und da einem Gardisten der Kopt gekürzt, der König geschreckt, die Königin vollauf geschmäht worden. Kaum grauet der Morgen 6 Oct., so schleicht sich eine Rotte in den Palast und dringt wohlbekannt in's Sehlafgemach der Königin, das sichere Opfer ihrer Mordgier, batte nicht die edle Treue eines Gardisten sich dem Tode dargeboten, der Fürstin Zeit zur Flucht zu verschaffen. Erwacht war wieder die unsinnige Bestie und durehbrüllte die Schlossräume; Jourdain, der scheussliche Kopfabhacker, schlachtete bereits. Da erscheint Lafavette, rettet einige Gardisten, die kon. Familie tritt auf den Balkon, wie das Geschrei verlangte, und - gehorchet auch dem weitern Befehle des souverainen Pēbels: Der König muss nach Paris, er muss in Mitte seines treuen Volkes leben! - Am 9 Oct. wanderte auch die N. V. nach der Hauptstadt und fuhr um so rücksichtsloser fort, abzuschaffen und zu zertrümmern. weil den gemässigtern Gliedern vom Zischen und Drohen der Gallerien, wie von den Ausfällen giftiger Tagsblätter bald Schweigen auferlegt wurde. Nicht genug, wegen der steigenden Geldverlegenheit Hartes an verfügen, z. B. das Einziehen des gesammten Kirchenvermögens 2 Nov., auf welches 1200 Mill. Assignaten ausgestellt werden sollten. that man es auch vielfach ohne Noth aus Hass des Alten und vornämlich der Religion. Der Erbadel sammt allen Titeln 19 Juni 1790, Innungen mite 17 Febr. 1791, u. a. wurde abgeschafft, der Name: König kreich und Navarra! in den eines Königes der Franzosen umgeuit, welcher von des Volkes Gnaden eine Civilliste zu beziehen habe, die Salztaxe beseitigt und dafür eine neue Grund - und Kopfsteuer eingeführt, kurz Gutes und Schleehtes launenhaft über Bord geworfen. Es ging; deun auframende Hände liessen sich leicht finden, die Enthusiasten für solche Neuerungen waren zwar keineswegs die Mehrzahl, aber doth eineweilen Führer des blieden Haufens und stark durch ihre

tstadt bis in die Dörfer der Provinzen greifende Verbrüdevon er wehrloseste Stand war unbezwinglich; als die N. V. rune hlag des Protestanten Barnave 4 Jan. 1791 dem Klerus auf befahl, dass er von dem Papst nicht mehr abhangen, die zu a den Departements wählen lassen wolle u. dgl., fügten Bis Prälaten, (Jarente B. v. Orleans, der Schuldenmacher, sich. Perigord B. v. Autun, mit Rom überworfen, Cardinal v. Tal b. v. Sens, Atheist. als Premierminister abgesetzt und Lon Viviers) und einige Auswürflinge des Hofes, u. Say desspan inges. Im Heere g s cumult, Zwist, Desertion; der unter revolutionaire Bestandtheil überer nicht bedeutend, den königlich ergnügten hätte wahrscheinlich gesinnten. Eine Unzahl von gesammter Hand auf die enneuden Neuerer los geschlagen, Entschiedenheit gehandelt worden. ware von Seite des König ....n, um die neue Constitution zu Er trat hervor aus seinen cem. beschwören 15 Juli 1790 aufrichtig, obwohl Niemand es glaubte; weil dessolugeachtet seine Lage sich nicht ändert, seine Getrenen schimpflich misshandelt werden 28 Febr. 1791, ja die Nationalgarde den Wagen nicht fortlässt, als Ludwig nach St. Cloud fahren will 18 April, fasst er ernstlich den Entschluss, heimlich zu entfliehen. Postmeister Drouet erkennt ihn zu St. Menehould und so wird der Wagen im Varennen angehalten 21 Juni; der Br. Gr. v. Provence kam glücklich durch. Noch einmal aiegten, da Lafayette's Grenadiere den Jakobinern durch Kugeln und Bajonette Schrecken eingeflösst, die Gemässigtern (Ebene) und et erging das Decret der Unverletzbarkeit des Königs 15 Juli. Ladwig erklärte 3 Sept. die neue am 5 Aug. beendigte Constitutions-Acts frei angenommen zu haben und beschwor sie 14 Sept feierlich als auswehriger constitutioneller König. Am 30 Sept. ging die Nationalversammlung auseinander.

Neue gesetzgebende Versammlung 1 Oct. 1791 - 21 Sept. 1792.

\$. 631. Diese bestand aus 747 neuge wählten Gliedern, uneinig gleich anfangs; die tollsten Schwindelköpfe und ärgsten Schreier (der Berg) gewannen die Gunst des Pöbels und somit das Übergewicht. Wer nicht geßel ward Aristokrat gescholten, und der Laternenpfahl stand den zugleich anklagenden und richtenden Mordbrüdern überall nahe genug. Der arme König versuchte es mit verschiedenen Minister, mit Jakobinern auch; alle schleppten ihn der Grube des Verde es näher. Was man im Auslande für ihn zu thun begann, entzog ihm noch den kleinen Rest von Volksliebe. Die Emigranten bestürmten alle Höfe um kräftige Einmischung, Catharina. II gab Geld und so sammelten sie ein kleines Heer in Coblenz. Wirksameres versi sie sich von Deutschland, um so mehr, weil seben Juli 1790 die deutscher Reichsstände empfindlich gekränkt worden waren die

Beschluss, die enclavirten Stücke im Elsass und Lothringen mit Frankreich zu verbinden, was eben so mit Avignon geschah. Östreich und Preussen traten, nachdem sie bereits durch eine Convention zu Pillnitz 27 Aug. 1791 sich verständiget, in ein enges Bündniss zu Berlin 7 Febr. 1792. Keineswegs befriedigt durch Östreichs Antwort auf die Frage, wessen man sich zu versehen habe, erklärt die N. V. stolz den Krieg 20 April 1792, nicht dem Kaiser, sondern dem König v. Ungarn und Böhmen. Dass auch Preussen das Schwert ziehen würde, glaubte man in Paris nicht, bis der Fehdebrief vor Augen lag 26 Juni. Indess hatte Rochambeau 27 April den Feldzug in Belgien eröffnet, mit schlechtem Erfolg; Biron litt bei Mons beträchtlich, Dillon bei Tournay 30 April. Castine hingegen bemächtigte sich der Engpässe von Bruntrut im Mai, Lafavette eilt aus dem Lager voll Zorn nach Paris, wo 20 Juni die Jakobiner eine Volksbewegung ohne Zweifel in der Absieht hervorgerufen hatten, um die kon. Familie zu ermorden. Der Anschlage war an der würdevollen Festigkeit Ludwigs gescheitert, welcher wohl die Jakobinermütze ruhig sich aufsetzen liess und auf das Wohl der Nation trank, aber das Veto, die Ursache des Auflaufes nicht zurücknahm; er hatte selbes über zwei Beschlüsse ausgesprochen, wovon der eine die Achtung aller eidscheuen Priester, der andere die Errichtung eines Lagers bei Paris für 20,000 M. betraf, welches den Jakobinern ein Mittel abgeben sollte, das wüthigste Gesindel von ganz Frankreich in eine Masse zu sammeln. Aus Marseille, Bretagne u. s. w. langten bald solche Rotten an. Lafayette's muthige Anklage wurde gehört, die angeklagten Jakobiner gefürchtet. .. Im Lager ist der General an seiner Stelle; schreien sie, den Feind, nicht die Patrioten soll er beunruhigen! -und 5 Juli erklärt pathetisch die N. V. das Vaterland in Gefahr. Der Hrz. v. Braunschweig, Generalissimus der Verbündeten, war 3 Juli in Coblens angekommen, und nach einem vorausgeschickten, die Franzosen zum erbittertsten Widerstand reizenden Manifeste rückten 90,000 M. Ostreicher, Preussen und Hessen durch das Loxemburgische in Luthringen ein 19 Aug. Am nämlichen Tage sah sich Lafayette, von den Jakobinern als Verräther bezeichnet, dahin gebracht zu werden, was jene ihn nannten. Er floh nebst seinem Generalstabe, und die Deutschen empfingen ihn nicht als Freund, sondern als den Urheber der Rovolution, und lange sass er in der Festung Magdeburg. Die gränlichen Auftritte des 10 Aug. hatten ihn zu dem verzweifelten Schritte getrieben. Schon am 3 Aug. hatte Maire Pethion an der Spitze eines Haufens das Abthun der königlichen Würde begehrt. Am 10 Aug. Morgens ertönten die Sturmglocken, wirbelten die Trommela. "Nach den Tuillerien! e rief eine Bande der andern zu; die wilden Marseiller sind die Spitze des Sturmbalkens. Um Ludwig sammelte sich ein nicht unbeträchtliches Häuflein Getreuer, und die Schweizer (1000 M.) waren herbei gezogen; es galt zu handeln, und der Edle konnte nur dulden,

Röderer beredet, Zuflucht im Saal der niederträchtigen N. V. zu auchen; und so fielen die wackern Schweizer unter den Streichen der Volkswuth selbst ohne den Trost, in Vertheidigung der geheiligten Person des Königs zu sterben. Diesen brachte man 11 Aug. nebst Gemahlin, Schwester und Kindern in den Tempel. Da man nicht im Sinne hatte, das Königthum, folglich die ganze kaum verfasste Constitution fortbestehen zu lassen, so wurde durch Schluss eine neue Nationalconvention auf den 20 Sept. augesetzt. Vollständig waren die Jakobiner (Sansculottes) Sieger über Rovalisten, Constitutionelle und Girondisten, und die Tiger, Danton, Marat und Robespierre bildeten das scheussliche Triumvirat, dessen Willen der Gemeinderath von Paris durch seine Mordschaaren für Jedermann zum Gesetze erhob. Ein Revolutionsgericht unter Dantons Vorsitz begann die Blutarbeit der Purification; um aber rascher an's Ziel zu kommen, übernahmen ein Paar hundert Banditen das Geschäft, und schlachteten 2 bis 6 Sept. in der Abtein, a. Gefängnissen vier- bis sechstansend Eingesperrte, darunter gegen 300 kath. Geistliche, mit einer kaltblütigen Grausamkeit und bestialischen Lust, dass die Hölle ihre ärgsten Scheusale heraufgesendet zu haben schien. In Versailles, Rheims und anderwärts sah man ähnliche Gränel.

## Nationalconvent 20 Sept. 1792 - 26 Oct. 1795.

Der neue Weisheits-Chor eröffnete seine Sitzungen damit, dass er auf des fanatischen Mannel Antrag, den der Schauspieler Collet d'Herbois, der gottlose Abbe Gregoire und abuliche Wichte stürmisch unterstützten, angejohlt von dem pobelhaften Jubel der Tribunen Frankreich als einzige und untheilbare Republik proclamirte 21 Sept, und eine neue abgeschmackte Zeitrechnung mit diesem Segenstage begann, die bis 1 Jan. 1806 scheinbar bestauden hat. Nützlich, und selbst genial waren dagegen einige andere Verfügungen dieses Conventes z. B. die Einführung der Decimalmasse. An Verstand fehlte es nicht, einigen vielleicht auch nicht an Sinn für Recht und Tugend; doch sie heulten mit den Wölfen. Als stiege der Tollsinn mit jedem Tage, wird 31 Dec. die Freiheit und Revolutionirung aller Länder decretiet und alles Fürsten - als Tyrannen! - eine Fehde auf Leben und Tod angesagt, die kön. Familie auf das empörendste misshandelt, und 21 Jan. 1793 der Königsmord öffentlich und feierlich vollbracht. Des Martyren Gemahlin und Schwester wurden noch länger gequält, um die Erhabenen ganz entwürdet unter die Guillotine zu schicken; aber das bosbaft langsame Abschlachten des zarten Dauphin setzte der Verruchtheit ent die Krone auf. - Der Übermuth kannte keine Granzen mehr, seit auch Siegesnachrichten vom Kriegsschauplatze die Schwiodelkopfe erhitzten. Unüberlegt dem wilden Stier gerade in die Horner gefallen, indem die Deutschen sich an die Linie von Festungen machten, welche den Zugang in die Champagne deckten, hatte es doch das Ansehen,

als gelänge das Wagestück; Longwy öffnete 23 Aug. und Verdun 31 Aug. Dumouriez kann sich bei Grandpre nicht halten 14 Sept. und nimmt eine feste Stellung bei St. Menehould. Durch die Kriegserklärung an Sardinien hatte die N. V. selbst Frankreichs Feinde vermehrt 10 Sept. Doch 26 Sept. berichtet Montesquiou die leichte Eroberung Savovens. das man als Deprim, des Montblanc ohne Umstände sich einverleibte. wozu 31 Jan. 1793 Nizza als Deprtm. der Seealpen kam; Regenwetter, Mangel, Krankheit, das Gefühl Unkluges begonnen zu haben veranlasst die Deutschen zum eiligen erbärmlichen Rückzug aus Champagne 28-29 Spt. Man hörte nicht auf das Bitten der ritterlichen Emigranten, einen Gang mit den Sansculottes wagen zu dürfen, die Preussen wichen bis Coblens zurück, die Östreicher befestigten ein Lager zu Gemappe bei Mons. Indess überfällt Custine 30 Sept. Speier, wo grosse Vorrathe waren, Mainz öffnet ihm 21 Oct. die Thore, und 22 Oct. zicht Neuwinger in Frankfurt ein. Als Dumouriez den Hrz. Albert v. Teschen 6 Nov. bei Gemappe schlug, 7 Nov. Mons, 14 Nov. Brüssel, 28 Nov. Lüttich wegnahm, und 16 Dec. in Aachen die dreifarbige Fahne aufsteckte. antwortet der N. C. dem lauten Unwillen Europa's über den Königsmord dreist mit Kriegserklärungen, 1 Febr. 1793 an England und den Erbstatthalter, 7 März an Spanien, und macht 23 März das Bisthum Basel zum Deprtm. des Schreckgebirges. - Wider Erwarten wich jezt das Kriegsglück von den Republikanern; Dumouriez konnte gegen Koburg bei Neerwinden 18 März das Feld nicht behaupten, wurde als Verräther vor die Schranken gefordert, und da er 4 April zu den Feinden entwich, der Oberbesehl an Dampierre gegeben, der 9 Mai als Held endet. Koburg siegte 23 Mai und schloss Valenciennes ein. Diese Unfälle trugen bei, dass die heftigen Jakobiner (Cordeliers, der Berg) über die Girondisten (die Ebene) völlig triumphirten, 26 März ward ein Wohlfahrtsausschuss mit grosser Macht niedergesetzt, und nachdem die Anklage des blutdürstigen Marat statt Verurtheilung dem Unmenschen einen Triumph bereitet hatte 24 April, wurde das Volk immermehr gegen die Häupter der Gironde (22 an Zahl) als schlechte Patrioten, als solche, die viele Provinzialrepubliken aus der einen untheilbaren zu machen vorhätten, aufgehetzt. Die Conventglieder tobten in langen Roden ihre Wuth gegen einander aus 27-28 Mai; Volksbewegungen in der Nacht vom 30 auf 31 Mai wurden von Jakobinern geleitet, und vorerst erwirkt, dass ein Revolutions-Ausschuss den Auftrag bekam, die Schlechtgesinnten aus dem Wege zu raumen, und zugleich eine hinlängliche Anzahl Henker in einer sogenannten Revolutions - Armee. Am 2 Juni vollendete der Berg seinen Sieg; Piken umstarrten den Conventual und die stürmischen Haufen forderten Verhaftung der 22 Girondisten, von denen jedoch einige zeitig sich aus dem Staube gemacht. Die andern, mit Brisset an der Spitze, kamen unter die Guillotine 31 Oct. - Custime schon 28 Aug.

Terrorismus 2 Juni 1793 - 27 Aug. 1794.

. Der Schrecken . war das Losungswort Danton's und Robespierre's, wie des Marat, welches Scheusal von der fanatischen Charlotte Corday 13 Juli im Bad gemeuchelt worden ist, und wirkte allerdings Erstaunliches. Das (22 Juni) erzwungene Anlehen betrug eine Milliard Livres, mit der festlichen Beschwörung einer neuen eiligst gefertigten Constitution 10 Aug. verband man das Aufgebot aller Waffenfähigen, wer sich dessen weigerte, wer das Maximum der Verkaufspreise überschrift, wer die Assignaten nicht für vollgiltig hinnahm, war des Todes schuldig, reich zu sein ein besonders schweres Verbrechen. Nicht weniger als eine Million Franzosen sollen während dieser Schrekensregierung geschlachtet worden sein; das Pariser - Revolutionsgericht vertausendfachte sich durch die Revolutionsansschüsse in allen Städten und Flecken, welche bestehend ans dem verruchtesten Gesindel den Terroristen der Hauptstadt zu Mord und Raub treu verbrüdert waren. Im Süden, ferner in Bretagne, am entschlossensten in der Vendee wagte das Volk, sich dem revolutionairen Tollsinn zu widersetzen; Marseille schloss den Jakobiner-Club 3 Juni, Lyon rüstete gegen den Convent, wesshalb es 12 Juli in Rebellionzustand von ihm erklärt wurde. Leider fehlte es den südlichen Föderalisten an einem kräftigen Führer; die Unternehmungen waren ohne Zusammenhang, ohne eigentliches Ziel, welches hätte begeistern können, die fanatisirte Jugend schloss sich lieber den Freiheitspredigern an. Es gelang daher, den ungehorsamen General Felix Wimpfen bei Vernon 12 Juli so zu schlagen, dass er mit einem kläglichen Reste von Streitern nach Caen flüchtete. Cartaux rückte 28 Aug. in Marseille ein um Gericht zu halten, (der Schrecken darob lieferte 29 Aug. den Engländern und Spaniern Toulon in die Hände), und Lyon, seit 23 Aug. von der Revolutionsarmee beschossen, wurde genommen 9 Oct. Collot d'Herbois und Couthon, die entmenschten Terroristen, liessen es von ihrer Seite an nichts fehlen, den grässlichen Schluss des Conventes: Lyon führte Krieg mit der Freiheit; Lyon ist nicht mehr! 12 Oct. auf die grässlichste Weise wahr zu machen. Nicht milder verfuhr man mit Toulon, Hafen des Berges nun genannt, in welchem Hafen aber nur noch Brandreste der frant. Flotte zu sehen waren (Admiral Hord) und zu dessen Wiedereroberung 19 Dec. 1793 der junge Befehlsbaber des Geschützes Napoleon Bnonaparte seine Talente entwickelte. Waren auch die laut ausge-prochenen Betheuerungen, der Vendéckrieg sei beendigt und das Innere vollkommen beruhigt, bare Lüge, so konnte man doch mit Wahrheit Siege über die auswärtigen Feinde berichten; umsonst hatte Preussens König 22 Juli Mainz, Koburg 27 Juli Valenciennes zur Kapitulation gebracht, Wurmser endlich 13 Oct. die Vaubans-Linien an der Laster überwältigt; es war nicht ernstlich ein Ziel in's Auge gefasst noch vorhanden, womit eines erstrebt werden konnte. Wie Houchard 6-8 Sept. den Hrs.

v. York und die gesteisten und geschnörkelten Söldner Englands von Dünkirchen abtrieb und zersprengte (er ward zum Lohn 24 Sept. guillotinirt), so siegten Jourdan's Carmagnolen durch Überzuhl und Ungestümm 15 Oct. bei Wattigny über Koburg, welcher nun von Maubeuge ablassen muss. Als darauf 22 Dec. Pichegru und Heche die Liuien an der Motter durchbrechen, ebenfalls wohlfeil mit Kanonen-Futter, so eilen die Östreicher über den Rhein zurück, Landau ist entsetzt 28 Dec. und Hoche zieht 6 Jan. 1794 in Worms ein. Die blutrünstigen Tollbäusler in Paris hatten demnach Raum und Zeit, das System der Umkehrung nach allen Seiten auszuführen; den rasendsten Schreiern wurd der Beifall der Jakobiner, sie wurden Mitglieder des Wohlfahrts- und des Sicherheits-Ausschusses, sie Beamte, sie Führer der Rotten, sie bezeichneten jedes Wort der Mässigung und der Timunft als Hochverrath an der Revolution und bedauerten, dass die Guille zu langsam arbeite für die Wiedergeburt der grossen Nation. Unter den Ausgeburten gottlosen Tollsinnes lieferte der Pariser - Gemeinderath (darin ein Hebert, Chaumette u. dgl.) das Meisterstück; er vermochte den von ihm zum Bischof ernannten Gobet 7 Nov. 1793 vor dem Convente die christliche und alle Religion als Pfaffentrug abzuschwören, und ging den andern Stüdten 10 Nov. mit der Feier des Vernunftfestes und so unsinnigen als unduldsamen Verfügungen voran. Dieselbe Gottlosigkeit hatte schon früher die Ebe entwürdet, und den Schulen eine solche Einrichtung gegeben, dass auf das Heranwachsen einer wahren Höllenbrut sicher gerechnet werden konnte. Robespierre, der geraume Zeit zurückhaltend schwieg und bemerkte, wie sich durch Übertreibungen die Nebenbuhler bloss gaben, liess einige derselben 22 März 1794 festnehmen als Verräther, die den Convent lächerlich machen wollten, und brach biedurch den vorwiegenden Einfluss des Gemeinderathes. Danton und dessen geschwächter Anhang stand noch der Alleinherrschaft im Wege; der Ergebenheit des Revolutionsgerichtes gewiss liess Robespierre auch diese greifen auf ähnliche Beschuldigungen bin, und jener Blutmensch ward 5 April nebst Bazire, Westermann u. a. geköpst. Man erschrack und schwieg. Robespierre dachte nun den Abscheu Zahlloser an den atheistischen Gräueln zu benützen, und die eigene Popularität durch eine phantastische Rede zu heben, auf welche der Convent beifällig das Dasein eines Gottes und die Unsterblichkeit der Menschenseele, dazu die Feier einiger Feste decretirte 7 Mai, die um nichts weniger läppisch und ärgerlich waren als jenes der Vernunftgöttin. Das Fest des höchsten Wesens feierte der Convents-Präsident in der That als sein eigenes Triumphfest 8 Juni und liess gleich 10 Juni durch seine Decretenmaschiene, den Convent, jenes das Schreckens-System vollendende Gesetz vom 22 Prairial ansfertigen, wederch das Revolutionsgericht ermächtiget ward, ohne alle Rückeicht noch Belieben zu morden. Gewissheit, nächstens auch Danton's Leos au erfahren, lösete 26 Juli einigen der Deputirten

die Zunge; Taltien, Barras u. a. sehreien über Tyranasi, 27 Jali (9 Thermider) brach der Sturm los, Robespierre ward mit Verwünsehngen übergessen, ihm nicht zu reden gestattet, seize Verhaftung von grosser Stimmenmehrheit befohlen. Ihm entrissen wieder den Händen der Wächter seize Anhänger, zogen die Sturmglocke und sammelten nich so zahlreich, dass der Convent in der grössten Gefahr schwebte; uns schauerliche Nacht! Grücklicher Weise entschied sich die Nationalgarde grössten Theils gegen den Tyrannen, und dieser verbarg sich statt zu handeln feige in das Hotel de Ville, und machte beim Amticken der Gegner bloss einen Versuch des Selbstmorden; der Schauss seschmetterte die Kinnlade. In solchem Zustande schafte man 28 Juli das Ungeheuer unter die Guillotine, dazu St. Just, Couthen, Heuriet u.a. Die den Entsetzlicht stättzten, waren in Blut getauchte Ummenschen wie er, suchten abstätzten, waren in Blut getauchte Ummenschen wie er, suchten abstätzten That als unschätzbares Verdienst heruszuheben und indem sie jezt dem Moderantismus das Wort redeten, ihre terroristischen Gräuel in Vergessenheit zu briegen.

## Moderantismus 28 Aug. 1794 - 26 Oct. 1795.

**S.** 633. Die Coalition gab sich den Anschein, als welle sie alle ihre Kräfte gegen die Jakobiner aufbieten, vom grossen Kriegsrath in Brüssel 3 Febr. 1794 war Gen. Mak nach England gereiset, sein Plan genehmigt, Preussens Unmuth durch Geld beschwichtiget worden; selbst das deutsche Reich that, als ob es in Bewegung komme. Der junge Kaiser erschien persönlich beim Heere und warf die Franzosen über die Sambre zurück bis Guise 16 April, und siegte abermals bei Landrecies 26 April; doch hatte er sich bereits 13 Juni wieder nach Wien verfügt, als Jourdan die Offensive ergriff und nach dem fünften Sambre-Übergang 18 Juni und dem Falle des schlecht vertheidigten Charleroi die Schlacht bei Fleurus gewann 26 Juni, welche den Fransocen ganz Belgien preis gab. Sie waren 5 Juli in Gent, 9 in Brüssel, 15 in Mecheln und Löwen, 24 in Antwerpen. Koburg dankte ab 28 Aug. und der an seine Stelle tretende Clairfait hielt für gerathen, 6 Oct. auf das rechte Rheinuser zurück zu gehen. Unter den Festungen bestand Luxemburg allein eine bettige Belagerung und fiel erst 1 Juni 1795. Es war, als habe man über allerlei militairischen Tand den Ernst des Krieges verlernt. - Kühn, hurtig, rastlos waren die Sieger. Weil der strenge Winter die Waal und Maas zur Eisbrücke macht, rückt Pichegru 27 Dec. darüber in Holland ein, die stärksten Plätze ergeben sich feige oder verrätherisch, mit Jubel ziehen die freiheitsdurztigen Amsterdamer entgegen 19 Jan. 1795, auch Oberyssel wird 31 Jan. unterworfen, und 13 Mürz drang Moreau selbst bis Bentheim in Norddeutschland vor. Wie verblüfft sahen diess die Nachbarn, Prenses eilt zu Basel Frieden zu schliessen 5 April und eine Neutralitäts-Linie für den Norden zu bedingen, die nech Hessen-Cassel umfasste; Spanien

thut das Gleiche 22 Juli, und mit der batavischen Republik, welche ganz Flandern, Mastricht, Venlo ablassen, das Besatzungsrecht in Vliessingen zugeben und 100 Mill. Gulden Kriegskosten den Befreiern zahlen muss, schliesst man ein enges Bündniss. Zur See ging es freilich misslich; die Briten landen auf Corsica im Febr. 1794, wo ein Aufstand gegen den Convent ausgebrochen war, und Bastia ergab sich an Admiral Hood 21 Mai, die Besitznahme von Martinique im März erleichterte der Umstand, dass vom verstandlosen Convent 4 Jan. alle Sclaven für freie Bürger waren erklärt worden. Ass Guadeloupe vertrieb man die Briten wieder, welche dagegen Schiffe über Schiffe kaperten, auf der Höhe von l'Orient 23 Juni 1795 die Brester-Flotte übel zurichteten, und den nun ebenfalls angeseindeten Batavern 16 Sept. das Cap wie Ceylan entrissen.

Vendéekrieg. Wäre den Ministern Englands nicht ausschliesslich um das Handels Monopol zu thun gewesen, so würden sie, heisst es, den Bitten des Grafen von Artois früher und kräftiger willfahrt haben. Dringend verlangten er und seine Ritter, nach der Vendée gebracht zu werden; denn dort, wo Edelleute und Bauern in traulich frommer Sitteneinfalt beisammen lebten, hatte der Jakobiner Übermuth und Gottlosigkeit zum entschlossensten Kampfe für Thron und Altar begeistert. Obwohl der Angriff auf Nantes 18 Juni 1793 misslungen war und der Convent zahlreiche Heere in diese Gegenden wie gegen die gefürchteten Chouans in Bretagne zum gräuelvollsten Vertilgungskrieg aussandte, so verzagten die Bauern doch lange nicht. Sie rieben grosse Massen Carmagnolen auf (¾ 6 Febr. 1794) und ihre katholisch-königliche Armée machte mehrmals Austalt, geraden Weges auf Paris loszugehen. — Klug paarten jezt die Moderantisten mit verstärkter Waffengewalt Billigkeit und brachten 17 Febr. 1795 bei Nantes eine Pacification zu Stande mit den Vandéern und 20 April bei Rennes mit den Chouans. Die Verhaftung von acht Führern der Chouans 25 Mai entzündete zwar das Feuer neuerdings; allein nun war dem Umsichgreifen ziemlich vorgebaut, und die Landung der Ausgewanderten auf Quiberon 28 Juni wenig geeignet, des Volkes erstorbene Hoffnung neu zu beleben; jene Unglücklichen erlagen anch schon 21 Juli dem General Hoche unweit des Landungsplatzes. Die unbeugsamen Häuptlinge Stofflet und La Charette geriethen endlich auch in die Schlingen; jener wurde 24 Febr. 1796 zu Angers, dieser 29 März zu Nautes erschossen.

Wenig Vertrauen flöaste dem deutschen Reichstag die 28 Sept. 1795 abgeschlossene Tripelallianz ein; er trug 14 Oct. auf Frieden an, fasste aber dech wieder einigen Muth auf die Nachricht, dass Jourdan über dem Rhein zurück gegangen sei und Östreich, von Pitt mit Subsidien reichlich bedacht, die Vorlande kräftig schützen könne und wolle. Indess trat ein Maum aus der Dunkelheit auf den Schauplatz hervor, dessen Wafenglück bald Europa in Erstaunen setzte und die Franzosen so bezauberte, dass sie ihre republikanischen Träume vergassen

und elewillisten, des serblementes Three des altre Harrecherles neu und prächtiger für den freinden Emperkämmling an errichten. -Tallien, Barras, die Thormideristen Cherhaupt hatten sich zu gehr mit Blut besleckt, als dass selbst die völlige Unterdrückung der verhauten Jakobiner, deren Club Billand Varennes und Collet d'Herbeis neuerdiege so eröffnen gewagt hatten, ihre Namen der Nation wieder ehrenwerth machen konnte. Es trar chnehin der Hamptstose durch das Volk genehehen; unbärtige Jungen griffen 11 Nov. 1794 die Muttergesellschaft mit Steinen und Prügeln an und serstrouten selbe. Jest erst 22 Nov. ging des Anklagedecret gegen Carrier durch, den Toufel der Vendée, von dessen Noyaden und ähnlichen Scheuselichkeiten die 94 Nanteser Zeogniss gaben, welche man 14 Sept. in Freiheit gesetzt. Er und Leben und Fouquier wurden 16 Dec. nater die Guillotine geschickt; die später verhafteten, eben ao ruchlesen Jakobiner Collot d'Herbois, Varennes, Vadier und Barrére bloss nach Cayenne verbaunt. Zum lesten Mal schwang man die rothe Mütze 20 Mai 1795 (1 Prairial) und brachte die Pikenmänner mit Hilfe der Brodtheuerung in drobende Bewegung, der Abgeordnete Ferrand büsste das Leben ein; jedoch der Starm verrauschte, Gen. Pichegru erschien zu gelegener Zeit in Paris und entwaffnete die besonders terroristische Vorstadt St. Anteine. Genotbigt dem allgemeinen Verlangen nach einer andern Vertheilung der Gewalten beizustimmen waren doch die am Ruder Stehenden keck genug darauf zu dringen, aus ihrer Mitte müssten zwei Drittel gewählt werden zum neuen gesetzgebenden Körper, der aus einem Rath der Jungen zu 500, aus einem Rath der Alten zu 250 und aus einem vollziehenden Directorium zu 5 Köpfen bestände. Den Bürgern der Hauptstadt wollte eine solche Beschränkung des Wahlrechtes durchaus nicht gefallen, die Sectionen traten Trotz bietend unter die Waffen; durch Gute und Ernst versuchte der Convent sie zum Gehorsam zu stimmen, vergebens. Als General Menou 4 Oct. mit seiner Mannschaft unverrichteter Dinge zurückwich und 30,000 Nationalgarden einen Sturm auf die Tuillerien verabredeten, schlug Barras dem geängsteten Convent vor, sich durch die Geschicklichkeit und Entschlossenheit des gegenwärtig dienstlosen corsischen Officiers Buonaparte vertheidigen zu lassen. Die Wahl kounte auf keinen tauglichern fallen; wie der 13 Vendemiaire (5 Oct.) anbrach und die Pariser, befehligt vom General Danican in dichten Massen gegen den Sitzungssaal heranwogten, empfing sie der Corse mit einem so wirksamen Hagel aus Kanonen und Haubitzen, dass man sich ohne weitern Anstand dem Willen des Conventes fügte. Dieses Verdienst und der Einfluss des Barras, welchen sich Buonaparte dadurch noch mehr verband, dass er der Witwe Beauharnois seine Hand reichte, stellte den jungen Helden an die Spitze der innern, und gleich darauf als Obergeneral an die Spitze der italienischen Armée, beauftragt nicht Geringeres auszuführen, als den Weg bis Rom zu öffnen und an den

Papeto für die Ermordung des Geschiftsträgers Basseville durch den Pübel jemer Stadt (13 Jan. 1793) Rache zu nehmen. Am Rhein ruhten die Waffen vom 30 Dec. 1795 bis 21 Mai 1796.

Dritte Constitution 27 Oct. 1795 - 9 Nov. 1799.

\$5.634. Die am 5 Nov. in ihre Amtsgewalt eingesetzten Directoren — Barras, Carnot, Rewbel, Letourneur und Reveillere Lepaux — fühlten die grösste Verlegenheit, statt des werthlosen Papiergeldes Münze berbeizuschaffen, legten 19 Dec. ein gezwungenes Anlehen von 600 Mill. auf, liessen 19 Febr. 1796 die Werkzeuge zur Anfertigung der Assignaten verbrennen, und setzten 18 März den Beschluss durch, um 2400 Mill. neue Territorial-Mandaten ausgeben zu dürfen. Das Heer befand sich im entblösstesten Zustande; man zeigte dem Soldaten Italien und Deutschland sich dort zu holen, was er bedürfe, und es geschab.

Napoleons erster Feldzug. Mit der Jugend Raschheit und des Alters Überlegung begann Buonaparte 12 April 1796 den glüclichen Kampf bei Montenotte gegen Argenteau und vollendete den Sieg 14 April bei Millesimo, wo der Feldzeugmeister Beaulieu selbst erlag. Bei Mondovi 22 April erlitt dann der piemont. Gen. Colli solchen Vollerst, dass Turin zitterte und Sardiniens König einen Stillstand 28 April und 15 Mai einen Frieden mit den schwersten Opfern erkaufte. Auch Parma zahlte 2 Mill. 9 Mai, und als Beaulieu, bei Lodi 10 Mai geschlagen, über den Mincio zurückwich und Massena 16 Mai Mailand besetzte, welches der milde Statthalter Erzh. Ferdinand unter Thränen verliess und Buonaparte zu einer Kriegssteuer von 20 Mill. zwang, zahlte ebenso Modena 71/2 Mill. um nicht feindlich behandelt zu werden \*). Sonst nahm man, was die Hande erreichen konnten, namentlich Kunstwerke mit grosser Begier, die Welt zu überzeugen, dass die wilden, alles Schone zerstörenden Ohnehosen nun mit einem Mal der Musen feurigste Verehrer geworden seien. Des Volkes aufflammender Unmuth wurde in einigen Dörfern und zu Pavia 26 Mai schnell in Blut erstickt, Beaulieu zn schwach, bei Borghetto 30 Mai geworfen, sucht einen Stützpunkt in Tyrols Passen und Buonaparte kann mit Musse Mantua umschliessen; denn Venedig hält sich furchtsam stille, obwohl die Franzosen Peschiera und Verona in Besitz nehmen, Neapel ist eines Stillstandes froh 5 Juni, der Papat nicht weniger, da Augereau 19 Juni Bologna, Urbino, Ferrara besetzt; 21 Mill. an Geld und Kostbarkeiten erlegte Rom für eine kurze Rube 23 Juni. Toscana wagte keinen missfälligen Laut, als Vaubois 28 Juni in Livorno einrückte. Es schien den Gewalthabern kein Gefühl

<sup>\*)</sup> Das Geschrei einer Rotte, welche es unternahm, den Freiheitsbaum aufsupflanzen, galt bald darnach dem N. B. als des Volkes Stimme, und so stellte er das Herzogthum unter den Schutz solger Kanonen S Oct. §. 495.

mehr übrig gelassen als das der Furcht. - In Deutschland gelang es diess Mal noch nicht so völlig, obwohl der Anfang dasselbe verhiess. Erzh. Carl hatte kaum die bei Altenkirchen 4 Juni siegreichen Franzosen über den Fluss Sieg bei Wetzlar zurückgedrängt, als ihn der auf drei Punkten, zu Strassburg von Moreau 24 Juni, zu Neuwied von Jourdan 2 Juli, zu Hüningen von La Borde 16 Juli bewerkstelligte Rheinübergang. die Niederlage des Feldz. La Tour 5 Juli bei Rastadt, die eigene an der Alb 9 Juli, die Besetzung Frankfurts durch Kleber 14 Juli und das Treffen bei Kanstadt und Esslingen 21 Juli und der Fall Würzburgs 24 Juli zu beschleunigter Rückbewegung zwang. Würtemberg hatte bereits 17 Juli einen Stillstand mit 4 Mill. bezahlt, Baden 25 Juli mit 2 Mill. und der schwäbische Kreis 27 Juli mit 12 Mill.; zu gleichem Zwecke bot 7 Aug. der frankische Kreis 6 Mill., indem Grenier 3 Aug. Bamberg erreichte, Kleber 8 Aug. Forchheim wegnahm und 18 Aug. die Östreicher aus Sulzbach und Amberg hinter die Nab zurückweichen mussten. Da eilt dem bedrängten Gen, Wartensleben 17 Aug. von Ingolstadt her Erzh. Carl zu Hilfe, schlägt 22 Aug. Bernadotte bei Teining, 3 Sept. Jourdan's zügelloses, von den Bauern verfolgtes Heer bei Würzburg, und zwingt es 8 Sept, auch Frankfurt zu räumen. Hiedurch war Moreau, der 24 Aug. den Lech überschritten hatte, in seiner Flanke bedroht und daher genöthigt, 18 Sept. Bayern zu verlassen; 12-15 Oct. zog er durch das Höllenthal nach Freiburg, lieferte 19 Oct. das Treffen bei Emmendingen, und führte seine Schaaren in guter Ordnung bei Hüningen über den Rhein zurück 26 Oct. - Erzh. Carl konnte nicht mehr thun; denn er hatte wegen der Unfälle in Italien dahin Wurmser mit 35,000 M. entsenden müssen, welche durch ihr Erscheinen auch bewirkten, dass N. B. die Belagerung der Festung Mantua eiligst aufhob 31 Juli. Dieser that es aber bloss, um rasch über den vereinzelten Quosdanovich bei Lonato herzufallen 3 Aug. und dann 5 Aug. ebenso den Wurmser selbst zu schlagen, welcher 6 Aug. abermals von Massena bei Peschiera übel mitgenommen nach Tyrol floh mit den Trümmern seines entmuthigten Heeres. Neu verstärkt brach Wurmser bei Bassano vor, Davidovich sollte Roveredo decken; auf diesen stürzte Buonaparte behend und unaufhaltsam 4 Sept., Trient ist sein 5 Sept. und am 9 Sept. durchbricht er auch Wurmsers Heer bei Bassano dergestalt, dass dem tapfern Greise keine andere Wahl bleibt, als sich nach Mantua zu werfen. Sehr wacker focht hierauf Alvinzy 15 - 17 Nov. bei Arcole, hartnäckig, doch aus Mangel an Zusammenhang unglücklich bei Rivoli 14 Jan. 1797; Provero hatte mit vielem Anschein des Gelingens versucht, Mantua zu entsetzen, die Franzosen umzingeln ihn 16 Jan. bei S. Giorgio, et muss das Gewehr strecken, und Wurmser endlich die Festung übergebes am 2 Febr. Tags vorher wurde dem Papste, welchen das Directorium boshaft zum aussersten trieb, der Stillstand anfgekundigt, der Sieg war nicht schwer, und als schämte er sich desselben lud Buonaparts

zum sehr theuern Frieden von Tolentino 19 Febr. mit schönen Worten ein. Neapel, Toscana hielten Augen und Ohren zu, die Lombardei, seit 3 Jan. transpadanische Republik genannt, hatte bereits Soldaten zum Krieg gegen den Papst gestellt, Genua 9 Oct. 1796 eine Convention eingegangen, welche die Zahlung grosser Summen und Schliessung der Hafen bedingte, auf Corsica waren die Franzosen 25 Oct. gelandet, um die Briten durch ihr Erscheinen zu verjagen; Venedig rüstete mit der Linken und bat mit der Rechten um Rube. Spanien, wahnsinnig geworden, staud mit Frankreich seit 19 Aug. 1796 in einem Schutzund Trutzbündniss. - Mit welcher Aussicht konnte der Kaiser noch den Kampf allein fortsetzen? Erzh. Carl, aus dem befreiten Deutschland nach Italien abgerufen, stellte sich am Tagliamento auf. Der Gegner, auch an Streiterzahl überlegen, beschleunigte seinen Angriff; nachdem Massena anfwärts dem Gebirge zu Bahn gebrochen, erzwang Buonnaparte 16 März den blutigen Übergang über den Tagliamento, nahm 19 Gradiska, besetzte 21 Triest, 29 Klagenfurt und Laibach und 8 April Gratz. Der Verlurst des Feindes war sehr gross; allein auch der gegenseitige nicht gering, schon das Ausdehnen der Operationslinie eine Schwächung, der Kampfplatz ein feindlich gestimmtes Land, ringsum Gebirge, Venedig im Rücken mit der Hand am Schwerte, Joubert aus Tyrol geworfen, Triest, Fiume, Vicenza, Treviso, Padua, ein Theil der Lombardei den Franzosen entrissen. Erzh. Carl hatte Lust zu sprechen: Jezt erst gilt es! Anders dachten die Räthe in Wien, und Buonaparte war so klug, neben der Furcht die Hoffnung zu ködern; Östreich sollte auf das erwünschteste in Italien entschädiget werden, bestimmte der Vertrag, welcher auf dem Schlosse bei Leoben unterzeichnet wurde an dem Tage, als Hoche bei Neuwied den deutschen Boden betrat, 18 April. Zwei Tage darauf that Moreau das Gleiche bei Diersheim. Welch grosse Freude also zu vernehmen, dass dem Krieg ein Ziel gesteckt sei! Was kümmerte man sich um Venedig, den veralteten Freistaat, welcher vorläufig von Buonaparte demokratisirt, ausgesaugt, und darauf mit Östreich getheilt wurde! Dass Mainz sammt dem ganzen überrheinischen Deutschland an Frankreich, Salzburg und Bayern bis zum Inn an Östreich kommen solle, blieb noch geheim, als man den Frieden von Campo Formio (bei Udine) der Welt bekannt machte 17 Oct. Ein Congress, zu Rastadt Ende Nov. eröffnet, hatte die Aufgabe, diese und ähnliche Punkte in's Klare zu bringen. Die Franzosen besetzten jedoch Mainz 30 Dec.

Die Directoren. Habgier und Niederträchtigkeit sassen am Ruder, Eintracht kounte nicht wurzeln unter Menschen voll Leidenschaften und ohne Grandsätze. An die Stelle des Letourneur war Bathelemy getreten, ein Royalist. Royalisten, oder doch Gegner, Verüchter der Directoren kamen in den Rath der Alten und der 500, und arbeiteten auf eine Umwälzung los an ihrer Spitze Pichegru. General Bunnaparte

572

fing dessen verratherische Briefe auf, sandte den Gen. Augerean nach Paris, und dieser vollzieht den Befehl der drei Directoren, Barthelemy nebst Carnot, welcher aber nach Geuf entwischte, viele Mitglieder jener beiden Rathe u. a. zu verhaften. Es geschah am 4 Sept. 1797 oder 18 Fructidor. Man verhängte die Strafe der Ablieferung nach Guiana. Treilhard und Merlin machten die Fünfzahl wieder voll: darauf trat für Rewbel der Abbe Sieges ein, durchgehends Manner, die wenig Achtung genossen und verdienten, Barras wurde vor andern des schmutzigsten Eigennutzes beschuldigt. Ihrer Eifersucht schrieb man es zu, dass der Eroberer Italiens, erstlich zu einem Unternehmen gegen England ersehen, darauf über Meer bis nach Ägypten verschickt wurde, und fing an, dieses um so lauter zu beklagen, als der Krieg gegen die zweite Coalition wieder um die Früchte seiner Siege zu bringen schien. - Langweilig schleppten sich die Verhandlungen zu Rastadt fort, und gaben auch die Deutschen nach und nahmen 4 April 1798 das Princip der Sacularisation muthlos an; das Directorium verfahr, als ware seine Absicht ganz Europa gegen sich aufzureizen. Schon am 6 Juni 1797 hatte die Convention von Montebello Genua demokratisirt-In gleicher Weise unterstützte man Veltlin, Cleven und Bormio, die sich 13 Juni von Graubunden losgesagt; diese Lande wurden 22 Oct. mit der cisalpinischen Republik verschmolzen. Einige jakobinische Unruhstifter, welche die Polizei in Rom greifen wollte, nahm der Bothschafter Jos. Buonaparte in Schutz, Volk rottete sich susammen, es fielen Schüsse gegenseitig, Gen. Duphot ward getroffen 28 Dec., der Bothschafter verliess zornig die Stadt: am 10 Febr. 1798 rückte Berthier in Rom ein, und am 15 Febr. rief ein Haufen schlechten Gesindels die neue romische Republik aus. Fast noch empörender war die Behandlang der Schweiz zur selben Zeit; man gewährte 1 März 1798 der Stadt Mühlbausen das Glück, sich der grossen Nation einzuverleiben, 26 April der Stadt Genf, am 4 Mai gaben sich die kleinen Cantone darein, wie man in Paris wollte, mit den andern die Eine, untheilbare, demokratischrepräsentative helvetische Republik zu heissen. Am langen Titel hing eine lange Rechnung .- Die Vorgange in Rom hatten Neapel aufgeschreckt; der Pforte Kriegserklärung 10 Sept., Graubundens Besetzung durch den kais. Gen. Auffenberg 19 Oct. und Russlands Freundschaft ermuthigen zu voreiligen Schritten, so dass Mak 25 Nov. auf Rom losgeht; am 1 Dec. schloss Neapel mit Britannien ein Bündniss. Vorerst lässt das Directorium 6 Dec. durch Gen. Joubert das friedliche Piement besetzen und revolutioniren, und erklärt dann 9 Dec. zugleich an Sardinien und Neapel den Krieg; auch trieb Macdonald die Neapolitaner wie Schafe vor sich her, 14 Dec. zog Championnet in Rom und 23 Jan. 1799 in Neapel ein, gleich darauf bedacht, eine Republik in's Dasein zu rufen mit dem drolligen Namen der parthenopenchen, wielleicht den nawissenden Laxuarius sum Pomen, welche allein nich als die Minuter die Silden

bewiesen hatten. Russen und Türken vereinigten sich Neapel zu retten, und nehmen einsweilen Corfu; Chabot musste sich dort 1 März an Utschakov und Kadir Bey ergeben. Darauf nicht achtend erklärt das Directorium 12 März an Östreich u. Toscana Krieg, und Massena trieb schon den Auffenberg aus Chur 7 Marz. Erzh. Carl schlug jedoch den Jaurdan bei Stockach 25 März, und ebenso Kray den Scherer bei Magnano 5 April. Nun nahten die Russen, Suwarov und Melas warfen den Gen. Moreau 27 April bei Cassano und zogen in Mailand ein. An demselben Tage (28 April) befleckte den deutschen Boden der gräuliche Mordangriff auf die franz. Gesandten, welche von Rastadt abreiseten; Bonnier und Roberjot blieben auf dem Platze, Jean Debry entkam, Niemand wollte die Banditen gedungen haben. Statt Rache nehmen zu können, wurden die Franzosen allenthalben zurückgedrängt. Erzh. Carl, Sieger über Massena bei Zürich, besetzte diese Stadt 6 Juni, Suwarov und Melas schlugen den Macdonald an der Trebia 17-19 Juni, Turin, Alessandria fallen, 28 Juli auch Mantua. Den Süden befreien die Verbündeten mit Beihilfe des Volkes; 20 Juni ist Cardinal Ruffo in Neapel, 27 Sept. Trowbridge in Rom. Der Hauptschlag war 15 Aug. bei Novi geschehen; Joubert fiel, Moreau an seine Stelle getreten musste endlich den Austro-Russen das Feld räumen.

Ägyptisches Abentheuer. Die Kunde von solchem Unglück und von der durch Uneinigkeit und Schlechtigkeit zunehmenden Schwäche des Directoriums, aus welchem die Jakobiner-Revolution am 30 Prairial (18 Juni) den Phantasten Reveillere sammt Merlin trieb, gelangte zu Napoleon Buonaparte nach Ägypten und musste das Heimweh in ihm rege machen. Im Orient war das Feld des Ruhmes abgeerntet. Die schöne Flotte, welche 19 Mai 1798 von Toulon absegelte, und nachdem Malta §. 227 als gute Prise erklärt worden, 1 Juli glücklich 25,000 Streiter an's ägyptische Gestade aussetzte, die gleich Alexandria im Sturme wegnahmen und 22 Juli in Cairo einzogen, jene stattliche Flotte batte Nelson bei Abukir 1—3 Aug. erobert oder in den Wugen versenkt; der Orient, ein Dreydecker, flog auf, Admiral Brueyes ward erschossen. So staud Napoleon Buonaparte da abgeschnitten von Europa, angeseindet nicht bloss von den Mamluken, deren thätigster Führer Murat Bey durch die Niederlage bei den Pyramiden 21 Juli den Muth keineswegs verlor, sondern auch von der, über den vorgeblich freundschaftlichen Besuch sehr ungehaltenen Psorte. Sie erklärte 10 Sept. Krieg und verhündete sich 23 Dec. mit Russland, 5 Jan. 1790 mit England, 21 Jan. mit Neapel. So musste deun Buonaparte um Ägyptens Eröberung zu siehern, wo er durch die sehändlichste Heuchelei als der Zerstörer des Kreuzes, als der neue unwiderstehtliche Mahedi sich den Muhamedanern angenehm und furchtbar zu machen verneinte, seine Feinde in Syrien aussuchen. Die bei Erstürmung von Jaffa verübten Gräuel vollendete das Abschlachten der Gefangenen. Vom 18 März bis 20 Mai lag man vor Acre, stürmte unausfhörlich und wurde stets durch die Festigkeit des schrecklichen Pascha Achmet (Djezzar) und des Briten Sir Sidney

Smith mit blutigen Köpfen zurückgewiesen, und wenig Gewinn brachte für's Ganze jener am Berg Tabor 16 April erfochtene, der europäischen Taktik höchst ehrenvolle Sieg. In Cairo 14 Juni wieder angekommen galt es nun Ägypten selbst zu vertheidigen; im Süden stand Murat Bey, bei Abukir schiffte Pascha Mustapha 18,000 M. aus. Auf diese Gelandeten stürzte sich Buonaparte rasch 25 Juni, es entrann keiner; darauf 23 Aug. ging er heimlich za Schiffe, entwischte im Nebel den britischen Kreuzern und etreichte Frejus 9 Oct. 1799. — Anfangs führte Kleber den Oberhefehl in Ägypten fort, hatte, als der Admiral Keith die Convention von El Arisch 24 Jan. 1800 rückgängig gemacht, noch das Glück, bei Heliopolis den Jusuf Pascha aufs Haupt zu schlagen und Cairo und fast das ganze Land wieder in seine Gewalt zu bringen. Den am 14 Juni durch einen Fanatiker Ermordeten wollte der Renegat Menou ersetzen; doch Abercromby landet 8 März 1801, und siegt bei Nikopolis 21 März mit Daransetzung seines Lebens; am 27 Juni übergab Belliard Cairo an Hutchinson u. Jusuf Pascha, und Menou 2 Sept. Alexandria. Nicht viel weniger als 30,000 Franzosen liegen von dieser Expedition im Morgenlande begraben.

S. 635. Revolution vom 18 Brumaire oder 9 Nov. 1799. Im Rathe der Fünfhundert begrüsste man die Nachricht, Napoleou Buonaparte sei angekommen, mit demselben Jubel wie die, dass Brune den Hrz. v. York 19 Sept. bei Bergen, und Massena den Korsakov und Hotze 25 - 26 Sept. bei Zürich besiegt habe. Man schrie: Es lebe die Republik! Zahlreicher waren im ganzen Reiche jene, die den Helden freudig mit der Hoffnung empfingen, er werde beitragen die Zügel des Staates in kräftigere und würdigere Hände zu bringen. Directoren hiessen jezt: Barras, Roger Ducos, Moulins, Gohier, und sein eignes Spiel im Auge der Constitutionsmacher Sieyes. Napoleon Buonaparte sab eine Zeit lang stille zu, jede Partei angelte nach seinem Beifall; endlich band er heimlich mit Sieves an, Ducos, Talleyrand, selbst Macdonald und Moreau boten die Hand ohne recht zu wissen, was herauskommen sollte. Am 9 Nov. versammelte sich früh Morgens der Rath der Alten: die Jakobiner, biess es, beabsichtigen einen Aufstand, es sei keine Rettung, als dass man die Sitzung beider Räthe nach St. Cloud verlege und den General Buonaparte an die Spitze der bewaffneten Macht stelle. Beides geschah; Buonaparte empfing jenen erwarteten Auftrag, bereits umgeben von vielen Officieren, die Soldaten fielen ihm zu wo er sich zeigte, und die Directoren legten ihre Gewalt nieder. Im jungen Rath herrschte Staunen, nicht Muthlosigkeit. Sieves rieth, die Ungefügigsten in Verhaft zu nehmen; jedoch Napoleon Buonaparte wagte Tags darauf zu St. Cloud wie vor den Alten, welche der Mehrzahl nach für ihn oder zu furchtsam waren, so vor den Jungen aufzutreten. Hier scholl ihm gleich der Ruf entgegen: keinen Cromwell! keinen Dictator! Dolche zuckten. Lucian Buonaparte der Präsident wehrte ab wie er honnte, Napoleon wurde athemios von seinen treuen Grenadieren dem Tumnit

entrissen. Der Befehl das Bajonet zu gebrauchen ward gleich befolgt, und es machte den Soldaten Scherz, als sie die verachteten Advocaten zu den Fenstern hinausspringen sahen. Den einsweiligen Machthabern Napoleon Buonsparte, Sieyes und Ducos ging ein Ausschuss beider Räthe an die Hand, eine neue Verfassung zu entwerfen, die vierte, welcher zu Folge 25 Dec. drei Consulen, Napoleon der erste mit aller Gewalt, Cambaceres und Lebrun, ein Erhaltungs-Senat und ein Tribunat auf die Bähne traten. Das unbedeutendste Rad in der überkünstlichen Maschiene war der stille gesetzgebende Körper mit 300 Köpfen.

Napoleon Buonaparte Oberconsul 25 Dec. 1799-1804.

Das Schicksal Agyptens, Unruhen in der Vendée und in Bretagne, leere Kassen, grosse Plane zu neuen Schöpfungen im Innern machten für jezt den Frieden ziemlich wünschenswerth; jedoch Pitt wollte davon nicht hören, bis Agypten befreit und Malta erobert wäre, Östreich rechnete auf neue Siege und kounte wohl auch in die Worte des Corsen kein Vertrauen setzen. Zwar hatte die Coalition eben einen mächtigen Theilnehmer verloren; dass Korsakov vom Erzh. Carl bei Zürich 25-26 Sept. niebt war unterstützt worden und so selbst Suwarov der etwas zu spät (25 Sept.) die Pässe des Gotthards überwältigte, sich genöthigt sah mit schwerem Verlurst 5 Oct. von Glarus nach Granbunden zurück zu weichen, dass die mit Briten in Holland fechtenden Russen, nachdem Brune abermals den Hrz. v. York 6 Oct. bei Castrienm geschlagen, 18 Oct. der Convention von Alkmaar, die freien Abzug bewilligte, froh sein mussten, erzörnte den launenhaften Czar und er rief seine Krieger nach Hause. Jedoch mit überlegener Macht stand Melas im Westen Italiens, siegte über Championnet bei Genola 4 Nav. und umschloss nach vielen Gefechten den tapfern Massena in Genna 20 Jan. 1800, nichts ahnend von den Streitmassen, welche bereits Buonaparte mit heimlicher Eile auf verschiedenen Wegen nach der Schweiz abschickte, um wie ein Hazardspieler Alles auf einen kecken Wurf zu setzen. Moreau, Sieger bei Engen 3 Mai, bei Müsskirch 5 Mai und bei Biberach 9 Mai, so dass Kray in eine feste Stellung vor Ulm zurückwich, hatte zur Verdeckung dessen was im Gebirge geschah, das Nöthige geleistet, und entsandte nun 20,000 M. zu dem Heere Bnonaparte's, der 6 Mai Paris verlassen hatte, seinen Schaaren nach Lausanne zu folgen; vom 15 bis 20 Mai wurden die Alpen, der St. Gotthard, der grosse und kleine St. Bernard und der Mont Cenis ohne Anstand überstiegen. Das Schloss Bard unter Aosta legte das erste Hinderniss; listig brachte Buonaparte seine Kanonen bei Nacht vorbei ohne dass die Feinde es merkten, vereimigte bei Ivrea die andern Heertheile und hielt 2 Juni seinen Einzug - in Mailand, Melas 11 Mai in Nizza und darauf bedacht, über den Var zu gehen, was Suchet nur schwach verwehrte, konnte nicht glauben, dass ein zahlreiches,

vollständig gerüstetes Kriegsheer die Steige der Alpenkletterer gegangen sei; er liess den Gen, Ott vor Genna und wandte sich verwundert und langsam nach Turin. Buonaparte hatte Musse genug, die über den Simplon gekommenen Schaaren unter Moncey in Mailand zu erwarten, und brach dann auf, Genua zu retten; allein in dieser Stadt hatte, seit Lord Keith den Hafen sperrte, Hunger und Elend so zugenommen, dass Massena sie 4 Juni übergab, nicht zum Vortheil der Östreicher. Er durfte mit seinen Leuten das Heer unter Suchet verstärken, sie mussten eine zahlreiche Besatzung in Genua legen, und Ott war hiedurch hingehalten gleich zu Melas zu stossen, und neuerdings kostbare Zeit verloren. Lannes und Murat gingen 6 und 7 Juni über den Po; ersterer, Führer der Vorhut, bestand 9 Juni glückliche Gefechte bei Montebello, und Buonaparte fühlte durchgehends sich so sehr im Vortheil, dass ihm keine andere Besorgniss mehr kam, als der Feind möchte entwischen. Dennoch fehlte ein Geringes, so hatte die unerwartet von Melas angenommene Schlacht bei Marengo 14 Juni ihn selbst in die schlimmste Lage versetzt; noch zur rechten Stunde traf Desaix von Rivolta auf dem mit flüchtigen Franzosen bedeckten Kampfplatze ein, brach in die ohne Zusammenhang verfolgenden Östreicher, bekam zwar selbst eine Kugel in den Kopf, aber der Stoss war geschehen. Zudem führte Kellermann mit seiner Reiterei einen solchen Angriff aus, dass er sechs Haufen Grenadiere sammt dem Gen. Zach, welcher statt des greisen, mude nach Alessandria gefahrnen Melas den Sieg hätte vollenden sollen, gefangen nahm. Tausende der Fliehenden warfen noch an der Bormida das Gewehr weg. Es war Napoleons freudigster Tag; am 16 Juni unterzeichnete er die Convention von Alessandria, welcher zufolge Melas alle Platze übergab und sich hinter Mantua zurückziehen durfte, und am 2 Juli zeigte sich der glorreiche Sieger dem erstaunten Paris wieder. - Weniger glänzend aber kunstvoller schlug sich Moreau; sein Donauübergung und die Niederlage des Sztarray bei Höchstädt 19 Juni vertrieben den Kray aus den Schanzen vor Ulm, und so rasch ging es rückwärts, dass Decaen bereits 28 Juni München besetzte. Noch stellte Lecourbe. 13. 14 Joli den Jellachich werfend, über Feldkirch und Chur die näthige Verbindung mit dem Süden ber, und dann erst ward zu Parsdorf 15 Joh auch für Deutschland Wassenruhe ausgesprochen:

Friede zu Luneville 9 Febr. 1801. St. Julien unterhandelte mit Talleyrand zu Paris und setzte so billige Bedingungen, dass die Friedens - Präliminarien 28 Juli abgeschlossen wurden. Weil aber England frische Subsidien sandte, wollte der Kaiser auf keinen Frieden eingehen ohne Zuziehung dieses Verbündeten; 20 Sept. wurde dennoch gegen Abtretung der Festungen Philippsburg, Ulm und Ingolstadt von den Franzosen eine 45tägige Verlängerung des Stillstandes zugegeben. Da zerschlugen sich 9 Oct. die Verhandlungen mit Jener Seemacht völlig, 14 Oct. besetzte der franz. Gen. Dupont Toscana, und 28 Nov.

erneuerten sich die Feindseligkeiten auf allen Punkten. Indess Macdonald chne Scheu vor den Lawen des Splügens in's Veltlin binab stieg und dem Massena am Minejo die Hand bot 1-5 Dec. und indess Augereau. Sieger bei Burg-Ebrach 3 Dec. Bamberg besetzte, lockte Moreau, von Haag zurückweichend, den jungen Erzh. Johann in den Forst von Hohenlinden; dieser dachte an keine Schlacht, und konnte sich in der Enge zu keiner aufstellen, um die Verwirrung aufs hochste zu steigern erschien unter Schneegestöber Richepanse von Ebersberg her fast im Rücken der Östreicher, die Niederlage war vollständig 3 Dec. 1800. Den Inn liess Moreau 9 Dec. durch Lecourbe oben bei Neubeuern übersetzen, durch Decaen die Salzach 14 Dec. bei Laufen, erreichte 20 Dec. Linz, und in dieser Lage, da auch Erzh. Carl keinen andern Rath gab, erklärte der Kaiser allein für sich Frieden machen zu wollen and unterschrieb die Convention von Stever 25 Dec. - An diesem Tage war Brune über den Mincio gegangen, den Bellegarde besiegend, und befand sich 3 Jan. 1801 in Verona, 8-14 Jan. iu Vicenza, Bassano, Treviso, Macdonald aber 7 Jan. in Trient. Vermöge der Convention von Treviso 16 Jan. begaben sich die Feinde hinter den Tagliamento. Das beschleunigte den Abschluss des zu Luneville zwischen Gr. Kobenzi und Jos. Buonaparte lange beaprochenen Friedens 9 Febr., welchen der Der Rhein sollto Frankreichs Granze, Reichstag 7 März annimmt. Venedig bis zur Etsch östreichisch werden, die Säcularisation aber der weltlichen deutschen Fürsten und selbst dem v. Toscana und dem v. Modena auf deutschem Boden Entschädigung gewähren; denn N. B. hatte (21 Marz) versprochen, für Infant Don Ludwig v. Parma ein Königreich, Etrurien genannt, zn errichten. Von der Ermordung des Kaisers Pauls wusste er noch nichts, als Neapel den Frieden zu Florenz erbat 28 Mars. Mit Portugal wurde zu Madrid verglichen 29 Sept. Die Räumung Ägyptens und dass Addington im Febr. an Pitts Stelle getreten. machte auch die Ausgleichung mit Britannien möglich zu London 1 Oct. und mit der Pforte zu Paris 9 Oct., indess man sich zugleich den neuen Beherrscher Russlands versöhnte. Der Papst erhielt sein Land wieder mit Ausnahme der drei Legationen und des herrlichen Avignon. Neapel verzichtete auf den Stato degli Presidii und die Insel Elba, jedoch aus Porto Ferrajo fielen die Briten noch 11 Oct. - die leste Waffenthat des langen Krieges.

Napoleon Kaiser der Franzosen 1804-1814.

\$. 636. Zu Amiens wurde 25 März 1802 mit Britaunien förmlich Friede geschlossen; Spanien und die Bataver mussten S. Trinidad und Ceylan ablassen, Frankreich bekam seine Colonien wieder, der Fürst v. Oranien sollte durch Fulda, Corvey u. a. entschädiget, Malta unter Obhut einer neutralen Macht gestellt werden. Für den Augenblick wünsehte Napeleon Buhe von aussen, mit grossen Bauten im Innern

579

besehäftigt. Ein Benatubeschlass 36 April 1901 gestattete den In die Heimkehr. In Betracht des Nutsens, wenn das Volk wind wenig christlich wirde, war Bruder Jeseph ermächtigt, mit Rein a ein Concordat einsngehen, werin sich der Papat Unsphileten grafiften lices 18 Sept. 1801; desmoch kamen bald esqualeche Artikal sum Verschoin, die auch das wenige der Kirche noch Zugestandene Er die Staategewelt in Asspruch nahmen, und an ein Aufhilben der Belle war haum su donben. Docto schleuniger und statificher erhab gieb die Zwingburg der Wilkfihrherrschaft; Pouché verdiente nich den Bein. die hohe und geheime Polizei auf die Stufe der Vallendung gebruckt zu bahou, er beenidete den Abschenn der Menselheit, um je dichtigen Athensug zu erlauschen, andere beseidete des Cheroenesi selbet, dem Fouché zur Wache. So outdockte man einige Jahabinet, welche die Rolle des Brutus spielen wellten; degegen beschlimte, was die - wie es heisst - von Royaliston angestindete Millitumenel 10 Oct. 1800 beinehe erzielt hätte, die Allwissenheit der Beliesi. Derici Augriffe auf das theuerste Leben und des Belepiel der Bulleuer, welche unter sich höchst meinig, deschalb nach Lyen berufen für ihre neuverfasste, jest italienisch benamste Republik 26 Jun. 2002 it Ermanglung eines tauglichen Landsmanns den unvergleichlichen Corsen sich zum Präsidenten erbaten, begeisterten zu Lebraden und zu dem Antrage, auf sehn Jahre, dann auf Lebensseit dem erstet Consul seine Wärde zu versichern 3 Aug. 1802, welchem der Senst noch beifügte, dass Napoleen auch befugt sei einen Nachfolger sa ernengen! Pracht umgab ihn und eine nun 6000 M. starke Garde; noch eine grössere Zahl kettete an ihn der 1802 gestiftete Orden der Ehrenlegion. Ungelegen kam der schnelle Wiederausbruch des Sockrieges 18 Mai 1803; die Marine hatte sich nicht erholt, der Handel nach des Colonien kaum aufzuleben angefangen, auf St. Deminge, we 1802 der Negerführer Toussaint eret beschwichtigt, dann verhaftet worden war, um als Staategefaugener in Europa zu sterben, musste der Rest eines Heeres von 20,000 Mann unter Rochambeau 1 Dec. 1803 in britisches Schiffen vor dem Wüthen der Schwarzen Schutz suchen. England, das Malta zu räumen zögerte, weil N.B. durch sein Interveniren und sein Umsichgreifen den Tractat von Amiens besinträchtige, brach des Frieden, welcher ohnehin mehr ein Stillstand zu nennen war: Franceset besetzten Neapel, Holland und im Mai 1803 Hanover, Gr. Walmeden streckte mit seinen Hanoveranern 5 Juli im Lüneburgischen das Gewehr, die Hansetädte mussten zahlen, der Handel ward möglichet gesperri. Vornämlich hatte die Art gereizt und Bedenken erregt, wie N. B. sich son Vermittler der Schweiz §. 546 aufwarf; er ging jeden Tag weiter. Eine aufgespürte Verschwörung, angezettelt von Pichegru und den Chenen Georg Cadoudal, bet Verwand, nicht bless den missmuthig stillet Moreau su verhaften 16 Febr. 1906, sondern Guned'aumes ther det

Rhein nach Ettenheim zu schicken und dort den Herzog v. Enghien aufheben zu lassen 14 März. Vor ein heimliches Kriegsgericht gestellt, das von Savary beaufsichtigt nur des edlen Prinzen Todesurtheil auszusprechen batte, und sogleich bei Fackelschein in den Schlossgraben zu Vincennes geführt, wurde der erlauchte Jüngling niedergeschossen und eingescharrt, wie dem gemeinsten Verbrecher nicht geschieht, 21 Marz. Pichegru sollte sich 7 April im Gefängnisse selbst entleibt haben, ebenso der britische Capitaine Wright. Cadoudal und noch zwölf Personen erlitten den Tod, Julius v. Polignac, auch dazu verurtheilt. wenigstens Verlurst der Freiheit, Armand v. Polignac u. a. Verbannung; auch Moreau zog diese der Einkerkerung vor, dem Corsen erwünscht. So war der Purpurmantel gefärbt. - Schmeichler im Tribunat verbreiteten sich, auf die Einreden des einzigen Carnot nicht achtend, wortreich über die Nothwendigkeit, aus dem Consul einen Casar zu machen, ein organisches Senatus-Consultum 18 Mai übertrug die kaiserliche Würde auf Napoleou. I und dessen rechtmässige Nachkommen, nannte die Prinzen von Geblüt, die neuen Reichs- und Hofamter, und noch am Tage vor der Krönung hatte man glücklich zusammengerechnet. dass vierthalb Millionen Franzosen mit der neuen Ordnung der Dinge einverstanden seien. Salben durfte der Papst; jedoch die Krone nahm Napoleon mit eigner Hand vom Altar und setzte sie auf den Kopf, um den Fehler Carls des Grossen zu verbessern. Dasselbe that er 26 Mai 1805 zu Mailand mit der eisernen Krone, als er dem Flehen der Lombarden nachgab, ihr König zu heissen, oder vielmehr König von Italien! Was mit dem Namen gemeint sei, deutete einsweilen an die Aufnahme der bisberigen Republik Ligurien in das Kaiserreich und die Umwandlung der Republik Lucca in ein erbliches Fürstenthum für den Schwager Bacciochi. - Zu seiner grossen Freude ward N. B. gleich gedrungen, wor Europa das Recht der neuen Hoheit mit dem Schwerte zu erweisen auf eine Art, die sicherern Erfolg versprach, als alle die kostspieligen Austalten zu einer Landung in Britannien.

5. 637. Dritte Coalition. Schweden und Russland hatten den Franzosenkaiser nicht anerkannt, die Ermordung des Hrz. v. Enghien mid was N. B. in der Schweiz und in Italien vornahm löste vollends die angeknüpften Unterhandlungen, Östreich fasste Muth als 100,000 Russen zu marschiren anfingen, und sprach scharfe Worte durch seinen Gesandten Gr. v. Kobenzl in Paris, Preussen stand unschlüssig in Waffen. Zu voreilig und nur mit 80,000 M. fiel Mak 9 Sept. in Bayern ein, dessen Fürst zum Kriege gezwungen seine 26,000 Streiter mit den 50,000 Franzosen vereiniget, welche Bernadotte eiligst von Hanover an den Main geführt hatte. Anch Würtemberg und Baden verstärkten das ohnehin furchtbar überlegene Heer, mit welchem N. B. von Boulogne nach Schwaben wie im Fluge kam; die Soldaten wurden grossen Theils gefahren.

War diese Schooligheit therraschend; so setate and der Fannung; dans Bernadette durch die neutralen prems. Lande brach, von Anshach her auf den Gen. Kienmeyer stürzte und denselben bie an den Ina trich. Murat's Sieg' bei Wertingen 8 Oct. über Aufenberg erleichterte des Fertnetzen auf dem rochten Domanufer bei Gumbung, R. B. ging 14 Oct. von Augsburg auf Ulm loc, von vorne Nov: Ersk. Fardinand. Schwarzenberg u. a. schlugen sich von Murat verfolgt gich Billion durch, Jellachich und Wolfskehl gewannen noch Tyrol, Mak blieb im Netze hangen und übergab Ulm und sein Hoer 26 Oct. - An Inn war Kitusov mit Russen angelangt, Moerveldt und Kienmayer stieren dezu, und diese Macht versuchte bie und de den feledlichen Strom etwas aufzuhalten; bei Krems kam wirklich Mortice abel war 11 Nov. Aber schon Tags darauf sogen die Franscoon durch Wisa nach Mähren. 20 Nev. war N. B. in Britan, und 2 Dec. 1905 lieferte et den beiden Kaisern die erste und leste Schlacht dieses Feldunges, bei Austerlitz: Beweglichkeit und Zusammenwirken seiner Meswähler sum Hauptstoca auf einen Punkt gab ibm den Sieg. Erzh. Cort., der 80,000 M. an der Etselt befobligte, und Erzh. Johann, welcher Tyrel wahrte, hatten sich auf: ihrem Rücksuge nach Ungarn wohl in Verbindung gesetzt, aber an nichts mehr Theil nehmen können. Hinhalten bätte die bastig vorgedrungenen Sieger auf ihrer ungemein langer Operationslinie in die grössten Gefahren stürzen mögen. Kaiser Frans begehrte Frieden, Alexander ging ruhig nach Hause. Zu Presburg wurde geschwind Abrechnung gepflogen: Östreich trat Venedig, Tyrel und die Vorlande ab, erkannte die hiedurch vergvösserten Länder Bayern und Würtemberg als Königreiche, bekam entgegen Salzburg u.s.w. 26 Dec. — Brachte Nelson bei Trafalgar 21 Oct. 1805 um die lexte Hoffmag. mit Hilfe Spaniens den Seebeberrschern die Spitze bieten zu könnet (Admiral Villeneuve entleibte sich vor Gram), so ging dafür N. B. ungehindert auf dem Festlande seinen Weg; Neapel, leichter Mühe durch Joseph B. besetzt, wurde diesem Bruder, Holland den Br. Ludwig, das neue Grossherzogthum Berg dem Schwager Murat gegeben. Nicht genug, dass die Nachbarländer Frankreichs Soldaten als Gäste bebalten, nähren und kleiden mussten, und die Führer sa schwelgen und Beichthümer zu häufen überflüssig Gelegenheit hatten; N. B. schied für sie ringsum als fette Pfründen 15 Hersogthümer und 3 Fürstenthümer aus, die sich nach der Hand noch vermehrten Tab. L. (Edict den neuen Adel betr. 30 März 1806.) Weil mit Deutschland noch nicht ganz to wie mit Holland und Italien zu schalten war, wurde einsweilen der Rheinbund gestiftet 12 Juli 1806, dessen Erweiterene in den Norden schnell erfolgte Tab. LIX. B, da Preussens Eifersscht und Verdruss, keinen Gegenbund zu Stande zu bringen, unüberlegt wie ein Trunkener den Degen zog.

Proussisch - russischer Krieg. Die Fransosenheere sollten unverweilt nach Hause gehen, war Preussens stolze Mahuung, und dass man darauf achte, rücken 150,000 M., die genöthigten Sachsen mit eingerechnet, Sept. 1806 an die Saale vor; man wollte nicht warten und mit den Russen die Ehre des gewissen Sieges theilen. - Auch N. B. wartete nicht, stand schon in Franken, Soult und Ney und die Bayern drangen 9 Oct. von Nürnberg heran, so dass Tauenzien eiligst Hof räumen musste, Lannes überwältigte den zu kühnen Pr. Ludwig bei Saalfeld 11 Oct. und besetzte Jena, Davoust nahm 12 Oct. Naumburg mit seinen Vorräthen, zu Gera übernachtete Napoleon, der Hrz. v. Braunschweig in Weimar, bereits umgarnt wie Mak zu Ulm. Am 14 Oct. erst strebte er gegen Naumburg hin Bahn zu brechen, Davoust widerstand bei Auerstädt, der Herzog, der Gen. Schmettauu.a. wurden von seinen Kartätschen getroffen, der König selbst stand im Kugelregen, Davoust erhielt Verstärkung, und die ermatteten Preussen floben nach Weimar zurück, wo die Verwirrung und Auflösung sich vollendete, indem eben dahin auch Fürst Hohenlohe, Führer des rechtes Flügels, von Napoleon an demselben 14 Oct. bei Jena geworfen, den ordnungslosen Rückzug nahm. In Erfurt ergibt sich 16 Oct. Marschall Müllendorf und der Pr. v. Oranien mit 14,000 M., schmählich zerstob 17 Oct. der Rückhalt in Halle unter Pr. Eugen v. Würtemberg, und auch Hohenlobe liess in Prenzlau muthlos an 20,000 M. das Gewehr strecken 29 Oct. Blücher, der allein heldenmässig das Ausserste gewagt, ergab sich 7 Nov. zu Ratkau bei Lübeck. Feige Niederträchtigkeit öffnete die stärksten Festungen, meist ohne Schuss, Stettin 29 Oct., Küstrin 31 Oct., Magdeburg 1 Nov., Hammeln 21 Nov. u. a. Napoleou zeigte sich 27 Oct. dem rathlosen Berlin. Braunschweig, Cassel, Hanover, Oldenburg, Mecklenburg, die Hansestädte, die ganze Küste der Nordsee behandelte der als sein Eigenthum, welchem Neutrale für Feinde galten, und welcher im Decrete von Berlin 21 Nov. 1806 den Vorsatz aussprach, das Festland den Briten und ihren Waaren ganzlich zu sperren. An 180 Mill. Fr. betrugen die ausgeschriebenen Contributionen, Pferde und Kriegsgerathe erbeutete man überflüssig. 80,000 Jünglinge sendete Frankreich nach, die Polen glühten vor Verlangen, durch Napoleon wieder ein Volk zu werden; desshalb konnte nicht bloss Preussen keinen Frieden erbitten, sondern der übermüthige Sieger nöthigte auch Russland das Schwert zu ziehen. Noch waren die Russen nicht zahlreich gerüstet, sie wichen vor den Franzosca, die schon 28 Nov. Warschau besetzten, bei Pultusk wehrten sie sich am hartmäckigsten 26 Dec. Kaum will N. B seinen geschmolzenen missmuthigeu Schaaren Winterruhe gonnen, werden sie von den abgeharteten Sühnen des Nordens wieder aufgejagt, und wann man auch glücklich fechtend bis gegen Königsberg vordringt, so war doch kein eigentlicher Sieg zu erringen. Bei Eylau hielt 7 Febr. Benning en Stand, ibn au überwältigen sparte Napoleon 8 Pobr. Esia Blat, die Bivisien Augstraak ward fact gans geopfert und doch nicht durchgedrungen; l'Esteoq mit seinen Preussen kam sur rechten Stunde au, den wankenden linken Flügel der Russen zu stützen. Napoleon, der sich Sieger pries, dechte an's Verfolgen nicht, und eh' man noch im Rücken alle festen Pilite einbekömmt -- Glogau öffnete 2 Dec., Breslau 5 Jan. 1807, Bring 16 Jan., Schweidnitz 6 Febr. u. s. a., sulezt Danzig 24 Mai, sutsten sich die Russen schon wieder in Bewegung, und Ney wird von der Passarge weggedrängt 6 Juni. Behend wie gewöhnlich wirft sich N. B. mit starker Macht auf einen Punkt, wo der Feind es nicht vermuthete, und trennt l'Estoce von Benningsen; dieser sieht sich mech dem hertnäckigen Kampfe bei Heilsberg 10 Juni so überfägelt, dass er eine Entscheidungs - Schlacht nicht mehr vermeiden kann. Bei Friedland steht er 14 Juni bis zum Abend wie fest gebaunt und hafft schoz den Feind ermadet zu haben; allein N. B. führt zum Schlusse den Noy und Victor verbehaltens frieche Schaaren sammt den Garden in's Fener, und se müssen die Russen weichen; doch thun sie es ohne Verwirrung, das Gesicht fortan dem Verfelger augewendet, und nur wenige geben sich gefangen. Die Franzosen waren 16 Juni in Königsberg, haum st ihrer Freude, hätte nicht Alexander einen Stillstand begehrt 19 Juni. Wie mit scharfem Schwerte so bewies sich Napoleon auch Meister mit glatter Zunge, da er 25 Juni auf dem Memel seinen kaiserlichen Gegner umarmte. Alexander, völlig umgewandelt, vielleicht durch Vergrösserung auf Kosten der Türkei und Schwedens geschmeichelt, für jezt gleich mit einem Stücke Polens bedacht, ging ganz in die Plane des Cersen ein; so wurde halb Preussen im Frieden zu Tilsit 9 Juli dahin verwendet, für den Bruder Hieronymus das Königreich Westphalen\*), für den sächsischen König das Herzogthum Warschau zusammen zu maches, die andere Hälfte aber ausgepresst wie nur möglich.

Portugal und Spanien misshandelt. Das Continentalsystem, welchem im Ärger über den von Briten an Dänemark verübten Raub nun auch mit scheinbarem Eifer Russland, Preussen und Östreich beipflichteten, diente dem Streben nach Allherrschaft zum Hauptwerkzeug; so kam der schändliche Entwurf von Fontainebleau gegen Portugal su Stande, wohin unverweilt Junot, der ärgste Volksplünderer, mit Franzosen und Spaniern aufbrach §. 694. Weil hier das Unterjoches so leicht sich anliess, ward die Versuchung zu mächtig, bei Gelegenheit

<sup>4)</sup> Hieronymus war belehrt, durch glänzende Anstalten und noch glänzendere Versplegelüngen, nebenbei durch Auszeichnung und Verwendung des grossen Geschichtschreibers Joh. Müller († 29 Mai 1809) die Deutschen über ihr Lees zu trüsten; eltel Trugwerk! Nur das Französische galt für Webtphalen wie für Borg und Französisch.

der Misshelligkeiten zwischen dem Prinzen v. Asturien und seines Vaters Minister nach der ganzen Halbinsel die gierigen Hände auszustrecken. Mit unübertrefflich schamloser Keckheit ging der Corse an den Kronenund Länderraub. Wichtige Plätze wurden wie im Scherz von den Franzosen besetzt, bloss zu freundnachbarlicher Vermittlung des traurigen Familienzwistes zog Murat mit 40,000 M. nach Madrid, die Bourbons kamen nach einander zu dem grossen Gesetzgeber nach Bayonne, der ergötzt sich an ihrem eckelhalten Zanke und hält sie nun für genug herabgewürdigt, um auf den Dank Spaniens zu rechnen, wenn er es dafür mit einem Herrscher aus seiner Sippschaft beglücken wurde. Bruder Joseph muss zum Empfang dieser Krone sich anschicken und an Marat die von Neapel abgeben, wie eine Schildwache die andere ablöst; die Art, Portugal zu beglücken, sollte erst noch einfallen. -Getänscht in der Erwartung, die so bedachten Völker werden gleich denen Italiens, wenn auch anfangs schwierig, durch einige kräftige Schläge, dergleichen wirklich Murat zu Madrid, Bessieres zu Rie Secco austheilte, eingeschüchtert werden, überzeugt durch den Unfall Dupont's und den des Junot, durch den von Zaragoza geleisteten Widerstand und die Flucht des Bruders, dass dieses Spieles Gewinn einen bohen Einsatz fordere, liess N. B. von dem knechtisch-schmeichelnden Senat ein Aufgebot neuer zahlreicher Streitkräfte beschliessen, und um selbe ganz ungehindert gegen den Westen verwenden zu können, wurde in persönlicher Zusammenkunft mit Kaiser Alexander zu Erfort 27 Sept. bis 17 Oct. 1808 das freundliche Verhältniss bis zu einem Schutz- und Trutzbündniss ausgesponnen und Europa bedeutet, welch ein Unsinn es sei, die zwei Gewaltigsten zumal reizen zu wollen. - Dieses geschehen drang N. B. in das Herz Spaniens ein, seine Wildlinge strengten sich an, um ihn noch fürchterlicher als Attila zu marhen, die Spanier ungeregelt und uneinig konnten der Kriegserfahrenbeit nut Verzweiflung entgegensetzen, die Briten kamen zu spät, handelten zu unschlüssig und selbstsüchtig, und eiligst nach Deutschland durch einen neuen Feind abgerufen schien der bluttriefende Thronränber mit Grund zu sagen, er habe auf der überwältigten Halbinsel nur mehr verächtliche Guerillas zu entwaffnen übrig gelassen.

§. 638. Östreichischer Krieg 1809. Kaiser Franz hatte sich geweigert, den Napoleoniden Spaniens König zu nennen, der übrigen Färsten Unwille über die Auftritte zu Bayonne und deren Folgen konnte nicht bezweifelt werden, und es stand zu hoffen, dass ein entschlossener tapferer Vorkämpfer zahllose Streitgenossen bekommen werde. Dieser Berechnung vertrauend überschritt Erzh. Carl den Inn 9 April, Chasteler ging in Tyrol, Erzh. Johann nach Italien, Erzh. Ferdinand nach Polen, Bestegarde und Kollowrath brechen aus Böhmen nach Regensburg bervor. Solche weitschichtige Vertheilung hätte gefährden müssen, wären anch

die Hoere so wahlgeordnet und hereisch gewaten als sie in illeht witren. Die Bewegungen blieben unsicher und schläftig, bei Landshut lies man sich von Deroy und seinem Häuslein Bayern 16 April hinhaltm, bis es ihm gefiel nach Abensberg den Weg einzuschlagen, die ansgeworfenen Proclame wurden ein Spott, mitunter auch die hastier mass mengerafte Landwehr unkriegerischen Anschens. Die Zahl allein haunte nicht Zuversicht einflössen. Obwehl hinsichtlich dieser bedeutend in Nachtheil dachte dennoch N. B. keineswegs daran, die Entscheidung hinans zu schieben; Davoust hielt noch Regensburg, wohin 19 April von Landshut Erzh. Carl sich bewegt. Schnell musste Massena von Ulm, Oudinot von Augsburg den Beyern und Wertembergern sich anschliessen, und 19. 20 April schlagen diese Tapfern den linken, fast vereinzelten Flügel unter Erzh. Ludwig dergestalt, dass Flichende und Verfolger zugleich in Landsbut eintrafen, ganze Schaaren die Geweise wegwarfen, Kriegsgeräthe in Menge stecken blieb. Bessiéres und Oudinet beauftragte N. B. den geworfenen, aber aun durch Hiller, welcher von Moosburg zurück gewichen war, verstärkten Feind ton der Iser ferne zu halten, und wandte sich selbst ungesäumt nordwärts, gegen Eckmühl. Dort hatte Davoust sehr geschickt, indees er Regensbarg preisgab, den Fürsten v. Rosenberg beschäftigt und seine Stellung und Schwäche so verdeckt, dass Erzh. Carl noch den Gegner bei Abach aufsuchte und nicht mehr den eigentlichen Kampfplatz erreichen konnte, als Nachmittags 22 April N. B. von Landshut mit gesammter Macht zu Eckmühl anlangte. Es war ein Schlagen bis über die steinerne Brücke Regensburgs, welche dem sehr geschmolzenen Heere Carls die Flucht nach Böhmen gestattete 23 April. Dahin folgte N. B. nicht, sondern eilte auf dem geradesten Wege die Donau entlang wie 1805 nach Wien. Hiller, 23. 24 April Sieger über Bessieres bei Neumarkt, legte dem Vordringen Hindernisse wo und wie er konnte, damit Carl Zeit gewänne von Budweis aus noch vor den Franzosen an der Donat einzutreffen; umsonst. N. B. verlor lieber einige tausend Soldaten als eine Stunde, und dem entsprechend erzwang Massena den Übergang über die Traun bei Ebersberg 3 Mai im dichten Kugelregen des feindlichen, wohlbedienten Geschützes, ohne auf Lannes zu warten, der von Wels berab die Bahn öffnen sollte. Hiller ging 6 Mai bei Mautern auf das linke Donauufer, und 9 Mai schon wirbelten die französ. Trommeln in den Vorstädten Wiens. 24 Stunden lang wurde kanonirt, dann zog Erzh. Max ab 12 Mai, und Gen. O'Reilly kapitulirte. - Was anderwärts vorging, hatte N. B. wenig beachtet, immer die Hauptsache fest im Auge. Dass Erzh. Ferdinand nach dem Gefechte bei Rasszin Warschau nahm 19 - 22 April, ward unbedenklich, weil ein Peniatovski gegenüberstand, die Polen durchweg ihr Heil von Frankreich erwarteten, und auch Russland feindlich redete wenn nicht handelte. In Italien focht 16. 16 April Erzh. Johann glücklich gegen den Vicek. Eugen and mahte Verona, als die Hiobspost aus Bayern herüberscholl, das Hauptheer sei zersprengt. Auf der Rückbewegung bei Bassano 8 Mai übel mitgenommen wird er nach Grätz getrieben, und muss sich darauf gegen Ungarn wenden, statt wie im Plane lag das ganze Gebirge aufzuregen und gefährliche Angriffe von hinten einzuleiten. Hütten seine Soldaten und der Landsturm in Carathen und Steiermark dem Vicekönige so den Heimweg gezeigt, wie die sich selbst überlassenen Tyroler den Bayern, Franzosen und Italienern S. 248, in welche Lage wure dann Napoleon gerathen! Es stand sein Spiel ohnedem nicht am bessten. Voll Begierde nach Entscheidung bewerkstelligte er 19. 20 Mai den Douguübergang von der Insel Lobau nach dem Punkte zwischen Aspern und Enzersdorf, eben nicht gehindert von Erzh. Carl, der aber 21 Mai all seine Kraft aufbot, die herübergekommenen zu erdrücken; noch mörderischer wurde Tags darauf gesochten, namentlich um die zwei Haltpunkte Aspern und Essling, nothgedrungen und um 40,000 Mann geschwächt ging N. B. anf diese Insel zurück, deren Brücken der hochgeschwollene Strom und Feindeslist entzwei gerissen. Die tapfern Gegner wussten aus dem Siege keinen Vortheil zu ziehen, Napoleou den erlittenen Schaden schuell zu ersetzen, in der stürmischen Nacht 4 - 5 Juli brachte er diess Mal etwas weiter unterhalb auf mehreren Brücken gewiss 150,000 M. auf das jenseitige Ufer, die Östreicher zählten kaum 100,000, ihr Widerstand entbehrte des Zusammenwirkens, also des ganzen Erfolges, so heldenmüthig sie sich auch theilweise schlugen, Erzh. Johann erreichte das Kampsfeld von Presburg her zu spät, der linke Flügel unterlag demnach zuerst 6 Juli, und die Schlacht von Wagram war verloren. Der Stillstand zu Znaym 11 Juli erfreute den mit Grund besorgten Sieger durch die Aussicht, zur gelegensten Zeit Frieden vorschreiben zu können, da noch Ungarn und Böhmen nicht versucht waren. Die Kunde hievon schüchterte Frankreichs Hasser ein; der Hrz. v. Braunschweig-Ols gab sein Vorhaben auf, einen Volkskrieg zu entzünden, und konnte von Glück sagen, dass ihm nicht Schilla Loos zu Theil ward §. 325. 845. Die Östreicher mussten aus Franken und Sachsen zurück, wo sie 15 Juni zu Bamberg, 26 Juni zu Nürnberg, 11 - 25 Juni zu Dresden und Leipzig Proclamationen ausgeworten und einige Sensation erregt hatten. Tyrol allein wollte nicht glauben, dass die gute Sache zu Schanden werde §. 248. Was England gegen Walcheren und Neapel unternahm, verdiente kaum eine Rücksicht. Der zu Schönbrunn 14 Oct. unterzeichnete Friede enthielt bittere, aber doch gemässigte Bedingungen: zum Grossbrzgth. Warschau wurde Krakau u. Westgalizien (1,500,000 Menschen) geschlagen, in Ostgalizien Russland belohnt, Bayerns Gränze über Inu und Salzach vorgerückt, und die Verbindung mit der See geopsert; die stets gesondert verwalteten, sogenanuten illyrischen Provinzen von Tyrol bis Cataro, nunmehr von 1,700,000 M. bevölkert, gedachte Napoleon, wie scheint, als Strasse nach Constantinopel herzurichten, indess sie für jezt eine Lücke des Continentalsystems füllten.

Lezte Gewaltthaten 1809-1812, Napoleon in der Meinung Alles zu können, hielt sich Alles erlaubt. Noch von Schönbrunn aus verfügte er 6. 417 die Beraubung des Papstes, weil derselbe als Vater der Christenheit standhaft die Zumuthung abwies, an England Kries zu erklären. Es wäre zum Raube jedoch auch leicht ein anderer Vorwand gefunden worden. Tyrol wurde in zwei Hälften zerschnitten und nur die unbefrächtlichste noch dem Bundesgenossen zugestellt, welcher den geleisteten Austrengungen und den erhaltenen Versprechungen gemäss etwas anderes als eine solche Verstümmelung erwartete, Auf den Gipfel des Hochmuthes hob den Emporkömmling die Erfüllung des Wunsches, der niedrig gebornen Gattin los zu werden, dafür die Hand einer Tochter des altehrwürdigen Kaiserhauses zu erhalten und im Kurzen einen Sohn zu sehen, welchem er gleich in der Wiege den bedeutungsvollen Titel: König von Rom! beilegte. Paris war dieses Rom, und wie ähnlich dem alten! Der Adler, wie ehedem von Legionen durch Europa getragen, der Senat eine Schmeichlerschule gleich jenem des Augustus, jede Laune des glücklichen Soldaten als Weltgesetz verehrt! Von der Unerträglichkeit des römisch-eisernen Joches legten die eignen Brüder das bündigste Zeugniss ab: Lucian wollte von dem Herrschsüchtigen nichts mehr wissen und bat zulezt England um ein Ruheplätzchen; Joseph, wider Willen von Neapel nach Spanien gleich einem Rebstock versetzt, begehrte mehrmals, entweder wie ein König behandelt oder der eitlen Krone entlastet zu werden; Ludwig in Holland, erst zu den härtesten Verfügungen gegen sein Land gezwungen, drauf des schönsten Bezirkes im Süden beraubt, legte die Krone wirklich nieder 2 Juli 1810, zwar nur zu Gunsten des Söhnchens, was N. B. durch den Senat für einen hinlänglichen Grund erklären liess, das Land, welches dem grossen Kaiserreiche ohnehin nur angeschwemmt sei und unter Regierung eines Kindes nothwendig in den Wellen versinken müsse, der übrigen Masse gänzlich einzuverleiben 9 Juli. Um jedoch das Continentalsystem auszuführen, die scharfen Decrete von Trianon 5 Aug. und Fontainebleau 19 Oct. 1810 wirksam zu machen, mussten auch, wie der Senat darzuthun beliebte 10 Dec., die vorläufig besetzten Nordstriche Deutschlands eine Provinz Frankreichs werden. Hieronymus in Westphalen und der Wiegen-Grossherzog v. Berg Beasen sich die Beschneidung freilich gefallen, Preussen, Mecklenburg u. a. erschracken und schwiegen, der Hrz. v. Oldenburg allein, des Widerstandes nicht fähig, warf sich unmuthsvoll in die Arme des kais. Schwagers. ohne auf die augebotene Entschädigung durch Erfurt und Blankenheim zu hören. N. B. berücksichtigte selbst Russland nicht mehr, und zeigte sich so hartherzig als habgierig auch noch durch die blutige Unterjockeng der Walliser seiner neuen Strasse über den Simplon zulieb, und durch

die Missbandlung der Exkönigin v. Etrurien. Geäfft mit Vorspiegelung dieses und jenes Ersatzes, lange hingehalten zu Compiegne, darauf nach Nizza gebracht wie eine Staatsgefangene wurde ihr Versuch, nach England zu eutkommen, durch förmliche Verhaftung 16 April 1811 und Verhannung in ein römisches Kloster bestraft. Blind vor Dünkel kränkte der Allgewaltige stafenweise, zulezt noch 27 Jan. 1812, indem Davonst Pommern besetzen musste, den schwed. Kronprinzen Bernadotte dergestalt, dass derselbe mit dem natürlichen Feinde Russland ein Bündniss schloss 24 März, und weil er auch der Pforte eher Miss- als Zutrauen eingeflösst und mit ihr als dem vermuthlich schon längst ersehenen Opfer kein freundliches Verhältniss unterhalten hatte, so geschah es, dass jenes Riesenreich, an welches N. B. jezt sich zu machen gedachte, von ihm selbst gegen jede Beunruhigung durch die Nachbarn sicher gestellt und die Hinwendung aller Widerstandsmittel desselben auf ihn als den einzigen Gegner möglich wurde.

5. 639. Der russische Krieg 1812. Dass N. B. darauf ausgehe, seiner Zeit den polnischen Thron (für Br. Hieronymus etwa!) aufzurichten, ward in Petersburg fest geglaubt; als er diess läuguete, wurde zur Sicherstellung die Räumung Danzigs, Preussens, Pommerus verlangt; die Handelssperre wollte man nur in so weit bandhaben, als es sich mit dem eignen Vortheil vertrüge. Alexander rüstete, wenn gleich entfernt von dem Gedanken, angreifend die Granzen seines Landes zu überschreiten. Wie hatte er solches jezt wagen dürfen, da ausser den andern Fürsten auch der König v. Preussen nicht umhin konnte, des Corsen Freundschaft durch 20,000 Krieger zu erkaufen, die man 24 Febr. zu seiner Verfügung stellte, und da selbst Östreich 14 März 30,000 Mann versprach gegen die Zusicherung, in Galizien nichts mehr einzubüssen! - Es war am 9 Mai 1812, dass Napoleon pemphaft Paris verliess, in Dresden verweilte er, um gleichsam all seine Herrlichkeit vor den Augen der Fürsten, der königlichen und kaiserlichen Majestäten, welche persönlich dem Gewaltigen ihre Huldigung durbruchten, zur Schau zu stellen, das Festland schien für immer in seine Hand gegeben, ein Heer, dessgleichen Europa nie gesehen, bewegte sich auf seinen Wink gegen Norden, das einzige noch übrige Reich zu demüthigen, und laut, mit stolzer Zuversicht nanute er selben ein sicheres Opfer stra enden Verhängnisses. Unnöthig war, aus Spanien Manuschaft abzurufen; es sammelten sich dessohngeschtet an 640,000 Streiter an den Ufern der Weichsel, von wo 1 Juni der Aufbruch geschah. Die Herrschau am Niemen und der Übergang dieser Massen 24 Juni bot ein Schanspiel dar, welches glauben machen konnte, dem neuen Tamerlan sei nichts mehr auszuführen ummöglich. Kniser Alexander sah auch ein, dass es unthunlich sei einer solchen Vülkerwanderung entgegenzutreten, und wich von der Hauptstadt Littauens an die Daua

puren angelegentlicher Verwüstung hinter sich lassend. zur elte nicht, zwischen dem Niemen und Dojepr einen N. 40,000 Mann zu verlegen, sandte Macdonald mit 30,000 links Vor indess Schwarzenberg u. Regnier nach Volhynien gingen, nac macht eilt der Franzosenkaiser den Feind zu erhaschen. mit wungen, 28 Juni bis 16 Juli das Geschütz, Gepäck, die In rathe zu erwarten - viele Pferde und Menschen erlagen nöti oung und dem Hunger im öden Lande, beschäftigt er sich der twiegeln, und uns hatte ihm gelingen mögen, ware in Litta. setzen gewesen. Ein Heertheil ben irgend Vertr den 3 us schnitt mittle dücklich den noch bei Grodno unter steh n ab, so dass rasche Verfolgung, wie man völlig würde eut worden sein. Hieronymus vorg sein Königreich ickt, Davoust trat an die Stelle waru wirklich durch die Sen keit, mit der er Minsk besetzte, und 1 und auren die bei Mohilew zugefügte sehlappe den Bagration, im weiten Umweg die Vereinigung mit dem Hauptheere zu suchen. Napoleon voll Begierde, den Gegner zum Stehen zu bringen, wandte sich nach Witepsk, dann mit überraschender Behendigkeit südlich, liess Nev. Eugen und Davoust über den Dujepr gehen und durch das Gefecht bei Krasnoi 14 Aug. den General Nemerowskoi nach Smolensk treiben. Hier hofft er den entscheidenden Streich anzubringen; denn Barclay und Bagration eilen diesem Punkte zu wie er, und Ney findet anstürmend grossen, erwünschten Widerstand. Napoleon bereitet die Schlacht 17 Aug. Statt sie anzunehmen, machen die Russen den Platz nur so lange streitig, bis die Einwohner abgezogen und die Vorräthe vernichtet sind; 18 Aug. wird den Franzosen die schauerliche Brandstätte überlassen. Der Welteroberer merkte wohl woran er war, Mangel hatte bereits die dienstfähige Mannschaft auf die Hälfte, ungefähr 150,000 M. herabgebracht, die mit aller Vorsicht vollgestopften Magazine waren zu entlegen, die Noth stieg mit jedem Tage, und nur ein Wunsch verlautete im ganzen Heere, nicht mehr weiter geführt zu werden. Es zeigte sich aber immer etwas, welches vorwärts lockte. Die Russen schmähten den Ausländer Barclay einen zu vorsichtigen Feigling, der Inländer Kutusov musste ihn ablösen, um eine Entscheidungsschlacht zu liefern, eine Kunde, welche dem von Smolensk 24 Aug. aufgebrochenen Napoleon bald zu Ohren kam. "Noch ein Schritt, sprach er, und wir sind am Zieles, und begann 5 Sept. den Angriff auf die Verschanzungen bei Borodino. Immer blutiger wurde der Kampf, am 7 Sept. brüllten 1000 Kanonen gegen einander, die Franzosen konnten sich für Sieger, richtiger für unbesiegt ansehen, mit der unersetzlichen Einbusse von 40,000 M. Der Verwundete war auch todt in dieser Wildniss. Moshaisk wurde genommen, und weil eben ein starker Nachhalt von Italienern eintraf, schien es nicht wohl thunlich, umzukehren so nahe

dem berühmten Sitz der Czare. Richtig erblickt man 14 Sept. Moskwa die vielgethürmte, aber- keine Moskowiter, einem Grabe gleicht die lautlose menschenleere Stadt, durch deren weite Ranne nun der Plünderer zügelloser Schwarm sich ergiesst, ungehindert. In der Nacht bricht hie und da Feuer aus, in der zweiten noch unzähmbarer, in der deitten wird, vom Sturmwind angefacht, der theilweise Brand zu einem Gluthmeer; am 19 Sept. waren über drei Viertheile der bewunderten Metropole ein Aschenhaufe. Der Eroberer stand wie verblüfft noch einen Monat lang auf der Brandstätte, wohin nicht einer der Landleute Lebensmittel brachte und von wo sich kein Soldat weit entfernte, ohne unter den Streichen der erbitterten zu fallen; Gr. Lauriston sollte Stillstand und Frieden anbieten, wurde von Kutusov, dem täglich frische Mannschaft zuströmte, schlau hingehalten, und empfing endlich den Bescheid; der Krieg werde jezt erst recht angehen! Langsam und prahlerisch - jedes bewegliche Kunstwerk musste als Trophie aufgepackt werden - traf man Anstalt zum Rückzug, unschlüssig welche Strasse zu wählen sei. Der dem Vortrab unter Murat 18 Oct. unerwartet versetzte Schlag rief zur Unterstützung auf den Weg nach Kaloga, und N. B. verliess Moskwa 10 Oct. mit 120,000 Streitern. 550 Kanonen und einem endlosen Tross. Kutusov, bei Malo-Jaroslawez angegriffen, hätte vielleicht das Ausserste vermieden und zufrieden Tula zu docken, Kaluga freigegeben; doch seine vielen leichten Reiterschwärme dienten sowohl den Feind unaufhörlich zu belästigen, als die eigenen Bewegungen wie durch eine Staubwolke zu verhüllen. Daher brach N. B. die fast schon gewonnene Schlacht ab und schlog den Weg über Wiazma nach Smolensk ein, den er gekommen war; Mortier erhielt noch die boshafte Weisung, den Kremlin zu sprengen, eh' der lezte Franzose von Moskwa wich. - Mehr etwas aufzuhalten als aufzureiben war der Russen Absicht, welche Nachts 2 Nov. bei Wiazma den Nachtrab unter Davoust und 3 Nov. das Mittelheer unter Eugen in sehr blutigen Kampf verwickelten; sie wussten, es nahe ein unwiderstehlicher Vertilger, Russlands Winter, um seine kalte Todeshand nach den von Hunger Erschöpften auszustrecken. Plötzlich, am 6, 7 Nov. stellte sich grimiger Frost ein, dann ein solches Unwetter mit Regen und Schnee, dass Eugen von einem dem Oudinot zu Hilfe unternommenen Seitenmarsch im elendesten Zustande ohne Geschütz und Gepäck 13 Nov. zu Smolensk ankam. In den verbrannten öden Mauern jeuer Stadt sammelte N. B. noch etwa 50,000 Soldaten, meist mit Lumpen behangene Todtengerippe, und göunte zwei Tage Rast, schon diess zu viel; denn mit beschleunigten Schritten brach Unglück von allen Seiten berein, Witgenstein hatte 17 Oct. den St. Cyr und 18 Oct. den Wrede bei Poloczk geworfen, und sich nach Witepsk gewandt, indess Wrede missmuthig für sich handelnd den Weg nach Wileika nahm. Noch grössere Gefahr drohte südlich; Schwarzenberg und Regnier waren seit dem Siege bei Gorodeczno

ther Tormasov 12 Aug. anthlitig goldichen, und enslover wich gleich his an den Bug, els Techitschagev mit seinen so,000 M. in der Melden durch den Frieden zu Bukarest 16 Mai überfitasig gewerden, 14 Sept. an dem Hoerhaufen Tormazov's in Volkynien stiese. Als N. B. Sur land 15 Nov. verlaccen hatte mit Befehl, die Thürme zu oprengen, begründen ihn 17 Nov. Kutasov's Kanonen bei Krasnei, und die des Miloradowitsch des nachkommenden Ney 19 Nov. an den Schlochten der Loswinia dergestalt, dass es nur mehr hiess: rette eich wer kann! Am Dujepe wurdet zwar die Plüchtlinge von Victor und Dembrovski und deren friechen Schaaren aufgenommen und die Witterung milderte eiche allein schot eilte Witgenstein von der Düng ber um dem Tachitachager am der Berenten die Hand zu reichen, und lezterer nahm 14 Nov. Minek, Demitroveki konnts auch bei Berizov nicht Belm machen, es zeigte sich keise Möglichkeit über das Gewässer zu kommen, shweld Oudlast Vin. eter nech 50,000 Gerüstete herbeistihrten. Unbegreiflicher Wahe seg Tschitschagov weiter abwärts, und mit höchet stamonswenter Schnelligkeit schlägt N. B. ober Borizov swei Brücken 26 Nov. von jenseits nicht gehindert. Aber dieseeits war Witgenstein im Anzuge, der den Übergang deckende Ney konnte ihn nicht aufhalten, jeder eilte den Brücken zu, eine brach, auf die andere sprühte bald das russische Geschütz einen Kugelregen; es war ein beispiellos gräuliches Gewirre, therali Verzweißung u. Tod, ein Tag der furchtbarsten Rache 27 Nov. Schweisich wäre einer entronnen, hätte Tschitschagov mit wenigen die Meriste gehütet, durch welche die Franzesen ihren Weg nehmen musten. Ohnehin sah N. B. als er 29 Nov. von den schrecklichen Ufern der Berezina aufbrach, nur mehr einen regellosen, halbwahnsinnigen, dem Verderben geweihten Haufen hinter sich, welchen im Geierstug die Komken umkreiseten rastlos trotz der wieder eingetretenen, Tod hanchenden Kälte. Sonach gab N. B. den Oberbefehl an Murat zu Smorghoni 5 Dec. ab und eilte so schnell und geheim als möglich, bless von Caulincourt begleitet, über Warschau 10 Dec. und Dreeden 14 Dec. mach Hause; am 18 Dec. erreichte er Paris. -

Loison führte seine Division von Wilna dem Murat entgeges, um durch Wrede verstärkt den erbärmlichen Resten des Haustheeres als Nachhut zu dienen; einige Tage und auch diese früsche Mannschaft verlor ihre kriegerische Haltung, Befehle wurden nicht gehört, jeder dachte nur an sieh und die eigene Noth, ist wilder Hast rannte was noch nicht erhungert, erfroren eine gefangen war, durch Wilna, 20,000 und darunter kaum 1000 mit Waffen entkamen über die Eisdecke des Niemen den Verfolgers, die hier ihre Jagd endigten. Macdonald in Curland gleichsen vergensen, zu spät nach Tilsit aufgebrochen, we er vergebess der Preussen harrte, indem Gen. Jerk statt zu folgen mit Diebitsch 30 Dec. eine Übereinkunft abschliesst, bringt nech 5000 M. nach Königsberg, und muss eilends wieder weiter; den schon 5 Jan. 1813 werden von dieser Stadt frühleckend die

Russen aufgenommen. Murat hatte unmuthig Posen, den Sammelplatz der noch übrigen Streitmacht, zu welcher 20,000 Polen atiessen, am 16 Jan. verlassen und Eugen jezt den Oberbefehl. Weil aber Kutusov 8 Febr. Warschau besetzt mit gutem Willen der Östreicher und den Preussen zu misstrauen ist, kann Eugen auch in Berlin sich noch nicht halten, sondern geht über die Elbe zurück; Augereau räumte Berlin im Dunkel der Nacht 4 März. In Dresden, dessen herrliche Brücke Davoust zerstörte, fanden sich die Kosaken am 27 März ein, und der Krieg wurde diesseits der Elbe versetzt.

5. 640. Völkerkrieg. N. B. begann die Macht der Meinung zu fühlen. Leicht hatte ein Brand aus dem Funken werden können, welchen Gen, Malet 23 Oct. 1812 in Paris anzündete; zur rechten Stunde erkannte und verhaftete Laborde den Verwegenen!\*) - Weit griff Unzufriedenheit um sich. Was wegen des kirchlichen Zwiespaltes geschah, schlug neue Wunden statt zu beilen; der am 19 Juni nach Fontainebleau gebrachte und dort 19 Febr. 1813 von N. B. besprochene Papst, über einiges bedingnissweise nachgiebig, riss die gesponnenen Fäden entzwei, wie N. B. gleich von den Zugeständnissen nach seiner Art Gebrauch machte. Preussen erhob sieh zum Kampf auf Leben und Tod, Östreich redete bedenklich, fast allgemein war der Hass des Blutvergiessers, nicht mehr allgemein die Furcht vor seinen Waffen, obwohl er so gewaltig als schuell rüstete. (Der Senat gewährte eine Menschen-Ernte nach der anderu; man berechnet, dass er vom 1 Sept. 1812 bis 15 Nov. 1813 an 1,260,000 Soldaten ausheben liess!) - N. B. brach, indess Eugen über Leipzig engegen kam, Ende Aprils mit 80,000 M. aus dem Thüringerwald nach Naumburg vor; unvermuthet auf dem Marsche griff ihn die Seindliche Minderzahl, deren Zuversicht durch vorgängige Gesechte bei Lüneburg 2 April, bei Möckern 5 April u. n. gehoben worden, unweit Lützen oder Grossgörschen an 2 Mai, wüthend fochten besonders die Preussen, selbst Eugens Eintreffen zum Schluss der Blutarbeit erwirkte keinen Sieg wie die frühern, erwarb keine Trophäen, langsam gingen die Verbündeten über den Elbestrom, langsam N. B. nach Dresden 8 Mai. Eugen wurde nach Italien entsendet wegen der Spannung mit Ostreich; das angebotene Schlesien war kein Köder gewesen in solcher Hand, and Russland hörte eben so wenig, als Caulincourt eine Theilung der Welt vorsehlagen wollte 18 Mai. Durch einen gläuzenden Sieg die Stimmung zu wenden, beabsichtete das zweitägige Schlagen bei Bautzen 20, 21 Mai, Überzahl, indem Ney, vucher gegen Berlin gewandt, zur Entscheidung 60,000 M. herbeiführte, brachte die Gegner endlich zum weichen, nicht zur Flucht. Des Siegers Verlurst war bedeutend grösser

<sup>\*)</sup> Malet ward 29 Oct. 1812 nebst eilf crechouern, Julius v. Polignae abermals eingeherhert u. s. w.

and that noth das Verfolgen bitter wegen Mongou Reiterel. Zu Pfizen hinter Schweidnitz verstfingiten eich die und Proussen, N. B. besetzte Breelen, Outliebt blaspfte, 6 Juni mit Bêlew um Luckau; da wurde der am 4 Juni geschless bekangt und ein Friedens-Congress nach Prag angesagt. Die Vor lungen, von den einen binausgezogen, von den andern bleht bistille brachen Russland und Preussen am 10 Aug. ab, und 19 Aug. Östreich entschlossen auf die Seite der Kampfer um den Welt schon seit dem 17 Juli ihnen beimlich befreundet. Eine halbe Million Streiter hatten sie aufgestellt, den Haupttheil in Böhmen unter Schwarzandung, ein Hoer unter Blücher in Schlesien, eines unter Bernadette Dirlin: at decken; über 100,000 Östreicher standen bei Wele, bei Ranb, und in Italien. N. B. zählte jezt mehr als 200,000, nämlich weufgstens 250,000 Franzosen, 15,000 Italiener, 15,000 Pelen, 30,000 Deutsche; and Eugen in Italien, Augereau in Würzburg, Davoust in Handburg beschligte und was sonst in Festungen lag, Dem Plane gemäss, des ellig und sorgfiltig befestigte Dresden als Drehpunkt zu halten, von we san jezt über diesen, dann über jenen Gegner mit gesammter Macht bergefallen werden könnte, eilt N. B. 21 Aug. an die Hatzbach, und als sich dort Blücher nicht ertappen liess, gleich wieder nach Bresden zurück; es war hohe Zeit! Von dem böhmischen Heere wurde jest Stadt heftig bestürmt 26 Aug. und dem Falle nahe gebracht; da erschien er und trieb die Stürmenden ab. Tags darauf 27 Aug. \*) griff er den feindlichen Umkreis mit äusserstem Ungestümm an, durchbrach ibs, Murat führte mit seinen Reitern völlig gelungene Anfalle aus, viele wurden gefangen, in unordentlicher Eile trachteten die andern über das Gebirge Böhmen zu erreichen, eh' Vandamme, von Pirua aus dahin in Bewegung, die Pässe verlegte. N. B. frohlockte - zu früh; dent Vandamme gerieth bei Kulm, von Gen. Ostermann 29 Aug. heldenmäthig aufgehalten, so mitten unter die Verfolgten hinein, dass er mit 10,000 M. das Gewehr strecken musste 30 Aug. An der Katzbach war Macdecald mit 75,000 M. zurückgelassen worden, und Blächer merkte diess kann, so stürzte er hervor 26 Aug. mit dem Bajonette, weil Regengüsse das Pulver verdarben. Auf dem linken Flügel wich zwar der missmuthice Langeron; aber als die Preussen so wacker aufräumten, trachteien auch die Russen des Tages Ehre und Beute zu theilen, und so überraschend herrlich war der Sieg, dass Blücher ausrief: der Herr hat mit gesochten! Nördlich ging es nicht anders; Oudinot und Regnier wu 23 Aug. bei Grossbeeren von Bernadotte und Bülow übel mitgenom

<sup>\*)</sup> Morean, aus America gekommen, ward au des russischen Kaisers Seits von einer Stückkugel getroffen, die ihm beide Füsse zerschmetterte. Er starb seeks Tage darnach 23 Aug.

Gérard's Ausfall aus Magdeburg endete 27 Aug. mit gresser Einburse. und als Ney nochmals Berlin zu bedrohen vorging, empfingen ihn die Preussen unter Tauenzien und Balow bei Dennewitz 6 Sept. dergestalt, dass er den Rest seiner Flüchtlinge kaum noch unter den Mauern von Torgan an sammeln vermochte; und doch hatte Bernadotte nicht mitgewirkt, sondern bloss zugesehen. N.B. wandte sich hiehin und dahin. 3 Sept. gegen Blücher, der vorsichtig ausweicht, 5 Sept. nach Dresden, dem Witgenstein nabet, und wie dieser 9 Sept, seine Sicherheit im Erzgebirge suchet, folgt ihm N. B. bis an die Schlucht von Kulm. Nochmals drang er in's Böhmen, und wurde wieder durch Blüchers Annäherung zurückgerusen, den er darauf getäuscht in Bischofswerda suchet 21 Sept. Misslicher wurde stündlich seine Lage; Parteiganger und Kosaken beunruhigten im Rücken, Hetman Platov reibt 29 Sept. bei Zeiz 8000 Franzosen auf, Tschernitschev jagt den Hieronymus ans Cassel 30 Sept. u. s. w. Und non ist es an dem, das weite Nets suzuziehen, und dem gehetzten Wilde den Fang zu geben. Benningsen war endlich 25 Sept. mit 60,000 Russen, Tataren, Baschkiren und andern Nomaden des fernen Ostens zu Leutmeritz eingetroffen, und sogleich setzte sich Blücher in Bewegung, hei Elster 3 Oct. über die Elbe zu geheu, um mit Schwarzenberg, der 5 Oct. von Böhmen aufbrach. in Leipzig zusammen zu stossen. N. B. musste nun Dresden verlassen (St. Cyr blieb dort zurück mit 30,000 M) und dachte Blücher vereinzelt bei Düben zu erhaschen; alleiu der vereinigte sich mit Bernadotte hinter der Saale 10 Oct. Unschlussig kam N. B. erst 15 Oct. von Düben nach Leipzig, wo Ney stand und alle Streitkräfte sich sammelten; auch Augereau brachte eine kleine Zahl Neulinge nach blutigem Kampf 9 Oct. mit Lichtenstein bei Weissenfels. Gefechte fanden auf vielen Punkten Statt. Am 16 Oct. eröffnete Schwarzenberg Morgens 8 Uhr die Schlacht in ausgedehnter Stellung und mit ihm meinte N. B. fertig zu werden, ja schon verkündigte Nachmittags Glockengeläute den errungenen Sieg, obwohl Murat mit seinen Reitern die gemachte Lücke nicht lange offen halten konnte, und bald von Norden her die Kanonen des fern geglaubten Blucher donverten, welchem Marmont an Streiterzahl weit nachstand. Dunkelheit und Ermüdung endigten die Mordschlacht, und wenigstens nördlich hatten die Franzesen Boden, überall Leute verloren chne sie ersetzen zu können wie die Gegner, welche an 100,000 M. Verstärkung unter Bernadotte und Benningsen im Auzuge wussten. Dennoch sass N. B. stille, die Schaaren wurden 17 Oct. enger gestellt, sonst nicht einmal für Brücken zum Rückunge gesorgt. Schwarzenberg begann wieder am Morgen des 18 Oct. im weiten Bogen von Dölitz bis Paunsdorf den mörderischen Sturm, den Mittelpunkt Propstheida stützte N. B. selbst und mit solchem Nachdrucke, dass Schwarzenberg den Angriff endlich aufgab und nur den Kugelregen zahlreichen Geschützes auf das Dorf und die feindlichen Haufen sprühen hess. Später, aber noch

arfolgreicher machte nich des Nordhesp unf; reinte über die Partie and trich Noy bis an die There Leipzigs. Im Dunbal der Macht trates die Bedrängten fpren Hoissweg an, mit des Tages Granon: standen die Verfolger vor den Thoren, schon waren nie in die Studt gedrungen ale N. B. dem Könige Sachsens des traurige Abschiedewest auseh; hann gelangte er sich durch's Gedringe windend üben die einnige Britche nach Lindenau, so flog disselbe auf, wedneth Tapagaden des Entkommen unmöglich wurde, viele ertranken. Welch ein Sichene ale sich auf dem Marktplatze Leipzigs die Herracher von Bus Prenesen und Östreich und ihre Feldherren freudiget hegritatien und Gott die Ehre des Sieges gaben! Das Nachsetzen liese nich Etileber voralimlich angelogen sein über Erfest und Rissenach und bis Falde, in den lexton Tagon languamer. N. B. gowann hinreichend Torograng and velle Musse, die bei Hanan in den Weg gestellten Beyorn und Östreicher auf die Seite zu worfen 29. 30 Oct. Marmont etiliente noch Hanan 31 Oct. N. B. in Paris 9 Nov. angekemmen wellte mit diesem Siege grees than, der ihn doch an 15,800 M. gekestet hatte; die Gegner, kants 36,000 gegen 60,000, hatten um ein Drittel weniger eingehinet und ein Beispiel gegeben, wie sehr der einst Gefürchtete aufrehört habe es zu sein.

Er rechnete doch noch immer auf seinen Stern und verschmähte die von Östreich zur Schliessung eines billigen Friedens bereitete Gelegenheit 10 Nov., wesshalb 1 Dec. die Verbündeten ein Manifest erliessen, worin sie Napoleons Starrsinn anklagten und betheuerten, ihr Verlangen sei nicht Frankreich herabenwürdigen, sendern nur die Hoffnung einer dauernden Ruhe zu erringen. Er bingegen stachelte den Ehrgeiz der grossen Nation und meinte, ein Ausstand in Masse sollte den Einbruch der Fremden abwehren, welche Meinung wenige theilten; im gesetzgebenden Körper nahmen sich einige herans von Druck' der Gewaltherrschaft und der ewigen Kriege zu reden, und den Throninhaber so aufzubringen, dass er unter leidenschaftlichen Vorwürfen 31 Dec. die Körperschaft auflöste. Der Vertrag mit Ferdinand zu Valençay 8 Dec. hatte die Spanier aus Feinden in Freunde um wandeln sollen; die Cortes wiesen solche Zemutkung von sich. Für Italien, we Eugen das Seinige that (erst 16 April 1814 schloss er einen Vertrag und entwich den Gefahren nach Bayern) kounte nichts geschehen und es wurde die Freilassung des Papetes beliebt, welcher dann auch 24 Jan. 1814 von Fontainebleau abreiste. \*) - Tag und Nacht mit Ansrüstung eines Heeres beschäftigt zögerte N. B. so lange als möglich

<sup>\*)</sup> Pine harrie vom 19 Febr. bis 19 März in Savona und kam erst 18 Med nach Ben, in nein Besitzthum ohienvollut eingeführt von Murat, dem Werkneug neiner Vertreibung, der jezt als Östreichs Verbfindeter den Kirchenstage unter Chlut genommen.

Paris su verlassen; es geschah 25 Jan. nachdem Maria Luise zur Regentin, Br. Joseph zum Statthalter ernannt worden. Von drei Seiten war der Feind in's Land gerückt: Bubna südlich überraschte 30 Dec. Genf, gewann 19 Jan. Dijen und scheiterte nur an Lyon; Schwarzenberg mit dem Hanptheore hatte 21 Dec. unbedenklich die neutrale Schweiz beschritten und 17 Jan. Langres erreicht; Blücher traf bedeutenden Widerstand, als er durch die Pässe der Vogesen nach Vitry und St Dizier zog. Gegen diesen wendet sich von Chalous mit 70,000 M. N. B. und versucht den Holden in Brienne zu überraschen 29 Jan. Past wäre es gelungen, ein schreckbares Gewirre fand statt. Blücher ging etwas rackwarts, dem Hauptheere zu, und gleich 1 Febr. erfolgte auf den noch in Brienne weilenden N. B. der gewaltigste, unwiderstehlichste Angriff; das Dorf La Rothiere gab der Schlacht des Namen, welche wohl des Cersen lezte gewesen ware, hatte nicht die einbrechende Nacht das Gemetzel geendigt. Verfolgt von Wrede und Würtembergs Kronprinzen kam der Geschlagene nach Troyes und Nogent so aussichtslos, dass er Canlincourt zu Chatillon, welchen Ort man 14 Jan. für einen Zusammeutritt auserneben hatte, zu jeder Bewilligung ermächtigte 5 Febr. Diess gereute bald wieder, als der Feind weit auseinander gezogen willkommene Blüssen bot. Durch die nawegsame Champagne Brie führte N. B. hastig seine Schaaren der Marne zu 10 Febr. und überfiel den Vortrab Binchers unter Sacken. welcher in muthiger Verfolgung Macdonalds begriffen war, so unvermuthet bei Montmirail, dass ihm nicht die Hälfte entrann 12 Febr. Blücher nahte solchen Unfalles nicht gewärtig, sah sich bald auch umringt, und bewerk-telligte 14 Febr. das Durchschlagen nach Chalons nur durch die nuerschütterliche Standhastigkeit seiner Vierecke. Auf diesem Flügel waren über 13,000 M. verloren. Dagegen stiessen zum Sieger 20,000 vom spanischen Heere; er verwarf nun trotzig den Friedensantrag vom 10 Febr. und fühlte sich in den Stand gesetzt, mit Schwarzenberg wie mit Blücher zu verfahren. Wrede und Witgenstein waren schon über Nogent gegen Nangis vorgedrungen; da stürmt 17 Pebr. jene Macht auf sie an, 18 Pebr. wird auch der würtemb. Kresprinz nach Bray zurückgeworfen, und so unaufhaltsam schien der Stees, dass beschlossen wurde, burtigen Schrittes demselben auszuweichen und hinter Troyes erst aich wieder zu stellen. Es ging noch weiter; denn Bubna war von Augerean hart bedrängt, Genf verloren, das Landvolk hie und da in Waffen, und - man kam dahin, einen Stillstand nachzusuchen. Blücher knirschte, den erlittenen Verlurst hatten Schaaren, die bisher vor Festungen stehen mussten, mehr als erzetzt und er begehrte für nich allein mit dem Corsen zu schlagen. Wie das nicht gebilligt wird, geht er kühn von Mery nach Sezanne vor 24 Febr. und steht 27 Febr. iu la Ferté sous Jouarre. N. B. für Paris bange lenket um, Bittcher zieht ihn mach sich,

indem er gegen Sciesces bin abechmentt und dert mit Blier. Befreier Hellands, und mit Winsingurode & Mins meanmeneticet. Un Soissons, we Langerey stand 6 Mars, and hei Creen & Mars, wiel mit grosser, Tapferkeit gekämpft; Bibeher wich in beester Ordnung und in der Absicht, die Ebene von Lass num Schlechtfield um willi Am 9 März greift N. B. an und wird standhaft ahgewissen, Es sollte die Kinleitung zur allgemeinen Schlacht sein; doch wie der Tag anbricht, vernimmt er, der linke Flügel unter Marmont sei im stillen nächtlichen Überfall völlig zersprengt worden. Er nog sich den sufelge nach Soissons, hatte noch die Frende, Russen unter St. Priest, welcher 12 Märs Rheims genommen, zu überwältigen und einige Verstärkung zu erhalten; und jezt wird sein Augenmerk auf das Hausthour Obwohl gleich nach geiner Entfernung Schwarzungbarg gerichtet. vorrücken liess, der tapfere Oudinet gegen Wrede und Wilgenstein bei Bar sur Aube 27 Febr. vergebens sich abmühte und überbennt die Francoson 7 März hinter die Seine mussten; so batten dech die Feinde angestanden, ihre Vortheile weiter zu verfolgen. Erst nachdem Caslineeurt vorher answeichend, den Mächten, welche, nämlich Östreich, Russland, England und Preussen 1 März zu Chaumont sich feierlich ansdauernden Beistand gelobten, einen Friedensentwurf 15 März vorgelegt, der sehr überspannte Forderungen enthielt, und sich sonach der Congress zu Chatillon 19 März aufgelöst und auch Östreich den festen Entschluss gefasst hatte, in Paris die Entscheidung zu bolen, jezt erst kam das grosse Heer recht in Bewegung. N. B. tritt bei Arcis entgegen 20 März, Wrede bricht des Ungestümmes erste Gewalt, in der Nacht zieht Schwarzenberg die entfernten Haufen heran und stallt sich 21 März zur Entscheidung auf, der Gegner nicht minder; allein im unabweisbaren Gefühl der Schwäche wendet dieser plötzlich seine Schaaren und verschwindet. Die Feinde stutzen; doch ein an die Kaiserin gerichteter Brief, von Kosaken aufgelangen, verräth ihnen, N. B. schlage nur desshalb den Weg nach St. Dizier ein, um den Schauplatz des Krieges von Paris zu entferuen. Dieses und die ungehinderte Vereinigung mit Blücher 23 Marz, dazu Bubnete Sieg über Augereau bei Maçon 11 März und die darauf erfolgte Besetzung Lyons, gab dem Dringen einer Partei in Paris Gewicht, und indem nur Winzingerode und 10,000 Reiter befehligt wurden, hinter N. B. her zu sein, brach Blücher 25 März von Chalens, Schwarzenberg von Vitry gerade gegen die bestürzte Hauptstack auf und langten 29 März davor an, wohin Mortier und Marmont mit grossem Verlurst getrieben worden waren. Diese Marschälle und Oudinet und Mencey boten noch mit Freiwilligen aus der Stadt 30 März sele. hartnäckigen Widerstand; allein die Übermacht war zu gewaltig. Exkönig Joseph erlaubte zu unterhandeln und ging davon (Maria Luise bette sich schon 28 März mit dem Söhnchen nach Blois entfornt), und Mitter

21 Mars ritten Alexander und Fridrich Wilhelm an der Spitze ihrer Tapfern, von Hassern des Corsen umjubelt, durch die dichten Reihen staunender Pariser. - Winzingerode täuschte indess schlau und keck den bis Doulevent gekommenen Napoleon und focht um St. Dizier 25. 26 März als ob er auf Schwarzenbergs gesammte Macht rechuen konte. Zu spät gingen jenem die Augen auf, und jezt eilt er nach Troyes 29 März, und daraut ganz allein voraus, um durch seine Gegenwart den Fall der Hauptstadt aufzuhalten. Sie war schon gefallen, und die Sieger erklärten, weder mit Buonaparte noch einem Mitglied seiner Familie unterhandeln zu wollen. Tallevrand und Royalisten waren für die Bourbons thätig, Monsieur bereits in Paris, in Bourdeaux zuerst Ludwig. XVIII ausgerufen worden; der Senat entsetzte 2 April den Kaiser des Thrones als einen, welcher Frankreich an den Raud des Verderbens gebracht, und Marmont stand nicht an, die Sache des Entsetzten aufzugeben 5 April. Auch die andern Führer. Berthier. Nev. Macdonald, Oudinot u. a. sind ungefügig als er zu Fontainebleau 4 April ihre Hilfe zu verzweiselten Massregeln anspricht, und auf ihr Dringen daukt er zu Gunsten des Sohnes ab. Man verlangt unbedingte Entragung und gesteht dafür grossmüthiger als vorsichtig den Besitz der Insel Elba zu: N. B. zögert, sieht Fontainebleau immer leerer werden, unterzeichnet 12 April und reiset 20 April ab, des Schutzes seiner Überwinder sehr bedärftig.

## Restanration.

Ludwig. XVIII, von den Ausgewanderten seit 1795 so genannt, aus England 24 April abgereist, 3 Mai in Paris eingezogen, milde, edel, umsichtig, hatte eine schwere Aufgabe zu lösen. Der Senat nahm sich heraus, eine Art Wahlvertrag vorzulegen. Ludwig wollte von Gottes Gnaden König v. Frankreich und Navarra heissen und versprach, selbst eine freisinnige Verfassung zu entwerfen. In Rücksicht auf ihn und um das ueue Verhältniss nicht zu gefährden bewilligten die Mächte 30 Mai einen überaus achonenden Frieden: Frankreich trat in die Grünzen zurück wie sie am 1 Jan. 1792 gewesen, erweitert jedoch um etwa 160 Q.M. An England waren bloss die Inseln Tabago, St. Lucie und Isle de France abzulassen, soust nichts zu bezahlen, nichts zu erstatten. Ganz Europa staunte; jenes übermuthige Volk allein nannte die Billigkeit Härte, die Grossmuth Furcht. Nicht besser traf es der gute König mit seiner, 4 Jun. dem gesetzgebenden Körper und dem Senat vorgelegten Charte; Royalisten erblickten dario gefährliche Begünstigungen der Republikaner, diese hassten die Grundlage der neuen Verfassung - ein religiöses Königthum - aus dem Grund der Seele. Die freie Presse trieb en so bunt, dass schon 4 Juli ant eine den Pöbel der Schriftsteller hütende Censur angetragen wurde. Höher zu greiten fehlte der Muth, und Carnot blieb unangefochten, als

seine Lehtjakobinische Donkuchulft Kliefen wind Priestenham no Mit dem Hambalt war kaum ein Himmetehen: Mondleur hatte d Abschaffung der droits reunis sugesagt und Napolean anderskalle ter Millionen Fr. Schulden hinterlassen, die Freunde sellten belobut; die Feinde gewonnen werden! Ledwig keunte den alten Adel abele under als durch Austellang im Heere bedenken, that so belotten util ve doch viele. Jede Art Aufreisung kem in Anwendung," mit Besong nissen wurden die Inhaber der einet dem Add oder Kloven gehörigen Güter erfällt, die Soldaten, deren 150,000 aus der Goftungumehalt heimkehrten, bedurften keinen Staebeln. — Am 16 Rebr. int der Entthrente aus Elba weg mit 1000 Bewalleten und fandete: S Mits zu Cannes, ein Schrecken des Volkes. Wie er Gruneble : naht ; fandes Soldaton zu ihm über. Moneleur eilt wehl nach Lyan? Angeolden nach Nimes, Mortier malmt die Besetzungen im Norden auf Brit Pflicht; alles untrenst. Soult war auf Depost Kriegeminister gaughion und mit Recht verdächtig; an Ney gab man den Oberbefold PMinisted # ging mit Schwären unerschütterlicher Trone nach Bestengent M. -N. B. sobrieb ibm . dom Tapforsten i der Tapforn . und ihm Vorgeher war fertig. Ludwig oah kein Mittel, Pflichtgefühl in: Mannelen m erwecken, die kaum mehr wassten was ein Eid sei, und reiste 20 Mirt Morgens von Paris ab; der Corse war da mit der Nacht, von Soldaten angejauchzt. Angoulême, um den sich aus Marseille und Proveste Royalisten sammelten, gerieth unter die Meuterer, kapitulirte und verliess das Reich. Seine muthige Gemahlin, im loyalen Bourdeaux thätig, wusste auch mit der treulosen Soldatenschaft niehts anzufangen und schiffte sich nach Spanien ein. - Glücklicher Weise konste Talleyrand die Nachricht dieser Vorfälle 11 März den Fürsten mittheilen. da selbe noch in Wien versammelt waren, und die Aufnahme fiel so aus, dass schon 13 Märs der Welt erklärt wurde, Bremaparte lebe jeden Rechtstitel seiner Existens verwirkt und eine Million Streiter werde Frankreich zur Vernunft bringen. Eben hatte Murat einen Gedanken, er dürste den Italienern so viel gesten als Napoleon den Franzosen, brach mit 50,000 M. von Neapel auf, verjagte den Paust. warf 31 Marz Proclamationen ans des schmeichelbaften Inhalts: Sobie Italiens! ihr verdient es frei zu sem! und besetzte Florenz und Modene. Ostreich, etwas betroffen, unterhandelte, allein die Furcht sell-wand bald; der stolze Murat erlag dem kleinsten Stosse, bei Telentine wellte er ein Treffen ordnen 2. 3 Mai, wenige hielten Stand das Leben einzusetzen für den Sohn des Pastetenbäckers aus Paris. Voll Votsweiflung entflob er aus Neapel zu Schiffe, landete 25 Mai zu Cannes, erfuhr die Kränkung nicht nach Paris zu dürfen, unternahm mit 200 H. die Wiedereroberung seines Thrones und helte sich den Tod 5. 442. -Sein Schwager hatte mittlerweile auch schon ausgespielt. Die Kanste, durch eine neue Constitution, woran auch Carnet, Sieves und Pouché arbeiteten, durch an den Pobel verschwendete Schmeicheleien, durch das kriegerische Schauspiel des Maifeldes 1 Juni auf das Volk zu wirken, ermangelten eines namhaften Erfolges, Widerspänstigkeit ausserte sich an vielen Orten, und nur mit 130,000 M. konnte der Thronermächtiger den Feldzug gegen Europa eröffnen; doch hatte Suchet an der Schweizergranze, Massena in Metz nicht unbeträchtliche Manuschaft. Ein elänzender Sieg. eh' der Feinde Gesammtkraft sich zu entwickeln vermöchte, war das einzige Rettungsmittel, und bobe Zeit es anzuwenden. Wellington, Anfang Aprils von Wien nach Brüssel geeilt, zog eine grosse Streitmacht zusammen, Blücher in Lüttich that das Gleiches erstannlich schnell stand Preussen unter Waffen. Am 15 Juni brach also N. B. von Beaumont vor und warf sich 16 Juni bei Liguy auf Blücher, der noch nicht so gestellt war, um den Andraug aufzuhalten; demohngeachtet foebten die Preussen lange und zogen sich in besster Ordnung auf Wavre zurück. N. B. glaubte hier genug gethan zu haben und nun leicht mit den Briten allein fertig zu werden, welche, nicht wegen der Anfalle des Ney, sondern um mit den Preussen in gleicher Aufstellung zu bleiben, von Quatrebras nach Waterloo abzogen. Regengüsse vorzüglich hielten auf, dass die Franzosen erst Mittags 18 Juni ihr Fener auf die Linien Wellingtons begannen, von ihm auf das lebhafteste erwidert. Wie sie sich auch anstrengten durchzubrechen, es gelang nicht; Haufen von Leichen ihrer geharnischten, mehrmals tollkübn ansprengenden Reiter lagen umber; selbst die besser geschützten Feinde zählten schoo an 10,000 Todte oder Verwundete. Es ward Abend und endlich liessen sich Preussen unter Bolow sehen, dem später auch Blücher folgte. N. B. setzte noch das Lezte daran, seine Garden; sie stürmen auf die etwas in der Mitte zurückgegangenen Briten los, gerathen in's wohlgwielte Kreuzfeuer, wanken und wenden den Rücken. Wellington ruft sein Vorwarts, die Preussen überflügeln bereits, und des Soldatenkaisers lezte Macht ist zertrümmert. Von Blücher rastlos verfolgt fand sich ein schwacher Rest mehr zu den Fahnen; ner Grovehy, auf den N. B. die Schuld der Niederlage schieben wollte, weil er die Preussen nicht genug beschäftigt habe, führte seine Schaaren geordnet nach Paris. Dorthin war N. B. mit der Post geeilt, trifft 20 Juni in der Nacht ein, und vernimmt gleich Tags darauf, dass viele Mitglieder der Kammer, Lafayette, Lanjuinais, Constant u. u. auf seine Abdankung dringen, und wie er diese 22 Juni gibt, ersucht man ihn nach Malmaison, und drauf nuch America sich zu entfernen. In Rochefort 3 Juli angekommen und dem Wagniss, durch die feindlichen Kreuzer zu schleichen, abgeneigt entschliesst sich der Ausgewiesene, sein künftiges Loos der britischen Grossberzigkeit anzuvertrauen und geht 15 Juli an Bord des Linieuschiffes Bellerophon. Zu seinem grossen Verdrusse wird die Insel St. Helena als Sieherungsort bestimmt, und zwar eine schöne Summe jährlich aber nicht einmal der kaiserliche Titel bewilligt, und überhaupt kein Bunklein

#### Sandy and a

Hoffnung mehr gelessen; wech einmel die Welthühne betreten du bil Dem: heftigen Zenk in den Kammern wurde derch des Anstinken der Sieger held ein Ende gemacht. Soult und Gronelry stellten alch aus Vertheidigung der: Stadt auf der befestigten Herderifes Japo glagen duffir ther die Seine und setzten der offenen stellichen ung bereite Nothwandigkeit zu kapituliren berbeiffihrte & Juli. Am. 7 Juli negen die Briten und Proussen ein, und Tage derauf Ludwig. XWEE, von St. Denis kommend, begleitet von Victor, Marmont, Mardenald, Oudlock Gouvion St. Cyr., Moncey, Nationalgardon and Freiwilligen, . Dar Juiel war groes, und im Mundo Vieler schien der Ruf: Louis de desirét huis erhencheltes Schmeichelwert. Am 10 Juli cah Paris die drei granten Verbündeten abermals, gütig wie vordem, ner konnten sie miche die weite Reise gans umsoust wiederheit haben, Bis zum Oct. verzährede gielt der Abschluss des Übereinkemmens, welchem sufolge Breichteleit den erwähnten Zuwachs von 140 Q.M. mit den Festungen Landau ; Starlouis, Philippeville und Marienburg einbüsste, Häningen bless greekielk nierlick erhick, 700 Mill. Fr. Kriegekosten allmählig su sahlen and sahis Gelta-. : desafrang von 150,000 Soldaten der Sleger zu unterhalten versprach. Anch geschah was 1814 vergessen werden war; man gub die gerunbten Kunstschätze jenen Ländern zurück, wo sie Buonaparte gehelt hatte.

Ludwig war darauf bedacht, durch möglichste Schonung den Hass der Liberalen zu entwaffnen; nur einige, Ney, Lavalette, den aber die List seiner Frau befreiet hat, griff man als Verräther, andere traf Achtung. Feuché hatte vorsichtig gleich als Napoleons Minister durch geheime Dienste für seinen Kopf gesorgt und war dreist genug, dem rückkehrenden Bourbon die drei Farben sammt dem Adler der Revolution zu empfehlen mit dem Bedeuten, er dürfte sonst nicht lange auf dem Lilienthrone sitzen. Zwar Ludwig erbielt sich noch bis sum Tode auf demselben, umtobt von Gewittern. Der heil. Bund, geschlossen 26 Oct. 1815 unter den grossen Mächten (Britannien trat nicht bei) und gekräftiget durch die Congresse zu Aachen 1818 und zu Verena Ende 1822, diente zum starken Schild, und es wurde nicht bloss in Neapel und in Piemont das Feuer des neuen Brandes ausgetreten, welcher so leicht auch das entzündliche Frankreich hätte erreichen können, wo ohnehin nicht Louvel, des Hrz. v. Berry Mörder, der einzige Buonapartist und liberale Fanatiker war, sondera es kam usch dahin, dass selbst Franzosen von einem Bourbon geführt die umgestürzte königliche Macht im spanischen Nachbarlande wieder aufrichteten 1823. Der Liberalismus jedoch verstand sich zu beschönigen: er welle das Glück der Völker, und die Absolutisten seien das Hinderniss der Freiheit und somit der Ruhe. Die Kabinete entschieden sich abweichend für Ansichten und Massnahmen; allenthalben, und vorzüglich in Frankreich ging die Gesellschaft in mancherlei Parteien auseinander, keine für sich allein so stark, um an's Ruder gestellt die vereinigte Eisersucht der



andern zu aberwinden. Daber konnte sich kein Ministerium in die Länge balten, keines etwas Daverhaftes bauen. - Carl. X abnete wohl, dass er eines böhern Schutzes sehr bedürftig sei, da er die Salbung und Krünung zu Rheims veranstaltete im Mai 1825. Frech chne Mass goes die Journalistik Schmähungen aus, um das Volk gegen die Beurbons, die Aristokraten, die Priester mit Hass zu erfüllen, und die Gerichte, welche Prozessvergeben aburtheilen sollten, fanden an den Beklagten gemeiniglich nichts oder wenig zu rügen. Von Pressgesetzen ernsterer Art wollten die Kammern nicht hören. Weil die Minister loyal gesinnte Deputirte su bekommen, mitunter auch die Wirk-amkeit des Klerus zu erweitern trachteten, und diesem gemäss dem Concordate 1817 Seminarien zu errichten gestatteten, se wurde das Lärmschlagen wegen Gefährdung der Denk-, Rede-, Lehr-, Press-, Wahl-Freiheit, und das Schmähen auf Jesuiten, Congregationisten noch ärger. Man musste nachgeben. Andere Minister versuchten ihr Glück und fielen ebenso durch. Zwei Vorfälle brachten bewonders die Unruhstifter und ibr geheimes Comité directeur (?) dem Ziele nüher: die beautragte Emigranten-Entschädigung, und die ungnädige Auflösung der Nationalgarde zu Paris. - Dazu wählte bald nach dem Sturz des feinen Villelle 8 Aug. 1829 der König in Julius Fürsten v. Polignac einen Minister, auf welchem schon längst der Revolutionsmänner entschiedenster Groll lastete. Ohne Scheu wird zum Ungehorsam ermahnt, die Kammer (123 der linken Seite) will den König zwingen, das schon oft gewechselte Ministerium neuerdings zu ändern; er löset sie auf. Polignac's Absicht, durch ein glänzendes Unternehmen gegen Algier, dessen Dey Trots zu Beleidigungen fügte, die Vorwürfe von Schwäche und Unfähigkeit niederzuschlagen, ging nicht hinaus. Zwar nahm Bourmont, gelaudet 14 Juni bei Sidi Ferruch, 5 Juli 1830 glücklich jenes Raubnest und erbeutete, was zureichend war, die aufgewendeten Kosten zu decken. Allein gerade das ärgerte die seindliche Faction am meisten, welche geschien, die Kammer habe für jenes Wagestück kein Geld bewilligt und der Minister sei atrafbar. Man verschwor sich öffentlich und bereitete lärmend den Kampf vor. Da etgingen 25 Juli zwei kon. Ordonnanzen, eine verfügte provisorische Ziigelung der Tagablätter wegen der kritischen Umstände, die andere bezweckte eine mehr entsprechende Zusammensetzung der Deputirtenkammer ; denn man hatte gerade jene Abgeordneten, deren Betragen vom Könige als staatsgefährlich angeschuldigt worden war, wieder gewählt. Am 26. 27 gab es Schlägereien hie und da in Paris, wenn die Polizel jene erste Ordonnanz vollziehen wellte; bis sum 28 war der Aufstand völlig geordnet, eine Menge von Wallen herbeigeschafft, Pöbel und junges Volk in Gabrung gebracht. Marmont stand an der Spitze der Soldaten, beauftragt durchzugreifen, en floss viel Blut (man will 700 Todte und 2300 Verwundete gezählt haben), die bewafinete Macht erlag wie scheint halb mit ihrem Willen, der

Sturm am 29 Juli nöthigte die Garden zum Abzuge und was von den Schweizern noch übrig war; der König, von St. Cloud nach Rambouillet geflohen, dankte zu Gunsten des Enkels ab 2 Aug. und wollte nich den Hrz. v. Orleans als Generallieutenant des Königreichs gefallen lassen. Allein noch ehe er zu Cherbourg nach dem wenig gastlichen England sich einschiffte 10 Aug., batten die mittlerweilen in Paris zusammengetretenen Deputirten (ihrer 219, denen 89 Pairs beistimmten) ihn und sein ganzes Geschlecht über Frankreich je noch zu regieren unwürdig erklärt, weil die Charte unverzeiblich angetastet und Bürgerblat vergossen worden sei, um eine Willkührherrschaft einzuführen. Zugleich warfen sie selbst diese Charte beiseite und fertigten 7 Aug. eine neue an, welcher zufolge hauptsächlich auf Betrieb des Gen. Lafavette, Führers der Nationalgarde wie 1789, Orleans Bürgerkönig der Franzosen, doch ja nicht von Gottes Gnaden, heissen, die katholische Religion jeder andern, auch der jüdischen ganz gleich stehen, die Aristokratie eine Umgestaltung erfahren, und durchweg das Königthum den republikanischen Formen möglichst nahe gebracht werden soll. Von aussen drohet dem neuen Systeme eben keine gefährliche Anfeindung; England gab das Beispiel und zog die andern Mächte nach sich, den Grundsatz der Nicht-Intervention anzunehmen. Ganz Europa will Frieden! Ibn wollen auch die bisherigen französ. Machthaber, unter denen schon in der kurzen Zeit mancher Wechsel vorgegangen ist; Guizot, Broglie u. a. waren im ersten Ministerium; am 3 Nov. 1830 bildete sich ein neues aus Montalivet, Maison (17 Nov. dafür Sebastiani), Gerard (für den bald Soult eintrat), Merilhou, d'Argout, Dupont de l'Eure, mit Lafitte an der Spitze. Talleyrand wählt als Gesandter London zum Platz seiner Thätigkeit. Einigen Aufläufen z. B. 18 Oct. stand die Nationalgarde als unerschütterliche Mauer und unter ihrem Schutze beendigte die Pairskammer 22 Dec. den Prozess der gefangenen Minister Carls. X Polignac, Peyronnet, Chantelauze und Guernon Ranville. Das Urtheil lautet auf ewige Haft, nur acht stimmten für den Tod: Lanjuinois, Becker, Boissy d'Anglas, Hrz. v. Valmy, Laroche Aimon, Gr. Dejean, Moutville und Danjugens. Die tobenden Haufen wichen nicht bis tief in der Nacht. Es hatte bei dieser Gelegenheit mancher seine Gesinnung und seine Wichtigkeit verrathen, und es kam darüber zu anzüglichen Erörterungen in der Kammer. Lafayette nahm 26 Dec. die von einigen vorgeschlagene Entlassung als Generalcommandant der Nationalgarde, sein Freund Dopont als Minister, Odillon-Barrot Präfect der Seine, gleicher Gesinnung, fühlt sich vom Verdachte der Demagogie gedrückt, welche selbst die Jugend in ihren Anmassungen bestärkte; der Kriegsminister belegt die polytechnische Schule mit Arrest, und löset die republikanische Artillerie der Nationalgarde auf. Ausserhalb und in der Kammer lassen sich Stimmen bören, welche Fortschreiten verlangen auf der Bahn der glorreichen Julius - Revolution, und es Unsinn nemmen, einen populaires Thron mit aristokratischen Einrichtungen, mit einer Quasilegitimität stützen zu wollen. Die Kammer (221 Glieder) wird ein Parlament croupien geschmäht, die Auflösung verlangt, und das von Lafitte vorgelegte neue Wahlgesetz, welches die Zahl der Wähler auf 200,000, die der Wahlfähigen auf 24,000 ansetzt, schon zum voraus als ein kaum halbliberales bezeichnet. Ob wohl der Constitutionsmodel neuerdings Güsse auf Güsse liefern und in einem fort sich umwandeln lassen muss, bis endlich ein Napoleon heraus kömmt?

## PYRENÄISCHE HALBINSEL.

## Altspanien.

## Eroberung durch Germanen.

Vandalen und Alanen.

S. 642. Das seit mehr als 600 J. dem rom. Weltreich einverleibte Spanien ward am ersten aus seiner langen Ruhe aufgeschreckt durch die Vandalen und deren Bundesgenossen - Alanen und Sueven. Die ihren Namen von Vand d. i. Wasser herleiten, verlegen ihre altesten Wohnsitze an die Ostsee. - Von den Gothen gedrängt, warfen sich die Vandalen dem K. Constantin in die Arme und erhielten Pannenien zum Wohnsitz ein Jahrhundert lang. Consul Stilicho rief sie 400 unter ihrem Könige Günther nebst Alanen (die man tatarischen Ursprunges sein lässt) und einem Suevenhaufen in das empörte Gallien, wo sie auch die Burgundionen und Franken schlugen und Aquitanien unter far Joch zwangen. Als Eugenius, den sie unterstützten, gegen die Gothen erlag, sahen sie sich bald an die Pyrenäen gedrängt und so veranlasst, jenseits derselben ihr Waffenglück zu suchen. Wenig aufgehalten durchstreiften sie das schöne Land 409 und theilten: Die Alanen (uster Rispendial) besetzten Lusitanien und die Provinz von Neucarthage; die Silinger, ein Theil der Vandalen, die Provinz Batica, von ihren Vandalusien - Andalusien seit dem benannt; andere Vandalen wählten Gallizien - damals auch Leon und Altcastilien begreifend, die Sueves nahmen ebenfalls dasselbe und überhaupt die westlichen Küstenländer in Anspruch; daher bald Entzweiung. Der Haupttheil der Vandales schiffte unter Genserich 429 nach Africa über, und so tradem verlassente Bätis wieder auf kurze Zeit die rom. Herrschaft ein. Die Silinger wart schon früher von den Westgothen beinahe aufgerieben worden, und die Alanen verloren sich gleichfalls als besonderes Volk; es namnten sich die vandal. Herrscher zugleich Könige der Vandalen und Alemen.

#### Sueven

\$5.643. Schaaren der Sueven (Suevens), wie die Römer vornämlich Völker über der Donau benannten, waren in Verbindung mit Günther dem Vandalen 406 in Gallien, 409 in Spauien eingebrochen, und kämpften um Gallizien, Leon, Castilien. Asturien behauptete, wie auch die meisten Städte, seine Freiheit gegen die Sueven. Catalonien, Neucastilien, Aragonien und Valencia erhielt durch freundliche Abfindung mit den Fremdlingen Gerontius dem röm. Kaiser. — So ward das suevische Reich gegründet durch K. Hermerich (Hermanrich), welcher 28 J. gewaltet hat, und dauerte bis 586, da die Westgothen ihm ein Ende machten.

Als Hermanrich um 439 die Krone niedergelegt, brach sein Sohn und Nachfolger Rechila in Lusitanien ein, und unterwarf sich den Rest der schon durch Kämpfe mit Westgothen sehr geschwächten Alanen. Gleich darnach erobert er auch Sevilla, und die Provinzen Bätica und Carthagena, welche nach dem Abzug der Vandalen wieder römische Herrschaft erkannt hatten. Bis an sein Ende 448 war Rechila glücklich. -Sein Sohn Rechiar, mit dem die Reihe der christlichen Könige beginnt, vermählte sich eine Tochter Dietrichs K. der Westgothen; weil er aber das rom. Carthagena anseindet, gerath er mit dem Schwiegervater, der Römer Freund, in Krieg, wird von ihm geschlagen, gefangen und enthauptet 456 §. 646. Die bedrängten Sueven warfen sich in die Gebirge Galliziens, und um ihre Macht völlig zu vernichten, wird von einem Theil Maldra gewählt, der kaum zwei Jahre lebt, von einem andern Frantanes. Maldra's Sohn Remismund batte zwei Nebenkönige zu bekämpfen, plündert Coimbra, besetzt Lisbena, knüpft freundschaftliche Verhältnisse an mit K. Dietrich um 465, tritt aber zur ariavischen Secto über, die 90 J. lang herrschend bleibt. Während dieser Zeit sind nicht einmal die Namen der Könige aufgezeichnet. - K. Dietmir etwa 554 - 570 schloss sich um 560 wieder der kathol. Kirche an. Es folgte Mire - 583. Dietmir's Enkel Eborich ward 585 von einem Kronanmasser Audeca verdrängt, welchen Löwgild K. der Westgothen überwindet, worauf die Sueven ganz mit den Gothen sich verschmelzen 586.

#### Westgothen.

## Die alten Gothen überhaupt.

\$. 644. Eine zuverlässige Nachricht von diesen berühmtesten Theilmehmern der grossen Völkerwanderung ist vor Kaiser Domitian kaum aufzufinden. Man will wissen, dass dieser altdeutsche Volkstamm damals und lange hernach unter vielen Königen aus dem Geschlechte der Amaler den Süd vom europ. Russland gewaltig beherrseht habe. Um 125 wird erzählt, dass ais den mit Rom geschlessenen Bund brachen und die

untern Denaunfer verheerend anfielen. Die noch in Sovthian -Pontus - surückbleibenden hiessen von nun an Ostgothen (Thorvinger?), die vergedrungenen aber Westgethen (Grouthinger?). Leutere be die Gepiden, verwieteten das von den Bimern- anthogobene Milifet; ihr König Kniva wandte eich nach Philippopolis, nehm es, sehlig und todiete den Kaiser Decins 251. - Sie setaton lange ihre Auffille fest, gingen selbet über den Hellespont, bis sie Knieer Chading durch des Sieg bei Niese in Obermösien (Servien) mit Nachdruck surückwieg 200. Auch ihre Flotte ward vernichtet in Griechenland, und Claudius gub sich den Beinamen Gothicus. K. Aurelian überwand und enenbling des Gothenkönig Rannabaud 271; Constantin d. Gr. aber erfecht nicht blus einen blutigen Sieg, als ihnen der Gedanke kam 323, Thracien und Mögien wieder heimsasuchen, sondern wie nach blithe. Ruhe eine Febde mit den Sermeten sich estspann, sandte er diesen so brittige Hille, dass die Gothen um Frieden bitten, Geisseln (darunter sullet den Sohn ihres K. Ariarich) liefera und der bisherigen Geldsponde entragen insunten.

Athanarich, 13 Jahre Fürst, eder wie er sich lieber nennen Hoss, Richter eines thervingischen Stampes in Ducien, machte dem K. Valous 368 und 69 viel au schaffen; doch liess er sieh die Donau als Gränst gefallen. Im J. 376 stürmten in das asiatische Sarmatien auf die Alanen Schwärme von Hunnen, dann auf die Gothen am Don, deren Fürst Hermanrich aus dem Geschlechte der Amaler trots seiner frühern Eroberungen nach bartem Kampfe dem Hunnenkönige Balanir (Tanshu) erlag. Der für ihn erhobene Vitimir hatte gluiches Los. Diesem folgte sein noch unmundiger Sohn Viderich (Fridrich?), und was von diesen Ostgothen nicht dem Heerzug der Hunnen sich anschloss, nahm seine Flucht nach dem Dniester Beistand hoffend von den Westgettes. Allein Athanarich war selbst bald genöthigt, im moldauischen Gebirge zwischen dem Pruth und der Donau sich zu verschanzen. Hier risses sich von ihm sicht ohne Blut Alaviv und Fritigern Jos und sandten (den arian. Bisch. Ulphilas?) an Kaiser Valens, welcher auch - aber auf schmähliche Weise - bei einer Million Gothen (Thervinger?) über die Donau ziehen liess 376. Misshandelt von den Römern und verstärkt darch ohne Erlaubniss vachgekommene Greuthinger nehmen sie Rache, selbet im Bunde mit Hunnen und Alanen, so dass drei Jahre lang die estrin. Provinzen von ihnen verwüstet wurden. In der furchtbaren Schlacht bei Adrianopel 9 Aug. 378 fand K. Valens sein unrühmliches Ende, besiegt von Fritigern. Athanarich begab sich zu Theodosius M. pod starb in Con-tantinopel 25 Jan. 381. Endlich Oct. 382 ward mit des Gothen, welchen man Thracien und Mösien abgabenfrei einräumte, eis dauerhafter Priede geschlossen und sie blieben die Wächter der Duns.

S. 645. Zwei Könige der Gethen Alarich und Radogant abs um 400 der Schrecken der röm, Welt. Alarich um 600 Generaliebte

der Balthen, einige Jahre Feldherr des K. Theodosius M., machte später verheerende Züge in Mösien, Thracien, Thessalien, ward Beschishaber des K. Arcadius im östlichen Illyrien, und mit stolzen Hoffnungen rufen ihn die Westgethen sum Könige aus um 400. Er sucht 401 Italien heim, und als 405 der furchtbare Radogast Florens belagert, vermochte Stiliche den K. Honorius, mit Alarich ein Bündniss einzugeben; Radogast fand sofort seinen Untergang. Das Bendniss zorschlug sich schnell, Stilicho's Hinrichtung 23 Aug. 408 erbitterte 30,000 von ihm geschmeichelte Barbaren, mehrentheils Gothen, so dass nie zu Alarich übergeben, der in Noricum drohend stand. Da man seine Forderungen abweiset, fliegt er wie im Sturme über Aquileia mach Cremona, Ravenna verbei, geradezu auf Rom. Hunger und Peigheit schiessen Geld zusammen um seinen Abzug zu erkaufen, worauf er sich in Hetrurien lagert. Weil der unthätig in Ravenna weilende Honorius seine Zustimmung weigert, so dringt Alarich 24 Aug. 410 in die hungernde Hauptstadt der Welt ein, lüsst pländern, und zieht nach drei Schreckenstagen fort in's südliche Italien. Das Unglück der Flotte bestimmt ibn, den Plan auf Sicilien und Africa abzuändern, er wendet sich nach Cosenza und stirbt dort plötzlich 410. §. 388. Die trauernden Gothen erkoren an seiner Statt den Fürsten Athaulf, Schwager Alarichs. Sei es um Italien zu schonen, sei es in Gallien weniger Hinderniese für die Gründung eines Reiches besorgend, Adolph sog in dieses Land 412, bemächtigte sich des dortigen Afterkaisers Jovinus; weil man aber mit Honorius zu keinem Vergleiche kam, nimmt er im Herbste 413 Narbo, Tolosa und Burdigala (Bourdeaux), Marseille war micht zu überwältigen. Zu Narbonne feiert er Jan. 414 die Vermählung mit Placidia, T. des Theodosius M., nennt sich ihr zu lieb Plavius and wählt seinen Sitz zu Heraclea am Rhone (St. Gilles im untern Languedoc). Monorius, oder vielmehr sein Feldherr Constantius, der mit einem Heere zu Arles stand und den Burgundionen Eleass nebst anstossenden Provinces abliess, wo ihr K. Günther das burgund. Reich zu gründen begann, bestimmte hiedurch die Gothen, sich nach Spanien zu wenden. Dort starb das Söhnchen Theodosius, welches Placidia geboren, und bald darnach ward K. Adolph bei Barcelona gemouchelt im Sept. 415. Der ihm zum Nachfolger gegebene feindselige Siegreich nahm ein gleiches Ende nach wenigen Tagen.

## Westgothen in Spanien.

5. 646. Wallia, der Westgothen neuerwählter König, sandte die kän. Witwe Placidia ehrenvell ihrem Bruder Honorius und schless mit ihm ein Bündniss gegen die Völker, welche 406 einen Theil von Gallion und 409 Spanian überwältigt hatten. Er rieb die Gilinger in Andalesien fast gans auf und demäthigte die Alenen, dass sie sich unter den Schutz Günthers K. der Vandelen begaben. Noch mehr

breitete er sich in Aquitanien und Languedoc aus, und Tolosa war Königssitz der Westgothen 88 J. lang, bis nämlich Clovis diese Länder sich unterwarf §. 600. 614. Wallia starb 419, eine Tochter hinterlassend, die ihrem Gem. einem Fürsten der Sueven jenen Ricimer gebar, welcher mit gewaltigem Arme den Sturz des rom. Kaiserthums beschleunigt hat. - Die Westgothen überreichten ihre Krone einem gewissen Theodorich. I 419-451. Den Versuch auf Arles 426 macht Comes Actius zu nichte. Eben so glücklich entsetzte Feldherr Litorius 436 mit hunnischen Reitern das Narbonne, und 439 schloss er selbst den K. Theodorich in ein. Ein verzweifelter Ausfall bundeten, nachdem Litorius in vertrieb die Römer und ihre wild Gefangenschaft gerathen war, d. id im Kerker umkam. Prafect Avitus schloss Frieden, und K. Theouorich stand hierauf mit seinen Westgothen am rechten Flügel in der Völkerschlacht gegen Attila auf den catalaunischen Ebenen (um Chalons - Catalaunum) in Champagne. Sein Erstgeborner, Torismond entschied, rasch die wichtigen Anhöhen besetzend, den Sieg, welchen der edle Vater, getroffen vom Wurfspiess eines Ostgothen, nicht mehr sehen sollte im Sommer 451. - Von K. Torismond wissen wir nicht viel ausser dass er 452 abermals den Attila besiegt habe und dass ihn Brudermord aus der Welt schaffte um 453. Bruder Theodorich. II half dem Avitus auf den Kaiserthron, überwand den Schwager Rechiar K. der Sueven bei Astorga 5 Oct. 456 S. 643, und bekam von Comes Agrippinus 462 Narbennei Auch ihn ermordet ein Bruder, Burich 466, welcher siegreicher als die Vorgänger der Römer Herrschaft in Spanien endigt 467. Er beses davon previnciam Tarracenensem et Baeticam, die Sueven hatten noch Gallizien und den grössten Theil Lusitaniens inne; in Gallien erweitert er das Reich bis an den Rhone und die Loire, und 476 ward aberdiess die Provence erobert. Der Gesetzsammler starb zu Arles 483. - Sein Sohn Alarich. II fiel 507 gegen den Franken Clovis und die Burgander bei Vouglé. Weil Amalrich, ihm von Amalasuenta T, des Ostgethenk Theodorich geberen, noch Kind war, wählet man zu Narbenne des L Eurich (?) unehlichen Prinzen Gisaleucus (Gischrich). Ibd wertschie Gundebald K. der Burgundionen und Eroberer Narbonne's, Theodesich übernahm 510 (511) - 526 die Vormundschaft des bedrängten Amelich, schlug die Franken von Arles weg und eignete sich diese ihm nebe liegenden Gebiete selbst zu. Es erfolgte eine starke Vorschmelzung der Ost - und Westgothen. Theodorichs beide Enkel Athalarich Amalrich 6. 391 theilen, den Rhone als Granze bestimmend; der leztere kömmt 531 um. Den wegen seiner Reichthumer gewähltet Theudes trifft eines arianischen Fanatikers oder Narren Dolch 548; Thoudischuseward 549 erstochen wegen Ausschweifungen (?) - E eben so verworfener Arianer soll Agilo gewesen sein,: der mach & 4 von Athanagild überwunden und von den eigenen Leuten getöftet

wurde 554 bei Merida. Athanagild möchte jezt gern wieder die Römer, welche ihm geholfen, aus den spanischen Sceatädten entfernen, sie aber halten sich bis zur Zeit des K. Sisebut. Er starb zu Toledo 567. Zu Narbonne wählet man den Liuva. I † um 570. Schon 569 hatte er seinen Br. Leovigild zum Reichsgehilfen und besondern Regenten in Spanien erhoben; dieser, 570 Alleinberrscher geworden und mit Athanagild's Witwe Gundasvinth vermählt, \*) ist sehr mächtig, unterwirft die Sueven, und ganz Spanien geborchet ihm mit Ausnahme jener Seestädte. Gegen die Katholiken nicht bloss, auch gegen seine arian. Leute verfährt er mitunter hart und babsüchtig, ordnet übrigens das Reich und stirbt zu Toledo April 586.

5. 647. Der Sohn Reccared. I wendet sich 587 zur kathol. Religion, um die er sich Verdienste erwirbt. Sein Feldherr Claudius erficht einen hochgerühmten Sieg über die Franken bei Carcassone 589. Des Reccared, der 601 zu Toledo im Frieden stirbt, 16jahr. Prinz Liuva. II ward schon 603 von dem Aufrührer Witterich niedergehanen. und auch dieser fällt durch Verschworne 610 bei einem Gastmahl. Gundemar, König durch Wahl 610 und ein glücklicher Kämpfer, † 612 zu Toledo. Der sehr gerühmte Sisebut starb 620 (an Gift?) und das Söhnchen Reccared. II soll ihn nur 7 Mon. überlebt haben. Gegen Svin thila (Solin Reccared's. 1?), welcher die Römer, eigentlich Griechen ans den Seestudten vertreibt, erhebt sich mit frankischer Hilfe Sisenand. vorgeblich Sohn der Theodora T. des K. Sieebut, 631 und starb 636. Chintila † Jan. 640. Sein Sohn Tulga starb um 642 unter Unruhen. Chindasvinth, König 2 Mai 642 durch die Waffen , deren Schärfe er dunn gegen die Grossen wendet, kann, ebe er 652 hochbetagt starb, dem Sohne Recesvinth ruhig den Thron überlassen 22 Jan. 649. Dieser treffliche Fürst, Gesetzgeber, Züchtiger der raubenden Gascogner, vollendete 1 Sept. 672. Man wählet den Wamba 19 Sept. trotz seinem Sträuben. Obwohl mit großem Jubel zu Toledo gesalbt, muss der fromme Wamba doch schon im ersten Jahre gegen Aufrührer zu Feld ziehen; denn der zuvor abgeschickte Paullus wird selbst Usurpator, und nicht bloss das goth. Gallien, sondern auch Celtiberien fallt ihm zu. Wamba überrascht Barcelona u. Girona, sturmt Narbonne, und in Nismes muss Paullus um Gnade fieben 673, Auch arab. Korsaren werden glücklich abgetrieben; aber Wamba hatte

O) Die erste Gem. Theodosia, filia Severiani ducis provinciae Carthagisensia, fili regis Theodorici, hatte ihm zwei Sohne geboren, Hermenegiid und Receared. Hermenegiid Gem. der Ingunde T. des K. Siegebert v. Anstrasien, durch sie hatholisch, lehnt sich als Statth. in Sevilla gegen den Vater auf und endet traurig SSS. Zwei Brüder der Theodosia: Leander und Isidor, waren berühmte Ryzbischöfe zu Sevilla.

einen gefährlichern Feind am eigenen Tische. Ervigius, \*) wohl im Einverständniss mit dem Erzb. Julian v. Toledo der Primas zu heissen wünschte, betäubt den Wamba durch ein Tranklein, lässt ihn zum Monche scheeren und sich zum Konig wahlen Oct. 680, sucht den angesehenen Egiza, Verwandten des Wamba, zu gewinnen, indem er ihm seine T. Cixilone zur Gem. gab, und scheint auch, vor er starb 15 Nov. 687, die Wahl dieses Egiza eingeleitet zu haben. Der behauptet sich mit Blutvergiessen, benützt die S-den schlau frommelud, verstösst die Cixilone, nimmt aber doch 697 ....en Sohn Witiza an und stirbt 701. Witiza besteigt den Thron und - las trübe Licht dieser Geschichte verlischt. Gutes und Böses sagt man bm nach, beides ohne Beweis; er scheint um 710 gestorben und ... derich \*\*) von einer Partei erhoben worden zu sein. Witiza's Söhne und sein Bruder Oppas Erzb. v. Sevilla mögen die Landung der Sarazenen begünstigt und die Niederlage bei Xeres de la Frontiera 711 (17 Juli 712?) befördert haben. Was mit Roderich geschah weiss Niemand. - Geistliche und weltliche Herren hatten längst Reich und Macht in tausend Trümmern zersplittert, selten in der Wahl eines Königs, nie zur Unterthänigkeit sich verstanden, keine Vorkebrung, die grössten Städte sind ohne Mannschaft, ohne Lebensmittel, die zahlreichen Juden Wegweiser des Feindes, der in seinen leichtbeweglichen Horden sich gleichsam vervielfältigt, überall zur Hand ist §. 107.

<sup>\*)</sup> Rreig's Vater Ardabast, sagt man, kam als griech. Exulant au Chindasvinth mi chlichte dieses K\u00e4nigs Base. Sie gab den neuen Tarquinius.

<sup>\*\*)</sup> Roderich oder Rodrigo wird für Chipdanvinthe Enkel von dennen zweiten Sahr Thomdefried ausgegeben.

# Spanische Monarchie.

Könige von Oviedo, dann von Leon (712)-1037.

Nur in den Gebirgen beider Asturien und von Biscava fanden flüchtige Christen einige Rubepunkte; viele sammelten sich um Pelayo (Pelagius, des Hrz. Favila v. Cantabrien Sohn und Chindasvintha Enkel?), ein Sieg an der Deva soll bewirkt haben, dass die Araber Gijon raumten, wohin nun, was den Ungläubigen nicht dienen wollte. seine Zuflucht nahm. - Alphons der Katholische (Sohn des Hrz. Peter v. Cantabrien, Abkömmling des Reccared?) fand sich such als Kampfgenosse bei Pelayo ein und ehlichte dessen T. Ermensinde. Neunzehn Jahre soll Pelayo König geheissen haben und um 738 gestorben sein Der Sohn Favila ward zwei Jahre hernach von einem Bären zerrissen (?). Jener Alphons, dem Ermensinde 2 Söhne: Froila und Vimaran schenkte. hat in Gallizien und Asturien durch manche Siege seine Herrschaft erweitert und befestiget. † 757. Froila bevolkerte Oviedo als einen neuen Bischofssitz, war streng gegen beweibte Geistliche, oft auch gegen andere Personen, tödtet den beliebtern Bruder und wird von dem aufgebrachten Adel ermordet 768. Aurelius († um 771) und Silo (1 um 783) Verwandte des kon. Hauses, waren zwischen eingekommen wegen Jugend des Alphons Sohns des Froils. Auch jezt verdrängt ibn ein Bastard den obigen kathol. Alphons, Mauregat, von dem man erzählt, er habe den Sarazenen bochst schandbaren Zins bewilliget (starb 788 - 790?). Den Bermudes, vielleicht Sohn des Vimaran, mag dieselbe Partei eingeschoben haben. Dann kam Alphons der Keusche (mit des Bermudes Willen?) aus Cantabrien herbei, wählte Oviedo zum Sitz und schloss die lange, ruhmvolle Regierung um 842 damit, dass er den Vetter Ramirus, des Bermudes Sohn, zum Nachfolger empfahl. Für Wunder galten die glorreichen Siege des Ramirus. † 850. Ordonnius. I † 17 Mai 866 in Ruhm und Macht. Salamanca Räubereien der Normannen waren auch war 862 erobert worden. hier lästig. Alphons der Grosse verdiente diesep Ehrennamen. Adel, Bruder und Sohne balten durch mancherlei Anschläge sein Bemühen nicht auf, im Innern wie nach aussen der kön. Macht Gewicht zu verschaffen und Segen über das Reich zu verbreiten. Freiwillig trat

der fromme Greis dem aufstrehenden Sohne Garsias den Thron ah 910; aber bald folgte der zweite Sohn Ordonnius, vorher über Gallinen gesetzt. Sieger bei Talavera 914 und wieder bei San Estevan de Gormaz 916 gelangte Ordonnius zu so reicher Beute, dass er Leon zu einem bischöft. Sitze und zur Hauptstadt des Reiches ausstatten konnte; daher nun der Titel: König v. Leon und Oviedo. Unglücklich war er als Bundesgenosse des K. Sanctius. I v. Navarra gegen Abderahman bei Val de Junquera 920, und er wird ihm vorgeworfen, dass er die müchtigen Grafen v. Castilien hige gaus dem Wege geräumt habe. Das Vasallenwesen und die halb und nam von Wahl abhangende Thronfolge waren eine starke Quelle innerer nigkeit. Zum Glück fand sich das Gleiche bei den Sarazenen, und hristlicher Heldensinn überwog doch meistens die Ehrsucht.

Ramir der grosse Kämpfer machte sich Saragossa zinsbar. † 950 hochberühmt. Weil Castilien der Halbbruder Sanctigs in seinen Ansprüchen unterstützt, verstösst der erzörnte Ordonnius. III die Gem. Urraca: jedoch die dafür genomn ie Elvira muss mit dem Sohnehen Bermudes vor Sanctins weichen 955. ieser kann sich auch nicht halten und flieht nach Navarra, der Castilier lässt den bosen Schwiegersohn Ordonnius. IV zu Leon ausrufen, "Mauren und Navarresen setzen entgegen den Sanctius wieder ein 960. († 967 an Gift!) Normannen werden 970 tapfer abgetrieben, übrigens dauerten die Unruhen wegen Jugend des K. Ramirus. III fort, und dem Bermudes musste Gallizien überlassen werden, bis er, der zu Compostell seinen Sitz nahm, es als Nachfolger des Ramirus wieder mit Leon vereinigte (982?). Nach schweren Prüfungen (Almanzor stürmte und zerstörte 996 Leon, 997 Compostell) ward diesem K. Bermudes. II die Freude, den beispiellos blutigen Sieg der vereinigten christl. Fürsten über Almanzor bei Osma (998-1001?) erfechten zu schen. Alphons. V, (geb. um 994) als Kind gefolgt, baute Leon neu 1016, berichtigte die Gränzen mit Navarra, und ward vor Viseu durch einen Pfeil erschossen 1027. Friedliebend, obwohl angern, gedrangen von den des Zwistes mit Sanctius major muden Magnaten willigt der kinderlose K. Bermudes. III ein, die Schw. Sanctia dem bestimmten Erben Castiliens Ferdinand zu vermählen, und beschliesst den Stamm der alten Könige v. Leon, indem er 1037 in einem Gefechte gegen eben diesen Ferdinand fällt. Galliziens Adel pochte am häufigsten und unbändigsten auf.

## Leon und Castilien (1037) - 1504.

\$. 650. Neben Pelagius hatten in den Gebirgen nech einige christl. Herren sich gegen die Sarazenen behauptet; sehen zu Alphons des Keuschen Zeit wird ein Roderich als Graf v. Castilien genannt, und der Sohn Jakob soll Bargos gehauf haben. Einer der mächtigsten Castilier war Nummen Permandes,

Schwiegervater des Garsias v. Oviedo. Ihn und cinige seines Hauses lockte K. Ordonnius. II zu sich und liess sie hinrichten Allerdings sträubte sich Castilien gegen jede Art von Abhängigkeit; Gr. Ferdinand Gouzalez, Enkel des Nunnius durch die T. Ximene, eutledigte sich ihrer auch, und glücklicher noch als er scheint der rüstige Sohn Garsias gegen Leon und die Sarazenen gesochten zu haben trotz manchen innern Störungen und Niederlagen durch Almanzor, dessen fliehendes Heer dann (1001?) von Garsias fast ganz aufgerieben worden ist. Des Vaters Tod rächte Gr. Sanctius und setzte den Suleiman auf den Thron von Cordova 1109, wogegen dem Muhamed die Grafen v. Barrelona und Urgel beistanden. Jeder liess sich seine Hilfo mit Geld, Schlössern u. s. w. bezahlen. † 5 Febr. 1022 sehr bedauert. Garsias, der lezte Graf, hatte kaum das Jünglingsalter überschritten, als ihn 3 gräft. Brüder v. Vela zu Leon, wohin er um die Braut Sanctia zu holen gereiset war, auf dem Weg in die Kirche ermorden 13 Mai 1028. Schwager Sanctius major übet Gerechtigkeit an den Mördern und lässt sie verbrennen, zog gleichermassen die Grafschaft an sich und selbe wird mit königl. Titel dem Sohne Ferdinand bestimmt, da er des Garsias Brant, Erbin v. Leon, um 1033 zur Ehe erhielt. K. Bermudes. III, welcher sich mit des Garsias jüngern Schw. Urraca Theresia (Dec. 1028?) vermählt und wie scheint ohne Widerstand besetzt hatte was seiner Vorfahren gewesen, wellte zwar dem K. Ferdinand nicht gut, und dieser konnte wenig ausrichten, bis Bruder Garsias 1037 zu Burgos sich ihm anschloss. Im Gefechte bei Carrion gab sich K. Bermudes zu hitzig der Gefahr preis und ein Lanzenstoss streckte den lezten Sprossen des grossen Gothenkönigs Reccared nieder. Ferdinand, schonend und rüstig zugleich, geht auf Leon los und wird dort 22 Juni 1038 von Bisch. Don Servand feierlichst gekrönt. In Gallizien sträubte man sich am härtnückigsten, manche flohen lieber zu den Mauren, als sich dem guten Ferdinand zu unterwerfen.

## Alter castilischer Stamm 1037-(1126).

\$. 651. Ferdinand der Grosse, thätig für Zucht und Ordnung im Innera, war ausnehmend glücklich in Erweiterung des Reiches auf portug. Seite, stürmte Viseu, Lamego, zwang durch Hunger endlich auch Coimbra, dazu ward ganz Alteastilien vom Feinde gesäubert, sogar K. Almenun (ben Dylnun) v. Toledo und der v. Saragessa sollen sich zum Zinse verstanden haben; wenigstens züchtigte er Saragessa und Toledo als beleidigter Oberhert 1065. Eine trautige Wendung hatte der Zwist mit Br. Garsias, welcher sich selbst mit Sarazenen umgab und dadurch und durch Hochmuth und rücksichtslose Härts vielen der Seinigen verhasst wurde, für diesen heftigen, unversöhnlichen genommen; bei Burgus siel er 1051 in einem Scharmützel. Ferdinand war nun auch Herr von Gallizien, beiden Asturien u. s. w., theilte aber leider auf der Reichs-Versammlung zu Leon dem Sanctius Castilien, dem Alphons Leon und das Asturien von Oviedo, dem Garsias Gallizien zu nebet dem Striche, welcher Portugal genanut

zu werden anfing; (ansehuliche Leibgedinge erhielten die Tochter: Urraca Zamora, Elvira Toro u. a.) erkrankt dann und vollendete 27 Dec. 1065 gottselig wie er gelebt. Die fromme Witwe Sanctia lenket die Sohne auf den Weg der Verträglichkeit; als sie aber dahin scheidet 1067, macht sich der kampfgewohnte Sanctius gleich an Br. Alphons, schlägt und wird geschlagen. Der Cid rath zu listigem Überfall, welcher gelingt; Alphons, auf der Flucht eingeholt und nach Burgos gebracht, muss Mönch werden 1070. Noch leichter ward Br. Garsias, ohnehin vielfach angeseindet, aus Gallizien vertrieben und ging nach Sevilla 1071. Den Schwestern ist das Gleiche zugedacht und Toro bald genommen; allein Zamora bietet unbesieglichen Widerstand, und zudem wird Sanctius vor den Mauern der Stadt durch einen Tollkühnen niedergestossen 5 Oct. 1072. Urraca hatte den bereits nach Toledo entronnenen Br. Alphons zur Hilfe aufgefordert, und kaum zeigt er sich, so erkennt ihn Leon und Gallizien, zulezt auch Castilien als König. Garsias verlangt wohl das Seinige wieder, wird zu einer Unterredung geladen und - verhaftet 1973. (Als Alphons den Erkrankten 1090 in Freiheit zu setzen befahl, antwortete dieser: Deus noluit ut in vita solverer, absolutionem renuo moriturus, sed rogo et mando sororibus meis, ut me cum compedibus sepeliant Legione!). Von Missvergnügten in Toledo angespornt zieht Alphons gegen Jahie den Tyrannen, erobert 1081 Uzeda, Guadalaxara, Talavera u. a., und nach langer Einschliessung ergibt sich selbst das berrliche, für unbezwingbar geltende Toledo Mai 1085 §. 116. Dahin verlegte er seinen Königssitz. Bernard wurde Erzb. v. Toledo und Primas regni. \*) Des päpstl. Legaten und des Königs Dringen auf Annahme des gallikan. Officium hätte bald das ganze Volk schwierig gemacht; man musste den Plan aufgeben. Grösser als die Gefahr war der Schrecken, welchen die Niederlage bei Zalacca 6. 122 verbreitete; statt einzubüssen erobert Alphons Santarem April 1092, Lissabon 6 Mai, Sintria 9 Mai. Viele Städte sorgte et durch Christen zu bevölkern und zu festigen. Man will, es sei die Verbindung des Gr. Raimund v. Burgund, der Königin Liebling, mit der T. Urraca sechs Jahre vor dem unglücklichen Treffen bei Ucles, in welchem Infant Sancho nebst dem edlen Erzieher Gr. Garsias de Capra fiel, geschlossen worden; ob aber Urraca ihre Witwenschaft durch Vermählung mit Alphons v. Aragonien vor oder bald nach des Vaters Tod endete, ist ganz unsicher. Ihr Söhnchen Alphons wurde von Gr. Peter de Trava in Gallizien erzogen; König Alphous, dem der Gr. Raimund nicht: angenehm gewesen, kümmerte sich wenig um jenen

<sup>\*)</sup> Bernarda Archidiakon Burdin, später Erzb. v. Braga, achwungsfichtig und verschlagen, bot alch zu Rom dem Kaiser, welcher den hl. P. Paschal., Il nebel Cardinillen in Bande gelegt hatte, zum Werkzeuge an und wurde von jenem ab der Gegenp. Gregor. VIII aufgreicht 1118, aber von P. Calixt. II 1127 zu bahr gedungen.

Eakel, berief vielmehr Bischöfe und bestimmte mit ihnen, heisst es, dass Urraca den Aragonier ehlichen soffte; dann starb er zum Schrecken für ganz Spanien, einer der gläcklichsten Fürsten, und einer der edelsten, wenige Flecken nicht in Rechnung gebracht. Dadurch, dass er die natürl. T. Theresia mit Portugal ausstattete (Coimbra jedoch verbehalten), war Anlass zur Entstehung eines vierten christl. Reiches auf der Halbinsel gegeben.

Anmerk. Rodrigo Diaz, Cid, das Ideal der Romanze, geb. 1026, dem K. Alphons wenig geneigt, errang für sich Valencia 1094 und starb daselbst 1099. Seiner tapfern Witwe Ximens T. des Dou Diego Alvarez v. Asturien, verm. 1074, sandts Alphons zwar Hilfe; allein man musste doch Valencia als zu entlegen aufgeben, Ximene nahm des Cid Gebeine mit fort, und im April 1102 zogen die Almoraviden in die öde Stadt.

Alphons v. Aragonien ging nach Castilien und Niemand widersetzte sich ihm anfangs; erst das Zerfallen mit Urraca, von der er sich unklug scheiden will und welche den aufgestellten Wächtern entkömmt, nicht minder die Bewegung Galliziens, wo einige Herren den Infanten Alphons seinem Vormund entrissen und ihn dann zum gallis. Könige krönen, gefährdet sein Auschen, und ob er auch bei Sepulveda 26 Oct. 1111 siegt und Urraca sammt den Bischöfen (Diego Gelmires Bisch. v. St. Jago war ihre Hauptstütze) nur Flucht nothiget, es half wenig; Astorga, welches auch Gr. Heinrich v. Portugal zu entsetzen herbeieilt 1112, ist unbezwinglich und die Aragonesen ziehen plünderad und verheerend nach Hause; Schlösser blieben von ibnen besetzt. Von Synoden und selbst von dem Papste wird Urraca's Ehe mit Alphons für ungiltig erklärt, ein Trost für die Schamlore aber kein Rettungsmittel. Nach Palencia geflohen geht sie, wie früher mit Gr. Gomez, der gegen Alphons geblieben war, \*) jezt mit Gr. Peter de Lara ein Verhältuiss ein, vielen zum Ärger. Auch mit Bisch. Diego dem mithtigen ist sie gespannt und desselben Freund Gr. Pedro Frolaz ruft in Estremadura den jangen Alphons aus, Diego mühet sich Mutter und Sohn zu vergleichen 1117, indess der Aufruhr is seiner Stadt tobet, so dass er nebst Urraca grosse Gefahr läuft und die apostol. Kirche niedergebrannt wird (P. Calixt, II erhob 1120 den Diego zum Erzbischof v. Compostell). Um diese Zeit soll das bisher aragon. Toledo, dessen Erzb. Don Bernard (Primas v. Spanien. † 15 April 1125) den Mauren Alcala de Henares abnimmt, den jungen Alph us eingelassen haben; Peter de Lara muss nach Barcelona fliehen, nud Urraca, auf den Erzb. Diego, auf den Sohn u. a. bald gut und bald bose, scheidet - spät genng - März 1126

<sup>\*)</sup> Die Frucht ihrer Vertranlichkeit hiere allgemein Fernanden furnten.

616

vom Schauplatz der Verwirrung, welche ihr grossen Theils gewiss Schuld zu geben ist. Bei solchem Zustande noch Siege über die Erbfeinde erfechten, ist ein um so grösserer Ruhm für die christl. Helden dieser Zeit.

## Achter burgundischer Stamm 1126-1369. Tab LL

S. 653. Alphons. VIII, nunmehr zu Leon ausgerufen, setzt sich 1127 vermöge wirksamer Fürsprache der Prälaten mit dem Stiefvater

und mi

zu z 1129

Verfügt 2, verroigte die sel bis Cad 122 \*) besetzt auf

Rioja

müssiges Schaugeprange, spravor dem Gesetze aus für alle l zu bauen, Weinstöcke und Bäume zauszurotten u. dgl. Mit Ramir überliess ihm Saragossa lehenwe an Erzb. Diego zur Rube. Auf is die klügsten, wohlthätigsten o bedroheuden Schaaren Tasfins richt vom Tode des Stiefvaters Navarrer huldigen und Pfingsten Bei dieser Feierlichkeit, kein Prälaten und Herren Gleichheit n, befahlen das zerstörte neu nzen, Zauberer und Wahrsager onien stand Alphons gut und agegen hatte der päpstl. Legat

alle Mühe, den Bruch mit Navarra und mit Portugal, von dem der Imperator ebenfalls die Huldigung anspricht 1136, wieder zu schliessen und für gemeinsame Anstrengungen gegen die Mauren zu begeistern. Günstige Umstände luden dazu ein; die Portugiesen erfechten ihren Wundersieg, Coria ergibt sich 1142 den Castiliern, die wenig gehindert durch ganz Audalusien streisen 1144; was zu den Morabethen hielt, wird allenthalben von den Agarenern unter Anführung des Seif-Dola, welcher Castiliens Zinsmann zu sein erwählt, sehonungslos niedergemetzelt, und Aben Gania auf die Burg von Cordova beschränkt 1145. §. 126. Auch dieser soll 1146 dem Imperator erschrocken über sein Anrücken den Eid der Treue geleistet haben. Calatrava genommen Jan. 1147, wirft Alphons seinen Zornblick auf das Räubernest Almeria, langt, nachdem Baeza gefallen 12 Juni, von Aben Gania begleitet 1 Aug. davor au und stürmt es 17 Oct. Barcelona, Montpellier, Genua und Pisa hatten Schiffe geliefert. Die folg. Züge waren nicht mehr so glänzend, 1157 müht er sich umsonst Almeria zu retten, es wandelt ihn auf dem Rückzug eine plötzliche Schwäche an und unter einem Baume (in portu qui dicitur del Muradar) athmet der Held der Schlimmen Rathgebern, Christen seine grosse Seele aus 21 Aug.

<sup>\*)</sup> Don Roderich Fernandez Stattli, v. Toledo. diesem Vorwall der Christenheit, Sieger über Tassin 1136 und wieder 1137, war den Mauron ein sehlimmer Nachlief; unter und nach ihm fast noch fürchterlicher Mugne Alfonse, welcher 1143 ber Kampfe fiel.

dem Gr. Amalrich v. Lara und Ferdisand v. Trastamara, hat er Gehör gegeben und so das Reich unter die Söhne getheilt.

#### Ritterorden.

\$. 654. Zwei eifrige Kämpen, Don Suero und Don Gomez, Edle aus Salamanca, und dazu ein Einsiedler machten mit Gunst des B. Ordogno v. Salamanca um 1156 den kleinen Anfang jenes Heldenbundes, welcher zuerst Orden von St. Julian de el Pereyro geheissen, 1219 den Namen von Alcantara bekam. — Der Tod des Imperators stellte den treuen Wassengenossen Apen Lop bloss, der Beistand der Navarresen war nicht zureichend, die Granader u. a. empören sich gegen den Christenfreund, die Almobaden finden offne Thore und rücken so nahe, dass den Templern der Muth entsinkt, Calatrava zu halten. Ein kon. Aufruf frägt, wer das Wagestück bestehen wolle, und sieh! es meldet sich S. Raimund Abt v. Fitero, ermuntert vom Klosterbruder Diego Velasquez 1158; um den Prälaten, welcher die Cistercienserregel anzunehmen bewegt, sammeln sich mehr als 20,000 Streiter und Calatrava bleibt das schirmende Bollwerk Castiliens. — Der Orden von St. Jage de Compostella (um 1161 auf den Grund der Augustinerregel) verdankt seinen Ursprüng aus dem Stegreif lebenden Rittein, die in sich gingen, und statt ferner zu plündern, das sichere Geleit der zahlreichen Pilger besorgen wollten. Die Bestättigungsbulle ward 1175 erlassen.

## Castilien gesondert 1157-1230.

**S.** 655. Die schönsten Hoffnungen erweckte Sanctius. III, dem Alt - und Neucastilien zu Theil geworden, und sein frühes Hinscheiden 31 Aug. 1158 ware auch bei minder liebenswürdigen Eigenschaften traurig genug gewesen. Zum Ärger des Hauses Lara werden die Zügel in die Hände des grossherzigen Don Gutierre de Castro gelegt, und weil derselbe bald stirbt, tritt Ferdinand v. Leon in Waffen auf und muss als Vormund anerkannt werden. Darauf entführt Gr. Amalrich v. Lara den kleinen Alphons. (IX), Ferdinand hat anderswo zu thuu, Toledo, welches Don Ferdinand Ruiz de Castro verenthält, öffnen sich listig die Lara 26 Aug 1166 und die Castro flichen zu den Mauren. Aben Lop huldigt dem Knaben Alphons persönlich in Toledo 1167. Dieser reift zum Helden heran, entreinst dem Obeim Sanctius v. Navarra fast Alles wieder, was derselbe an sich gezogen, belagert mit Ordensrittern Cuença 1177 und zieht in den Platz ein 21 Sept., macht vorhoerende Züge 1182, 1183, 1185, 1186, 1189, 1194 gegen die Mauren, und reizt den Almohaden Jacub. II überaus durch die keck herausfordernde Antwort auf sein Schreiben. Zuviel vertraute er der eignen Kraft, und nahm die Schl. bei Alarca an 18 Juli 1195, ohne Leon und Navarra zu erwarten. Sie kostete ihn den Kern des Adels und der Orden, und dazu die Freundschaft jener Könige, deren Zandern er die Schuld seiner Niederlage beimessen möchte. Zum Gläck verstanden sich die Almehaden

herausforderten.

nicht viel auf Belagerungen, raubten und brannten nur im offnen Land, und Unruhen in Africa riefen bald die meisten wieder nach Hause. Den Krieg wider Navarra führt man 1200 um so mehr mit Vortheil, weil Leon beihilft, mit welchem Reiche jedoch die Rückforderung der Mitgift eine Fehde veranlasst, als Berengaria geschieden wird, - 1207. An seine neue Universität zu Palencia ruft Alphons gall, und italien. Gelehrte 1209. Zugleich begütigt er angelegentlichst die christlichen Nachbarn, um ungehindert auf den Erhfeind loszugehen. Ein Raubzug 1211 sen Andujar u. s net den entscheidenden Kampf; es w its Ana sehbare Horden zur Vergeltung hera ad ist Tores mmelplatz, über die Pyrenäen a vou sekreuzten, Fen aragonien trifft ein Trinit. 1212, eilen Sanc Navarra erst, al salvatierra Musterung hält, eine sehr Ultramontaner vorgeblich weil man heiligen Kampfplatz zu ihrer undogen; auch unen brevel an den Juden hatten sie sich Schau geschä \*) Der Ruhm sollte z Spaniens sein! Am 13 Juli tra sorglich z ber einen Ausweg aus der Enge en, wo Berge und Feinde um-Cin muradar?) zu ..... schlossen melten. Den bessten fath wusste ein Schäfer, führte leichte Schaaren auf den Pass beherrschende Punkte, das Heer rückte ungehindert nach und verschanzte sich 14 Juli auf der Höhe im Angesicht der Barbaren, welche voll Ungeduld höhnten und zur Schlacht in der Ebene

**§** 656. Man nahm sie an nach gottesfürchtiger Verbereitung, Navarra entfaltete seine Fahnen rechts, Aragonien links, Castilien in der Mitte 27 Juli 1212 bei Alacab unweit Tolosa. Es war ein Tag des Blutes; 20,000 Christen ficien, 10 Mai mehr Feintle, weil m leicht gerüstet, beispiellos unerschutterliche Standhaftigkeit erfreute sich des Sieges; dem Kreuze über den Islam in Westeuropa für immer geworden, schrieb ihn aber demuthevoll übernatürlichem Beistande zu. Vor Ubeda, das man nicht nehmen konnte, endete der Siegeslauf. \*\*) Noch hatte der erhabene, keusche, milde Alphons das Vergnügen, Alcarez, Cuevasuand Alcale Real zu unterwerfen 1213, eh' ihn das Leos der Sterblichen traf zu Burgos 5 Aug. 1214. Mutter Eleonore und Schwester Berengaria bevormunden Heinrich. I, die v. Lara erneuern ihr ehrsüchtiges Spiel, und auf dem Landtage zu Burgos ,,1 . of the world doubles have

<sup>\*)</sup> Nur der Cisterelenser Arnald B. t. Narbonne, welcher schön zu Hanse gegen de Keizer den Kremzug befohligt und Berry und Caroneuvae zerstört hatte 250. hagrie mit den Selnigen She.

<sup>99)</sup> Mille Bodenich w. Teledo, der elementinge Augementer und Rentilder † 1982

muse 1215 Berengaria abdanken. An ihren Platz tritt Don Alvar v. Lara der anmessende, wirbt für den kon. Mündel um Mafalda und bringt sie aus Portugal; weil aber der Klerus gegen diese Ehe stimmt, werden die Kirchen bedröckt, man rüstet allenthalben zum Bürgerkriege, Lara führet den jungen Heinrich stets mit sich herum; derselbe spielt im bischöff. Palaste zu Palencia, von Knaben umgeben, deren einer werfend oder schiessend einen Ziegel des Thurmdaches lediget, welcher herabgleitet und den König tödtlich am Kopfe verwundet Juni 1217. Berengaria, als Königin anerkannt, ruft ihren Sohn Perdinand, führt ihn feierlich zu Palencia ein und in Valladolid, wo aje ihm mit Zustimmung der Prälaten die Krone übergibt und buldigen läset 31 Aug. 1217. Ferdinand stürmt Lerma 1218 und Alvar, gefangen, begnüget sich mit einem fbilligen Vergleiche. Ordnung im Innern bewerkstelliget denkt Ferdinand nur auf Beschränkung der Ungläubigen, wo er sich zeigt, wird Tribut zugenichert, Muhamed. II überliesert ihm Schlösser zum Unterpfand, was aber den Aufruhr in Cordova zur Folge hat. In Baeza bricht ebenso das Volk los, der Grossm. von Calatrava ist in der Burg bereits auf säusserste gebracht, als Entsatz amückt, und nun müssen die Mauren auch aus der Stadt. Zu Toledo baut Ferdinand die bewunderte Kathedrale 1228. Aben Hnd ist der bedeutendste Gegner, mit Mühe wird ihm Badajoz abgerungen 1230, Jaen war noch nicht reif. Des Vaters Tod erledigt eben den Thron Leons, Ferdinand vereinigt so wieder die Lande des Imperators, und vollendet dann was der ruhmwürdige Grossvater begonnen, die Vernichtung der Sarazenenmacht!

#### Leon gesondert 1157-1230.

**S.** 657. Ferdinand. II, des Imperators jungerer Sohn, Leon und Gallizien, auchte als Vormund wohlthätig auf Castilien einzawirken und den Unruhen zu steuern, zugleich bemüht, die verwüsteten Städte zu bauen, wurde durch den Zwist mit Portugal und durch die Lara gehemmt, erfocht 1173 bei Ciudad Rodrigo einen Sieg über die Almohaden, eilte anch den Portugiesen zu Milfe 1184, und nahm den Ruhm eines ächt christlichen Helden mit in's Grab Jan. 1168. Seine Schankungen an die Kirche vernichtete K. Alphons. IX in Leon, Sohn aus der geschiedenen Urraca. Um den Klerus wenig bekümmert chlicht er Ende 1189 Theresia v. Portugal, mit ihm Geschwisterkind, der papatl. Legat Gregor, sonst sehr um den Prieden bemiiht, meint doch in diesem Stück nicht nachgeben zu dürsen; auf der Synode von Salamanca wird die Ehe für nichtig erklärt 1192 und über die Ungehorramen der Bann ausgesprochen, welche endlich nich trennen 1195. Den nelbat in Zeiten, da Jacub. Il Toledo angatiget, boshaft gegen Castilien und swar mit muhamedan. Söldnern fortgesetzten Streit legt er 1196 auf eine Art bei, dass ein neuer mit der Kirche entsteht, indem des Castifiers überaus liebenewärdige T. Berengaria zur Gemahlin erkeren wird:

620

Des Papstes Bann 1202 hätte Alphons sicherlich nicht geachtet; allein seine Habgier, welche der Stiefmutter Urraca Schlösser entzieht, hat in dem Bruder derselben Diego Lopez einen in Verbindung mit Navarra u. a. furchtbaren Feind erweckt, und Berengaria war zu got gesinnt, um ihn nicht zum Bessern zu ermahnen. So hatte Alphons zweierlei Kinder und keine Gemahlin; Ferdinand von der Urraca, sein Liebling, wurde von den Ständen als Erbe des Reiches anerkannt 1204, auch vom Papste legitimirt, aber 1214 von einem Fieber hinweggerafft. Das ärgerlichste was Alphons that war, dass er castil. Platze wegnahm, während die Nachbarn den heissen Kampf bei Alacab zu bestehen hatten! Der grosse Castilier gewährte dem Habsüchtigen um der Ruhe willen. Selbst dem eignen Sohne Ferdinand möchte er Castiliens Krone verkümmern 1217. Die Stiftung der hohen Schule zu Salamanca fällt in das J. 1222; auch anderes Löbliche vollbrachte Alphons, bekam Merida 1230 u. dgl. Ein schlimmer Streich war noch, dass er die Töchter Sanctia und Dulcia zur Nachfolge bestimmte; jedoch die meisten Plätze hängen dem heil. Ferdinand an, welcher Milde und Ernst entfaltet und überall zur Hand ist. Ein guter Engel war die Mutter Berengaria, hält ihn von Gewaltmassregeln gegen das noch widerspänstige Gallizien ab und beredet die Kön. Theresia sich zufrieden zu geben, da Ferdinand jeder ihrer Töchter jährliche 30,000 Duplonen aussetzt. Um die Wiedervereinigung der Reiche zu verewigen, erliess Ferdinand 1252 die Gesetze de Señorio uno und de Mayoria.

#### Castilien und Leon 1230-1369.

**S.** 658. Segen begleitete jeden Schritt Ferdinands. III. Klein war die Zahl seiner Streiter am Guadalete Sept. 1233, so dass sie sich entschliessen mussten, ihre Gefangenen niederzumachen, da Aben Hud mit seinen african. Freibeutern angriff; das Wahlfeld wurde behauptet. Sept. 1234 ergab sich das feste Ubeda. Tollkühn ersteigen Christen in dunkler Nacht 8 Jan. 1236 die Axarquia Cordova's, verschanzes und halten sich in den Strassen, bis Ferdinand über die angeschwellense Ströme herbei kommen kann, und sein ist Cordova 29 Juni. Unter des Helden dieser Zeit glänzte Don Alvar Perez de Castro († 1239) und Don Lupo de Haro, desten Sohn Diego aber dem Könige viel Verduns bereitet, da er die väterlichen Würden wie erblich nich anmasst. Infant Alphons verband Milde mit Tapferkeit 6. 138, Aben Alehmer K. v. Granada wird Zinsmann und tritt Jaen ab. Zur Broberung Sevilla's bewilligt Rom den Kirchenzehent 1247. Nicht genug, dest 1250 auch Xerez de la Frontiera, Medina Sidonia, Cadiz, S. Lucaru. a. O. fallen, entsendet Ferdinand selbat eine Flotille nach Africa. Des herrlichste Leben schloss der rührendste Tod zu Sevilla. † 30 Mai 1263 an der Wassersucht. 11 Gem. Johanna war Urenkelin des K. Ladwig. III v. der Alix und T. des Gr. Simon v. Aumale, welchem Marie de

Grisch, Ponthieu von ihrem kinderlosen Br. Gr. Johann, II v. Ponthien sugebracht hatte. - Die Gesetzsammlung las Partidas vollendete erst der Sohn Alphous. X, sapiens zugenannt; ein Gelehrter (tabulae Alphonsinae) hatte er heissen dürfen und ein grossmüthiger Pfleger der Wissenschaft. Sein Regiment begann mit Verschlechterung der Munsen (Negra). Lächerlich eitel leeret er den dürftigen Säckel, um des Titels: Römischer Kaiser! habhast zu werden §. 159; dazu begehrte er das Hrzgth. Schwaben! Schlimmere Missgriffe geschahen in der innern Verwaltung. Noch glückte es zwar, den unruhigen Br. Heinrich zu entwaffnen, er floh nach Tunis, und den allgemeinen blutigen Maurenaufstand 6. 139 zu beschwichtigen; allein Unsufriedenheit griff immer weiter, Infant Philipp u. a. Herren treten in einen Bund für des Reiches Wohlfahrt, und wandern aus nach dem vergeblichen Tagen zu Burgos 1271, dem Aben Alahmar wider die feindseligen Wali's ihre Dienste widmend. Es war gut, sie freundlich zurück zu rusen 1274: denn kanm hatte man sonst im mörderischen Kampfe bei Ecija 1275, wo Don Nugne de Lara sein Heldenleben opferte, gegen die Meriniden bestanden. An Tapserkeit wich keinem Don Lupo Diaz de Haro, auch im Ansehen wollte er nicht nachstehen, und den auf Joh. Nugnez de Laras welchem Infant Ferdinand auf dem Todbette seine Kinder empfahl, eisersüchtig Grollenden und andere gewinnt Saneho el bravo leicht für seinen Plan; schlau schmeichelt er dem Vater bei seiner Rückkunst von Beaucaire Jan. 1276 (die Kaisersucht und das Verlangen nach dem kirchl. Einkommen hatte ihn dahin zum Papste getrieben), Rechtsgelehrte werden befragt, und der Landtag in Segovia spricht für Sancho gothischen Gesetzen zufolge - das Vorrecht auf die Kroue aus. Missvergnügt entfernt sich Jolantha nebst Blanca und deren Kindern nach Aragouien (Blanca ging 1278 zu ihrem Br. K. Philipp. III, der Krieg erklärt), Infant Fridrich wird beim Eintritt in seinen Palast zu Burges erdrosselt, die päpstl. Legaten arbeiten fruchtlos. Vor Algesiras unglücklich, in Geldnoth verschwenderisch balt sich Alphons an den Kirchenzehent, die Einkünste erledigter Pfründen und Hochstifte u. s. w. Geistliche werden eingekerkert, ermordet, Juden sind kon. Rathe und des Landes Blutigel. Sancho, der rastlose Bekampfer des Erbfeindes, schwieg noch, nur eine Sorge am Herzen; um 1280 soll er beimlich dem K. v. Aragonien versprochen haben, ihm zu ganz Navarra zu verbelfen, wenn nur die Prinzen de la Cerda fortan im Schlosse Xativa verwahret blieben! Daher sein gräuzenloser Zorn, als auf dem Tage su Sevilla 1281 Alphons jenen Eukeln Murcia zum Erbe bestimmte. Er ist nun zum Ärgsten entschlossen, wirft sich nach Cordova, viele, auch die Bruder Juan und Pedro an sich ziehend, (diese gingen aber bald wieder, weil Sancho ihre Ländersucht nicht befriedigen wellte!) schliesst eigenmächtig Frieden mit Granada und bekömmt von Muhamed Geld; darauf lässt er sich vom Landtag zu Valladelid die

Regentschaft übertragen. Der tiefgekränkte Alphons stellt ebenfalls die Sache auf die Spitze, ladet den Abu Jusef zum Kampfe gegen den eignen Sohn, mitsammen belagern sie Cordova, ohne etwas auszurichten. Darauf enterbt Alphons den Sancho förmlich (Acte zu Sqvilla 8 Nov. 1282) und legt auf ihn und seinen Anhang schrecklichen Flach; ja im Testamente 1284 bestimmt er, dass eher noch Frankreich seinen Thron erben solle als des Sancho Nachkommen und † 4 April zu Sevilla, welche Stadt nebst Badajoz ihm noch geblieben war.

**S.** 659. Der Segen war von Castilien gewichen! Sanctius. IV nebst Gemahlin zu Toledo gekrönt, war allerdings den auswärtigen Feinden gewachsen, zu Wasser und zu Land begegnet er dem Abu Jusef mit solchem Nachdruck, dass derselbe gewissermassen 1285 Frieden erkauft; aber im Innern sah es misslich aus, soine Strenge erbittert statt zu sehrecken, und, was das schlimmste war, er batte den stolzen Lupo Diaz de Haro, als er seiner gar sehr bedurfte, zu gewichtig werden lassen. Mehrere diesem Schwiegervater des Infanten Johann eingeräumte feste Plätze möchte der König ausgeliefert baben, man Orhitzt sich im Wortwechsel zu Alfaro dergestalt, dass Haro Hand an den Degen legt; diese haut ein Leibwächter blitzschnell ab, ein anderer schlägt den Verstümmelten vollends zu Boden 1288, Infant Johann wird fest genommen. Furcht und Rachgier treibt die Haro nach Aragonien, wo sie den K. Alphons. III bereden, die Prinzen de la Cerda auf freien Fuss zu stellen, und Alphons de la Cerda wird unverweilt zu Jacca als Kön. v. Captilien ausgerufen Anf. Sept. 1288. Aragonien hist verwüsten. Wer mehr gibt oder verspricht, hat die riccos Wombres auf seiner Seite; einer der hoch- und wankelmüthigsten Don Johanu Nugnez de Lara starb 1292. Sanctius hatte erst Portugals Freundschaft gewonnen, und so Badajoz, welches sich für den Gegenkönig erklärte, zuchtigen können 1289, dann die Frankreichs, indem er zu Bayonne sich geneigt zeigte, dem Alphons de la Cerda Murcia lehenbar aufzutrages, versöhnte sich endlich 1291 mit dem Infanten Johann und mit Aragonien. So ward es möglich, 1292 auf genues. Galeeren einen Zug nach Tanger auszusühren, dort 13 Schiffe zu kapern, andere zu verbrennen, und darauf Tarifa zu bezwingen 21 Sept. 1292. Um diese Zeit wandert Infant Johann missvergnügt nach Portugal und will von da nach Frankreich. Auf der Pahrt verschlägt ihn ein Sturm an die african. Küste, wo der Schlechte dem Abu Jacub schmeichelt und gelobt, er wolle ihm Tarifa wieder verschaffen. Sanctius hatte zuerst den wichtigen Platz dem Grossm. v. Calatrava anvertraut, dann aber dem Don Alfonso Peres de Guzman, so zu sagen minus licitando, und diess Mal war der wohl feilste Unternehmer zugleich der wackerste. Inf. Johann soll, um den Helden zu beugen, vor seinen Augen das Kind desselben mit Ermordung bedroht, und der Vater als Antwort selbst das Mordschwert dem

Upmonschen von der Mauer herab zugeworfen haben; gewiss ist, dass die Africaner unversichteter Dinge wieder heim segeln mussten, Johann aber flüchtigen Pusses sich nach Granada gewandt hat 1294.

Ferdinand. IV zählte beim Ableben des in ein und anderer Hinsicht preiswürdigen Vaters kanm 10 J. Der Mutter Maria möchte Grossobeim Heinrich, nach langer Abwesenheit (er focht für Conradin in Italien 1268 u. dgl.) um 1293 leider wieder in Spanien erschienen. die Regentschaft entziehen, Inf. Johann sprick sogar die Krone an. Portugal reisst Landstriche ab u. s. w. Indess Heinrich auf dem Tage zu Valladolid wirklich sein Begehren durchsetzt, nehmen die Lara ganz Biscaya für sich, Johann aber Alcantara und Coria, und wird selbst in Leon als König aufgenommen, de la Cerda hingegen zu Sahagun. Ihre verbrecherische Union beabsichtete, das eine Reich in mehrere gleichheitliche Portionen zu zerschneiden. Überdiess brach Granada les und der bei Arjona 1296 geschlagene Heinrich will Tarifa opfern. um von diesem Feinde los zu werden und Geld zu bekommen; allein Maria setzt sich standhaft dagegen, ihr der edlen und verständig thätigen zollt das ganze Land tiefe Verehrung; auch der Papet würdigt gerührt diese königlichen Eigenschaften und fertigt die erbetenen Bullen wegen Rechtmässigkeit ihrer Ehe u. a. (sie kosteten an 10,000 Mark!) Vortheilhaft. wenn man auch Olivenza u. a. abtrat, war der Friede mit Portugal Sept. 1297 und von Verlobungen begleitet; auf Portugals Vorschlag, den Johann durch Gallizien zufrieden zu stellen, wird nicht eingegangen; aber nicht umhin konnte man, an andere Herren Schlösser zu vergeben, und besonders lästig war die Habgier Heinrichs. Johann sah ein, dass es vortheilhafter sei sich auszugleichen, und es geschah äusserlich auf dem Tage zu Valladolid 1301. Alphons de la Cerda geht nach Frankreich, das aber mit Flandern genug beschäftigt seinen Bitten nicht willfahren kann. \*) Ein Meisterstück der Schelmerei lieferte Johann in der Art, wie er den jungen König 1303 von seiner Mutter abzog, die alle Klugheit und Mässigung aufbot, um den üblen Folgen vorzubeugen; vergeblich, obwohl die Stände entschieden auf ihrer Seite waren. Johann wollte Biscaya wieder baben, und weil Diego Lopez de Haro die Auslieserung verweigert, saumet jener nicht den König aufzureisen. Wie dringend auch die Mutter zur Güte räth, umsonst: Dieser ist noch übrig, welchen ich beugen muss! spricht Ferdinand und zieht das Schwert. Ware Johann nicht ihm zur Seite gewesen, den Jedermann verabscheute, so bätte es gelingen mögen; nun aber musste man freh

<sup>\*)</sup> Der Sohn, Ludwig v. Spanien betitelt, Gr. v. Clairmont und franz. Admiral, ist von P. Clemens. VI mit dem Fürstenthume der 1336—34 entdochten connricchen Inseln bedacht worden.

sein, dass Maria des Streites gütliche Beilegung übernahm 1307. Gerade so ging es 1308 in der Fehde mit Joh. Nugnez de Lara. Johann wurde dem König verleidet im heil. Krieg 1309, in welchem Guzman sein Heldenleben beschloss; Ferdinand batte ihn verbundet mit Aragonien, welchem ein Drittheil Granada's zugedacht war, unternommen, anhaltender Regen und noch mehr der Umstand, dass Johann nebst andern Herren eigenmächtig heimzog, nöthigt zu einem den gefassten Hoffnungen nicht entsprechenden Frieden. Tarair fordert Ferdinand die Schuldigen auf den Tag zu Burges 1310, g cheres Geleit kommen sie endlich um aber schnell wieder zu entweionderbar genng bittet Ferdinand den Papst die Bischöfe zu bei dass sie mit Schärfe einschreiten die ihm hinderlich seien am sollen gegen solch unruhige Va heil. Kriege, zu dem Kirchengele williget waren! Obwohl Maria lie Infanten u. a. voll Misstrauen eine Aussöhnug bewirkte, so trater abermals heimlich zusammen, und reidinand liess das Reich um so mehr in trauriger Lage, als er auf dem Zuge gegen Granada plötzlich starb 17 Sept. 1312, weil sein Sohn Alphons. XI kaum erst den Windeln entwachsen war. Billig verfohr er gegen die Templer; ihrem Verlangen, von den Bischöfen das Urtheil zu empfangen, ward entsprochen, und die Synode von Salamanca erklärte den Orden 21 Oct. 1310 für ganz unschuldig.

**9.** 661. Infant Pedro . lässt gleich das Heer u. a. dem Alphons schwören und schliesst Frieden mit Granada, Maria ruft die Stände nach Palencia, die Regentschaft fest zu setzen, was grosse Schwierigkeiten hat, ihre unermüdliche Geduld und unerschöpfliche Klugheit entwirret den Knoten schliesslich dahin, dass Pedro und Johann sich zu gemeinschaftlicher Waltung verstehen, jeder in den Städten, die ihn wünschen. Es ging doch leidentlich; wie sich Johann's Eifersucht regt gegen den tapfern Pedro, erstickt sie der Tod 1319. Johann's boses Blut rollte aber in den Adern des Sohnes Johann deformis, welcher ebenfalls aufpocht, als die Stände zu Burgos ihr übergehen und den Inf. Philipp und Joh. Em. v. Escalona als Regenten erkennen 1320. Tief bekümmert entschlief Maria die Unvergleichliche 1 Juni 1322 zu Valladolid, nebst dem Cardinallegaten Wilhelm bis zum lezten Athemzuge für den Frieden bemüht. Joh. Em. erbittert so anmassend als selbstsüchtig, und viele Städte nehmen lieber den Philipp au, blutige Auftritte ergaben sich häufig. Solche Noth bewegt die Stände zu Valladolid (1325?), der Regentschaft ein Ende zu machen, gegen Räuber und Meuterer wird Strenge vorgekehrt und Joh. Em. durch das Versprechen gewonnen, K. Alphons. XI werde seine T. Constantia chlichen. Nor der Banditenführer Joh. deformis blieb allen guten Worten unzugänglich. Da steigert Alphons arglistig die Versprechungen, lockt ihn so nach Toro und ladet zu freundschaftlichem Mahle; beim Eintritte in den

Palast wird der Betrogene nebst zwei Begleitern niedergemacht, und Alphous hat die Stirne, solchen Meuchelmord als die erlaubte, ja pflichtmässige Hinrichtung eines längst vervehmten Bösewichts vom Throne herab darzustellen; Biscaya fiel sonach der Krone beim. Kein Wunder, dass Joh. Em. in Schrecken gerieth; er wirst sich in das unersteigliche Schloss Chinchilla, und den Ungläubigen die Hand bietend schleudert er Mord und Brand in die Provinzen. Ein neues Argerniss war der Meuchelmord, 1328 an Alvar Nugnez Ozorio Gr. v. Trastamara, wie es hiess, mit des Königs Wissen verübt. - Sehr mühte sich Alphons die Grossen zu besänftigen in der Gefahr, welche 1333 eine Landung der Africaner und der Fall Gibraltars ihm zeigte; das Misstrauen war nicht zu heben. Desshalb schliesst Alphons mit Jusef. I einen Stillstand auf 4 J., Granada den Tribut erlassend, und jezt erst, wie er eine Burg nach der andern bricht, lernt Joh. Nugnez de Lara, welcher Biscaya verlangte, und 1335 auch Joh. Em. nachgeben. Im J. 1334 starb Don Roderich Alvarez v. Asturien und setzte den kleinen Pr. Heinrich zum Erben ein. Diesen Sohn mit des Don Pedro Fernandez de Castro Tochter zu verloben, war ein kluges Mittel, um den Bund Jener Herren zu zerreissen, deren nochmaliges Auflebnen 1337 bei weitem nicht mehr die frühere Wirkung hat. Alphons konnte mit Ernst auf den heil. Krieg denken und es that Noth; denn Niederlage und Tod des Abul Malic 1339 erbittert dessen Vater, den gewaltigen Abul Hassan auf's höchste, er schwört Rache zu nehmen, und landet schon 1340 mit 260 Segela zu Algesiras und Gibraltar, und nachdem seine schwere Hand die zu verwegenen christl. Seeleute getroffen, umlagert er Tarifa 23 Sept. Alphons war vorbereitet; der Papst hatte das Kreuz predigen lassen, 3jähr. Zehent bewilligt u. dgl. Portngals König, jeden Zwist vergessend, eilet zu nachbarlichem Beistande heran, in Sevilla erfolgt die frobe Vereinigung, und beide Helden erfechten am Salado vor Tarifa 30 Oct. 1340 mit 18,000 Pf. und 40,000 F. gegen 60,000 Pf. und 400,000 P. den lezten grossen Sieg über den Islam; einen schönern, wenn nicht grössern, gewann zugleich Alphous über sich selbst, indem er, was so viele Stimmen, darunter der Papst, dringend baten, die Leonore entlässt! Freudig werden von den Ständen die Geldmittel bewilliget, die sein Plan auf Algesicas erheischet, und nachdem Admiral Boccanegra 12 feindliche Galeeren zerstöret und durch einen blutigen Sieg zur See vorgearbeitet hat, bricht Alphons zu Lande auf 25 Juli 1342. Es gab grosse Schwierigkeiten zu überwinden, anhaltender Regen und Geldmangel waren die grössten. Den Belagerten fehlte es weder an Muth noch Geschick; sie sollen schon mit einer Art Kanonen gefenert haben. Ein Sturm halt ab, die african. Flotte anzugreifen, und ungehindert stösst Abul Hassan mit 12,000 Pf. und 40,000 F. zu K. Jusef. I bei Gibraltar 3 Oct. 1343. Eine Schlacht entschied 12 Dec., die Africaner zogen beim, Algesiras ergab sich 26 März 1344, und mit

626

Granada wird auf 10 J. ein Stillstand eingegangen. Solche Frucht erntete beispiellos unerschütterliche Ausdauer! Auf dem Landtage zu Alcala de Henares 1349 ward nicht bloss ein Angriff auf Gibraltar beschlossen und hiezu die Steuer Alcavala (der halbe Zehent von allen zu Verkauf gebrachten Dingen) genehmigt, soudern festgesetzt, dass in Zukunft nur mehr folgende Städte Abgeordnete zu senden hätten: Burgos, Soria, Segovia, Avila und Valladolid für Castilien, Leon, Toro, Zamera 20 und Salamanca für Leon, Toledo, drid, Guadalajara und Cuenca Morcia für Andalusien, wozu für Toledo, Sevilla, Cordova, Jaen noch später Granada kam. Im Aug. n Alphons Gibraltar zu berennen, die Pest reisst im Lager ein und anch ihn weg am Charfreitag 1350. Nachdem der hohe Adel genantiget war, hat er sich so grossherzig und menschenfreundlich bewiesen, dass auf seine Leiche die aufrichtigsten Thränen flossen.

S. 662. Der Sohn Peter schien nur des Vaters früheres Benehmen im Auge zu behalten, nur einen Gedanken zu nahren, namlich mit List und Grausamkeit unter den hohen Geschlechtern aufzuräumen. Leonore ward nach Sevilla gelockt und hingerichtet - auf Besehl der Königin Maria; ihr Sohn Heinrich flüchtete noch Asturien. Ein Auflauf zu Burgos wegen der Steuer Alcavala ruft den Peter dabin; er lässt den Gouverneur Castilieus Garcilasso de la Vega kommen und niederstossen, Bürger hinrichten u. dgl. 1351. Joh. Nugnez de Lara wat 28 Nov. 1350 plötzlich zu Burgos gestorben und sein Knabe von der Amme geflüchtet worden, auch bald ein Opfer des Todes. Peter verhaftet die Schwestern und zieht alle Goter des Rauses Lara ein. Mit dem Versuche, den Städtebund las Behetrias als der kön. Autorität im Wege aufzuheben, scheitert er, sucht aber durch blutige Strenge gegen Aufrührer Forcht einzujagen. Sich meinte er Alles erlaubt. Padilla hatte ihm eben die Beatrix geboren, als Blanca, die erbetene Brant, aus Frankreich aukommt 21 Febr. 1353, schön und geistreich wie wenige. Erst 3 Juni feiert der Widersinnige die Vermählung, auch Heinrich und Tello werden, da der König v. Portugal sein Vorwert einlegt, zum Handkuss gelassen, alles war wohlgemutht da reitet Peter fort zur Padilla nach Montalvan. Ja so toll treibt er es, dass Blanca unter dem Vorwand, sie habe ihn bezaubern wollen, eingesperit wird. Vorstellungen des Legaten richten nichts aus; der vormals begünstigte Joh. Alphons d'Albuquerque, Alvar Perez de Castro (der Ignez Bruder) wenden sich nach Portugal, so auch der Grossm. v. Calatrava, welchen Peter aber herbeilockt, absetzt und mordet 1354. Jezt reizt ihn die Gestalt der Johanna Fernandez de Castro, des Dea Diego de Haro Witwe; sie wird, da zwei Bischöfe so gefällig sind, die Ebe mit Blanca für ungiltig zu halten, öffentlich seine Gemablin 1354, aber sogleich und mit Verachtung wieder weggestossen. Ihr

Bruder Ferdinand Perez de Castro, reich begütert in Gallizien, Albuquerque, der aber gleich starb (an Gift?) und Heinrich und Tello u. a. schliessen sich aneinander. Das nicht achtend bringt Peter sinnlos die misshandelte Blanca vor die Augen des Volkes; denn nach Toledo geschleppt erfieht sie die Gunst in der Kathedrale bethen zu dürfen. und dort setzt ihr rührender Anblick tausend Herzen in Flammen. Peters Wath bei der Nachricht greift zu noch mehr aufreizenden Massregeln; eine war. Don Fridrich abzusetzen, und den Bastardbruder der Padilla. einen Ehemann, dem Orden von St. Jago als Grossm. aufundringen. Keine Vorstellung fruchtet, und aufgebracht wenden sich auch die aragon. Infanten von ihm ab. Nun wird ihm bange; kuum aber sind durch völliges Nachgeben die Aragonier und der Legat eingeschläfert, und listig das Thor von Toledo geöffnet, so streckt der Tiger die eingezogenen Klauen aus, Blanca wird nach Siguenza geführt, eine Menge Edelleute entbauptet, Bürger gehenkt, der Bisch. v. Siguensa eingekerkert, so dass die eigene Mutter Donna Maria gegen den Blutmenschen sich erklärt 1355. Er belagert sie in Toro, Den Fridrich lässt sich beschwätzen und so kömmt der Tyrann in die Stadt und vor den Augen der Mutter, die darüber in Ohnmacht sinkt, werden die grässlichen Bluturtheile vollzogen. Nech erhört er guddig ihre Bitte, nach Portugal gehen zu dürfen 1356. Erwäuseht war die Flucht vieler Machtigen, Heinrich ging nach Rochelle; verlacht wurden die Drohungen des Papstes, und der bald folgende Bana, muthwillig wit Aragonien Krieg angefangen, der Bund mit England 1357 erhöhte die Zuversicht. und das Waffenloos fiel günstig. Seiner Lüsternheit liess er immer schamleser die Zägel; Alphonsine Corenel, Gem. des Alvar Perez de Gusman, wurde aus dem Kloster gerissen, entehrt and verstossen. Den Grossm. Fridrich, ihm seit geraumer Zeit treu ergeben, rief er nach Sevilla, und dort wird er vor deu Augen des Ungeheuers niedergestossen, und so erging es auch andern. Tello entrann gewarnet nach Bayonne 1258, die Gem. Johanna liess Peter festsetzen. Den Joh. v. Aragonien köderte er lange mit Biscaya; obne argen Gedanken folgt derselbe der Einladung zu einem Besuche, ein Wink, und die Satelliton durchbohren ihn; Johann's Mutter Eleonore raumte er auch aus dem Wege, die Witwe Isabella, meint man, habe er vergiften lassen. Heinrich, Tello u. a., die nicht zu erreichen waren, wurden als Staatsverräther geächtet. Gut an mit dem portugies. Namensbruder liefern sich beide die Gegenstände ihrer Mordgier zu. Nicht die unverdächtigste Troue, nicht das ruhigste Verhalten sieberte vor dem Henker; der wärdige Erab. v. Teledo wurde ausgepländert und über die Granse geschafft, der Jude Samuel Levi nicht bless seiner unermesslichen Reichtbümer beraubt, sondern zu todt gefeltert, Blanca, die Dulderin, im Schlosse Kerez hingerichtet. Mochte Abu Said §. 144 ihm ein Unurpater scheinen, durfte er den Gast, dessen Prachtgeschenke er

manusco, noch extenten? und fin nicht bloss beim Mable verballen. Edern gransam foltern, um die Angabe verbergener Schütze zu ernessen. und des Halbtodten dann noch höbnisch, auf einem Reel dereb die Strassen der Stadt führen, oh' er ihm und 37 Begleitern den Tedesstess verzetzte! Den Krieg gegen Aragonien setzte er allen Bemilhangen des Lognen sum Trots darum fort, weil man don Heinrich weder amiliefur noch umbringen will, erobert Alicante u. a. 1364, Mest seinen Zern über den Sturm, welcher die Flotte vor Valencia ameinander wieft, an Gefangenen ans, opfert launisch Murviedre, und nimmt wertbrüchig Oribuela. Es fallte sich sein Mass. Heinrich that, was d'Albret den Peter vergebens an thun ermabate, führte Freibeuterretten aus Frankreich 1 Jan. 1366 herbei und zeigt eich nur vor Burges, welche Stadt Peter erst 28 März misetranisch verlassen, so wird er freudigst aufgeneumen und gekrönt, ebenso in Teledo auf Ermahnen des Erzhiobhefe, und ganz Neucastilien huldigt. Bedroht von einem Anfanf in Sevilla wendet sich Peter nach Portugal, dort nicht gern gesehen, darugt vell Grim nach Gallizien, macht den in Rath und That trouen Ersh. v. St. Jago an der Kirchthure nieder, nimmt sein und des ebenfalls gemerdeten Domdechants Habe, und schiffet von Coruña nach Bayenne zum Pr. v. Wales §. 725 und dem K. v. Navarra. Jenem verspricht er Biscaya, den von Reinrich abgedankten Freicompagnien hohen Sold, und 3 April 1367 wird bei Navaretta ein vollständiger Sieg erfochten; Heinrich feb nach Aragonien und Frankreich, keineswegs hoffnungslos. Peter konste, wieviel auch Drohangen und Hinrichtungen erpressen, den Söldner nicht genügen, dem Pr. v. Wales scheint es wollte er nicht Wort halten; von diesem verlassen, verstärkt sich der Tyrann durch 1500 Pf. und 6000 F. aus Granada, als Heinrich, welchen der Papst und Frankreich mit Geld versahen, über Huesca, Calaborra, Burgos, Leon, therall gerne eingelassen, heranzieht (auch Cordova erklärte sich gleich für ihn) und auf Toledo losgeht. Im raschen Angriff bei Montiel geworfen flicht Peter in's Schloss 14 März 1369; Wassermangel und du Gueschis Zusage, erzählt man, verleitete ihn heimlich Nachts in des Lexten Gezelt zu kommen 23 März; dort trifft er mit Heinrich zusammen sid soll von des Bruders Hand die tödtlichen Wunden empfangen haben!

Unächter burgundischer Stamm 1369-1504.

5. 663. Heinrich. II Nothus hatte einen schweren Anfang; L. Ferdinand v. Portugal leitete von der Mutter und Grossmutter ein Reck auf die castil. Krone ab, und fiel in Gallizien ein, Aragonien greik auf der andern Seite um sich, Muhamed. VI v. Granada schleifte Algesiras. Heinrich's Schwäche verschmähte selbst nicht niedrige Mittel um den Brand in Gallizien zu ersticken, sonst benahm er sich muthig. Der vom Legaten eingeleitete Fr. mit Portugal. 1371 währte kuns; denn eine castil. Flotte half 1372 Rochelle bezwingen, wogegen Portugal.

dem Joh. v. Gaunt; K. Peters Schwiegersohn, die Hand bot um seine Ausprüche auf Castilien zu unterstützen. - Nochmals ermittelt der Logat Frieden 1373, als Heinrich schon Lissabon bedrohte. - Nicht so umsichtig wie der Vater, der im grossen Schisma parteilos sich verhalten hatte, erkennt K. Johann, I 1381 den P. Clemens. VII und darauf den Besedict. XIII. Ein Seesieg 15 Juli 1381 führte zum Frieden mit Portugal; Johann nahm die Hand der unehlich erzengten Beatrix an, weil mit ihr das portugiesische Erbrecht zugesichert ward. Selbes zu behaupten verschwendet Johann Blut und Geld; aus der Schlacht bei Aljubarotta 14 Aug. 1385, wider guten Rath eigensinnig geliefert, flieht er nach Sunctarem und zu Schiffe nach Sevilla; den Rückzug leitete mit Auszeichnung der Grossm. v. Alcautara. Jezt landet Joh. v. Gaunt (Lancaster) in Gallizien und wird zu St. Jago als König ausgerufen 1386; doch Geld und der Antrag, seine Tochter mit dem Erbprinzen Heinrich zu vermählen (welcher bei dieser Gelegenheit den Titel Prinz v. Asturien bekam), vermögen ihn, sich wieder nach Bayonne einzusehiffen 1387. Mit Portugal schloss man 1389 einen 6jähr. Stillstand. Wohlthätig war Johann's inneres Walten, die Stände zog er gutgesinnt zu Rathe und erliess die billigsten Verordnungen; aber, öfters krank, zerstörte seinen schwächlichen Körper vollends ein Sturz vom Pferde. K. Eleonore v. Navarra, Erzb. Pedro Tenorio v. Toledo († 18 Mai 1399 alt 75 J. im Andenken durch seine Bauten), Alphons Gr. v. Gijon, Fridrich Hrz. v. Benavente, Peter Gr. v. Trastamara u. a. waren die Hauptpersonen im Trauerspiele während Heinrichs. III Unmundigkeit, welche die aufgebrachten Stände bereits Nov. 1393 auf dem Tage zu Madrid endigten; sie bewilligten auch Geldmittel und selbst den verbassten Impost Alcavala. Gestützt auf die öffentliche Meinung fängt Heinrich an, den Grossen ihre Bezüge zu beschneiden, Benavente wird verhaftet, Trastamara, anfangs flüchtig, begnadiget, Eleonore muss ihre Städte abtreten und mit bestimmten Einkunften vorlieb nehmen, Gijon wird gezwungen, eine Menge Güter an die Krone zurückgebracht. Sonach durfte man Portugal nicht fürchten, konnte selbst die african. Seerauber züchtigen und Tetuan schleisen 1400. Gross war Heinriche Auseben, Timurlenk ordnete eine Ehrengesandtschaft an ihn ab und Clavijo wurde entgegen geschickt §. 19, eine durch Muhamed. VII erlittene Schlappe vergalt er empfindlich, und starb zur allgemeinen Bestürzung schon Christnacht 1406: ein jüdischer Arzt, argwohnte man, batte ihm langsam wirkendes Gift beigebracht.

\$- 664. Mutter Catharina, die Weintrinkerin, und der edle Oheim Ferdinand, welchen Castilier kräftig unterstützten um die aragonische Krone zu bekommen, führten die Regentschaft, setzten aber gleich dem einfährigen Johann. II zu Sevilla die Krone auf 15 Jan. 1407. Ferdinand, mit Catharina nicht im bessten Vernehmen, sebaltete ziemlich ungehindert,

machte seine Sohne zu Grossmeistern, bekämpfte Granada, und gewährte erst einen Stillstand, nachdem Antequera erstürmt worden war Sept. 1410. Mit Portugal schloss er Fr. 14 Juni 1411. † 1416. Catharina wurde 1418 todt im Bette gefunden, und Johann. II gleich für mundig erklärt. Als Vetter Heinrich merkt, dass er seine Vorliebe dem Alvar de Luna zuwendet, braucht er Gewalt und bemächtigt sich des Königs zu Tordesillas 12 Juli 1420; jedoch am 28 Nov. entwischt ihm derselbe, Heinrich fürchtet den allgemeinen Unwillen, kömmt 13 Juni 1422 endlich nach Madrid sich zu re ird aber, indem man falsche Schreiben an den K. v. Gra zog, verbaftet und sein Habe noch weniger, dass Luna mit eingezogen. Das konute nier-Aragoniens ernstes Einschreiten Würden und Gütern überhäuf den vorigen Stand 1425, Es setzt den Grossm. He schien, Connétable d erliegen, auf Andringen des Navarrers entliess ihn der König 14 ief ihn aber durch eingerissene ich, und verfahr mit Erbitterung Unordnungen erschreckt bald wieder gegen die Infanten; um den Krin Nachdruck zu führen, nimmt er selbst den Kirchen ihre Kostbarkenen, und vertheilt schlau die Güter der Infanten, welche sich nur noch in Albuquerque halten 1430; im Juli wird ein 5jähr. Stillstand beliebt, und 1432 vermittelt Portugal, dass Infant Peter frei nebst Br. Heinrich nach Valencia ziehen darf, Albuquerque aber dem König übergeben wird. In der Zwischenzeit focht Castilien rühmlich gegen Granada, siegte bei Cabeza de los Ginetes 24 Juni 1431 (Feigenschlacht), unterstützt den Alahmar, kann aber gegen Abdelbar darum wenig Kraft zeigen, weil die Einkerkerung des Seneschals Peter Manrique im eignen Laude grosse Bewegung veraulasst; Manrique entrinnt, viele, auch Infant Heinrich, treten zu ihm 1439, Johann, II fängt an nachzugeben, Heinrich wird immer anmassender, der Adel schwieriger, Alles muss Johann eingehen und ist vom Anhang des Navarrers völlig umgarnt. Für ihn erhebt der Kronprinz die Fahne und mit Erfolg; er selbst bedient sich einer List, nach Valladelid zu entkommen 1444. Der Navarrer holte zwar Verstärkung aus Aragonien, wurde aber bei Olmedo geschlagen Mai 1445 und Heinrich starb an einer Handwunde. Man gelangte demohngeachtet zu keiner Ordnung; über Lona, der jezt Grossm. v. St. Jago wird, ist der Prinz und sein Liebling Joh. Pacheco \*) ungehalten, und folglich über den König, und Toledo's Aufstand, we ein Demagoge Peter Sarmiento blutige Herrschaft ausübt 1449, der den Prinzen dahin ruft, erweitert die Spaltung.

<sup>\*)</sup> Pacheco wurde Marquis v. Villena, 1467 Grossm. v. St. Jago u. s. w. † 4 Oct. 1474. Den Sohn Diego Lopez Pacheco bestättigte K. Heinrich. IV noch in alles wäterl. Besitzungen, und auch Ferdinand liess Ihm das meiste, als er Jan. 1481 endlich die Sacho der Bertrandilla aufgab.

Versähnt mit dem Vater 1451 liefert Heinrich Telede aus und arbeitet stiller, wie auch die Stiefmutter, den Luna zu stürzen. Sehr geheim trifft man Anstalt zu seiner Verhaftung 1453; allein er war auf der Hat und das Schloss wohl verwahrt, nur beim Empfange eines kön. Amnestiebillets gibt er sich gefangen. Desschageachtet wird er ver ein Gericht gestellt, das ihn, den Aragonier! einhellig zum Tods verurtheilt, und solche würdevolle Festigkeit behielt der grosse Mann moch auf dem Schaffote bei, dass kaum ein Auge thräneuloa hinsah 7 Juni 1453 zu Valladolid. Auch der schwache König hörte nicht auf, ähn zu beweinen und sich selbst, für den, wie sein eigner Mund bekannte, ein Nünchskleid besser als der Purpurmantel gepasst hätte. † 1454.

**\$.** 665. Heinrich. IV hatte sich von Blanca unter einem Vorwande getrennt, welcher nur auf ihn, den ausschweifenden Schwächling fallen konnte; daher als die portug. Johanna eine Tochter gebar 1459, der Heinrich das Thronfolgerecht zu sichern eilte, selbe allgemein mit dem Spottnamen Bertraneja als dem Günstling Bertrand de Cuevs angehörig belegt wurde. Nebst dem schreibt man der Falschheit des Villeua die Mauptschuld alles Unheiles während dieser Regierung zu. Heinrich im von Factionen (Gambons und Otagnez) ersehütterten Biscaya geschäftig ist 1457, und anderwärts das Volk gähret, arbeiten der Brab. v. Toledo u. a. an einer ligue du bien public, welche eine Beschwerdeschrift überreicht und sich durch den Beitritt Aragoniens verstärkt 4 April 1460. Dem Ungewitter wird noch ausgewichen, Isabella an Hrz. Carl v. Berri versagt, und Aragonien durch Anuahme des Ruses der Catalonier geschreckt. Der Bund erneuert sich 1464, da Heinrich andern Thorheiten auch die beifügt, den Bertrand num Grosemeister v. St. Jago zu machen, wie er schon den gemeinen Michael Luc zum Kanzler und zum Connétable erhoben. beschwerenden Schmälischrift hiess en: Heinrich sei weltkundig nie Mann geworden (Folge der frühen lieurathen mehrere Zeugungen hindurch!) Johanna Bertrands Eigenthum und Alphons der rechtmässige Thronerbe; es sei nöthig, dass der Köuig auf besseres denke als Wild und Madchen zu jagen, den Bertrand entferne u. s. w. anscheinend parteilon, beredet dahin, dass Alphons zum Grossm. v. St. Jago und zum Thronfolger ernannt und ihm anvertraut wird; gegenseitig stellt man Geisseln. Statt den Günstling aufzugeben, macht ihn Heinrich zum Hrz. v. Albuquerque, und fordert drohend, dass man ihm den Br. Alphons in die Hande liefere, Vorwand genug für die Herren, das Sehwert zu ergreisen, Valladolid, Toledo, Cordeva, Burgos aufzuregen im Namen des bedrohten Alphons, und zu Plasencia des Königs Absetzung zu beschliessen. In der Ebene bei Avila besteigen der Erzb. v. Toledo, Villena, Gr. v. Plasencia, Grosam. v. Alcantara, Gr. v. Benaventa, v. Paredes u. a. eine Bühne, auf der ein Thron mit Heinrichs Bildniss steht; nachdem die Ursache dieses Beginnens abgelesen worden, reissen sie die kon Insignien weg und stürzen die Bildsaule hinunter, Alphons aber wird auf den Thron gesetzt und gekrönt 5 Juni 1465. Der gehöhnte König schien sich mit Ernst aufzuraffen und viele Schaaren strömten ihm zu, den Aufrührern entsank der Muth. Da geht wieder Villena unterhandelud hin und ber; Heinrich, voll Argwohn und Unentschlossenheit, für jedes Geschwätz ein offnes Ohr, entlässt seine Völker; dagegen bilden sich bewaffnete Congregationen; dazu zahlreiche Räuberbanden, in Toledo, Cordova, Sevilla fich Strasse für Strasse, Alphons gelangt zum Besitz der Stadt Seg , we die Schw. Isabella sich ich zu 1468, und wie Alphons aufhielt, Toledo wendet sich dem 1 u nehmen, endet unweit Avila auf dem Wege dahin ist, sie wieder ein Schlagfluss, meint man, sein un ckseliges Dasein. Mit Isabella zeigt Heinrich Neigung sich zu se a und sichert ihr wirklich die Thronfolge zu; erschrocken hierüb virst sich die Kon. Johanna \*) dem Marquis v. Santillana in die Arme, welchem schon ihre Tochter zur Hut übergeben war, und Heinrich, jeden Tag anders gesinnt, erklärt 20 Oct. 1470 feierlich, dass der sogenannten Bertrandilla, als seiner eheleiblichen Tochter, die Nachfolge gebühre; es hatte nämlich der Erzb. v. Toledo die Isabella aus ihrer Haft zu Madrigal befreit, und zu Valladolid ihre Hand in die Ferdinands gelegt. Keine Entschuldigung fand Eingang, vielmehr unterredet sich Heinrich bei Badajes (die Stadt öffnete der Gr. v. Feria nicht!) mit dem K. v. Portugal, und bot selbem Tochter und Krone an 1471, sodann schlägt Villena vor, besagte an Infant Heinrich v. Aragonien zu vermählen. In diesem Jahre füllten die Pactionen der Guzman und Ponce die Gassen Sevilla's mit Blat; 2472 fehdetet der Herz. v. Medina Sidonia und der Marquis v. Cadis auf Leben und Tod; in Valladolid 1470, in Cordova 14 März 1472 u. a. w. tobte des Volk gegen die neuen Christen, der Connétabel Michael Lue ward in einem solchen Auflaufe 22 März in der Kirche erscheesen. Verzweiflungsvoll auchten Juden und Neubekehrte aus dem: Lande se kommen und fanden alle Wege verlegt. Villena selbst reiste den Pied in Sevilla gegen sie auf 16 Mai 1473; doch seine Absicht vereitelt Andreas v. Cabrera, Befehlsbaber im Alcazar, welches Schless er der Isabella öffnet 27 Dec. Zu ihr kömmt Br. Heinrich und sie verschwendt die bessten Worte, er, der Kränkelnde scheint völlig begütigt, eit Schrecken für Villenau. a. Herren, welche seine Schwachheit bereichert hatte. Ferdinand flieht ihre Schlingen und setzt sich dafür in Besits von Tordesillas Juli 1474, aber Isabella hält muthig im Alcazar se Segovia Stand, Heinrichs Todbett umgeben Leute, die ihn für Bertrandilla testiren lassen.

<sup>\*)</sup> Sie entwickte ihrem Aufseher dem Erzb, v. Sevilla vermittelet einer Strickier und achtete überhaupt wenig auf guten Ruf.

S. 666. Perdinand eilt von Saragossa herbei und halt 2 Jan. 1475 in Segovia seinen Einzug, und die erwählten Schiedsrichter Card. Mendoza und Erzb. v. Toledo erklären sich für eine gemeinschaftliche Regierung beider Gatten. Man sucht Villena zu gewinnen, welcher an Portugal die Bertrandilla sammt Krone verspricht; einer freundlichen Gesandtschaft nuch Lissabon wird mit Kriegserklärung geantwortet, Anf. Mai 1475 stehen die Portugiesen vor Badajoz, wo jedoch der Gr. v. Feria Niemand einlässt, und ziehen über Albuquerque nach Plasencia, dort die Verlobung mit Bertrandilla und das Ausrufen derselben und des Alphons als Könige v. Castilien und Leon anzuordnen. Den Anhang hatte selbst der hochmuthige Erzb. v. Toledo \*) vermehrt, Zamora ward durch Bestechung gewonnen, Ferdinand in Geldnoth kann von Meuterei seine Völker nicht abhalten; doch er und Isabella entlehnen Kirchensilber, Borgos u. a. Platze sind günstig gestimmt, die treffliche Frau versteht Menschen zu behandeln, die portug, Partei nimmt ab, Mangel und Ferdinands Sieg bei Toro beschleunigt des Feindes Rückzug, und man schliesst einen Stillstand auf 6 Mon. 1476. Eben so thätig ist Ferdinand in Biscaya, das die Franzosen angefallen und Parteigänger verwirret hatten, während Isabella männlichen Sinn im Tumulte zu Segovia entfaltet. Sehr wirksam war die Erneuerung und Verstärkung der vormals gegen Räuber und das Faustrecht überhaupt eingeführten Santa Hermandad. Da eben Gr. v. Paredes Grossm. v. St. Jago starb (11 Mai 1476), willigte der Orden ein, dass K. Ferdmand einsweilen Verweser sei. - Auf diese Weise und Ernst mit Gnade vereinend konnte man den Privatfehden allmählig ein Ziel setzeu, wie sehr sich auch die Grandes gegen Hermandad und Inquisition, eingeführt 1480, ereiferten; beim ersten Auto da Fe zu Sevilla 1481 wurden 7 Opfer verbrannt. In dem vor andern mit Unruhen erfüllten Gallizien übte Ferdinand unnachsichtlich strenge Gerechtigkeit an Hohen und Niedern und brach und schleifte 46 Burgen. Die Herren hatten es zu bunt getrieben, und so geschah, dass die Furcht vor der alten Anarchie Jene vor der neuen Willkührherrschaft im Herzen des Volkes nicht Platz greifen liess. In Plasencia z. B., welche Stadt unter Heinrich. IV Alvar de Zugniga als Herzogthum an sich gebracht hatte, schrie eines Tages das Volk, von Isabella bearbeitet: Es lebe der König! Grossm. Joh. de Zugniga eilte dem Neffen Alvar beizuspringen, ward aber aufgehoben, und Plasencia eingezogen Oct. 1488. Alfonso de Cardenas Grossm. v. St. Jago starb 1 Juli 1493 und Ferdinand verbietet, eine Wahl vorzunehmen, und that das Gleiche

Dieser Landserrütter, Alfonso Carillo mit Namen, starb endlich zu Alcala de Hemares I Juli 1482. Selu Erzbisthum bekam Card. Mendoza († 11 Jan. 1495) son Perdinand; denn P. Sietus, IV unterdrückte die Wahlfreibeit zu Gunaien der Krone 1478, eine Prucht des Baumes stoizer Widersetzlichkeit.

mit dem Orden v. Alcantara, als Zugniga abdankte 1494. Auf dieser Leiter stieg Spaniens Oberherr zur hohen Zinne der Allgewalt empor, und konnte es anders kommen, als dass sonach die Menschlein in der Tiefe allzumal in den Augen seiner Majestät als gleich klein und bedeutungslos erschienen? - Ein Sieg 24 Febr. 1479 bei Merida erfochten, stimmte Portugal zum Frieden, in welchem Ehrenhalber auch der Bertrandilla gedacht wurde; sie sollte Ferdinands Wiegenkind Johann als ihren Brautigam anschen durfen, wählte aber lieber den Schleier. - Es schien nur noch die Vernichtung armseligen Restes maurischer Herrschaft zn mangelu, und nich tig, sondern besonnen Schritt vor Schritt ging man auf los 6, 148. Als Granada aller Vorwerke (Malaga, Baça, G. eria n. a.) beraubt worden war, und so zu sagen bloss da stabu, rückten die Christen ihre Lager unter Mord und Brand näher und näher April 1491, eine Stadt - Santa Fe wurde der belagerten gegenüber erb t, wie Isabellens Auwesenheit es zu erfordern schien, so belebt von Handels als Kriegsleuten verschiedener Zungen, und eine der grössten Scenen auf der Weltbahne war unstreitig jener Augenblick, da Ferdinand und Isabella mit ihren Helden lobpreisend in die Knie sanken beim Anblick des Kreuzes auf dem Thurme von Comares, welches Card. Mendoza aufsteckte 2 Jan. 1492. - In auderer Weise and much erhabenen beurkundete sich Isabellens königlicher Sinn, da nie einem anderwärts verfachten Colombe die Mittel gab (17,000 Ducaten), seinen Riesengedanken ansauführes, und da ihr Blick den Worth eines Ximenes erkannte 1502. See, jeder Freude würdig, enthehrte die, einem Sohne das nummehr drei Mal berrliche Reich zu vererben; nachdem auch die eltere, 1498 als Thronophia hezeichnete Techter und deren, Pr. Michael in die Grab gesunken, wird Johanna und ihr Gem. Philipp & Öztreich gerusen und derselben Nachfolgerecht anerkannt Janz 1502. §. 580.: 1 -

# Aragonien für sich bis 1516.

" Altaragonien vor 1147 (1163). Tab. LIL

S. 667. Auch hier waren die Christen mach manchen Versuchen seit 759 etwa (die Zeitrechnung wird hier weit später als in der übrigen spanischen Geschichte verlässig) so glücklich, daar Joth der Muhamedaner abzuwerfen und einen kleinen Staat zu gründen. Gref Aznar ist ein gefeierter Held — der Fabelseit. Urraca Erbt. oder Schwester eines Gr. Fortunius ehlichte den K. Sanctius Abarca z. Navarra, und ihr Enkel Sanctius major §. 618 gab Aragonies, vergrößert während der Zerrüttung unter den Erbfeinden (M. dber Almendir 1915) mit königl. Titel dem Bastard Ranimir (quem piter Sanctius ex quadam nebilissima domina de castro Aivarum maccapati).

Mährchenhaft wird erzählt: Jenes Königs Gemahlin soll von den eigenen Söhnen schlechten Umgangs bezüchtiget und so dem Gottesurtheil unterworfen worden sein. Niemand trat auf ihre Unschuld zu verfechten, als der unächte Prinz Ranimir von ausgezeichneter Schönheit. Ein heil. Mönch brachte den Trug der Söhne an den Tag und desshalb fiel die Theilung so aus, dass der edle Ranimir das Vorzüglichste bekam: Aragoniam, quae reginae erat ex donatione propter nuptias. Erstgebornen ward bloss Navarra und Cantabrien, dem Ferdinaud Castilien, dem Gonzalo Soprarbien und Ribagorça 1035. Ranimir's immerbin kleines Gebiet erweiterte sich vorerst durch den Antheil des Gonzalo; der Lage wegen (?) riefen ihn 1038 die v. Soprarve und Ribagorca als ihren Herrn aus. Um Saragossa entschied sich der Kampf noch nicht; zwar muss 1042 Suleiman einen christlichen Bischof zulassen und die Waffen mit denen Ranimir's vereinigen, so auch die von Huesca und Tudela, um dem Br. Garsias Obstand zu halten §. 651. Doch als hierauf Ranimir die Bande noch sester anziehen will, reisst Sanctius. II den Emir v. Saragossa, weil er sich Castiliens Vasallen neunt, aus dem Gedränge, und Ranimir büsste gegen Almuctadir das Leben ein ; oder starb er schon 1063 natürlichen Todes? - Sanctius. IV, König in Aragonien, und 1076 auch in Navarra, bekrieget glücklich Saragossa und Huesca, lezteres wird zinsbar um 1090. Da er hierauf das Ungehorsame belagernd von einem Pseil getroffen wird, ist des Helden lezte Bitte an die Sohne, nicht zu weichen, bis der Platz bezwungen ware Juni 1094. Es geschah; nach einem schönen Siege über die zum Entsatz herbeigeeilten Muhamedaner fich Huesca. K. Peter. I, der in des Cid Gefangenschaft gerieth, aber von dem Edlen gleich freigegeben wurde, unterwarf sich auch das ausgehungerte Balbastro. † 1104. Sein Br. Alphons. I hiess mit Recht procliator. Ohnehin K. v. Navarra nahm er dazu als Gemahl der Urraca §. 652 von Castilien Besitz, und hat wenigstens dort fortan feste Platze, wenn auch die Runke der Urraca und die Abneigung der Castilier nicht gestatten das Ganze zu behaupten. Von Castilien ablassend kehret er mit Gasto v. Bearn, Gr. Rostron v. Perche, Centul v. Bigorre u. a. die Waffen gegen Saragossa. Vorläufig ward Tudela durch Kriegslist erobert Ende Aug. 1114, bierauf Temim tapfer von Saragonsa weggeschlagen und dieser stolze Konigasitz 18 Dec. 1118 zur Übergabe gebracht; andere Plätze folgten z. B. Calatavud 1120. Indess er noch 1123 Valencia, Murcia u. a. erobert, entreissen ihm die Castilier Burgos, und auf das Zureden des Peter venerabilis gibt er Castilien und Leon auf und begnügt sich mit den Landschaften Rioja und Alava. Ein schrecklicher Held war Alphons den Ungläubigen bei Daroca 17 Juni 1121 und wieder 13 Aug. 1126, und ihre Freude, als jhn Aben Gania unter den Mauern des seit einem Jahre belagerten Fraga schlog 17 Juli 1134, so gross als sein Schmerz, der ihn getödtet haben soll. -

Lange schwankten die Grossen des verwalisten Reiches unschlüssig in der Wahl eines neuen Oberherrn; endlich holten sie den Bruder Ranimir, II aus dem Kloster, der gleich nach der Krönung sie Huesca vom Gegenp, Anaclet die nothige Dispense erhielt und Agnès v. Peitse chlichte. Allmählich rang er den Castiliern, welche ihn fast blees auf die Berggegenden beschränkt hatten, das Ereberte ab : unlest dreite sich der Kampf hauptsächlich um den Besitz von Saragousa, und es musete dem mächtigen Alphons gelassen werden. Ranimir beruft 11 Aug. 1137 die Stände-nach Balbastro, verlobt die Dema Petrouilla dem Raimend v. Barcelona, welcher nunmehr Aragonien verwaltet, sichert seinem Stamm' die Nachfolge und zieht sich als Kleriker nach Hussen surück. Raimund leistet dem Imperator den Huldigungseid (wofur?) und dieser gibt ihm entgegen Plätze zurück. Der groffende Garsins v. Navarra war nicht sonderlich zu fürchten, neckte bloss und wurde estgegen geneckt. Ranimir's Frommigkeit hatte Klöster, hatte namentlich die Templer übermässig beschenkt, und Raimund konnte nicht umbin, diesen leztern grosse Güter zu übergeben, obwohl nar zu viel schon an verschiedene Vasallen gekommen war. Er half dem Neffen in Provence 1245, dem Imperator in Belagerung Almeria's, mahm Tortesa 31 Dec. 1148 mit Beistand der Genueser, welchen er zum Lohn ein Drittel der Stadt einräumt, ferner Fraga, Lerida u. a. Aben Lop K. v. Murcia, Schatz gegen die Almohaden suchend, erklärt sich 1151 zum Vasallen Aragoniem. Von K. Heinrich. II wird Raimund zur Fehde gegen Toulouse geworben 1160, dann ziehen die neuerdings unruhigen Herren v. Baux seinen Zorn auf sich, er zerstört Arles fast bis auf den Grund 1161 und endet seine thätige Laufbahn bei Turin 15 Aug. 1162 in Besorgung der provençal. Angelegenheiten. Die Witwe Petronilla erkiest den König Heinrich. II zum Vormund, verwaltet selbst Aragonien und vertrast Catalonien der Obsorge des Gr. Raimund v. Provence.

#### Haus Barcelona - 1410.

Barcelona, später Fürstenthum Catalonien.

\$. 668. Ungefähr 90 J. besassen die Araber Barcelons. Ein Emir ward 797 fränk. Vasall, aber 801 gefangen und Stadt und Gebiet dem K. Ludwig v. Aquitanien ganz untergeben; die Nachfolger des zum Statthalter gemachten Bernard nannten sich bald Grafen v. Barcelona. Gegen Carl den Kahlen verband sich mit Sarazenen Wilhelm, Sohn des Hrz. Bernard in Septimanien und Gr. zu Toulouse, und nahm Barcelona weg 848, fiel jedoch 850. Tab. XLVI. Sarazenen erobern die Stadt 852 (Judenverrath!). Gr. Guifred (Wifrid) pilosus trieb um 888 diese Eroberer zuräck. Ob Borel den Hugo Capet anerkannt habe, steht zu bezweiseln. Almanzor verbrannte Barcelona 985. Als Ermensinde Regents war, half ihr Schwiegersohn Hrz. Richard v. Normandie die Erbfeinde bekämpfen um 1018. Gr. Raimund. Hund sein Schw Berenger erweiterten das Gebiet über Tarragena hinaus. Gr.

Raimund, Aymeri Vlc. v. Narbonne, Wilhelm Gr. v. Montpellier u. a. vereinigen sich, um die ihre Küsten mablässig heimsuchenden Piraten auf Majorca zu züchtigen, und vollführen 1114—16 ihre Absicht auf pisanischen Schiffen. Bernard Guillen (Wilhelm) Gr. v. Cerdagne starb ohne Leibeserben nm 1117 und Gr. Raimund bekam die Lande. Der Enkel des Mächtigen bestieg Aragoniens Thron. Tab. LII.

Alphons. II castus wurde schon 1163 von den Ständen zu Barcelona für regierungsfähig erklärt, und sie hatten es nicht zu bereuen. Leider riefen ihn die durch Raimund v. Toulouse verursachten Bedräugnisse der Provence häufig aus seinem Reiche 1166, 1176, 1181, 1183 und 1193. Navarra gab sich auch lange nicht zufrieden. Freundschaftlicher gesinnt war der Castilier, und weil ihm Alphons Cuença bezwingen half 1177, hob derselbe dankbar den Lehenseid auf, zu welchem Aragonien glaublich nur wegen Saragossa und dem Striche jenseits des Ebro sich verpflichtet hatte. Der edle, fromme Friedensmittler unter den Christen, dessen wohlthätige Wirksamkeit hochmüthige Vasallen hemmten, die dem Oberherrn jede Unterordnung bestreitend entgegen traten und im äussersten selbst zu den Mauren sich schlugen, entschläft 26 April 1196 achmerzlich vermisst. Er hatte den lezten Gr. v. Roussillon (Wilhelm oder Guinard † Juni 1177) geerbt.

**S.** 669. Peter. II, zu Daroca ausgerufen, nachdem er die Freiheiten unangetastet zu lassen gelobt hatte, folgte in Aragonien, Catalonien und Roussillon, Br. Alphons in Provence. Die Gr. v. Urgel und die v. Foix besehdeten sich auf das grimigste, eine Ursache mit, dass der König und die Stände strenge Friedensgesetze verfassten 1198. Hier und im Aufalle auf Navarra mit mehr Nachdruck zu handeln, hinderte den üblen Haushälter Geldnoth vornämlich. Weil ihn der Papst zu Rom krönt, verspricht er freudetrunken dem hl. Peter jährlich 250 Duplonen; darauf 1205 glückt es ihm, den in Gefangenschaft des Gr. Wilhelm. IV v. Forcalquier gerathenen Br. Alphons zu befreien, und 1208 den Don Girard v. Cabrera, welcher ein Schwestersohn des lezten Gr. v. Urgel diese Erbschaft ohne weiters in Besitz nahm 1208, in seine Gewalt zu bekommen. Ansänglich ist Peter gegen die Albigenser, so dass er den Gr. Simon v. Montfort mit dem fortan widerwärtigen Montpellier belahnt, und ihm sogar zum Erziehen seinen Sohn übergibt mit der Absicht, dass derselbe des Grafen Eidam werden solle; allein die eigne Ebescheidungsangelegenheit, von welcher der Papst durchaus nicht hören will, scheint viel beigetragen zu haben, dass die Bitten der Gr. v. Toulouse und Foix zulezt Eingaug fanden, und Peter, nach mancherlei Hin - und Widerreden, sich ihrer annimmt. Er rückte vor Muret; da wirst sich Montfort in's Schloss, macht dann einen wüthenden Ausfall, Catalonier und die v. Foix und Toulouse wenden den Rücken, K. Peter blieb auf dem Platze 12 Sept. 1213.

638

Jakob, I. welchen Simon v. Montfort im Mai 1214 auf des Papites Befehl auslieferte und um dessen Bevernaundung die Infantes Sanche and Ferdinand sich sankten, wurde nach des Legaten Beneventum Vorschlag dem Templergrossm. anvertrant; jedoch Grossebeim Sanche drängte sich an's Staatsruder und ward hier so verhasst wie der Gr. v. Lara is Castilion. Wie Verdacht entsteht, dass er wehl selbst nath der Krone strebe, lassen die Stände unverweilt den Jakob als Kinig v. Aragonien und Gr. v. Barcelena austufen (1216?). Tretz dem, dem zeine Vasallen sehr eigenmächtig und widerspänstig handeln, hunn Jahob doch die Eroberung der Balearen ausführen; es war ein Strmliches Kreuzheer, das sich 16,000 F. und 2000 Pf. stark Sept. 1229 einschiffte, und nach einem höchst blutigen unter Aurufung St. George erfschlenen Siege die Stadt Malorca erstürmte 31 Dec. Die Minorcaner kamen ihm 1232 sogleich demüthig entgegen und wurden guter Behandlung verziehert; Ivica kostete Blut 8 Aug. 1235. Diese Vorarbeiten und die Verkündung einer Kreunfahrt, welcher sich selbst viele aus Narbonne, Provence u. s. w. anschleesen, setzten in den Stand, Valencia zu nehmen 5. 131, Spaniens Blumengarten; K. Giomail wandert mit 50,000 Personen aus Sept. 1238; leichter wurden Xativa Juni 1244, Viar Febr. 1245, Denia, Gandia u. a. O. bezwungen, Murcia aber für Castilien erobert 1266. Um hier sich auszubreiten, liess Jakob seine Absichten auf Navarra fahren 6. 618. Glänzend nach aussen sah es desto schlimmer im Innera aus, woran Jakobs lüsterner und veränderlicher Sinn die meiste Schuld trug. Glaublich veranlasst begehrte das Concil von Tarragona 1220, das er sich von der nahe verwandten Eleonore scheide, und das kam in gar nicht hart an; desto leichter war aber ihr Sohn Alphons nachmak mit dem Argwohn zu erfüllen, der Vater wolle ihm die Threnfelge verkummern, und dieser setzte wirklich 1243 für Peter den Haupttheil Cataloniens aus. Es kam zu Thätlichkeiten, und das neue Testament, welches dem Peter Barcelona, Ribagorça und die Balearen, dem Jakob Valencia, dem Ferdinand Roussillon, Cerdagne, Conflans u. Montpellier bestimmte 1248, vermehrte die Unzufriedenheit; dass der Zwietrack Plamme nicht noch weiter frass, verhinderte eines Theils Jakobs Klagheit, womit er dem Klerus alle Privilegien bestättiget 1257, und under Theils der plotzfiche Tod des Erstgebornen 1260. Um diese Zeit verglich man sich freuudlich mit Frankreich. St. Ludwig entsagte allen Rechtst anf Barcelona, Cerdagne u. Roussillon, Jakob den Grisch. Carcassesse, Rodez, Beziera, Albi, Foix, Cahors, Narbonne, Nismes u. s. w. und trat das Recht auf Provence der Königin Margaret ab. Mit dem Papet greit Jakob, weil derselbe seinen Unwillen ausdrückt, als die beabsichtet Scheidung von Theresia und manch andere ärgerliche Geschicht verlautet, und dessohngeachtet den alten Zins in Auregung bringt; gefährlicher wäre das Zürnen der catalon. Herren gewesen, denen der

König Schlösser abfordert, hätte nicht des Inf. Peter rasche Kraft und tiefer Hass gegen den Bastardbruder ihren Bund zersprengt; Ferdinand auchte als Bauer verkleidet zu entwischen, fiel aber in die Hände des Ergrinten und wurde in den Fluss Cingal gestürzt. Noch unverzeihlicher hatte man den Mauren durch kön. Befehl, welcher allen die Auswanderung zumuthete Jan. 1248, das Schwert in die Hand gezwungen, und Jakob vernahm eine Niederlage der Seinigen durch sie, als er erkrankte und starb zu Alcira 25 Juli 1276, ein Sclave der Wollust noch, da längst sein Haar grau geworden. Oben berührte Unruhen veraulassten das Nachfolgegesetz, vermöge welchem die gerade Liuie, so lange sie in männlichen Sprossen währet, durchaus jede Seitenlinie ausschliessen sollte 1275.

**S.** 671. Peter. III, 27 Nov. 1276 zu Saragossa gekrönt, ergriff mit starker Hand das Ruder und zugleich gnädigen Blickes, bringt so die Grafen Roger v. Foix, Arnaud Roger v. Pallars, Ermengaud v. Urgel u. a. zur Ruhe, und den Br. Jakob, welchem der Vater schliesslich Majorca, Roussillon, Conflans und Montpellier zugetheilt hatte, 1279 dahin, dass er ihm den Huldigungseid schwört. Hatte Peter bereits bei der vom Papste ungern geschenen Vermählung mit Constantia eine Absicht auf Sicilien, so ist doch kein Grund vorhanden, ihn der Austistung des sicilian. Blutbades Ostern 1282 zu bezüchtigen. Erst 6 Juni segelte er aus dem Hasen Fanges ab nebst dem Inf. Jakob, welcher sich den Rohm eines Seehelden erwarb. Constantia kam 1283 als Regentin nach Sicilien, Peter aber landet wieder zu Valencia 17 Mai, von des Papates Bann und Frankreichs Eifersucht verfolgt. Er gab vor, trotz allseitiger Gefahren sich zum Zweikampf mit Carl bei Bourdeaux wirklich gestellt zu haben; die Franzosen läugnen es und greifen an. Um die missvergnügten Herren, welche eine Union schlossen, zu beschwichtigen, bestättigt Peter ihre Freiheiten mehrmals; dann nimmt er den Bruder Jakob nebat Familie zu Perpignan fest, weil derselbe gegen Frankreich nicht zuhelfen will; dieser aber entrinnt 1285 durch einen unterirdischen Gang und begibt sich zu K. Philipp. III nach Narbonne, obwohl er mit demselben wegen der Hoheitsrechte über Montpellier in Zwist gewesen. Uspeheuer schwoll Philipps Heer an, da der Papst wie zu einer Kreuzsahrt aufgerufen, Peter, von den aragon. Herren schlecht unterstützt, muss das offene Laud meiden, über welches der Feind gleich einem verwüstenden Strome nich ergienst, und lagert auf steilen Höhen; doch zur See war er im Vortheil, Mangel, des K. Philipp Krankheit u. dgl. nöthigen die Franzosen, kaum haben sie Girona noch bezwungen 7 Sept., zu einem mit grosser Einbusse verbundenen Rückzug; Girona hat Peter auch schnell wieder, Jässt noch Majorca besetzen, erkrankt, bittet um Absolution und stirbt 10 Nov. 1285.

Alphona III zog 1 Jan. 1286 in Majorca ein., darauf in Ivica und Minorca, Leichter war es ihm, bei der Krönung in Saragossa stolz su sprechen: Ich nehme die Krone weder von der Kirche noch wider sie! als die Hoheit königlicher Würde gegen die Anmassungen der Union sicher zu stellen. Statt zu handeln wechselt er Worte und gibt zu, dass die Stände alle königl. Räthe und Bedienten zu ernennen haben sellten, ja dass, im Falle er oder ein Nachfolger Privilegien verletzen wurde, sie ohne weiters zur Wahl eines neuen Oberherrn schreiten könnten! Gelähmt in jeder Rücksicht kann Alphons Murcia, welches de la Cerda als Preis kräftiger Unterstützung anbot, nicht gewinnen, und der auf den Gränzen von Roussillon und Catalonien fortan lästigen Franzosen so wenig sich erwehren, dass er im Frieden 1291 den Br. Jakob fallen lässt und sogar gegen ihn zu kriegen verspricht; dafür sollte ihm Majorca unangefochten bleiben und der Bann aufgehoben werden, seine lezte Handlung. Er erkrankte und starb zu Barcelona 18 Juni 1291.

**S.** 672. Freudigst wurde Jakob. II, der Gerechte, welcher 21 Juli vou Trapani absegelte, in Barcelona 26 Aug. empfangen und 6 Sept. zu Saragossa gekrönt. Der Papst erkannte ihn natürlich nicht, und das that dem Frommen sehr wehe. Castilien erbietet sich zur Vermittlung, Jakob übergibt desshalb 1292 Carls Söhne Ludwig u. Robert, Geisseln seit 1288; es reicht doch nicht zu, und 1294 lässt er sich zu dem Befehle an Br. Fridrich in Sicilien bereden, er solle die Regierung niederlegen, was die Sicilianer aber nicht gestatten 5.434. Nachdem Jakob als Bundesgenosse des de la Cerda Alicante n. a. sich unterworfen, reiset et nach Rom, lässt sich vom Papste mit Sardinien und Corsica belehnen 1296, fordert alle Aragonier aus Sicilien ab und beginnt - mit wenig Ernst und schlechtem Erfolg den unnatürlichen Krieg gegen Br. Fridrich Dagegen war er so billig, dem Grossoheim Jakob Majorca wieder # geben auf die Vorstellung Peters de la Chapelle Bisch, v. Carcassonne 1. Freudig nahm er die Krone Portugal, den Inf. Johann und den Bisch v. Saragossa als Schiedsrichter des Streites mit Castilien an, und # Campillo geschah der Spruch 1305: Aragonien solle sich mit Orihuelt. Alicante u. a., de la Cerda mit Gütern und jährl. 400,000 Maravedi Einkommen begnügen. Almeria wurde 1309 umsonst belagert. Admiral Don Wilhelm v. Moncada züchtigte das Räubernest Tunis 1314 und 8

.

Sancho, liest man, huldigte dem K. Jakob. II zu Barcelona 7 Juli, und des französ. Kön. Philipp. IV zu Sesan 8 Dec. 1311, lezterem wegen der Herrschaft Montpellier und des Schlosses Lates; 1317 bat er, von muhamedan. Seeränbera gequält, den Papst und Frankreich sich seiner armen Unterthanen anzunehmen; 1323 Beas er 20 Schiffe zur aragon, nach Sardinien segeladen Flotte stossen. In denselben Verhältnissen folgte der Neffe Jakob 1324.

blieben einige african. Schlüsser von Aragonesen besetzt. Inf. Alphons erheurathete 1315 die Grisch. Urgel, und wird, wie der Erstgeborne finstern Eigensinnes sich seines Vorrechtes entschlägt, als Thronerbe auf dem Tage zu Tarragona vorgestellt Dec. 1319, und zugleich bestimmt. dass Arngonien, Valencia und Catalonien für immer ein untrennbares Reich bilden sollten. Dem Tage zu Saragossa 1 Sept. 1325 verdankte dieses Reich das herrliche allgemeine Privilegium: es dürfe kein Einheimischer auf die Folter gelegt, keiner, ausser ein Verräther um sein vaterliches Gut genont werden u. s. w. Anf. Dec. 1307 hatte man alle Templer verhaftet. übrigens war Jakob von jeder Misshandlung derselben so ferne, dass er vielmehr Anklägern, die ihre Beschuldigungen nicht erweisen könnten. empfindliche Strafe drobte. Die Ordensglieder blieben lebenslang im Genusse der Güter, welche sodans anderen Kriegsorden z.B. dem nen gestifteten von Montesa 1317, zufallen sollten. Jakob zögerte, den uuruhigen Sarden Gehör zu schenken, Infant Alphons scheint eifrig ihren Antrag unterstützt zu baben, wie er denn auch das Unternehmen tapter hinaustubrt 1323, Cagliari zur Übergabe bringt 12 Juni 1324 und im Triumphe nach Barcelona zurückkömmt 2 Aug. Jedoch die Insulaner waren schwer zu leuken, und bei dem Tode Jakobs, des mit allen Tugenden geschmückten Vaters seines Volken, die Fehde gegen Genua daran, sehr blutig und weitausschend zu werden, ein Umstand welcher den Sohn Alphons. IV, gekrönt zu Saragossa Pfingsten 1328, abhielt, mit dem verbündeten Castilien und Portugal kräftig gegen die Mauren zu wirken. Des Papstes Bemühen, die Genueser, welche Catalouieus Küsten übel heimsuchten, zum Frieden zu stimmen, fruchtete nichts. Nebst dem kränkte den wassersüchtigen Alphons eine Hausschde, erregt von dem Hasse Peters gegen die Stiefmutter und von seinem Grolle darüber, dass der schwache Vater ein eigenes Gebiet dem Söhnchen Ferdinand auszuscheiden sich herbeiliess. † 1336.

3. 673. Peter. IV führ fort wie er angefangen, fest und hart, atolz und verschlagen. Unter kahlen Ausslüchten weigert er der Stiefmutter das testamentliche Leibgeding, und lässt das Land verheeren (Inf. Peter Exerica auch schlug sich für die Unterdrückte), eh ein billiger Vergleich beliebt 1337. Seine Habsucht erblickte einen andern Gegenstaud; es hatte mit Jakob K. v. Majorca Misshelligkeiten gegeben, vor er sich im Barcelona zu huldigen eutschloss 17 Juli 1339, Frankreich reizte moch mehr auf, um Montpellier zu erhaschen, und Hrz. Joh. v. Normandie entriss 1341 Burg für Burg dem Bedrängten, der von Perpignan immer fleheutlicher Aragoniens Hilfe anruft. Statt derselben knüpft Peter ein Verständniss auf Majorca an und schilt den Jakob mit erheucheltem Zorn einen Bundbrüchigen. Des P. Clemens. VI Vorwort und Jakobs ehrfurchtsvolles Kommen nach Barcelona schienen den K. Peter zu besäuftigen; doch sem Sinn wandte sich nicht, und wie Jakob entrüstet



Speaken

643

zu Schiffe golit, wird er rasch aller Leben verhareig erklärt 38 Rebr. 1343 and Roussillon angelallen; im Mei etscheint die arag. Flotte ver Majorca, Jakob field noch Frankroich de auf toise Treue au rushen int, und die Insele unterwerfte sich finn K. Peter. Wie flener 1966 auch Collieure und Blue erobert, nahet Jakob und mücht einen Freshilt Peter bebt ihn guidig auf, damit er mur Perpignen überflefere. Kann int diese erzielt, wird ganz Roussilles wit der Krone vernieigt 22 Juli und Jakob, bernubt und betrogen - 10,000 Livres jähelleh wellte man gnädiget ihm zuwerfen - entwelcht im strongen Winter über's Gobirge zu Eleonore Mutter des Gr. v. Foix. Der Streich wur gelangen, ein anderer traf die Bruder. Peter trägt nämlich 23 Gelehrten auf des Threnfolgerecht zu untersuchen und 19 stad unterthäniget seiner Molaung. dans hier wie in Navarra die Töchter den Britdern vorgehon 1347. Das liess sich der Br. Jakob so leicht nicht gefallen, et sählt viels Freunde und die Union derselben erlangt ein so furchtbares Obergewicht, dans K. Peter auf dem Tage su Saragona in alle thre Forderungen willigt; gleich darnach stirbt Jakob, wahrneheinlich vergiftet. Dieser Verdacht und Ferdinands Zorn, welchem K. Peter die Bosnore v. Portugal weghaschet, machen das Feuer neuerdings andstern, und Peter, im grössten Gedränge, stellt dem Halbbruder die lockendsten Anerbietungen. Auch in Valencia, wo eine eigene Union bestand und K. Peter durch einen Auflauf sehr geängstigt wurde, gab er möglichst nach und bestättigte alle Privilegien 1348. Hier los, tritt er mit blutigem Ernst in Saragossa auf, taget und fühlt sich so stark, dass er den Freibrief der Union zerreisst; die übrigen Privilegien jedoch erneuert er. Eine Niederlage brach auch den Muth derer von Valencia. K. Jakobay. Majorca, 1347 bei einem Aagriff auf diese Innel unglücklich, verkauft una 18 April 1349 das ohnehin von Franzosen besetzte Montpellier sammt Anhang um 120,000 Goldthaler zu einer neuen Rüstung. landet auf Majorca, ficht mit dem Muthe der Verzweiflung und fällt von Laszenstichen durchbohrt 25 Oct. 1349. K. Peter verhandelte mit Frankreich wegen Montpellier, aber austatt diese Herrschaft zu erbalten, versprach er die T. Constantia als Kronerbin dem Enkel Philippe Ledwig! Sardinien, das fortan schwierige, zu behaupten, sollte der Bund mit Venedig dienen 1351; jedoch die Flotte wird bei Constantinopel 12 Febr. 1352 von Stürmen und den Genuesern zertrümmert; ein Sieg Bie leztere 27 Aug. 1353 erfochten und Peters persönliche Ankunft 5 Juli 1354 verschaffte noch keine Ruhe auf der Insel, die vielmehr 1357 wieder ganz in Flammen stand. Sehr beschwerlich war des castil. Peter Trotz und Übermuth, der Alicante, Orihuela u. a. begehrt, Taracou nimmt 1356; es fehlte an Geld ihn zurückzaweisen und dann wieder an gutem-Willen, den Heinrich v. Trastamara entschieden zu unteratfitzen, weil derselbe Murcia nicht bestimmt zusagen will. Brader Ferdinand, 1 zum Theil mit der Hoffnung geschmeichelt, ihm - den

Enkel Ferdinand's. IV — Castilien zu verschaffen, merkt andern Theils, dass man ihn aus dem Weg räumen wolle; Peter beschwichtigt seinen Argwohn, ladet ihn zum Mahl, und — winkt die Satelliten herbei; der schändlich getäuschte, allgemein geliebte Prinz fällt unter ihren Streichen nach mannhafter Wehre. Heinrichs Stallmeister soll ihm den ersten Stoss versetzt haben! In jeder Brust schien das Vertrauen ermordet. Um in der Heinrichs selbes zu erwecken, schwört ihm Peter in die Hände des Erzb. v. Tarragona, es dürfe Friede nicht ohne gegenseitige Zustimmung geschlossen werden, und zögernd opfert er dem Hasse Heinrichs und der Königin den Günstling Bernard de Cabrera, welcher unmenschlich gefoltert und zu Saragossa enthauptet wurde 26 Juni 1364, ein treuer, kluger und tapferer Mann, betheuerten Tausende! (Johann Hrz. v. Girona, dessen Hofmeister er gewesen, sprach das Urtheil.)

**S.** 674. Spendete Peter etwas Geld, als Heinrich 1366 die Freibeuter aus Frankreich herheigeführt hat, so verfuhr er doch das andere Mal 1367 feindselig gegen ihn und jener hatte desto mehr Grund, das früher vielleicht zugesagte Murcia zu verweigern; er zahlte aber doch 180,000 Pistolen, und wer war des Friedens 12 April 1373 froher als Aragonien? Denn Jakob. III v. Majorca, Mai 1362 von Barcelona nach Avignon entronnen, bedrohte Roussillon und brach, durch den Hrz. v. Anjou verstärkt, in Aragonien ein 1375; man trieb ihn bereits in die Enge, da endet ein Fieber seine glücklosen Tage zu Soria. - Die iunge Erbin Siciliens aus dem Schlosse Catanea zu entführen 1378, , war noch eine Herzensfreude für Peter; desto weuiger Ehre macht seiner Staatsweisheit, dass er die IV Gem. Sibylle und ihren Bruder Bernard mit Gütern bereichern wellte, und der Sohn Johann desshalb an el Justicia de Aragon appelliren musste, eigentlich an den Grossamtmann in Saragossa, welchen Volkstribun Peter wohl zu acheuen hatte. Dem bisherigen Leben entsprach der Schluss; Peter wollte Tarragona sein eigen nennen, der Erzbischof wehret sich gegen seine Soldaten mit dem Bann 1386, und der aurückende Tod bestimmt den König nachzugeben. Er hatte 1354 die hohe Schule zu Huesca gestiftet.

Johann. I, ein Liebhaber der Dichtkunst und des Vergnügens, war von den Grossen abhängig, noch mehr von seiner Alles regierenden Frau. Die Stiefmutter Sibylle wird, eh' sie ihre Flucht bewerkstelligt, verhaftet, dem Nessen Martin eine Flotte gewährt, auf der er 25 Märs 1392 nach Sicilien abgeht. Sonst liest man nur von Lustsesten und den Klagen der Stände darüber; bei einer solchen Erlustigung oder auf der Jagd stürzte der König vom Pferd' und verletzte sich tödtlich 1395.

S. 675. Martins Hrz. v. Montblanc muthvolle und verständige Gem. Maria lässt gleich den in Szcilien abwesenden Gemahl auszufen,

einige Herren verhalten und weise die Stände so tu vereinigen, du vom Schwiegerseine Johann's dem Gr. Matth. v. Foix, well Krone ansprach und Oct. 1395 Balbastre berannte, michts weiter zu fürchten war. Seibet nach Sicilien konnte Verstlitung entsendet werden und nachdem so die Insel beruhigt, With. Rainfund v. Mouseda aber mit Malta belehut und zum Groesserieschal Sielliene ermannt wurden, fährt Martin 13 Dec. 1396 von Messina ab, Hast sich Colern 2307 st Avignon mit Surdinien und Cornica belehnen, und landet 16 Juni in Bercelona. Die Krönung verschob er bis 13 April 1890: Den langwierigen Kampf um Sardinjen sollte der Sohn K. Martin v. Sicilian aufafhabten 1409, dieser niegte auch über Brancaleen Deria und den Vicemte v. Narbonde Ende Juni, zog sich åber, beiset es, besiegt von det niedrigen Begierde, den Tod zu in Cagliari 24 Juli. - Ela molte beurheidenes und würdevolles Benehmen hatte den natürlich bachiten Erben Gr. Jakob v. Urgel der Krone kaum verfehlen lassen, Martin senier ernannte ihn bereits sum Reichsverweser, was er aber bald bereute, noch eine Ehe einging mit der T. des Gr. Pedro v. Prades, und geltrgert durch die de Luna, unruhige Köpfe und auf der Seite des Gr. Jakob, mehr des Schwestersehn Ferdinand v. Castilien seine Neigung zawendet, aber doch ohne etwas auszumachen dahinstirbt 31 Mai 1410.

Interregnum. In allen Provinzen frat unabschliche Verwirung ein, wer einen Degen an der Seite batte, dünkte sich König. Zu Calatayud trat der Reichstag zusammen 1411, die Meinungen theilten sich stark, bei den meisten wurde jedoch die Abneigung zum Hasse gegen Gr. Jakob, als sein Anbänger Antonio de Luna den Garcias Fernandez de Heredia Erzb. v. Saragonsa zu einer Unterredung lockt, um diesen Gegner niederzuhauen. Während Ferdinand Mannschaft sendet, bloss damit Schiedsrichter zu Alcagniz ungestört den Streit schlichten könnten, erlaubt sich die für Urgel gestimmte Partei Gewaltschritte, wird aber 27 Jan. 1412 auf's Haupt geschlagen. Unter den neun Schiedsrichtem (je drei für Aragonien, Valencia und Catalonien) sprach zuerst S. Vincentius Ferrer. und zwar für Ferdinand, 5 andere fielen bei und die gresse Frage war erledigt 24 Juni 1412.

### Die Castilier in Aragonien 1412-1516.

5. 676. Ferdinand. I justus, zu Saragossa freudigst empfanges, wo der Erzb. v. Cagliari gleich für Sardinien huldiget, wird in Pampelum ebenfalls ausgerufen; K. Blanca blieb Regentin Sieiliens. Gr. Jake, der sich anfangs scheinbar fügte, und auf das schmeichelbafteste behandelt wurde, wagte verbunden mit Briten und Gascognern nech einen Gang im Kampfe für sein Recht, sah sich bald in Balagust eingeschlossen, ging hinaus dem Ferdinand zu Füssen zu fallen 2.Nev. 1413, und athmete nie mehr die Luft der Freiheit. Nicht leicht fand Ferdinand die Krone, welche er sich 15 Jan. 1414 zu Saragossa aufsetzte; man liebte ihn hier keineswegs wie in Castillen, die er von

da mit sich gebracht waren den Aragonesen höchst zuwider, tiefgekränkt dass auch die catalonischen Stände nur klagen statt Gelder zu bewilligen, entfernt er sich heimlich von Barcelona nach Castilien und erkrankt zu Ignaleda 1416. Der halsstarrige Afterpapst stützte sich auf ihn, obwohl er zulezt nach Peniscola zu flüchten für rathsam erkannte 1415. Aragonien konnte um so weniger die Kraft des schön abgerundeten Castiliens entwickeln, weil die Thätigkeit der Könige immer mehr von den Augelegenheiten Italiens in Anspruch genommen wurde; sie mussten über die Meere hin das Band knüpfen, welches verhinderte, dass die Halbinsel aus dem Gesichts- und Berührungskreise der andern christl. Völker sich verlor.

**§.** 677. Alphons. V bestieg den Thron, kein Schwächling - mit strengem Ernst gebot er Schweigen, als man Entfernung seiner Castilier forderte, - übrigens redete und handelte er schonend, hochherzig, ritterlich, und bot dem Tadel wenig Blössen, die grösste durch französisch arge Galanterie. Br. Johann, verlobt mit der K. Johanna v. Neapel, war aus Sicilien zurückberufen worden; dagegen segelt Alphons ab 7 Mai 1419 und lässt sich von Johanna für den Ritterdienst gegen die Angeviner adoptiren §. 438. Doch jenes schöne Südland kostete noch achweren Kampf, für welchen von den unwilligen Ständen nur geringo Summen zu erpressen waren; der Erzb. v. Saragossa wurde verhaftet 1429 und nie mehr gesehen, der meuterische Gr. Fridr. v. Luna aus dem Lande getrieben, der Rachezug des Castiliers vergolten. Bedenklich schien Castiliens Einverständniss mit Frankreich, und des P. Martin. V Tod jede Hoffnung auf Neapel zu vernichten. Die neue Fahrt 1432 ging zunächst nach der Insel Zerbi, darauf nach Nenpel, Johannens Sian zu wenden; ihr Hinscheiden rief zu größerer Thätigkeit, Alphons griff 7 Mai 1435 Gaeta an, erlag der genues. Flotte 5 Aug. und gab sich sammt vielen an Hrz. Philipp Maria v. Mailand gefangen. Aus dem Unglück erwuchs Vortheil; denn Mailands Herzog wurde so völlig umgestimmt, dass er mit Alphons in ein Bündniss trat, und dieser schlog dann des Renatus Flotte, neckte den Papst mit dem Basier-Concil, warf die Angeviner 30 Juni 1440, den Sforsa 10 Jul. 1441, und brachte darauf die Hanptstadt in seine Gewalt 2 Juni 1442 n. s. w. 6. 439. Mit Italien bis zum Tode beschäftigt, während die Gemahlin seine Stelle in Catalonien, Br. Johann sie in Aragoni n und Valencia vertrat, testirte Alphons dahin, dass Yeapel seinem allgemein für boshaft und feindselig geltenden Bastard zu Theil werden sollte, Sicilien jedoch mit allem übrigen dem Johann.

5. 678. Johann II hatte bisher seinen Tummelplatz im Castilien, aus dem er — eben nicht zu seiner Ehre — wegzubleiben 1454 versprechen musste, Geld für die castil. Güter empfangend, und noch

646

unbeil

gons

Frie Zwiets

es.

mit de

Viane

gegel

## Spanien.

Navarra 6, 621, das er dem leiblichen Solme nicht faria, des Alphons Witwe, verlor dus Beich eine wahre Johann's, 11 Gem. Johanna Henriquez stiftete lieber Sicilien und Sardinien wurden 10 Aug. 1460 für immet n. Krone vereinigt, aber Johanna vornämlich biotertrieb König unf der Stände Begehren nehtete, dem Carl r. tonfolge zu sichern; des Prinzen Tod wurde ihr Schold end namentlich Barcelona kannte kein Mass des Unwillens einen Freistaat zu bilden nuter mehr. vorerst ist der dürg Frankreichs Schutz, gerne um desto leichter Navarra von wie Johann Navarra dem Feit Aragonien getrennt zu balten; zusagt 1462 und Frankreich c rt einsteckt, ruft das belagerte Barcelona den castil König Cataloniens aus 13 Nev. 1462; andere denken an des Gr. v. ... betel Infant Peter v. Portogal, der tommen, 21 Jan. den Titel K. zwar. 5 Jan. 1464 in Barceloun & v. Aragonieu und Sicilien empfä ber durch Härte seinen Anbang mindert, 31 Jan. 1465 bei Prader .... Jem jungen Ferdinand geschlagen und unbedauert ein Opfer des Fiebers wird 29 Juni 1466. Barceloux trägt die Krone dem K. Renatus und dessen Solme Johann au §. 554 und Johann landet mit Franzosen 1467. Zum Glück taget der blied gewordene König zu Saragossa 18 Juli 1468 und nimmt den Perdinant zum Mitregenten an, und dieser so kluge als thätige Prinz weiss den Kön. v. Portugal den Vorsprung abzulaufen und Isabellens Hand is

Von diesem Augenblicke an zerrise das tribe Gewähe; Girona öffnet sieb dem auch des Augenlichtes wieder freben Könige, das hartnäckige Barcelona gegen völlige Amuestie endlich auch, und Johann zog daselbet ein 21 Oct. 1472; darauf in Perpiguan, we die franz. Besatzung in einem blutigen Auflaufe überwältigt wurde. Zornig machten sich die Franzesen geführt durch Philipp v. Saveyen an die Wiedereroberung, doch Ferdinand eilt mit dem gesammten Add heran und nöthigt zum Abzuge. Im Frieden Sept. 1473 verspricht Ferdinand 30,000 Kronen und die T. Isabella dem Dauphin, dem et gahrte in Valencia, in Saragossa und anderwarts; in lezterer Stadt lässt Ferdinand den Demagogen Ximen Gordo brevi manu hinrichten 1474. Diesen gunstigen Augenblick benützte ohne Saumen Ludwig XI. Roussillon neuerdings in seine Gewalt zu bringen; 5 Dec. 1474 kapitalit Elne, dann Figuieres, cudlich das ausgehungerte Perpignan, wo 16 Mit 1475 die Franzosen einrücken. Nicht so gelang es auf der Seife von Biscaya, Fuentarabie war unbezwinglich. Geldnoth, Unruhen in Aragonita und Navarra, Sardinien nicht zu erwähnen, verbitterten und Wollos schändete noch die lesten Tage Johanns. II.

die seinige zu schliessen - 18 Oct. 1469 zu Valladelid -, einer der

entscheidendsten Tage in Spaniens Geschichte.

### Aragenien.

**5.** 680. Ferdinand. Il verstand besser, wie Länder zu beherrechen, und am bessten, wie die Knoten der Welthändel vortheilhaft zu schürzen und zu lösen seien. In Barcelona dringt er auf Entschädigung der beraubten Bürger, höret gütig die Vasallen v. Remença (Pageses), zurückgesetzt und vielsach beschwert seit der Maurenzeit, und schlägt einige zu Rittern; nicht irret ihn, dass die S. Hermandad und noch mehr die 19 Sept. 1484 in Aragonien eingeführte Inquisition bitter augefrindet und der Inquisitor Peter d'Arbues am Altare zu Saragosea ermordet wird. Eine solche Unthat stimmte das Volk noch bewer zu seinen Plänen. - Das Auswärtige betreffend ging sein Absehen zunächst auf Roussillon, und gute und böse Worte weiden angewendet, bis die Franzosen Juni 1493 Perpignan räumen. Doch Ferdinand's Blick sab weiter; sein Gesandter Auton de Fousea, fruchtlos zu Veletri bemüht, den K. Carl. VIII von Anfeindung Roms und Neapels abzuhalten. wirft den Friedensbrief verrissen auf den Boden, was ihn nahe Um Leben gekostet hatte 1495; dankbar für geleisteten Zuzug und andere Dienste verleiht P. Alexander. VI den Titel: rex catholicus um 1497. Drei Jahre später standen die Sachen anders; der schlaue Ferdinand versteht sich mit Frankreich gegen vollständigen Verzicht auf Roussillon und Cerdagne heimlich zu einer Theilung Neapels, sich desto leichter jenes und dieses zuzueignen §. 440. Um die Germana v. Foix werhend weiss Ferdinand so gewandt zu unterhandeln, dass Frankreich auf Neapel zum Bessten der Kinder dieser Nichte verzichtet zu Blois 12 Oct. 1505. Nicht weniger Klugheit erheischten die häuslichen Verhältnisse. Die in Flaudern abwesende, schwermüthige, beinah' eingekerkerte T. Johanna war nach der grossen Mutter Tod als Königin v. Castilien ausgerusen worden, Ferdinand als Regent wider den Willen vieler, die sich an den Schwiegersohn Philipp wenden. Als dieser zu Cornna landet 26 April 1506, und Ferdinand mit Mühe eine Unterredung erbittet, von ihm in aufgeräumter Geschmeidigkeit geführt, von jenem stolzen Ernsten abgekurzt, ware ein heftigen Aneinanderntonnen nicher erfolgt, hatte nicht ein Fieber den schönen Philipp geschwind von der Weltbühne entfernt 23 Sept. Johannen's an Wahnsinn granzende Liebe zu dem Hingeschiedenen machte sie taub für jeden Heurathsautrag; Ferdinand Mitglied der Ligne gegen Venedig, 4 Sept. von Barcelona nach Gaeta abgereiset, landet 20 Juli 1507 in Valencia, um der in Castilien eingerissenen Zugellosigkeit festen Fusses zu wehren, und schente sich micht, selbst den kais. Bothschafter auf die Folter zu legen. Er konnte den Kaiser eutbehren, nicht der ihn, wesshalb 1509 neben der Ligne v. Cambray ein Vertrag aufgenetzt wird, dass Ferdinand Cantilien verwalten sollte, bis der Enkel Carl das 25 Jahr erreicht haben wurde. -Das Brispiel des Card. Ximenez, Stifters der Hochschule zu Alrala de Henares, welcher 1509 einen Zug nach Africa augrustete und Oran

bezwang, ahmte Ferdinand 1510 nach, eroberte Bugia; Algier, Tunis versprachen Tribut (2 Pferde und 4 Falken jährlich), Tripolis wurde gestürmt, aber auf der Insel Zerbi grosser Verlurst erlitten Sept. 1510. -Eine nähere Beute erspähend schliesst Ferdinand 1511 mit England, Rom und Venedig Bündniss, und lässt, wie sehr auch die Briten diess vertragswidrig finden, den Hrz. v. Alba vor Pampeluna rücken Juli 1512 §. 623; in Italien wurden auch Fortschritte gemacht und Genus durch Raimund de Cardona vom franz. Joche erledigt. Ferdinand fühlte darob wenig Freude, geistig und wor Ständen Aragoniens geärgert, und Sendung des Adrian v. Utrecht Jagd bei Truxillo erjagte der Tou jeuer keineswegs schülerhaften Zeit zu Jan. 1516.

Ap ristoph Colom an Juan Pert als Beichty

ich krank, von den schwierigen hl auch verdrüsslich über die e Carls an ihn 1515. Auf der en Meister in den Staatsränken

ım 1447 zu Genua, fand einen cena, Abt des Klosters Rabida und es wurde ihm 17 April 1492 Königin seine Bestallung feier-Aug. mit drei Caravelen aus dem 12 Oct. die Insel Guanabani. Mexico. An dem Platze, wo

.vver min vy bilouen nacumals San Juan de Ulloa erbaut worden ist, landete 2 April 1509 der kühne Ferd. Cortez mit 617 M. ausgesendet nach dem Festlande von Jakob Velasquez Statth, auf Cuba. Den Fremdlingen verbanden sich bald einige störrische Vasallen gegen den Oberkönig Montezuma, der verhaftet und dann in einem Auflaufe tödtlich verwundet wird 1 Juni 1520. Seia Neffe Guatimozin folgte, ganz in der Spanier Gewalt, die ihn zulezt henken, und das Land völlig unterjochen 13 Aug. 1521. Cortez starb 2 Dec. 1547 alt 62 J. — Peru und Chili. Seit 1525 richteten Franz Pizarro und Diego de Almagro ihre Fahrten lücher, 1531 gelang es auf der Küste von Peru Fuss zu fassen. Es waren der Abentheuerer nur 180, aber die Kunde, dass man Gold im Überfluss erbenten könne, lockte bald neue Schaaren herbei. Innere Zwietracht erleichterte die Eroberung. Ynca Hoana Capac war ge-storben, zwei Söhne von verschiedenen Müttern Huascar u. Atahnalpa zankten um die Herrschaft und feilschten in die Wette um der wurdersamen Fremdlinge Beistand. Atahualpa tödtet den Bruder, ihn erdrosseln als Götzendiener, Thronrauber nud Brudermörder die Spanier, und besetzen dann die Residenz Cuzco; 1535 legte Pizarro Lima an. Almagro wollte sich mit Chili nicht begnügen, wo das Volk kein Gold aber Moth zum Kampfe hatte, Pizarro nichts von Peru ablassen und so geriethen diese beiden an einander; doch der 75jähr. Almagro wurde überlistet, 26 April 1538 besiegt und im Kerker er-würgt. Nicht lange, so brechen Verschworne in den Palast des Statthalters Pizarro zu Lima und bohren den Gewaltigen nieder 26 Juni 1541. Vaca de Castro kam zur Untersuchung dieser Händel und schlichtete mit Verstand. Stolz und unbiegsam trat dafür Statthalter Nugnez Vela in Peru auf, Gonzalo Pizarro Bruder des Franz empörte sich, siegte 28 Jan. 1546 und steckte des gefällenen Helden Vela Kopf auf den Galgen; doch eben traf der edle, weise Pedro de la Gasca, ein Geistlicher, mit Vollmacht ein, und gelangte zu solchem Anschen, dass Pizarro sich verlassen sah; er wurde gefangen und geköpft.

## Habsburg.

46

## Haus Habsburg (1504) - 1700.

Das königl. Testament hatte dem Cardinal Ximenez die Regentschaft Castiliens, dem Bastard Alphons Erzb. v. Saragossa die Aragoniens zugedacht, bier und dort vielen nicht nach Wunsch; nur in Neapel lässt Und Raimund de Cardona die Johanna und ihren Soha Carl ohne Stores ausrufen, zu Palermo aber entsteht ein Auflauf, welcher den Unterk. Hugo de Moncada nach Messina zu fliehen nöthiget. Ximenez, am rechten Orte nachgiebig, gewährte dem Adrian Theilnahme an der Regentschaft, den Grandes hingegen, welche seine Vollmacht zu sehen begehrten, zeigte er die Kanonen und Krieger auf dem Hofplatze. Der grosse Spanier starb 8 Nov. 1517 ein 80jähr. Greis zu Roa, vergistet hiess es, als K. Carl kaum nebst der Schw. Eleonore zu Villaviciosa gelandet war. Auf dem Tage zu Valladolid Jan. 1518 huldigen die Castilier und legen zugleich die dringende Bitte vor, keine Ausländer zu naturalisiren, zu bediensten u. s. w. In Saragossa stiess Carl auf gleichen Unmuth, weniger in Barcelona 15 Febr. 1519. Indees hatte Hugo de Moncada so wirksam seinen Ernst die Sicilianer fühlen lassen, dass er 1519 auch die Unterwerfung der I. Zerbi ausführen konnte. Anders ging es in Spanien. Carl auf den Kaiserthron gerusen, börte bald von der heillosesten Unordnung. Dass er den Wilhelm de Croy Bisch. v. Cambray, Neffen des verhassten, sehr gewandten aber geldgierigen Finanzministers Chievres († 18 Mai 1521) zum Erzb. v. Toledo ernannte, darauf für den Türkenkrieg die Kirchen besteuern will und selbst ein papstl. Interdict gegen die Widerspaustigen erfolgt, dass die Landstände zu Coruña 14 April 1520 ein den gratuit von 200 Mill. sich abschwätzen lassen und Card. Adrian, als Carl 21 Mai fortsegelt, zum Rogenten v. Castilien und Leon bestimmt wird, war Streich auf Streich dem wild gewordenen Stiere. Dem früher von Toledo und Sevilla angezettelten Verein der Bürgerschaften treten Murcia, Segovia, Zamora, Valladolid, Burgos, Madrid u. a. Städte bei. Adrians Schaaren, gegen Segovia entseudet, zerstieben vor dem Gebrulle: Tod allen, die nicht mit den Communerns halten! Pührer dieser, Johann de Padilla, macht sich schleunig auf nach Tordesillas, wo K. Johanna in Trübsiun brütete, und lässt sich von ihr zum Generalcapitaine erklären, mehrere Räthe Carls werden erhascht, Adrian entkam verkleidet 20 Oct. aus Valladolid nach Riosecco. \*) Sevilla, Cordova, Xerez, Granada II. a. blieben jedoch ruhig. Weil Carls überaus guädige Willbriefe kein Gehör finden, sendet er den kräftigen Ludwig Hurtade

<sup>\*1</sup> Card. Adrian, sum Papet erwählt, segelte 6 Aug. 1823 von Tarragona ab.

Sept. 1520, der Burgos beschwichtiget, dorthin den Regentschaftsrath verlegt, dann Tordesillas stürmt und die K. Johanna befreit 5 Dec. Noch endet der Kampf nicht, als Padilla unweit Toro 23 April 1521 geschlagen, gefangen und hingerichtet wird; seine Gem. Maria Pacheco steckt mit ihrer Raserei Toledo's Pobel an, der in wahrer Pumpermette den geflüchteten Anton da Cunha Bisch. v. Zamora dem Kapitel zum Erzbischofe aufdringt, und als die bedrängte Stadt 26 Oct. zur Ergebung gebracht ist, balt Maria hartnäckig den Alcazar, entflicht darauf nach Portugal und endet dort (1522? ). Länger und toller trieben die gen aus dem 1519 in Valencia Germanater ihr Unwesen; sie ei angefangenen, und weil er i wider den Adel gerichtet war, bund, der sich bald über die von K. Carl nicht missbilligt Nachbarstädte erstreckte. Die D erhoben trotzig ihre Fähnlein, verjagten den stolzunklugen Unten r. v. Melito, und lärmten und tobten olme Mass; auch Majorca tre an Germanat bei und sah gleich-Ritter und Lebenpferde 1521 gräuliche Auftritte. Das Aufgebot war eine wirksame Massregel; ob l die Bürger noch einen Sieg 25 Juli über den Unterkönig erfochten, dämpste doch ihren Übermuth die entscheidende Niederlage am 11 Oct. - K. Carl, auch durch Siege über die Franzosen erfreut §. 623, landete zu Santander 16 Juli 1522, bot den Communeros alle Nachsicht an, ein Theil der Germanater, namentlich das tollhäuslerische Xativa muss Dec. mit Gewält sur Versunt gebracht werden, in Majorca stillten den Aufruhr Mars 1523 bisige Hinrichtungen.

Missbrauch der Freiheit bereitet Knechtschaft. In Aragonich war es der Umsicht des Unterk. La Nuza gelungen, die Rube aufrecht zu erhalten, und auch in Castilien wurde sie nicht mehr gestört während der unabsehlichen auswärtigen Geschäfte Carls; doch hatte man Math seine Geldforderungen öfters abzuschlagen. Die kostbaren Geldquellen America's (Bergwerke von Potosi) flossen zu unregelmässig und tämchten oft die Hoffnung des kühnen Spielers. , Der Bund mit Venedig, Floren, Siena und Rom 3 Aug. 1523, und Helden, wie Anton de Leyva, 1) welcher aus dem auf's ausserste gebrachten Pavia schrieb: Kommet # uns, oder wir hauen uns einen Weg zu euch! und Marquis de Pescert verschaffen den glänzenden Sieg bei Pavia 5. 607. Übermässige Vortheile wollte Carl aus demselben ziehen; K. Franz. I unterzeichnet, um in Freiheit zu kommen, den harten Frieden von Madrid 15 Jan. 1536 und tritt das Hrzgth. Burgund ab, weil Carls Schwester Elector vorher dem Bourbon verlobt, 21 Febr. ihm zur Gemahlin und als Heurathsgut Mailand gegeben wird. Kaum aber betritt Franz des

<sup>\*)</sup> Auton de Leyra † 10 Sept. 1836 an der Scuche.

heimischen Beden, so entschuldigt er sich, dass sein Wort die Stände ihn nicht erfüllen liessen, und bietet Geld für Burgund. Aufgebracht halt Carl Mailand und die Eleonore zurück, und rüstet - gegen die heil. Ligue, welche 28 Juni 1526 geschlossen ward, um dem Sferza Mailand, den Söhnen des franz. Königs Entlassung, und der ganzen stalien. Halbinsel Befreiung von dem spanischen Joche zu verschaffen. --Das erste Mal rücken die Spanier (Moncada 20 Sept. 1526) auf Carl's Befehl in Rom ein, und verfahren glimpflich. Das andere Mal nöthigt die unbändige Soldatesca, (30,000 M. meist Deutsche,) ihren Führer Bourbon, des Stillstandes mit dem Papete nicht zu achten, sondern sie Florenz vorbei, das der Hrz. v. Urbino deckto, dahin zu führen; 5 Mai werden die Mauern erstiegen und eine Woche lang die Römer der Plunderung und jedem Muthwillen preisgegeben. Am 6 Juni erkauft der Papet, durch den Pr. v. Oranien belagert, einen Vergleich und öffnet die Engelsburg, auch ausser derselben ein Gefangener. Die Post reiest ein, Spanier und Deutsche zanken, der Papat sitat auf und reitet fort mach Orvieto 9 Dec. Als ware ihr christl. Sing tief verwundet, kündigen die Könige v. Frankreich und England Krieg an Jan. 1528, Carl wählt ein lächerliches Mittel gegen das heraufsteigende Ungewitter, indem er den K. Franz persönlich vor die Spitze seines Degens fordert. Andreas Doria und die Seuche unter den Franzosen vor Neapel retten diess Mal; mit dem Papste wird Carl einig Juni 1529, da er dem Nepoten Alexander v. Medici die natürliehe T. Margarete nebst Florens und herzogl. Titel bestimmt, und die Lehensabhängigkeit Neapels durch das jährliche Überseuden eines Zelters nicht in Vergessenbeit kommen zu lassen verspricht. Im Frieden mit Frankreich 5 Aug. war ibm jezt Burgund für 2 Mill. Thir. feil, die freilich nur Lösegeld der franz. Prinzen hiessen. Carls strahlender Höhepunkt war, da er 5 Nov. den Papst in Bologna begrüsste, den Sforza wieder einsetzte, 22 Febr. 1630 die einerne, und 24 Febr. die Kaiserkrone empfing. Von Deutschland oilet der Rantlone nach Spanien, landet zu Barcelona 22 April 1533, atürmt 25 Juli 1535 Goletta, dann Tunis, zieht 12 Sept. in Palermo ein, knupfet ein Bundniss mit Venedig wider das auf Mailand spähende Frankreich, steht 25 Aug. 1536 vor Marseille, von wo ihn Hunger und Seuche nach Aix zurücknöthigt, und steigt 6 Dec. wieder zu Barcelona au's Land. 6. 607. Während der kurzen Waffenruhe machen ihm den Kopf warm die meuterischen Soldaten in Mailand, Goletta, Sicilien, der Reichstag zu Toledo 1 Nov. 1538, welcher die Assise verwirst und desshalb aufgelöst wird - der lezte, we noch alle drei Stände vereinigt waren; ferner das unruhige Gent, wohin Carl durch Frankreich zu reisen waget! Er zog 24 Febr. 1540 ein, liess 26 Bürger hinrichten, andere verbannen, alle entwaffeen und ihre Freiheitsbriese vernichten §. 584. Jezt nimmt der Protestantismus in Deutschland sein Augenmerk in Auspruch, 1541 besucht er Majorca und segelt von da 20 Oct. nach Algier vom Himmel nicht begünstigt. Den Störmen mit wenig Schiffen entronnen kömmt er nach Hause, bald wieder Frankreich bekämpfend bis zum Erieden von Crespy 8 Sept. 1544, in welchem er eine Tochter oder Nichte und dazu Mailand dem Hrz. v. Orleaus zusagte. Indess seine raschen Schläge 1546, 47 die deutschen Protestauten zu Boden werfen, sträubet sich Neapel gegen die Einführung der Inquisition, man fieht von Strasse zu Strasse, auch in Nachbarstädten, Ferdinand Gonzaga Statth. in Mailand sendet Schiffe mit Mannschaft, e i ein Nachfolger die Peitsche und so wird der Zügel m der fünfte Krieg mit Frankreith unbesorgt schwingen konnte, zoen wegen Parma angegangen, da nverhofft der schlaue Moriz v. Sachsen auch das Schwert und hane i abe den am Zipperlein leidenden 2. Lothringen ist eine Beute Kaiser in Innsbruck erbascht März Siena vertreibt-die Kaiserlichen, der Franzosen, Türken bedrohen Neap vor Metz reibet eine Seuche 30,000 m. auf Oct. Tieferschüttert führt der in Allem ungewöhnliche Weltbeherrscher den lang genährten Vorsatz aus, sich der drückenden Kronen zu entäussern, überträgt vorerst dem mit Maria v. England vermählten Sohne Neapel und Sicilien, daranf die Niederlande 6, 584 und 1 Jan, 1556 auch Spanien, wohin er im Sept. sich verfügt, um den Werth des wechselvollen Lebens in einsamer Zelle zu erwägen.

**§.** 683. Philipp. II bekam gleich Zwist mit dem alten, argwöhnischen P. Paul. IV, welcher ihn Neapels verlurstig erklärt und sich mit Frankreich verbündet, das geschwind den zu Cambray 4 Pebr. geschlossenen Stillstand bricht. Hrz. Alba zieht gegen Rom, und Paul von anders denkenden Cardinalen bestürmt, muss Frieden machen Sept. 1557; Florenz bekam Siena S. 467. Philipp, mit England verbündet, wohnt in Person der Schlacht bei St. Quentin bei, wo Spaniens Waffer über Frankreich telumphirten 10 Aug. 1557. Obwohl durch den Gr. v. Egmont noch ein Sieg erfochten wird bei Grävelingen 13 Juli 2558, verlangt doch Philipp im Frieden von Chateau Cambresis 5 April 1560 bloss Herstellung der frühern Verhältnisse. Ihm schien nur eines an Herzen zu liegen, die Sorge, aus seinem weitgedehnten Reicht den Brennstoff religiösen Zwiespaltes zu entfernen, da andorwärts, wo dies seiner Meinung nach vorzukehren unterlassen wurde, die Lander in hellen Flammen standen. Das erste, was er daher bei seiner Ankunk in Spanien 1559 zu schauen begehrt, ist ein Auto da Fe zu Valladelid 4 Oct. \*) Gleich wird auch gegen die Ungläubigen in Tripolis cine

<sup>\*)</sup> Als höchstes unfehlbares Glaubensgericht verfuhr die Inquisition. Dir Ersb. v.
Toledo, auf geringen Verdacht von ihr fostgenommen, bat langu vergebens, von
Oberhaupt der Kirohe abgeurtheilt zu merden. Krat 1566 führte man fibe mach kon

Flotte entzendet Jan. 1560, von welcher die Türken und die Stürme von einer andern 1562 nur klägliche Reste zurückkehren lassen. Dafür hort er sitzend zu Madrid, wohin der Hof aus Toledo 1561 verlegt worden war, dass die Vertheidiger Oran's 1563 den Ruhm der alten Heroen erneuerten. Aus oben erwähnter engherziger Ansicht, lieber zu lähmen oder todt zu schlagen als sich über weise Zügelung und Lenkung widerstrebender Kräfte den Kopf zu zerbrechen, ging ferner die Behandlung der Morisken hervor, welche man, grössten Theils friedlich lebende Menschen, zur blutigen Emporung trieb f. 149. Philipp, mit Frankreich in Freundschaft, seit die K. Isabella ihren Br. K. Carl. IX zu Bayonne gesprochen April 1565, dachte in den gährenden Niederlanden gleichen Weg einschlagen zu können, dieselbe Meinung begte der grosse Rath, und besonders Alba; auf diesen ancht der wilde Erbprinz Don Carlos den Dolch, überaus erbittert schon, weil Herr v. Montigny, Bothschafter der Margaret, der ibn zur Reise nach Flandern aufforderte. verhaftet und erwürgt worden war. Alba schiffet nach Genua Mai 1567 6. 585. Carlos tobet und der Vater befiehlt, ibn unter Schloss und Riegel zu bringen. Es fehlte nicht an Leuten, welche seinen Tod und den gleichzeitigen der von Philipp sehr geliebten Isahella auf Rechnung der Tyrannei setzten, obwohl ein solcher Verdacht nicht einmal die Granzen der Wahrscheinlichkeit berührt. Dem K. Philipp wurde mit dem Argwohn vergolten, welchem er selbet sehr zugänglich war, wie diess Don Juan erfuhr, der preiswürdige Sieger bei Lepauto; zum Generalissimus der vereinigten Flotten erkoren landete derselbe mit 35 Galeeren 23 Aug. 1571 zu Messina, wo ihn Colonna mit päpstl. und Venier mit venetianischen erwartete. Im Golfo di Lepauto wurde kuhn 7 Oct. die weit überlegene türk. Macht, 230 Galeeren und 70 Gallioten, angegriffen, und des Halil Pascha Tod krünte den Heldenmuth mit dem staunenswürdigsten Erfolge; 30,000 Feinde waren geblieben, 10,000 auf 130 Schiffen gefangen, 15,000 christliche Sclaven befreit, der Verlurst betrug 10 000 M. Nicht dieser, sondern Missbelligkeit und des Winters Anbruch hielt ab den Sieg zu verfolgen. Das Unternehmen Don Juin's gegen Tunis 5. 136 hatte einen traurigen Ausgang, Helden, deren Stundhaftigkeit nichts erschüttern konnte, waren zwecklos hingespfert; in Madrid wähnte man, Don Juan wolle sich zum Könige v. Tunis machen, dazu erlaubte Geldnoth keine schleunige und nachhaltige Hilfleistung: denn Unermessliches kosteten die Heere in den Niederlanden, in Italien u. s. w., alle Kroneinkunfte waren an Wechsler verpfändet, die um so weniger mehr leiben wollten, weil Finanzstreiche, als Abzug der wucherischen Zinse 1574 u. dgl. das geringe Vertrauen noch mehr schwächten.

und hurz vor dem Tode des ehrwärdigen gelassenen Greines erfolgte die Entschefdung, dass er einige Sätze seines Katschismus abzuschwören habe. † 2 Mai 1876.

unter den Fusstritten der Willkühr kann nichts gedeihen; die senr zeichte, obwohl zureichenden Rechtes ermangelnde Besitznahme Portugals durch Alba, der 1583 seine vielen, dem Blutvergiessen geweihten Jahre zu Lissabon schloss, vermehrte den Umfang bloss, nicht die innere Kraft des Staates. Natürlich erwachte darüber Englands und Anderer Eifersucht; Franz Drake brandschatzt S. Domingo 1586, schreckt Cadiz 1587, und wie Philippe unüberwindliche Armada, abgesegelt von Lissabon 27 Mai ch Seeland unter beständigen Neckereien durch die leichten e iffe, im Angust grössten Theils nebst 10,000 M. ein Raub der chen See wird (Philipp, ertrug männlich den barten Schlag, von sich das Sinken der spanischen Seemacht herschreibt), da erkühnet sich jener Admiral nebst Prior Anton erst bei Coruña und drauf in Portugal zu landen: 2 Juni 1589 drang lezterer als König ausgerufen bereits in die Vorstädte Lissabons, konnte sich aber nicht halten, sondern musste mit seinen Helfern eilig nach den Schiffen sich umsehen. Die Pseudo-Sebastiane veraulassten Unruhen und Himichtungen, Neapel war schwierig, Aragonien brachte die Flucht des wegen Verdachtes eingekerkerten Staats-Secretairs Auton Perez nach Saragossa in furchtbare Bewegung. Der schlaue Kopf beruft sich auf das Privilegium der Manifestation, und schreit, als die Inquisition nach ihm greift, das auf aragon. Ohren zanberartig wirkende Wort: Contra fuero (Verletzung der Freiheiten!) 1591, Tamounde schreien en nach, entreissen ihn den Händen der Inquisituren, auf liefern der aufgebotenen Macht 24 Sept. ein Treffer in den Strauen. welches mehreren Herren das Leben kostet. Der König rüstet und der Pobel nicht minder; jedoch Peres entzieht sieh dem geführlichen Spiele durch Flucht nach Pau, des Königs Seldaten rücken eine Anstad in die Stadt, der Grossvogt verliert nebst einigen andern den Loch und die ärgerlichen Privilegien werden guädigst durchsehen und = verbessert! 1502. - Philipp trat 1589 der franz. Ligue bei und treg dem Hrs. v. Parma auf, seine Waffen gegen Heinrich. IV zu kehren & 634; das Hragth. Burgund, dieses oft hinderliche Zwischenland, zu gowinnet strengte Spanien seine lexten Kräfte an, vorgeblich das auf Clara Bugesh von der Mutter Isabella übergegangene Recht versechtend, abwahl die Hände ohnehin schen mehr als sie halten konsten, aufgefasst halles Ungerochen musete man die Schmach hinnehmen, dass der Gr. v. Esset Cadiz plünderte Jul. 1596, und im Frieden zu Vervius 2 Mai 1866, welchen der Gardinallegat Alexander v. Medici (P. Leo. XI) einzeleitet bat, alles Errungene an Frankreich zurückgeben. Das Abtreten der Niederlande an jene Tochter war eine zu spät und wieder nur hab ausgeführte Massregel. Und so ging Philipp vom Schauplatze ab. et

Fürst dem grossen Vater ähnlich in vielem und von estimer Charakterstärke, ihm jedoch gans unähnlich in der Weise estime Thätigheit,

da er nur von seinem Gemache aus befahl, ohne selbst irgendwo an Ort und Stelle zu seben und zu handeln.

5. 685. Ausgezeichnete Männer dienten noch dem Staate z B. Gr. v. Olivarez Vicek. zu Neapel, den jezt 1559 der Gr. v. Lemos ablöste, ferner der so bewundernswürdige als gehasste Gr. v. Fuentes, Statth, in Mailand 1600 - † 22 Juli 1610 alt 85 J. u. a; aber ein schwacher König stand ihm vor in Philipp. III, ein Zimmerhüter wie der Vater. aber nicht so klug, für die nächsten Umgebungen zu kurzsichtig. Dem Günstling Sandoval, neuem Hrz. v. Lerma, gab er Alles in die Hände, alles Geld, und dessen war nicht viel. Erfolglose Züge nach Algier und Ireland 1601, Verlurste zur See, welche 1604 zum Frieden mit England stimmten, übermässige Besoldungen, Vergeudungen an Taugenichtse erschöpften vollends das Staatsvermögen; die Soldaten des siegreichen Spinola, Eroberers v. Ostende 1804, begannen zu meutern wegen Rückstandes, dazu brechen Kabalen und die Schläfrigkeit der Regierung jedem den Muth. Unter den Kanonen Gibraltars zerstörte Heemskerk die Flotte April 1607 und es war ein geringer Trost, dass jener Kühne viele Schiffe und selbst sein Leben einbüsste. Nichts konnte für Spanien nothiger sein als die Seemacht zu beben, nichts unau-führbarer bei so schlechter Staatswirthschaft. Der spanische Stolz warf, die Haud zum Stillstand bietend 1609, seinen Mantel über den unseligen Krieg mit Holland, trieb dafür die Morisken aus, und rieb sich an Savoyen, das um Verzeihung nachsuchen muss 1610. Beim Abschluss der Doppelheurath 1612 verzichtete die Infantin Anna Maria, Brant Ludwigs, XIII, auf alle Rechte zur spanischen Erbfolge, Elisabet, Braut des Infanten Philipp, hingegen auf jeden Anspruch an Niedergavarra und Bearn. -Langsam zieht Spanien den Degen, um Mantua gegeu Savoyen in Schutz zu nehmen 1613; den Spinola beschäftigte der Anchnertumult und Julichsche Erbschaftsstreit 1614 und das übrige Heer litt an allen Gebrechen. Im Frieden v. Asti Juni 1615 überliess man die Schlichtung dem Kaiser. Mit diesem feindet man auch Venedig an; der neue Statth. in Mailand Pedro v. Toledo, und Hrz. v. Ossuna in Neapel hatten grosse Lust die Republik zu necken, und der Gesandte Marquis v. Bedmar war niederträchtig genug, eine Verschwörung zum Umsturz derselben anzuzetteln 1618. Man schämte sich der kleinlichsten Ränke, der ehrlasesten Streiche nicht. Ihnen erlag auch Lerma, dessen Hauptfehler gewesen, dass er nicht rechnen kounte; der vorsichtig erbeiene Cardinalshut schützt den Entlassenen 1618, sein Sohn Hrz. v. Uzeda wurde Premierminister, des Königs Günstling u. Staats-Secretair aber der hochmüthige Gr. v. Oliva, vorher des Lerma Bedienter. Dieser erwecket bald Verdacht durch seine Reichthümer und wird festgenommen 1619, Andere buhlen um die Hofgunst, ihre Säckel zu füllen. Keinen andern Grund hatte die auffallende Werbung Englands um die Infantin

Maria, die die Begierde nach der geldenen Annetoner (& MILA. - Be Hofe wellte man vom Versiegen der Quellen wichts biren, wie nachdräcklich auch der hobe Rath die Noth Castilions verstellte : da weit übler daran war als die andern Provinson; wegen unerschielnglichet Belastung wandern viele aus, Städtchen und Flocken verfielen, wes der Hof, was die nun ansechlisselich fast in der Comstatedt Aufwi machenden Groesen zogen, floss gar spärlich in die Adern des Landes aurück, auswarts suchte die Üppigkeit Befriedigung ihrer hestwieligen Bedürfnisse, in keinem Verhältniss stand die Zahl der Orden und Klöster, die man täglich vermehtte; senet aufriden Wahl der Sieche wenig bedacht; den 10jähr. Infanten Ferdinand muste der Penat aller Sträubens ungeachtet sam Cardinalersh, w Toledo ernomen 1618! Auf der Reise nach Linsabon undialiten den König Klagen über Klagen, es kam zum Handgemenge zwiechen den Bertegiesen und Castil und so niedergeschlagen, dass er erkrankte; kelate Philipp cach Ma zurück 16 Oct. 1619. Der Armo wusste keinen Beth für den allegeneinen Jammer als Augen und Ohren zu schliessen. Reapel wagte seine Seufzer über den tyrannischen und sinnlesen Ossana nicht andere alt durch einen Bettelmönch, den Kapuziner Lorenzo Brindisi, an des Hof zu bringen 1619, der sich wirklich mit Erfolg dem Könige zu Famen warf; alleiu so gross war die Schwäche, dass Cardinal Borgia, neu ernannter Statthalter, nur heimlich in's Castello nuovo sich einschleicht voll Furcht, Ossuno möchte den Pöbel und die Soldaten aufregen, und wie der Entsetzte 14 Juni 1620 sich fortmacht, hat man für ihn st Madrid eher Gnaden als Strafe in Bereitschaft. Östreich zu unterstützes fehlte es nicht an Neigung, aber an Kräften; endlich bewegt 1619 der Gesandte Gr. Khevenhüller, dass 8000 M. von Mailand nach Böhmet aufbrechen. Hrz. v. Feria mailand. Statthalter batte einen anders nähern Kampfplatz - Graubunden; denn auf die Besetzung des Veltliss legte Spanien grossen Werth, um so Venedig von der Schweis st scheiden und stets freie Verbindung mit Östreich zu haben 6. 544. Philipp voll Gottesfurcht, musterhaft als Gatte, beseelt von dem besstes Willen, fühlte erst auf dem Sterbebette die Grösse des Ungläcken, mit unbeschränkter Macht und beschränkter Eineicht auf dem Three zu sitzen. \*)

S. 686. Seines väterlich weisen Rathes achtete Philipp. IV zicht, riss nieder um neu aufzubauen trotz dem, dass zum Ausbessern des

<sup>\*)</sup> Man erzählt eine lächerliche Veraniassung oder Beschleunigung seines Teimdurch ein Kohlbecken, welches bei Seite zu rücken in Abwesenheit des für jest: Geschäft bestimmten Höflings sich Niemand veranss. Lächerlich genng einge sehnürt in ein abgesehmacht stelfes Ceremoniel war allerdings das jennes speciele Hofwesen.

alten Hauses die Mittel nothdürftig zureichten. Den Gaspar de Guzman, Gr. dann Hrz. v. Olivarez, insgemein Comte Duc genannt, welchen Philipp mit seinem ausschliesslichen Vertrauen beehrte und mit Gnaden überhäufte, arbeitete rasch und schlau zugleich, indem er sich das Anschen gab, als ware seine Hand bei allen Beschlüssen nur so weit im Spiele, um die Abstimmung der ausserordentlich zusammenberufenen Junten versiegelt dem Könige zu überreichen, während lezterer doch selten mehr davon erfuhr als der Günstling ihm sagen wollte. Also nicht Olivarez befahl, den Ossuna zu verhaften, dem Cardinal-Herzog Lerma († 17 Mai 1625 zu Valladolid) am frühern und am künstigen Einkommen jährlich 72,000 Ducaten abzunehmen, und Don Rodrigo Calderon Gr. v. Oliva, Marquis v. Siete Iglesias, auf das Schaffot zu schicken 21 Oct. 1621, weil man seiner Geldhaufen bedurfte. Der gefüllte Schatz und die günstigen Berichte Spinola's, welcher 8 Aug. 1620 von Brüssel über Aachen und Coblenz in die Pfalz gebrochen war, Ingelheim, Kreuznach, Alzey, Oppenheim weggenommen und sich so furchtbar gemacht batte, dass durch den Vertrag mit Moriz v. Hessen 23 März 1621 die Union zerrissen und die Pfalz' hilflos gelassen wurde, flössten Kühnheit ein, um Erneuerung des Stillstandes mit Holland nicht nachzusuchen, wie der näher stehende einsichtsvolle Erzh. Albrecht wollte. Spinola zwang Jülich 22 Jan. 1622, Bergen op Zoom nicht 1624, Breda fiel endlich 2 Juni 1625. Wie der Krieg erst recht angeht, Dänemark und England die Feinde mehren 1625, sind die Geldmittel erschöpft; Admiral Peter Hein kaperte die Silberflotte 1628 weg, deren Werth auf 4,600,000 Francs und höher angeschlagen wurde. Wegen des Veltlin, noch mehr wegen Mantun muss man auch den Franzosen die Spitze bieten, die Kaiserlichen erobern und plündern Mantua 18 Juli 1630, Spinola vor Casale hofft nächster Tage den Fall des Platzes; da wird ein Stillstand 4 Sept. voreilig eingegangen und Verdruss drückt dem grossen Genneser das Herz ab 15 Sept. Der darauffolgende Friede v. Chierasco 6 April 1631 bestättigte, dass Spaniens Einfluss auf Italien lauge nicht mehr von der alten Bedeutung sei. Rathselhaft blieb, was die ungeheuern, auf den niederland. Krieg zu verwendenden Kosten erzielen und woher sie genommen werden sollten; denn selbst in America erlitt man starke Einbussen, presste dafür in Castilien Alles, die Bettelmönche nicht ausgenommen 1631, und anderwärts ; im eben so schwierigen als reichen Catalonien ging es am wenigsten au. Der Unterk, Hrz. v. Feria hatte sich nicht getraut, den Quinto (fünften Theil alles städtischen Eink, mmens) in Barcelona zu erheben und ward desshalb nach Mailand versetzt. Des Königs Gegenwart 3 Mai 1632 schien wirksam; er liess den Infanten Carl als Stellvertreter beim Reichstag zurück, welcher gleich darnach die Stände durch das Begehren, in seiner Gegenwart ihr Haupt nicht zu bedecken, so aufbringt, dass sie bei keiner Feierlichkeit mehr erscheinen wollen. Der Card, Ferdinand

segelt nach Italien Mai 1633, und weil die Niederländer 22 Aug. 1632 Mastricht und 8 Sept. Limburg erobert hatten, muss Feria 14,000 M. nach Deutschland führen Aug. 1633, stirbt aber vor Arger in München Jan. 1634 und das Corps löset sich auf. Vorher schon hatte die treffliche, nur des Bigotismus beschuldigte Clara Isabella vollendet 1 Dec. 1633. Es war hohe Zeit, als der Cardinalinfant, von Mailand 30 Juni 1634 aufgebrochen, nachdem seine bei München gemusterten 15,000 F. und 1800 Pf. den Ausschlag bei Nördlingen gegeben 7 Sept., in Brüssel ankam 4 Nov., der rechte Mann auf einem verlornen Posten. Nimmt auch Frankreich die Besetzung Triers zum Vorwand, einen Kriegsherold nach Brüssel zu schicken 19 Mai 1635, Ferdinand und seine tapfern Spanier halten wenigstens die Wage. An Heldenmuth gebrach es nicht, wie Condé vor Fuentarabia erfuhr und Turins Eroberung 1639 bewies. Leider zog man zur See immer den Kürzern, und verlor so zu sagen alle Besinnung, wie die Flamme der Empörung in Catalonien und Portugal zugleich empor schlug.

S. 687. Nachgiebigkeit hatte die Catalonier nicht gewonnen. Weil sie böswillig dem Einfall der Franzosen in Roussillon nicht wehren, gebietet ein kon. Schreiben strenge Züchtigung. Soldaten racken ein um da zu überwintern, zwei Regimenter sollen für die Lombardei ausgehoben werden. Beides sei gegen die Privilegiea! stellen die Catalonier dem Hofe vor, ohne gehört zu werden, und nun untersagen sie dem Volke die Fastnachts-Lustbarkeiten, indem es geziemender sei, in Trauerkleidern einherzugehen! Die Bauern wagen es zuerst mit der zuchtlosen Soldatesca anzubinden und metzeln eine Schaar Modeneser nieder 1640, kommen darauf nach Barcelona und befreies Gefangene. Ihr zweites Erscheinen, am Frohnleichnamsfeste 7 Juni, war gewalthätiger, selbst der gute schwache Unterk. Gr. v. Santa Coloma wurde erstochen oder starb vor Schrecken. Der neue Unterk Mauriquez B. v. Barcelona verstand auch nicht mit Milde Nachdruck zu paaren. Cataloniens Stände (nur Tortosa verharrte im Gehorsam) treten eigenmächtig zusammen, und schliessen 16 Dec. einen Bund mit den Franzosen, welche so glücklich gewesen, 9 Aug. Arras und 22 Sept. Turin zur Übergabe zu bringen. Mit Recht war man wegen Portugal in Sorgen; allein dass eben jezt 1 Dec. dort die Ketten gesprengt wurden, veranlasste der überkluge Olivarez selbst, welcher den Hrz. v. Braganz unvermerkt umspinnen zu können wähnte und vergass, welch schafe Augen das Misstrauen, welch feines Gehör die Furcht hat. Erlauschte doch er den geheimen Anschlag des Marquis v. Ayamonte und des Hrz. v. Medina Sidonia, der Statth. in Andalusien und Bruder der Herzogin v. Braganza war 1641. Der Herzog erflehte durch reuiges Geständnis Begnadigung, der Marquis wurde hingerichtet. - War es vielleicht räthlich, Portugal einsweilen aufzugeben, und wegen Frankreich, dessen

König 23 Jan. zum Grafen v. Barcelona ausgerufen worden war, alle Kräfte zur Unterwerfung Cataloniens zusammen zu raffen; so handelte man doch auch hier ohne Nachdruck, und der neue Feldherr Fridrich Colonna klagte tauben Ohren den schlechten Zustand seiner Mannschaft. Die Heimberufung eines Heertheiles aus den Niederlanden stellte dort bloss, wo ohnehin der Tod des herrlichen Cardinalinfanten eine nicht zu füllende Lücke erzeugte, und war in Catalonien eine späte und dazu geringe Hilfe. So kraftlos werden die Gebieter über Millionen, wenn sie dafür zu sorgen unterlassen, dass die ganze Masse ein gesunder Körper sei, dessen Glieder sich freudig nach dem Willen des Hauptes bewegen. Alle Stände glühten vor Arger, der Adel mied den Hof, die Königin fand täglich neue Ursachen über Olivarez zu ergrimen, dessen Gemablin fortan den Pr. Balthasar wie ein Wiegenkind unter ihrer Aufsicht behielt, der König fügte zu allem andern noch rücksichtslosen Umgang mit den niedrigsten, von der Bühne weggeholten Dirnen, legitimirte den Bastard Juan, machte ihn darauf zum Malteser-Grossprior und zum Generalissimus! Ungerne sah es Olivarez, dass der König persönlich in's Feld ging und es war sein Untergang; denn als Philipp erfahr, dass die Franzosen 9 Sept. 1642 Perpignan genommen und bei Lerida 7 Oct. sich gegen seine zahlreichen Truppen behauptet hätten, kehrte er verzagt von Saragossa zurück, und entliess den Günstling 17 Jan. 1643, welchen 12 Juli der Gram verzehrte, alt 58 J. An die Stelle desselben, dem wenigstens Niemand das Lob grösster Uneigennützigkeit anfocht, trat sein Neffe Don Luis de Haro, fremd dem Getriebe des vielhändigen Oheims; es war, als stünde die Staatsmaschine mit einem Mal still. Der König bewegte sich nochmals nach Saragossa 1644, die Königin mühte sich aus der Schlafsucht aufzuwecken, starb aber darüber weg, eh' die Rüstung bewerkstelligt und ein Zusammenhang in die Anordnungen gebracht war, 6 Oct. - Gegen Portugal wurde bei Badajoz 24 März 1644 ein Vortheil errungen und 1645 Olivenza erobert, in den Niederlanden, in Italien ging es stets rückwärts, zu Palermo erfolgte ein Aufstand 1647 (der 3 Aug. 1624 verstorbene Vicek, Siciliens Pr. Philibert v. Savoyen war leider nicht mehr zu ersetzen gewesen!), in Neapel, schon unter Card. Zapata, welchen 1622 Alba desshalb ablösen musste, und sonst mehrmals unruhig, tobte das Volk wegen der eingeführten Accise und Masaniello trieb seinen Spuck. Man musste demnach froh sein, im Frieden zu Münster 30 Jan. 1648 eines Feindes, der Hollander ledig zu werden, obwohl auf die schmähliche Bedingung, dass die Schelde geschlossen und Ostindien den Spaniern untersagt bleibe. Barcelona wurde zwar den Franzosen 1652 nach 15 Mon. langer Belagerung entrissen, aber der durch Anbinden mit Carl Stuart gereizte Cromwell nannte sich 1655 ebenfalls Spaniens Feind, und ausser andern Verlorsten (Jamaica!) ist ein sehr empfindlicher, als Blake im Hafen von Santa Cruz die Silberflotte verbrenat

20 April 1658. Dünkirchen eroberten die Franzosen 17 Juni und räumten es den Englandern ein, für sich behielten sie im pyren. Frieden, geschlossen auf der Fasaninsel der Bidasson 7 Nov. 1659, ein grösseres Stück der Niederlande, nebst Roussillon und Cerdagne. Es wurde der seit 4 J. auf dem Alcazar sitzende Hrz. v. Lothringen freigegeben und Maria Theresia nebst einem Brautschatz von 500,000 Kronen an Ludwig, XIV versprochen, jedoch Verzichtleistung auf die spanische Thronfolge zu fordern nicht vergessen. Portugal, somit von Frankreich verlassen, dachte man bezwingen zu können, und der Anfang sagte zu. Don Juan, mit dem Oberbefehl beehrt, eroberte 1661 Orihuela, Arronches u. n. O., furchtsam weichen die Portugiesen einer Schlacht aus, und erst nach dem Falle von Evora lassen sie sich, vom Aufbrausen des Volkes der Hauptstadt gestachelt, zum ernstlichen Angriffe auf den bereits einen Rückweg suchenden Juan bewegen 8 Juni 1663 und dieser erlitt eine völlige Niederlage - bei Almexial unweit Estremos. -Marquis v. Caracena sollte 1665 die Sache besser machen, hatte nur 15,000 F. und 6700 Pf., zog bei Villaviciosa abermals den Kürzern, und viele Edle geriethen besonders auf dem eiligen Rückmarsche in Gefangenschaft. Darauf unterhandelt der Marquis v. Liche, Sohn des 1661 gestorbenen Luis de Haro, einen Frieden 13 Febr. 1668, in welchem man an Portugal alles zurückgibt ausser Centa.

**9.** 688. Philipp. IV erlebte diess nicht mehr. Carl. II hiess seit 1665 das Haupt des grossen krankenden Staatskörpers, ein schwächliches Kind, damit so Alles recht zusammen stimmte. Die Regentschaft war der Mutter Marianne v. Östreich und dem Staatsrathe übertragen und unkluger Weise blieb Don Juan ausgeschlossen, welchen Marianne hasste. Ihr Vertrauen wendet sie dem deutschen Jesuiten und Beichtvater Eberhard Nitard (Neidhart) su, und ärgerte dadurch auch andere Personen. Mit Kabalen beschäftigte man sich, nicht mit den tiefen Wunden des Staates, dem der böse ländergierige Nachbar Ludwig. XIV unaufhörlich neue schlug. Jeden Vorwand, die Abkunft seiner Gemahlis, das Abwälzungsrecht u. dgl, suchte er hervor 1667, um die spanisches Niederlande Frankreich einzuverleiben, und wie es hindern? Zes ersten Mal nehmen den katholischen König gegen den allerchristlichsten die akatholischen Seemächte Grossbritannien, Holland und Schweds in Schutz (Tripelallianz 28 Jan. 1668), so dass der Friede zu Aix k Chapelle 2 Mai nur einige Plätze kostet. Jezt konnte Don Juan nick mehr länger zusehen; man verbannte den Murrenden, doch plötzlich erscheint er 1669 an der Spitze von 2000 M. vor den Thoren Madrids, Marianne sieht sich von Missvergnügten umringt, verspricht ihre Ansichten über die angemessnere Verwaltung des Reiches beizupflichtes, und Pater Nitard (an unusual example of disinterestedness. William Cox nag. 23) muss ans dem Lande. † 1681 su Rom als Cardisal

Es wurde um nichts besser. Marianne erzörnte bald noch mehr durch die dem Pagen Ferdinand de Venezuela (Valenzuela?) geschenkte Gunst, nm so mehr, da sie ihn zum Grand umwandelte. Während Ludwig. XIV neuerdings über die Niederlande herfällt 1672, Sicilien sich loszureissen strebt und im schmählich nothgedrungenen Frieden zu Nimwegen 6, 589 die Franche Comté und 16 niederl. Städte verloren gehen, fanden am Hofe die ärgerlichsten Umtriebe statt, durch welche es Don Juan dahin brachte, dass der 16jähr. Carl seiner Mutter die Zügel abnahm, sie nach Toledo und den Gross-Stallmeister Venezuela in die Philippinen verbannte 1877. Carls Vertrauen genoss hierauf und benützte der Gr. v. Oropeza, um einige auffallende Gebrechen zu heben; es war nur Flickwerk. Noch zwei Mal wurde man von des franz. Nachbars Übermuth gequalt; 1684 wurde Luxemburg ihm gelassen, um einen 20jähr. Stillstand zu erhandeln, den er aber schon 1689 bricht, und nicht bloss in den Niederlanden und in America um sich greift oder verwüstet, sondern selbst Barcelona 10 Aug. 1696 mit Accord bekömmt. Spanien war der langweiligen Verhandlungen zu Rysswick satt, und Frankreich hätte gleich Savoyen auch diesen schwachen Bundesgenossen leicht von den andern durch einseitigen Frieden trennen können, ohne die Eroberungen alle, selbst Luxemburg zurückzugeben 20 Sept. 1697; die grossmüthige Handlung hatte ihren goten Grund. Am Madriderhof waren die Maulwurfsarbeiten der Kabale im vollen Gange, da Carls, II täglich erwarteter Hintritt den Thron für eine neue Dynastie erledigen musste. Gr. v. Harrach arbeitete als Östreichs Gesandter, und der Card. Portocarrero, die Königin, ihr Beichtvater Kapuziner Gabriel, ihre geliebte Gräfin Berlepsch, der Pr. Georg v. Darmstadt unterstützten ihn anfangs; Erzh. Carl sollte mit Manuschaft kommen und dann ohne Anstand zum Nachfolger erklärt werden 1697. Zu Wien wünschte man, der König möchte ihn vorher zum Statthalter in Mailand machen, auf welchen Antrag Portocarrero bitter entgegnete: Esist euch nur um Italien zu thun; das arme Spanien liegt euch wenig am Herzen! Der feine franz. Minister Marquis d'Harcourt, dessen Beutel für jeden Spanier gefüllt schien, hatte es schon so weit gebracht, dass ein Testament völlig zu Gunsten des Dauphin zu erwarten stand. Da empört den kranken König die Nachricht, Frankreich, England und die Generalstaaten haben im Hang 11 Oct. 1698 eine Theilung seiner Monarchie festzusetzen beliebt, und 18 Nov. liess er dem Staatsrathe sein Testament versiegelt zur Unterzeichnung vorlegen, dessen Inhalt er nur dem Cardinal Portocarrero und dem Gr. v. Oropeza anvertrant hatte. Es war darin seiner Schwester Enkel der bayer. Churprinz als Nachfolger in alleu Ländern bezeichnet, svelcher aber 16 Fehr, 1699 plötzlich zu Brüssel starb, da er eben nach Madrid sich begeben wallte. Obige Mächte fertigten nun einen neuen Theilungsvertrag 3 März 1700 zu Spaniens Schmach; dennoch kam es dahin, dass Carl. Il 2 Oct ein Testament besiegelte, worin er den Hrz. v. Anjon zum Thronerben erklärte, da diess Juristen und Theologen, den Papst mit eingeschlossen, dem Ängstlichen als Gewissenspflicht vorstellten. Es lagerten aber 100,000 Franzosen an der Gränze. — Am ersten November war der fromme Fürst eine Leiche, Carl. II, dem ersten Carl so unähnlich, als der jetzige Zustand des Reiches dem, da die Habsburger Spaniens Scepter überkamen.

# Haus Bourbon (Anjou) seit 1700.

S. 689. Der Erbfolgekrieg withete durch 13 Jahre. Philipp v. Anjou war freudigst 18 Febr. 1701 von Madrid und ganz Spanien aufgenommen worden; man glaubte durch Frankreich geschützt dem 7 Sept. 1701 zwischen Grossbritannien, Holland und Östreich geschlossenen Haagerbunde hinlänglich gewachsen zu sein. K. Philipp eilte nach Italien und bewies sich tapfer wie bei Santa Vittoria 26 Juli 1702 so bei Luzzara 15 Aug. Im Nachtheile blieb man jedoch gar sehr zur See; die Gallionen werden Oct. 1702 von den Briten in der Bay von Vigo theils geplündert, theils versenkt, dieselben Feinde nahen nun Catalonien; Barcelona zu überrumpeln gelingt nicht, aber dafür Gibraltar, was ihnen wohl lieber war, 4 Aug. 1704. Fruchtlos lagern Spanier und Franzosen lange vor dem Felsen, der die Pforte des Mittelmecres bewacht, 1705. Jezt landet der Erzh. Carl, der schon 4 Mai 1704 zu Lissabon angekommen, in Valencia, reissend sind seine Fortschritte, Barcelona, ganz Catalonien 1706 ihm unterthänig, und 2 Juli 1705 wird er in der Hauptstadt, aus welcher Philipp gefloben war, als König Carl. III ausgerufen. Doch Castilien hielt standhaft zum Gegner, der wackere Berwick (Bastard K. Jakobs. II von der Schwester Marlborough's) erficht 25 April 1707 in der Ebene von Almanza über Briten und Portugiesen einen glänzenden Sieg, der Hrz. v. Orleans unterwirft Valencia und Aragonien und stürmt Lerida; Carl sieht sich auf Barcelona, Girona und Tarragona beschränkt. Nochmals wandte sich diesem das Glück zu; nicht genug, dass die Briten Minorca und Sardinien überwältigten 1708, K. Philipp wurde auch zu Lande durch des Abzug eines starken franz. Heertheiles sehr geschwächt 1709, zwei Mal geschlagen und genötbigt, Madrid zu räumen. Carl konnte, als er det einzog, die Abneigung der Spanier aus der allgemeinen Todtenstille entnehmen, und wie sollten bloss Fremde seinen Thron halten? Ellig führte der Hrz. v. Vendome neue Hilfsmacht herbei, und schlog des Sieger von Saragossa (20 Aug. 1710) den Gr. Guido v. Stahremberg unweit Villa viciosa 10 Dec. Eine Zeit lang schwankte noch das Waffenglück; aber der Tod des Kaisers benahm den meisten Michten die Lust, für Östreich fortzukriegen, da es ihnen höchst gelährlich erschien, Östreichs Erben auch im Besitze der spanischen Monarchie zu sehen. Es wurde zu Utrecht 11 April 1713 - 12 Aug. 1714 mit

England, Holland, Preussen, Portugal und Savoyen nach Wunsch Friede geschlossen. Die Colonie San Sagramento ward an Portugal zurückgegeben. Die Niederlande, Neapel, Mailand, Sardinien hatte wohl Frankreich, aber nicht Spanien dem Kaiser zugestanden; mit diesem konnte man sich auch desshalb nicht vergleichen, weil er für die Catalonier volle Verzeihung begehrte, und sie hatten sich doch zulezt so weit vergangen, dass namentlich Barcelona unter fanatischen Auftritten eine republikanische Verfassung entwarf. Marschall v. Berwick belagert die tol<sup>1</sup>e Stadt 1 Juli 1714, und da Güte nichts fruchtet, wird sie gestürmt und durch Brand und Gemetzel gezüchtiget 1 Sept. Cataloniens alte Vorrechte, seine Justicia, seine Stände waren dahin, Aragonien und Valencia gleichfalls derselben beraubt, ganz Spanien gleich gemacht und abgeebnet — wie eine Sandsteppe.

5. 690. Fast ein halbes Jahrhundert sass Philipp. V auf Spaniens Thron, und glaubte gern den Berichten, dass sein Reich ein neues, blühendes Leben gewonnen habe. Card. Julius Alberoni war sein Rathgeber, Anna Maria de la Tremouille Prinzessin v. Ursini der Haupthebel des Hofgetriebes, bis die neue Gem. Elisabet v. Parma, von dem Minister Grimaldi unterstützt, ihre Herrscher-Talente entfaltet. Alberoni, welcher diese zu seinem Unstern nach Spanien gebracht hatte, kam um seinen Posten, da der Plan scheiterte, dem Kaiser die italien. Eroberungen wieder abzunehmen; Grossbritannien und selbst Frankreich setzen sich als Gewährleister des Utrechter-Friedens entgegen, ganz Europa schmähte, als die vorgeblich zum Türkenkrieg ausgelaufene Flotte 22 Aug. 1717 zu Cagliari landet und Sardinien von den Kniserlichen sänbert. Die mit dem gleichen Erfolg ausgeführte Landung des Marquis v. Lede auf Sicilien beschlennigte, ausserdem dass der engt. Admiral Byng am Vorgebirge Passaro dem spanischen Castañada Juli 1718 fast seine ganze Flotte zertrümmerte, den Abschluss der Quadrupelallianz 2 Aug. 1718. Nach Sicilien konnte keine Verstärkung gebracht werden, 18 Oct. fiel Messina und der Rest der spanischen Flotte ist vernichtet. Alberoni wird bedeutet das Reich zu verlassen 6 Dec. 1719, und K. Philipp trat 26 Jan. 1720 der Allianz bei; Priuz Carl wurde mit der Eventualbelehnung von Toscana, Parma und Piacenza bedacht, und sonst kein Land weiter angesprochen; doch kam die freuudliche Aussöhnung mit dem Kaiser erst 30 April 1725 zu Stande. -Es hatte nümlich Philipp. V indess, oft von Schwermuth befallen, (einsam in seinem Versailles San Ildefonso, auf welches Schloss er 45 Mill. . Piaster verwendet haben soll!) 15 Jan. 1724 seinem jungen Erstgebornen die Krone aufgesetzt, ungerne sie wieder selbst zu tragen sich entschlossen, als zum Jammer des Landes jenen hoffnungsvollen König der Tod 1 Aug. wegraffte, und jezt den Verdruss zu erfahren, dass ihm Ludwig. XV die Infantin Maria als eine im Alter zu weit vorgerückte Brant zurück-

sendet 6 April 1725. Daher nun enges Anschliessen an Östreich, betrieben von des Königs Günstling Baron v. Ripperda. Die Verträge zu Pardo 6 März 1728 und zu Sevilla 9 Nov. 1729, und der zu Wien 16 März 1731 gestatten dem Infanten Carl, in Parma Besitz zu ergreifen. Glücklicher als gegen Gibraltar 1727 sind die Spanier in Africa 1732 und entreissen den Algierern die 1708 verlornen Festen Oran und Masalquivir wieder. Das Hauptabsehen war aber auf Italien gerichtet. "Don Carl, hiess es, sei wegen Parma und Toscana gekränkt und beeinträchtigt, in Stanislaus Lesczinski dessen Schwiegersohn und das Gesammthaus Bourbon beleidigt wordens, und eh' der Kaiser nur antworten kann, ist Oct. 1733 von den verbündeten Savoyarden Mailand, von Don Carl Neapel weggenommen. Im Wiener-Praliminarvergleich 3 Oct. 1735 gibt der Kaiser zu, dass beide Sicilien nebst dem Stato degli Presidii 6. 470 dem Infanten bleiben, wogegen auf Parma und Toscana verzichtet werden soll. Philipp genebmigte diess 21 April 1739, da eben mit Grossbritannien wegen der Gränzen zwischen Florida und Carolina und des Unfugs der Schmuggler ein kostspieliger Krieg sich entspann. Das hielt die ländergierige stolze Parmesanerin nicht ab, an dem östreich. Erbfolgekrieg die Spanier Theil nehmen zu lassen; Nov. 1741 schifften 15,000 M. nach dem Stato degli Presidii über, denen bald noch mehr folgten, und nur Sardiniens Eifersucht hintertrieb den Plan, ein Königreich im Norden Italiens für den Infanten Philipp zu erobern. Zur See durfte man sich vor den Briten nicht sehen lassen, sondern musste über Land durch Frankreich die Verbindung zu unterhalten suchen.

**S.** 691. Don Philipp war, geleitet vom Gr. Gages, mehrmal im Vortheil, eroberte 1745 Parma und rückte in Mailand ein, war aber nebst Maillebois Mai 1746 durch den Fürsten v. Lichtenstein bereits wieder zurückgeworfen worden, als die Nachricht von der Thronbesteigung Ferdinand's. VI eintraf, welchen eigene Neigung, und der Einfluss seiner Gemahlin und seines Günstlings des Castraten Farinelli zum Frieden stimmten, der denn auch zu Aachen 18 Oct. 1748 abgeschlossen worden ist und dem Halbbruder Philipp Parma, Piacenza und Guastalla verschafft hat. Gut meinte es, wie der Vater, K. Ferdinand mit seinem Volke, dem jedoch das überspannte Verehren des Ausländischen. vornämlich Englands, die Erhebung des Generals Richard Wall († 1778) statt des vorigen Premierministers Marquis v. Ensenada († 1781) und ähnliches unmöglich gefallen konnte. Das neue Concordat Febr. 1755 mochte auch dem Lande keine Wohlthat scheinen, da es die Kirchenamter vollends dem Winde der Hofgunst bloss stellte. \*) Des Herrschers

<sup>\*)</sup> Franzosen unter Hrz. v. Richelien erobern Minorca Juni 1756 von den Engländers, aber 1763 wurde die Insel wieder den Engländern zurückgegeben.

besster Wille wirket segenslos, gewinnt er nicht verständig den Willen der Beherrschten. War es diese Erfahrung, oder die Umtriebe am Hofe, oder der Gemahlin trauriges Ende, was des kränkelnden, abgespannten Königs Trübsinn und geistige Zerrüttung herbeiführte; sie trat ein, veranlasste klösterliche Zurückgezogenheit und vielleicht den Tod 18 Mai 1759.

5. 692. Carl. III, bisher König beider Sicilien, welche Krone nun an den Br. Ferdinand überging, England abhold, bewegten Geistes, rasch und stolz, den Stimmen seines Volkes weit entrückt, und ganz für die Weisheit der franz. Ökonomisten eingenommen, wurde von dem schlanen Choiseul zur Abschliessung des bourbon. Hausvertrages vermocht; Grimaldi unterzeichnete zu Paris 15 Aug. 1761 und die nächste Folge war eine Kriegserklärung an Portugal, Albions Beiboot, Jan. 1762. Konnte schon zu Lande gegen den Gr. v. Lippe u. General Bourgoyne, auch als der Gr. v. Aranda den Oberbefehl übernahm, nichts ausgerichtet werden, so war man zur See noch weit schlimmer daran; die Briten erobern Cuba 11 Aug. sammt den Philippinen und fügen der Flotte empfindlichen Schaden zu. Die Silberflotte fiel in ihre Hände. Um Cuba u. d. ü. wieder zu erhalten, musste man im Frieden zu Paris 10 Febr. 1763 Florida an Grossbritannien ablassen, wenig entschädigt durch das franz. Luisiana und die Colonie Neu-Orleans. Als suchte der Unmuth einen Feind, gegen welchen sich leichter das Feld halten liesse, ergingen Befehle über Befehle, Missbräuche betreffend, besonders kirchliche, die papstl. Bullen u. dgl., einer muthete dem Spanier zu, Hut und Mantel nach Pariser-Geschmack zu formen, was den Faden seiner Geduld entzwei riss 23 März 1766. Die bedenkliche Gährung brachte den Minister Marquis Squillace um seine Stelle und es ersetzte ihn Aranda "Choiseuls Busenfreund und abgesagter Feind der Priester, Edelleute und Königes in vollem Masse. In der Nacht 1-2 April 1767 wurden, keine Seele ahnete etwas von dem Gewaltstreich, sämmtliche Jesuiten-Collegien des Reiches von Soldaten umrungen, die Bewohner eiligst auf Schiffe gepackt und dem Papste zugeschickt. Tags darauf erschien die von Aranda und Campomanes († 1802) gefertigte pragmatische Sanction, worin Carl. III sagte, dass er die wahren Ursachen jener Achtung in seinem königlichen Herzen verschlossen halte. Obiger Familienvertrag machte die bourbon. Höfe im Einverständnisse handeln, um Rom gesammter Hand zur Aufhebung des staatsgefährlichen Ordens zu dringen 1773, und verflocht Spanien, kaum war Portugal die Colonie San Sagramento abgerungen worden, ebenfalls in den nordamerican. Feiheitskrieg, und diess mit Gewinn, wenn man auch über 3 J. lang (seit 1779) Gibraltar fruchtles bombardirt. Mit Franzosen unter Duc de Crillon wird 20 Aug. 1781 den Briten Minorca entrissen, zugleich Westflorida gewonnen, und selbst zur See

666

nicht ohne Gläck gefochten; und der Friede von Versailles 1783 liess auch im Besitze von Minorea und ganz Florida. Drei Züge gegen das Raubnest Algier 1775, 1783 und 1784 endigten nutz - und ruhmlos.

S. 693. Anmerk. Paraguay, Spaniens Besitzung einschliesslich der jesuit. Reductionen, in welchen 1733 über 27,000 Familien (Guaranier und Tschiquitoer meistentheils) gezählt wurden, mit den Städten Buenos-Ayres, 1580 zum dritten Mal aus dem Schutt erhoben, Santa Fé de la Vera-Cruz (Fanum S. fidei ad Salsum) 15.0, Montevideo 1726 angelegt u. a. war Brasiliens Portugiesen eine unangenehme Nachbarschaft. Sie fallen 1703 die Pi de la Plata an, erliegen aber den Indiern der Reduc velche überdiess den Spaniern bei Eroberung der Coioa S. Sacramento kräftig helfen bei Eroberung der Coron S. Sacramento kräftig neiten 1704; man gab diesen Zahkaptel 1714 zurück. Allein 13 Jan. 1750 wurde zu Madrid jener unselige Gräuzvertrag gefertigt, dem zufolge Spanien für S. agramento mehrere Städte und die Reductionen vertauschet. sjenen: San-Miguel, San-Juan, San-Luis, San-Nicolas, San-Borgia, San-Laurent, zogen erbittert über 30,000 M. ab und in die Städte von Parana und die Ebenen von Uruguay; die verhandelten Indier, welche man aus ihren Reductionen anderswohin übersiedeln will, greifen zu den Waffen 1756, 1757, leider nur theilweise und selbst von den Jesuiten abgemahnt und verlassen. Die Meisten zerstreuten sich in die Wälder ihrer alten wilden Freiheit, und liessen der despotischen Habgier Pombals nur Schutthauten übrig. Zu spät widerrief Carl. III die väterliche Cession. Im Frieden v. 1777 wurde S. Sagramento abermals spanisch. — Da Buenos-Ayres, wo seit 1605 eine audience royale bestand, zu weit von Peru entfernt lag, stellte Carl. III hier 1778 einen eigenen Virrey auf, und es gehörten zu diesem Vicekönigreich Rio de la Plata die Provinzen: Santa Cruz, Potosi, Tucuman, Paraguay, Rio de la Plata und Buenos-Ayres. — Die Kriege des Mutterlandes erstreckten ihre Erschütterung auch hieher. Überrascht von den Briten muss sich Buenos-Ayres 2 Juli 1806 ergeben. Zwar kamen im Aug. 1807 die Spanier wieder zu Besitz; aber im Mai 1810 brach jene Gährung aus, welche den Vicekönig Cisneros zur Abdankung nöthigte. Um Montevideo (Banda Oriental) nicht auch in die Hande der Aufrührer fallen zu lassen, bittet die Junta zu Cadiz den König Brasiliens, die Landschaft zu besetzen, was 1811 geschah. Am 9 Juli 1816 erklären sich die Provinces - Unies du Rio de la Plata für eines unabhangigen Staat, und Dr. Francia, Dictator der Paraguay, nicht glücklich im Bemühen, Montevideo den Brasilianera at entreissen, kämpft doch seine heimischen Widersacher nieder (Abendeno, den ersten Constitutionellen, liess er 26 Oct. 1836 hinrichten), und scheint ob auch auf jesuitischen wie verlautet, demohngeachtet keineswegs auf schwachen Stützen sein Ausehen gegründet zu haben. Im unruhigen Montevideo macht met für die Republica Oriental da l'Uruguay 18 Juli 1830 eine meueste Constitution fertig, und bestimmt volle Religions - und Pressfreiheit, den Gebrauch des Code Napoleon u. s. w.

6. 694. Carl IV war kein Schwächling, sein Körperbau riesenhaft, seine Lust die Jagd, sein Fehler der Jähzorn, sein Unglück der Ekel an Staatsgeschäften. Seit 1776 leitete diese der Ritter Monino, zum Grafen v. Florida Blauca erhoben. Carl gab ihm 1792 die Entlassung, um dafür dem Aranda sein Ohr zu leiben auf einige Tage; Aranda, der keinen andern Rath wusste, als dem Übermuthe der franz. Revolutionsmanner Artigkeiten zu entgegnen, erhält den Abschied († 1798, alt 79 J.), als eben die Jakobiner im Begriffe sind, Spanien verächtlich Krieg anzusagen 7 März 1793. Das Volk fühlte die Schmach und erglühte von Eifer sie zu tilgen, 16 Mill. Piaster flossen als die freiwillige Beistener aller Stände in die Kriegscassa. Bei Hof blieb man kühl; der König liess den Gardisten Emanuel Godoy sorgen und verfügen, und dieser hatte vor Allem durch Witz und Musik die Königin zu ergötzen. Der Vendée so nabe hätte Spanien bei einer nachhaltigen Kraftäusserung wohl am ehesten der Revolutionsbyder den Kopf zertreten mögen, und das Glück, mit welchem Ricardos den Feldzug eröffnete, weckte grosse Erwartung. Dugommier hemmte die Fortschritte, fiel aber 17 Nov. 1794. Nur mehr Vertheidigung war die Aufgabe des spanischen Heeres; es wurde 20 Nov. bei Figuiera, da der Führer de la Union das Leben einbüsste, gänzlich geworfen, jene Veste schon 27 Nov. zur Übergabe gebracht, drauf la Trinité 6 Jan. und Rosas 3 Febr. 1795. Welch ein Arger für das Volk! Dazu waren so grosse Opfer gebracht, dass Godoy Hrz. v. Alendia, nachdem seine Schläfrigkeit Spaniens Waffen mit Schmach bedeckt, muthlos 22 Juli 1795 zu Basel durch Ablassung der spanischen Plätze auf St. Domingo Frieden erkaufte und noch die Stirne hatte, sich desshalb mit Gutern beschenken und mit dem Titel: Principe de la Paz schmücken zu lassen! Er war kaum seines Lebens mehr sicher. Doch ging er noch weiter, schloss 19 Aug. 1796 ein Schutz - und Trutzbündniss zu S. Ildefonso mit der franz. Republik und begann einen Krieg gegen Grossbritannien, welcher den Handel des Reiches völlig zu Grunde richtete, ungeachtet schwerer Auflagen die Schulden vermehrte, den Verlurst der Inseln Minorca und S. Trinidad nach sich zog, und den Zorn über den Friedensfürsten zur höchsten Erbitterung steigerte. Dieser zieht Franzosen in's Land und brüstet sich mit der Grossthat, dem kleinen Portugal Olivenza abgerungen zu haben 1801. Im Frieden zu Amiens musste auf S. Trinidad verzichtet werden. Von Napoleon gegängelt tritt Godoy an ihn, weil er den Hrz. v. Parma zum König v. Etrurien macht, Luisiana ab Oct, 1802, leistet überdiess Geldhilfe, was den Briten Anlass gibt, Schiffe der Silberflotte wegznkapern, und erneuert den Seekrieg 1804 unter den ungünstigsten Verbältnissen; das gelbe Fieber, Erdbeben, Theuerung, Ausbrüche der Volkawuth verbreiteten Schrecken. In der Schlacht bei Trafalgar ging die Seemacht unter 21 Oct. 1805; Paragnay drohte sich loszureissen.

Eher als der blinde König, welcher dem mit Gütern und Ehren überhäuften Liebling noch die Tochter des Oheims Infanten Don Luis vermählt, schien Godoy den aufgeregten allgemeinen Hass zu gewahren und beschwichtigen zu wollen. Ziemlich laut sprach ihn auch der Krouprinz und dessen Erzieher Don Juan Escoiquiz Erzdechant v. Toledo ans zur Freude des Volkes, der Adel, und besonders der wenig geschonte Klerus thaten das Ihre dazu, selbst der Minister Cevallos, Godov's Verwandter, und der Hrz. v. Infantado intriguirten gegen ihn. Sicherlich um die Stimmung zu wenden, erliess Godoy 3 Oct. 1806 den Anfruf zur Landesbewaffnung, hatte aber nicht den Muth die Massregel durchzuführen, willigte vielmehr in die Anforderung des mit Misstrauen erfüllten Napoleon, ein Hilfsheer nach Toscana, ein zweites bis nach Stralsund zu schicken. Furcht vor dem Welterschütterer und das übliche Kabalenspiel verleitete jezt den Prinzen v. Asturien, heimlich und demüthigst an den Korsen zu schreiben und um eine Prinzessin seines ahnenlosen Hauses zu werben 11 Oct 1807. Andere Plane im Kopf würdigt dieser den Prinzen keiner Antwort, sondern schliesst 27 Oct. zu Paris einen Vertrag ab des Inhalts, dass Godoy, als unabhängiger Fürst, von Portugal Alentejo und Algarve, die Exkönigin v. Etrurien zur Entschädigung das Land entre Minho y Douro, der König v. Spanien eine gewisse Oberhoheit sammt dem stolzen Titel: Kaiser der beiden America! erhalten sollte, und zur Stunde rücken Franzosen unter Janet sammt 55,000 Spaniern unter Caraffa in Portugal ein. Godoy triumphirte; der abgeneigte Prinz ward eines Complottes verdächtig 28 Oct. in Escorial verhaftet, drauf zwar, weil er um Verzeihung bittet und lautes Murren das Land durchhallt, 5 Nov. begnadiget, aber Barcelona nebst andern festen Plätzen den Franzosen anvertraut, die sich ihrer zuvor schon mit List bemächtigten.

#### Des Volkes Selbsthilfe.

\$. 695. Statt einzuschüchtern entslammte die Nachricht, dass Murat gegen die Hauptstadt anrücke, den Zorn des gemeinen Mannes, und in der fürchterlichen Nacht vor dem Feste St. Joseph brach in Aranjusz der Aufstand los, der Palast des Friedensfürsten wurde gestürmt und verwüstet, Godoy, der sich verkrochen hatte, aufgespürt und miesbandelt, und K. Carl in solchen Schrecken versetzt, dass er die Krone niederlegte 19 März. Vier Tage darauf war Murat in Madrid, und erkannte den Ferdinand nicht als König, um so weniger, weil Carl auf Autrieb der Königin seine Abdankung widerruft und Napoleons Einschreites ansieht. Dieser traf 15 April 1808 in Bayonne ein, Murat und Savary bereden den K. Ferdinand, sich dahin zu begeben, und es gesche nach Einsetzung einer Regierungsjunta unter mancherlei Been jur hätte sich wahrlich der verschlagenste Intriguant von keinem Netze träumen lassen, als da der grosse Menschenjägne ausm-

K. Carl und Gemahlin langten an, ehrenvollst empfangen, am 30 April. Godov durfte auch nicht fehlen. Nun ging's mit raschen Schritten auf das Ziel los. Ferdinand, zu dem erzörnten Vater nicht gelassen, entsagt dem königlichen Titel, und unterzeichnet 10 Mai nebst den Infanten Anton, Carl und Franz \*) den vom Vater 5 Mai eingegangenen, durch General Duroc und Godoy entworfenen Vertrag, dass wegen Regierungsunfähigkeit der bourbonischen Dynastie das ganze spanische Reich völlige und für immer an Napoleon den Volksbeglücker abgetreten sei! Halb and halb ahnend, was in Bayonne gesponnen werde, hatten bereits 21 April in Toledo die Patrioten ihre Stimme für Ferdinand erhoben, mit Mühe unterdrückte General Dupont diese erste Bewegung. Das Fortführen der Exkönigin v. Etrurien, ihrer Kinder und des Don Francesco nach Bayonne brachte 2 Mai die Gährung der Hauptstadt zum Ausbruch, Murat befahl mit Kartätschen unter die Haufen zu feuern, vom Sabel der Reiter wurde das Blutbad vollständig gemacht, über 3000 Spanier niedergemetzelt, darauf einige 100 hingerichtet, und die ganze Stadt entwaffnet. Als Balsam auf die Wunden kam Napoleons Schreiben 25 Mai, dass er den in Finsterniss versunkenen Spaniern zur höchst nöthigen Aufhellung als Haupt sein anderes Ich geben wolle, und er bezeichnete als solches am 6 Juni seinen Bruder Joseph, der auch schon am 8 Juni aus Neapel in Bayonne eintraf! Aber eben am 6 Juni rief die Junta zu Sevilla das ganze Reich auf zum Kampfe gegen die unerhörte Usurpation und für König Ferdinand, VII. Mochte die Junta zu Bayonne noch so niedrig schmeicheln, und der zugedachte König noch so lockende Versprechungen drucken lassen, und 20 Juli mit schallendem Gepränge in die Hauptstadt seinen Einzug halten, die nicht besetzten Gegenden rüsten entschlossen, der Klerus befeuert noch mehr das Volk, Palafox sammelt Schaaren in Navarra u. Aragonien, Navier Castaños in Andalusien, Marques de Vives in Catalonien; französisch Gesinnte waren nirgends des Lebens sicher. Der rasche Dupont, mit 18,000 M. durch die Sierra Morena nach Andalusien, sollte den Süden zur Robe bringen, er stürmt und plündert auch Cordova, Jaen u. a., sieht sich aber von Castaños umwickelt und gezwungen, 19 Juli bei Baylen das Gewehr zu strecken. In andern Gegenden gelang es besser; so schlug Bessières den Cuesta 14 Juli bei Medina del Rio Secco und Leon öffoet 26 Juli, Moncey drang bis an die Mauern Valencia's vor 28 Juni, jedoch musste er wieder, weil es an schwerem Geschütze gebrach, und mit bedeutender Einbusse nach Madrid zurück. Duhesme hatte in Catalonien schweren Stand, den heissesten Kampf aber Lefebvre vor Saragossa, welche fast offene Stadt er am 15 Juni angriff; Bürger und Bauer, Student und Mönch, wer einen Stein zu werfen vermochte,

Don Pedro Carlos Antonio, Neffe Carls, IV, war mit der Familie Braganza nach Brasilien himibergeschifft.

670

schloss sich an den eisernen Palafox, und varschauzte und vertheidigte Gasse für Gasse und Haus für Haus, die Helden der Vorzeit waren wieder aufgewacht. Nachdem der wichtige Posten Santa Engracia genommen und die halbe Stadt ein Schutthaufen war, schrieb Lefebvre die einladenden Worte: Santa Engracia. Kapitulation! und eben so lakonisch schrieb man zurück: Zaragoza. Krieg bis zur Messerklinge! und für jezt blieb es dabei; am 14 Aug. zogen die Franzosen und Polen ab, Joseph hatte 1 Aug. Madrid verlassen, und wählte Burgos, dann Vittoria zum Stützpunkt, dort die Heermassen Napoleons zu erwarten. Dem waren 10,000 spanische Soldaten von Stralsund nach Dänemark entromen, welche auf englischen Schiffen 9 Oct. bei Santander landeten. An 31 Oct. setzte Napoleon seine Schaaren in Bewegung, Bilban's Planderung eröffnete die lauge Kette der hunnischen Gräuel, kein menschliches Gefühl, nur Raubsucht, Mordgier, Geilheit kannten noch und befriedigten Napoleons Kriegsknechte, schlecht gezügelt von niedrig sittenlosen Führern, als Victor der 10. 11 Nov. bei Espinosa mit Vortheil kampfte, und Soult, der zu gleicher Zeit (10 Nov.) bei Burgos über Cuesta den Sieg erfocht. Lannes, dem Castaños bei Tudela 23 Nov. das Schlachtfeld räumen musste, wandte sich hierauf gegen Saragossa, Napeleon selbst eilte auf die Hauptstadt zu. Diese, anfangs zu verzweiselten Widerstande entschlossen, bat 4 Dec. um Gnade voll Sebrecken, als 100 Feuerschlünde zu donnern begannen, und Joseph zog abermak 22 Dec. mit aller Pracht ein. Mittlerweile hatte der kaiserliche Bruder nördlich seinen Weg genommen, um Soult zu unterstützen wider den General Moore, welcher 27 Oct. von Lissabon aufgebrechen und 13 Nov. in Salamanca angekommen war; denn Britannien war jezt gewillt, kräftiger ale durch Zusenden von Proclamationen und Kriegsbedärfnissen für das spanische Heldenvolk zu wirken. Moore vereinigte sich mit dem zu Coruña 27 Oct. gelandeten Gen. Baird, und stand 19 Decdem Soult bei Astorga gegenüber; auf die Nachricht von Napoleons Herannahen wich er zurück 23 Dec. auf blutiger Spur, Ausserst bestig wurde noch vor der Einschiffung in Coruña 16 Jan. 1809 gesochten und Moore selbst erschossen. Coruña ergab sich 19, und Ferrel 26 Jan., in lezterem Hafen erklärte sich auch eine ansehnliche Flotille für König Joseph. Kaum 5000 Getreue hielten noch bei dem spanischen General Romana aus, der in's Gebirge floh. Gouvion St. Cyr bandigte indes Catalonien, nahm Rosas und entsetzte Barcelona. Saragossa, schen 27 Nov. von Moncey berennt, liess es auf's ausserste ankommen, Hass für Haus musste Marschall Lannes in die Luft sprengen, 24,000 M. waren aufgerieben, der Rest der Besatzung im höchsten Elend, auch Palafox krank, als man die Waffen streckte 21 Febr. Joseph B. ging nun an sein Werk, Granden und Bischöfe wurden geächtet, die Inquisities, erst ein Theil, darauf sämmtliche Klöster aufgehoben, zahlreiche Organisationen und Plünderungen eingeleitet. Geld trugen auch die Executiones,

wenn nicht wie im Städtchen Arenas der Mordbrand Hab und Gut verzehrte. Truxillo erfohr im März 1810 schauderhafte Züchtigung. Meist standen nur noch Bauern unter den Wassen, ohne entschlossene Führer und ohne Vertrauen in selbe. Cuesta büsste 28 März vor Medellin durch Feigheit der Reiter fast alle seine Leute ein; mit gefangen nehmen gaben sich die entmenschten Franzosen nicht ab. - Im April begann der nene Aufstand im Norden von Biscaya bis Gallizien. Ney musste vor Romana 21 Juni Ferrol und Coruña räumen, und mit Soult nach Leon sich ziehen. Wellesley wies in seiner festen Stellung bei Talavera de la Revna 27, 28 Juli die Feinde unter K. Joseph und Victor mit blutigen Köpfen ab; als jedoch Soult nahte, nahm der Sieger den Rückweg nach Badajoz. Die Spanjer unter Venegas wurden 18 Aug. bei Almonacid geworfen. Das Schlimmste war die Zwistigkeit der Centraljunta zu Sevilla; da trieb die Schwätzer der General Romana auseinander, stellte sich an die Spitze eines Regentschaft-Rathes und erweckte grössere Thatkraft und Entschlossenheit († 23 Jan. 1811). Oberall und unaufhörlich führten die Guerillas, in Catalonien die Miguelets den kleinen Krieg, durch Grausamkeit nur noch wüthender gemacht, durch keine Niederlage zu entmuthigen. Napoleon hatte aus Deutschland neue Schaaren hieher entsendet, die 20 Juni über die Sierra Morena in den Süden vordrangen; Sebastiani ist 5 Febr. in Malaga, Victor 1 Febr. schon in Sevilla, aber doch zu langsam, um Cadiz zu überrumpeln, wohin sich die Junta flüchtet, geschäftig, eine Constitution zu entwerfen 24 Sept. 1810, die der Zankapfel zwischen Servilen und Liberalen geworden ist. Indess 23,000 M. der Inselstadt gegenüber Wälle auf Wälle thurmen, lodert rückwarts im Lande bestiger die Flamme des Vertilgungskrieges auf. Junot erleidet grossen Verlurst vor Astorga 22 Febr. Suchet bringt Tortosa erst nach vielen Gefechten zum Falle. Soult nimmt Badajoz, um dem Massena in Portugal Luft zu machen; dafür zieht Victor 5 März 1811 bei Chiclana den Kürzern. Das Feuer, an einem Orte gelöscht, brach anderwärts hervor, zahllos waren die Gefechte, häufig wurden einzelne Schaaren aufgerieben. Suchet stürmte 28 Juni Tarragona, wo Contreras wie Palafox in Saragossa sich benommen, zwang dann 18 Aug. Figueras durch Hunger, und ging auf Valencia los. Nachdem der rührige Gen. Blake bei Puche war zurückgeworfen worden, öffnete Murviedro 26 Oct. und dann Valencia 9 Jan. 1812, zulezt Peñiscola 4 Febr. verzagend, da noch ein wenig Standhaftigkeit gerettet hatte. Eben jezt stürmte Wellington Ciudad Rodrigo 19 Jan. und 7 April Badajoz, und schlug 22 Juli bei den Arapiles unweit Salamanca den Marmont so, dass K. Joseph bald keinen andern Ausweg mehr weiss, als mit seinem Anhang umschwärmt von Guerillas nach Valencia zu flüchten. Hier von Suchet aufgenommen 30 Aug. und zu Aranjuez 2 Nov. mit Soult vereinigt, der endlich von Cadiz abgelassen, betrat zwar Joseph wieder das

verödete Madrid, und Wellington wurde genöthigt, bis Ciudad Rodrigo zurück zu weichen. Allein Napoleon, dem der frostige Norden noch übler bekam als die Hitze des Südens, hatte hier nichts mehr nachmsetzen, sondern rief selbst den Soult mit 40,000 M. von Toledo an die Elbe. Im Mai brach nun Wellington vor gegen Salamanca, Joseph nile 27 Mai bestürzt nach Valladolid, es kam 21 Juni bei Vittoria aut Entscheidung, Jourdan unterlag, und eh' man im eiligen Rückzug über Pamplona die Pyrenäen errreichte, war alles Geschütz verloren. Soult, wieder hieher geschickt, wehrte sich noch bis 7 Oct. eh' er völlig den spanischen Boden räumte; muthlos flohen schon seine Leute bei Orther 25 Febr. 1814 und Bourdeaux nahm 8 März jubelnd die Briten auf. Soult focht noch unglücklich bei Toulouse 10 April und schloss dann einen Stillstandsvertrag 18 April. Suchet räumte wohl 5 Juli Valencia, sprengte 18 Juli Tarragona in die Luft, liess sich aber nicht völlig über die Pyrenäen treiben, sondern empfing noch diesseits den rückkehrenden K. Ferdinand. VII 19 März 1814 und befreite das Land erst nach der Anerkennung Ludwigs, XVIII 18 April.

S. 696. Wer waren die Helden jenes beispiellosen Befreiung skampfes? Jene eben nicht, welche jezt dem Könige und dem Volke Neuerungen ganz nach französisch-republikanischem Zuschnitte aufdringen wollten. Ferdinand, dem Napoleon im Vertrage zu Valençay 13 Dec. 1813 die Rückkehr erlaubte, nahm Austand, auf die Forderungen der Junta 3 Febr. 1814 einzugehen und die neue Constitution zu beschwören; in Valencia kamen auch 69 vormalige Cortes zu ihm und baten, den Umgriffen der Liberalen vorzubeugen. Also erschien 4 Mai ein kön. Decret wider die Freiheitsmänner, und nachdem Ferdinand 14 Mai 1814 unter dem Zu--jauchzen des Volkes in Madrid eingezogen ist, folgen Verhaftungen auf Verhaftungen, die Inquisition soll schrecken, der Kerkermeister die Jakobinerköpfe zurecht setzen, die Erneuerung der Klöster dem Volke genug thun; übrigens war von weisen und kräftigen Massregeln wenig zu sehen. Gegen Britannien wurde die Stellung immer zweideutiger, namentlich auch wegen der american. Länder, in denen seit 1810 ein Parteiengewühl entstanden war, noch weit bunter als in Spamen, und welche wieder an das Mutterland zu ketten, die Rathe Ferdinands nach fruchtlosem Reden und Unterhandeln Gewalt zu brauchen beschlossen. Ein Heer von 12,000 M., auf der Insel Leon gesammelt, sollte sich nach America einschiffen; die Soldaten weigern, Oberst Quiroga, -Riego u. a. Gehorsam 1 Jan. 1820 und begehren trotzig die Constitution von 1812. Wohl trat man noch mit einiger Entschlossenheit diesen Meuterern entgegen; wie aber auch anderwarts, und selbst von einem Theil der Garden in Madrid angefangen wird, das höse Beispiel der Waffenbrüder auf Leon nachzuahmen, macht man den König glanben, das Geschrei dieser Soldatenschaft sei gebieterischer Ausdruck der

öffentlichen Meinung. Den Sturm zu beschwören, will er die alten Cortes berufen, was denen nicht gefiel, welche darauf rechneten unter den neuen begriffen zu sein; daber bringen sie den gemeinen Mann neuerdings zum lärmenden Fordern der Constitution von 1812. Der schwache Fürst gibt erschrocken nach und schwört auf jenes Papier 9 Marz. Es schien nun an dem, dass auf Spaniens B den die tolle französische Revolution mit all ihren gränlichen Auftritten wieder gespielt werden sollte, die Einleitung war die gleiche. Nicht bloss wandte sich der liberale Eifer unverweilt gegen die Inquisition und erweckte den Verdacht, es sei ihm mehr an den Feinden als an den eifrigen Anhängern des alten Glaubens gelegen, sondern es traf auch die Klöster bis auf 14 schnell das Todesurtheil, obwohl vornämlich den Mönchen das Verdienst gebührte, der Fremdherrschaft Widerstand geleistet zu haben. Was die Franzosen noch den Kirchen an Gütern gelassen, dachten Jezt die Liberalen vollends aufzuräumen. Während der Mund vom Lobe der Freiheit überfloss, tasteten die Hände rücksichtslos jedes noch so zarte Verhältniss an, und arbeiteten Ketten fertig zu machen für jeden Stand, und zumal für den König, welcher genöthigt wurde, den Hrz. v. Infantado, den Beichtvater und den Gr. v. Miranda fortzuschaffen, und durchaus nur nach den Vorschriften jener Faction reden und sich bewegen durfte. Die Parteiwuth entbrannte noch bestiger, da flüchtige Servile an der portugiesischen Granze eine Gegenjunta, die apostolische genamt, aufstellten und sich rüsteten und bei der heil. Allianz um Hilfe gegen die Jakobiner ihres Vaterlandes nachsuchten. Demagogenkunste erhitzten hie und da den Pöbel, besonders in der Hauptstadt; so riss derselbe den Kanonikus Vinuesa aus dem Kerker, um ibn als einen Servilen zu ermorden 1821. Einen ähnlichen Charakter batte das Gemetzel der Garden 7 Juli 1822, und man ging einer grässlichen Anarchie entgegen. Um diese Zeit, 15 Aug. 1822 trat eine Regentschaft, bis der König befreiet ware, in Urgel zusammen und nannte ihre bewaffneten Haufen, denen bereits starke französische Granzwachen zum Rückhalt dienten, die Glaubensarmee. Umsonst geben selbst die Briten den Rath, sich ein wenig zu bescheiden, umsonst entfernten sich erfullt von gleichem Unwillen der französische, östreichische, russische, preussische Gesandte 9 Jan. 1823; die Überspanuten behielten in den Cortes das Vorgewicht, und als der Hrz. v. Angonlême 7 April die Bidassoa überschritt, und bereits 24 Mai Madrid erreichte, entführten jene Unsinnigen den von ihnen provisorisch abgesetzten König nach Sevilla und darauf 14 Juni nach Cadiz. Kein Wunder, dass die Franzosen jezt vom spanischen Volke mit andern Augen augesehen wurden als vordem, dass diess Mal keine Guerillas auf sie hinter jedem Busche lauerten, dass ihrer 30,000 dahin vordraugen, wo zehn Mal so viel unter Napoleon nichts ausrichteten. Riego erfuhr, was an Soldaten sei, die man Ungehorsam gelehret; leicht geschlagen ward

er darauf gefangen und 7 Nov. gehenkt. Cadiz hatte schon 29 Sept. die weisse Fahne aufgesteckt, und die Majorität der Cortes, 60 gegen 30, den König seiner Haft entlassen und ihm volle Herrschergewalt zurückgegeben. So erstickte die junge Freiheit in den Armen verstandloser Affenliebe.

Anmerk. Unter den Parteien scheint die der Carlisten wichtig zu werden, indem K. Ferdinand durch ein Gesetz d. d. 31 März 1830 den eigenen Töchtern vor dem Bruder Carl die Thronfolge zusprach und ihm wicklich ein halbes Jahr später von der vierten Gemahlin eine Tochter geboren worden ist. Seine Freude hierüber vergrosserte die Vereitelung des Anschlags der vertriebenen Liberalen Mina, Valdes u.a. Diese, im revolutionirten Frankreich zusammen getreten, brachen nothgedrungen, ch' ihre Rüstungen und Vorbereitungen vollendet waren, 14 und 19 Oct. in's Land auf mehreren Punkten, wurden gehörig empfangen, besonders bei Bera 27 Oct. und mu-sten schnell ihr Heil in der In America kamen die neuen Republiken noch Flucht suchen. immer nicht zu einer festen Haltung. Columbien (Cartagena, Bogota) erwartet sein Heil von Gen. Bolivar dem Befreier, welcher jezt fast am Ziele sein durfte. Schon war es gelungen, den eitersüchtigen Gen. Padilla zu beseitigen. Obwohl diesen, welchen man im März 1828 zu Cartagena festgesetzt hatte, unzufriedene Offiziere und die Artilleristen zu befreien suchten und Bolivar mit Noth den Verschwornen durch einen Sprung aus dem Fenster entrann in der Nacht 25-26 Sept. 1828, so gaben doch die übrigen Soldaten, welche: Viva el Libertador! rieten, der Sache eine andere Wendung, der Aufruhr wurde gestillt und Padilla nebst mehreren 7 Oct. hingerichtet. Im Congresse arbeiten hierauf viele, die Soldatenherrschaft zu untergraben, und Bolivar legt nicht ohne Belobung seines reinen Patriotismus den Feldherrnstab nieder und macht mit langsamer Eile Anstalten, America zu verlassen. Sicherlich wusste er, dass nun die Unordnung noch höher steigen und die Obergewalt bald wieder und vollständiger in seine Hand gegeben werden würde, und, das geschaft auch. Dieser und jener Befehlshaber weigerte dem Congresse Gehorsam, diese und jene Schaar forderte ungestumm den Libertador, und endlich liess er sich bewegen, zur Rettung des Vaterlandes die Zügel zu ergreifen und machte den Entschluss durch einen Aufruf zur Eintracht d. d. Cartagena 18 Sept. 1830 bekaunt. — In Mexico u. a. herrscht die gleiche und selbst grössere Verwirrung. — Spanien besass: Florida, Luisiana bis des Vicekönigreich Mexico und Calefornien, das Vicekönigreich Mexico oder Neuspanien; Cuba, Puertorico u. a. westindische Insela; die drei Vicekönigreiche Neu-Granada, Peru und Rio de la Plata-Das Übrige ausser den Inseln ist eingebüsst.

# Portugal.

### Ächte burgundische Linie 1096-1383.

Die Könige v. Leon hatten ihre Eroberungen bereits bis zum Flusse Mondego ausgedehnt. Da vermählte Alphons, VI die mit Ximene erzeugte T. Theresia dem tapfern geliebten Kampfgefährten Heinrich Prinzen v. Burgund, dessen Vaterschwester Constantia er selbst seit 1081 sich verbunden, gab zur Ausstattung, anfangs als Statthalterschaft, jene vorliegenden Provinzen, und soll den Schwiegersohn sterbend zum erblichen Grafen v. Portugal \*) ernannt haben 1109. Heinrichs Sitz war zu Guimaraenz. † alt zu Astorga, der Schwägerin Urraca zu Hilfe ziehend 1112. Viele Jahre hauset nun Theresia, in argerlicher Vertranlichkeit mit den Paez, Sohnen des Gr. v. Trastamara, deren einen - Ferdinand Parz - sie heurathet, einen zweiten Bermud ihrer T. Elvira vermählt. Alphons, i dess herangereift, ohne dass man seines Erbrechtes zu gedenken schien, braucht Gewalt, niegt (1128?) bei Guimaraenz, bringt die Mutter zur Haft und verbannet den Stiefvater, welcher sich Gr. v. Portugal zu nennen gewagt; den Castilier Alphons. VIII scheint er hingegen übermächtig gefunden und durch Aneikennung einer Art Oberhoheit damals begütigt zu haben. Tab. LIII. Die Geburtsstunde dieses Königreichs schlug. als mit wunderbar entflammtem Muth seine 12.000 Streiter das 30fach stärkere Maurenheer bei Ourique an den Granzen von Algarbe überwaltigen 25 Juli 1139; damals schon, und dann auf dem Tage zu Lamego 1142 (?), denkwürdig durch die genehmigte, auch heimisch verheurathete Tüchter nicht ausschliessende Thronfolgeordnung, ward Alphons freudigst als König begrüsst, Castiliens bewaffneter Einspruch abgewehrt und dann beider Seits dem Papste zur Entscheidung anheimgestellt, die um so günstiger lautete, weil man Oberhoheit sammt jährl. Zinse an den heil. Stuhl übertrug 1144 fig. Mit Kreuzsahrern erobert K. Alphons. I Lissabon 1147. Schon alt geräth er nach Eroberung

<sup>\*)</sup> Von der Stadt Porto, damale Portus cale, ham der Name comitatne Portucalenale.

von Badajoz in des Schwiegersohnes Ferdinand Gewalt, der jedoch edelmüthig handelt; bloss das in Gallizien und anderwärts weggenommene muss zurückgestellt werden. † 6 Dec. 1185 ein fast achtzigjähriger Greis. \*)

§. 698. Sanctius. I, der Eroberer von Silves 1188, geräth wegen des Lebenzinses mit Rom, wegen Vermahlung des Pr. Alphons md der Verwandten Urraca mit dem Bischof v. Porto 1210 in Streit, endlich noch wegen Einlagerung u. a. mit dem Bisch. v. Coimbra: da erkrankt er und des Todes Nähe mildert seinen Sinn. † Ende März 1212. Im Testamente waren des K. Alphons. II-Geschwister mit ganzen Gebieten bedacht worden, diesem höchst unlieb; die Brüder zwar suchten ihr Glück auswärts (Ferdinand in Flandern §. 561), aber anch den Schwestern will Alphons ihre Schlösser einziehen; der vom Papst 1216 ermittelte Vergleich hob nicht alle Anstände, die Verjagung des Erzh. Stephan v. Braga batte wiederbolten Bann zur Folge 1222, in welchem Alphons starb. - 1218 erfochten die Bischöfe v. Lissabon und Evora, die Templer und Kreuzfahrer unter Gr. Wilhelm v. Holland einen ruhmwürdigen Sieg über die Mauren in Algarbe. An Verstand und Edelsinn scheint es gleichfalls dem K. Sanctius. II gefehlet zu haben : kirchliche Güter und Rechte griff er verschiedentlich an und zerfiel 1238 ganzlich mit dem Erzb. Johann v. Braga. Auch schrie man über die Anmassungen der Gem. Mencia. Bischöfe und Herren wenden sich nach Lyon und P. Innocent. IV hält sich als Oberlehensberr für berechtigt, die Verwaltung des zerrütteten Landes einsweilen dem in Frankreich befindlichen Infanten Alphons zu übertragen 1245, der dann auch nicht säumte. von Paris nach Portugal zu eilen. Sanctius begab sich, obwohl noch manche treu zu ihm standen, nach Castilien und beschloss seine ruhmlosen Tage zu Toledo 1248 (?). - Jezt erst unterwarf sich Alles dem Alphons. III. Wiederhersteller genannt, welchem es über liess glückte, Algarve durch siegreiche Waffen 1249, 1251 dem Reiche beizufügen. Eifersucht wurde klüglich dadurch versöhnt, dass er für Algarve huldigte, und des Alphons paturl. T. Beatrix sich verlobte \*\*); 1269 erliess Alphons seinem lieben Eukel Dionys jede Verbindlichkeit wegen Algarve.

S. 699. Früher als der Vater, welcher es erst in der Todesstunde that, nahm dieser hochgeseierte Herrscher seine vom heimischen Klerus

<sup>\*)</sup> Als Vorhut gegen die Mauren entstand durch ihn eine nova militia um 1146, nach dem Vorbilde anderer Ritterorden. Besagte Kämpfer verpflichteten sich der Benedictinerregel und hiessen seit 1211 der Orden v. Avis, da in dieses Schloss ihr Hauptsitz verlegt worden ist.

<sup>40)</sup> Mathilde v. Boulogne ward wegen Unfruchtbarkeit verstossen, was auch nicht gleichgiltig hinging; die Vermählung mit Beatrix 1256 volkogen und die Stadt Silves Mitgift. Tab. XLVII.

und dem Papet bestrittenen Forderungen zurück 1289. Mutter Beatrix, und noch mehr die heil. Gem. Elisabet waren Friedensengel nach Vermögen, als Bruder Alphons, Besitzer von Portalegre, Arronches u. a. Gränzorten Verdacht und Zorn erregte 1299, und besonders, als des Infanten Alphous natürliche Heftigkeit, erbittert über die unverhehlte Vorliebe, welche der Bastard Alphons Sanchez genoss, und entflammt durch allerlei Gerede, gegen den Vater die Waffen ergriff. Die Spannung wahrte fast bis zum Hingang des im übrigen sehr preiswürdigen Dionys, welcher nicht raubgierige Hände an die Güter des Tempelordens legen wollte, sondern noch Ausehnliches beifügte, um damit den Orden Christi zu stiften 14 März 1319, und der - ein Armenvater - überhaupt lieber gab als nahm. Dass sein Sohn Alphons. IV nicht ohne Ursache der Kühne hiess, hatte er genug bewiesen, eh' der Sieg bei Tarifa 30 Oct. 1340 seinen Heldenmuth mit dem strahlendsten Glanze umgab. Schr traurige Folgen hatte die unbändige Leidenschaftlichkeit des Infanten Peter, welcher nicht bloss seine eilig zu Evora 1335 angelobte Braut, des castil. Infanten Peter Tochter Blanca, wegen körperficher Untangsamkeit verschmähte, sondern vorerst eigenmächtig Constantia die reizvolle Tochter des unruhigen Castiliers Johann Emanuel ehlichte, wesshalb von Seite Castilieus Feindseligkeiten begannen, und sodann heimlich die schöne Ignez de Castro. Diess Baud mag allerdings dem Staatswohle sehr entgegen gewesen sein; die Art, wie es aber der Vater zerriss 1355, musste emporen und es zeuget die durch K. Beatrix und den Erzb. v. Braga dennoch erwirkte Aussöhnung, dass Peter kaum ganz unlenksam genannt werden konnte.

Wenn man diesen als König vielfach zu rühmenden mit Unrecht den beiden gleichzeitigen Peter in Castilien und Aragonien durch den Beinamen des Grausamen zugesellet hat, so verdiente er doch gewiss keinen löblichen durch die Art, wie er des Vaters entflohene Gunstlinge, deren Rathe man jene Ermordung beimass, von dem grausamen Castilier, diesem hinwider Opfer zuschickend, sich ausliefern liess, um schauderhafte Rache an ihnen zu üben. Einen starken Austrich von Despotismus hatte überdiess die Nöthigung aller Grossen, seiner beissgeliebten Ignez in den ekelhaften Resten der Fäulniss demuthige Huldigung zu entrichten, und selbst des Gerechtigkeit Liebenden wie billig keinen Stand bevorrechtende Strenge. Das Gesetz soll richten, nicht Witz oder Laune des Fursten! Sein Lob wuchs im Munde des Villes, als man den kraftlosen Nachfolger Ferdinand zu verachten anfing. Ferdinand, welcher wegen der Grossmutter Beatrix dem K. Heinrich. Il Castiliens Krone, verbündet mit Granada und Aragonien, streitig macht 1369, ist schon 1371 des Friedens froh; Heinrichs T. Eleonore - der ganze Gewinn! - wird als Braut zugesagt. Welche Beleidigung Castiliens, als der Bethörte des Cunha Ehweib Eleonore

Tellez de Meneses\*) dafür nimmt, welch Ärgerniss dem Volke! Lissabou gähret; der Halbbr. Dionys geht aus dem Lande, Heinrich. II, durch den Bund Ferdinands mit Johann v. Lancaster noch mehr gereizt, dringt siegreich bis in die Vorstadt Lissabons. Nochmals wirket zwar des Legaten Friedenswort, auch der neue unglückliche Krieg mit Castilien 1381 wird von der schlauen Eleonore dadurch bald geendigt, dass sie ihre, T. Beatrix dem Infanten Ferdinand als Braut verspricht 1382, hernach aber selbe 1383 dem Vetter K. Johann. I autrauen lässt unter dem Beding, dass ihr, der Mutter, die Regierung Portugals bleiben solt, bis ein Sprosse der Tochter davon Besitz nehmen könnte. Des Königs nächste Brüder weiss die ränkevolle ferne zu halten, und wie der nichts bedeutende Ferdinand seiner Kränklichkeit erliegt 22 Oct. 1383, denkt sie ohne Austand ihr Regiment fortsetzen zu können.

Unächte burgundische Linie 1383 - 1580.

Allein der Bastard Johann Grossmeister v. Avis, sich nichts Gutes von ihr und dem lasterhaften Umganges bezüchtigten Gunstling Joh. Ferd. Andeyro Gr. v. Ouren (der 1369 Coruña den Portugiesen überliesert und sein Glück bei K. Ferdmand genucht hatte) vermuthend, fasst einen kühnten Entschluss, tritt mit 40 Freunden in der Regentin Gemach, stösst den verhassten Andeyro nieder, und lässt sich zum Schirmherrn des Reiches eineunen. Des Volkes Hass gegen die Castilier ging so weit, dass Lissabons Bischof Martin v. Zamora grausenhaft ermordet und die Leiche den Hunden hingeworfen wurde. Dass K. J. hann v. Castilien mit Heeresmacht anrückt, und die böse Schwiegermutter Eleonore festsetzt, gewähret hinlänglichen Vorwand zu Rüstungen. Eine Seuche verscheucht den Castilier von Lissabon und stimmt ihn zu gütlichen Vorschlägen; nun hat Johann freie Hand, seine Fromm gkeit und Bescheidenheit gewinnen die Herzen, der Reichstag zu Coimbra Mai 1385, gehörig bearbeitet, erkennt die Nothwendigkeit einer Königswahl, und auf wen konnte sie sonst fallen als auf den Retter des Vaterlandes? Infant Johann der Ignez Sohn war in der Gewalt Castiliens. Einen Aufschwung verlieh dem Geist der Portugiesen die Schlacht bei Aljubarotta 14 Aug. 1385, welche des Königs kühner Freund, Connetable Pereira mit 7000 gegen 30,000 zu schlagen wagte, und desshalb hatte man Muth, als Lancaster's Ritterzug schnell und unritterlich endete, ohne Bundesgenossen fortzusechten, was Castiliens innere Unruhen erleichtern; ein langer, nur etwas unterbrochener Stillstand verwandelt sich in ruhmlichen Frieden 14 Juni 1411. Nun konnte man daran denken,

Ounha konnte die vom Weibe selbst betriebene Scheidung nicht wehren, ging aber nach Castilien.

die gefährlichen Mauren selbst in Africa aufzusuchen und durch Eroberung von Ceuta 1415 das Thor ihrer Raubanfälle zu sperren. Noch weiter trieb des Infanten Henrich Entdeckungseifer die portugies. Schiffe; um 1420 wurde die Insel Madera aufgefunden. Auch K. Johann schenkte der (röm. Rechts-) Wissenschaft Gunst, verwandte Bedeutendes auf Bauten, nahm seinen Sitz zu Lissabon und † an der Pest 1433. In erfreulichster Eintracht lebte die kön. Familie; es war Portugals Segenszeit! Eduards kurze Regierung bezeichnete ein schwerer Unfall; mit 14.000 M. hatten die Brüder Heinrich und Ferdinand 1437 Tanger zu belagern gewagt, umschlossen von zahllosen Feinden, gequält von Hunger muss der Rückzug mit dem Versprechen erkauft werden, Ceuta abzutreten; altein die Stände weigern ihre Genehmigung und so bleibt der heil. Ferdinand in Banden und erliegt den Misshaudlungen 1443.

**S.** 702. Hrz. Peter v. Coimbra, welchem die Stäude, der aragonischen Eleonore abgeneigt, Regierung und Vormundschaft übertrugen, hat an den eigenen Brudern, Connétable Johann und Hrz. Alphons v. Braganza Widersacher, die den jungen K. Alphons. V aufreizen, so dass es zu Gewaltthaten kömmt und Peter in der Schlacht bei Lissabon 1449 erschossen wird. Zwei Züge mach Africa 1458 und 1471 erwerben endlich Schritt vor Schritt Tanger und dem Alphons König v. Algarbe dies- und jeuseits der See den Beinamen des Africaners. Den des Leichtgläubigen verdiente er durch das auf die castil. Missvergnügten und Ludwig. XI v. Frankreich gesetzte Vertrauen, welches ihn bewog, 1475 das Schwert gegen Ferdinand und Isabella um die Krone Castiliens zu ziehen, und wie der Kampf zu schwer wird, nach Frankreich zu segeln, wo Ludwig ihm Lügen zum Bessten gibt. Unmuthig schreibt er dem tapfern Sohne Johann, dass ihm die Krone verleidet sei, und obwohl man zur Rückkehr in's Vaterland nöthiget, will er doch den Thron nicht mehr besteigen; auch war der beschwerliche Krieg mit Castilien nicht lange geendigt 1479, durch Festsetzung von Wechselheurathen und den Vergleich, dass die Castilier nach den Canarien, die Portugiesen nach Guinea, welche Küste 1452 aufgefunden wurde, ausschliessliche Schiffahrt haben sollten, so raffte den Guten gleich Vater und Grossvater die Pest hinweg 1481 zu Cintra. - Es mochte Noth thun, die Gewalt des hohen Adels zu beschränken; K. Johann. II schlug den Weg der Falschheit und despotischer Willkühr ein, zunächst um die castilische Partei auszurotten, Hrz. Ferdinand. II v. Braganza wider Vermuthen scstgenommen, ohne Beweis abgeurtheilt, verliert das Leben durch Henkershand ohne Zagen oder Geständniss 24 Juni 1483, die Brüder müssen das Land meiden. Mehr Grund hatte Johann sonder Zweifel jezt, bösen Anschlag zu argwohnen; Hrz. Jakob v. Viseu wird gerufen in's königl. Gemach. Auf die Frage: Vetter! wenn Jemand mit dem Vorhaben umginge, euch zu ermorden, was würdet

Tellez de Meneses\*) dafür nimmt, welch Ärgerniss dem Volke! Lissabon gähret; der Halbbr. Dionys gebt aus dem Lande, Heinrich. II, durch den Bund Ferdinands mit Johann v. Lancaster noch mehr gereizt, dringt siegreich bis in die Vorstadt Lissabons. Nochmals wirket zwar des Legaten Friedenswort, auch der neue unglückliche Krieg mit Castilien 1381 wird von der schlanen Eleonore dadurch bald geendigt, dass sie ihre. T. Beatrix dem Infanten Ferdinand als Braut verspricht 1382, hernach aber selbe 1383 dem Vetter K. Johann. I antrauen lässt unter dem Beding, dass ihr, der Mutter, die Regierung Portugals bleiben soll, bis ein Sprosse der Tochter davon Besitz nehmen könnte. Des Königs nächste Brüder weiss die ränkevolle ferne zu halten, und wie der nichts bedeutende Ferdinand seiner Kränklichkeit erliegt 22 Oct. 1383, denkt sie ohne Austand ihr Regiment fortsetzen zu können.

#### Unächte burgundische Linie 1383 - 1580.

S. 701. Allein der Bastard Johann Grossmeister v. Avis, sich nichts Gutes von ihr und dem lasterhaften Umganges bezüchtigten Günstling Joh. Ferd. Andeyro Gr. v. Ouren (der 1369 Coruña den Portugiesen überliefert und sein Glück bei K. Ferdmand gesucht hatte) vermutbend, fasst einen kühnen Entschluss, tritt mit 40 Freunden in der Regentin Gemach, stösst den verhassten Andeyro nieder, und lässt sich zum Schirmherrn des Reiches einennen. Des Volkes Hass gegen die Castilier ging so weit, dass Lissabon: Bischof Martin v. Zamora gransenhaft ermordet und die Leiche den Hunden hingeworfen wurde. Johann v. Castilien mit Heeresmacht anrückt, und die böse Schwiegermutter Eleonore festsetzt, gewähret hinlänglichen Vorwand zu Rüstungen. Eine Seuche verscheucht den Castilier von Lissabon und stimmt ihn zu gütlichen Vorschlägen; nun hat Johann freie Hand, seine Fromm gkeit und Bescheidenheit gewinnen die Herzen, der Reichstag zu Coimbra Mai 1385, gehörig bearbeitet, erkennt die Nothwendigkeit einer Königswahl, und auf wen konnte sie sonst fallen als auf den Retter des Vaterlandes? Infant Johann der Ignez Sohn war in der Gewalt Castiliens. Einen Aufschwung verlieh dem Geist der Portugiesen die Schlacht bei Aljubarotta 14 Aug. 1385, welche des Königs kühner Freund, Connetable Pereira mit 7000 gegen 30,000 zu schlagen wagte, und desshalb hatte man Muth, als Lancaster's Ritterzug schnell und unritterlich endete, ohne Bundesgenossen fortzusechten, was Castiliens innere Unruhen erleichtern; ein langer, nur etwas unterbrochener Stillstand verwandelt sich in rühmlichen Frieden 14 Juni 1411. Nun konnte man daran denken,

<sup>\*)</sup> Cunha konnte die vom Weibe selbst betriebene Scheidung alcht wehren, ging aber nach Castilles.

die gefährlichen Mauren selbst in Africa aufzusuchen und durch Eroberung von Ceuta 1415 das Thor ihrer Raubanfälle zu sperren. Noch weiter trieb des Infanten Henrich Entdeckungseifer die portugies. Schiffe; um 1420 wurde die Insel Madera aufgefunden. Auch K. Johann schenkte der (röm. Rechts-) Wissenschaft Gunst, verwandte Bedeutendes auf Bauten, nahm seinen Sitz zu Lissabon und † an der Pest 1433. In erfreulichster Eintracht lebte die kön. Familie; es war Portugals Segenszeit! Eduards kurze Regierung bezeichnete ein schwerer Unfall; mit 14.000 M. hatten die Brüder Heinrich und Ferdinand 1437 Tanger zu belagern gewagt, umschlossen von zahllosen Feinden, gequält von Hunger muss der Ruckzug mit dem Versprechen erkauft werden, Ceuta abzutteten; allein die Stände weigern ihre Genehmigung und so bleibt der heil. Ferdinand in Banden und erliegt den Misshandlungen 1443.

**S.** 702. Hrz. Peter v. Coimbra, welchem die Stände, der aragonischen Eleonore abgeneigt, Regierung und Vormundschaft übertrugen, hat an den eigenen Brudern, Connétable Johann und Hrz. Alphous v. Braganza Widersacher, die den jungen K. Alphons. V aufreizen, so dass es zu Gewaltthaten kömmt und Peter in der Schlacht' bei Lissabon 1449 erschossen wird. Zwei Züge nach Africa 1458 und 1471 erwerben endlich Schritt vor Schritt Tanger und dem Alphons König v. Algarbe dies- und jeuseits der See den Beinamen des Africaners. Den des Leichtgläubigen verdiente er durch das auf die castil. Missvergnügten und Ludwig. XI v. Frankreich gesetzte Vertrauen, welches ihn bewog, 1475 das Schwert gegen Ferdinand und Isabella um die Krone Caktiliens zu ziehen, und wie der Kampf zu schwer wird, nach Frankreich zu segeln, wo Ludwig ihm Lugen zum Bessten gibt. Unmuthig schreibt er dem tapfern Sohne Johann, dass ihm die Krone verleidet sei, und obwohl man zur Ruckkehr in's Vaterland nöthiget, will er doch den Thron nicht mehr besteigen; auch war der beschweiliche Krieg mit Castilien nicht lange geendigt 1479, durch Festsetzung von Wechselheurathen und den Vergleich, dass die Castilier nach den Canarien, die Portugiesen nach Guinen, welche Küste 1452 aufgefunden wurde, ausschließliche Schiffahrt haben sollten, so raffte den Guten gleich Vater und Grossvater die Pest hinweg 1481 zu Cintra. - Es mochte Noth thun, die Gewalt des hohen Adels zu beschränken: K. Johann. II schlug den Weg der Falschheit und despotischer Willkühr ein, zunächst um die castilische Partei auszurotten, Hrz. Ferdinand. II v. Braganza wider Vermuthen festgenommen, ohne Beweis abgeurtheilt, verliert das Leben durch Henkershand ohne Zagen oder Geständniss 24 Juni 1483, die Brüder müssen das Land meiden. Mehr Grund hatte Johann sonder Zweisel jezt, bösen Anschlag zu argwohnen; Hrz. Jakob v. Viseu wird gerufen in's königl. Gemach. Auf die Frage: Vetter! wenn Jemand mit dem Vorhaben umginge, euch zu ermorden, was wardet

ihr thun? — und die natürliche Antwort: Ich würde suchen, dem vorzubeugen! — schrie der Tyrann: Du hast dir selbst das Urtheil gesprochen! und durchbohrte jenen eigenhändig mit dem Dolche 1484, andere wurden enthauptet; für die, welche man nicht erbaschen kounte, Meuchler besoldet in verschiedenen Ländern. Menschlichkeit war es sicherlich auch nicht so ihn bewog, 83,000 aus den Nachbarlanden gewanderte Juden zum Ärger und Schaden der christlichen Unterthanen aufzunehmen. Als eine verschuldete Strafe des Himmels ward es angesehen, dass 1491 der einzige chliche Sprosse bei einem Spazierritte stürzend den Tod fand und der Vater selbst nicht auf 41 volle Jahre das sieche Leben bringen konnte, obwohl er früher mit seltener Herzhaftigkeit ungewöhnliche Körperkraft verbunden.

S. 703. Seinen Plan, den Bastard legitim und erbfäbig erklären zu lassen, vereitelte hauptsächlich die Königin, und so bestieg ihr Bruder Emanuel den Thron, welchem wegen der Gem. Isabella die Aussicht, Castilien und Aragonien zu erben, winkte, bis Isabella und bald darnach ihr Söhnchen Michael († 20 Juli 1500) wegstarben. Die folgenden Heurathen zu diesem Zwecke verfehlten ihn gleichfalls. - Was Johann. II begonnen, indem Barthol, Diaz Africa's Südspitze auffand (Aug. 1486 von Lissabon abgefahren, Dec. 1487 zurückgekommen \*), liess Emanuel vollends ausführen, nämlich die Wasserstrasse nach Ostindien zu eröffnen. Mit 4 Schiffen segelte Vasco da Gama 9 Juli 1497 aus dem Tajo und warf 19 Mai 1498 vor Calicut Anker. \*\*) Pedro Alvarez Cabral machte mit 13 Schiffen 1500 die zweite Reise, auf der er nach Brasilien verschlagen wurde, aber doch noch Calicut erreichte und von da gute Ladung mit nach Hause nahm. Emanuel zog den in spanischen Diensten stehenden berühmten Secmann Amerigo Vespucci (geb. zu Florenz 1451) an sich 1501, der denn für Portugal in Brasilien Besitz ergriff; denn

<sup>\*)</sup> Diaz ging im Sturme 1500 mit seinem Schiffe unter.

<sup>\*\*)</sup> Bei der Wiederkunft 1502 mit 20 Schiffen war V. da Gama kühn genug, als Fedel zu handeln. Eduard Pacheco Pereira erbot sich 1504 zurückzubleiben, und dass er mit 71 Portugiesen 5 Monate lang in einer hölzernen Schanze sich hielt, ohne einen Mann im Kampte einzubüssen, indess der König v. Calicut an 19,000 Erschlagene zählte, kam jener Heldenzeit wunderbar vor. Pacheco landete in Lissabon 22 Juli 1505, Undank zu ernten. Der erste Unterkönig Franz Almeida, dessen tapferer Sohn Lorenz die Insel Ceylan entdeckte, aber gegen die ägyptsche Flotte allzuverwegen erlag, sollte seinen Posten dem Helden Albuquerque räumen, welcher 1507 Ormus die wichtige Station in Besitz genommen, sie aber Jan. 1508 wegen Meuterei wieder verlassen hatte. Nach einigen Schwierigkeite wich Almeida und ward auf der Rückrelse von Hottentotten erschlagen. Alphos v. Albuquerque, eisem standhaft, gewann Goa 1510, den Hauptplatz der portug. Niederlassungen nachmals, und 1511 Malacca, auch 1515 Ormus wieder. † 16 Sept. 1515 bei Goa. Ein bewunderter Held war ferner der Statth. Atalda. † 1561. § 137-

die päpstliche Entscheidung (Bulle d. d. 4 Mai 1493), dass alle Länder nach einer Linie von Nord gegen Sad bis 360 Meilen westlich der Azoren für Portugal entdeckt würden, und nur was darüber hinaus für Castilien, war zu Tordesillas 1494 beider Seits genehmigt worden. — Ausser diesen indischen Abentheuern nährte den kriegerischen Sinn fortan der Kampf gegen die Mauren in Africa, obgleich dabei wenig zu gewinnen war. Der Handel brachte für unermesslich geltende Reichthümert, gross fühlte sich das kleine Land; wie viel K. Emanuel zur Heraufführung dieser goldenen Zeit gethan und wie weit er mit Recht der Grosse heisse, lässt sich schwer ausmitteln. Ein kurzes Unwohlsein entriss den kaum 54 J. alten Fürsten seiner Herrlichkeit 13 Dec. 1521.

S. 704. Johann. III sandte den Vasco da Gama im April 1524 als Statthalter nach Indien, wo derselbe sogleich starb 24 Dec. 1524. Nach langem Streit liess Carl. V seinen Auspruch auf die Specereilande (Molukken) für 350,000 Ducaten fahren zu Saragossa 22 April 1529. In Indien zeichnete sich Meneses durch die beispiellose Vertheidigung der Festung Diu gegen Ägyptens Pascha-Soliman aus 13 Sept. bis 14 Oct. 1538, und Unterkönig Nuño da Cunha durch seine treffliche Verwaltung. Der Edle wurde von dem feindseligen Garsias v. Naronha abgelöst und † auf der Rückfahrt. Johann hatte 1540, der erste unter allen Fürsten, die Jesuiten aufgenommen. Franz Xavier ging 1542 mit dem neuen Statth. Martin Alphons v. Sousa nach Indien. Din, 1546 neuerdings und noch fürchterlicher bedrängt, hatte jezt an Mascarenhas einen unvergleichlichen Helden; der Unterkön. Johann v. Castro kam endlich zum Entsatz berbei, gewann eine glorreiche Schlacht und die Stadt Diu mit nie gesehenen Reichthümern. - Des Königs Tugenden stachen auffallend ab gegen die Laster seiner Höflinge, die vom Papste 1550 ausgewirkte Befugniss, das Grossmeisterthum von Avis und vom Orden Christi als kostbaren Edelstein der Kroue anzusügen, war jenen ritterlichen Instituten verderblich, von der Persönlichkeit des Regenten fast allein das Wohl des Reiches abhängig gemacht, und Portugals Glanz erlosch, kaum war der gute Johann dahin geschieden 11 Juni 1557. Der Vorwurf, als ware Se bastian nicht geeignet erzegen worden (Jesuit Camara!), scheint sich auf die eingepflanzte Begierde, gegen Ungläubige zu kampfen, beschränken zu lassen. Anch ist nicht zu erseben, in welche missliche Umstände das Reich durch den Einfluss der Jesniten gerathen sein soll, his Schastian erwuchs und trotz mehrseitiger Vorstellungen dem Muley Hamed, vertriebenen Könige v. Marokko §. 134 Tab. X Hilfe zu leisten sich entschloss 1577. Etwa 17,000 M. darunter über 7000 Ansländer führte er 24 Juni 1578 nach Africa hinüber. Nicht bloss für K. Sebastian, welcher als ruhmwürdiger Held mit den Seinen fiel im beissesten Kampfe ( bei Alcuzarquir am Flüsschen Elmahassem 3 Aug. 1578), wenn er nicht trota seiner Wunden doch noch unerkannt

entrann, sondern für ganz Portugal war jener Tag von den traurigsten Folgen, und die Ursache dieses grossen Unfalles dürfte in drei Dingen gefonden werdent der Tross belief sich höber als die streitbare Mooschaft, darunter Weiber und Kinder in bedentender Anrahl, eine unabschliche, bremende, baumlose Ebene war der Kampfplatz, ml man rechnete zu sieher auf den Übergang der allerdings hiezu geneigtes Beduinen. Es hatte auch glücken können, wie manches wunderliche Abeutheuer jener furchtbisen Menschen, und des Rühmens ware bie Ende wie nun des Tadelos. Erst Regent, dann 22 Aug. 1578 Kinig, weil Sebastians Tod nicht mehr zweiselhaft scheint, ist der Grossslein Card. Heinrich durch anderthalb Jahre, während welcher Zeit destr friedliche, wohlthätige, gebrechliche Greis bald unschlüssig die Rechtsgründe der verschiedenen Krunwerber (K. Philipp. II., Hrz. En. Philibert v. Savoyen, Hrz. Rainuccia v Parma, Hrz. Catharina v. Braganza, Malteserprior Auton, K. Catharina v. Medici v. a.) wirgt und wägen lässt, dann wieder beinahe den Gedanken fasst, selbst nich den Ehestand zu versuchen.

### Spanische Herrschaft 1580-1640.

S. 705. Prior Anton erweiset vergebens seine chliche Geburt, musflüchten und die Gefahren mehren sich, als die Kunde von Heinrichs Tod den Flüchtling auf den Schauplatz hervorruft. Das Volk ist für ibn, der Adel schwankend, bei den meisten die Furcht vor Philipp überwiegend. Der Gesandtschaft, welche bat, er mochte bis ein Volksbeschluss gefasst wäre, sich der Gewalt enthalten, gibt K. Philipp ein entscheidendes Nein zur Anlwort: Mein Recht bedarf keiner Unterstützung! Castilier rücken an, besetzen Elvas und Olivenza, überrumpelu selbst das feste Villa viciosa, wesshalb der Hrz. v. Braganza erschrecken an Philipp schreibt, der dessen Hingebung aller eigenen Thronrechte mit gleichgiltigem Stolze annimmt. Wohl ruft Santarem, dann Lissahon, Setubal den Anton als Konig aus; allein die funf von K. Heimich ernannten desensores regni ergriffen keine Massregeln, ja erklärten sich bald für Philipp ausgenommen Almeida Erzb. v. Lissabon und Jun Tellez de Meneses. Der Hrz. v Alba ging; obwohl sein Heer bloss 22,000 F. und 2000 Pf. zählte, gerade auf Setubal los und traf nirgroß beträchtlichen Widerstand. Anton stand mit zusammengerafften Haufes beim Dorfe Alcantara, und 8 Tage lang sahen sich die beiden Heere an; endlich reitet des Herzogs Sohn Ferdinand de Toledo oberhalb durch den Alcantara, und schnell ist alles entschieden. Lissabon sendet gleich die Schlüssel dem Sieger 25 Aug. 1580. Der Prior, verwundet nach Porto entflohen, suchte dort seine Leute nochmals zu tapferm Widerstande zu beseuern, ohne Erfolg; unter den waglichsten Abentheuern - ein hober Preis stand auf seinem Kopfe! - findet er ein Schiff von Enkhuizen, um nach Calais zu gelangen 1581. - K. Philipp

erscheint 15 April 1581 auf dem Reichstage im Kloster zu Tomar, karg mit Gnaden, und zieht 29 Juni in Lissabon ein; tagt dort wieder im Jan. 1583, setzt den Vetter Erzh. Card. Albrecht v. Östreich zum Statthalter, und scheidet wie er kam ohne Zuneigung der Portugiesen; die Herzogin v. Braganza namentlich war sehr missvergnügt. Demohngeachtet huldigt das ganze Reich, selbst das ferne Ostindien ohne Austand, nur die Azoren nicht, wohin Anton mit franz. Schiffen segelt Juni 1582. Marquis v. Santa Cruz gewinnt ein Seetreffen und lässt die Gefangenen wie Piraten hinrichten, landet 26 Juli 1583 auf Tercera mit 10,000 M. und dem tapfern Gouverneur werden die Hände abgebauen, ehe man ihn erwürgt. So wurden Antons Hoffnungen vernichtet; der Zug mit Franz Drake 1589 konnte sie nicht mehr beleben.

Portugal blieb scufzend der Fuss-Schemmel Spaniens, von Tag zu Tag wuchs die Sehnsucht nach einer Anderung, gesteigert durch das Auftreten mehrerer Pseudo-Sebastiaue, von denen der vierte, welcher um 1600 in Venedig erschien, dann verwiesen und in Florens erhascht sein Leben als spanischer Staatsgefangener beschloss, selbst manchen andern, nicht bloss Portugiesen als kein Betrüger erschienen ist. Warum hat man ihn keineswegs wie die finhern öffentlich abgeurtheilt und gerichtet? - Dazu sah man, statt durch Vereinigung mit Spanien Kraft zu gewinnen, die Hollander in Ostindien und auf den Molukken immer weiter um sich greifen 6.757; Schah Abbas v. Persien möthigt mit britischen Kauffahrern Ormus zur Übergabe 23 April 1622, das seitdem in Schutt liegt; selbst die american. Besitzungen schweben in grosser Gefahr, angefallen von dem Fürsten Joh. Moriz v. Nassau 1636, bis 10 Nov. 1641 der Friede auch dort die Feindseligkeiten einstellt §. 588. Kurz vorher waren die Christen in Japan unterlegen, gänzlich ausgerottet worden 1639; nur den Hollandern ward noch ein sehr beschränkter Handel dahin gestattet, und um welchen Preis! Diese zwangen auch Malacca nach fünsmonatlicher Wehr durch Hunger zur Übergabe, 12 Jan. 1641. Bei solchen Untällen hätte auch eine verständige, thatkräftige und milde Regierung schwer den Geist des Missvergnügens beschwichtiget; Spaniens augenscheinlicher Verfall batte aller Orten die Furcht gemindert vor dem Orakel, das wie allwissend und unsehlbar seine Besehle au. der Schreibstube eines Olivarez dem Westen und Osten bekannt machte, despotisch selbst wenn gut gemeint. Margareta. verwitwete Herzogin v. Mantua Enkelin Philippa, II, verwaltete seit 7 Jahren Portugal, eine Frau, ob auch des Regierens fähig, doch ziemlich gebunden und argwöhnisch umlauert, so dass sie selbst über des Olivarez Creatur und Spion Michael Vasconcellos höchst ungehalten sein musste, noch mehr der Adel, und auch der Klerus.

ihren Händen, sondern der Graf v. Odemira), demohngeachtet dürfte glaublich auch der weiseste Mentor diese Distel nie dahin gebracht baben. Oliven zu tragen. Zu spät und folglich unklug war es, da der Ungezogene bereits das Alter der, Regierungsfähigkeit überschritten hatte, ihm statt des Scepters im Staatsrath einen tüchtigen Verweis zu geben, den die Mutter Regentin von dem Jesuiten Anton Vieira verfassen and ablesen liess 16 Juni 1662. Gemeine und sonach ziemlich ungefährliche Spielgenossen hatte man von seiner Person gewaltsam entfernt; dagegen bot dem Schmollenden einen kräftigern Arm der Graf v. Castell Melhor, beide bringt eine Sanfte nach Alcantara 23 Juni, und dahin wird der Adel berufen, von da aus kündigen kön. Schreiben allen Stellen un, Alphons nehme die Zügel der Regierung in die eigenen Hände. Sich selbst lernte er auch jezt nicht zügeln! Vielleicht hätte ihm sein verstandloses, niedriges Treiben doch weiter nichts als Spott und Verachtung zugezogen, da er den gewandten Grafen schalten liess, und dieser so glücklich war, dem bereits tobenden Pöbel in Lissabon jenen grossen Sieg anzukündigen, welchen das durch Auswärtige. namentlich Engländer \*) verstärkte, von Sancho Manuel Gr. v. Villaflor und Gr. Fridrich v. Schomberg befehligte Heer über die Spanier bei Estremos gewann 8 Juni 1663, und einen neuen bei Villaviciosa 1665 erfochtenen, ware die Wahl einer königl. Gem. auf eine andere Person als die reiche, unfügsame Mademoiselle d'Aumale gefallen \*\*). Sie kam 2 Aug. 1666 in Lissabon an. Es bedurfte schwerlich einer Aufhetzung (der Beichtvater Franz de Ville u. a. Jesuiten sollen dieselbe über sich genommen haben!), um ein so leidenschaftliches Blut in Wallung zu bringen; ihr erster Angriff galt dem Staats-Secretair Anton v. Sousa Macedo, welcher 13 Aug. 1667 ihrem Zorne weichen muss. Infant Peter tritt dann öffentlich als Feind dem Minister entgegen, die Ronigin spielt eine Vermittlungsrolle und der knubenhafte Alphona lässt auch diesen Mann, seine lezte Stütze, einsweilen von sich 15 Sept. Man verlangte eine Berufung der Cortes; wie Alphons davon nichts hören will, begibt sich die Königin 21 Nov. in ein Nonnenkloster und schreibt von da mit runden Worten an ihn, er seinie ihr Gatte gewesen. Peter erscheint vor dem rathlosen begleitet von dem geheimen Rathe 23 Nov. und es erfolgt die freiwillige Abdankung. Diess noch nicht genug, lässt Peter einen garstigen Ehe-Prozess einleiten und von geschmei-

Franz v. Mello hatte die Verbindung Carla, II mit der Infantin Catharina 1661 zu Stande gebracht; zwar betrug die Mitgift 2 Mill. Crusaden nebst Tanger und der Insel Bombaim, aber dafür sandte England jene Hilfsvölker, welche unter Schombergs Aufdhrung Portugal einer sohr grossen Gefahr entrissen. Schomberg, zum Grafen v. Mertola gemacht, zerfiel bald mit dem Gr. v. Castell Melhor.

<sup>86)</sup> litre Schwester 205 es vor, Hersegis v. Savoyen 20 werden f. 447.

digen Creaturen (Franz v. Soto Major, zum Coadjutor des Erzstifts Lissabon gemacht, präsidirte) die Ehe des Königs als nie vollzogen erkennen 24 März 1668.

- **s.** 710. Weil die Geschiedene ihr Heurathsgut begehrt und sich zur Abreise anschickt, dient Geldnoth zum Vorwande, sie dem Bruder Peter zu vermählen. Alphous wurde 1669 nach Tercera, und später auf Vorstellung der Schwester K. Catharina zurück nach Cintra gebracht. wo er sein armseliges Leben geendet hat. Regent Peter schloss mit Spanien 13 Febr. 1668 und 1669 auch mit den Hollandern durch Englanda Vermittlung erwünschten Frieden, obwohl in Ostindien ausser Goa und Diu Alles den leztern gelassen werden musste. §. 588. Mit Spanien kam man in ausnehmend freundliches Verständniss, als diese Macht mit Frankreich zerfiel 1672 und ein Anschlag, den Alphons von Tercera zu entführen, in Schrecken setzte; als hierauf zwei Schwestern in Portugal und Spanien die Krone trugen, liess es sich noch besser an. und wäre K. Peter unternehmenden Geistes gewesen, so hatte er ohne Zweifel im span. Erbfolgekrieg schon wegen der Nähe eine Hauptrolle gespielt. Grosse Schwäche verrieth der Vertrag, zu welchem sich Portugal 1701 durch die franz. Waffen hinschrecken liess; es trat natürlich bald wieder zu England über, dessen Seemacht noch mehr zu fürchten war, und überdiess wurde gleichsam zum Danke für dem 1703 durch Methuen erwirkten Handelsveitrag ansehnliche Vergrößerung zugesagt, weit ansehnlicher, als der Friede zu Utrecht bewilligt hat 1715, indem dort nur der lange Streit über Brasiliens Gränzen vortheilhaft abgethan worden ist; aber was hatte nuch Peter und selbst sein kräftigerer Sohn K. Johan n. V im langen Kampfe Grosses geleistet?
- Dieser Johann scheint bis jezt der lobwürdigste Herrscher aus dem Hause Braganza genannt werden zu dürfen, trotz dem, dass er die Jesuiten ausnehmend begünstigte. Wie wanig er sich zu ihremund des Papstes Sclaven erniedrigte, beweiset zur Genige die derbe Art, oder Unart, mit der einem Günstling der Cardinalshut erstritten wurde 1731. Erst 1748 beehrte ibn Rom mit dem Titel: Rex fidelissimus. Gute Nachbarschaft zu siehern gingen Wechselheurathen des Prinzen v. Brasilien und des v. Asturien 1723 freudigst vor sich, und sieh! es war 1735 nahe daran, dass um eines Baners willen, welchen der portug. Gesandte zu Madrid (dergleichen bubischen Übermuth erzählet bie und da die Geschichte jener faulen Zeit!) den Händen der Gerechtigkeis entriss, in drei Welttheilen der Krieg aufgewacht wäre. Sonst war Johann ein Fürst des Friedens und seiner Künste, Stifter der histor. Akademie 1720, von welcher man jedoch, etwa die Jesuitenseindschaft abgerechnet, nicht viel rühmet, ein Freund der Gerechtigkeit, so dass er auch mit halbem Ernet der Inquisition gebührende Schranken setzte,

Herr über sich selbst, ausserordentlich mässig, nur vielleicht von den damals herrschenden sehmeichelhaften Meinungen zu voll, der Fürst allein sei Berg und alles rings um ihn flaches, sehr niedriges Land. Sein Betragen gegen den Adel mag viel dazu beigetragen haben, dass unter dem aug und gehörlosen Nachfolger von einem Carvalho gar Alles niedergetreten wurde, was eine Stufe zwischen Sclaverei und Herrschaft zu sein sehien.

6. 712. Eine Vorarbeit war zudem die sechsjähr. Kränklichkeit Johann's, während welcher Zeit der hochbetagte Beichtvater Capuciner Gaspard († 25 Nov. 1750) aus dem Hause Govea, ihm Ohr und Mond sein musste, so dass, welch Lob Gaspard als frommer Ordensmand auch verdienen mag, das Bedürfniss von Reformen fast allgemein gefühlt wurde, an die denn K. Joseph Emanuel, vielmehr sein Staats-Secretair v. Carvalho (später Marquis v. Pombal) ungesäumt Hand anlegte. Das Verfahren war rasch, durchgreifend, im Bewusstsein der Unfehlbarkeit, Alles umfasste des Ministers Weisheit, sogar wie die Professoren zu Coimbra lehren, und wo die Bauern statt Wein Getreide pflanzen mussen, schrieb sie vor gebieterisch. War der Jesuitismus seinem Lichte zu hell oder zu finster, er stand im Wege, nicht minder musste seiner absoluten Machtvollkommenheit jede Adelsgewalt ein Stein des Anstosses sein. Beide zerschmetterte ein Schlag. - Um 1753 handelte Carvalho mit Spanien und suchte durch Tausch jenen Strich v. Paraguay zu erhalten, wo es den Jesuiten gelungen war, ans den wilden Nomaden ein Völklein zu bilden, welches in blühenden Reductionen abgeschieden lebend durch Alles, was davon verlautete, Neid zu erwecken anfing. \*) Spanien nahm das gegebene Wort zurück und unläugbar trugen jene Jesuiten durch Auseinandersetzung der Nachtheile viel dazu bei; auch widersetzten sich die Indier der beabsichteten Übersiedelung, ob mit Beirath jener Väter, deren Pflicht es offenbar gewesen ware, nach Kraften solchem Despotismus entgegen zu arbeiten, steht zu bezweifeln. Für Carvalho war es ausgemacht. Des Königs Beichtvater der Jesuite Moreira fügte sich auch nicht, wie Pombal wollte, und nun vermassen sich die americanischen Jesuites in Briefen an die Königin Witwe Marianne über des Allgewakiges Bruder Mendoza, Statthalter v. Maragnon in Brasilien als über eines raubgierigen gefühllosen Quäler der armen Indier bittere Klagen st erheben. Die Papiere kamen bei Mariannens Ableben in seine Hande. Auch bei dem entsetztensvollen Erdbeben, welches 1 Nov. 1755 hab

<sup>4)</sup> Jene Reductionen wurden von dienstfertigen Federa zu einem sehr mächtigen und also überaus gefährlichen jesuitischen Königreich erhoben; und selbst der König davon mit dem Namen Nicolaus getauft. 6, 663.

Lissaben in Schutt verwandelte (Braga, Ceimbra, Setubalu, a. wurden nicht weniger arg mitgenommen), betrugen sich die Verhausten, jene 300 abgerechnet, die das einstürzende Collegium begrub, durchans nicht zu seinem Wohlgefallen. Sie riefen das ganze Volk zur Busse auf, und der König stand im Begriff, sich von ihren Reden hinreissen zu lassen. Welche unduldbare Umtriebe! Malagrida, in dessen Armen Johann. V verschied, wurde als Hauptdemagoge nach Setubal verbannt. jedem Jesuiten der Zutritt bei Hose unterangt und das Amt eines Beichtvaters für Vornehme. Joseph Emanuel, geängstigt durch Berichte von Komplotten, gab sich blindlings der Leitung des Ministers bin. Gelegener konnte diesem nichts kommen, als der noch immer nicht aufgeklärte sogenannte Mordanschlag vom 3 Sept. 1758. En fielen zwei Schüsse mit Schrottkörnern auf den kon. Wagen bei der Rückfahrt aus dem Hause der Mätresse \*) nach Belem und verwundeten den Arm den Königs. Die Verhastung angeblicher Meuterer hatte, da sie nichts zu abnen schienen, für den allwissenden Carvalho keine Schwierigkeit und noch weniger ihre Überführung durch die Felter im heimlichen Gerichte unter seinem Vorsitze. Aus der Art, wie er den Hra. Joseph Mascarenhas v. Aveiro, die Marquise Leonore v. Tavora sammt Gemahl, Sohn, Eidam u. a. eiligst verurtheilen und schmäblichst hinrichten liess 13 Jan. 1759, leuchtet nicht Gerechtigkeitsliebe sondern teuflischer Hass herver. und wenn des Ministers Unwille dergleichen bohe Personen ohne Umstände auf Folter und Rad bringt, welche Brust darf dann noch einen freien Athemzug wagen? Auffallen muss en, dann die Annchuldigung hochverrätherischer Theilnahme an dem versuchten Königsmorde für den Jesuitenorden nicht auch Bluturtheile, sondern bloss Ausplünderung und Verbannung zur Folge hatte: gesoltert wurden jedoch mehrere und der fromme Malagrida hingerichtet. Rom wünschte sicherlich mit Portugal in Freundschaft zu bleiben; Carvallio dachte anders, das Wegiagen der Jesuiten und darauf des Nuntius Card. Acciajuoli, als der König die Tochter dem leiblichen Bruder Peter Grossprior v. Crato vermählt Juni 1760, riss die lästigen Bande entzwei, und das Nachgeben des Ganganelli 1770 gewährte dem Minister vollends was er anstrebte willkuhrliche Verfugung über die Kirche wie über den Staat. Er wurde 17 Sept. 1770 Marquis v. Pombal, und soust mit Ehren und Gütern überhäuft, im Grunde war das ganze Land sein. Dass der durchgreifende Major domus ausgerüstet mit solcher Allgewalt in einigen Zweigen der Verwaltung Nützliches zu Stande brachte, namentlich die Flotte herstellte. und auch der unbedeutenden Landmacht Sorgfalt widmete in der Stunde

<sup>\*)</sup> Einige vermuthen, Entrüstung über das schändliche Verhältniss habe die Meuchler gedangen; Pombale Feinde hingegen bezeichnen ihn seihet als den ruchlesen Anstifter.

der Noth, als nur Englands Beistand und die Leitung des zum englischportugiesischen Oberfeldherrn ernannten Gr. Wilhelm v. Lippe-Schaumburg
die Gefahr der spanischen Waffen 1762 abwandte, dass er überdiess Anfklärung — im Sinne der französ. Afterphilosophen — zu verbreiten bemilt
war, hielt man für wenig dankenswerth.

6. 713. Als daher die sieche königliche Puppe nicht mehr figurien konnte, und Pombal den Plan entwarf, den unmundigen Prinzen v. Beira an die Stelle zu schieben, trat ihm der Hass der Königin und des Adels fest in den Weg 1776 und Maria Franzisca wurde zur Regentin erklärt, und am Sterbebette des Vaters eilig mit jenem Priaren verbunden. Vollständig aber nicht gewaltthätig war die Reaction; die Staatsgefängnisse thaten sich auf, die Verbannten kamen wieder in ihr Eigenthum, die auffallenden Verurtheilungen wurden neu geprüft, und Pombal auf sein Bitten entlassen, auch gegen des Pobels Wuth in Schutz genommen, was Noth that; \*) dessohngeachtet blieb das Wesen seines Waltens, nämlich die willkührliche, dem Volksleben entfremdete, Alles bevormundende Hofherrschaft. Maria Franzisca, 13 Mai 1770 gekront, und ihr zum Mitregenten erklärter Gemalil Peter († 1786) hatten, scheint es, eher in einer Klosterzelle als auf dem Throne ihren Pflichten genügt, waren mindestens unfähig, der allgemeinen Erschlaffung zu steuern. Man genoss der Ruhe, als hätte Thatigkeit ermudet, die man doch wenig kannte. Aus dem 1 Oct. 1777 geschlossenen Frieden mit Spanien, welcher die Colonie San Sagramento kostete, wurde 11 Marz 1778 ein Neutralitäts -, Garantie- und Handels - Vertrag, und 1782 schloss sich Portugal der bewaffneten Neutralität des Nordens an. Der Königin Schwermuth steigerte sich seit dem Tode des Gemahls und des erstgebornen Sohnes bis zom Wahnwitz, wesshalb 10 Febr. 1792 der Prinz v. Brasilien mit dem Titel Prinz-Regent das Staatsruder ergriff. Er liess sich bewegen, gegen die französ. Republik das Schwert zu erheben, wollte, als Spanien zu Basel Frieden geschlossen, für neutral angesehen werden, und heilt, weil diess nicht anging und der Friedensschluss 1797 nicht zu Stande kam, wieder zu England und Russland. Spanien erklärt, von Paris aus regiert, 18 Febr. 1801 Krieg. nimmt durch Franzosen verstärkt 20 Mai Olivenza, 6 Juni Campa Mayer weg, und nöthigt zum Fr. von Badajoz; der zu Madrid mit Frankreich 29 Sept. geschlossene erhielt einige Milderung zu Amieus 27 Marz 1891. Bedeutende Summen wanderten nach Paris; Napoleon war damit nicht begnügt, sondern forderte Feindschaft gegen England, Sperrong der Häfen, und entwirft mit dem bethörten Nachbar einen Plau, Portugal aus der Reihe der Staaten zu tilgen. Der schändliche, zu Fontajuehless

<sup>\*)</sup> Er starb unbelästigt und hochbetagt 7 Mai 1782.

27 Oct. 1807 unterzeichnete Entwurf trug darauf an, der Exkönig v. Etrurien sollte den Landstrich entre Minho e Duro, der berüchtigte Friedensfürst Algarve und Alentejo, Spanien das Protectorat über das Ganze erhalten! General Junot steht drohend in Spanien, der Prinz-Regent gibt gute Worte, versteht sich selbst 20 Oct. 1807 zur Annahme des Continentalsystems, ohne das Ungewitter ablenken zu können.

Rasch zieht Junot, dieser leichten Eroberung wegen hierauf von Napoleon mit dem Titel Herzog v. Abrantes geschmeichelt, über Alcantara ins Land, 29 Nov. erreicht sein Vortrab Lissabon, und die kön. Familie hatte Eile, ihre Einschiffung 27-30 Nov. zu bewerkstelligen, um sich sammt dem Reichsschatze nach Brasilien zu retten. Das verlassene Volk, vor dessen Zorn der Minister Araujo sich kaum noch im Dunkel der Nacht zu flüchten vermochte; brütete anfangs dumpf vor sich hin unter den Bajonetten der Eroberer, knirschte über die niederträchtigen Schmeichelreden seiner sogenannten Vertreter zu Bayonne 27 April 1808, \*) über den Despotismus der Militairgerichte, über die Auflösung der von Johann eingesetzten Regierungs-Junta 1 Febr. verbunden mit der Schmach, dass Portugal zur französ. Provinz erklärt und mit einer Kriegssteuer von 100 Mill. Francs belegt wurde! Es schien beim Knirschen bleiben zu müssen, da Napoleon die eingeborne waffenfähige Mannschaft listig nach Spanien und bis nach Deutschland entführte; allein eben die Portugal jochen halfen, wurden desselben Vorkämpfer gegen die Unterdrückung. - In Oporto lagen Spanier und Franzosen; erstere, in Kenntniss gesetzt von den Vorfällen im Vaterlande, verständigen sich mit portug. Patrioten und entwaffnen die gemeinsamen Feinde 6 Juni 1808. Eine Junta ward angeordnet, unter Vorsitz des Bischofs Don Antonio de Castro, und das ganze Volk zum heiligen Kampfe aufgerufen. Junot gegen die ungeübten Haufen wo er sie traf siegreich, konnte doch seine Streitmacht nicht weit vertheilen, nur Villa viciosa und Beja züchtigen, und wie die Briten unter Wellesley 1 Aug. bei Peniche landen, sind die Franzosen bald fast auf den Bezirk von der Hauptstadt bis Santarem beschränkt. Noch strengen sie, um Luft zu bekommen, bei Vimeira 20 Aug. ihre äussersten Kräfte an, aber mit so wenig Glück, dass en den brit. Führern zum Verbrechen angerechnet worden ist, 30 Aug. von den Besiegten nichts weiter begehrt zu haben, als sich in allen Ehren nach Frankreich überschiffen zu lassen. Mit Spanien, wie er meinte, fertig, lässt Napoleon den Marschall Soult sich gegen Portugal

<sup>\*)</sup> Auf die erbauliche Frage des Corsen: Was soll ich mit ench aufangen? wollet ihr Spanier werden? hatte der Baron v. Lima den Muth., ein lautes: Noin! au antwerten. Napoleon scherzte darüber und Bess die bald unbrauchbar gewordenen Werkzeuge seiner Plane in Bourdeaux aufbewahren.

wenden, dessen Fortschritte reissend waren; den regellosen Banden gebrach es an Zucht, an Einigkeit, an Vertrauen zu den Führern, sie ermorden den General Freire im Wahn, sein vorsichtiges Vermeiden des Kampfes beziele Verrath; auf die Niederlage bei Braga folgte de gräuliche Erstürmung der Stadt Oporto 29 März 1809. Jezt hat man eher offene Ohren für die zweckmässigen Anordnungen des brit. Generals Beresford, dazu landet 22 April Wellesley, Soult bedroht, villig abgeschnitten zu werden und durch Gefechte und Mangel erschöpft, muss 10 Mai über den Duero zurück, und dann durch die Gebirgsengen von Salamonde nach Gallizien. So weit seine Mordbremer wüthen konnten, thaten sie es; doch hinterliess der lezte Einbruch 1810 noch mehr Spuren einer grässlichen Barbarei. Es war Massena beauftragt, was den frühern nicht gelungen, als das Schosskind des Glückes endlich hinaus zu führen; seine 72000 Mann reichten hin, bei Barba de Puerco 19 März u. bei Alcañiz 6 Juni zu siegen, und das seit dem 26 April belagerte Ciudad Rodrigo in Schutt zu legen; General Herrasti steckte erst die weisse Fahne auf, als der Platz durchaus nicht mehr zu halten war, 10 Juli; am 27 Aug. ergab sich das eben so zugerichtete Almeida, und nun ging es hitzig auf die Hamtstadt los, weil Marquis de la Romana leichter Mühe auf die Seite geworfen ist, Wellington aber sich einschiffen zu wollen scheint. Allein nicht umsonst hatte dieser die furchtbaren Bollwerke, Torres Vedras genannt, um Lissabon her aufgetbürmt, und seinen Rückzug nur in solcher Weise genommen, dass den französ. Verwüstern wenig Arbeit mehr übrig blieb. Er sass ruhig in Alenquer, Massena mit fruchtloser Ungeduld in Santarem 5 Monate lang, und mit jedem Tage wuchs die Noth. Die Tausende der ausgeschickten Vandalen fanden bald nichts mehr zu rauben, das schauderhaft misshandelte Volk widersetzte sich grimig, der kleine Krieg raffte viele dahin, noch mehr die Seuche. So entschloss sich denn Massena 5 März, den Heimweg zu suchen; schon am 9 nahm Wellington Leiria und verfolgte die Weichenden behutsam und tapfer mit solchem Nachdrucke, dass der Liebling des Glücker nur im jämmerlichsten Zustande Ciudad Rodrigo erreichte 1 April 1811. Unter die Briten gemischt fochten Portugals Sohne den Befreinuge kampf der Halbinsel bis zu Ende mit. Auf dem Congresse zu Wien arbeitete Marquis v. Palmela, und es ward bestimmt, dass Frankreich sein Guyana, Portugal die Gränzfestung Olivenza zurück erhalten solle. Hierüber und weil Brasilien Montevideo nicht raumen wollte, kam es zu Irrungen mit Spanien. Das Land blutete aus tausend Wunden, and konnte davon nicht genesen unter Vormundschaft der Fremden, eine Beresford und seiner Söldner u. Krämer. Wenig Trost gewährte, dass im neu erdachten Titel: Vereinigtes Königreich von Portugal, Braslien u. Algarve 17 Dec. 1815! der Name des Mutterlandes noch vorm prangte; es wurde von den Höflingen zu Rio-Janeiro über sein Geld,

seine Ehre, sein Wohl u. Weh verfügt, und immer tieferes Sinken war unvermeidlich, wenn nicht der König wieder nach Lissabon zurück kehrte.

#### Brasilien.

Das im April 1500 durch Pedro Alvarez de Cabral aufrefundene Brasilien, wo Amerigo Vespucci 1502 in der Bucht Allerheiligen die erste Niederlassung gegründet hat, war die Besitzung, deren unberechenbarer Werth Portugal in die Reihe der grössern Staaten ordnete. Obwohl man diess nicht verkannte, geschah doch in den drei Jahrhunderten lange nicht und am wenigsten in der spätern Zeit, was hatte geschehen können, die nugebeuere Provinz in den Zustand zu versetzen, dessen sie vermöge ihrer reichen Hilfsmittel fähig wäre. Einige Statthalter verdienen dankbare Erwähnung; Martino Alfonso da Souza, 1534 Admiral von Indien, führte die Zuckerpflanzung ein; Thomas da Souza waltete verständig 1549 bis 1552. Correa de Sá nahm seinen Sitz in Rio-Janeiro, bisher St. Sebastian genannt. Der nebst dem Jesuiten Nobrega für die Cultur des Landes sehr fhätige Mem de Sa † 1571. Hierauf bestanden zwei Statthalterschaften, im Norden und Süden des la Plata; 1573 wurden sie aber in der Person des grossen Lorenzo de Veiga wieder vereinigt. - Unbeilvoll ward die Gier der Hollander; Willekens plandert 1624 San Salvador und führt den sehlaffen Vicek. Diego de Mendoza gefangen fort. Kräftig begegnete der entschlossene Erzbischof diesen Feinden; das Mutterland sandte spat Hilfe. Obwohl Albuquerque, Cameron u. a. sich wacker schlugen, fassten doch die Hollander unter Pr. Johann Moriz v. Nassau, der Febr. 1637 ankam, festen Fuss. Zwar von San Salvador musste der Prinz 1639 unverrichteter Dinge abziehen; aber dafür wurde die spanisch - portug. Flottille in der Bay Allerheiligen geschlagen 1640. Diess trug wohl bei, dass der Statthalter Dom Gregorio Mascaregnas Marquis v. Montalvan nicht zauderte, dem K. Johann v. Braganza huldigen zu lassen Febr. 1641. - Unduldsamkeit der finster-calvinischen Hollander brachte sie bald um ibre Eroberung; die Einwohner erhoben sich 1645 (Fernandez Vieira!) und der portog. Statth. Menezes erfocht 1648 einen Sieg. Ihren lezten Besitz - Recif - übergaben die Holländer 27 Jan. 1655, und der Fr. 1661 endete die verderblichen Aufalle. -Statt den Spaniern Rio de la Plata entreissen zu können, verliert man an sie San Sagramento 1704. - Im Spt. 1712 stürmte der französ. Freibeuter Duguay-Trooin die Hauptstadt Rio-Janeiro, und seiner los zu werden kostete 27 Millionen! Matt und matter wird das Leben des Staatskörpers hier wie in Portugal, Pombal erregte bittere Gefühle, aber keine geistige Thätigkeit; er hielt sich im ganzen Reiche allein für fähig, zu denken und zu handeln. Vor andern werden die Statthalter Villaverde u. Vasconcellos, Günstlinge Johanns. VI, der Habgier und

Ungerechtigkeit beschuldigt. Die Flucht des Hofes hieher, im Jiner 1808 landete Johann zu Bahia oder St. Salvador, der alten Hauptstadt, bezeichnete den Beginn einer neuen Zeit für Brasilien. Johann nahm seinen Sitz zu Rio - Janeiro und nannte sich König v. Brasilieu. Manche Schritte, Verfügungen ganz zu Gunsten der Briten z. B. der Handelsvertrag vom 19 Juni 1810 u. dgl. schienen anzudeuten, dass man Portugal als verlornes Land betrachte. Briten u. Brasilianer salen dabei ihren Vortheil, dass der Hof nicht wieder nach Lissabon zurückkehre, und der König bielt wohl seine Anwesenheit in America un so mehr für nöthig, weil der Aufstand zu Parnambucko, gedämpft durch die Hinrichtung des republikanischen Schwindelkopfes Damingos Jose Martins u. a. im Marz 1817, zu erkennen gab, wie viel auch hier des revolutionairen Brennstoffes gleich den abgefallenen spanischen Colonien aufgehäuft liege. Zu dem wollte man Montevideo weder den Spaniem noch dem Dictator Francia gönnen. Portugal glaubte man durch Beresford, den Generalissimus, zureichend gehütet; denn er hatte ja 1817 den Anschlag des Generals Gomez Freyre d'Andrade gleich in der Geburt erstickt und durch schauerliche Bestrafung des Frevels den Portugiesen Schrecken eingeflösst. Eben befand sich dieser Gewalthaber in Rio-Janeiro, als die Nachricht anlangte : In Oporto habe das Militair 24 Aug. 1820 sich von der Regentschaft los gesagt, eine neue Verfassung und den Zusammentritt der Cortes verlangt, und eine provisorische Junta eingesetzt. Als Beresford eiligst nach Lissabon zurücksegelte, hatte auch diese Stadt 15 Spt. und fast das ganze Land sich bereits jener Junta augeschlossen, und wollte von dem Fremdlinge wichts mehr hören. K. Johann erkannte seinen Fehlgriff und beeilte sich, den weitern Folgen dadurch vorzubeugen, dass er jedem Lande eine gesonderte Regierung versprach 27 Oct., anch dürfte noch Alles gut gegangen sein, hatten nicht die Gemässigtern, Graf Silvena, General Texeira, als Aristokraten verschrien, vor Sepulveda u. andem Hitzköpfen 11 Nov. das Feld räumen müssen. Eben so überwog untet den am 26 Jan. 1821 eröffneten Cortes die rücksichtslos umwälzende Partei, welche noch mehr ermuthigt wurde durch die Vorgange is Brasilien. Es hatte nämlich 1 Jan. die Besatzung zu Para das Beispiel von Oporto nachgeahmt, am 15 Febr. that das Gleiche Bahia, dam Pernambucko u. a. Endlich konnte man auch die Soldaten der Hauptstadt nicht mehr zügeln; es creigneten sich 26 Febr. wilde Auftritte zu Rie-Janeiro, und Prinz Pedro erklärt, der Vater habe die neue portugiesische Verfassung genehmigt. Wirklich segelte dieser, den Prinzen 213 Verweser Brasiliens ernennend, 26 April nach Europa ab, Landete in Juli zu Lissabon, von den Cortes mit kränkendem Misstrauen behandelt, und beschwört 1 Oct. ihren aus 229 Paragraphen bestehenden unserdauten Quark. Sie kannten kein Ziel; die anticonstitutionelle Königin wird angeklagt und unter polizeiliche Aussicht gestellt, der Cardial-

Patriarch Armarante verbaunt, der Adel gekränkt, ein greller Beschluss nach dem andern erlassen. Besonders unsinnig behandelten sie Brasilien und Don Pedro, jeues ganz auf den Fuss einer unterthänigen Colonie, diesen als einen ihrer Beamten. Unter Drohungen fordern sie. Don Pedro solle sich zur Rechenschaft nach Lissabon stellen; er antwortet mit den bittersten Vorwürfen, das geärgerte Volk jagt die Portugiesen aus dem Lande; nur Montevideo behaupteten diese noch, und Bahia his 1823. Gedrängt von den Verhältnissen lässt sich Don Pedro 1 Dec. 1822 als constitutionellen Kaiser krönen, und eröffnet den Nationalcongress 3 Mai 1823. In demselben ausserte sich der republikanische Schwindelgeist noch kecker als unter den Cortes zu Lissabon; am 29 Juli forderte grosse Stimmenmehrheit: die Beschlüsse des Congresses müssten verbindlich sein auch ohne des Kaisers Zustimmung! Allein Don Pedro hatte Muth genug, solche Übergriffe mit Entschiedenheit zurückzuweisen, und als pöbelhafte Tumulte ihn einschüchtern sollten, zieht er an der Spitze seiner Getreuen von St. Christovao nach der Hauptstadt und löset den Congress auf Nov. 1823. Dagegen gab und beschwor der Kaiser ein neues Grundgesetz 25 März 1824, und brachte im Spt. auch die vor andern exaltirte Stadt Pernambucko zum Gehorsam. Zur selben Zeit vernichteten die portug. Cortes ihren Ban durch Überfreibung: Infant D. Mignel sammelte in Auftrag der Mutter zu Villa-Franca 27 Mai 1823 Bewaffnete um sich, den Vater zu befreien, und 5 Juni zog Johann umjubelt in Lissabon ein, und die Exaltados machten sich aus dem Staube. Wohl neigte sich der gute König nicht undeutlich zu den Freunden einer billigen Abgränzung der Gewalten hin, seine Flucht vor dem gegen die freimaurerischen Minister das Militair aufregenden Don Miguel 30 Apr. 1824, die Verbannung des zur Besinnung gebrachten Jünglings, und die lezte Ministerialveränderung 15 Jan. 1825 konnten als Beweise hiefür gelten. Und wenn auch Johann, der 29 Aug. 1825 Brasilien als unabhängiges Kaiserreich anerkanut hat, vom Tod übereilt wurde, eh' er Portugal eine Verfassung gab, so entwarf sie doch unverweilt Don Pedro, zugleich die Schwester Isabella als Regentin bestättigend, bis seine Tochter Maria da Gloria, Portugals Erbin und Miguels zugedachte Braut, die Volljährigkeit erstreckt haben würde. Es laufen viele Fäden durcheinander, aus denen für Don Miguel, ohne die Braut sich antrauen zu lassen, ein Königsmantel fertig zu werden scheint. So viel ist klar, dass durch ihre moderne Gesetzmacherei jene Freiheitsmänner der Masse des Volkes im hohen Grade widerlich wurden, und nur eben so weit getriebener Despotismus den Unterlegenen neuerdings einen vorwiegenden Anhang verschaffen kann.

696

England.

# BRITISCHES REICH.

England.

### Zeit der Sachsen 449-1066.

5. 716. Römische Provinz seit 78 nach Chr. bis 427, in welchem Jahre der Feldherr Gallio abzog und die Briten sich selbst überliess, hatte Britannien wie an der Cultur so an dem Verderbniss des alten Weltreiches dergestalt Theil genommen, dass man die wieder erlangte, ja aufgedrungene Selbstständigkeit nicht zu schätzen, viel weniger zu wahren vermochte. Ein Spott ward den Picten Adrians Mauer, von keinen Männern vertheidigt, und die an Wildheit jenen Nachbarn völlig gleichen Scoten schifften nach Lust zur Plünderung und Verwöstung aus Hibernien herüber. Statt sich selbst zu ermannen, suchen die Bedrängten auswürts Hilfe, und heilen die Krankheit durch den Tod. Ein Häuflein sächsischer Korsaren schien dem 445 zum König gewählten britischen Häuptling Vortigern jene Kraft zu haben, welche den verweichlichten Eingebornen fehlte; und wirklich, angeführt von Hengist und Horsa 449 und gelandet auf der Insel Thanet, die ihnen eingeräumt wurde, begannen die kühnen Abentheurer siegreich den Kampf gegen Picten und Scoten, zerfielen aber bald mit den Brites, welche nun statt des abgesetzten verhassten Vortigern dessen Sobs Vortimer zum Oberhaupt erkoren 454. Kurz darauf fiel Horsa bei Eglesford oder Ailsford 455. Allmählig aus Deutschland verstärkt durch Sachsen, Angeln, Jüten u. dgl. gewinnen die Fremdlinge immer mehr Boden, obwohl die äusserste Bedrängniss zum blutigen Widerstande treibt, geleistet namentlich von dem Prinzen Ambrosius, und nach ihm (seit 508?) von dem viel besungenen Arthur König zu Cornwallis. Viele Briten verliessen die Sache des Vaterlandes fliehend nach Armorica (Bretagne §. 616), andere zogen sich in das bergige Wales, und was sonst der Blutdurst noch verschonte, sank in Knechtschaft.

### Heptarchie.

Das erste der siehen kleinen Königreiche, welche die überall statt des Baumes einen Strauch pflanzenden Germanen von 455 bis 585 errichtet haben, war Kent mit der Residenz Cantelberg, wo Hengist um 488 starb. Unter den Nachfolgern ist hoch zu rühmen Ethelbert (Aethelbirt) Sohn des 560 gestorbenen Königs Hermerich, welcher Urenkel war des Hengist. Ethelberts fromme Gem. Bertha, frankische Prinzessin, verm. 570, öffnete dem verbaunten Evangelium wieder ein Thor, und gesendet von P. Gregor M. tritt der heil. Abt Augustin ander Spitze römischer Glaubensprediger auf 597, tauft den König mit Unzähligen, wird Erzb. v. Canterbury 601 u. † 605. Ethelbert, auch durch die erste sächsische Gesetzsammlung merkwürdig, starb 616.

Das nie bedeutende, erst 678 christlich gewordene Sussex stiftete König Ella 491, das ebenfalls schwache, meist von Kent abhängige Essex ein Häuptling Erkenwin 527. In Northumberland nahm Prinz Ida 547 den kön. Titel an. Ostangeln, von Uffa 575 gegründet, bestand nur bis 792, da K. Offa v. Mercia den lezten König Ethelbert ermordet. Mercia, vom Flusse Mersey, mit der Hauptstadt Leicester, von Crida 585 gestiftet und bis 624 an Kent gebunden, wurde jezt durch K. Penda und noch mehr durch K. Offa, der 780 als Pilger zu Rom den Peterspfenning (Romescot) gelobet und 794 stirbt, wie das Mittel- so das Hauptland von allen; aber nach Offa's Hingang verfiel Mercia in solche Zerrüttung, dass K. Wiglaf 825 dem von Wessex sich unterwerfen musste.

Cerdic, um 495 mit 5 Chiulen angekommen, 519 König geworden und 534 gestorben, und sein Sohn Kinric, der 560 starb, eroberten was das Reich Wessex ausmachte. Kinric's noch weiter greifender Sohn Cenulin ward endlich von Ethelbert K. zu Kent überwältigt nud verlebte 592 im Ausland. K. Cedwalla bemächtigte sich jedoch 686 des Königreichs Sussex. † 689 als Wallfahrer zu Rom. Vor allen gefeiert ist der Name seines edelmüthigen Sohnes Ina, der nach einer ruhmvollen Regierung von 37 Jahren zu Rom ins Kloster geht 727. Sussex war 722 als Provinz einverleibt worden. Egbert, der Enkel seines Bruders, von dem Argwohn des K. Brithrik († 800) verjagt und am . Hofe Carls d. Gr. gebildet, 801 aber mit allgemeinem Jobel auf den Thron gerufen, schlägt und tödtet den K. Bernulf v. Mercia, der zugleich Ostangeln beherrschte 819; den Nachfolger Wiglaf macht er wenigstens zum Zinsmann 825. Kent war 823 erobert worden, so auch Sussex; Northumberland huldigte 827. Um diese Zeit war Britannien fruchtbar an frommen und gelehrten Männern z. B. Beda venerabilis geb. 677. † 735, Wilbrord † 739, Bonifacius † 745, Alcuin geb. um 736. † 804 u. a.

England ein Reich. Egbert schon erwehrte sich mit Mühe der argen dänischen Gäste, dem frommen Ethelwolf fiel dieser Kampf noch schwerer, überdiess schwächte Theilung das Reich, und obwohl Ethelbert es wieder unter sich vereinigte, setzte man doch jenen Räubern wenig Nachdruck entgegen. Das Vasallenkönigreich Northumberland ward ihre erste Beute und York ihr Hauptstützpunkt 868. Dann 870 bezwangen sie Ostangeln und 871 Wessex. Ethelred. den das zinsbare Mercia selbstsüchtig und undankbar in der Noth verliess, \*) schlug sich mannhaft genug, aber selbst sein in jedem Betracht ausgezeichneter Sohn Alfred der Grosse hätte wahrscheinlich unterliegen müssen, wenn nicht das eine Mittel der Sicherung ergriffen worden ware, die Verbesserung des Seewesens. Alfred wurde Herr d. i. Oberherr bis an Schottlands Gränzen; denn auch Wales verstand sich zum Zinse, wie die dänischen Fürsten ein Gleiches thun mussten. Britanniens strahlende und beglückende Sonne ging unter 28 Oct. 901. Der ebenso heldenmüthige Eduard L. erhöhte durch Waffenglück und indem er zugleich das Land mit Zwingburgen übersäete, das Anschen seines Thrones, und der preiswürdige Athelstan demuthiete darn den K. Constantin. II v. Schottland. Zum allgemeinen Jammer mordet den geliebten K. Edmund ein frecher, tollkühner Räuber beim Gastmable †26 Mai 946; doch ersetzte ihn Edred, mit gleichem Glücke die stets unruhigen dänischen Unterthanen bändigend. Abt Drostan (geb. 925 oder 927. † 19 Mai 989), sein hocherhobener Gunstling, zerfällt mit dem charakterlosen Nachfolger K. Ed win, der die beweibten Priester, aber nicht das Volk auf seiner Seite hat. Ans der Verbannung zurückgerufen ist Dunstan dem K. Edgar, welcher ihn zum Erzb. v. Canterbury macht, wieder was er dem Vater gewesen, vollendet die Reformation des Klerus, legt viele Klöster an, bat aber doch einen bösen Stand bei den Ausschweifungen Edgar's und gegen Elfriede, desselben zweite auf ärgerlich ruchlose Art genommene Gemahlin. welche, da Edgar 8 Juli 975 starb, ibren Sohn Ethelred einzudringen versucht. Dunstan kronet ohne weiters den jungen Eduard; allein die Stiefmutter ist gottlos genug, für ihren Zweck Meuchelmord austwenden 18 Mai 978; der unfähige (unready) Ethelred. Il hesteigt den blutbefleckten Thron, bezahlt 991 das erste Danegeld, hat zwat noch die Freude durch Bekehrung des K. Olav v. Norwegen die 995 hoch gestiegene Gefahr abzuwenden, aber von den einbeimischen Danen am nächsten bedroht, verhängt er über sie das gräuliche Blutbad 13 Nor. 1002, welches den K. Sven. II zum erneueten Anfalle 1003 reist

<sup>\*)</sup> Es büsste dafür, indem schon 871 K. Burrhed von den Dänen aus dem Lasti gefrieben worden ist. Er starb zu Rom im Kioster.

Nach eilf Jahren wird auch von dem nimmersatten Räuber das ganze mit Jammer erfullte Land bezwungen und Ethelred flieht Dec. 1013 in die Normandie. Solche Frucht erspriesst aus solcher Saat!

Danen. Der Heide Sven. II endet - durch Mord oder Krankheit -3 Febr. 1014. Sein älterer Sohn Harald folgte als König v. Dänemark, und da er schon 1016 starb, fiel auch Dänemark dem grossen Canut K. v. England zu, welcher zwar mit dem tapfern Edmund. II ferreum latus einen Theilungsvertrag abschloss, aber nach Ermordung Edmunds durch den verrätherischen Hrz. Edric\*) 30 Nov 1016 in ganz Britannien anerkannt wurde. Edmund's Söhne Edmund und Eduard werden nach Ungarn verschickt, wo der ältere sein Leben beschloss. Canut's wilden Sinn sänstiget Emma und die Religion, welcher zu huldigen er selbst 1027 nach Rom pilgert, so sehr, dass nun seine Milde so gross war als vorber seine Grausamkeit; dabei blieb er Held, eroberte Norwegen. 1028, einen Theil von Schweden 1031, und erzwang Zinspflicht vom schottischen Northumberland 1032. † 12 Nov. 1036 zu Shaftsbury. Sein Geist erbte nicht auf die Sohne. Harald reisst England an sich, Emma muss nach Flandern flüchtig gehen, und als ihr Sohn Hardie nut, in Danemark regierend, sich einschifft um seinen Auspruch auf Englands Boden zu verfechten, wird ihm zwar diess um so leichter, weil der tyrannische Halbbruder unversehens zu Oxford stirbt 1039 und ohne Nachkommen; allein auch der verschwenderische Hardicout endet plötzlich bei einem Hochzeitschmause 8 Juni 1041 und ebenfalls kinderlos.

Die lezten Sachsen. Eduard, der Bekenner, lange Zeit als Flüchtling in der Normandie, bestieg jezt mit Hilfe Goodwins Gr. zu Kent u. Wessex und mit des Volkes Beifall den Thron seiner Väter 1041, regierte nicht ohne Kraft, entzündete aber durch Begünstigung der normännischen Freunde eine verderbliche Zwietracht, selbst der Schwiegervater Goodwin, so trotzig als machtig, lehnet sich auf und erst spät wird der Span verglichen. Auch andere Vasallen nehmen sich heraus zu thun, was ihnen beliebt. Weil der aus Ungarn herbeigerufene Prinz Eduard bald nach seiner Anknuft stirbt, dessen Sohn Edgar Atheling aber noch zu jung war, so erlangt bei des Bekenners Ableben Goodwins Sohn Gr. Harald v. Wessex die Krone ohne Widerspruch von Seite des Volkes; nur Wilhelm der Bastard Hrz. der Normandie berief sich auf ein Versprechen seines Vetters, des Bekenners, und rüstete. Diesem schliesst sich Haralds eigener Bruder Gr. Tosti an, ja ungeduldig bringt der Laudzerrütter den K. Harald von Norwegen nach Northumberland herüber. Zwar dem ersten Sturme wusste der englische König glücklich zu begegnen, die Norweger wurden bei Standfordbridge unweit York 25 Spt. 1066 aufgerieben, ihr König und

<sup>\*)</sup> Der schändliche Mörder ist auf Canut's Befehl Dec, 1017 enthauptet worden.

Gr. Tosti verloren dabei das Leben. Da landet aber der gewaltige Wilhelm 29 Spt. und mit zu grossem darum getäuschten Selbstvertrauen waget Harald die Schlacht bei Hastings 14 Oct. 1066, welche ihm Thron und Leben kostet. Alles unterwarf sich bald dem Eroberer, Edgar Atheling einer der ersten. Altengland ging unter und dahr entstand eines, welches bis in die neuesten Zeiten mit Vorzug das Land der Ungerechtigkeiten zu heissen verdient.

## Normännisches Haus 1066 - (1154.)

5. 718. Wilhelm der Eroberer, dessen Krönung in der Westminster-Abtei 25 Dec. 1066 die raubgierigen Normannen mit der Brandfackel in der Hand begingen, stellte den tapfern Wilhelm Fitz Osbern und den Stiefbruder \*) Odo Bisch. v. Bayenx zu Regenten Englands auf. und machte leztern später zum Grafen v. Kent, daber Graf-Bischof betitelt, dem erstern gab er die Grisch. Hereford; nach Verhältniss wurden ebenso andere Normannen begütert, und eine solche Menge Ritterlehen geschaffen, dass die Zahl der Dienstpferde an 60,000 sich belief; welche Streitmacht! Demohngeachtet waren die der Kruce vorbehaltenen Domainen von ungeheuerer Ausdehnung. Mehrmals rief den wachsamen Herrscher durch schweren Druck veranlasste Emporung aus Normandie nach England, und jedes Mal zog er die Bande stärker an, besonders Northumberland empfand seine unmenschliche Schärfe, zahlreiche Schlösser (der Tower 1067) hielten in Furcht, überans harte Gesetze, unmässige Geldstrafen u. dgl. bengten das Volk. Wilhelm, der herzlose Geizhals, der unsittliche Schlemmer, der rasende Jager (fruchtbare Gefilde wurden in Wildgehege umgewandelt, ohne Gnade gebiendet, wer einen Hirsch zu tödten sich vermass u. dol.) schonte Niemanden. Osbern's Sohn Gr. Roger v. Hereford erhob sich 1075 unzufrieden nebst andern normänn. Baronen, wurde geschlagen und starb im Kerker. Mit den weltlichen Herren fertig hatte Wilhelm ein um so leichteres Spiel mit den geistlichen, weil Gregor. VII im Zwiste wegen der Huldigung u. a. gleich nachgab, und der Legat Ermeufife beihalf, fast alle eingebornen Prälaten zu verdrängen. Laufranc, 1961 Abt zu Caen, wurde Erzb. v. Canterbury. † 24 Mai 1089 an 100 J. all. Der König setzte ein und ab und plunderte Aebte u. Bischäfe nach Gefallen. Auch den so hochmüthigen als mächtigen Graf- Bischof Ode nahm er zulezt fest. Unwiderstehlich niederkampfend den Hass det Engländer u. Normannen, die Ungeduld des ältesten Sohnes Robert, welcher die Normandie vergeblich begehrt und fünf Jahre als Vertisbener im Auslande nach Art der Raubritter hinbringen muss, endlich

Herleva ehlichte nach Hrz. Roberts Tod Herinin, und zeugte aus ihr den Gr. Roberts.
 Mortague, obigen Odo und eine Tochter, nachmals Grafin v. Albernarie.

die Eifersucht Schottlands u. Frankreichs stirbt der Tyrann auf dem Zuge gegen Paris 9 Sept. 1087 zu Rouen; mündlich sprach er dem Robert die Normandie, dem geliebten Wilhelm England das Erbgut seines Schwertes zu, dem Heinrich bloss Geld. Er hatte 1080 - 1086 das Domesday (Steuer-Kataster) entwerfen lassen. - Ganz seine Wege wandelte Wilhelm. II, welchem Laufranc 26 Sept. 1087 die Krone aufsetzte. Die Auflehnung einiger Herren 1088 brachte ihm Vortheil. weil es leicht war jene von den Eingebornen Gehassten zu demüthigen, zu verjagen, zu berauben. Robert sass unthätig in Normandie, und gerieth in solche Geldnoth, dass er von diesem Lande noch ein Drittheilan Br. Heinrich verhandelte. Einiges bekam davon selbst Wilhelm theils durch List, theils durch Vergleich 1091, u. 1095 von dem geldbedürftigen Kreuzsahrer das Ganze, einschliesslich der Grisch. Maine 6. 599. Wilhelms Waffen sind gewöhnlich siegreich, weil seine Habgier so schamlos als unersättlich die Mittel zusammenrafft, zahlreiche Ausländer in Sold zu halten. Der Walliser zwar konnte er sich nicht anders erwebren als durch Vermehrung der Burgen in den Marken; den mächtigen Gr. Robert Mowbray v. Northumberland hingegen überraschet der Schlaue glücklich, und lässt selben u. andere in Fesseln umkommen. Als geschäftiger Blutigel diente ihm, dessen Verschwendung und Geiz sich die Wage hielten, ein Fremdling Ralph (Flambard) für Lanfranczum Minister gemacht. Die kirchlichen Pfründen werden verpachtet. verhandelt, ausgesaugt ohne alle Rücksicht, keine Vorstellung findet Gehör. Den Italiener Anselm (geb. zu Aosta, † 21 Apr. 1109) hatte er genöthigt, den Stuhl v. Canterbury zu besteigen 1093; bald verwandelte sich die Zuneigung in bittern Groll, und als Bettler geht der heil. Oberhirt Oct. 1097 zum Papste. Zu den übrigen Verbrechen gesellten sich am Hofe Wilhelms die schandbarsten, widernatürlichsten Laster; auch sein Ende war ein grässliches Werk der Finsterniss. Er verlor sich 2 Aug. 1100 auf der Jagd, und erst spät Abends fanden ihn Landleute todt in seinem Blute, einen Pfeil in der Brust. Man wollte nach der Hand auf einen französ. Ritter Walter Tyrrel den Verdacht des Mordes wälzen, ohne Beweis.

§. 719. K. Heinrich I. fand es nicht der Mühe werth oder nicht räthlich, Nachforschungen anzustellen, und dachte auf anderes das geeignet wäre, ihm die Neigung des Volkes zuzuwenden. Zu dem Ende stellt er freiwillig eine Charte aus (Charta libertatum) angefullt mit den schönsten Versprechungen, spielt die Rolle des Sittenbesserers, verlagt die Buhldirnen (et efforminatus) vom Hofe, setzt den allgemein verwünschten Flambard B. v. Durham in den Tower (aus dem derselbe aber nach Normandie entwischte), und ruft ehrenvollst den Erzb. Auselm zurück. Es gelang; die Vermählung mit der Schwestertochter des Edgar Atheling schien ein uraltes Kronrecht mit dem neuen zu

vereinigen, Hrz. Robert hatte nicht Zeit zu kommen, weil er eben in Apulien um die Schwester des Wilhelm v. Conversana freite, und als er endlich landet Aug. 1101, macht Heinrichs Klugheit, das Zureden des Erzb. Anselm, und das Geldbedürfniss Roberts aus der Kriegsfahrt einen freundlichen Besuch; fünf Jahre später wurde aber Lexterer, dem Heinrich einen Jahrsgehalt von 3,000 Mark versprochen hatte, im erneuerten Zwiste bei Tenchebrai gefangen und die ohnehin vom Faustrecht ganz zerrüttete Normandie wieder Englands König unterworfen. Dieser hatte unterdess zu Hause schon den Trotz der Grossen gebrochen, viele verjagt, viele unter allerlei Vorwänden schwer gepont. Jeder musste vor dem Kingscourt Recht nehmen. An die Marken von Wales rückte er die festen Sitze flämmischer Ansiedler 1109. Auch im bedenklichen Investiturstreite blieb dem Könige der Sieg; er gab wohl die Form, die Belehnung mit Ring und Stab auf Aug. 1107, die Sache aber, den Ertrag der Pfründen, die Verleibung derselben liess er nicht aus den Händen. Langwierig und verwickelt war, während England die wohlthuendste Ruhe genoss, der Streit mit dem herangewachseuen Neffen Wilhelm Clito auf französischem Boden; den Jüngling unterstützte 1110 Gr. Fulco v. Anjou, welcher wegen der erheuratheten Grisch. Maine mit K. Heinrich zerfiel, und der sorgliche K. Ludwig. VI. Man verglich sich und griff wiederholt zu den Wassen; endlich bewirken Ludwigs Niederlage bei Noyon Aug. 1119 u. des P. Calixt. II Ermabnungen, dass Frankreich von Heinrichs Sohne die Huldigung für Normandie annimmt. Seit dem Verlurste dieses, des einzigen Sohnes wich Trübsinn kaum auf Augenblicke mehr von Heinrichs Seele; übrigens blieb er der Alte, kränket den Gr. Fulco indem er das Witthum der Schwiegertochter vorenthält, veranlasst selben mit Wilhelm Clito, dem Gefürchteten, 1123, 1124 die Normandie zu befehden, und handelt gleichfalls nur als politischer Rechner, da er die Tochter u. kaisert Witwe Mathilde erst 25 Dec. 1126 zur Thronerbin erklärt und draf ganz in der Stille mit Fulco's Knaben Gottfried Plantagenet (plante de genêt im Wappen) vermählet. Auf, die Nachricht von Heinrichs in der Normandie erfolgtem Ableben beeilt sich Englands Volk gesammter Hand über das unzählige Wild herzufallen, Neffe Stephan Gr. v. Blos aber, von Witsand nach Kent hinüber zu fahren u. 22 Dec. 1135 die Krone aus den Händen des Erzb. Wilhelm v. Canterbury zu empfagen; die Stadt London hatte ihn gleich bei seiner Ankunft ausgernfen und wenige wagten sich dagegen zu erklären, selbst Heinrichs Bustard Gr. Robert v. Glocester huldigt, obwohl er früher mit Stephan um des Vorrang gestritten hatte. In die gräuliche Parteiung der Normande sendet dann Stephan ebenfalls seine Söldlinge geführt durch Wilhelm v. Ypern, in der irrigen Meinung England rubig beherrschen zu können. Es hatte aber seine Erlaubniss, jedes Wohnhaus beliebig zur Veste machen zu dürfen, dem Faustrecht auch hier einen weiten Tummelplats

geöffnet, und die Leidenschaft oder der Raubsinn verhöhnte binter starken Mauern keck den Königsfrieden. Nicht dem von kleinen Händeln umsponnenen K. Stephan sondern dem greisen Erzb. Thurstin v. York gebühret der Ruhm, dem von zahllosen Grausamkeiten begleiteten Einfalle der Schotten durch die Bannerschlacht 22 Aug. 1138 siegreich gewehret zu haben. Unbesonnen und voll Misstrauen erbittert Stephan nicht bloss den Klerus, vornämlich da er zwei Bischöfe festsetzt. sondern auch andere so, dass die 30 Spt. 1139 mit Wenigen an der Küste von Sussex gelandete Mathilde grossen Anhang findet, Gr. Robert erhebt zu Glocester, Bristol, Canterbury, Dover ihr Banner, und Stephan wird, da er Lincoln belagert, angegriffen, verrathen u. gefangen 2 Febr. 1141. Nicht klüger benahm sich die nun triumpbirende Mathilde voll Hochmuth und Rachgier, London gährt, sie entrinnt mit Noth aus der Stadt, Stephans Bruder B. Heinrich v. Winchester wird Haupt der Gegenpartei, zwar verjagt, drauf aber Mathilde selbst in Winchester eingeschlossen. Robert will sie entsetzen, verliert Schlacht u. Freiheit 14 Spt., höchst abentheuerlich rettete sich Mathilde. Als Robert gegen K. Stephan ausgewechselt wurde 1 Nov., standen die Parteien auf dem Punkte wie anfangs. In Oxford schwebte Mathilde 20 Dec. 1142 abermals in derselben Gefahr wie zu Winchester. Robert, ihre Hauptstütze, der den jungen Pr. Heinrich aus der Normandie herüberholt, stirbt 1146, and so verlässt sie endlich England Febr. 1147. Ihr Gemahl hatte indess die Normandie erobert, welche er Juni 1150 dem Sohne Heinrich abtritt, der nach des Vaters zu Lisieux 1150 oder 1151 erfolgtem Hintritt auch Anjou u. Maine erbt. Als dieser Prinz aber 1152 die Erbtochter des Hrz. Wilhelm v. Aquitanien, welche K. Ludwig. VII verstiess, heurathet, und hiemit Guienne u. Poiton nebst mütterlichen Ansprüchen auf Toulouse erwirbt; so säumet der Mächtige nicht seine Absichten auf England zu verfolgen, wo K. Stephan mit dem Erzb. Theobald, überhaupt mit der Geistlichkeit in der Art zerfallen war, dass ein päpstliches Interdict 1147 drobte und einiges Nachgeben bloss zu scheinbarer Versöhnung führte. Nicht mehr Neigung hatten die Barone für den Misstrauischen, dem seine räuberischen Brabançons keine zureichende Stütze sind. Der Tod des ältesten Pr. Eustach trägt auch bei, ihn zu einem Vergleiche zu stimmen, kraft dessen dem Hrz. Heinrich die Thronfolge versichert wurde 7 Nov. 1153, und unvermuthet schuell stirbt K. Stephan zu Dover (Canterbury?), einen jungen Sohn Wilhelm hinterlassend, der nur die Grisch. Boulogne u. Mortagne sammt der engl. Grisch. Varenne als Erbe bekömmt. Diese 18 Jahre hindurch hatte das Faustrecht die Insel weithin verwüstet und verödet und Unmenschlichkeiten verübt, wovon man in der Geschichte anderer christl. Völker selten etwas Achnliches liest.

## Haus Plantagenet 1154-1485. Tab. LIV.

S. 720. Heinrich, II empfing die Krone zu Westminster 19 Dec. 1154, und zugleich wurde seinen Söhnen Treue geschworen. Enthaltsam, rastlos thätig, dabei wie eine Tigerkatze verschlagen, trügerisch und grausam suchte er Befriedigung für seinen Durst nach Macht und Geld. Ruhe wurde hergestellt, manchem Vasallen sein Schloss genommen, des Bruders Tod verschaffte auch den Besitz der Grisch. Nantes 1158, welcher Ort den Gottfried freiwillig zum Herrn erkoren hatte. Gegen Wales anfangs 1157 glücklich, gerieth Heinrich in Wuth, als er den neuen Aufstand 1164 nicht zu bändigen vermag, und lässt die vielen männlichen Geisseln blenden, die weiblichen an Nase und Ohren stümmeln. Dafür gelang es, sich in Bretagne festzusetzen, das Conan der Kleine mit der einzigen T. Constantia dem Pr. Gottfried bestimmte 1166 6. 616. - Im erfolglosen Kr. um Toulouse 1159 wurde das Scutagium eingeführt - Geld statt Dienst. Die Misshelligkeiten mit Frankreich endigt der Leheneid, welchen Heinrich als Hrz. der Normandie, der Kronprinz als Gr. v. Anjou u. Maine, und Pr. Richard als Hrs. v. Guienne leisten Jan. 1169. Pr. Johann blieb ohne Land für jezt. -Dem Gewaltigen begegnete Widerstand von einer Seite, wo er ihm unverhofft u. desto ärgerlicher war. Erzb. Theobald († 18 Apr. 1161) hatte seinen Archidiakon Thomas Beket, geb. 21 Dec. 1117, rum Kanzleramte \*) empfohlen 1157, und Thomas genoss die ausschliessliche Gunst Heinrichs, um den er sich schon früher dadurch Verdienste erworben, dass er den Versuch des K. Stephan hintertrieb, die Krone auf den Pr. Eustach zu bringen. Sträubend und mit bedenklichen Ausserungen nimmt Thomas das Erzbisthum Canterbury an 3 Juni 1162, dankt als Kanzler ab und wird aus einem von Pracht umgebenen Hofmanne der einfachste, eifrigste Priester. Den Anlass zum Zwiste gab die geistliche Gerichtsbarkeit, welche Heinrich um so mehr m beschränken suchte, weil er Rechtshändel zur ergiebigsten Geldquelle zu machen gewohnt war. Vorstellungen wurden mit Heftigkeit zurückgewiesen, und schliesslich kurzweg darauf bestanden, die Bischöfe sollten das Herkommen beobachten. Nach Clarendon berufen unterschreiben sie auch die vorgelegten, herkommlich benannten, zwideutigen Satzungen 25 Jan. 1164 unter den gezückten Schwertern det Satelliten, Thomas weigerte sich am längsten. Dass dem Könige ich Verwaltung der erledigten Pfründen zustehen, kein Pralat ohne som Erlaubniss über Meer verreisen solle u. dgl. war der Hauptinhalt jeset

<sup>\*)</sup> Die ersten Hofstellen waren : der Chief Justiclare, der Kanzler, der Constable, im Kammerling u. der Marschall.

Vorrede der in Frankr. vollkommen ausgearbeiteten, dort gallikanisch genannten Kirchenfreiheiten. Renevoll schrieb Thomas an den P. Alexander und suspendirte sich selbst. Da fordert ihn der König vor das Gericht zu Northampton 13 Oct., und tritt persönlich als sein Ankläger auf mit ungeheueren Geldforderungen, deren Grund aus der Verwaltung des Kauzleramtes bergenommen wurde. Thomas vertheidigt sich frachtlos auf die bundigste und wurdigste Weise, und entzieht sich endlich der steigenden Gefahr durch Flucht; 3 Nov. landet er zu Grevelingen u. verfügt sich nach Sens zum Papste. Der König schickt ihm mit raffinirter Grausamkeit seine Verwandten, an 400 geplünderte Personen nach, unterhandelt dessohngeachtet mit geheuchelter Versöhnlichkeit, als der Erzb, den Bann gegen ihn schleudert Juni 1166, und lässt sich zu einer freundlichen Zusammenkunft bei Freitville an der Granze von Touraine berab 22 Juli 1170, in deren Folge Thomas 1 Dec. nach England zurück kehrt, dort aber die Bedrückungen vermehrt statt abgethan sieht und bei Pr. Heinrich, welcher 15 Juni 1170 gekrönt worden war, zu Woodstock nicht vorgelassen wird. Seine Feinde, darunter Erzb. Roger v. York u. B. Gilbert v. London, gegen welche er papstliche Suspensions-Schreiben mitbrachte, eilen zum König nach Normandie. Von daher kamen vier Ritter und traten 29 Dec. mit drohenden Worten vor den Primas. Der auf's Argste Gefasste ist dadurch nicht zu erschüttern, und als er darauf in die Kirche zur Vesper geht, brechen die Mörder berein und metzeln den frommen Helden am Altare nieder. - Ungemeine Bestürzung äusserfe Heinrich, als er die Mordthat erfuhr und sandte gleich Betheuerungen seiner Unschuld an den Papst, wich aber den zur Untersuchung kommenden Legaten aus und schiffte nach Ireland, seine vorlängst gefassten Absichten auf diese Insel auszuführen.

\$. 721. Ireland, Erin, griechisch Jerne, lateinisch Hibernia, von Galen (Scoten wenigstens nördlich) bewohnt und seit dem heil. Patrik 432 — † 493 christlich, ja im sech und Jahrh. u. flg. eine fruchtbare Pflanzstätte für Religion und Wissenschaft, scheint nie zu einem einträchtigen Gauzen sich verbunden zu haben, obschon eines Oberkönigs oder Ardriagh Erwähnung geschieht. Durch die auch hier sich einnistenden Normannen, Ostmänner, welche 851 Dublin zu bauen anfangen Normannen, Ostmänner, welche 851 Dublin zu bauen anfaugen und um 950 dem Christenthume huldigen, wird die Zerrissenheit vermehrt, und schliesslich stehen noch funf Königlein feindlich gegen einander: von Munster, Meath, Ulster, Leinster und Connaught. Zwei ganz eigenthümliche Einrichtungen bestanden auf diesem Eiland, die erste Tanistry genannt machte alle Würden von Wahl abhängig mit Ausschluss der Erblichkeit, wermöge der zweiten, Gavelkind, wurde der fast bloss zur Weidenschaft benützte Grundbesitz beständig getheilt und verändert. — K. Dermot v. Leinster mit O'Ruarc Fürsten v. Leitrim bandgemein und 1167 vertrieben, gab dadurch, dass er dem K. Heinrich in Aquitanien um Beistand zu erlangen huldigte, diesem Nachhar Anlans sein Vaterland zu unterjochen. Vorerst halfen dem Wildling bloss einige Abentheuerer, Strongbow Gr. v. Strigul uder Pembroke und dessen zwei Bröder aus Wales, zwangen 25 Aug. 1170 Waterford u. stürmten Dublin, wo Dermot seine blutige Laufbahn schloss. Nach ihm nennet sich Strangbow König, wal vermählt mit seiner T. Eva, beschwichtigt Heinrichs Eifersucht, indem er sich vor ihm demüthigt und Dublin u.a. abtritt, wirkt auch mit, als Heinrich 17 Oct. 1174 berüberschifft, dass die verschiedenen Häupflinge zur Huldigung gebracht werden; mr die von Ulster waren nicht zu beugen. Diesen schlossen sich bald wieder Andere an, und die Freudlinge gerietben öfters in die grösste Gefahr, ausgetrieben zu werden. Heinrich wies den irischen Bischöfen, sein Oberhaheitsrecht zu bewähren, eine von P. Hadrian. IV im J. 1155 erhaltene Schenkungsbulle vor, und das eidliche Übereinkommen zu Windsor 6 Oct. 1175 namie ihn Oberkönig von Ireland. Ein Theil der losel war namöttelbarer Besitz, der grössere einsweilen zinspflichtig. Den Hass der Eingebornen entflammte Übermuth und Habgier der Engländer, Blut floss ohne Aufhören, Pr. Johann mit Ireland belehnt als Strongbow starb 1177, und 31 März 1185 hinübergeschifft, richtete nichts aus, misslich blieb die Lage der Eroberer, und es rettete sie nur die fortdauernde Uneinigkeit der Unterjochten.

Der kirchlichen Händel ledig, indem Heinrich seine Theilmhulosigkeit am Morde des Primas beschwört, die Freiheiten des Klerns nicht weiter auzutasten verspricht u. dgl. und so durch die Legaten absolvirt wird, sieht er die Hyder der Zwietracht in seiner eigenen Familie das Haupt erheben. Eleonore, erbost über treu- u. schamlose Zurücksetzung, hetzt die Söhne auf, Richard Hrz. v. Aquitanien, Gottfried Hrz. v. Bretagne; diese sammt Heinrich flüchten nach Paris die Mutter wird eingesperrt 1173. Der König miethet 20,000 Abentheuerer (Brabançous) und bittet angstvoll den Papst, England als Lehen des heil. Stuhles zu schützen, da der unnatürliche Krieg losbricht. Auch Flandern, Schottland u. a. fallen die Grangen an. Heinrich ist in Normandie, als ihn die schreckliche Kunde erreicht, der Gr. v. Leicester, Roger v. Mowbray und andere Briten haben die Fahar des Aufruhrs entfaltet. Ungesäumt eilt er über die stürmische See nach England 8 Juli 1174 und 11 Juli sieht ihn mit Staupen das Velk als freiwilligen, tiefgebeugten Büsser an St. Thomas Grab! Um so vortheilhafter wurde die allgemeine Stimmung jezt für ihn, weil eben zur bedeutsamsten Stunde die Nachricht eintraf von des schotfischen Königs Gefangennehmung; ganz England war unschwer beruhigt. Da es dem raschen überdiess gelang, Rouen zu entsetzen, verstanden sich die Widersacher zur Nachgiebigkeit 29 Spt. - Politik rieth, das Kren zu nehmen 11 Febr. 1188; denn ausser andern Vortheilen gab dies Gelegenheit, allseitig Geldbeiträge einzuheischen, deren er wohl bederfte, weil die unruhigen Söhne, besonders Richard bis an's Ende zu kostbarta

Rüstungen nöthigten §. 615. Sehr drückend war die noch schliesslich Jan. 1189 von Richard im Bunde mit Frankreich darum erregte Fehde, weil der Vater die Braut Adelheid höchst ärgerlich ihm vorenthielt, und die Thronfolge nicht zusichern wollte. Muthlos und kränklich gesteht der König zu, was man begehrt, geht nach Chinon und stirbt dort 6 Juni-

Den väterlichen Fluch verwandelt des löwenmüthigen Richard. I Kreuzfahrt 6. 27 - 31 keineswegs in Segen. Er war zu Westminster 3 Spt. gekröut worden und dann nur bemüht, was Känfer fand zu veräussern, um noch mehr Geld für das glorreiche Unternehmen aufzubringen. Von Tancred in Sicilien erpresste er auch noch 40,000 Unzen Goldes 6. 429, und all das zerstob wie Spreu im Winde. Während seiner Abwesenheit legte es der niederträchtige Br. Johann darauf an, die Krone an sich zu reissen, setzet den wenigbeliebten Regenten, Wilhelm v. Longchamp Kanzler u. B. v. Elv, eigenmächtig ab Oct, 1191, und wird nur durch des Volkes entschiedene Abneigung u. die endlich erfolgte Landung des befreiten Richard zu Sandwich 13 März 1194 in seinem ruchlosen Streben gehemmt. Er floh zu den Franzosen, welche die Normandie angefallen, aber das heldenmütbige Rouen vergeblich belagert hatten. Richard, nochmals zu Winchester gekrönt 17 April 1194, suchte einiges Geld aufzutreiben und begaun dann mit grossem Grim' und kleiner Macht den Krieg gegen Frankreich, welcher sich bis zu seinem Tod' fortschleppte, durch Grausamkeiten ausgezeichnet, sonst bedeutungslos. Richards Abentheuer enden in der unrühmlichen Fehde gegen Vicomte Vidomar v. Limoges, dessen Schloss Chaluz belagernd der König von einem Pfeil getroffen und dann im Klo ter Fontevrand zu des Vaters Füssen begraben wird. - Auf dem Todbett hatte er, weil gereizt durch Arthurs Mutter und durch Eleonore mit Johann längst versöhnt, diesen Bruder zum Thronerben erklärt. Johann ward in Guienne, Poitou u. Normandie ohne Anstand gehuldigt, dagegen stehen Maine, Touraine u. Anjou zu Arthur. Johann geht. obne sich mit jenen Widerspänstigen aufzuhalten, nach England, und empfängt die Krone dieses Reiches. Arthur, für dessen Recht die Franzosen enthusiastisch das Schwert ziehen, wird ein Opfer der Treulosigkeit dieser Helfer; denn sie nöthigen ihn, für Bretagne dem Johnnu zu buldigen, welcher an K. Philipp. II Evreux abliess, 20,000 Mark bezahlte u. dgl. Mit einem Schritte trat jedoch der froblockende Johann in den Kreis des Unglücks und fand nie mehr beraus. Alles sich für erlaubt haltend verstösst er die Gemahlin und nimmt dem Gr. Hugo v. la Marche seine Braut 1200; der Beleidigte wirft den Fehdehandschuh hin, Frankr. u. Arthur stehen ihm bei, Eleonore ist im Schloss Mirabeau in Poitou umlagert u. schon auf's ansserste bedrangt 1 Aug. Noch gerade recht landet Johann, schlägt die Belagerer, bringt den Arthur in seine Gewalt und lässt den Gefangenen nach Rouen

führen, wo derselbe in Kurzem verschwand. Niemand zweifelte, Johann habe den Neffen gemordet, die Bretagner emporen sich §. 616, K. Philipp fordert den Angeklagten vor das Gericht seiner Pairs, spricht dem nicht Erscheinenden alle Leben ab 1203, und rückt mit solcher Macht an, dass Johann verzagt von Rouen nach England flicht, u. sich nicht anders zu helfen weiss als demuthigst den Papst anzurufen. Die Normandie war verloren 1204; Guienne und ein Theil von Poiton allein blieb noch bei England. Der Tyrann musste noch grössere Demüthigungen sich gefallen lassen. Das Ableben des Erzb. Hubert v. Canterbury 13 Juli 1205 weckte einen alten Streit über das Wahlrecht, der Papst vermittelt, und schlägt endlich den ausgezeichneten Engländer Stephan v. Langton vor in der sichern Erwartung des königlichen Beifalles, u. weil Johann zu antworten zögert, weiht jenen Candidaten der Papst selbst zu Viterbo 1207. Das nahm Johann als Beleidigung und beleidigte entgegen, auf beiden Seiten stieg die Erbitterung, mehrten sich die Vorwürfe, 23 März 1208 verkündigten einige Bischöfe das Interdict und flohen. Johann, gegen Schottland 1209, gegen Ireland 1210 \*) mit Vortheil fechtend, spottete des geistlichen Krieges und äffte in den angeknüpften Verhandlungen. Im Nov. 1209 erfolgte der Bann, und 1213 entband der Papst die Vasallen ihres Leheneides; Frankr. war gleich bereit, das Urtheil der Absetzung an Johann zu vollstrecken. Dieser brachte zwar bei Dover ein Heer von 60,000 M. zusammen, fühlte aber die Wahrheit dessen, was der Legat Paudolf ihm vorstellte 13 Mai, dass er sich nämlich kaum auf einen seiner Bewaffneten sicher verlassen könne. Desshalb und wahrscheinlich von den Baronen gedrungen, willigt er ein den Erzb. Langton (†9 Juli 1218) u. die Verbannten ins Land zu lassen, und leistet 14 Mai öffeutlich dem Papste die Huldigung für England u. Ireland mit dem Versprechen eines jährlichen Zinses von 1000 Mark. - Ein Sieg seiner Flotte gibt ihm Muth zum Wortbruche. Die vielfach gereizten Barone versammela sich, statt dem kön. Rufe nach Jersey zu folgen, in St. Albans 4 Aug. und proclamiren die grosse Charte! Cardinallegat Nicolaus spricht zu Gunsten der Krone, und Johann bekömmt wieder so viele freis Hand, um hoffnungsstolz in die Schlacht bei Bouvines (zwischen Ryssel u. Tournay), zu zichen 27 Juli 1214 §. 561. Schmachbedeckt fich er nach England; da legen ihm 6 Jan. 1215 die Barone den Inhalt ihrer Freiheiten vor. Vergebens tobt, vergebens zaudert er und sneht darch Begünstigung des Klerus, dem Wahlfreiheit versprochen wird, eines Rückhalt zu gewinnen. Ungestümm u. Trotz der Barone wächst, und

<sup>\*)</sup> Der dort eingestässte Schrecken war bald vergessen, und weder die alten Bewahar, noch die im Pale d. I. dem abgerissenen Landstriche angesiedelten Engländer achteten der kön, Befehle. Nichts zügelte den gegenseltigen, immer kestige entbrennenden Haus, den Raubsinn, die Bintrache.

als sie sich 24 Mai der Hauptstadt bemächtigen, macht Johann freundliche Miene zum bosen Spiel u. unterzeichnet die Charter of liberties 19 Juni. Sie enthielt manches, was Bedrückungen heben sollte, ordnete dem Kingscourt gegenüber einen Court of common pleas an, bestättigte auch die Freiheiten der Städte u. dgl. Wie die Masse der bewaffneten Bittsteller auseinander geht, stösst Johann sein Wort um, erbittet vom Papste ernstliches Einschreiten, und miethet in Flandern, Guienne n. a. Söldlinge, Brabançons, an deren Spitze er Rochester bezwingt und einen barbarischen Rachezug bis gegen Edinburgh unternimmt Jan. 1216; denn die Barone hatten Schottlands König durch Abtretung Northumberlands, Cumberlands u. Westmorelands auf ihre Seite gezogen. Sie sahen sich nun fast bloss auf ihre festen Schlösser beschränkt, rathschlagen lange, u. bieten zulezt dem franz. Pr. Ludwig die Krone an, welcher 2 Juni zu London seinen Einzug halt u. sich dann aufmacht Dover zu belagern. Johann, der in P. Innocent eine starke Stütze verlor, fährt zwar fort im offnen Lande zu rauben und zu sengen, erkrankt aber (an Gift?) und stirbt im Schlosse von Newark 19 Oct. im unbestrittenen Rufe, den Thron durch jedes Laster geschändet zu haben.

§. 723. Das erwachte Nationalgefühl und der päpstliche Bann verschafften dem 10jährigen Heinrich. III, welchen Legat Gualo zu Glocester 28 Oct. krönte, die Oberhand im Kampfe mit Pr. Ludwig, Amnestie - u. andere Versprechungen wirkten, dass 12 Nov. alle Prälaten u. viele Barone zu Bristol huldigten, 19 Mai wurde zu Lande bei Lincoln, 24 Aug. 1217 zur See ein Sieg erfochten und 17 Spt. begnügte sich Ludwig mit der Erlaubniss, ungestört abziehen zu durfen. Dem Protector Gr. v. Pembroke, welcher manches Gute stiftete u. 16 Mai 1219 starb, folgte als Regent Hobert v. Burgh, den Neid u. Hass endlich 1232 zu Falle brachten. Die Noth des Fürsten war gross; denn Vater u. Oheim hatten Krongüter ohne Zahl verschleudert, und ihre Rückforderung kounte nicht gefallen. Die kriegerischen Unternehmungen waren ohne Nachdruck; so gegen das nie recht friedliche Wales, wo 1241 David dem Vater Llewellyn folgte. Als David, der unter papstlicher Oberhoheit die englische Vasallenschaft zu umgehen strebte, 1246 starb, und von den Wälschen die Söhne Griffith's - Llewellyn u. David zu Fürsten gewählt wurden, leisteten diese dem K. Heinrich. III den Lehenseid. Dass die französ. Lehen nicht völlig zu Verlurst gingen, hatte man bloss der Billigkeit des heil. Ludwig zu danken. Desselben Vater war Juli 1224 in Poitou eingefallen u. leicht Herr v. Rochelle u. a. O. geworden. Heinrichs Bund mit Peter v. Dreux, mit dem Stiefvater Gr. de la Marche entbehrte des gehofften Erfolges, da Trotz u. Ungehorsam der engl. Barone die ohnehin geringe Thatkraft des Königs lähmten. Geschlagen bei Taillebourg 19 Juli u. bei Saintes 20 Juli

1242 musste der Flüchtige eines Stillstandes froh sein, und im Fr. 20 Mai 1259 auf Normandie, Maine, Aujou u. Poitou ganzlich verzichten; Ludwigs Gute gestand jedoch Limousin, Perigord u. Querci nebst einer Geldsumme zu. - Heinrich war um diese Zeit zur machtlosen Thronpuppe geworden ; denn Schwäche, Wankelmuth, Gelderpressung u. Vergeudung von Gütern und Ehren an Ausländer, namentlich die Verwandten der Königin Peter u. Bonifac v. Savoyen u. a. [hatten den Unmuth so gesteigert und die Klagen über Verletzung der oft beschwornen Charte so vermehrt, dass die Barone, an ihrer Spitze der hochst unklug gereizte Gr. v. Leicester, \*) in Waffen bei der Versammlung zu Westmiuster 2 Mai 1258 auftreten und drohend die Hebung der Übel fordern. Am 11 Juni wurde zu Oxford das (tolle) Parlament eröffnet, und ein Ausschuss entwirft die überspannten Oxforder-Provisionen. Sie musste auch der arm aus Deutschland rückkehrende Richard beschwören. Die königliche Macht war in den Händen der Faction, einem Auftrage des gekrönten Herrn Folge leisten, galt als Verbrechen. Uneinigkeit der Häupter (Gr. v. Leicester u. Gr. v. Glocester) ermutbigt zwar den König, 2 Febr. 1261 unversehens mit bittern Vorwürfen vor den anmassenden Ausschuss zu treten und ihn aufzulösen; allein 1263 sah er sich auf's Neue so in die Enge getrieben, dass die Barone seine Anhänger verbannen, seine Schlösser besetzen, und den Schiedspruch des heil. Ludwig, vom Papste bestättigt, trotzig verwerfen. Leicester ist der Götze des Londoner - Pöbels; 31 März 1264 rufet die Sturmglocke auf über Royalisten und Juden herzufallen; in Glocester u. anderwärts geschieht dasselbe. K. Heinrich sammelte nun Schaaren zu Oxford L. wagte den Kampf bei Lewes 14 Mai, der, sagt man, nur desshalb ungünstig aussiel, weil Pr. Eduard zu hitzig im Versolgen war. Leicester blieb Sieger und sah unter den Gefangenen die beiden königl. Brader. Der eingegangene Vergleich gab ihm drauf auch derselben tapfere Söhne Eduard u. Heinrich als Geissel in die Hände. Nichts stand den Sieger mehr im Wege als - die Eisersucht der Streitgefährten; der Gr. v. Derby setzt er bereits fest, der gleichfalls bedrohte Glocester greift ungesäumt zum Schwerte April 1265, und die Menge der Vertriebenen sammelt sich um ihn. Dahin eilt auch Pr. Eduard, welcher 28 Mai listig seinen Wächtern entrann, und ist so glücklich, 4 Aug. bei Evesham den tapfern Leiccster zu überwältigen; der Held fel nebst dem ältesten Sohne. Thätig half der Legat Ottoboni das Reich beruhigen, ous seiner Hand empfingen die Pr. Eduard u. Edmund des Kreuz, in Frieden entschlief bald nach dem röm. K. Richard der

Simon v. Montfort, durch die Gemahlia Gr. v. Leicester 1239, j\u00e4ngerer Sohn jesst Gr., Simon, welcher den Kreuzung gegen die Albigenaer leitete, erfuhr von Heinich öffentlichen Schimpf wegen seines Beuchmens als Statthalter in der schwierigs Guienge. Tab. LIV.

fromme Heinrich, ein armer König; reich war hingegen das Land, und nicht etwa bloss der Adel, sondern häufig auch der Bürger. Zum ersten Mal wurde 1265 dieser Stand zu den Parlaments - Sitzungen gezogen, indem Leicester vorzüglich auf ihn sich stützte.

5. 724. Aus Syrien, dort von Klima u. Meuchelmord gefährdet, kehrte der hochsinnige Kreuzfahrer Eduard. I ohne Eile durch Italien u. Frankreich zurück, um die Krone zu empfangen 19 Aug. 1274, deren Glanz und Ansehen er, thätig und umsichtig, nicht bloss erneuert sondern erhöht, theils durch feste innere Verwaltung, theils durch die völlige Bändigung der Walliser, deren Forst oder König Llewellyn, seit 1246 fast unabhängig, 1278 zur Huldigung vermocht, 1282 neuerdings feindselig, 11 Dec. erschlagen wird. Sein Br. David, früher von Ednard gegen Llewellyn in Schutz genommen, 21 Juni 1283 gefangen, verblutete dem Zorn des Oberherrn als Hochverräther, den Wallisern als Martyrer. Wenige mochten sich dadurch getröstet fühlen, dass Eduard seinem zu Caernarvon gebornen Sohne den Titel Prinz v. Wales beilegte 1301. Eine neue, die lezte gefährliche Empörung dieser Halbwilden 1295 und die schottischen Händel hielten den Kampflustigen lange bin, die Waffen gegen Frankreich zu kehren, und bis 1303 blieb Gnienne verloren §. 615. Die stärkste Hemmkette wurde aber dem Gewaltigen durch sein eignes Volk angelegt, Parlamente zu berufen vermied er so viel möglich, und suchte andere Wege Geld zu bekommen; der Klerus wurde auf's äusserste gepresst, den Juden das Ihrige genommen, ch' man sie aus dem Lande jagte 1290, dem Handel eine Last um die andere aufgelegt. Von den Bestimmungen der grossen Charte wollte Eduard nichts hören. Als 1297 die Gährung bedenklich schien, macht er den Demagogen, und redet das Volk der Hauptstadt so rührend an, dass Thranen fliessen und jeden Mund ihm jauchzet 1 Juli ; er geht darauf getrost in den Krieg nach Flandern. 6. 563. Viele Barone, statt seinem Bahner zu folgen, vereinigen sich zu energischen Vorstellungen, das Volk, bald ihnen zugewendet, schreit auch über Verletzung der Privilegien, das zu London 30 Spt. zusammengetretene Parlament fordert die Bestättigung der beiden Freiheitsbriefe und überdiess die Zusage, dass keinerlei Auflage ohne Bewilligung der Prälaten, Herren und Gemeinen erhoben werden solle, und der stolze Eduard muss zu Gent, will er sein Reich nochmal sehen, unterschreiben. Zurückgekommen versuchte er umsonst allerlei Wendungen; die argwöhnischen Grossen (die Gr. v. Hereford u. Norfolk, der Erzb. Winchelsay † 1313 u. a.) standen so fest und entschlossen zusammen, dass der König im April 1299 neuerdings feierlich das Verlangte beschwor und so der Damm gegen die Willkührschaft undurchbrechbar wurde. Die grosse Unsicherheit besonders im Norden veranlasste das Aufstellen der Friedensrichter u. dgl. Woran Eduard so viele Jahre siegreich gearbeitet 713

und was er glücklich durchgesetzt zu haben meinte, die Unterjochung Schottlands ward noch die Aufgabe, deren Lösung seine lezten kranken Tage beschäftigte, und so sehr schmerzte ihn das Scheitern dieses Planes, dass er sterbend zu Carlisle 7 Juli 1307 den Sohn beschwor, seine Gebeine nicht eher zu beerdigen, als bis jenes Landes lezte Hule erobert wäre.

S. 725. Dieses und anderes schlug sich Eduard. II bald aus dem Sinne, und dachte nur das Leben in Gesellschaft seines witzigen Ziehbruders Peter Gaveston recht angenehm hinzubringen. Neid, Arger, Machtgefühl der zurückgesetzten, oft noch muthwillig gestachelten Grossen, deren Vormann der kön. Vetter Gr. Thomas v. Lancaster war, bereiten dem Günstling schmählichen Untergang (er ward gefangen und hingerichtet 19 Juni 1312), dem Gönner die herbsten Demüthigungen. Die Niederlage bei Bannock-burn 25 Juni 1314 brachte um Schottlands Krone und es stand nahe, auch Ireland zu verlieren; die Zwietracht der Eingebornen, päpstl. Vermittlung und gute Worte wendeten diese Gefahr ab. Zur Verzweiflung trieb Viele das Elend des Hungerjahres 1316, durch Seuchen vermehrt, Raubbanden hauseten ungestraft, ungestraft verbeerten die Schotten tiet ins Land herein; denn von Seite der mit dem König grollenden Barone geschalt wenig um zu wehren. Eduard wendet sich an den Papst, welcher auch einen Stillstand gebietet, den aber die Schotten aufangs verwerfen u. Berwick wegnehmen 28 Mars 1318. Endlich 1 Jan. 1320 liessen sie sich einen zweijährigen gefalles. Bei Ablauf desselben war der König wegen des neuen Günstlings Hoge Spenser und andern Ursachen mit mehreren Grossen so zerfallen, dass Lancaster den Schotten die Hand zu Schutz u. Trutz bot; doch gelang es, den Meuterer zu überraschen und zu fangen 16 März 1322 und der Heuker that ihm sein Recht. Mit den Schotten schloss man 30 Mai 1323 im Gefühl der Schwäche einen Stillstand auf 13 J. Hohe und Niedrige kochten Galle und sehnten sich nach einer Änderung des faulen Zustandes und sie trat ein auf unerhört grässliche Weise. L Carl v. Frankr., zu dem Roger Lord Mortimer v. Wigmore, ein Lancastrier, der aus dem Tower entrann, sich geflüchtet hatte, greift unter nichtigen Vorwande die Guienne an Spt. 1324, Eduard sendet um zu unterhandels die Gemahlin Isabella, diese weiss es so zu spinnen, dass auch der alteste Sohn nach Paris kömmt, um mit Guienne belehnet zu werden. Statt zurückzukehren, wie der König verlangt, aussert sie Furcht vor Hogo Spenser, pflegtvertraulichen Umgang mit Mortimer, sammelt daram als des Papstes Unwille laut wird, in Hennegau 6. 569 die flüchtigen Missvergnügten, miethet 2000 Krieger unter Befehl des Joh. v. Hennegat und landet damit 24 Spt. 1326. Eduard konnte nirgends auf Anhänglichkeit rechnen, die Londoner entgegneten seinem Bitten so bedenkliche Kälte, dass er mit den beiden Spenser eiligst in die Marken von Wales

flieht. Der eine Spenser, der Vater Gr. v. Winchester, musste sich 26 Oct. in Bristol ergeben u. wurde schmählichst hingerichtet, ein 90 jahr. Greis! Verrath brachte 17 Nov. auch den Hugo nebst K. Eduard in die Gewalt der Häscher. Jenen bing man an einen 50 Fuss hohen Galgen 24 Nov., auch andere treue Diener des Königs starben den Tod der ärgsten Verbrecher, ihn selbst schleppte man unter Misshandlungen von einem Schlosse zum andern. Boshaft schlau legte man es an, ihn zur Abdankung zu bewegen und rief mit Zustimmung des Parlamentes Eduard, III aus 24 Jan. 1327, der dann 1 Februar gekrönt wurde. In einer Septembernacht hörten die Leute des Schlosses Berkley ein Jammergeschrei aus dem Gemache des Abgesetzten dringen und sahen Tags darauf seine Leiche; es ging die Sage, dass dem Unglücklichen sei ein glübendes Eisen in den Leib gestossen worden!-Mortimer trieb es arg, schloss schimpflichen Frieden mit Schottland 1328, demuthigte tief den Heinrich v. Lancaster und andere Herren, liess den Hrz. v. Kent des Königs Oheim enthaupten 21 März 1330 und göunte dem König selbst kaum freien Athem. Dieser weiss sich nicht anders los zu machen, als dass er 20 Oct. bei Nacht den Gefürchteten listig überrascht, verhaftet und 29 Nov. dem Henker übergibt.

Eduard. III unternahm mehrere Züge nach Schottland zu Gunsten Baliols seines Vasallen, der ihm die Insel Man, die Grisch. Berwick u. a. abtrat 1334, und zur Zeit, als er vor Calais hingehalten ist, begeistert die Gm. Philippe zu so glorreichem Kampfe, dass selbst K. David Bruce sich zu gefangen ergeben muss 17 Oct. 1346. --Atlein Ednards Sinn stand nach dem Süden; er suchte einen nichtigen Anspruch auf Frankreichs Krone hervor §. 601, segelte im Juli 1338 nach Antwerpen, war 2 Sept. zu Koblenz, wo ihn der Kaiser zum Reichsvicar ernennet, wendet viel Geld auf und - lässt das Heer 12 Nov. 1339 auseinander gehen, ohne etwas ausgerichtet zu haben. Weder diess noch des Papstes Zureden entwaffnet seine Ehrsucht; er holt Geld, gewinnt 24 Juni 1340 einen glänzenden Seesieg, rückt dann von Gent mit 200,000 M. auf Tournay und St. Omer und schliesst 23 Sept. einen Stillstand, weil der Schatz geleert ist. Nochmals eilt er voll Zorn um Geld nach England, übt Gewaltthat, geräth mit dem Primas Stratford und den Pears desshalb in hestigen Streit, gibt aber voll Verstellung nach um nur den Beutel zu füllen. Es locken die Vorfälle in Bretagne §. 617, Frankreich jezt von einer andern Seite beimzusuchen und es geschieht unter Mord, Brand und Raub; aus einer sehr misslich gewordenen Lage rettete der bei Creci 26 Aug. (Juli?) 1346 gegen eine furchtbare Überzahl erfochtene Sieg und machte die Aushungerung der Stadt Calais möglich, welche sich 3 Aug. 1347 auf Gnade ergeben musste, durch 200 Jahre für die Briten das Thor nach Frankreich. Jezt erst hörte Eduard des Papstes Bitten und ging einen Stillstand auf 6 J. ein. Inzwischen verlor er,

die fürchterliche Seuche 1348 trug dazu bel, den Eroberungsdurst; . handelte sich nur mehr um die oberherrlichen Rechte in den fiberseeischen Lehen, welche den Franzosen nicht feil waren. Ein barbarischer Streifzug des ältesten Sohnes (der schwarze Prinz genannt wegen seiner Rüstung) musste sie dafür züchtigen Oct. 1355. Als er das nächste Jahr sein Mordbrennergeschäft fortsetzt, verlegt ihm unvermuthet der Feind siebenfach stärker den Rückweg und besteht, wie sehr auch Card. Talleyrand Perigord als Friedensmittler seine Beredsankeit anstrengt, auf der Forderung die Waffen zu strecken, was der Prioz durchaus nicht thun will. So lieferte K. Johann auf einem für Entwicklung seiner berittenen Haufen ungeeigneten Kampfplatze die berühmte Schlacht bei Poitiers oder Maupertuis 19 Sept. 1356, verlor sie und gerieth nebst dem Sohne Philipp in Gefangenschaft. Nur auf sehr harte Bedingungen wollte Eduard Freiheit und Frieden zugestehen; daher erneuerten sich bald die Feindseligkeiten, K. Eduard drang bis an die Thore von Paris, wurde aber beim Abzuge milden Sinnes und begnügte sich im grossen Frieden v. Bretigny 8 Mai 1360 mit Calais, Guisnes, Poitou, Guienne und Ponthieu, Aufhebung des Lehenverhältnisses und 3 Mill. Goldkronen. - Den grausamen Peter wieder auf den Thron Castiliens eingesetzt zu haben 1367, brachte dem schwarzen Prinzen weder Ehre noch Vortheil, dafür kam er mit zerrütteter Gesundheit nach Bourdeaux zurück. Schulden und Prachtliebe machen Auflagen nöthig, Armagnac u. a. Herren berufen sich auf ihre und des Volkes Freiheiten und gehen klagend nach Paris. K. Call sieht eine Zeit lang zu, fordert darauf 1369 den Fürsten Aquitaniens vor seinen Richterstuhl, und fällt ohne weiters die schwierigen Provincet desselben an, der in die Enge getrieben nur noch grausame Rache an dem gestürmten Limoges nehmen kann 1370, und von der Stunde völlig hinwelket \*). Ein fester Platz wurde nach dem andern von den Franzosen genommen, dazu kam die Feindschaft Castilieus, dessen Krone Lancaster 6. 663 ansprach, und K. Eduard war, obwohl ibm bloss noch Calais, Bourdeaux und Bayonne blieb, 1374 eines Stillstandes froh, der auch bis an seinen Tod währte, zu einem Friedensschlusse hatte der Papst die Streitenden durchaus nicht bewegen konner. Diese unseligen Kriege brachten den König in immer grössere Abhagigkeit vom jezt regelmässig gewordenen und regelmässig Beschwerden vorbringenden Parlamente, welches ihm das Recht der Besteuerent

<sup>\*)</sup> Der schwarze Prinz starb 1376, LIV. -- Seine Gem. Johanna von Kest. Witwe des Thomas Holand, hatte von diesem Kinder:

völlig aus den Händen wand; kränklich zog er sich in Einsamkeit zurück und von Jedermann verlassen, einen armen Priester ausgenommen, endete dieser königliche Held des Ritterthums. Ein Denkmal seines Sinnes ist noch jezt übrig in dem etwa 1349 gestifteten Hosenbandorden.

5. 726. Schon ehe Eduard. III die Augen schloss und der Knabe Richard. II König hiess, hatte Lancaster herrisch nach den Zögeln gegriffen und dem schmähenden Reformator Joh. Wycliffe seinen Schutz gewährt, um den Klerus zu schmeidigen. Im Parlamente sprach sich die der Kirche und dem Throne feindselige Stimmung stark aus, befehdete die päpstl. Provisionen und Annaten, kargte mit jeder Geld-Bewilligung, obwohl Frankreich neuerdings die Waffen erhob, und gab das Geringe nicht anders als auf Kosten der königlichen Rechte. Wie in Nachbarländern begann auch hier die Armuth der niedern Stände, aufgehetzt durch Freiheitsprediger aus der Schule des Wycliffe, den geistlichen und weltlichen Herren eine Gütertheilung anzusinnen. Unfug beim Erheben einer Steuer entzündete den Brandstoff 1381, zuerst in Essex, dann in Kent, und schnell griff die Flamme weit und breit um sich; an 100,000 Bauern, mit dem Blute vieler, besonders Flammander befleckt, lagern 13 Juni in den Strassen Londons, umringen den Tower, und wie der junge König zu ihnen herauskömmt, bescheiden sie sich, bloss Abschaffung der Knechtschaft, Milderung des Grundzinses, freien Kauf und Verkauf, und Verzeihung des Geschehenen zu fordern, was er denn auch zugesteht. Die Meisten gingen darauf beruhigt fort; jedoch ein Häuptling, Tylor, wollte seinen Führerstab noch länger in Händen haben, erbrach den Tower, mordete den Kanzler Erzb. von Canterbury u. a. Minister, und hätte schwerlich die königl. Familie geschout, wäre sie nicht über den Fluss geflüchtet worden. Er sucht am folgenden Tage den König auf, begehrt eine Unterredung und ist eben im Begriffe den Dolch auf ihn zu zücken, als Lord Mayor Malworth, solches gewahrend, den Bösewicht niederbohrt. Theilweise Widersetzlichkeit wurde nummehr leicht überwältigt und an vielen mit dem Tode bestraft. Das einberufene Parlament findet es nicht räthlich, die Leibeigenschaft aufzuheben, meint vielmehr der Grund der Unzufriedenheit liege anderswo, und hält den König so knapp wie möglich. Desshalb und vielleicht auch weil Lancasters Eifersucht im Spiele war, bleibt der Bischof Spenser, Führer des Kreuzheeres §. 566, ohne Unterstützung, und boshaft wird er noch wegen seiner Flacht von Ypern zu einer schweren Geldbusse verurtheilt. Viele Ohren horchten begierig der schlauen Sprache, womit Wycliffe 1382 das Parlament bat auf bessere Verwendung der Kirchengüter u. dgl. zu denken, und obwohl er auch sonst den kecken Neuerer machte und dem unwissenden Haufen als competentem Ausleger der Bibel schmeichelte, blieb er doch in Ruhe Rector zu Lutterworth bis zum Tode 29 Dec. 1384. - Das

Verhältniss zu den Oheimen verschiebt sich noch mehr, da Richard den Kanzler Michael de la Pole zum Gr. v. Suffolk, den Enkel des Lionel aber, den Gr. Roger v. March zum nächsten Thronerben erklärt Nov. 1385. Lancaster ward wohl nach Portugal entfernt 1386, dafür tritt Glocester höchst anmassend auf, gebraucht die von Franzosen, gedrohte Landung zum Vorwand, den Adel um sich zu sammela, schreit über Günstling-Herrschaft, Verschwendung u. s. w. und briegt es dahin, dass Suffolk sich vom Parlamente, vielmehr von boshaften Feinden muss richten lassen, der erste Minister, den die Stände zur Verantwortung zogen. Richard wird völlig gebunden, vorzüglich durch den ihm aufgedrungenen beständigen Rath 19 Nov. 1386. Zwar verwahrt er sich bei Auflösung des Parlamentes 28 Nov. gegen alle Eingriffe in das Gebiet königlicher Obmacht, und arbeitet an Verstärkung seines Anhanges; allein der Plan, jene gefährlichen Adelshäppter, Glocester, Arundel, Nottingham, Derby, Warwick fest zu nehmen, wird verrathen, Richard in London von grosser Macht bedroht 10 Nov. 1387 und Anklage erhoben gegen den Erzb. von York, den Hrz. von Ireland, den Gr. v. Suffolk u. a. Die Augeklagten entfliehen, Glocester geht damit um, den verlassenen König abzusetzen, lässt durch das 3 Febr. 1388 eröffnete Parlament, dem sich die Prälaten als solche, die an einem Blutgericht nicht Theil nehmen durften, entzogen, Acht u. Ted über viele aussprechen, und sich vom König und der Königin kann auf den Knien erbitten, einige ihrer Freunde bloss zur Enthauptung zu verurtheilen! (Die Strafe des Hochverraths bestand in dem marterund schmachvollsten, was Unmenschen ersinnen können!) Am 3 Jeni 1388 ging das erbarmungslose Parlament auseinander. - Richard raffte sich nochmals auf und mit Glück. Wie alt bin ich, Oheim? fragte er plötzlich in vollem Rathe 3 Mai 1389. Euere Hoheit zählen fast 22 Jahre! antwortete Glocester betroffen. So bin ich volljährig nach dem Gesetze und bedarf der Vormundschaft nicht länger! Hiemit war der beständige Rath entlassen, und in vollkommen ungestörter Ruhe lenkte K. Richard mehrere Jahre das Staatsruder. Das Parlament, dessen harte Verfügungen über Kirche und Kirchendiener von Ren bestritten wurden, wendet zu dieser Zeit der Krone die papetliches Vorrechte zu; die dem Klerus zugestandene freie Wahl war kaum bei einer bedeutenden Pfründe mehr auszuüben. Manche begünstigtet selbst die Lollarden so auffallend, dass K. Richard das Unternehmes in Ireland\*) abbrechen und zurückeilen muss, der Gährung zu steuers.

<sup>4)</sup> Ireland haderte, seit Bruce gefallen 1318, ohne fremde Einmischung, Stampgegen Stamm, oft ein Verein mehrerer mit denen im Pale, welche entgestandere in Sold nehmen, und unter sich selbst und mit nachkommenden Britisentsweit waren. Als Richard laudete Oct. 1394, gelobten die meisten Hängelinge Erieden und jährlichen Zins.

Glocester steht noch trotzig an der Spitze derer, welche sich leder Massregel widersetzen und jezt 1396 die Verlobung mit Isabella von Frankr. verschreien. Schnell und listig nimmt ihn 12 Juli 1397 der König fest nebst andern Gefährlichen, das Parlament gibt seine Zustimmung 18 Sept. und so wird der Gr. v. Arundel enthauptet 21 Sept. sein Bruder Thomas Erzb. v. Canterbury verbannt und auch der Gr. v. Warwick, und 24 Sept. langt die Nachricht von Calais an, Glocester sei gestorben! Das Haus Lancaster ganz zu entkräften, zeigte sich eine erwünschte Gelegenheit; Hereford, von Richard begnadigt, und gleichsam hiedurch gerührt, beschuldigt den Hrz. v. Norfolk des Verrathes und will seine Aussage mit dem Schwerte erweisen. Zwischen die Zweikampfer wirst der König zu Coventry 16 Sept. seinen Stab, und bannt den Norfolk für immer, den Hereford auf 10 J. Als darauf des Leztern Vater Joh. v. Gaunt starb, zog Richard das grosse Erbe ein, und ging, den Hrz. v. York zum Regenten bestellend, 31 Mai 1399 wohlgemuth nach Ireland, wo der Gr. v. March war in einem Überfall erschlagen worden. Der einzige Häuptling Mac Murchad weigerte Unterwerfung, schwierig war das Verfolgen in Sümpfen und Wäldern, der Rückzug mit geschmolzenem Heere bereits angetreten, als die Kunde anlangt: Hereford, nun Hrz. v. Lancaster geheissen, sei 4 Juli in Yorkshire nebst Erzb. Arundel aus Bretagne mit 3 kleinen Schiffen gelandet, und nicht bloss durch die mächtigen Grafen v. Northumberland und Westmoreland sondern durch unzählige in seinem Vorhaben bestärkt worden, das väterliche Erbe in Besitz zu nehmen. Als dem König endlich stürmisches Wetter die Überfahrt erlaubt, ist sein Volk auseinander gelaufen; dazu täuscht Northumberland, lockt ihn mitten unter die feindlichen Schaaren zu Flint, und 1 Sept. sass der Betrogene im Tower, bald zur Abdankung genöthigt. Thomas Merks B. v. Carlisle allein hatte den Muth im Parlamente, von Ungerechtigkeit abzurathen, und wurde dafür eingekerkert. Lancaster spricht keck die Krone an 30 Sept. und man gibt sie ihm \*). - Die Kinder des Gr. v. March wurden zu Windsor verwahret. Unzufriedene grausam hingerichtet, darunter die zwei Halbbrüder Richards, welcher selbst im Schloss Pontefract durch Hunger oder andere Gewalt umkam. -

§. 727. Heinrich. IV, Bolingbroke genannt, fand das Sitzen unter'm Thronhimmel nicht sonderlich erfreuend. Er hoffte im Kriége mit Schottlands König, den er stolz zum Vasalleneid vorfordert, den Lorber des Ruhmes zu pflücken, kam Aug. 1400 bis vor Edinburgh,

<sup>\*)</sup> Northumberland trug das Schwert bei der Krönung 13 Oct. 1399 und bekam dieses Amt, und die Insel Man als Erbiehen.

und wurde von Mangel zu eiligem Rückzog genothigt. Lang erhält sich das Gerede, K. Richard sei noch am Leben, und der Heaker bekömmt Arbeit vollauf. Jene eben, welche zur Krone verholfen, wollen sie ihm wieder vom Haupte reissen; Northumberland und sein Sohn Hotspur, 1402 Besieger der Schotten, fühlen sich durch manches wekrankt, besonders dadurch, dass der in Owen Glendour's Genalt gefallene Eduard (Edmund?) Mortimer v. Heinrich als ein Verwandter des eingesperrten Thronerben seinem Schicksal überlassen wird. Zu hitrie erhebt Hotspur, Mortimers Schwestermann, die Fahne des Aufruhrs, in der blutigen Schlacht bei Schrewsbury 21 Juli 1403 fällt er, Douglas, Worcester u. a. werden gefangen und geviertelt, der Hrz. v. York festgesetzt. Northumberland, der Hrz. von Norfolk, Sohn des verbannten und zu Venedig gestorbenen, und dazu Erzb. Scroop von York ziehen erst später das Schwert 1405; Hinterlist und Überraschung eutwaffnet die beiden leztern und ohne Prozess wird ihnen der Kopf abgeschlagen 8 Juni. Northumberland floh, fiel 1408 mit Schotten ins Reich und blieb 28 Febr. Seit 1400 nannte sich Owen Glendour, durch einen britischen Nachbar beeinträchfigt und von Heinrich mit seiner Klage nicht gehört, kühn den gebornen Fürsten v. Wales, Tapferkeit, List, Witterung und das Gebirge an sich erschweren und verlängern den Kampf; sich der Niederlagen nicht schämen zu müssen, wurde Owen für einen Zauberer ausgegeben, Franzosen kamen zu seinem Beistund, ohne sich im armen Ländehen halten zu können, nach u. nach ermattete der Widerstand, und man weiss kaum, in welchem Schlopfwinkel der Fürst v. Wales seine Tage beschloss. Heinrich. IV traf Verfügungen, wie sie nur in einem an schmachvollen und niederbeugenden Gesetzen überreichen England ausgedacht werden können. - Frankreichs Zemittung sichert von dieser Seite Ruhe um so mehr, weil Heinrich schlat bald gegen Burgund, bald gegen die Armagnacs sich freundlich zeiget. Geldmangel und seine ganze Lage hielt ihn darnieder; das Parlament übersah keine Gelegenheit weiter zu greifen, und die Gemeinen begelute zulezt, der König solle früher ihre Beschwerden erledigen ehe sie Gell bewilligen etc. doch bei diesem Ausinnen nahm er sich fest, Besorgaist erweckten jezt die Religions - Neuerer, Heinrich nannte sich den Schiru der Kirche und veranlasste das Statut de haeretico comburendo. Wit sehr aber nicht bloss religiöser Sinn sondern selbst Achtung für recht lichen Besitz abgenommen, ging 1410 aus dem Begehren der Gemeinen. hervor; der König möge den Überfluss des Klerus nehmen und daven Soldaten bezahlen! Ein Gesetz über die Thronfolge, welches jeden weiblichen Anspruch für unzulässig erklärte, kam 7 Juni 1405 200 Vorschein; doch Heinrich. IV konnte sich wenig erfreuen an dem Erbeder Krone, einem schandbar ausschweifenden Jünglinge, dem selbst ein meuterischer Auschlag Schuld gegeben ward, alterte früh auf der Feiter steter Kränklichkeit u. Gewissensangst u. st. schnell dahin 20 März 1413.

S. 728. Wider Erwarten trug Heinrich, V Englands Krone mit Würde, Glanz und Macht wie wenige der Vorfahren. Zu Hause gesichert - eine Verschwörung ward vereitelt, auch den gefährlichen Lollarden einigermassen begegnet - wendet der Kriegslustige seine Walfen gegen Frankreich um ein vorgeblich durch die Ahnfrau Inabella. Gem. Eduards. II, erlangtes Erbrecht zu verfechten. Mit 6000 Geharnischten u. 24,000 Bogenschützen segelte er 13 Aug. 1415 von Southampton ab und will, als Harfleur 26 Spt. bezwungen worden war, tollkühn mit den geschmolzenen Schaaren zu Lande nach Calais, Über die Somme 19 Oct. glücklich gekommen trifft der Wagehals auf 100,000 Franzosen unter Connétable d'Albret in starker Stellung bei Azincourt, welche jedoch schon vor der Schlacht siegestrunken waren. Die Briten betheten, unverzagt dabei; sie gedachten des Toges von Cressi! Morgens 23 Oct. ordnen sich die Heere, keines eilig zum Augriff, das britische nimmt gemächlich seinen Imbiss. Endlich rassela die feindlichen Reiter beran; allein die Bogenschützen hatten ihre Spitzstecken in den weichen Boden gestossen und sandten hinter diesen Pallisaden sicher ihre Bolzen auf Ross und Mann; auch der Connétable fiel. Beim zweiten Treffen hatte der tapfere Alençon ein gleiches Loos und bald vollendete ein gelegter Hinterhalt die Verwirrung und Niederlage. Erfreulich war dem heimkehrenden Sieger der allen thalben ertonende Jubel, noch erfreulicher des Parlamentes Willfahrigkeit. Obgleich Kaiser Sigmund, gelandet 7 Apr. 1416, nicht bloss wegen Beilegung des Schisma soudern auch des Zwistes mit Frankreich sich Mühe gibt, kömmt doch kein Vergleich zu Stande. Bedford entsetzt durch einen Seesieg 15 Aug. 1416 das bedrängte Harfleur, und wie K. Heinrich selbst wieder kömmt 1 Aug. 1417, wird Caen gestürmt, und indess Armagnacs u. Burgunder nach der Freundschaft des Eroberers angeln, immer weiter gegriffen, so dass auch Rouen erlag 6, 615 u. 1419 die ganze Normandie unterworfen war. Darauf gerieth Heinrich in üble Lage; denn die Zusammenkunft mit K. Isabella u. der zugesagten Brant Catharina 30 Mai zu Pontoise führte nicht zum Ziele, vielmehr erwirkte Frau v. Giac die Versöhnung des Burgunders mit Dauphin Carl 11 Jul. Allein der grässliche Meuchelmord zu Montereau 10 Spt. zerriss Frankreich neuerdings dergestalt, dass des Ermordeten Sohn nebst Isabella den Vertrag eingeht: Heinrich solle Catharina chelichen. und einsweilen Regent, nach Carls. VI Tod aber König v. Frankreich sein! und demzufolge zog er 21 Mai 1420 in Troyes ein, wo damals der französische Hof lagerte. Catharina wurde 2 Juni vermählt und zu London, wohin sie 23 Febr. 1421 an Heinrichs Seite kam, mit ausnehmendem Prunke gekrönt. Eine Schlappe, welche Clarence 22 März bei Beaujen erlitt, ruft den König nach Calais 10 Juni, die Gefahr wird abgewandt, Meaux erobert 10 Mai 1422 und das ganze Land bis zur Loire, Maine u. Anjou ausgenommen. Die Geburt eines Sohnes gewährt neue Freude; da erkrankt der Glückliche zu Corbeil, wird nach Vincennes gebracht, empfiehlt den Brüdern seinen Sohn und Eintracht, und stirbt christlich 31 Aug.

Nicht als Regent u. Vormund Heinrichs. VI sondern bloss als Vorsitzer des Rathes wird Glocester von den Lords angeschen: seine mitunter sehr thörichten Anschläge durchkreuzt vornämlich der reiche Grossoheim Bisch. v. Winchester, dem die Krone für starte Darlehen verpflichtet war, und der wackere Bedford musste 1426 persönlich den Mittler machen. Man führte eine Aussöhnungskomödie auf 12 März, Winchester gab darauf die Siegel ab, und wurde 1427 Cardinal. Noch nachtheiliger wirkte Glocester auf die Angelegenheiten in Frankreich ein durch seine Heurathsgeschichten. Glücklich halle Bedford, als Carls. VI Tod 21 Oct. 1422 und Carls. VII Salbung zu Chartres den leichten Sinn der Franzosen zu wenden begann, die Herzoge v. Burgund u. Bretagne in ein Bündniss zu Arras 8 Apr. 1423 hineiagezogen, welches die Eroberung sicherte und auch zu erweitern in Stand setzte. Da wurde erst Burgund lau §, 535, und bald die Freudschaft anderer, welche solches gewahrten, völlig zu Eis. Den Hrz. v. Bretagne wieder heramzubringen, eilt Bedford von London mit frischer Manuschaft dahin und erzwingt einen neuen Bundes-Vertrag 8 Spt. 1427. Jezt will man über die Loire-vordringen, fängt im Oct. Orleans m belagern an und bringt den hochwichtigen Platz wirklich auf's ausserste. In diesem entscheidenden Augenblicke bietet sich die Jungfrau Johanna dem rathlosen Carl zu Chinon 1 März 1428 als Retterin an, bringt 27 April Lebensmittel in die Stadt und ermuthigt zu so kräftigen Ausfällen, dass Suffolk abzieht 8 Mai. Es fiel Streich auf Streich; Soffolk wurde 12 Juni, Talbot, der Nachfolger im Oberbefehl, 18 Juni weschlagen und gefangen, und mitten durch die Feinde führet das Wundermädeben ihren König zur Krönung 11 Jul. nach Rheims, wie sie es versproches hatte. Geld u. Mannschaft, unter Vorwand eines Kreuzzuges gegel die Hussiten aufgebracht, wird 1429 hieher verwendet ohne Segen; auch dass Johanna, welche Compiegne entsetzen wollte, in die Gewäll des Joh. v. Luxemburg fiel, von ihm an Bedford verkauft und als Heze zu Rouen 30 März 1431 verbrannt wurde, brachte bloss Schande stall Vortheile. Der Knabe Heinrich, wie 6 Nov. 1429 zu Westminster, 14 17 Dec. 1431 zu Paris vom Grossoheim Winchester gekrönt, verliest schnell den unsichern französischen Boden, in Rouen selbst spuckte det Verrath und 150 Bürger erlitten desshalb die Todesstrafe; der au Arras 1435 durch den Papst veranlasste Zusammentritt hatte die üble Folge dass Burgund mit Frankreich sich versöhnte 26 Sept. Kurz vorlet war Bedford gestorben, und ehe Richard v. York an desselben Stelle tritt, ist Paris in den Händen Carls. VII 13 Apr. 1436. Als die Werbent

um die Tochter des Armagnac 1442 dadurch vereitelt worden, dass Carl jene ganze Familie in Gewahrsam nimmt, leitete Suffolk Heinrichs Neigung auf des K. Renatus schöne T. Margaret, verhandelte desshalb zu Tours 20 Febr. 1444 mit dem Hrz. v. Orleans, welcher 1440 nm einen Stillstand zu vermitteln die Freiheit erlangt hatte, und versprach dem Vater der Braut, Anjou u. Maine §. 554 sollten ihm geräumt werden, in der eitlen Hoffnung, für das übrige von Frankreich Frieden zu erlangen. Allein Carl. VII nahm seinen Vortheil wahr, erst beschleunigt er die Raumung der Grisch, Maine mit Gewalt 1448, dann gibt er, was ein meuterischer Soldatenhaufe sich gegen sein Land erlaubte, für einen Stillstandsbruch aus und überzieht die Normandie. Somerset bat umsonst die zwistigen Räthe Heinrichs um Unterstützung, Rouen muss er, von den Bürgern genöthigt, an Dunois übergeben 4 Nov. 1449. auch Caen fiel 5 Jun. u. Cherbourg 12 Aug. 1450. Noch weniger als die Normandie leistete Guienne Widerstand, und jezt erst, da bloss noch Calais den Briten übrig geblieben, äusserte Carl. VII Neigung zum Frieden.

### Bürgerkriege der rothen und weissen Rose. Tab. LIV.

5. 730. Jene Verlurste in Frankreich gab man und so manches andere dem Günstling der 30 Mai 1445 zu Westminster gekrönten Margareta Schuld, und allerdings lag in ihren und Suffolks Händen alle Gewalt seit Glocesters Verhaftung und Tod; denn York war nach Ireland entfernt worden 1447, und der gute Heinrich selbst mehrmals in einem Zustande dass es schien, er habe das Geistesübel seines mütterlichen Grossvaters geerbt. Mit dem Beginne des J. 1450 brachen die Unruhen aus; in Portsmouth wurde 9 Jan. der Siegelbewahrer-Bisch. v. Chichester durch den Pobel ermordet. Das Parlament, worin hesonders Lord Cromwell leidenschaftlich sich äusserte, bot nur Geld für Suffolks Kopf, und alle aufgewendete Mühe, die Todesstrafe durch Verhannung zu beseitigen, erwies sich nutzlos, da Suffolk noch auf dem Meere überfallen und getodtet ward 2 Mai. In Kent erhob 17 Jun. ein tollkühner Abenthenerer John Cade, der sich Gr. v. Warwick nannte, die Fahne des Aufruhrs, vielleicht auf Anstiften des Hrz. v. York, und zog 3 Juli mit vielen Tausenden stolz in London ein. Zu früh stäubte Zwietracht die regellosen Haufen auseinander, Cade fand 11 Juli als Flüchtling den Tod, und York kam 1 Spt. aus Ireland herüber. Dennoch redete er trotzig und forderte ein Parlament zur Abstellung der Missbränche. Es ward berufen und das Gezänke nur ärger. Somerset's Ankunft aus Frankreich trägt auch dazu bei; dass diesen der König in den Tower schicke 1452, fordert York mit erhobenen Waffen. Ihm verschaffte volle Gewalt der Krankheitsanfall, welchen Heinrich 1453 erlitt, und den Namen Protector 27 März 1454 das eingeschüchterte Parlament. Gegen Ende des Jahres erholt sich der König, setzt den

Somerset in Freiheit und strebet voll Herzensgute York zu versobnen; umsonst. Zu St. Albans wurde 22 Mai 1455 der sanfte Heinrich angegriffen, verwundet und gefangen, Somerset erschlagen, und so Vort wieder Protector - auf einige Zeit; denn des Königs Anhang befreits den Geliebten, eh' ein Jahr verfloss, 25 Febr. 1456. Die grosse Versöhnungsfeier zu London 5 April 1458 war blosses Blendwerk. nirgends ausser bei Heinrich Aufrichtigkeit, nirgends Vertrauen. York kann zwar, obwohl die Nevils ihm beitreten, 1459 seinen ehrsüchtigen Plan noch nicht hinausführen und muss nach Ireland flieben, Warwick nach Calais; allein lezterer laudet kaum in Kent Jun. 1460, so findet seine Klage über ungerechte Beraubung bei Vielen Zustimmung, selbst London öffnet 2 Juli, und Verrath führet 10 Juli die Yorkisten mitten ins Lager des Königs zu Northampton. Die Königin entrann mit den Sobnehen nach Schottland. York ist jezt keck genug, die Krone m verlangen, den furchtsamen Lords kömmt auch sein Anspruch wohlgegründet vor und als Grossmuth ward gepriesen, dass York erst nich Heinrichs Tod den Thron zu besteigen einwilligte 16 Oct. Anders dachten noch immer Margaret und die Laucastrier, sie schlagen und tödten den verhassten York bei Wakefield 30 Dec. und treiben bei St. Albans 7 Febr. 1461 nicht bloss den Warwick in die Flocht. soudert befreien auch den König. Ein kurzer Triumph! Eduard Gr. v. March, durch einen Sieg bei Wigmore 1 Febr. 1461 verherrlicht, wendet schleunig seine Waffen gegen die Banden der Königin, nuchdeses Räubervolk, das die Bürger Londons nicht einlie-sen, jagt sie, vot Warwick verstärkt, gegen Norden, zieht pomphaft in London ein und wird 4 März vom bearbeiteten Volk' und von den Seldaten als König Eduard. IV ausgerufen.

Den Kronenraub sichert das Gemetzel bei Towton 29 Mir. wo man der Getödteten u. Verwundeten über 30,000 zählte, und de Salbung zu Westminster 29 Jun. und die Unterthänigkeit des Parlamentes, welches auf Unzählige die Strafe des Hochverraths legt. Heinrich wirbt wohl in Schottland, Margaret von Unfällen u. Gefahren nicht # entmuthigen in Frankreich, darauf in Burgund u. Bar 1463. Warnick handelte für den ausschweisenden und erkrankten Eduard, siegte bei Hexham 25 Apr. 1464, bekam im Juli 1465 den seit einem Jeht versteckten Heinrich in seine Gewalt, führte ihn höhnend em des Schandpfahl und dann in den Tower. Um diese Zeit hatte bereits de gute Einverständniss mit den Nevils sehr abgenommen; dem Educi ein Sclave der Sinnlichkeit, ehlichte beimlich die schone Witwe Gerf stellte sie 29 Spt. 1464 den Lords vor, veranstaltete ihre Krisse 25 Mai 1465 unter fortwährenden Festen, gab ihrem Sohne These seine Nichte, welche Warwick gerne dem eignen Nessen vormählt bitt, und bedachte überhaupt möglichet die Familie Wydrile. Anch das &

Pr. Margaret dem Hrz. Carl v. Burgund verlobt wurde 1467, missbilligte Jener Gewalthaber. Hinwider liess sich Br. Clarence gegen des Königs Willen zu Calais des Warwick Tochter antrauen 11 Jul. 1469; und eben jezt erhoben Unruhige in Yorkshire das Geschrei: Weg mit den Wydviles! fochten mit Glück bei Edgecote 26 Jul. und köpften den Gr. Rivers u. dessen Sohn, die sie gefangen bekommen. Wie die Sache so gut sich anlässt, eilen die Nevils von Calais herüber, mit trotziger Miene vor Eduard tretend, der sie zu begütigen strebt und die Tochter dem jungen Georg Nevil verspricht. Als nun die Rebellen gebändigt werden und einige vor ihrer Hinrichtung auf Clarence u. Warwick als Austifter aussagen, treibt diese das böse Gewissen neuerdings fort, und zwar nach Harfleur, weil sie in Calais nicht mehr eingelassen werden. Dort wird Warwick Margaretens Freund und seine Tochter dem Pr. v. Wales verbunden Jun. 1470, darauf 13 Spt. zu Plymouth gelandet, Heinrich. VI ausgerufen, und ohne Schwertstreich der leichtsinnige Eduard zur Flucht nach Holland gebracht 3 Oct. \*) Ein halbes Jahr hiess Heinrich wieder König, Warwick war es. Da landet Eduard 14 März 1471 mit 900 Briten u. 300 Flammandern zu Ravenspur, nicht die Krone, sondern bloss das väterliche Erbe heischend, bis Leute genug, darunter auch Br. Clarence zu seinen Fahuen treten, unbegreiflich ward London und Heinrich daselbst ihm schutzlos preis gegeben 11 Apr. Es gelang, den Königsmacher Warwick zu Barnet am Ostersonntag 14 Apr. zu überwältigen, eh' Margaret mit den geholten Franzosen von Plymouth zu ihm stossen kann; nun ward auch sie leicht bei Tewksbury 4 Mai geschlagen und gefangen sammt dem Pr. v. Wales, welchen sogleich Richard v. Glocester oder dessen Gefolge niederhaut. Eduard, der noch andere greifen, selbst aus den Kirchen reissen und erwürgen liess, traf 22 Mai in London ein siegesstolz, und denselben Abend endete Heinrich. VI im Kerker, wie es hiess, durch Glocesters Rath u. That. Margaret kaufte nach 5jähr. Haft Ludwig. XI los. Es hat nämlich K. Eduard mit Burgund eine Theilung Frankreichs verabredet, und nach langen Zurüstungen, wozu das knechtische Parlament Geld über Geld bewilligt und jeder Reiche sein Scherflein (benevolence) beitragen muss, ein Heer nach Calais übergesetzt 20 Jun. 1475, hier aber dem französischen Golde nicht widerstehen können sondern für eine schöne Summe 29 Aug. mit Ludwig ein enges Bündniss eingegangen und Margareta in den Kauf gegeben. Nebenbei presst er den Klerus, treibt Handel auf eigene Rechnung und fullt so die Kisten, ohne dass es nothig ist, vom missmuthigen Volke weitere Opfer zu verlangen. Leer ging er auch nicht aus, als dem Br. Clarence, welcher sich mit Glocester in des Warwick reiches Erbe

<sup>\*)</sup> Seine Gem. Elisabet barg sich in der kirchliehen Freieintte zu Westmiuster und gebar dort 6 Oct, ibren Sohn Ednard.

724 York.

getheilt hatte, wegen Zauberei der Prozess gemacht wurde. Im Kriege gegen Schottland, dessen Thron Albany als Englands Vasall besteigen sollte, gewinnet man Berwick 1482, sonst nichts. Eduard kam in Folge seiner Üppigkeit früh zu Grab, spät zur Reue 9 Apr. 1483.

S. 732. Eduard's. V Mutter u. Oheim Rivers ergreifen anfangs die Zügel, Glocester, der aus dem schottischen Kriege herbei eilt, schwört Treue und heuchelt ihnen auf das freundlichste. Plotzlich lässt er sie verhaften 30 April, führt den Jungen Eduard in London ein 4 Mai, bedingt sich den Titel protector et defensor, schickt Eduard's Freunde ohne Förmlichkeit auf die Blutbühne, nimmt den Schein des grössten Eifers an für öffentliche Zucht (Eduard's Buhldirne wurde als Büsserin durch die Strassen geführt u. a.) bestellt Redner, die des Bruders Kinder aus Elisabet für Bastarde erklären, und setzt sich 26 Juni die Krone auf, weil der Wille des Volkes ihn dazu dringe! -Dem Volke zu schmeicheln verstand Richard. III, war verschwenderisch mit Gnaden, und machte sich auf den Weg, überall im Reiche nachzusehen. Am 11 Oct. kam ihm die Nachricht zu, viele, darunter der früher so ergebene und reichlich belohnte Buckingham, hatten sich verschworen, weil die beiden Söhne Eduard's im Tower ermurdet worden, den Gr. Heinrich v. Richmond aus Bretagne auf den Thron zu rufen. Nicht seine Gegenanstalten, sondern zufällige Umstände bewahren ihn vor dieser Gefahr; Buckingham wurde im Versteck ergriffen und gleich enthauptet, eben so St. Leger u. a. Das 11 Noc. berufene Parlament fürchtet den Bösen, und lässt sich gefallen, was ihm gefällt; doch fordert er nicht zu viel, und leert lieber den Säckel dieses oder jenes Reichen unter mancherlei Vorwand, um nicht durch allgemeine Belastung unbeliebt zu werden. Demohugeachtet stützt bloss Furcht seinen Thron, die sein eignes Herz ohne Unterlass foltert, man hält ihn aller Unthaten fähig, und erzählt sich, er habe, weil der Pt. v. Wales im März 1485 gestorben, dem Eduard's. IV älteste Tochier verlobt war, nun selbst um die Hand dieser Nichte gebuhlt und die Gattin Anna desshalb mit Gift aus dem Wege geräumt. Viele floben zu Heinrich Tudor Gr. v. Richmond, welcher sich glücklich Richards Nachstellungen in Bretagne entzogen und in K. Carl's, VIII Armt geworfen hatte. Mit 2000 Mann landet dieser Heinrich 7 Aug. 1485 in Wales und wird bald stark durch den Zulauf der Missvergnigtes, während des Tyrannen grosses Heer voll Unmuth gähret. Mit den Schrei der Verzweiflung: Verrath! Verrath! stürzt Richard ins Getingal des Kampfes und bleibt bei Bosworth 22 Aug. 1485. Es lässt sid denken, wie weit Rohheit u. Verwilderung unter dem Volke geden während dieser Gräueltage, da Rach- Herrsch- u. Geldgier und jedt schlechte Leidenschaft entzügelt schien und 60 Glieder des königlichen Hauses und nebst ihnen die Sprossen der edelsten Geschlechter und

Männer in den höchsten weltlichen und geistlichen Würden auf dem Schlachtfelde, auf dem Hochgerichte oder sonst auf gewaltsame Weise enden mussten.

## Haus Tudor 1485 - 1603.

S. 733. Heinrich. VH, dem nicht das entfernteste Recht auf die Krone zustand, erhielt diese durch den Juhelruf seiner Soldaten am Tage jenes Sieges, London nahm ihn mit Freuden auf 28 Aug., die Krönung ging vor sich 30 Oct. und das erst 7 Nov. berufene Parlament erlaubte sich nur die gehorsamste Bitte, er möchte die Elisabet v. York zur Gemaldin, nehmen und so die Ansprüche der rothen und weissen Rose versöhnen. Richard III hatte den Neffen Johann Gr. v. Lincoln als nächsten Thronerben bezeichnet, aber allgemein wurde dafür angepehen der noch übrige Sprosse des Hauses Anjou Gr. Eduard von Warwick. Jener, nach Burgund geflüchtet, unternimmt einen Ritterzug Shulich dem des Richmond, landet 19 März 1487 mit 2,000 M. in Ireland, wo ein Bäckerjunge Lambert Simnel von vielen, namentlich von dem Statthalter Gr. v. Kildare als Eduard Warwick anerkannt worden, obwohl Heinrich. VII den echten Warwick aus dem Tower kommen und dem Volke vorführen liess, krönet den Simnel zu Dublin 24 Mai en I setzt mit ihm nach England über. Der Sieg bei Stoke 16 Juni 1487 wandte die Gefahr ab, eben so glücklich wurde ein Aufruhr in den Grisch. York und Durham gedämpft 1489. Länger beunruhigte ein anderer Jüngling (Perkin Warbeck), der den Hrz. Richard v. York spielte u. sich die weisse Rose zu nennen beliebte; denn vorerst nahm selben ganz gläubig Carl. VIII an seinen Hof, um Heinrich. VII von Unterstützung der bedrängten Bretaguer abzuschrecken. Diesem Geizhals war es ohnehin nicht eigen, sich für andere in Kosten zu setzen; nachdem das Parlament sich hatte schöne Summen abschwätzen lassen, rüstete er laugsam, landete endlich zu Calais 6 Oct. 1492 und ging statt zu fechten auf den Vertrag v. Estaples ein 3 Nov. Warbeck, aus Frankreich fortgewiesen, fand jezt bei Margaret in Flandern gute Aufnahme, und schiffet, nicht andern Sinnes geworden durch misslungene Anschläge und Hinrichtung mancher Yorkisten, deren Güter Heinrichs Habgier verschlang, 1496 nach Schottland. Doch überall kam er zu spät, schliesslich in Cornwall, wo ein Aufstand ausgebrochen, aber durch die Gefechte bei Blackheath 22 Juni 1497 gestillt worden war. Warbeck langte dort erst im Sept. an und den wenigen, welche ihm zusielen, sank auch bald der Muth; er slob in eine Freistätte und ergab sieh als man Schonung zusicherte, 20 Sept. Wie er im folgenden Jahre seinen Wächtern entläuft 9 Juni, sperrt man ihn vorläufig zum echten Warwick in den Tower, bis ein neuer Versuch zu entkommen und das Erscheinen eines neuen Psendo-Warwick 1499, der behend ergriffen und geköpft wurde, Vorwand darbot,

Jenen Abentheuerer 16 Nov. und ebenso 28 Nov. den lezten, von Jugend auf eingekerkerten Plantagenet hinzurichten. Von nun an genoss Heinrich der Ruhe, und beschäftigte sich mit nichts anderem, als Geld zu sammeln, was fast der einzige Zweck auch seiner Verhandlungen mit den Nachbarn war; mit Frankreich, um die zu Estaples versurochenen Summen richtig ausbezahlt zu erhalten; mit Schottland wegen Verlobung der Tochter Margaret; mit Ferdinand cathol. um, nachdem der hoffnungsvolle Prinz v. Wales 2 April 1502 Todes verblichen war, desselben Gemahlin u. ihren Brautschatz dem andern Pr. Heinrich zu verschaffen; mit Philipp v. Östreich, der von einem Storm an diese ungastliche Insel verschlagen nicht eher fortgelassen wurde, bis er den Hrz. Eduard v. Suffolk zu gefänglicher Haft überlieferte. Gichtagfälle beschleunigten den Tod des verschlagenen Heinrich, der um keines Parlamentes zu bedürfen, allerlei Erwerb - und Plünderungsmittel aussann und die königliche Macht fast bis zur despotischen Allgewalt brachte, indem der Einfluss alter Geschlechter durch die Bürgerkriege und durch das Gesetz vom Jan. 1489, welches die Veräusserung und Zertrümmerung der adelichen Besitzungen förderte, und das Anschen der Geistlichkeit durch die religiöse Gährung ungemein abnahm.

S. 734. Heinrich. VIII, mit der jungfräulichen Witwe des Bruders 24 Juni 1509 getraut, sog das Gift der heillosesten Schmeichelei in sich; weil er den Werkzeugen der väterlichen Raubsucht Empson und Dudley ohne Rechtsspruch, bloss auf das Geschrei des Volkes die Köpfe vor die Füsse legen liess 18 Aug. 1510, weil er Lustbarkeiten an Lustbarkeiten reihte, weil er vorgeblich ein Schisma abzuwenden und die Kirche zu schirmen, der heil. Ligue beitrat und Frankreich zu bekriegen unternahm 1512, auch nach der 16 Aug. 1513 leicht gewonnenen Spornen - Schlacht Terouenne und darauf 29 Sept. Tournay in seine Gewalt bekam, indess Surrey bei Flodden die Schotten besiegte, streute man seiner Eitelkeit Weihrauch über Weihrauch. Auch wählte er in Thomas Wolsey, Erzb. v. York 1514, Cardinal u. s. w. cinen ausnehmend gewandten und thätigen Minister und genoss mehrmals die Ehre, durch ihn als Schiedsrichter zwischen den grossen Machten aufzutreten. Anfangs neigte man sich mit Vorliebe dem Kniser zu, Wolsey entschied zu desselben Gunst 1521, wesshalb es zum Kriege mit Frankreich kam, der zwecklos Geld und Leute genug kostate, und den König, als das Parlament seinen übermässigen Forderungen wider stand, zu gehässigen, besonders den Klerus auspländernden Massregeln veraulasste. Die Geldverlegenheit wuchs und stimmte zum Frieden, ja 30 Aug. 1525 kam ein förmliches Bündniss mit der französ. Regierung zu Stande, welche grosse Summen zu zahlen versprach. Um diese Zeit entsfammten Heinrichs Begierde die Reize der jungern Schwester seiner Buhlin Maria Boleyn, Zweifel stiegen ihm auf ob der Giltigkeit seiser

Ehe, Wolsey merkt das Verlangen nach einer Scheidung, meinet auch das lasse sich machen und begibt sich auf den Weg 1527, die Werbung um eine französische Prinzessin einzuleiten; wie gross war sein Erstaunen, als der König ihn bedeutet, er wolle Anna Boleyn sich beilegen! Noch grösser war der Unwille des Volkes über diese Nachricht, und über den 22 Jan. 1528 an Kaiser Carl bloss aus dem Grunde erklärten Krieg, um in Rom gewisser die Scheidung durchzusetzen. Der Papst ermächtigte gefälligst die Cardinale Wolsey und Campeggio den Enndel zu schlichten, und obwohl lezterer keine Geschmeidigkeit kannte, wäre doch der Spruch nach Heinrichs Wunsch ausgefallen, hatte nicht die edle Catharina wegen des Rechtes ihrer Tochter unerschütterlich fest im Verhöre 21 Juni 1529 das ganze Verfahren durch die Forderung abgeschnitten, von andern Richtern, von dem Papste selbst abgeurtheilt zu werden. Heinrichs Zorn wurde nun von Anna Boleyn gestachelt, Wolsey 9 Oct. 1529 vom Kronanwald mit einer aus der Luft gegriffenen Anklage erschreckt und als er demüthigst die königliche Gnade anflehte, die Siegel an Norfolk und Suffolk abgab und seine Reichthümer am Fuss des Thrones niederlegte, liess man den Gestürzten in sein Bisthum gehen. Sein bischöflich eifriges u. ansnehmend wohlthätiges Benehmen scheint einen neuen Vorwand dargeboten zu haben, ihn plötzlich als Hochverräther zu greifen 4 Nov. 1530, was dem 60 jährigen Manne das Herz abdrückte 26 Nov. Thomas More versah darauf das Kanzleramt ein Paar Jahre, Dr. Stephan Gardiner wurde Geheimschreiber. Ein doppeltes Mittel ergriff man jezt, dem Papst' eine gunstige Entscheidung abzunöthigen: erstens kamen Massregeln im Parlament zur Sprache, welche dem Kirchenrechte höchlich Eintrag thaten; zweitens erbaten mit Geld wohl versehene Agenten von Universitäten des In- und Auslandes die Entscheidung, dass Catharina mit K. Heinrich sei gesetzwidrig verbunden worden.

S. 735. Es wollte weder das eine noch das andere verfangen, und vielleicht hätte Heinrich die ekle Sache fallen lassen, wäre nicht Cromwell so dreist gewesen, ihm den Vorschlag zu machen, er solle sich zum Haupt seiner Landeskirche erklären. Der erste Erfolg, indem 4 Mai 1531 die mit dem tyrannischen Statut of praemunire geschreckten Geistlichen den König als Kirchenoberhaupt erkenmen 3,50 weit es das christliche Gesetz erlauben will. — steigert den Muth, auf dieser Bahn fort zu schreiten; mag der Papst noch so versöhnend und väterlich schreiben, der defensor fidei 1) lässt vom Parlamente die

<sup>\*)</sup> Den Titel hatte Heinrich wegen seiner Schrift gegen Luther und wegen seines Eifers gegen die Reformateren vom Papste verlangt und nicht ohne Sträuben erhalten 11 Oct. 1521, aber nur für seine Person.

Anuaten (jährlich an 4,000 Pf.) abschaffen und das placet schärfen, und besucht Frankreichs König zu Calais 28 Oct. - 14 Nov. 1532 in der Absicht, auch jenen zu äbnlichen, Rom feindseligen Schritten aufzureizen. Mit der bereits gesegneten Anna heimlich zu Whitehall 25 Jan. 1533 ehlich verbunden ernennt Heinrich den ganz taugsamen Thomas Cranner 18 Febr. zum Erzbischof v. Canterbury, heisst ihn die Gm. Catharina vor seinen Richterstuhl fordern, die nicht erscheinende in contamaciam verurtheilen 23 Mai, und Anna Boleyn 28 Mai für ein ordnungsmässig genommenes Ehweib erklären. Sie wurde 1 Juni gekrönt, und gebar 7 Sept. die weltkundige Elisabet. Statt nach Marseille zu geben, wohin K. Franz. I den Papst eingeladen, fordert Heinrich den Nachbar auf, einen französischen, von Rom unabhängigen Patriarchen zu setzen. treibt Acte auf Acte durch's Parlament, den Papst zu kränken, und reisst den lezten Faden ab durch die Bill vom 20 März 1534. Am 23 März entschied das röm. Consistorium, dass seine Ehe mit Catharina für giltig angesehen werden müsse. Dagegen setzt das Parlament fest. nur die Kinder aus Anna Boleyn seien erbfähig, jeder Laut einer andern Meinung ist Hochverrath, der Willkühr des Hofes wird die ganne Kirche preis gegeben, und der Klerus muss unbedingt schwören, dass dem Papste so wenig als einem andern fremden Geistlichen irgend ein Recht in England zustehe. Ungescheut predigt Cranmer gegen ihn, den Antichrist, und andere thaten dessgleichen. Mönche, die nicht derselben Ansicht waren, wurden aus den Klöstern gejagt, eingekerkert, mehrere geviertelt; der ehrwürdige Johann Fisher Bischof v. Rochester erlitt den schmählichen Tod 22 Juni 1535, der berühmte Exkanzler More sollte es für eine Gnade ansehen, dass er bloss geköpft wurde 6 Jul. Cromwell, nun Generalvicar des Königs und der erste im Staate, ermangelte nicht, die Bischöfe vollends herabzuwürdigen, und unter dem Vorgeben, die verfallene Zucht aufzurichten, das ausplündern und vernichten der Klöster Schritt für Schritt zu bewerkstelligen. - Anna Boleyn freute sich nicht lange des Todes der frommen Catharins, Eifersucht entzweit sie mit Heinrich, bei einem Lanzenspiel 1 Mai 1536 entflammte sein Zorn so, dass er ihre u. des Bruders Lord Rochford u. a. Verhaftung beliehlt, worauf die Anklage wegen Hochverrath, Ehebruch, Blutschande folgte. Cranmer musste diese Ehe für nichtig. also Elisabet für illegitim erklären 17 Mai, und der Henker that des Ubrige. Den Tag nach der Hinrichtung nimmt der Despot die Johanna Seymour zum Weibe 20 Mai. Ganz geduldig fügte sich zwar das Volk nicht seinen Launen; ausser dem was in Ireland\*) geschab, regte sich sehr gefährlich im Sommer 1536 der Norden Englands; sehlere

Versprechungen 1535, wurde aber in den Tower geworfen u. 3 Pobe. 1537 cent b Ohelmen enthauptet. Der Bruder Gerald, zu Card. Pole geflächtet, kam spärf.

Unterhandlungen, trügerische Zusagen beschwichtigten den ersten Sturm, und als im Febr. 1537 die Gährung sich erneuerte, war hinlänglich vorgebaut; haufenweise wurden die Bauern gehenkt. - Um diese Zeit führte man auch Lutheraner und Wiedertäufer zum Scheiterhaufen, machte den Gebeinen des heil. Thomas v. Canterbury den Prozess, verbrannte sie feierlich 19 Aug. 1538, und confiscirte den Opferschatz. Lord Montague, Heinrich Courteney, Eduard Nevil u. a. bluteten als Verräther, dann die Mutter des gehassten Cardinals Pole, ein leeres Gerede reichte hin auf's Blutgerüst zu bringen. Bei schwerster Strafe ward geboten, die vom König aufgesetzten sechs Glaubensartikel für reines Wort Gottes zu erkennen, und um das Gebäude des Despotismus gehörig zu schliessen, erholte Cromwell 1539 vom Parlament die Bestättigung der Acte, vermög welcher des Königs Wille durchgehends als Gesetz gelten sollte. Der Elende hatte die Wasse gegen sich selbst geschärft; denn als Heinrich, der Johanna ledig, welche bald nach der Geburt des Pr. Eduard verschied, auf seinen Rath die Anna v. Cleve zu chlichen beschloss, aber bald ihrer satt war, erging unvermuthet der Befehl, den Verräther Cromwell festzusetzen 10 Juni 1540. Das Eheband wurde 9 Juli gelöst, und der Ebestifter 29 Juli hingerichtet. Am 8 Ang. führte Heinrich die sittsame Catharine Howard, Nichte des Hrz., von Norfolk, zum Altare, jedoch 4 Nov. wird ibm von Cranmer berichtet, sie habe schon früher einer Liebschaft sich ergeben; desshalb muss sie nebst drei andern mit dem Leben büssen, und das Parlament ein Gesetz erlassen, dass bei Strafe des Hochverraths Jedermann anzugeben habe, was einer in die königliche Familie heurathenden Person etwa Unreines ankleben konnte. Den Tyrannen brandmarkte noch das Verfahren gegen Schottland und das Ermorden der schottischen Geisseln zu Carlisle 1546, Einen Vergleich mit dem Kaiser hatte 11 Febr, 1543 diess erleichtert, dass Maria vom Parlamente war für erbfähig erkläret worden, und Heinrich zwang Boulogne 14 Sept. 1544, allein 1546 erhandelt Frankreich die Stadt wieder um 2 Mill. Krouen. Heinrichs Säckel war bodenlos, das Kirchengut wie Wasser zerronnen, keine Erpressung, keine Bewilligung des Parlamentes ausreichend; auch zur Verschlechterung der Münzen nahm er seine Zuflucht. Zum völlig unbehilflichen Fettklumpen geworden entschied er noch den Streit der Seymours gegen die dem Protestantismus nicht sehr geneigten Howards, der alte Norfolk u. sein Sohn wanderten in den Tower, lezterer auch zum Henkerblock, und den schon verurtbeilten Vater rettete nur noch das Ableben des gekrönten Wüthrichs 28 Jan. wovon aber die Seymours nichts verlauten liessen, bis das Nöthige veranstaltet war, um Eduard. VI auszurufen.

wieder in das väterliche Erbe. Gegen die Kirchenstürmerel atränbte sieh Ireland fortwährend u. besonders thätig war O'Nial; ihn besiegte 1541 Lord Gray, den R. Heineich gleich darunf 25 Juni 1541 zum Danke dem Henker übergeb.

\$. 736. Die Seymours bringen einen lezten Willen zum Verschein, in welchem 16 ihrer Farbe zu einem Regentschaftsrathe ernannt waren, und gleich 1 Febr, masset sich der Gr. v. Hertford den Titel Protector an, zur Freude aller Akatholiken, macht sich 17 Febr. zum Herzog v. Somerset, einige Würden und Stiftsgüter auch andern zutheilend, und lässt den Eduard 20 Febr. kronen, welchen Knaben bei dieser Gelegenheit Cranmer ermahnt, seines göttlichen Rechtes zu gedenken und gegen Roms Antichrist und Bilderdienst wacker zu kampfen. Dahin ging auch allein das Absehen Somerset's; schnell kehrte er vom Zuge gegen Schottland nach Hause, um die neue Lehre zu verbreiten und sich mit Kirchengütern zu bereichern. Daher eine wiederholte Visitation der Sprengel; kein Priester, ja kein Bischof durfte predigen, ohne besondere Erlaubniss vom Rathe zu erholen. Bisch. Gardiner tam wegen Widersprüches in den Tower. Das Parlament schenkte dem König die Mess-Stiftungen, befahl die Communion unter beiden Gestalten, band den Bischöfen völlig die Hände und erliess zum Schlusse empirend grausame Verfügungen gegen Bettler. Cranmer sputete nun seine Schritte, die kathol. Gebräuche abzuschaffen, warf zuerst einige, dam alle Bilder aus den Kirchen, verfasste eine Liturgie in der Landessprache und wirkte nicht ohne grossen Widerstand die Aufhebung des Colibates aus 1548. So trieb man muthwillig das fast noch ganz katholische Volk zur Empörung 1549, es war ein jähes Aufbrausen ohne Plan, ohne Führer, der Protector hatte fremde Schaaren, mu Krieg gegen Schottland gemiethet, noch unter den Fahnen. List wurde ebenfalls angewendet, Gr. v. Warwick führte einen betäubenden Streich 27 Aug. und zahlreiche Hinrichtungen lehrten Schweigen und Gehorchen. Warwick hatte jedoch für sich gesiegt, und nicht für den verhassten Protector, welcher den eignen Bruder Thomas, argwöhnisch, dass derselbe ihn bei Eduard auszustechen und die Hand der Elisabet zu erhalten suche, hinrichten liess. Die Spannung gedieh 6 Oct. 2011 Bruch, Warwick's Anhang fordert kühn, dass der Protector abtrete. dessen Unfähigkeit mit Frankreich in Krieg verwickelt und Boulogut in grösste Gefahr gebracht habe. Am 14 Oct, wandert er in den Tawe, bekennt sich 23 Dec. auf den Knien schuldig und kömmt diese Mal mit schweren Geldbussen davon. Die neuen Gewalthaber jedoch erkauften den Frieden mit Frankreich und Schottland dadurch, das sie Boulogne fahren liessen 24 März 1550; den Sauerteig ihrer Nestrungssucht gabren zu machen, die altgläubigen Pralaten bei Seite # schaffen, und kirchliche und bürgerliche Fesseln zu schmiden, schief ihnen das Nöthigste. Selbst Maria hatte einen harten Kampf mit det Fanatikern zu hestehen; ihr Kaplan, ihre kathol. Dienerschaft wurdt in den Kerker geworten, Eduard weinte, dass sie noch immer des abgöttischen Gräuel -- der Messe -- beiwohnen wolle, und kann in

Tudor. 731

Kaisers Drohung, wohl aber das Kränkeln des mit Polemik durchsäuerten frühwelken Throninhabers verschafte ihr endlich Rube.
Unitarier, Anabaptisten wurden verfolgt, einige verbraumt 1551, dagegen
Calvinisten ins Land gerufen, John Knox, Bucer u. a. hochgeehrt.
Warwick, jezt Hrz. v. Northumberland, der den Somerset nebst andern
Herren am Leben oder um Geld straft, und so jeden Nebenbuhler,
beseitigt, beredet den kranken, die Wiederkehr des heidnischen Papstthums fürchtenden Eduard, dass er 11 Jun. 1553 der Johanna Gray die
Thronfolge zuspricht, trotz den Einwendungen des Rathes.

S. 737. Maria entweicht gewarnet der Schlinge, welche ihr Northumberland gelegt, in die Grisch, Norfolk 30 Jun. Drei Tage verstrichen nach dem Tode Eduards, bis die Lords zur Johanna ritten um sie als Königin zu begrüssen; am 11 Juli geschah ihr Einzug in London, oder eigentlich des Herrschers Northumberland, welchen das Gerücht den Mörder Somersats, ja den Mörder Eduards schalt. Des B. Ridley v. London hestige Predigt gegen die Papistin Maria stimmte wenige um, und als die Kunde erscholl, die Gr. v. Bath, Sussex, Essex u. a. seien der Tochter Heinrichs zugezogen, und Northumberland, unschlüssig zu Cambridge, fühle sich zu schwach und begebre Nachhilfe, stahlen sich selbst mehrere Glieder des Rathes aus dem Tower fort um Maria auszurufen 19 Juli, und freudig stimmt Edelmann, Bürger u. Soldat ein; Northumberland, der erschrocken 21 Juli das Gleiche that, schwebte in Gefahr gesteinigt zu werden, und Maria, ihr zur Seite Elisabet, ward 31 Jul. von Londons Jubel als Königin begrüsst. Gardiner, seiner Bande ledig und mit dem Kanzleramte beehrt, krönte sie 1 Oct. nach altkatholischer Weise. Milde und umsichtig begann thre Regierung; bloss Northumberland, Joh. Gates u. Thomas Palmer bluteten, und diese hätte sie gerne verschont; doch der Kaiser warnte vor zuweit getriebener Nachsicht. Trotzig forderten die Prediger des neuen Evangeliums zum Streite beraus, Cranmer schrieb gegen die Messe als ein Werk des Vaters der Lüge, noch hestiger schmähte Latimer auf seiner Kanzel, und beide wurden desshalb festgenommen Spt. 1553. Beim ersten Schritte zu Gunsten der kathol Religion erhob sich das Geschrei, die papstlichen Anmassungen kehren wieder, und mehr setzte man im Parlamente Oct. 1553 nicht durch, als dass der in den lezten Jahren Heinrichs, VIII angeordaete kirchliche Zustand zur Norm genommen wurde. Grosse Besorgniss flösste den Akatholiken die Wahl ein, welche Maria in Hinsicht eines Gemahles traf. Der aus dem Tower befreite junge Courteney verscherzte durch tollen Leichtsinn ihre Gunst, und so entschied sie sich für des Kaisers Sohn Philipp. Widerstrebend und mit Anwendung der grössten Vorsicht entwarf Gardiner den Ehevertrag Jan. 1554, der franz, Gesandte Noailles liess, diese Heurath zu hintertreiben, die angelegte Mine springen und die

Flamme des Aufruhrs schlug empor 25 Jan. Jedoch Gardiner hatte bereits dem Courteney das gefährliche Geheimniss entlockt, und Verkehr getroffen, leichter Mühe ward der Rädelsführer Suffolk übermannt. In Kent allein griff der Brand weit um sich, Thomas Wyat trieb nicht bloss den verrathenen Norfolk in die Flucht 29 Jan, sondern wigtt sich selbst in die Strassen Londons; Maria verlor den Muth nicht befeuerte vielmehr die Bürger, und sie nehmen den verwegenen Empire gefangen 7 Febr. Suffolk u. sein Bruder, Wyat, Guilford erlitten jett den Tod, kaum betrauert, desto grössere Theilnahme fand und verdiente die 17jähr. Johanna Gray; ihre Hinrichtung war nicht weniger untlig als ungerecht. Courteney musste in den Tower, Elisabet zur nahen Beobachtung an den Hof. Philipps Landung 19 Jul. und Vermähling 25 Jul. schien dem Volke das willkommenste Ereigniss, der Hass des Katholischen verschwunden oder entwaffnet. Rom erklärte, was alle Inhaber der Kirchengüter beruhigen konnte, und nunmehr wurde Cardinal Pole von Brüssel herüber geholt und vollzog mit freudiger Zustimmung des Parlamentes den feierlichen Act, wodurch sich England wieder der allgemeinen Kirche anschloss 30 Nov. Galle kochten die Reformers, einige der ungestümmsten kamen vor Gericht und auf den Scheilerhaufen Febr. 1555 beschuldigt, die Ruhe des Landes gestört zu habet. Latimer u. Ridley waren die ersten gewesen 16 Oct. Cranmer hatte durch bezeugte Reue nur einigen Aufschub der Verurtheilung gewonnes, vergalt aber die Täuschung seinen Feinden, indem er zum Tode geführt 21 März 1555 ganz anders endete als sie erwarteten. Die Fener zu Smithfield warfen zündende Funken in viele Gemüther, verklärten die Opfer, deren man an 200 zählt, und brandmarkten im Namen Mariens, von daher die blutige genannt. Ihre nothgedragest Häuslichkeit diente auch nicht, Liebe zu erwerben, obwohl des Landes Wohlstand neidenswerth blühte und der Handel nach Russland seit 1557 und die Beschränkung des Monopols der Easterlings (Hanseaten in Stahlhof) neue Wege des Erwerbs aufschlossen. Gardiner (+ 12 Not. 1555) wurde von der kränkelnden Maria schmerzlich vermisst: Philips Besuch März 1557 und die Gefahr drohenden Umtriebe des Gr. T. Stafford u. anderer Flüchtlinge verleiten zum Kriege gegen Frankrich Gr. v. Pembroke führt 7000 M. nach Flandern zu Hrz. Philibert t. Savoyen, welcher darauf St. Quentin berennt. Montmorency releits, statt den Platz zu entsetzen, eine gänzliche Niederlage 10 Aug. Amb zur See fechten die Briten ehrenvoll. Dagegen fallt Calais 8 Ju-1558 glaublich durch Verrätherei, und diess und die lauten Schmiberge vieler, welche einer neu aufgehenden Sonne, der heuchlerische Elisabet sich ungescheut zuwendeten, versenkten Marieus Hen tödtlichen Gram. Zwei Tage nach ihr verschied Card. Pole, der immt von Strenge abgemahnt.

**6.** 738. Hatte auch Elisabet der sterbenden Schwester auf das heiligste versichert, der kathol. Religion aufrichtig anzuhangen, so trat doch geschwind eine gänzliche, dem Protestantism zusagende Umwandlung ein. Die jungfräuliche Königin, von William Cecil (6 Febr. 1571 Baron Burleigh) berathen, ordnet Sprache und Ceremonien des Gottesdienstes, welcher noch katholisch hiess, untersagt die Elevation der Hostie in ihrer Gegenwart, und alles Predigen ohne besondere Erlaubniss. Von der Krönung, welche der v. Carlisle zu verrichten beredet wurde 15 Jan., blieben die andern Bischöfe weg. Über ihren einhellig mit den Universitäten erhobenen Widerspruch gegen Erneuerung des Supremates lachte Cecil; er hatte schon gesorgt, dass die rechten Leute ins Parlament kamen. Wie von den Prälaten keiner den Eid leistet, werden die Bischöfe v. Winchester u. Lincoln in den Tower gesetzt, die übrigen suspendirt, und mit willkührlicher Allgewalt verfuhr die errichtete hohe Commission wider jeden, der Elisabets religiöse Infallibilität nicht anerkennen wollte. Haupt der neuen Hierarchie war Dr. Matthew Parker † 17 Mai 1575. Das Parlament gab oder erneuerte die intolerantesten Gesetze, welche auch an einigen Puritanen, Brownisten, Wiedertäufern vollstreckt wurden, obwohl sie hauptsächlich nur die Papisten angingen. Inquisition u. Scheiterhaufen liebte man nicht; dagegen gesiel es, allenthalben Spione zu halten, welche die ruhigsten Bürger in ihre Schlingen zogen, die vermöglichen Katholiken nach und nach durch ungeheuere Geldbussen an den Bettelstab zu bringen, bunderte in Gefängnissen verschmachten, andere stäupen, foltern, viele den entsetzensvollen Tod der Hochverräther sterben zu lassen. \*) Die religiöse Zerrissenheit aller Stände, ihr fürchterlicher Sectenhass und ihr Buhlen um des Hofes Gunst und Schutz förderte ungemein das Wachsthum des Despotismus. Herrisch derb fertigte Elisabet die ohnehin sehr dienstbaren Lords u. Gemeinen ab, wenn sie etwas Unangenehmes zur Sprache brachten, wusste aber auch klug einzulenken z. B. 1565 als auf Feststellung des Thronfolgerechtes gedrungen wurde. Davon wollte sie nie hören, auch zu einer Heurath konnte sich die Wankelmuthige nicht entschliessen, obwohl keine kleine Zahl Freier ihrer Eitelkeit schmeichelte: K. Philipp, II, Erzh, Carl, K. Erik, Hrz. Adolph v. Holstein, Gr. Arran, vor allen begünstigt der Hrz. v. Anjou, 1571, 1581; ungerechnet die heimischen Lieblinge. Dieses lange u. mannigfaltige Werben kam ihr gut zu Statten, erregte bald Hoffnung, bald Furcht bei den Nachbarn, und sicherte vor einem gemeinsamen Racheplan

<sup>5)</sup> Ein sogenannter Hochverräther ward geschleift, gehenkt, schneil abgeschnitten, und wie er sich erholte, halb ausgeweidet, dans er seine Gedärme verbrennen sah, darauf geviertelt. Auch die Folter wurde kaum irgendwe so häufig und so graueam angswendet als in England.

der Beleidigten. Am niederträchtigsten spielte das rankevolle Ministerium mit der schottischen Königsfamilie; die Zusage im Fr. zu Chateau en Cambresis 1559, keinen Meuterer mehr zu unterstützen, blieb leeres Versprechen, und es ist nicht zu bezweifeln, dass des Riccio, und fast glaublich, dass auch des Darnley Ermordung in Elisabets Kabinet berathen wurde. Die Bosheit frohlockte, als die gute Maria Stout sich selbst der Gewalt ihrer Feindin überlieferte 1568, und es waren leicht Scheingrunde aufzufinden, um die Einkerkerung u. Misshandlung und endlich die Hinrichtung der zutrauensvoll hieher geflüchteten Königin zu rechtfertigen. Die Grafen v. Northumberland u. Westmoreland versuchten 16 Nov. 1569 das Glück der Waffen, und riefen auf, Maria die Hoffnung der Katholiken zu befreien und die vernichteten Reclate der Kirche und des Adels wieder herzustellen. Das völlige Misslingen dieses Anschlages, wofür hunderte am Galgen enden mussten, und die Nachricht von der Baunbulle, worin der Papst Elisabet für keine rechtmässige Königin und den ihr geleisteten Eid für ungiltig erklärte 25 Febr. 1570, gab die Katholiken der schwersten Verfolgung preis. Der schon früher in den Tower gesetzte Hrz. v. Norfolk, das Haupt des Adels, gegen welchen die Prediger ihr Geschrei erhoben, indem es nöthig sei, einmal die Axt an die Wurzel zu legen, und dessen Blat das Parlament, blosses Werkzeug des bösen Burleigh' forderte, erlitt den Todesstreich 2 Jun. 1472, obwohl er den neuen Glanben bekannte, hauptsächlich wegen seines Planes, Maria zu ehlichen. Darauf wetteiferte man, der barmherzigen Elisabet vorzustellen, welch heilige Pflicht es sei, die blutbefleckte, ehebrecherische, abgöttische Jezabel ebenfalls dem Henker zu übergeben. Mariens ritterlicher Freund der Gr. v. Northumberland wurde zu Berwick geköpft 22 Aug. 1574; der Gr. v. Arundel lebenslänglich eingekerkert († im Tower 1595, an Gift?). Reiche adeliche Jünglinge, in Babington's Complet durch Schurkerei verwickelt, starben den grausen Tod der Verräther 1586, und ebenso war der Prozess Mariens ein Gewebe von Schurkerei. Als ihr Todesurtheil vom Parlamente enthusiastischen Beifall erhielt, da beging der Fanatismus ein Jubelfest mit Glockengelänte u. Freudenfeueru 6 Det. Offenbar blutete Maria als ein Opfer des Religioushasses, wenn auch ihr, der Eingesperrten, staatsgefährliche Anschläge Schuld gegebri wurden. Solche Anschläge gingen allerdings häufig von ihren Freundes aus und von den Gesandten jener Mächte, in deren Ländern Elisabet ohne Aufhören das Feuer religiöser und politischer Zwietracht schüte. Mit den franz, Huguenotten schloss sie bereits 20 Spt. 1562 ein Bündniss und blieb, so weit der Geiz es erlaubte, auch noch ihre Unterstützens, als nach dem Verlurste der eingehändigten Plätze Havre de Grace Dieppe voll Verlegenheit mit dem Konige ein Vergleich getroffen wurde, aus welchem 22 Apr. 1572 eine freundliche Allianz sich macht. Eben so nährte sie mit schlauer oder furchtsamer Sparsamkeit die

Unruhen in den Niederlanden, zum Theil auf Oranien eifersüchtig. zum Theil einem offenen Bruche mit Spanien abgeneigt. Philipp. II wie sehr auch gereizt, hätte sich doch wohl nie zu Sinne kommen lassen, die Armada zur Landung in England auszurüsten, wäre nicht die Zahl der Katholiken und ihr Druck so gross gewesen. dass mit ihrem Beistande die Eroberung des Eilaudes ein Spielwerk schien. Auch traf die unschlüssige und karge Elisabet schlechte Vorkehr. die Seemacht des Staates überschritt eben das Kindesalter, Privaten bemannen Schiffe, die Hollander schicken 20 Segel, und zum Landdienst bieten alle Edelleute, am eifrigsten die katholischen sich an. Medina Sidonia war 19 Mai 1588 mit 135 Segeln aus dem Tajo in See gelaufen, und von Stürmen, als er 21 Juli endlich den Kanal erreichte, schon so mitgenommen worden, dass er die Flotte unter Lord Admiral Howard of Effingham nicht angreifen sondern so geschwind als möglich die niederländ. Häfen erreichen wollte. Neue Windstösse, verbunden mit den Neckereien des Feindes vermehrten Verlurst und Noth dergestalt, dass die Spanier im Aug. zerstreut und vielfach gefährdet um Schottland herum den Heimweg suchen. Spanien erfuhr noch einen härtern Schlag. Zwar des tollkühnen Seeräubers, jezt Admirals Drake Angriff auf Coruña 21 April 1589 und auf Lissabon 24 Mai lief schlecht ab; dagegen entschloss sich die schwankende Elisabet zu einiger Anstrengung, als der Erzh. Albrecht Calais zwang 15 April 1596, und nun die Spanier Dover gegenüber einen Sechafen besassen. Die Expedition unter Effingham und Essex suchte überraschend Cadiz heim 21 Juli, plünderte und verbrannte besonders Schiffe und Werste und Magazine, und richtete einen Schaden an, von dem sich Philipps Marine nicht mehr erholte. Heinrich. IV machte 22 Apr. 1598 mit Spanien Frieden und erhielt selbem zufolge Calais zurück. -Das Meiste thaten günstige Zufälle und die zerrütteten Verhältnisse der Nachbarlande, um die Herrscherzeit einer mehr arglistigen, als weise umsichtigen, bei aller Verständigkeit wankelmüthig schwachen und lächerlich eitlen, und auf das gelindeste ausgedrückt - berzlosen Elisabet mit einem blendenden Glanze zu übergülden\*). Ränkeschmide sonder Gleichen waren vornämlich Walsingham, starb 1590, und

<sup>\*)</sup> Selbst das Anfhiühen des Handels wurde von ihr nieht sonderlich gefördert, Ja mannigfach gehemmt, und erst spät erfiehte man eine Beschränkung der verderblichen Monopolien 1601. Es war der Unternehmungsgeist einzelner Kauflente, Serfahrer, Gesellschäften, welcher rastios das goldne Vilesa anfanchte und sonene Wege des Verkehres fand und eröffnete. Keines bessern Looses erfreuten sieh Wissenschaft und Kunst. Kaum beschtet siellte William Shakspeare in achwermuthavoller Lanne unübertrefflich die Scenen des entwürdigten Menschentehnes dar († 1617 alt 53 J.); der Philosoph Baco v. Verniam mit seinem durchdringenden Verstande durfte sieh sonnen im Gianze des Holes, um praktisch au

Burgleih starb 4 Aug. 1598. Des Leztern Sohn Robert Cecil gerieth durch sein Werben um die Hand der Arabella Stuart in Verdacht, Absichten auf die Krone zu hegen. Trübsinn verzehrte die lezten Tage der von vielen niederträchtigst vergötterten Königin, und so ging sie unter zu Richmond 24 März 1603, noch mit einem Laut des Unwillens die Nothwendigkeit einräumend, dass der Vetter von Schottland ihr Nachfolger werde.

S. 739. Anmerk. Ireland, mit des Papstes Gutheissen 7 Juni 1554 nicht mehr Lordschaft sondern Königreich betitelt, stürzte der Graf v. Sussex . da er die Reformation mit dem 1560, in neue grässliche Ver-ische Shane O'Nial, Sohn des Bajonette auszubreiten aufi wirrung. Als der edle, s ische Shaue O'Nial, Sohn des Gr. v. Tyrone, ermordet werden, verbot das Parlament Juli 1568 bei Strafe des Hochverraths den Titel O'Nial zu tragen, und zog Ulster fast ganz zur Krone. Aus England sendet man Pflanzer, mit einem 1 n kommt 1573 der Gr. v. Essex und stirbt, durch diess U ehmen und die Neider am Hole in grosse Noth versetzt, 10/6 zu Dublin. Robert Dudley, Sohn des Hrz. v. Northumberland, 1564 zum Gr. v. Leicester gemacht, welcher um Elisabets Hand zu erhalten der ersten Gemahlin sich durch Mord entledigt haben soll, des Grafen v. Essex Feind, verführte desselben Gm. Lätitia und ehlichte sie heimlich 1579. Elisabet, ganz im Garne dieses lasterhaften, gleissenden Frömmlers, vielleicht mit ihm verlobt, rüstet ihn nicht bloss mit Geld und Mannschaft aus 1585, 1587, um in den Niederlanden seine Rolle zu spielen, sondern war schoa fast überredet, ihn zum Lord Lieutenant v. England u. Ireland zu ernennen; da stirbt er plötzlich (an Gift?) 4 Sept. 1588. Ihn ersetzte der junge Gr. v. Essex, geb. von jener Lätitis um 1567, ein kühner Soldat und dreister Hofmann, welcher mit Elisabets Schwächen seinen Scherz trieb. Sie grollte ibm eben, als die Nachricht ankam, Hugh Gr. v. Tyrone, ein neuer O'Nial und trotziger Forderer der Gewissensfreiheit 1593. nicht in Unterhandlungen zu überlisten, habe jezt auch die Waffen führen gelernt und 14 Aug. 1508 einen bedeutenden Sieg davon getragen. Da wendet man dem Essex die Ere zu, Lord deputy zu werden März 1599. Er konnte weig ausrichten; dagegen sind die seinen Sturz am Hofe bearbeite glücklich, und der kecke Schritt, dass er trotz ausdrückliche Befehles zur Königin nach London eilet 28 Sept. sich zu reckt fertigen, führt zum Untergange. Halb begnadigt, fruchten um neuen Zutritt bei Hose bemüht denkt der Leidenschaftliche darauf, gewaltsam die bösen Rathgeber von Elisabet su est fernen. Allein der Plan ward früher gestört als reif, welch

widerlegen, was die schöne Theorie lehrte. Wie bei dem Unwesen der Seintscher gleichnam ansteckenden tollen Schwärmerei und ekeihaften Heuchelei mider durch sie erzeugten bis in den Schoss der Familien dringendem Gehänigkei der übrige Zustand des Volkes beschaffen gewesen soyn misse, Rast nich hereichend aus dem Verhalten des Parlamentes entnehmen.

Bürger noch Soldat folgte seinem Aufruse 8 Febr. 1601, und 25 Febr. schlug des Henkers Beil dem Verwüster der Stadt Cadiz das Haupt ab. — Für ihn hatte der Hof 26 Dec. 1599 den Lord Mountjoy ungeachtet seines Weigerns über Ireland gesetzt und eine sehr glückliche Wahl getrossen. Ungeschreckt durch die Landung des Don Juan d'Aguilar mit 4,000 M. 21 Sept. 1601 übersällt der Statthalter behend den Tyrone 24 Dec. und versetzte ihm einen solchen Schlag, dass die Spanier froh waren aus dem Laude zu kommen 2 Jan. 1602. Tyrone soch siehend fort im weithin verödeten Lande, und würde dem Antrag des klugen Mountjoy, gegen Verzicht auf den Titel O'Nial die väterlichen Güter und Rechte wieder ruhig zu übernehmen, 1603 kaum Gehör gegeben haben, wäre ihm von dem nahen Ende der Despotin etwas bekannt gewesen.

# Schottland.

### Kennethischer Stamm - 1289.

Wie und wann der Name Schottland - Scotia - als Bezeichnung des nördlichen Britanniens gebräuchlich wurde, hat noch Niemand erklärt. Vermuthung, auf Ahnlichkeit der Sprache gegründet, lässt Scoten aus Ireland bieber übersiedeln. Die Bewohner des Hochlandes, unstreitig Kelten, Caledonier, Gaels wie die Iren, scheinen von den Picten (germanischen Stammes?) zurückgedrängt worden zu sein. Um 838, berichtet die Sage, hat der Schottenkönig Kenneth. II, Enkel des K. Achaius und der Schwester des Pictenkönigs Hung, auch den Pieten, deren Herrscherstamm mit Hung eben ein Ende nahm, sich aufgedrungen und nach Vereinigung der verschiedenen Clans seinem Reiche den Namen Schottland beigelegt; viele Picten entzogen sich seinem Joche durch die Flucht nach Norwegen. Es erstreckte sich pu Zeiten, aber nie unbestritten, die schottische Herrschaft bis an die Ufer der Humber. - Als K. Malcolm. II, mit welchem 133 der Kennethische Mannstamm ausstarb, noch im Leben dem Enkel und bestimmten Thronerben Duncan (Donald) einsweilen Cumberland abtrat, nöthigte Canut der Grosse zur Erklärung, dass dieses altenglisches zinsbares Lehen sei. Die königliche Macht, nicht gestützt auf unmittelbaren grossen Landbesitz, hing von dem guten Willen der Vasallen ab, unter depen manche unverhaltnissmässig begütert waren. Macheth, auch ein Enkel Malcolms, todtet den K. Donald und vertreibt desselben Sohn Malcolm; allein Siward Hrz. oder Graf v. Northumberland erlegt den Usurpator und setzt den Malcolm. Ili auf Schottlands Thron. Dieser muss Wilhelm dem Eroberer 1071 den Lebenseid leisten, nach dem Vorgeben der Schotten nur für die in England liegenden Besitzungen, und wird, das Nachbarreich wieder besehdend, in Belagerung des Schlosses Alawick durch Robert Mowbray überfallen und nebst dem ältesten Sohne Eduard erschlagen 13 Nov. 1093. Die andern Kinder sind noch jung, verlieren drei Tage später auch die heilige Mutter Margaret, und flüchten nach England, da der Bastard Duncan und der Oheim Donald Ban sich um die Kroue schlagen. Jeuer wird auf Anstiften des Leztern ermordet, aber auch Donald kann sich nicht halten, wird als Flüchtling ergriffen und endet im Kerker.

S. 741. So gelangte der junge Edgar auf den Thron, und zwar der erste feierlich gesalbt, dem die beiden Brüder Alexander und David folgten, im freundlichen Einverständniss mit K. Heinrich I v. England. Als dieser starb, focht K. David für Mathilde anfangs, und verglich sich dann mit K. Stephan. Er war Graf v. Huntingdon geworden durch die Hand Mathildens, ältesten T. des 1076 von K. Wilhelm hingerichteten Engländers Waltheof u. Witwe des Barons Simon; dazu umfassten seine Ausprüche ganz Northumberland und veranlassten den grausamen Einbruch ins Nachbarreich 1138. Erzb. Thurstan v. York begeisterte das misshandelte Volk, Walter Espec führte es in die Bannerschlacht 22 Aug. David floh besiegt und sammelte die Trümmer seiner Streitmacht in Carlisle wieder. Demohngeachtet bekam im Frieden Anf, 1139 Prinz Heinrich die begehrte Grech. Northumberland mit Ausnahme von Newcastle u. Bamberough : 1149 griff David der Gesetzgeber (regiam Majestatem), aus dessen langen Verwaltung dem Reiche Glanz und Segen entsprang, auch nach Cumberland und Westmoreland; allein der Enkel K. Malcolm. IV trat diese Landschaften mit den wichtigen Plätzen Carlisle u. Newcaste 1157 wieder ab, und nur die Grisch. Huntingdon ward ihm von Heinrich. II bestättigt. Nicht unverdient traf den K. Wilhelm für seine Verwüstungen die Strafe, in Heinrichs. II Gewalt zu fallen, indem ihn während eines starken Nebels Ranulf v. Glanville bei Alnwick überraschte 12 Juli 1174; Bruder David entrann noch. Im Vertrage auf dem Schloss v. Falaise 10 Dec. bekannte sich Wilhelm, um trei m werden, für Englands Vasallen; doch gab K. Richard Lüwenhers Dec. 1189 das Hoheitsrecht und dazu die Schlösser v. Berwick u. Roxborgi wegen der Kreuzfahrt wieder in Kauf, Dagegen huldigt Wilhelm 1294 neuerdings im Allgemeinen dem K. Johann und muss auch 1209 nachgehrs. Alexander. II that das Gleiche, und half demolngeachtet zu Pr. Ludwig gegen Johann 1216. Mit dem Schwager Heinrich. III zankte er sich zwar wegen jenes Eides, leistete ihn aber doch mit unbedentender Abweichung 13 Aug. 1244. † 8 Juli 1249. Es folgte erst 7 alm 8 Jahre alt Alexander. III; den Groll Vieler über die Abhangightit von England fachten Robert v. Ros u. Johann Baliol an, um sich itt Regentschaft zu bemächtigen 1255, was dem K. Heinrich, III Gelegen heit gab, bewaffnet einzuschreiten. Übrigens blieb die Frage über des Sinn des Leheneides unentschieden. Der Mutter Margaret folgte de

Söhnchen David 1281, u. 1285 auch das ältere, Alexander, ins Grab. Der König heurathete zwar Jolauta v. Dreuz, machte aber kurz darauf einen tödtlichen Fall vom Pferde. † 16 März 1286. Noch erklärte er die 3jähr. Enkelin Margaret, das Fräulein v. Norwegen, zur Erbin, und England ist nicht entgegen, nur soll Margaret den Gemahl nach dem Rathe dieses Nachbars erkiesen; sie wurde seinem ältesten Sohne Eduard verlobt, starb aber auf der Reise 7 Oct. 1290 — ein Unheil bringendes Ereigniss. Über ein Dutzend Thronbewerber meldeten sich, unter welchen Johann Baliol Herr v. Galloway Urenkel, und Robert Bruce Herr v. Annandale Enkel (durch die jüngere Tochter) des Gr. v. Huntingdon die gewichtigsten waren.

### Baliol und Bruce.

5. 742. K. Eduard. I machte nicht bloss weil die Stände ihn darum ersuchten, sondern in der Eigenschaft eines Oberherrn, als welchen man ihn zogernd erkannte, den Schiedsrichter zu Gunsten Baliol's 17 Nov. 1292. Dieser gute Lehenskönig wurde des Restes von Herrschermacht durch die schottischen Grossen beranbt, welche seinen Rath gestalteten, Alles in ihre Hand nahmen, mit Frankreich zu Schutz u. Trutz sich verbanden und voreilig März 1296 die Feindseligkeiten gegen England begannen. Es reichte die einzige Niederlage bei Dunbar 27 April hin, allen Widerstand zu entwaffnen, Baliol übergab sich 24 Juni in die Hände des Siegers, lebte eine Zeit in London und beschloss seine Tage als Privatmann 1305 in Normandie. Sonst verführ Eduard nachsichtig, änderte nichts in Besitz u. Verfassung, ausser dass er die höchsten Amter an Englander gab und als Reichsverweser den Gr. v. Surrey aufstellte. Wilhelm Wallace, jungerer Sohn eines Edelmanns im westl. Schottland, hatte Muth der Fremdherrschaft Trotz zu bieten, sammelte einen Haufen Unzufriedener, nannte sich Baliol's Statthalter, siegte bei Stirling 10 Spt. 1298, und hatte, meinen die Schotten, das Vaterland gerettet, ware nicht der Lairds thörichter Hochmuth die Hemmkette seiner Thätigkeit geworden. Doch auch, als nach der grässlichen Niederlage bei Falkirk 22 Juli 1299 und dem Falle des festen Stirling 24 Juli 1304 Alles dem siegreichen Eduard sich beugte, that Wallace dieses nicht, gerieth darauf durch Verrath in desselben Gewalt, und ward zu London hingerichtet 23 Aug. 1305. Die Schotten trugen nun um nichts geduldiger ihre Ketten und es fanden sich neue Führer der Unzufriedenen. Baliol's Schwestersohn Joh. Comyn v. Badenoch und Robert Bruce junior gaben, vielleicht mehr zufällig, den Anstess; sie hatten zu Dumfries einen beimlichen Zusammentritt, welcher damit endete, dass Robert den Nebenbuhler niederstach 10 Febr. 1306. Wohlwissend, dass er nun das Ausserste wagen müsse, nimmt Robert den königl. Titel an und wird 29 (25) Marz gekrönt zu Scone durch die Grafin v. Buchan, weil ihr Gemabl, dem das

47 9

S. 744. Jung und muthig, dabei von Widersachern Englands berathen, fallt Jakob. IV zu Gunsten des Perkin Warbeck, und um die Stadt Berwick zu gewinnen, 1496 Northumberland an : aber schon 30 Spt. wird ein Stillstand beliebt, und einen ewigen Frieden sollte 1502 die Verlobung mit Margaret besiegeln. Bald wehte ein anderer Wind, von Frankreich herüber, und blies einen kleinen Funken, inden man mit England wegen einiger Piratenstreiche haderte, zum verderblichsten Kriegsfeuer an. Mit einem Heere, das der übermässige Tros wohl auf 100,000 Köpfe anschwellte, überschritt Jakob 22 Aug. 1513 den Tweed, der Gr. v. Surrey bot, wenn auch nur au der Spitze von 26,000, kühn eine Schlacht, und weil die Schotten aus ihrer festen Stellung bei Flodden nicht heraus zu locken waren, umging er sie und griff 9 Spt. im Rücken an. Gegen seine Bogenschützen vermuchten jene, kaum über 40,000 Kämpfer und meist beritten, nimmermehr etwas auszurichten, auch der tapfere König erlag im blutigen Gewühl, mit ibm der Kern des Adels; es war ein Tag des Schreckens durch gant Schottland. - Der Vormundschaft unterzog sich die k. Witwe, ihr gegenüber stand die französische Partei, und gewann, als sie unbesonnen den jungen Gr. v. Angus ehlicht 30 Apr. 1514, dermassen das Übergewicht, dass die Barone den Sohn des verbannten Albany an's Staatsrudet rufen. Wirklich kam dieser 18 Mai 1515 aus Frankreich an und nothigt Margaret, ihm die kön. Kinder zu überliefern, geht aber doch bald wieder Nov. 1516 hin, woher er gekommen, weil England droht und Frankreich Nachgiebigkeit anräth. Unter dem nun eingesetzten Regentschaftsrathe nahm die Zerrüttung noch mehr überhand, und die mit dem untreuen Gemahl und dem geizigen Bruder zankente Margaret rufet selbst den Albany, um ihre Gegner und England zu bekämpfen 1522. Zum lezten Mal landete Albany 18 Mai 1523, fachte mit feurigen Worten den Grim des Volkes an gegen die britischen Verwüster, zog aus mit 60,000 M. Rache zu nehmen, undwich vor Surrey zurück, ohne das mindeste zu wagen; ein Gegenstand der Verachtung musste er für immer aus Schottland. Augus, Hamt der britischen Partei, benahm sich jezt als Vormund Jakobs, V, und verschaffte 1524 durch den abgeschlossenen Stillstand dem Reiche eine 18jährige Ruhe von aussen. Margaret hatte durch den ärgerliches Umgang mit Heinrich Stuart Jedermann aufgebracht, und wie im dieser als Gatte beigesellt war, auch kein Verlangen mehr, sich in die Staatsangelegenheiten zu mischen. - Früh entwickelte Jakob. V Manueskraft, warf ab das Joch der Douglas Juli 1528 und laute sie zum Lande hinaus. Weit erscholl das Lob seiner trefflichen Eigenschaften, und Schottland hatte sich eine Segenszeit hoffen dürfen, wat nicht vom hösen Nachbar bei Gelegenheit der Kirchenzertrummer= mit einem Streiche diese Hoffnung zu Boden geschlagen wurde

Eifersüchtig war Heinrich VIII auf Jakobs Freundschaft für Frankreich, durch zwei Vermählungen mit Magdalena T. des K. Franz. I Jan. 1537, welche kaum in Schottland angekommen starb 7 Juli, und mit Maria v. Guise 10 Jan. 1538 befestiget, und noch mehr ärgerlich über desselben Festhalten an der katholischen Kirche. David Bethune (Beton?) wurde von K. Jakob und dem Papste geschützt, Cardinal und Erzb. v. St. Andrew's, und gab den Neuerern um keinen Schritt nach, Mündlich möchte Heinrich den papistischen Vetter bearbeiten und ladet ihn zu sieh nach York. Das misstrauische Ablehnen wird als Schimpf genommen und somit das Schwert gezogen 1542 desto zuversichtlicher, weil man wusste, wie abgeneigt dem Könige und wie lüstern nach Kirchengütern fast der gesammte Adel sei. Von Menterern statt von treuen Vasallen sah Jakob das Lager sich füllen, sie sind nicht zum fechten zu bringen, tausende lassen sich bei Solway Moss 25 Nov. von wenigen Briten fangen, der entrüstete Fürst flieht in Falklands Einsamkeit, und Kummer, oder Fieber, oder Gift macht dort seinem Leben ein Ende. Fünf Tage zuvor 14 Dec. wurde ihm die mit allem Liebreiz des Geistes und des Körpers ausgestattete Tochter geboren, die unglückliche Maria Stuart!

S. 745. Card. Bethune behauptet nebst noch drei Edlen von Jakob mit der Regentschaft beauftragt worden zu sein, Jakob Hamilton Gr. v. Arran \*) nimmt ihn fest und vergleicht mit England einen Frieden auf die Bedingung, dass Maria dem Pr. Eduard als Braut zugesagt sei 1 Juli 1543. Die französische und britische Partei gerathen immer toller aneinander, leztere bildeten die Protestanten, und bald auch der Gr. v. Lennox, um Margaret Douglas zu bekommen. Lange entging der Cardinal den Schlingen seiner Feinde. Seine Ermordung durch 12 protestant. Edelleute 28 März 1546, denen Prediger Joh. Knox nebst 140 zuzieht, und ihr Bündniss mit Somerset 9 März 1547, wendet Arran's Sinn jezt nach Frankreich. Prior Strozzi landet Jun. mit Franzosen and nun wird das Schloss von St. Andrew's bezwungen 30 Juli. Somerset's Sieg bei Pinkey unweit Falside 10 Sept. that die Wirkung, dass man beschliesst, Maria als Braut des Dauphin nach Frankreich zu schicken, und franz. Schiffe bringen sie auch trotz der Wachposten Somerset's glücklich nach Brest Aug. 1548. Ihrer unstreitig sehr talentvollen Mutter Walten seit 13 April 1554 trug, manch Löbliches nicht in Abrede zu stellen, doch das Gepräge weiblicher Schwäche und Unstättigkeit; ungestraft ruft der tolle Knox (starb um 1572 alt 67 J.) zur Ausrottung des abgöttischen Papatthums auf, ungestraft verschwören sich die Mitglieder des Covenant, der Congregation des Herrn, zum

<sup>\*)</sup> Der närhuis Kronerbe; denn seine Grossmutter war Jakobs, Ili Tochter.

Kampf auf Leben und Tod gegen die Congregation des Satans 3 Dec. 1557, ungestraft werden kath. Geistliche verjagt, die Zierden des Heiligthums, die gottesdienstlichen Bücher, Gefässe, Gewande zerstört, Kirchen selbst den Flammen preis gegeben. Freilich war dabei Eeglands furchtbar mächtige Hand im Spiele; allein dass ein entschiedeur Wille im Volke selbst Unterstützung genug fände gegen jenen Schwam unsinniger Neuerer, ungerechnet Frankreichs tapfere Schaaren geführt von Elboeuf, hievon überzeugte sich noch die gute Margareta eh sie starb 12 Juni 1560.

S. 746. Den Vertrag zu Edinburgh 6 Juli entwirft Elisabet und die Congregation: Maria soll den kon. Titel v. England fahren lassen, ein Parlament das übrige schlichten. Dieses trat im Aug. zusammen und verbot ohne weiters den kathol, Kultus. Jung zur Witwe geworden kebret Maria unter dem Schutze eines dichten Nebels ju das Land zurück, welches sie erzeugt hatte und ihrer nicht werth war, landel 19 Aug. 1561 und wird mit ausnehmender Freude bewillkommt. Aber kaum lässt sie in ihrer Kapelle Messe lesen, so beginnt das Toben der Reformers, Jezabel wird sie von den Predigern gescholten, md es legt sich der Sturm nur etwas, als eine kön. Verfügung jeden Versuch gegen die neue Lehre für Hochverrath erklärt, und Maria bloss Congregationisten, ihren Bastardbruder Jakob, bald zum Gr. v. Marray gemacht, Maitland v. Lethington u. a. zu Räthen nimmt. An blutigen Auftritten liess es die Wildheit des Adels nicht ermangeln, an fanatischen die Heftigkeit der Prediger, welche besonders über das Weiben des Erzh. Carl um Mariens Hand erbost waren. K. Elisabet trug ibred Dudley an, gestattete aber doch 1565 dem Lord Darnley, dessen Abstammung von Heinrichs, VIII ältesten Schw. Margaret in Betracht gezogen wurde, von London abzureisen, und ihr entehrendes Ansimen, nur im Falle Maria Witwe zu bleiben verspreche, solle derselbre Erbrecht an die Krone Englands ausgesprochen werden, trägt dass bei, dass die Beleidigte den Entschluss fasst, diesen Darnley zu ehlichen, einen wie sich bald zeigte, charakterlosen, ausschweifenden, im höchsten Grad leidenschaftlichen Mann. Murray wollte keinen König: et stiftet einen neuen Covenant zu Stirling 1565 und schreitet zur Emperung mit dem Geschrei, Darnley denke ihn zu ermorden und des Evangelium sei in Gefahr! Doch der Auschlag misslang, Murrat. Argyle u. a. sind genothigt nach England zu fliehen, Indem Maris schnell ihre Getreuen versammelt; darauf geht die Heurath vor nich 29 Juli. Bald entspann sich ehlicher Zwist, weil Darnley gehrid zu werden verlangte und Maria gegen sein Dringen taub blieb, of Anstiften, wie es biess, des als Katholik ohnehin gehassten Secrelaire David Rizzio, und eben mit jenen Geflüchteten liess sich nun der aufgebrachte König ein und mit Morton dem Siegelbewahrer, sturt 9 Marz 1566 Abends begleitet von fünf Mordgesellen in das Gemach der kränklichen Königin, der alte wehrlose Rizzio empfing 56 Dolchstiche, ihre andern Freunde, Huntley, Bothwell flohen nach kurzem Gefechte, und wegen Maria wird mit Murray verabredet, Stirling derselben als festen Aufenthalt anzuweisen, his sie das Evangelium vollkommen einführen und ihrem Gatten die Krone geben wolle. Sieh, da rühren die Thränen der Misshandelten sein Herz, die beiden Gatten sohnen sich aus, eilen mitsammen nach Dunbar, bieten die Getreuen auf und balten 18 März an ihrer Spitze den Einzug in Edinburgh. Die Mörder Morton, Ruthven u. a. entkamen nach Berwick, Murray erhielt volle Verzeihung. Dieses und die Zusammensetzung des neuen Rathes: Kanzler Huntley, Admiral Bothwell, Murray und Argyle, der Mutray's Schwester geehlicht, erregte dem hochmuthigen Darnley wieder die Galle, dazu kam die gestattete Rückkehr des Morton. Schon ward Marien eine Scheidung von dem Unleidlichen durch jene Rathe anempfohlen, wovon sie aber nicht hören will. Im Gegentheil, wie Darnley zu Glasgow Jan. 1567 von den Pocken befallen wird, eilt Maria den Kranken zu besuchen und bringt ihn 31 Jan. in ein Landhaus bei Edinburgh, um dort völlig zu genesen. Sie hatte ihn 9 Febr. gegen 11 Uhr Nachts mit ihrem Gefolge wie gewöhnlich verlassen, als 3 Stunden später das Landhaus in die Luft flog; nebst dem Könige waren noch 5 Personen das Opfer dieses unerhört grässlichen Mordplans geworden. \*) Mariens Befehle den Thätern nachzuspuren hatten chen so wenig Erfolg, als des alten Lennox Kühnheit, welcher Bothwell den Mörder seines Sohnes nannte, (Murray reisete klüglich nach Frankreich); nicht bloss erklärte das Parlament den Angeklagten für unschuldig, sondern 24 Peers boten ihm die Hand gegen jeden Verloumder und zur Mitwirkung, dass Maria sein werde 20 April. Maria hatte ihr Söhuchen zu Stirling besucht, und war rückkehrend nicht mehr weit von Edinburgh; da kömmt Bothwell mit 1000 Reitern in den Weg und führt die Unglückliche nach Dunbar 24 April \*\*). Höllische Mittel und das Dringen seiner Partei nöthigen der Gefangenen die

STREET, SQUARE DO

<sup>\*)</sup> In Schottland galt das Gesetz, his der König das 25 Jahr erreicht habe, seien die Schenkangen und Verleihungen desselben widerruflich; es war Mariens leztes Jahr, und viel an fürebren von der Aussöhnung mit Darnley, welcher ihre Fechgebigkeit oft und hitter getadelt hatte. Murray, Bothwell, Morton u. a. eilten, sich ihre Leben behräftigen zu lassen. Nur wer nicht sehen will, kann in thoen die Mordbrüder verkennen. Chr. Gottfob Helmiche in seiner Gesch. s. England II Thd. 157 hehauptet dreist, Cecil habe mit Murray und Morton das Banditenstück mungedacht. Gr. Bothwell es nasgeführt. Wenigsteus war Cecil des Schücchtesteu fabig. Was Robertson verbringt um Marieus Namen au brandmarken, sollte offenbar nur den Papistenhaus ergötzen.

<sup>\*\*)</sup> Sie ward geswungen , to become his bed fellow by force, fear, and (as by many conjectures may well be suspected) by other extraordinary and unlawful means. \*\* Keith 418.

Einwilligung ab, dem Admiral ihre Hand zu geben 15 Mai 1567. Nichts konnte den Feinden der Krone erwünschter sein, um beide zu verderben. Bosheit und Sectenhass wälzten auf Maria den Verdacht. Darnley ermordet zu haben um den Mordgenossen zu heurathen, im Einverständniss mit Cecil verschwören sich neuerdings einige Lords zu Stirling Juni 1567, Bothwell flüchtet nach Dunbar, unterhandelt, liefert die Königin aus, und darf frei von dannen gehen. (Er starb un 1575 wahnsinnig in einem Kerker Dänemarks.) Maria niederträchtig behandelt und im Schlosse Lochlevin eingesperrt, muss ihrem Sölmchen die Krone ablassen 24 Juli und Murray tritt, nachdem das Kind 29 Juli eilig gekrönt worden war, die Regentschaft an 22 Aug. mit dem feierlichen Schwure, alle Ketzer und Feinde der wahren Gottelehre auszurotten. - Abentheuerlich in Freiheit gesetzt 2 Mai 1568 versuchet Maria angerne das Glück der Waffen bei Glasgow 15 Mai, und durch die Niederlage ganz entmutbigt hört sie nicht auf den Rath ihrer Freunde und vertraut ihr Schicksal der falschen britischen Nebenbuhlerin an. Murray genoss die Frucht seiner Ranke nicht lange; er wurde 23 Juni 1570 zu Linlithgow meuchelmörderisch erschossen von Hamilton v. Bothwellhaugh, dessen Gattin wegen barbarischer Beraubung and Misshandlung in Wahnsion verfallen war.

S. 747. Die queen's lords Chatellerault, Argyle und Huntley grifes nach den Zügeln, dagegen verwüsten Morton, die king's lords und die Briten tief ins Land hinein und machen Juli 1570 den alten Lenuor zum Regenten. Dieser kömmt durch List in Besitz des festen Schloses von Dunbarton und lässt den gefangenen Erzbisch. Hamilton v. St. Andrew's hangen 6 April 1571. Wie er darauf zu Stirling taget, überrascht ihn und seinen Anhang 3 April 1572 Huntley begleitet von Claudius Hamilton u. 400 Pferden; Jakob Arskin Gr. v. Marr befrei! zwar glücklich noch die übrigen, allein der Regent war bereits erschlages. Marr tritt 6 Sept. an seine Stelle, um den schrecklichen Bargerlrieg fortzusetzen, der den gegenseitigen Hass so entflammte, dass die Gefangenen ohne weiters erwürgt wurden. Marr mühte sich ernstlich eine Aussöhnung zu bewerkstelligen, wurde plötzlich unwohl zu Stirling und starb 8 Oct. Jakob Douglas Gr. v. Morton, Mariens arget Feind, hatte ihm entgegen gearbeitet, die Briten machen, dass et Regent wird 9 Nov. und helfen die Gegner niederhalten. Chatellerant und Huntley willigten in den Vergleich v. Perth 23 Febr. 1573. Elisabet liefert Kirkaldy, Maitlandu, a Flüchtige aus, Jener kommt an den Galges, dieser tödtet sich selbst Aug. Morton tyrannisirt das Land britisch; die erbitterten Lords wissen sich nicht anders zu helfen, als dass sie det 13 jähr, Jakob für reif zur Regierung erklären 4 März 1578, was abet wenig andert. Der Kanzler Athol geht von Morton's Tafel weg um st sterben 24 April 1579, die Hamiltons müssen ihr Heil in der Fluckt

suchen. Jezt ward das Mass voll, ein Gerücht, Morton wolle den jungen König nach England liefern, stimmet das Volk gehörig, und 31 Dec. 1580 wird er als Mörder des K. Darnley angeklagt und verhaftet, und 1 Juni 1581 ohne lange Untersuchung dem Henker übergeben\*). Eine neue Umkehr bewirkt bie britische Partei und das Geschrei der Prediger Aug. 1582 und Jakob ist ein Gefangener. Doch recht schlau, von Kindheit auf in der Verstellung geübt, macht er sich los 27 Juni 1583, jagt auch 1584 glücklich die Rebellen Angus, Marr u. a. aus dem Lande, muss sich 1585 wieder dem britischen Einflusse fügen und 5 Juli 1586 mit Elisabet einen Bund zum Schutze des neuen Glaubens eingehen. Sie gab alljährlich etwas Geld und war sicherlich mit im Spiele, als 1596 die Prediger zu Edinburgh den gestählichen Auflauf erregten, und nach einander von Edelleuten auf die Freiheit des Königs ordentlich Jagd gemacht wurde. Seine Armuthu. Schwäche konnte den Unthaten des Faustrechts nicht wehren, auch hielt er es für nöthiger, das Land von Hexen zu reinigen, und wurde hierin von dem rohen Aberglauben des Volkes und der Unwissenheit des Klerus nach Wunsch unterstützt. Wie der alten Religion und dem Reichthum der Prälaten so hatten die fanatischen rohen Apostel des neuen Evangeliums der Wissenschaft u. Kunst tödtlichen Hass geschworen; das Parlament gab, was von Kirchengütern der Adel noch übrig gelassen, 1587 dem armen Könige, dass die Krönung der Königin 1590 durch einen Preabyter Robert Bruce verrichtet wurde, konnte den kireblichen Demagogen als vollständiger Sieg über den Episcopat genägen, sie vernichten alle Namen einer hierarchischen Unterordnung, und jeder Schreier ist Bischof und Papst so weit seine Stimme reicht.

<sup>\*)</sup> lim sching die Maschine, welche er erfunden, den Kopf ab.

# Grossbritannien.

TOWN THE PARTY OF

Control Special Spine Committee Control Spine Control Spin

### Haus Stuart 103 - 1714.

THE PARTY OF PARTY OF PERSONS AND PARTY OF PERSONS

"new John Land Spirit and Son

§. 748. Unangefochten besteigt is Jakob von Schottland, von dessen Gesinnung sich jede Religion spartei Gunst versprach, den Thron Englands, und nimmt den Til I König v. Grossbritannien aus weitern Bemühungen, beide Reiche in einen Staat zu verschmelzen, widerstrebte aber das Parlament mit unüberwindlichem Eigensian. Gegen den schwachen furchtsamen Fürsten, von dem es hiess:

Rex erat Elisabeth, nune est regina Jacobus:

Error naturae sic in utroque fuit; erlaubten sich die Gemeinen nicht selten eine trotzige Stellung annunehmen, versagten ihm Geldhilfe, und zwangen den von Natur milden au Verfügungen der Intoleranz härter, als die der Elisabet waren. Die Katheliken wurden den raubgierigsten und unerträglichsten Plackereien preis gegeben, ganze Familien zu Grunde gerichtet, und wie vid nun auch an der berüchtigten, 5 Nov. 1605 entdeckten, durch bechst verdächtige Zengen erwiesenen Pulver - Verschwörung gewesen sein mag, man unterliess nichts, was zu Schritten der Verzweiflung treiben konnte. \*) Der fromme Garnet musste bluten 3 Mai 1606, weil der Zeitgeist jenes Complot jesuitisch schalt u. s. w. Darauf erdachte man einen neuen Eidschwur (Oath of Allegiance) zur Abwehr der papistischen Ränke, und forderte seine Leistung, besonders seit 1610 von jedem Bediensteten des Staates und der Kirche. Auch die Puritaner hatten dagegen Einwendungen zu machen, und litten manche Bedrückung. Jakob nahm die Rechte eines Oberhaupts der Kirche un so cifriger in Anspruch, weil er sich für den ersten Theologen der

<sup>\*)</sup> Selbat in Ireland, das noch fast ganz katholisch war, erging 1605 der Befehl, bei Todesstrafe solle jeder Priester das Land räumen. Vorstellungem fanden hin Gehör, das Volk verlor zwei einflussreiche Führer an Tyrone und Desmond Gr. v. Tyrconnel, welche Sept. 1606 von einer Anklage bedroht nach Frankreibentwichen. O'Dogherty, ein fürchterlicher Mann, der aber Juni 1608 felt, trag durch sein Beginnen nur bei zum völligen Untergang der Irischen Häupdiage. Die Zahl der nenen Ansiedler wuchs von Jahr zu Jahr, und hiemet Der Entwerk, und der Druck, welcher auf den Eingebornen lastete.

Welt zu halten beliebte; den schottischen Presbyteranern war er in Erinnerung des Erlittenen besonders abgeneigt, und arbeitete dahin, von Dr. Laud und dem Grundsatze geleitet: Wo kein Bischof, dort kein König! - das Episcopalsystem ihnen aufzudringen. Zu dem Zwecke reisete er 1617 nach Schottland und meinte, dem Unwesen des kirchlichen Republikanismus gesteuert zu haben, da doch der Gluth nur frischer Brennstoff zugetragen war. Hier wie in andern Massnahmen ermangelte er der für eine so schwierige Zeit erforderlichen Umsicht und namentlich jener persönlichen Eigenschaften, die einen Herrscher geliebt oder gefürchtet machen. Viel schadete ihm, dass er aus Bequemlichkeit seine Lieblinge walten liess: Salisbury † 24 Mai 1612, Robert Carr, 1612 Gr. v. Somerset geworden, 1615 gestürzt, und vornämlich Georg Villiers, den er 1620 zum Hrz. v. Buckingham, zum Grossadmiral n. s. w. machte. Lezterer begleitet im März 1623 den Pr. Carl nacht Madrid, die lange Werbung um die reiche spanische Braut zu fröhlichem Ende zu führen, (schon 18 Aug. 1604 war mit Spanien ein Friedensu. vortheilhafter Handelsvertrag geschlossen worden,) benimmt sielt aber so unklug und unanständig, dass sich nicht bloss dieses Geschäft zerschlägt, sondern dass Jakob, statt Geld zu bekommen, in einen kostspieligen Krieg mit Spanien verwickelt wird, um dem Churfürsten v. d. Pfalz seinem unglücklichen Schwiegersohne zu helfen, wie das Geschrei des Volkes begehrte. Der Gr. v. Mansfeld führte Jun. 1624 an 12,000 M. nach Seeland über, nachdem ein Bund mit Holland geschlassen worden, sonst geschah nicht viel; denn das Parlament hatte immer ganz andere Sachen zu besprechen als die Bedürfnisse der Krone. Eben war die Unterhandlung mit Frankreich wegen Catharina, welche Carl ehlichen sollte, zum Abschlusse reif, da wundelte den Konig eine Unpasslichkeit an, welche ihn schnell wegraffte, den britischen Salomon, wie die Schmeichelei sich auszudrücken pflegte. Sully's Witz nannte ihn dagegen den gescheidesten Narren in Europa.

§. 749. Carl. I hatte sicherlich weit liebenswürdigere Eigenschaften, nur leider auch dieselbe Ansicht von seinen Herrscherrechten, und wie mehr Muth so auch mehr Unbesonnenheit als der Vater. Gleich beim Regierungsantritte kränkte ihn das Parlament tief; es verweigerte zur ehrenvollen Beendigung des span. Krieges, von Jakob ungern auf Dringen der Nation angefangen, alle Geldmittel, forderte scharfe Verfolgung der Papisten, indess Carl eben eine katholische Braut heimführte, und warf bittern Hass auf Buckingham, besonders 1626, da es wieder berufen wurde; die Expedition nach Cadiz Oct. 1625 war zu seinem schlechten Ruhme abgelaufen. Ohne Geld, und dazu ohne Ursache wird jezt auch Frankreich angefeindet, und La Rochelle erhebt, da Buckingham Juli 1627 mit einer Flotte aufmunternd davor erscheint, die Fahne der Empörung. Die Briten kehrten bald übel

zugerichtet nach Hause. Dieses und des Königs wachsende Geldnoth. welche ihn verleitet, auf ungesetzlichen u. mitunter despotischen Wegen das Fehlende zu suchen, steigert des Volkes Unmuth, und nach bösen Reibungen, wobei man nicht unterlässt, den fanatischen Haufen mit dem Gespenst des wiederkehrenden Papstthums zu schrecken, wird von dritten Parlamente 7 Jun. 1628 die Genehmigung der Petition of Right ertrotzt, und sohin der König von dem feindseligen, mit Puritanen, harten, finstern Schwärmern u. giftigen Tadlern des Hofes angefüllen Parlamente ganz abhängig gemacht. Es änderte nichts, dass Buckingham, welcher eben in Portsmouth Anstalt traf, dem geungstigten Rockelle Hilfe zu bringen, vom Lieutenant Felton, einem protest. Fanatiker 23 Aug. 1628 gemeuchelt und so der scheinbare Stein des Austosses beseitigt wurde; der König wollte Geld, die Gemeinen 1629 gaben bloss Lehren, wie er regieren solle. Um nicht noch mehr beschränkt zu werden, und etwa auch das Pfund- und Tounengeld einznhüssen, ruft Carl 11 Jahre lang kein Parlament zusammen, und erlanbet sich indessen manche willkührliche Belastung. Dass er im Fr. mit Frankreich u. Spanien 1629 den Hugenotten und dem Schwiegersohne nichts vortheilhaftes ausbedungen hat, rechneten die Unzufriedenen dem Mangel an Willen statt dem an Macht auf. Obwohl die Katholiken fast phoe Unterlass gepresst u. gequält wurden, gab man ihm doch Begunstigung der papistischen Abgötterei und dazu des ketzerischen Arminianismus Schuld. Beide Vorwürfe galten besonders dem 1628 Bisch, v. London m dann 1633 Erzb. v. Canterbury gewordenen William Land, und desshalb missfielen jezt die harten Schritte der Sternkammer \*) und der hohen Commission. Eine mässige, zum Schutz des Handels und zur Hebung der Seemacht verwendete Auflage, das Schiffgeld 1534, erschien als greller Eingriff in die Besteuerungsrechte der Nation. Längst frass die Gluth des Unmuthes weit um im Reiche und schlog in Schottland am ersten zur hellen Flamme empor. Carl, 18 Juni 1633 zu Edinburgh gekrönt, faud schon damals die Schotten dem bischöflichen Kirchenregiment höchst abgeneigt, und als das neue, von Land verfasste Kirchengebetbuch in Edinburgh zum ersten Mal gebrandt wurde 23 Jul. 1637, erregten die "gottseligen Weiber" einen 10 gottlosen Lärmen, dass ein Aufstand fast durch's ganze Land refolgte ungehindert von den theils furchtsamen, theils übelwollenden Gewalthabern. Freilich erklärte der König, als die Demagogen 5 Landiden bildeten, und aus diesen je vier Köpfe zu Mitgliedern der abenten Behörde nahmen, welcher ganz Schottland gehorchen musste, diet Schritte für ungesetzlich 19 Febr, 1638. Wer kümmerte sich darm!

<sup>\*)</sup> Den Prediger Leighton, welcher über alle Massen feech gemen die Blacklif inerte, die Königin eine Tochter Heths achalt u. z. f. Bezu die Sternkammer albeit und dazu seine Ohren atutzen 1630.

Ein allgemeines Fasten wurde ausgeschrieben und das Volk auf jede Weise fanatisirt, um die Feier der Erneuerung des Covenant zwischen Israel u. Gott zu begehen 1 März; drauf tobte und lärmte eine sogenannte Synode zu Glasgow u. zu Edinburgh gegen bischöfliche und andere Einzwängung, während die Covenanters, deren Haupt Gr. v. Argyle ward, unter Gen. Lesley u. Gr. v. Marr einen festen Platz nach dem andern wegnehmen ohne eigentliche Feindseligkeit. K. Carl, im Begriffe mit Ernst einzuschreiten, begehrte zu York 19 Apr. 1639 von den aufgebotenen Edlen einen unbedingten Eid der Treue, sah aber, dass er auch auf diese nicht sicher rechnen könne, unterhandelt desshalb auf's gütigste mit den Schotten, und wäre persönlich nach Edinburgh gekommen, hätte er die ngottseligene Frauen nicht fürchten müssen. Höchst ungerne, und weil die Minister keinen andern Rath wissen, beruft Carl ein viertes Parlament, welches 13 April 1640 zusammentritt und statt auf seine dringenden Bitten zu achten, nach langen Debatten eine Beschwerdeschrift in drei Kapiteln überreicht. Carl löste es auf 5 Mai ausser Stand, eine leidenschaftslose Berathung einzuleiten. Die Hitzköpfe gingen auseinander, um allenthalben zu zünden. Eine Hauptrolle spielten die Lehrburschen in London; denn wenn Männer keinen Verstand u. keine Kraft mehr haben, kömmt das Wort an die Buben. Wie dazu Lesley mit seinen Schotten über den Tweed geht 20 Aug. um seinen britischen Freunden zu lieb auch in England die Papisten, Atheisten, Arminianer u. Prälaten zu vertilgen, und ohne Anstand die Grisch. Northumberland u. Durham besetzt, so muss Carl ein fünftes Parlament einrufen, das langwierige, weil der König von den Gemeinen gezwungen wird, 16 Febr. 1641 das Recht der Auflösung hinzugeben. Auch das blutdürstige heisst es; denn es begann damit, des Königs eifrigste Diener dem Henker zu überliefern. Der Siegelbewahrer entrann nach Holland; Wentworth Gr. v. Strafford wurde, ohwohl die feigen Peers keine Schuld in ihm landen und Carl selbst demuthigst fiebte, die Todesstrafe in ewiges Gefängniss zu verwandeln, 12 Mai 1641 enthauptet, Laud sass einsweilen im Tower. Es half zu nichts, dass Carl 14 Aug, in Edinburgh sich einfand und den Schotten zugestand, was sie nur wollten; den nämlichen sprach das Parl, zu Westminster ungeheuere Summen aus, damit sie in England blieben, bis die Reformation in Kirche und Staat vollendet ware. Im schwierigen Ireland standen unter Gr. Ormond 8000 Soldaten, meist Katholiken u. dem König ergeben; das brit. Parlament begehrt sie zu verabschieden, um ihn auch dieses Rückhaltes zu berauben. Indess Carl zögert, erheben sich in Ulster die Eingeharnen 23 Oct. 1641, durch Roger Moore v. Ballynagh aufgeregt, die Empörung greift fürchterlich um sich, viele vom Pale, zum Theil Protestanten, achliessen sich an aus Furcht und weil vorgegeben wurde, man ziehe für den König u. um Religionsfreiheit zu erlangen das Schwert gegen jene

Faction Englands, welche sowehl die bischöfliche als die katholische Kirche auszutilgen beschlossen habe. Eben diese Faction, durch !! Stimmen die Majorität im Unterhause, betzet nun heftigst den Pobel auf gegen den aus Schottland zurückkommenden König : alle Protestanten Irelands seien von den Papisten ermordet worden auf Anstiften Carls und der Jesuiten, der Bischöfe, der Höflinge u. s. w. Zehn Bischöfe werden in den Tower gesetzt, alle Bande der Ordnung reissen. Als Carl den auffallenden Schritt thut und selbst im Unterhaus erscheint 4 Jan. 1642, um fünf der ärgsten A wiegler zu verhaften, so muss iese Verletzung der Privilegien er nicht bloss hören, wie man über schreit, sondern das Parlament vert t eine weitläufige Beschwerdeschrift, Staats-Remonstration genannt, roft den Schutz der Milizen u. des Volkes an, und nimmt eine so drohende Stellung, dass Carl 10 Jan. nach Hamptoncourt flüchtet. Auf die Anforderung, die Gemeinen sollen rund heraussagen, worin ihr Begehren bestehe, entgegneten diese, der König müsse ihnen die Verfügung über die bewaffnete Macht zugestehen; er ging sehr hart daran 13 Febr. 1642 und fand bald Ursache genug, solche Nachgiebigkeit zu bereuen. Vergebens hatte er 1 Jan. die Ireländer als Verräther proclamirt und selbst gegen sie fechten zu wollen erklärt; das Parl. blieb feindselig, Tumulte zwingen ihn nach York zu fliehen, Verwirrung u. Zwietracht erschüttern jede Gegend des Reiches, hie u. da werden schon die Parteien handgemein, die fortgesponnenen Unterhandlungen gewährten keine Aussicht auf Goring, der Besehlshaber in Portsmouth, ein friedliches Abkommen. weigerte sich, vom Parlament statt vom Könige Weisung ansanchmen, wesshalb dasselbe den General Gr. v. Essex beauftragt, Portsmouth at belageru, - der Anfang des Bürgerkrieges.

Carl steckte 22 Aug. zu Nottingham seine Fahne auf, um welche sich mehr als die Hälfte des Adels sammelt; Katholiken nahm er erst später nothgedrungen unter seine Schaaren (die Cavaliere) und dennech schelten ihn die Patrioten im Parl. einen Papisten und machen ihre Vertheidiger, die fanatischen Rundköpfe glauben, dass sie gegen de Tyrannei des Königs u. des Papstes fechten. Nur Henriette, welche in Holland thätigst warb u. einkaufte, setzte den König in Stand, ein Meines Heer auszurüsten, mit dem er bei Edgecoat 23 Oct. 1662 wi wieder bei Brentfort 12 Nov. die Rundköpfe des Essex tüchtig wind Mangel an Geld macht ihn nach neuen Unterhandlengen begierig, und als der hitzige Reiter Pr. Rupert v. d. Pfalz Bristel wegnahm 26 Juli 1643, redeten viele im Parl. für den Frieden. Alles die Radikalen (the root- and branch-men) u. die Prediger; auf deres Betrieb schon 27 Jun. alle jene, die keine Papisten sein wollten, it ihren Pfarrkirchen den Covenant mit Gott beschwören mussten, brachte leicht einen lärmenden Haufen zusammen, dessen Geschrei sine Zehl Betnor vettrieb, andere einschüchterte, und so beschlessen. 26 megen & die

Fortsetzung des Krieges. Carl berennte 10 Aug. Glocester; Essex entsetzt die Stadt und flösst bei Newbury 20 Spt. den zuchtlosen Royalisten Achtung ein vor seinen mauerfesten Pikenmännern. Um Soldaten aus Ireland ziehen zu können, schloss Carl dort einen Stillstand 15 Spt., und weil das Parl, zu Westminster so geschmolzen war, dass es nur mehr ein Bodensatz des vormaligen zu sein schien, berief er ein neues nach Oxford, und 29 Jan. 1644 fanden sich 43 Peers u. 118 Gemeine ein, genug um die Wage zu halten, ware im Waffenlärmen u. bei solcher Aufregung die Stimme wehrloser Menschen noch von Gewicht. Schon gingen die zu Westminster mit den Schotten ein feierliches Bündniss ein 17 Aug. 1643, welchem zufolge Lesley, durch K. Carl zum Gr. v. Leven gemacht, eine bruderliche Hilfe von 21,000 M. über den Tweed führt 19 Jan. 1644; denn ausser einem ansehnlichen Vorschuss waren die Güter der Papisten, Prälaten u. s. w. als Köder hingeboten worden. So zwischen zwei Feuern wendet sich Carl hiehin u, dahin, und entsendet endlich den Pr. Rupert York zu entsetzen, wo sich Gr. v. Manchester u. Fairfax bereits den Schotten angeschlossen hatten. Ropert erlag trotz aller Tapferkeit bei Marston - moor 1 Jul. und York war verloren. Henriette, kanm ihres Kindes genesen, floh nach Brest 25 Jul. Im Heere des Gr. v. Manchester, \*) an dessen Stelle 15 Febr. 1645 das Parl. den Fairfax ernennet, hatte den zweiten Rang Oliver Cromwell und den Befehl über eine eigene Schaar fanatischer Pächtersöhne und ähnlicher grimigen Feinde der Cavaliere, an deren Spitze er eifrigst predigte u. bethete. Diese Trabanten verlieben bereits seinem Worte so viel Gewicht, dass er 3 Apr. die self-denying ordinance bewirkte, welche jedem Parlamentsgliede (ausser ihm) ein bürgerliches oder kriegerisches Amt zu bekleiden untersagte. Mittlerweilen, seit Jun. 1643 sass eine Synode "der Gottseligen» zu Westminster 18 Monate lang, zankte über das Kirchenregiment ohne Ende, liess Orgela, Zierrathen, Kunstwerke aus den Tempela werfen u. zerstören, und die Liturgie verbieten; weiteres sich anzumassen gestatteten aber die Independenten den Presbyteranern nicht. Sehr leidenschaftlich u. gesetzwidrig sprachen jezt 13 Nov. 1644 die Gemeinen dem 72jähr. Erzb. Laud das Urtheil und liessen ihn 4 (12) Jan. und dazu einige Peers u. a. Herren enthaupten. Die Independenten - Jakobiner im religiösen Costume - vereitelten auch die neuen Unterhandlungen, welche zu Unbridge bis 22 Febr. 1645 mit dem Könige geführt wurden. Nochmals griff er zum Schwerte, etwas ermuthigt durch den Übertritt des Gr. v. Montrose, dessen Gegner den Gr. v. Argyle die Schotten zu ihrem Statthalter machten, und durch die Hoffnung, dass Herbert Gr. v. Glamorgan die Ireländer bereden könne, ihm Hilfsvölker zu

<sup>\*)</sup> Easex, Pührer der Prasbyterener, dessen Heerhanfe i Spt. 1645 in Cornwall das Gewehr atrecken musate, atarb wenig banchtet 14 Spt. 1647.

schicken. Es gebrach an Zeit; \*) Carl stürmte 31 Mai Lelcester. 14 Jun. nöthigen ihn seine Cavaliere, die verachteten Rundköpfe bei Naseby anzugreifen, Pr. Rupert bewies den gewöhnlichen Ungestümm; doch Cromwell befeuerte seine "Krieger Gottes" und leitele mit kaltblütiger Vorsicht die Schwärmer; Carl verlor 5000 M. Während er nach Cardiff floh und von Schotten u. Rundköpfen verfolgt erst 28 Aug. Oxford erreichte, fielen die festen Plätze ohne Widerstand. Montrose hatte wohl Jul. 1644 das Hochland aufgeboten, mitunter zahlreiche Rotten zusammengebracht und den Argyle geängstigt, sein Sieg bei Stirling 15 Aug. 1645 schien grosse Folgen haben zu müssen; da überrascht 13 Spt. Lesley sein sorgloses Räuberheer u. zerstreuet es völlig. Carl bestand noch blutige Gefechte um Chester, den Verbindungspunkt mit Ireland, 23 Spt. und entrann nur mit wenigen nach Oxford. Der Pr. v. Wales musste aus Cornwall nach Jersey flieben. Des Königs wiederholte Bothschaften an's Parl. blieben unbeantwortet, und so zieht er es vor, sich den durch die Independenten gereizten Schotten anzuvertrauen, obwohl der französ. Gesandte Montrevil mit Noth das Versprechen der persönlichen Sicherheit für ihn hatte auswirken kannen. Carl begab sich verkleidet zu Lesley, der vor Newark lag, 5 Mai 1646, und die Schotten gingen mit ihm bis Newcastle zurück. Ozford öffnete und der Hrz. v. York ward gefangen. In schlimmer Lage waren die schottischen Führer, und ihnen bald keine andere Wahl mehr gelassen, als den König auszuliefern oder um seinetwillen mit ihren vormaligen Freunden in die Schranken zu treten. Sie nahmen 200,000 &, liessen sich noch so viele für die geleisteten Dienste zusichern, übergaben den König 30 Jan. 1647 und raumten England Hier galt es nun, wer die Oberhand gewinnen würde, die Presbyteraner oder die Independenten. Jene erwirken im Parl. Beschlüsse zur Verminderung des Heeres, Cromwell u. andere Generale sollten mu Gehorsam stimmen, hetzen aber dafür Officiere und Gemeine auf. von denen nun ein förmliches Soldaten - Parlament zusammengeseint wird, welches 4 Juni den König von Holmby nach Newmarket entfalgen lässt, darauf das Ausstossen der Presbyteraner aus dem Parlament fordet und um eher gehört zu werden, in die Nähe der Hauptstadt richt 26 Juni. London gährte fürchterlich, das Parl. war allgemein verhaut wegen der ungeheuern Auflagen und der durch Land - Committees (Fr lialclubs) ganz willkührlich verbängten Geld - und Leibes - Strakt. Am 26 Juli entstand ein solcher Tumult, dass viele Mitglieder Louds verliessen, viele zum Heere flüchteten. Leztere kehren 6 Aug. 20,000 M. zurück, das Parl. wieder zu eröffnen, ganz dem Willen der

<sup>\*)</sup> Die Katholiken misstrauten den gebeimen Versprechnugen wegen Duldneg lief Religion, erhoben wieder den Schild und awangen den Gr. Ormond, 21 febr. ill Dublia zu übergeben.

Soldaten preis gegeben, unter welchen die Levellers (Nivelleurs, Ohnehosen) die hestigste Partei ausmachten, den K. Carl als einen Ahab verfluchten, aus der Bibel bewiesen, wie sehr das Königthum vor Gott verhasst sei und Meutereien anzettelten, welche nur Cromwells rasche Kühnheit noch zeitig genng erstickte. So bedroht nahm Carl die Flucht 11 Nov. Unglücklicher Weise vertraute er sich dem Befehlshaber auf Wight Hammond, unterhandelte neuerdings lange mit dem Parl. und wurde 30 Nov. 1648 nach dem Schlosse Hurst gebracht. (Der Hrz. v. York war 22 April glücklich nach Holland entronnen.) Cromwell, indess gegen Schottland aufgebrochen, wo Hamilton, des Argyle Gegner, erst das Niedersetzen einer Committee of danger und dann Kriegsrüstungen und Anbinden mit den britischen Royalisten durchgesetzt hatte, Sieger bei Preston 18 Aug. über die feigen Schotten und die tapfern Cavaliers, schickt an das Parl. zu Westminster sechs Officiere mit der Forderung, Carl den Veranlasser des vielen Blutvergiessens zu strafen, von andern Seiten kommen Petitionen ähnlichen Inhalts, dazu rückt Fairfax 2 Dec. in London ein, begehrt Geld für seine Soldaten, zwei Regimenter umstellen das Haus 6 Dec. und verjagen oder verhaften die Presbyteraner, so dass nur mehr 50 Parlamentsglieder (the rump) von den Gemeinen u. 16 Peers übrig blieben, um den König zu richten. Doch wurde die Anklagebill im Unterhaus von einigen, im Oberhaus von allen für unzulässig erklärt, Fairfax verabscheute ebenfalls den Königsmord; dagegen setzt Cromwell alle Springfedern des Fanatismus und Aberglaubens in Bewegung, die Gemeinen votiren, dass sie alle in des Volkes Vertreter seien, und 66 Richter unter Vorsitz des John Bradshaw rufen den König vor sich in die Westminsterhall 20 Jan. 1649. Carl benahm sich würdevoll, die verlegene Jury zwang ihn endlich zu schweigen, und bestättigte 27 Jan. mit lauter Bibelsprüchen im Munde das Bluturtheil, vollzogen 30 Jan. Auch mehrere Freunde des Königs wurden hingerichtet.

5. 750. Republik. Die Gemeinen hoben 6 Febr. das Oberhaus auf, erschusen statt des Königthums eine Republik 7 Febr. und bildeten einen leitenden Staatsrath von 41 Köpfen. Nebst Cromwell standen Ireton und Harrison vorne an, jener der thätigste. Er vornämlich legte den Levellers Schweigen auf, welche den Rumpf tyrannischer schalten als alle Könige, und überraschte und entwasnete meuterische Soldatenhausen 14 Mai. Darauf zum Lord-Lieutenant von Ireland ernannt, wo der Krieg mit äusserster Barbarei fortgesetzt wurde u. Jones, der grausame, über die Royalisten\*) unter Ormond bei Rathmines 2 Aug. einen

<sup>\*)</sup> Nunclus filnuccial scheiterte mit seinem Bemühen, der leitende Mittelpunkt der Volkabewegung an werden, und musate 13 Jan. 1619 Ireiand einemen.

Sieg erfocht, segelte O. Cr. 13 Aug. dahin ab, liess wortbrüchig im tapfer vertheidigten Drogheda fünf Tage lang würgen 11 Sept. 1650, drauf ebenso zu Wexford 12 Oct. ohne Weiber oder Kinder zu schonen, lockte andere wieder durch trugliches Zusichern voller Begnadigung und selbst der Gewissensfreiheit, und trieb noch einen Rest der Unglücklichen durch Mordbefehle und Verbot ihres Gottesdienstes zum rasendsten Widerstande, eh' er jenes Land des Elends verliess im Mai 1651, um den Schrecken seines Namens auch nach Schottland 12 tragen. - Zu Edinburgh hatte man 5 Febr. 1649 Carl. II ausgerusen und an diesen nach Holland Unterhändler abgeordnet. Carl dachte von Jersey, wohin er sich Sept. verfügte, zu den Royalisten in Ireland zu gehen, und erst wenn die Hochschotten unter James Graham Gr. v. Montrose das Übergewicht der Covenanters niedergedrückt haben würden, in Edinburgh als Konig aufzutreten. Als aber zu dem Unglick der Iren auch noch das des edlen Montrose kam, welcher 17 April 1650 geschlagen, 3 Mai in einer Hütte aufgespürt und von der Bosheit seiner Widersacher, des Argyle und der Prediger 21 Mai an einem 30 Fuss hohen Galgen gebenkt und geviertelt worden ist, so beeilte sich Carl alle Forderungen der Covenanters zu genehmigen, besonders zu versprechen, dass er den Götzendienst der Papisten nirgends, zelbst nicht in Ireland dulden wolle, und laudete 23 Juni in Schottland, von den tollen Predigern (ihrer sechs bildeten die Committee der Kirche) gleich tüchtig in die Schole genommen. Sie gaben ihm zu beherzigen, dass er eine Wurzel der Bosheit und Heuchelei sei, waren erst befriedigt, als sein öffentliches Geständniss, alles Unheil rühre von den Sünden derer her, welchen er entstammte, und ein allgemeines Fasten den Himmel versöhnt hatte, versprachen jezt gewissen Sieg und nöthigten den vorsichtigen Gen. Lesley 3 Sept. bei Dunbar anzugreifen, damit ihnen Cromwells Ketzer nicht entrännen. Eine wirksamere Zuversicht wusste dieser seinen Rundköpfen einzuflössen, 3,000 Schotten fielen, 10,000 wurden gefangen, Edinburgh, Leith öffneten ohne Widerstand. Carl, dessen Sünden an dem Unfall allein Schuld sein mussten, stahl sich 4 Oct. von Perth weg, und gewann durch diesen Schritt seines gekränkten Gefühles doch so viel, dass ihm Argyle 1 Jan. 1651 m Scone die Krone aufsetzte und auch der Oberbefehl des Heeres in seine Hand gelegt wurde. Statt auf Cromwell zu achten, welcher 2 Augauch noch Perth wegnahm, brach der König von Stirling nuch Carlisle vor sicherlich bald verstärkt durch britische Anhänger, batten nicht die tollen Schotten jeden weggestossen, der ihren Covenant zu beschudren sich weigerte. O. Cr. eilt ihnen nach, holt sie 3 Sept. zu Watcester ein und zerstäubt leicht das schwache, uneinige Häuffein. Rumpf schändete sich noch dadurch, dass er 1,000 & auf den Kopf des tapfern gekrönten Flüchtlings setzte, welcher unter den abenthenerlichsten Gefahren endlich doch ein Fahrzeug erreicht, u. von demselbes

17 Oct. zu Fecamp in Normandie an's Land gebracht wird. - Tyrannei lastete auf den Katholiken, Royalisten, Presbyteranern Englands (Prediger Love 22 Aug. 1651 zu London hingerichtet u. a.) wie noch nie; den Schotten ging es um nichts besser. Das Land wurde, als Gen. Monk 14 Aug. 1651 Stirling einbekommen u. das Blutbad zu Dandee 1 Sept. verhängt hatte, ganz als Eroberung behandelt, das Parl. aufgehoben, Richter, vom Rumpfe ernannt, mussten die Bezirke bereisen und sie von Hexen u. dgl. reinigen 1652. Über alles Mass litt aber Ireland. \*) - Der Übermuth des Rumpfes, welcher um Holland zu kränken, auf die Navigationsacte 9 Oct. 1651 verfiel und keinen Vorstellungen Gehör gab, entwickelte aus fortgesponnenen Neckereien Mai 1652 einen förmlichen Seekrieg, der sich schlimm anliess; Ruyter erfocht 16 Aug. u. Tromp 30 Nov. einen Sieg §. 588. Besserte auch Blake 19. 20 Febr. 1653 den Schaden, so nahm doch die Anfeindung des Rumpfes im Volke immer zu, und die Spannung mit den Officieren wurde höchst bedenklich, weil die "statesmen" nur vom abdanken und vom sparen zu reden wussten. Der Lord - General nahm 20 April 1653 eine Compagnie Musketiers mit ins Haus, begann eine derbe Lection, und als Wentworth dem Prediger auch etwas zu hören geben will, schreit dieser: Wart, ich will euerem Geschwätz' ein Ende machen! und die Soldaten raumten den Saal aus. Gleichermassen wurde der Staatsrath aufgelöst.

S. 751. Protectorat. Hiemit begann das Reich der Heiligen! Um Cromwell stellten sich zwölf Apostel (8 vom Militaire), das Volk Gottes zu leiten, nebst dem blieb der Kriegsrath in Wirksamkeit, und die Congregational-Kirchen müssen ein Verzeichniss heiliger Männer entwerfen, aus denen O. Cr. 139 für England, 6 für Wales, 6 für Ireland und 4 für Schottland in das nene, fromme, nach dem Schwärmer Barebone benaunte Parl. ruft. Diese, durchgehends Independenten oder Chiliasten, traten in der Überzeugung, vom Himmel selbst sei der tuf an sie ergangen, 8 Juni 1653 zu Whitehall zusammen, und fanden kein Eude für ihre Gebethe und Predigten und kein Mass für Ihren Eifer gegen den Antichrist, die habylonische H. (Papst- und Prälatenthum), die Jesuiten, die Patronats- u. Zehentrechte u. dgl. Soldaten wiesen 12 Dec. die lästigen Narren nach Hause. — Am 16 Dec. legte sich O. Cr. den vom Kriegsrath genehmigten Titel:

<sup>\*)</sup> Ireton brachte Limetick noch zur Übergabe 27 Get. 1631, eh' er an der Scuche atarb 25 Nos. Im Mai 1633 endigte der Irate Widerstand, gransenhalte Hinrichtungen fanden statt, was nur unmenschliche Härte erzinnen hann. Anwendung, bald wurden Tausende von Knaben und Madelan ihren Eltern entrissen, um puritanisch erzogen an werden, oder um Westladien zu berölkern. Verfügungen eines entsetaliehen Despotianns zählt auf Lingard. XI. 109-117.

Lord Protector bei, schickte einige Murrköpfe in den Tower, und sah die drei Reiche schweigend zu seinen Füssen; Schottland war von ihm schon 12 April förmlich einverleibt u. von dem umsichtigen Mont bald auch das Hochland zur Ruhe gebracht worden. Die auswärtigen Mächte schmeichelten dem Emporkömmling in die Wette, besonders seit den Siegen 3 Jun. u. 31 Jul. (10 Aug.) 1653 über Holland, welches herzlich froh war, 5 April 1654 einen Frieden zu erlangen. Ein zweites Parl, berief er 4 Sept, wie scheint in der Absicht, einen Thron sich zu errichten; aber obwohl seine Wilkühr die Mitglieder ernannt hatte und die Eröffnungsrede ihnen sanzeigte, man sei jezt angelangt im Lande der Verheissung und nur Bösgesinnte können noch rückwarts schauen auf die Fleischtöpfe Ägyptens und eine Anderung begehren, so erhoben sich doch viele Stimmen gegen die Obmacht eines Einzigen und für die gute alte Sache der Independenten; umsonst trat O. Cr. 12 Sept. unter Waffengeräusch auf, erklärte fest: Meine Vollmacht ist von Gott u. vom Volk, Niemand soll sie mir entreissen! und schaffte eine Zahl der Übelwollenden von ihren Sitzen. Dennoch fiel der Vorschlag, seine Würde erblich zu machen, durch, es ging dem Gewalfigen nach gerade die Geduld aus, er trat ins Haus 22 Jan. 1655 mit dem Vorwurfe: Was habt ihr gethan in fünf Monaten zum Bessten des Reiches? Nichts; ihr tanget zu nichts, weder der belebende noch der lehrende Geist erfüllet euch! und so hiess er sie anseinander gehen. Da Royalisten und Republikaner sich gegenseitig hemmten, wurden beide ungehindert geknechtet, einige Verschworne hingerichtet, viele eingekerkert, die Polizei geschärft, die Presse bewacht, der zehote Theil alles Royalistengutes eingezogen und das ganze Land in Bezirke vertheilt, über welche Kriegsobersten nach Laune geboten. Der Wunsch, die Stuarts aus der Nachbarschaft zu vertreiben, beweg web! hauptsächlich, dem Werben Frankreichs um Freundschaft zum Nachtheil Spaniens Gehör zu geben. Blake, der 1655 die Raubstnaten schrechte. lauerte auf die Silberflotte, und weil diese ihm entkam und der senf auf Hispaniola misslang, überfiel er die Spanier auf Jamaica to die was denn das Abrufen des span. Gesandten herbeiführte. Jezt zwaff der erschöpfte Schatz, 17 Sept. 1656 ein drittes Parl. zu eröffnen, welches jedoch gleich über 100 Gewählten - wegen Immoralität! der Eintritt verwehrt wurde. Die übrigen brachten bald die koniente Würde zur Sprache, sie sei alt, in der Bibel geehrt; Cromwell alget sie anzunehmen, weil die Levellers, die Anabaptisten und bescoles die Officiere kühn ihren Unwillen aussern, und begnügt sich 28 Je 1657 mit einer prachtvollen Inauguration, bei welcher wenigstes Scepter und Purpur ihn schmücken mussten. Eine neue Verlassell bestimmte ihm 900,000 & als Civilliste, erkannte zwei Hauser ff nöthig, bewilligte allen Toleranz ausser denen hwo profess prehite or popish or blasphemous doctrines u. s. w. Das vierte Parl 20 Ja1658 sollte also auch ein Oberhaus haben; allein die Gemeinen ereifern sich heftig dagegen, indem sie allein die Vertreter des Volkes seien, und O. Cr. spricht hastig und schmähend die Auflösung aus 4 Febr. Höchst gefährdet war nur seine Stellung, hoch die Schuldenlast angewachsen und Niemand wollte mehr borgen. Grosse Anstrengungen erheischte der Bund mit Frankr. 15 Mai 1657. Blake hatte die Silberfotte im Hafen von Santa Cruz 20 April 1658 verbranut, nicht erheutet, und starb auf der Rückfahrt. Erst 17 Juni 1658 ergab sich Dünkirchen, ein Besitz, der einsweilen nur Kosten verursachte. So viel auch Verschwörungen entdeckt und bestraft wurden, die Zahl der Widersacher nahm nicht ab, Höllenangst fölterte bei Tag und Nacht die Seele und beschleunigte 3 Sept. 1658 den Tod des Königswörders, der halb Schwärmer halb Gleissner fromme Reden u. Thränen zur Bethörung der Menschen anzuwenden verstanden hatte, wie kaum einer.

Von den beiden Söhnen war Heinrich Statth. in Ireland, den altern Richard ruft der Rath als Protector aus vorgeblich nach Cromwells Verlangen, und von allen Seiten beglückwünscht man den, dessen Vater ein Moses gewesen und welcher nun dem Volke Israel unfehlbar ein Josua sein werde. Es gewann bald ein anderes Ansehen. Den Soldaten stand der Civilist weuig an und sie halten bedenkliche Zusammenkunfte. Richard beruft, aus dem Regen sich unter die Traufe flüchtend, ein Parlament, in welchem Vane, Hazlerig, Lambert, Bradshaw, Fairfax u. a. Republikaner Sitz erhielten 30 Nov. Vocerst zwar wurde der Unwille der Soldaten auf diese abgeleitet, und als ihre Petitionen wegen Vernachlässigung der alten guten Sache, wegen Belästigung der Patrioten, wegen rückständigen Soldes kein geneigtes Gehör fanden, sondern das Parl. die Conventikel verbot, führet Fiennes ohne weiters einige Schaaren herbei u. löset es auf 22 April 1659. Der Kriegsrath (Fleetwood, Cooper, Lambert u. a.) fordert das vormalige lange Parl, auf sich wieder zu versammeln und so tritt der Rumpf neuerdings ins Leben; aber auch mit diesem wollen die Officiere ihre Herrschaft nicht theilen, und Lambert, eben durch einen Sieg über die Royalisteo in Cheshire 19 Aug. verherrlicht, zernichtet alle Austrengungen des köhnen Hazlerig und löset den Rumpf auf 13 Oct. Der Kriegsrath will eine neue Verfassung entwerfen und sie einem neuen Parl. zur Genehmigung vorlegen (Richard hatte 25 Mai schon abdanken müssen\*); alle Parteien rühren sich, die Royalisten gewinnen mehrere Officiere, Monk in Schottland nennet sich zweideutig den Bewahrer der alten Gesetze und Freiheiten 17 Oct. Indess Lambert gegen ihn zieht, stellt sich Hazlerig an die Spitze der Lehrburschen und Pöbel-

<sup>\*)</sup> Richard fish, als Carl. It kam, sus Furcht vor den Glaubigern auf das Festland, kehrte erst nach 20 J zurück, und atarb 1713 alt 86 J. in England.

haufen in London und bringt es dahin, dass der schwache weinerliche Fleetwood den Rampf wieder zusammentreten lässt und den Sprecher Lenthall auf den Knien um Verzeihung bittet 26 Dec. Da erhebt sich Fairfax mit Royalisten zu York 1 Jan. 1660; Lambert muss sich aus dem Staube machen, da auch Monk anrückt, den das Parl. 3 Febr. chrenvoll in London aufnimmt, und beauftragt, Ruhe zu handhaben. Wirklich zeigt er 9 Febr. einigen Erust in der das Parl. verwunschenden City; aber 11 Febr. fängt er an einzusehen, dass die Bürger Recht haben, welche ein freies Parl. verlangen, der Rumpf muss (Hazleng nebst einigen geht zornig davon) die ausgestossenen Presbyteraner oder Royalisten auf ihre Sitze lassen 2: Febr. und diese schaffen einen neuen Rath und setzen durch, dass in ganzes neues Parl. auf den Monk so glücklich, jenen aus dem Towet 25 April berufen wird. entsprungenen und die Soldaten aufregenden Lambert schell wieder in Gewahrsam zu bringen, u. so klug, s ich die Peers (the convention parliament) wieder ein Haus bilden zu assen, gestattet dem Gesandten Carls Grenville, die sogenannte Declaration v, Breda vorlegen m dürfen, worin Amnestie, Gewissensfreiheit mit Ausnahme der Papisten und Befriedigung des Heeres, kurz was den Hauptparteien angenehm sein konnte, versprochen war; und unverweilt beschliessen die beiden Häuser, es sollen die drei Gewalten König, Lords u. Gemeine bergestellt werden, rufen 8 Mai Carl. II aus, und 29 Mai zieht derselbe mit Gen. Monk und den nach dem Haag Abgeordneten unter unbeschreiblichem Jubel in London ein.

#### Restauration.

**S.** 752. Den leichtsinnigen Carl. II batte das Unglück nicht weise gemacht; und welche Weisheit ware erforderlich gewesen, um des von Parteien zerrissenen Staate harmonische Einigung zu verschaffes! Dass nur einige Mörder seines edlen Vaters dem Arm der Gerechtigkeit überliefert, alle Verbrechen der Revolution gnädigst nachgesehen, selbst die den Royalisten entrissenen Güter nicht zurück verlangt werdes, kühlte die Liebe der Königsfreunde ungemein. Zum Verdruss det Presbyteraner stellt Carl die Episcopalkirche wieder her, ist übriges ein ungesitteter, der Wollust fröhnender Indifferentist, und bekomst desshalb und weil er die Katholiken nicht verfolgt, den Titel heimlicher Papist! Vom Parlamente selten nach Nothdurft unterstützt und überhaupt kein Wirthschafter, verhandelt er Oct. 1662 Dünkirchen, und nimmt auch für andere Gefälligkeiten vom französischen Hofe Geld Beleidigte Eitelkeit fing den nutz - und ruhmlosen Krieg mit Holland an 1664, und des Volkes lauter Unmuth, gesteigert durch das Verheeren der Pest, durch die Feuersbrunst der Hauptstadt 5 Sept. 1666, welche ohne weiters den Katholiken Schuld gegeben wurde, und durch Ruyters kuhnes Eindringen in die Themse 8 Juni 1667, nothigte zu

Fr. v. Breda 31 Juli 1667. Der zweite Kr. gegen Holland, als Frankreichs Bundesgenosse geführt 1672, lief nicht glücklicher und endete nicht ehrenvoller im Fr. v. Westminster 1674, den Carl schloss, weil das aufgebrachte Parlament alle Unterstützung verweigerte. Minister Clarendon trat 1667 ab, Monk Hrz. v. Albemarle starb 1669, und jest lenket den Staat die verrusene Cabal (Clifford, Ashley (Shaftesbury), Buckingham, Arlington u. Lauderdale \*), und da überdiess Carls Bruder Hrz. Jakob v. York 1671 katholisch wird, und eine kathol. Gemahlin nimmt, so erneuert sich immer stärker das Geschrei über Despotie u. Papstthum. Carl muss seine Indulgenz widerrusen und den Test, ein merkwürdiges Actenstück neuevangelischer Toleranz, genehmigen Märs 1673, ja zusehen, wie vom blutdürstigen Parlamente auf die verdächtigsten Zeugnisse hin mehrere Katholiken, die bis zum Tode standhaft ihre Unschuld betheuerten, dem Henker überliefert werden 1678- 80. Die hochgeschätzte Bill habeas corpus wurde Mai 1679 bekräftiget. Um diese Zeit nahm der britische Welthandel seinen entscheidenden Aufschwung und die Colonien fingen an wichtig zu werden. - Zu verwundern war es, dass trotz den heftigsten Ausserungen und Schritten des Parlamentes gegen den Hrz. v. York (als es damit umging, diesen von der Thronfolge auszuschliessen, erklärte der König schnell die Auflösung 1681 und berief keines mehr), und trotz dem grossen Hasse der Presbyteraner, aus welchem 1683 eine gefährliche Verschwörung (Rye-house-plot) entsprang, die den Lords Russel u. Algernon Sidney das Leben kostete (der Gr. v. Essex soll sich selbst entleibt haben), doch Jakob. II ohne Anstand die Stelle seines vielleicht an Gift gestorbenen Bruders einnahm, und nach der Besiegung des Bastards Monmouth \*\*) bei Bridgewater, hingerichtet 6 Juli 1685, schien sein Thronbesitz völlig gesichert; allein wäre der eifrig katholische Fürst auch umsichtiger zu Werke gegangen als wirklich geschah, es hatte ihn doch schwerlich gerettet. Der Test wurde beseitigt, sechs fanatisch eifernde Bischöfe kamen in den Tower, was natürlich die Episcopalen, des Thrones lezte Stütze, in Flammen setzte. Als Jakob einen Sohn bekam 10 Juni 1688 und die ausgespreugte Lüge, derselbe sei unterschoben, zu wenig Wirkung machte, verstanden sich Führer der Episcopalen und Presbyteraner und baten in grösster Heimlichkeit des Königs Schwiegerschn Wilhelm v. Oranien, sie vor der Gefahr des Papetthums zu bewahren.

<sup>\*)</sup> Die CABAL veraniasste zum Theil das erbitterte Ansscheiden jener zwei Hauptparteien, welche bie diese Stunde in Rugiand sich gegenüber atehen wie in Frankreich die Liberalen und Royalisten. Anfangs waren die Parteinamen: Abhorrors und Addressors oder Petitioners, später Torys und Whigs, leztere nunmehr auch Reformers, die Manger den Fortschreitens!

<sup>(</sup>carl. II liess es gelten, dass ihn Vater dieses Sohnes nannte die liederliche Lucie Walters oder Barlow, welche sich darauf 16 Juli 1656 zu Paris selbst entleibt hat.

Die Revolution. Unter dem Vorwand also, Religion und Freiheit in Schotz zu nehmen, landet Wilhelm mit Hollandern 5 Nov. 1688 zu Torbay, Soldaten und viele andere (Lord Churchill) laufen ihm zu, der unverweilt Jakobs Sohn für unächt erklärt, und selbst die eignen protest. Töchter sind gegen den unglücklichen König. Aus Furcht vor dem Schicksal seines Vaters ergreift der misshandelte u. gefangene Fürst die schlau angebotene Gelegenheit, nach Frankreich zu entflieben 23 Dec. Auf den, wie es hiess durch diese Flucht aufgegebenen Thron wurden nun nach Genehmigung der Declaration of rights 15 Febr. 1689 die T. Maria und ihr Gemahl Wilhelm. III erhoben : Schottland. seitdem wieder ganz presbyteranisch, huldigte gleichfalls 11 April. Ireland bielt mit Ausnahme der Stadt Londonderry, wo der Prediger Walker das Geschäft eines Heerführers zu Gunsten Wilhelms übernahm, der kath. Lord-Lieutenant Gr. Tyrconnel leicht in Jakobs Treue, und Jakob kam eilends selbst mit Franzosen herbei; allein 1 Juli 1590 am Fluss Boyne von Wilhelm geschlagen, kehrte er muthlos nach Frankr. zurück, und als der französ. Gen. St. Ruth 15 Juli 1691 durch Gen. Ghinkel bei Aghrim eine neue Schlappe erleidet, ist Irelands trauriges Loos entschieden. Meist unglücklich lief der Krieg gegen Frankreith (X auf der Höhe v. Dieppe 10 Juli 1690, X bei la Hogue 1692, X bei Landen durch den Hrz. v. Luxemburg 23 Juli 1693) und der ganze Gewinn desselben im Fr. v. Rysswick, unterzeichnet 20 Sept. 1697, war, dass den Jakobiten jede Aussicht auf fremde Hilfe verspert wurde. Auch Wilhelm, dessen begünstigter Rathgeber der Gr. v. Portland gewesen, hat Anstände und Verdruss genug: der Sauertrig des Sectenwesens gahrte fort, die Episcopalen sahen sich gefährdel, als er die Aufhebung der Strafgesetze gegen Dissenters (Papisten versteht sich blieben ausgenommen) betrieb, das grosse Landbeer, die holländische Garde musste auf Dringen der Gemeinen verabschiedet werden, Whigs u. Torys bekämpften sich in u. ausser dem Parlament, de Hochschotten wurden durch grausame Verfügungen zu erbitterten Jakobiten u. s. f. Misstrauen begleitet alle Schritte des verschlossenen Hollanders, der bei seinem Hintritt eine Staats-Schuld von mahr ut 7 Mill. R. der Nachfolgerin und Schwägerin Anna hinterlässt.

Waffenruhm verherrlicht diese weibliche Regierung in Gegender, die vorher nie ein britisches Heer gesehen. Schon Wilhelm hatte wegen det span. Erbfolge, und weil Frankr. den Sohn des 6 Sept. 1701 gesurbenen K. Jakob den Titel König v. Grossbritannien annehmen liebt zum Kriege gerüstet, mit dem Kaiser 7 Sept. ein Bündniss geschlosst und ein neues, seinen Absichten geneigtes Parlament zusammengebracht doch erst nach seinem Tode erfolgte die Kriegserklärung 15 Mal 1703. Hrz. v. Marlborough (Churchill) wetteifert nun mit Pr. Eugen in des Siegen über die Franzosen, geht aus den Niederl. Jun. 1704 hühn nach

Stuart. 763

Deutschland, wirft die Bayern am Schellenberg b. Donauworth 2 Juli und überwältigt, mit Eugen vereint, den Tallard bei Höchstädt 7 Nov. Ihm allein ward der Ruhm der Schl, b. Ramillies gegen Villeroy 23 Mai 1706 und die Eroberung Brabants; darauf, als Vendome bei Oudenarde erlag 11 Juli 1708 und der tapfere Hrz. v. Bouffeurs Ryssel übergeben musste 8 Dec., handelten wieder jene beiden Helden gemeinschaftlich, ebenso, da sie den Villars 11 Sept. 1709 bei Malplaquet schlugen. Frankreich war tief herabgebracht, und verlangte den Frieden fast um jeden Preis; doch Marlborough überspannte die Forderungen kriegslustig, und ohne Ahnung der nahen Ereignisse. Seine Gem. Sara busste die Gunst der Königin ein, der Staatssecretair Gr. v. Sanderland, der Grosschatzmeister Gr. v. Godolphin u. a. Whigs werden abgedankt Mai 1710, und Torys (Henry St. John, Visc. v. Bolingbroke u. a.) kommen in das neue Ministerium. Der Tod des Dauphin u. des Kaisers andern überhaupt die Lage der Dinge so, dass England lieber den Philipp als den Carl auf Spaniens Thron sieht, und man entfernt Marlborough vom Heere und eröffnet zugleich den Utrechter-Congress 29 Jan. 1712. Holland kam am übelsten weg. Im Fr. 11 April 1713 verspricht Frankreich, den Prätendenten aus dem Lande zu schaffen u. Dünkirchen zu schleisen, Spanien muss auf Gibraltar, das die Briten 4 April 1704 (Admiral Rook) überrumpelt, und auf Minorca verzichten, das sie 29 Sept. 1708 genommen hatten, wichtige Handelsvortheile (Assientotractat) nicht zu erwähnen. Die Hauptsache war aber die Anerkennung der protestant. Thronfolge. Zwar die Königin, deren 19 Kinder schnell dahinwelkten, hätte wahrscheinlich gerne ihrem Bruder die Krone überlassen; nur konnte sie die Successions - Acte, welche schon Wilhelm 12 Juni 1701 durchgebracht hatte, u. vermöge welcher die protestantischen Leibeserben der Churfürstin Sophie v. Braunschweig zum Throne berufen wurden, nicht mehr hinterstellig machen. Die Whigs erwirkten 1708 die Bekräftigung derselben, und sie waren es auch, welche an der völligen Vereinigung Schottlands mit England zu einem Parlamente und einerlei Gesetzgebung und an der Unionsacte Marz 1707 mit unbesieglichem Eifer gearbeitet haben. Das bewunderte Meisterstück der Staatsweisheit stand vollendet da, die glanzreiche, kunstvolle Verfassung Britanniens; ob nicht bloss einzelne Stände sondern das Volk im allgemeinen dadurch beglücket worden, ob wirklich darin den hohen Interessen der Menschheit Schutz und Pflege gesichert ist, mögen einige bejahen, die meisten werden es verneinen.

### Haus Braunschweig seit 1714.

\$. 754. Hass des Katholicismus hatte nicht bloss den Sohn Jakobs. II, sondern auch die Herzogin v. Savoyen, eine Nichte Carls. I, vom Thron-

besitz ausgeschlossen und selben dem sehr ferne verwandten Churfursten v. Braunschweig-Lüneburg §. 327 zugewandt, und der nämliche Hass diente der neuen Dynastie zur Hauptstutze. Georg. I ergreift natürlich die Partei seiner Freunde, der Whigs (sonst hatte und erwarb er wenige hier zu Lande, wo er nicht einmal des Volkes Sprache verstand, und war stets mit Herz und Sinn, oft auch in Person unter seinen Hanoveranern), verfolgt durch eine geheime Commission unter Robert Walpole die Rathe der Vorgangerin, die Torys überhaupt, und hat sich bereits hinlanglich festgestellt, a s die Jakobiten Theilweise in Schottland u. Nordengland losbrechen 1115. Sie waren schon 13 Nov. zerstreut worden, und der hierauf 22 I'ec. gelandete Prätendent hatte Eile sich wieder einzuschiffen, um so niehr, da Georg einen Preis von 100,000 & auf seinen Kopf setzte. Scharfe Massregeln wurden vorgekehrt, und um die treuen Anhänger lät ger beisammen zu haben und ihnen noch grössern Muth einzuflössen, bestimmte 1715 eine Bill die Dauer der Parlamente auf sieben Jahre, und eine andere 1716 brachte das stehende Heer auf einen anschnlichen Fuss. Geld war das unwiderstehliche Mittel, um im Parl. stets die nothige Majoritat zu haben. Grossbritannien wird von nun an, hauptsächlich durch seine Welt umfassenden Handelsgeschäfte, in die Bewegungen aller Staaten hineingezogen und verwaltet mit kaufmännischem Sinne sein Mittleramt, das freilich immer grösseren Aufwand erheischet. Die Barrieren der Niederlande §. 589, die Tripelallianz 1718, die Quadrupelallians 1720 waren Gegenstände der staatsklugen Sorgfalt Georgs, damit wie es biess des Gleichgewicht in Europa nicht überschlage. Die ansehnlichen stets gerüsteten Flotten kosteten schwer Geld, wesshalb Walpole, 1721 at die Spitze des Ministeriums getreten, zu dem Verdienste eine Verschwörung der Katholiken entdeckt zu haben 1722, noch das grössere fügte, wie an Hebung des Wohlstandes so an Minderung der Schaldenlast zu arbeiten. - Auch unter K. Georg. II ordnete Walpole noch viele Jahre, bis 1742 den Staatshaushalt († 1745), und es war gasz seinen Wünschen entgegen, als Spaniens Vorkebrungen gegen des Schleichhandel, welchen Briten von Jamaica aus mit aller Keckbeit trieben, unter dem Handelsvolk das hestige Geschrei nach Krieg veranlassten. Er forderte Entschädigung und Spanien Ress sich darauf ein; jedoch wie mit der Zahlung der festgesetzten Summe etwas gezaudert wird, so ist auch der Krieg angekündigt 1739, der sich vorerst nach Westindien spielt ohne Vortheil, darauf aber durch Frankreichs Bündniss mit Spauien einen nähern Schauplatz erhält. Der Hauptgewinn dabei war, freilich mit ungeheuren Kosten erkauft, das die französische Marine, gleich beim ersten Ausfluge 22 Febr. 1744 übel empfangen, völlig entkräftet wurde. Englands Seemacht bracht besonders der für Walpole eingetretene William Pitt, nachmals (1766) Gr. v. Chatham betitelt, in Flor, der kriegslastiger Ostreich mit Geil

unterstützt und selbst Hilfsvölker in die Niederlande sendet 1743, die mit Hanoveranern, Hessen u. a. die sogenannte pragmatische Armee ausmachen unter personlicher Anführung des Königs, welcher den Marschall v. Noailles 27 Juni bei Dettingen besiegt. Dagegen erlitt 11 Mai 1744 der Hrz. v. Cumberland bei Fontenai eine harte Niederlage durch den Marschall v. Sachsen. Es wurde bald nöthig, jene Truppen nach Hause zu rufen; denn Jakobs. II Enkel Carl Eduard der Prätendent landet Juli 1745 unvermuthet in Schottland, findet unter dem Adel grossen Anhang, wird in Edinburgh eingelassen, ist glücklich im Gefechte bei Prestonpans 2 Oct. und machte schon London zittern Dec. Wär' er Protestant gewesen, es hatte der kuhne Streich gelingen mogen. Cumberland kam zur rechten Zeit an, und zersprengte die ungeregelten Haufen des Abentheuerers bei Culloden 7 Jan. 1746. Der Scharfsinn und Muth, womit der geschlagene Prinz sich noch von tausend Gefahren umringt durchwand und glücklich Frankreichs Boden erreichte, warf einen lezten interessanten Schimmer auf das von der Weltbühne verschwindende Geschlecht der Stuarte. - Die Besorgniss, Frankreich möchte Herr sämmtlicher Niederlaude werden, stimmte zum Frieden, der zu Aachen 30 April 1748 eingegangen wurde bloss auf den Beding, dass der Prätendent vom franz. Boden verwiesen und Dünkirchens Seebastionen geschleift werden sollten. Spanien trat 20 Oct. dem Frieden bei, denselben um 100,000 & erkautend. Mit den Franzosen gerieth man wegen der Gränzen Acadiens u. überhaupt des Handels wegen schnell wieder in feindselige Berührung, von Cumberlands Kriegslust gerne gesehen; ausgestellte Caperbriefe vollendeten den Bruch 1755, und den an Preussen bezahlten Subsidien folgte ein formliches Bundniss 16 Jan. 1756 §. 273. Zu Lande spielten die Briten, denen auch das Loos des Churstaates keineswegs so am Herzen lag wie dem Hofe, im 7 Jahr. Kriege, von Cumberland beschligt, eine unansehnliche Rolle, wurden 26 Juli 1757 bei Hastenberk geschlagen, und die Landungsversuche in Frankr. fielen ins Lächerliche Dagegen zeichnete sich die Marine so aus, dass sich bald kanm mehr ein französisches Schiff in See wagte; die Einbusse der Insel Minorca §. 691 wurde weit aufgewogen durch des Gen. Clive ( † 1775) Fortschritte in Ostindien, wo er 1758 auch Calcutta eroberte, u. das Wegnehmen anderer franz. Colonien, als Gorée 1758, Guadeloupe 1 Mai 1759 u. s. f. Des standhaften, umsichtigen Königs Tod 25 Oct. 1760 u. des Enkels Georg. III bisherige Umgebung, in welcher der schottische Gr. Bute vorne stand, versprach dem bisherigen Systeme keine Fortdauer. Doch hielt sich Pitt's Ministerium fast noch ein Jahr; der Vorschlag, auch an Spanien Krieg zu erklüren 24 Sept. 1761, fand keinen Beifall, und demanfolge trat Pitt ab († 11 Mai 1778), wie auch der greise Hrz. v. Newcastle, und es bildete sich ein auf Ersparung sinnendes Tory-Ministerium, an dessen Spitze Bute kommt. Ungern feindete Bute des

bourbon. Familienpactes wegen §. 692 Spanien an und gab so dem Kriege jene von Pitt beantragte grössere und desshalb noch kost-pieligere Ausdehnung 2 Jan. 1762, und ungeachtet die Briten 12 Febr. das wichtige Martinique, dranf St. Lucie, St. Vincent, und 14 Aug. Havanna wegnahmen, beschleunigte er den Abschluss des Friedens zu Paris 10 Febr. 1763, in welchem Senegal, St. Vincent, Dominique, Tabago, Florida behalten, Preussen aber kaum erwähnt wurde. Nebes der ungeheuer angewachsenen Schuldenlast machte bald der nordanericanischen Colonien Widerspänstigkeit §. 758 die Minister (Bedford, Grenville, Grafton seit 1763) sehr verlegen. Was sie thaten, ward bitterst getadelt, besonders die von Grenville 22 Marz 1765 dorchgebrachte Stempelacte. Es kamen Whigs an's Ruder, die jene Acte 18 Mai 1766 aufheben. Durch eine Auflage auf den Thee und Eintreiben der Zölle in America sucht man Ersatz. Nicht lange, so gewannen die Torys wieder Vorhand dergestalt, lass davon die Rede ist, gegen der Colonien Ungeborsam die Riot - Arte in Anwendung zu bringen 1769. Lord North hatte das Unglück, 28 Jan. 1770 Haupt des Ministeriums zu werden unter Verhältnissen, die kaum kritischer sein konnten; denn nicht nur war man mit dem Verlurst der nordamer. Colonien bedroht, sondern es schienen alle Mächte den günstigen Augenblick ergreifen zu wollen, um Britanniens Seeherrschaft zu endigen. Eben hatten die Ireländer angefangen, an ihrem schweren Joche zu rüttein, als der Krieg mit Frankreich 27 Juni 1778 und mit Spanien 26 Juni 1779 brach; die Spanier hatten ein Auge auf Florida und gewannen es auch, dazu Fort Mahon auf Minorca 5 Febr. 1782; Gibraltar hingegen kountes sie dem tapfern Elliot nicht entreissen. Holland, das gerne friedlich mit allen Parteien fortgehandelt hätte, trieb man durch Wegnahme der des Feinden zuzuführenden Kriegsbedürfnisse, im Dec. 1780 das Schwert zu ziehen. Die nordischen Seemächte schlossen auf Russlands Betrieb einen bewaffneten Neutralitätsbund. Wenn Britanniens Marine demeka geachtet überlegen blieb, so rührte dieses von der Eifersucht zwisches Franzosen u. Spaniern, Oraniern und Antioraniera, kurz von dem Magel an Einverständniss unter den vielen Gegnern ber. Dennech schiet es unumgänglich nöthig, dem Kampfe, der immer bedenklicher werdes konnte, ein Ende zu machen. Desshalb mussten die Torys von ihre Sitzen 27 März 1782, die nun Whigs einnahmen (Rockingham † Jak 1782, Shelburne, Fox † 1805, Burke † 1797, Pitt Sohn des Gr. v. Chatham), und weil man die nordamerican. Staaten für unabhängig erkennt, an Frankreich St. Lucie, Tabago, Gorée u. ostind. Platte, an Spanien Minorca u. Florida bereitwillig abtritt, von Holland bless Negapatnam behält, so ist der allgemeine Friede fertig 1783. Natürlich erhoben sich dagegen viele Stimmen, mehrere Minister aturzen, und erst William Pitt weiss sich auf dem schläpfrigen Boden zu haltes und zwar von dem 18 Dec. 1783 bis 1801.

S. 755. Es fügte sich, dass jenes Volk, unter welchem der lauteste Jubel über den Ausbruch der französ. Revolution erscholl, sich genöthiget sah, die grössten Opfer zu bringen und die langwierigsten Anstrengungen zu machen, um den Umkehrungsschwindel niederzukämpfen. Anstandshalber bekam der franz. Geschäftsträger Chauvelin die Weisung abzureisen, als man den Königsmord erfuhr, und der stürmische Convent warf den Fehdehandschuh hin 1 Febr. 1793, zu einem Vertilgungskriege entschlossen; denn da Rom sich erhebe, müsse Karthago untergehen! Mit jedem Jahr wurde die Gestalt des Kampfes eruster; Spaniens erwachte Eifersucht konnte man gering schätzen, wenn es auch die Reihen des Feindes verstärkte; aber dass die Ohnehosen sich auch und sehr leicht in den Niederlanden festsetzten und die batavische Filialrepoblik errichteten, war der brit. Seemacht und Handelschaft weit gefährlicher. Nicht bloss auf allen Meeren erscheinen und fechten die Briten, nicht bloss starke Subsidien sind nöthig, die Verbündeten im Felde zu erhalten, man hatte überdiess eine verhältnissmässige Landmacht auszurüsten und sie in vier Welttheilen zu verwenden, abgesehen von dem, was zum Niederhalten der Ireländer fortwährend in Waffen sein musste. \*) Das Unglück, welches die Waffen der Verbündeten auf dem Festlande verfolgte, und die wegen Malta vom russischen Kaiser 1801 eingeleitete Coalition der nord. Seemächte vermehrte den Unwillen über das kriegerische, aussichtslose System des Ministeriums, der König gab also die Siegel dem Sprecher der Gemeinen Heinrich Addington Febr. 1801, und liess schon 1 Oct. Friedens-Präliminarien in Loudon ausfertigen. Sie bekräftigte der Fr. zu Amieus 25 Marz 1802, welcher um so eher Dauer versprach, weil man alles Eroberte zurückstellte und bloss S. Trinidad von Spanien, Ceylan von Holland behielt. Allein nicht bloss blieb Agypten u. Malta noch ein Zankapfel, sondern es war offenbar, dass Frankreichs Gebieter vorerst zu Lande und dann zur See die volle Obmacht erringen wolle,

<sup>\*)</sup> Kein Volk ward je so systematisch grausam zerdrückt als die Eingebornen Irelands. Jede Regung der Geknechteten stürzte sie üefer und seit Georg. I wurden nach und nach fast alle Güter eonfiscirt und an englische Familien verlieben. Gab Minister Shelburne dem irischen Parl. seine Autonomie zurück 1782. so geschah das doch nur zum Bessten der Orangiaten. Katholiken war kein Amt zugänglich, sie mussten es für Gnade ansehen, dass man ihnen, den tleioten, das Leben liess. Ausarrstes Eind veranlasste und nährte die Planme des Krieges von 1797 his 1799, Franzosen machten einige Landungsversuche; diese misslangen völlig, den Elugebornen fehlte es an einem hervorragenden Führer, im öffnen Felde waren sie dem Kampfe nicht gewächsen, barbarische Strafen schreckten die einen, Worte der Milde hewogen andere, unter das Joch zurückzuhehren. Der britischen Minister Schlanbeit arbeitete an einer Union, und 22 Jannar 1801 nahmen 28 weitliehe, 4 geistliche Peers, und 100 Gemeine Irelands Sitz im grossbrit. Parismente, verzieht sich lanter Protestanien.

wesshalb man ziemlich allgemein die Nothwendigkeit fühlt, dem Furchtbaren nicht das ungestörte Eutwickeln seiner Riesenkräfte zu gestatten, und so beginnt Britannien schon 18 Mai 1803 die Feindseligkeiten wieder. Pitt, der Durchgreifende, löset den Addington ab, kehret ausserordentliche Massregelu vor, durch eine dritte Coalition Frankreichs Umgriffen Schranken zu setzen, hört noch von Nelsons Tod a. Sieg bei Trafalgar 21 Oct. 1805 und von dem Schlage, welcher Ostreich bei Ulm u. Austerlitz traf §. 637, und starb voll Arger 23 Jan. 1806; Fox bald nach ihm 13 Sept. ille und Addington sahen keine Möglichkeit, dem Wunsche nach bre n zu genügen, fahren also mit den Eroberungen zur See fort wie poleon zu Lande, nehmen das Cap 10 Jan., Buenos-Ayres 2 Juli ohr s behaupten zu können, Curação 1 Jan. 1807; Napoleons Sperrungssy m (Decret v. Berlin 21 Nor. 1806) war nicht sonderlich zu fürch in, so lange England auf allen Meeren gebot, und den Verlurst Hanov is konnte wenigstens das Volk leicht verschmerzen. Ein neues Minist rium 25 Marz 1807, aus Torys bestehend (Georg Canning ward Staats - Secretair), überzeugt, dass man den Krieg fortsetzen musse, zersplittert anfangs die Streitmittel in vielen kleinlichen oder gehässigen Angriffen; das Wegführen der dänischen Flotte, und die Kriegserklärung an Neapel, Toscana, Rugusa, die sieben Inseln 4 Nov. 1807 wird von Russland übel aufgenommen, auf der andern Seite ist man doch zu lässig oder zu furchtsam, den König Schwedens gegen jene Riesenmacht nach Krüften zu unterstützen, ein Fehler, der sich nie mehr verbessern lässt. Für Sicilien und Portugal geschah wirksameres, mit dem spanischen Volke schless mm 19 Jan. 1809 zu London ein enges Bündniss ab, sandte jedoch statt nach der Halbinsel Juli 1809 nach Walcheren hinüber 38,000 Mam, von denen nicht viel über die Hälfte zurück kam. Erst 1000 was Wellesley in Stand gesetzt, mit Nachdruck zu handeln und 27 Juli des Sieg bei Talavera de la Reyna zu erfechten, wofür ihn der König = dem Titel Vicomte Wellington v. Talavera belohnt §. 695. In diesem Jahre machte man mit der Pforte nach Wunsch Frieden Jan. und entwand den Franzosen Cayenne, Martinique, St. Domingo, Cephalouis u. a. 1810 aber Guadeloupe, St. Eustache, Isle de France, Bourbon u. a. Viel Lärmen erregten zu Hause die Retormers u. Sir Francis Burdett muss in den Tower wandern 1809. Dass der schon lange gemüthskranke König endlich der Geschäfte ganzlich unsahig und sein altester Sohn im Juni 1811 nicht ohne anzügliche Erörterungen mit dem Titel Regent beehrt wurde, äusserte wenig Einfluss; das Ministerium int König, so lange es von der öffentlichen Meinung, d. h. von der gerade überwiegenden Partei gehalten wird. Spencer Perceval, seit Sept. 1809 am Ruder, fiel durch Meuchelmord 11 Mai 1812, und Liverpeel, Haupt der neuen Verwaltung, bekam ganz unvermuthet einen leichters Stand, indem der Gigantenbau des Corsen plotzlich zusammenbrech

und der 20jahr. Welt erschütternde Kampf einen Ausgang nahm, wie ihn die kühuste Hoffnung nicht mehr zu träumen wagte § 640. Im Pariserfr. 30 Mai 1814 brachte man die reiche Beute in Sicherheit: die sieben Inseln, Malta mit Gibraltar, Helgoland, u. das nahe sehr vergrösserte Hanover, das Vorgebirge der guten Hoffnung als Pforte Ostindiens und viele andere wichtige Punkte sollen die Wachposten des Welthandels sein gehütet von einer Anzahl Schiffe, der die vereinigte Marine aller andern Staaten nicht gleich kömmt. - Wellington erntete hierauf noch nebst den Preussen bei Waterloo 15 Jun. 1815 des Sieges lexte ebreavoliste Lorbern, und gleichsam als Anerkennung, dass Britanniens Ausdauer die grosse Wendung der Dinge herbeigeführt habe, gab das Schicksal den entwaffneten Heros der Zeit jenem Inselvolk in Verwahr; es setzte 12,000 & jährlich zur Pflege des berühmten Gefangenen ans, der 16 Oct. auf dem Northumberland das Ziel seiner Lebensreise St. Helena erreichte, trieb jedoch die Grossmuth nicht weiter, sondern stellte einen Mann zur Wache, Sir Hudson Lowe, welcher lieber den General Buonaparte ärgern als den Vorwurf auf sein Haupt laden wollte, er habe durch übertriebene Güte u. Nachsicht noch einmal dem Abgott Unzähliger das Entrinnen u. die Störung des Weltfriedens möglich gemacht. - Für Britannien redete und handelte im Befreiungskrieg, und dann auf den Congressen zu Wien u. zu Aachen neben Wellington ausnehmend einflussreich Lord Castlereagh (Marquis v. Londonderry), welcher sich 12 Aug. 1822 den Hals abgeschnitten hat. Zu Hause hielt Canning die Zügel fest, talentvoll wie wenige, hinausblickend über den dicken Nebel der Vorurtheile, welcher auf jenem Eiland seit Jahrhunderten liegt, thätig soweit es auging, um der Bedrückung des armen Volkes zu steuern, von diesem desshalb hochgepriesen, von den meisten Torys bald auf's bitterste gehasst. † 8 Aug. 1827. Zwei Gegenstände, denen er sein kräftiges Vorwort lieh, und dadurch theils den Eigennutz theils den Fanatismus tief verwundete, waren die Getreide - Einfuhr und die katholische Frage. Vornämlich seit 1772 erschwerte man durch Belastungen, die einem völligen Einfahrs - Verhote gleich kamen, den Absatz ausländischer Frucht, und diess darum, weil der Ackerbau nicht durch Eigenthümer sondern durch Pächter getrieben wird, der Pachtschilling aber und somit das Einkommen der Lords, der Pralaten, der Gentlemen bei freierer Concurrenz ungemein sinken müsste. Ob auch in Jahren des Überflusses Unrählige hungern und verhungern, der Preis der ersten Lebensbedürfnisse wird fortan in der Höhe gehalten dorch die reichen Pachtherren, denen das Wort im Parl. gebührt, und bei dem besaten Willen kounte die Regierung nur wenig zur Hebung dieses Ubels thun. Auch die kath. Frage vermochte Canning nicht zum Schlusse zu bringen, Es handelte sich darum, ob sechs Mill. Unterthanen bloss wegen ibrer Religion, welche durch 1000 Jahre die aller Briten gewesen ist, in

Hinsicht des Genusses bürgerlicher Rechte noch länger auch den unbedeutendsten Secten und tollsten Schwärmern, von denen es hier wimmelt. nachsteben sollten. Ireland betraf die Frage am meisten; 212 protest. hochadeliche Familien schienen allein dort Namen u. Rechte zu haben alles andere Volk ihrem Belieben unterworfen, die Katholiken schmachteten unter dem Joche der Wenigen in solcher Lage, dass sie Galreres-Sclaven um ihr Loos hätten beneiden mögen. Es stellten sich un diese Zeit einige kluge Führer an ihre Spitze, welche statt bewaffnete Widersetzlichkeit zu billigen nur zum unermüdlichen und immer lauter Wiederholen von Bitten u. Vorstellungen aneiferten. Daniel O'Connell machte sich vor allen bemerklich und liess nicht nach, bis endlich 1828 die Emancipation ansgesprochen wurde, da bereits Wellington dem Ministerium den Namen gegeben. Der König hielt allen Granden so lange den einen entgegen, dass sein Kroneid ihn verpflichte, die Hochkirche nicht beeinträchtigen zu lassen, mit den kon. Brudern, dem Hrz. v. York, dem schrecklichen Cumberland, mit der ganzen Hofpertei hatte der Minister es aufgenommen. Gegner war auch Pr. Lespeld v. Koburg, Witwer der 5 Nov. 1817 gestorbenen Erbprinzess Charlotte, für seine Hoffnungen mit einer Annuity v. 50,000 R. entschädigt. Nach dem Tode George. IV, dessen Gemahlin, erst lange auf Reisen, im Juni 1820 zurückgekehrt der Gegenstand eines abscheulichen Prozesses ver den Angen der ganzen Welt wurde und wohl sehr gelegen 7 Ang. 1821 diese Zeitlichkeit verliess, wie also die Krone 26 Juni 1830 an den Hrz. v. Clarence, nun Wilhelm. IV überging, Grossadmirel, bis er wegen Spannung mit Wellington diese Würde niederlagte; da rechneten die Reformers mit Zuversicht, der Minister werde antschieden auf ihre Seite treten, um den Phalanx der Höflinge u. Aristokraten zu sprengen und über England eine neue Zeit heraufzuführen. gab der König in seiner ersten Erklärung den festen Entschluss kund, ser wolle die durch das Gesetz gegründete reformirte Religion d. i. die Hofkirche erhalten." Dennoch geschah, dass der König gewissermassen den Reformers beitrat und der Minister ihren Zorn auf sich 20g. Lezterer u. sein Amtsgenosse Peel sprach nicht enthusiastisch genug das Lob der neuen Pariser-Revolution aus, ja traf einige Verkehrungen, um England vor einem ähnlichen Glücke zu bewahren, ersuhr bei Eröffnung des Parl. 2 Nov. 1830 die üble Gesinnung des Lendnerpobels, der nicht bloss rief: Weg mit der neuen Polizei! kein Kriegsgesetz! sondern auch Steine auf seinen vormaligen Liebling schleuderte, wurde ausgezischt, als er die gegenwärtige Verfassung eine unvergleichliche, eine unverbesserliche pries, und dankte deschalb 16 Nov. mit allen seinen Anhängern ab zur grossen Freude der Liberalen, welche lachend der Warnung, dass ein Krieg der Armes gegen die Reichen am Ausbruche sei, dem Reiche nur Heil u. vermehrte Kraft prephezeien von der beverstehenden durchgreifenden Referm.

Diese soll vor allem das Parl, treffen, einer grössern Masse des Volkes Antheil an Wahl u. Wählbarkeit einräumen, den verfallenen Boronghs ( somit dem Hofe ) das veraltete Recht Abgeordnete zu ernennen entziehen, der schandbaren Bestechlichkeit und dem Unfuge wehren, dass bloss Magistrate u. Gilden das Wahlgeschäft üben. Nebenbei ist Erlöschen der Sinecuren, Minderung der Taxen, Abschaffung des Zehents und Hebung des entsetzlichen Nothstandes begehrt, welcher Zahllose . zur Verzweiflung treiben müsse, wie eben jezt arge Tumulte, grässliche Brandstiftungen, drohende Zusammenrottungen bewiesen! Wo liegt. wohl die Ursache, dass im reichsten Lande der Welt und welches so erfinderisch ist die Betriebsamkeit zu steigern u. Erwerbsquellen zu eröffnen, verhältnissmässig weit mehr Menschen als irgendwo und irgendwann sonst eine Beute namenlosen Elends sind trotz der ungeheuern Armentaxen und der beständigen Deportationen nach Bofany Bay? und wird das neue Ministerium (Grey, Brougham, Palmerston u. a.) ein so weit verzweigtes und so tief gewurzeltes Übel zu entfernen wissen? und ohne Erschütterung des Reiches? - Man hofft es. wie auch dass die Volks - Souverainetät in Frankreich vernünstige Gränzen einhalten und die Nachbarn nicht wieder mit dem Freiheitsbaume heimsuchen wolle. Britannien, vom Meer umwallet, hat freilich einen solchen Besuch am lezten zu erwarten, und ausserte daher am ersten seine Meinung dahin, es solle Niemand in die Angelegenheiten der Franzosen, drauf folgerecht der Belgier u. s. w. sich mischen, was von den andern Grossmächten, deren Gesaudte jezt zu London die Mittel zur Erhaltung des Friedens berathen, im allgemeinen genehmigt worden ist.

#### Anhang.

#### Jonische Republik.

\$. 756. Unter den sieben Inseln sind Corfu u. Cephalonia die beträchtlichsten. Jene, 1085 dem griech. Kaiserreiche von den Normannen entrissen, kam bald wieder unter die alten Herren, Kaiser Mauuel Tab. I setzte zum Despoten über Corfu, Actolien u. Epirus seinen Bastard Alexius, welcher 1183 dem Andronikus auf den Thron half und dessen Eidam wurde. Ebenso trug des Alexius Sohn Michael. I bei, den Isaac Angelus zu entibronen 1195, und hinterliess vier Söhne. Michael. II bekam Corfu noch beim Leben des Vaters und zierte es mit schönen Bauten, befestigte auch Durazzo, wurde aber gemeuchelt. Michael. III folgte unter Vormundschaft des Oheims Theodor. Dieser verjagt den Neffen u. dessen Mutter Theodora, bleibt unabhängiger Herr v. Actolien, Epirus u. Corfa, erobert dazu 1216 Thessalouich u. einen guten Theil Griechenlands §. 9. 12. Der verjagte Michael. III nahm Durazzo 1209 als Lehen von den Venetianern, in deren Schutz sich endlich auch die Inseln, des unruhigen Wechsels der Herreu,

zulezt der Neapolitaner mude, begaben. Die Republik kaufte 1401 dem K. Ladislav seine Rechte 6. 437 formlich ab. Cephalonia unmenflich ging vorher von Hand zu Hand, gehörte den Fursten v. Achaia und wurde 1224 an Venedig abgelassen, worauf Auton da Rocca, Br. des Despoten v. Larta, mit catalon. Schiffen Cephalonia überfiel und anch Zante bemeisterte. Den Cataloniern entriss beide Inseln der venetian. Proveditore v. Modon, jene gerieth in die Klatien der Türken u. weges Zante musste ihnen ein Tribut v. 500 Ducaten bezahlt werden 1484. Erst 1499 befreien Spanier u. Venetianer (Pesaro) Cephalonia wieder. Seitdem blieben die Inseln, Corfu besonders ein stark befestigtes und gegen den Andrang der Türken mannhaft vertheidigtes Bollwerk, der Republik Venedig bis zum Fr. v. Campo Formio Oct. 1797 6. 634, da sie französisch werden sollten. Allein 1799 von Russen u. Turken gemeinsam erobert, wurden sie durch Übereinkunft 21 März 1800 erfreulichst unter den Schutz der hoben Pforte gestellt, und erst 1807 wieder an Frankreich abgetreten. Ihr Loos besserte sich nicht dadurch. dass die Briten endlich auch diese Schlüssel des adriatischen Meeres zu hüten bekamen, obwohl man von einem jonischen Freistante liest mit einem Lord - Obercommissair zum Präsidenten, und obwohl 1816 wirklich eine sogenannte liberale Verfassung zu Papier gebracht wurde. deren Grundzüge aus der alten, unter venetianischer Hobeit noch giltigen Byzantina entlehnt sind. Corfu wenigstens ist eine blosse britische Festung, die Eingebornen gelten nichts und ihre Zahl hat bereits sichtlich abgenommen. So gab man die Bevölkerung 1814 und 1827 an: Corfu nährte 1814 72,000 und 1827 mer 49.737. Paxo 6,000 3.970. Zante 37,000 40,063. Cephalonia 63,000 43,557. 7,000 Ithaka -8,200. S. Maura 21,000 17,125. Cerigo -9,000 8,146.

Anmerk. Die andern Inseln wurden sehon 1813 besetzt, Corfu erst 1814, da der Pariser-Vertrag diese sieben sogenannten freien Inseln unter britischen Schatz stellte 5 Nov. 1814. General Maitland ward Statthalter und verfuhr soldatisch, suspendirte den Senat, setzte 4 Senatoren schimpflich ab und liess besonders 14 Febr. 1816 viele Personen verhaften. Am 11 Juli ertheilte der Prinz-Regent jener neuen Verfassung die Sanction.

#### Hindostan.

Reich des Grossmoguls. Auch das ferne Hindostan wurde im 8 Jbrhdt. vom Fanatismus der Araber aus seiner Ruhe aufgestört, um 1018 machte der türkische Sultan Mahmud 6. 68 mehrere indische Fürsten sich zinsbar. Im 13 Jhrhdt. gründeten die Patanen, ein Bergvolk, hier ein weites Reich, dessen Hauptstadt Delhi ward. Gewaltige Erschütterung, wenn nicht gänzliche Umkehr dieses Patanen-Staates brachte der Mongolen - Sturm unter Dschingis - Chan 6, 48. Tab. V. C. Das von Tamerlan §. 49 wieder hergestellte Gewaltreich 1369 ging abermals schnell in Stücke, und erst um 1519 begann ein Abkömmling Tamerlans, Baber, 1494 noch Fürst v. Andekan in der Bucharei, Sitz Kabul, den Staat des sogenannten Grossmoguls in Indien aufzuriehten. Westwärts hemmten die Usbeken §. 52 das Umsichgreifen des Eroberers und trieben ihn 1517 sehr in die Enge. Er wandte sich daher lieber gegen Indien 1518, besiegte u. erschlug nach vier Zägen bei Panniput den Kaiser der Patanen Ibrahim, eroberte Delbi, und herrschte hier fünf Jahre 1525 - 1530. Sein Sohn Humaiun, der 1538 in Bengalen vordrang, wurde 1541 von dem Afghanen Shir-Chan aus dem ganzen Reiche verjagt, und erst 1554 durch Thamasp Persiens Schah 6. 53 wieder eingesetzt; das Jahr darauf starb er. Das 14jähr. Sohnehen Akbar erwuchs zu einem Herrscher, welchen das Lob der Milde nicht weniger als der Ruhm seiner Siege ehrte. Von 1585 bis 1601 hatte er zu thun, um Decan völlig zu unterwerfen, wodurch das Reich des Grossmoguls seine weiteste Ausdehnung gewann. starb 1005, und der Sohn Selim (Djehan Ghir) 1605 - 1628 war ein Schwächling, dessen Sohn Schah Djehan 1628 - 1659 ein Knecht der Wollust. Es gab häufige Meutereien, wobei die Prinzen als Werkzeuge dienten. Die Subah's u. Nabob's lehuten sich auf, suchten und fanden theuere Hilfe bei den europäischen Colonisten. Djehan gebrauchte den dritten Sohn Aureng - Zeyb (geb. 1619), um den altern Dara bändigen u. beseitigen zu lassen; allein Aureng-Zeyb setzte auch den Vater als (1658 - 1660), ergriff die Zügel fest, eroberte 1686 Visiapur, 1687 Golconda, unterjochte 1689 die Maratten u. starb 1707. Fortgang und Ende seiner Herrschaft waren so rühmlich als der Anfang verbrecherisch. Unter den vier Sohnen, welche um den Thron stritten, blieb der zweite Meister, nahm den Titel Bahader-Schah an 1707, und starb 1712, umtobt von Unruhen. Seine Sohne zankten auch miteinander, und wieder gelangte der zweite zur Herrschaft, Jehaunder-Schah, auf kurze Zeit, ein Neffe verdrängte ihn, und diesen ein anderer, die Maratten standen furchtbar auf, das grosse Reich zerfiel woaufhaltsam. Den Rest gab ihm Schah Nadir 6. 53, er richtete ein gräuliches Blutbad in Delhi an 1739, und riss so viel ab, dass dem Grussmogul wenig Land mehr um Delhi übrig blieb, und dieses suchte Abdallah

Fürsty. Candahar nach Belieben heim bis 1760, 6.55. Endlich Schah Allum (Ali Gohar) geb. 1724, der 1760 den Thron bestieg, schon von den 1763 - 65 siegreichen Briten sehr abhängig, musste den Peischwah der Maratten oder vielmehr dessen Major domus Scindia zum Reichsregenten ernennen um 1785 und sich mit einem Gehalte begnogen; st. zu Delhi 19 Nov. 1806. Die Nabob's v. Auhd, Carnatik, der Subah v. Bengalen u. a. hatten sich des Grossmoguls mit Hilfe der Briten nur entlediget, um dafür von diesen Befehle zu empfangen. Ein gleiches Schicksal traf, nach ruhmwürdigem V" lerstande, das erst seit Kurzem wichtig gewordene Mysore.

Herrschaft der Europäer. Dund 100 Jahre blieben die Portugieses der Schrecken für die ostindischen ere, Inseln u. Küsten 6. 703. Um 1613 entrissen ihnen die Hollandimor, 1621 die Molukken, 1641 e wichtigsten Plätze auf Malabar. Malacca, 1658 Cevlan, 1660 Celebes, 16 nur unbedeutendes, Diu, Gon u. a. den Portogiesen noch gelassen. och mehr verhasst, und fortwäb-Die Hollander aber, wegen Grausam rend auf Java zu kostbaren Kriegen gei bigt, wurden bald von den Briten patentisirte ostind. Gesellschaft überflügelt. Zwar die 1600 von Elisat erfreute sich ausser auf Malabar u. romandel lange keines sonderlichen Erfolges, und schwebte öfters in Gefahr unterzugeben. Von Anreng-Zeyb erlitt sie barte Demüthigung. Nicht bloss waren andere Handels-Nationen zu fürchten u. zu bekämpfen, den grössten Eintrag thaten die eigenen Landsleute, welche von keinem Monopol wissen wollten. Endlich 1702 vereinigten sich die vielen kleinen in eine einzige grosse, auf hinlängliche Fonds gegründete Compagnie und das gab einen Aufschwung, der jede Erwartung überstieg. Briten und Franzoen nahmen Partei in den Handeln der Eingebornen, und erstere anfangs mit wenig Glück. Im J. 1751 halfen sie dem Mahomed Ali im Streit um Carnatik. Calcutta, im Juni 1756 verloren, erobert Lord Chive zurück, schlägt den Surajah Dowlah Nabob v. Bengalen Jun. 1757 und macht dessen verrätherischen Raja zum Nabob. Seitdem' besitzen die Briten den schönsten u. reichsten Theil des Landes. Der Fr. zu Paris beschränkte die Franzosen auf Pondichery; und Clive, Major Adam u. a. verfolgten ungehinderter ihre Siege 1768 - 1767. Schah Allun, von seinen Grossen vertrieben, floh zu den Briten und die halfen im anfänglich. Inzwischen erstarkte die Kraft des neuen Reiches Mysste, und erst desselben Zertrummerung und die im franzos. Revolutionskriege vollständig errungene Seeherrschaft der Briten dehnten das Gebiet der ostind. Compagnie so ungeheuer aus, dass ihr doppelt se viel Menschen unterworfen sind als dem Könige in Europa.

Reich Mysore (Mayssure.) Dieser vor 1650 kaum genauste Landstrich stand unter dem Grossmogul. Hy der Ali, geb. 1725, Nabob 1. Bengelor, gründete hier um 1750 einen neuen Staat. Sein Vater war Nadim Saheb, Feldherr des Nizam v. Decan. Nachdem Hyder Ah 176 Seringapatam erobert und den Titel eines Deyva oder Reichsregenten erzwungen hatte, ging er rasch vorwärts. Waffenglück machte ihn zum Herrn eines Landes von mehr als 3000 Q. Meilen, und um 1766 naunte er sich König oder Sultan v. Mysore. Die Compagnie begann den schweren Kampf mit ihm 1767 und schloss gerne Frieden 4 Apr. 1769. Er focht anfangs mit dem Nizam v. Decan im Bunde, seit 1768 aber allein. Die grösste Gefahr entstand, als Frankreich seinen langen u. blutigen Zwist mit den Maratten 1777 schlau beilegte, und 1778 die Verglichenen, dazu der Nizam Subah v. Decan u. a. zumal den verhassten Briten zu Leibe gingen. Die ganze Armee v. Bombay musste 1779 das Gewehr strecken, 1780 worde die v. Madras völlig aufgerieben, es fiel Streich auf Streich. Durch den Fr. zu Salbey 17 Mai 1782 entledigte man sieh einiger Gegner, und Hyder Ali, der den Krieg fortsetzte, starb im Nov. 1782. Sein Sohn Tippo Saheb schloss im März 1784 zu Mangalore Frieden, ohne etwas einzubüssen. Nur den Holländern hatte die Compagnie 12 Nov. 1781 Negapatnam, u. 5 Jan. 1782 Trinconomale abgenommen. Arger der Franzosen, welche durchaus nicht aufkommen konnten, stachelt den Sultan Tippo Saheb, 1789 die Feindseligkeiten zu erneuern, aber so unglücklich, weil der Nizam v. Decan u. die Maratten zu den Engländern hielten, dass General Cornwallis' 24 Febr. 1792 einen Frieden erzwang, derden Staat Mysore um die Hälfte verkleinerte. Nochmals trauet er den Zusagen der Franzosen, rüstet und leitet zudem eine weite Verschwo. rung gegen die Fremdlinge ein. Doch diese kommen ihm zuvor, plötzlich rücken ihre Heerhaufen an 3 Febr. 1799, überwältigen den tapfern Widerstand 4 u. 6 März, belagern 22 Apr. Seringapatam und stürmen in diese Hauptstadt über den Leichnam des Sultans 4 Mai 1799. Von dem, was die Sieger behielten, oder ihren Verbündeten v. Auhd, Carnatik, Travancore u. a. mit sparsamer Hand zutheilten, blieb noch so viel übrig, um ein neues kleines Fürstentham Mysore zu errichten und diess gab man dem lezten Sprösslinge des von Hyder Ali verdrängten Herrscherstammes, einem 5jähr. Kinde Kisna Oudi Aver. Alle diese ohnmächtigen Vasallen müssen Soldaten der Compagnie in ihren festen Plätzen dulden, bezahlen und unterhalten.

Anmerk. Die auswärtigen Unterthanen der britischen Krone Tab. LIX. A werden so augegeben; Gibraltar 16,000, Malta 95,000, Helgoland 150, sieben Inseln 180,000; in Ostindien unmittelbar (?) 41,000,000, Sumatra 4000, Ceylan 20,000, Cap 65,000, St. Helena 5500, Isle de France 10,000, Canada 230,000, Newfoundland 10,000. Cap Breton 5000, Neuschottland u. Neubraunschweig 40,000. Jamaica 285,000, Bermuden 12,000, Barladoes 90,000, St. Christoph 25,000, S. Trinidad 20,000, Domingo 16,000, Granada 25,000, St. Vincent 13,000, Surinam 46,000. Die Australländer so gross wie Europa haben bis jezt kanm 16,000 Celonisten.

#### Nordamericanischer Freistaat.

5. 758. Wahrlich unbedeutend blieben lange die Versuche Englands, in America Niederlassungen zu gründen, erbärmlich stand es mit den um 1607 angekommenen virginischen Pflanzern, und erst zur Zeit des K. Carl. II trat eine günstigere Wendung der Verhältnisse ein. Religiöser Zwiespalt hatte vornämlich Menschen nach der neuen Welt getrieben, welche mehr als die gewöhnlichen Colonisten dort sich heimisch fühlten und gediehen. Vor andern deukwürdin machte sich die Quäckerwanderung unter Wilhelm Pen in das ve bm genannte Pensilvanien 1631. Kaum fühlte das Kind seine erstarker n Krafte, als es - kaufmannischen Sinnes wie die Mutter - d alben Trotz zu bieten anfing. Hemmung des Schleichhandels, bei de so viele ihren Vortheil suchten, Vorkehrung scharfer Massregeln, daras 1765 die Einführung des Stem-Schritten der Widerspanstigen; pelpapiers reizte zu stufenweise kühr ess veranstaltet und laut der schon 19 Oct. 1765 ward ein Con Vorsatz ausgesprochen, vom briti. en Parlamente sich keinerlei Schatzung gefallen zu lassen. Dieses gab wegen des Stempelpapieres furchtsam nach, wagte aber dafür 1 68 auf Glas, Thee u. andere Waaren eine Abgabe zu legen. Als darüber zu Boston unrubige Auftritte vorfielen, als sich unbekummert um die Statthalter Convente bildeten, und man jenen Waaren ganzlich die Einfuhr verwehrte, liess das Parlament wieder seine Beschlüsse fallen. Das hiess zum Ungehersan Es geschah 21 Dec. 1773, dass der Pöbel im Hafes m Boston die Theeladung zweier Schiffe ins Meer warf, voll Zorn aber das der ostind. Compagnie zugesprochene Theemonopol. Statt die Frevler zur Strafe zu ziehen, billigen alle Colonien das Vorgefallene und versprechen dem bedrohten Boston Beistand. Zu Philadelphia tritt 5 Spt. 1774 ein Generalcongress zusammen, ernennt 15 Juni 1775 in glücklicher Stunde Washington zum Führer der aufgebotenen Schaeren, und hat nach einigen vortheilhaften Gefechten den Muth, die Unabhangigkeit der vereinigten Provinzen zu erklären 4 Juli 1776. England, hatte sich überaus angestrengt u. drei Heere anfgestellt, das eine unter Howe allein 30,000 M. stark, Washington musste weichen 18 Dec. bis über den Delaware zurück. Hier stockte unbegreiflich die Unternehmung, erst 13 Spt. 1777 brachte man den vorsichtigen Gegner am Brandewyne zum Gefecht, schlug ihn u. besetzte 27 Spt. Diese Vortheile wog der Unfall weit hin, welcher des Philadelphia. General Bourgoyne mit seinen Braunschweigern in den Waldern am Hudson traf; er musste 17 Oct. bei Saratoga die Waffen stregken. Nun entschloss sich Frankreich, das bisher nur beimlich Vorschub geleistet hatte, zu einem öffentlichen Bündnisse 8 Febr. 1778 (Franklin war als Unterhändler in Paris), und das Absenden einer Flotte unter Gr. d'Estaing machte die Lage der Briten zu Philadelphia so misslich,

#### Nordamerica.

777

dass sie noch von Glück sagen durften, geleitet von Gen. Clinten Neuvork zu erreichen 18 Juni. Auch Spanien verbündete sich mit den Americanern und kündete England Fehde an 26 Juni 1779. Zudem stiftete Russland die bewaffnete Neutralität der Seemächte, und die Hollander wurden von den Briten als Feinde behandelt. Es fielen Gefechte vor, die, namentlich zur See, für England rühmlich waren; allein Entlegenheit u. Ausdehuung des Kampfplatzes theilte die Kräste zu sehr. Nachdem Washington, ungeachtet er über wenig und dazu unverlässige Mannschaft gebieten konnte, mit den Franzosen (Rochambeau u. Lafayette) den Gen. Lord Cornwallis zu Yorktown in Virginien dergestalt umschlossen hatte, während der franz. Admiral Grasse die See sperrte, dass Cornwallis 19 Oct. 1781 thun musste, was Bourgoyne vor vier Jahren gethan; so sah man zu London ein, wie unausführbar die Wiedereroberung der Colonien sei und beschränkte sich auf die Vertheidigung des noch gebliebenen Neuvork. Der Seesieg des Admirals Rodney bei Guadeloupe 12 April 1782 über Grasse war den Franzosen empfindlich, nicht den Americanern. Am 10 Jan. 1783, definitiv 3 Spt. wurde der Fr. zu Paris geschlossen, welcher den dreizehn Provinzen, wozu später noch andere kamen - Vermont, Kentucky, Tenessée und Ohio, und 1803 das von Frankreich erkaufte Luisiana - die Anerkennung der Selbstständigkeit von Seite des Mutterlandes verschaffte. Lose sind, auszer dem des Handels-Interesse, die Bande, von welchen eine aus verschiedenen Nationen zusammen geschwemmte, jeder Conformität abgeneigte, überdiess im Verhältniss zu so ausgedehnten Gebieten schwache Menschenmasse als ein Staatskörper zusammengehalten wird. Jede Provinz handelt für sich, von einem mehr oder minder berechtigten Governor verwaltet. Der allgemeine Congress, mit einem auf 4 J. gewählten Präsidenten u. Viceprasidenten, versammelte sich kraft der Constitution vom 17 Spt. 1787 zum ersten Male 1789, bestehend aus dem Senat u. dem Haus der Gemeinen. Es ist nicht viel seiner Verfügung überlassen. - Napoleon hatte noch gegen das Endo seiner Laufbahn die Freude, einen Krieg zwischen den Staaten u. Britannien zum Ausbruche zu bringen, der aber bald durch den Frieden zu Gent 24 Dec. 1814 beendiget worden ist.

### NORDEUROPA.

## Russisch s Reich.

POLEN.

Herrscherstamm der Pjasten bis 1370.

Aelteste Fürsten - 1300.

Der zahlreiche, verschiedentlich unterabgetheilte Sarmetesstamm, welcher um die Weichsel sitzen blieb und nach der Hand mit dem Namen Polen (Polacy, Nachkommen der Lazier?) bezeichnet worden ist, hat vor Annahme des Christenthums weniger noch als die übrigen Slaven eine Geschichte. Einen Cincinnatus und ruhmwürdigen Stammyater des nachmaligen Herrscherhauses ehren die Polen in Pjast, und aus seinem Geschlechte mag immerhin Mjesko (Miecislav) gewesen sein, welchen seine Gem. Dambrowka um 965 zur Vertilgung des Götzendienstes bewog. Mrkgr. Gero v. der Lausitz machte ihn siegreich zu einem Lehensmanne des Kaisers, Udo Mrkgr. v. Meissen erlitt aber 972 eine Niederlage. Dem K. Otto. III schwört Miesko 964 Treue und bekämpst mit Deutschen den böhmischen Hrz. Boleslav. II, nicht glücklich, noch weniger war er es gegen die Rossen 981 -- 84. † 992. — Boleslav Chrobri (geb. um 967?) sass anfangs zu Gneses, dann zu Posen, am Ende zu Krakau, verjagte Stiefmutter u. Stiefbrüder, zog 995 mit dem Kaiser gegen die Obotriten, und kauste von den Preussen den Leib des heil. Adalbert &. 266, dessen wunderlenchtendes Grab zu Gnesen darauf Kaiser Otto besucht 1000, was Stiftung von Bisthümern veranlasset. \*) - Nicht genug, Preussen und sun

<sup>\*)</sup> Gandentius, Gefährte des hl. Adalbert, bekam als Erzb. v. Ginecen die Sister Kolberg, Krakau u. Breslau untergeordnet.

Theil Pommern bezwungen zu haben, trachtet Hrz. Boleslav bei des Kaisers Tod auch in Deutschland sich auszubreiten, und Heinrich, II lässt ihm wirklich die Lausitz u. Milzau, Meissen aber gibt er dem Schwager desselben, Gunzelin. Vom grausamen Boleslav in Böhmen um Hilfe angesprochen, kömmt er nur jenem das Augenlicht u. das Land zu nehmen 1003, hat aber zu thun, dass er den Heimweg findet 1004. Dem um Frieden Bittenden scheint der Kniser 1005 noch Mahren gelassen zu haben, und als er wieder das Schwert zog, ward ihm abermals Lausitz u. Milzau zugestanden 1013. Rühmlich war auch der Fr. zu Budissin 1018, noch ruhmvoller der Zug nach Kiew, wo er den Swätopolk einsetzte, welchen aber der Bruder schnell wieder verjagt. Wie Heinrich. II den sächsischen Kaiserstamm schliesst, halt Boleslay seine Verbindlichkeit gegen das Reich für erloschen und lässt sich feierlich krönen kurz eh' er stirbt 3 Apr. 1025. Von fünf Gemahlinen verstiess er wenigstens drei. - Gleich nehmen die Böhmen Mahren weg: der zügellose Mjesko, welcher sich ebenfalls König nennt, hat damit zu thun, dass er den Br. Otto verjagt und die Pommern bezwingt, mit diesem Lande den Schwiegersohn Bela v. Ungarn ausstattend. K. Conrad. II kannt 1029 u. 1030 nichts bewirken, bis Otto mit Russen beranzieht, worauf Mjesko nach Böhmen flüchtet. Otto, des Kaisers Lehensmann, wurde bald ermordet. Jezt versöhnte sich Mjesko durch das Opfer der Lausitz den Kaiser, wandte überhaupt den Sinn, stiftete Bisthumer in Masovien u. Cujavien, that soust Gutes u. † 1034. Die erste Gemahlin war nebst dem Sohne, der zu Clugny Monch wurde, seit langem entfernt, das Land also herrenlos, Böhmen erobern Schlesien, kirchliche n. bürgerliche Ordnung bricht zusammen. Gutdeukende wenden sich in solcher Noth an den Monch Casimir, erwirken seine Dispense vom Papste 1041, und weil auch der Kaiser den Böhmen zu Leibe geht, und Casimir durch Verm. mit der russ. Maria Geld u. Mannschaft bekömmt, so gelingt es, dem Emporkömmling Maslav Masovien abzuringen; auch Schlesien erhält der so glückliche als tapfere Casimir gegen jährlichen Zins zurück 1052 und wird als Polens Wiederhersteller gepriesen. † 28 Nov. 1058 zu Posen, alt 43 J.

S. 760. Hrz. Boleslav. II der Kühne führet den hieher füchtenden Bela siegreich auf Ungarns Thron 1060, hat allerlei Fehden, die grösste da er für den verjagten Grossfürsten Isäslaw zu den Waffen greift 1068, 1072; Ighor Fürst v. Wladimir wurde Vasall 1074. Zum König gekrönt Weihnacht 1077 begeht Boleslav empörende Gewalthaten u. Ausschweifungen, haut 1079 den Bischof v. Krakau Stanislaus, welcher ihn abmahuet, am Altare nieder, flicht vor dem Interdict und dem allgemeinen Grime nach Ungaru, und stirbt walmsinnig oder als büssender Mönch, man weiss nicht, wo? — Sein Bruder Wladislav Hermann zu sehwach, den Abfall der russischen Provinzen zu hindern,

Ungarn zu flieben 1287 u. † 30 Spt. 1289. Lesco's Vater hatte einen altern Bruder Hrz. Ziemovit v. Masovien († 1262); desselben Sohn Boleslay. VI sass zu Plock, und wollte nun an des Lesco Stelle treten, konnte aber gegen Hrz. Heinrich IV v. Breslau nicht aufkommen. † 1313. Dieser Heinrich, kurz darnach vergiftet, setzte sterbend Grosspolens Hrz. Premislav zom Erben von Krakau u. Sendomir ein Jun. 1290, welcher die Böhmen ins Land bringt 1291, und weil auch Tataren dem Wladislav Loktiek (ellenlangen Zwerg'), Halbbruder des Lesco, in den Haaren sind 1293, so kann sich Premislav 28 Juni 1295 krönen lassen; zugleich ergriff er Be itz von Pomerellen, das ihm Mestwin, II vermacht hatte Tab. XVI. Die Freude war kurz, eifersüchtig und wegen der abgerissenen Neumark in Sorgen veranstalten die Mrkgr. Johann u. Otto v. Brandenbarg einen Überfall, welcher ihm das Leben kostet Fastnacht 1296. - Jezt prüfen die Stände des Wladislav Ansprüche und wählen ihn; allein die Böhmen hatten noch Krakau und einiges von Sendomir inne, ihr König Wenzel verstärkt seinen Anhang durch die vielen Missvergnügten, welche Wladislav einen Despoten schelten und endlich absetzen, und wird 1300 zu Gnesen gekrönt, indem er des Premislav Erbtochter Elisabet oder Richenta

Vereinigung von Klein- und Grosspolen 1300.

Unter K. Wenzel begann demuach eine feste Verbindeng Grosspolens (Posen u. Kalisch) mit dem obern Fürstenthume su einen anschnlichen Staate, und Wladislav vollendete das von seinem Gegaer begonnene; denn als K. Wenzel 21 Jun. 1395 starb und desselben gleichnamiger einziger Sohn 2 Aug. 1306 zu Olmütz ermordet werde, gewans jener Flüchtling wieder Boden, und wird, nachdem die Böhnet auch Krakau geräumt haben, neu gewählt; Grosspolen erklärte sich zwar für Hrz. Heinrich III (VII) v. Grossglogau Tab. LV, unterwaf sich aber nach desselben Hingang 1309 auch dem Wladislav. Hingegen war dieser durch Treulosigkeit um Pomerollen gekommen 1367; einiget riss Brandenburg, anderes Pommern ab, und die Ritter 6. 267. welche Danzig sammt dem Übrigen in Obhut bekamen, forderten für det Schutz so viel, dass Brandenburg nach einigem Streit lieber mit etwas Geld sich begnügte und jenen das Besetzte ganz überliess. Auch Krahit an den Hrz. Boleslav v. Oppeln zu verlieren, ward die Gefahr 1812 mit Mühe abgewandt. Hier lässt sich Wladislav in der neuerbasten Cathedrale nach erholter päpstlicher Einwilligung 20 Jan. 1320 ak Polens König krönen. Rom war ihm geneigt und sprach gegen die Ritter, doch der König vermochte nicht dem Spruche Nachdruck a verleihen, da er mit Littauen alle Hände voll zu thun hatte, bis 1325 für den Pr. Casimir um die Tochter des Grosshra. Gedimin gewerbet wurde. Schändlich war der Polen u. Littauer Kaubzug 1326 geget nebst Cujavien, Culm, Dobrin u. Michelau als gesondertes Herzogthum überlassen hatte, wusste bald kein anderes Rettungsmittel, als dem deutschen Orden das wenige abzutreten, was er noch von Culm besass §. 266.

Lesco. I, Hrz. v. Krakau, gewann Pomerellen und setzte Svantopolk, Sohn des Mrkgr. Mestwin v. Danzig Tab. XVI, zum Statthalter der ganzen Seckuste 1206, ein verhängnissvoller Schritt; denn der mächtige Vasall, Schwiegersohn des lexten Herzogs v. Cassuben, eignet sich auch dieses Land zu, zerfällt sohin mit Lesco, steht zu dem vertriebenen Wladislav dem Speier, Otto's Sohne, seinem Schwager, und überfällt u. zersprengt die ihn vorladende Versammlung 19 Nov. 1227, so dass Lesco auf der Flucht niedergemacht wird. Svantopolk hat um so freiere Hand, weil nicht bloss Krakau, sondern auch die Ohhut des jungen Boleslav ein Zankapfel unter den Vettern ist; Conrad v. Masovien dringt sich auf, und erkennt erst 1237 den Hrz. Heinrich v. Breslau als Regenten in Krakau. - Grosspolen nannte indess der Speier sein, hatte aber wenig mehr davon, als er 1239 in Pommern starb. - Wie konnte man solchergestalt dem Mongolensturme begegnen? Diese unmenschlichen, eckelhaften, wie im Strome die unterjochten Völker mit sich fortreissenden u. immer mehr auschwellenden Horden, aus den Steppen des tiefen Asiens hervorgekommen 6. 787, flutheten aus Russland 1240 in die Ebenen Poleus und machten Febr. 1241 Krakau zum Schutthaufen. Boleslav war gefloben und kam erst 1243 aus Ungarn zurück, der Kaiser befehdete die Lombarden u. den Papst, ein deutscher Fürst den andern, nur die zunächst bedrohten, als Hrz. Boleslav v. Mähren n. Mjesko. III v. Oberschlesien führten dem frommen Hrz. Heinrich, II ihre Fahnlein zu und schlugen heldenmuthig auf der Ebene von Wahlstadt die grosse Mongolenschlacht 9 April 1241. - Diese schreckliche Fluth verrauschte; dagegen blieben die alten beimischen Uebel, das ewige Theilen, Besehden u. Vergleichen in Schlesien, in Grosspolen, in Seadomir, Masovien, Cujavien u. s. f., Tataren verwüsten neuerdings 1259, Littauer 1260, Russen 1262; leztere erlitten jedoch 19 Jun. 1266 eine solche Schlappe, dass sie viele Jahre rubig blieben. Svantopolks Tod 1266 zerrüttet auch, weil die Sohne um das Erbe streiten, Pomerellen; so ging es in Niederschlesien u. anderwarts. Bedeutend und erfrenlich war die Erweiterung Polens auf der östlichen Seite, indem um 1552 die Polexianer aus eigenem Antriebe der christlichen Religion u. dem Hrz. v. Cujavien huldigten.

S. 762. Dem kinderlosen Boleslav. V folgte adoptirt 1279 in Lublin u. Sendomir der schwarze Lesco oder Lessek. II v. Masovien, besiegte die Russen 13 Febr. 1280, ebenso die Littauer 1282 u. 1283, ward darch Meutereien betrübt, durch die Tataren genüthigt nach

Regentin aufstellend. Le währte nicht lange, so geriethen seine Leute mit den Polen so schlimm aneinander, dass die Regentin rathlos sich nach Ungarn entfernte 1376. Dafür wurde der Hrz. Boleslav v. Oppein Regent 1378, auf kurze Zeit. Es war kein Herr im Lande, aber eine Unzahl Gewalthaber. Ludwig gab den Grossen die schönsten Worte, um die Krone auf eine seiner Töchter zu bringen, und der Schwiegersohn Sigmund 6. 163 empfängt wirklich 1382 von vielen die Huldigung; nur die Grosspolen dringen unbeugsam darauf, dass jener Tochter Ludwigs ihr Thron zuerkannt werden solle, deren Gemahl sich zum Aufenthalt in Polen verpflichten würde. Vorläufig erlustigt man sich an Raufhändeln. Hrz. Ziemovit v. Masovien zu Plock machte sich um so mehr Hoffnung auf den Königstitel, weil der Erzb. v. Gnesen seiner Partei war, und diese Partei ruft ihn auch zu Sieradz aus, doch ohne Endlich 1384 schickt die besorgte Mutter ihre Tochter Hedwig, welche 15 Oct. zu Krakau gekrönt wird. Obwohl schon dem Hrz. Wilhelm v. Oestreich verlobt, musete sie doch ihre Hand zurückziehen, indem die Auerbietungen des Grossh. Jagelle §. 778 weit vortheilhafter schienen; er ward sammt dem Br. Vigand (Alexander) 14 Febr. 1386 zu Krakan getauft und 17 Febr. vermählt.

# Die Jagellonen 1386 - 1572.

Wladislav. II (V) Jagello hätte wohl iu Polen mit grosserem Ansehen auftreten können, wäre er zugleich Grossberzog v. Littauen geblieben, wo sein Eifer für Einführung des Christenthums nehr viel ausrichtete 1387. Es wurde 1392 durch Vergleich an Vetter Witold überlassen. Aufrichtig beklagte man den Tod der edlen Hedwig; sie errichtete eigentlich die Universität zu Krakau. † 17 Juli 1399. Mit Witold erfocht Jagello 1410 den Sieg bei Tannenberg 6. 267, traf 1413 die Vereinigung des durch jenen Helden sehr erweiterten Littauens mit Polen und machte selbst den Prediger des Evangeliuma in Samogitien. Jedoch war mit Littauen so wenig wie mit den Rittern ins Reine zu kommen. Der geldbedürftige K. Sigmund \*) verpfändete 1412 die ungar. Zipserstädte, theuer genug; 1415 huldigte der Woiwode v. Moldan Alexander, und auch der v. Walachei hat Zins versprochen. Jagello starb 1434, nachdem er sich zu den grössten Zugeständnissen berbeigelassen, um seinem ältesten Sohnchen Wladi-lav. III die Thronfolge zu verschaffen; Mangel an Bildung u. an Festigkeit hatte ihn zum Werkzeug fremder Absichten erniedrigt. - Unter Zwistigkeiten gehront wächst Wladislav, dem der D. Orden 31 Dec. 1435 den vortheilhaften Fr. v. Brzesc antrug, in boser Zeit beran, ist dem Br. Casimir

Anfangs billigte Jagello den Zug des Neffen Sigmund Koributh nach Böhmen 1823, später strafte er den Hussiten mit Einziehung aller Güter.

in Verfolgung der Absichten auf Böhmen behilflich ohne Frucht, wesshalb er ihm dann Littanen verschaffte, sieht Polen schon von dem hussitischen Brande ergriffen, Podolien von Tatagen verheert, strecket demohngeachtet die Hand auch nach Ungarns Krone 1440 aus und failt 10 Nov. 1444 bei Varna gegen die Türken, 20 J. alt. - Casimir geht hart daran, in Littauen völlig Herr seiner Handlungen, Polens gezwängte Königswürde anzunehmen, und wird erst 25 Juni 1447 gekrönt. Den Adel immer schwieriger zu machen trug die steigende Eifersucht desselben auf Littauen viel bei. Dieses gespannte Verhältniss lässt keine gemeinsame Anstrengung zu, mit den Zügen in die Moldan ward wenig ausgerichtet, Tataren verwusten mehrmals ungestraft Podolien, der eignen Kraft verdankte man eben auch nicht, dass der D. Orden im Fr. zu Thorn 19 Oct. 1466 mit den grössten Opfern seine lehenbure Fortdauer erkaufte §. 268. Casimir gefiel sich in Bewerbung um Ungarns u. Böhmens Kronen, indess die Polen damit umgeben, ihm die ihrige zu nehmen. Wirklich weuden böhm, Hussiten die Wahl anf seinen Erstgebornen Wladislav 1471, welcher 16 Aug. zu Prag gekrönet wird, und den zweiten, Casimir, rufen Missvergnügte nach Ungarn, Vorfälle, die zur Häufung der Schulden zwangen. Immer karger votirten die hochmüthigen Edelleute, welche seit 1486 zum Theil durch sogenannte Landbothen sich auf dem Reichstag vertreten liessen, ihre Forderungen unablässig steigerten und die des Königs mit leerem Gerede abfertigten. Alle Unternehmungen blieben verwüstende, nichts entscheidende Züge. Die Moldau muss sich an Ungarn hängen, von Polen ohne Hilfe gelassen, Gross-Nowgorod, ein an Littauen zinsbarer Freistuat, wird 1478 von Zar Iwan. I überwältigt, dem man auch das von Polen abgefallene Severien 1492 hingibt. Den Tataren verstand man zwar zu begegnen 1489, Reiter gegen Reiter; doch sie kamen bald wieder. Casimir beschloss seine Tage im Juni 1492, alt 63 J., kein Kriegsheld, aber ein Fürst von Charakter, unter welchem Polen sich hatte zu einem kraftigen Staate gestalten mogen, ware gegen das Übergewicht des auflösenden aristokratischen Principes noch ein Mittel vorhanden gewesen. - Zweiselhafte Wahl gab dem Johann Albrecht die Krone, derselben kaum würdig. \*) Traurig war der Ansgang des Zuges in die Moldau 1496 wie das Betragen unbesonnen, schrecklich der vergeltende Einfall der Moldauer, Türken u. Tataren 1498 in das völlig offene, völlig wehrlose Reich; bis man einige Mannschaft zusammenbrachte, halten jene Horden nach Herzenslust geplün-

<sup>\*)</sup> Er haite dem Br. Ladislay die ungarische Krone streitig gemacht, und sich nur durch Entschädigung in Schlesien bernhigen lassen 1491. Zu Giogau a. a. solite er nach des Hrs. Joh. Corvinus Ablehen auch Troppau bekommen, und führte mittlerweiten den Titel: oberster Herzog in Schlesien n. Rebberr zu Gressglaggu. §, 209. \*)

786

dert u. gemordet und ihren Ranh über die Gränzen geschleppt. Der üppige Künig, welchem es sonst nicht an grossen Fähigkeiten gebrach, starb zu Thorn 17 Juni 1501, alt 41 J. —

S. 766. Br. Alexander, Grossh. v. Littauen u. desshalb gewihlt, gut u. schwach, hat von innen u. aussen wenig Ruhe, und endet hall 9 Aug. 1506 zu Wilna, wohin man ihn vor den Tataren todtkreit geflüchtet. Nunmehr blieb Littauen mit Polen unter einem Hamte vereinigt; denn die Littauer entscheiden sich am ersten für den Br. Sigmund, welcher als kon. Statth r in Schlesien und Lausitz sich Achtung erworben batte, und der .. fliche wurde 24 Jan. 1507 zu Krakau gekrönt. Moldau erfuhr verdiente Züchtigung 1509; dem Tatar-Chan hingegen versprach man 15,000 Ducaten jährlich, wenn er Robe hielte. Es fehlte an jeder Anstalt gegen die immerwährenden barbarischen Raubanfälle, die Edelleute fehdeten untereinander, borten nicht oder spät genug auf des Oberherrn Ruf, das Vaterland zu seleirmen; so blieb den Russen das 1514 erhaschte Smolensk. Diesen östlichen Feinden bietet bereits der Kaiser die Hand und will sich des D. Ordens mit Ernst annehmen, wesshalb Sigmund die verweigerte Eidesleistung des Hochmeisters zu strafen lange zögert, 1521 einen Stillstand bewilligt, und als der weit umgreifende Protestantismus neue Gefahren bereitet, unvermuthet zu Krakau Frieden schlieset 10 Apr. 1525 in der trüglichen Hoffnung, von einem weltlichen Lehenherzoge Preussens werde for Polen weniger zu fürchten sein als von dem geistlichen Rittererden 6. 269. Da beide Herzoge v. Masovien 1526 schuell nacheinander wegstarben, weigerte er sich einen uouen zu setzen, und zog das Last unmittelber zur Krone. Pr. Sigmund Aug. ward 18 Oct. 1529 zum Grosch. v. Littauen u. 18 Dec. zum Thronfolger in Polen erwählt; doch übergab der Vater dem Freudenjäger Littauen erst 1544, und 6 Jan. 1548 auch Preussen, wo die lutherische Lehre tretz allen Verboten von einigen Magistraten eingeführt wurde; die Daniger wies der König dessfalls persönlich und mit Schärfe zurecht 1526. Er vollendete 1 Apr. 1548, alt 81 J. einer der herrlichsten Fürsten, ausgerüstet mit seltener Geistes - und Körperkraft, milde und fromm, et guter Wirthschafter, ganz tadellos, ausser dass er vielleicht zu nachgiebig war bei den Anmassungen des Adels, welcher dem wehlmeinendes 1637 bewassnet Trotz bot. Wenn ein solcher König mit der störrisches, hochmüthigen Aristokratie nicht zurecht kommen konnte, so muset wohl in der Hand eines schwachen das Scepter zum verspottetes Moosrohre werden.

S. 767. Sigmund II August brachte sogleich die Stände auf, indem er, kaum verlautete des Vaters Tod, die Barbara Radzivil für seine rechtmässige Gemahlin erklärte (sie starb jedoch 1551, an 6ift?)

Der Reichstag zu Piotrkov 1549 wird zerrissen, Parteiung spaltet Kirche u. Staat mannigfach, religiöse Neuerung \*) findet statt Hinderniss Schutz (zu Posen eutstand um 1553 die erste polnisch - akatholische Gemeinde durch Taboriten oder bohm. Bruder), den Bischöfen band der eifersüchtige Adel die Hande und beschuldigte sie des Übergriffes in das Gebiet der weltlichen Macht. Der ausschweifende König ehlichte 1553 Catharina, des Hrz. Franz Gonzaga v. Mantoa Witwe, ohne Kinder zu erzielen. Das Einschreiten zu Gunsten seines Neffen, des vom Coadjutor Wilhelm v. Fürstenberg gefangen gesetzten Erzbischofs v. Riga §. 781, brachte einigen Vortheil, Riga u. das eigentliche Livland wurde von den Polen besetzt, und in Curland ein Lebenherzog aufgestellt; dagegen unterwarf sich Esthland der schwedischen Oberhoheit, Iwan hatte Narva, Dorpat u. a. erobert §. 782, und so stiess man hier bedenklich zugleich mit den Schweden u. Russen als Nachbarn zusammen. Leztere bekamen noch 1563 Poloczk in ihre Gewalt. Zum Schirm des weiten, offnen Reiches gemessne Anstalten zu treffen, konnte der Konig die Edelleute nicht bewegen, und es war schon viel, dass die argwöhnischen 1563 ihm gestatteten, zur Abwehr der beständig und gräulich von Tataren u. Kosaken erneuerten Einfalle auf eigene Kosten, nämlich aus dem Ertrag des vierten Theils der k. Tafelgüter Gränztruppen zu besolden, welchen von jenem Foud die Beneunung Quartianer zu Theil wurde Es that der Toleranz wenig Eintrag, dass Gesetze wider Arianer u. Socinianer ergingen ; sie kamen nicht zum Vollzuge, diese u. andere Religionsparteien fuhren ungehindert fort sich zu verstärken, und gewannen selbst den Schein der Eintracht auf der Synode zu Sandomir 1570. Die wiederholten Versuche, Preussen u. Littauen förmlich dem Reiche einzuverleiben, hatten endlich Erfolg auf dem Reichstage zu Lublin 1568; auch Podlachien, Volhynien u. Kiew und zwar gesondert von Littauen, dazu Livland u. Curland waren unter dieser Einverleibung begriffen, so dass sie seitdem die Reichstage beschicken durften. Danzig jedoch weigerte sich fortwährend der zugemotheten Ehre. Der lezte Jagellone, dem auch die Moldan wieder geholdigt hat, gütig wie der Vater, noch gelassener und oft fast indolent, kenntnissreich u. vielseitig gebildet, litt an Gichtern von

THE RESIDENCE OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PARTY ADDRESS OF THE PARTY AND ADDRESS OF THE PART

<sup>\*)</sup> Für die knihol. Kirche asbeiteten hier ausser dem Card. Ludwig Lippomanni († 1559 als Bischof v. Bergamo) noch awei berühmte Legaten, nämlich Joh. Franz Commendon, geb. zu Venedig 1524, und dessen Freund Stanislaus Hosius, geb. 1504 zu Krukau, Bischof v. Culm, dann v. Ermeland, n. Cardinal, † 5 Aug. 1579. Commendon, deasen politische Thätigkeit fast auf ganz Europä sich erstrekte, widmete sie bezonders 1565 flg. dem Narden, und wirkte später voch dadurch ein, dans sein Umgang des Fürsten Radzivil altexten Sohn Nicolana so eifrig katholisch atlannte, als der calvinische Vater darauf erpicht gewesen, die kathol. Religion in Littanen n. Polen zu unterdrücken. Card. Commendon † zu Padan Dec. 1586

Ausschweifungen erschöpft, und starb 7 Juli 1572 zu Knessyn, noch nicht 52 J. alt.

# Allerlei Wahlkönige 1573 - 1795.

5. 768. Schweden, Russland, Preussen, Ostreich u. Frankreich warben Stimmen bei der neuen Königswahl, besonders kam aber anch die Religion in Betracht. Entschieden traten jezt die Akatholiken, seitdem überhaupt Dissidenten genannt, und an ihrer Spitze der Krongrossmarschall u. Woiwode v. Krakau Joh. Firley den Katholiken a. dem Primas entgegen; sie verlassen das Wahlfeld bei Warschau. Diess erleichterte den Sieg der französischen Partei ; denn hatten die kaiserlichen, für Erzh. Ernst unterhandelnden Gesandten schon den von Katholiken entworfenen Wahlvertrag (pacta conventa) zu schwer gefunden, welchen der Franzose hingegen auf die leichte Achsel nahm, wie hätten sie sich mit den Dissidenten verstehen mögen? Diese verpflichteten den neuen König zu verhüten, dass Niemand wegen der Religion bedrückt werde nicht anders, als ware ihm die Macht eingeraumt, solches zu hindern. Es wurden goldene Berge versprochen, und so erkennen sie April 1573 nebst den Übrigen, nur Danzig u. noch einige Städte zögerten sich zu erklären, des Königs v. Frankreich Bruder Heinrich v. Valois, Hrz. v. Anjou, und er wird 17 Mai als Konig ausgerufen. Erst 25 Jan. 1574 traf der Ersehnte ein, empfing die Kroos 21 Febr., sah und hörte wenig was ihm gefiel, missfiel hinwieder bald seinen Wählern, wenigstens jenen, welchen bei Verschleuderung der Krongüter nichts zu Theil ward, und ritt auf die Nachricht von des Bruders Tod 18 Jun. heimlich u. schleunig davon, das Klügste vielleicht. was er in seinem Leben gethan. Nun erhoben sich wieder die mancherlei Parteien im verwaiseten Reiche, das zudem von Tataren und Russen zu leiden hatte. Heinrich, den man längstens bis zum 26 Mai 1535 zurückzukehren aufgefordert hatte. liess die Frist verstreichen, man traf Anstalt zu einer andern Wahl, der Senat schlägt 10 Dec. den Kaiser Max. II vor, dagegen dringen die protest. Edellente 12 Dec. darauf, die Krone der Jagellonen gebühre der jüngern, jezt sehon etwabetagten Schwester des lezten, und sie solle den Fürsten Siebenburgen zur Ehe nehmen. Der Kaiser hatte nicht Lust, selbst zu kommen: desto schleuniger fand sich Stephan Bathor ein §. 517 mit Gell u. Mannschaft 31 März 1576, war so klug dem Volke sehen zu lassen. dass er Katholik sei, der Bischof v. Cujavien salbet u. krönet ihn 1 Mai zu Krakau mit Anna, die ihm Tags darauf angetraut wird, selbst der Primas beeilt sich zu huldigen, der Tod des Kaisers 12 Oct. entre: der Gegenpartei den lezten Vorwand, Gehorsam zu weigern, und endlich unterwarf sich das geächtete u. lange belagerte Danzig Dec. 1577. Mittlerweilen fiel fast ganz Livland in die Gewalt der Kussen, und K. Stephan begehrte umsonst einen billigen Frieden. Er entwickelt

## Wahlkönige.

789

nun gegen diesen barbarischen Feind all seine Kraft, gewinnt im ersten Feldzuge Poloczk 29 Aug. 1579, im zweiten Weliki-Luki 5 Snt. 1580, und obwohl'im dritten, mit 100,000 M., wobei viele Ungarn u. Deutsche waren, unternommen, Pleskow alle Stürme abschlägt 26 Aug. bis 2 Nov. 1581, so war doch dem Zar so bange gemacht, dass derselbe die Vermittlung des papstl. Legaten Possevini demüthigst ansprach. und 6 (15) Jan. 1582 den 10jähr. Zapolischen Stillstand mit Poloczk u. allen Eroberungen in Livland einbandelte. Den Schweden in Esthland obenso zu begegnen, hinderte den tapfern Helden die kleinliche niedrige Zanksucht, welche die Polen bei jedem Reichstag zum Hauptgeschäft machten. Den lezten Verdruss bereiten ihm die Rigaer, indem sie wegen Einführung des gregorian. Kalenders 1585 ihren Rath bestürmen und Unfug über Unfug verüben. Ehe die Züchtigung möglich ist, stirbt er 12 Dec. 1586 zu Grodno so plützlich und unbeachtet, dass man nicht einmal die Art seines Todes kennt. Stephan, ein wahrhaft grosser Fürst, hatte gethan was ein Mann in seiner Lage thun konnte, auch noch die Verurtheilung der gefährlichen stolzen Zborovski durchgesetzt; aber das Urtheil blieb unvollstreckt, und diese und die Dissidenten erheben nun kühner das Haupt und dringen Lager gegen Lager auf die Wahl des Erzh. Max. Die Littauer waren dem Zar Fedor geneigt. Hiebei meinten aber die Türken betheiligt zu sein, mit welchen man ohnehin wegen des unbändigen Gesindels der Kosaken einen Bruch fürchten musste, und Berücksichtigung der Pforte trug wohl bei, auf der Königin Witwe Schwestersohn Joh. Sigmund Erbprinzen v. Schweden die Augen zu richten. Trügliche Hoffnung, Esthland biedurch zu gewinnen, die Vereinigung des Primas mit dem Kronkanzler Zamoiski, Verwandtschaft u. Religion wendeten ihm der Stimmen Mehrheit zu 19 Aug. 1587. Doch gab es noch allerlei Anstände. Die Partei der Zborovski rief den Erzh. Max aus, welcher auch nicht zu kommen sänmet; die Littauer gingen nach Hause, ohne sich für einen zu entscheiden; Joh. Sigmund sagt den Gesandten freimuthig: Ich verspreche nichts, was ich nicht halten kann! und steigt zu Danzig nicht eber an's Land 28 Spt. (7 Oct.), bis die Polen von ihren Ansprüchen auf Esthland abstehen.

\$. 769. Sigmund. III leistet den geforderten Eid zu Oliva 7 Oct. und wird, nachdem Zamoiski den Ersh. Max 25 Nov. bei Krakaugeschlagen, 27 Dec. in dieser Hauptstadt gekrünt. Max, 24 Jan. 1588 bei Bitschin neuerdings besiegt, ergibt sich 25 Jan. in diesem Städtchen als Gefaugener, und kömmt erst nach Jahresfrist los auf Pärsprache des Papstes u. gegen Verzicht auf Polens Krone. Nach diesem erkaunten auch die Littaner den K. Sigmund, welcher Riga zur Ordnung bringt, unter Englands Vermittlung mit der Pforte sich ausgleichet, und überhaupt mit würdiger Festigkeit handelt. Übles Blut erzeugte seine

oder des Primas Eifersucht auf den Einfluss des Feldheren Zamoiski, dem man 1590 gehässige Schranken setzt, den Dissidenten missfiel höchlich die Vermählung mit Anna T. des Erzh. Carl, vollzogen an Wien 1 Mai 1592, sie reibten eine Beschwerde an die andere, und als der Vater stirbt, erzwingen die erzbigotten Lutheraner Schwedens die völlige Billigung ihres intoleranten und gewissermassen meuterischen Verfahrens, eh' sich Sigmund zu Upsala krönen lassen darf 1 März 1594. Bald fordern die Polen seine Gegenwart, und er bat kaum Schweden verlassen, so reisst der herrschsüchtige Oheim Carl, den Fanatismus aufregend, die königl. Gewalt an sich §. 857. Sigmund, zu wenig rührig und - verschlagen kam immer mehr ins Gedränge, Religionsverschiedenheit galt den meisten als zureichende Ursache, das Band des Gehorsams zu sprengen, selbst Esthland ergab sich desshalb an Carl, und unschwer drang derselbe 1601 in Livland bis au die Düna vor, indem die Protestanten haufenweise ihm zuliefen. Reichskanzler Zamoiski, der indess mit Ruhm in der Moldau gefochten, trug nun seine siegreichen Waffen hieher, obwohl der Reichstag diesen Krieg für eine blosse Familienungelegenheit des Königs, welche Polen ganz fremd sei, betrachtete. Leicht wären sonst die keinen Stoss aushaltenden Schweden aus Esthland getrieben worden, wie der Sieg bei Kirchholm über Carl 27 Spt. 1605 u. der ganze Gang dieses Krieges bewies. Zamoiski, so grossherzig als aufgeklärt, so edelsinnig als tapfer, bochverdient um sein Vaterland, der wahre König desselben, starb 3 Juni 1607 alt 63 J. und nun erhoben die Missvergnügten kühner das Haupt. Zebrydovski Woiwode v. Krakau ward ihr Führer; sie vereiteln schon 1606 den Reichstag und veranstalten einen Rokoss gegen den Jesuiten, den Östreicher; (der König hatte 1605 Constantia, Schwester der ersten Gem, geheurathet und sich so noch enger mit dem Hause Östreich verkettet). Alle Worte der Gute, alle Betheuerungen fruchteten nichts, der Adel theilt sich, Feldherr Zolkievski steht tren zum Könige, und obwohl auch unter den Quartianern Meuterei einreisst, erleiden doch die Unruhstifter 6 Juli 1607 eine Niederlage, Uneinigkeit schwächet sie noch mehr, Zebrydovski macht reuig einen Fussfall und der König bewilligt gerne allen Conföderirten Amnestie; diese Wirren hinderten natürlich, in Livland etwas auszurichten. Zweidentig und unschlüssig benahm sich K. Sigmund, als die beiden falschen Demetrim gefolgt von polnischen Herren die Gewalt über Russland an wich rissen; 1610 kam Zolkievski bis nach Moskwa und es wird dort dem Pr. Wladislav gehuldigt, 13 Jun. 1611 Smolensk gestürmt; allein mit der übermüthigen Soldatesca war durchweg kein Auskommen, das Beispiel des Ungehorsams vom Adel aufgestellt. Moldan geböret den Tmiet, Tataren hausen in Podolien 1612, die Demetrianer (15,000 Såldlinge, welche von einigen Edelleuten dem Demetrius waren zugeführt worden) ertrotzen vom Reichstag 10 Mill. Gulden, ch' sie auseinauder gehes

welch ein Schimpf! Ihre Auflösung gab starken u. verwegenen Räuberbanden das Entstehen, denen man formliche Schlachten liefern musste. Trotz dem konnte, weil unter den Russen dieselbe Zerwürfniss und Unordnung statt fand, Pr. Wladislav 29 Oct. 1617 von Wiazma Besitz ergreifen; weiter aber waren die Soldaten nicht zu bringen, man schloss 2 (11) Dec. 1618 den Stillstand zu Diwilina, welcher Smolensk, Severien u. Tschernigov mit Polen verband. Moldan wird das Grab des tapfern Zolkievski u. seiner nicht zu zügelnden Horden Oct. 1620. Chodkievicz, an des Helden Stelle getreten, wehret im Lager bei Choczim die Fluth der Türken männlich ab, sirbt jedoch 24 Spt 1621 in Gram über die heillose Unordnung des Heeres. Nachdem durch anderthalb hundert Jahre die moldavische Oberhoheit ein Zankapfel zwischen Polen u. Türken gewesen, liess man sie im Fr. 9 Oct. 1621 fahren mit dem Vorbehalt, dass Moldau u. Walachei in ihrer Religionsverfassung nicht angetastet und von der Pforte stets christliche u. den Polen angenehme Woiwoden aufgesellt werden sollten. Den Tataren bestättigte man den seit geraumer Zeit gewöhnlichen Sold. - Nachgeben that bochst Noth; denn 4 Aug. war Gustav Adolph mit 24,000 M. bei Dünamunde gelandet, Riga 16 (25) Spt. gefallen, bald ganz Livland n. Curland verloren, und man erbat einen Stillstand. Die Laudbothen auf dem Reichstage 1624 wussten nichts als zu zanken und dem König Verdruss zu machen. Gustav Adolph erneuert die Feindseligkeiten, während die Polen weder zum Krieg noch zum Frieden sich verstehen können, erobert 1626 Ermeland, Elbing 15 Juli, Marienburg u. a. O. Zwar halt Danzig standhaft aus, nicht weniger Thorn, und 10,000 Kaiserliche erfechten einen Sieg 26 Juni 1629; dennoch bereden Frankr. u. Eugland zu einem Stillstand, welcher Livland bis zur Duna, Braunsberg, Pillau, die Danziger-Nerung u. a. kostet; Sigmund sträubte sich umsonst, ihn zu unterzeichnen. Tataren u. Kosaken trieben ihr Unwesen ungescheut und ungestraft wie immer. Bald nach seiner beweinten Gemahlin schied Sigmund aus dem Leben 30 Apr. 1632 zu Warschau, der herzensgute und für seine Religion mit Erfolg eifrige, so dass es ihm gelungen war, dem Abfall von der kath. Kirche Schranken zu setzen, wie man kaum noch hätte erwarten sollen.

§. 770. Die Katholiken waren demnach weit überwiegend und so wurde 8 Nov. Prinz Ladislav, der sich König v. Schweden bereits nannte, mit der Krone beehrt, um so mehr weil sonst kein Mitbewerber öffentlich hervortrat; jedoch enthielt dieser Wahlvertrag noch härtere Verpflichtungen als die frühern. Den Russen kam ihr Stillstandsbruch theuer zu stehen; Smolensk widerstand beldenmüthig, bis Ladislav anlangen konnte, worauf 20,000 Russen das Gewehr strecken müssen. Der Sieger rückt noch über Wiazma hinaus und nur die Gefahr vor Türken u. Schweden beweget ihn den Fr. v. Wiazma zu gewähren

792

15 Jun. 1634, in welchem er seinen Ansprüchen auf Russlands Thron, Zar Michael aber den Rechten auf Tschernigov, Severien, Nowogrodek, Smolensk, Biala, Roslav, Starodub, Krasnybrod, ferner anf Livland, Esthland u. Curland entsagt, und dazu viel Geld zahlt. Die Turken suchten nun auch dringend die Erneuerung des Friedens nach Spt. 1634. Höchst ungern liess sich Ladislav herbei, den nach allerlei auch blutigen Auftritten zu Preuschholland Spt. 1635 mit Schweden auf 26 Jahre neuerdings geschlossenen Stillstand zu genehmigen; von Frankreich u. Holland bearbeitet erwangen die Stande diesen Schrift, einen der thörichtesten, die je von olen begangen wurden. Die Stein in die Wagschale zu schöne Gelegenheit, einen gewichtig legen, kam nie mehr. Unklug war i h die gegen den Freiheitsinn der Kosaken gebrauchte Schärfe, obhl man für den Augenblick ihn zu bändigen vermochte. Fast zwei J re 1638 - 40 musste Pr. Johann verdächtigen Reisenden festsu-Casimir, den die Franzosen als e setzen beliebten, in Haft bleiben. iter Siegen über die Tataren niecpolski sein Leben 31 Märs beschloss der wackere Kronfeldherr 1646. Das zu Thorn 1645 veranstalt iebreiche Religionsgesprich mähschrift auf das Papstthum; eröffneten die Reformirten mit einer dem Hass, nicht der Liebe ward mairung. Eben so wenig konnte der wohlmeinende König mit dem Plane durchdringen, einen Seeroll bei Danzig u. Pillau zu erheben, und noch seine lezten Tage trabte die Trauerbothschaft: dass Bogdan Chmielnicki mit seinen Kosaken die Bande der Unterwürfigkeit zerrissen und die polnischen Schearen überwältigt habe. Dem edlen Fürsten war von dem allen keine Schuld aufzubürden; bevormundet wie ein schwächliches Kind und gefesselt

§. 771. Schändliche Unordnung, gänzlicher Mangel an Mannsmelt ist Ursache, dass sich 36,000 Polen vor dem eindringenden Chmielsicki verlaufen, und dieser rückt über Lemberg bis Zamosk vor. Nochmelt kam er 1649, ein schwaches Heer nur sucht ihn aufzuhalten, weicht immer und wird im Lager bei Zbaraz auf's äusserste gebracht. Asch als der neu gewählte und mit des Bruders Witwe stille vermählte Kösig Johann. II Casimir, vorher Jesuit u. Cardinal, ein mehr verlässiges, freilich nicht zahlreiches Aufgebot herbeiführt, ist kein anderer Ausweg um Frieden zu erhalten, als dass man den Tataren ihren Sold, des Kosaken ihre Freiheiten erhöhet 17 Aug. 1649. Ansehnlicher war die 1650 aufgestellte Streitmacht, mit welcher denn Johann Casimir einen glänzenden Sieg bei Beresterzko über Chmielnicki erficht 1 Juli 1658. Die Geschlagenen bis Kiew, dem Mittelpunkt ihres Freistaales st

wie der gefährlichste Bösewicht vermochte er durch kluge u. milde Nachgiebigkeit verbunden mit kriegerischen Eigenschaften, die seiner Persönlichkeit hohe Achtung erzwangen, nicht mehr als wenigstene in

Innern die Ruhe aufrecht zu erhalten. † 20 Mai 1648.

verfolgen, bindert das Heimweh der Edelleute, und es wurde daher 28 Spt. ein Vertrag geschlossen ehrenvoller als der von Zbaraz, aber auch von kurzer Dauer. Nie vereinigte man sich zu kräftigen Anstalten gegen jenen Feind, ein einzelner Landbothe zerriss den Reichstag 1652, an Thorheiten bei Hofe fehlte es auch nicht, der verbanute Unterkanzler Hieron. Radziejowski - eine garstige Geschichte! - regte den Hetman Chmielnicki wieder auf, so dass dieser selbst durch Erneuerung des Vertrages v. Zbaras nicht zufrieden gestellt russischen Schutz erwählet u. dem Zar die Ukraine überliefert, welcher auch 1654 mit 80,000 Russen hier u. in Littauen einrückt, den für seine Kräfte zu kühnen Radzivil übermannet, Mohilew, Poloczk u. 29 Spt. dazu Smolensk einbekömmt. Nur in der Ukraine machten die Polen, von Tataren unterstützt, 1655 wieder Fortschritte. Statt eine Frucht von den Ausprüchen auf Schwedens Krone hoffen zu dürsen, läuft Joh. Casimir Gefahr auch die polnische durch Schweden zu verlieren; Carl Gustav nimmt 25 Juli 1655 in Grosspolen die Huldigung ein, Warschau öffnet ihm kaum aufgefordert 30 Aug. die Thore, Meuterei entstand unter den Quartianern, der Adel lief auseinander, und der König flob nach Oppeln, welches schlesische Fürstenthum ibm 9 Mai durch der Hrz. Carl Ferd. Tod zugefallen war, Carl Gustav rückte vor Krakau und ward dort 17 Oct. eingelassen, in Littauen, wo der Zar ohne Widerstand verbeeret, redeten u. handelten die protest. Radzivil für die Schweden, denen das ganze Reich gehörte nur polnisch Preussen ausgenommen, und als sie Jan. 1656 in die Winterquartiere gingen, waren auch dort nur noch Danzig, Marienburg u. Putzig unerobert. Marienburg fiel 16 März 1656. So leicht das Besetzen gewesen, so schwer wurde das Behaupten. Am 29 Dec. hatten die kathol. Edelleute zu Tyskovicz eine Contöderation errichtet, der Schweden Angriff auf Zamosk scheiterte, die Quartianer schlagen um, Joh. Casimir, von der entschlossenen Gemahlin gespornt, verfügte sich nach Lemberg und erliess ein Aufgebot, dass alle Getreuen sich sammeln sollen zur Fahne der Mutter Gottes, der Beschützerin u. Königin Polens, Chmielnicki wird den Russen abgeneigt, ja der Zar selbst vermocht, auf die Schweden in Livland loszugehen. Carl Gustav, sieghaft 8 Febr. über die gefrorne Weichsel gegangen, musste 12 März den Rückzug antreten u. erreichte 5 Apr. Warschau, bekam darauf einen Zuzug v. 4000 Preussen, weil er ihnen Posen u Kalisch versprach, und konnte somit gegen Joh. Casimir, welcher 1 Juli Warschau einbekommen, 18 (28) Juli vor den Thoren dieser Stadt den blutigen Sieg erfechten u. sie 19 Juli plündern lassen. Hin und wider schwankte die Wage, Polen wollte in dieger Lage von einem Frieden nicht bören, der preuss. Fürst gab vor, seine Leute zur Deckung des eignen Landes nöthig zu haben, Carl Gustav rechnete zu viel auf Geerg Rakoczy, welcher freilich mit ansehnlicher Macht 1657 einbrach, um sich die polnische Krone' zu 794 Polen.

bolen §. 518. Indess die Schweden durch die Feindseligkeiten Danemarks abgerusen werden, sendet der Kaiser Hilfsvölker gegen Rakoczy, (förmlich wurde das Bündniss mit Östreich 30 Jan. 1658 abgeschlossen, Rakoczy war aber schon im Juli 1657 nach Siebenbürgen zurückge-Sohen), und selbst der brandenburg. Churfürst tritt auf diese Seite über, indem ihn der Vertrag zu Welau 19 Spt. an's Ziel seines Strebess bringt §. 271. Wihovskji, Nachfolger des Juni 1657 gestorbenen Chmielnicki, huldigt dem Könige Polens u. beschäftigt in Littauen die Russen, welche überdiess mit den Schweden in Livland sich schlagen. Thorn übergaben diese den Polen u. 'Istreichera 22 Aug. 1658, und als Carl Gustav starb, hatten seine wenigen Helden nur noch Elbing, Stum u. Marienburg inne. Frankreichs u. der Königin Bemühen ermitteln den Frieden zu Oliva 3 Mai 1660, in welchem zwar Joh. Casimir auf Schweden u. das bisher schwedisch gewesene Livlaud verzichtet, aber durchaus nicht zu bewegen ist, den Dissidenten weitere Vorrechte einzuräumen. Jezt konnte man den Russen in Littauen u. der Ukraine ernstlicher zu Leibe gehen und hier erprobte sich glänzend die polnische Tapferkeit; nur wirkten immer die bauslichen Zwistigkeites lahmend ein. Prophetisch spricht der König auf dem Reichstage 1661, dass wenn man die Verfassung nicht bessere und die Thronfolge zeitig ordne, zu befürchten sei, die Nachbarn werden der Polen unbehilfliches Reich zertrümmern. Statt sein Wort zu achten, dauert das Lärmen u. Zanken fort, dazu weigern die Kriegshaufen Gehorsam, fordern ungestum Geld und wählen sich Marschälle. Desto auffallender ist es, dass der König die Russen dennoch so siegreich surücktreiben konnte; Mohilew, Wilna setzen sich selbst in Freiheit, für einige Zeit werden auch die meuterischen Soldaten beschwichtigt. Weil die unstätten Kosaken zum Theil wieder dem Zar zufallen, zum Theil den Türken anhängen und sich den Tataren befreunden, noch mehr aber, weil die Flamme des Bürgerkriegs aufschlägt, hat man von dem langen und tapfer bestandenen Kampfe zulezt schlechten Gewinn; die Ukraine jenseits des Dujeprs u. dazu Kiew blieb dem Zar 1667. Fürst Georg Lubomirski, Gegner der Königin, welche 1665 wegen der Thronfolge Einleitungen treffen und selbe dem Pr. Condé d'Enghien verschaffen möchte, war hauptsächlich Schuld daran; nicht schreckte den nach Schlesien geflüchteten Unruhstifter das vom Senat gefällte Todesurtheil, er kehrte zurück, leicht waren über Soldrückstand murrende Kriegshaufen verführt und der Hof in so bedenkliche Lage gebracht, dass unterhandelt u. nachgegeben wurde. Misstrauisch und gerüstet stellen sich die Parteien einander gegenüber, das Gerede auf dem Reichstag führte zu nichts, er wurde wie gewöhnlich zerrissen, darauf des Konigs Anhang bei Montvy 13 Juli 1666 geschlagen und der Streithandel damit geendet, dass man bewilligt was Lubomirski begehrt, namentlich dass wegen der Thronfolge durchaus nichts vorgenommen werden soll;

denn die bethörten Edelleute schätzten das Recht, mit der Krone zu seilschen, oder das Vergnügen Könige zu machen, als ihrer stürmischen Freiheit höchstes Kleinod. Zu dem, dass Kosaken u. Tataren ein nicht unbeträchtliches Heer aufreiben und die Türken mit einem Angriffe drohen, bringt der neue Reichstag Verdruss über Verdruss, und in Gram scheidet die verständige, thätige Königin 10 Mai 1667 aus dem Leben, Ränkestisterin gescholten. Feldherr Joh. Sobieski erwarb sich einen Namen, indem er mit seinen wenigen Leuten nicht bloss den Feinden Obstand hielt sondern auch bewirkte, dass die Tataren 16 Oct. 1667 sich zum Frieden verstanden, und die Kosaken 19 Oct. unter polnische Hoheit zurückkehrten: Als die Parteisucht neuerdings den Reichstag zerriss, erklärte der übersatte König, dass er die Krone nicht länger tragen wolle 16 Spt. 1668, keine Vorstellung u. kein Bitten ändert seinen Entschluss; die Edelleute setzen ihm, der sich gleich nach Frankreich entfernt u. dort auch 1672 als Abt v. St. Germain u. Nevers seine Tage beschliesst, 150,000 fl. jährlich aus und bestimmen in ihrem Unwillen sehr schlau, dass nie ein König Polens mehr die Abdankung sich einfallen lassen dürfe.

**§** 772. Sieben Monate laug dauerte das tolle Treiben bei der Königswahl; obwohl man endlich sich dahin entschied, den Prinzen v. Condé auszuschliessen, auch der Zar mit seinem Antrage nicht gehört wurde, so hielten doch noch die französische für Hrz. Carl v. Lothringen und die östreich. Partei für Hrz. Philipp Wilhelm v. Neuburg den Streit schwebend, auch wurden Begehren von mancherlei Art laut, und das Gelärme artete in Thätlichkeiten aus, wobei Blut floss. Der Unterkanzler Bischof v. Culm stimmet die Meinung der Masse durch eine Schrift dahin, es sei geziemend, einen Pjasten zu erwählen, mit ungestümer Begeisterung fordert diess der ärmere Adel, und trotz den Anstrengungen der französisch Gesinnten rufen fast alle Stimmen 19 Juni 1669 den Fürsten Michael Thomas Wisniowiecki aus. Er war ein Sohn des im Kosakenkriege rühmlich tapfern Jeremias Wisniowiecki u. einer Urenkelin des noch berühmtern Zamoiski, und sein Geschlecht stammte von Koribut Hrz. Severiens, einem Bruder des K. Jagelle. Mit Thranen in den Augen, ja keine Freudenthranen, fügte sich Michael dem Willen des niedern Adels, und Schlauheit u. Energie hätten diesen Enthusiasmus vielleicht gut benützen konnen; allein Michael war zu keinem Parteiführer gemacht, gleich der erste Reichstag wurde zerrissen, die Umtriebe des Primas schadeten viel, Sobieski u. andere blickten eifersüchtig auf den Unterkanzler, ohne Geldmittel, denn seine Familie gehörte nicht zu den reichen, und daber ohne Einfluss stand der König bald wie verlassen da. Kosaken u. Tataren pochen auf, und dieser Verwirrung froh erkläret pach mancherlei Misshaudlungen des poln. Gesandten der stolze Sultan Krieg. Dennoch höret man nicht auf die

796

Bitten des Königs Gegenanstalten zu treffen, bloss der Adel Grosspolens ausserte Eifer für die Ehre des Vaterlandes, der übrige ging dem Privatinteresse nach und schloss zu dem Zwecke lauter besundere Verbindungen. Daher nahmen die Türken 29 Aug. 1671 das feste Kaminieck ohne Gegenwehr; Lemberg, ungleich weniger fest, widerstand durch drei Wochen, und die nun angekommenen Gesandten wisses keinen Rath, als den Rückzug der Feinde damit zu erkaufen, dass sie den Kosaken die Ukraine, den Türken Podolien u. jährlich 22,000 Ducaten versprechen 17 Oct. 1672. Mit dem Aufgebot beschwört der König eine Conföderation zu Lublin 2 Nov., sine andere veranstaltet gegen ihn das Heer, Feldherr Sobieski war über jenen schimpflichen Frieden höchst ungehalten, der Bisch. v. Krakau, die Königin u. a. vermittela einen Zusammentritt, auf dem Reichstag zu Warschau wird 12 Mirz 1673 der Krieg gegen die Pforte beschlossen, es war eine rasche Aufwallung, der König kömmt selbst zum Heere nach Lemberg, obwahl kränklich, und einen Tag nach dem Tode des Guten stürmt Sobieski das türkische Lager bei Choczim 11 Nov. und gewinnt 14 Nov. diese Festung als Frucht des herrlichen Sieges. Gleich darauf reiten die meisten Edelleute nach Hause, und auch Sobieski eilt zur Königswahl nach Warschau.

**S.** 773. Abermals kam unter vielen andern der franz. Held Cooki zur Sprache, selbst Sobieski stimmte für ihn; allein es siegte doch der vaterländische Sinn und 20 Mai 1674 entschied man sich für eben diesen ausgezeichneten Edlen, geb. 1629 von Theophila Enkelin des Kronfeldherrn Stanislas Zolkievski u. Gem. des Jakob Sobieski Castellass zu Krakau. Er beschwört 5 Juni den Wahlvertrag, bleibt aber einsweilen noch Führer des Heeres, was höchst noth that; denn die Türken dringen, bloss vor Choczim etwas aufgehalten, das sie aber auch einbekommen, tief ins Land, bis Lemberg. Zum Glück werden sie verleitst, nach der Ukraine bin sich zu wenden, um dort die ihrem Hetman ungehorsamen Kosaken zu bändigen. Als der Sultan schon wieder mich Hause gegangen war, kam K. Johann, welcher aus eignen Mittela das Nöthigste zum Feldzug beigeschafft hatte, zu Zloczev an 21 Oct. und ist in diesem u. auch im folgenden Jahre den Feinden auf den Halse. Es schleppte sich der Krieg so fort, bei geringen Mitteln nickt Indess bereitet man die Krönung zu Krakau mit Prusk unrühmlich. 2 Febr. 1676; aber Grossfeldherr darf der Gekröute nicht länger bleibes, sondern diese Würde bekömmt Demetrius Wisniowiecki. Ein Heer zu schaffen wäre räthlicher gewesen! Eine Fluth von Feinden wälst nich heran, bei Zrovno in Rothreussen umlagern 130,000 Tataren u. 80,000 Türken das Häuflein Polen sammt dem Könige; mutbige Ausdans, Geld und List retten noch und es wird 17 Oct. 1676 ein billiger Friede geschlossen, indem sich die türkischen Kosaken bleen mit einem Drittel

der Ukraine begnügen müssen, Podolien u. Kaminieck war aber auch verloren. Nachgiebig gegen die Russen, welchen man 1678 bei Verlangerung des Andrussow'schen Stillstandes wieder 70 Meilen abliess u. 200,000 Rubeln bezahlte, dachte Johann desto ernstlicher daran, die Türken zu demüthigen. Daher das östreich. Bündniss 31 Mai 1683. Mit 20,000 M. eilt er nach Wien, entsetzet die Kaiserstadt 2 Spt. 1683, ficht heldenmüthig wie auch Pr. Jakob bei Parkan, erobert Gran, und trifft 23 Dec. wieder im jubelnden Krakau ein. Nichts sagend waren die Feldzüge 1684 u. 1685, grössere Streitmacht sammelt sich 1686, Johann zieht 16 Aug. in Jassy ein und empfängt die Huldigung. Verderblich wurde die grosse Hitze und sehr geschwächt 6 Oct. der Rückzug angetreten, worüber viele boshaft sich freuten. Diese hielten es für das dringendste zu verhindern, dass Pr. Jakob nicht zur Linken des Vaters sitze oder gehe und so sich Hoffnung zur Krone mache, die armseligsten Zänkereien beschäftigten den Reichstag und zerrissen ihn 31 März 1689 auf solche Weise, dass der tief gekränkte König kaum abzuhalten ist, die Krone von sich zu werfen. Jeder Säbel däuchte sich mehr als das bepurpurte Geschöpf seiner Wahl. Ungehindert streiften die Tataren, diess rief 1691 zu grossen Anstrengungen auf, und dennoch ward wenig erzielt; wie war es anders möglich! Die Handel des Hauses Sapicha in Littauen, Frankreichs Freundschaft für die Pforte, Östreichs Eifersucht, durch die vielen französisch gesinnten Polen gereizt, innere u. Jussere Verhältnisse deuteten den naben Untergang an. Das Kränkeln Johanns schien den Verdacht einer Vergiftung zu rechtfertigen, und 17 Juni 1696 entschlief der gewiss preiswürdige, u. wohlgesinnte Held. Mit weniger Scheu nagten die bosen Zungen an der Königin Marie Casimire de la Grange T. des Marquis d'Arquien; sie vermochte viel, häufte Geld oft auf gehässige Weise und lebte überdiess misshellig mit den Söhnen. Ein schlimmeres Übel scheint sie wenigstens gefordert zu haben, dass nämlich die höhern Stände immermehr dem Heimischen entfremdet, immermehr französisch wurden.

§. 774. Pr. Jakob Sobieski that einige Schritte eher geeignet, die Hoffnung auf die Krone zu vernichten als Anhänger zu erwerben. Der Cardinal-Primas Radzieiowski (Radjouski), Liebling des Vaters, redete vergebens zu Gunsten des Sohnes, Bestechlichkeit und die Conföderation des Heeres, welches 34 Mill. forderte, gaben bald zu erkennen, dass Geld den Ausschlag bedinge in der neuen Wahl, die noch verwirrter und garstiger vor sich ging als die frühern. Nebst Bayern u. Lothringen meldeten sich als Hauptwerber Pr. Ludwig v. Couti und der Churfürst v. Sachsen. Der, franz. Gesandte Abbé de Polignac that ein starkes Anbot, 10 Millionen, und Conti wurde ausgernfen; doch zwei Stunden später erklärt sich eine überwiegende Partei für Sachsen 27 Jun. 1697, nachdem die Zweifel wegen Augusts Religionsänderung gehoben wareu-

798 Polen.

Wohl machten die Contischen, bei welchen der Primas stand, 26 Ang. einen Rokoss zu Warschau; doch August. II erscheint schnell mit 4000 Sachsen, wird 15 Spt. zu Krakau vom Bischofe v. Cujavien gekrönt, höret, dass Pr. Conti, kaum batte er sich auf der Danziger-Rhede 26 Spt. sehen lassen, wieder heimsegelte 9 Nov. mit der Ausserung: die Polen seien seiner nicht werth! und hat nun wenig Mübe, durch Geld u. Versprechungen auch den Primas u. die andern Rokossianer zur Huldigung zu bewegen 23 Mai 1698. Schlimme Händel spannen fortwährend die Sapieba in Littauen, in Fehde mit Oginski u. a. Die Sachsen, vom Könige sehr verstärkt, sah der Pole mit argwöhnischen Augen an, auf dem Zug' in die Ukraine gedieh es zu auffallenden Man verlangt ihre Entfernung, und weil August den Reibungen. brandenburg. Churfürsten, welcher plötzlich Elbing wegnahm, im Vertrage zu Warschau 12 Dec. 1699 begütiget, und vorher schon 26 Jan. mit den Türken zu Carlowitz so vortheilhaft Frieden schliesst, dass Kaminieck, Podolien, die Ukraine, kurz alles was K. Michael verloren batte, wieder gewonnen wird, so schien kein Vorwand mehr übrig, ienem Begehren auszuweichen. Auf dem Beruhigungs-Reichstag 16 Jun. 1699 war festgesetzt worden, dass er bloss 1200 M. als Leibwache noch im Lande behalten durfe. Mit Danemark u. Russland verbundet denkt er nun jene Schaaren zur Eroberung Livlands zu verwenden. welche Eroberung Patkul als sehr leicht schilderte. Es ging nicht se leicht, der Anschlag auf Riga misslang Febr. 1700, die Polen weigern jeden Beistand, vom Reichstag wird der Krieg verfassungswidrig genanst u. bestiger auf das Entsernen der Sachsen gedrungen, Steinau 19 Juli 1701 an der Düna geschlagen u. Riga entsetzt, Carl. XII zieht, indess er den Oginski ächtet, die Sapieha auf seine Seite, blendet andere durch das Vorgeben, nicht mit der Republik Polen sondern nur mit den Sachsen sei er im Kriege, und rückt ungehindert von Grodno tief in's Land u. besetzt 25 Mai 1702 Warschau. August, vom tollen Reichstage Dec. 1701 genöthigt, seine Truppen nach Sachsen zu schaffen, darf sie jezt erst wieder herbeirufen; die ohnehin nicht zahlreichen Polen entziehen sich jedoch dem Kampfe bei Klissov 19 Juli und so wurde es den Schweden nicht schwer, über K. August einen vollständigen Sieg zu erfechten. Der Geschlagene wendete sich, während der Sieger 10 Aug. in Krakau einzog, nach Sandomir, ruft den Adel dahin, die Kleinpolen geben das Beispiel des Eifers u. der Treue, nech besser schien sich im März 1703 die Berathung zu Marienburg anzulassen. Allein Carl. XII geht im Lande hin und her wie ein Cherub, Thorn muss ihn einlassen 13 Oct. und wird entfestet, Elbing fleht um Goade 13 Dec. u. zahlt schwer Geld, die Grosspolen conföderiren nach seinem Wunsche, und der Primas schreibt gehorsamst einen Reichstag nach Warschau aus, welcher eine neue freie Königswahl unter Obhut schwedischer Helden vorzunehmen hat. Dieser sieht auch 16 Febr.

1704 den Thron für erledigt an, ist aber nicht wenig erstaunt, als Carl XII weder die Abstammung des Pr. Alexander Sobieski, (die Brüder Jakob u. Constantin hatte August nach Leipzig bringen lassen), noch das Anschen des Kronfeldherrn Lubomirski, der drauf unwillige zur sächsischen Partei sich schlägt, noch den Reichthum des littauischen Kanzlers Radzivil, noch die Einsichten des Woiwoden v. Sieradz Pienionezeck berücksichtigt, sondern den Palatin v. Posen Stanislans Lesezinski wegen seiner Tugenden nachdrücklichst empfiehlt. Der Primas u. viele verhehlen wenig ihre Abneigung, die Conföderation zu Sandomir schmäht den vom Bischof v. Posen 12 Juli ausgerufenen König einen Usurpator, und der Befehl desselben gilt in der That nicht weiter, als die schwedische Fahne gesehen wird. Bald hätte ihn August 6 Spt. zu Warschau erhascht; denn Carl war nach Lemberg gezogen, das 5 Spt. gestürmt wurde u. reiche Beute enthielt. Doch die schwedischen Waffen waren unwiderstehlich, trotz aller Mannhaftigkeit musste August's General Schulenburg noch froh sein, über die Oder zu entkommen. Stanislaus 4 Oct. 1705 durch den Erzb, v. Lemberg zu Warschau, nicht zu Krakau krönen zu lassen, erheischte allerlei strenge Massregeln. Um selhe Zeit besprach sich August mit dem Zar zu Grodno und schöpfte frischen Muth, den jedoch Schulenburgs durch Gen. Renschild bei Fraustadt 13 Febr. 1706 erlittene schmähliche Niederlage gleich wieder zu Boden schlog. Carl. XII war bereits Spt. 1706 wohlgemuth in Sachsen und schrieb zu Altranstädt die harten Friedensbedingungen, 24 Spt. unterzeichnet von August's Bevollmächtigten, als Menzikoff mit 30,000 M. zum bedrängten Könige stiess, 29 Oct. den Gen. Mayerfeld bei Kalisch besiegte und Warschau in Besitz nahm. August eilte nach Sachsen in der eitlen Hoffnung, über des Schweden harten Sinn etwas zu vermögen; selbst dem ehrlosen Ansiunen musste er sich fügen, den Livlander Joh. Reginald Patkul, des Zars Gesandten, in die Hande Carls zu liefern, welcher ihn schauderhaft rädern liess.

\$. 775. Gleich August erkannten alle Mächte den König Stanislaus; aber der Zar äusserfe keinen ohnmächtigen Zorn, zahlreiche Horden führet er nach Polen, zu Lemberg, zu Lublin hält er Versammlungen, ein anderer Theil des Adels, der dahin nicht kam, war dem Stanislaus um nichts weniger feindselig, das ganze arme Land seufzte unter namenlosen Leiden. Carls Zug gegen den Zar Spt. 1707 stärkte anfangs die Partei des Stanislaus, und so gross war die Furcht vor den Schweden, dass erst die Kunde ihres Unglücks hei Pultawa 8 Juli 1709 den August in Stand setzte, nach Thorn zu kommen 5 Oct. Am 8 Oct. fand sich auch der Zar daselbst ein, und nun entfernte sich Stanislaus voll Abschen vor den Gräneln eines Bürgerkrieges nach Pommern u. dann nach Bender.\*) Den Schweden wurde von Russen

<sup>\*)</sup> Er wurde in Jasoy verhaftet Febr. 1713. Nach einigen Monaten durfte er die

auch noch die lezte poln. Stadt, Elbing 28 Jan. (7 Febr.) 1710 entriesen. August empfing von allen Seiten neuerdings die Huldigung. obne desshalb mit den Polen auf bessern Puss zu kommen als früher. Obwehl den feindlichen Streisereien bloss durch die fremden Truppen gewehret wurde, u. Carl. XII alten Sinnes in sein Reich zurückkehrte, soll doch August seine Soldaten fortschicken, das Kronbeer tritt 10 Oct. 1715 gegen die Sachsen in eine Conföderation und es kömmt zu Thätlichkeiten, und wer weiss was noch geschehen wäre, batte man die Russen nicht fürchten mussen. Der Zar mit August Apr. 1716 zu Danzig nothigt diese Preistadt, Geld u. Schiffe zum schwed. Kriege zu liefers. Nachgiebiger musste Augustie in, der Vergleich v. 30 Jan. 1717 wies die fremden Truppen aus Lande; die Russen, selt dieser Zeit auf ihren Einfluss nicht mehr verzichtend, zogen erst 1719 ab. und blieben dann ganz nabe in Curland stehen. Mit Schweden setzte man sich 1719 schon, und brachte 7 Oct. 1732 den ewigen Frieden zu Stande, welchen die gegenseitige Ohnmacht in der That nie mehr zu brechen gestattet hat. In Carl. XII waren die Diesidenten erlegen, unsimnige Rache nahm der Parteigeist, indem er auf dem Tage au Grodno Oct. 1718 ihre Landbothen ausstiess, auf dem lezten noch unter August. II eröffneten Reichstage 1733 ihnen dazu alle Kronamter u. Würden nater. sagte, und sie so den lauernden Nachbarn in die offnen Arme trieb. Eine fanatische Balgerei zu Thorn zwischen Jesuiten - Schälern u. dem protestant. Pöbel, zwei Bürgermeister an der Spitze, 17 Juli 1724 batte vornämlich die Köpfe erhitzt; für jezt blieb es noch beim glüben. August starb 1 Febr. 1733 im Geschäfte, seinem Haus' die Thronfolge zu versichern, ein Pracht liebender, höchst üppiger Fürst, französischfeinen, lebhasten Geistes, dabei nervig gleich einem Hercules; wie hätte er sonst 63 J. alt werden mögen? -

So weit hatten die Polen es mit ihrer Freiheit gebracht, dass ihnen die Höfe v. St. Petersburg u. Wien vorschrieben, wer zu wählen sei. Fraukreich u. der Primas Theodor Potocki empfahlen wohl den Stanislaus, der 9 Spt. 1733 unerkannt in Warschau eintraf u. 12 Spt. wirklich von vielen ausgerusen wurde. Allein der russ. Gen. Lascy bereits in Littauen, einverstanden mit dem Grosskanzler Fürsten Wisniowiecki, rücket unverweilt heran, Stanislaus muss die Flucht ergreisen, erreicht Danzig 3 Oct. und erwartet dort Franzosen.

\$. 776. Am 5 Oct. 1733 bewirkten Russland u. Östreich, dass der sächs. Churf. Fridr. August als König angenommen wurde; erstere Macht hatte derselbe gewonnen, indem er Curland willig an Biron

Türkei jedoch verlassen, begab nich nach Zweibrächen, 1718 nach Weissenhurg im Elsass, und hatte die Freude, eine Tochter an den König v. Franke, zu vermählen, weicher Schwiegersohn ihm wenigstens noch an einem Herzogthum verhalf.



abliess, leztere, indem er des Kaisers pragmatische Sanction unterschrieb. Lasey besetzte 9 Oct. zur Vorsorge Warschau und bald erkennet den am 17 Jan. 1734 zu Warschau gekrönten August. III das ganze Reich bis auf Danzig, welche Stadt die Russen 24 Febr. umschliessen u. 20 März zu belagern anfangen. Stanislaus sieht, dass er auf seine polnischen Anhänger nicht rechnen dürfe und dass die vom kargen Minister des Schwiegervaters gesendeten 1500 Franzosen nichts entscheiden können, rath daher der Stadt zu unterhandeln, und macht sich als Matrose verkleidet fort 27 Juni. Es waren, so sehr entehrte sich Russland, 10,000 Rubel auf den Kopf des edelmüthigen, liebenswürdigen Fürsten geschlagen. Danzig öffnete 7 Juli. In solcher Lage gelang es dem König, einen Pacifications - Reichstag zu Stande zu bringen, der einzige, welcher nicht zerrissen wurde. Als 3 Oct. 1735 Frankreich, welchem die polnische Königswahl zum Vorwand gedient batte, den Kaiser zu bekriegen, zu Wien Frieden schliesst, bedingt es dem Stanislaus königlichen Titel und nebst den Allodien die Hrzogth. Lothringen u. Bar, und er stellt 27 Jan. 1736 zu Königsberg seine Verzicht auf Polen aus. Dieses in sich selbst zerfallene Reich (Polonia confusione regitur! hiesa es damals) hing bereits völlig von Russland ab, das seine Soldaten beliebig hieher verlegt um Krieg zu führen 1738, 1739, 1748, 1756, oder die Dissidenten in ihren Forderungen zu ermuthigen, oder seinen Verfügungen über Curland §. 783 jede Einrede zu ersparen. Die Polen hatten nur gegen sich selbst Muth und Waffen, und gegen ihren guten König, der im 7jähr. Kriege hieher flüchtete Oct. 1756, und Warschau erst wieder 25 Apr. 1763 verliess, um in Dresden zu sterben 5 Oct.

5. 777. Ware sein edler Sohn Fridrich Christian statt schnell im Tode auf Polens Thron gefolgt, dieses Reich befände sich dann ohne Zweifel auch noch unter den Lebenden. Ein Unmundiger konnte die Krone nicht empfangen, daher nahm man Umgang vom Hause Sachsen, viele des heimischen Adels gelüstete nach dem Purpur. Czartoryski, Radzivil, Lubomirski, Branizki u. a. warben, ein unabsehliches Gewirre vereitelte die Landtage, erzeugte Conföderationen aus Contöderationen, führte bereits zum Blutvergiessen, und bot den Nachbarn, Russland u. Preussen erwünschte Gelegenheit, ein ernates Wort darein zu sprechen. Sie empfahlen den Gr. Stanislaus August Poniatovski das Schwert in der Hand. Kroufeldherr Joh. Clemens Branizki u. Fürst Carl Stanist. Radzivil wollten den Russen die Strasse verlegen, wurden aber geschlagen und nun jener gutmüthige, gehildete, der russ. Kaiserin angenehme Graf 7 Spt. 1764 ausgerufen. Er war allerdings ein gefögiges Werkzeug u. sehr betroffen über den Unwillen des russ. Hofes, dass die Czartoryski einiges durchsetzten oder anregten, was der Ohnmacht des Stuates batte wehren mögen. Hierin fiel Nachgeben noch leichter als in Betreff der Dissidenten, deren Furderungen mit der Theilnahme jener Hilb wuchsen. Den Ansprüchen auf ihre frühern, so geführlich erschienenst Freiheiten wurde auf dem Reichstage Oct. 1766 beiligst begrant, namentlich von den Bischöfen Soltyk v. Krakau u. Massalaki v. Wilna; mit den geringen Zugeständnissen nicht begnügt flehet der protot. Adel die russ. Kaiserin an und confüderirt mit den Städten in Mar. 1767 auf Betrieb des Fürsten Repnin, 1) indess die Katholiken ebenfulk zusammenstehen. Der Generalconföderation v. Radom 23 Juni trift,

berufenen ausserordentlichen aus berufenen ausserordentlichen aus und mübet sich, die Get koebende Ärger in bitters 13 – 14 Oct. 1767 die Bu. andere Senator und Strafe des Ve Reinheit der Thermahme Ru. die Ernewerung des Reichstages 27 fanatisch gescholtenen Mitglieder deration v. Bar in Podolien, so dan

om Murschall erkur, auf den Oct. auch der gute König bei Irieden zu stimmen. Well der ergieset, lässt Repnin Nacht: v. Krakau u. Zalmski v. Kirwben und nach Sibirien schleppnich ausdrückte, dass sie die inds bezweifelten, gebietet. 1768, zerstäubt unschwer der ron Krasinski gestifteten Luffigu den Türken fliehen musstes,

und begegnet auch den andern Confoderationen, unter welchen die Krakau am bedeutendsten war, desto leichter weil es den Polen as einem Fussvolk mangelte. Unter den Anschlägen, welche die darch das Unglück der Pforte gesteigerte Verzweiflung eingab, ist besonden jener berüchtigt, sich des Königs zu bemächtigen; er war auch schos aus Warschau fortgeschleppt, 3 Nov. 1771 und kam nur durch den wunderlichsten Zufall wieder in Freiheit. Östreich schwankte; wis gefährlich, Russland so fortmachen zu lassen! allein war noch ein Heilmittel für den längst zerrütteten polnischen Staatskörper? Die drei Mächte umstellten ihn vorgeblich wegen der Pest seit 1770, und besetzten 1771 nahe Liegendes. Russland lud zu einer Theilung ein Preussen verstand sich dazu 17 Febr. 1772, Östreich endlich auch 5 Ang-

Erste Theilung. Russland nahm Livland, das halbe Palatius Poloczk, die Palatiuste Witepsk u. Macislav, einen Theil v. Minsk a machte die Düna, den Dnjepr u. die Drutsch zur Gränze (2000 Q.M.); Preussen eignete sich das sogenannte Westpreussen, Danzig u. Then noch ausgenommen, und Grosspolen bis an die Netze zu (200 Q.M.); Östreich griff nach dem ehemaligen Lodomirien u. Halicz (2,500 Q.M.); Man denke sich den Zorn der Polen! Das Wechseln von Schriften, das Nachsuchen um Vermittlung bei andern Höfen änderte nichts, stief wurde die stolze Nation gedemüthiget, dass förmlich der Reichstag, eröffnet 19 April 1773, die Besitznahme jener Mächte für recht mässif

<sup>5)</sup> Es waren susammen 50 — 60 lutherische u. 20 — 30 referwirte u. goodstubile.

erklären musste. Reichstags-Marschall war nach Russlands Willen Gr. Poninski. Dieser Hof band auch den König nach tester durch das ihm 1774 beigeordnete Conseil permanent, ausserdem dass Truppen anwesend blieben auf Kosten des Landes und zum Niederbeugen des Adels. Der unglückliche, bald limitirte, bald wieder eröffaete Reichstag erreichte sein Ende erst 12 Apr. 1775. Es wurden noch einige 1776, 1779, 1784, 1786 veranstaltet, die Finanzen berathen, Künste u. Wissenschaften bedacht, aus dem Habe der vertriebenen Jesuiten vornämlich u. dgt. Der gute König machte im Mai 1788 zu Kaniow der russ, Kaiserin seine Aufwartung und freute sich höchlich ibres Wortes, dass sie der Republik Fortbestand gönne. Drauf eröffnete er 6 Oct. 1788 den 4jähr. Reichstag, welcher der constituirende heisst, u. auf welchem Malachawski u. Sapieba den Marschallstab trugen. Catharina, mit der Pforte im Krieg, lud zu einem Bündniss ein; es wurde abgelehnt und überhaupt dem Groll gegen Russland von vielen ungescheut die hestigste Sprache geliehen. Unter keinem Vorwand sollen die russ. Truppen noch länger im Reiche bleiben! bedeutet man den Gesandten Stackelberg, welcher 5 Nov. trocken erinnert, die Kaiserin sei gesonnen, jeden Angriff auf die Constitution v. 1775 abzuwehren. Dennoch arbeitet man an einer neven, und hebt Jan. 1789 den von Russland geschaffenen permanenten Rath auf. Preussen hatte seinen Beistand angeboten, freilich auf die Bedingung, Danzig u. Thorn zu bekommen. Es liess sich mit dem vielköpfigen Aristokratismus nichts unterhandeln, und so verband sich Preussen, durch Grosspolen geködert, mit Russland 15 März 1790, und dann mit Ostreich 27 Juli 1790 auf der Convention zu Reichenbach. Polen, so sehr geschmälert and in sich selbst entzweit, that doch, als könne es Beirath u. Freundschaft jedes Nachbars leicht missen. Frankreichs Beispiel war kaum für ein Valk so verderblich, wie für dieses. Enthusiastisch gleich den Parisern begrüsste man die neue, 3 Mai 1791 vorgelesene Constitution und beschwor sie theatralisch rührend in der Kirche; ihr zufolge sollte die Thronfolge erblich werden, der Churfurst v. Sachsen den Schattenkönig mit der Zeit ablösen, und der Bürgerstand ins Künftige auch den Reichstag beschicken. Potemkin spottet des Gankelspiels, hat seine Partei besonders in Littauen, die Russen rücken näher, und Catharisa, durch den Fr. zu Jassy 9 Jan. 1792 der Türken los, begehrt 18 Mai geradehin Widerruf der jakobinischen, Constitution; Polen hatte nichts anderes zu thun, als ganz ihrer Seelengrösse u. Uneigennützigkeit zu vertrauen. Felix Potocki, Branizki, Rzewuski u. die Kossakowski bilden eine Conföderation zu Targowicz, und dieser beizutreten lässt sich 23 Juli der schwache König von Catharina bereden; es hatten nur einige Scharmützel statt gefunden. in denen Kosciuszko vor andern als Held glänzte. Am 16 Jan. 1793 erklärte auch Preussen, es habe gleich den Russen die Pflicht auf sieh den Jakobinismus zu zügeln, liess Truppen vorrücken, und 4 Apr804 Polen.

nöthigten Hunger und Zwietracht Danzig zu öffnen. Als die Conföderation das nicht dulden will und den Landadel in Masse aufbietet 3 Febr., bedeutet der russ. Minister, so etwas dürfe ohne seine Bewilligung nicht geschehen. Zu gleicher Zeit predigten einige überspanste Polen zu Paris die Wiedergeburt aller Staaten, und mit Beziehung bierauf gaben Preussen 25 März und Russland 29 April 1793 es für nothwendig aus, das erzjakobinische Polen in angemessene Gränzen einzuschliessen.

Zweite Theilung. General Igelström stand im Herzen des Landes, unter dem Schatten seiner Bajonette wurden die Landbothen zum anbesohlenen Reichstage gewählt, auf dem zu Grodno 17 Juni 1793 die neuphilosophischen und die alten Meinungen bart aneinander stiessen. Russland begehrte mit einem Ausschuss die neue Granzbestimmung in's Reine zu bringen, kehrte scharfe Massregeln vor, und 25 Juli war der Vertrag unterzeichnet, welcher neuerdings 4553 Q. M. abtrennte, nämlich was von Poloczk, Wilna, Novogrodek, Brzesc. Volhynien und Podolien nicht schon früher russisch geworden war. Der König hatte zum Nachgeben gerathen; man hoffte, durch dieses Opfer Russland so zu gewinnen, um die Anforderungen Preussens zurück weisen zu durfen. Statt dessen aber umringen russ. Soldaten 25 Aug. das kon. Schloss zu Grodno, und erlauben keinem den Sitzungs-Saal zu verlassen bis Preussens Begehren erfüllet ist. Diese Macht nahm Posen, Guesen, Kalisch, Siradien, Czenstochow, Lentschicz, Cujavien, Dobrzyn, Plock, Dauzig und Thorn, 1061 Q. M. - Das Bundniss mit Russland 14 Oct. sah Igelström als ein Verhältniss an, welches ihn zum Herrn Poleus setzte; er verfügte Verhaftungen, schärfte die Censur, und gehot endlich, nicht mehr als 15,000 Polen unter den Woffen zu halten. Madalinski, mit den Verschwornen einverstanden, weigert die Auflösung seiner Schaar, bevor der Sold berichtigt sei 15 März 1794, zu Krakau wird 24 März Thaddaus Kosciuszko als Generalissimus ausgerufen und besiegt 4 April den Tormansov. Morgens 17 April fällt die poln. Soldatenschaft und Jugend zu Warschau über die Russen her, Igelström entrann dem Blutbade; in Lublin und Chelm ahmte man das Beispiel nach und besonders blutig in Wilna 23 April. Es war aber doch keineswegs ein Erheben des Volkes. Preussens König führte selbst sein Heer, siegte 6 Juni bei Scelze und bekam Krakau 15 Juni. Zugleich siegten die Russen bei Chelm 8 Juni. Am 30 Juni rückten Östreicher in Kleinpolen ein. Von Warschau, wo 28 Juni eine Rotte die Pariser-Septembriseurs nachzuahmen anfing. zogen die 40.000 Preussen und 10.000 Russen nach blutigen Schatmützeln einsweilen wohlweise ab in der Nacht 5-6 Sept. Man war noch etwas zu schwach und Grosspolen in Gährung. Wenig Umstände machte dagegen Suwarov; von Littauen, dessen Hauptstadt schon 2 Aug. in Besitz genommen wurde, stürmen mehrgetheilt seine Haufen heran,

# Wahlkönige.

Kosciuszko wirst sich bei Macziewice 10 Oct. entgegen mit 21,000 M. um zu sterben, nicht um zu siegen, stürzt verwundet und wird getaugen. )— Unsinuig verschanzen sich die Überreste der Geschlagenen in Praga, und erwarten den Sturm 4 Nov. mit allen seinen Schrecknissen; 8000 Bewaffnete fielen, darunter der tolle Jakobiner Jassinski, und 12,000 Wehrlose, dem Schwert kam das Feuer zu Hilfe. Warschau ergab sich auf Gnade 5 Nov.

Dritte Theilung. Vermöge eines neuen Tractates 24 Oct. 1795 ergriffen die Preussen von Warsehau Besitz 1 Jan. 1796 und erhielten überhaupt Podlachien und Masovien am rechten Ufer des Bug, in Littauen Troki und Samogitien links des Niemen, etwar von Kleinpolen bei Krakau, 1000 Q. M. Mit Östreich verstanden sie sich 21 Oct. 17.6, und dieses nahm den Haupttheil der Woiwodschaft Krakan, die Palatinate Sandomir und Lublin, Stücke von Chelm, Brzesc, Podlachien und Masovien, 834 Q. M. Russlands Antheil begriff Littauen bis zum Niemen und Bug mit dem Haupttheile Samogitiens, das Stück Kleinpolens rechts am Bug und den Rest von Volhynien, zusammen nebat Curland und Semgallen 2000 Q. M. - Der König, welchen Katharina sorgsam nach Groduo gerufen hatte, dankte ab 25 Nov. 1795, Kaiser Paul übersiedelte ihn 11 März 1797 nach Petersburg, wo er seinen Gehalt von 200,000 Ducaten kein volles Jahr mehr genoss. Polens Freiheitsmänner erkannten zu spät, dass am Staatswagen nicht bloss die Speichen und Felgen der Rüder stark sein mussen, sondern auch die Achse, um welche jene sich drehen. Jezt hatten sie gerne einem Oberhaupt unumschränkte Vollmacht eingeräumt, um nur wieder ein Volk zu werden. In der Moldau und Walachei hielten sich viele Flüchtlinge auf, bereit nach dem Winke der dirigirenden Deputation zu Paris in ihr ehemaliges Vaterland einzufallen. Frankreich nährte ihre Hoffnungen, Buonaparte sammelte die Mehrzahl dieser Unglücklichen in eine heldenmüthige Legion, die an allen seinen Zeigen Theil nahm, von ihm sehr geschmeichelt. Endlich schien der Tag ihres Verlangens anzubrechen; der Demüthigung Östreichs fügte Napoleon schnell eine noch härtere bei, die Preussen durniederwarf, und in seinem Namen erlassen 1 Nov. 1806 Dombrowski und Wybicki Addressen an die polnische Nation, sie solle sich erheben! Kosciuszko nahe und werde das schmähliche Joch der Fremden volleuds zerbrechen! Obwold Kosciuszko misstrauisch nicht kam, that der Aufruf doch seine Wirkung, Freiwillige strümten nach Posen, so dass Dombrowski 16 Nov. ein nicht unbeträchtliches Nationalheer außtellt, und der Einzug der Fran-

<sup>\*)</sup> Der Held, von Paul. 1 chrenvoll seiner Haft entlassen, besnehte America, England der Freiheit zu lieb., lebte geraume Zeit au Fontainebleau und endete durch einen Pferdsturs zu Solothurn 15 Oct. 1817. Paul gab angleich 12,000 Polon ihre Freiheit, die in Petersburg oder in Sibirien sich befanden.

zosen in Warschau 28 Nov. erweckte unbeschreiblichen Enthusiasmus; 12,000 M. waren auf dem Zuzuge aus Littauen und Volhynien begriffen als 19 Juni 1807 der verhängnissvolle Stillstand geschlossen wird. Welch ein Schmerz, den Tractat von Tilsit zu vernehmen! Statt des alten Königreiches errichtet N. B. aus dem, was Preussen ablreie musste, bloss ein Herzogthum, und weiset noch 200,000 Polen nehr unter die russische Herrschaft, ohne zu Gunsten jener, die er mu Aufruhr verleitete, im mindesten etwas festansetzen. Glücklicher Weise verzieh der milde Kaiser Alexander gerne. Der König v. Sachsen, als solcher 11 Dec. 1806 anerkannt, hiess nun auch Herrog old Grossherzog v. Warschau. Nach der 27 Juli 1807 von N. B. m Dresden gebilligten Constitution theilte man das Land, 1800 Q. M. und 4(?) Mill. Einwohner, in sechs Departements: Posen, Kalisch, Pleck, Warschau, Lomza und Bydgoszez, Gr. Stanisl. Malachowski († 29 Dec. 1809) wurde Präsident des Staatsrathes. Ausserdem, dass die Civilliste verhältnissmässig gross war und noch grösser die Summe, welche der Kriegsminister Pr. Joseph Poniatowski bedurfte, erschöpften die unablässigen Anforderungen Napoleons den Staat ganzlich; auch in Spanies fochten Polen. Desshalb konnte Poniatowski den 30,000 Östreichen 19 April 1809 bei Rasszin nicht Stand balten; doch während sie Warschm nehmen, wendet er sich nebst Dombrowski nach Galizien, und bekönmt 14 Mai Lublin, darauf Sandomir, Jaroslav und Zamosk, Lemberg 28 Mai, in seine Gewalt, und rückt, nachdem die Feinde Nachts 1-2 Juni Warschau verlasssen hatten, 15 Juli mit 14,000 M. selbs in Krakau ein. Erfreute nun eines Theils der Wienerfriede §. 638, indem er das Grossherzogthum um 900 Q. M. in 4 Departements (Krakau, Radom, Lublin und Siedlee; die Salinen von Wieliczka belan man nur zur Hälfte) vergrösserte, so leuchtete andern Theils aus denselben nicht hervor, dass Napoleon an die Herstellung des ehemaligen Polens denke. Wurden doch abermals die Kreise von Jarnopol und und Zbaraz Östreich nur entrissen, um dem russischen Polen hinzugefügt zu werden, und öffentlich mehrmals von ihm die Besorgnisst widerlegt, welche in dieser Hinsicht zu Petersburg und zu Wien verlaggeten. Heimlich redete er allerdings zu den Polen eine andere Spracht, lockte sie 1812 auf dem Zuge gegen Russland unter seine Fahnen, und regte, während ein Reichstag zu Warschan 28 Juni die Wiederherstellung des Konigreichs verkundigte, \*) in eigner Person Littauts auf. Es zeigte sich aber bei wenigen mehr der frühere Enthusiasmus, auch sebreckte bald die Kunde von dem Elend, in welchem seine Heert

<sup>\*)</sup> Zauberhaft wirkten die Worte des Finauzministers Matuszewicz: "Es wird et Polen existiren! was sage ich? es existirt —" und Jung und Alt Bef um Kokarit, die blau und amaranth ansaahen. Sogleich wurden alle in russ. Diensten stehenst Polen zur Rückkehr in's Vaterland aufgefordert und des Kides entbunden, weicht sie dem Zar geleistet.

807

#### Russland.

hinschmolzen, Fürst Poniatowski, der Warschau 7 Febr. 1813 verliess. sammelte zu Krakau ein Heer, und begab sich dann auf den Kampfplats der Entscheidung, wo der Held 19 Oct. verwundet in den Fluthen der Elster seinen Tod fand. - Alexander verhiess bereits 12 Dec. 1812 vollständige Amnestie, schlog jede Untersuchung des Vorgegangenen nieder, und legte sich mit dem Beifall vieler den Namen Grossherzog Sein Gedanke war, ganz Polen als ein eigenes v. Warschau bei. Konigreich wieder zu vereinigen, Preussen sollte durch Sachsen entschädigt werden, und nahe stand es, dass der Congress zu Wien sich desshalb in feindliche Parteien aufgelost hatte. Castlereagh, auch von Bussen unterstätzt, brachte endlich den Kaiser von seinem Vorhaben ab, und dieser verwandelte nur den Titel Grossherzog in den eines Königs v. Polen, ohne selbst das Grosshrzgtb. Warschau ganz an sich su nehmen; denu Östreich bekam zurück, was es 1809 in Ostgalizien abgetreten, nebst den Salinen von Wieliczka, Preussen aber Thorn. Danzig und die Striche, welche nun das Grosshrzgth. Pesen begränzen: und überdiess beliebte man Krakau als einen Freistaat unter den gemeinsamen Schutz dieser Mächte zu stellen 3 Mai 1815. Alexander legte dem Lande, das er nun einmal Königreich Polen nennen wollte. ausgerufen in Warschau 20 Juni 1815, ostwärts einiges bei, gab den 3,700,000 Bewohuern \*) desselben eine constitutionelle Charte 15(27) Nov. 1815, und cröffnete den ersten Landtag 27 März 1818. Das Heer sollte 50,000 Mann zählen. - Anfangs zu liberalen Bewilligungen sehr geneigt erkanute er doch allmäblig für nöthig, diese Neigung zu unterdrücken; das Schulwesen unterlag atrenger Aufsicht, die Censur strich vorsichtig, die Polisei hatte überall ihre Ohren und Hände, Grossfürst Constantin als Statthalter \*\*) war von Seite des Kainers mit völlig discretionairer Gewalt ausgerüstet, es erschien, eh der Reichstag 1826 zusammentrat (der von 1820 zeigte nich sehr unlenksam), ein Zusatzartikel der Constitution, welcher die Öffentlichkeit der Verhandlungen als unzulässig verbot, und zu kühne Sprecher wurden im voraus nicht mehr hingelassen. Der Aufstand in Petersburg bei Thronbesteigung des Kaisers Nicolaus veranlasste auch hier Verhaften vieler Personen, die jedoch das niedergesetzte Reichstagsgericht 1827 fast durchgehends unschuldig befand. Mit Pracht hess sich Nicolaus nebst der Gemahlin zu Warschau krönen 24 Mai 1829, tiefe Rube lag auf dem Lande, und gab es auch eine Menge Unzufriedener, so durfte doch ohne das Beispiel der Pariser keine gemeinsame Bewegung erfolgt sein. Es verlautete etwas von Meuterei in Warschau und die Polizei

<sup>\*)</sup> Die Zählung 1818 ergab: 2,793,000, darunter 227,387 Juden, die von 1819 uur 2,732,324, darunter 212,924 Juden. Wohln verlor sich die dritte Million?

<sup>20)</sup> Zuerst hatia Gen. Joseph Zajonezek († 28 Juli 1826) deu Titel Fürst-Statchafter, der kaiserliehe Bruder aber immer den Oberbefehl des Hoeres.

setzte einige fest; die sich bedroht sahen, eilten non ihr Vorhaben ansauführen. In der Nacht 29 Nov. 1830 machten Hümfein junger Leite Angriffe auf mehrere Punkte, Lieutenant Wysoczki netate besinden die Schule der Fahnriche in Flammen, Pobel schling sich dam, die poloischen Soldaten, theilweise unthätig, traten anm Theil auch der Russen entgegen, der Grossfürst, den Murdhanden, welche die Schloswache niedermachten, glücklich entronnen, befiehlt den Abrug aus der Stadt, gibt 3 Dec. den treugebliebenen polnischen Soldaten Erlanbeit ihren Landsleuten sich anzuschliessen, und entfernt sieh langsam mit nicht weiter angeseindet über Polawy nach Wlodowa. In Warschu ergriff ein Administrationsrath die Zügel auter Varsitz des Finsten Adam Czartoryski, schrieb auf den 18 Dec. einen Reichsteg au, und übertrog einsweilen die Dictator dem General Joseph Chlopicki Jener Reichstag trat zusammen, um Chlopicki mit noch ausgedehmen Vollmachten in seiner Würde zu bestättigen, der dann an Aufstelling einer dem russischen Koloss gegenüber nicht zu pygmäenhaften Heursmacht arbeitet. Fürst Lubecki und Gr. Jezierski reiseten nach Petersburg. den furchtbaren Kaiser und König zu begütigen, welcher nur im unbedingter Unterwerfung hören will. Das Gewitter ist am Anshrucke. Gelänge es aber auch den Polen, Unabhängigkeit siegreich zu behautes. würden sie dann einiger und ruhiger ihre innern Angelegenbeiten besorgen, als vordem?

Anmerk. Wegen Thorn und Krakau konnte man auf den Wiener-Congresse lange nicht eins werden; der endlich 3 Mai 1815 bekannt gemachte Beschluss erregte ziemliche Verwusderung wenigstens in Hinsicht der leztern Stadt, welche mit einem kleinen Gebiete, 107,000 Seelen, zu einer Hepsbik wurde, die in beständiger Neutralität auf dem Schutz der drei grossen Nachbarn, besonders aber des russischen Kaisers sählen sollte.

# ZWISCHENLAND.

#### Littauen.

S. 778. Vor 1200 wird kaum ingendwo Erwähnung gethan des slavischen, mit Letten untermischten Völkleins der Littauer; überses arm und wild, von allerlei Herren geknechtet, lebte es dahin so weng einer Geschichte werthals die Herden, von denen es seinen Unterhalt zog.

Den Russen, namentlich den Fürsten von Poloczk gewährte und weigerte es verschiedentlich Zins und Gehorsam, und wurde bei Gelegenheit des mongolischen Eiusalles nicht bloss ihrer Herrschaft ledig, sondern breitete sich mit Macht aus u. rückte die Sitze bis zur Düng vor. Ringold. ein Häuptling, den Schwertrittern in manchem heissen Kampfe bekannt geworden, soll die Littauer unter sein Ausehen vereinigt und desshalb den Namen Grossfürst sich beigelegt haben. Noch fürchterlicher bewies sich sein Sohn Mendog (Mindowe) den Christen 6. 780., die Curen erbaten ihn zum Schutzberrn um 1247, viele vor dem Schwert der Bekreuzten fliehende Preussen gesellten sich zu den religionsverwandten Littaueru. Die Eroberung Curlauds durch die Ritter und ihre Staunen erregeude Tapferkeit schienen den Heiden zu erschüttern; er nahm 1252 nebst 600 Edlen die Taufe an und erfreute den Papst mit einer vielversprechenden Gesandtschaft, auf dessen Gebeiss nun B. Heidenreich v. Culm den Mendog und seine Gem. Martha in der Ebene von Novogrodek unter grossem Jubel (1254?) salbet u. kröuet. Dem rauhen Sohn der Wüste blieb der Werth einer christlichen Krone verborgen, und es wurzelte kein Vertrauen zu den Helden des Kreuzes. Schon 1260 fiel er verwüstend in Polen ein und drang bis Plock. Ein Hause der Seinigen versetzte dem Orden jenen betäubenden Schlag am Ufer der Duibe 13 Juli 1261, indem Curen, des christl. Heeres Nachhut, verrätberisch im Rucken angriffen, während die Littauer von vorne eindrangen; 150 Ritter, Hrz. Carl v. Schweden u. a. sauken unter den Keulen, 14 Ritter wurden gefangen, davon 8 zum Danke den Göttern verbrauut, den andern Arme und Füsse abgehauen und mit Bestienwuth Stück für Stück vom Leibe gerissen. Diese Natursöhne standen überhaupt der Thierheit noch näher als die Nachbarn in Preussen. - Um 1263 wurde der Heide Mendog von Unzufriedenen, an deren Spitze sein Schwager oder Schwestersohn Troinat Fürst v. Samogitien trat, im Schlafe ermordet; zugleich kam sein Neffe Towtiwil Furst v. Poloczk um's Leben; oder todtete er den Troinat? - En war noch ein Sohn Mendog's vorhanden, Voysielko, welcher schnell den Russen unter Leo Danilowitsch erliegt. Aus dem alten Fürstenstamme werden ferner genaunt: Svinta 10ha, Herr in Samogitien, sein Sohn Giermund - 1275, der Eukel Piligiu - 1278, der Urenkel Romund - 1279. In diesem Jahre ward den livland. Rittern bai Ascherade ein barter Schlag versetzt. Trab, Giermund's jungerer Sohn, vorher Fürst v. Samogitien, dann Nachfolger in Littauen, endete 1280. Narimud und Troiden waren cheufalls aun diesem Geschlechte. Lezterer verunglückt 1282 gegen Lenco den Schwarzen; die Brüder reiben sich herrschbegierig auf, und durch Wahl besteigt der Hofmarschall Witen 1282 den erledigten Fürstenstuhl. Ihn, welchem die Ritter seine unaufhörlichen Raubzuge treulich vergalten, meuchelte der Stallmeinter Gedimin nach 1315.

Fürst Gelimin war im Vortheil gegen die Ritter, auch Ereberer Wladimirs; die Erbin dieses Fürsteuthums vermählte er seinem Sohie Lubard. Ja der Sieg am Fl. Pierna 1320 unterwarf ihm ganz Kiew, ") worauf er Wilna anlegt, wenigstens ausbaut, dort seinen Sitz nimmt und sich Grossfürst v. Littauen und Russland nennet. Die Sohne des um 1328 gefallenen mächtigen Herrschers (Wladislav K. v. Palen warb um seine Freundschaft und um die Tochter Aldona für seinen Pt. Casimir 1325) theilten und schwächten das Reich: Lubard der joogste bekam Wladimir und Volhynien, C 1 (Olgverd), welcher mit Ulum das Fürstenth. Witepsk erheurathe. .. e, die Gegend bis zur Bererent, Keystuth (Kieystut) aber Samogities Chelm u. s. w. Jawnuta san ystuth aus Wilna vertrieben und in Littauen, wurde aber gleich von musste sich mit dem Herzgth. Zasv begnügen. Lubard ebenfalls verjagt, wendet sich rastlos i und dabin, zu Russen und Tataren. Olgerd, der weder noch Meth trank, durchgehends kein Gewalthaber gewöhnlichen 5 es, worde 1345 alleiniger Herr in Littauen. Nicht hinderte den buren baren die grosse, 2 Febr. 1346 von den Rittern erfahrne Niederlage an Ausbreitung seiner Macht; nach Osten wendete er sie, gewahrend den Zerfall des Chanates, überzieht 1363 Podolien, schlägt drei mougolische Horden, verwüstt Cherson, das auch wüste liegen blieb, und es scheint, dass seitem die Tataren diesseits des Dujepr von Littauen abhängig waren. Olgeri starb 1377 als Christ, als Mönch - sagt Karamsin V. 41. Sein Sola, Grossfürst Jagello, legt es darauf an, das Haus des Obeims Keystath su vertilgen §. 779. Hernach auf Polens Thron gerufen und Christ geworden, überträgt er aufangs Littauen dem Bruder Skirgul, jedech später als poln. Lehen dem Vetter Witald (Withawd, Witout, Sels des Keystuth, getauft Alexander) 1392. Während der vielen Tage, da dieser Blutvergiesser waltete, war sein Hauptbemühen auf Eroberseg der Stadt Smolensk, die er gewann und wieder verler 6. 791., mit auf das Erringen einer königlichen, von Polen unabhängigen Stellen gerichtet. Schon im Begriff, sich prachtvoll krönen zu lassen, erkrant und stirbt er 27 Oct. 1430 über 80 J. alt. - Mit ihm ging Littaen unter. Swidrigailo (Boleslav?), Jagello's Bruder, und Sigmund, Sola des Keystuth, die es nach einander beberrschten, waren Landverderber durch ihren Zwist und ihre Laster; namentlich der erstere. Ein Sänfer and Blutmensch liess er, obwohl die griech. Religion bekennend, 1435 zu Witepsk den Gerassim Metropoliten v. Smolensk auf dem Scheiter haufen verbrennen; 1437 nach Siebenbürgen gefichen, sollen später das Ungeheuer Olgerd's Enkel Johann und Alexander Czartoryski getödtet haben (nach Karamsin). Wie auch Sigmund 1440 umkam, gewast

<sup>\*)</sup> Unter Dimitrij, III Donskoj waren die Littauer bestimmt sehen Maren von Liev.

Littauen Pr. Casimir, nachmals König v. Polen. — Nachbarliche Abneigung hetzte häufig Polen und Littauer an einander, und die wahre Vereinigung kam erst 1568 zu Stande §. 767. 1578 wurde zu Wilna eine Universität gegründet.

Bemerkang über Galizien oder Rothreussen, und Lodomirien.

5. 779. Der polnische K. Boleslav. II unterwarf sich diese Gegenden 1073: namentlich den Fürsten v. Wladimir (Volhyuien, Lodomirien) 1074. S. Ladislav K. v. Ungarn überzog sie gleichfalls siegreich 1091, ohne Bestand. Verschiedene russische Fürsten raufen sich um den Besitz von Wladimir und Halicz (Galizien). Der tapfere Wladimirko grundete das ansehnliche Fürstenth, Halicz. † plotzlich um 1153; sein gerühmter Sohn Jaroslav † 1187. Er herrschte wie der Vater von den Karpathen bis zum Ausfluss des Seret und Prot ungestort. Der Sohn Wladimir hasste den Stiefbruder Oleg, des Vaters Lieblingssöhnchen von der unglücklichen Anastasia, verfährt nicht bloss gegen diesen, sondern auch gegen andere tyrannisch, befriedigt schamlos seine Lüste und treibt es so arg, dass man den Schwager Roman an seiner Statt ausruft. Da hilft dem Vertriebenen K. Bela v. Ungarn, behält aber Halicz für den Solm Andreas 1188, den Schützling nach Ungarn abführend. Von da entfloh er zum Kaiser, die eifersüchtigen Polen schreiten ein und die Ungarn müssen abziehen 1190. So wurde Roman Mstislawitsch, der rüstige erbarmungslose Streiter, Herr v. Volhynien, von Polen unterstützt Gebieter auch in Kiew oder Kleinreussen; fiel aber gegen seine Lebensberren unvorsichtig an der Weichsel 19 Juni 1205. Die Witwe gewinnt für die Sache ihres Sohnchens Daniel den K. Andreas, II v. Ungarn; er sendet ihr eine Leibwache. Demohngeachtet muss sie mit den Söhnen Daniel und Wasilko nach Krakan flüchten. In Halicz warf sich Roman v. Swenigorod auf, in Wladimir Alexander v. Bjels, jenem halfen Ungarn, diesem Polen, das Volk ergrimte über die Fremden, und als Daniel wieder im Lande erschien, fiel ihm die Menge zu und mordete jene Fürsten auf entsetzensvolle Weise. Indess verständigen sich Polen und Ungarn; Lesco verlobt die Prinzessin Salome dem Koloman und lässt den Schwiegersobn zu Krakau als Lebenskönig v. Halicz u. s. w. krönen 1214; aber die Ungarn wollen den latein. Ritus einführen, können sich auch mit Polen nicht vertragen. Daniel bringt den Fürsten Mstislav v. Nowgorod in's Land und die Ungarn fliehen. Schlecht zufrieden war Daniel, dass ihm Mstislay statt der Herrschaft nur seine Tochter gab; doch erst nach mehreren Jahren (um 1230?) bemächtigt er sich mit Hrz. Conrad verbundet des Fürstenth. Halicz wieder, Alexander v. Bjels (der Sohn des obigen?) führt Ungarn berbei, als aber Koloman 1234 stirbt, kömmt Daniel nochmals zu Besitz, bis ihn die Tataren 1240 nach Polen ver-

die Li

sion di

Weg b Fürst Gedimin war im Vortheil gegen Wladimirs; die Erbiu dieses Fürstenthums Lubard. Ja der Sieg am Fl. Pierna 1320 aus de worauf er Wilna anlegt, wenigstens aus and sich Grossfürst v. Littauen und Re lenten um 1328 gefallenen mächtigen Herrsc einge um seine Freundschaft und um d das Casimir 1325) theilten und schwar 100 bekam Wladimir und Volhynien das Fürstenth. Wilepsk erhener eschlages; Keystuth (Kieyatut) aber Sr sehr alt. Seit in Littauen, wurde aber g! ... ukel Georg begingth musste sich mit dem H Ainder. - Mit des Chus verjagt, wendet sich av gewählt, ein Sohn des Fintel nia Schwester Georgs, der Schrie Tataren. Olgerd, esen; allein Boleslav ward als Kalles kein Gewahhaber ge Sein Schwager K. Casimir §. 763 untersei in Littauen. Nich' Galizieu, eroberte Lemberg 1340; im Fr. von den Rittern a Gedimin's Sohn Keystuth die Stadt Brzest u nach Osten w d wurde Chelm, Luzko u. Wladimir als Erbgot überzieht 136" gesprochen. Auf diese Weise zertrümmerte Daniels w Cherson, dr an ve unter den Händen der Nachbarn. Um 1346 nahm Ci gew hel eines Herrn u. Erben v. Russland an, und versicherte die Tatare starb 137 spr Bundesgenossen K. Ludwig v. Ungarn das russische Erbfolg shes ward auch von Ludwig geltend gemacht 1377 und zu gr cherung das Errichten katholischer Bisthümer begonnen. Nach Tode zogen die Ungarn bestochen oder aus Farcht ab, und u erkennet man, geschreckt von den Walfen der Königin Hed polaische Oberhoheit. Das Hrzth, Belcz blieb bis 1462 ein Ei der Herzoge v. Masovien und wurde darauf als eine Woiv mit Polen völlig vereinigt. Die ungar. Könige retteten nicht Titel; erst Maria Theresia gab den verjährten Ansprüchen mit Russland und begünstigt von Polens Zerrüttung durch ein neues Gewicht, und liess sich 1772 in den Reichen Lodomirien haldigen. §. 777.

# Livland, Esthland, Curland.

Die Liven, Esthen, Permier, Ingrier u. a. rechnet finnischen Volksstamme. Zwischen ihnen und den Slaven eigener Mundart u. von ungewisser, vielleicht tschudische Livland.

813

va u. Letten in der Zeit, da Glaubenseifer und Ritteruch zu diesen Wildlingen dem Evangelium einen

## vischöfe von Riga.

rlaubenseifriger Greis, Augustiner - Mönch 'folsteinischen, kam mit Bremer-Kauf-Mal in den Riggischen Meerbusen 'elsverkehr angeknüpft hatten, an m 1192 auf des Papstes Geheiss 's geweiht, sieht aber sterbend skes. Der Erzb. v. Bremen .ot Berthold vom Cistercienser ., den die Heiden zur Flucht nach abeck sammelt er ein Kreuzheer, führt es , und fällt siegend 24 Juli 1198 an der Stelle. sich erhob. Die gebeugten Liven brachen bald sagen und vertilgten jede christliche Spur. sah sich nun für das schwierige Unternehmen seinen Domherrn v. Apeldern, der nach umsichtiger Vorbereitung 1199 in die aung der Dung einläuft, Riga anlegt, den Orden Christi oder der sehwertritter stiftet, indem er diesem ein Drittheil seines Gebietes guweiset u. den Vieno v. Rohrbach zum ersten Meister aufstellt (ermordet von einem entarteten Ordensbruder 1208), länst nich vom Kaiser den Hoheitsbesitz der Eroberung verbriefen, geht mit dem neuen Meister Volquin 1210 nach Rom, wo der Papst ihren Streit wegen der Landestheilung entscheidet n. errichtet ein Bisthum v. Esthland. Furchtbare Kämpfe erforderte jedoch die Bezwingung der Esthen bis 1217. K. Waldemar, der mit 1500 Schiffen im Sommer 1219 landete, hat Reval angelegt u. stark befestigt, übrigens durch seine Ausprüche den Zwiespalt höchst traurig vergrössert. Die erstaunliche Tapferkeit der Ritter, in Eroberung Dorpat's 1223 besonders sichtbar geworden, führte endlich zu einem Frieden mit den erschreckten Nachbarn 1224, und ein Munn des Segens bereiste Legat Wilhelm v. Modena auch diese Länder u. ihre fünf Binthumer: Riga, Oenel, Semgallen, Dorput, u. Reval, lezteren dem Frzh, v. Lunden untergeben. Um 1227 wurden aber die Danen aus Reval vertrieben. Indess nach Alberts Tode 1229 das Kapitel zu Riga den Nicolaus v. Magdeburg wählt, der Erzb. v. Bremen aber seinen Scholasticus Albert zum livland. Bischofe ernennt, arbeitet Volquin an der Vereinigung mit den deutschen Rittern. Der Papat bestättigte den Nicolans als Binch. v. Riga, n. diesem unterwarfen sich freiwillig die Curen. Der edle Gr. v. Dannenberg führet ein Kreuzheer nach Livland, Alles raft Volquin zusammen was wehrhaft war, und so zog ein atattliches Heer in die Wildnisse Littauens; allein die Barbaren verstanscheuchen. Er griff darauf zu jedem Mittel, sich zu halten, reiste zu Batu - Chan und versprach demüthigst Tribut; auf der andern Seite nahm er den Schein an mit seinem Volke der kathol. Religiou beipflichten u. in treuem Bunde mit den Lateinern dem Tatarenstrome einen Damm entgegensetzen zu wollen, wesshalb ihn der Papst König nennet u. zu Chelm durch seinen Legaten krönen lässt 1253 oder 54. In eifersüchtiger Spannung mit Mendog v. Littauen u. sonst ohne nahen Freund verliert er gleich den Muth wieder beim Drohen der Tataren u. füget

sich ihrem Begehren, seine Städte instarb 1266. Unter den Söhnen, war Przemisł, und beherrschte Len...
Theil Lodomiriens. Nogai's Tatare Thron helfen; allein er ward von da 1287 verheerten Tatareuschwärme Sohn Georg hiess rex Russiae. † sich mit dem Fürstentitel. † um 1336 Genehmigung wird zu Lemberg der Troiden v. Masovien und der Legersohn Gedimin's §. 778 gewesen;

fene Dörfer zu verwandeln, und theilten, nahm Leo seinen Sitz, Galizien überhaupt und einen ollten ihm 1280 auf den paladleldherrn des Lesco geschlagen; Land. † 1301 sehr alt. Sein 116. Der Eukel Georg begnügte hue Kinder. — Mit des Chansv gewählt, ein Sohn des Fürsten ichwester Georgs, der Schwiedin Boleslav ward als Katholik

gehasst und bald vergiftet. Sein Schwager K. Casimir §. 763 unterwarf nun Rothreussen oder Galizien, eroberte Lemberg 1340 ; im Fr. mit Littauen trat er an Gedimin's Sohn Keystuth die Stadt Brzesc u. a. ab, dem Lubard wurde Chelm, Luzko u. Wladimir als Erbgut der Gemahlin zugesprochen. Auf diese Weise zertrümmerte Daniels weites Besitzthum unter den Händen der Nachbarn. Um 1346 nahm Casimir den Titel eines Herrn u. Erben v. Russland an, und versicherte 1352 dem Bundesgenossen K. Ludwig v. Ungarn das russische Erbfolgerecht. Solches ward auch von Ludwig geltend gemacht 1377 und zu grösserer Sicherung das Errichten katholischer Bisthümer begonnen. Nach seinen Tode zogen die Ungarn bestochen oder aus Furcht ab, und um 1390 erkennet man, geschreckt von den Waffen der Königin Hedwig, die polnische Oberhoheit. Das Hrzth. Belcz blieb bis 1462 ein Eigenthus der Herzoge v. Masovien und wurde darauf als eine Woiwodschaft mit Polen völlig vereinigt. Die ungar. Könige retteten nichts als des Titel; erst Maria Theresia gab den verjährten Ansprüchen im Baudt mit Russland und begünstigt von Polens Zerröttung durch die Wallen ein neues Gewicht, und liess sich 1772 in den Reichen Galizien Lodomirien huldigen. §. 777.

# Livland, Esthland, Curland.

Die Liven, Esthen, Permier, Ingrier u. a. rechnet man zu des finnischen Volksstamme. Zwischen ihnen und den Slaven wohnten mit eigener Mundart u. von ungewisser, vielleicht tschudischer Abstammen die Littauer, Curen u. Letten in der Zeit, da Glaubenseifer und Rittersinn der Deutschen auch zu diesen Wildlingen dem Evangelium einen Weg bahnte.

### Erzbischöfe von Riga.

S. 780. Meinhard, ein glaubenseifriger Greis, Augustiner-Mönch aus dem Kloster Siegeberg im Holsteinischen, kam mit Bremer-Kautfeuten, die um 1158 zum ersten Mal in den Rigaischen Meerbusen eingelaufen waren und einen Handelsverkehr angeknöpft hatten, an das Ufer der Düna, wurde in Bremen um 1192 auf des Papstes Geheiss von Erzh. Hartwich zum Bischofe Livlands geweiht, sieht aber sterbend 14 Aug. 1196 den Untergang seines Workes. Der Erzb. v. Bremen sendet den sorgfältig auserlesenen Abt Berthold vom Cistercienser Kloster Lucca in Niedersachsen, den die Heiden zur Flucht nach Deutschland nöthigen. Zu Lübeck sammelt er ein Kreuzheer, führt es zu Schiffe nach Livland, und fällt siegend 24 Juli 1198 an der Stelle. wo nachmals Riga sich erhob. Die gebeugten Liven brachen bald wieder ihre Zusagen und vertilgten jede christliche Spur. Erzh. Hartwich ersah sich nun für das schwierige Unternehmen seinen Domherrn Albert v. Apeldern, der nach umsichtiger Vorbereitung 1199 in die Mündung der Duna einläuft, Riga anlegt, den Orden Christi oder der Schwertritter stiftet, indem er diesem ein Drittheil seines Gebietes zuweiset u. den Vieno v. Rohrbach zum ersten Meister aufstellt (ermordet von einem entarteten Ordensbruder 1208), lässt sich vom Kaiser den Hobeitsbesitz der Eroberung verbriefen, geht mit dem neuen Meister Volquin 1210 nach Rom, wo der Papst ihren Streit wegen der Landestheilung entscheidet u. errichtet ein Bisthum v. Esthland. Furchtbare Kämpfe erforderte jedoch die Bezwingung der Esthen bis 1217. K. Waldemar, der mit 1500 Schiffen im Sommer 1219 landete, hat Reval angelegt u. stark befestigt, übrigens durch seine Ansprüche den Zwiespalt höchst traurig vergrössert. Die erstannliche Tapferkeit der Ritter, in Eroberung Dorpat's 1223 besonders sichtbar geworden, führte endlich zu einem Frieden mit den erschreckten Nachbarn 1224, und ein Mann des Segens bereiste Legat Wilhelm v. Modena auch diese Länder u. ihre fünf Bisthümer: Riga, Oesel, Semgallen, Dorpat, u. Reval, lezteres dem Frzb. v. Lunden untergeben. Um 1227 wurden aber die Dänen aus Reval vertrieben. Indess nach Alberts Tode 1229 das Kapitel zu Riga den Nicolans v. Magdeburg wählt, der Erzb. v. Bremen aber seinen Scholasticus Albert zum livländ. Bischofe ernennt, arbeitet Volquin an der Vereinigung mit den deutschen Rittern. Der Papst bestättigte den Nicolans als Bisch, v. Riga, u. diesem unterwarfen sich freiwillig die Curen. Der edle Gr. v. Dannenberg führet ein Krenzheer nach Livland, Alles rafit Volquin zusammen was wehrhaft war, und so zog ein stattliches fleer in die Wildnisse Littauens; allein die Barbaren verstanden ihren Vortheil, in ungünstiger Stellung wurden die Christen mit der Überzahl zu schlagen gezwungen 22 Spt. 1236, u. Volquin, Dannenberg u. einige Tausend mit ihnen starben den Tod der Helden, noch mehr fanden ruhmloseren Tod auf der Flucht. Diess schreckliche Unglück beschleunigte die Verschmelzung der livländ. mit den deutschen Rittern als das einzige Rettungsmittel März 1237. Reval sollte wieder dänisch werden! Hermann Balke traf die neue Einrichtung 1238. — Der fürchterlichste Feind war hier fortan Littauens Grossfürst Mindowe, der verderblichste aber die Zwietracht zwischen dem Klerus und den Deutschherren.

**£** 781. B. Nicolaus v. Riga war Ende 1253 gestorben, Albert B. v. Lübek und Legat sollte als Erzbischof nach papetl. Bestimmung folgen, und das Kapitel wählte ibn. † um 1272. Johann v. Lunen. † 1286. Johann. Il batte auch Anstände mit dem D. Orden. † 1294. Johann. III Gr. v. Schwerin, vereinigte sich sogar mit Littanern gegen die Ritter und wurde in der blutigen Fehde gefangen. † zu Rom um 1299. Isarn, vom Papste ernannt, dann nach Lunden versetzt 1303. Fridrich, ein Minorite aus Böhmen, vom Papste aufgestellt, arbeitet mit Polen gegen den Orden. † zu Avignon 1340. Seit 17 Mars 1330 war Riga von den Rittern besetzt. Engelbert v. Dablen. ebenfalls Erzb. durch papstl. Ernennung. † zu Avignon 1348. Uromold v. Vyfhasen errichtete endlich zu Danzig 1363 mit dem livland. Meister einen Vertrag u. bekam Riga ausgeliesert. † au Rom 1369. Siegfried v. Blomberg, ein Livlander. † zu Avignon 1373. Johann. IV v. Sinten, neuerdings im bittern Zanke mit dem Orden, floh 1391. Johann. V v. Wallenrod, Deutschherr, Bruder des Hochmeisters, vom Papste ernannt, kam erst 1397 zu Besitz u. wurde 1418 Bischof v. Lüttich. Johann. VI bestättigte der Stadt Riga ihre Freiheiten 1421. † 1424. Henning (Heinrich) v. Scharfenberg, Propst zu Riga, Erzb. durch Wahl, war selbst Deutschherr und doch über den Orden missvergnügt. † 1448. Sylvester Stobwasser v. Thorn, Kanzler des Hochmeisters, gewählt, traf 1453 eine Ausgleichung mit dem Orden, die er aber unruligen Geistes selbst wieder umstiess. Mehreren Feinden des Ordens. 1479 auch dem Steen-Sture die Hand bietend bringt er es dahin, dass ibn der Meister ins Gefängniss wirft, wo er endet 12 Juli 1479. Stephan v. Gruben, ein Leipziger, Erzb. auf des Papstes Geheiss, dem Orden micht angenehm. † vor Verdruss 22 Sept. 1483. Michael Hildebrand v. Reval, auf Empfehlung des Ordens zu Rom confirmirt und von ihm durchaus abhängig. † 5 Febr. 1509 zu Riga. Caspar Linde, Dechant, gewählt 1509, tugendhaft, friedlich. † 29 Juni 1524 betrübt über den geringen Erfolg seines Eisers für den kath. Glauben. Johann VII Blankenfeld, Bischof v. Dorpat u. Reval, wurde nicht einmal in Riga eingelassen, we die Glaubensneuerer bereits so kahn sich benahmen,

dass sie die Kirchen, darunter auch die griechische, stürmten u. plunderten; der Erzb, gerieth selbst in Gefangenschaft 22 Dec. 1525 auf einige Zeit. † auf der Reise nach Rom. Seinem Rathe gemäss postulirt das Kapitel den Hrz. Georg v. Braunschweig, was dem Meister nicht ansteht, der vielmehr nöthigt, den Dechant Thomas Schoning, Bürgermeistersohn v. Riga zu wählen; dessohngeachtet beharrte die Stadt in ihrer Widersetzlickeit. Thomas nahm Wilhelm den Br. des Hrz. v. Preussen zum Coadjutor an 1530 u. † 10 Aug. 1539. Wilhelm Mrkgr. v. Brandenb. geb. 1498, verspricht den Rigaern Religionsfreiheit, und wird so eingelassen u. gehuldigt. Sein Plan jedoch, den Pr. Christoph v. Mecklenburg zum Coadjutor und somit zum Nachfolger zu machen. veranlasst einen innerlichen Krieg, in welchem er sammt Christoph 30 Juni 1556 die Freiheit einbüsst. K. Sigmund. II v. Polen rückt au und erwirkt den Vertrag von Poswal 5 Sept. 1557; es fallen überdiess die Russen in's Land, und so gibt sich der Erzb. völlig in polnischen Schutz 15 Sept. 1559, ohne dadurch aus dem Gedränge zu kommen. Der vom livländ. Meister seinem Orden gespielte Streich, indem er sich als Polens Vasall in einen Herzog v. Curland umwandelte, vernichtete nuch das Hochstift. Wilhelm, der lezte Erzb, v. Riga, starb 4 Febr. 1563 mehr als zur Hälfte Lutheraner; Christoph wagte es noch, den Polen Obstand zu halten, allein 1563 von Hrz. Kettler zu Dalen gefangen, kam er erst 1569 wieder los gegen vollständigen Verzieht auf das bereits 1566 sacularisirte Erzstift.

#### Livländische Ritter.

Um 1200 hatte die Umsicht des B. Albert den Verein der Sohwertbruder veranstaltet zum Schutze seiner Kirche 6. 780. Die Vereinigung mit dem deutschen Orden verlieh neues Leben. Man behielt einen eigenen, nur vom Hochmeister abhängigen Vorstand, der Heermeister hiess und gewöhnlich zu Wenden seinen Sitz hatte. Ein solcher war Hermann Balke, um 1238 in Livland angekommen, mehrmals unglücklich gegen Alexander Newskij. Heerm. Andreas Stuckland seit 1251 focht rühmlich gegen Curen u. Littauer. Heerm. Conrad v. Herzogenstein vollendete um 1287 die Unterwerfung Semgallens. Gerhard v. Jocke erzwang von den Russen Ruhe 1307. † 1328. Am glücklichsten kampfte der Nachfolger Eberhard v. Monheim, demüthigt Riga und baut daselbst eine Veste 1331, schlägt Russen und Littaper und tritt ab 1340 sehr alt. Burchard v. Dreylewen setzte Fuss in Esthland, da er von den Danen angerufen 1343 die emporten Bauern Gehorsam lehrte, und Goswin v. Herike brachte den Kauf dieses Landes bei K. Waldemar, III zu Stande 1347. Dagegen gewann der Erzb. v. Riga den Prozess wegen der Gerichtsbarkeit in dieser Stadt und der Orden musste seinen Ansprüchen entsagen 1366, ein Spann der demohngeachtet nie ausgeglichen wurde und Riga Gelegenheit verschaffte, von aller Oberheheit sich loszumachen. Überhaupt standen die Ritter zum Bischofe, aufangs unstreitig seine Vasallen. lext als Mitglieder des sonverginen deutschen Ordens in einem kitzlichen Verhältnisse - doppelte Herrschaft in einem Hause! - Der Abfall Preussens von den Deutschherren wirkte hieher eben nicht; nur besuchten Danziger-Kaper die Insel Oesel 1458. - Als Bernard v. der Borg 1473 von Riga die Huldigung annimmt und dann den Erzh. Sylvester einkerkert, spricht der Papst den Bann aus, dazu verheeren Russen das zwiespältige Land. - Dem Heerm, Joh, Freitag v. Loringhof folgte 1495 der berühmte Walther v. Plettenberg, dem Riga als Oberherrn huldigt. Ein glorreicher Sieg 7 Sept. 1501 und die Belagerung von Pleskow Aug. 1502 bewirken, dass der Grossfürst gerne Fr. schliesst. Walther strebte boch hinan; 1520, eigentlich 1525 erkanfte er Unabhängigkeit von den Deutschherren, nur sollte jeder Heermeister die hochmeisterliche Bestättigung einholen; ferner bei dem Kirchensturme in Riga 1523 handelt er cher gegen als für den Erzbischof und ist erfreut, dass der Rath abermals Riga dem Orden mterwirft. † 1535. Ohne Kompass steuerte Hermann v. Bruggener Hasenkamp auf dem Meere der Verwirrung fort, die Edelleute griffes zornig zum Schwerte gegen die Bürger, die v. Reval namentlich. ieder Stand verwilderte, aller Gehorsam wankte, jede Hilfsquelle des Staates begann zu versiegen. † 1549. Johann v. der Reck, seit 1546 Hermanns Coadjutor, endete 1551, jedoch nicht der Hader. Heinrich v. Galen dankt ab verzweifelnd am heillosen Zustand der Dinge und voll Verdruss über seinen Coadjutor Wilhelm v. Fürstenberg 1557. Dieser, alles Ausehens bar, wird vom aufgereizten Könige Poleus = demüthigenden Zugeständnissen gezwungen 5 Sept., und überdiess benimmt man sich so unverständig als schwach gegen die Russen, die nun 12 Mai 1558 Narva u. a. O. überwältigen; auch Dorpat fiel 19 Jan. Gotthard Kettler schien Vielen der Mann, welcher - west einer - Kraft und Umsicht besitze, den Untergang des Ordens abzuwenden, und ihm muss Fürstenberg weichen. Er schloss ungesännt zu Wilna einen Nothvertrag mit Polen, auch da der dan. Pr. Magnus. welcher die Stifter Oesel, Curland und Reval erhandelte, anting den Orden zu besehden 1560, weiss Kettler kein Mittel als nachgeben-Meuterei liefert Fehlin und den Heerm. Fürstenberg in die Hände der Russen, die Schlacht bei Ermes 2 Aug. 1560 warf die lezte Macht des Ordens zu Boden und der schreckliche Iwan, Herr des Landes, machte auch Reval zittern, so dass Bürgerschaft und Adel 6 Juni 1561 dem Könige Schwedens huldigt. \*) Hiemit war ganz Esthiand eingebuss,

<sup>\*)</sup> Der Vertrag zu Wilna 28 Nov. 1561 machte den Kettler zum orblichen Hernenber Livland zerfiel in 5 Portionen: 1) Schwoden nahm Harrion, Reval und de
ffillite von Wirland, 2) Magnus besetzte Oesel, 3) Sigmund behielt das abliebt

und um das übrige zu retten, ergab man sich in den Willen Polens. Zum lezten Mal versammelten sich die Ordensherren 5 März 1562, buldigten dem K. Sigmund, und mussten geschehen lassen, dass ihr Meister mit dem Titel Herzog Curland u. Semgallen als poln. Erblehen und die zugleich als Lohn seiner Abdankung übertragene Statthalterschaft Livlands an sich nahm.

#### Herzogthum Curland 1562-1795.

Gotthard Kettler, der mit dem Strome schwimmend den Ordensverband und die kathol. Religion aufhob, bedingte sich bereits im Vertrage zu Wilna 28 Nov. 1561 den Titel: erblicher Herzog v. Curland (dem Striche Livlands, welchen die Duna abschneidet, mit der Hauptstadt Goldingen). Sein Sitz ward Mietau in Semgallen, und es hatte das Ansehen, als konne er den Raub seinem Geschlechte unbestritten übermachen. \*) - Die beiden Söhne folgten gemeinschaftlich, nicht so ruhig aber eben so unbedeutend. Ihrer spotteten die Nolden, trotzige Ritter; da lässt Hrz. Wilhelm die Brüder ergreisen u. niederstossen, und flieht zu den Schweden, die Pernau balten, indess Polen das Landchen überschwemmen. - Hrz. Jakob, den Kunsten des Priedens hold, betrog sich in der Hoffnung, durch stille sitzen den Stössen der mächtigen Nachbarn zu entgehen. Als Polens Vasall wird er 29 Sept. 1658 unvermuthet in Mietau von den Schweden überfallen, und erst der Fr. von Oliva befreite ihn und seine Familie 1660. Polen verzichtete in diesem Frieden auf alle Ansprüche an das schwed. Livland dies- und fenseits der Duna und an Esthland und Ocsel. Südlivlaud blieb jedoch noch polnisch. - Als Fridr. Wilhelm unter Vormundachaft des Oheims Ferdinand dem Vater folgte 1698, wurde das Herzogthum bald von Schweden, bald von Russen heimgesucht und überaus entvölkert und herabgebracht. Den auf die Vermäldung mit Anna Iwanowna gebauten Plan vereitelte des jungen Herzogs Tod († 1711 am Fieber?), Russen besetzen der Witwe wegen das Land, und Ferdinand reget fruchtlos von Danzig aus Polen an; er ist ganz ohne Anschen und kinderlos. - Curlands Stände wühlen 28 Juni 1726 ihm zum Nachfolger den Gr. Moriz v. Sachsen, womit weder Russland noch Polen einverstanden ist. Moriz pielt seine Rolle, bis ihn die Russen nach Frankreich zurück verscheuchen, und ein Regiment derselben befördert denn auch 13 Juli 1737 die einstimmige Wahl des Gr. Ernst Johann v. Biron, der 20 Marz 1739 zu Warschan die Belehnung empfängt, 1740 Regent von Russland wird, aber bald

Livland, 4) Russland Narva, Dorpat, Allentaken u. a., 5) dem Hrz. Kettler blieb bloss Curland und Semgallen.

<sup>\*)</sup> Zwei Töchter wurden vermählt: Anna mit dem Pr. v. Radzivil 1586 und Blianbet mit dem firz. v. Toschen 1585. Man sehe übrigens die Fürstentafel.

pachh lefehl der Grossfürstin Anna nebst den Seinigen nach ern muss, wohin er manche missfällige Personen vorans ir Der für ihn 1741 gewählte Pr. Ludwig Ernst v. Wolfen-Kes egen der Umwälzung in Russland nicht zu Besitz. bütt die Wahl 1758 auf den Sohn des Königs v. Polen Carl Dar elenkt, indem er beschwor, die kathol. Religion nicht dulden Chr zu wonen, und derselbe 1759 zu Warschau belehnt. Russland achtete dess wenig. Hrz. Ernst Joh., den 1762 der Kaiser Peter. III zu Gnaden aufnahm, erhielt nicht bloss i verwalteten Allodien, sondern berab, den König Polens um sei 1762) neuerdings in das Hrzgth. 23 Jan. 1763. Er, seitdem so 14 Nov. 1769 dem ältesten Sohn Sagan und 1792 die Herrsch. Na nischen Revolution 1795 gegen ei. Curland aufgab. Kraft einer von 1795 angenommenen Unterwerfung welchem man damals an 400,000 E.

wieder seine bisher kaiserlich on Katharina. II ( sie liess sich ustimming anzugehen 15 Ang. and eingesetzt und gehuldigt vorher gradsam, überliess es aufte, und nach der lezten poliche Pension von 25,000 Ducaten litter - und Landschaft 18 Marz te worde das Herzogthom, in wollte, zur russischen Provinz.

Anmork. Hrz. Peter hatte sich von zwei Frauen geschieden. Seines Bruden Carl noch lebender Prinz Gustav Calixt, geb. 1780, besitzt seit 1802 de schlesische freie Standesberrechaft Wartenberg und zieht weit 1804 von Bus land one Jahresrente.

# RUSSLAND.

## Haus Rurik vor 1462. Tab. LVI.

5. 784. Slavische Stämme, deren Sitze ungemein weit sich dehnten, südlich bis an die Donaunfer, mögen durch die den Süden erschütternden Völkerzüge veranlasst worden sein, mehr sich gegen Norden zusammen zu ziehen. Der Slave ist nicht zum Herrschen gehoren. Von der einen Seite gerieth er unter die Zinspflicht der Chazaren, vom baltischen Meere her brachten ihm Waräger d. i. Normannen drückende Ketten. Um 862 sollen die von Novgorod eigens aus dem Stamme, der den Namen Russen führte, sich Herren erbeten haben. Drei Brüder: Rurik, Sineus u. Triewor kamen u. unterwarfen das Land vom Peipus - bis zum weissen See ihrem Schwerte. Ruriks Sohn hat an dem Vetter Oleg einen wackern u. tapfern Vormund, Kiew in Rothreussen wird erobert u. hierauf Residenz des Grossfürsten. Ighor, dessen Witwe Olga durch ihre Bekehrung zum Christenthume 957 den Russen die entscheidende Richtung nach Osten statt nach Westen gibt, und sein Sohn Swätoslav, ein arger Heide, verstehen auch das Walfenhandwerk; besseres aber versteht Wladimir. I, Erbauer der Stadt Wladimir an der Wolga, welchen man immerhin wegen Einführung des Christenthums den Grossen nennen darf, obwohl er über die Leiche des Bruders Jaropolk - rächend den Brudermord - zur Alleinherrschaft sich emporschwang, und sonst in seinen Sitten noch nicht viel christliches blicken liess. Wenn es von ihm abgehangen, Theilungen zu verhüten, so gereicht es ihm zu grossem Vorwurfe dieses nicht gethan, sondern jedem seiner 12 Söhne aus 6 Franen u. andern Schönheiten, und dazu den Töchtern eigene Stücke ausgewiesen zu haben, indem der sogenannte Grossfürst - primus inter pares ein unzulänglicher Einigungspunkt war. Gleich reiben sich die Söhne untereinander auf; der entsetzliche Swätopolk zu Kiew §. 759 will den nicht viel bessern Jaroslav (Jurje?) zu Novgorod verdrängen, wird 1019 geschlagen, flicht u. endet im Auslande. So ging es mit andern. Die überbleibenden - obiger Jaroslav u. Matislav theilen 1018, und da lezterer 1936 stirbt, vereinigt Jaroslav das Ganze, um nach des Vaters Beispiel neue Portionen den Kindern auszuscheiden. Bald legt dieser bald jener sich den grossfürstlichen Namen bei : Isäslav † 1078, Waewolod † 1093, Swatopolk, II † 1113. Mit Anschen führt erst wieder jenen Titel Wladimir. II, vorher Fürst zu Tschernigow, der Swatopolks Sohn Jaroslav, wie er es verdiente, aus Wladimir trieb, und mit diesem Fürstenth. den eigenen Sohn belehnte. Er hinterliess fünf Söhne u. die dritte Gemahlin. \*) Mstislav folgte als Grossfürst, vertrieb die seit langem fast selbstständig herrschenden Fürsten zu Poloczk, und verlich die Fürstenth. Poloczku. Minsk dem Sohne Isäslav. † 1132. Die Brüder Jaropolk. II u. Wätscheslav können nicht so die Oberhoheit geltend machen, sondern der Vetter Wsewolod. II Olgewitsch trägt den Preis davon 1139.

**6.** 785. Von dem an währte 100 J. lang der blutige Zwist unter den Nachkommen des Oleg u. des Monomach. Schlau lenkte Wsewoled swar den Fürsten Isaslav v. Poloczk auf seine Seite, da er dem Sohne Swätoslav eine Prinzessin von dort erbat; allein anders dachte u. handelte Fürst Jurje Dolgoruki (Langhand) zu Susdal, welchen man für den Erbauer Moskwa's ansieht (vorhanden war der Ort sicher um 1147). Novgorod war überdiess nicht zu bändigen. Eh' Wsewoled starb, liess er dem Br. Ighor huldigen 1146; die Kiewer rufen dagegen den Isaslav herbei, welcher den Ighor schlägt u. fängt 17 Aug. Nunmehr gab sich jener Jurje das Ansehen, als wolle er Olegs bedrängte Söhne schützen, siegte bei Perejaslawl 23 Aug. 1149 u. zog in Kiew ein. Isäslav floh nach Wladimir, Br. Rostislav nach Smolensk. Jener verstand sich 1151 zur Verzicht auf die grossfürstl. Würde; da erhält er Zuzug aus Ungarn, und ob auch Jurje mit Hilfe der wilden, zwischen der Wolga u. dem Don nomadisirenden Polowzer u. im Bunde mit dem Fürsten Wladimirko v. Halicz bartnäckig widersteht, Isaslav zieht endlich als Sieger in Kiew ein, und mit tiefem Unmuthe sieht sich jener auf den traurigen Norden beschräukt. Demohngeachtet ging es bald anders. Eben hatten die nie ruhigen Novgoroder des Grossfürsten Sohn Jaroslav verjagt, als jener starb 13 Nov. 1154 sehr unerwartet. Sein gutmüthiger Oheim Wätscheslav, mit dem er zulezt den Thron getheilt, folgte gleich im Tode 1155. Bruder Rostislav hat wenig Verstand, noch weniger Muth, es treibt ihn Fürst Isaslav v. Tschernigow in die Flucht u. lässt sich zu Kiew huldigen. Jezt schreitet Jurje ein, begehrt an der Spitze seiner Schaaren, dass jener den angemassten Stammsitz Monomachs räume, u. es geschieht. Jurje zieht 20 März 1155 in Kiew ein u. wird allenthalben als Grossfürst anerkannt; nur Mstislav Leuslawitsch that es nicht. Schon bejahrt theilt Jurje das Reich unter die Sohne, setzt schonungslos die Fehden mit Tschernigow, Smolenek u. a. fort, und nimmt ein verhasstes Audenken mit ins Grab 15 Mai 1157. - Die Kiewer riesen den Isäslav Davidowitsch (?) herbei, aber sein Gebiet begriff nur dazu noch einige Tschernigowsche Städte und

<sup>\*)</sup> Eine Tochter gebar den grossen König Waldemar, nach Kuramsin; Räha menwinten Vater Harald Tab. LVII.

die gressfürztl. Würde war leerer Titel. Jeder Fürzt betrachtete zich als unabhängig, zu Susdal sass mit überwiegender Macht des Jurje Sohn Andreas, Novgorodu. Poloczk liessen sich von Niemand befehlen. Gressf. Isäslav entzweit sich auch mit Halicz u. muss fliehen, und Rostislav trat wieder an seine Stelle zu Kiew. Diese Stadt stürmt der Vertriebene, Polowzer herbeiführend, 8 Febr. 1161; jedoch Rostislav bält sich vier Wochen lang in der hölzernen Veste (Ostrog), wird dann entsetzt u. Isäslav auf der Flucht niedergehauen 6 März 1161. Der fromme Greis Rostislav † 14 März 1167. Es wurde nun Mstislav Isäslawitsch als Grossfürst ausgerufen; er überfällt die Polowzer und bietet den Novgorodern gegen Rostislavs Söhne seinen Schutz an. Zornig verbindet sich also mit diesen Andreas, stürmt Kiew 8 März 1169 und richtet es dergestalt zu, dass diese Stadt für immer verfiel. Das erst kurz von Andreas erbaute Wladimir ward Russlands Hauptnitz.

#### Grossfürsten zu Wladimir.

**£** 786. Andreas hatte zu Susdal dahin gearbeitet, ungetheilter Herrschaft sich zu freuen, desshalb seine Brüder u. viele Bojaren verbannt, die sich nach Constantinopel wandten: Kiew entriss ihm zwar Mstislav, vou Halicz aus unterstützt, konnte sich aber nicht halten u. starb zu Wladimir in Velhynien. Mit Rostislavs Söhnen in Novgorod ging es auch nicht ehne Zank ab, der schon bedeutend wurde, als verschworne Bojaren den Grossfürsten in seinem Palaste niederhauen 29 Juni 1174; jubelnd und raubend strömte das Volk den Mördern nach. - Rostislav's Sühne Jaropolk u. Matislav verstanden sich anfänglich mit des Ermordeten Brüdern Michail u. Wsewolod, bald aber folgte Entzweiung. Michail war im Vertheil, 20g 15 Juni 1175 triumphirend in Wladimir eiu u. starb 20 Juni 1176. Im Suden dauerte der gravenvolle Bürgerkrieg fort. Bruder Wsewoled. III, nun Grossfürst, bandigt einige Bojaren und benützt umsichtig die Verhaltnisse zur Erweiterung seines Gebietes. Die Novgoroder schmeicheln ihm, als ihnen den beliebten Mutislav der Tod entrissen 14 Juni 1180 u. den Jaropolk der Fürst Wladimir v. Tschernigow fest genommen batte; zur Unterthänigkeit verstand sich aber Novgorod so wenig als Smolensk. In Kiew waltet Swätoslav; er u. überhaupt das Haus Olegs scheute den überlegenen Wsewolod und gab mitunter gute Worte. Nach dem Tode des Wankelmüthigen 1195 trat ein Rurik in Kiew auf n. zwar mit dem Namen Grossfürst; ibn steckte der gewaltige Roman v. Halics 1203 in ein Kloster §. 779, nach dessen Fall 1205 Rurik nochmals auf dem Schanplatze erneheint, machtlos wie vorber. Bedeutender waren die Fürsten v. Tschernigow, und noch am meisten Vortheil erntete der Grossfürst, welcher, ein tückischer Blutmensch, die Fürsten v. Raezas vernichtet 1207 u. die Olgewitschen einschläsert. Auf den **ältesten** Sohn Constantia, den er nach Novgorod gesetzt hatte, ungehalten, lässt

Wsewolod dem Jurje huldigen eh' er stirbt 15 April 1212, und machte so einen neuen Knoten in das unauflösliche Gewirre. Der Fürst v. Poloczk musste den Schwertrittern Südlivland ablassen 1213, Wsewolod der Rothe verdrängte Monomachs Stamm aus Südrussland, in Halicz wechselten die Gewalthaber wie Schatten, Novgorod tyraunisirte Jaroslav neuerdings, und stand zu Jurje. II gegen den Constautin. Lezterer besiegt jedoch die Susdaler bei Lipez 21 April 1210, wird so Grossfürst und † 2 Febr. 1219, ein frommer Schwächling. Es folgte nun der Bruder Jurje. II 1219 — Da erhob sich im Osten ein Ungewitter, dessen Schrecknisse h, wenn etwas, zur Besindung bringen mögen. Tab. V. C.

#### Mongolenherrschaft 1223-1360.

S. 787. Des Welterschütterers Denhingis-Chan Horden, grössten Theils Tataren, umschwarmten 1223 las caspische Meer und legten die Wahl vor zwischen Knechtschaft oder Tod. Weil man ruchlos ihre erig heran und in der Schlacht Bothen todt schlug, stürmen sie rac an der Kalka bei Marinpol 31 Mai 1224 sanken 6 Fürsten Südrusslands ibrer Wuth, der hochmuthige Mstislav v. Halicz entrann noch, anch der tapfere Daniel, dieser verwundet. Grossf. Jurje batte keinen Theil am Kampfe. - Zum Verwundern schnelt verschwinden drauf de Sieger, unbekümmert um die Zukunft und verstandlos wie zuvor beschäftigen sich Russlands Fürsten wieder nur damit sich gegenseitig zu schwächen, die v. Halicz zogen Ungarn und Polen in's Spiel, Novgorod ward von Jaroslav, von Littauern u. a. bedrängt, der Grossfürst trifft keine Anstalten, obwohl er des Batu-Chan schreckliche Nähe gewahrt 1229, 1232, und derselbe 1237 bereits Raezan anfallt. Diese Stadt wird 21 Dec. erstürmt, 7 Febr. 1238 auch Wladimir, und 4 März decken die Leichen des Jurje und der Seinigen das Schlachtfeld am Ufer der Sita; Constantins Sohn Wassilko wurde gefangen und niedergehauen. In Tweer fällt des Jaroslav Sohn; Torahek reist durch seinen Widerstand die Eroberer so sehr, dass sie 5 Mai keine Seele verschonen. Schon zittert Novgorod; da wendet sich Batu gegen Kaluge, und nachdem er das heldenmüthige Kosalsk mit Blut getränkt. an der Don. Jaroslav meint der Sturm sei vorüber, und eilt von Kiew nach Wladimir die grossfürstl. Würde an sich zu nehmen. Seine Entsernung lockt den Michael v. Tschernigow, Kiew zu besetzen; dafür könnt Daniel neuerdings nach Halicz. So handelten die Unsimmigen, indess Tataren ihre Verheerungswuth den Süden empfinden lassen; sie verbrennen Tschernigow, zerstören Kiew 6 Dec. 1240 auf die unmente lichste Art, dann trifft ihr Grim Volhynien, Halicz u. s. w. und Danie flicht nach Polen. Nur Novgorod war noch verschont; dort me Alexander Newskij und bekämpste die Littauer. Nachdem das abige Russland sinspflichtig gemacht, Ungarn und des Land bis zum adri-

tischen Meere mit der Geissel schonungsloser Verwüstung heimgesucht worden, kehrte Batu siegesstolz an die Wolga zurück (Serava an der Wolga hiess der Hauptsitz der Chane v. Kaptschak) und forderte den Grossf. Jaroslav zur persönlichen Huldigung auf. Dafür untergab er ihm noch das ode Kiew. Später musste Jaroslav den Chan sogar am Ufer des Amur besuchen und starb auf der Rückreise 1246. Der Verlarst alles bessern Selbstgefühles that sich nun immer schimpflicher kund. An den Obeim des Alexander Newskij Swätoslav gedieh der grossfürstl. Titel 1247-1250; die Neffen aber gehen zu Batu und dann in die Tatarei zum Gross-Chan selbst und erbetteln, Newskij Südrussland und Kiew, Andrej Lodomirien, worüber sich zu beschweren Swätoslav ebenfalls in die Horde reiset 1250. Den Andrej verjagen darauf die Tataren nach Schweden, und neunen den Newskij Grossfürst, weil er thut was sie verlangen; auch die Novgoroder werden diess Mal geschätzt. Gegen den Bruder Jaroslav v. Tweer. Grossf. 1263-72; lehnen sich 1270 jene Bürger auf. Er starb 1272 rückkehrend von der Horde, wohin er mit dem Br. Wassilij u. Neffen Dimitrij gereiset war. -Um diese Zeit legten Genneser Kaffa an. - Wassilij hiess Grossfürst 1272-76, ganz bedeutungslos; dann Dimitrij 1276-94, dem auch des Handelsvortheils wegen Novgorod buldiget; aber des Bruders Andrej Ehrsucht erholt einen Gnadenbrief vom Chan u. erreget einen gräulichen Kampf 1281. Dimitrij auf dem Punkte zu erliegen klagt seine Noth dem Nogai, dessen Befehl hinreicht, dass Andrej nachgibt. Als er 1294 - 1304 dem Bruder folgt, ist sein Scepter ebenfalls nur der Nachbarn Spott u. des Chans Gnade half nicht viel. Kein Fürst fragte nach ihm, am wenigsten Danilo zu Moskwa, dessen Sohn Jurje dem beträchtlichen Gebiete noch Moshaisk, Lehen v. Smolensk bisher, beifügt. Schweden, welche in Karelen Wiborg erbaut batten, legten 1295 auch Kexholm an u. 1300 Landskrona; lezteres entriss man ihnen jedoch 1301. -

§. 788. Dem Michail Jaroslawitsch 1304—19 machte den grossfürstl. Namen jener Jurje v. Moskwa streitig u. die Zerrüttung begann von neuem, Michail sieget mit Tataren 19 Febr. 1316 über die tapfern Novgoroder, u. schlägt nochmals den Neffen bei Tweer 22 Dec. 1318; allein dieser hatte den Chan Dzbek zu gewinnen verstanden, Grossf. Michail wird in die Horde gefordert, dort missbandelt u. zu todt gemartert 1319. Von den beiden Söhnen erfleht der eine Dimitrij den Titel Grossfürst, dagegen eilet auch Jurje wieder zum Chan, und im rohen Gezänke stösst jenen der Dimitrij nieder 21 Nov. 1325, wird aber dafür in der Horde hingerichtet. Uzbek ernennt dann seinen Br. Alexander. Dieser gebraucht das Gerücht, dass man allenthalben u. gewaltsam die muhamed. Beligion einführen wolle, um in Tweer das Volk zu entflammen; es mordet viele Mongolen, darunter Uzbeks Vetter, einen Eiferer

5 Aug. 1327. Uzbek ergreift ein schlaues Mittel Rache des macht nämlich den Iwan Danilowitsch zum Grossf. und zu I haaren, die sogleich Tweer u. a. Orte furchtbar züchtigen, send wich nach Littauen. Iwan, zu Moskwa sitzend, hatte Alex von Seite der Tataren, die im Orient zu thun bekamen zien ... mit Geld \*) in die Horde, daher Kalita, Beutel genaunt, reise. sonst ärgerlich auf die kargen Novgoroder. Seine Schwäche and i als kriechen u. Ranke schmiden. Das trieb er besonders, kann r vom Chan Verzeih aufte u. Tweer wieder erhielt als A Iwan entgegen u. setzte durch, recht heimtückisch arl nm ' gefordert u. sammt dem Sohne inder von Uzbek in die dass u. manen anderm Fürsten enthaupres -rde 28 Oct. 1339. Den Schlechten rz 1340. Geld verschaffte nach nahm eine Krankheit von hinnen 31 . Iwan II den grossfürstl. Titel einander den beiden Söhnen Simi en ein gefährlicher Nachbar, ohne Macht. Olgerd war in Smolensk ihm verbündet, Tweer, gorod fortan ein Feuerberd der Zwietracht. Weil Iwan. II 1359 h... nerwachsene Sohne hinterliess, verschaffte sich Dimitrij Consta vitsch v. Susdal beim Chan Kulpa, ... n Lüste schon 1359 abgelehten welcher dem als Opfer seiner viel... Berdibek gefolgt war, leicht die Gnade, Grossfürst genennet zu werden. Eben waren die russischen Fürsten, darunter der 12jährige Dimitrij Donskij, in der Horde anwesend, und sahen mit Staunen, wie man erst den Kulpa u. seine Söhne, bald darauf den Nawrus todt schlog, endlich die Witwe Thanibek's nach den entfallenen Zügeln griff, aber nicht hindern kounte, dass die noch vor kurzem so gefürchtete Tatarenmacht wie Wasser eines gebrochenen Gefässes auseinander rann.

#### Grossfürsten zu Moskwa 1363.

\$. 789. Nicht achtete der Fürst v. Susdal es, dass Muret, Chan genannt von einigen, jene Donskij das Recht zusprach Groesfürst zu heissen; doch das Waffenglück entschied sich für den Knaben, die Fürsten v. Tweer haderten untereinander selbst, dem einen darans hilft Olgerd, schlägt die Moskowiter auf's Haupt 21 Nov. 1389, und lagert 3 Tage vor dem Kreml, welchen Donskij 1367 hatte von Stein aufhanen lassen. Nochmals 6 Dec. 1370 sind Olgerd's Schaaren vor Meekwa; klug verhandelt man wegen eines Stillstandes bis zum Juli. Mittlerweilen bringt Michail v. Tweer einen Gnadenbrief des Chans, einen solchen holt nun auch Donskij mit vollem Beutel. Zudem vereitelt er einen beabsichteten Überfall Olgerd's und ist so wahl gefasst, dass jener gerne Fr. macht u. desselben Schwager Michail der grossfürstl.

<sup>\*)</sup> Durch die Tataren war man statt der Kuren (Lederuffung, Madierfalle) mit Metalimilasen bekannt geworden.

Würde entsagt. Die Ermordung mehrerer Tataren reizet den Vezier Mamai zum Zorn, auch Olgerd sagt dem Miebail neue Hilfe zu; allein Donskij tritt rasch u. fest allen Gefahren entgegen, demüthigt den v. Tweer, erficht 11 Aug. 1378 den ersten Sieg über die Tataren, welche ihren Rachezug 1377 begonnen hatten, und greift ebenfalls mit Glück gegen Littauen vor. Nicht schrecket ihn der Bund Jagello's mit Mamai, er mustert seine Streiter — 150,000 Mann! und setzt kühn über den Don, um der Feinde Vereinigung zu hindern. Da unterlag auf der Kulikow'schen Haide 8 Sept. 1380 Mamai mit seinen Tataren vollständig und die Nachricht von solchem Ausgange reicht hin, den Jagello zu verscheuchen. Zum Gedächtniss des glorreichen Tages nennet die Geschichte den Sieger Donskij d. i. den Donischen. Mamai, gleich darauf von Tamerlan's Horden bei Mariupol ebenfalls geschlagen, fich nach Kaffa und wurde dort von den Genuesern ermordet.

S. 790. Wer hatte erwarten sollen, dass ein so glücklicher Wechsel dem gejochten Volke gar keinen Aufschwung verlieh? Selbst Donskij scheint kaum gewagt zu haben, einen Gedanken an Freiheit zu fassen; denn als Tochtamysch, nun Chan, ihn vor seinen Richterstuhl fordert, sendet er furchtsam reiche Geschenke. Damit ist der Chan nicht befriedigt, sondern erhebt sich gegen Moskwa 1382, wo wohl Verrath, aber kein Rath und kein Muth sich findet; doch schlägt Ostei Olgers (?) Enkel einen Sturm ab 23 Aug. Weil aber der Chan die schöusten Versicherungen gibt, öffnet man die Thore. Ostei trägt noch selbst die Geschenke in des Feindes Gezelt, wird dort sammt den Begleitern niedergebauen und darauf die Stadt ausgebrannt u. ausgemordet 28 Aug. Gleich nach vollzogener Rache entfernte sich die Horde aus Russland. Donskij schicket demüthigst seinen Sohn Wassilij nach, noch grössern Tribut angelobend, und jener blieb bei der Horde bis 1387, da er die Gelegenheit ersah zu entsliehen. Was ihm noch gelang war, Novgorods Streben nach voller Unabhängigkeit etwas zu zügeln. Sein Testament, welches jedem der 5 Söhne ein Gebiet anwies, benahm alle Aussicht, der schimpflichen Knechtschaft sich entledigen zu können. Der Chan erlaubt, dass Wassilij zu Władimir gekrönt wird 15 Aug. 1389 (man zankte sich ohnehin nicht mehr um den grossfürstl. Titel, auch Novgorod huldigte - auf zugestandene Bedingungen!), und als der Grossfürst persönlich in der Horde Geld spendet, ist man gegen ihn um so gnädiger, weil der Bruch mit dem fürchterlichen Tamerlan bevorsteht. In solcher Lage wird es dem Wassilij möglich, das Fürstenth. Susdal einzuziehen, und durch Grausamkeit den Trotz der Novgoroder, deren Metropolit ihm als Werkzeng dienet, zu entwaffnen 1393. Indess war Tochtamysch am Ural (unweit Astrachan?) von Tamerlan geschlagen worden, 1392 etwa; 1395 erfolgte das entscheidende Blutbad am Terek (bei Jekaterinogrod), der Besiegte fich der Wolga zu; Tamerlan eilt wie ein

826

Star m nach, und wendet sich dann gegen Moskwa, das Angst hatte man das Marienbild von Wladimir geholt und beber te zu dem Heiligthume um Schutz gegen den entsetzlichen alles sich! nach einer Rube von 14 Tagen lenket derselbe Feir inen Zug wieder südwärts dem Don entlang und zerstöret 26 At statt Moskwa Asov.

§. 791. Dem Nachbar in Littauen, an Barbarei von den Tataren nicht viel übertroffen, ist kusst dem Schein, als zöge er gegen das zwistige Smolensk, und weil ... bedroht er auch diese Stadt. Vorni Forderung, dass Novgorod mit dan wie arg auch die beiden bausen, theilhaft, um hierin nachzugeben entrissen, als er, zu welchem T Rüstung in Kiew stolz gegen di von ihnen an der Worskla gede vor Smolensk 1404 und die Stad

penfalls ein Tummelplatz, Mit lan, überraschet Witold 6. 778 egner nach Novgorod entrinnen, ch war seine und des Wassilij eutschen brechen sollte; allein tadt war jener Verkehr zu vor-

Smolensk wird dem Witold sch geflüchtet war, nach langer olen auszog und 12 Aug. 1399 wurde. Er liegt bald wieder ihm übergeben, während First

Jurje der Blutvergiesser in Moskwa um Beistand bittet. Dieser Jurje geht dann nach Novgorod, füget ein viehisches Verbrechen zu des andern, flieht und endet im Elend. Nicht einmal Ausserungen von Kraft und Muth, die am Wildling sonst noch zu erscheinen pflegen, vermag man in dieser tranrigen Zeit aufzufinden. - Wegen der Stadt Pskow entzweit sich Wassilij mit Witold. Tataren (Chan Edigei oder Idiku) erschienen 1 Dec. 1409 wieder vor Moskwa, entfernten sich zwar 21 Dec., aber der Grossfürst wagte doch nie, den Tribut vorzuenthalten. † 27 Febr. 1425.

Seine Mutter Eudoxia zierte frommer Sinn; auf andere Gemüther wirkte die Religion desto schwächer, eine leichte Tünche über die vollendete Rohheit des Innern. Der Klerus gelangte zu keiner Bildung u. so zu keiner Überlegenheit; jeder war des Andern Knecht: der Grossfürst des Chans, der Metropolit des Grossfürsten u. s. w. Als der heilig genannte Metropolit Alexii 1378 verlebte, macht sich des Grossfürsten Siegelbewahrer seinem Nachfolger, stirbt aber auf der Reise nach Constantinopel und ein anderer (Pimen) lässt sich dort trägerisch weihen. Den setzt Dimitrij ab 1381 u. vergibt die Würde nach Gefallen. Vor andern geschmeidig hing der Metropolit Cyprian den Mantel nach dem Winde der Hofgunst und trübte ja nicht mit einem ernsten Worte die Despotenlaune. † 1406. Als hierauf Littauen politisch einen eigenen Metropoliten aufstellt, u. der russische statt in Kiew fortan in Moskwa sass, war er nur mehr ein entwürdigtes Rad im Getriebe des Hoflebens. Frömmeln lernte trotz allen Lasten ı u. niedrig, und kaum irgendwo sind so häufige und so hafte Beispiele der Heuchelei aufgestellt worden.

S. 792. Ein Geistlicher hatte, da Wassilij, nachmals der Blinde genannt, in der Wiege lag, den Ruf vom Himmel gehört, das Kindlein solle Grossfürst sein! Oheim Jurie war eines andern Glaubens und erhob drohend das Schwert, zugleich fiel Witold ins Land. Ihn besucht 1430 der Grossfürst in Troki, als jener Greis Anstalt zur Krönung macht, welche aber Polen noch hintertreibt. Mit dem Tode des Helden ging Littauen unter ohne Vortheil für Russland; man kam nun näher mit Polen in Berührung, das sich durch jenes Reich erweiterte, und verzehrte die wenige Kraft in hauslichen Zwistigkeiten. Der Vertrag mit Jurje 1428 hatte keinen Bestand, die Zankenden reisen beide zu Machmet - Chan, niedrige Kniffe erzielen eine für Wassilij gunstige Entscheidung desselben, Jurje ist aber weit entfernt sich ruhig zu fügen, einer überbietet den andern an Rohheit, es kömmt zu ernsthaften Schlägereien, Jurje behält die Oberhand 25 April 1433 u. zieht als Grossfürst in Moskwa ein. Er frägt nichts nach dem Hasse des Volkes, besiegt den wieder eingedrungenen Wassilij zum zweiten Mal 1434 entscheidend u. stirbt in der errungenen Würde 6 Juni 1434. Noch verhasster machte sich sein Sohn Kossoi, wurde gefangen u. geblendet. Ein unwillkommner Gast war für Wassilij der vom Bruder Kitschin 1437 verjagte Machmet - Chan, welcher hierauf das neue Tatarenreich Kasan errichtet. - Unberechenbare Folgen hatte dieses Grossfürsten Benehmen in kirchlicher Hinsicht. Als der Metropolit Photius 1431 starb, vergingen 6 Jahre ohne dass sein Stuhl besetzt wurde; der v. Littauen, welchen Swidrigailo 1435 zum Feuertod verurtheilt hat, bewarb sich fruchtlos um die Anerkennung von Seite des russischen Klerns. Man wählte den Erzb. Jona v. Raezan, aber der Patriarch v. Constantinopel weihte den Griechen Isidor aus Thessalonich, u. sieh! dieser wurde ehrenvollst als Hierarch des ganzen Reiches, Littauen mit einbegriffen, empfangen. Wie sehr betrog sich aber der Gute in dem Gedanken, man werde sein oberhirtliches Amt auch dann noch ehren, wenn er blinde Vorurtheile verdammend die Einigung der von Ehrsucht zerrissenen Kirché betrieb! Würdig hatte er auf dem Concil zu Florenz sich benommen, verständig den einsaltigen Streit wegen des Wörtleins filioque ins Reine gebracht (lexte Sitznng 6 Juli 1439), u. kam 1439 als Cardinallegat nach Moskwa zurück, um die Freudenbothschaft anzukündigen, dass die lange getrennte Christenheit nun wieder eine einzige Gemeinde Gottes ausmache. Da brüllt der aller Religiouskenntniss bare Grossfürst ihn an: Den lautern orthodoxen Glauben wollen wir; dich hat romisches Gold verblendet und zum Ketzer gemacht! - tausend Zungen hallen den Orakelspruch als Echo nach, Isidor wird in den Kerker geworfen (entrinnt aber spater nach Rom), und Jona erreicht das Ziel seiner Wünsche. In Littauen jedoch trat wieder ein eigener unirter Metropolit auf, was diese Nachbarschaft noch gehässiger macht. Es wurde

chen kein Krieg geführt, aber Raubbandgugentellige jest all so gerieft Wassill an der Spitze v. 1800 M. meter 2000-Tataren 3.6 1445, die ihn 1 Oct. für ein gutes Lösegeld wieder feel-galien; kurs darnach Febr. 1446 wird der Armselige von Aufrikreen in einem Moster überfallen, nach Moskwa geschleppt u. geblendet; die heiden Sties flüchtete man noch zur rechten Stunde. - Dimitrij, Br. des geblendeten Kossoi, liess sich als Grensfürst huldigen, aber such allmäblig bewegen, den blinden Wassilij in Freiheit un setzen a ibm Wologda als Lehen einzuräumen. Dert sammeln sich auf der Stelle Schaaren von Missvagnügten, führen den Blinden nach Moskwa zurück und Dheitrij hittst um Gnade 1447. Jest erst war Jona nach elicitei Schlangenwendengen Metropolit reworden und die Anfrage in Constantinopel gerieth seiten in Vergessepheit. Nochmal gelästete den Dimitrij nach der gronefierd. Herrlichkeit, er fich geschlagen 27 Jan. 1450, nach Nevgorod a starb an Gift. Wassilij schrackte darauf Nevgored 1450, aber verher ward er selbet erschreckt von Mamutek (Mamotaik) Machinets Scho, der Vater u. Bruder gemordet, sich zum Chan v. Kasan aufgeweifen u. 2 Juli 1451 halb Moskwa verbraunt hat. Wassill, Barbar his an's Ende, der wegen Kleinigkeiten stümmels, knuten u. dgl. liese, griff ziemlich um sich; in Tweer starb noch unabhängig Fürst Boriss 1461 und hatte den Sohn Michael zum Nachfolger. Dass Wassilij sterbend eine Theilung anordnete, hatte keine Folgen 1462.

Indem um diese Zeit Azi-Ghirei (Kerai) eine unabhängige Horde in der Krim um sich sammelte, lästige Räuber bis in die neuesten Zeiten, ging somit aus den Trümmern des Tatarenreiches v. Kaptschak das dritte Chanat hervor; Kasan u. Astrachan waren die beiden andern.

Iwan. I, der Grosse oder der Wiederhersteller von seinen Knechten gerühmt, hob ausnehmend Russlands Macht nicht eben durch persönlichen Muth u. rastlose Thätigkeit, - der Säufer fand sich selten im Feldlager ein -, sondern weil die Umstände begünstigten, und den Tyrannen jedes Mittel der Vergrösserung willkommen war; zagleich band er seinem Volke das Joch der Willkührherrschaft fest auf des Nacken. Novgorod, mit seinem weiten Gebiete (Ingrieu, Kareles, bis gegen Archangel) war seitlangem in Gesinnung u. Verfassung nicht wie die andern russischen Städte, und hauptsächlich verhinderte wohl die Religion das völtige Anschliessen an das Abendland. In Forcht vor Iwan suchten die freisinnigen Bürger jest Polens, eigentlich Littaness Schutz; zu spät! Iwan sendet seine Haufen Juli 1471 u. man huldigt erschrocken; 1477 begehrt er unbedingte Unterwerfung gleich anders Städten, plündert den erzbisch. Schatz, schlachtet u. beraubt 300 Bärger, viele werden in den folg. Jahren anders wohin versetzt. Gegen Littares werden die Gränzen erweitert, nicht aber hatten solchen Erfolg die

fortwährenden Kämpfe gegen Livland u. Schweden; noch 15 Spt. 1502 erlitt man durch Heermeister Walther v. Plettenberg eine schreckliche Niederlage u. gelobte 50jähr. Stillstand. Der anschnlichste Vortheil ging dem Reiche aus der Zwistigkeit unter den Tataren zu. Um 1470 wurde ein beträchtlicher Sieg über die auf mehrmals bewiesene Überlegenheit stolzen Kasaner erfochten. Als Chan Achmet von der goldenen Horde (Kaptschak) sich einfallen lässt, den rückständigen Tribut, ja das persönliche Erscheinen Iwans in der Horde zu fordern 1473, zerreisst der Grossfürst zornglühend das Schreiben und übergibt die Bothen dem Henker. Achmet zieht wohl verwüstend heran, sonderlich grosse Macht scheint Iwan nicht gegen ihn aufgeboten zu haben; demohngeachtet sind des Feindes Fortschritte von keinem Belang und auf dem Rückzuge zerstreuen nogaische Tataren die goldene Horde für immer. - Das Chanat v. Kasan gaben die uneinigen Söhne des Chans Ibrahim den Russen preis. Diese halfen dem einen, Mahomed Amin, siegen, dringen 9 Juli 1487 in Kasan ein u. der aufgestellte Chan ist Russlands Zinsmann. Freilich sträubten sich noch geraume Zeit die vormaligen Herren gegen eine solche Herabwürdigung, 1504 werden von den Tataren alle christl. Kaufleute ermordet, und sie streifen u. rauben ungestraft weit umher. - Wiätka eroberten die Russen 1489. Iwan schwankte unschlüssig, wen er zum Nachfolger bestimmen sollte; 4 Febr. 1498 liess er den Enkel Demetrius als Grossfürsten kronen. darauf 21 März 1499 nannte er den Sohn Wasilij Grossfürst über Novgorod u. Pleskow u. 14 Apr. 1502 über Wladimir, Moskwa u. ganz Russland, und sperrte den Demetrius u. dessen Mutter Helena ein. † 27 Oct. 1505 alt 66 J. - Wasilei Iwanowitsch von der griech. Prinzess benahm sich ebenfalls nach Art kriechender Slaven. Leute erleiden 1506, u. wieder wegen sorgloser Völlerei 1507 Nieder. lagen durch die Kasaner; 1509 schliesst er einen Vertrag mit den Tataren der Krim, die demohngeachtet 1512, 1513 ihre verheerenden Einfälle in das erbärmlich besorgte Land erneuern. Auf der andern Seite stritt man gegen Littauen, eigentlich gegen Polen dem Kaiser verbündet, und gewann Smolensk 1514 durch Bestechung; aber 8 Spt. wurden die Russen vom littauischen Feldherrn Constantin Ostrowski am Dnjepr besiegt. Wasilej gab dem Chan Geld, dass er Podolieu anfiel; das Gleiche thut Polen, weil man Smolensk nicht zurückgeben will, und Tataren verwüsten mehrmals tief ins Land. Von dem Zuge nach Kasan um 1519 kam ein armseliger Rest des 150,000 M. starken Heeres in die Heimath zurück; 1521 veranstalten die Kasaner das grosse Christenblutbad und verjagen ihren dem Grossfürsten unterthä. nigen Chan. Von den drei Theilen, in welche Batu's Reich zerfallen war, meint Mahomed-Gherai v. Kasan wenigstens zwei wieder vereinigen zu können, und erobert wirklich 1524 Astrachan. Da richten Meuterer ein schreckliches Gemetzel an, und Gherai wird erschossen.

etürmen die Engen 16 Int. 1830 den Oping (Eing) der Kansens untervielem Bintverglessen, der türkisch geninnte Chan Sieht ur der und huldigt dem Wasilei; allein diese hatte keinen Bestand, und noch lenge fürchtete Russland den Namen Tataren. Wasilei zog des lexte ress Erbfürstenthum Severien ein, indem er hinterliefig den Füngten, eine Enkel des fürchterlichen Dimitrij Schemjalta v. Buchernigew, nach Hoskwa leckte 19 Apr. 1523; dech erst in den lexten Jahren names er sich Zar u. Herrscher aller Russen. † 1533.

Um die Regentin - Mutter sellten des Versterbenen Bride u. 20 Bojaren, darunter besonders ihr Obeim Glinsky einen Reichersch bilden; allein sie schenkte ihre Gunet dem Fürsten Obolensky, besche iene Verwandten um Freiheit u. Leben, manche Bejaren auf die Felter, und lud solchen Hass auf aich, dass ihr plötzlicher Ted mit Jahd vernommen wurde. Hierauf befand man sich mehrere Jahre lang wie in einem herrenlosen Zustande, selbet die Metropoliten waren ver Gewaltthaten nicht sicher. - Gut begann Iwan. II; seine mit den Wunsche einer Kirchenvereinigung lockende, Gesandtachaft erhat un Carl. V. doutsche Känstler; das 1551 durch Vertrag neuerdings untuworfene Kasan riss sich 1552 zum lexten Male los. Mit 150,000 M. unterninent der Zar 19 Aug. 1552 den von 30,000 verzweifelten Streiten vertheidigten Platz zu bezwingen in förmlicher Belagerung, die erste der Russen; 2 Oct. gelang der Sturm, und Kasan, hiers es, ging nicht weniger schauderhaft unter als einst Jerusalem. Jezt wurde Astraches das Sumerkent der Alanen, vom Zar beschickt, und als man die Bother im Vertrauen auf der Türken Beistand misshandelte, geht 1554 ein Heer zu Wasser dahin ab, und rückt ohne Widerstand 2 Juli in die ode Stadt ein; Derbisch wurde dort als Chan aufgestellt. Es war als vom Tatarenreiche nur mehr Taurien oder die Krim zu bezwinger übrig. Iwan wendet sich lieber gegen die Ostsee, und beginnt. seit 1557 mit Schweden verglichen, übermüthig und grausam Livland ausfeinden, dringt unvermuthet in Narva ein 11 Mai 1558, und lässt ers nach dem Falle Dorpat's einen Stilletand zu. §. 782. Sein Tigerher gab sich bereits in diesem Kriege zu erkennen; dem von Übermacht erdrückten und so gefangenen Landmarschall Philipp Behl, dem bech berzigen Katholiken und lezten Ritter, schlug Iwan das Haupt ab 1500, und als er wortbrüchig Poloczk einbekam 15 Febr. 1563, hefahl er die Juden su eraaufen, die latein. Kirchen zu zerstören u. s. f. Mit vielen fliebt Fürst Andreas Kurbsky vor dem Henker, um bald mit 60,000 Polen, Littauern u. a. über ihn herzustürzen, indees vom Chan der Krim rückwärts ein Anfall gemacht wird 1564. Statt das Reich manbaft zu schirmen geht Iwan nur damit um, den Ban einer beispielleses Tyrannei aufzuführen. Seit 1560 überliess er sich ohne Scham den viehischen Begierden, ungefällige Bathe wurden der Zanberei wegen

beseitigt, wer finstere Miene zu machen schien, hoh oder niedrig, Magerichtet. Jezt 1565 verlässt der Wüthrich plötzlich mit Ausserungen des Zornes Moskwa, fiehend und zitternd gehen Abgeordnete der Bojaren und des Klerns ihm nach, und auf die Bedingung, ganz ungehindert Rube handhaben zu dürfen, kehret er zurück und errichtet eine Schaar Satelliten, Opritschuiki d. i. Auserlesene genannt, denen Eigenthum und Leben der Bürger überantwortet wird. Nebenbei spielt Iwan heuchlerisch den andächtigen Mönch, und beruft den heil. Abt v. Solowetzky Philipp auf den Patriarchenstuhl 1566. Gleich darnach verhängte er ein drittes Morden auf blossen Verdacht; mit Messern und Axten fielen die tollen Opritschniki über die ruhigsten Menschen auf offner Strasse her und man wagte nicht einmal mehr die Erschlagenen zu begraben. Als Iwan 1568 zur Kirche ging und der Metropolit eine schüchterne Bitte um Endigung des Blutvergiessens aussprach, schrie der Unmensch: Pfaff! bis jezt hab' ich geschont, von nun an werd ich sein wie du sagst! - und nun mehrten sich die Hinrichtungen, 8 Nov. wurde Philipp schimpflich aus der Kirche gepeitscht. elogekerkert, halb todt gehungert, und nachdem man ihm - dem Zauberer! - die Köpfe seiner lieben Verwandten zugeschickt hatte. 1569 erwürgt. Ein stummer Hund kam an seine Stelle. In immer weitern Kreisen wüthete das Unthier, zugleich so geil als grausam u. den widernatürlichsten Lastern frohnend, und hatte demohngeachtet kein Bedenken, eine Art Ständeversammlung (339 Köpfe) einzurufen, welche auch allerunterthänigst ihr Ja nickte. Indess schrieb er an die gleichgesinnte Elisabet v. England wegen einer Zuflucht, wenn etwa dem Volk' die Geduld ausgehen sollte. - Das vierte Morden nahm 1569 seinen Anfang, erstreckte sich selbst auf die Nonnen, deren man viele ersäufte, und endigte 1570 damit, dass Novgorod zum Leichenacker gemacht wurde; denn diese Stadt war nebst Pskow dem Blutvergiesser besonders verhasst. Die Opritschniki ziehen geheimnissvoll dahin Dec. 1569, plündern, martern, henken zum Zeitvertreib in Tweer, erwürgen jeden, der sich unterwegs treffen lässt, und rücken 2 Jan-1570 in Novgorod ein; 6 Jan. war auch Iwan da. Die entgegenkommenden Mönche wurden mit Keulen niedergeschlagen, oder geknutet; zum Erzb. Pimen sprach der Unhold: Verruchter! nicht das Kreuz, sondern das Schwert erhebst du gegen mich! - befahl ihn mit Dudelsack and Schellenkranz behangen auf einer Mähre nach Moskwa zu führen, liess 5 Wochen lang täglich ganze Schaaren, man rechnet 60,000 Opfer, martern, ersäufen, anfknupfen, und zulezt das halb verödete Novgorod rein ausplandern. Es hat sich nie mehr erholt! Jezt sollte Pskow ebenso heimgesucht werden; doch plützlich besinnt sich der Tyrann, und verfolgt, wie er nach Moskwa zurückkömmt, mit seinem Argwohn eben die ruchlosen Günstlinge. Erst müssen sie auf die Folter, dann führet er selbst 300 Verurtheilte in feierlichem

Zuge 25 Juli zur Richtstätte, wo 18 Galgen, Scheiterhaufen u. Marterbühnen errichtet standen. Volk wird herbeigetrieben, um mit anzusehen, wie man die Verbrecher verschiedentlich zu Tode qualt, ihre Gattinen. 80 an der Zahl, ersäust u. dgl. - Feige floh er dagegen vor den Horden des Chans, welche 24 Mai 1571 Moskwa verbrennen, an 800,000 Menschen tödten, über 100,000 gefangen fortschleppen, und tritt Astrachan ab, was fedoch einen neuen Einfall der Tataren nicht hindert 1572. Iwan versteckte sich zitternd in Novgorod; nur Fürst Worotunskij, der Eroberer Kasans. wagt den Kampf bei Moskwa 1 Aug. und nicht ohne Glück. Nunmehr schien Iwan etwas milder zu werden und schaffte die Opritschniki ab. an deren Stelle die Strielzi oder Schützen traten. Sein Gunstline wurde der Jüngling Boris Godunow geb. 1552. Obwohl Magnus 1570 gum Erbkönig Livlands gemacht worden war §. 837 und jezt 12 April 1573 zu Novgorod die Maria Wladimirowna ehlichte, so behielt doch der Zar jenes Königreich für sich. Schweden, höchst übermüthig behandelt, nimmt sich zusammen, mehr noch Bathori in Polen 15:7. Der Zar, von Magnus begleitet, überzieht mordend u. sengend Livland; als er den mit Grund verdächtigen, durch eine Ohrfeige bubisch gereizten Magnus festnimmt, werfen sich die deutschen Söldner desselben in die Burg von Wenden und schwören, lieber mitsammen mannbaft zu sterben, als sich den Henkern Iwans zu überliefern! Wie er 22 Sept. stürmen lässt, fliegt das Schloss auf, und er kann nur an den wehrlosen Bewohnern der Stadt Rache üben und thut es über die Massen schauderhaft. Bathori, vor Danzig festgehalten, wünscht Frieden, der Zar spannt seine Forderungen auf das höchste - da wendet sich der Lauf des Kriegs. Die besoffenen Moskowiten werden in Dünaburs in Wenden überfallen 1578, Magnus entrinnt nach Curland, \*) die Schweden hausen fürchterlich bei Dorpat, Bathori hat Danzig unter sich gebracht und rückt Aug. 1579 vor Poloczk, das nun wieder mit Littauen verbunden wird bis auf die neuern Zeiten. Um die Cassen zu füllen, beruft Iwan 1580 eine Synode, welche viele Kirchenguter dem Staate einhändigen muss; dennoch bettelt er muthlos um Frieden und schreibt desshalb sogar schmeichelhaft an den Papst. Noch Uaglicher fleht der Niederträchtige, als die Polen Weliki-Luki 5 Sept. 1580, die Schweden Kexholm u. s. a. erobern. Bathori verlangt ganz Livland. dazu die sewerschen Stüdte Smolensk, Pskow u. Novgorod und Geld. und führet, wie der Jesuit Antonio Possevini als Legat und Friedensmittler in Wilna sich einfindet, rasch seine 100,000 Ungarn, Deutsche u. a. vor Pskow 18 (26) Aug. 1581. Iwan hatte wohl an 300,000 Russen gesammelt und that doch nichts, die Stadt zu entsetzen. Dafür liess Iwan Petrowitsch Fürst Schuiskij die 30,000 M. starke Besatzung einen

<sup>\*)</sup> Des Magnus Tochter Maria, geb. 1590, wurde von Boris 1568 ermordet, die Witwe aber in ein Kloster gesteckt.

Eid ablegen, sich bis auf's ausserste zu wehren, und es geschah; der Sturm wurde glorreich abgeschlagen 8 Spt. Nun unterzeichnete Bathori einen Stillstand auf 10 Jahre 6 Jan. 1582, indem der Zar feige ganz Livland nebst Poloczk fahren liess. Mit den Schweden, welche noch Narva, Iwangorod, Jama, Koporje wegnahmen, schloss er 26 Aug. 1583 einen eben so schimpflichen, indem gerade die Tscheremissen (um Kasan) voll Erbitterung aufstanden. Die Russen selbst wagten keinen Laut der Klage über den Drachen, welcher in der alexandrowschen Slobode als in seiner Höhle stack, und sich die Schönheiten des Landes zuschleppen liess, dort schnell zu verwelken, obwohl er ohnehin nach Belieben das Ehband löste; statt die Geistlichen zu fragen, liess er selbst Prälaten martern wie manche Bojaren, u. unter andern den Fürsten Worotünskij, Kasaus Eroberer, als Zauberer braten. Dem ältesten, ihm sehr ähnlichen Sohne versetzte sein spitzer Stab im Wortwechsel einen Schlag auf den Kopf, dass die Seele ausfuhr. An 2300 Krieger, welche in Poloczk u. anderwärts kapitulirt hatten, bekamen vom Henker den Löhn. Eben warb das grausenhafte Scheusal um eine Eugländerin zum siebenten Weibe, da schrecket das Erscheinen des Kometen und die 60 bernfenen Zauberer wussten wenig Trost. Wüthend gab der Satan noch Mordbefehle, als der Leib zu schwellen, die Eingeweide zu faulen begannen und dem beispiellos verruchten Leben ein beispiellos gräulicher Tod das Ziel steckte. -

Die Stroganovs, Kausseute, mit den nordöstlichen Gegenden belehnt, ermunterten 1581 den Jermak, Führer einiger donischen Kosaken u. Ränber, gegen Sibiriens Zar Kutschjum zu streifen. Weil die Abentheuerer Feuergewehre hatten, wurde ihr kleines Häussein den bloss mit Bogen bewassusten Horden fürchterlich, etwas Mannschaft sandte auch Iwan nach und soll den Jermak Fürst von Sibirien betitelt haben. Doch erlag dieser 1584 dem Kutschjum, seine Leute zogen 15 Aug. von Sibirien ab, und kehrten erst, als am Tura Verstärkung zu ihnen stiess, wieder um und legten Tjumen und 1587 Tobolsk an. Kutschjum fand seinen Untergang 1598.

S. 795. Unter den 5 Gewalthabern, welchen der schwächliche Fedor u. das Reich übergeben war, stürzte am ersten Bjelskij; ihn schalt zusammengelaufenes Volk Verräther, Mörder (des nach Uglitsch verwiesenen Demetrius), und nur seine Entfernung stillte den Lärmen. Nikita Romanowitsch u. Fürst Schuiskij standen noch fest; doch Godunow überragte alle, Guaden u. Reichthümer ohne Mass strömten diesem Schwager zu, und wie er kräftig und zugleich umsichtig die Tscheremissen beruhiget, kömmt der Titel Reichsverweser zu den andern. Die eifersüchtigen Schuiskij werden eingekerkert, verbannt, Fürst Iwan Petrowitsch der Held von Pskow erdrosselt, der Metropolit

Dionys \*) abgesetzt, Kaufieute u. a. hingerichtet. In der Werbung um Polens Kroue 1587 war dem matten Fedor die Religiousverschiedenheit besonders hinderlich. Godunow brachte den Schläfrigen dahin, persönlich gegen die Schweden mit 300,000 M. ins Feld zu rücken 18 Jan. 1590, der abgeschlagene Sturm auf Narva 18 Febr. hatte einen kurzen Stillstand zur Folge, man setzte die Verwüstungen fort, bis der Pr. 15 Mai 1595 wenigstens Kexholm u. a. verschaffte. Es arbeitete Godunow an andern Dingen. Die Ermordung des Pr. Demetrius 15 Mai 1591 zu Uglitsch setzte dort das Volk in Flammen und es that des Mördern ihr Recht an. Godunow stellt sich, als wolle er den Verfall unparteiisch untersuchen lassen, sendet den Kleschein u. den Fürsten Wassilij Schuiskij, die Protokolle schmiden, als habe sich das Kind im Anfall der Epilepsie selbst die Kehle abgeschuitten, desselben Amme. Mutter, Oheim Michael Nagoi u. a. werden gefoltert, die Leichen der Mörder ehrenvoll beerdigt, und so räumt Godunow durch Hinrichtungen, Verbannungen, Zungenausschneiden u. dgl. in Uglitsch auf, dass dieser von 30,000 M. damals bewohnte Ort seitdem verödet iat. Zwei vielleicht herbeigeführte Vorfälle setzten den Boris Godunow in Stand, die Volksgunst zu bestechen: erstens baute er nach einem Brande auf eigene Kosten ganze Gassen der Hauptstadt auf; zweitens war er det Thätigste, als der Chan der Krim \*\*) unvermuthet ins Land fiel 1591 und 9 Juli Moskwa berannte. Der eilige Abzug des Feindes, welchem Boris nicht einmal Zeit zu plündern verstattete, gab Stoff zu Jubel u. Preis. Einige, die da meinten, Boris sei mit dem Chan verstanden gewesen, kamen auf die Folter, gaben wieder andere an, und der Henker war in voller Thätigkeit. Fedor that den lezten Schlaf 7 Jan. 1598. Man huldigt der Witwe Irinja; die geht aber nach neun Tagen ins Kloster, und wer war weiter übrig Russland zu beherrschen, als ihr Bruder?

\$. 796. Eine grosse Versammlung begab sich desshalb 17 Febr. in den Kremlin, Patr. Hiob redete ins Gewissen, keine Stimme war entge-

<sup>\*)</sup> Hiob kam an seine Stelle, und diesem gab Godunow 1589 den Titel Patriarch, jenem von Constantinopel zum Trotz. Patriarch Nikon machte sich unter Zar Alexej völlig von dem griechischen los.

<sup>\*\*)</sup> Chan Dewiet-Gheral, von welchem Ruhe zu erkausen der schrechliche Iwan kein Geid gespart, sah seine Macht in Verfall, noch eh' er starb 29 Juni 1577. Der Sohn Magmet - Gheral suchte die Herrschaft über Astrachan auszudehmen, dech - Familienzwist hemmte ihn. Er fiel um 1543 durch den Bruder Islam, welcher in Stambul den Chantitel u. Janitscharen geholt hatte. Hinwieder vertrieben Söhne des Ermordeten, von Nogaiern unterstözt, den Ismael, und als der Verjagte stärker wieder kam, flohen die Nessen nach Moskwa u. dienten dem Zar lange zu Werkzeugen gegen Ismael u. dessen 1566 gesolgten Bruder Kasy - Gheral. Lesterer war es, der 1591 bis Moskwa streifte. Den Verheerungen der Tahnen unrehnicht eher ein Eude gemacht, als bis man allmählig eine ganze Reihe von Grünpplatzen besestigt hatte.

gen, nur Boris machte demuthige Einwendungen, und als eine feierliche Procession u. anderes Gaukelspiel ihm seine Verpflichtung begreiflich gemacht hat, lehnt er doch die Krönung ab, bis die grosse Gefahr vor den Tataren beseitiget sei. An 500.000 M. sammelt er unter diesem Vorwand auf der Okawiese und gibt ihnen zu schmausen; der Chan ersucht, statt einzubrechen, um ein ewiges Bündniss. Am 1 Spt. fand die prachtvolle Krönung statt. Livland gegen die Papisten, Jesuiten aufzureizen, wurden gewöhnliche Kniffe angewendet, und K. Sigmund schnöde behandelt, ehe man zu Wilna den Stillstand erneuert 1600. Boris verlobte die reizende T. Xenia dem dan, Pr. Johann, Br. des K. Christian, welcher 10 Aug. 1602 bei Narva landet, 19 Spt. zu Moskwa den prunkenden Einzug hält u. 29 Oct. eine Leiche ist, alt 20 J. Grusinien wurde vor den Persern nicht gesichert, in Dhagestan erlagen die Russen den Türken und büssten ihre Herrschaft auf 118 Jahre ein. - Boris, aussen von Glanz umgeben, herbergte die dunklen Furien in seinem Innern, öffentlich belohnte Angeber mehrten durch ihre Dienstfertigkeit seine Angst, die Romanows wurden als Zauberer u. Giftmischer ergriffen 1601, Fedor musste sammt Gemahlin ins Kloster. andere wurden in entlegene Gegenden verbaunt u. ihre Güter eingezogen. Launenhaft benahm er sich bald ungemein herablassend, bald überaus stolz und hart. Fast noch mehr als diess missfiel aber den Russen, dass er Ausländer ins Land rief, den Bart schor u. del. Sehr rühmlich war seine, grosse Opfer bringende Sorge für die Armen während der Hungerzeit 1601 - 1604, obwohl nicht zureichend; es verschmachteten unzählige. Als dieses Übel nachliess, kam der schagerliche Bürgerkrieg. Grischka Otreplew, ein Diakon, soll gesagt hab en er sei ein Cesarewitsch; Boris, dem nfan es hinterbrachte, befahl den Mönch zu greifen, welcher aber gewarnt das Weite suchte. Auf dem Gute des Fürsten Adam Wischnewetzki in Bragina erkrankt gibt er sich für den Sohn der Maria Nagoi aus, der Beichtvater, der Fürst, dessen Br. Constantin u. Schwiegervater Jurje Mnischek Woiwode v. Sandomir führen diesen Dimitrij zum Nautius nach Krakau u. zu K. Sigmand 1604, und sein Vorgeben wird um so lieber geglanbt, weil er beimlich der katholischen Kirche beipflichtet. Auch warb er um des Mnischek schöne T. Marina. So sammelt sich für ihn ein Haufen Abentheuerer bei Sambor, und im August geschieht der Aufbruch, nachdem die Ukraine durch Schreiben aufgewickelt, die donischen u. die wilden Zaporoger - Kosaken durch Versprechungen gewonnen worden. Zu Kiew von 2000 solchen Reitern verstärkt betritt er 18 Oct. den russ. Boden, 26 Oct. unterwirft sich Tschernigov, auch Putiwl u. a. O. Nowgorod hielt der tapfere Basmanow. Boris, voll Schrecken u. Argwohn, lässt feierlich Bann u. Fluch aussprechen über den ketzerischen Lateiner (Grischka hatte zwei Jesuiten bei sich), und jeden knuten, der nicht eilig dem Rufe des Aufgebots Folge leistet. Dennoch batte

Dimitrii 18 Dec. über sein ungeheueres Heer den Siegr erfochten, wären nicht 700 deutsche Reiter entschlossen angesprengt u. zugleich Busmanow aus Nowgorod gefallen. Dimitrij behauptete sich wenigstens; alleie nun zogen viele Polen nach Hause, durch 4000 neue Zaporoger nicht ersetzt, und wie tapfer auch 21 Jan. 1605 bei Sewsk gestritten wurde, die Überzahl war zu gross und Dimitrij musste nach Putiwl flächten Boris konnte wegen übler Stimmung des Heeres den Sieg nicht verfolgen, schmäht u. ärgert sich, u. stirbt 23 (13) April 1605 zu Meskwa am Blutsturg, oder genommenen Gifte. Mit fürchterlichen Schwiren verpflichtet man sich der Witwe u. ihren beiden Kindern, Basmanen lässt auch das Heer dem Fedor. II Borissowitsch bereits Treue schworen, unterredet sich aber indess mit Golitzin, Soltükowu, n. und erklärt sich 7 Mai für Dimitrij. Dieser nahet kaum Moskwa, so bricht auch dort das bearbeitete Volk los, die Godunows wurden verhaffet. Maris u. Fedor 10 Juni erwürgt (durch Golitzin?), Xenia für Dimitrij außewahrt, von ihm missbraucht u. ins Kloster gestossen. Hoh u. niednig eilte nach Tula zur Huldigung und 20 Juni zog der Emporkömmling in Moskwa ein, schwindlich wie ein Trunkener. Erst 18 Juli nahm e sich Zeit, die vorgebliche Mutter Maria Nogai zu begrüssen, u. 21 Joh geschah die Krönung durch den Griechen Iguatius, vertriebenen Erriv. Cypern, seit 1603 Eparch v. Raesan, nun statt des vom Altar gemsenen Hieb zum Patriarchen gemacht. Da murmelte es schon unter den Langbärten: das kann Dimitrij nicht sein, das ist ein Auslinder. ein Lateiner, der vor den Bildern kein frommes Kreuz schlägt n. del Er achete darauf nur, um durch Strafen noch mehr zu erbittern, die Schuiskij wurden verbannt u. erst im Jan. 1606 wieder begnadigt. Mönche öffentlich gezüchtigt, Klöster mit Abgaben beschwert, um die fremden Söldner, die deutsche Leibwache bezahlen u. dem Hang zur Verschwendung genügen zu können. Neuen Arger erweckte die Bothschaft an die geliebte Marina Gorgona, welche zogernd kam nebs dem sorglichen Vater, der 25 Apr. mit Gepränge in Moskwa eingefahr wurde. Es gab noch Anstände; einige Bischöfe meinten durchans, as Braut müsse von ihnen giltig getauft werden. Als endlich 2 Mni Marina durch die Reihen von 100,000 Soldaten in die Stadt fuhr, gab es wieder ärgerliche Auftritte, den ärgerlichsten in der Audienz der polnischen Gesandten. Die Verlobung 8 Mai hatte auch manches gegen die Landes-Sitte. Feste reihten sich an Feste, und jedes mehrte die Anmassung der Polen u. den Unmuth der Russen. Ganz stille verschwiren sich etwa 150 Männer, und liessen 17 Mai Morgens 4 Uhr die Sturmglocken ziehen. Mit einem Haufen u. dem Rufe : Im Names Gottes auf gegen den Ketzer! sürmt Schuiskij in den Kremlin, Basmann versucht den Dimitrij zu retten, wird aber von Michailo Tatitscher, welchem er doch Nachlass der Achtung ausgewirkt hatte, niederst stochen, Dimitrij sprang durch ein Fenster in den Hof u. verletzte sieb

schwor. Einige Strielzi erbarmten sich seiner, andere misshandelten ihn, Bojaren kamen mit geschwungenen Säbeln dazu, und 3 Tage lang blieb der zersetzte Leichnam auf der Strasse liegen, dann wurde erverbrannt und die Asche als die eines verruchten Zauberers aus Kanonem in die Luft geschossen. — Zugleich ging es über die Fremden her, die Hosmusikanten wurden niedergemetzelt, der kön. Seeretair Pomasskij, ein Jesuit, als er eben Messe las, durchbohrt, über 1000 Polen doch nicht ohne blutige Gegenwehr erschlagen, Kausseute geplündert, jede Gewaltthat verübt.

Bei Tages Grauen 19 Mai wird obiger Fürst Wassilij Schuiskij als Zar ausgeruten gemäss von Niemand widersprochener Wahl des Volkes - der Hauptstadt. Die Stimmen hatten sieh zwischen ihm und dem schlechten Iwan Golitzin getheilt. Bei der Krönung musste Wassilij einen von der Aristokratie entworfenen Wahlvertrag beschwören 1 Juni. Grosse Unruhe erweckte ihm und der Hauptstadt das. Gerücht, Dimitrij sei nicht todt, sondern entronnen, seine Kosaken besetzten Putiwl. Wohl schickt Schuiskij eine Streitmacht entgegen, welche aber schimpflich auseinander läuft, und in Mitte Nov. stehen die Dimitrianer vor Moskwa ohne einen Dimitrij, der sieh vergebens erwarten lässt. Die Führer zanken, 9000 M. gehen zum Zar über, und ein Ausfall wirft die Horden in eitige Flucht; sie setzen sich in Kaluga, und während der Zar sie da bedräugt Anf. 1607, tritt ein anderer Abentheuerer auf, welcher Peter Sohn des Zars Fedor sein will, führt 10,000 Kosaken herbei und jagt den Zar von Kaluge weg. Dieser war jedoch glücklicher vor Tula, welches 28 Oct. wegen Mangel öffnet, und lässt wortbrüchig obigen Peter Fedrowitsch henken. Um diese Zeit hatte sich der vorgebliche Dimitrij nach Starodub begeben, und nicht bloss polnische Herren, den Adam Wiesnowiecki u. a. in sein Spiel zu ziehen gewusst, sondern Russlands Leibeigene dadurch angelockt, dass er ihnen die Güter, ja die Frauen und Töchter ihrer Gebieter zur Belohnung versprach. Mit 170,000 M. sog des Zars Bruder Dimitrij Schuiskij in's Feld, und erlitt 11 Mai 1608 bei Bolchow eine völlige Niederlage; die Dimitrianer breiteten sich weit im Lande aus. Schuiskij, äusserst verhasst wegen Druck und Grausamkeit (40,000 Edelleute soll er haben hinrichten lassen!) fiel zudem in Verachtung. Der Pseudo - Dimitrij fing die von Moskwa heimkehrenden Polen, worunter Marina, auf, und nach sonderbaren Verhandlungen erkennt ihn diese für ihren Gemahl. Schuiskij hielt nur mehr Moskwa ganz muthlos, fragte Zauberer um Rath, griff zu andern abergläubischen Mitteln, schwangern Frauen wurde der Leib aufgeschnitten u. dgl. Einen bessern Rath und Beistand verhiessen die Schweden, eifersüchtig auf des Königs v. Polen Rüstungen; allein Sapieha schlug rasch 30,000 Moskowiter in die Flacht, des Dimitrij Anhang stärkte eich auch dadurch,

Metropoliten Philaret zu Rostow gefangen bekam und dece schl striarchen ernannte, der König v. Polen, welcher 8 Sat. gte, belagert Smolensk, jedoch nicht dem Dimitrij zu Krie Misshelligkeiten, die Polen werden 13 Dec. aus des lieb. Dimi r vor Moskwa zum Heere ihres Königs entboten, das Volk und da auf, Dimitrij muss nach Kaluga zurück, und von ine eigenen Leute an Polens Konig, er moge unverweilt dort auf 1 WOTAN ze Unterhandlum disch r geworben, die sic 1610 oefreien; aber beim seint ong, ganz verlassen 1610 vski Sieger über di m Pr. Wladislav bun ein. Pele er zu Gostin starb in S fürchterlich, die friei türmen 16 Juli 1611 Mittel, ihren Pr. Carl Fr.

iehen und ihnen seinen Pr. Wladislav zum Zar geben; ie russische Religion annehme, schlägt. Schuiskij hatte schwehseligst einen Weg balmen Febr. cken der Polen verlangen viele er das Kloster suchen 17 Juli den bei Klusin dringt in Moskwa und schickt den Schuiskii nach Polen hausen in Moskwa und , mit Kexholm allein nicht beother als gransenhaft Nowgord, bei den Russen zu empfehlen.

Wirksamer schien das Schreiben, wesches der von ihnen gefangene Philaret an seiner Gemahlin Bruder Fürst Scheremetev richten musste, worin er auf die Wahl eines Zars drang, nachdem man glücklich die verhassten Polen im Kremlin überwältigt hatte 1612; doch Curl Philipp reiste zu laugsam von Stockholm ab, die ungeduldigen Bejaren oder Reichsräthe schreiben die Wahl auf den 27 Nov. 1612 aus. schwarken anfangs zwischen Golitzin, Worotünskij u. Schuiskij, entscheides sich aber endlich, zum Theil weil dem Metropoliten eine Erscheinung geworden, den Neid und Widerspruch vieler nicht achtend, für des 17 jähr. Sohn Philaret's Michael Romanowitsch, der seit seinem funften Jahre mit der Mutter im Kloster gewesen. Er wurde 21 Febr. 1613 feierlich ausgerufen, kam aber erst 19 April nach Moskwa, wo an 14 April auf Betrieb des Klerus festgesetzt worden war, dass des Gewählten ganz unumschränkte Gewalt einsuräumen sei.

# Haus Romanow 1613 - 1762.

**S.** 798. Wer hatte vermuthet, dass gleich die nachsten Nachkommes des noch sehr bedrängten Zars Michael Fedrowitseh Romanow Russland zu einer Macht erheben werden, vor der die Nachbarn ringsum zitters müssen! Michael suchte bei ihnen demäthig um Frieden nach, obst

<sup>\*)</sup> Auch sein Bruder Dimitrij starb in polnischem Gewahrnam. Sohn des Zars Schuiskij wurde nachmals in Holeiein verhaftet, an Alexej and liefert und schauderhaft hingerichtet 1663.

Gehör zu finden. Schwedens König wollte den Plan wegen seines Bruders lange nicht aufgeben, und Michael kounte ihn nicht anders befriedigen, als dass er unter britann. Vermittlung im Fr. zu Stolbowa 27 Febr. 1617 ganz Karelen, Ingermannland u. Livland anfgab, sich völlig von der Ostsee zurückdrängen und die schwed. Gränze bis nahe an Nowgorod und Ladoga rücken liess. Obwohl von diesem Feinde los war Michael doch nicht im Stande, die Polen abzuwehren, und erkaufte von ihnen 1618 einen 141/2 jähr. Stillstand sehr theuer 6. 769, auch um seinen gefangenen Vater los zu bekommen, welcher nun dem Sohne mit seinem Ansehen und seiner Erfahrung gleichsam als Mitregent zur Seite stand und viel beitrug, das zerrüttete Reich in Ordnung zu bringen. Vor den Dimitrianern war man noch nicht ganz Zwar lieferten Kosakon den Abentheuerer, welcher zu Pleskow die Person des Dimitrij vorstellte, aus und man legte ihn zu Moskwa bei der Schlosspforte wie einen Hund an Ketten, eh' er an den Galgen kam. Allein die herrschbegierige Marina entwarf neue Plane, heurathete den Hetman Iwan Zarusakij, um ihren Anhang durch seine Kosaken zu vermehren, und liess demselben als Vormand eines angeblich dem Dimitrij gebornen Söhnehens schwören. Mehrere Niederlagen durch Michaels Leute nöthigten endlich zur Flucht nach Astrachan; von da im Begriff nach Persien zu wandern fangen Strielzi die ganze Gesellschaft auf, und in Moskwa wird der kleine Dimitrij erwürgt, Zarusskij gespiesst, Marina verschmachtete im Kerker 1622. Seitdem war Rube im Innern. Des Handels wegen wurden Persien and selbst China in feierlichen Gesandtschaften beschickt. - Gleich einem genesenden Kranken, der zu früh seine Kräfte anstrengt, brach Michael mit Polen, als K. Sigmund starb, unter dem Vorwande, durch den Tod sei er des mit Sigmund eingegangenen Vertrages entbunden worden. Woiwode Schein, der Held von Smolensk, rückt 14 Nov. 1632 mit einem Heere vor diese Stadt, auch rechnete der Zar auf Schweden. Uneinigkeit der Belagerer benützte der littau. Feldherr Radzivil so klug, dass jeue gauz umschlossen in die schlimmste Lage geriethen und zulezt einen Abzug ohne Waffen und Geschütz als Gnade annehmen mussten. Schein empfing zu Moskwa den Lohn eises Verräthers, mit Polen aber schloss der Zar Frieden 15 Juni 1634 zu Wiazma, welchen wieder zu brechen ihm nicht mehr die Lust kam.

\$. 799. Die Jugend des Zars Alexej gab, namentlich nach dem schnellen Hingang der Mutter, alle Macht in die Hände des vom Vater gesetzten Hofmeisters Worosow, welcher schlau mehrere Nebenbuhler auf Statthalterschaften entfernt, und indem er den Zar mit Maria Niloslawskij vermählt, selbst die jüngere Schwester ehlicht. Seine Geldgier und das Monopolwesen waren Gegenstand allgemeiner Unzufriedenheit, und wie Klagen kein Gehör finden, fallen in Moskwa

Bärger dem Pferde des Alexel in die Zügel und begehren Abhilfe. der Tumult griff gefährlich um sich 1648, Paläste wurden geplundert and zerstört, Kanzler Nazari wegen des Salzpachtes todt geprügelt, Worssow noch vom Zar mit Thränen losgebeten. (Er starb Nov. 1661 am Podagra, und setzte den Zar daukbar zum Erben ein.) In Nowgored und Pleskow brausete das Volk 1650 auf, beraubet die deutschen Kaufleute, misshandelt sie und viele Edelleute und selbst den greisen Metropoliten Nikon, und ging damit um, polnische oder schwedische Herrschaft zu erkennen, oder einen gewissen Dimitrij berbeizurufen, welcher sich in Polen für einen Sohn der Marina Gorgons ausgab. Erst nach langer Belagerung unterwarf sich Pleskow dem Zar, der hier und in Nowgorod Milde vorwalten liess. Schärfer strafte er den 1662 in Moskwa wegen der Kupfer-Kopniken ausgebrochenen Aufstand. , Befreit mich von diesen Hunden! « schrie er voll Zorn, und hurtig hieben seine Strielzi und deutschen Kriegsmänner ein und machten an 4000 nieder, 500 wurden gehenkt, viele nach Sibirien geschickt, aber doch die Kupfermunze eingezogen. Im Kirchlichen griff der Despot noch rücksichtsloser durch. Gegen Patr. Cyrill war 1647 eine Synode verfahren, weil er für Geld die calvinische Ketzerei einzuführen sich anheischig gemacht habe. Obigen Nikon ernannte der Zar 21 Juli 1652 zum Patriarchen, und hatte vielleicht desselben Eiser Missbräuche abzustellen, an denen die Altgläubigen sehr erpicht hinges, gebilligt; aber Nikon wollte überhaupt das Kirchenregiment den Bischöfen zugestellt wissen, wesshalb er des Hofes Ungnade erfährt und in's Kloster muss 10 Juli 1658. Damit nicht zufrieden, beruft der Zar 1666 eine Synode und lässt den Greis schimpflichst entwürden. Nikon starb 17 Aug. 1681 verbannt im grössten Elend, und wird noch von vielen als Martyrer geehrt. - Die Friedensjahre hatte Alexej benützt, manches von Ausländern zu lernen und seine Kriegsmacht demgemäss einzurichten. Auf einmal fing er an gegen Polen Beschwerden vorzubringen über vernachlässigte Titulatur, Frechheit einiger Schriftsteller u. dgl. und erklärte 1654 Krieg, wie auch K. Johann Casimir zum nachgeben sich geneigt zeigen mochte; die Kriegslust war durch Chmielnicki angefacht worden §. 771. Die Umstände konnten nicht günstiger sein; Kiew, Smolensk, Tschernigow, Witepsk wurden genommen, und Alexej nannte sich nun auch Zar von Klein- und Weissrussland, Polen musste froh sein, dass der Kaiser den Stillstand zu Niemez ermittelte Nov. 1655. Nebst den kaiserlichen, hatten auch die dänischen u. hollandischen Gesandten dahin gearbeitet, dass Alexej den Umgriffen der Schweden zu wehren beschloss, an welche sich nicht bloss 1 Juli Dünaburg ergeben, soudern deren Schutz die Littauer 31 Juli zugesichert erhalten hatten. Im Anfang ging es gut, Dörpat fiel 12 Oct. 1656. Riga wurde hart bedrängt; doch diese Stadt wehrte sich aufs tapferste, und die Russen mussten den Heimweg suchen, 18 Juni

(9 Juli?) 1657 erlitt Scheremeter, Woiwode v. Pleskow, bei Wolke eine Niederlage, Alexej verlor den Muth, schloss 23 April 1658 einen Stillstand, und erneuerte 21 Juni 1661 zu Kardia den Frieden von Stolbowa. - Kaum waren die Tataren abgetrieben Jan. 1662, so musste ein Heer über den Dnjepr gegen Polen vorrücken, da die Kosaken unter Wihovskij sich in polnischen Schutz begeben hatten, ein anderes Perejaslawl entsetzen Juni 1662, ein drittes wurde von den Kosaken fast ganz aufgerieben. Dennoch verschaffte Polens Zerrüttung der vortheilbaften 13 jähr. Stillstand v. Andrussowa (Dorf zwischen Smolensk und Mstislawl) 30 Jan. 1667, sehr gelegen, da eben die donischen Kosaken keine kleine Unruhe verursachten. Fürst Dolgoruki hatte 1665 einen ihrer Führer henken lassen; des Gehenkten Bruder Stenko Razin dachte auf Rache, sein verwegener Haufe schwoll schnell an, 1670 wurden viele Russen erlegt und Meuterei öffnete dem Grausamen 25 Juni Astrachan. Um den gemeinen Mann anzulocken, tobte der Blutigel in Wort und That gegen den Adel, und sprengte zugleich aus, der Patr. Nikon und der 1667 zum Thronfolger erklärte Pr. Alexej seien zu ihm geflohen. Jedoch sein Heer, welches schon 200,000 M. gezühlt haben soll, wurde von Dolgoruki theilweise geschlagen, jeder Gefangene schonungslos erwürgt; durch Schrecken und Versprechungen liess sich Stenko bethören, kam nach Moskwa, und fand dort statt der gehofften Ehre Galgen und Rad, einen martervollen Tod 27 Mai (6 Jani) 1671. Noch war der Anfstand nicht ganz gedämpst, Astrachan hielt eine lange Belagerung aus 1 Sept. bis 27 Nov. 1671, eh' die Thore geöffnet wurden. Wegen der Kosaken in der Ukraine kam es jezt auch zu Feindseligkeiten mit der Pforte, worüber Alexej wegstarb 1676, ein Fürst rob wie sein ganzes Volk, aber doch milder, als des Landee Sitte mit sich brachte; von seiner Gerechtigkeitsliebe zeuget, dass er die Angeberei schwer verponte. - Ob die vom schwächlichen Fedor. III oder seinem Liebling Jasykow vorgenommenen Verbesserungen, z. B. das Vernichten der Raziard - oder Rangordnungsbücher durchgehends Lob verdienten, mögen die Russen entscheiden. Auch das Gute ist ein bedenkliches Geschenk, wenn es bloss von der fürstlichen Laune gegeben wird. Der Türkenkfleg betraf hauptsächlich die Frage, wem die Oberhoheit über die Zaporoger- Kosaken, ein unmenschliches Raubgesindel, gebühre, und entschied sich zu Gunsten Russlands so 1680, dass die Pforte sich auch für jede Beunruhigung durch die Tataren der Krim verbürgte. Indess starb Fedor 27 April 1682. Ein altes polnisches Weib half ihm wie dem Vater in's Grab statt eines Arztes etc. Man schrieb die Krankheit der Hexerei zu! -

S. 800. Hatte wirklich Fedor mit Übergehung Iwans, dessen geistige und körperliche Augen blöde waren, den frischern Halbbruder Poter zum Nachfolger ernannt, oder diess erst auf Betrieb der

Narischkins eine im Kremlin veranstaltete Versammlung des Kleres und Adels vorzugeben beliebt, die Strelzi wurden dahingebracht, den kleinen Peter allein zu schwören. Man achtete nicht des Widersornches einiger Bojaren, traf keine Vorkehr, als Sophia u. der Bojar Iwan Niloslawskij Geld und Branntwein unter die Strelzi vertheilten und acht Regimenter zu meutern anfingen. Am 15 Mai 1682 ziehen sie, vorerst beim feierlichen Gottesdienste versammelt, mit beil. Bildern, Weihwasser und - Kanonen zu dem Kremlin, und fordern die Aushieferung der Narischkins, der Mörder Iwans! Als man ihnen den lebendigen Iwan zeigt, erhebt sich das Geschrei: Du bist unser Zar! General Dolgorati. welcher zur Ordnung ermahnet, wird mit Streitäxten in Stücken gehauen, nicht besser ging es andern Vornehmen, selbst in den Kirchen wurden sie von den Mordbrüdern fleissig aufgesucht, auch mehrere Ärzte als Giftmischer u. Zauberer, und zulezt noch der 80jahr. Vater des Dolgoruki u. Iwan Narischkin niedergemetzelt; in allem zählte man 67 Schlachtopfer. Weil Iwan selbst darum bat, willigten die Strelzi ein, dass Br. Peter zugleich mit ihm Zar sein sollte 18 Mai, doch war ihnen Sophia zugeordnet, deren Liebling Knäs, drauf Fürst u. Kanzler Wassilii Golitzin alle Geschäfte besorgte: der ausschweifende Nefe dieses Golitzin leitete den Peter als Hofmeister. Der Krönung beider Brüder 25 Juni folgten bald blutige Austritte durch fanatische Raskelniken; viele wurden hingerichtet. Auf die adeliche Leibwache saben die Strelzi mit Eifersucht; als einige Regimenter nach Astrachan u. Archangel befehliget werden, weigern sie Gehorram, und wollen nicht von Moskwa weichen. Dafür verlässt 2 Spt. der Hof diese Stadt und schreckt durch kräftige Massregeln die Meuterer dergestalt, dass diese selbst den zehnten Mann zur Strafe überliefern; doch wurden nur 30 geköpft. - Golitzin schloss nicht bloss den ewigen Fr. mit Polen ab 6 Mai 1686, durch welchen Kiew bei Russland blieb, sondern verband sich überhaupt den christlichen Mächten zum Kampfe gegen die Türken. und zog persönlich gegen diesen Erbfeind zu Felde 1687, ohne etwas auszurichten\*). Der 15jähr. Peter ergriff die Gelegenheit, als er 5 Jan. 1688 das erste Mal dem Rathe beiwohnte, seinen Tadel auszusprechen. wesshalb man ihn an keiner Berathung mehr Theil nehmen lässt. Weil in diesem Jahre Golitzin eben so ruhmlos den Feldzug endigt, wurde der Unwille noch lauter; und obwohl 1689 ein verstärktes Heer ausräckte, ging es doch nicht besser, und eine 16 Mai durch die Tataren erlittene Schlappe zwang unverrichteter Dinge von Perekop absuziehen. Ein

<sup>\*)</sup> Hetman imanuel Samuelowitsch wurde verrätherischen Binverständnisses mit dem Chan der Krim bezüchtigt, verhaftet u. nach Sibirien geschleppt, jeden Palls ein nachtheiligen Erreigniss für den Feldang. An seine Stelle trat hierauf der behannte Mazeppa.

Zwist über den Vortritt bei der Procession 8 Juni vollendete den Riss; Peter entfernte sich, und erschreckt durch das Gerücht, Sophia sende Mörder aus, flieht er ins feste Troizkij-Kloster, wo viele seiner Poteschnü (Gespielen), aus denen er eine Leibwache gebildet hatte, viele Ausländer u. andere Freunde um ihn sich sammelten, darunter selbst der Patriarch, wesshalb Sophia bittend Aussöhnung nachsucht. Peter befiehlt ihr ins Kloster zu gehen; den Führer der Strelzi läset er enthaupten, auch andere, oder ihnen die Knute geben, oder die Zunge ausschneiden u. dgl. Am 11 Spt. 1689 erging der Besehl, fortan in allen Reichsgeschäften pur die Namen Peters u. Iwans ohne den der Sophia zu gebrauchen, und weil Iwan obnehin nie mit der Regierung sich befassen wollte, so ist von diesem Tage an die Herrscherzeit Peters d. Gr. zu rechnen. - Golitzia wurde nach Pustusero verbannt u. sein unermessliches Vermögen eingezogen. Doch achtete Peter nicht auf das Schreiben des fanatischen Patr. Joakim († 1689), in welchem er aufgefordert wurde, die Teufelshöhlen d. i. die kathol. u. luther. Kirchen überall niederzureissen. - Er fand nützlicheres zu thun. Mit grossem Verstand und noch grosserem Eifer wurde dahin gearbeitet, Russland den europ. Staaten nachzubilden und vor allem eine europ. Land - a. Seemacht zu erschaffen. Die erste Probe machte der Zar damit an den Türken, und durch die 1695 vor Asov erlittenen Verlurste nicht abgeschreckt, erneuerte er 1696 die merkwürdige Belagerung jener Festung; das Geschütz wurde jezt von deutschen Feuerwerkern bedient, der Platz fiel 19 Juli, auch mit ihren Tschaiken zogen die Türken den Kürzern, bei Taganreg gestaltete sich ein geräumiger Hafen, und der Patriarch, der Klerus, die Reichen mussten Kriegsschiffe bauen. Diese Anforderungen wären ihm leicht zu gute gehalten worden: aber der rohe Selbstherrscher war überhaupt kein Freund von schonenden Massregeln, nahm das ausländische in jeder Hinsicht zum Muster, und behandelte, was dem Volke werthvoll galt, mit Verachtung. Es erheischte viel Kraft und Glück, den von der Unzufriedenheit bereiteten Gefnhren obzusiegen. Einen auf den 2 Febr. 1697 festgesetzten Anschlag, dem Zar verrathen, wusste er schnell zu nichte zu machen und Schrecken ein durch die entsetzensvollen Hinrichtungen. Seine gierde trieb ihn, persönlich im Auslande, wohin er schon viele russische Jünglinge geschickt hatte, Unterricht zu nehmen, erst in Amsterdam, dann in London Jan. 1698, von wo er über Dresden nach Wien sich begab. Hier hörte er nach manchen Sieges-Nachrichten (K über die Türken bei Asov 1 Aug. 1697, über die Tataren bei Perekop 1698) die von einem fürchterlichen Aufstande der Strelzi. Sechs Regimenter hatten, von Sophia (?) angestistet, eigenmächtig das gegen Polen stehende Heer verlassen; doch hatte Gen. Gordon \*) selbe schon 18 Juni

Gordon starb 1699; anch der gett und sittenlose; Genfer Le Fort, Peters Mentor, erst 45 J. alt.

in einem Treffen überwältigt u 4600 in Bande gelegt, als der rasche Zar in Moskwa eintraf 4 Spt. 1698. Die Folter konnte nichts erpressen : dennoch wurden alle, die über 18 J. alt waren, geköpft, vor dem Kloster, in welchem die Schwester lebte, 28 Galgen errichtet u. 140 daran aufgeknüpft, die kläglichen Überreste jener Janitscharen in die fernsten Gegenden gebannt, und selbst die Zarin Eudekia als mitschuldig (!) von dem Wüstling in ein Kloster zu Susdal geliefert. Nachdem im Süden das Meer geöffnet worden war; denn die Pforte gab im Stillstande zu Karlowitz 25 Jan. 1699, verlängert 3 Juli 1700 auf 30 J. zu, dass Asov russisch bleibe; so sollte auch ein Hafen an der Ostses gewonnen werden und 3 Juli 1700 kündigte Peter unter nichtigen Verwänden Schweden Krieg an. Carl. XII, dem die Russen anfangs für wenig, seit dem leichten Siege bei Narva 1 Dec. 1700 für nichts galten, beschäftigte sich thöricht mit dem ungefährlichen Polen, indess der Zar Ingermannland u. Curland wegnahm, den Grund zu einer neuen Residenz St. Petersburg legte 16 Mai 1703, die bereits 1705 eine ansehnliche Stadt, u. durch die Vorwerke Kronstadt u. Kronschlott u. eine Flottille geschützt war, Dörpat 25 Jul. 1704 eroberte u. 21 Aug. Narva stürmte, eine schauerliche Scene! Zur Vergeltung wurden die 6000 bei Franstadt 13 Febr. 1706 übermannten Russen auf ihren Knien erbarmungslos niedergemetzelt. Hinwider hausete der Zar furchtbar bis tief in Polen binein. Carl. XII stürmte endlich aus Sachsen daher mit keinem andern Gedanken, als in Moskwa wie in Warschau zu verfahren, und wer schien dem Eisenkopf und seinen Helden widerstehen zu können? Was ihn ins Unglück stürzte und von nun an Russland zur weit überwiegenden Macht des Nordens erhob, waren drei Umstände: die Russen entdeckten des alten Mazeppa Absichten, überraschten u. verbrannten seine Plätze, hieben die Kosaken in Stücken, räderten ihrer 30, und der flüchtige Hetman konnte also den Schweden von wenig Nutzen sein; ferner war es dem Gen. Löwenhaupt, welcher mit 15,000 M. von Mohilew an den Soz hinzog, unmöglich, die immerwährenden Anfalle der Überzahl 27-29 Spt. (7-9 Oct.) 1708 abzuweisen, te alle Ladungen im Stiche lassen, und brachte kaum 5000 M. htblösst zu Carl nach Budissin; drittens hielt sich das mit allen Bedürfnissen vollgestopfte Pultawa, obwohl nur von 4000 M. vertheidigt, so lange, dass der Zar Zeit gewann, mit weit überlegenen Kraften anzugreisen 27 Juni (8 Juli) 1709. Was bei Pultawa nicht die Waffen streckte, holte Menschikoff 10 Juli am Dnjepr noch ein. Die gefangenen Schweden wurden menschlich behandelt, die Kosaken ohne Gnade gerädert. - Russen nehmen nun Wiborg 10 Juni 1710, Riga 11 Juli, Pernau 21 Aug., Kexholm 9 Spt., Reval 21 Spt. - Das Jahr 1711 brachte jedoch den Zar fast in die Lage der Schweden bei Pultawa. Er drang kühn in die Moldau ein, weil der Sultan von Carl. XII angeseuert den Stillstand aufkundigt; allein der Vezier u. der Chan umstellen

### Kaiserthum.

ihn am Pruth dergestalt, dass er sich nicht mehr zu helfen weiss. Katharina \*) erdachte ein Auskunstsmittel, sammelte im Lager Geld u. Kleinodien, that ihre Schätze dazu, erkaufte damit einen Fürsprecher im Rathe des Veziers 10 (21) Juli, und es wurde zuerst ein Stillstand erlangt, 1 Aug. aber schon der Friede unterzeichnet, welcher den Russen freien Abzug gestattete gegen das Versprechen, Asov auszulieferu u. den Tataren jährlich 40,000 Zechinen zu bezahlen. Peter wusste sich in Finnland zu entschädigen und hätte noch weiter greisen können, da ihn nun seine Flotte, welche 16 Juli 1714 bei der I. Aland geführt von Apraxin den ersten Seesieg erfocht, zum Herrn der Ostsee machte; im Fr. zu Nyetadt, den Minister Ostermann vorschrieb 30 Aug. (10 Spt.) 1721, behielt er nur Livland, Esthland, Ingermaunland, einen Theil von Karelen u. Wiborgslehn, mit den Inseln Oesel etc. und bezahlte überdiess dafür 2 Mill. Thir. An Geld gebrach es nicht; auch die Kirchengüter waren schwer besteuert worden, und der Wille des Gewaltigen durchweg Gesetz. Er verfügte nach eigener hober Einsicht über das Grosse und das Kleine, über Kleidung u. Kalender. Bartschur u. Bedientenzahl, Fasten u. Hochzeitgebräuche, Mönche u. Nonnen. Der orthodoxe Klerus wurde nicht bloss ohne Unterlass geschröpft, sondern dazu gehöhnt; aber auch mancher Ketzer, Rankolnik u. dgl. eifrig orthodox zum Tode verdammt, und überhaupt nach Laune verfahren \*\*). Als Patr. Adrian 1 (16) Nov. 1700 starb, unterliess er einen neuen zu ernennen; dafür wurde dem durch Theophanes Bisch. v. Pleskow entworfenen neuen Kirchenreglement gemass 1721 eine heiligste dirigirende Synode zusammengenetzt, deren erntes Genchaft die Bitte war, der Zar möge sich den Titel: Petrus magnus, pater patriae, imperator totius Russiac! gefallen lassen. Er hatte nichts dagegen einzuwenden. und nach u. nach gewöhnten sich alle europ. Höfe, Russlands Selbstherrscher als den Kaiser aller Reussen zu begrüssen. Erwähnte Verfügungen, die tyrannischen Mittel, welche augewendet wurden Petersburg zu heben, (in Moskwa durste 20 J. lang nichts mehr gebaut werden), die bevorrechteten Ausländer u. aus dem Stanb zu den höchsten Würden heförderten Günstlinge Alexander Menschikoff u. a. wurden natürlich

<sup>\*)</sup> Das Mädehen v. Marienburg, in der russischen Taufe 1703 Katbarina Alexofewna ungenannt, wurde vielleicht sehon 1707 mit Peter getraut, doch erst 6 Märs 1711 öffentlich als seine Gemahlin aufgeführt. Sie, die nicht einmal lesen konnta, verstand meisterlich den grossen launischen Selbatherracher zu behandeln.

<sup>\*\*\*)</sup> Die Tataran hatten Muth, gegen den unteidlichen Druck sieh anfautehnen, und Peter gewihrte einige Erfeichterung, Gefahrlicher noch erhoben sieh 1704 in Astrachan für die Sache der Religion u. dgl. 20,000 M. meist Streizi. Gen. Peter Scheremeter wondete Gite u. Ernst an und ateilte Ruhe her; mm wurde der Kame Streizi für immer verbeten 1705. Die ebenfalls aufrührischen Kosaken sähmte 1705 cine achwere Niederinge; viele wurden dasu hingerichtet.

von dem Volke mit Ärger angesehen. Pr. Alexej selbet theilte die Unzufriedenheit der Langbärte, was ihm üble Behandlung zuzieht, er entweicht mit der geliebten Euphrosina nach Wien, indess der Vater mit Katharina Kopenhagen, u. Spaa besucht, und von da drobend an den Kaiser schreibt 10 Juli 1717, er solle den Ungehorsamen ansliefern. Auf vieles Zureden erscheint Alexej 1 Febr. 1718 in Moskwa leistet Abbitte u. Verzicht auf die Thronfolge, und diese wird dafür dem kleinen Stiefbruder Peter zugedacht. Dennoch lässt der erzörnte Vater das Todesurtheil fällen, bei dessen Ankündigung der Prinz von Sinnen kömmt. Mehrere wurden gerädert, enthauptet, geknutet. Zuden erging eine Untersuchung über alle hohen Beamten und jeder musste schwere Summen zablen, auch die Blutigel Menschikoff, Dolgoruki u. a. Pfirst Gagarin, Statth. Sibiriens, ein Mann von Verdienst, wurde nach Petersburg gerufen u. dort geknutet, gefoltert u. gehenkt - um seine Reichthumer einzuziehen. Tief schmerzte den Tyrannen der Tod seines Söhnchens 1719, unschlüssig gab er hierauf d. d. Moskwa 5 Febr. 1722 das sonderbare Nachfolgegesetz, welches die Verfügung über den Three ganz in die Willkühr des jedesmaligen Gewalthabers stellte, liess 7 Mai 1724 die Gemahlin prachtvoll zu Moskwa krönen und 25 Nov. die Tochter Anna dem Hrz. v. Holstein verloben. Bereits ausserten sich die Folgen eines schandbar ausschweifenden Lebens, Kränkeln u. Verdruss steigerte die herbe Bitterkeit des Gemüthes, dessen Unruhe weder durch Lust noch durch Arbeit mehr zu beschwichtigen war. Das Saufgelage beim Papstspiel gibt den Rest 3 Jan. 1725, der Erschöpfte muss sich legen, den ganzen Palast durchdringt das Geheul seiner Angst u. Pein, die ihn bis zum Wahnsinn foltert, und so endet 28 Jan. der Begründer russischer Obmacht ohne Testament.

Das von Unruhen zerrissene Persien 6. 53 hatte Peter 1722 angefallen u. Schah Thamasp erkaufte 2 Spt. 1723 Frieden, indem er Dhagestan, Schirwan, Derbent u. a. abliess, und diese Erwerbungen wusste, als 1726 die Feindseligkeiten sich erneuerten, Gen. Matuschkin zu behaupten. - Es war auf Peter die Gem. Katharina. I gefolgt; Feldmarschall Menschikoff u. Erzb. Theophanes redeten vornämlich für sie, die Gegner kamen zu keinem gemeinsamen Entschluss, einige bewegten sich zu voreilig. Milde u. gnadenvoll verfuhr Katharina, vielmehr Menschikoff; bloss der besagte Theophanes, welcher für seine Dienste zu viel ansprach, das alte Kirchenrecht u. dgl. wieder geltend machen wollte, aber als Bilderfeind ganz ohne Stütze war, erlitt Verfolgung auf Leben u. Tod, und musste die Verbannung in ein Kloster als Gnade ansehen. Das Ordnen der Thronfolge beschäftigte die rege Hofkabale; denn Katharina, welche wie ihr Gemahl dem Becher übermässig zusprach, wurde für lungensüchtig erkannt und starb auch schneller als man vermuthete 17 Mai 1727. - Sie soll des hingerichteten

Alexei Sohn Peter. II als Erben bezeichnet und mit der Vormundschaft ein hohes Conseil von neun Stimmen betraut haben: Hrz. Carl Fride. v. Holstein, Menschikoff, der Generaladmiral, der Grosskanzler, der Rath Tolstoi, Feldmarschall Fürst Galliezin, u. Vicekanzler Ostermann bildeten dasselbe unter Vorsitz der Grossfürstinen Anna u. Elisabet. Der Leztern Verlobung wurde sogleich von Menschikoff als Vorwand benützt, den jungen Zar in seinen Palast zu nehmen, Tolstoi und wer unzufrieden schien, verbaunt, Angeberei belohnt, endlich die jungere Tochter dem Zar, des Zars Schwester Natalia dem Sohne verlobt Tab. LVL So schien die Macht des Emporkömmlings unerschütterlich befestigt. Allein seine Feinde fanden Mittel, den Jungen Kaiser so aufzureizen, dass derselbe plötzlich den Palast verliess und an die Garden Beschl ertheilte, seinen bisherigen Wächter zu bewachen 18 Sept. 1727. Schon am 20 Sept. fällte das hohe Conseil den Spruch : Obergeneral Alexander Danilowitsch Menschikoff Hrz. v. Ingermannland sei aller Würden entsetzt! Man zog seine Reichthümer ein und schickte ihn sammt Fran u. Kindern nach Sibirien, wo er 2 Nov. 1729 im grössten Elend starb. - Peter. II stand jezt unter der Leitung der Dolgoruki; Ausländer (Anton Günther v. Münnich aus Oldenburg, Vollender des ladogaischen Kanales 1732 u. a.) genossen grosse Gunst zum Arger der Russen. Anfang 1728 verlegte Peter den Hof nach Moskwa, der Grossmutter Eudokia zn lieb, die aber das Kloster nicht mehr verlassen wollte, und veranstaltete dort die feierliche Krönung. Lustbarkeit reihte sich an Lustbarkeit um so mehr, weil der kaiserliche Knabe wieder Bräutigam war und 18 Jan. 1730 die Katharina Dolgoruka ehlichen sollte; aber am 6 Jan, meldeten sich Kopfschmerzen, dann die Pocken und 10 Jan. lag Peter als Leiche da. Bei solchem Treiben kounte natürlich von grossen Unternehmungen nicht die Rede sein. Einiges gab man durch den Vertrag zu Rätscha 1727 au Persien zurück und befestigte die freundlichen Verhältnisse mit Sina.

§. 802. Zwei Stunden nach Peters Tod hatte sich schon die Berathung der Grossen dahin entschieden, dass man an Iwans. III Tochter Anna, verwitwete Herzogin v. Curland, senden und derselben einen Wahlvertrag, wie ihn die Aristokratie hedurste, vorlegen wolle. Anna unterschrieb, hielt 15 Febr. 1730 ihren Einzug in Moskwa und — nahm 25 Febr. (8 März) auf Dringen vieler Herren die volle Souverainetät und zwar erbrechtlich an sich. Mehrere Dolgoruki wurden in die sernsten Gegenden verwiesen \*), sonst gnädig gehandelt, die Krönung

<sup>\*)</sup> Darunter Peters Brant, welche nachmals den Gr. Alexander v. Brues Guuvernens von Mozkwa greddichs hat 1745 u. 1747 starb.

noch zu Moskwa veranstaltet, dann aber Petersburg zum Sitze gewählt. Der aufgestellte dirigirende Senat verlor alle Bedeuting, der Liebling Biron niedriger Herkunft, Minister Ostermann und Fürst Tscherkaskii verfügten ausschliesslich im geheimen Kabinet. (Feldmarschaft Galliczin starb schon 10 Dec. 1731.) Einige, denen diess nicht gefiel, wanderten nach Sibirien. Kraft äusserte sich allerdings, auch gegen die Nachbarn, obwohl in einem neuen Vertrag zu Rätscha 21' Juni (2 Juli) 1732 an Schah Nadir 6. 53 die Eroberungen jenseits des Kur. nad 1734 gegen ein enges Bündniss auch das übrige zurückgegeben wurde; das Hauptaugenmerk blieb auf Polen und Türken gerichtet. Gen. Lascy führte die ersten Russen an den Rhein 1735, was beitrug, dass Frankreich in den Wiener-Prähminarien 3 Oct. 1735 den K. August. III anerkannte 6. 776. Hierauf traf man Anstalt die Türken zu züchtigen wegen verheerender Einfälle, welche Tataren der Krim verübten, und wegen des Aufstandes jener in Dhagestan. Münnich eröffnete den Feldzug 20 März 1736, der jedoch übel ablief; es musste 4 Sept. ohne Schlacht mit grossem Verlurste der Rückweg genommen werden. Die Pforte war im Gefühl der Schwäche nach Frieden begierig; alleis Münnich wollte die Scharte auswetzen, rüstet ein größeres Heer 1737 und wendet sich, indess Lascy Asov wegnimmt, 28 Juni nach Oczakov. Am 3 Juli flogen die Miuen auf und der stürmende Seldat drang in die Festung: der Sturm aber, welchen höchst blutig die Türken wagten 28 Oct., wurde abgeschlagen und also die Belagerung Oczakovs von diesen aufgegeben. Noch glänzendern Fortgang versprach man sich 1738, weil auch das seit 1726 eng verbündete Östreich angriff, tapfer fochten zwar die Russen, Lascy nahm Perekop 10 Juli; aber schmols das östr. Heer des Gen. v. Seckendorf durch Pest und Mangel elend dahin, so ging es dem russischen nicht viel besser, dazu bewies sich die türk. Flottille überlegen, man musste selbst Oczakov wieder verlassen. Östreich, 1739 noch mehr vom Unglücke verfolgt, indem Vezier Aywas Mahomed den Gen. Oliver Wallis bei Krozka 23 Juli sehlug und Belgrad zu belagern begann, und wegen des Kaisers körperlichen Schwäche in Sorgen, geht mit Hast 18 Sept. den Frieden v. Belgrad ein §. 513, und Münnich, welcher 28 Aug. bei Stavutschane glorreich gekämpft und Choczim und die ganze Moldau erobert hatte, musste in seinem Siegeslause inne halten. Im Lager vor Nissa 3 Oct. wurde die Granze völlig verglichen, welche nun mitten durch das geschleifte Asov lief, und 14 Febr. 1740 zu Petersburg der rubmlose Friede wie das rühmlichste Ereigniss bekannt gemacht, auch dafür reiche Belohnung dem Biron, Hrz. Anton Ulrich, Münnich u. anderen Herren. Ein Theil der Kirgisen ward der Kaiserin unterthan nicht ohne fortwährende Unruhen 1735, und die Stadt Orenburg angelegt. Anna hatte wenn gleich zu wenig Einsicht doch immerhin guten Willen, die Günstlinge, darunter besonders der gewaltthätige Biron, und die Ausländer brachten sie um

des Volkes Liebe. Es wurden viele Edelleute eingekerkert, hingerichtet, nach Sibirien geschleppt auf blossen Verdacht, so 1737 das ganze Haus Galliezin, 1739 alle Dolgoruki, noch 1740 manche wegen vorgeblich verrätherischen Einverständnisses mit dem Minister Wolinskij. Am Hofe jagte eine Kabale die andere, Biron, durch Anna Herzog v. Curland geworden, hielt möglichst lange die Verm. der kais. Nichte mit Anton Ulrich auf, weil deren Kindern die Thronfolge zugedacht war, und der am 20 Aug. 1740 geborne Iwan wurde auch gleich von der kranken Kaiserin Grossfürst betitelt. Münnich n. Ostermann halfen zureden, dass sie ihn zum Thronfolger, und schon den Tod auf der Zunge Biron zum Reichsregenten erklärte 28 Oct. 1740.

Die mit Missvergnügten bevölkerten Kerker füllten sich noch mehr; denn Biron wittert überall Verrath, wer ein mürrisches Wort hören liess, kam auf die Folter. Er beleidigte überdiess unklug den Hrz. Anton Ulrich, welcher nun zornig abdankt. Birons Hauntstütze war Feldmarschall Gr. v. Münnich, sie speisen mitsammen freundlichst 19 Nov. bis 11 Uhr Nachts, und früh Morgens 20 Nov. kommen Leute des mit Anna verstandenen Marschalls, überfallen u. knebeln den Regenten im Bette u. bringen ihn sammt Familie nach Schlüsselburg. Aus Gnade lautete die Strafe bloss auf Verbannung nach Sibirien; Anna hiess non Regentin, Münnich ihr Minister, welcher aber bald mit Hrz. Anton Ulrich zerfiel u. abtrat. Die Gesandten, der sächsische Gr. v. Lynar, der östreich. Marquis v. Betta, der französ. Chetardie verfolgten die Schleichwege der Intrigue, und lezterer gab die Mittel zum Sturze der Regentin. Umsonst warnet Botta die Leichtsinnige; als Muhme Elisabet, wegen Verständnisses mit Chetardie zur Rede gestellt, ihre Unschuld mit Thränen u. Schwüren betheuert, verschwindet alle Furcht. Indess hatte Hermann l'Estocq, Arzt der Elisabet, mit französischem Golde einige wenige Soldaten bestochen, und beredet die Zagende 5 (16) Dec. 1741 Abends 11 Uhr mit dem Katharinen - Orden geschmückt nach der Hauptwache zu fahren, und 105 Greuadiere sind gleich bei der Hand, die Tochter Peters des Grossen zum Winterpalaste zu begleiten, we noch 200 zu ihnen stossen, und all diess ging so leise vor sich, dass die Regentin u. ibr Gemahl gleichsam schlafend auf Schlitten gepackt wurden \*) und auch nicht ein Tropfen Blut zu ihrer Vertheidigung floss. Als Petersburg aufwachte, sah es Elisabet mit dem kleinen Iwan auf dem Arme die jubelade Huldigung der Soldatenschaft

<sup>\*)</sup> Anna mit den andern Rindern, erst in Rigs, 1743 in Dönamönde autorgebracht in immer lüster behandelt, musate 1744 nach Oranienburg in, dann nach Kalungori wandern, wa ihr der Knumer das Hers brach. Der Gemahl schmochtete bis aum späten Tode in Sibirien.

einnehmen. Iwan kam bald nach Schlüsselburg in solchen Gewahrsam. dass ihn die Sonne nie anschien; unter den Verhafteten wurde Ostermann zum Rad, Münnich zum Viertheilen verdammt, jedoch begnadigt und nach Sibirien geschleppt 1742, dafür aber 15,000 Verbaunte von daher zurückberofen, nur waren 5000 nicht mehr zu erfragen. Elisabet. 22 Mockwa gekrönt, hatte Mühe, den Muthwillen der verbätschelten Garden niederzuhalten. Der sehr bevorrechtete Adel hing ihr um so mehr an, weil sie die Ausländer hintansetzte; doch rief man viele Colonisten ins Land u. jagte dafür die Juden aus 1743. Umtrieben beugte die Massregel vor, dass der Neffe Hrz. Peter v. Gottorp, welcher 16 Febr. 1742 schon in Petersburg ankam u. der griechischen Kirche beinflichtete, im Nov. als Thronfolger bezeichnet wurde; seine Braut anderte die Religion ebenfalls 28 Juni 1743 und den Namen in Katharina Alexejewna. So hatten die Liebschaften der Kaiserin wenig zu bedeuten : selbst das dem Klerus durch ihr Verhältniss zu Kirila Gregorjewitsch Rasumovskij gegebene Ärgerniss hob sich, da nicht bloss 1750 scharfe Verfügungen gegen Unsittlichkeit erlassen wurden, sondern Elisabet mit dem Liebling eine Gewissens-Ebe einging. Härtere Wunden schlag sie dem Lande durch Leichtsinn, Verschwendung u. Prachtliebe. Im Kabinet befehdeten sich der französisch gesinnte L'Estocq u. Gr. Bestuchew-Riumin, 1744 Grosskauzler geworden. Jener hatte die Wall des dan. Kronprinzen für Schwedens Thron hintertrieben u. den Fr. v. Åbo erwirkt 7 Aug. 1743, welcher die Gränze noch weiter von Petersburg wegräckte. Bestuchew hingegen bewog zu einem Vertheidigungs-Bündniss mit England, und nachdem Botta des Kaisers Ungnade erfabren, auch zum Bündniss mit Östreich 1745, und im Jani 1747 ziehen Russen durch Mähren nach Franken, was Frankreich zum Fr. v. Aachen 30 Apr. 1748 geneigt macht. Bald darnach stürzt Bestuchew den ungeheuer reichen L'Estocq Nov. 1748. Seit 1750 in Spannung mit Preussen. auf dessen König Elisabet persönlich einen Groll warf, unterstützte sie Östreich im 7 jähr. Kriege und hatte wahrlich das Loos jenes aufstrebenden Staates in ihrer Hand; doch als wollten sie bloss necken, griffen die Russen bald an, bald wichen sie nach Polen zurück. Apraxin siegte 30 Aug. 1757 bei Grossjägerndorf ohne Folgen. Nicht an tapfern, aber an nüchternen Soldaten gebrach es bei Zorndorf 25 Aug. 1758. Es wurde jezt Bestuchew durch Grossf. Peter gestürzt, und nichts weiter als der Kaiserin gekränkte Eitelkeit begehrte die Fortsetzung Soltikow focht glücklich bei Palzig 23 Juli 1759 und noch siegreicher mit Laudon bei Kunnersdorf 12 Aug. Tottleben machte 7 Oct. 1760 einen Ritt nach Berlin, und wie Kolberg, zum dritten Mal berenut, 16 (27) Dec. 1761 sich ergeben muss, scheint Fridrich. U verloren. Da stirbt Elisabet plötslich 5 Jan. 1762. -

### Haus Holstein seit 1762.

§. 804. Wäre nicht Peter Schuwalow, Liebling der Gestorbenen, eben krank darnieder gelegen, er hätte kaum Peter. III ungehindert den Thron besteigen lassen. Dass Peter ganz eigene Ansichten hege, war bekannt. Ein Bewunderer Fridrichs befahl er sogleich den russ. Truppen, sich von den Östreichern zu trennen, was sie gerne thaten; Soltikow war von Galle erfüllt gegen Daun. Aus dem Frieden 5 Mai wurde schnell ein Bündniss mit Preussen; und nebenbei wegen Schleswig wider Danemark gerüstet. Dem Norden stand eine furchtbare Erschütterung bevor, dem russ. Reiche eine völlige Umgestaltung. Ohne auf einen Rath zu hören, beginnt Peter die auffallendsten Neuerungen, notersagt deu Geistlichen, nicht genug ihre Einkunfte zu beschneiden, die Barte und zeichnet den Protestantismus aus, entzieht den Garden ihre Vorrechte und behandelt mit Liebe die Holsteiner. Dem Trunke u. der Gräfin Worouzow ergeben stiess er schon früher die Gemahlin von sich, und diese gab wenigstens vor, er stelle ihr nach Freiheit u. Leben. Peter sass eben unthätig, nicht ungewarnt in Oranienbaum, als in Petersburg 9 Juli Garde-Soldaten, von Rasumovski, Panin, den drei Brüdern Orlov u. a. gewonnen, sich erheben, Katharina. II ausrufen, den Hrz. Georg v. Holstein verhalten u. alle Wege sperren. Katharina steigt selbst zu Pferd und hat schnell 15,000 M. beisammen; Peter flieht nach Kronstadt, geht dann unschlüssig wieder nach Oranienbaum, hofft durch die Thronentsagung 10 Juli wenigstens einen freien Abzug nach Holstein zu erlangen, und betrüget sich. Man führet ihn nach Petershof, dann nach Ropscha, wo der grässliche Mord seiner harret. - Bestuchew wurde sogleich aus der Verbaunung heim gerufen, und Katharina eilt, sieh in Moskwa krönen zu lassen 3 Oct. Am 9 Juli 1763 wieder in St. Petersburg eingezogen machte sie 6 Nov. den Gr. Panin zu ihrem ersten Minister, und nachdem der Auschlag des Lieutenants Mirowitsch, den von Kexholm nach Schlüsselburg gebrachten Zar Iwan. IV in Freiheit zu setzen, verabredeter Massen den Wächtern als Vorwand gedient hatte, ihren Mordstahl in das Blut des erlauchten Gefangenen zu tauchen, was die Kaiserin einer grossen Besorguiss enthob, ging es rasch und rücksichtslos auf der Bahn vorwarts, Russland nach französisch-philosophischen Ideen umzuschaffen. Humanität, Aufklärung, Cultur stand auf dem Aushängschild; daher Abschaffung der Folter, Vorschriften für Richter, keinen Verbrecher hart anzulassen u. dgl., indess doch Mirowitsch u. die Mitwissenden 26 Spt. 1764 ohne weiters zur Blutbühne geschleppt, andere geächtet wurden; daher die den Schulen geschenkte Sorgfalt, wobel es meist auf Flitter abgesehen war; daher die sehr kostspielige Gründung vieler Colonien durch Ausländer, ein wahres Gesindel, statt die Ehen der Eingebornen zu begünstigen (neue Städte anzulegen, manche alte zu

heben gelang beaser); daher das Anfeinden des allerdings tiefatehenden Klerus, und das Administriren der Kirchengüter von Staats wegen mit dem Vorgeben, den Überschuss jener Reichthümer für Armuth, Snitäler. Findelhäuser verwenden zu wollen; daher die prunkvolle Versammlung von Volksvertretern zu Moskwa 10 Aug. 1767, ein Spektakelstück. welches öfter zu geben doch nicht rathsam schien. Nicht die Einfübrung des Papiergeldes 8 Jan. 1769, aber wohl die Regelung der Justiz and was für Belebung des Handels geschah, erschien dankenswerth. Prachtliebe gewährte den Künsten ausnehmenden Aufschwung und war vielleicht auch durch Stistung zweier Orden, St. Georg 1769 und St. Wladimir 1782 dem Lande nützlich. - So handelte man im lanern; Vergrösserungssucht und Übermuth war kaum zu verkennen im Betrages gegen die Nachbaru. Besagte auch das Einverständniss mit Preussen 11 April 1764 weiter nichts als man wolle verhindern, dass Jemand sich in die Wahl der Polen mische, oder dass ihr Thron erblich und die Dissidenten unterdrückt werden, so war doch nicht bloss der nese König 6. 777 ein russisches Geschöpf, sondern Fürst Repuin übte immer auffallender die Vormundschaft der Bajonette, bis die Polen in Harnisch geriethen. So blutig als langwierig schleppte sich nun seit 1768 dieser Volkskampf fort und erreichte mitunter einen hohen Grad von Gefährlichkeit theils wegen innern Unruhen, theils weil die Pforte, von Frankreich bearbeitet, im Oct. 1768 auch das Schwert zog. Alexander Galliczin, der 26 Apr. 1769 mit 70,000 M. über den Dnjestr ging, machte sich zwei Mal fruchtlos und mit grossem Verlurst an die Festung Choczim (Chotin), hatte aber noch, eh' ihn Gr. Romanzov ablöste, die Freude, in jenen Platz 20 Spt. einzuziehen, weil ihn die meuternden türk. Milizen selbst aufgaben. Romanzov besetzte 8 Oct. Jassy, und rasch auch Galacz u. Bukarest; Panin belagerte Bender. Zugleich drangen Russen 15 Juli in die Kuban ein, und schickten die erste Flotte, geführt von Gr. Alexej Orlov, Spiridov u. Elphingston Oct. 1769 aus der Ostsee nach dem Mittelmeere. Vorsichtig wich Vezier Mehemet einem entscheidenden Schlage aus, und hoffte im Band mit Pest u. Mangel die Feinde allmählich aufzureiben; damit war die unbändige Miliz nicht verstanden, der hitzige Moldavani Ali kam also an seine Stelle, und den schlug Romansov, obwohl er seinen plumpen Haufen (150,000 M.) bloss 18,000 Streiter entgegenstellen konnte, 18 Juli 1770 am Pruth und wieder 1 Aug. bei Isackzi dergestalt, dass Ali mit Muhe auf das rechte Donauufer gelangte. Nun fiel Ismail 6 Aug., Brailow 21 Nov. u. a. Bender ward 27 Spt. mit Sturm genommen. Orlov ermuthigt den Ali Pascha v. Ägypten, sich su empören, Russen landen 28 März 1770 in Morea, freudigst von den Mainotten emplangen, und wenn auch vor Modon u. Coron viele Leute geopfert wurden, war hingegen Admiral Spiridov so glücklich, die türk. Flotte bei der 1. Scio 5 Juli su schlegen u. denn im Golf von Napoli di Romania

völlig zu verbrennen. Am 25 Mai 1771 besiegte Dolgorukl den tantern Chan Selim Gherai in den Linien vor Perekop u. 9 Juli im Lager bei Kaffa dergestalt, dass derselbe nach Stambul flüchtete, die Tataren aber unter russischem Schutz einen neuen Chan, Sahib Gheraï, wählen mussten. Das Hauptheer gewann Giurgewo, den lezten Besitz der Türken über der Donau, freilich erst 4-Nov. 1771, indem die Gegner berkömmlicher Weise den Feldzug durch Auseinanderlaufen schlossen. Um mit Polen eher fertig zu werden, gefiel der von Ostreich ausgemittelte Stillstand 30 Mai 1772 und die Veranstaltung eines Congresses erst zu Fockschani, dann zu Bukarest, der sich aber 31 März 1773hauptsächlich wegen der Krim zerschlägt. In diesem Jahre ging Romanzov zwei Mal über die Donau, um Silistria zu nehmen, und scheiterte mit seinem Plane. Desto mehr verherrlichte diesen Helden der Feldeng v. 1774; am 27 Juni setzte er über die Donau und trieb den Grossvezier bei Schiumla so in die Enge, dass eilig 21 Juli der Fr. v. Kutschuk Kainardschi besiegelt wurde, in welchem die Pforte nur Unabhängigkeit der Krim bedingte, übrigens Asov n. Taganrog, Kertsch u. Jenikol in Taurien, die Veste Kinburn an der Mündung des Dujepr's abtrat, freie Schiffahrt in allen Gewässern bewilligte, 4 1/2 Mill. Rubel zahlte, und einiges zu Gunsten der Moldauer, Walachen und Georgier festsetzen liess. - Glücklich stillte man auch die innern Unrahen. Zur Zeit der Pest, welche vom Nov. 1770 bis Spt. 1771 in Moskwa 133,000 M. wegraffte, gerieth dort das orthodoxe Volk wegen eines heil. Bildes über seinen Erzb, Ambros in Wuth u. zerfleischte ihn; schauderhaft wurden die Mörder hingerichtet. Als nach einigen andero der donische Kosak Jemeljan (Jemelka) Pugatschew Spt. 1773. den Zar Peter. III zu spielen aufing, und mit seinem Hass des Adels so viele ansteckte, dass er 15 Oct. Orenburg belagern n. 26 Dec. einen Sieg erfechten konnte, war selbst für Moskwa zu fürchten; der gemeine Busse und besonders der Klerus grollte bitter den Regierenden. Doch der Pseudo-Peter, ein unmenschlicher Peiniger der Adelichen u. der Fremden, die ihm in die Hände fielen, dazu den Raskoloiken oder Separatisten günstig, machte den Osten zum Schauplatz seiner Verwüstungen, Orenburg u. auch Kasan nannte ihn Zar. Die Thätigkeit des Ohersten Michelson, eine durch diesen bei Varmalova 2 Juni 1774 erlittene Niederlage und der grosse auf des Menterers Kopf gesetzte Preis machten dem Spuck bald ein Ende; wohl ermannte sich Jemelka noch ein Mal, stürzte mit 20,000 M. auf Kasan 22 Juli und warf die Braudfackel in die Stadt; allein Michelson war ihm rasch auf dem Halse, siegte 4 Spt. u. bekam im Oct, den flüchtigen Abentheuerer von dessen eigenen Lenten ausgeliefert, welchen 21 Jan. 1775 ein unerhört qualvoller Tod uebst vielen für seine verübten Grausamkeiten bestrafet. -Russlands Gewicht, dem sich Polen völlig beugte im Tractat v. 15 Marz 1775, wodurch das conseil permacent, das Wahlrecht u. das liberum

veta bekräftigt worden ist, wirkte in immer weitern Kreisen z. B. bei Ermittlung des Fr. zu Teschen 13 Mai 1779, beim Abschluss der bewaffneten Neutralität 1780 sum Schutz der freien Flaggen während des nordamerican. Krieges, wurde aber besonders den Türken u. Schweden fühlbar. Nicht bloss wegen der Schiffahrt, wegen Moldan u. dgl. noch weit mehr wegen Unabhängigkeit der Krim gab es Reibungen; türkischer Einfluss bewirkte die Absetzung des Sahib-Gheral, Russen stellen ihm seine Würde zurück, und legen 19 Oct. 1778 Cherson an. dessen Thor die Aufschrift bekam: Weg nach Coustantinopel! Katharina, die sich im Juni 1780 mit Joseph. II zu Mobilew persönlich verständigte. that als konne sie den Unruhen in der Krim nicht länger mehr zusehen; Sahib Gheral, vom Bruder Selim 1782 verjagt, wird von Russen pur zurückgeführt, um feierlich abzudanken, am 8 April 1783 erklärt man die Krim unter dem Namen Taurien zur russ. Provinz, die Kuban unter dem Namen Kaukasien; der Günstling Paul Potemkin u. Suwarer rücken ein, das Schwert frisst die Störrischen weg (an 30,000, darunter Weiber u. Kinder!) Auswanderung vieler Tataren trägt bei, das Land Die Pforte schwieg furchtsam, obwohl 4 Aug. auch zu veröden. Heraclius Zar v. Kartalinien u. Kacheti unter russ. Hoheit sich stellte. Erst die geräuschvolle Reise der Kaiserin nach der Krim 1787, merkwärdig durch die Kosten u. durch die Art, wie man Tänschung und Schmeichelei ius Grosse trieb, das Zusammentreffen mit Joseph. II 18 Mai, welcher der Selbstherrscherin nach Cherson u. nach Meskwa folgte, britische u. preuss. Vorstellungen, die erneuerten engfreundschaftlichen Verhältnisse mit Schweden, stimmten in Constantinopel zu dem Entschlusse, nachdrücklich den Vollzug der Friedensschlüsse zu fordern, und 10 Aug. 1787 den russ. Gesandten in die sieben Thurme zu setzen. Den anfangs lahmen Gang des Krieges gab man dem auf Romanzov eifersüchtigen Potemkin Schuld. Als Joseph. II Krieg erklärte 9 Febr. 1788, und Koburg zu Soltyk stiess, wurde 19 Spt. Chotin gewonnen, u. Oczakov nahm, nachdem der Pr. v. Nassau - Siegen 26 Juni die seindliche Flottille auf dem Dnjepr zu Grunde gerichtet, Potemkin 17 Dec. mit Sturm gräuelhuft; ohne Schonung würgte der Soldat Jung u. Alt, an 40,000 Menschen! - Obwohl Katharina selbst. begierig nach Finnlands Besitz, durch ihren Gesandten Gr. Rasumovski in Stockholm Gustavs Empfindlichkeit sehr gereizt hatte, kam ihr doch sein Angriff 1 Juli 1788 so ungelegen als unverhofft und der Verlauf des Kampfes bis zum Fr. v. Werela 1790 lieferte Beweise, dass dieser Gegner fähig gewesen wäre, schwere Wunden zu versetzen, hätte ihn wicht Meuterei gehemmt &. 868. Der Türkenkrieg liess nich 1789 vortheilhaft an; Koburg schlug, von Suwarov unterstützt 1 Aug. glassend bei Fockschani, Repnin besiegte den Seraskier Hassan - Pascha 12 Spt. bei Ismail, und Koburg 22 Spt. wieder den Grossvezier bei Martinestje so, dass dieser über die Donau floh und 14 Nov. Bender

sich ergab. Unterhandlungen trugen bei, dass 1790 nicht so rasch u: kampflustig zu Werke gegangen wurde; doch noch 22 Dec. dieses Jalaes erfolgte die schauerliche Erstürmung Ismails, an 50,000 Menschen liess Suwarov niedermetzeln. Noch strengte der Grossvezier alle Krafte au, Brailow zu entsetzen 1791; es gelang nicht, auch Anapa, der Schlüssel zur Kuban, fiel 3 Jul. in die Hände der Russen. Da begannen England, Preussen, Holland immer dringender u. eruster für die bedrängte Pforte zu reden, es tritt zu Jassy 1 Oct. ein Congress zusammen, wie sehr anch Fürst Potemkin entgegen ist (ärgerlich reiste er fort und starb 4(16) Oct. am Fieber noch in der Moldau), und die Kaiserin liess sich auf den Frieden v. Jassy ein 9 Jan. 1792 um so lieber, weil einer Seits der Landstrich bis zum Dajestr gewonnen wurde, anderer Seits eben die polnischen Händel sich entsponnen hatten, aus welchen noch grösserer Gewinn zu ersehen war. Mehr als die Furchtharkeit der Streitmacht erleichterte das Umsichgreifen überans kluges u. glückliches Knüpfen von Bündnissen; 29 Oct. 1791 schon mit Schweden, 12 Juli 1792 mit Östreich, 7 Aug. mit Preussen, 25 März 1793 mit England, und dazu der französische Freiheitstaumel. Damit nicht Warschau ein Feuerberd wie Paris werde, kamen 1792 Russen n. Preussen dabin und löschten, und erzwangen vom Reichstage den neuen Theilungsvertrag 1793, die Einleitung zur völligen Zertrummerung jenes Reiches, dessen Hauptstadt ohnehin von den Russen fortwähvend gebütet wurde. Verzweiflung, nicht Hoffnung auf Gelingen trieb die Polen im Frühjahr 1794, den lezten Gang zu wagen; unter sich nicht einig, viele wegen französ. Überspannung heimisch so hinderlich als auswärts verschrien, der Theilnahme aller Nachbarn vorzüglich desswegen beraubt, wie denn auch Östreich zögernd der Coalition sich auschliesst, erlagen die Polen früher, als die ersten günstigen Erfolge hätten erwarten lassen, dem schrecklichen Suwarov, und die lezte Theilung 24 Oct. 1795 machte den Bug u. Niemen zur Granze zwischen Preussen u. Russland, indem bereits 17 Marz Curland §, 783 sich der Kaiserin ganz zu eigen übergeben hatte, wogegen sie des Laudes Privilegien bestättigte. Auch gegen Ostreich ward der Bug die Granze. Obwohl Katharina ihren Abscheu vor der französ, Revolution sehr stack aussprach, 19 Febr. 1793 jeden Verkehr mit Frankreich untersagte, den Gr. v. Artois zu Petersburg freundlich aufnahm und 28 Spt. 1795 der Tripleallianz beitrat, enthielt sie sich doch aller Thätlichkeiten und hinterliess ihrem Nachfolger bloss den Krieg mit Persien auszufechten, indem Mehemet Chan Oct. 1795 in Georgien eingefallen war u. Tifflis zerstört hatte. Die dahin geeilten Russen nahmen rasch Dhagestan u. Derbent, und liessen es dabei bernhen, als plôtzlich ein Schlagfluss dem Walten der Selbstberrscherin ein Ende machte, welche den Rohm gnädiger Nachsicht mit sich ins Grab nahm und Schonung aller deren, die sich hüteten durch Wahrheit lästig zu fallen. (Ihr lezter Günstling Fürst Platon Subow starb 1822 in Curland und verliess umgehenem Reichthum.)

Paul. I, von den Geschäften bisher ferne gehalten und **S.** 805. den Grundsätzen der Mutter abgeneigt, griff die Sache hitzig ganz anders an \*). Mit Persien wurde verglichen u. der Fr. zu Tifflie Pebr. 1797 bestimmte den Kur als Gräuze. Dem weisen Nachfolgegesetz, erlassen bei der Krönung zu Moskwa 16 Apr. 1797, waren viele - nicht sehr weise, ja kleinliche u. lästige Verordnungen voramgegangen; sie bestimmten selbst den Schnitt der Kleider u. die Form der Hüte, den Garden wurde eine neue Einrichtung gegeben und auf kränkende Weise, das Beschränken des Hofhaltes steuerte noch der Finanznoth nicht und man schrieb es verkehrten Massregelu zu, dass nichts als Kupfer u. Papier im Lande umlief. Der Günstling Bosborodko wurde Fürst u. Grosskanzler. Paul, durch die tiefste Ehrfurcht kaum befriedigt, misstrauisch u. hestig, gab der Polizei die Gestalt einer farchtbaren Inquisition, liess heimlich diesen u. jenen greifen, selbst die Kreise geselliger Freude zerreissen und die Censur ihr Amt mit aller Schärfe üben. Eine sonderbare Vorliebe nährte er für die Malteser, gab sich 29 Nov. 1797 den Titel ihres Beschützers, nahm viele nebst dem Prior Pr. Coudé auf, sprach den Vertriebenen 6. 227 das Wort an allen Höfen, und liess sich von denen, welche 26 Aug. 1796 den Hompesch absetzten, nicht bloss Grossmeister neunen, sondern errichtete zugleich ein zweites Grosspriorat für Ritter griechischer Religion 13 Nov. 1798. Voll Begierde, die republikanisirenden Franzosen zu züchtigen (Ludwig. XVIII hatte jezt seinen Sitz in Mietau), liebs er ausserordentlich rüsten zu Land u. Meer, schickte im Dec. 60,000 Mann nach Mähren gemäss dem, was Repuin in Wien versprochen, und schloss 23 Dec. mit der Pforte u. 29 Dec. mit England wie schon vorher (29 Nov.) mit Neapel ein enges Bündniss, so dass russ. Schiffe zu türkischen u. britischen stiessen und 1799 Cerigo, Zante, Cephalonia, Santa Maura, (spater auch Corfu,) ferner Brindisi u. Bari, und mit Neapolitaneru Rom 30 Spt. erobert wurde vorübergehend. Zu gleicher Zeit war Suwarov, der vorber wegen Unlust an den Neuerungen des Hofes Unguade trug, zum Oberbefehl des Heeres in Deutschland berufen worden, 17 Apr. in Verona, 28 in Mailand, 3 Mai in Pavia eingerückt, und durch die Kämpfe gegen Macdonald an der Trebia 17 - 20 Jul. und den Sieg über Joubert bei Novi 15 Aug. so in des Kaisers Gunst gestiegen, dass ihn dieser durch die Fürstenwürde u. den Titel Italiskoi

<sup>4)</sup> Alexis Orlov, einer der Bezeitiger Peters, III. musste von Moskwa kommen und sehr auffallend zu Fusa die Leiche des Ermordeten begielten. An Aleisem Paden entspinut sich oft ein langen Gewehn!

auszeichnete. §, 634. Die Kriegserklärung an Spanien 27 Jul. bedeutete nicht viel. Indess Paul, der auch 18,000 M. nach Holland schickte, wo sie im Spt. ans Land stiegen, zuversichtlich Siegesnachrichten entgegen sah, schlug das Glück zu seinem grossen Arger um : am 18 Oct. unterschrieb der Hrz. v. York die Räumung Hollands, in der Schweiz war Korsakov eher von Massena geworfen worden 24, 25 Spt. als Suwarov ihm über's Gebirge zu Hilfe kommen konnte, was zu einem unheilvollen Rückzug über Chur, Feldkirchen, Memmingen bis nach Böhmen zwang 6. 635, und damit der lezte Faden kaiserlicher Geduld brach, entspann sich Zwist mit den Östreichern, welche das 29 Nov. bezwungene Aucona für sich in Besitz nahmen. Es half nichts, dass diese Verbündeten auf das freundlichste einlenkten; der launische Selbstherrseher hatte seinen Soldaten die Heimkehr befohlen, am 26 Jan. 1800 räumten sie Prag, u. die seit 1797 in russ. Sold gestandenen Emigrauten unter Pr. Coudé wurden entlassen. Suwarov, der die üble Laune Pauls neuerdings verkostete, kam 1 Mai krank in Petersburg an und 7 18 Mai alt 70 J. - Russlands Politik wendete sich nun völlig. Am 21 März stellte ein Vertrag mit der Pforte die neue Republik der 7 Insela unter türkischen Schutz. Dänemarks Bedrängniss erzörnte gegen Britannien, es wurde der Norden anfgerufen, die bewalfnete Neutralität zu erneuern, und weil die Briten 5 Spt. Malta nehmen u. auf das Dringen des Kaisers als Grossmeisters, die Insel dem Orden zurückzustellen, nicht achteten, kam es zum Embargo legen und zur Handels-Sperre. Zugleich schmeichelte Napoleon dem Selbstherrscher u. stimmte ihn dergestalt um, dass Ludwig. XVIII 21 Jan. 1801 Befehl erhielt, Mietau zu verlassen. Pauls leidenschaftliche Heftigkeit wechselte auch rasch mit den Männern seines Vertrauens, Gr. Panin wurde durch Gr. Rostopschin verdrängt, der sich wieder nicht lange hielt, Argwohn, von Jugend auf eingeimpft, verfolgte viele und schickte sie nach Sibirien, der thätige Fürst schien zu glauben, dass er alle Räder im Staatsgetriebe unmittelbar selbst beurtheilen u. bewegen musse. Seine lexten Geschäfte waren die Einverleibung Georgiens 9 Febr 1801 und der Abschluss des schwed. Bündnisses 15 März nebst den Rüstungen zum Kriege wider Britannien. In der Nacht v. 23 - 24 März brachen Verschworne in sein Schlafgemach und erwürgten ihn, da er sich nicht geben wollte, mit der eignen Schärpe.

S. SOG. Alexander, 24 März 1801 ausgerusen, batte wenig Neigung zum Kriege und börte Fried liebende Rathgeber. So wurde leicht die Irrung mit Britannien u. Östreich beigelegt, und doch auch die französ. Freundschaft noch mehr besestigt. Man richtete das Augenmerk auf die innere Verwaltung u. ihre Misstände, auf Handel, Schulen, Censur, Berhtspflege; Adel, Klerus, Bürger kamen wieder ziemlich in die Stellung wie vor Paul, der Senat erhielt eine neue Gestalt u. dgl.

Jedoch übersah man dabei nicht, was im Auslande zu thun war, and Russlands Stimme besonders entschied zu Regensburg 1802, 1803 über das Loos der deutschen Fürsten. Dass diess nicht auch in Hinsicht Italiens der Fall war, dass dort Napoleon allein schalten wollte und anderes erzeugte Misshelligkeit §. 637, und Auschliessen an die dritte Coalition 1805, freilich spät genug; erst am 9 Aug. wurde mit Östreich u. 11 Aug. mit Britannien abgeschlossen, und die russ. Tapferkeit blieb darauf beschränkt, bei Krems und bei Austerlitz den Gegnera Achtung einzuflössen. Da Kaiser Franz keinen zweiten Wurf im blutigen Spiele mehr wagen wollte, liess Alexander den Rückzug antreten. iedoch obne von Frieden zu reden: vielmehr entfernten sich die russ. Troppen nur aus Neapel, um dafür gleich in der Nähe Fuss zu fassen und den Franzosen die von Östreich an das Königreich Italien abgelassenen Bocche di Cattaro mit Hilfe der Montenegriner zu entreissen März 1806. In dieser Stellung gegen Frankreich war man, weil die Verhandlungen zu Paris sich fruchtlos zerschlugen, noch zur Zeit, als Preuseen ganz allein es mit Napoleon aufnahm Oct. 1806 und von dem schrecklichsten Schlage niedergeworfen wurde. Alexander hatte bloss ein Hilfsheer versprochen, bloss 50,000 M. führte Benningsen in Eile den Preussen zu, welche kaum noch 25,000 M. zählten, um die Mitte des Nov. Auf einen billigen Vergleich wäre man gerne eingegangen; allein Napoleon begehrte, was nicht zu gewähren war, griff immer weiter, vertrieb die Herzoge v. Oldenburg u. Schwerin als Freunde Russlands, ermunterte den Aufstand der Polen, welche auch schon 16 Nov. Lenczyc u. Czenstochau wegnalmen, und drang auf die Unabhängigkeit der Pforte d. h. auf den Abzug der Russen aus der Moldan, wohin Alexander 27 Oct. den Gen. Michelson beordert hatte. Aufgereizt erklärte der Sultan 30 Dec. Krieg. Auch die Perser rührten sich. Es galt demnach, ausserordentliche Austrengungen zu machen. Buxhörden brachte dem Gen. Benningsen Verstärkung, der alte Kamenskij ward Oberanführer. Dieser verliess nach den blutigen Kämpfen bei Poltusk 23 - 26 Dec. wie kopflos das Heer, Buxhövden soll aus Eifersucht lässig gewesen sein, hingegen erwarb sich Benningsen den Ruhm eines Feldherrn, dessen Muth nicht zu schrecken u. dessen Thätigkeit kaum durch das gräulichste Unwetter zu hemmen war. Selbst die Niederlage bei Friedland 14 Jun. 1807 gereichte keineswegs zur Unehre und es bleibt unerklärlich, wie Alexander unter solchen Umständen zu einem in der That schimpflichen Frieden sich verstehen mochte. Ein Floss auf dem Meinel diente zur Unterlage, als die beiden Kaiser ihren furchtbaren Bund errichteten 25 Jun. fern von Menschenohren; zu Tilsit ward ausgemacht, was die Welt jezt schon wissen durfte, Preussen nicht bloss von den Franzosen zerrissen, sondern auch Russland nahm sich einen Theil, nämlich die Provinz Bialistock von 200.000 M. bewohnt, um eine natürliche Gräeze gegen das neue Hrzgth. Warschau

zu gewinnen; man trat dafür, so sollte der Raub weniger auffallen, die Herrsch, Jever - an Holland ab. Mit der Pforte, welcher die Russen Tenedos genommen 21 März 1807 u. bei Lemnos 1 Juli viele Schiffe zerstort, und auch an der Donau zu schaffen gemacht hatten \*). ging man 24 Aug. auf einen Stillstand ein. Eben so geheim, aber offenbar die Fortsetzung des Gespräches auf dem Niemen war dasjenige, was die zwei Kaiser zu Erfurt verhandelten 27 Spt. bis 17 Oct. 1868 ; Alexander hatte schon im Oct. 1807 voll Zorn über die Misshandlung Dänemarks den Verkehr mit England abgebrochen, was eine schöne Anzahl Schiffe kostete, und 1808 das schwedische Finnland sich zugeeignet 6. 869. Im März 1809 erneuerte sich der Türkenkrieg, da der Congress zu Jassy die ohwaltenden Anstände nicht gehoben, und ein Paar Monate später führte der eingeschlagene Weg fast dahin, auch Östreich den Franzosen zu lieb feindlich anzufallen. Es kam zwar zu keinem eigentlichen Krieg, aber doch wurde dem östr. Gesandten 8 Mai bedeutet, dass Russen in Galizien einzurücken vorhaben; das thaten sie auch und besetzten Lemberg, und Napoleon hat im Fr. zu Schönbrunn 14 Oct. 1809 diesen Eifer mit einem Striche Ostgaliziens, der 400,000 M. fasste, belohnt - zu karg, weil Brody nicht dabei war, Es erkaltete allgemach die Freundschaft für den gewaltigen Helden der Zeit, es leuchtete ein, dass er mit dem Ausdehnen seines Reiches bis zur Ostsee und mit dem Trösten der Polen nichts anderes beabsichtige, als bald auch so gebieterisch im Norden wie im Süden u. Westen aufzutreten. Das Continentalsystem schien ebenfalls bloss dieser Absicht zu dienen, und 31 Dec. 1810 erschien eine demselben wenig mehr zusagende Ukas. Zu gleicher Zeit liess Napoleon Oldenburg besetzen und der Administrator sollte sich durch Erfort u. Blankenheim entschädigen, was aber von diesem im Vertrauen auf Alexander, den Sprossen eines u. desselben Hauses, stolz verschmäht wurde §, 828. Dass die Russen keine sonderliche Überlegenheit im Türkenkrieg' bewiesen, obwohl mit den Serviern verbündet, dass sie die früher errungenen Vorthville fast in den blutigen Kämpfen bei Ruschtschuck gegen den Grossvezier 1811 wieder einbüssten und über die Donau zurück mussten, bestärkte in dem Glauben, sie würden der ungeheuern Franzosenmacht noch weit weniger gewachsen sein. Alexander selbst filhlte sich nur stark in Betracht der Schwierigkeiten, die der Feind sich zu nähren finden musse beim Eindringen in endlose Wüsteneien, und wollte daher nicht auf Preussen seinen Schutz ausdehnen. Mit Schweden kam 24 Marz 1812 ein Vertrag zu Stande, und noch gelegner u. vortheilhafter der

<sup>\*)</sup> Alexander gab dem schwarzen Georg den Titel eines Pürsten v. Berkien. §. 56. Georg ham 1816 nach Petersburg, wurde eines. Generalifeutenant und im Sommer 1817 nut fürklaubem Gebieke erwordet.

Friede mit der Pforte 16 (28) Mai 1812 zu Bukarest und zwar so. dass Besserabien u. Moldau bis an den Pruth russisch blieb; freilich musten hinwieder die Servier ihrem Schicksale überlassen werden. Napoleon, der zu spät den Türken zu schmeicheln anfag, die ihn mit Grund mehr fürchteten als den rust. Kaiser, war am 2 Juni 1812 in Posen und ging 24 Juni bei Kanen über den Memel 5. 639. Nicht die halbe Zahl Streiter konnte ihm Alexander für jezt entgegenstellen, die Hamptmacht unter Barclay de Tolly, 120,000 M. eilte von Wilna zurück bis an die Düna u. bezog ein testes Lager zu Drissa, der Flügel unter Fürst Bagration 80,000 M. wozu noch 12,000 Kosaken unter Hetman Platov kamen, gerieth allein ins Fener und bewerkstelligte nur nach grosser Einbusse die Wiedervereinigung mit dem Hauptbeere bei Suolensk 16 Aug. Barclay, der noch jedem Schlage ausweichend bis Wiazma zurückging, wurde hier vom hitzigern Kutusov im Oberbefehl abgelöst \*), und so kam es 7 Spt. zur Schlacht bei Meshaisk, wo Bagration nebst 15,000 fiel and nochmal so viel verwandet worden sein sellen 6. 639. Alexander batte indere zu Moskwa, wo er feierlich achwor nicht Frieden zu schliessen, so lange noch ein Franzose inner den russ. Granzen hanse, ungemeine Begeisterung hervorgerusen, Geld u. Rekruten lieferte man von allen Seiten, ja es geschah noch mehr. Auch in Mockwa sollte der Feind wie in Smolensk zwischen Schutt u. Asche sich lagern, der Gonverneur Gr. Rostopechin bewog die Bewohner mit dem fleere, das 14 Spt. düster durchzog, ebenfalls fortzuwandern, und glaublich verabredeten einige Häupter des Adels jenen grausenhaft - heroischen Anschlag, welcher die heilige Stadt den Flammen preis gab. Hoch war der Einsatz, aber am Gewinn liess sich nicht mehr zweifeln. Kaum wandte der Geguer in rathloser Noth den Rücken, so packt man ibn nicht bloss von hinten, sondern Witgenstein, der Petersburg deckte, und Tschitschagov, aus der Moldau gekommen, greisen wie eine Zange links u. rechts ein an der Berezina. Vielleicht batten die Russen noch mehr thun konnen, ihr Winter that das Seinige, 300,000 Leichen wurden aufgesammelt u. verbrannt von Staatswegen. die Zahl der Gefangenen ist schwerlich genau ausgemittelt worden. Selbst den Verfolgern setzte Kälte u. Mangel so sehr zu, dass deren, welche 1 Jan. 1813 auf das preuss. Gebiet einrückten, kaum mehr über 107,000 waren. Weil Kutusev 28 Apr. zu Benzlan starb, übernahm Witgenstein den Oberbesehl. Proussens König hatte schon 27 Febr. einen Bund auf Leben u. Tod eingegangen und Alexander ihn 13 März zu Breslau besucht, wo die Zuversicht des einen an der des andern so erstarkte, dass man den unerschütterlichen Vorsatz kund machte, die Franzosen ans Deutschland zu vertreiben. Der Beitritt Östreichs

<sup>\*)</sup> Gen. Barclay do Tolly † 25 Mai 1818.

12 Aug. glich völlig aus, was Napoleons Kriegstalent, des schwed. Kronprinzen Unthätigkeit u. die Spannung zwischen Russen u. Preussen Bedenkliches erblicken liess, und so kam es endlich zur Völkerschlacht bei Leipzig, die nicht bloss das Weichen der Franzosen von deutschem Boden sondern auch Napoleons Entthronung zur Folge hatte: 6. 640. Russ. Truppen blieben in Polen stehen u. zwangen Zamosk 22 Dec. u. Modlin 25 Dec. zu öffnen. Mit Persien kam 12 Oct. 1813 zu Gulistan ein Vertrag zu Stande und wurde 15 Spt. 1814 zu Tifflis bestättigt, wodurch ganz Daghestan an Russland fiel. Der Hauptgewinn des Riesenkampfes sollte aber Polen sein, und Alexander schrieb 30 Apr. 1815 von Wien an den Präsidenten des Senats, dass er den Titel eines Königs v. Polen annehme, und die Ukase d. d. 18 Juli befahl ihn zu nennen: Zar v. Kasan, Zar v. Astrachan, Zar von Polen, Zar v. Sibirien etc. (das Zarthum Kasan, dessen Hauptstadt 15 Spt. 1815 abbrannte, wurde auf 3,289,548, das Zarthum Polen nur auf 2,500,000 M. geschätzt.) Dem neuen Besitzthum gemäss den Bestimmungen des Wiener-Congresses eine liberale Verfassung zu geben, setzte man aus Russen u. Polen eine Einrichtungs - Hofcommission zusammen §. 777. Über Berlin kam der Kaiser 12 Nov. nach Warschau, u. 12 Dec. war er in Petersburg. proscribirte sogleich die Jesuiten 1 Jan. 1816 wegen Proselytenmacherei u. Beeinträchtigung der orthodoxen Religion, verkündigte 6 Jan. seinem Volke die zu Paris 2 Spt. 1815 mit Östreich u. Preussen geschlossene heil. Allianz, entliess mehrere Minister, und bediente sich in seiner melancholischen Abgeschiedenheit zu Zarskoje - Selo besonders der Staats-Secretaire Gr. Capo d'Istria u. Gr. Nesselrode. Bei den bessten Absichten für des Reiches Flor scheint seine Philanthropie oft den Geist der Zeit mit dem der Weisheit verwechselt zu haben. Der Adel wurde empfindlich angegriffen, da schnell die Leibeigenschaft ein Ende haben sollte, und selbst die Bauern dankten dafür nicht sonderlich. \*) Lästig. beeinträchtigend für viele und kostspielig war das Errichten von Militair - Colonien, und es wollte auch damit nicht recht vorwärts. Verfügungen im Kirchlichen waren so selbstherrisch wie im Schulwesen. die Censur ungemein schneidend, Studirende aus Furcht vor Umtrieben sclavischer als Soldaten behandelt u. beauftragt, kein Buch ausser den vorgeschriebenen zu lesen. (Stourdza, der die deutschen Universitäten musterte, u. Kotzebue, welchen Sand 23 März 1819 zu Mannheim gemeuchelt bat, trugen biezu das Ihrige bei.) Alexander arbeitete unermüdlich, wenigen zugängig, und machte sich dann plötzlich wieder auf, wie im Fluge die fernsten Gegenden zu besuchen, so dass kaum ein Mensch in seinem Leben grössere Strecken zurückgelegt haben wird. Am 27 Aug. 1816 war er in Moskwa und 30 Spt. in Warschau,

<sup>\*)</sup> Der Kriegsgouverneur Marquis Paulucci betrieb dieses Geschäft eifrigst in Ourland und bearbeitete den Landing zu Mietau Dec. 1816.

wo eine Ministerial - Aufklärungs - Commission niedergesetzt und die Eröffnung der neuen Universität eingeleitet wurde. Am 10 Oct. 1817 n. 31 Jan. 1818 besuchte er wieder Moskwa und 13 März Warschau. um den Reichstag zu eröffnen, der schon 27 Apr. seinen Abschied bekam: die Stände waren auf den Entwurf wogen der Ehescheidungen u. a. nicht eingegangen. Nicht eben nach Russland, aber nach Polen wurden Colonisten berufen, um Protestanten unterzumischen. Kaiser besichtigte 13 Mai Odessa, das 3 Mai 1817 zum Freihafen war erklärt worden, und traf 16 Jun. mit dem Könige und Kronprinzen Preussens in Moskwa zusammen. Das Zurückziehen des Beobachtungsheeres von den französ. Gränzen veranlasste den Congress zu Aachen 1 Oct. bis 22 Nov. 1818, von wo Alexander Paris u. Wien besuchte und 2 Jan. 1819 wieder in Zarskoje - Selo eintraf. Am 9 Aug. 1819 kam er nach Archangel und 3 Oct. bis hinauf nach Torneaa, 3 Oct. nach Warschau, u. 27 Oct. kehrte er nach Petersburg zurück. Eben so reisete er 1820 über Moskwa nach Warschau, wo 13 Spt. der Reichstag eröffnet und wegen einer Übereinkunft mit Rom etwas besprochen wurde; aber die Polen waren voll Galle, verwarfen verschiedene Antrage und bekamen die Weisung auseinander zu gehen 15 Oct. Die Carbonari veranlassten einen Congress zu Laibach, wo Alexander vom März bis 24 Mai 1821 verweilte. In sonderbare Lage versetzte der Griechenaufstand. Eines Theils beschwerte sich der Gesandte Stroganov bitter bei der Pforte, und begehrte bis zum 26 Juli eine kategorische Antwort wegen Raumung der Fürstenthumer, freier Schiffahrt, Schonung der Christen u. Aufbau ihrer zerstörten Kirchen, und als sie nicht befriedigend erfolgte, fuhr er 9 Aug. ab, wie sehr auch der brit. Gesandte Strangford u. der östr. Gr. Lützow sich Mühe gaben, einen Bruch zu verhindern. Anderer Seits musste man die Polen vor Nachabmung der Griechen warnen und ihnen sagen, "sie sollten ihren Feinden nicht Gelegenheit geben, neuerdings zu wiederholen, dass alle Versuche, das Königreich mittelst einer die Nationalexistenz sichernden Constitution glücklich zu machen, jederzeit vergeblich gewesen und es noch seien"; und um dem Worte Nachdruck zu geben, hielt Alexander 31 Mai 1822 Heerschau in Wilna, und obwohl er wieder nach Petersburg zurückging, rief doch bald Europa's Lage zu einem neuen Congresse, den man in Verona zu halten beliebte. Alexander langte 26 Aug. 1822 in Warschau, und kurz vor Wellington 29 Spt. in Wien an, erholte sich in Tegernsee mit Kaiser Franz 8 Oct. und sah 16 Oct. auch den Konig v. Preussen in Verona, dessen Minister Fürst v. Hardenberg daselbst verblich 27 Nov. Der v. Neapel, v. Sardinien, der Kronprinz v. Schweden fauden sich ebenfalls ein. Es fiel also der Beschluss dahin aus, dass die aufrührischen Griechen Carbonari u. sich selbst zu überlassen seien, welchen tröstlichen Entscheid Strangford der Pforte überbrachte. Alexander, 15 Dec. von Verona abgereist, war 13 Jan. 1823

in Warschau und 2 Febr. in Petersburg. Um diese Zeit bekamen die Absperrungs - Gesetze ihre grösste, verwundendste Schärfe. Ausser kleinern Ansflügen ist zu gedenken die Veranstaltung des grossen Lustlagers 28 Aug. der schwierigen Aristokratie zum Schrecken, und die Zusammenkunft mit Kaiser Franz in Czernowicz 4 Oct. wie auch der Besuch der Krim 23 Oct. Im Juli 1824 wurden abermals die kostspieligen, der Bauerschaft wie dem Adel widrigen Militair - Colonien und selbst der Ural besehen. Zum lezten Mal zeigte sich Alexander dem mürrischen Warschau 16 Apr. 1825, die Ukas d. d. 13 Febr. zu Zarskoje-Selo hob die Oeffentlichkeit der Debatten in beiden Kammern auf u. s. w.) trat dann 13 Spt. die Reise nach den südlichen Gegenden an, erkrankte (durch Verkältung?) zu Taganrog 17 Nov. und lag 1 Dec. auf der Bahre. Er hafte das Reich durch die Provinz Bialistock, das Grossfürsteuthum Finnland, Bessarabien, den Theil Persiens bis zum Araxes u. Kur, und endlich durch das Königreich Polen vergrössert.

S. 807. Ohngeachtet ein Verzicht auf den Thron vorlag, welchen Constantin 14 Jan. 1822 ausstellte, um ungestört zu bleiben in seinem nicht ebenbürtigen, ehlichen Verhältnisse, so liess doch Nicolaus diesem älteren Bruder boldigen, und bestieg erst, als eine neue Entsagungs-Acte eingetroffen war, selbst den kaiserlichen Thron-25 Dec. Tags darauf sollte das Heer den Eid leisten; allein das Regiment Moskwa weigert ihn, Leib-Grenadiere, Seesoldaten schlagen sich zu den Widerspänstigen und durchziehen Petersburg mit dem Rufe: Hurrah Constantin! Gr. Miloradowitsch versuchte sie zu beschwichtigen und wurde durch einen Schuss niedergestreckt, der Kaiser, persönlich zugegen und der Gefahr bloss gestellt, befahl nun mit Kartätschen zu feuern und der Haufen zerstob. Es ward eine weitverzweigte, von sogenannten Liberalen angelegte Verschwörung entdeckt und ein grosser Prozess eingeleitet. Obrist Pestel, Murawieff Apostol, Ryleieff, Bestuscheff und Kachowsky kamen an den Galgen 25 Juli 1826, lebenslang zur Zwangsarbeit, oder nach Sibirien wurden abgegeben 8 Fürsten, darunter Trubetzkoi, 3 Grafen, 3 Barone und viele andere. Am 26 Aug. traf der Kaiser mit dem Br. Constantin in Moskwa zusammen und liese sich krönen 3 Sept. Nicht unerwünscht mochte der Anfall des über seine Kräfte kühnen, die Russen hassenden Abbas Mirza sein 6.54, indem so die Soldaten eine Beschäftigung erhielten Aug. 1826. Zu gleicher Zeit redete man sehr ernstlich mit den Türken auf dem Congresse zu Akjerman, und drohte das Schwert zu ziehen, wenn sie nicht bis zum 7 Oct. die zu Gunsten der Fürstenthümer und Serviens festgesetzten Bestimmungen annähmen. Sie thaten es und sahen zu, wie die Perser nieder geworfen wurden; Geu. Paskewitsch nahor 18 Oct. 1827 die Festung Erivan (daher Erivanski), und der schwache Abbas Mirza versprach 3 Nov. die Chanate Erivan und Nakhitschevan

abzulassen und viel Geld zu bezahlen, und obwohl der Perser Zera nochmals aufflammte, konnten sie doch nichts ändern und Nicolaus schloss den vortheilhaften Frieden 22 Febr. 1828. Dass der im Jan. 1829 zu Teheran angekommene Gesandte Gribojedov sich unanständig benommen habe und das Geschrei der Molla's: Der Schah, die Religion wird verhöhnt! nicht ganz grundlos gewesen sei, und daber die gräuelvolle Ermordung der russ. Bothschaft durch den Pöbel jener Stadt 12 Febr. keinen kostspieligen Rachezug verdiente, sah man in Petersburg um se leichter ein, weil sich ein Krieg mit der Pforte entsponnen und für's erste nicht gut angelassen batte. Diebitsch Sabalkanski erst verstand die Kunst, Constantinopel zittern zu machen, und als Grossmuth pries man die Art, wie Kaiser Nicolaus den Frieden von Adrianopel gewährte 2 Spt. 1829 pag. 64. Griechenland war ohnehin der Pforte entrissen und Gr. Capo d'Istrias zum Präsidenten aufgestellt. - Diesen Tagen schmeichelnden Glückes folgten unvermuthet sehr betrübende. Aus Asien drang eine, schauerlicher noch als zahlreich mordende Krankheit, die Cholera, bis Russland vor Auf. 1830, und suchte in Moskwa, we der Kaiser persönlich voll Resignation ihr entgegen trat. Opfer bis zum 25 März 1831; von da zog sie nördlich und westlich, langsam doch unaufhaltbar, Entsetzen vor und hinter sich. Sie äusserte den grössten Einfluss auf die Massregeln des Kabinets, besonders in Verbindung mit dem Ausstande der Polen S. 777. Der Marschall Gr. Diebitsch - Sabalkanski hatte, nachdem man zu Warschau 25 Jan. se weit gegangen war, das Haus Romanow des Thrones verlurstig zu erklären, nicht länger gezögert, sondern die russ. Heermacht 6 Febr. auf 5 Punkten über die polnische Gränze brechen lassen, und den am 16 .Febr. an Chlopicki's Stelle getretenen Fürsten Radzivil bis nach Praga getrieben auf blutiger Spur. Hier stockte es, und Skrzynecki, welcher 26 Febr. statt Radzivil den Oberbefehl übernahm, griff vom Nebel begünstigt 31 März so unvermuthet als heftig an und trieb die Russen bis nach Siedlee zurück. Diese waren in um so schlimmerer Lage, weil auch hinter ihnen die Flamme des Aufruhrs empor loderte, in Samogitien, Littauen, Volhynien u. a. O. und die Seuche noch mehr hinraffte als der Krieg. Diebitsch befestigte einsweilen drei grosse Waffenplätze: Lomza, Siedlee und Lublin, anscheinlich willens eine Wendung der Dinge in Warschau abzuwarten, wo sich trotz allen Aufrusen und Drohungen kaum 18 Senatoren einfanden, die Zeitungsschreiber und der patriotische Klub Befehle gaben und jeden angriffen, der nicht wie sie die Flammen des politischen und jezt auch des religiösen Fanatismus anblies; denn man liess sich herab zu thun, als flösse das Schicksal der Religion grosse Sorgen ein. Selbst die Glieder der s. g. National-Regierung waren zwistig, was aber der Landbothe Wenzyk (und er sass nicht im Irrenhaus) für erfreulich erklärte, indem der Zustand der Romantik derjenige sei, nach welchem Polen streben müsse! - Das

Unglück des Gen. Dwernizki, welcher Podolien aufregen sollte, dort wenig Anhang fand, und von den russ. Gen. Rüdiger und Roth in die Enge getrieben am 27 April den Östreichern sich und 4000 M. überliefern musste, gab neuen Stoff, über Unthätigkeit des Generallissimus Skrzynecki zu klagen, wesshalb dieser den Plan entwarf, die Aufrührer in Littauen zu unterstützen, 12 Mai bei Sierock über den Bug ging und mit solcher Schnelligkeit seine Bewegungen ausführte, dass die Garden unter Grossfürst Michael bis hinter Tykoczin wichen; vielleicht wollten sie ihn noch weiter locken. Diebitsch, der schon 21 Mai bei Granna über den Bug setzte und 23 Mai die Polen unter Lubienski von Nur vertreiben liess, hätte dann entscheidender schlagen können. So aber traf er, weil Skrzynecki vorsichtig den Rückweg angetreten, bei Ostrolenka 29 Mai auf die polnische Hauptmacht, wo diese bereits die Narew schützte. Der Kampf auf der halbverbrannten Brücke und dem langen hohen Damme war so hartnäckig als schwierig, gross der Verlurst und allein hinreichend, vom Nachsetzen abzuhalten, hätte auch nicht der über Lomza nach Augustowo entsandte Pole Gielgud neue Besorgnisse für Littauen erweckt. Demzufolge kam zwar Skrzynecki nicht weiter bedrängt nach Praga, aber es belästigten ihn dort dafür heftige Tadler, unter diesen Krukowiecki Gouverneur v. Warschau, der schmäbend seine Stelle niederlegt 30 Mai. - War der in wenig Stunden zu Kleczewo bei Pultusk erfolgte Tod des Gr. Diebitsch 10 Juni, und der des Grossf. Constantin \*) zu Witepsk 27 Juni, und das gleichzeitige, von gräuelhaften Tumulten begleitete Ausbrechen der Cholera in St. Petersburg erschreckend genug, so flösste doch manch anderes Ereigniss neue Hoffnung ein. Gr. Paskewitsch, aus Asien herbei gerufen, langte 25 Juni zu Pultusk an, den Oberbefehl zu übernehmen, Gielgud war mit seinem Plane gescheitert, 12 Juli auf preuss. Gebiet geflüchtet und der Brand in Littauen am erlöschen. Sonach schien der Zeitpunkt für den lezten Zug gekommen, sehr überraschend sehlägt Paskewitsch 17 - 19 Juli bei Osiek hart an der preuss. Gränze Brücken, geht ungehindert darüber, nach Kolno, Sochaczew und umschliesst Warschau, indess Gen. Rosen jenseits Praga bedroht. Nach alter Gewohnheit werden wohl die Polen abermals zu Boden gestreckt aus Mangel eines Hauptes, dem sie gehorchen wollen, der nordische Riese aber, wird er nicht wie früher aus der blutbeströmten Arena pur noch kampfgeübter und furchtbarer hervortreten?

55

<sup>\*)</sup> Canatantia lebte herrits swit 18 J. ohne die erste Gem. Anna (varher Julie) v. Kaburg, die ihm 26 Febr. 1794, nicht 1796, wie nach einer irrigen Angabe Tab. XX augt, angetraut wurden war, als eine Ukas d. d. 20 März 1830 die Eby für getremt erklärts. Am 21 Mai wurde er dann mit Jeannette, T. den Gr. Grudzinkl., au Warschan grischiehn n. katholisch eingesegnet, und Kaiser Alexander gemährte ihr den Tütel Fürstin v. Lowicz. Auf den Thron saillen, so ward gleizh bestimmt, die Kinder dieser Ebe nie ein Recht haben.

#### Georgien.

Wie kam es, dass der so einzig gelegene und berrlich von Natur geschmückte Erdstrich zwischen den beiden Meeren, welche der Kankasus scheidet, fast ein leeres Stoppelfeld für die Geschichte geworden ist? Hier fand der Zusammenstoss zwischen den verschiedensten Stämmen, Religionen, Sitten Statt, und zwar dergestalt, dass sie sich die Wage hielten, und der Sieg sich auf keine Seite entschieden neigte. Den Kern hatten die Grusinier, ein Urvolk wahrscheinlich, gestalten sollen, konnten aber weder die wilden Mingrelier, Lesgier u. a. in ihrer Mitte bändigen, noch dem Andrang mächtiger Nachbarn. der Perser, Tataren, Türken, Russen einen Damm entgegensetzen; es fehlte an dem, was ein Volk einiget und hebet. Das Christenthum, zur Zeit Constantins d. Gr. schon bieher verpflanzt, gewann nie kräftige Wirksamkeit, Entfernung und vornämlich das Schisma waren Hindernisse; in Spaltungen verzehrte sich auch die physische Kraft- der allerdings sehr wehrhaften Grusinier. Sie hielten sich zwar an ein Fürstengeschlecht, dessen Herrscherübung seit Nimrod nicht soll unterbrochen worden sein, sie preisen namentlich den Zar Gurgeslav, welcher Tiffis gebaut und 469 seinen Sitz dahin von Mzcheti verlegt hat; die Kathedrale zu Mzcheti blieb die Stätte, wo der Zar gekrönt u. begraben su werden pflegte. Allein es machte sich keine baltbare, organisch gegliederte Unterordnung. Seit Schah Cowad 6. 50 und dann sein Sohn Chosroes diese Gegenden heimgesucht, musste man sich völlig den Persern beugen; denn ein schwaches Rohr war Byzanz denen, die sich darauf lehnen wollten, und was die griech. Kaiser unternahmen, diente nur Zwietracht v. Noth zu mehren. Zwei Zeitpunkte sind als solche angemerkt, wo es den Anschein gewann, als würde sich hier ein anschnliches Reich erheben. Zar David. III waltete von 1089 bis 1130 mit so viel Glück und Glanz, dass man ihm den Ebrennamen .. der Erneuerer" beilegte. Sein Werk setzte Zar Georg. III fort 1150, und obwohl Georg bloss eine Tochter Tamar hinterliess, welche durch 27 Jahre den Herrscherstab führte 1171 - 1198, so waren doch gerade die Tage dieser Fürstin des Landes Frühlingstage, und die schönen damals erwachten Gesänge sind noch nicht verklungen. Leider stampften die kaum aufblühende Pflanzung die Rosse der Mongolen unter Dechingis Chan zu Boden, so dass für die des Tamerlan hier wenig mehr zu zertreten war 6. 49. Viele liessen sich zum Abfall vom Christenthum verleiten. Dieses Gewitter zog vorüber, aber dafür richtete Zar Alexander ein bleibendes Unheil an, indem er 1424 das Land unter drei Söhne vertheilte: Georg bekam Kacheti oder das eigentliche Grusien der Russen, Dimitrij das Ländchen Karduel, russisch Kartalinien mit Tifflis, Wachtang Imereti (Iberien) sammt Mingrelien im alten Kolchis, wo der Hauptort Kuteti oder Kutais. Das Zerstückeln

wurde fortgesetzt, und man will an 26 Fürsten zählen zur Zeit, da Sultan Amurat, III 1576 Mingrelien, Gurieu, Saatab u. Imereti unter sich brachte, indess die Perser Herren des östlichen Theiles wurden. So in der Klemme zwischen Türken u. Persern wendete sich Zar Alexander, II v. Grusien oder Kacheti nach Moskwa und schlug die Stirue nebst drei Söhnen: Heraklius, David u. Georg 1586. Das Gleiche that etwas später Zar Georg v. Kartalinien. Allein noch waren Russlands Arme so lang nicht gewachsen, um bis hieher reichen zu können. Alexander wurde von dem eignen Sohne Constantin, der als Geissel bei den Persern deren Religion angenommen, 1605 angegriffen und geköpft. Die Nachfolger, sittenlose Wildlinge, erfuhren das ähnliche Schicksal; der nachgesuchte russische Schutz war keinem ein Rettungsmittel. Für Raubhorden aller Art diente Georgien als Tummelplatz, der Perser konnte man sich am wenigsten erwehren. Besonders Schah Nadir 6. 53 machte seine Oberherrschaft geltend, wies einer Seits die Türken zurück, anderer Seits gab 1732 die russ. Kaiserin 6, 802 all ihre Ansprüche auf, viele Tapfere dieser Landschaften machten des Schah Eroberungszüge mit, und darunter, von ihm sehr ausgezeichnet, der Prinz Heraklius. Des gewaltigen Schah Ermordung 1747 und die darauf folgende Spaltung seines Reiches verschafften die lezte Gelegenheit und Heraklius schien allerdings die Eigenschaften zu haben, um hier einen ansehnlichen Mittelstaat grunden zu konnen. Vereint mit Vater u. Brüdern ersocht er mehrere Siege. Da wiederholte sich was früher geschehen. Durch einige Unfälle u. Zwistigkeiten um das Vertrauen auf die eigene Kraft gebracht, fiehte man 1752 russischen Schutz an, ohne zu bedenken, was derselbe kosten würde. Das Band knüpfte sich immer enger. Es galt, die Türkenherrschaft in der Krim und in Imereti zu endigen, Salomo, geb. 1735, wurde 1755 Zar v. Imereti und lehnte sich gegen die Pforte auf. Freilich bis die Russen herbei kamen, musste er in die Berge flüchten; als aber Gen. Tottleben 1769 in die Kuban einrückte, stiessen geführt von Heraklius 40,000 Georgier zu ihm. So konnte man im Fr. v. Kutschuk Kainardschi 1774 die Unabhängigkeit des Zars v. Karduel u. Kacheti festsetzen, bloss Mingrelien ward wieder türkisch auf die Bedingung, dass weiter keine Knaben u. Madchen abgeliefert werden dürften. Dass Russland Taurien u. Kaukasien sich einverleibt und Heraklius 24 Juli 1783 zu Petersburg einen Schutzvertrag abschloss, weckte die Eifersucht der Pforte und es kam zum Krieg, der aber nichts anderte. Hitziger wurde der Kampf mit den Persern und sie überfielen u. plünderten Tifflis 1795. Die zu Hilfe gerufenen Russen bemächtigten sich wohl 1796 mehrerer Platze, darunter Derbent; doch so mochten sie nicht helfen, dass man ihren Beistand lange entrathen konnte. Neuerdings von Persern, Lesgiern u. a. heimgesucht befand sich das Land im zerrüttetsten Zustande, als der hochbetagte Heraklins

starb 1798, und nun auch die innern Zwistigkeiten immer ärger wurden. Der Sohn Zar Georg, durch heimische Gegner und barberische Aufälle geängstigt, that selbst dazu, dass sich Georgien völlig dem russ. Kaiser unterwarf 1800, der denn auch 18 Jan. 1801 die Unterwerfung anzunehmen erklärte. Eine Ukas d. d. 14 Spt. sprach die förmliche Einverleibung aus. Doch war Imereti, wo dem Zar Salomo 1784 der Neffe David felgte, noch nicht mitbegriffen. Erst Zar Solomo Artschilowitsch, geb. 1772, wurde von demselben Loose getroffen; denn 1808 Russlands Schützling gewerden fiel es ihm ein wieder mit den Türken anzubinden, erlag aber schnell den russischen Waffen, huldigte als Unterthan und musste von Kuteti nach Tiffie wandern 1810, um unter den Augen des russ, Gouverneurs Hof su halten.

#### Die lezten Zare Grusiens.

Alexander. Il Zar v. Kacheti 1588 durch Russland, vom Sohne Konstantia getödtet 12 März 1605.

Georg getödtet 12 Märs 1695. David Zar 1603, da er den Vater stürzte. Konstantin Muhamedan Vater und Brud 1695. tödteta Teimuras 1610 Zar, 1619 russ. Vasall, hatte Kacheti und Kartalinien, verier aber dieses 1634 und wurde 1653 ganz vertrieben. Sein Weib war die leibliche Schwester!

David 1623 Zar, getödtet von den Persern 1648. - Gm. Helena.

Zar Nikolaj, erbat ein russ Schutzdiplom 12 Febr. 1674; wurde von den Persern verhaftet und Muhamedaner.

Zar Teimuras 1731, † 2u Petersburg 8 Jan. 1762. Zar Konstantin 1719, getödtet von den Türken.

Zar Heraklij, Liebling des Schah Nadir, tapfer, nimmt dem Vater Kartalinien und Kacheti 1760. † 11 Jan. 1799 att 84 J. – Gen. Daria Georgiewna, eine Fürstin Dadianowa. Elisabet vrm. Anna vrm. mit Fürst Dimitrij mit dem Fürsten Orbelianov. Amilacharov.

Julen. Wachtang. Mirian Zar Georg 1797, geb. 1744, dankte ab 1800. † 1800. 2 Gemahlmen, 14 Kinder. Antonij Noch Katholikos. russ. General.

Iwan. † 1816 pensionirt zu Petersburg. 4 Kinder.

# Scandinavien.

## NORWEGEN.

\$- 808. Das der Chersonesus Cimbrica nordwärts gelegens, von den Alten Scandinavia oder Scanzia benannte Land, ein Wohnsitz germanischer Stämme, soweit eine Spur der Geschichte reicht, mit Ausnahme der wenigen Finnen boch im unwirthbaren Nerden, schied sich dadorch in drei Hauptmassen aus, weil zwischen Norwegen u. Schweden eine rauhe Bergkette hinlief, sudlich aber die Jüten u. Danen Jahrhunderte lang in beträchtlichen Strichen sich hielten. Der besondere norwegische Könignstamm, welcher 1319 ausstarb, wollte aus dem Geblüt des berühmten Harald Haarfagre (Schönhaar) entsprungen sein. Vor diesem Helden, einem Sohne Halfdan's des Schwarzen (ertrank 863?), ist ohnehin über Norwegen nichts zu sagen, als dass dort mancher mit dem königlichen Namen sieh brüstete, der nur einige Raubschiffe zu bosehligen hatte. Dem Harald gelang es, vernämlich durch den Beesieg bei Chrisiansand 875, fast ganz Norwegen seiner Herrschaft zu unterwerfen; die sieh nicht beugen wollten, gingen zum Theil nach Island. Ihn beredete Ragnhild T. des jütisehen K. Erich, die andern Frauen zu entlassen u. ihrem Sehne Erich (Blotheyz) das Reich zu übergeben, was der 80 jähr. Vater drei Jahre vor seinem Ted 933 gethan baben soll; doch bekamen auch die andern Söhne Gebiete ausgeschieden. Der blutige Erich, heinst es, endete vertrieben als Seerauber in England um 941. Soin Halbbruder Haken der Gute, Adeletan zugenannt u. in England erzogen, machte einige Versuche das Christeuthum einzuführen; glücklicher war er in seinen Anstrengungen gegen die Sohne des Blotheyx. Einen davon, Harald Granfeld, bestimmte er aber sterbend (953?) zum Thronfolger. Dieser wurde 962 nach Dinomark gelockt u. dort erschlagen, werauf Harald Blastand Norwegen zum Theil erobert. Jarl Hakon, ein hestiger Christenteind, triob später wieder die Danenmb, bis Ola v Trygweson, von Haarfagre's

Geschlecht, heranwuchs u. den Bösen überwältigte, welchen zulezt ein Knecht im Versteck erschlug 995, alt 58 J. - Mit Olav begann eine neue Zeit. Der Unterkönig Trygwe war um 960 gemeuchelt worden, die Witwe Astrid floh zu ihrem Vater Erich Biodaskol in Offurstad und gebar dort den Olav, der aufangs als Seekönig sich umber trieb. Zur Herrschaft in Norwegen gelangt legte er klug u. kräftig, oft gransam Hand an, das Heidenthum auszurotten; selbst auf Island u. Grönland und den Faröern sprosste ein christlicher Anflug. Er gründete 997 Drontheim und ehlichte 998 seine eigene Schwieger Thyra, des dan. K. Swend T. Unversöhnlich grollte ihm die heidnische stolze Sigrid und bewog ihren Sohn Olav Schosskönig mit Gr. Erich Sohn obigen Der tapfere Trygweson erleg Håkons gemeine Sache zu machen. unvermuthet und von Überzahl angegriffen im Busen von Swoldur (Svölderö) bei Greifswalde 9 Spt. 1000. Thyra u. viele Normannen soll der Gram über den Fall des Helden getödtet haben.

Einiges behieften die Schweden u. Dänen unmittelbar, das übrige nahm nebst dem Br. Svend jener Gr. Erich als Lehen, begleitet aber Canut den Gr. nach England, bekommt von ihm die Grack Northumbrien u. stirbt plotulich 1016. Indess hatte schon ein kulmer Seeheld sich um Haartagre's Erbe gemeldet, Olav der Dicke, Schn des Harald Gränske, welcher Unterk. in Sädnorwegen gewesen; die Mutter Astride heurathete 998 den Sigurd Syr, Unterk. in Ringarike, welcher des Olav Erziehung besorgt hat. Um 1008 schlug Olav den vom Schosskönig in Norwegen aufgestellten Jarl Svend, half 1014 dem K. Ethelred, streifte in allen Meeren, fing 1017 den jungen Gr. Hakon, welchen Sohn obiger Gr. Erich als Stellvertreter in Norwegen zurückgelassen, und wurde als König auerkannt, besonders nach dem Siege über Svend Palmsonntag 1019. Drontheim wählte er zum Sitz, verfasste sein Hofrecht, liess das Kristinrett (Kirchenrecht) beschwören, verfuhr bart gegen die Heiden, zwang die uneinigen Häuptlinge der Orkney-, Shetlands - u. a. Inseln zur Huldigung, und entsendete Schiffe bis Island u. Grönland 1023. Dennoch stand seine Macht auf schwachen Fässen: wie ihn um 1030 Canut M. angreift, sieht er sich bald ganz verlassen u. genothigt, mit dem Sohne Magnus bei dem Schwager Jaroslav K. v. Holmgard Zuflucht zu nehmen; den neuen Eroberungsversuch büsste aber der Tapfere 29 Aug. 1033 zu Sticklestad unweit Drontheim mit . dem Leben. - Canut M. ernannte den Bastard Svend Herra v. Julia zu Norwegens König, dessen harte Verfügungen u. Hintansetzung der Eingebornen beigetragen haben mögen, dass Magnus. I bonus, als er 1036 einen Angriff unternahm, auf geringen Widerstand stiess. Svend eilte um Mannschaft nach Danemark u. starb dort Jan. 1037. Während seine Brüder Horda Knud u. Harald um die Krone Euglands streiten. neigen selbst viele Dänen dem gütigen Magnus sich zu, wohl wegen

ë

des mit Horda Kund 1038 geschlossenen Erbvereins, und nennen ihn 1042 zu Wiburg ihren König. Svend Estritson wäre sicher von dem Besieger der raubenden Winuler (2 1045) bald zur Ruhe gebracht worden, hatte nicht der Oheim \*) Harald d. Strenge, welcher uach romanhaften Abentheuern als Führer der Warager zu Byzanz 1045 nach Schweden kam, und 1046 Elisif T. des K. Jaroslav zu Novgorod ehlichte, um diese Zeit mit der Forderung aufgetreten, Magnus solle mit ihm das Reich theilen. Wirkliche oder besorgte Verbindung zwischen Haardrade u. Estritson stimmte den Guten, in die Theilung zu willigen, und gleich darnach stirbt er, tödtlich verletzt durch einen Fall vom Pferde in Jütland oder Seeland 25 Oct. 1047. Warum Harald. III, ein verschlagener Geizhals, welcher 1051, um gelegener auf Danemark streifen zu können, Oslo (Christiania) angelegt hat, ungeachet des Sieges über Estritson bei Nissaa 1062 im Frieden jenes Krone fahren liess 1064, ist unbekannt; damals war er schwerlich schon auf den Plan erpicht, England zu erobern, welches Abeutheuer ihn dem bei York das Leben kostet 25 Spt. 1066. - Magnus. II theilte mit dem Bruder u. † 1068 zu Drontheim an der Rose, den sehr jungen Pr. Hakon Br. Olav. III Kyrres, dessen Antheil die westliche binterlassend. Hälfte gewesen, Estritson's Schwiegersohn, vereinigt nun das ganze Reich, liebt den Frieden, gebraucht ein sonderbares Mittel, die Gildestuben oder Schüttinge, um Ordnung im Laude aufrecht zu erhalten, fördert den Handel, baut Bergen, bestimmt die Freilassung eines Knechtes jährlich in jedem Fylke, achtet den Klerus ehrenwerth und † 22 Spt. 1087 (1093?) zu Haukabär in Wiigen.

\$. 810. Bloss ein natürl. Sohn war dem Olav geboren worden von Thora, Magnus Barvot, von einigen als Künig anerkannt; die Thränder u. Upländer riefen dagegen Håkon. II, den Sohn des Magnus. II aus, und obwohl dieser an einer Verkältung bald starb (1089? alt 35.J.), blieben doch dem Barvot noch viele widrig. Mit den heimischen Feinden fertig unterwarf Barvot 1092 d.e Orkneyen, Hebriden u. a. Inseln, fing 1098 muthwillig mit Schweden Händel an, heurathete darauf des Ingo T. Margaret, die Friedenstifterin, welche ihm leider keine Kinder gebar, und blieb in Ireland, das er erobern wollte, listig überfallen u. eingeschlossen 24 Aug. 1103. Nur Bastarde waren vorhanden, und diese benahmen sich wundersam einig. Der älteste Sigurd, Sohn der Engländerin Marg. Freedkolle, welche später den dän. K. Niels heurathet, war aus den ihm zugetheilten Orkneyen gewichen, stellte sich an die Spitze der 10,000 Kreunfahrer, daher Jorsalafer genannt,

<sup>\*)</sup> Harald Heardrade war ein Sohn des Signel Syr u. der Adiebli falglich ein Helbbruder des hell. K. Olav.

welche 1108 in Spanien u. Portugal Proben ihrer Tapferkeit ablegten; 1109 empfing er gewissermassen die Huldigung des Gr. Roger v. Sicilien v. Calabrien, landete zu Ascalon April 1110, und half Sidee erobern 19 Dec. Auf der Rückkehr heurathete Sigurd 1111 die Malafred v. Holmgard Schw. der Ingeborg Gem. des Canut Laward, verstiese sie aber später, weil von ihr nur eine T. Christine (nachmals mit Erling Skakke verm. † 1178) erzielt wurde, und nahm dafür die Norwegerin Cacilia. Indess hatte Br. Eystein treffich gewaltet, Kirches n. Schlösser gebaut, und es erschien besiegelt von den drei Bruden das alte Wikinger-Gesetz, wodurch die Zehenten u. bischöff. Sprengel in Ordnung kamen. Olav, Sohn der Sigris v. Wicke, starb Dec. 1116. Eystein aber 28 Aug. 1122, nur eine T. Maria binterlassend. Sigurd, nun allein König, folgte im Tode 26 März 1130 ohne einen ehlichen Sprossen; die gewaltsam entehrte Borghild batte dem Sitterlosen jenen Magnus geboren, welcher nun den Thron bestieg. Ausschweifend wie der Vater und dazu beleidigend stolz bringt Magnus die Grossen auf, muss sich den Harald. V Gillechrist, vorgeblichen Halbbruder des K. Sigurd, als Mitkönig gefallen lassen, treibt zwar diesen 1134 aus dem Lande, vermeidet aber, als Harald mit dänischen Kriegen wieder kömmt, feige und unschlüssig den Kampf, wird auf der Flecht eingeholt, geblendet, entmannt u. ins Kloster geteckt. Auch dem Harak scheinen die Hände sehr gebunden gewesen zu sein, desto freier lies er seinen Lüsten die Zügel, bis ihn Leibwächter, bestechen von Sigare Semblidiakni, der sich für des Barvot u. der Thora Sohn ausgab, im Schlafe ermordeten 13 Dec. 1136. Die Witwe Ingirid war so schlan, zugleich mit dem eigenen 2jähr. Sobnchen Ingo einen der Bastarde Haralds, den 4jahr. Sigurd. II Bronch zur Huldigung vor das Volk zu bringen; der Mörder und der vou. ihm aus dem Kloster geführte blinde Magnus machen wohl allerlei Bewegungen und bausen räuberartig, werden aber 1139 gänzlich geschlagen, Magnus erschosses, Semblidiakni verrathen, gefungen u. entsetzlich geschunden. Um 1142 nannte man noch einen Bastard des Gillechrist König, Eystein, und schied also drei Theile aus.

5. 811. Ingo benahm sich edel; den Lestern Sigurd's u. Eystein's legte der Legat Nicolaus (nachmals P. Hadrian. IV), welcher 19 Juli 1152 in Norwegen gelandet war, auf einige Zeit Zügel an, ordnete manches in Kirche u. Staat und ward hochgeehrt eutlassen. Eben 1152 entstand das Erzstift zu Drontheim. Darnach musste der gute Isge gegen Sigurd Gewalt brauchen, und dieser kam 1155 um. Eystein erlag ebenfalls von seinen Leuten verlassen 1157. Beide hatten nur Bastarde, und zwar Sigurd einen, welcher als K. Håkon. III Härdebred von einigen Unruhigen ausgerusen wird. Ingo, oder vielmehr Erläng Skakke schlägt ihn im Seetressen bei Hisingü 1159, Håkon erhelt sich

wieder und Ingo fällt im Kampfe 1161. Skakke zu Bergen reget das Landvolk auf, lässt seinen u. der Christina Sohn Magnus ausrufen und ist ein so gewaudter u. tapferer Seemann, dass er 1162 den Hakon schlägt u. fängt, der sogleich erschossen wird. Ein Halbbr. Håkon's Sigurd. III spielte noch kurzer den Gegenkönig; man schlug ihm 1163 den Kopf ab. Magnus Erlingson wuchs heran als ein Schützling des Klerus, liess sich feierlich krönen 1164, erklärte das Reich für ein Eigenthum des heil. Olav zu Drontheim, und bestimmte, dass der König durch sämmtliche Prälaten, Hofbediente u. zwölf Manner aus jedem Stifte zu wählen sei; auch bestättigte er die geistlichen Vorrechte schriftlich 23 Marz 1174. Mit Danemark wurden die Hobeitsrechte dabin verglichen, dass Magnus Wiigen als dan. Lehen empfing. Während der langen Unruhen hatten sich furchtbar wilde Räuber, Birkenbeiner, in eine Bande verbrüdert, und als man ihnen eudlich mit Ernat zu Leibe ging, nach Wermeland sich gezogen, wo sie einen Bastard des Sigurd Bronch, den 26 jahr. Kleriker Sverrer nothigten, sich König zu nennen 6 März 1177. Diese Tollkühnen erneuerten die Abentheuer der alten Seekönige, landeten hier u. dort, überficlen 1179 den zu sichern Erling in Drontheim und K. Magnus entkam ihnen kaum noch nach Bergen; 1180 neuerdings überwunden auchte er Beistand in Dänemark. Ein schlauer Überfall bei Bergen 1183 entschied endlich vollkommen für Sverrer; Magnus wagte noch ohne Glück ein Sestreffen 15 Juni 1184 und ertrank 30 J. alt, seine vier Sohne verschwanden in Dunkelheit. - Sverrer, auch mit Erzb. Eystein ausgesühnt, der an nichts mehr als an den Bau seiner Metropole dachte, hätte jetzt rubig regieren können; allein es gereute ihn später, die Privilegien der Geistlichkeit bestättigt u. gemehret zu haben und er fing einen Streit an, der 30 J. lang Norwegen bis in den Grund erschüttert hat. Zu dem. dass Erzb. Erich fliehend den Bann aussprach, kam noch die Misshandlung des papstl. Legaten, und Innocent. III verhängte zulezt den grossen Bann 14 Oct. 1198. Sverrer schlug sich herum mit den Anbängern der Bischöfe, Bagler genannt, auch mit den 1200 wegen seiner Erpressungen aufgestandenen Bauern in Wiigen, erfocht einige blutige Siege, erkrankte u. starb 9 März 1202 zu Bergen, mit dem Ruhm' eines kräftigen Herrschers. - Håkon. IV, (V), sein einziger Sohn (Pr. Sigurd Laward war wohl schon todt), liebte den Frieden, rief die verjagten Geistlichen zurück, um des Bannes los zu werden, und schied leider schon 1 Jan. 1204 unvermuthet dahin zu Bergen; man hatte die Stiefmutter Margaret v. Schweden als Giftmischerin in Verdacht.

§. 812. Die Birkenbeiner sammt dem Erzb. Thorer wählten sogleich Guttherm, Sohn des Sigurd Laward und Enkel des Sverrer, ein 5 jähr. Kind, dessen Ableben 11 Aug. 1205 schlimmen Argwohn erweckt hat. Der unrubige Bischof Niels v. Oslo und die Bagter hingen sich jest

an einen Betrüger, Erling mit Namen; die Birkenbeiner, lange schwakend, gaben ihre Stimme Inge II Baarson, einem Verwandten des kie. Hauses, wurden aber 21 April 1206 zu Drontheim, nachdem sie bei einem Hochzeitschmause tüchtig gezecht und sich dem Schlafe überlassen hatten, von den Baglern mörderisch angefallen; Inge rettete sich, indem er durch den eisigen Fluss schwamm. Obwohl jener Erling 1 Jan. 1207 starb, gelang es doch erst 1208, da Erzb. Thorer u. R. Niels vermittelten, die Anerkennung des Inge allgemein zu bewirken Erkrankt machte Inge den Bruder Gr. Skule zum Jarl oder Reichsregenten und † 23 April 1217. Hakon posthum. Sohn des K. Hakon IV u. der Inga war nun 13. J. alt und ihn wählten die Birkenbeiner der Geistlichkeit zum Trotz; aus den Baglern hinwider ging eine neue Faction hervor, die der Ribbunger, welche fortfährt Gegenkönige aufzustellen, obwohl der Ersbischof u. das Volk 15 Aug. 1223 auf den Reichstage zu Bergen, welcher der erste allgemeine gewesen, sich einhellig für Håkon entschieden; erst 1228 ward Ruhe im Innern. Um 1239 zerfiel Håkon mit dem nun Herzog genannten Skule trotz der Bemühungen des Erzbischofs völlig, es kam zur Fehde, und die Birkesbeiner sehlugen u. tödteten den Skule, welcher sich den Königstief angemasst 1240. Von Stund' an trug Håkon die Krone mit Macht und Ansehen wie kaum einer vor ihm. Cardinallegat Wilhelm B. v. Sahina verrichtet die Krönung feierlichst 1247, beschränkt die Anmassungen der Prälaten, schafft die Feuerprobe ab u. dgl. Mit Danemark machte Hakon Frieden 1257 und vermählte dem Sohne Magnus Spt. 1260 des Erich Plogpennig reizvolle T. Ingeborg. 1261 unterwarfen sich Groeland u. Island förmlich, und 1262 wurde um Schottland manche Insel erobert; da stirbt entkräftet der 58 jähr. König auf der orkneyischen Irsel Mainland oder Medelland (Pomona) 15 Dec. 1262. - Magnus. IV verdiente den Ehrennamen Lagabätter d. i. Gesetzverbesserer in Wahrbeit; auch der Flor des Handels und jede Segnung des Friedens lag ihm am Herzen (der isländ. Dichter u. Geschichtschreiber Sturia † 1284). Mit Schottland trachtete er sich zu setzen und es erfulte sieh sein Wunsch 1266, indem er die Hebriden u. Man abtrat gegen jährlichen Zins. Im J. 1273 brachte er eine Ausgleichung des Wahlrechtes der Pralaten u. Herren zu Stande, bei denen (Herremond) von nun an die Besugniss blieb, allein den Reichstag auszumachen; der 6jühr. Pr. Erich erhielt gleich den Titel König, der 3 jühr. Hakon den eines Herzogs, und erst wenn keine Abkömmlinge des Harald Haarfagre mehr vorhanden wären, sollte von Erwählung eines Königs wieder die Rede sein können. Zugleich wurden die Vorrechte des Klerus bestättigt u. selbst erweitert. Für den schlechten Waldemar v. Schweden zog Magnus das Schwert ohne Ruhm u. Glück und † 9 Mai 1280 erst 42 J. alt; keiner dieser Könige erreichte sechzig. -

Dass Erich. II, ein 12 jähr. Knabe, Praestehadere d. i. Priesterfeind zugeuannt worden ist, verdankte er den Rathgebern seiner Jugend, welche ihn anreizten, den Erzb. Johann († 1282 in Schweden) u. a. Prälaten zu verjagen, Geistliche, wenn sie Vorstellungen machten, einzukerkern u. s. w. Die Papste mahnten u. drobten, ohne etwas auszurichten, ein Bischof nach dem andern beugte sich und der neue Erzb. Jörund wurde 1297 des Königs Jarl. Die Rechnung, gestellt auf Verm. der schottischen Margaret §. 741 und ihrer gleichnamigen Tochter, durchstrich der Tod; auch führte die Verbindung Erichs mit Isabella, ältesten T. des Robert Bruce Gr. v. Carrick 1293 nicht an's gewünschte Ziel; ihr einziges Kind Ingeborg wurde 1312 an den schwed. Hrz. Waldemar vermählt. Erich unternahm bis 1295 Streifzüge gegen Dänemark, damit ihm der Mutter Heurathsgut verabfolgt werden sollte, setzte sich 31 Oct. 1285 zu Calmar mit der mächtigen Hansa und trat selbst in den Bund. Schon 13 Juli 1299 starb er, kaum 32 J. alt. -Bruder Håkon. VI (VII), der als Herzog ganz wie unabhängig gehandelt hatte, liess sich 1 Nov. 1299 sammt der Gem. Euphemia zu Drontheim krönen, und stellte sogleich 12 Reichsräthe auf, die im Fall er stürbe, auch der einzigen Tochter Ingeborg Verheurathung und somit die Wahl des künstigen Herrschers zu besorgen haben sollten, versprach die Erbin zuerst dem schwed. Hrz. Erich, darauf, mit diesem zerfallen, dem Sohne des K. Birger. II 1308, gab sie aber doch 29 Spt. 1312 dem Erich und die gleichnamige Nichte seinem Br. Waldemar, zn ihrem-Unglück; das Söhnehen Erichs retteten die Norweger allein aus den Klauen des entsetzlichen K. Birger 1317, weiter konnte Håkon nichts thun, welcher milde und dem Klerus gewogene Fürst 8 Mai (6 März?) 1319 den Stamm der heimischen Könige Norwegens beschloss.

Wie Norwegen hierauf mit Schweden und seit der ealmar. Union mit Dänemark unter einem Haupte vereinigt worden ist, findet sich in der Geschichte dieser, Reiche angegeben.

## DÄNENREICH.

## Alte Dänenkönige - 1044.

Die Danen, einschliesslich der Jüten, gehören Scandinavies an, wo hr e Eroberungen nicht vorübergehende Abentheuer waren wir in Britannien und im Wendenreiche; Norwegen wussten sie bis in de neuesten Zeiten, Gothland, oder wenigstens Schonen auch sehr lange ihrem Inselstaate zu verknüpfen, dazu Island, in Schleswig and Holstein aber befestigte sich die dänische Herrschaft erst recht unter den Oldenburgern. Die mancherlei Königlein in Schonen, Sechol, Nord- und Südjütland (Schleswig) scheinen unmittelbar vor den Auftreten des Iwar Widfamen §. 847 jedes Einigungsband gelöset zu baben. An des Ertrunkenen Stelle, heinst es, kam der Sohn seiner Tochtet Oeda, Harald. I Hildetan, Enkel des Oberkönigs Halfdan, anfangs is Gothland, Seeland u. Schonen, zulezt auch in Jütland durch das Schwert. Er soll 50 J. lang hart wie das Eisen geherrscht, und als blinder Greis im Kampf gegen des Halbbruders Sohn Sigurd Ring bei Calmar eder Brawalla das Leben gelassen haben. Sein (?) gefeierter Sohn Ragus Lodbrok oder wenigstens die Schlangengrube Englands, in welcher der schreckliche Korsar umkam, gehöret der Fabelwelt an. Mehr Glauben verdient, dass einer seiner Sprossen Sigurd. II Snogoye "(Schlangenauge) Oberkönig v. Lethra oder Seeland wurde und mit Helena v. Northumbrien den Horda Knud zengte, dessen Geschichte aber wieder ganz in Finsterniss gehüllet ist. Der Enkel Gorm (der Alte?) zwang einige Häuptlinge ihn als Oberkönig anzusehen. Nur se weit das Christenthum leuchtet, ist es etwas helle oder dammered, Um 699 säete Bisch. Willibrod den ersten Saamen aus und zwar auf der I. Heiligeland. Um selbe Zeit wurden die Deutschen mit fütischen Königlein etwas bekannt; Harald hiess einer, und dessen Sobne Gorn und Halfdan. Gorm's Sohn Siegefried nahm 777 den Sachsen Witikind auf und vermählte ihm die T. Geva. Von seinen beiden Sohnen wurde der eine, Gottrik oder Gottfried 810 gemeuchelt, der andere Siegfried. II kam 812 um. Jütland gerieth in Abhängigkeit von dem Kaiser, desses Schutz bedrängte Häuptlinge nachsuchten. Siegfrieds Nachfelger Hemming verstand sich mit Carl d. Gr. dabin, dass die Eider als

Gränze gelten sollte 812. Die kaiserl, Gesandten B. Ebbo v. Rheima und Halitgar, nachmals B. zu Kammerich, ermittelten Frieden und Bündniss 825: ja Ebbo beredete den K. Heriolt, sich zu Ingelheim taufen zu lassen, und erkor Ansgar und Autbert, Mönche v. Corvey, zu Mitarbeitern im Apostelamte. Heriold, der aelbst in Holstein u. Friesland durch den Kaiser Lehen bekam, wurde 852 an der Eider von deutschen Granzgrafen erschlagen. Indess hatte Horik (Erich) K. in Südjütland. Feind des Christenthums, an Macht gewonnen, verwüstete 845 Hamburg S. 386, plünderte am Osterabend 846 (?) Paris und war der Schrecken des Frankenreiches; endlich sänstigte Ansgar aeinen wilden Sinn, so dass er ungehindert predigen durfte. Da erheben sich immer mehr Feinde gegen Horik, nicht bloss Gottfried. II, \*) des getauften Heriold Sohn, von K. Lothar gleich dem Vater mit Walcheren belehnt: ein anderer Kronwerber lieferte jenes dreitäg. mörderische Treffen, ia welchem alle Glieder des kon. Hauses gefalten seyn sollen; nur ein Kind war noch übrig, Horik oder Erich. II, vom Volke in Südjütland bald als König begrüsst und um 858 von Ansgar getauft. Nach des hochangesehenen Bischofs Tod aber 865 fiel Erich wieder ab und endete als Heide um 868.

S. 815. Überhaupt reizte das Eindringen des Christenthums viele auf, die christlichen Gegenden mordend und plündernd heimzusuchen, und vor andern sind Biörn Järnsida und Hasting 843—897 als gräuliche Verwüster genannt. Viele veranlasste auch, sich in Schiffe zu werfen und auf Abentheuer auszuziehen, der um diese Zeit vom lethraischen Oberkönige Gorm dem Alten grausam geführte Unterjochungskrieg. Anfangs verfolgte und peinigte Gorm die Christen, so weit sein Arm reichte. Anders stimmte ibn und von den segenreichsten Folgen war seine Vermählung mit der christlichen, milden und verständigen Thyra, Danabot d. i. Dänentrost genannt, T. des Harald Klak, christl. Jarls in Schleswig und Holstein. \*\*) Ihr ältester Sohn Knud, von Harald Klak crzogen und desselben Erbe, bekam den Namen Dana-Ast d. i. Dänenfreude, lebte als Christ in Frankreich, wurde später mit einem

<sup>\*)</sup> Ein K. Gottfried. II, dem dicken Kalser Carl furchtbar, empfing von ihm Kinnemark und Dauemark zu Lehen und Gisela T. des K. Lothar jun. v. Lothringen zur Gemahlin 283. Als Gottfried sich des Schwagers Hugo annahm, soll er von Carl zu einer Unterredung dahln, wo die Waal und der Rhein zusammenfliessen, gelockt und im Wortwechsel von Gr. Eberhard v. Hameland erstochen worden sein, so anch das Gotelite; Hugo ward gebiendet. Vetter Siegefried. II, der Rache nahm, blieb um 891 gegen K. Arnulph — und nun versiegt das Bächlein der Geschichte völlig.

<sup>\*\*)</sup> Sazo gibt diese odie Pflegerin des Christenthums für eine Tochter Königs Ethelred
v. England sus, wohl irrig. Sie wurd etwa 868 vermählt und starb um 935
alt & J.

Landestheile begabt und fiel (nach Saxe) im North 931 demüthigte den die Sachsen und Wenden anfeindenden Gern Lier Heinrich. I und richtete gegen ibn die Mark Schleswig auf; der iml alte Kouig soll sich selbst entleibt haben. - Sein jüngerer Sch Harald II Blauzahn erwies dem Glaubensbothen Erzh, Unno († Set 936 ( 386) Gunst, chen so dem Erzh. Adaldag und liess geschin dass drei Suffraganbisthumer zu Schleswig, Ripen und Aarhus p stiftet wurden. Für sich selbst hatte er lange nicht Lust an die Religit zu denken, errichtete das Danewirk, plünderte in England 937-A in Frankreich 943 u. s. f. Mit arger List strebte er Norwegen mit sich zu bringen. Bereits entlockte ihm Poppo, der die Fewernte wunderbar bestand, das Versprechen, Christ zu werden (vor 1987); allein erst die Niederlage durch K. Otto. I 972 führte den Vellag in bei. Harald wurde nebst Gem. Gunhild und Prinz Svend (Sven-Ob nno genannt vom kaiserlichen Pathen) feierlich getauft, bante ein 82 zu Roschild seinem neuen Sitze, und gab noch andere Beweise this lichen Eifers. Mit Kaiser Otto. Il scheint er gebrochen, und nibm er das Augenmerk nach Deutschland richtete, Norwegen eingelüss # haben. Das Mass des Unglücks machte der Sohn voll, indem er ut Christenthum abfiel und alle noch übrigen Heiden sammelte, den Vitt zu entthronen. Man erzählt, Harald wollte aus der slavischen Erdelsstadt Julin (§. 264\*) Schiffe holen und sei dort durch den Freibent Polnatocke erschossen worden 1 Nov. 985 oder 986. -

S. 816. Svend I Tingusking (Zwickelbart) richtet das Heiles thum wieder auf und lebt nur dem Waffengetummel. Poliniociri Nachfolger zu Julin soll ihn hinterlistig in seine Gewalt gebracht # so Zugeständnisse ertrotzt haben. Olav Trygweson. Gem. der Schwigerin, begleitet auf dem Bentezug nach England 994; kurz danud aber hetzet Sigrid die beiden an einander, und Svend behalt ein Dem des eroberten Norwegens für sich. Dann segelt er wieder nach Englist setzt sich 1001 auf der I. Wight fest, erzwingt das Danageld, a. mit wegen des Danenmordes (13 Nov. 1002) schauderhaft barbarische Rub-1011 lag fast das ganze Reich zu seinen Füssen, auch Lorder in 1013 und K. Ethelred irrte flüchtig umber. Svend soll 3 Febr. 1814 an einer Krankheit und voll Reue gestorben sein. - Dem jüngen Sohne Canut war England bestimmt; allein er konnte sich nicht hilts. liess grimig die Gefangenen stummeln und schiffte sich mit den if terlichen Leichnam ein. Der altere Br. Harald K. v. Danemark entstatt seiner Zusage nicht, mit Verstärkung konnte Canut 1015 zu Sandwid landen, begnügte sich aber doch im Vergleich 1016 mit halb Englisch und bekam die andere Hälfte durch den schnellen Hingang K. Edmund 30 Nov. - Zugleich fiel, weil Harald kinderlos starb um 1016, Di nemark an, Norwegen aber ging auf einige Jahre an S. Olav verlure-

Dafür eroberte Cauut Beträchtliches an der wendischen Kaste und darunter Julin; ein kleines stehendes Heer und zugleich einen Hofadel bildete seine Leibwache Thinglith. Wichtiger war die Eroberung, welche das Christenthum an ihm machte, und wozu die fromme Gem. Emma besonders beitrug. Jezt erst gewann die dänische Kirche eine geeignete Einrichtung. Als Busser pilgerte Canut 1027 nach Rom; doch übermannte ihn, wie scheint, noch einmal die alte Wildheit, indem er den Schwager Ulv wegen eines Zwistes beim Schachspiel oder sonst geärgert niederstach 1030. Vielleicht hatte er denselben im Verdacht, mit Norwegen und Schweden ihn anseinden zu wollen. Diesen Krieg focht Canut noch schnell und glücklich durch, wurde in Norwegen gehuldigt 1031, und riss auch etwas von Schweden ab. † 12 Nov. 1036 zu Shaftsbury. Von ihm ist das alteste danische Gesetz: Witterlagk. - Die zweierlei Sohne machten sich das Erbe streitig und beschleunigten so den Untergang ihres Geschlechtes; denn Harald. bewirkte, dass er von den Thanen in England gewählt wurde, und vertrieb die Stiefmutter Emma, welche nach Brugge zu Gr. Balduin eilte 1037. Horda Knud rüstet, schliesst eh' er aufbricht einen Erbverein mit K. Magnus v. Norwegen 1038, erfährt zu Brügge Harald's Tod, wird also in England ohne Schwierigkeit gehuldigt, stirbt aber bereits 8 Juni 1041 (1042?) an Folgen der Unmässigkeit oder vom Schlage gerührt zu Lambeth bei einer Hochzeit. -

#### Stamm des Svend Estritson 1044 — 1375. Tab. LVII.

Ulv's Sohn Svend Estritson war von ihm zum Nachfolger gemeint' worden; doch K. Magnus kam unverweilt und empfing die Huldigung zu Wiburg. Dass er den Estritson zum Jarl über Dänemark setzte, muss unklug heissen, wenn es zu vermeiden gewesen. Dieser ersah bald einen Vorwand, den Gehorsam aufzukunden und sich selbst König zu nennen im Sommer 1044, zwar ohne sonderlich gegen Magnus aufzukommen und auch gegen Harald's Haardrade Anfalle immer in Waffen bis zum Frieden v. 1064. Jezt erst stand Svend gesichert da, und festigte die innere Ordnung mit Hilfe des Bisch. Wilhelm v. Roschild, der sein Rathgeber, aber keineswegs ein Schmeichler seiner Leidenschaften war; er that dem Tyrannen, welcher mehrere Rathe ohne Gericht 1 Jan. 1071 zum Tode schleppen liess, wie S. Ambrosius gethan, und Svend erkaunte sein Unrecht, unterwarf sich der Kirchenbusse und übte sonst Werke der Frommigkeit und wohlthätigen Sinnes. Nach auswärts handelte man ohne Glück; die Absichten auf Besthard hatten keinen Erfolg und es wurde 10 Juni 1070 mlt K. Wilhelmunglichen; die dem Kaiser Heinrich. IV zuge-sagte Hilfe konnte kannt nicht leisten, so lüstern er auch nach der Gresch. Stade war. † 29 April 1076 in Jütland am Fieber. Eine ver-

dächtige Wahlbandlung erhab den mehr zum Monche geeigneten Harald IV auf den Thron vor Canut, welchen als den fähigern obwohl jungen Sohn der Vater bestimmt hatte. P. Gregor: VII muhte sieh, dem Gewählten Rube zu verschaffen, welcher aber schon 17 April 1080 an dem Leben schied. Jezt folgte Canut, bisher Gr. v. Seeland. Feint jeden Lasters, vielleicht zu strenge wie das Verfahren des Bruden zu gelind. Die Verschwägerung \*) mit dem Gr. v. Flandern batte unstreitig grossen Einfloss auf seine Handlungsweise; er unterdrücht kräftig die Seerauberei, leitete hochst uneigennützig das Abschafen der Leibeigenschaft ein, war thätig und freigebig zum Bessten der Kirche und der Armuth, strebte überhaupt dem Elend und der Verwilderung des Volkes zu steuern, und betrachtete und schätzte den Klerm als das einzige Werkzeug, solche Absichten zu verwirklichen: seiten wurden die Bischöfe bei den Regierungsgeschäften zugezogen mehr als ilmen und der Religion frommte. Dringendes Bitten bewog Cannt m grossen Rüstungen, um England zu erobern 1085; es trat manche Zögerung ein, die Flotte wurde unruhig und meuterisch. Voll Zem liess er den Br. Olav festuehmen und nach Flandern abführen, Steuerund Bootsmanner aber die Menterei schwer büssen, wodurch das wild Volk nur noch trotziger gemacht wurde. Heuchlerisch missbraucht Gr. Asbiorn des Heiligen Zutrauen, und weit entfernt die Empirer zum Gehorsame zu bringen, werden diese immer frecher, und unnigen die St. Albanskirche zu Odensee, wo Canut die Sacramente empfängt, ihren Anfall Psalmen singend erwartet und 10 Juli 1086 am Altar meuchlings nieder gestossen wird. Die Mörder riefen besagten Olav ans, und der Gr. v. Flandern gab ihnen diesen heimtückischen Wildling los mit dem Bemerken, das sei ein König, wie sie ihn verdienten! Ein 7 jähr. Misswachs qualte entsetzlich das Volk, trieb viele das Kreuz 11 nehmen, und gab dem Olav, welcher 1095 mit Hinterlassung eines Sohnes starb, den Beinamen Hunger.

S. 818. Bruder Erich. I biess dafür Eyegod d. i. der Besste, und wenn Unzucht auch seinen Namen brandmarket, so kann man sages, dass dieses Laster bier und in Norwegen damals unter allen Ständen zu sehr im Schwunge ging, um an einem Fürsten sonderlich aufzufallen. Er war mit seltener Körper - und Geisteskraft ausgerüstet, für seine Zeit gebildet und kenntnissreich, ein Schützer der Religion, ein

Die Gem. Adela, des Gr. Robert Friso T., erlebte noch souderbare Schickult. Ihr zweiter Gem. war Hrz. Roger Borsat in Apulien. † 1111. Um 1113 gub der Reichen die Hand K. Balduin. I v. Jerusalem; der Verdruss, welcher hierse erwucks, indem die Kirche das Verstossen der ander Jerusahlin und diese nest Ehe sicht billigte, soudern Balduin. I den Schritt zu est thun musste, soll der Bestragenen das Leben gekürzt haben. Sie kehrte nach Sieilien zurück um det en haben, und setzte den Papst zum Erben ein. Tab. Il n. XXXIV.

scharfer Richter den Seeraubern, voll Vertrauen in sein Volk, dem er grosse Rechte einräumte. Die Heiligsprechung seines Bruders betrieb er eifrigst, pilgerte 1098 zu Fuss nach Rom, vermittelte Frieden zwischen Norwegen und Schweden 1099, und errichtete das Erzetist zu Lunden, welches 1104 die papstl. Bestättigung erhielt, da Erich schon todt war. Er starb als Kreuzfahrer su Paphos, wie auch seine Gemahlin; erst nach swei Jahren ersuhrendie Dänen seinen Tod und wählten den jüngern Br. Niels (Nicolater 1105, welcher die tressliche, milde, den häuslichen Frieden mit Umsicht wahrende Witwe des norweg. K. Magnus als dritte Gattin eblichte. Im Politischen machte Niels schädliche Missgriffe; erstens hatte sein Vorgänger dem Schwestersohne Heinrich geholfen, und als dieser dem alten Kruko um 1104 Reich und Leben entriss §. 362 Tab. XVI, wurde der Danenkönig als Oberherr von der Eider bis gegen Polen angesehen und konnte sich auch den Titel: König der Wenden! beilegen. Allein Niels entzweite sich mit . Heinrich und es begann eine schwere verderbliche Fehde. Zum andern machte Niels 1115 für Geld den Sohn Erichs Canut Laward zum Herzog v. Schleswig oder Südjütland, und eben diesen belehnte auch Kaiser · Lothar 1130 mit Heinrichs Königreich; welch ein gewaltiger Vasall also! Falsch wie eine Tigerkatze locket ihn Mögens, des K. Niels Sohn, 1130 in Südgothland zum schwed. Könige ausgerufen, nach Ringstedt und meuchelt den ausgezeichnet edlen und preiswürdigen Fürsten 7 Jan. 1131. (Die Witwe gebar eine Woche später den grossen Waldemar.) Laut und drohend sprach sich die Entrüstung des Volkes aus über die abscheuliche Unthat, Niels nahm die Miene des Entrüsteten an und verbannte auf eine Weile den Mörder, viele bängen sich an des Gemeuchelten Halbbr. Erich Emund Harrefod, welcher Gegenkönig zwar nicht aufkömmt, soudern aus dem Treffen bei Wärebroe nach Norwegen flieht; Mögens weiss auch 1134 den Kaiser zu begütigen, indem er sich seinen Lehensmann nennt. Allein Harresod hatte sich in Jütland festgestzt und verstärkt, und gewann die grosse Schlacht bei Fötwiig unweit Lunden 4 Juni 1134, in welcher Mögens fiel; Niels entrann verwundet, erreichte Schleswig und wurde eingelassen 26 Juni, aber sogleich von den Bürgern als des Laward Gildebrüdern im Auflauf erschlagen. Harrefod, ein habgieriger Tyrann u. lasterhafter Trunkenbold, gab dem Harald Gillechrist Schiffe und die Statthalterschaft von Halland, um Magnus aus Norwegen zu treiben, liess Brüder und Vettern ermorden, streifte gegen Wenden und Norwegen, dämpste einige Unruhen, und ward 19 Oct. 1137 Gericht haltend von Plog, dessen Vater Freimuthigkeit mit dem Leben büssen musste, niedergestochen ohne dass Jemand den Mörder darüber anliess. - Man wählte des Erstochenen Schwestersohn Erich. III Lamb (Schaf) auf die Bedingung, dass Waldemar herangewachsen die Krone empfangen solle. Dem Lamb machte ein Gegenk. Olav Haraldson viel zu schaffen bis

nach 1143, und der arme, welchen die Gem. Luitgard \*) zu mancie Güter-Verschleuderung verleitet bat, beschloss seine freudissen Tags 27 Aug. 1140 zu Odensee. - Wegen Waldemars Jugend schritten die Danen wieder zur Wahl, und zu einer ganz zwiespaltigen: m Theil rief des Harrefod Sohn Svend Peter. IV Grathe aus, ein andere des Mögens Sohn Canut. III (V). Grathe war mit den Walfen im Votheil, da fordert der Papet 1147 zum Kreuzzug gegen das beidnisch Mecklenburg auf, und so lassen sie ihre Fehden, werden aber von des Wenden schlimm abgefunden. Gleich darnach fielen sie einander neurdings in die Haare, Canut erlag bei Thorstrup 1149, und obwohl ils Gr. Adelph. II v. Holstein wieder etwas aufhalf, musste er doch endich ganz aus dem Lande weichen. Kaiser Fridrich machte den Schiebrichter zu Merseburg April 1152: Grathe huldigte als Vasall, Comt bekam Seeland und auch Waldemar ein Herzogthum (Südjulland?). Mit dem Zuge 1152 gegen Schweden verunglückt, da Mangel u. halt sein Heer aufrieben, wendet Grathe den Groll wider die Vettere mit stellt tückisch ihrem Leben nach. So lud er allgemein Hass und Ver achtung auf sich, floh nach Wettin \*\*) und Canut bestieg den Thrat Nochmals beredet man eine Theilung 1156, Grathe schwört bech mi thener es aufrichtig zu meinen, und miethet, kaum hat er geschwort. Meuchelmörder. Die Vettern sitzen traulich beim Schmause zu Roschill (Roeskilde), Grathe verlässt das Gemach und angenblicklich stirm die Mörder berein, Waldemar riss sich verwundet durch, Canut aber sank schwer getroffen in den Schoss des Absolon Askerson und verschied. Dieses Roschilder-Blutbad ereignete sich 10 Aug. 1157. (Absalus wurde später Bischof zu Roschild, und † 21 März 1201. Er bis Kopenhagen, Kiöbenhavn, gebaut und diesen Hafen der Roschilder-Kirche geschenkt, welche ihn erst 1443 an den Konig vertauschte).

§. 819. Waldemar, höchst abentheuerlich nach Jütland enthemen, setzet das Volk in Flammen durch seine Worte und kann so 23 Oct. 1157 bei Wiburg in den Kampf gehen, der um so entscheidender war, weil Grathe auf der Flucht erschlagen wurde. In sehr schlechten Zustande übernahm der grosse Sieger das Reich, man zitterte vordes Wenden, es fehlte an allen Mitteln ihnen zu widerstehen. Waldemar beschicket desshalb unterthänig den Kaiser und spendet an Heinrich den Löwen Geld, dass derselbe dem Obtotriten Nickot §. 363 ernsthaft Ruhe gebietet. So etwas zu Athem gekommen stärket Waldemar seine Kräfte, hat an Bisch. Absolon einen weisen, thätigen, durchweg aus

The state of

<sup>\*)</sup> Luitgard eine Gr. v. Stade hatte sich von Pfalzgr. Fridrich zu Sachsen geschlein.
Zum dritten Mal ehlichte sie den Landgr. Hermann v. Thuringen (wehl fer
abgesetzten Winzenburg 6, 349) und wurde mit demselben 29 Jan. 1152 erschliges

<sup>&</sup>gt;\*\*) Die Gem. Adelheid war eine T. des Conrad magnus Gr. zu Wettin, Mekgr. #-Melesen u. Lausitz, der 1156 abdankte und ins Kloster Petersberg ging.

seichneten Rathgeber und Helfer, kann bald mit Niclot eine andere rache reden, erficht einige Vortheile, und bringt vollends mit Heinrich Löwen verbunden jenen Heiden-Fürsten \*) auf das äusserste. Hiemit te die Wenden-Noth 1161 für immer ein Ende. Nicht hörte Waldemar guten Rath, sondern ging 1162 zum Kaiser nach Metz, trat mit vissem Vorbehalt in seine Lehenspflicht und erklärfe sich noch lauter den Gegenpapst Victor, obwohl ihm aus diesem Handel schon Verss erwachsen war und nun auch Absolon zu den Gegnern übertrat. wendete noch zeitig um. Nicht gegen Norwegen aber gegen die nden kriegte er mit Erfolg, eroberte Rugen, den Hauptsitz des tzendienstes, und liess hier und anderwarts das Kirchliche durch olon einrichten, welchen er 1178 Erzb. v. Lunden zu werden mit em Dringen bewog. Zugleich machte er den Pr. Canut zum K. v. ionen u. Halland, und verbraunte in diesem Jahre Julin völlig §. 264. hrung und Meuterei bezeichnete fast jedes Jahr, unächte Vettern ebten dem edlen Könige mehrmals nach dem Leben, und als er Mai 1182 starb, durchhallte aufrichtiges Wehklagen das Land. \*\*) nut. IV (VI) hatte, obwohl längst gekrönt und ein Fürst von auseichneten Eigenschaften, doch Widerspänstige zu Paaren zu treiben. ter ihm bildete sich der Lehenadel aus, und Ritterschlagen wurde ich. Der obotritischen Häuptlinge Heinrich Burwin und Niclot. II der legte Canut bei, und jener musste wegen Ilow u. Mecklenburg, ser wegen Rostock huldigen 1183, und 1185 auch der Hrz. Bügislay Pommern. Bisch. Waldemar v. Schleswig, dem sich 1187 die Ditsen unterwarfen, und welchen Canut zum Statth, in Südjütland ete, sprach 1192 als ein Sohn Canut's. III die Krone an, fiel aber dem sichtigen Absolon in die Hände. Canut machte 1196 einen glücklin Zug gegen die Esthen, von der Elbe bis zur Weichsel waren ne Waffen furchtbar, und statt des Kaisers oberherrliche Einsprache berücksichtigen, füget er Hamburg, Lübeck nebst Holstein seinem che an, nimmt den Gr. Adolph gefangen 5. 827, und setzet seinen westersohn Gr. Albrecht v. Orlamunde oder Nordalbingien zum tihalter über Holstein, † 12 Nov. 1202. -

820. Bruder Waldemar. II, gekröut zu Lunden Jan. 1203, sammelte zu Lübeck die nordalbingischen und wendischen Herren

Niclot soll nicht kämpfend gefallen, sondern gefangen und enthauptet worden sein, behanptet Gebhardi. Allgem, Welthistorie Thi. XXXII.

Nebat den gwel Söhnen hatte Ihm Sophie 6 Töchter geborent Sophie Gem, den Gr. Sieghted v. Orlandinde 1181. Mutter Albrechts v. Nordalbingien; Christins Brant des Hrz. Courad v. Franken 1181; Walpurg (Anastasia?) Gem. des Hrz. Bugislav v. Pommern; Richau Gm. des K. Erich, X v. Schwoden; Ingeborg Gem. des K. Philipp August v. Frankreich 2193; und Helena Gem. Wilhelms Försten zu Lüneburg.

(Fürsten v. Rügen, Pommern, Mecklenburg, Grafen v. Schwerin, die Höfdinger der Ditmarsen) und empfing die Ruldigung als König der Slaven und Herr v. Nordalbingien. Dazu hegte er Absichten auf Norwegen und England, und unterstützte den K. Swerker in Schweden. Hrz. Mestwin, I v. Pomerellen musste 1210 den Leheneid leisten. Kaiser Fridrich. II, der Freunde benöthigt, trat Alles, was jenseits der Eider und Elbe das Reich vormals angesprochen, an Danemark ab 1214. Die Nothwendigkeit, den Aufstand in Hamburg und Umgegend zu stillen, und die Begierde, den Hrz. Waldemar vom Bremerstuhl zu treiben, führte die Dänen noch tiefer in Deutschland. Der König machte des Sohn Waldemar 1215 zum Mitregenten, belehnte Canut mit Lualand. Erich mit Schleswig, den Bastard Nicolaus mit der Gresch, Halland 1 1216. Hochmuth und Verschwendung wurde der H Gm. Berenguris v. Portugal vorgeworfen. Bei dem 1218 auf Antrieb des Gr. Albrecht v. Nordalbingien nach Esthland unternommenen Kreuzzuge wird ersten Male die alte Danebrog erwähnt, eine rothe Fahne mit weissen Kreuz, welche 1500 von den Ditmarsen zerfetzt worden ist. 6. 806. Dass auch ein kleiner Feind grossen Schaden aurichten konne, erfole der siegreiche, weitgebietende König; Gr. Heinrich v. Schwerin har die Rückgabe seines Ländchens nicht erbitten kannen, da führet et Listige 6 Mai 1223 auf der Insel Lyöe unter Fühnen einen nächtlichen Überfall aus, bekam die beiden Waldemar, Vater und Sohn gefangen und brachte sie nach Warin. Zum vollen Unstern gerieth 1224 ach der Statth. Gr. Albrecht in die Gewalt Heinrichs und des Schangburgers 6. 827, die mitsammmen Holstein, Ditmarsen u. Wagrien des Danen entreissen. Auf harte Bedingungen erfolgte die Freilassung: es sollte viel Geld bezahlt und dem Reiche alles jenseits der Eider u. Leveldesowe (Levensaue) und Wendenland nur Rügen ausgenommen zurückgestellt werden. Der Papst habe den Eid für ungiltig erklät 9 Jan. 1226, sagte der freigewordene König, und griff wieder zu den Waffen; es kam zur Entscheidung bei Bornhovd unweit Kiel 22 Joh 1227, die wegen Untreue der Ditmarsen gegen Waldemar ausfiel, # selbst büsste ein Auge ein, und wurde noch von einem deutsches Reiter nach Kiel geflüchtet, Hrz. Albrecht v. Sachsen gewann durch diesen Sieg zu Lauenburg auch die Grisch. Ratzeburg und so ein geschlossenes Land. Von Mecklenburg blieben nur noch die Fursita zu Rostock, Werle und Wenden danische Vasallen. Auf Holstein und Wagrien verzichtete Waldemar fürmlich bei der Hochzeit des Erste bornen mit Eleonore v. Portugal 1229. Der Tod dieses Primes, welcher unvorsichtig auf der Jagd in den Fuss geschossen wurde 1231,

Dieser Gr. v. Halland, Irrig von Meusel u. n. für einen Bantard Waldentral ausgegeben, † 24 Juni 1218 verm. mit ida Gr. v. Schwering sein Salu Nirdau † 1251. Der Enkel Jakob hiese Gr. v. Halland n. Ravensburg, und fersen S. Nicolana n. Waldemar wurden 1316 getödtet.

gezeichneten Rathgeber und Helfer, kann bald mit Niclot eine andere Sprache reden, erficht einige Vortheile, und bringt vollends mit Heinrich d. Löwen verbunden jenen Heiden-Fürsten \*) auf das äusserste. Hiemit hatte die Wenden-Noth 1161 für immer ein Ende. Nicht hörte Waldemar auf guten Rath, sondern ging 1162 zum Kaiser nach Metz, trat mit gewissem Vorbehalt in seine Lehenspflicht und erklärte sich noch lauter für den Gegenpapst Victor, obwohl ihm aus diesem Handel schon Verdruss erwachsen war und nun auch Absolou zu den Gegnern übertrat. Er wendete noch zeitig um. Nicht gegen Norwegen aber gegen die Wenden kriegte er mit Erfolg, eroberte Rügen, den Hauptsitz des Götzendienstes, und liess hier und auderwarts das Kirchliche durch Absolon einrichten, welchen er 1178 Erzb. v. Lunden zu werden mit vielem Dringen bewog. Zugleich machte er den Pr. Canut zum K. v. Schonen u. Halland, und verbraunte in diesem Jahre Julin völlig §. 264. Gahrung und Meuterei bezeichnete fast jedes Jahr, unachte Vettern strebten dem edlen Könige mehrmals nach dem Leben, und als er 12 Mai 1182 starb, durchhallte aufrichtiges Wehklagen das Land. \*\*)-Canut. IV (VI) hatte, obwohl längst gekrönt und ein Fürst von ausgezeichneten Eigenschaften, doch Widerspänstige zu Paaren zu treiben. Unter ihm bildete sich der Lehenadel aus, und Ritterschlagen wurde üblich. Der obotritischen Häuptlinge Heinrich Burwin und Niclot. II Hader legte Canut bei, und jener musste wegen Ilow u. Mecklenburg. dieser wegen Rostock huldigen 1183, und 1185 auch der Hrz. Bügislav v. Pommern. Bisch. Waldemar v. Schleswig, dem sich 1187 die Ditmarsen unterwarfen, und welchen Cauut zum Statth. in Südjütland setzte, sprach 1192 als ein Sohn Canut's. III die Krone an, fiel aber dem vorsichtigen Absolon in die Hände. Canut machte 1196 einen glücklichen Zug gegen die Esthen, von der Elbe bis zur Weichsel waren seine Waffen furchtbar, und statt des Kaisers oberherrliche Einsprache zu berücksichtigen, füget er Hamburg, Lübeck nebst Holstein seinem Reiche an, nimmt den Gr. Adolph gefangen 6. 827, und setzet seinen Schwestersohn Gr. Albrecht v. Orlamunde oder Nordalbingien zum Statthalter über Holstein. † 12 Nov. 1202. -

\$. 820. Bruder Waldemar. II, gekrönt zu Lunden Jan. 1208, versammelte zu Lübeck die nordalbingischen und wendischen Herren

<sup>\*)</sup> Nielot soll uicht k\u00e4mpfend gefallen, oondern gefangen und enthauptet worden sein, behanptet Gebhardi. Aligem, Weithistorie Thi. XXXII.

Nebst den swei Söhnen hatte ihm Sophie 6 Töchter geboren: Sophie Gem. den Gr. Siegiried v. Oriamünde 1181, Mutter Albrechts v. Nordalbingien; Christine Braut des Hrz. Conrad v. Franken 1181; Walpurg (Anastasia?) Gem. des Hrz. Bugislav v. Pommern; Richas Gm. des K. Erich. X v. Schweden; Ingeborg Gem. des K. Philipp August v. Frankreich 1193; und Melena Gem. Wilhelms Fürsten zu Lüneburg.

(Fürsten v. Rügen, Pommern, Mecklenburg, Grafen v. Schwerin, die Höfdinger der Ditmarsen) und empfing die Huldigung als König der Slaven und Herr v. Nordalbingien. Dazu hegte er Absichten auf Norwegen und England, und unterstützte den K. Swerker in Schwedes. Hrz. Mestwin, I v. Pomerellen musste 1210 den Leheneid leisten. Kaiser Fridrich, II, der Freunde benötbigt, trat Alles, was jenseits der Eider und Elbe das Reich vormals angesprochen, an Däuemark ab 1214. 'Die Nothwendigkeit, den Aufstand in Hamburg und Umgegend zu stilles. und die Begierde, den Hrz. Waldemar vom Bremerstuhl zu treiben, führte die Danen noch tiefer in Deutschland. Der König machte den Sohn Waldemar 1215 zum Mitregenten, belehnte Canut mit Lagland Erich mit Schleswig, den Bastard Nicolaus mit der Grisch. Halland ) 1216. Hochmuth und Verschwendung wurde der HGm. Berengaria v. Portugal vorgeworfen. Bei dem 1218 auf Antrieb des Gr. Albrecht v. Nordalbingien nach Esthland unternommenen Kreuszuge wird zun ersten Male die alte Danebrog erwähnt, eine rothe Fahne mit weissen . Kreuz, welche 1500 von den Ditmarsen zerfetzt worden ist. 6. 836. Dass auch ein kleiner Feind grossen Schaden anrichten könne, erfelt der siegreiche, weitgebietende König; Gr. Heinrich v. Schwerin hatte die Rückgabe seines Ländchens nicht erbitten können, da führet der Listige 6 Mai 1223 auf der Insel Lyde unter Fühnen einen mächtlichen Überfall aus, bekam die beiden Waldemar, Vater und Sohn gefangen und brachte sie nach Warin. Zum vollen Unstern gerieth 1224 auch der Statth, Gr. Albrecht in die Gewalt Heinrichs und des Schanesburgers §. 827, die mitsammmen Holstein, Ditmarsen u. Wagrien den Danen entreissen. Auf harte Bedingungen erfolgte die Freilassung: es sollte viel Geld bezahlt und dem Reiche alles jenseits der Eider u. Levoldesowe (Levensaue) und Wendenland nur Rügen ausgenommen zurückgestellt werden. Der Papst habe den Eid für ungiltig erklärt 9 Jan. 1226, sagte der freigewordene König, und griff wieder zu den Waffen; es kam zur Entscheidung bei Bornhövd unweit Kiel 22 Juli 1227, die wegen Untreue der Ditmarsen gegen Waldemar ausfiel, er selbst büsste ein Auge ein, und wurde noch von einem deutschen Reiter nach Kiel geflüchtet. Hrz. Albrecht v. Sachsen gewann durch diesen Sieg zu Lauenburg auch die Grisch. Ratzeburg und so ein geschlossenes Land. Von Mecklenburg blieben nur noch die Fürsten zu Rostock, Werle und Wenden danische Vasallen. Auf Holstein und Wagrien verzichtete Waldemar förmlich bei der Hochzeit des Erstgebornen mit Eleonore v. Portugal 1229. Der Tod dieses Prinzen, welcher unvorsichtig auf der Jagd in den Fuss geschossen wurde 1231,

Dieser Gr. v. Halland, irrig von Meusel u. a. für einen Bastard Waldemar's. I ausgegeben, † 24 Juni 1218 verm. mit ida Gr. v. Schwerin; sein Sohn Nicolaus † 1251. Der Bakel Jakob hiess Gr. v. Halland u. Ravensberg, und dessen Sohne Nicolaus u. Waldemar wurden 1314 getödtet.

machte um so tiefern Eindruck, da nicht lange zuvor auch desselben Gemahlin ins Grab gesunken war. — Nun empfing Hrz. Erich v. Schleswig als Nachfolger die Krone zu Lunden 1232, Abel bekam Schleswig, Christoph Laaland u. Falster. Dänische Hilfe setzt den Schwestersohn K. Erich. XI auf Schwedens Thron 1234. Mit den Schwertbrüdern kam 1236 ein Vergleich zu Stande, so dass die Dänen bloss Esthland, Oesel u. a. behielten. Zulezt noch verfügt Waldemar die Sammlung der Landesgesetze 1240. † 28 März 1241.

S. 821. Erich. IV gerieth bald in Zwist mit dem überall beguterten Br. Abel, auch mit Bischöfen, die verjagt Abels Anhang verstärkten. Damit nicht genug ging Erich auch auf die andern Brüder los, Christoph entkam, Canut wurde gefangen; hinwider geriethen die Töchter Sophie u. Ingeborg den Gegnern in die Hände. Der eben aufblühende Hansa-Bund mischte sich darein, Lübecker befreien den Canut und richten Kopenhagen übel zu. Der Friede 21 Dec. 1247 war nicht von Dauer. Christoph, bei Fleusburg 1248 gefangen, huldigt jezt gerne und 1249 wird eine Versöhnung der Brüder aufgeführt. In diesem Jahre erwarb sich Erich seinen Zunamen durch den geforderten Pflugpfenning, welchen die Schonen verweigern. Nachdem er diese Aufrührer gedemüthigt hat, hofft Erich überall durchgreifen zu können, und sieht die Schlange nicht, welche im Verborgenen lauert. Dunkel wie die Nacht da es vorging ist, was man von seiner Ermordung weiss. Der enthauptete u. mit Ketten belastete Leichnam wurde Aug. 1250 aus der See gezogen. Das Volk pries den Ermordeten heilig und bezeichnete laut den Abel als Mörder, allem Auschein nach mit Grund. Der Schändliche beschwor aber feierlich seine Unschuld, liess sich zum König wählen, ohne Begier die Mordthat aufzuhellen, und 1 Nov. 1250 krönen zu Roschild, wobei auch Abgeordnete der Städte zugegen waren. Es mochte ihm doch bange sein, ob das Volk lange einen solchen Herrscher zu dulden Lust trage, und zu einiger Vertröstung beliebte er 1251 auf dem Reichstage anzuordnen, dass zwar seinem ältesten Sohne Waldemar die Thronfolge gebühre, nach diesem aber Christoph die Krone empfangen solle. Den Adel vornämlich dachte er zu gewinnen, indem ein Vertilgungskrieg gegen die Marschbauern beschlossen wurde, weil sie die grossen Kosten der Erhaltung ihrer Seedeiche vorschützend jede andere Belastung standhaft zurückwiesen; an der Eider schlugen die Herren u. Bauern höchst erbittert aufeinander los 29 Juni 1252, Abel fiel und sein Heerhaufe ward zersprengt. Weil Pr. Waldemar sich noch zu Cöln in Gewahrsam befand, rief man gleich den Christoph aus und krönte ihn Weihnacht 1252. Grosse Armuth drückte den König, der seine deutschen Söldner nicht mehr zu bezahlen wusste, und verleitete ihn, durch auffallende Schritte sich viele Feinde zu erwecken. Dass er Schleswig einzog, wollten die Holsteiner u. Lübecker nicht

zugeben; mit der Grisch. Halland hatte es weniger Anstand. Kein Besitz schien gesiehert, jeder gürtete das Schwert um, Ranb und Gewaltihat wandelte auf offener Strasse und suchte besonders den Klerus beim. Erzb. Jakob Erlandson von hohem Adel, zu Lunden gewählt 1251, fordert mit stolzer Sprache vom Konig Abhilfe, der fühlt sich schwer beleidigt und antwortet damit, dass er dem Erzstift Gerechtsame entzieht, und so wurde der Riss immer weiter, wie auch der Papst Versöhnlichkeit prediget 1253. Es kamen Investitur und Immunität verschiedentlich und nie mit Mässigung zur Sprache, Erzb. Jakob drohte auf der Synode zu Weile (Wedel) 1256 mit Bann u. Interdict, wenn ein Bischof ins Gefängniss geworfen würde u. del. Christoph hatte zugleich Norwegen, indem er die Gesandten misshandelte, aufgereizt und seinem Lande einen verwüstenden Krieg bereitet. Wie aber dieser 1257 endet, wird dem Erzb. Jakob, welcher nur den Papst als seinen Richter erkennen will, zu Leibe gegangen und das Einkommen des Erzstiftes mit Beschlag belegt. Jezt spricht Jakob den Bann aus 1258, und auf der andern Seite steht Abels Sohn Erich in Waffen, weil ihm Schleswig vorenthalten wurde. Wie Jakob Dec. 1258 heimlich überfallen und in einen Thurm geworfen wird, bestättigt der Papst den bischöflichen Bann. Eine zeugenlose Erzählung gibt an, Christoph sei zu Riibe von einem Chorherrn Arnefast vergiftet worden 29 Mai 1259.

of the same before the S. 822. Der 17 jähr, nur Genuss suchende Erich. V Glipping (mit den Augen zuckend) hatte an der Mutter Margaret eine gewandte Rathgeberin und wurde Weihnacht 1259 zu Wiburg gekrönt. Margaret liess den Erzb. Jakob aus dem Thurm, mit Hrz. Erich, der bereits Seeland eingenommen hatte, und den Holsteinern wollte sie den Kampf fortsetzen, verlor aber die Schlacht auf der Loheide bei Schleswige 29 Juni 1261 und wurde sammt Erich gefangen. Der Papet sendet Legaten, Hrz. Albrecht v Braunschw, zieht für seine Base das Schwert und sie muss auf freien Fuss gestellt werden. Nun macht sie den Vetter zum Reichsverweser, verfährt aber so leidenschaftlich und rachsüchtig, dass sich die Schonen empören, und Hrz. Albrecht 1263 abdankt. Hrz. Erich v. Jütland verhandelt den gefangenen König für Rendsburg u. 6000 Mark an Mikgr. Otto v. Brandenburg, was der Margaret Gelegenheit gab, ihren Sohn mit diesem Fürsten zu verschwögern und so frei zu machen 1264; doch musste Hrz. Erich erblich beliehen werden. Glipping war um nichts weiser geworden. Eines Theils geht er damit um, den Erzbischof abzusetzen, und weil derchaus keine Unterhandlung wegen Ersatz der Kirchengüter anzuknüpfen ist, emeuert der Panst den Bann 1266. Glipping liess sich nicht irre machen, suchte muthwillig noch andere Händel, überfiel 1271 unvermuthet das Hrzeth. Schleswig, und da der geflüchtete Hrz. Erich nächstes Jahr stirbt, will er die unmundigen Sohne Abel, Erich u. Waldemar unter seine Obsorge

nehmen, was aber die Holsteiner nicht gelten lassen. Auf dem Concil zu Lyon versöhnte sich Glipping zwar mit Erzb. Jakob, welcher auf der Rückreise ins unglückliche Vaterland 10 Mai 1274 starb; es war dennoch unter einem so charakterlosen Fürsten kein Eude der Zwistigkeiten zu ersehen. Die Bauern nahmen seit 1280 ihren besondern Sitz auf den Reichstagen. Der Adel zwang ihn 1282, die Haand Festning auszustellen, dass keiner ohne Untersuchung geurtheilt, dass vom Könige allein keine neuen Auflagen u. Zölle angeordnet werden sollten u. s. f. Wegen Schleswig gingen ohnehin die Streitigkeiten nicht aus. Das ganze Land hörte gleichgiltig die Nachricht, dass Glipping sei von Verschwornen auf der Reise in einer Scheuer zu Finderup bei Wiburg 22 Nov. 1286 ermordet worden. Es soll nicht bloss der durch Ehebruch erbitterte Marschall Stigo, sondern auch Hrz. Waldemar bei diesem Mordanfalle thätig gewesen sein. - Erich. VI Mendved, ein 12 jähr. Knabe, stand unter Vormundschaft der Mutter Agnes, welche später den Hrz. Gerhard v. Holstein ehlicht, und des verdächtigen Hrz. Waldemar dem schwachen Reiche vor, kaum vermögend, die Anfälle der nach Norwegen geflohenen Königsmörder abzuwehren. Man wendet sich um Hilfe an die Hansa und gewährt grosse Haudelsvortheile; dass Rostock den Erich zum Oberheren annahm 1290, verwickelte nur in neue Handel, und er bereitete sich doch deren zu Hause genug. Joh. Grand Erzb. v. Lunden, sein furchtloser Tadler, wurde in das Schloss Siöborg gelockt, eingekerkert u. grausam misshandelt, eine Reihe Gewaltthaten gegen das Kapitel verübt und ein Theil seiner Urkunden verbrannt. Der feste Pralat widerstand allen Lockungen u. Drohungen und war 12 Dec. 1295 so glücklich zu entkommen. Der Papst verhängte den Bann, Niemand billigte des Königs tyrannisches Verfahren, und so erniedrigte er sich 1302 bis zur Abbitte; Johann ward jedoch weislich nach Bremen versetzt 1307. Von Lübeck wurde 1299 auf 10 J. dänischer Schutz angesprochen, und eben so von dem durch die Ritter bedrängten Erzb. Fridrich v. Riga 1300, weit ausschende Dinge. Den Br. Christoph batte Erich 1303 zum Hrz. v. Esthland auf kurze Zeit, und 1307 zum erblichen Lebenherzog in Südhalland gemacht, verjagte aber den ausgearteten 1308. In diesem Jahre verstand man sich eudlich mit Norwegen zu Kopenhagen; es blieben aber noch der Febden genug. Die Rostocker mussten schon 1302, und neuerdings 1311 ernstlich zum Gehersam gebracht werden, vollends demüthigte sie Erich Mai 1313. Die Unruhen nahmen kein Ende ; 1315 bildete sich der grasse Bund wider Stralsund, der nutzlos grosse Kosten verursachte, zu deren Tilgung die Herrschaft Rostock dem Mecklenburger Heinrich d. Löwen zu Leben gegeben wurde §. 364. In den schwedischen Händeln stehen Br. Christoph u. Erzb. Esger Juel v. Lunden gegen ilm, der es mit dem grausamen Birger hält, und unter solchen traurigen Verhältnissen stirbt er zu Ringsted 13 Nov. 1310. Erich batte grosse Schatzungen

und tobten und erliessen die Vorforderung, er solle sich binnen 12 Wo chen bei den Morasteinen zur Rechenschaft stellen, widrigenfalls in Krone verwirkt sei. Wenn auch manche, darunter selbst Carls Schwiger Niels Steen's Sohn, zu Erich nach Gottland sich begeben, Carl wir Herr im ganzen Lande 1438, und setzt zu Arboga den Beschluss durch dass man nur einen Inländer zum Könige wählen durfe. Dennoch gie es anders als er dachte. Danemark hatte Erich abermals 1437 mi seiner Căcilia verlassen und an Pommeros Herzoge die Oberlebs herrlichkeit über Rügen verschenkt, im Reiche verfiel alle Ordnung, Bauern standen hie und da auf und weigerten Zehent und Zins und Dienst, Hrz. Adolph nahm Hadersleben u. a. weg. In diesem Gedrange setzen die dan. Reichsräthe 28 Oct. 1438 zu Korsöer den Erich ab und rufen seinen Schwestersohn Pfalzgr. Christoph herbei, der sich aber nur Reichsverweser nennet, bis ihn die zu Wiburg 1440 veranstalteb Wahl als König der Danen, Wenden und Gothen begrüsst. Dass et unverweilt den Hrz. Adolph mit Schleswig belehnte, versteht sich Bei den Schweden redeten ihm das Wort der Erzb. Laxmann v. Led und Claus Niels Sohn. Im Sept. 1440 traten sie neuerdings zu Arben zusammen, Carl durfte selbst die Belohnung seiner grossen Verdiest bestimmen und nahm weislich Finnland nebst Oeland, und nun werde Christoph bei den Morasteinen gehuldigt und Tags darauf gehront (13 Sept. 1440 oder 25 April 1441?). Die nordjütischen Bauern, welche von Erich aufgehetzt im Ungehorsam verharrten und geführt von den Reichsrathe Heinrich Tageson selbst ein kön. Heer in die Flucht schlegen, wurden durch einen Sieg 6 Juni 1441 zu Paaren getriebes, Tageson u. a. gerädert, und 1442 efkannte endlich auch Norwege den Christoph, der zur Milde geneigt überall die Ursachen der Unnfriedenheit zu entfernen strebt und mauche gute Verfägung erläst. Dem Klerus war Christoph besonders gewogen. Er wählte verstände das neuerdings erworbene Kopenhagen zum Sitze, verband sich zerig auf Lübeck mit den andern Hansastädten, besänftigte den K. Erich durch einen persönlichen Besuch auf Gottland, heurathete 12 Spt. 145 die 15 jahr. \*) Dorothea v. Brandenburg, und sammelt sparsam Gel und rüstet stille, um die übermüthigen Lübecker zu züchtigen. Bische Ludolph v. Oesel wurde freiwillig sein Lebensmann 16 Juli 144 Unter den Schweden fand seine Gute am wenigsten Anerkennet. Hang zu Scherz und Spiel und Wollust und Zorn warfen sie ihm von und dass er zu häufig in's Reich komme, und mauche Danen stimmte in das Gemurre mit ein. Dem Begehren, die pfälzischen Diener fet zuschicken, willfahret er; als aber das nicht genug ist und man durches keinen Deutschen mehr dulden will, reisst seine Geduld, er ser

Dittibuer gibt au, Dorothea aci 1422 geboren worden, was das Alter des Ermeges Johann Alchymista geb. 1401 kaum glauben Hast.

alle Landschaften, Lexterer namentlich auch Schonen, Blekingen und einen Theil Hallands, doch nicht über ein Jahr, indem 1332 die gedrückten Schonen zumal aufstanden, sämmtliche Holsteiner ersehlugen und schwedisch wurden. K. Christoph, aller Macht und Würde entkleidet, fällt wegen einer Misshandlung in Trübsinn u. † 15 Juli 1332 zu Nykiöbing. Seine Söhne hatten nur noch Güter in Laaland und Esthland und nannten sich davon Herzoge; Otto ist dazu so unglücklich, dass ihn Gr. Gerd 7 Oct. 1334 schlägt und fängt; er kam erst 1340 los und trat in den deutschen Orden. Acht Jahre lang schaltet Gr. Gerd nach Gefallen und mit Härte, so dass die Holsteiner höchst verbasst werden. Wie er schon daran ist, dem Hrz. Waldemar Jütland abzuschwätzen, und die Jüten von der heimlichen Verabredung Wink bekommen, erheben sie sich voll Grim, würden aber den schrecklichen Kampf kaum haben zu Ende führen können, ware nicht Gerd 1 April 1340 von Niels Ebbeson hinterlistig überfallen und im Bette ermordet worden.

**S.** 824. Waldemar. III (IV) Atterdag ist so vorsichtig, auf den Ruf zahlreicher Freunde nur mit einer starken Schaar Bayern und Schwaben zu kommen, und dabei versöhnliche Unterhandlungen anzuknüpfen. Der jütische Hrz. Waldemar wird durch die Heurath seiner T. Heilwig beruhiget, und somit sind auch Gerd's Söhne nicht schwer zum Frieden zu stimmen. Das eingetauschte Schloss Kopenhagen wurde ven nun an zur kön. Stadt ausgebaut. Gewandt und schlau steuerte Waldemar das Staatsschiff durch 35 J. und trieb es oft selbst muthwillig an Klippen und Sandbanke bin. Erstlich möchte er den Söhnen. des Knut Porse ihre Besitzungen entreissen und belagert Kallundborg; allein Schweden und die Hansestädte Lübeck, Wismar, Rostock und Greifswalde halfen zusammen und zwangen zum Nachgeben; auch musste dem K. Magnus Smek die Oberherrschaft in Schonen wiederholt versichert und ausserdem mit Schweden ewige Freundschaft versiegelt werden 18 Nov. 1343. Waldemar sah übrigens meist gleichgiltig su', wenn seine Vasallen sich in kleinen Fehden abmatteten, zwang aber die Nordfriesen durch einen Sieg 20 Oct. 1344, ihre Steuerpflicht zu erfüllen, reisete nach Esthland und von da mit heimlicher Eile nach Jerusalem 1345. Verpflichtung gegen Mrkgr. Ludwig v. Brandenburg und drückende Geldnoth bestimmte ihn, das unruhige Hrzgth. Esthland nebst Reval und den Schlössern Wesenborg und Narva 24 Juni 1347 zu Marienburg dem deutschen Orden um 19,000 Mark zu verkaufen, ohne jedoch dem Markgrafen kräftigen Beistand leisten zu können; hingegen wendet er das Geld an, seeländische und jütische Schlösser und die I. Fühnen einzulösen, so dass er nun wohl den Holsteinern gewachsen war. Für den Schwager Ludwig gab er sich wenigstens Mühe, den Vergleich zu Bautzen 14 Febr. 1350 mit standen auf zu Segeborg, der Adel ruft den Kaiser Otto IV an mit verjagt den Orlamunder 1215. Es hatten die Danen bereits wieder die Oberhand, als Waldsmar's Gefangennehmung durch Gr. Heinrich v. Schwerin der Sache eine entscheidende Wendnug gibt 1223. Orlaminte veräussert seine Rechte auf Hamburg, um nebst Hrz. Otto infam t. Lûneburg ein Heer aufbringen zu können, gerath aber in die Gewal Adolph's IV v. Schauenburg und des Gr. v. Schwerin. Den Besitt sichert der grosse Sieg bei Bornhord und der darauf folgende, durch Abels Vermahlung mit des Siegers Tochter beschleunigte Friede: Danemark verzichtete 1229 formlich auf Holstein u. Wagrien. Libet noch möchte Adolph haben, bedrängt es, gibt sich aber 1237 mit 1000 Mark zufrieden, und erbat, als er 1240 in's Kloster ging, den Hrz Abel zum Vormand seiner Kinder; später wurde es der Erzb. Gebland v. Bremen. Nebst Lübeck hatten auch die Ditmarsen sich los genacht Lauenburg ist dem Hrz. Albrecht v. Sachsen zum Lohn für seines Beistand gelassen worden, und den Hauptvortheil jenes Sieges hatte Hrz. Abel gezogen. Auch das Theilen fing 1247 au: der Erstgebint Gr. Johann nahm ganz Wagrien, Kiel u. a. Schon mit dem Som Johann, II, welchem die Ditmarsen tapfer widerstanden, ging un till diese Linie ab. - Gerhard. I hatte 1247 das eigentliche Holstein ehalten, welches durch die beiden Sohne wieder zerfiel unter zwei Linies zu Pinneberg u. Rendsburg. Dort folgte 1312 Johann ), welcher für jenen 1319 dem dan. Prätendenten Christoph geleisteten Ritterdiens von diesem mit der I. Femern belehnt worden ist. Er und der Vettet Gerd d. Gr. v. Rendsburg waren es, welche während des Streits m die Krone die beträchtlichsten Ländereien und so alle Macht Danemuts in ihre Hand brachten. Gerd hatte 1322 als dan. Vasall aufgeschwiren, dann als Vormund des schleswig. Hrz. Waldemar, welchen er 1326 auf den Thron hob, Schleswig für sich genommen, dieses 1330 in Vergleiche mit K. Christoph. II gegen Fühnen vertauscht, und durch eine Unterhandlung 1332 Jütland pfandweise erhalten. Johann wells selbst in Schonen als Herr auftreten. Noch grösser als der Druck, des sie sich erlaubten, Gerd plonderte und qualte besonders gerne des Klerus, war der Hass gegen die Anmassenden. Ein Meuchelmord schaft den gewaltigen Gerd aus dem Wege und Waldemar Atterdag kehrt wirksame Mittel vor, den Einfluss der Holsteiner zu brechen. Es giel nicht binaus, wie Gr. Heinrich der Eiserne meinte, im Bund mit der Hansa v. a. Dänemark völlig zerreissen zu können. K. Margura schlug den Weg der Güte ein und belehnte Juni 1386 zu Nyborg die Holsteiner mit Schleswig oder Südjütland, welche Landschaft seil des von Dänemark völlig gesondert erscheint. - Als Hrz. Gerhard. I

<sup>\*)</sup> Johann begann die ueue wagrische Linie, und vou dieser war der leise Adolph. VII. † 26 Jan. 1399 begraben zu Hamburg.

1404 wider die Ditmarsen fiel, sollte nach seinem Testamente die Witwe Elisabet der Söhne Vormundschaft führen, und weil Br. Heinrich B. v. Osnabrück die Obbut der Neffen auspricht, lehnt sie sich unbedacht an Dänemark; bald gab es Misshelligkeit, Dänen rücken 1409 in Schleswig ein, und dem Fr. zu Flensburg 4 Oct. 1412 füget K. Erich noch bei, dass er durch Kaiser Sigmund auf dem Constanzer-Concil den Südjöten befehlen lässt, die dänische Oberhoheit zu erkennen, Aufgebracht hierüber setzen die Holsteiner den Kampf mit Erbitterung fort 1415, 16, 17, und schlieselich überlässt Erich, im Gedränge auch durch Schweden, an Gr. Adolph. VIII auf Lebensdauer und seinen Erben dazu auf zwei Jahre das Hrzgth. Schleswig. Adolph, welcher die dänische Krone abgelehnt und sie dafür seinem Neffen Gr. Christian v. Oldenburg verschafft hat, beschloss den Stamm, Ein Vetter war noch vorhanden, Gr. Otto v. Pinneberg, Urenkel jenes Gr. Adolph, der um 1321 dem Br. Heinrich Holstein gelassen und für sich die Stammgrafschaft Schauenburg genommen hatte; allein Otto\*) konnte die Stände nicht gewinnen, sie wählten lieber zu Ribe 1460 iden K. Christian, welcher auch ihre grossen Freiheiten nebst dem jedesmaligen Wahlrecht zuschwört, die untrennbare Vereinigung Holsteins und Schleswigs genehmigt, und jenen Otto und dessen Bruder Gerhard mit Geld abfindet. Hamburg fordert er ebenfalls auf, ihm als Grafen v. Holstein zu huldigen, und es geschieht 1461. - Holstein und Stormarn hatte Kniser Sigmund 1434 dem Bischof v. Lübeck aufgetragen. Dieser brachte also auch Ansprüche vor und dazu die Lauenburger. Am lästigsten war Bruder Gerhard, der 1464 in Holstein einfällt und nicht nachgibt, bis ihn Christian zum Statthalter für Schleswig u. Holstein verordnet 1467; demohngeachtet nicht ruhig, kann ihn der König nur mit Hilfe Lübecks und Hamburgs vertreiben. Der Kaiser vereinigte, indem sich Christian bei ihm zu Rotenburg an der Tauber einfand 14 Febr. 1474 Holstein und Stormarn mit Ditmarsen und belehnte dann den Konig unter dem Titel Herzog von Holstein.

## Die Oldenburger.

\$. 828. Grafen von Oldenburg und Delmenhorst. Das Haus Oldenburg, dessen Stammsitz die vormalige Grafschaft Oldenburg in Westphalen ist, nach dem um 1100 erfolgten Abgange der alten Herren durch ein friesisches Geschlecht erneuert in Egilmar oder Elmar, Erbe Wittekindischer Güter in Wildeshausen und im Ammergau, der 1108 als mächtiger Graf auf der sächsischen und friesischen Mark erscheint, hat in spätern Zeiten alle Throne des Nordens besetzt. Lange

<sup>\*)</sup> Mit Gr. Otto, VI († 15 Nov. 1649 alt 25 J.) ging diese Linie ab, und Dänen ergelfen gleich Beats von der Grisch, Pinneberg, Anderer Anaprüche nicht beachtend. Der verwitweiten Mutter Otto's wurden jedoch \$45,000 Thir. bezahlt.

standen auf zu Segeborg, der Adel ruft den Kaiser Otto. IV an und verjagt den Orlamunder 1215. Es hatten die Danen bereits wieder die Oberhand, als Waldemar's Gefangennehmung durch Gr. Heinrich v. Schwerin der Sache eine entscheidende Wendung gibt 1223. Orlamunde veräussert seine Rechte auf Hamburg, um nebst Hrz. Otto infans v. Lüneburg ein Heer aufbringen zu können, gerath aber in die Gewalt Adolph's IV v. Schauenburg und des Gr. v. Schwerin. Den Besitz sichert der grosse Sieg bei Bornhövd und der darauf folgende, durch Abels Vermählung mit des Siegers Tochter beschleunigte Friede: Danemark verzichtete 1229 förmlich auf Holstein u. Wagrien. Lübeck noch möchte Adolph haben, bedrängt es, gibt sich aber 1237 mit 5000 Mark zufrieden, und erbat, als er 1240 in's Kloster ging, den Hrz. Abel zum Vormund seiner Kinder; später wurde es der Erzb. Gebhard v. Bremen. Nebst Lübeck hatten auch die Ditmarsen sich los gemacht Lauenburg ist dem Hrz. Albrecht v. Sachsen zum Lohn für seinen Beistand gelassen worden, und den Hauptvortheil jenes Sieges hatte Hrz. Abel gezogen. Auch das Theilen fing 1247 an: der Erstgeborne Gr. Johann nahm ganz Wagrien, Kiel u. a. Schon mit dem Sohne Johann. II, welchem die Ditmarsen tapfer widerstanden, ging um 1316 diese Linie ab. - Gerhard. I hatte 1247 das eigentliche Holstein erbalten, welches durch die beiden Söhne wieder zerfiel unter zwei Linien zu Pinneberg u. Rendsburg. Dort folgte 1312 Johann \*), welcher für jenen 1319 dem dän. Prätendenten Christoph geleisteten Ritterdienst von diesem mit der I. Femern belehnt worden ist. Er und der Vetter Gerd d. Gr. v. Rendsburg waren es, welche während des Streits un die Krone die beträchtlichsten Ländereien und so alle Macht Danemarks in ibre Hand brachten. Gerd hatte 1322 als dan. Vasall aufgeschworen, dann als Vormund des schleswig. Hrz. Waldemar, welchen er 1326 auf den Thron hob, Schleswig für sich genommen, dieses 1330 im Vergleiche mit K. Christoph. II gegen Fühnen vertauscht, und durch eine Unterhandlung 1332 Jütland pfandweise erhalten. Johann wollte selbst in Schonen als Herr auftreten. Noch größer als der Druck, den sie sich erlaubten, Gerd plünderte und qualte besonders gerne den Klerus, war der Hass gegen die Anmassenden. Ein Meuchelmord schaft den gewaltigen Gerd aus dem Wege und Waldemar Atterdag kehret wirksame Mittel vor. den Einfluss der Holsteiner zu brechen. Es ging nicht binaus, wie Gr. Heinrich der Eiserne meinte, im Bund mit der Hansa u. a. Dänemark völlig zerreissen zu können. K. Margareta schlug den Weg der Güte ein und belehnte Juni 1386 zu Nyborg die Holsteiner mit Schleswig oder Südjütland, welche Landschaft seit dem von Dänemark völlig gesondert erscheint. - Als Hrz. Gerhard. VI

<sup>\*)</sup> Johann begann die neue wagrische Linie, und von dieser war der lezie Gr. Adolph. VII. † 26 Jan. 1309 begraben zu Hamburg.

1404 wider die Ditmarsen fiel, sollte nach seinem Testamente die Witwo Elisabet der Söhne Vormundschaft führen, und weil Br. Heinrich B. v. Osnabrück die Obhut der Neffen auspricht, lehnt sie sich unbedacht an Dänemark; bald gab es Misshelligkeit, Dänen rücken 1409 in Schleswig ein, und dem Fr. zu Flensburg 4 Oct. 1412 füget K. Erich noch bei, dass er durch Kaiser Sigmund auf dem Constanzer-Concil den Südjüten befehlen lässt, die danische Oberhoheit zu erkennen. Aufgebracht hierüber setzen die Holsteiner den Kampf mit Erbitterung fort 1415, 16, 17, und schliesslich überlässt Erich, im Gedränge auch durch Schweden, an Gr. Adolph. VIII auf Lebensdauer und seinen Erben dazu auf zwei Jahre das Hrzgth. Schleswig. Adolph, welcher die dänische Krone abgelehnt und sie dafür seinem Neffen Gr. Christian v. Oldenburg verschafft hat, beschloss den Stamm. Ein Vetter war noch vorhanden, Gr. Otto v. Pinneberg, Urenkel jenes Gr. Adolph, der um 1321 dem Br. Heinrich Holstein gelassen und für sich die Stammgrafschaft Schauenburg genommen hatte; allein Otto\*) konnte die Stände nicht gewinnen, sie wählten lieber zu Ribe 1460 |den K. Christian, welcher auch ihre grossen Freiheiten nebst dem iedesmaligen Wahlrecht zuschwört, die untrennbare Vereinigung Holsteins und Schleswigs genehmigt, und jenen Otto und dessen Bruder Gerhard mit Geld abfindet. Hamburg fordert er ebenfalls auf, ihm als Grafen v. Holstein zu huldigen, und es geschieht 1461. - Holstein und Stormarn batte Kaiser Sigmund 1434 dem Bischof v. Lübeck aufgetragen. Dieser brachte also auch Ansprüche vor und dazu die Lauenburger. Am lästigsten war Bruder Gerbard, der 1464 in Holstein einfällt und nicht nachgibt, bis ihu Christian zum Statthalter für Schleswig u. Holstein verordnet 1467; demohngeachtet nicht ruhig, kann ihn der König nur mit Hilfe Lübecks und Hamburgs vertreiben. Der Kaiser vereinigte. indem sich Christian bei ihm zu Rotenburg an der Tauber einfand 14 Febr. 1474 Holstein und Stormarn mit Ditmarsen und belehnte dann den König unter dem Titel Herzog von Holstein.

### Die Oldenburger.

\$. 828. Grafen von Oldenburg und Delmenhorst. Das Haus Oldenburg, dessen Stammsitz die vormulige Grafschaft Oldenburg in Westphalen ist, nach dem um 1100 erfolgten Abgange der alten Herren durch ein friesisches Geschlecht erneuert in Egilmar oder Elmar, Erbe Wittekindischer Güter in Wildeshausen und im Ammergan, der 1108 als mächtiger Graf auf der sächsischen und friesischen Mark erscheint, hat in spätern Zeiten alle Throne des Nordens besetzt. Lange

<sup>\*)</sup> Mit Gr. Otto. VI († 15 Nov. 1649 alt 25 J.) ging diese Linie ab, und Dänen ergriffen gleich Bealtz von der Grisch. Pinneberg, Anderer Ausprüche nicht beachtend. Der verwitweten Mutter Otto's wurden jedoch 145,800 Thir. bezahlt.

Voreilig regte sich das unzufriedene Volk im März 1813; swei Rithe v. Berger u. v. Fink werden, obwohl sie es beschwichtigt hatten, nach Bremen vor ein Kriegsgericht geschleppt u. erschossen. Im Nov. erschienen die befreienden Kosaken, und der Administrator am 1 Dec. 1813. Als Mitglied des deutschen Bundes erhielt er im Plenum eine Stimme und trat 1823 die Regierung in eigenem Namen an mit dem Titel: Herzog v. Oldenburg u. a., Fürst zu Lübeck u. Birkenfeld, Herr zu Jever u. Kniphausen 6. 329; denn auf dem Wiener-Congressa war eine Entschädigung (nebst dem Titel Grossherzog) versprochen worden, and sie erfolgte 16 April 1817 durch Einräumung eines Theils der alten Grisch. Sponheim im franz. Saar-Drpt., welcher bisher noch unter preuss. Verwaltung gestanden. Erbprinz August folgte den Vater 28 Mai 1829, und nennet sich Grossherzog. Tab. LVII.

## .Oldenburger in Holstein und Schleswig.

Königlich-dänische Linie. K. Christians jungerer Sohn Fridrich, als König in Danemark I, batte den gottorpechen Antheil, bis er, der Unterdrücker des kathol. Kultus, Alles bekam meh Vertreibung des Neffen, und die Söhne theilten Schleswig und Holstein unter sich 1544. Der dritte davon, Adolph, ist Stammvater des Hauses Gottorp geworden. K. Fridrich. II, der 1586 das Hochstift Schleswig einzog (1602 wurde es dem Pr. Ulrich verliehen, und als dieser 1624 starb, völlig aufgehoben), hatte 27 Jun. 1564 seinen Br. Johann mit einigen Stücken abgefunden, Besitzthum der neuen Sunderburg, Linie, welche sich wieder in die v. Norburg, Glücksburg, Augustensburg, Beck, Wiesenburg u. Ploen verzweigt hat, \*) und wevon gegenwärtig noch zwei Äste blühen:

1) der v. Augustenburg. Hrz. Christian, geb. 1798, vrm. 1820 mit Gr. Luise v. Danneskjold-Samsöe, besitzt Augustenburg auf der Insel Alsen, Grafenstein u. a. ohne Landesboheit, folgte 14 Juni 1814 dem Vater Fridr. Christian (geb. 1765), dessen Gem. Luise Auguste des dän. K. Christian. VII einzige Tochter war, und dessen Bruder Christian August (geb. 1768) von den Ständen Schwedens 28 Aug. 1809 zum Thronfolger erwählt worden ist, aber 28 Mai 1810 im Lager bei Jongby plützlich vom Pferde sank und verschied. §. 870; cbenlinie Sunderburg-Glücksburg. Bis 1826 hiess sie

2) Nebenlinie Sunderburg-Glücksburg. Holstein-Beck von einem Gute unweit Herford in Westphalen, das nun die v. Wulfen besitzen. Hrz. Wilhelm, geb. 1783, Herr mehrerer mittelbarer Güter in Schleswig u. Ostpreussen, hat seinen Sitz zu Lindenau in Ostpreussen. Gem. Luise, T. des Ludgr. Carl v. Cassel, geb. 1789, verm. 1810. Viele Kinder.

Gestützt auf die Gutheissung des Reichsrathes behaupten u. üben die schleswig-holstein. Stände 1588 das Wahlrecht, und werden erst

<sup>1)</sup> Das Zerstückeln wurde hier fortgesetzt, well Hrz Johann senior das Primogeni turrecht nicht annahm. † 9 Oct. 1622.

20 Mai 1590 bewogen, dem K. Christian IV und dem Hrz. Philipp zu huldigen. Es waren jezt drei gesonderte Fürstenthumer: das segebergische, gottorpische und sunderburgische. Nach einigen Anständen wird K. Christian 30 Oct. 1603 auch in Hamburg gebuldigt, and bestimmte 1608 im Vergleich mit Hrz. Joh. Adolph v. Gottorp, dass die Erbtheilung aufhören und das Erstgeburtsrecht gelten solle, Viel litt das Land im schwed. Kriege, auch wieder 1657 - 1660, unter K. Fridrich. III, der darauf Sunderburg 1667 u. Norburg 1669 aukaufte. Der unbesonnene Krieg mit Schweden 1657 fig. setzte in die Verlegenheit, dem Hrz. v. Gottorp volle Selbstständigkeit bewilligen zu müssen. Diesen bösen Handel konnte auch K. Christian. V durch den Vergleich zu Altona 20 Juni 1689 noch nicht völlig schlichten. Anfangs unglücklich und zum Frieden v. Travendal gezwungen nimmt endlich K. Fridrich IV das schwedische Heer, welches 1713 Altona verbraunte, gefangen, und behält 1720 Schleswig; bloss das Holsteinische wird zurückgegeben. K. Pridrich. V erbte 1761 das Hragth Ploen, und sein Sohn wurde 1756 Coadjutor zu Lübeck. Diese Coadjutorie trat K. Christian. VII ab, und tauschte 1773 das gottorpische Holstein gegen Oldenburg und Delmenborst ein §. 828. - K. Fridrich. VI hat, persönlich auf dem Congresse zu Wien 1815, den grössten Theil von Lauenburg bekommen und mit Holstein verbunden, und das Land, so weit es sein konnte, als zum deutschen Staatenbunde gehörig wieder in das alte Reichsverhältniss gesetzt. §. 846.

Anmerk, Holsteins Volkamasse nug 416,000 Seelen betragen, wovon au 32,000 auf den Lauenburger-Zugang kommen, und das Herzogthum hat die 10 Stelle im engern Rathe des dentschen Bundes und im Plenum 3 Stimmen.

5. 830. Holstein-Gottorpache Linie. Nach dem nubeerbten Tode des Bruders Johann sen. 1 Oct. 1579 kam die Hälfte Holsteins an Hra. Adolph, den Bezwinger der Ditmarsen 1559. Sein dritter Sohn Johann Adolph, 1590 gefolgt (auf Hrz. Philipp, trat dem Jüngern Bruder die Stifter Bremen und Lübeck ab 1597 u. führte das Besht der Erstgeburt ein. Als bei seinem Ableben 1616 die Stände wieder zur Wahl sich anschickten, wurden sie der Mühe des Geschäftes durch dan. Soldaten enthoben; diese griffen noch weiter, als Joh. Fridrich Erzb. v. Bremen u. B. v. Lübeck 1626 vom lauenburg. Bandnisse ab und zum Kaiser überfrat. Tilly u. Wallenstein überschwemmen 1627, 1628 Schleswig und Jatland und im Fr. 12 (22) Mai 1629 muss der König dem Hrz. Fridrich. III die entzogenen Länder herausgeben. Leichter Mühe ward Holstein auch der Schweden Beute unter Terstenson Dec. 1643; nur Rendsburg hielt sieh rühmlichst Juni 1645, Dieser Herzog sah das Unglück, wie fast der ganze Nordstrand 11 Oct. 1634 vom Meere verschlungen wurde; über 15,000 M. ertranken. Dagegen bringt ihm die Verbindung mit Schweden

durch den Pr. v. Roeskilde 26 Febr. 1658 die Souverainetat über Schleswig mebst diesem Stifte zuwege, was Danemark freilich nicht verschmerzen konnte. Durch den Bund Gottorps mit Schweden 1660 wurde es noch mehr gereist; dazu kam der Zwist wegen Oldenburg. Herzog Christian Albert, Stifter der Universität Kiel 1665, ging in die gelegte Falle zu Rendsburg 1675; da man seine Leute entwaffnet, bleibt ihm nichts anders übrig, als den Vertrag 30 Juni zu unterseichnen, in walchem er dem Rechte, Steuern auszuschreiben, entsagt auf ewig. die Festungen Tonningen u. seine Mannschaft aber für die Zeit des Krieges dem dan, Könige übergibt. Dieser lässt die Festungswerke in Schleswig schleifen, den herzogl. Präsidenten festsetzen u. s. w. Der Herzog, nach Hamburg entwichen, widerruft den Rendsburger-Vergleich. Danemark erklärt das Lehen Schleswig als verfallen; jedoch dringende Vermittlung stimmt milder, und Hrz. Christian Albert erhält das Land wieder mit Souverainetät gegen Verzicht auf Schadenersatz, in der Ausgleichung zu Altona 20 Juni 1689. Die Spannung hörte nicht auf; man gebietet dem Herzog, die bewaffnete Macht herab zu setzen, überfällt u. schleift Verschanzungen, welche er neu angelegt u. dgl. † 27 Dec. 1694 alten St. Seiner beiden Sühne altester, Fridrich, liebte den Krieg, war stets bei Carl. XII und starb für diesen Helden. Der jüngere, Christian August, von einigen Capitularen gegen den dan. Pr. Carl gewählt, bevormundete den Nessen Carl Fridrich, welcher zu sicher auf Russlands Freundschaft baute; Zar Peter, die Augen nach Persien gerichtet, schloss den Nystädterfrieden 1721 u. opferte den Herzog auf, welchem Danemark bloss Holstein zurückstellte.\*) Er wurde Stammvater des russischen Kaiserhauses; denn sein Sohn Peter Ulrich, vorher ebenfalls unter Vormundschaft des B. v. Lübeck Adolph Fridrich, besteigt 1763 Peters Thron. Dieser Kaiser traf Anstalt, Schleswig den Danen zu entreissen, als plötzlich der Tod seine Grossfürst Paul hingegen trat 1773 selbst seinen Plane zerriss. Antheil am Hrzgth. Holstein für die beiden Stamm Grafschaften Oldenburg u. Delmenhorst ab, und überliess diese der bisher unversorgtes jungern Gottorp'schen Linie 6. 828.

## Oldenburger in Dänemark seit 1448.

\$. 831. Weil die Schweden für sich den vorme ger Beich erweser Carl Bonde zum König wählen, tragen die Toteren Kone dem Hrz. Adolph v. Schleswig an, welcher sie ablemat und mit Erfolg

<sup>\*)</sup> Das Eingebüsste begriff: I. Helligeland, die Ämter Gottorp, A, unde Schwabsted, Hütten. Tondern, Lagumkloster, Hunum, Landschaft Eldersted, die Räffer von Föör, Sild und Nordstrand. Dem neuen gottorp, Hause blussen die Eintere Kiel, jezt Residenz, Bordesholm, Neumänster, Cismar, Tintow, Reinseck, Tremebittel. Steinhorst. v. Norderditmarsen, die Städtehen Oldenburg v. Neustadt und die Vogtei Nordsorp.

seinen Schwestersohn Gr. Christian v. Oldenburg vorschlägt. Nar muss dieser Christian. I eine Haandfesturing unterzeichnen, wodurch nicht bloss Danemark für ein freies Wahlreich erklärt, sondern auch die noch übrigen kon. Vorrechte abgethan wurden 1 Spt. 1448, und dann erst geht die Wahl zu Lund vor sich 28 Spt. Um den Thron zu festigen, heurathet Christian die kon. Witwe Dorothea und veranstaltet 28 Oct. 1449 die Krönung zu Kopenhagen. In Schweden gab es viele Freunde der Union immer noch, und viele Feinde Carls. Diese sprachen April 1450 zu Halmstadt dem Christian das Recht auf Nozwegens Kroue zu, welche er auch 29 Juli zu Droutheim empfängt. und hemmten den wieder zum Schwerte greisenden Carl fortwährend. Die Feindseligkeiten erneuerten sich nach kurzen Unterbrechungen, 1456 nahm Christian den Titel: Herzog v. Esthland an, 1457 sass er als Unionskönig auf dem schwedischen Throne. In der Haandfestning 6 Juni war jedes Begehren zugestanden worden und Christian redet und handelt sehr gnädig; wäre nur nicht seine Tasche bodenlos gewesen! Aufwand erforderte zumal, als der Tod des Hrz. Adolph 10 Dec. 1459 Schleswig und Holstein eröffnet hat, von diesen Ländern Besitz zu ergreifen. Hat er auch die Steuern bloss aus dringender Noth und dazu keineswegs unmässig vermehrt, so kann doch nicht der Verwurf unklugen Benehmens in Bezug auf Schweden grundlos heissen. Christian eilte dahin auf die Nachricht vom Aufstand der Bauern 1463 und fachte die gesunkene Gluth zum verzehrenden Brande an durch Verhaftung des Erzb. v. Upsala. Kein Stand, auch der Adel nicht war für Christian; dass er sich 1464 mit Erzb. Jöns aussöhnte und ihn zurück schickte, stimmte die Schweden nicht mehr um, und mit Kraft einzuschreiten hinderte vornämlich der unruhige Br. Gerhard Statth. in Schleswig und Holstein, fruchtles verschwendet Christian nach K. Carls Tod die bessten Worte, fruchtlos fährt Erich Wasa fort für ihn zu fechten, fruchtlos kömmt er immer unterhandelnd persönlich in die Schären, landet und liefert die blutige Schlacht bei Stockholm 11 Oct. 1471, wo selbst das Danebrog eingebüsst worden ist. Zu Calmar wurden 1474 langwierige Versöhnungsarbeiten eingeleitet, während welchen Christian nach Rom reiset, und sich vom Kaiser als Herzog von Holstein belehnen lässt. Wie die schwed. Stände zu Calmar 24 Jun. 1477 darthun, es ei unmöglich, das Volk zur Unterwerfung unter . Christians Scepter zu bereden, stellt er die Unionsversuche ein, stiftet dafür die Universität zu Kopenhagen 1479 u. † 21 Mai 1481. An Schottland waren 1468, da Margaret den K. Jakob. III ehlichte, die orcad. u. shetland. Inseln verpfändet worden.

\$. 832. Johann. I' benimmt sich mit ungemeiner Herabhssung gegen den Adel, der ihn so beengt, dass dieses wohl ein Grund seiner tiefen, oft an Raserei gränzenden Schwermuth geworden ist. Es batte

der Vater Schleswig und Holstein dem jüngern Pr. Fridrich verserchen, der erste Zankapfel; auf das Zureden der Mutter erfolgt ein Theilung 6, 829. Erzb. Gaute wurde gewonnen und nun huldigts du schwierige Norwegen 1 Febr. 1483. Johann liess sich 18 Mai m Kopenhagen und 20 Juli zu Drontheim krönen. Der schlaue Sten Sture gounte ihm auch, damit nicht ein anderer gewählt wurde, des Namen König v. Schweden, wehrte aber den Eintritt in's Reich, mi spann die Verhandlungen endlos fort bald nachgiebig, hald wiele hartnäckig. Zu gelegener Zeit miethete Johann die grosse Garde; denn er landet mit ihr in Blekingen, da Steen und der Reichsrath luden. Jan. 1497, bezwingt durch einen Kugelregen Calmar, entsetzt des belagerten Erzb. v. Upsala und wird 26 Nov. als Schwedens Kinig gekrönt. Später erlangt er, dass man dem Pr. Christiern die Nachfolge zusichert 22 Juni 1499. Gute, hoffte er, werde den Sinn des gefilelichen Widersachers wenden und Steen that auch, als sei er rollig umgestimmt; allein die ausserordentliche von den Ditmarsen 11 Febr. 1500 erlittene Niederlage erschütterte des Königs Anschen tief un Steen's Falschheit that das übrige. Johann musste ans Schwid flüchten 1501, Lübeck, die Hansa überhaupt wird zum Krieg gent ihn verleitet und auch das sonst so ruhig kalte Norwegen entriale. Johann sendet dahin den Pr. Christiern, welcher dort glocklich, mi rachgierig in Westergöthland des Vaters Sache verficht. Des Carl. Raimund Peraud B. v. Gurk Bemüben erwirket wenigstens eine Walfenruhe für den Norden und die Freilassung der von Steen gefangent Königin 1503. Steen's Nachfolger Svante Sture setzte dasselbe burg Spiel fort, und der geäffte Johann greift zu dem sonderbaren Mich dass er Danemarks und Norwegens Stände eine Klage wider Schweben an den Kaiser richten lässt, welcher den Svante vor seinen Richtentall fordert und 2 Oct. 1506 über den Ungehorsamen die Acht verhängt; John hoffte so wenigstens die Schweden um jede Unterstützung aus Dentschland zu bringen. P. Julius, II sprach auch den Bann über Henning Gad. gewählten Bischof v. Linköping, und sämmtliche Reichsräthe D fruchtete nichts, obwohl 2 Juli 1507 formlich mit der Hansa zu Nykiobin; Friede geschlossen und Svante etwas biegsamer wurde. Ein Stillstat gestattete neue Unterhandlungen, schwed. Reichsräthe kamen mit hislänglicher Vollmacht nach Kopenhagen und unterschrieben bereits tiss billigen Vergleich. Jedoch Svante findet leicht einen Vorwand, diem umzustossen, Johann entzweit sieh über den Schleichhandel mit Hansa, und 1510 erneuert Lübeck und Schweden den Krieg, ver wüstend, sonst ohne Bedeutung, ausser dass die Schweden Calmit Oeland nahmen. Kurz, che Svante starb, ging man einen Stillstand ein, es trat ein Congress zu Malmö zusammen, und Lübeck steckte das Schwert in die Scheide 23 April 1512. Ohne mit Schweden dans Gute oder Schärfe an ein Ende kommen zu können, schied Johann =

Aalborg ans dem Leben 21 Febr. 1513, ein König, dessen Wahlspruch gewesen: Ich will weder, dass mich der Geringe schene, noch dass mich der Grosse verachte! und von welchem Fr. Rühs urtheilt, es habe der Norden kaum einen edlern Herrscher gesehen. —

S. 833. Christiern. II, der Bose zugenannt einhellig, verrieth bereits als Pinz, dass er Sclave heftiger Leidenschaften keinen Weg scheue, diese zu befriedigen. \*) Danemark und Norwegen gaben ihm die Krone erst nach einer neuen Wahl, um diess Recht zu wahren, und nach Beschwörung einer Kapitulation, die den Grossen auf ihren Gütern volle Souverainetat verschaffte; halb Schleswig und Holstein machte weniger Schwierigkeit. Dagegen war von den Schweden nichts zu erhandeln. Christiern, welcher mit der tugendhaften Schwester des Kaisers Carl 300,000 G. Brautschatz bekam, trachtete vorerst in jenen Reichen starke Hand zu gewinnen und wurde von Sigbrit nicht ungeschickt berathen. Kopenhagen hob sich ansehnlich. Nur beleidigte sie zu sehr durch ihren Hochmuth, und bald hatte der Adel auch über despotische Thaten zu murren. Dyveke starb plötzlich im Sommer 1517, schwarzer Verdacht wurde auf Oexe gewälzt und der wütlige König liess den Mann ohne Untersuchung hinrichten 29 Nov. Eben so tyrannisch verfuhr er gegen einen norweg. Reichsrath, und auch gegen Jöns Anderson Baldenak B. v. Odensee, der aber seinen Zorn zu wenden und sich nachmals sehr in Gunst zu setzen lernte. Galle kochte Christiern, als er von dem Zuge gen Stockholm 1518 mit Schimpf bedeckt nach Hause kam; ein niedergesotztes geistliches Gericht ward beauftragt, den grossen und den kleinen Bann über Schweden auszusprechen und bei P. Leo. X die Bestättigung ausgewirkt. Den Bann zu vollstrecken rüstet Christiern ganz ausserordentlich, und presst das Volk und häufet Geld auf jede Weise; selbst zum Falschmunzer wurde er! Der Tod des Sture erleichterte die Unternehmung 1520, Entsetzen wandelte vor Christiern's wilden Schaaren her, und 10 Sept. zog er in Stockholm ein. Nicht gesonnen, den ausgestellten Amnestiebriefen gemäss zu handeln, geht vielmehr seine Absicht dahin, die Bischöfe nach Luthers Anweisung zu beschränken und den Adel ganz unter die Füsse zu treten. Die Gefälligkeit der Prälaten u. Lagmanner, Schweden 28 Oct. für ein Erbreich zu erklären, und die Krönung 4 Nov. durch Erzb. Gustav Trolle betrachtete er als Unterpfänder, dass er seine Machtvollkommenheit mit aller Schärfe anwenden durfe, und so

<sup>\*)</sup> In Norwegen kuppelte ihm Erich Waldendorp, den er dafür nachmals mit dem Erzstift Dronthelm belohnt hat, die schöne Holländerin Colombine Dyveke zu, und deren schlaue Mutter Sighrit Willms, eine Wirthin von Bergen, gångelte den König auch noch nach der Maitresse Tod. Um 1508 warf er den Bischof Carl v. Hammar in's Gefängniss und es wurde daher der Bann auf ihn gelegt bis 1512.

fand das grauliehe Stockholmer-Blutbad & Nov. statt, zu welchem de Tyrann noch auf dem ganzen Rückwege empörende Nachträge liefett. Magister Slaghok worde Statthalter n. B. v. Skara, Baldenak B. v. Strenguäs. Ausserdem dass er der Kirche solche Vorsteher aufdrag, wurden noch andere ihr verderbliche Schritte gethan, gegen Lutte zu schreiben verboten, ein geistlichen, die neue Lehre begunstigenen Gesetz 26 Mai 1521 erlassen u. dgl. Erzb. Walkendorp v. Dronthein suchte sein Heil in der Flucht und starb zu Rom. Des Gustay Wass Fortschritte bestimmen nebst anderem den Christiern , zum kais. Sehwager zu reisen, von dem er wohl Übertragung jener Rechte, welche bisher der Bischof v. Lübeck bei Belehnung mit Holstein ansprach, auswirkte 21 Juli, aber sonst keinen Beistand erbitten konnte. Zurückgekehrt bort er, dass bloss mehr Stockholm, Abo und Calmar von seinen Leutes gehalten werden, ruft zwar den Slaghök ab, jedoch nur um dem Strafwürdigen das Erzstift Lund zu übertragen, taub den Klagen des ganen Volkes. Ihnen verschaffte der eben ankommende Legat Johann Fram & Potentia Gehör und niederträchtig schob nun Christiern die ganze Schold des Stockholmer-Blutbades auf seine Rathe hinüber; Erzh. Trolle walt seine Unschuld darzuthun, Baldenak wurde eingekerkert, Slaghik in höchst schmähliche Art hingerichtet 24 Jan. 1522. Unklug in jeht Beziehung überwarf sich der Tyrann auch mit der Hansa, so dass Lübecker 1522 die I. Bornholm nehmen, den Baldenak befreien, Kopen hagen in Schrecken setzen, dem Wasa Stockholm umschliessen belfes, und was das gefährlichste war, sich mit dem unzufriedenen Oheim Hr. Fridrich v. Holstein verbinden. Diesem bieten die jutischen Reichräthe Jan. 1523 Dänemarks Krone an, indem sie Christiern einen Tyran nen und - Lutheraner schmäben; der zieht die gelindesten Saiten auf verspricht zu gewähren, was Adel und Klerus nur immer verlangen und raumt mit voreiliger Kleinmutbigkeit das Feld, indem er 20 April 1523 nach Walcheren absegelt, obwohl noch Fühnen Langeland, See land, Schonen, Gottland und Norwegen in ihrer Treue beharrten.

Anmerk. Zu bemerken sind seine drei Kinder: Johann geb. 1511.
† 1532, Dorothea geb. 1520, vrm. 1534 mit dem rhein. Pfligt.
Fridrich, und die berühmte Christine geb. 1521, vrm. =
Franz Sforza, daun mit Hrz. Franz v. Lothr. † 5 Dec. 1538.

#### Ende der calmarischen Union.

S. 834. Da Christiern selbst seine Sache aufgab, sagten sich die Unterthanen schnell allenthalben von ihm los. Der Dänen harten Wahlvertrag hatte Fridrich. I 26 März 1523 zu Wiburg unterzeichnet, und um die Ditmarsen für sich zu bewaffnen, ihren 48 Vorstehern die grössles Bewilligungen gemacht. Norwegen erkor ihn auf dem Reichstage is Bergen gegen Versicherung des freien Wahlrechtes u. aller Privilegie 5 Aug. Christiern, dem die Hrzz. v. Braunschw. u. Joachim v. Brandah

Geld vorstreckten, warb Soldaten, deren Sammelplatz das Land Hadelen war; allein wie der Sold uicht ordentlich fliesst, fangen sie zu meutern an, Christiern muss Sept. flieben, streift dann in Sachsen umber und geht bei Luther und Melanchthon in die Schule. Bis fezt hatte Konenbagen ihm angehangen, öffnete 25 Dec. und Fridrich wurde dort durch den Erzb. Gustav Trolle gekrönt. Gemeinsame Gefahr näherte Fridrich dem Gustav Wasa, welcher ihm Malmö bezwingen half; auch Schonens Bauern huldigten erst nach einer blutigen Niederlage 1524. . In kirchlicher Hinsicht reizte das Beispiel des Nachbars zur Nachahmung um so mehr, weil des Adels und die eigene Habsucht dabei ihren Vortheil sah. Statt auf Godschalk v. Ahlefeld B. v. Schleswig, welcher 1526 Klage erhob über das Anwachsen der Lutheraner, zu achten liess Fridrich auf dem Reichstag zu Odensee 15 Aug. 1527 die Bischöfe sehr derb an, belehrte sie von ihren Pflichten, sicherte den Abtrunnigen allen Schutz zu, gestattete ihnen nach Belieben Prediger zu wählen, erlaubte die Priesterehe, wies den Erzb. Trolle aus dem Lande, und verschenkte Klostergüter. Als Lago Uran B. v. Seeland 29 April 1529 starb, musste der Hofjanker Ronnov gewählt werden. Neuevangelische zu Malmo nehmen sich heraus die Monche zu verjagen, und der Konig billigt das Geschehene, ohnehin dem Schmalkaldner-Bunde beigetreten 1530. In Kopenhagen scheiterte 1531 das Beginnen der Bilderstürmer an fester Haltung der Bessergesinnten, und hie und da weigerten sich die Bürger und Bauern entschieden, lutherisch zu werden. Das denkt Christiern zu benützen, stellt sich wieder katholisch um vom Klerus Geld zu erhalten, kann wirklich 26 Oct. 1531 zu Medenblik mit 7300 M. einschiffen und zeigt sich kaum in Norwegen, so huldigt Stadt und Viel Eifer war für K. Fridrich nirgend zu spüren und unbeträchtlich die Manuschaft, welche er auf hanseat. Schiffen nach Norwegen schickte. Auf viel Zuneigung konnte freilich Christiern auch nicht rechnen, Geldmangel drückte, und so gab er gütlichen Vorsehlägen Gehör, ja liess sich von dem luther. Knud Gyldenstjerne B. v. Odensee beschwätzen, auf das Versprechen völliger Sicherheit zu Fridrich nach Sonderborg zu reisen. Er wurde dort in einen scheusslichen Kerker geworfen; Erzb. Trelle entrann glücklich. Die Norweger unterwafen sich also gleichgiltig dem Fridrich wieder, welcher aber 3 (10) April 1533 unvermuthet zu Gottorp starb. Unter ihm hatte der Adel die Leibeigenschaft in jener ausnehmenden Härte, wie sie nicht leicht irgendwo wieder vorkam, vollends eingeführt.

\$. 835. Die Grafenfehde. Das mit diesem Namen belegte, zwei Jahr' währende, höchst verwirrte Getümmel entschied das Schicksal der Religion, die Vollendung des Aristokratismus und die Dienstharkeit Norwegens. Christian, Hrz. von ganz Schleswig und Holstein, da er die jüngern Bräder bevormundete, musste als schonungsloser Unter-

drücker der alten Religion sämmtliche Katholiken gegen sich haber, und sie brachten den Pr. Johann in Vorschlag; der Adel schwankte; Lübeck mischte sich ein, auf dem Reiebstage zu Kopenbagen begehrt Bürgermeister Wullenwever & 385, dass der Sund den niederlind Schiffen geschlossen werde, und weil er bei den Aristokraten keit Gehör fand, wird mit den Bürgermeistern Ambros Buchbinder m Kopenbagen, Georg Mynter zu Malmo u. a. Lutherauero aus des Bürger- und Bauernstaude verabredet, dass Gr. Christoph v. Oldenburg die Loslassung Christierns begehre und sie ihn dabei unterstütze wollen. Richtig fiel Christoph 1534 in Holstein ein, und reissend waren die Fortschritte bei der uneinigen Rathlosigkeit der Gegner, er wird in Roschild angenommen und setzt gleich den B. Ronnov v. Seeland ab, auch Kopenhagen öffnet 16 Juli, und Schouen, wo der Erzh. Torben Bilde die lather. Prediger vertrieben hatte, Malmö, Halland; Elekinges und die Inseln werden ihm von den Lutherauern überliefert. Hrz. Albrecht v. Mecklenburg suchte seinen Vortheil durch die kathol Paris, diese nahm auch die niederland. Statthalterin in Anspruch, besoder in Norwegen, wo Erzb. Oluf sich herbei liess, dem Schwiegenis Christiern's Pfalzgr. Fridrich die Krone zu verschaffen. Den Austhij gaben die jütischen Reichsräthe durch ihren raschen Entschloss, bes alle Forderungen zugebenden Hrz. Christian zu huldigen 14 Juli 1534 welches Beispiel der Adel auf Fühnen pachahmte. wendete sich gleich gegen den Hauptseind, Lübeck, und enwis Frieden 18 Nov. und hatte auch Gr. Christoph indess Fahren wi Aalborg weggenommen, er konnte es nicht lange behaupten. Den war Christian mit den Schweden verbündet, die Schonen und Hallen ihm unterwarfen. Die Lübecker setzten nun ihr Vertrauen auf 🐸 Hrz. Albrecht v. Mecklenburg, mit welchem Gr. Christoph in Kopebagen die Macht theilen muss, auch hiese es, dass sie Danemerk England verhandeln wolken; ein klügeres Verfahren hatte den Christis wohl niedergehalten. So aber wandten sich ihm viele zu, und nich dem Siege bei Assens 11 Juni 1535, wo Erzb. Trolle verwende worden ist, dass er bald darnach im Gefängvisse starb, konnte Christie 29 Juli vor Kopenhagen rücken, das bereits seine Freunds zur Se bedrängten. Sonat hatten die Lübecker bloss noch Malmo inne. wel ches sich 11 April 1536 ergibt, nachdem Lübeck schon 14 Febr. Hamburg Frieden geschlossen. Hunger swang Kopenhagen zu ifer 27 Juli, und Hrz. Albrecht und Gr. Christoph kamen dem Sieger mit weissen Stäben in den Händen entgegen und flehten zeine Milde 21 Am 6 Aug. bielt Christian seinen Einzug und sogleich bei verscher senen Thuren eine Berathung, worauf an einem Tage die Pralete festgenommen sind, 114 grosse Güter fielen durch diesen Streich & Krone zu. Die Edelleute wurden auf den 28 Oct. bewaffnet zum Reich tag nach Kopenhagen entboten, auch ans Norwegen die Intherio

gesinnten, ihnen dort Vorrechte bestättiget und Gnaden gespendet. Norwegen dem Reiche Danemark gänzlich und auf immer einverleibt und nur dem dänischen Reichsrath das Recht, einen König zu wählen. vorbehalten. Jenes arme Volk ging ruhig dem kärglichen Broderwerb uach und konnte sich auch nicht wohl zu einem Widerstande vereinigen: denn Erzb. Oluf, welcher noch im Jan. 1536 den Pfalzgrafen hatte ausrufen lassen, musste fliehen, als 14 dan. Kriegs-Schiffe landeten u. starb 1538 in Brabant, die andern beiden Bischöfe wurden gefangen fortgeführt, der Adel verliess zum Theil seine Religion und sein Volk. und ging bald ganz unter. Bloss Danen galten von nun an. - Dr. Joh. Bugenbagen, von Wittenberg berusen, um das dan. Kirchenwesen wie 1535 das in Pommern einzurichten, krönte den König und die Königin Juli 1537, und weihte - Superintendenten, welche sich sedoch später wieder Bischöfe zu nennen beliebten und fruchtlos ein Bischen Glanz und Einfluss der alten Pralaten für sich zu retten strebten. \*) Christian. dem auch gelang, die Wahl des ältesten Prinzen zum Nachfolger durchsusetzen, zeigte noch seinen Eifer für die neue Lehre, indem er 7 April 1538 einen Bund mit den deutschen Protestanten schloss und 1542 mit England und Cleve verbündet dem Kaiser Krieg ankundigte, den ehe Blut floss, der Fr. zu Speier geendiget hat 23 Mai (3 Juni) 1544. Eben so unbedeutend waren die Händel mit Albrecht v. Mecklenburg u. Heinrich v. Braunschw. Als 24 Aug. 1546 der Bund v. Schmalkalden dem Kaiser die Fehdebriefe sandte, enthielt sich Christian einer öffentlichen Theilnahme, befestigte dafür im Innern sein Ansehen, traf mit den Brüdern Johann sen. und Adolph 10 Aug. 1544 eine Erbtheilung in Schleswig u. Holstein, \*\*) und behandelte den gefangenen Christieru. seit derselbe 14 Juli 1546 seinen Thronrechten vollig entsagt und mit Schloss u. Amt Kallundborg sich begnügt hatte, auf einen anständigen Fuss. Der König starb 1 Jan. 1559 und Christiern 25 Tage später.

S. 836. Ditmarsen. Da Carl d. Gr. die Eider zur Gränze seines Reiches machte, wurden die Markgrafen zu Stade auch Schutzherren der nahen Marschbauern, Nordfriesen, die aber gewöhnlich nicht viel von Herrschaft zugestanden. Gr. Rudolph fiel gegen die Empörten 1145, Heinrich d. Löwe drang ihnen nach hartem Kampfe wieder einen Grafen auf, sie nahmen mitunter zum

O) Den Isländern wurde ein luther. Biechof aufgedrungen, der katholische, Ivon genannt, welcher sich zur Wehr gesetzt, gefangen und enthauptet, und 500 dän. Soldaten bekehrten das jammernde Völklein 1551 vollständig zum Lutherthum. — Bischof. Gettschalk v. Schleiwig starb 1541 und man setzte nun auch auf seinen Stuhl einen Lutheraner.

Der jüngate, achr schwächliche Br. Fridrich, zum Coadjutor in Bremen von Erzb. Christoph bestimmt, ging hier leer ans, und wurde dafür 1549 B. v. Schleswig, 1551 auch v. Hildesheim 6, 202. † 27 Oct. 1536. Jezt erhielt das Stift Schleswig dez Br. Adolph v. Guttorp.

Erzb, v. Bremen, zu den Holsteinern, zum B. v. Schleswig, m Erzb. v. Bremen, zu den Holsteinern, zum B. v. Schleswig, m Däßenkönige ihre Zusucht, worans dann jeder Rechte auf is Läudeben herleiten wollte. Die Dänen gewannen Oberhaud; is aber Waldemar. Il tapfere Ditmarsen mit sich führte in is Schlacht bei Bornhövd, so entschieden sie durch ihren Abfall u Tag derseiben 22 Juli 1227 sein Unglück. Gleich andern is seinem Vater Bezwungenen machten auch die Ditmarsen is lange sich völlig los und ledig. K. Abel büsste gegs diese Bauern an der Eider Sieg u. Leben ein 1252. Der Ern v. Bremen galt als Oberherr, und empfing bei der Huldgut, 500 Mark; übrigens ward ihm kein Einstuss gestattet und is bestand die reinste Demokratie. 1447 sehrieb man die Lin-desgesetze nieder (dat Landesbook). Unüberwindlich stand die desgesetze nieder (dat Landesbook). Unüberwindlich stand da kernhafte Völklein, wenn es sich nicht gegen sich selbst be wassnete, und achten lernten dasselbe die Grafen v. Holstei, Gr. Gerd d. Gr. nicht ausgenommen (> 1320), und liessen sel zu einem Verein wie zwischen gleich und gleich berbei 1321 Es erlagen schnell nacheinander, trotz der schon errungest Vortheile, Hrz. Albrecht 1403 u. Gr. Gerhard. VI 1401 der Adel Schleswigs und Holsteins fand hier seine Schweizen – Die grässliche Blutrache brachte hierauf (1434) mehrer Geschlechter so hintereinander, dass gänzliche Aufreibung intest Kämpfe sich entspannen. Kaum hatte Hamburgs und Läsch Vermittlung diese innere Gefahr abgewendet, so erneuerte sch furchtbarer als je die Aufeindung von aussen. Der arme Kaist Fridrich belehnte 1474 den K. Christian. I mit dem Hrzeth. Halstei nebst Ditmarsen; es fruchtete nichts, was das Volk, was selbst der Papst gegen eine solche Unterdrückung vorbrachte, nur da Schwert des freien Mannes konnte noch Recht schaffen, und muchte auch, begünstigt von den Zeitumständen, manche Vissuche der Dänen zu nichte. Endlich nahmen sich diese recht zusammen; K. Johann, durch die in Deutschland gemielten schwarze Garde auf Schwedens Thron gelangt, führte selbe nebst Br. Fridrich im Febr. 1500 hieher, fast das ganze Lind-chen, auch Meldorp ward genommen; doch die Banern dachtes chen, auch Meldorp ward genommen; doch die Banern damienicht an's zählen, den 30,000 Krieg gewohnten Söldlingen stellen sich bei Meldorp, wie es heisst, nur 500 Ditmarsen in den Wegund die Schlacht von Sempach hatte ihr Gegenstück. — Nicht 60 Jahre, und die Frucht des von den Helden vergossenen Bites, die Freiheit ward von den Söhnen eingebüsst; unstreit, trug religiöse Parteiung bei, die Kraft zu schwächen. Der kathol. Hrz. Heinrich v. Braunschw. wollte den Ditmarsen der Hand bieten u. sammelte bereits Mannschaft in Hadelen, must eich aber gegen Wolfenbüttel wenden. sich aber gegen Wolfenbüttel wenden, wo ihn sein alter Fend Ludgr. Philipp v. Hessen schlug u. fing 21 Oct. 1545 bei Nach-heim. Da sprach der Kaiser 1548 Dilmarsen neuerdings den Herzogen v. Holstein zu. Hrz, Adolph, der seine Rüstungen sehr beimlich betrieb, wird 1559 von K. Fridrich. II u. Hrz. Johans zu Hadersleben so verstärkt, dass er mit 20,000 M. den Einfal ausführen kann 18 Mai. Meldorp wurde gestürmt 3 Juni, Beydt 13 Juni, das ganze Land 20 Juni zur Unterwerfung vermuck and jede Spur der alten Freiheit vernichtet. Der Erzbischoft Bremen wendete sich mit seinen Beschwerden an den Kanst. ohne etwas auszurichten.

§ 837. Ein ziemlich farbloses Bild Ist die folgende Geschichte Dänemarks, und von grossen Menschen und Thaten wenig mehr die Rede. Fridrich, II \*) beschwor 12 Aug. 1559 eine Banndfestning, die neue Beschränkungen auferlegte und des Adels lezten Wunsch erfüllte. Die deutschen Handels- und Zunstleute zu Bergen wurden ihrer Privilegien beraubt, was einigen Erust erforderte 1560; wegen Einlösung der Orkneyen mit Schottland fruchtlose Unterhandlungen gepflogen; die durch Christian, III angekanften Stifter Pilten (Curland), Wiig (Reval) u. Oesel dem üppigen Br. Magnus für seinen Antheil an Holstein überlassen 1560, und weil das vom Zar bedrängte Reval 17 März 1561 dem schwed. Könige huldigte, ergab sich desshalb und wegen der Kronen im Wappen ans Neckereien ein Krieg mit Schweden 1563. an dem auch Lübeck 9 Juni Theil nahm, und welchen erst, obwohl im Ganzen unbedeutend, der Fr. zu Stettin 13 Dec. 1570 geendiget hat, vermittelt durch den Kniser, Frankreich, Polen u. Sachsen. Dänemark wahrte sich gegen Entsagung der schwed. Krone den Besitz von Jempteland, Herjedalen, Schonen, Halland, Blekingen m. I. Gottland. Livland. sollte beim deutschen Reiche bleiben. Der Bischof-Herzog Magnus, welcher von seinem Hofprediger Christoph Schröpfer beredet dem Zar geholdigt und von ihm den livland. Königstitel 1570 erhalten batte, hielt sich noch bis 1578 bei diesem schlimmen Frenade §. 794, entfloh dann, wurde polnischer Vasall u. starb 1583 zu Pilten, K. Fridrich verkaufte 1585 der Krone Polen sein Recht an Pilten und behielt bloss noch Oesel. Er hatte 1576 die I. Burnholm eingelöst, früher schon, nach vielem Sträuben der oldenb. Grafen §. 828, die Anwartschaft auf Oldenburg u. Delmenhorst vom Kaiser erlangt 1566, und in der Erbtheilung 27 Jan. 1564 den Bruder mit Sunderburg u. Ploen abgefunden 6. 829: Wegen Belehnung der Herzoge in Schleswig kam 25 März 1579 zu Odensee ein Vergleich zu Stande. Als Hrz. Johann sen. 1 Oct. 1579 unbeerbt starb, wurde der Anfall getheilt, und nach dem Hingang des Hrz. Adolph 1 Oct. 1586 das Stift Schleswig eingezogen. Noch Hess K. Fridrich dem Kronprinzen als Nachfolger huldigen 1584 und verlebte dann 4 April 1588 zu Antworskov nicht ohne schmeichelhaftes Lob, das aber mehr seinem thätigen u. klugen Rathe Peter Oxe zu gebühren seheint.

5. 838. Christian IV zählte erst 11 Jahre. Der Reichsrath übte durch vier seiner Glieder das Vormundschaftsrecht, wovon die k. Witwe und Hrz. Johann ausgeschlossen blieben. Auch von den holstein-schleswigischen Ständen wurde, als sie mit ihrem Wahlgeschäft endlich

<sup>\*)</sup> Aut. M. Gratianus de vita J. Pr. Commendoni Card. sabulde fin short robes. Trunkenbold a. Wilsting Poter, 1885, pag. 111.

fertig waren, dem Könige u. dem Hrz. Ph'lipp mit Übergehung Johans gehuldiget 1590. §. 820. Norwegen schwor erst 1591. In Holstein u. Schleswig trat Christian 1593, in den Königreichen 1596 die Regierung an, thätig und kräftig, ohne jedoch etwas Bleibendes für Erweiterung der kon. Macht in Stand zu setzen. Dem glanzenden Beginnen entsprach das Ende nicht. Umstände begünstigten im ersten Schweden · krieg 1611, Gustav Adolph bezahlte im Fr. zu Sorod 16 (26) Jan. 1613 eine Million Thaler und gab auch sonst nach. Das abgebrannte Oslo (Anslo, Opso) baute Christian neu, und machte daraus Christiania 1614. Er sparte, um eine ständige Miliz v. 5000 M. besolden zu konnen, und gebrauchte dieselbe ohne Verzug gegen die schleswig - helsteinischen Stände, welche bei Joh. Adolphs Ableben 1616 wieder ihr Wahlrecht üben wollten ungeachtet dem Pr. Christian schon 1610 gel uldigt worden war. Ärger über den Kaiser, weil derselbe 1618 Hamburg für reichsfrei erkannte, wogegen Christian Glückstadt anlegt als Zügel für die Reichsbürger, ferner die Begierde, dem Pr. Fridrich die Sufter Osnabrück, Bremen u. Verden zu verschaffen, trieb zur Theilnahme am 30 jähr. Kriege 1625 - 29.

> Die Union der Protestanten hatte sich bereits 1621 aufgelöst; Gr. Ernst v. Mansfeld allein stand noch im Felde, und wandte sich, von Tilly aus Böhmen verscheucht, behend nach der Unterpfalz. Jezt ahmen sein Beispiel Hrz. Christian v. Braunschweig Administrator v. Halberstadt u. Mrkgr. Georg Fridrich v. Durlach, mit wilden Banden Westphalen überziehend, nach 1622; doch ihre Trennung erleichtert, dass Tilly erst den Markgrafen bei Wimpfen 6 Mai, dann den Christian bei Hüchst besiegt 19 Juni 1622. Lezterer und Mansfeld treten, nachdem sie sich glücklich durch die Spanier bei Fleury 29 Aug. geschlagen, in holländ. Dienste auf kurze Zeit; dort eutlassen brandschatzt Mansfeld Ostfriesland, Christian von Niedersachsen zum Kreisobersten erkoren, erlitt noch einen harten Schlag durch Tilly bei Loo 6 Aug. 1623. In dieser traurigen Lage meinte K. Christian, angeseuert von England u. Frankreich, zur Einschreitung beruses zu sein; dass Pr. Fridrich, seit 1622 Coadjutor in Bremen u. Verden für Geld, mit dem Ableben Phil. Sigmunds 5 Juli 1623 Bischof zu Verden u. Dompropst zu Halberstadt wurde, knupfte ein neues Band, man wählte den König zum Obersten des niedersächs. Kreises, und indess die Unterhandlung mit dem Kaiser fortlief, sammelt er im Mai 1625 ein Heer v. 25,000 M. bei Itzehoe, rückt 7 Juni nach Stade u. Hammeln, wo 7000 M. Kreis-völker zu ihm stossen nebst dem Hrz. Christian und dem Gr. Mansfeld, that aber einen bedenklichen Fall vom Pferde und veranlasste dadurch den Rückzug nach Verden. Jedoch statt auf die friedlichen Anträge des Kaisers zu hören, schliesst er im Febr. 1626 ein Bündniss mit Holland u. England, und kehret die Waffen, indess Mansfeld den an der Dessauerbrücke verschanzten Wallenstein 25 April kühner als glücklich bekämpste, gegen Tilly, der das von Dänen und selbst von den Einwohnera hartnackig vertheidigte Minden am 29 Mai bezwang und 23 Juni Göttingen

angriff. Mansfeld streiste nach Schlesien \*), Hrz. Christian war 6 Mai gestorben, Hrz. Adolph v. Holstein, selbst Hrz. Georg v. Lüneburg in kaiserliche Bestallung übergegangen, schon machten die Dänen rückgängige Bewegungen, standen dann dem Tilly bei Lutter am Barenberge 27 Aug. und erlitten trotz des Königs persönlicher Wagniss eine völlige Niederlage. Kein Ersatz für den Verlurst war die Ankunst von 6000 Briten, die Sieger übersuchteten Holstein. Schleswig u. Jütland, Rendsburg ergab sich 4 Oct. 1627. Tilly, von den ausstehenden Ditmarsen etwashingehalten, bezwang doch 7 Mai 1628 Stade u. 25 Aug. Krempe, so dass auf dem Festlande bloss noch Glückstadt den Dänen übrigte. Stralsund, vom übermüthigen Wallenstein geängstigt, bewog den König zu einem Verständniss mit Schweden, und beide Kronen entrissen die Stadt der Gesahr; soust war nichts zu erzielen, und gerne schloss man mit Wallenstein, nun Hrz. v. Mecklenburg, zu Lübeck den Frieden ab 12 Mai 1629 des Inhalts, dass Dänemark gegen Zurücknahme des Verlornen auf die Kreisoberstenstelle und die Einmischung in Sachen des Reiches verzichte, also auch die zum Krieg aufgereizten Mecklenburger hinopfere, dass die Prinzen Fridrich u. Ulrich den Stistern Bremen, Verden, Halberstadt u. Schwerin entsagen, und dass der Hrz. v. Holstein die entzogenen Lünder wieder bekomme.

War das häusliche Leben des Fürsten in hohem Grade ärgerlich. indem er unter auderem die Christine Munk sich links antrauen liese und sie 1630 wieder verstiess mit Anschuldigung des Verbrechens, das er zu begehen keine Scheu trug, und wurde von vielen darüber gemurrt, dass er dem Gr. Corfitz Uhlfeld seine T. Eleonore Christine aus der Munk vermählte, ihn sonst über alle erhob und endlich 1643 zum Reichshofmeister machte, so verdiente sicherlich auch sein Benehmen gegen die Nachbarn kein Lob. Kleinliche Rachgier erpresste von Hamburg 280,000 Thir. 4 Juni 1643, und zu gleicher Zeit gab Neid und Eiferaucht allerlei Massnahmen ein, Erhöhung des Sundzolls, Untersuchung der Schiffe u. dgl. um einen Bruch mit Schweden herbeizuführen. Ebe man sich's versah, ohne Kriegserklärung stürmt Torstenson 6. 860 von Ratzeburg ins Holsteinische 13 Dec. 1643, und ehenso weil Niemand widerstand, im Jan. 1644 in Jütlands Ebeneu, indess Gustav Horn Schonen anfiel und Helsingborg wegnahm. Rendsburg allein hielt aus. Gallas nahete zwar, um Luft zu machen; allein Mangel u. das Schwert des Torstenson kamen schrecklich über diesen Helser, zudem traf 13 (24) Oct. 1644 bei Laaland die danische Flotte schweres Ungläck, K. Christian, der sich im Gefechte befand, verlor durch einen Splitter das rechte Auge, die schwedischen Schiffe wurden, weil sich ihnen auch holländische zugesellten, völlig Meister zur See, und das ohnmäch-

<sup>\*)</sup> Mansfeld drang bis zu Bethlen Gabor durch, gerieth aber durch der Ungarn Zorn über seine Raubbanden in solche Verlegenheit, dass er gleichsam flüchtig den Wegnach Venedig aushte; es atarb er zu Zara 20 Nov. 1636.

tige Dänemark machte 13 Aug. (Spt.) 1645 zu Brömsebree nachzie Prieden. Dass man in demselben den Schweden Befreiung vom Ser zoll vollständig gewähren, dass man ihnen ausser Jempteland, Berdalen u. Oesel auch die wichtige I. Gottland und selbst Halland sie ten musste, obwohl lezteres nur pfandweise auf 30 Jahre, wie es einigem Troste hiess, dass Gut u. Blut bis zur Erschöpfung versches det worden, gab man hauptsächlich dem stolzen Uhlfeld Schuld; is noch stand dieser Mann so fest, dass er, als Christian neinem giebnamigen Erstgebornen im Tode folgte 28 Febr. 1648, mit des in andern obersten Kronbeamten: Kanzler Hannibal Schested, seit is Statthalter Norwegens, Marschall Bilde u. Admiral Ove Giedde die Inschenregierung fortführte.

**6.** 839. Die Oligarchen vergassen nichts, was die Doner ihre be sichern konnte, der Kapitulation einzuschalten, welche Fridrich 8 März 1648 unterzeichnet hat: er entsagte dem Recht, Reichie ernennen, einen Beschluss des Reichsraths umzustossen, ohne aus dem Laud' zu reisen u. dgl. m. Zu Kopenhagen erfolgte gung 6 Juni, zu Christiania 24 Aug. und in den Herzogthümers ich 1648. Ausser der Judenverbaunung 6 Febr. 1651 zogen Hoftshist Weibergeschichten die Aufmerksamkeit an. Uhlfeld hielt es estäck gerathen, heimlich sich ins Ausland zu entfernen. - Den Niederliebt lag viel daran, dass Danzig nicht schwedisch wurde; sie schlee desshalb einen Bund mit Dünemark und beredeten den armen K. Friere zur Kriegserklärung Febr. 1657. Von der Fahrt nach Danzig ber schnell heim, und noch schneller war Schwedens Konig biutet is dänischen Läufern her, steht bald auf Sceland, und versucht die Wie Kopenhagens Febr. 1658. Das brach den Muth. Im Fr. v. Roesis ward den Siegern Zollfreiheit im Sund u. Belt zugestanden, Schus Blekingen, Halland, Bahus, Amt Drontheim u. Bornholm, die danie Güter auf Rügen, Jempteland u. Bremerföhrde abgetreten, dem Hr. Gottorp volle Unabhängigkeit und das Stift Schleswig bewilligt, in Gr. v. Uhlfeld jede Genugthuung versprochen.\*) Carl Gustav fandirs Ende seiner harten Forderungen; er wollte Dänemark verschlinger at erneuerte desshalb im Aug. den Angriff. Der holland. Gerante Beuningen ermahnte zur Ausdauer und wirklich kann die verspreibes Hilfsflotte noch zeitig genug 9 Nov. Ruyter trieb die schwed. Schiff in den Hafen v. Landskrone und wendete sich dann nach Führen, w 14 (24) Nov. die Schweden erliegen; alle wurden getodtet oder geist gen. Auf diese Art sah sich Danemark gerettet. Der Fr. v. Kopenhage 27 Mai (6 Juni) 1660 gab wenigstens Bornholm u. Drontheim zurs

<sup>\*)</sup> Gr. Ulifeld, sulest in Schweden und hier verfolgt, endete gelichtet am Rhein 164

und das Recht des ganzen Sundzolles. - In sehr übler Stimmung gegen die Oligarchen trat 10 Sept. der Reichstag zusammen, der lezte. Bei den Fragen: wie das Heer einzurichten und wo Geld herzunehmen sei? bestritten Geistlichkeit und Bürgerstand hestig die Vorschläge des Adels, überwarfen sich völlig mit ihm und stellten, von der Königin bearbeitet, das unterthänigste Ansuchen, die Krone für erblich und die Königsgewalt für unumschränkt zu erklären. Fridrich that, als trage er hiernach kein Verlangen, und ermahnte zu einträchtiger Berathung mit den Adelichen; als aber deren mehrere sich fortmachen, gibt er Befehl die Stadtthore zu sperren, stehende Soldaten waren zur Hand, obgleich wenige, jede Opposition verstummt, und 18 Oct. 1660 vernichtet man feierlich den Wahlvertrag. In Norwegen. das hiebei keine Stimme hatte, lässt der Kronprinz 5 Aug. 1661 zu Christiania die Huldigung ablegen. Das neue Königsgesetz zu Gunsten der ungebundensten Hofregierung entwarf Peter Schumacher u. wurde eine sehr wichtige Person; auch die andern schmeichelhaft Entgegengekommenen entbehrten des Lohnes nicht. Der König und der Hrz. v. Gottorp erbten 1667 die Gresch. Oldenburg und Delmenhorst, und erhielten 1668 von Lüneburg die Belehnung über das Butjadingerland. Fridrich knüpfte allerlei Bündnisse, namentlich gegen England 1666, ohne Bedeutung, und trieb bis zum Tode 19 Febr. 1670 fleissig Alchymie.

**\$.** 840. Christian. V. in den Banden der Sophie Am. Moth \*) und von Schumacher berathen, der 1673 Grosskanzler u. Gr. v. Greiffenfeld u. 1674 durch den Kaiser Reichsgraf wird, hatte den Adel durch Stiftung des Grafen - und Freiherrnstandes u. des Danebrog-Ordens zu trösten gesucht 12 Oct. 1671. Seine Politik zielte hauptsächlich dahin. den Hrz. v. Gottorp in Ohnmacht zu versetzen, kränkte ihn aufänglich durch den einseitigen Vergleich mit Ploen S. 828, und erzwingt 30 Juni 1675 den Rendsburger-Vergleich S. 830. Schweden, dem folglich 2 Spt. der Krieg erklärt wurde, konnte für seinen Schätzling wenig thun, die Danen streiften bis Stralsund u. nahmen Wismar weg. Der Sturz des Günstlings Schumacher um diese Zeit \*\*) anderte im Ganzen nichts, der Kampf ward eifrig fortgesetzt, die L Gottland April 1676 unterworfen, ein Seesieg 1 Juni bei Blekingen erfochten, 30 Juni Helsingborg, 3 Aug. Landskrone genommen, 15 Aug. Christianstadt erstürmt; das bei Lunden 4 (14) Dec. verlorne Treffen entkräftete auch den Sieger. Dem Hrz. v. Gottorp sprach man als ungehorsamen Vasal-

<sup>\*)</sup> Sie, nachher Grafin v. Samsoe betitelt u. Mutter mehrerer Kluder, starb erzt 1719.

<sup>\$\</sup>Psi\$) Er wurde ganz unversehens 20 M\u00e4rz 1676 verhaftet und vor Gericht geste\u00e4t Seine Vertheidigung liess kaum etwas zu w\u00fcnschen \u00fchhrig; dennoch f\u00fchrie man ihn zum Tode und erst unterm Schwerte h\u00f6rte er das Gnadenwort — lebenslänglicher Einkerkerung. \u00e4 1699.

len sein Herzogthum ab und besetzte es 19 Dec. Zur See that sich der tapfere Admiral Juel hervor, und den Schweden sehr wehe, besonders 1-2 Juli 1677; zu Lande stritt man sich um Christianstadt, das K. Carl XI endlich bezwingt 3 Aug. 1678, und um die I. Rügen, von wo Königsmark die Dänen vertreibt, aber bald ihnen und den Brandenburgern wieder weichen muss Sept. 1678, was den Fall Stralsunds nach sich zieht 11 Oct. - Ganz zulezt verstand sich K. Christian. nachdem die gegenseitig misstrauisch gewordenen Bundesgenossen zu Nimwegen besondere Vergleiche eingeleitet hatten, zum Frieden von Lunden 3 (26) Sept. 1679; nicht ein erobertes Dörslein blieb ihm. Dafür wusste er Geld zu erhaschen, einmal durch den Zug gegen das reichsfreie Hamburg, indem er nur für 220,000 Thlr. eine rechtliche Untersuchung seiner Ansprüche zugibt 1 Nov. 1679; zum andern durch Besetzung der Herrsch. Jever in Auftrag Ludwigs. XIV, der wegen Burgund Oberlehensherr sein wollte; der Handel kostete dem Fürsten v. Zerbst 100,000 Thir. 1683. Jezt greift er als beleidigter Oberherr den Hrz. v. Gottorp an, erklärt das Hrzgth. Schleswig für verfallen und zieht es ein 30 Mai 1684, dem Kapitel von Lübeck aber empfiehlt er nachdrucksam einen der Söhne zur Wahl. Neue Vortheile schien die Gührung in Hamburg zu verschaften §. 387, Danen rücken vor die Stadt, welche huldigen, 500,000 Thir. zahlen und Besatzung einnehmen soll; allein die Brandenburger und Braunschweiger kamen dazwischen und der Vergleich 23 Oct. 1686 liess die Sache beim Alten. Eben so lehrte das Waffnen und Fürsprechen der Nachbarn, dem Hrz. v. Gottorp Schleswig zurückzugeben. Mit dem Sohne desselben, der sich zu seinem Schwager nach Schweden begab, war der Zank neu angegangen und heimlich 24 März 1698 ein Bündniss mit Polen wider Carl. XII geschlossen worden, als Christian sein wenig lobwürdiges Leben endigte.

\$\\$641. Fri drich. IV, noch kriegslustiger als der Vater, gab dem Unterhändler Patkul Sept. 1699 gerne Gehör und entzündete das Feuer des grossen nordischen Krieges dadurch, dass er einige von Hrz. Fridrich an der holstein. Gränze aufgeworfene Verschanzungen zerstören, Gottorp nehmen und Tönningen berennen liess April 1700. Schweden, Brandenburger, Braunschweiger ziehen dem Herzog zu Hilfe, England und Holland finden es auch unzulässig, dass Dänemark an Kräften gewinne. K. Fridrich steht vor Tönningen, indess Carl. XII überraschend schnell und kühn Kopenhagen zu Wasser u. zu Land angreift; se beliebt demnach eine gütliche Ausgleichung, zu Travendal verhandelt und 5 (19) Aug. abgeschlossen, um so mehr, weil jener junge Held nichts für sich verlangt. Bloss die völlige Gleichstellung des Hrz. v. Gottorp und des Königs als Hrz. v. Holstein-Glückstadt wurde ausbedungen. Kaum sind die Schweden anderwärts beschäftigt, se

stimmt K. Fridrich wieder einen höhern Ton an, lässt im Mai 1701 seinen Pr. Carl zum Coadjutor v. Lübeck wählen, während andere Kapitularen dem Neffen des Bischofs und Br. des Hrz. v. Gottorp ihre Stimmen gaben, welcher, als man den Oheim 2 Oct. 1705 todt im Bette gefunden, unverweilt Eufin besetzt; auch die Reichsgrisch. Ranzau war ein Zankapfel. Der Sieger droht, und eilig tritt Pr. Carl zurück. Wegen der Schweden, die mit andern Kreisvölkern 13 Mai 1708 in Hamburg Ordnung berstellten und daselbst blieben, machte K. Fridrich nur leise Einwendungen, hält das mit August zu Dresden Juni 1709 erneuerte Baudniss vorerst gebeim, und schwankt selbst noch, als er Carls Unglück bei Pultawa erfährt, unschlüssig zwischen den beiden Hofpredigern, von denen der eine für, der andere wider den Krieg die Lunge anstrengte. Hätte Schweden klug begütigen wollen, es ware kaum schwer gewesen; aber eine solche Herablassung stand nicht zu erwarten, und folglich erging das Manifest 28 Oct. 1709, und schon 12 Nov. landeten 17,000 Dänen bei Ran in Schonen und besetzten Helsingborg. Gr. v. Reventlan war ihr Führer, Gen. Steenbock der gegenseitige an der Spitze des Aufgebots und weniger Soldaten. Steenbock liess sich ungerne auf einen entscheidenden Kampf ein, nur der unbändige Muth seiner Bauern riss ihn dahin, 28 Febr. (11 März) 1710 bei Helsingborg anzugreifen, und die Dänen erlitten eine schmähliche Niederlage; das ganze k. Garderegiment ward aufgerieben. Desshalb liess man aber doch den Muth nicht sinken. Um der grossen Geldnoth zu steuern, wurde geringhaltige Münze u. Papier in Umlauf gebracht, und an Hanover die Grisch. Delmenhorst für 800,000 Thir. verpfändet, Danen helfen den Mecklenburgern Wismar einschliessen, rücken Sept. 1711 selbst vor Stralsund, und müssen sie auch bier 8 Jan. 1712 abziehen, so kostete es doch wenig Mübe, die Hrzgth. Bremen und Verden zu besetzen und 6 Sept. Stade einzunehmen; überdiess von Hamburg ein ansehnliches Geschenk zu erpressen. Steenbock zog mach, von Stralsund auf Gadebusch, wo er 20 Sept. einen Sieg erfocht, ging bei Lübeck über die Trave und brauute 8 Jan. 1713 aus blosser Rachgier Altona nieder, eine Unthat, welche der Himmel zu strafen achien, indem eintretendes Thauwetter schnell den Gen. Steenbock in solche Noth versetzt, dass er, mit 11,000 M. im ungesunden Tönningen eingeschlossen, 16 Mai vor den Danen das Gewehr strecken muss, Diese hatten bei solcher Gelegenheit das Stift Lübeck besetzt, führen nun 15 Juni den Administrator sammt Familie nach Kiel ab, schleisen die Walls Touningens, das sich 14 Febr. 1714 ergab, und vereinigen das Hrzgth. Gottorp formlich dem dan. Reiche. Bremen und Verden wurden an Luneburg überlassen, dagegen Stralsund und Rügen Dec-1715 erobern geholfen und dort 24 Juli 1716 die Holdigung eingenommen. Auf Wismar, das sich auch ergab 19 April 1716, hatten die Russen ein Auge, und das Verweilen derselben und des Zars auf

Seeland von Juli bis Oct. 1716 machte diese Freunde nech verdächtiger. Weil Schweden wegen der Zollfreiheit im Sunde nachgab und den Hrz. v. Gottorp im Stiche liess, kam man unschwer 23 Juli 1720 zur Unterzeichnung des Fr. zu Fridrichsburg, und genoss die behagliche Ruhe bis 1788. K. Fridrich hatte sein Besitzthum nicht bloss durch Verdrängung des Hrz. v. Gottorp aus Schleswig vergrössert, sondern nahm auch die Reichsgrisch. Ranzau nach Ermordung des Gr. Christian Detlev (derselbe wurde 10 Nov. 1721 auf der Jagd erschossen) und nachdem sein angeklagter Br. Gr. Wilh. Adolph 21 März 1724 im Kerker geendet, als Erbe an sich; nicht weniger fand er Mittel, Nordborg 1731 mit der Krone zu vereinigen. Sein Liebstes war das Geld, woran es eben nicht gebrach.

- \$. 842. Grössern Mangel empfand Christian. VI, obwohl der Aussöhnungsvertrag mit dem 'geneckten Hamburg 28 April 1736 sehöne Summen einbrachte. Was man auf die verfallene Flotte verwendets, die Erneuerung der abermals zu Grund gegangenen ostind. Compagnie 1732, die Gründung oder Unterstützung verschiedener Anstalten, Fabriken u. dgl. leerte den Schatz, ohne dass kluge Wirthschaft ihn wieder füllte. Dass der König endlich als Hrz. v. Holstein-Glückstadt Sitz und Stimme auf dem Reichstage zu Regensburg erhielt, setats 13 Aug. 1740 der Freih. v. Bernstorff durch. Christian ergab sich auffallend dem Pietismus, verpflichtete scharf zu den lutherischen Formen, trieb die mähr. Brüder aus, und bedrohte 5 März 1745 jeden Dänen mit dem Zuchthaus, welcher die Kirche vernachlässigen würde.
- **§**. 843. Guten Willen, sein Land zu beglücken, batte Fridrich. V. auch liess er es in den ersten Jahren an Thätigkeit nicht fehlen. Seiner Einsicht halfen als Minister nach Thott, Schulin und besonders Grv. Bernstorff senior, bei den neuen, kostspieligen, meist verunglückten Entwürfen der Franzosen Weisheit vor Augen. Schulden zu bäufen zwang ihn noch gegen das Ende seiner Regierung die Gefahr, mit welcher Peter Ulrich Hrz. v. Holstein, als er russischer Kaiser wurde Danemark bedroht hat. Die alte Misshelligkeit gedieh zum völliges Bruche wegen Beerbung des lezten Hrz. Fridrich Carl v. Ploen, † 18 Oct. 1761, und der Zar rüstete furchtbar. K. Fridrich strengte sich übermüssig an, bemannte 31 Kriegsschiffe, und brachte 70,000 Soldaten auf die Beine; von Hamburg wurden Darlehen erzwungen. Erfreut durch die Entthronung des Kaisers eilte Fridrich doch nicht, die Streitmacht zu verringern, sondern wollte durchaus erst seine Anerkennung als Vormund des Grossfürsten Paul Herzogs v. Holstein erzwingen. Eine ausserordentliche Schatzung wurde desshalb 1764 eingetriebes, worüber es zu einigen Unruhen in Norwegen kam. Der zu Petersburg

im Mai 1765 geschlossene Vergleich leitete die völlige Beilegung des langjährigen Zwistes ein, die dann 1773 von Paul besiegelt worden ist §. 830.

S. 844. Christian. VII., frühzeitig König, frühzeitig siech an Körper und Geist, liess die Rathe seines Vaters fortmachen, mit Hamburg 1768 den Endvergleich aussertigen, so dass er für Geld die Stadt als reichsfrei erkaunte, ihr den schauenburg. Hof und die glückstädt. Elbeinseln abtrat, und jeden Auspruch einer holsteinischen Oberhoheit aufgab. liess einiges für Handel und Colonien thun, die Bauern mancher Herrenlasten entheben. Bald nach der Reise durch Westeuropa 1768 wandte der König seine Neigung dem Arzt Struensce zu, noch mehr die Königin. Bernstorff und die Glieder des geheimen Rathes wurden nach einander verabschiedet, Struensee übernahm das Geschäft den Staat zu regieren, sein Preund Brandt das, den König zu erlustigen, beide wurden Grafen; jener, seit 15 Juli 1771 ausdrücklich Kabinetsminister mit unbeschränkter Vollmacht, trat auf, als hatte er nichts u. Niemand zu berücksichtigen, erbitterte den Adel, den Klerus, den Bürger, Bauer u. Soldaten, selbst wo er es gut meinte, eiferte for Aufklarung, Pressfreiheit, Gebar - u. Findelhäuser, zog die deutsche Sprache der dänischen vor, schuf die Todesstrafe ab und erliess Verordnungen auf Verordnungen, manche, wie es schien, zu Gunsten der Unsittlichkeit. Der Matrosenlärmen im Aug. 1771 schreckte ihn, eben so gab er im Dec. der auf thörichte Weise gereizten Garde gegenüber nach, liess sich aber hiedurch doch nicht warnen. Am 17 Jan. 1772 früh Morgens drangen die verwitwete K. Juliana Maria, ihr Sohn Fridrich, Gr. Ranzau u. a. in das Schlafgemach des Königs, welcher nun Verhaftsbesehle ausstellen musste. K. Mathilde wurde nach Kronenburg gebracht, Struensee und Brandt in Ketten gelegt, und manch anderer festgenommen. Parteihass setzte sich sogleich zu Gerichte schamlos, und am 28 April bluteten die Gr. Struensen und Brandt, ersterer als Frevler gegen des Königs Majestät in und ausser dem Ehebett verurtheilt, sein Bruder ward frei entlassen. Mathilde fuhr nach einem schaudbaren Scheidungsprozesse aus dem Land' u. starb zu Celle. Geraume Zeit lenkte das Staatsruder nuumehr Juliana Maria und ihr Sohn durch die Hand des Secretairs Guldberg, der, als 1780 Gr. v. Bernstorff jun. puwillig aus dem Rathe trat, völlig allein schaltete. In diesem Jahre war Danemark kühn genug, einverstanden mit Russland und Schweden, das baltische Meer den Schiffen der Krieg führenden Mächte zu verschliessen. Die Landesverwaltung wollte Niemand lobwürdig finden, es wendeten sich die Augen der Unzufriedenen auf den jungen Kronprinzen, und wie derselbe in den gebeimen Rath Alters halber eingeführt werden muss, richtet er sogleich an den Vater das Ansuchen, dass kein kon. Befehl ohne seine Gegenzeichnung giltig sein solle 14 April 1784. Wenige Tage, und Guldberg

war mit seinem Anbange verabschiedet, Bernstorff dafür der erste Mann des Staates, und für einige Zeit neues Leben in die öffentlichen Geschäfte gebracht.

**§.** 845. Die Finanzen standen sehlecht, Papier und Kupfer wurde tast allein gesehen, manche Plane. zum Bessten des Volkes entworfen, kosteten viel und erzweckten wenig, einige z. B. grossen Grundbesitz zu zerstückeln u. s. w. wurden heftig bestritten, aber dennoch mit Eifer ausgeführt. Gegen Russland eingegangene Verpflichtung verusachte grosse Auslagen, indem man, um den K. Gustav von Finnland abzuziehen, nicht bloss eine Flotte ausrüstet, sondern auch 24 Sept. 1788 ein Landheer aus Norwegen brechen und bis vor Gothenburg rücken lässt. Ernstliche Einsprache der Höfe v. London und Berlie bewirket 9 Oct. einen Stillstand und 12 Nov. den Abzug ans Schweden, und Russlands Herrscherin dachte billig genug, Danemark nicht weiter auf den Kampsplatz zu rufen. Man scheute ibn zu betreten, als die frauzös. Umwälzung alle Staaten bedrohte, obwohl schon Gr. Bernsterff († 21 Jan. 1797) sehr ungehalten darüber war, und 1799 ein Edict selbst die Todesstrafe gegen jakobinische Schriftsteller anzuwerden drolite, und blieb auch zu Lande verschont; doch zur See liess sich ein Zusammenstoss mit den stolzen brit. Meerbeherrschern nicht vermeiden Diese machten ein höchst lästiges Visitatiousrecht geltend, besonders seit Dec. 1799, Kaiser Paul, sonst über sie aufgebracht, betreibt hitzig die Erneuerung der bewaffneten Neutralität, und weil auch Preusen wie Schweden zum Beitritt geneigt ist, gibt Danemark dem Dringer des Kaisers nach 16 Dec. 1800. Der Hof von London drohte und verhängte ein Embargo; indess Danen 28 Marz 1801 Hamburg, 4 April Lubeck besetzen. Preussen aber nach Bremen und Hanover rückes. segelt eine Flotte, geführt von Parker und Nelson, 30 Marz durch den Sund, und kaum fällt ein Schuss aus Kronenburg, so greift sie an, sehr hitzig war der Kampf am 2 April und für die Dänen nicht ruhmlos; allein Russen und Schweden liessen sich vergebens erwarten, demnach kam es 4 April vorläufig zu einem Stillstande, 23 Mai räumen die dan. Soldaten Hamburg und Lübeck, und es blieb nichts anders übrig, als der bereits zwischen Britannien u. Russland abgeschlossenen Convention ebenfalls beizutreten 20 Juli. Die Briten gaben in nichts nach, per stellten sie die westind. Inseln St Thomas, St. Jean und St. Croix wieder an Danemark zurück. Kaum klog, wie sehr auch gegründet warf man seitdem bittern Groll auf die Herren der Meere, und sah nicht ungern die Franzosen in der Nähe 1807, die doch ausser Stand waren Hilfe zu leisten, als unvermuthet eine Flotte vor Seeland erscheint 3 Aug. mit dem Begehren, sammtliche dan. Kriegsschiffe in Verwahr zu geben. Abermals standen die Dänen allein im Kampfe gegen die furchtbarste Seemacht, ihre Hauptstadt verbeerte ein Bombenregen

2-5 Sept. 1807, sie musste um Schonung bitten und die ganze Flotte ausliefern. Dass England 4 Nov. förmlich Krieg ansagte, die Colonien wegnahm, Seeland neverdings bedrohte und sperrte, trieb vollständig in die Arme Napoleons; ein Heerhaufe von Franzosen und Spaniern rückte in's Reich, kostbare Gaste Marz 1808, weil man auch gegen Schweden das Schwert ziehen musste, welche Feindseligkeiten freilich die Entthronung des leidenschaftlichen K. Gustav bald einstellte und in der Art, dass Norwegens Statthalter Pr. Christian Aug. v. Sunderburg, dan, Feldmarschall, auf Schwedens Thron beruten wurde. Sich den Franzosenkaiser zu verbinden, halfen 1500 Dänen bei der Jagd auf Schill mit, welcher desshalb in den Strassen Stralsunds den Heldentod starb 31 Mai 1809, und überdiess wurden Matrosen zur französ. Marine gesandt. In diesen Verhältnissen änderte anfänglich nichts, dass obiger Prinz schnell eine Beute des Todes wurde und Marschall Bernadotte an seine Stelle kam. Doch wie dieser mit Napoleon gespannt russische Partei ergreift 1812 und die Vernichtung der französ. Heeresmacht auf Russlands Schneefeldern einen Umschwung der Dinge verkündigt, erkennt Dinemark allerdings was auf dem Spiele steht, es wird unterhandelt und dienstfertig den Hamburgern gegen die Franzosen beigesprungen im März 1813. Leider hatte der russ. Kaiser sein Wort gegeben, dass Schweden für Finnland durch Norwegen entschädigt werden sollte, und Dänemark wog verhältnissmässig zu geringe; unmuthig dieses zu vernehmen, und anderer Seits eben durch Napoleons Sieg bei Lützen von never Hoffnung belebt schlug sich Fridrich. VI (der Vater war bereits 1808 zu Rendsburg völlig entschlafen) wieder auf die Seite der Franzosen. Dänen besetzten mit ihnen Hamburg 30 Mai und der Vertrag von Kopenhagen 10 Juli besiegelte die Freundschaft. Es war kein Gedanke, dem Rade des Schicksals in die Speichen zu fallen, man griff sich wenig an; kaum wandte sich der schwed. Kronprinz hieher gegen die bei Oldeslohe stehenden 12,000 Dänen, um in Holstein Norwegen zu erobern, so beliebte 6 Dec. ein Stillstand, dem bald der Friede folgte mit der Verpflichtung, 10,000 M. gegen Napoleon zu rüsten. Der König ging auf den Congress nach Wien, gebot, da der Vertrag zu Kiel 14 Jan. 1814 Helgoland an Britannien, Norwegen an Schweden vorlänfig abgelassen hatte, den Vollzug dieser Bestimmungen und hob den auf schwed. Schiffe gelegten Beschlag auf 24 Oct. 1814. Pr. Christian, Sohn des Erbprinzen Fridrich, zu der Zeit Norwegens Statthalter, that Einsprache, stellte sich an die Spitze der Narmannen im Febr. 1814, und wurde von ihnen als Regent und gleich darauf als Erbkönig begrüsst. Allein die Schweden gebrauchten Ernst zu Wasser und zu Land, und nach dem Falle der Festung Fridrichstadt ging die Friedenspartei 14 Aug. 1814 zu Mooss einen Vergleich ein, und rief am 4 Nov. Carl. XIII als Erbkönig Norwegens aus. Wenig Land und viel Geld sollte Danemark entschädigen und konnte lange nicht ansgemittelt werden. Die Briten geben 1815 St. Croix, St. Thomas und St. Jean heraus. Schweden hatte auf sein Pommern nebst Rügen verzichtet, und Preussen, dem dieser Landstrich sehr gelegen war, erhandelte ihn zu Wien 10 Oct. 1815 von Dänemark gegen das Lauenburgische und 2 Mill. Gulden. Mit Schweden blieb nur noch der Streit wegen Ausscheidung der Staatsschuld, die auf Norwegen traf. Der König, welcher gegen Kaiser Alexander so gefällig war, der heiligen Allianz beizutreten, nahm 1 Jan. 1820 ein neues Wappen und den Titel an: Wir Frederik. VI v. G. Gn. König zu Danemark, der Wenden und Gothen, Herzog zu Schleswig, Holstein, Stormarn, Dithmarschen, Lauenburg und Oldenburg. Um diese Zeit rechnete man auf Dänemark 1,100,000, auf Schleswig und Holstein 680,000, auf Lauenburg 30,000, auf Island u. die Faröer 52,000 Seelen, ein ruhiges Volk. Bloss der Juden-Lärmen zu Kopenhagen Sept. 1819 und die Versuche, den deutschen mit dem danischen Landestheile unter einer allgemeinen Verwaltung mehr zu verschmelzen, getzten etwas in Bewegung. Minister v. Rosenkranz beruhlgte die Herzogthümer, welche nach Auflösung des deutschen Reiches 9 Sept. 1806 dem Königreiche völlig waren einverleibt worden, und gab zu, dass ihre Stände wie sonst in Kiel sollten zusammentreten dürfen 1815. Es bekam die schleswigholstein-lauenburgische Kanzlei den Auftrag, einen Entwurf der ständischen Verfassung anzufertigen, und als die Julius-Revolution in Paris eine neue Zeit ankündigte und auch hier vielen Beifall fand, erging dieselbe Weisung an die dan. Kanzlei. Prälaten und Ritterschaft der deutschen Lande baten jedoch 7 April 1831, mit Neuerungen sich nicht zu übereilen, die alten Gerechtsame zu achten und die innige Verbindung beider Herzogthümer u. ihr Recht auf einen gemeinschaftlichen Landtag zur Grundlage einer verbesserten Constitution zu machen. Wirklich ist 28 Mai 1831 die Einführung berathender Provinzialstände angeordnet worden, und zwar die schleswig-holsteinischen gesondert von den dänischen mit dem Vorbehalt, dass der König eine gewisse Anzahl Votanten selbst ernennt.

Anmerk. Weil K. Fridrich. VI keine männlichen Sprossen hat, heisst des Vaters Brudersohn Christian Fridrich Erbprinz desnen erste Gemahlin Charlotte v. Schwerin 1812 den Scheidebrief erbielt, geraume Zeit in Altona leben musste, dann aber in die östreich. Stanten aich begab und 27 Mai 1830 su Vicenza katholisch geworden ist.

#### Dänemark.

922

## Anhang. Tab. LVIII.

**§.** 846. 9. 846. Sachsen - Lauenburg. Was dem Herzog Johann. I, ältern Sohne des sächs. Churf. Albrecht. I 1260 zufiel §. 303, nämlich das Gebiet am rechten Elbeufer, kam von nun an vor unter der Benennung: Herzogthum Niedersachsen oder Lauenburg, welche Stadt Albrecht der Bär gegründet hatte, und es gehörte auch Ratzeburg grossen Theils und das Land Hadelen dazu; allein die hier wie anderwärts gewöhnlichen Theilungen, ferner Fehden mit den Nachbarn, den altes Erbrecht hervorsuchenden Welfen, der reichen Handelsstadt Lübeck u. a. verkleinerten sehr den Landesumfsng. Hiezu kam beim Abgange der ascan. Churlinie 1422 ein langwieriger, kostspieliger und dennoch fruchtloser Prozess um die Chur, welche an Meissen gegeben worden war. Da musste man vieles verkaufen oder verpfänden. Erst Hrz. Johann. IV Intimmte, eh' er seinem Sohne Magnus. I die Regierung abtrat, 1503 die Vorrechte des Erstgebornen. Die Begünstigung der Reformation verschaffte hier nicht durch Säcularisiren wie anderwärts eine Gebietsvergrösserung. Bald kehrten auch die Regenten wieder zur alten Kirche zuruck, welcher dieses Haus vormals viele Fürstbischöfe gegeben hatte. — Hrz. Magnus. II, durch Familienzwist vertrieben, ging nach Schweden u. bekam von K. Johann. III das Lehen Sonnenburg auf der Insel Ösel; aber auch dort fing der Rohe bald Händel an. - Mit Hrs. Julius Franz, der nur zwei Tochter verliess, erlosch 1689 der Mannstamm, und über das Erbe wurden von mehreren Seiten ber dem Hrz. Wilhelm v. Celle §. 326, der sich wegen des Erbvertrages vom J. 1369 gleich die Besitznehmung des Landes erlaubte, Schwierigkeiten erhoben. Es blieb jedoch dem Hause Braunschweig, bis in neuester Zeit bier wie im nachbarlichen Hamburg die Franzosen ihre Adler aufpflanzten 1806. Der französ. Gäste los geworden 1813 mussta dieses deutsche Land sich zerstückeln lassen und der Haupttheil zur Entschädigung eines auswärtigen Fürsten, des dänischen Königs dienen als Auhängsel von Holstein, mit welchem es sum deutschen Staatenbunde gehören soll. 6. 829.

# SCHWEDEN.

# Alte Könige - vor 1251.

**s.** 847. Die Namen Suedi und Suedia kommen zum ersten Mal bei Adam v. Bremen vor um 1070. Der südliche Theil, von den Gothen benannt, welche Odin oder Wodan, der vergötterte Gesetzgeber, hieber geführt haben soll, kam gleichzeitig mit den auch hier gebietenden Dänenkönigen zur Sprache. Odin's Nachkommen wollten dert die Skioldunger, hier die Ynglinger sein, diese von Yngue einem Enkel Odin's. Ohwohl ein Oberkönig und ein gemeinschaftliches Heiligthum zu Upsala zum Vereinigungspunkte für das ganze Volk dienten, scheint doch die Ehrsucht mancher Unterkönige u. Führer und überhaupt der rohe Freiheits-Sinn jedes Wehrfähigen den Verband sehr locker gehalten zu haben. Ob Iwar Widfamen, Sohn Haralds des Alten K. in Schonen, den hinterlistigen Ingald oder dessen Sohn Olof Trätelja als lezten Ynglinger verdrängt, seine Herrschaft über Danemark u. Schweden und selbst Northumbrien in England ausgedehnt, Curland u. Esthland heimgesucht und um 650 in den Wellen seinen Tod gefunden hat, und ob Oeda seine Tochter war, welche mit Radbard K. auf Holmgard den Randwer, mit einem Fürsten Helgo aber den gewaltigen Harald Hildetan zeugte §. 814, beruhet auf blossen Vermuthungen. Hildetan soll dem Sohne des Randwer, Sigurd Ring, Schweden als Lehenkönigthum zugestanden haben; den für seine Oberherrlichkeit fechtenden Greis lässt die Dichtung in der gerne besungenen grossen Schlacht bei Brawalla fallen. Ein Sohn des Gefallenen, Eystein (Augustin) Beli wird noch König der Schweden genannt, die folgenden werden für Abkömmlinge des Sigurd Ring ausgegeben: zunächst Ragnar Lodbrok. der Held der Romanze, etwa zwischen 730 u. 794, dann ein Sohn desselben Biörn Järnsida (latus ferreum), fürchterlicher Seeräuber, Erich. IL, Refil, Erich. III, Biörn. II, Erich. IV (st. 883?), Biörn. III, Edmund. L. Erich. V, mit K. Harald Schönhaar S. 808 in Fehde, Olof. I, Biorn. IV st. 933, Ring st. 937, Olof. II st. 967, u. gleichzeitig Edmund. II der

Böse. Alle diese waren wohl mehr Könige zur See als auf dem Landa. und es frägt sich, ob sie, Schonen ausgenommen, mit dem übrigen Schweden viel in Berührung kamen. Bibrn. IV hatte ausser Olof. II noch einen Sohn, Erich. VI Segersäll zugenannt von seinen Siegen: denn nicht bloss soll des Olof Sohn Biörn der Starke, Eroberer von Jomsburg unfern Julin, erlegen sein, als er statt des Oheims König zu Upsala heissen wollte, sondern auch der furchtbare Svend Tinguskiäg den Kürzern gezogen haben, indem Erich verbündet mit dem poln. Fürsten u. Schwiegervater Micislav (985?) ihn bekämpfte. Früher schon scheint ein Gränzvertrag Schonen, Blekingen u. Halland für dänische Gebiete erklärt zu haben, und vielleicht veranlasste eben dieses den Krieg. - Erichs Witwe Sigrid, als Heidin mit Olav Trygweson zerfallen, reichet voll Zorn ihre Hand dem Tiuguskiäg, erregt den ganzen Norden und führt die Zertrümmerung der norweg. Macht herbei. - Geringen Erfolg hatten bisher die Bemühungen der Glaubensbothen; Gauthert (Simon) der erste Bischof wurde um 845 verjagt. Ansgar kam 853 wieder, war jezt etwas glücklicher und stellte den B. Eribert auf. Endlich 930 bekehrte Erzb. Unno ziemlich viele Schweden. † 936 auf der Rückreise S. 386. Wann der Schosskönig vom heil. Siegfried einem Engländer getauft worden, lässt sich nicht genan sagen, etwa zwischen 1001 u. 1008. Die schöne Schw. Ingeborg vermählte er an Ragwald Ulv's Sohn Jarl über Westergöthland auf die Bedingung, sich taufen zu lassen, und andere folgten dem Beispiele. Wegen Norwegen, wo der Schosskönig den Schwiegersohn Jarl Svend aufgestellt, entspann sich ein langer u. verwüstender Kampf mit Olav dem Dicken. Das schwedische Volk litt sehr durch die Raubanfälle und begehrte ein Ende des Zankes, Ragwald ging eigenmächtig einen Stillstand ein, und vermählte, was den Schosskönig besonders aufbrachte, die T. Astrid heimlich dem Feinde. Die Schwester Ingegerd war Gem. des russ. Fürsten Jaroslav zu Holmgard und dahin entwich (1019?), Ragwald dem Zorne des Königs; dessohngeachtet aber nahm die Gährung überhand, vorzüglich in Gothland, und wie die Unzufriedenen den kaum 12 jähr. Prinzen Jakob Anund ausrufen, fängt der Vater an gute Worte zu geben, schliesst Frieden mit Norwegen und † 1024 der erste, welcher sich nicht mehr von Upsala sondern von Schweden König nannte. Sein Sohn Jakob Anund war Freund des norweg. Olav und half ihm anfangs gegen Danemark 1030; jedoch den weitern Unternebmungen des vertriebenen Olav blieb er fremd, dachte dafür das Christenthum in Aufnahme zu bringen, aber nur durch weise und milde Massregeln u. † 1051 ohne Mannserben. Er war wohl der beliebteste unter allen schwedischen Königen. Der altere Br. Edmund senex waltete kurz und es ist weiter nichts bekannt als ein Zwist mit Erzb. Adalbert v. Bremen. - Wie Stenkil, Sohn des Ragwald Jarls in Westgothland, zur Nachfolge kam, ob durch Wahl oder als Schwiegersohn des geliebten K. Jakob, lässt sich nicht sagen; er soll zwar Christ, aber dabei doch ein garstiger Säufer u. Wollüstling gewesen nein, † um 1066. Den beiden Söhnen Inge u. Halstan strebten mehrere vermittelst Anfeindung des Christenthums und Aufreizung der noch sehr zahlreichen Heiden die Krone zu entreissen; man rechnet, dass sie ein gewisser Hakon der Rothe 8 bis 13 J. getragen habe, und nach ihm sei erst Inge Köuig geworden, gegen welchen wieder die Heiden sich aufiehnen und seinen Verwandten Blot Swen ausrufen. Dieser opfert offentlich, ein Bischof wird erschlagen, Inge fich nach Westgothland. Von da führte er aber eine Schaar seiner Getreuen herbei, und Swen fiel im Kampfe um 1079, nachdem er 3 J. gehauset hatte. Seine Kinder Kol, Ulv Gall u. Căcilia scheinen damals noch jung gewesen zu sein. Inge schärste das Verbot des Götzendienstes und entschied nach harten Kampfe den Sieg des Kreuzes. Mit Norwegen entspann sich ein Krieg bis 1100. Um 1112 starb Inge der Gute, herzlich betrauert, 4) und so viel man weiss, folgten Halstan's Söhne Philipp u. Inge. II mitsammen in bruderlicher Eintracht; jeuer starb bald, nicht ohne Lob. Inge soll 1129 oder 1130 vergiftet worden sein. Söhne hatte keiner. - Den 1103 errichteten dänischen Erzstift zu Lunden ward der ganze christliche Norden untergeordnet, was nachmals manche Misshelligkeiten herbeigeführt hat. Obwohl das Lehenwesen in Schweden nicht war, nelte, traten doch ähnliche und noch ärgere Zerrüttungen ein, als man demselben anderwärts Schuld gibt. Rühmlich zu erwähnen ist, wie wenigstens in Upland das Loos der Sclaven gemildert, und überhaupt das Verkaufen einer christlichen Person ganz verboten ward.

\$. 848. Die Gothländer wählen einseitig den dän. Pr. Mögens, die Schweden einen gewissen Ragwald Knaphösed d. i. Kurzkops (des Olav Sohn u. Stenkils Enkel?). Lezterer wird in Westergöthland, statt das Volk gewinnen zu können, ermordet, und Mögens, der abscheuliche Mörder des Canut Laward, verlor gegen die Jüten Schlacht u. Leben bei Fütwiig 1134. Noch vorher hatten die Schweden einen neuen König gewählt, den Swerker aus des Blot Swen Geschlechte, der des dän. K. Niels zweite Gem. Ulshild entführte und von ihr den Bastard Carl bekam, dann aber Rixa v. Polen, des erschlagenen Mögens Witwe geehlicht hat. Ausser dem Einfalle der Dänen im strengen Winter 1152 ist von dieser finstern Zeit kaum etwas Verlässiges bekannt, selbst nicht das Jahr der Ermordung des Swerker (1155?). Tief in Schweden dürste sich die Wirksamkeit des Card. Nicolaus v. St. Alban (nachmals P. Adrian. IV), welcher um 1152 die Hierarchie des Nordens einrichtste, nicht erstreckt haben. Schon um 1150 scheint Swerker's Sohn

<sup>\*)</sup> Seine T. Margaret chlichte 1100 den K. Magnus Barvot 5. 810, und nach film den K. Niels v. Dänemark, v. † 1127 geehrt durch den Belanmen Friedenstifterin.

Carl. VII v. Gothland durch die Schweden gewählt worden zu sein. Einen stärkern Anhang erlangte hierauf Erich. IX (1) Jedwar's Sohn aus dem Geschlecht der Bonde. Güte und Edelmuth wohl auch, besonders aber sein Eifer, selbst unter den wilden Finnen (Snomalaiset) das Christenthum auszubreiten, bei denen B. Heinrich v. Upsala Glaubensbothe wurde und den Martertod fand, und endlich sein tragischer Untergang verschafften ihm den Namen eines Heiligen; denn Magnus, des Heinrich Skakul Sohn, überfiel den Frommen (Ascensio 1160) und liesa dem schwer verwundeten König ohne weiters das Haupt abschlagen, Schnell nahmen die Schweden Rache und Magnus erlag bei Upsala 1161. Jezt erst trat glanblich Carl. VII als König in Schweden u. Gothland mit einigem Ansehen auf. Das Christenthum hatte so viel Herrschaft gewonnen, dass Bischof Stephan, Mönch aus dem Kloster Alwastra, auf Verabreichung des Zehents dringen konnte. Erich's Sohn Canut warb in Norwegen um Freunde und Söldner, und trieb Carl so in die Enge, dass dieser 1167 oder 1168 nicht mehr ausweichen konnte, sondern auf Wisingsö, einem kön. Sitze auf dem Eiland im Wettersee, dem Gegner erlag. Die Witwe Christina floh mit dem Sühnehen Swerker auf dem Arme nach Dänemark. Canut besiegte auch andere Feinde, und soll wider die Raubanfalle der Finnen u. Esthen Jenen Ort besestigt haben, aus welchem in der Folge die Hauptstadt Stockholm geworden ist. († 1196?) - Im Dunkeln liegt, wie und wann Swerker. Il auf den Thron gelangte; vielleicht hatten den wackern Helden die Gothen schon zu Canut's Zeit gewählt. Der Klerus gab vor, ihm Steuerfreiheit u. Immunität zu verdanken; auf der andern Seite will man wissen, Swerker habe des Canut Sohne todten lassen, nur Erich sei den Mörderhänden nach Norwegen entkommen, und habe durch den Sieg bei Lena in Westergöthland 21 Jan. 1208 den Swerker genöthigt aus dem Reiche zu flichen. Mit Danen kam der Vertriebens wieder und büsste in einem andern Treffen bei Lena das Leben ein 1210. Erich soll der erste sich haben kronen lassen, und man pries seine Jahre die glücklichen. † 1216. Erst nach seinem Tode gebar die Gemablin den Sohn Erich, und desshalb riefen viele des Swerker Sohn Johann aus, obwohl auch dieser noch sehr jung war, und Danemark ihn nicht anerkannte. Dem Frommen diente hauptsächlich der Klerus zur Stütze u. er † Jan. 1222 auf Wisingso der lezte seines Stammes. Erich. XI, der Lispelade, bedurfte einer neuen Wahl, und wird als Schwächling geschildert. Der Gem. seiner Schwester Helena, der Folkunger Knud Johanns Sohn lehnte sich auf 1229, Erich suchte und fand Theilnahme in Dänemark, rückte an, und Knud wurde bei Sparsetta in Westergöthland erschlagen. Ruhe herzustellen war wohl ein wirksames Mittel, dass Erich Schwestern an Folkunger verheura. thete und selbst eine Folkungerin Katharina zur Ebe nahm. Card. Wilhelm v. Sabina eiferte für Kirchenzucht und sehärste den Cöllbat

ein 1 Mai 1248. Jarl Birger führte gegen die Finnen in Tawastland, welche jede christliche Seele erwürgt hatten, ein siegendes Heer 1249, Erich aber endete auf Gottland 1250, und die Witwe Katharina ging ins Kloster. † 1253. Seit Swerker. II waren alle Jarl Folkunger, Führer des Heeres, wahre Haus-Maier. Städte waren noch keine vorhanden, folglich keine bedeutende Bürgerschaft. Wisby auf Gottland, von den Dentschen gegründet, blühte allein empor als besuchter Handelsplatz, war aber den Königen wenig unterthan.

# Folkunger 1251 — (1387).

Erichs Schwestersohn, der junge Walde mar wird segleich gewählt und zu Linkoping 1251 gekrönt, dem Vater Jarl Birger aber die Regierung gelassen, und dieser wendet List u. Gewalt an. die Widersacher zu entwaffnen. Birger vermählte die T. Rixa dem K. Hakon v. Norwegen, nahm selbst die Witwe des dan. K. Abel in zweiter Ehe und starb 1266. Mit ihm ging die Ruhe zu Grabe. Um 1255 war Stockholm mit Mauern u. Stadtrechten (?) versehen worden. -Unter den Söhnen, welche getheilt hatten, entspann sieh bald Hader; der schändliche Waldemar missbrauchte der Gemahlin Schwester Jutta, die schöne Nonne, welche zu Besuch gekommen war, wie ein Lauffeuer zündete die Erzählung des Frevels, dem Br. Magnus Ladulas, welcher Südermannland u. Schloss Nyköping besass, ganz gelegen, er tritt als Rächer auf, schlägt u. fängt den Waldemar und wird zu Upsala gekroat 1274 - 1276, der erste mit dem Titel: König der Schweden und Gothen. \*) Er führte das Ritterwesen ein, und es trieb diese Sudpflanze auch hier einige kümmerliche Blüthen. Der Vater der Königin Gr. Gerd v. Holstein u. a. Fremdlinge waren den eingebornen Herren ein Dora im Auge, der Däne Jagmar wird ermordet, Folkunger stehen an der Spitze der Missvergnügten. Magnus beschwichtiget heuchelnd und schmeichelnd, lockt viele Hänptlinge zu einem Gastmahl und lässt sie ergreisen und köpfen. Um sich halten zu können, begunstigte er den Klerus, gewann einen gewissen Glanz als ihn die freie Handelsatadt Wisby zum Schutz- u. Oberherrn erbat gegen die aufsätzigen Bauern, sorgte sonst für Ruhe und Sicherheit u. † um 1290. - Etwa 10jährig war der älteste Sohn Birger. II, und nein Vormund des Vaters Freund Torkel Knutson, welcher die kon Macht durch Beschränkung des Klerus und des Reiches Gränzen durch Eroberungen in Finnland zu erweitern strebte; es wurde 1293 Wiborg angelegt, und 1298 nach einem Siege

<sup>\*)</sup> Vom entsetzten Waldemar meldet die nachlässige Geschichte, er sei anfangs mit einigen Läudereien und bei wieder erwachtem Streit mit Geld abgefunden worden, das der Verächtliche nahm und einer Dirne nach Dauemark folgte. Später verhaß tet etarb er auf dem Schlosse Nyköping zwischen 1293 u. 1302.

über die Russen Landskrone, das aber jene Feinde 1301 wieder zerstören. Finnland wurde nicht als gejochte Provinz behandelt, sondern Schweden völlig einverleibt und gleichen Rechtes theilhaftig. Ging es hiemit gut, so verunglückte Torkel doch ganz mit einem andern Plane. Als nämlich Birger herangewachsen war, mussten ihm die jüngern Brüder. welche der Vater mit Fürstenthümern bedacht hatte, unbedingten Gehorsam zuschwören 1304, so keimte das Unkraut des Misstrauens, ein blosser Verdacht genügte, jenen Landesverrath Schuld zu geben. Sie floben zu Hakon nach Norwegen, 1305 erfolgte eine scheinbare Aussöhnung, welche den Sturz u. die Hinrichtung des Marschalls Torkel nach sich zog 1306. Jezt stand Birger ganz bloss, wurde hinterlistig überfallen u. verhaftet nebst Gem. u. 3 Kindern (den Erbprinzen flüchtete ein Diener aus dem Getümmel nach Danemark); man verkundet Birger's Abdankung und Erich besteigt den Thron. Zwar machten die Danen einen verheerenden Einfall; aber Erich war mit Norwegen und Hrz. Christoph in Verständniss, und wenn er vielleicht auch im Stillstande (1307?) an Birger den Königstitel abliess, so kehrten doch er und Waldemar gewiss in kein Abhängigkeits - Verhältniss zurück. Dass Birger den Håkon herumbrachte und Dänen u. Norweger 1309 gegen die Herzoge ins Feld rückten, anderte nichts; diese hielten Nyköping tapfer, und müssen den Feind beim Abzuge noch tüchtig mitgenommen haben, weil im Frieden zu Helsingborg 20 Juli 1310 Birger folgende Theilung sich gefallen liess: Erich nahm Westergöthland, Dal, Warmeland u. Småland, Waldemar Stockholm mit einem Striche Uplands u. a. Lautete der neue Vertrag, als Hrz. Erich die Ingeborg ehlichet und sich ihm die Aussicht auf Norwegens Krone eröffnete, etwas gunstiger, so blieb K. Birger dennoch machtles und besonders von Geld enthlösst. Jede Anforderung stiess auf Widerstand. Die Reise nach Vienne in kon. Pracht stürzte noch tiefer in Schulden u. Verlegenheiten. Er war nicht lange zurück, so ladet er sehr schmeichelhaft beide Bruder zu sich, bewirthet sie herrlich zu Nyköping, lässt die Sehlafenden überfallen und - wie may behauptet - in schauerlichen Verliessen den Hungertod sterben 1317. Hoh und niedrig griff voll Zorn zum Schwerte, Matthias Kettilmundson wurde zum Reichsvorsteher und Feldherrn im Namen der Herzoginen und des geretteten kleinen Magnus (geb. 1316) ernannt, Birger büsste einen Platz um den andern ein, der Sohn Magnus vertheidigte sich in Stegeborg, bis ihn Hunger zwang, sich gefangen nach Stockholm führen zu lassen. Der Regent schlog dann mit Hrz. Christoph die Danen bei Mjölkalanga 1317 (1318?) und verheerte Schonen; da bat K. Erich um einen Stillstand, und man benützte die Ruhe, eine grosse Volksversammlung auf der Ebene Mora bei Upsala zu veranstalten Juni 1319, in welcher zum ersten Male auch Bürger u. Bauern ihre Abgeordneten hatten. Hier wählte man den 3jahr. Magnus II, Smek d. i. Verkummerer nachmals beigenannt; denn Birger war zu allgemein verhaset, er flob von Gottland nach Dänemark, und weil man ihn nicht erreichen konnte, traf die Rache seinen Sohn Magnus; ohne gerichtliches Verfahren und ohne der Bedingung zu gedenken, auf welche er sich ergeben hatte, wurde ihm das Leben abgesprochen und der Kopf vor die Füsse gelegt Oct. 1320.

Schweden und Norwegen vereinigt 1319.

Magnus Smek, von Håken sum Erben eingesetzt 6, 813, hiess König v. Norwegen, Schweden u. Gothland; Norwegen hielt sich aber streng abgesondert, durt und in Schweden berrschte die Aristokratie und vergönnte selbst nicht der Mutter Ingeborg etwas Einfluss. Sie ehlichte 1327 den Kuut Porse S. 824. Magnus wurde 1330 für mundig erklärt und zu Oslo gekrönt. Die gegen Gr. Johann v. Holstein aufgestandenen Schonen begaben sich in schwedischen Schutz, freilich unter Vorbehalt grosser Privilegien auf dem Tage zu Calmar 17 Jan. 1332, Gr. Johann liess sich seine Ansprüche mit 34,000 Mark abkaufen und K. Waldemar Atterdag gab zu dem Handel seine Einwilligung; allein woher so viel Geld nehmen? Die Vermählung mit der schönen Gr. Blanca T. des Mrkgr. Johann v. Namur und die prächtige Krönung in Schweden 1336 nahm den Schatz wieder stark in Anspruch, dem ohnehin immer weniger zufloss, weil auch allen k. Räthen u. Rittern Steuerfreiheit bewilligt werden masste. Sonst erging manche heilsame Verordnung. Unheilbar war die Eifersucht beider Völker und wohl die einzige Ursache, dass Magnus auf dem Tage zu Warberg im Herbst 1343 dem bjähr. Pr. Håkon Norwegen bestimmte und dem jüngern Erich Schweden. Der Fr. zu Helsingborg 18 Nov. 1343 bestättigte den Besitz Schonens. Die Russen bedrängten oft Finnland; desshalb und aus Eifer für den kath. Glauben rüstete Magnus trotz seiner rathlosen Geldnoth eine kostspielige Heerfahrt nach Nowgorod u. Moskwa aus 1348, welche sehr übel ablief, wie ihm die heil. Birgitta vorausgesagt. Wahrscheinlich verpfändete er um diese Zeit Calmar an Gr. Heinrich v. Holstein. Für eine Strafe seiner Laster sahen diess viele ar und das Wüthen des schwarzen Todes (Swarti Daudi, Digre Doden) besonders 1350, welche Krankheit in Städten gewiss das Drittel der Bevölkerung wegraffte. Um 1350 wurde Hakon in Norwegen als Mitregent aufgeführt und auch Erich blieb nicht lange mehr ohne Eigenmacht. Glaublich steckten sich die Feinde des k. Günstlings Bengt Algotssobs hinter den Prinzen: jener Ritter war mit Halland belehnt, dann mit berzogl. Titel als Statthalter in Schonen aufgestellt worden, den alten Geschlechtern zum Ärger und auch dem Klerus, welchen Bengt verachtete u. drückte. Pr. Erich erhob förmlich den Schild, und war seit dem Vergleiche 1357 mehr König als der Vater, welcher sich bingegen an Waldemar Atterdag lehnt §. 825. Wie Erich dem Erzb. Jakob v. Lund 1359 das Eiland Bornholm abdringen will, den Prälates

und andere Geistliche in Kerker wirft, (Jakob entrann aber bald nach Bornholm u. † dort 1361), und so Vieler Zuneigung einbüsst, erspähen die Dänen ihren Vortheil Schonen anzugreifen. Erich starb an einer Krankheit und auch seine Gem. Beatrix v. Brandenburg, Magnus wurde neu gehuldigt, der geächtete Hrz. Bengt aber zu Rönneholm erschlagen. Zerfiel Magnus, der verschuldete, eines Theils ebenfalls mit der Kirche, weil er habgierig zugriff, so zog er sich andern Theils den Schimpfnamen Smek zu durch die Schwäche, welche den Dänen Schonen und Halland preis gab. Noch mehr wollte Atterdag, nahm 1361 Wisby nach blutiger Gegenwehr, und nannte siab König der Gothen. Allein seine Vogte werden in den eroberten Landschaften erschlagen; wenig Schaden that den Dänen hingegen der geknüpfte grosse Bund u. schloss schon 15 Nov. 1362 einen Stillstand wegen Misshelligkeit; denn um diese Zeit (11 Nov.) verhaftete Håkon, man weiss eben nicht warum, seinen Vater in der Kirche zu Calmar, und versöhnten sich auch beide, so musste Magnus doch zuschen, wie die ihm Widrigen zu Upsala Jan. 1363 den Håkon Schwedens König nennen; auch der finnländ. Richter oder Lagmann nahm Theil an der Wahlbandlung. Diese Partei dringt darauf, Håkon solle Elisabet v. Holstein, Schw. des Gr. Heinrich an welchen Calmar verpfändet war, ehlichen; die Braut segelte Dec. 1362 von Travemunde ab, wurde an Danemarks Küste getrieben und von Waldemar zurückgehalten. Man schrieb hin und her, Magnus und Hakon begaben sich selbst nach Danemark, die Freundschaft erneuerte sich und Håkon hielt sein Beilager - mit Margaret Ostern 1363. (Elisabet ward Nonne im Kloster Wadstena.)

5. 851. Rasche Schritte sollten die Unzufriedenheit niederschlagen, einige Reichsräthe ergriffen die Flucht, wendeten sich zuerst an Gr. Heinrich v. Holstein, der sich mit seinem Alter entschuldigt, dann an Hrz. Albrecht v. Mecklenburg, welcher kriegshistiger ist. Er miethet Schiffe und führet selbst seinen Sohn Albrecht. II nach Gottland hinüber, wo beide und auch in Stockholm gerne aufgenommen werden. Es tritt ein gehörig vorbereiteter Reichstag zusammen, Magnus und Hakon werden unter vielen Anschuldigungen der Kroue verlurstig erklärt und Albrecht. II bei den Morasteinen nach alter Sitte gewählt 1364. Bloss Dänemark war der Abgesetzten Stütze. K. Albrecht fand auch in Finnland Anerkennung, und bewog, indem er der Hansa beinab' völlige Immunität zugestand, 77 Städte an Waldemar Krieg zu erklären. Magnus und Hakon behaupteten noch manche Schlösser in Gothland, rüsteten dort und lieferten 3 März 1365 das Treffen bei Enköping am Malar: Håkon wich schwer verwundet, Magnus wurde gefangen und wie ein gemeiner Verbrecher eingekerkert. Nun lässt sich Albrecht krouen und ehlicht die T. Otto's, lezten Gr. v. Schwerin, ihm schon

seit 1352 verlobt. K. Waldemar setzte wieder so scharf zu, im Albrechts Vater u. Brüder 1366 auf Lasland einen Stillstand mit im Versprechen erhandeln, ihm Gottland u. u. zu überlassen; K. Albres zögert den Vertrag zu genehmigen, und schliesst dafür Jenen gewalige Bund, dessen Theilnehmer in ihrer Zuversicht ohne weiters die Ze stückelung Danemarks bereden. In Schouen machte Albrecht einer Fortschritte, Hakon, der in Norwegen die Regierung angebreit. gerieth vor den hanseat. Schiffen in Schrecken und verzichtete, beint es, auf Schweden. Doch den vortheilhaften Anerbietungen der die Reichsräthe konnten die Kaufleute nicht widerstehen, Hakon richt dazu, seinen Vater losbegehrend, bis in die Nähe Stockholms 1372. und Albrecht, dem weder der Reichsrath noch das Volk mit rinigen Eifer beistehen, liefert 24 Aug. den Magnus für 12,000 Met an Magnus ertrank, da er in einem Boote 1 Dec. 1374 überfuhr: wie Gem. Blanca war 1363 zu Kopenbagen gestorben. - Um School dauerte der Hader fort. Albrecht, das Geschöpf der Hansa, befind sitt in höchst schwieriger Stellung zu dem Adel, der eifersüchtig u. phior jeden seiner Schritte bewachte, jede Anforderung seiner Armalie willig zurückwies und die Schuld der vorfallenden grossen Unorden auf ihn wälzte, dem doch kein Mittel gelassen war ihnen abreblit Als der mächtige Reichsdrost Bo Jonson starb 1386, erlande in Albrecht eine kühnere Sprache; statt auf die wiederholte Forden; zu hören, nur Schweden sollten Befehlshaber in den Schlössen Mitglieder des Rathes sein, begehrte er ein Drittheil aller Guter in Adels und des Klerus, und bot im Vertrauen auf die ankomment deutsche Hilfe dem ganzen Lande Trotz. Wie er überdiess Margarta schmähte u. reizte u. toll in den Untergang rannte, wie die Siegen Schritt vor Schritt an die Verknüpfung der drei Reiche ging, calmarische Union 13 Juli 1397 schloss und sich alle Mübe gu die Schweden zu gewinnen, findet sich §. 825 angedeutet. Die Geschicht der Unionskönige ist natürlich bei Danemark erörtert, weil dieses lat ihr Hauptsitz und ihre Hauptstütze war. - Von Schweden insbesuchen nur einiges.

## Calmarische Union 1397 - 1523.

\$\, 852. Den bösen Vitalianern hatten die Deutschherren das ungliche Wisby abgerungen und K. Albrecht die Stadt dem Orden frankliche Wisby abgerungen und K. Albrecht die Stadt dem Orden frankliche Zugesprochen; Margareta wendete Geld und Waffen au, Kaiser Wenzel verschaffte ihr 1398, dass der Orden das Einlasungsrotzugab; jedoch erst 1408 ist die Stadt, deren Handel und Wahlste seitdem nie mehr sich erhelte, wirklich eingelöst worden. So an Margaret rieben sich böse Zungen, über Erich ging es noch we

Union. 933

schonungsloser her, und er that auch darnach. ") Ein armer Edelmann Engelbrecht, welcher sich den über einen dan. Vogt erzörnten Thalmannern (Dalekerlen) zum Führer aubot 1433, machte den ersten Riss in die Union, indem er das halhe Land in Aufruhr bringt und nicht ruhet, bis der Reichsrath dem Könige Gehorsam aufkündet und alle Fremden verbaunt. Erich eilte nach Stockhalm, das treu geblieben war, es kommt zu einem Stillstand, und 14 Oct. 1435 zu einem Vergleich, so dass Erich nenerdings als König anerkannt wird, ein Icerer Namen. Christiern Niels Sohn (Wasa) Reichsdrost und der junge Carl Knut's Sohn (Bonde) Reichsmarschall sind die Säulen des Reiches. Auf ein blosses Gerede, dass Erich kommen und den Vetter Bügislay zum Thronfolger aufdringen werde, zieht Engelbrecht wieder das Schwert, erbricht Stockholms There und jagt die Besatzung in das Schloss; jedoch entstand Zwist unter seinen Leuten und so schlug ihn Magnus Bengt's Sohn todt 3 Mai 1436. Solche Unruben weckten allgemein das Verlangen nach einem kräftigen Reichsvorsteher, und der gewählte Carl Knut's Sohn war allerdings ein tüchtiger Mann; wie hatte er es sonst mit den vielen Gegnern aufnehmen konnen? Den Erich bielt er sehlan bin durch einen Schein von freiwilliger Unterwerfung, von den beimischen Widersachern wurden mehrere hingerichtet, Bauern, die Oerebro anfielen, auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Nicht so leicht ging es, einen neuen Häuptling der Thalmauner, Erich Puke bei Seite zu schaffen; Carl unterhandelt, gewährt sicheres Geleite, und wie Puke kömmt, lässt er ihn verhaften und hinrichten 1437. Noch fürchterlicher machte den Wortbrüchigen der darauf folgende Sieg über die Bauern, und nun schiebt er die Thronentsetzung des Erich nicht länger mehr auf. Vornämlich der Klerus hinderte ihn an weiterer Verfolgung seines Planes, er begnügte sich einsweilen mit Finnland u. a. und liess dem Pflagr. Christoph den Königsnamen, welcher oft abwesend die Zügel in die Hände des Erzb. v. Upsala legt und diesem drei Räthe zugesellt. Unter ihm kam die Einführung des Landrechtes zu Stande. Die zu Jönköping versammelten Schweden vernahmen Jan. 1448 den plötzlichen, Vielen verdächtigen Tod des guten K. Christoph u. übertrugen unverweilt die Leitung der Geschäfte an Bengt u. Niels Jon's - Sohn aus dem Hause Ozenstjerna, Carl aber ging eilends nach Stockholm, wo er auf dem stürmischen Reichstag Juni gewählt, und 2 Juli sammt der Gem. Catharina, T. eines Reichsraths, gekronet wird als Carl. VIII. Ein Paar Jahre lächelte dem Kühnen das Glück; er trieb den Erich aus Gottland, welcher dann in Rügenwalde seine Tage der Andacht weiht. Einige

<sup>\*)</sup> Unter andern hat er 1408 dem Kapitel zu Upsala jenen Danen Joh. Jerichtei als Haupt aufgedrungen, weicher ein solches Schandleben führte, dass endlich König und Papet. Jessen Bevollmächligter der Erzh, v. Riga gewesen, den Argerniasstifter alsetzten 1424. Duch kam er später als Bischof nach Island, wo ihn endlich die Bauern ersäuft haben sollen.

Parteiglinger Norwegens treten in Hammar zusammen, wilden den Carl für ihr Land und bewerkstelligen seine Kronung zu Drontheim 20 Nov. 1449. Die Landung der Danen batte ihn nicht sonderlich erschreckt; allein missvergnügte Schweden lassen sich mit diesen zu Halmstadt in eine Unterhandlung ein - aus Friedensliebe, Carl verbies seinen Arger, von ihm gebilligt fing der Convent 1 Mai 1450 an, und der Endbescheid war, dass dem Christian Norwegen überlassen werden, dem Carl aber der Titel jenes Reiches vorbehalten bleiben solle. Carl grollte über diese Unterhändler, haderte bald wieder mit Danemark, fiel 1452 mit grosser Macht und Mordbrenner-Wuth in Schonen ein. was die Dänen durch einen Anfall auf Westergöthland bezahlen, und schliesst 1453 einen Stillstand aus Mangel an Mitteln. Der treues Freunde hatte er sehr wenige, und unternahm dennoch, nach den geistlichen Götern zu greifen und völlig mit dem Klerus zu brechen. Wie er sich entfernt, um die von Dänen genommene I. Oeland wieder zu erobern, schlägt Jons Bengtsohn Erzb. v. Upsala an den Kirchthüren die Erklärung an, dass er ihm Gehorsam aufkunde 1457. Carl, der bei Strengnas eine Schlappe erleidet, sieht sich verlassen, sucht noch Stockholm zu behaupten Febr. 1457, und flieht auch von da weiter nach Danzig. Christian kam eilends, wurde bei den Morasteises gehuldigt, (22) 29 Juni zu Upsala gekrönt, und 17 Juli die calmar. Union neu bekräftiget, ja selbst fezt gleich sein Prinz Johann sum Nachfolger erklärt. Zum Unglück verstand sich Christian nicht auf eine kluge Sparsamkeit, seiner Geldnoth sollten Anlehen abhelfen, die Auflagen wurden erhöht, auch der Legat Martin de Fregeno genöthigt, das Gesammelte mit der Krone zu theilen. Unwillig rotteten sich Bauern zusammen und zogen mit dem Feldgeschrei: Keine neue Steuer! nach Stockholm. Der Erzbsichof beschwichtigt den Lärmen auf eine Weise, die seinen Feinden Gelegenheit gibt, ihn bei Christian dergestalt zu verdächtigen, dass er förmlich als Verräther belangt und eingekerkert wird 1463. Ihn zu befreien stürmt ein Haufe Bauern heran, liefert ein blutiges Gesecht in den Strassen Stockholms und wird geschlagen; acht Gefangene liess Christian rädern, den Erzbischof aber führte er nach Kopenhagen Nov. Gegen die Danen rief nun Bischof Kettil v. Linköping († 10 Aug. 1466) das Volk auf und erfocht mit Steen Stare einen Sieg; die Ankunft Carls, den Stockholm aufnimmt, und die des entlassenen Erzbischofs wirret die Fäden des Haders noch ärger durcheinander. Carl zwar vermochte gegen seinen Todfeind den Erzbischof nicht aufzukommen, hinwider setzte diesem der neue Reichavorsteher Erich Axel's - Sohn dergestalt zu, dass der Prälat nach Oeland flüchtet, wo er auch seine friedlosen Tage beschliesst. \*) Carl, mit den wenigen

<sup>\*)</sup> Erzb. Jöns Bengt's-Sohn aoll 15 Sept. 1467 zu Borkholm gestorben sein; richtiger scheinet das Datum 15 Dec. 1467.

Schlössern im schwierigen Finnland und seiner drückenden Armuth schlecht zufrieden, mischet sich neuerdings in das Parteiengewühl, unterstützt von dem Eidam Erich Axel's Sohn, der ihm 12 Nov. 1467 einen prächtigen Empfang in Stockholm bereitet. Zu den Dänen tritt mit vielen Unzufriedenen Erich Carls-Sohn aus dem Hause Wasa, und ist anfangs im Vortheil; weil aber die Sturen dem K. Carl helfen, wird jener und darauf auch K. Christian glücklich abgetrieben. Vor einer nochmaligen Entthronung bewahrte den K. Carl der Tod 13 Mai 1470, in dessen Angesicht er sich noch die Bublin Christina antrauen liess, um die Kinder zu legitimiren; den Schwestersohn Steen Sture ernannte er zum Vormund und Reichsvorsteher.\*)

S. 853. Die Danen richteten um so weniger aus, da auch der neue, zu Rom ernanute Erzb. Jakob Ulv's Sohn ihnen kein Gehör gibt. Steen verherrlichte seinen Namen durch den Sieg bei Stockholm 9-11 Oct. 1471, wo selbst K. Christian eine Wunde empfing, war seitdem Herr in ganz Schweden, schliebtete und ordnete hie und da, und errichtete die hohe Schule zu Upsala, deren Bestättigungsbulle am 26 Febr. 1476 ausgefertigt worden ist. Den Unterhandlungen mit Dänemark, in die Christians Witwe ihre Forderung wegen der Morgengabe webte, liess er politisch ihren trägen Gang, in Finnland wüthete der Krieg gegen die Russen fast jedes Jahr unmenschlich. Obwohl Steen nach langer Zögerung den calmar. Recess 8 Sept. 1483 entwerfen lässt, des Inhalts, dass Johann volle Amnestie bewilligen, jedes Reich seine besondern Rechte wahren, in Abwesenheit des Königs alle Macht vier Reichsräthen (2 geistlichen, 2 weltlichen Standes) zustehen, die königl. Familie nichts von adelichen Gütern ankaufen, Gottland schwedisch sein und der Adel die ausgedehntesten Vorrechte geniessen solle, und obwohl der gute Johann sämmtliche Punkte beschwört; so hintertreibt Steen doch wieder die Krönung, indem er vorerst Gottland von Dänen geräumt sehen will. Ein solches Betragen machte ihm viele abgeneigt, seine Stellung war so, dass er mehrmals that als wolle er abdanken und dann dringend gebeten wurde, am Ruder zu bleiben. Der wenig glückliche Krieg gegen Russland untergrub Steen's Ansehen; er hatte 1485 Hilfe nach Riga entsandt, und 1488 diese Stadt ihrem Schicksale überlassen, um den harten Kampf in Finnland aussechten zu können. Er zerfiel dort 1496 mit dem tapfern Svante Niels-Sohn, welcher missvergnügt nach Hause geht. Voll Sorgen eilt ihm Steen nach, es kömmt im Reichsrath zu bittern Erörterungen, K. Johann bombardirt Calmar 1497, Erzb. Jakob, um den Frieden bemüht, erzörnt den Steen, welcher nun die

<sup>\*)</sup> Der für Schweden verhängnissvolle Branntwein wurde erst seit dieser Zeit bekannt und sein Gennas schnell so verderblich, dass schon 1494 ein Verbot ausging, ohne Wirkung wie alle spätern Vorschriften.

Guter des Erzstifts verbeerend beimsucht, aber da er 28 Sept, mit de Landsturm die Dänen angreift, geschlagen wird und also jert auf in Vorschlag boret, dass der calmar. Recess in Erfullung geben sit Johann wurde 25 Nov. gehuldigt und am nachsten Sonntag gehric Steen mit vielen Gütern belehnt und Reichshofmeister. Svante Reich marschall. War es aufrichtige Besorgniss des von erbitterten Feinor umgebenen Steen oder Falschheit, die ihm eingab, den von Ditmuss gedemüthigten K. Johann dringendst herüber zu rufen, Johann im mit Gemahlin und schwachem Geleite, um das Land zu schonen, wit Steen angerathen hatte, und gewahrte ringsum die Netze des Verraties List hilft noch Stockholm erreichen 1501, immer grösser wird der Riss. Aufruhr tobet im Lande und Johann segelt ab, Hilfe in Danemark u holen. Nun ist Steen frech genog, ihn des Thrones verlur-lie u erklären, belagert die Königin in Stockholm und halt sie, da Huger und Krankheit 27 März 1502 die Offnung der Thore erzwingen, de Geissel zurück, reizet auch die Hansa und selbst Norwegen gege I. Johann auf, stirbt aber plotzlich 30 Nov. (13 Dec.) 1503 - Die Schweden wählen 21 Jan. 1504 einen neuen Reichsvorsteher, Sent Vetter obigen Svante, ohne Absicht, wie sie sagten, das Band der lan zu lösen; übrigens wurde das frühere Unterhandlungs-System beibehalten und mochte K. Johann auch Bann u. Acht in Bewegung setzen, Svante war nicht zu beugen, der Klerus niedergehalten, der Adel uneinig das Volk durchweg gegen die Dänen. Svante starb zu Westerlis 1 lm. 1512, ein Jahr vor dem guten K. Johann. Das gemeine Volk, vot Svante geschmeichelt, vielleicht auch von einigen Herren bearbeilt fordert ungestumm den Sohn Svante's Steen Sture jun. zum Reichster steher, und der Reichsrath muss 23 Juli seine Einwilligung geben; der Erzbischof und die meisten Rathe hatten den Erich Trolle in Vor schlag gebracht. Erzb. Jakob dankte ab und bewirkte, dass Gusta, Sohn des Erich Trolle, sein Nachfolger wurde, welcher 1515 von Reit anlangt. Diesen sucht Steen vergebens auf seine Seite zu ziehen, von Wortstreit kam es zu Thätlichkeiten, Erich Trolle wurde gefangen Gustav, der sich mit dem Banne wehrt, von Steen belagert, ein Anfall der Danen abgeschlagen. Steen erklaret den flüchtigen Erzb. Gusts für einen Landesverräther. Dem von Rom gesendeten Joh. Angelis Areimbold lag sein Ablasskram mehr am Herzen als der Friede det Nordens, und indem er auf beiden Achseln trug, steigerte sein Beneb men noch die Erbitterung. Christiern griff 1518 Stockholm an, at grosse Einbusse, unterhandelte, und fuhr plotzlich, wie sich ein ginstiger Wind erhob, mit den sechs Geisseln davon, unter welchen sich Gustav Wasa befaud. \*) Besser gerüstet wiederholt er 1520 den Einbruch,

<sup>\*)</sup> Gustav's Vater war der schwed, Reichsrath Erich Jons Sohn, die Mutter Cacilla aus dem Hause Eka. Er wurde von Christiern gegen 6000 Rthir, Burgschaft seines

gewinnt die Schlacht bei Bogesund (Ulrikahamn) 2 Febr. weil Sture gleich im Beginne verwundet wird († 9 Febr.), überwältigt die Schweden im Walde Tiweden, und auch den Kühnern entsinkt der Muth auf die Nachricht von dem schonungslosen Verfahren der Danen. Der zu Upsala versammelte Adel erbittet einen 11tag. Stillstand, manche, darunter Erzb. Gustav, reden für die Anerkennung Christierns, und Niemand widerspricht ausser des Sture Witwe Christina Gyllenstjerna, welche sich noch tapfer von Lübeck unterstützt in Stockholm wehret, und einige Haufen Bauern. Diese zu beruhigen übernahm besonders Bisch. Matth. v. Strenguas, Stockholm öffnet im Spt. und 4 Nov. ging die Krönung vor sich. Indess wird dem Erzb. Gustav ein Verzeichniss derjenigen abgedrungen, welche den Bann nicht geachtet u. dem Sture eifrig angehangen hatten, und gleich am 8 Nov. vollzieht der Scharfrichter öffentlich das ohne gerichtliche Form gesprochene Bluturtheil an zwei Bischöfen Matth. v. Strengnas u. Vincent v. Skara, an Reichsrathen, Rittern, Bürgern, Bedienten, zusammen an 94. Es wurden noch mehr Opfer aufgespürt, selbst in Finnland, und die Leichen verbrannt. Christiern und sein blutdürstiger Rathgeber, der Abenthenerer Magister Dietrich Slaghök, welcher zum Statth. über Schweden gesetzt und mit dem Stift Skara bedacht wurde, meinten die Macht des Adels u. Klerus völlig gebrochen und das ganze Volk zum willigsten Gehorsam hingeschreckt zu haben. Wie das Kommen war das Gehen; Christiern liesn auf der Rückreise, wo er herbergte, Galgen aufrichten, über 600 benken, den Abt des Klosters Nydala u. einige Mönche ersäusen u. dgl. Hohn u. Übermuth der Danen krunkte eben so wie diese Grausemkeit, von welcher zudem sehr vergrössernde Sagen in Umlauf kamen.

#### Haus Wasa 1523 - 1654.

!

5. 854. Ist die Ähre überreif, fallen von selbst die Körner aus. Lübecker hatten 10 Mai 1520 den Gustav Wasa nach Calmar, welches sich damals noch gegen die Dänen hielt, übergeführt; es gelang ihm dort nicht den Muth der Bürger zu stählen, und heimlich machte er nich fort, anderwärts eben so wenig Gehör beim Volke findend, das auf seine patriotischen Zusprüche antwortet: Wir haben Salz u. Härringe und das übrige kümmert uns wenig! — Mit einem Mal änderte sich die Stimmung, da die Kunde erscholl von dem entsetzlichen Stockbolmer-Blutbad', Rache glübend redete nun Gustav, dessen Vater unter den Hingerichteten war, andere Flüchtlinge thaten dessgleichen, eine Rauferei mit Söldnern Christierns bei Skotmyra gab den Austoss, man

Verwandten Brich Baner anvertraut und im Schlouse Kallö aufgenommen, entilef aber Spt. 1519 von der Jagd nach Lübeck und der Bürgermeinter Nicolaus Brümmverweigerte dem gegeniten Baner die Analieferung des Flüchtlings.

rief den im Gebirge umirrenden Gustav berbei und 15.000 Thalbanera (Dalekarlar), erwählen ihm einstimmig zum Anführer. Die Überrumpelung des Kupferbergwerks Fahlun, wo dan. Kausseute geplündert werden, verschaffte Geldmittel, der Sieg am Thalfluss über 6000 Danen, angeführt von Slaghök u. Baldenak, Kriegeruhm, täglich übte Gustav sein Lleines Heer in den Wassen und hielt strenge auf Ordnung u. Gehersam. Er bekam Westeras u. 18 Mai 1521 auch Upsala in seine Gewalt, und sagte dem Christiern Fehde auf Leben u. Tod au, eb auch seine Lago noch sehr misslich aussah; denn Erzb. Gustav rückte beran mit Dänen behaupteten noch Schlösser und Abo u. 3000 F. u. 500 Pf. Calmar nebst Steckholm, we Mutter u. Schwestern sich befanden und Baldenak den verhassten Slaghók als Statth. ablöste. Gustav, der 24 Aug. 1521 den Titel Reichsvorsteher annahm, bittet schlau des Papst um Gerechtigkeit und wirbt mit gutem Erfolg um die Freundschaft der Hansa; doch die Dänen selbst erwiesen ihm den beestes Dienst durch die Entthronung Christiern's. Um Pfingsten 1523 wurde ein Reichstag zu Strengnas veranstaltet, auf welchem der zum Erzbischof designirte Propst Knut in feurig schmeichelnder Rede bewies, dass die Krone dem Helden u. Retter des Vaterlandes gebühre; Gustav gab sträubend seine Zustimmung, wurde & Juni 1523 gehuldigt und 21 Juni in Stockholm eingelassen, und nech ehe das Jahr ablief, war auch Finuland von den Dänen geräumt. K. Fridrich eilte, sich zu Malmö 1524 zu vergleichen, und an die Union dachte Niemand mehr. - Eine missglückte Unternehmung auf Gottland weckte die Eifersucht Danemarks und der Hansa, welche zu beschwichtigen Gustav sich angelegen sein liess. Er hatte einen Hauptstreich gegen den Klerus auszeführen im Sinne, und nimmt, indess er ehrerbietigst an den Papst schreibt, alles entbehrliche Silber aus den Kirchen, bestellt den Olav Peters-Sohn\*) zum Hofprediger in Stockholm, verbannt die Dominicaner, setzt den erwählten Bischof v. Westeras Peter Sunnanwähder als eines Verräther fest, so auch den Erzb. Knut, welcher für jenen bat, und achtete nicht auf die Klagen der Katholiken und die derbe Verstellung der Thalmanner. Auf dem Tage zu Stockholm Jan. 1525 sprachen die Herren den ganzen Kirchenzehent der Krone zu. Unruhige Bewegunges wurden mit dem Schwerte niedergeschlagen und auf dem Tage zu Wadstena Jan. 1526 Krönung u. erbliche Nachfolge festgesetzt, der Adel geschmeichelt, der Klerus völlig zu Boden gedrückt. benahm sich zudem der neue Erzb. Joh. Gothus, gab Blössen durch seine Prunksucht, und schwebte in grosser Gefahr; er entsich ihr nach Danzig, der abgesetzte Erzb. Knut und B. Sunnanwähder nach Norwegen. Gustav locket die leztern hinterlistig zurück, indem er ihnen

Olav u. zein Br. Lorenz, Söhne eines Schmides, geb. zu Oerebre 1491 — 1493, waren in Wittenberg zu Schwedens Reformatoren ausgefertigt worden.

sicheres Geleit zusagt; in Narrentracht werden die Betrogenen dem höhnenden Pöbel Stockholms vorgeführt, beide zu Upsala, Sunnanwähder 18 Febr. u. Knut 21 Febr. 1527 geköpft und ihre Leiber auf das Rad geflochten. Das wurde namentlich den Thalmannern zu bust und ihr Unwille einigermassen bedenklich, weil sich ein Führer gefunden, der sogenauste Thaljunker, welcher sich für des Sture Sohn Niels ausgab. Gustav berief in dieser Lage einen Reichstag nach Westeras Juni 1527, wobei jeder Adeliche mit bewehrten Mannen zu erscheinen hatte, die Prälaten aber vor die Thüre gewiesen wurden. Dennoch begegnet Gustav allerlei Anständen und schreitet nun zum äussersten, indem er tiefbewegt und mit Thränen von seiner Vaterlandsliebe und dem erfahrnen Undank redet und einem andern die schwere Krone auf s Haupt zu setzen bittet. Das wirkte; auf vieles Dringen willigt er neuerdings ein König zu heissen, aber da des Volkes Lasten nicht anders zu vermindern möglich, so müssten alle Güter eingezogen werden, die von der Krone und dem Adel an die Kirche gekommen seien, und man berechnete diese auf 13,000, nach andern auf 30,000 Höle. \*) Der eifrige, thatkräftige, einsichtsvolle Joh. Brask B. v. Linköping entwich jezt auch nach Danzig u. † 1538 in einem Kloster bei Posen, Erzb. Johann † 1544 zu Rom. - Bald nach Gustavs Krönung 12 Jan. 1528 verbreitete sich das Gerücht, er sei todt, und ungesäumt traten die Dalekarlar abermals für den Thaljunker in Wassen, dem Tyrannen eben recht; er zog mit Macht auf die Erschrockenen und gebot ihnen, zu Tuna Recht zu nehmen vom Reichsrath u. unbescholtenen Männern, gelobte auch selbst denen, die sich schuldig wüssten, sicheres Geleit her u. hin. Sie stellten sich gekorsam dem Gerichte. Plötzlich schliessen Gustav's Schaaren einen Ring, ein harter Anklagebrief wird abgelesen, und ob auch die Beklagten ehrerbietigst sich entschuldigen, Gustav gibt grimig Befehl zur Hinrichtung. Der Wüthrich fühlte sich stark durch die deutschen Söldner, mit welchen er das Volk ungehindert knechtete, indem Danemark aus einem Feind' zum Freunde u. Helfer geworden war Oct. 1527. Geld zu sammeln war sein Hauptaugenmerk, und das Jan. 1529 zu Oerebro veranstaltete, mehr als halb lutherische Concil zu diesem u. andern Zwecken ein gefügiges Werkzeug. Nicht so leicht liess sich die Masse gängeln, und als der Reichshofmeister Ture Jöns-Sohn den Umsturz der Religion zum Losungswort eines Aufstandes macht, fällt ihm gleich Småland zu, zum Theil auch Westergöthland, der Bischof v. Skara u. a. so dass Gustav auf das gütigste zu reden anfängt, keine Ketzerei einzuführen verspricht und volle Amnestie zusichert. Auf diese Art entwaffnet er die Unruhigen, lässt

<sup>\*)</sup> Die Stiftsgüter, am fleissigsten urbar gemacht, hatten verhältnissmässig die grösste Zahl Höfe. Die kirchlichen Unterthanen wurden nun unmittelbare des Königs oder Dienstleute des Adels, und hatten wenig Ursache, sich über den Wechsel zu freuen.

dann einige greifen, zwei Edelleute hinrichten, Guter einziehen, kane aber den Ture und den B. v. Skara nicht mehr erhaschen. Zugleich macht er den Lorenz Peters - Sohn zum Erzbischof, welcher ihm 6 Dec. 1531 die Catharina T. des Hrz. Magnus v. Lauenburg antraut. Weil die Hilfe der Hansa vor dem in Norwegen gelandeten Christiern aicher stellte, verfolgte Gustav sein Ziel unausgesetzt.- Um der Schuld an die Lübecker ledig zu werden, hatte er 1530 auch die grossen Glocken der Kirchen als Staatsgut angesprochen und bie u. da Widersetzlichkeit erfahren, namentlich von den Thalmannern, die aber mit 2000 Mark ihr liebes Geläut' zu lösen sich erboten. Tückisch stille zieht Gustav 1532 einen Heerhaufen bei Westeras zusammen, stürzt wie der Wied auf die Dörfer und nimmt fest was verdächtig scheint. Auf die Knie fallt Jung u. Alt vor dem Erzörnten, welcher ausruft : Ich bin des Trotzes satt ; Gehorsam, oder diese Thäler sollen zur menschenkeren Wüste werden! und sogleich packen die Henker fünf und radern sie vor Aller Augen. So wurde jenen patriarchalisch einfachen Kernnäsnern das Herz gebrochen. - Lübecks Unruhen flössten Muth ein, die eingeräumten Privilegien zu widerrufen, wofür bald Wullenwere L Marx Meyer auf Rache sinnen, welche zu üben Gustavs eigner Schweger Gr. Joh. v. Hoya und die andern Theilnehmer der Grafenfeble beihelfen 6. 835. Gustav that sich um als Christian's. UI eifriger Freund und nahm einige dan. Platze - für sich, wesshalb jener, Sieger bei Assens 1535, wo der Gr. v. Hoya fiel, einseitig Frieden schliesst. Es kam zwischen den Freunden zu bittern Erörterungen, weil aber Christian der Ruhe sehr bedurfte, liess er sich zu einem höflichen Besuche auf der Insel am Ausfluss des Brömsebroe herab, der den Abschluss eines Friedens u. Bündmisses auf 50 J. zur Folge hatte. Später wurde auch unter prahlerischen Zusagen ein Bündniss mit Frankreich gegen des Kaiser eingegangen 1 Juli 1542, ganz ohne Folgen. Gustav batte der Feinde zu Hause genug, und musste seine Söldner gegen diese verwenden; 1536 war eine Verschwörung gegen sein Leben entdeckt und bestraft worden, selbst den Liebling Lorenz Anderssohn u. den Reformator Olaus Petri verfolgte der Argwohn, die Lübecker, welche sie vornämlich angezettelt haben sollten, büssten den Rest der Privilegien ein. Sein Grim lastete besonders auf den Smalandern und trieb selbe 1542 zur Empörung, die er 1543 schwer durch Schlauheit und Schärfe unterdrückte; viele wurden gerädert. Der Reichstag zu Oerebro Jan. 1540 hob das Wahlrecht auf, der zu Westeras Jan. 1544 führte die lutherische Kirchenversassung völlig ein, und bestimmte die Erbfolge der ganzen männlichen Nachkommenschaft Gustav's, welcher nach der unglücklichen Catharina († 23 Spt. 1535) die dem Svante Sture verlobte schone T. des Erich Lejonhufwud Margaret 1536, und 22 Aug. 1552 als 62jähr. Greis noch die blutjunge Catharina Stenbock sich beilegte. Der 1555 über Finnlands Gränzen mit Russland ausgebrochene

Krieg setzte in die Nothwendigkeit, einen Stillstand gleichsam zu erbetteln 1557, aus welchem ein Friede wurde, den man 1559 auf 40 J. abschloss. Pr. Erich warb eben um die Hand der K. Elisabet in England, als sein Vater starb 29 Spt. 1560, ein Mann, hochgerühmt von jenen, welche sonderbar genug Todfeinde der Tyrannei zu sein vorgeben.

Erich, XIV eilte nach Hause und empfing 29 Juni die Krone zu Upsala, nachdem er eine Acte angenommen, worin das Verhältniss zu seinen testamentarisch mit den schönsten Ländereien ausgestatteten Brüdern auseinandergesetzt war. Nochmals besnehte er England Sept. 1561 und kehrte missmuthig zurück. Diese Reisen, die Pracht der Hofhaltung, hierauf Kriege zehrten das vom Vater Gesammelte schnell auf, und zu plündern gab es nichts mehr. Dass er einen hohen Adel schuf - Svante Sture, Peter Brahe u. Gustav Roos wurden Grafen, neun andere Freiherren - konnte nur wenige mit seinen übrigen Massregeln aussöhnen; besonders war den Herren das neue k. Obergericht verhasst. Überdiess schlief der Bruderzwist nicht lange: denn als wegen Reval, welches 6 Juni 1561 dem K. Erich gehuldigt hatte §. 782, mit Polen Weiterungen sich ergaben, und dessohngeachtet Johann, Herzog oder Grossfürst v. Finnland, die Pr. Catharina v. Polen ehlichte 4 Oct. 1562, forderte der erzörnte König den Bruder vor sein Gericht, und liess, weil derselbe statt zu kommen Rüstungen vornahm. ihn als Hochverräther aburtheilen 7 Juni 1563. Dem Urtheil gab er ungesäumt mit den Wassen Nachdruck, Hrz. Johann musste sich in Åbo ergeben und wurde nebst Gemahlin nach Gripsholm abgeführt 12 Aug. Dafür begünstigte Erich den Br. Magnus Hrz. v. Ostgothland. welcher aber sinnesschwach bald ganz den Verstand verlor. Erzb. Lorenz Peters-Sohn that sich im Kampf gegen die Reformirten hervor, als diese Mai 1564 ein Credo überreichten, und Niemand durfte es wagen, von der steiflutherischen Form abzuweichen. Der Krieg um Livland, wo Erich 1564 ziemlich Boden gewann, wurde grausam und im Ganzen doch ohne Nachdruck geführt; mit Polen kam es 1565 zu einem Stillstand, Danemark nebst Lübeck setzten die Feindseligkeiten fort, ermuthigt durch die Vorgange in Schweden, welche den leidenschaftlichen argwöhnischen Erich um Krone und Freiheit bringen. Er hatte den Gen. Niels Sture wie einen verbrecherischen Feigling 1566 behandelt, dann zwar begnadigt und als Brautwerber nach Lothringen gesendet; allein Erich misstraute fortan den Grossen und besonders den Sturen, und diese vergassen auch wohl den Schimpf nicht. Es ging das Gerede von einer Verschwörung, der Reichstag selbst dringt auf Untersuchung, Svante Sture u. der Sohn Erich u. a. werden nach Upsala gebracht, auch der zurückkommende Niels. Nun geschah, dass Erich 24 Mai 1567 gleich einem Wahnsinnigen in das Gemach stürzte wo Niels sich befand, und den Unglücklichen mit eigner Hand durchbehrte, Tags daranf sher die andern binrichten Bess. 9) Simples wie seine Wuth ward bald seine Rene, er versehwendet Gnaden an die Belejdieten, setzt auf das Zureden des Gr. Peter Brahe den Br. Johann. welcher mit den heiligsten Eiden Treue auschwört, in sein Herzogthun wieder ein, entschliesst sich bald zur Härte bald zur Milde, und vergeht fast in Melancholie; dazu beugte ihn Kriegsunglück, indem Gr. Brahe 1568 das Feld nicht gegen die Danen halten kounte. Diesen Zeitpunkt gebranchten die Brüder, ihre bösen Anschläge auszuführen und erresten suerst Ostgothland. Erich, der sich auch noch verächtlich gemecht hatte, da er voll Zorn über seine missglückten Brautwerbungen in Sommer 1567 die Maitresse Cath. Moans, eines Soldaten Tochter, zun Weibe nahm und ihr 5 Juli 1568 die Krone aussetzte, rust vergebennach Freunden, und ob anch von den Ständen zu Stockholm die Herzoge und ihre Anhänger für Verräther erklärt werden, es macht keines Bindruck und am 17 Sept (Nov.?) schoo weben die feindlichen Palnen vor den Thoren der Hauptstadt. Es wird outerhandelt, Bürger äffnen heimlich, und Erich verzagt auch das Schloss zu halten. Ohne eine Bedingung zu setzen ergibt er sich, wird eingekerkert u. hart behendelt.

§. 856. Johann. III buhlt um die Volksgunst, auch erkenen im die Stände Jan. 1569 ohne Schwierigkeit und 10 Juli ging die Krieung vor sich. Eine nie aufgehellte angebliche Verschwörung bet Verwand,

## <sup>6)</sup> Haus Sture.

| Birgitta. — Um.                                      | Gustav Sture v.                       | Brkolm. † 1444.                                         | -4-                                                                   |                                              |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Steen Sture sen<br>1497 Reichahofme<br>Gift?) 30 Nov |                                       | (an Gm.                                                 | Niels Bosohn Sture, –<br>Brita oder Sigrid Bo<br>e des Königs Carl. V | nde,                                         |
|                                                      |                                       | ., 1497 Reichsma<br>an. 1512. — Gm.                     |                                                                       |                                              |
|                                                      | Steen Sture<br>1520. † 9              | junior, Regent !<br>Febr. — Gm. Cl                      | 1512, verwundet 2 Fe<br>bristina Gyllenstjerna                        | ebr.                                         |
| Niels Sture,<br>geb. 1513. —<br>† 1527.              | 25 Mai 1567. —                        | 517. Graf 1560, h<br>Gm. Margaret Lej<br>we K. Gustava? | onhuiwud, lena s                                                      | v und Magda<br>tarben in Hatt<br>Kopenhagen. |
| Sigird. — Gm,                                        | Anna. — Gm.<br>Hogenskjöld<br>Bjelke. | Magdalena,<br>Gm. Gustav<br>Stenbock,                   | Margaret. — Gm.<br>Thure Bjelke<br>Niels-Sohn.                        | Christine.<br>Gm. Gustav<br>Baner.           |
| Thure Bjelke<br>Peters Sohn.                         | _,                                    |                                                         |                                                                       |                                              |

Anna Margaret, Erbtochter, vrm. mit Johann Ozenotjerna

einige Personen zu verhaften und den K. Erich nach Abo zu schaffen, zugleich aber den Reichsräthen die Frage vorzulegen, ob dem Abgesetzten im Falle eines Aufruhrs nicht füglich das Leben genommen werden dürfe, was alle, den alten Erzbischof mit eingeschlossen. bejahten. Gleich im Nov. 1568 war mit Danemark ein Stillstand und Vergleich zu Roschild besprochen worden; als aber Johann fest auf dem Throne sass, weigerte er den Abschluss, der Krieg, eine blosse Streiferei auf Raub und Mord begann von neuem, und als der Congress zu Stettin 13 Dec. 1570 die Friedensbedingungen aussprach, lauteten sie um nichts günstiger als die verworfenen, ausser dass man den Hauptpunkt, Livland, unerörtert bei Seite schob. Dass man desshalb gegen Polen in Spannung blieb, konnte hingehen; gefährlicher war der Zar. Der Verschmitzte begehrte 1569, um die Anstände zu berichtigen, Gesandte mit Vollmacht; kanm nahen diese, so werden sie misshandelt und in das Innere Russlands geschleppt, und Iwan spricht ganz Livland an. Ein Werkzeug war ihm der dan. Magnus, welchen er zum König v. Livland macht. Es bemächtigten sich 7 Jan. 1570 missvergnügte Livländer des Schlosses in Reval, ein schwed. Hauptmann entriss es ihnen listig wieder, und nun lagert Magnus mit Deutschen und 25,000 Russen vor der Stadt im Sommer 1570 dreissig Wochen lang. Sie zogen 16 März 1571 ab., um im Jan. 1573 wieder zu kommen, und obwohl Claus Tott mit seinem Häuslein Helden jenen rohen Schwärmen einen harten Schlag versetzte, änderte diess doch um so weniger etwas, weil die schottischen Söldner zu meutern anfingen. Ganz Livland, mit Raub und Mord und Brand erfüllt, fiel in die Gewalt der Barbaren 1576, ausser Reval, vor dessen Mauern zwar 22 Jan. 1577 ein unabsehliches Heer lagerte, das aber nach 7 Wochen die Belagerung aufhob und auf dem Rückzuge das Land vollends zur Wüstenei machte. Die Bauern griffen statt des Pfluges nach den Waffen und wurden Soldaten oder Räuber. Endlich ermannen sich die verbündeten Polen, Andreas Sapieha und Georg Boyn erfechten mitsammen den Sieg bei Wenden 21 Oct. 1578, und während K. Stephan Bathor die Woiwodschaft Poloczk erobert, gewinnt Pontus de la Gardie (verm. 1579 mit Johanns uneblicher Tochter Sophie Gyllenhjelm) Narva und fast ganz Ingermannland 1581. Einen Stillstand leitete der Jesuit Anton Possevin ein §. 768, und noch wurde wegen des Friedens mit Russland unterhandelt, als der tapfere de la Gardie Statthalter Esthlands in der Narowa ertrank 5 Nov. 1585. - Grössere Angst flössten dem K. Johann noch die heimischen Feinde ein, deren Zahl Hinrichtungen nicht minderten. Einem Ausschuss von Reichsräthen und Geistlichen gab er staatsgefährliche, dem Erich entfallene Reden zu bedenken, und liess auf ihr Dringen mit bangem Zögern dem Bruder Gift reichen, welches dieser auch gelassen nahm Febr. 1577; ein Zeugniss der Geistlichen sollte das natürliche Ableben desselben beglaubigen. Gewissensunruhe

Schweden.

hatte wohl auf des Knnigs birchliche Schritte so viel Emilien will eifrig katholische und geliebte Gemahlin und Der Beiebrenter Jah Beit Auch bat Johann, der sechs Sprachen verstand, viel geleen it Erzh, Lorenz, welcher Oct. 1573 starb, war 1574 der Eiden Los Gotlins gefolgt und in des Königs halbkatholische Ansiehten eingegage. so dass er 1576 eine neue Agende verfasste: Littorgia Svecanse entrit catholicae et orthodoxae conformis. Diese wurde von eifernder Labranern unter dem Schutze des Hrz. Carl papistisch, Jesuitisch gestide, besonders als der Jesuit Possevin in's Land kam und verlaulete, L Johann habe in seine Hande 16 Mai 1578 in der Stille den evappfischt Glauben abgeschworen. Zudem zogerte er dem am 12 Febr. 113 gestorbenen Erzbischofe einen Nachfolger zu geben bis 1583, de Anfrei Björnram B. v. Wexjö ernannt wurde. In diesem Jahre starb de Linga Johann, ohnehin nie fest, anderte zum Theil seine Ansirkten, & n die junge protestantische Gunnila Bjelke zur Ehe nahm 21 Feb 1865 und wenn auch Carls Anhang durch unbeugsamen Trots me tal selbst die Schuljngend in den liturgischen Streit zog. Unschiefe Schwäche und anderweitige Plane hielten ab, diesen kirchlichend zu verfolgen. Von den wichtigsten Folgen hatte sein litera, im der kathol, Sohn 1587 Polens König wurde unter Bedingungen, mit an die calmarische Union erinnerten, ware nicht der fleligimund als feindseliger Damon jeder Verbindung der beiden Reiche migte gestanden. Erschreckt durch laut gewordene, vom Reichsrath stützte Beschwerden warf sich Johann zulezt gann dem fillede le Carl in die Arme, und raumte ihm Jan. 1590 gewissermassen de B regentschaft ein; auch wurde die 1514 zu Westeras abgeschied Erbvereinigung erneuert, dem Pr. Johann Erbfähigkeit und irged grosses Lehen zugesprochen, Erichs Nachkommenschaft aber im De rechtes völlig beraubt. Wer dagegen murrte, busste es schutt. In Missmuth steigerte Johanns kostbarer Hofstaat, sein wankelmitbiges, P. wöhnisches Verfahren und endlich die Halsstärrigkeit, womit er des Le Fedor Anerbietungen zurückwies, den Krieg gegen Russland seit 188 fortsetzte und bloss den Feldherren, nicht dem Mangel an Krüfen Schuld beimass, dass keine Eroberungen gemacht warden. So sind er zu Drottningham 19 Oct. 1592.

§. 857. Spät erst setzte Hrz. Carl den Neffen Sigmund in Kratter von der Thronerledigung, und zwar so, dass er durch Otof Suntob Sohn eine zu unterzeichnende Kapitulation vorlegen liess Fehr. 134 und übrigens sich selbst als König benahm, und ein Coneil nach Und berief, wo Liturgisten und Antiliturgisten bestig anzeinunder gemühlt und leztere so ganz den Sieg davon trugen, dass die Liturgie und ganze papistische Unwesen mit dem Bann belegt, der vertrieben Idea Abraham Anders-Sohn zum Erzbischofe gewählt und 19 Man ist

Schluss gefasst wurde, den Sigmund nicht eher anzuerkennen, bis er seine Kinder evangelisch erziehen zu lassen verspräche u. dgl. Viele flohen nach Polen; in Finnland erklärte sich der Marschall Claes Flemming für Sigmund und führte, Carls Anschläge zu vereiteln, die Flotte nach Danzig im Juli. Am 6 Spt. schiffte sich Sigmund nebst der Gem. Anna u. dem Legaten Malaspina ein, wurde zwar in Stockholm 30 Spt. aufgenommen, erfuhr aber bald die Wirkungen des masslosen Religionshasses. Offen sicherte Hrz. Carl den Zeloten seinen Schutz zu, und kömmt, als Sigmund des Vaters Leiche feierlich bestattet, mit Haufen Soldaten herbei, weiset den Legaten aus der Procession, und beleidigt u. erbittert die Polen durch jede Art fanatischer Grobheit. Da er auch das Landvolk aufreget und die Prediger ohne Scheu das Gleiche thun, \*) sieht sich Sigmund dahin gebracht, in jede Forderung zu willigen, und empfängt hierauf die Krone zu Upsala 1 März 1594, jedoch aus den Händen des Bischofs v. Westerås, nicht aus denen des verhassten Erzb. Abraham. Der Gekrönte galt nur für einen Gefangenen, und als die Polen das übel nehmen und eine Flottille schicken, ihn abzuholen, zögert er einen Entschluss zu fassen wohl wissend, dass seine Entfernung so viel als eine Absetzung sein werde, Endlich ward festgesetzt, dass der Reichsrath nebst Hrz. Carl die oberste Gewalt handhaben solle; aber Carl machte doch Einwendungen, weil Erich Brahe in der Hauptstadt, Flemming in Finnland aufgestellt wurde, und eh' die Anstände gehoben sind, muss Sigmund absegeln 14 Juli. Carl achtete nun seiner durchaus nicht mehr, vertrieb den Brabe als einen Papisten, schloss zu Teusin (Teusina) unweit Narva den ewigen Frieden mit Russland ab 18 Mai 1595, welchem zufolge Esthland schwedisch blieb, und hetzte die Bauern Finnlands in solcher Weise gegen Flemming auf, dass er einen Priester, welcher sie zum Gehorsam bereden wollte, hinrichten liess. Der wackere Flemming verschied 13 Mai 1597 - bezaubert! Sehr gelegen kam für Carl dieser Todfall; es ware sonst leicht noch sein Plan gescheitert. Er hatte sich bereits 30 Spt. 1595 auf dem Tage zu Süderköping mit unumschränkter Macht eines Reichsvorstehers versehen und einen wüthigen Eifer gegen die papistischen Gräuel zur Schau getragen, was der Masse des Volkes eben nicht zusagte; besonders missfiel, dass man die Jungfrauen aus dem berühmten Kloster Wadstena jagte, und dass Erzb. Abraham herumreisend jedes Bild, jede Kerze, Jedes Denkmal des frühern Gottesdienstes zerstörte. Viele waren erfreut über die Ankunft der Gesandten Sigmunds zu Stockholm 26 Aug. 1596; Carl gab ihnen erst 6 Oct.

<sup>\*)</sup> Der tolle Erich Schepper verbot seiner Gemeinde von der Kanzel herab, jenen 12 Bettlern, welchen Konig u. Konigin am Gründonnerstag die Füsse gewaschen, irgend etwas zu reichen, und die Armseligen schwebten in Gefahr, unter diesem Bannfluch zu verschmachten. Fr. Rühe II. pag. 275.

Gehör, spielt dann den Beleidigten und legt sein Amt nieder 2 Nov. auf einige Tage. Ein angestisteter Pöbelhaufen macht Lärmen, die Universität Upsala ist auch der Meinung, Carl dürfe seine Hand nicht zurückziehen, und so ergreift er noch fester die Zügel, lässt sich von seiner Partei auf dem Tage zu Arboga Auf. 1597 die ausgedehnteste Gewalt übertragen, besetzt k. Festen, erzwingt die Huldigung, acthigt viele Reichsräthe zur Flucht, und schifft nach Finnland, wo ihm Flemminge Ted Flotte u. Kriegsgeräth preis gibt. Sigmund saudte den Samuel Lasky, vor dessen Augen Carl mehrere königlich Gesinate mit der Todesstrafe belegt, statt sie dem bitteuden Neffen auszuliefern. Dieser geht dann mit wenig Soldaten u. zahlreichem Hofstaate (die Schinkenfahrt!) 20 Juli selbst zu Schiffe, und landet vom Sturme übel mitgenommen, soust ungehindert bei Calmar. Es laufen ihm viele zu, Lasky besetzt schon Stockholm, wo Carl alle Kerker überfüllt hatte, und nach dem Siege bei Stegeborg kounte Sigmund ein ernstes Wort sprechen. Der Gute wollte schonen und durch Milde gewinnen. Carl hingegen sann nur auf Rache, ein Haufen Thalmanner von ihm u. Branntwein entflammt, unternahm einen rasenden Anfall, zu gelegener Zeit nahte auch die Flette, wesshalb Carl von keinem Vorschlag mehr hören will. Sigmund zieht sich von Stegeborg auf Linköping zurück, und seine ermatteten Leute können 25 Spt. den Stoss bei Stängebroo nicht anshalten. Der tiefgebeugte König empfängt vom Sieger 28 Spt. die Vergleichsbedingungen, und wurde an der Rückfahrt nicht gehindert : am 30 Oct. war er wieder in Danzig, seine Getreuen aber, die von schönen Worten getäuscht nicht entflohen, wanderten in den Kerker, der Magistrat von Stockholm, und selbst Erzb. Abraham, Erich Schepper u.a.

**9.** 858. Von einer Versammlung zu Jönköping liess sich Carl im Febr. 1599 zum regierenden Erbfürsten des Reiches erklären; wer sich nicht gleich fügte, hatte Ketten, und den Galgen zu erwarten. In Calmar, in Wiborg hielten sich Anbanger Sigmunds eine Zeit lang, öffneten dann auf Bedingungen, und wurden dennoch dem Henker übergeben. Erschütternd war die Hinrichtung der Reichsräthe Gustav Baner. Erich Sparre, Steen Bauer, Thure Bjelke, Benjamin Falk u.a. 20 Märs 1600, welche das zu Linköping niedergesetzte Blutgericht zum Schwerte verurtheilt hatte. - Dem nach Gewohnheit unschlüssig zögernden Sigmund auch Esth- u. Livland zu entreissen landet Carl 9 Aug. zu Reval, die Protestanten laufen ihm zu, und der livläud. Adel ist nur bedacht, seine Privilegien besiegeln zu lassen 20 Mai 1601; doch spann sich hier der Krieg blutig und kostspielig fort. In Schweden arbeitete der rastlose Despot unter der Maske des Eifers für das reine klare Gottes Wort meisterlich, das stärkste politische und kirchliche Joch anzufertigen, und erreichte den Zweck vollständig auf dem Reichstage zu Norköping 1604, wo eines Theils Adel und Klerus ihre Rechnung

fanden, andern Theils Carl, weil Johann, Sigmunds frommer Halbbruder, auf sein Recht verzichtete, für die eigenen männlichen und unverehlichten weiblichen Sprossen das Erbrecht zur Krone versichert erhielt 22 Mai, mit der Zugabe, dass ein König, welcher eine nicht lutherische Frau ehlichen würde, ipso facto des Thrones verlurstig sei. Den Unterthanen ward bedeutet: wer vom Glauben abweiche, müsse das Land räumen und sein Habe zurücklassen, und Erzb. Abraham Angermann säumte nicht, die Ketzer allenthalben aufzuspüren und exemplarisch zu bestrafen. \*) Auf Geld war es hauptsächlich abgesehen, und Carl erpresste so viel, um im Aug. 1605 die Belagerung der Stadt Riga vornehmen zu können; allein die Polen demüthigten ihn tief 27 Spt. in der Kerkholmer-Schlacht, und hätten, wäre nicht ihr eigenes Vaterland so ganz zerrüttet gewesen, den matten Schweden leicht Livland abgenommen. Carl setzte sich 15 März 1608 zu Upsala die Krone auf, und belehnte die Prinzen, Gustav Adolph mit Finnland, Carl Philipp mit Südermannland und Johann mit Ostergothland, kein Lob seiner Staatsweisheit, die noch weniger wegen seines Anfeindens aller Nachbarn zu rühmen sein dürfte. War es dem Zar auch Ernst mit dem Geschenke des Ländchens Kexholm, es wurde von Gen. de la Gardie, dem die Miethsoldaten viel Verdruss bereiteten, mübsam errungen im März 1611; darnach 16 Juli stürmte de la Gardie auf gräuliche Weise Novgorod, weil Pr. Carl Philipp Zar werden sollte, und als ware an diesen weitaussehenden Händeln für das arme, ausgesaugte Schweden noch nicht genug, wird auch Dänemark wegen eines Striches des öden Lapplands u. andern Kleinigkeiten zum Kriege aufgereizt. Um das bedrängte Calmar zu retten, müssen die Stände zu den härtesten Opfern sich verstehen; wer widerspricht, gilt als Verräther u. Majestätsverbrecher, und dennoch wird Calmar von den Dänen erstürmt 27 Mai 1611, und der längst kränkelnde und des Lebens überdrüssige Thronermächtiger stirbt weg, da noch das Reich rings von Feinden bedrängt und im Innern völlige Erschöpfung nicht mehr zu läugnen ist.

§. 859. Nachdem der Ruhe liebende Pr. Johann seine Entsagung erneuert und Gustav Adolph dem Adel die gewünschten Zugeständnisse besiegelt hatte, wurde lezterem die Huldigung geleistet 16 Dec. 1611. Englands Vorwort verschaffte den erträglichen Frieden mit Dänemark zu Siöröd 16 (26) Jan. 1613, dem folgte 1614 ein Stillstand mit Polen, und ein Vergleich mit Russland oder der unbegreiflich günstige Friede v. Stolbown unterzeichnet 27 Febr. 1617. Kexholm, Karelen und Ingermannland blieb schwedisch. Sehr vortheilhaft waren

<sup>\*)</sup> Dr. Fr. Rühs Gesch. Schwedens XV Buch §. 321, 322, erzählt von der scharfen Inquisition dieses Prälaten und dem geübten Strafrecht, was man nur ihm glauben wird, und er auch mag die Behauptung vertheidigen, dass Rohheit, Aberglaube und Unsittliehkeit trotz der Reformation im Lande gräulich überhand genommen.

auch dem 12 Oct. 1617 gekrönten, lebenelustigen \*) Gustav die Tedfälle des Vetters Johann 5 März 1618 und des Bruders Carl Philipp. † su Narva 21 Juni 1622; es fielen dadurch grosse Ländereien der Krone heim. Zudem war Gustav ganz der Mann des Volkes, fromm, offen, rährig und entschlossen, und die Stände, meist nur ein gewählter Ansschuss, wagten nicht, Geld u. Rekruten zu weigern, da Schwedens Mre und die luther. Religion zu verfechten waren. Es lockte der Umstand, dass Polen mit der Pforte mühselig sich herumschlug, nach Livland hinüber zu segeln, und 16 (25) Sept. 1621 zog Gastav A. ja Riga ein. Mittel wurden hierauf verlangt und erhalten, um die fremden Söldner zu mehren und ein stehendes Heer zu schaffen, und so konnte er 1625 das matte Polen noch härter bedrängen, tief in Littauen streifen, im Juni 1626 auf der Rhede von Pillau landen, Braunsberg, Elbing, Marienburg wegnehmen, und selbet Danzig ängstigen. War auch der poln. Gen. Koniecpolski, welcher sich trefflich auf Führung des kleinen Krieges verstand, sehr lästig, und musste Gustav A. von dem Kampfplatze auf der Heide bei Stum 26 Juni 1629 überlegener Zahl tretz aller Tapforkeit weichen und in's alte Lager vor Marienburg surack; einig und nachhaltig sich anzustrengen kam den Polen nicht zu Sinne. vielmehr swangen sie von Frankreich und England bearbeitet ihren König, einen schimpflichen Stillstand auf 6 Jahre einzugeben 26 Sept. 1629, und nebst Livland mehrere preuss. Städte in Besitz der Schweden su lassen. In dieser Vorschule bildete sich Gustav A. zum Meister der Kriegskunst, die nun Deutschland demüthigen sollte. Das bedrängte Stralsund batte schwedische Mannschaft eingenommen, Wallenstein also 22 Juli 1628 die Belagerung aufheben müssen, und da dieser Stolze hierauf die schwed. Bevollmächtigten aus Lübeck fortwies. erglühte Gustav von Eifer, den Kaiserthron umzustürzen. Mag Oxenstjerna und jeder Bedächtliche das Unternehmen abrathen, der feurige Held. landet mit 15,000 M. in Pommera 24 Juni 1630, nimmt Stettin und nothigt den Hrz. Bugislav und das Jahr darauf auch Brandenburg zu einem Bündnisse; 10,000 Schweden standen schon vorher in Rügen und Preussen, und ein Verständniss mit Frankreich 16 Jan. 1631 verschafft von daher Geld. Hessen-Cassel ausgenommen schwankten noch die andern protest. Stände Deutschlands; was Magdeburg von Tilly's Horden erfuhr 10 Mai, trug nicht wenig bei, dass Sachsen 1 Sept. den nordischen Gästen sich befreundete, ungemein standhafter, selbst durch die Flucht des sächs. Heeres nicht zu erschütternder Muth der Schweden und ihre leichtbewegliche Ausstellung erringen den vollständigsten Sieg über Tilly 7 Sept. bei Breitenfeld unweit Leipzig, ein Glücksfall, welcher die schmeichelhaftesten Aussichten eröffnete. Unaufgehalten, ja hänng eingeladen, hoch geprissen und mit Mannschaft u. Geld und

<sup>\*)</sup> Die schöne Ebba Brahe chlichte um diese Zeif den Gr. Jakob de la Gardie.

allen Bedürfnissen eifrig unterstützt zieht der Schwedenkonig durch die Städte Thüringens und Frankens hin an den Main und den Rhein: auch Mainz öffnete ihm die Thore 13 Dec. 1631. Eben so glücklich schritten die Sachsen in Böhmen vor und waren 11 Nov. 1631 im wehrlosen Prag, der Gr. v. Thurn mit ihnen und andere Geächtete, um blutig das Erlittene zu vergelten. Doch ging es dort bald wieder rückwarts, indem die Gegner mit Vortheil den kleinen Krieg führten. und Wallenstein, der auf des Kaisers Bitten neuerdings den Oberbefehl übernahm, sehnell ein furchtbares Heer um sich sammelte. Das gebot selbst dem Schwedenkönig' in seinem Siegeslaufe Halt. Er hatte nach dem Übergange über den Lech, wo Tilly 10 April 1632 die tödtliche Wunde empfing, und nach der fruchtlosen Berennung Ingolstadts das offene Baverland überschwemmt und 7 Mai München heimgeaucht, wandte sich aber jezt Nürnberg zu petten, und verschanzte sich bei dieser Reichsstadt und ihm gegenüber thaten das Gleiche Wallenstein und Churfürst Maximilian. So sah man sich 8 Wochen lang trotzig in's Auge, Mangel riss ein hier und dort, und wie Gustav sein Heer durch die von Oxenstjerna herbeigeführte Verstärkung auf 70,000 M. bringt, geht er 24 Aug. an das Wagestück, die feindlichen Schanzen zu stürmen. Der Versuch kostete viel Blut und misslang dennoch; am 8 Sept. brachen also die Schweden westwärts auf, als aber Wallenstein 13 Sept. den Weg nach Norden einschlug, wendet sich Gustav eilig und steht 1 (13) Nov. in Naumburg, ohne Säumen zum Angriff auf den unvorbereiteten Gegner bei Lützen schreitend. Hin und her wogte die mörderische Schlacht 16 Nov., Gustav selbst sank verwundet \*) und über ihm thürmte sich ein Haufen von Leichen. Hrz. Bernard v. Weimar trat unerschütterlich fest vor die Lücke, und ob auch Pappenheim, mit Reitern von Halle noch zum Schlusse herangesprengt, durch seinen Löwenmuth den Sieg streitig macht, bis Finsterniss die Kämpfenden trennt, der grösste Verlurst war doch auf Seite der Kaiserlichen, und sie gaben nicht bloss das Wahlfeld sondern auch Leipzig auf. Die Sieger bestatteten in tiefer Trauer den gefallenen König, dessen Ruhm um so fleckenloser geblieben, weil ihm nicht gestattet ward, weiter die schlüpfrige Bahn des Glückes zu verfolgen.

\$. 860. Gustav's einziges Kind Christina wurde Jan. 1633 von den Ständen zu Stockholm Schwedens Königin und Erbfürstin genannt, und die Vormundschaft den fünf behen Reichsbeamten überlassen: Drost Gabriel Oxenstjerna († 1640), Jakob de la Gardie, Gyllenbjelm, Axel (Absolon) Oxenstjerna Br. des Gabriel und Bengt's-Sohn Oxenstjerna

<sup>\*)</sup> Der eigene Reitknecht soll den Verwundeten aus Ranbgier niedergestreckt haben. Manche waren und manche sind geneigt, den Hrz. Franz Albert v. Lauenburg Tab. LVill, des Königs Begleiter. als Meuchelmörder zu verdächtigen, um so Meber, weil er nachkin katholisch geworden ist.

Neffe desselben. Den bisher einflussreichen Schwager Pfalzgr. Johann Casimir schob man bei Seite. Axel überragte bald die andera als Reichskanzler, durch seine Stellung in Deutschland und seinen vergreifenden Stolz; denn er stellte sich, Director der 4 obern Kreise genannt 13 April 1633, an die Spitze der Heilbronner-Union, theilte Gnaden aus wie ein Monarch, belehnte mit deutschen Landen und liess von den Belehnten der Krone Schweden huldigen; namentlich wurde Bernard zum Lohne dafür, dass er die meuternden Soldaten wieder gehorsam machte, Herzog v. Franken als schwed. Vasall 6. 190. Dieser Held fiel nun, während auch anderwärts Vortheile erfochten wurden, mit seinen grösstentheils deutschen Schaaren neuerdings Bavern an, überraschte Regensburg, nahm Straubing und durfte daran denken, in Östreich einzudringen; denn Wallenstein weilte nicht bloss unthätig in Böhmen, sondern gab zu verstehen, dass er selbst den Thron Ferdinands umstürzen wolle. Nur konnte man über den Preis des Verrathes ans Mangel an gegenseitigem Zutrauen so schnell nicht einig werden, Piccolomini und Gallas bezahlten den Treulosen in gleicher Minze, mit wenigen Haufen kam er noch von Pilsen nach Eger, und unter diesen steckten mehrere, welche sich anbeischig gemacht batten, des Hochverräther lebendig oder todt zu beseitigen. Es geschah durch nächtlichen Mord 25 Febr. 1634, weil Bernard mit starken Schritten auf Eger zueilte, und als nun Erzh. Ferdinand, eigentlich Gallas Regensburg und Donauwörth nimmt und 7 Sept. bei Nördlingen den Bernard auf's Haupt schlägt und Gustav Horn gefangen bekömmt, geräth Axel in die grösste Verlegenbeit. Er wirst sich dem Card. Richelieu in die Arme, Philippsburg, Elsass u. a. wird in französ. Schutz gegeben, Deutschland rücksichtslos gepreset, ein Grund mit dass sich die Heilbronner-Union auflöste: Chursachsen verstand sich, um die Lausitz ganz zu erhalten, mit dem Kaiser zum Frieden v. Prag 10 Mai 1635, und dem trat nebst andern wegen der Anwartschaft auf Pommern, das die Schweden für sich begehrten, auch Brandenburg bei, so dass ausser einigen Städten nur noch Cassel den Fremdlinges anhing. Diese mussten unter Baner bis nach Pommern weichen, der noch nicht sicher, da eben der Stillstand mit Polen zu Ende ging. Doch Frankreich ermittelte 2 Sept. 1635 eine 26 jahr. Verlängerung gegen Zurückgabe aller preuss. Plätze (in Livland durfte jeder Theil das Errungene behalten), und gab Geldmittel, neue Schaaren anwerben und ausrüsten zu können. Den schwed. Waffen verschaffte also Gea. Baner neuen Glanz durch den blutigen Sieg über Sachsens Churfürsten bei Witstock 24 Sept. (4 Oct.) 1636 und selbat durch den höchst misslichen Rückzug nach Pommern, wo der Tod des lezten Herzogs 10 (19) März 1637 §. 265 einen völligen Bruch mit Brandenburg drehet. windet sich wie eine schlüpfrige behende Schlange durch alle Gefahren, fertigt die Sachsen abermals bei Chemnitz ab 4 April 1639 und hauset

am längsten und wildesten in Böhmen. Der mehr französisch als schwedisch zu nennende Führer Hrz. Bernard hatte die östreich. Vorlande angefallen, 21 Febr. 1638 bei Rheinfelden über Joh. v. Werth gesiegt, Breisach 7 Dec. durch Hanger bezwungen und sich von der Stadt huldigen lassen, ward aber 18 Juli 1639 zu Neuburg am Rhein von der Pest weggerafft. Jezt musste Baner mit seinen Mordbrennern aus Böhmen weichen 1640, die Frucht aller Siege schien den Händen zu entfallen; doch der neue Übertritt des Hrz. Georg v. Lüneburg zur schwedischen Partei, das Anrücken der Franzosen unter Guebriant und der Tod des brandenburg. Churfürsten änderten die Lage der Sachen schnell dergestalt, dass im Winter 1641 ein Zug bis Regensburg unternommen werden konnte. An des Kaisers Standhaftigkeit scheiterte der Plau, den Reichstag zu überfallen, viele Leute wurden eingebüsst und es blieb nichts übrig, als eiligst umzukehren; gleich nach diesem Unfalle starb Baner 20 Mai 1641 zu Halberstadt an Gift nicht feindlicher Bosheit, wie man vorgeben wollte, sondern der Völlerei und Wollust, erst 44 J. alt. - An seine Stelle zu treten kam mit Verstärkung aus Schweden Bernard Torstenson, der sonderbar genug als Podagraist meistens in der Sänste getragen jenen Raschen noch an Behendigkeit übertraf. Sieger bei Schweidnitz 21 Mai 1642 gewinnt er Olmütz, weicht etwas der Übermacht, wagt aber wie Gustav Adolph die Entscheidung bei Breitenfeld 23 Oct. gegen Erzh. Leopold und Piccolomini mit grossem Erfolg, so tapfer auch die Feinde fochten, und kann hierauf bis in die Nähe Wiens streifen. Zum Unstern schlug das Glück der Franzosen um; Guebriant, der den Lamboi bei Kempen besiegt hatte 17 Jan. 1642, starb an Wunden gerade den Tag vor dem Kampfe bei Duttlingen, wo die bayer. Führer Werth und Mercy das französische Heer fast ganz aufrichen 24 Nov. 1643. Hätten diese Helfer nur zum Theil geleistet, was Torstenson vollbrachte, der im Winter 1643 nach Holstein flog und Jütland wegnahm 6. 838, den verfolgenden Gallas bei Jüterbock 23 Nov. 1644 u. Magdeburg 22 Dec. dergestalt schwächte, dass Böhmen offen lag und Königsmark Bremen und Verden unterwerfen konnte; welch ein Ausgang wäre dann zu erwarten gewesen! Dafür kann Enghien bei Freiburg trotz zweitägiger-Anstrengung 24-26 Juli 1644 gegen die Bayern unter Mercy wieder nichts ausrichten, noch weniger 25 April 1645 bei Mergentheim, und war er, oder vielmehr der besonnene Turenne bei Allersheim 3 Aug. etwas glücklicher, indem Mercy fiel, es kam der Sieg so theuer zu stehen, dass die Franzosen statt ihn zu verfolgen dem Rheine zuliefen. Auch Torstenson erfuhr, obwohl 24 Febr. 1645 Hatzfeld bei Jankowitz geschlagen und gefangen und die Vereinigung mit Rakoczy unweit Wien endlich vollzogen worden ist, den Unbestand des Glückes, kurz eh' er abtraf; namentlich hatte die lange fruchtlose Belagerung Brünns sein Heer geschwächt. Gustav Wrangel, jezt Oberfeldherr, aus Böhmen

abgezogen, machte 1646 mit den Franzosen unter Turenne eines unwiderstehlichen und grimigen Anfall auf Bayern, dass Churf. In 14 März 1647 einen kurzen Stillstand einging; die Aufkündigungselben 14 Sept. nöthigte den Wrangel, welcher indess Eger wird nommen hatte, zum eiligen Rückzug bis Lüneburg, von da ging ers Winter nach Hessen vor, und im Mai 1648 nebst Turenne nochmit gegen Bayern; bis an die Ufer des Inns schleuderte er die Fackel in Mordbrandes. Zugleich brach Königsmark in Böhmen ein und beseite 25 Juli das halbe Prag, gewärtig des Zuzuges, welchen Pfalzg. (m. Gustav als Generalissimus nachführte; da gebot der Abschiss in langentbehrten Friedens, die Feindseligkeiten einzustellen.

S. 861. Der westphälische Friede. Längst hills Deutschland nach einem Ende des unsäglichen Jammers gesent Deutschland nach einem Ende des unsäglichen Jammers germt und der Kaiser zu einer Ausgleichung die Hand geboten mit traten in Schweden der Kriegspartei friedlicher gesinnt Kiner entgegen, nämlich Gr. Peter Brahe, seit 1640 durch is Les Reichsdrost, der Pfizgr. Carl Gustav, Neffe des lezten Kop. Gr. Magnus Gabriel de la Gardie, Günstling der Christin. Witten durch die hadernden, den Aristokraten abgeneigten Stadt, wie dem die Mutter 29 Juli 1641 höchst aufgebracht aus der leit gegangen war, zur Übernahme der Regierung bereits ibs. 1644 ermächtigt wurde. Am 27 Mai 1643 hatte man Kinstein und Osnahrück als neutrale Städte für die Unterdandlungs in und Osnabrück als neutrale Städte für die Unterhandlungen instimmt, und der kais. Gesandte Gr. Ludwig v. Nassa in dahin 30 Juli; am spätesten aus allen fanden sich die France ein, Gr. d'Avaux erst 17 Mai 1644, und arbeiteten dam unt gegen als für den Frieden. Jeden Augenblick stiess mit ich an den Klippen des Rangstreits und abgeschmackter Fernich keiten; mit vieler Muhe brachte der edle Nuncius Fabie Chr. welcher sammt dem Venetianer Contarini die Mitthelingen welcher sammt dem Venetianer Contarini die Minnessig-besorgte, im Febr. 1645 das Geschäft etwas in Gang; et grosses Verdienst um dessen Beendigung erwarb sich der in Nov. 1645 von Seite des Kaisers abgeordnete Gr. Maxi-Trautmannsdorf, ein Convertit wie Nassau. Ungeheuere Schwinigkeiten waren zu überwinden; die Schweden, der plaupsie Gr. Joh. v. Oxenstjerna, Sohn des verhassten n. von Christian Fe-entlassenen Kanzlers, und der verschmitzte Adler Salvins, nechwin die Franzosen spannten ihre Forderungen auf das hochste; als = schou die Hauptsache in's Reine gebracht meinte, fiel es wech re 20 Mill. Reichsthaler von Deutschland zu heischen als Belebourg is schwedischen Miliz für die Zerfleischung des Reiches! Weise schwedischen Millz für die Zerfleischung des Reiches! Wille wurden 5 Mill. zugestanden, überhaupt geldgierig hin und in gefeilscht und schmutzige Bestechlichkeit nicht einmal vrohle. Der gesonderte Vergleich, welcher 30 Jan. 1648 zwischen Span und den V. Staaten zu Stande kam trotz aller Ränke der Frazosen, gab den entscheidendsten Vorschub. Brandenberg in Chursachsen redeten dem fanatischen Oxenstjerna zu, wegn is Akatholiken in kaiserlichen Erblanden, denen er große Erde ausbedingen wollte, nachzugeben, so nahte man zügerbe Schrittes dem Ziele; am 6 Sept. wurden die Priedensatzung zwischen dem Reiche und den Franzosen und Schweden 2 Wasa. 953

Osnabrück ausgewechselt, und weil Bayern gleichfalls dem Kaiser nicht länger helfen wollte, unterzeichnete auch am 24 Oct. der Gr. Ludwig v. Nassan. Ausser den Geldsummen, die aber nicht ganz flossen, erhielt das ohnehin durch den Frieden zu Brömsebroe 1645 auf Kosten Dänemarks vergrösserte Schweden an Land: Vorpummern sammt der I. Rügen, in Hinterpommern Stettin, Garz, Damm, Wollin etc. §. 265, dazu Wismar und das Hrzgth. Bremen u. Verden §. 386, zerstückelte, ausgesogene Gebiete, und hiedurch die Reichs-Standschaft und Fortdauer des Einflusses auf das zerrissene Deutschland.

War Schweden stolz auf seinen jetzigen Rang unter den Staaten, so fast nicht weniger auf seine Königin, eine Dame reich an Geist u. Kenntnissen; nur merkte man bald, dass sie für ein armes Land nicht zum bessten sich eigne, ihre gelehrten Liebhabereien und andere Sonderbarkeiten schienen viel zu kostspielig, auch befasste sie sich ungern mit Staatsgeschäften, und statt dem Pflzgr. Carl Gustav endlich die Hand zu reichen, erklärt sie ihre unüberwindliche Abneigung vor dem Ehestande und setzt es durch, dass man jenen Vetter 10 März 1649 als Erhfürsten anerkennt, wie sehr auch Oxenstjerna entgegen minirte. Diess Mal liess sie sich den Vorsatz, die Krone niederzulegen, noch ausreden; als aber das Gezänke der Parteien immer ärger, der Missmuth des Volkes über den Adel, und des Adels über die Günstlinge immer anzüglicher und zugleich das Lärmen der Prediger wider Aufnahme der Papisten (italienischer Musiker) und die ketzerischen Hoffeste immer lauter wird, achtet Christina kein Zureden weiter, sondern stellt 1 Juli 1654 ihre Entsagungsschrift aus, und reiset nach glanzloser Krönung Carls. X aus dem Reiche. In Brüssel 22 Dec. angekommen, schwort sie schon 24 Dec. den luther. Glauben ab; feierlich erfolgte ihre Aufnahme in die kathol. Kirche zu Innabruck 3 Nov, 1655. - Von diesen Tagen an hat sich das Französische in Schweden geltend gemacht.

# Haus Zweibrücken 1654 - 1741 (1751).

§. 862. Carl. X Gustav hatte den grossen Gustav Adolph als Muster vor Augen, dem er auch an edler Einfachheit und männlicher Festigkeit gleich, an Kenntnissen überlegen war; Mässigkeit, und wahl anch Mässigung war ihm fremder. Nicht geirrt durch den üblen Zustand der Finanzen begann er sogleich zu rüsten und bricht den Stillstand mit Polen, obwohl seine Beschwerden wegen des Titels und wegen Livland daran waren, gütlich erlediget zu werden; ihn gelüstete nach voller Herrschaft über die Ostsee wie nach Kriegsruhm, und die Schwäche des Sarmatenreiches lag vor Augen. §. 771. Wirklich stiess Gen. Wittenberg, der 5 Juli 1655 von Stettin vorging, auf sehr geringen Widerstand, die Starosten v. Kalisch u. Posen werden Verräther, festu Städte fallen auf Mossen Auruf, die Quartianer unterhandeln statt zu

fechten und huldigen wie auch andere, eh' noch Carl in Krakan zieht 17 Oct. Gen, Löwenhaupt u. die Radzivil arbeiteten für ibn unt den Littauern. Taub gegen alle Lockungen u. Drohungen blieb dit Danzig, im Vertrauen auf den Churf, Fridrich Wilhelm, welcher 28,0001. in Königsberg sammelte und mit Holland verstanden war. Es mit sich also Carl und mit Erfolg, diesen Mächtigen, der wegen Preusen nun sein Vasall ward, dadurch zu gewinnen, dass er ihm Ermelmi zusprach 12 Jan. 1656, dann noch vier Woiwodschaften verhiess, ud endlich nach dem Siege bei Warschan 18 Juli 1656 völlige Oberbertlichkeit über Preussen u. Ermeland einräumte in dem Vertrage zu Labiau 31 Oct. (10 Nov.) 1656 §, 271. Carl meinte schon die polnische Krone auf's Haupt setzen zu können; allein wie sollten seine Hänfein den von allen Seiten sich mehrenden Feinden in die Länge gewachsen bleiben? Russen fallen in Livland, Dänen in Bremen ein, K. Leopold v. Ungarn hilft den polnischen Conföderirten, auch Preussen schligt m, der verbündete Rakoczy hatte schnell das Weite suchen müsser, der schwedische Anhang ist zwistig und unverlässig. Carl, in Pelen ahot Stütze, eilt unter grässlichen Verwüstungen über Thorn nach Brust 1657, jagt die unvorbereiteten Dänen wie Schafe vor sich her, verfilgt sie in Holstein u. Schleswig und geht tollkühn 5 - 7 Febr. über die Belte auf dem schwachen Eis, um Kopenhagen zu angstigen. Mit den was der Roeskilder - Friede 26 Febr. (8 März) 1658 ihm gab, meh nicht begnügt, landet Carl 8 Aug. wieder bei Korsöer, willens Kopenhagen zu stürmen, versäumt aber die günstige Stunde und lässt einweilen durch Gen. Wrangel Kronenborg nehmen 6 Spt., so dass de Dänen Zeit hatten sich zu ermannen und die Holländer, eine Flotte II senden, die 9 Nov. angreift und die Einfahrt in den Hafen sich blufig offnet. Fruchtlos stürmet Carl noch am 11 Febr. 1659 und muss von Kopethagen ablassen; denn Preussen ziehen gen Holstein heran, mit ihme verbinden sich Kaiserliche und unterwerfen Fühnen durch den Sirg bei Nyborg 14 (24) Nov. Drontheim u. Bornholm gingen durch Aufstand verloren. Nicht besser stand es in Curland, wo Gen. Douglas schändlich den Hrz. Jakob in Verhaft genommen 29 Spt. 1658; des aufgebrachten Volke balfen Polen u. Littauer, die Schweden bisst Goldingen ein 8 Spt. 1659 und bald auch das übrige. In Palen hie sie bloss noch Elbing u. Marienburg besetzt. Dennoch hat Carl ill Lust, auf die Vorschläge des s. g. Haager-Concertes einzugeben vielmehr Austalt Norwegen zu überziehen, berennt im Jan. 1660 Fridnishall, erkrankt und stirbt zu Gothesburg 13 (22) Febr. Seine Thubus vererbte auf Sohn und Enkel.

S. 863. Carl. XI zählte noch nicht voll fünf Jahre. Des Vaten lezter Wille trug nebst der Witwe dem Br. Adolph Johann Generalis simus und den vier andern hohen Reichsbeamten (Peter Brahe Drod.

Wrangel Admiral, de la Gardie Kanzler u. Flemming Schatzmeister) die Vormundschaft auf, eine schlimme Zusammensetzung. Zwar wurde dem Lande ehrenvoll Ruhe verschafft. Im Fr. zu Oliva 3 Mai blieb das nördliche Livland schwedisch; im Fr. mit Dänemark, unterzeichnet 6 Juni 1660 im Lager vor Kopenhagen, behielt man Halland, Bahus, Blekingen u. Schonen; ausser dem dass der Hrz. v. Gottorp, Schwedens Schützling, in eine unabhängige Stellung kam. Der fruchtlose Versuch im Sommer 1666, Bremen zu unterwerfen, kostete viel, auch sonst ging die Regentschaft, aus der man bald den Adolph Joh. stiess, verschwenderisch mit dem Gelde um, das demnach zum Nöthigsten mangelte. Alles verfiel. - Die fanatischen Auftritte, welche Christiueus Besuch (Oct. 1660 bis Mai 1661) verursachte, und die vielen blutigen Hexenprozesse sind unter anderm Zeugnisse für den Stand der Gesittung; wissenschaftlichem Streben wurde jedoch 28 Jan. 1668 die Universität zu Lund eröffnet. Carl war 17 J. alt, ohne lesen zu können, als er Dec. 1672 das Scepter in seine Hand nahm. Die allgemeine schamlose Bestechlichkeit erleichtert es dem französ. Könige, Schweden dahin zu vermögen, den brandenburg. Churfürsten durch Rüstungen zu bedrohen 1674 und so vom Rheine abzuziehen, was eine Kriegserklärung der Staaten, Spaniens u. a. zur Folge hat 15 Juni 1675 in den Tagen, da die sorglosen Schweden bei Rathenow überfallen u. 18 Juni bei Fehrbellin auf's Haupt geschlagen wurden. Während der Stände Unmuth in Klagen über schlechten Haushalt sich ergiesst und auf Rechnungsablage der Vormünder dringt, macht sich der Churfurst über Pommern her, der Bischof v. Münster fiel in Bremen ein und zwang Stade 13 Aug. 1676, die Danen spielen den Meister zur See, und wenn auch den 16,000 in Schouen Gelandeten K. Carl bei Lunden wacker die Spitze bietet 14 Dec., er hatte keine Mittel nachzuhalten, 1677 kam die Marine völlig auf Null, dazu wurden die Brandenburger 14 Dec. Herren von Stattin, 15 Oct. 1678 auch von Stralsund, und die Art, wie der behende Churfürst den Anfall Horns auf Preussen zurückweiset Nov. 1678, bringt mit dem Unglück auch noch Schmach. Auf deutschem Boden war Alles eingebüsst, vieles in Schonen, in Schweden die Noth auf's höchste gestiegen, der Reichsrath verhasst, besonders der Kanzler de la Gardie. Doch Frankreich führte die seit 1676 zu Nimwegen angesponnenen Unterhandlungen gut hinaus; im Frieden, 5 Febr. 1679 beziegelt, stellt Braunschweig das im Bremen'schen Besetzte zurück, so auch der Bischof v. Münster, dem dafür 10,000 Rthlr, versprochen werden, der Churfürst bewies sich ebenfalls nachgiebig zu S. Germain en Laye 29 Juni, nur etwas von Pommers ward ihm gelassen, Danemark sträubte sich am längsten und ging zulezt nicht bloss ganz leer aus, sondern musste erlauben, dass der Hrz. v. Guttorp die frühere Stellung wieder einnahm, nunmehr den Schweden noch fester verbunden. Das hatte Ludwig. XIV zur Rettung Schwedens durchgesetzt;

sein Beispiel, wenn nicht sein Einfluss verleitete die Geretteten, Umsturz jeder Schranke der kön. Obmacht das Heilmittel für des Regis Gebrechen zu suchen. Zu dem Zwecke traten die Stunde im Joh 180 zusammen, enthoben den Reichsrath der Staats-Sorgen, trugen sit ohne Vorbehalt dem Könige auf, welcher sich anscheinend ganz gleich giltig darein fügte, und beschlossen zur Verringerung der Scholdenbe an eine Reduction der Krongüter wie an genaue Prüfung der Vormand schafts - Rechnungen sich zu machen. Ohne heftiges Aneinanderstosses ging es nicht ab, auch der Klerus, sehr in's Gedränge, das Finnswesen jedoch, indem dieser und Grossen von der Liquidations Kammer gepländert wurden, in Ordi. ; der ausserordentliche Reichstag 1682 setzte dem Werk' die Krone aur, sprach das Erbrecht des Throne auch dem weiblichen Geschlechte zu, liess den Ständen bloss and das Vertheilen und Aufbringen ausser irdentlicher Steuern zu bestalte. und waudelte die Glieder des Staat rathes in blosse Hofbenne ... In den Nebenlandern, denen vier Ge ieralgouverneurs gebois, einer zu Reval für Esthland, einer zu I for Livland, einer zu Sule for Bremen und Verden, und einer 2 tettin für Vorpommern v. lige, wollte man das germanische Gemeinwer en immer noch vorzäglicher falen als den flach-französischen Absolutismus, es wurde geklagt u. geficht, der Adel namentlich hatte seinen Untergang vor Augen; dech Machtile sieht und hört nicht. So weit vergass sieh K. Carl, dass er gegen Livlands Abgeordnete den Degen zog und sie ausser Patkul, welche flüchtig ging, festsetzte, um desto leichter ihre Verfassung umzustenen. Erst auf dem Todbette bewilligte er das Losgeben der Eingekerkerte. Auch die tugendhaste Gemahlin erfuhr von ihm üble Begegnung.

\$. 864. Carl. XII sollte noch mehrere Jahre unter Vermundschaften, und schon 1693 war für dieses Geschäft die Grossmutter ereien worden; fünf Räthe gingen ihr dabei an die Hand, Oxenstjerns, Gylestjerns, Wrede, Gyllenstolpe u. Wallenstadt. Gewisse Leute, Sabrath Piper, Gr. Axel Sparre, versprachen sich Vortheil, war is Knaben Hand nach dem Scepter griffe, und lankten es ao, dass in Stände 9 Nov. 1697 für regierungsfähig erkannten; am 24 Dec. With Grand gekrönt, und Piper Graf. Nur an seine Vergnügungen bedoch der Gekrönte, nicht an das Regieren des weitschichtigen Schuden damals auch Finnland, Livland, Karelen, Ingermatigen Oesel, Rügen, der schönste Theil Pommerns, Wismer das Hrzgth. Bremen und Verden \*) gehörten, und dessen Haupt ere vollst zum Vermittler des Rysswick'schen Friedens war erbeten weite. Das errungene Ansehen zu sichern wurde Frankreichs Fresschaft

<sup>\*)</sup> Dem K. Carl. XI, Hrz. v. Hleeburg, fiet 1681 auch das Hragth. Zweibriches saber diese Besitzungen blieben ausser aller Verbindung mit Gebruiden.

gepflegt, und - was mehr Nutzen hätte schaffen können - Zar Peter durch eine kostbare Gesandtschaft beschickt; allein dieser war in seinen Plänen nicht irre zu machen, und schloss vermittelst des Unter händlers Patkul heimlich ein Bündniss mit K. August v. Polen, so wie August das Gleiche mit Dänemark that. Als diess verlautete, und Dänen gegen Carls Schwager und Generalissimus den Hrz. Pridrich v. Gottorp das Schwert zogen, die Sachsen aber Riga anfielen 6. 774, redete der Staatsrath betroffen und ohne Vertrauen auf die 23 Jan. 1700 verbündeten Briten und Holländer von Opfern, mit denen man Ruhe erkaufen müsse. Carl erlustigte sich eben sorglos mit der Bärenjagd, hörte von der gefahrvollen Lage seines Reichs, eilte nach Stockholm, sprach zu Aller Erstaunen Worte kühner Entschlossenheit, wurde von dem Tage an der unermüdlichste, abgehärtetste, verwegenste Krieger, segelte 8 Mai von Stockholm (das er nie mehr betrat) ab mit 43 Fahrzengen, bald verstärkt durch brit. u. holländische, landete auf Seeland, siegte, schreckte Kopenhagen durch Bomben, und begnügte sich im Frieden v. Travendal 19 Aug. mit dem Rubme, einem Freunde Recht verschafft zu haben. Den papistischen Polenkönig zu demüthigen war seine Herzensangelegenheit, und sehr verdrüsslich, dass erst auch noch der Zar. welcher ganz ohne Ursache den Fehdehandschuh hinwarf, musste nach Hause gewiesen werden. Peter lagerte 1 Oct. mit 50,000 M. vor Narva, schon am 17 Oct. warf Carl mit 200 Transportschiffen auf der Rhede von Pernau Anker, 20,000 M. zählte sein Heer, der Ungeduldige aber eilt so sehr, dass ihm nur 8000 folgen können und an der Spitze dieser Wenigen fällt er 30 Nov. das russische Lager an. Zu seinem Unheil krönte das Wagestück der glänzendste Erfolg; wohl 40,000 Gefangene entliess er auf der Stelle in ihre Heimath, das heisst zum Heere Peters, und behielt bloss die Officiere, der Schrecken hatte seiner Meinung nach den Gegner für lange Zeit eingeschüchtert, und ohne erst mit diesem wegen eines Friedens übereinzukommen, wird der dritte u. gehassteste Feind aufgesucht. Den K. August aus Polen zu treiben wäre noch hingegangen; allein einen andern König aufzudringen, dessen Thron Niemand stützte als der schwedische Soldat, zwang im Westen fortzukämpfen für fremdes Interesse und das eigene im Osten zu vernachlässigen. Gegen der Russen ungehemmte Fortschritte, denn Löwenbaupt hatte in Littauen genug zu thun, wendet sich wohl Carl im Jan. 1706, und jagt heran durch Morast u. Schnee, kehret aber wieder an die Weichsel zurück, geht selbst 16 Sept. über die Elbe und ruhet stolz auf den Fr. zu Altranstädt 25 Sept. in Sachsen aus. Man fürchtete in ihm einen neuen Gustav Adolph, der Kniser liess sich seine Anmassungen gefallen, Marlborough kam, auch von der Pforte eine Gesandtschaft, es musste dem Helden, welcher sich an der Spitze seines nun ansehnlich vermehrten u. aufs besste gerüsteten Heeres unüberwindlich fühlte, der Kopf schwindeln, und den

Gedanken, nicht bloss in Moskwa, sondern auch in Rom die Siegesfahne weben zu lassen, leicht ausführbar finden. Im Aug. 1707 brach er mit 44,000 Streitern aus Sachsen auf, trieb 8 Febr. 1708 die Russen ans Grodno, und stürmte hinter ihnen her bis an die Berezina: sie nahmen ihre Stellung an der Düna von Poloczk bis Witepsk und den Dnjepr entlang bis Mobilew. Am 17 (28) Mai ging Carl über die Berezina, bestand einen blutigen Kampf 14 (25) Juni tollkühn und glücklich, wandte sich nach Mohilew, dann gegen Smolensk. Unweit dieser Stadt gerieth er durch seine Verwegenheit in die grösste Gefahr 22 Sept. und sah, dass die Gegner bereits fechten lernten. Mangel. des Winters drohende Nähe und des Kosaken-Hetmans Mazeppa Versicherungen bestimmten, von der Strasse nach Moskwa weg und südlich zu ziehen; allein die Russen kamen zuvor, Starodub, Novgorod Sewerskoi, Baturin, des Mazeppa Sitz, waren in ihren Händen, ehe Carl die Vereinigung bewerkstelligen konnte, die Hoffnung, es werde dem Gen. Löwenhaupt gelingen, seinen Zug von Lastwägen und Geschütz den weiten Weg mitten durch die Feinde zu schleppen, blieb werfüllt, Carls Stolz und Eigensinn achtete kein Hinderniss und opferte chae Schonung Menschen und Pferde, indem nicht einmal des Winters beispiellose Strenge ihn bewog Rube zu gönnen. Weprik, einen unbedeutenden Platz, liess er hartnäckig und fruchtlos bestürmen 18 Jan. 1709; es reichte hin, die Wälle mit Wasser zu begiessen, um sie za unersteiglichen Eishügeln zu machen. Dem grimigen Frost gesellte sich der Hunger, und wüthete erst recht, da jener nachliess. Der mannigfachen Noth hatte, was Pultawa in sich schloss, wohl abgeholfen, der Platz wurde 12 Mai förmlich belagert - ohne Geschütz. Peter erkannte, dass bier der entscheidende Würfel fallen müsse, und that sein äusserstes. Carl, am Fusse schwer verwundet, seine 16,000 Schweden bloss noch mit 4 eisernen Feldstücken versehen und von 14,000 Kosaken, Tataren, Walachen mehr geirrt als kräftig unterstützt, gab dennoch 27 Juni (8 Juli) Befehl zur Schlacht: aber der Tag von Narva wiederholte sich nicht. Aus 72 Feuerschlunden sprühte ein Kugelregen, selbst Carls Sänste ward zerschossen, Gr. Poniatowski riss ihn aus dem Getümmel, als bereits 6000 M. nebst dem Pr. v. Würtemberg, Gen. Renschild, Piper u. a. sich der Übermacht ergaben, Löwenhaupt rafft noch das Übrige zusammen, an 16,000 M., und eilt dem Dnjepr zu; wo die Worskla einmundet setzte man nebst Carl und Mazeppa 2000 M. über den Strom, für die andern achloss Löwenhaupt mit Menschikoff, der seine 10.000 Reiter je mit einem Fussgänger hinter sich auf dem Pferde wie im Fluge daher brachte, eine Kapitulation.

\$. 865. Von dem Tage an gab es kein gefürchtetes Schweden mehr, Dänemark brach sogleich keck den Frieden, und gewann auch des schwed. Landmanns Zorn und Stolz den ruhmvollen Sieg bei

Helsingborg 28 Febr. (11 Marz) 1710, es ging desto schlimmer in den deutschen Provinzen und wo die Russen angriffen, Hemmend wirkte die Eifersucht des Senates auf die Regentschaft ein, noch schädlicher war des nach Bender geflüchteten Königs Starrsinn, welcher nicht anders als an der Spitze eines türkischen Heeres und mitten durch das Reich seines Hauptfeindes in's bedrängte Vaterland zurückkehren wollte. Mit dem Gelde, das er von der hohen Pforte aus edler Gastfreundschaft empfing, bezahlte er die Werkzeuge des Gr. Poniatowski, welcher für ihn schlan and unermudlich zu Constantinopel minirte. Vezier Ali Pascha forderte, vom Zar bestochen, die Auslieferung des Mazeppa; zum Glück starb der 70 jahr. Greis, aber Carls Zorn beschleunigte doch den Sturz des Veziers Jun. 1710. Der neue, Numan Kinpergli, Enkel des Eroberers von Candia, redlich gesinnt, hielt sich nur zwei Monate; er halte nebst starken Geldsummen den üblen Rath nach Bender geschickt, friedlich nach Hause zu ziehen. Mehemet Baltadschi, Pascha v. Syrien, trat an die Stelle, gleich beauftragt, den Zar anzugreifen, und der russ. Gesandte wanderte in die 7 Thurme. Peter sammelt 80,000 M. und steht Juni 1711 in Jassy, verstanden mit dem Fürsten Kantemir; aber das Volk scheuet die nordischen Barbaren, für Geld bekommen sie nichts, vor Elend schmilzt das Heer auf 30,000, umschwärmt von 150,000 Türken und 40,000 Tataren, und hinter sich den brückenlosen Pruth. Carl wusste sich vor Grim nicht mehr zu fassen, als die türk. Grossmuth dem in die Falle gegangenen Todseind Frieden gewährte, und welchen Frieden! Seiner ward dabei fast nicht erwähnt, ansser dass Peter versprach, der Heimkehr des kön. Flüchtlings nichts in den Weg zu legen. Er benahm sich nun trotzig und ungeberdig ohne Mass, hoffte von jedem neuen Vezier kriegerischen Sinn, war daher nie zu bewegen sich zur Abreise anzuschicken, obwohl er grosse Summen zu dem Zweck beischte und bekam, und brachte den Sultan so in Unwillen, dass an den Pascha v. Bender Befehl erging, sieh des beschwerlichen Gastes auf jede Weise zu entledigen. Von einem Heere muschlossen, von seinen 300 Soldaten in Stich gelassen, focht der tolle Carl mit 40, bis Rauch und Flamme aus dem Hause zu weichen zwang; Demir Basch nannten ihn desshalb die Türken, Kalabalik den blutigen Auftritt 11 Febr. 1713. Nach Demirtasch bei Adrianopel, dann nach Demotika gebracht fiel er auf den Gedanken sich krank zu stellen und lag 43 Wochen zu Bette; die Nachricht, dass man in Schweden damit umgehe, einen Reichsvorsteher zu wählen, soll ihn zulezt auf die Füsse gebrachthaben. Am 10ct, 1714 trat er hastig die Reise au, erreichte 4 Oct. die Granze Siebenburgens, verliess dort sein Gefolge, ritt Tag und Nacht, zulezt noch den einzigen During bei sieh, die Donau hinauf, besnehte Zweibrucken und klopfie Nachts 11 (22) Nov. an Stralsunds Thor. Wie hatte sich jezt Alles geändert! Bloss diese Veste und Wismar war noch schwedisch diesseits der See, nirgends ein Freund ausser das ferne Frankreich,

Georg. I, welcher von Dänemark Bremen u. Verden eingehandelt. eben auf Britanniens Thron gestiegen, Preussen voll scheinharer Friedensliebe gleichfalls für Geld im Besitze Stettins u. Pommerns, nur Carl der Alte, sein Recht u. seinen Ruhm und seinen Degen nur im Auge. Statt zu unterhandeln jagt er 6 Febr. 1715 die Preussen aus Wolgast. ihnen kommen Dänen, Sachsen, Braunschweiger zu Hilfe, 6 Juli beginnt die Belagerung Stralsunds, und gerade noch einen Tag vor dem Falle des Platzes rettet sich Carl nach Schweden hinüber 12 Dec. öffnete ebenfalls den Dänen 8 Apr. 1716. Jezt kam die Klugheit etwas su Ehren, der holstein. Minister Heinrich Freiherr v. Görz gab Carls Dringen nach und übernahm das Ordnen der höchst zerrütteten Finansen wie auch die Einleitung eines Vergleiches mit dem Zar. Für den ersten Zweck wurden allerlei Steuern, Anlehen, Münzzeichen, Verraf der Geldsorten, endlich das maximum der Verkaufspreise erdacht, die Unterhandlungen durchkreuzet vornämlich England, und ehe noch ein Plan zur Reife gedieh, erlag Carl seinem Schicksale. Im Nov. 1718 entsandte er den Gen. Armfeld über das Gebirge voll Schnee gegen Drontheim, machte sich zugleich selbst an die Belagerung Fridrichballs und wird 30 Nov. (11 Dec.) von einer Falkonet-Kugel glaublich meuch lings getödtet, ein Fürst gross in Tugenden u. in Fehlern der Helden.

**5.** 866. Die Aristokratie, namentlich Gr. Arvid Horn, Präsident des Kanzlei-Collegiums, verlor keine Minute bei Ausführung des tief angelegten Planes. Der natürlich nächste Erbe war Hrz. Carl Fridrich v. Holstein, Carls junger Neffe, und zwar bei dem Heere; allein dieses befehligte als Generalissimus Pr. Fridrich v. Cassel, dessen Gemahlin Ulrike Eleonore, Carls. XII jüngere Schwester, von Horn u. Gleichgesinnten unverweilt die Huldigung empfing. Ihr versprach man die Erhebung des Gemahls auf den Thron, sie wollte der koniglichen Macht Schranken setzen lassen, und die schlug man denn enge genug, nicht gehindert von der Kriegsmacht, welche der verwirrte Rückzug aus Norwegen um Tausende geschwächt und der Auflösung nahe gebracht hatte. Minister Görz war hinterlistig festgesetzt worden, um bald asf der Blutbühne zu enden 28 Febr. 1719, und der Hrz. v. Holstein ent fernte sich aus dem Lande. Der erste Reichstag fertigte einen Wahlvertrag 21 Febr. (1 Marz) 1719 nebst Constitution, und 14 Mai liess sich Ulrike El. krönen; der zweite nahm die Wahl Fridrichs vor 22 Mai 1720, indem jener den lutherischen Glauben und was man sonst wollte u. wollen würde, sich gefallen liess, und legte den Ständen, besonders aber dem Senate die Überbleibsel der Kronrechte bei. Mittlerweilen suchte man für verlorne Provinzen doch etwas Geld zu erbaschen: Churbraunschweig ging darauf ein 9 (20) Nov. 1719, für die Hrzgth. Bremen u. Verden sammt Zubehör 1 Mill. Rthlr. zu bezahlen; Preussen versprach im Fr. zu Stockholm 21 Juni 1720 für Stettin u. d. u.

2 Mill. 6. 265. / Danemark gab jedoch Wismar und seine pownierschen Eroberungen für 600,000 Thir, zurück; nur musste sich Schweden dem Sundzoll fügen und den Hrz. v. Holstein seines schleswigachen Antheils berauben lassen §. 830. Am hartnäckigsten war Russland und am fürchterlichsten und strafte den Abbruch der Friedenshandlungen 1719, 1720 u. noch 1721 durch barbarische Anfälle auf die Küsten; man durfte von Glück sagen, dass der gewaltige Zar im Nystädter- Frieden etwas zurück gab zund für das andere Geld zahlte. Wie ihm widerstehen, da man sieh zur See nicht mehr blicken lassen durfte? - Zwanzig Jahre flossen ruhig dahin; doch das Reich kam nicht zu Kräften, wurde vielmehr durch das ärgste Übel vielköpfiger Herrschaft, Parteiung, ganz ohnmächtig. Russland sei zu fürchten u. zu hassen, sagten die einen; Frankreich kann uns wenig helfen, bewiesen die andern, und setzten durch, dass 22 Febr. 1724 ein russisches Freundschafts-Bundniss auf 12 J. angenommen wurde. Für ein ähuliches Bündniss und Söldlinge boten Frankreich u. England Subsidien, und man liess sich darauf ein 1727. Gr. Horn, Haupt der Mützen, verfocht der Gyllenborgschen Partei oder den Hüten entgegen die Nothwendigkeit jener ersten Allianz und bestand 1735 auf Verlängerung der 12 Jahre. Da stockten die Subsidien, man gerieth noch stürmischer als je an einander, Horn räumte das Feld, ihm gleichgesinnte Reichsräthe wurden abgesetzt, mit Frankreich Nov. 1739 neuerdings ein Handel geschlossen, und eines Theils ermuthigt durch den Türkenkrieg, andern Theils zornig über Ermordung des bei der Pforte thätig gewesenen Gesaudten, indem man den russ. Bothschafter zu Warschan desshalb bezüchtigte, geht der Reichstag keck daran, Russland Krieg zu erklären 14 Juli 1741, ohne Gedanken an die erforderlichen Mittel. Kaum erleidet Wrangel bei Wilmanstrand 3 Spt. durch Gen. Lascy eine Schlappe, so hat man fast nichts mehr nachzusetzen. Elisabet die neue Kaiserin ware zwar anfangs gerne von dieser Seite unbelästigt gewesen; statt aber mit ihr abzuschliessen oder gleich mit Nachdruck aufzutreten, wartete man, bis sie fest auf dem Throne sass und ihre Streitmacht den Gr. Löwenhaupt mit seiner Handvoll Schweden schmählich aus Finnland jagte Spt. 1742. Nach Frieden rief nun jede Zunge, Elisabet verlangte erst zu hören, weil die Königin 5 Dec. 1741 kinder-Ios gesterben war, wen der Reichstag zur Thronfolge berechtigen worde. Etwas zu spät beehrt man ihren Schwestersohn Hrz. Peter v. Holstein mit der Wahl 5 Nov. 1742, Elisabet hatte ihn schon zur russischen Kirche übertreten lassen und für ihren eigenen Erben bestimmt. Drei Parteien brachten nun Candidaten in Vorschlag : die französische empfahl den Hrz. Christian, IV v. Zweibrücken, der Bauernstand vermass sich den dan, Kronprinzen anszurufen und ein Haufe Dalekarlar, über die Urheber des Krieges erbost, kam angezogen und tobte in den Strassen Stockholms ; die dritte Partei und die stärkste gab dem Wunsche der russ. Kaiserin Gehör, wählte 12 (23) Juni 1743 den Hrz. Alohh Frierich v. Habtein Buchof v. Libeck, und brachte es so mm Abechluss des Friedens zu Äbo ? Ang. Finshard his an den Fl. Kvmens, und die Festung Nyslot ging verloren. — Rierzus wie an der Noch des Laufes, wo seit 11 Jan. 1756 die Bankezensel untliefen und nebenhei nur Kryferminne zu sehen wur. trug der Kinig so wenig Schuld als ihm Verthenst gehöhrt wegen Aldssung des neuen Gesetzbuchen, K. Frinrichs Gesetz benannt 23 Jan. 1734.

#### Haus Holstein 1751 - 1919.

£ 867. Adolph Fridrich, der das Stift Libech dem Breder abtrat, muste as fem Krienage-Reichstage 26 Nov. 1751 neve Beschriekungen der Lie. Macht stantismiren. Seine Reisen in die Previnzen gefelen den Veite: daran weit lieft die berrschende Partei der Hite es für alitig, und auch die Nitzen einemen zu, den Kietig wech einher zu binden, wentalb den Ständen beliebte 1765, alle benmaren Vertragen erheischende Anter selbst zu vergeben. Für den Cachicigen meinten einige Freunde des Thrones begünntigt von der Volks-Sinmeny handels ar missen, the Verbahen ward as freb conducts and grausam bestraft: nach kurzem Protessee sehleg der Henker dem Gr. Brabe, dem Baron Horn v. a. 23 Juli 1756 den Kopf ab. und für den Kinig latte diess die schlimme Folge, dass ihn die Oligarchie noch versichtlieber birtametrte. Sie trat. fim zu Tretz und den Franzwen 28 Gefallen und um die andere Halfie Pommerus wieder 28 gewinnen. im Sibr. Krieg gegen Pressen auf labm u. kraftlos: der Fr. zu Hanberg 22 Mai 1762, worin man mit genaver Noth das vorber besessene Stiek Pommerus befangtete, und die Zerrattung der Financen versetzten der Griffenborgischen Partei einen Stoss, ohne dass der Mitten Regiment une weiser u. wohlthätiger sich erwies. Lange Cameran. michts besorten die Reichstage. Aufgeregt von der 2 Dec. 1766 gum frei gesprochenen Presse und von den Berichten des beromreisenden Krosprinzen begehret der Kluig im Fehr, und wieder im Dec. 1798 den Zusammentritt eines ausserordentlichen Reichstages: doch erst als er 15 Dec. voll Unwillen die Kroze niederlegt, füget sich der Sens seinem Verlangen, am 25 Apr. 1769 begam man in Norköping zu tagen und war dem Kinige wenigetens in so weit gefällig, dass die Mitten unter den Reicheratben ihren Platz den Hoten rannen mussten. Im Juni wanderten die Stände, bequemer zu eitzen, nach Stockholm, besprachen noch einigen, hoben auch kleine Beschränkungen der Krone auf und liessen die Hauptsache unberührt. Als der machtlose Vater 12 Febr. 1771 piltzlich etarb, befanden sich die Prinzen eben in Paris, den Aristokraten sehr gelegen.

\$-868. Gustav. III erreichte Stockholm am 30 Mai, am 29 Juni eröffnete er den Reichstag und gab die erste Probe seines Rednerta-

lentes. Nicht Eigenmacht, nur des Volkes Glück sei sein Verlangen. sprach er, und bat bei mehreren Gelegenheiten, wo die Spannung des Adels mit den andern Ständen recht auffallend wurde, alle Zwietracht zu beseitigen, unterzeichnete auch die endlich ausgebrütete, ihn völlig fesselnde Sicherheits-Acte ohne sie zu lesen 5 März 1772, und legte nichts in Weg, als bald nach seiner Krönung 29 Mai die verhassten Mützen alle Gewalt an sich rissen und ganz allein den Senat zusammensetzten. Beim Klerus, Bürger- u. Bauernstand ohnehin seiner Sache gewiss warb Gustav nur noch heimlich und schlau Freunde unter den Officieren und fand sie. Einer von diesen, Hellichius, Befehlshaber in Christianstadt, machte 19 Aug. den Anfang, gegen die zwistige Vielherrschaft aufzupochen, Beifall wurde hie u. da laut, Pr. Carl war in verdächtiger Weise zu Carlscrona geschäftig, Gustav hielt 18 Aug. glänzend Hof und übte alle Kunst, Gemüther zu gewinnen, indess der Senat ein Verbot anschlug, den König aus der Stadt zu lassen! Tags darauf 19 Aug. erschien der Gekränkte ruhig im Senate. Sogleich ausserten einige grell ihren Argwohn, man fordert, er solle die vom Bruder empfangenen Briefe vorweisen, und auf die Weigerung erfolgt das Geschrei: Nehmt ihn fest, entreisst ihm den Degen, es ist hohe Zeit! Gustav springt auf mit dem Blicke des Herrschers und verlässt den Saal, in der Nähe harren Officiere, die seine Bitte, ihn und das Reich gegen eine insolente, bestochene, parteisüchtige Aristokratie in Schutz zu nehmen, mit Jubel anhören, bald rufen Soldaten und Volkshaufen: Es lebe der König! die Hauptgegner werden verhaftet und in einer Stunde ist ohne Tropfen Blut Schweden zur s. g. absoluten Monarchie umgestaltet. Am 21 Aug. versammelte Gustav die Stände, schalt vom Throne herab die bisherigen Oligarchen das Land zerrüttende, geldgierige Häuptlinge, welche sich schamlos in Englands u. Russlands Sold gegeben, liess dann die neue, alle königlichen Gerechtsamen wieder berstellende Constitution vorlesen u. beschwören, und voll Zuversicht auf soine feste Stellung die verhafteten Mützen in Freiheit setzen. 9 Spt. ging der schmeichelhafte Reichstag auseinander. - Auf dem zweiten (30 Oct. 1778 bis 25 Jan. 1779) raffte sich bereits der Adel ziemlich wieder auf, Gustav selbst, der meinte, es müsse was ihm gut schien, auch dem Volke so vorkommen, schwächte Eifer u. Zahl seiner Anhänger durch rasche Verfügungen, die nicht alle so Beifall fanden wie die Abschaffung der Tortur. Gegen die Pressfreiheit waren die meisten Senatoren 26 Apr. 1774. Finanzmassregeln drückten, Mauthgesetze belästigten bis in die Schlafkammer, dass er ohne weiters eine Nationaltracht anbefahl, die kirchlichen Festtage verminderte, 1778 die Freiheit aller Kulte aussprach, musste vielen Schweden, besonders wie sie damals waren, boses Blut erregen. Am tiefsten verwuudete das Verbot Kornbranntwein zu machen, welches Geschäft die Krone allein sich vorbehielt; es kam darüber 1783 zu ernstlichen Unruhen. Gustavs Reise uach Rom Dec. 1783 u. nach Paris, wo er 19 Juli 1784 ein engen

Bündniss schloss und schöne Geldsummen empfing, erregte manch Bedenken, und Russland, nicht umgestimmt durch die zweimalige Aufwartung des Königs bei der Kaiserin 1777 in Petersbprg u. 10 Juli 1783 zu Fridrichshamn, beseuerte die Unzufriedenen, welche denn auf dem neuen Reichstage 8 Mai 1786 allen Vorschlägen so entgegen arbeiteten, dass ibn Gustav schon 23 Jun. mit Ausserung seines Verdrusses auflöste. Gustav verband sich desto näher mit der Pforte, welche schwer Geld zahlte 1787, je anmassender der russ. Gesandte auftrat, und setzte Juni 1788 in geheimer Eile 33,000 M. nach Finnland über. Einige Sebüsse selen, angeblich zuerst von Seite der Russen, und so begann Gustav 1 Juli seinen sogenannten Vertheidigungskrieg. Indess man 17 Juli zur See focht, rückte er auf Fridrichshamn los; da setzen Officiere, vielleicht bestochen, den Soldaten in den Kopf: Der König habe ohne Zustimmung des Reichstages nicht Krieg erklären dürfen! und gehen, der Gr. Armfeld u. a. so weit, der Kaiserin zu schreiben 9 Aug., dass sie mit den Ständen wegen des Unfriedens handeln möchte. Pr. Cari Hrz. v. Südermannland unterzeichnete nothgedrungen einen Stillstand; dem der kon. Bruder, auch von Seite Danemarks bedrobt, war nach Stockholm geeilt, bot mit feurigen Worten die Dalekarlar u. andere Freiwillige auf und benützte auch die französ, u. brit. Freundschaft, um von den Danen Ruhe zu bekommen. Jezt berief er getrost den Reichstag 26 Jan. 1789. Wie gute u. bose Worte den Trotz des Adels nicht schmeidigen, werden 20 Febr. Gr. Brahe, Fersen, Geer, Armseld u. a. nebst Officieren des finnland. Heeres verhaftet, Gustav greift durch, lässt sich in der Acte der Eintracht u. Sicherheit das volle Recht über Krieg u. Frieden zusprechen, und schüchtert ein, wen er nicht überreden kann; am 27 April erkauften die Verhafteten ihre Freiheit ebenfalls durch Unterzeichnung der Acte. Gustav, des heimischen Feindes Meister geworden, hoffte sonach auch den auswärtigen in die Enge treiben zu konnen. Jezt musste es geschehen, oder es geschah nie mehr! Mannhaft schlug er sich zu Lande u. nahm 20 Juli Nyslot; leider läbmte zur See bei Bornholm 26 Juli angeblich der Uugehorsam des Contreadmirals Liljebors die schwed. Tapferkeit und 24 Aug. nahm der russ. Führer Pr. v. Nassau-Siegen die Scheerenflotte am Ausfluss des Kymene so übelmit, dass man russ. Finnland raumen musste. Nur eine kleine Erholung verschafte da: kraftlose Vermitteln Britanniens u. Preussens; weil Katharina stolz darauf besteht, Gustav solle wieder unter das Joch der Aristokratie kriechen, greift er im Apr. 1790 frisch zum Schwerte und kann 15 Mai den Angriff auf Fridrichsbamn erneuern. Obwohl der Urz. v. Sudermannland die russ. Flotte vor Riga 14 Mai nicht sonderlich beschädigt, wird doch, als er 3 Jun. vor Kronstadt erscheint, Petersburg zittern gemacht. Das Glück schmollte. Nach hartnäckigen, wichts entscheidenden Gesechten nahm die Flotte ihre Stellung in der Bay v. Wiborg und sah sich dort bald von 30 Linjenschiffen u. 18 Fregatten unter Nassau bewacht. Gustav benützte 3 Juli einen gunstigen Wind durchaubrechen, erlitt zwar schmerzlichen Verlurst, fügte aber 9 u. 10 Juli auch der feindlichen Flotte so fühlbaren zu, dass Katharina. ohne weiter etwas zu verlangen, die Hand zum Frieden reichte, welchen man 3 (14) Aug. auf der Ebenev. Werela abschloss. Für Schweden war es schlimm genug, mit aller Austrengung nichts gewonnen zu haben. Über 50 Officiere wurden als an dem schlechten Erfolge Schuld von dem Kriegsrathe gerichtet u. zum Tode verurtheilt, Gustav begnadigte fast alle; nur einer wurde 8 Sept. geköpft, ein Paar für ims eingekerkert. Weil mit den tollen Franzosen nichts zu machen bewog ihn Russland leicht 19 Oct. 1791 zu einem Schutz- und Truff bündniss! Jezt anscheinend desto sicherer reizte er unbesorgt den Adel durch Aufnahme von Bürgerlichen unter die Officiere der Leibwache, und dazu andere durch das Verbot, etwas von den Verhandlungen des Reichstags kund zn machen, den er 23 Jan. 1792 wegen des Schuldenstandes eröffnete und zwar nicht in der Hauptstadt, sondern im armseligen Geffe. Nachdem der geringe Widerspruch geschweigt und die Verpachtung des Branntweines durchgesetzt worden war, löste Gustav ruhig und zufrieden die Versammlung auf 24 Febr. Trotz zugekommener Warnung erschien er maskirt auf dem Hofballe in Stockholm 16 März, und trat kaum ein, als die Verschwernen ihn umgaben und der rachsüchtige Joh. Jakob v. Ankarström die mörderische Sackpistole abdrückte. In den 13 Tagen bis zum Tode ordnete der gefasste Dulder noch manches an, namentlich den Regentschaftsrath, bestehend aus Gr. Wachtmeister und Oxenstjerna, Gen. Taube und Armfeld.

Gustav. IV Adolph zählte noch nicht 14 J. und 18 waren zur Mündigkeit erforderlich. Der Oheim Hrz. v. Südermannland bevormundete bis dahin, sehickte den Ankarström auf die Blutbühne, Mitschuldige in die Verbannung, mühet sich um den Frieden von aussen und innen, veranlasst aber doch selbst, indem er des vorigen Königs Vertraute bintansetzt, die vollste Pressfreiheit gestattet u. dgl. bedenkliche Aufregung der Gemüther. Eine Adelsverschwörung ward entdeckt und blutig bestraft 18 Dec. 1793, schwerer bielt es, die zerrütteten Finauzen zu ordnen. Russland fürchtete man sehr; es protestirte, als Gustav Adolph 1795 um eine deutsche Prinzessin warb, und der mündig gewordene hielt, begleitet vom Oheim, 24 Aug. 1796 persönlich in Petersburg um die Hand einer Grossfürstin an. Das Hinderniss der Religion hatte man nicht bedacht, G. A. in diesem Punkte streng, wollte lieber die Kaiserin beleidigen als nachgeben, und wandte die Augen dann wieder nach Deutschland. Pauls Aufforderung zur bewaffneten Neutralität führte ihn 11 Dec. 1800 abermals nach Petersburg; der ruhige Reichstag von Norköping hatte dem Könige ganz freie Hand gelassen. Doch ging es ohne Schaden und ohne zu grosse, Kosten ab, weil Pauls Tod auch Russlands Rüstungen einstellte. G. A. bausfichen Sinnes, wesshalb er Wismar für 1,200,000 Thir. an Mecklenburg

verhandelte Juni 1803 \*), schien nur Neigung zu haben, elwas Wiedereinsetzung der Bourbons und Züchtigung der Jakobiner dam setzen. Den Zweck hatte sein Aufenthalt in Deutschland 1803-18 Spöttereien französischer Blätter reiften den Entschlose, es b Dec. 1804 mit Britannien, 14 Jan. 1805 mit Russland ein Bindriss Stande, den 10,000 M. in Pommern gesellte sich 5 Nov. G. A. orb zu und Tolstoi führte 15,000 Russen berbei. Man zankte und riem bis der Schlag bei Austerlitz gefallen war; vorerst in Hader mit Prosah G. A. zu, wie dieser Nachbar von Napoleon zu Boden green wurde, und einige schwed. Schaaren liessen sich Nov. 1806 m Land burgischen von den Franzosen fangen, welche dann 28 la. 166 Pommern besetzen. G. A. schloss 18 April einen Stillstand, will digte ihn unbesonnen 3 Juli auf, wurde also in Stralsund beiert al nachdem er sich 18 Aug. krank weggeschlichen, fiel sein leite beide Besitzthum in feindliche Hände 20 Aug. 1807. Nur met geleine statt klüger weiset G. A. den Antrag Russlands und Directo, ad eine bewaffnete Neutralität einzugehen, von sieh und schlien eine fester an Britannien, das monatlich 100,000 & verspricht ste ... Russland ersieht seinen Vortheil, Gen. Buxhovden macht eine Bennin's schwed. Finnland 20 Febr. 1808, wenig aufgehalten. Des Ko Zorn, welcher sogleich 3 März den russ. Gesandten unter Schloss Riegel that, wurde granzeules auf die Berichte, Danemark habe 12 1 eine Kriegserklärung erlassen, Preussen schliesse den Briten u. Schwi seine Häfen, Buxhövden sei 20 März in Abo eingezogen, Swed 4 Mai gefallen, die Scheerenflotte den Russen zur Beute gewo Armfeld sollte in Norwegen Schrecken verbreiten, wurde aber von Pr. Christian v. Sunderburg zurückgeworfen. In Finnland solle Hauptkraft wirken und Schwedens alten Rubm verherrlichen; aber aller Tapferkeit ging es rückwärts, bei Oravais erlitt man 11 eine so schwere Niederlage, dass ein Stillstand 29 Sept. mehr wurde, den Alexander nur gegen ganzliche Raumung Finnland: migte. G. A. liess seinen Arger die Garden spüren und nab ihre Auszeichnungen; zugleich begehrte er 7 Jan. 1809 ist Kriegsteuer von 5 Mill. Rthlr. Das konne man nicht aufbringses, ein Reichstag sei nothwendig einzurufen! Er nach Haga ! gezogen, denn Stockholm, wo täglich Schmähschriften erschieus ihm verleidet, nahm selbst den Rath des Hofes v. London, Frie machen, dergestalt übel, dass er in erster Aufwallung Embar die brit. Schiffe zu legen beschloss 24 Febr. 1809, und stand die einsam und freundlos da, dass ihm erst am 12 Marz zu Obres es sei einer mit den Garden auf Aland angezettelten Verschu-

<sup>\*)</sup> Über diese Stadt wie über Pommern und Rügen hatte der Kosig als übe dentachen Reiches zu verfügen, den schwed. Ständen kam dorchaus keitsprache zu.

ge Obristlieutenant Baron Adlersparre, 6000 M. führend, am 7 März Carlstadt aufgebrochen und fordere in einer Proclamation Zusammitt und freie Berathung der Stände. Ungesäumt eilt zwar G. A. der schwierigen Hauptstadt, und trifft Anstalt, Geld aus der Bankehmen und mit seinen Getreuen den Meuterern entgegen zu ziehen. Jens T3 März stand die Besatzung wie zum Aufbruche bereit; Feldmarschall Klingspore und General Adlercreutz bitten noch undienz und stellen vor, welch ein Unglück der Bürgerkrieg und ich kaum recht auf die Soldaten zu verlassen sei. G. A. geräthtze, der heftige Wortwechsel zieht andere Verschworne herbei, triant, indem Diener auf sein Geschrei die Thüre erbrechen, noch die Treppe, wird aber sogleich wieder von einem nervigten Arm kt. Niemand ist schwächer als ein Herrscher, der allein steht.

Der Hrz. v. Südermannland als Regent und Klingspore als tatthalter schreiben einen Reichstag aus, der 9 Mai eröffnet wird, bewilligen sogleich Pressfreiheit. Man legt den Ständen eine gungsacte d. d. 29 März vor, und sie erklären, Bauern u. Bürger recht bei Sinnen, ohne Dehatte nicht bloss Gustav Adolph, sondern seine Sprossen für immer der Krone verlurstig. Baron Mannerheim besonders kühn und thätig sich hervorgethan. Eine neue Consti-, die Arznei für alle Übel, ist bald fertig und der Regent nimmt Juni an, wird auch als Carl. XIII erwählter König v. Schweden, Venden und Gothen 29 Juni gekrönt. Es ward ihm ein dem Reichscrantwortlicher Staatsrath von 9 Köpfen beigeordnet und bestimmt, ein Ausländer angestellt werden dürfe. - Inzwischen trachtete man ussen zu besänftigen und erbat Napoleons Vorwort. Noch wurden Schweden bei Torneaa abgeschnitten und gefangen 24 März, dann agt Alexander nichts weiter, als dass Finnland bis Kalix abgetreund jeder Hafen den Briten gesperrt werde. Auf den Stillstand i folgte der traurige Friede, unterzeichnet 17 Spt. zu Fridrichshamu: treff der Handelssperre liess Russland bedeutend nach, aber nebst and wurden auch noch die Alands - Inseln begehrt, und so Schweden am die Hälfte verkleinert. Solche Frucht entspriesst der Zwietracht, jede Zunge, und es wagte demnach kaum Jemand mehr, eine Meinung zu haben. Das Gutachten des gebeimen Ausschusses i, Pr. Christian v. Sunderburg 5. 829 sei der würdigste, Schwedens n zu erben, ward einhellig bejaht 18 Juli, und nachdem der Fr. önköping mit Danemark 10 Dec. in's Reine gekommen, machte der erkorne Kronprinz auf die Reise und hielt 22 Jan. 1810 seinen ng in Stockholm. Man wechselte sehr empfindsame Reden. Adoptirt an, wollte er sich Carl August nennen. Der entsetzte König war t Familie 6 Dec. nach Deutschland entfernt worden. Die Harte, ee man hier ausübte, wurde entgegen verkostet im Fr. zn Paris 1810, indem Napoleon zwar Pommern u. Rügen zurückgab, aber

aus den dortigen Domainen seinen Generalen 150,000 Thir. jährliche Renten vorbehielt und strenge Beobachtung des Continentalsystemes gebot. Nachdem die Eifersucht der niedern Stände auf Adel u. Klerus noch einige Angriffe gemacht und namenflich Einziehung der Bisthumer gefordert, was aber nicht durchging, indem vielmehr der Erlaubniss, fremde Gelehrte, Sprach - und Fechtmeister in's Land zu lassen, jene Partei die Klausel anhängte, dass es durchgehends lutherische sein müssten, wogegen die Prälaten einwilligten, die ohnehin nicht schwierigen Ehescheidungen noch mehr zu erleichtern, trennte sich endlich 2 Mai der lange Reichstag. Am 9 Mai reisete der Kronprinz nach Carlscrona, die Werste zu besehen. Auf den Genuss einer kalten Pastete zu Aby befällt ihn grosse Übelkeit und er aussert grasslichen Verdacht. Arztliche Mittel stillen das Erbrechen, die Reise kann fortgesetzt werden, der Kranke thut sich Gewalt an, sinkt aber, als er bei Helsingborg das Mörnersche Husaren-Regiment mustern will 28 Mai 1810. chnmächtig vom Pferde und ist 30 Mai eine Leiche. Man bringt diese 20 Juni nach Stockholm, der 60 jähr. Reichsmarschall Gr. Axel Ferses führet den prächtigen Zug; da murmelt es unter dem Pöbel: Diese Aristokrat hat sicherlich zugeholfen, den Edlen aus dem Wege st ranmen! und sogleich fliegen Steine. Im Hause, wohin er flüchtete, von dem wüthigen Haufen aufgespürt wird der Greis fortgeschleppt dem Rathhause zu, stürzte aber unter den Streichen todt nieder eh' er daselbst ankam. Die Tiger schnaubten noch nach andern Opfera; doch endlich brachte man Soldaten auf die Beine, liess Feuer gebes, einhauen und die Strassen räumen. Die Regierung setzte eine Prämie von 20,000 Rthlr. aus für die Entdeckung, ob der Kronprinz vergiftet worden sei. Die Unschuld des Gr. Fersen zog bald Niemand mehr in Zweifel.

\$5.871. Eine neue Wahl vorzunehmen wird der Reichsrath berufes und zwar nach Oerebro. Nur 140 Edelleute fanden sich ein aus 1000 Berechtigten 23 Juli. Hrz. Fridrich v. Augustenburg, Bruder des unglücklichen Kronprinzen, meinte das Volk, werde wohl die meisten Stimmen erhalten; einige dachten dafür an den König v. Dänemark. Am 27 Juli kam Gen. Wrede von Paris zurück, und am 13 Aug. wurde ein Schreiben in Umlauf gebracht des Inhalts: Marschall Bernadotte bewundere und liebe die tapfere schwedische Nation, er wolle 8 Mill. Frin die Bank legen, die pommern Domainen einlösen u. dgl. Man sagte und glaubte auch, der grosse Napoleon habe einen Wink gegeben, dessen Beachtung für Schweden von grossem Vortheil sein werde. Also vernahmen 18 Aug. die Stände eine kön. Proposition: Die Stimme des Volkes begehre, den Fursten v. Ponte Corvo zum Kronprinzen anzunehmen, da derselbe geneigt sei, der evangelisch lutherischen Confession beizupflichten. \*) Wenig Einreden waren zu hören, Alles

<sup>\*)</sup> Der Punkt der Religion soll beigetragen haben, dass Pr. Engen Bennharmola den sueret an ihn gelangten Antrag ablehabe.

and's Besste vorbereitet, am 21 Aug. erfolgte die einstimmige Wahl, Gr. v. Mörner überreichte die Schreiben 5 Sept. zu Paris, welche Stadt der Erwählte 2 Oct. verlässt. Zu Hamburg 11 Oct. von Baron Oxenstjerna ehrenvollst empfangen setzte er über den Belt mitten durch die brit. Kreuzer, beschwor 19 Oct. zu Helsingöer die Anhänglichkeit an die luther. Religion, nannte sich nach dem Adoptiv-Vater Carl, und wurde allenthalben, besonders in Stockholm mit lautem Jubel begrüsst. Für's erste kettete diess Ereigniss Schweden freilich noch fester an Napoleon, und es kam 17 Nov. 1810 zur Kriegserklärung an Britannien: jedoch nieht bloss stimmten die grossen, hiedurch und durch das Continentalsystem dem schwed. Handel bereiteten Verlurste bald um, sondern des Korsen rücksichtsloses Benehmen gegen den Kronprinzen 6. 638 gestattete keinen andern Weg einzuschlagen als den Russland ging, und ein Bündniss mit dieser Macht §. 806 war die Antwort auf das Drohen der in Pommern 27 Jan. 1812 einrückenden Franzosen. Lästige Tadler zu schweigen, erwirkte man auf dem Reichstage 16 Juli 1812 Beschränkung der Pressfreiheit, und schloss ihn endlich 18 Aug. Die heimischen Gegner mussten auch zur Entschuldigung dienen, dass der Kronprinz sein Heer im Völkerkriege nicht zu sehr aussetzte; fast bloss an den Dänen gewann man den bedungenen Lohn, u der Vertrag su Kiel 14 Jan. 1814 bestimmte vorläufig, dass Carl. XIII die Krone Norwegens empfange gegen die Zusage, keine Verschmelzung jenes Reiches mit Schweden und keine Beeinträchtigung der Freiheiten vorsunehmen. Am Wiener-Congresse liess Schweden dafür sein Pommera sammt Rügen ab und im Oct. 1815 erfolgte die Übergabe an Preussen 6. 265. Obwohl Norwegen mit dem Schwerte unterworfen werden musste, indem man dort den dan. Pr. Christian zum König erkoren und den Angriff der Schweden zu Land u. Meer 26 Juli 1814 erwartet hatte, \*) wurde doch den zu Christiania versammelten Ständen gestattet. die liberalste Verfassung auszudenken, und als ihre Abgeordneten in Stockholm die Addresse des Storthings überreichten 14 Dec. des Inhalts: die Repräsentanten der norw. Nation haben eine beständige Verbindung swischen den beiden Reichen unter einem gemeinsamen Könige beschlossen, Norwegen eine auf den ursprünglichen Rechten eines freien Volkes gegründete Constitution gegeben, und 4 Dec. 1814 Euere Majestät einstimmig als Norwegens constitutionellen König er wählt u. anerkannt! gab Carl. XIII zu allem seine Zustimmung, der Kronprinz erhielt den Titel Vicekönig; Gr. v. Essen u. nach diesem Gr. Mörner den eines Statthalters v. Norwegen. - Weil Gustav Adolph Hrz. v. Holstein-Eutin noch im Nov. 1814 von Basel aus erklärte, dass er nie auch im Namen des Sohnes der Krone entsagt habe und entsagen konnte, traf

Das norweg, höchste Gericht verurtheilte 17 Dec. 1816 mehrere Officiere, welche lieer und Land 1814 verrätherisch den Schweden preisgegeben haben sollen. Natürlich machte K. Carl. XIII von seinem Begnadigungsvechte Gebrauch.

Beschlag sein von der Mutter her angesprochenes Vermögen. Die Stellung des Thronfolgers war bereits so gesichert, um sein Regiment Franzosen u. Italiener entlassen zu konnen, er übte fleissig das ergebene Heer, spendete grosse und kleine Geschenke, vertrat 22 Marz 1814 die Stelle des unpässlichen Königs als Grossmeister der Freimaurer u. del. Gerüchte, dass man ihm an's Leben wolle, vermehrten die Popularität, die Fersen-Pipersche Partei hatte in dem verarmten Adel eine schwache Stütze. Buonapartisten waren zahlreich u. kühn, es wurden, verdächtige Fremde abzuwehren, strenge die Küsten bewacht, und auch um die Luxusgesetze, welche Wein, Caffe, überhaupt das vom Ausland kommende untersagten, durchzuführen. Solche Hemmung des Verkehres that natürlich Vielen weh, man klagte über Eingreifen in alle Privatverhältnisse, Nahrungslosigkeit, Unwesen der Schmuggelei, Betrügereien der Disconto-Institute, und um einigermassen den finanziellen Verlegenheiten abzuhelfen schien es nöthig, Krongüter und Waldungen loszuschlagen. Russlands Freundschaft galt sehr viel, man schloss damit einen Handelstractat zu Fridrichshamn 10 Sept. 1817 und entstand nicht der Einladung Alexanders nachzukommen und der heil. Allum beizutreten. - Nach dem Hingange Carls, XIII leisteten die Stände 7 Febr. 1818 dem K. Carl Johann Huldigung, am 11 Mai ging die Krönung zu Stockholm mit Prunk vor sich, am 11 Aug. traf der Gekrunte mit dem Kronprinzen in Christiania ein und empfing 7 Sept. zu Droutheim Norwegens Krone. Dem schwierigen Storthing gab er 30 Juli 1821 die Lehre: Repräsentanten, welche sich der Autorität der vollziehenden Macht zu bemeistern suchten, haben überall nur Zerrüttung angerichtet! - fand aber wenig Gehör; die Normannen reden nur immer von Abschaffung ihres ohnehin sehr geschmolzenen Adels, von der unerschwinglichen Last, welche der endliche Vergleich mit Danemark Spt. 1819 wegen Theilung der Staatsschuld ihnen aufgebürdet, von Univlässigkeit des absoluten kön. Veto, und gehen gewöhnlich auseinander, ohne sich mit der Regierung zu verständigen. Besser zu behandels waren die schwedischen Reichstage. Auf dem im Febr. 1823 eröffneten sassen 490 von Ritterschaft und Adel, 51 vom geistlichen, 55 vom Bürger- und 133 vom Bauernstande, und sie lassen sich langes Sitzen um so weniger verdriessen, weil die meisten sehr hohe Diaten von ihren Committenten zu beziehen pflegen. Auf diesem Reichstage fiel der Antrag durch, Offentlichkeit der Debatten einzuführen, indem ner die Bürgerlichen dafür eiferten. Anderer Seits musste die Regierung ihr lästiges Luxusgesetz zurücknehmen.

Anmerk. Man rechnete 1800 auf Schweden ohne Pommern 3,181,000 Bewohner und 1805 noch mehr: 3,320,000. Finnlands Verlurst 1809 soll 4700 Q. M. und 895,000 Seelen betragen haben. Der neuesten Angabe zufolge nährt das Reich 3,600,000 Menschen, nämlich Schweden 2,634,000, Norwegen 957,000. Barthelemy 18,000. Vrgl. Tab. LIX. A.

## Concordanz.

Durch arabische Ziffer wird auf die Seitenzahlen des Buches, durch römische auf die Numera der Tabellen hingewiesen.

Aachen 227, 229, 378, 410, 413, 460. 461. 470. 489. 515. 516. **\$51.** 5**63.** 600. 655. 657. 664. 765. 769. 850. 862. XXV. **Abba**riden 40. 66 - 69. Abensberg 129 241, 250, 581, Achaja s. Morea. Agypten 7. 23 - 30. 31. 38. 42 -**49.** 65 — 70. 79. 91. 174 — 178. 300. 401. 471. 572 - 577. 680. 681. 767. 852 986. VI. Afghanen 35. 36. 44. 773. Agilolfinger 233. Aglabiden 66. 319. Alumeriden 76. 77. VII. ▲lbanien s. Epirus. Albigenser 23, 52, 338, 518 - 524. 637. 710. XLVI. d'Albret 551, 552, 628, 719 XLVIII. **Aleman**nen 148. 233. 272. 435 -438. 446. 513. XV; s Schwaben. Alencon 374, 474, 526, 528, 535, 536. 719. XLVIII. Aleppo ». Ilaleb. Algarbe 81.84. 86. 92. 668. 675. 676. 679. 691. 692. VII. Algier 80. 88 - 90. 99. 601. 648. 652. 655. 661. 666. **▲liden 35.** 39. **4**3. 66. 67. 88. Almeria 75 — 77. ng. 81. 91 — 97. 616. 636. 640. VII. Almissaner 397. 430. Almohaden 81—88. 617. 636. IX. Alvensieben 150. 167. Amalfi 345. 846. 348. 350. 351. XXXIII. ▲merica 413. 509. 557, 578. 648. 650. 657. 661. 665 - 668. 672. 674 6NJ. 6NN - 695. 758. 759. 764 - 768. 776. 777. 851. 920. 921. 922. Amsterdam 490. 491. 500. 501. 506 - 510. 566.

1

Ł

Ancona 106 335 - 337, 342, 344, 353. 354. 409. 857. XL. Andechs 19, 132, 147, 188 193 -195. 230. 239 - 242. 404. Angouleme 530, 548, 673, Anhalt 167 - 169, 252, 260, 271, 305. 305. NO9. 916. 986. XXIII. Anjou 10, 25, 29, 219, 338, 354-J69. J64. 3N3. 414. 463 - 465. 502. 518. 521 -- 526. 535 -- 543. 547. 613. 615. 662. 702 - 704. 707. 719. 720. 721. 733. 783. 784. 788. II. XXXV. LIV. Ansbach 170, 217, 218, 230-232. 459. 580. Antiochia 3.5.7. 17—19. 25— 29. 38. 47. 69. 174. 354. 382. II. XXXIV. Antwerpen 291, 441, 461, 470. 471 482 - 485. 501 - 504. 50H. 511. 566. 713. Aquileja 129. 116. 158. 183. 188 159 193 - 196, 276, 323. 329. 396. 397. 400 - 4 0 5. 607. Aquitanien (Guienne) 71. 328. 330, 437, 441, 444, 488, 515-524. 539 - 542. 550, 604. 608. 6.34 703 - 712, 714, 721, XLV. XLVI. LIV. Araber, Mauren, Sarazenen 3. 34 - 34. 70. 176. 334. 336. 338. 346 - 349. 353. 354. 370. 375. 376. 397. 439. 514. 522. 538 **—** 549. 545. 546. 555. 556. 609 -636. 675. 676. 679. 773. Aragonien 83 - 86. 96 179. 180. 340. 355-359. 371. 376. 377. 392. 465. 51m. 523. 527. 530. 538. 545 - - 550. 55**6. 605.** 615.618.621 (634) -64.. 662 663. 669. 677. 6NO. LIL. Arles (Arelat) 102. 122. 123. 329. 338. 365. 437 - 440. 447.

458, 460, 516, 529, 536 - 538. 607. 608. 636 s. Burgund. Aremberg 164. 172. 313. Aimagnac 283. 441. 452. 526. 528. XLVIII. 714. 718 - 721. Armenien 1. 7. 20. 29. 30. 63. 118. 175. II. III. Arpaden 415-418. Arsaciden 33. Artois (Arras) 292. 440-445. 471 - 473. 476 - 483. 497 -499. 502. 518. 524. 528 - 530. 548. 554. 559. 567. 658. 720. XLII. XLVIII. 855. Aschersleben (Ascapien) 167. 168. 208. 209. 225. 241. 252. 253. 255, 263 - 265, 305, 923, LVIIL Assassinen 22. 43 - 47. 68. 98. Asti 368. 373. 374. 390 — 393. 655. Astrachan 32. 825. 828 — 834. **839. 841. 845.** Asturien 546. 553. 583. 605. 611. 613. 615. 625. 626. 629. 668. 687. Augsburg 112. 115. 131. 141. 148-150. 199. 239. 249. 256. 267. 274. 329. 405. 448. 580. Austrasien 108. 122. 289. 328. 436. 460. 482. 513. 514. 539. XLV. 609. Aurach (Urach) 227. 281 - 283. XV. Avaren 2. 3. 54. 58. 61. 182. 187. 200. 233. 234. 414. 430. Avesne 162. 473. 474. 481. 482. 486. 489. 490. 495. 343. Avignon 338 - 340. 344. 358. 436. 458. 486. 523. 537. 547, 556, 561, 577, 644, XLVI. Baden 115, 123, 143, 148, 162, 178. 185. 189. 275 — 281. 287. 296, 371, 396, 411, 425, 429, 455, 459, 463, 464, 496, 570, XV. XLI. 579. 912. Bagdad 34. 35. 41-47. 986. Bagratiden 31. Baircuth 230 - 232. Balearen 2. 81. 84 - 86. 358. 374, 385, 524, 637-643, 650, 651, 662-667. 763. 765. 766. LII. Bamberg 116, 119, 121, 132-138, 140 - 145, 169, 182, 189, 195, 210, 230, 231, 234, 249, 250,

290. 330. 402. 459. 570. 577.

585. 780.

Bar 109. 162. 228. 281. 360. 374 439. 462 - 469. 475. 477. 487 539. 722. 801 Barcelona (Catalonien) 13. 73. 124, 338, 355, 465, 523, 538, 550. 554. 605.607.609. 613.615. 616. 636 - 641. 644. 646-649. 657 - 663. 668 - 671. 684. 772. LII. Basel 114. 119. 130. 133. 145. 154. 161, 204, 222, 230, 324, 340, 383. 438. 414. 446. 448. 452 457. 460. 464. 496. 563. 566. 667. 690. Bayern 10. 18. 102-105. 108-114. 127-134. 138-142. 146-160. 163. 164. 167. 182-209-221. 230 — (233) — 251. 263-265. 272 — 276. 279. 287. 326. 401 — 403. 414. 415. 418. 424. 430. 486. 490 — 492. 496. 515. 570. 571. 579 - 585. 594 - 596. 661. 763. 797. 949 - 953 u. a. XVIII. XIX. Belgrad 50. 54 - 57. 420 - 425. 431, 432, 848, 986, Benevent 132, 326 -- 32**8. 335.** 344 - 354. 359. XXXIII. Bengalen s. Hindostan. Berbern 40. 65. 67. 72. Berchtesgaden 129, 130, 155, 387, Berg 109, 125, 126, 149 - 152. 158, 164, (225)-232, 258, 313, 363. 463. 488. 493. 510. 580. 582. 586. XVII. Bern 162, 277, 366 - 369, 448, 451 - 459. Beiry 480, 526, 542, 550, 600, 631, Biscava 545, 546, 611, 623 - 628. 631. 633. 616. 671. LI. LII. Böhmen 103, 108 — 113, 119, 126, 129, 169, 183 — 186, 189, 190. 195. (200)-206. 208. 212-214. 223 - 225, 242. 247. 253. 254. 259. 339. 388. 390. 395. 409. 414. 418 - 424. 483. 498. 779 - 785. 912. 949-952. Bogen 140, 237, 239, 241, Bologua 339 - 341. 343. 359. 371. 390 - 393. 408. 409. 579. 651. Bosnien 49. 52-56. 184. 416. 418. 420. 430.

Bouillon 17. 24. 162. 461. 471. 485.

510. 531. 534. II. XLVIL

Boulogne 440, 442, 443, 461, 471, 474. 480. 518. 526. 528. 532. 547. 569. 676. 703. 729. 730. XLVII.

Bourbon 163, 343, 361, 363, 413, 440. 465. 474. 482. 526 - 531. 536, 552 - 603, 650, 651, 662-674. XLII.

Brabant 162. 163. 227 - 229. 291. 292. 441 - 444. 462. 472 -480. 482-485. 488-494. 498-512. 703, 706, 709, 763, XLIL

Braganza 658. 669. 679. 682 -

(684) - 695. LIII.

Braudenburg 109. 110. 120. 133. 137. 145. 167-170. 181. 195. 202-(207)-232. 240. 242. 252. 254. 266. 271. 300. 305. 318. 422. 451. 507. 782. 783. 794. 798. 815. 886. 889. 898, 899, 916, 948-955, u. a.

Brasilien 666, 669, 680, 683 -695, 768.

Braunschweig 119. 120, 150 -152, 167-172, 198, 201, 209, 214. 236. 254. 256. 262 - 265 -268. 271. 288. 289. 292. 302. 312. 314. 316. 319. 358. 374. 408. 492. 499. 509. 541. 561. 581. (763) — 776. 815. 818. 886. 899. 909. 910. 912—917. 923. 951. 955. 960. 986. XXI.

Breisgau 108, 178, 191, 197, 275 -277. 281. 411. 554.

Bremen 115, 152, 171, 180, 263, 266, 269, 270, 314-(317)-320. 813. 884; 887. 896 - 901. 909-913, 917, 920, 925, 951-956, 950,

Breslau 121, 129, 159, 203, 221 flg. 582. 592. 778 - 782. 860. LV. Bretagne 368, 463, 465, 477, 480, 518-529, 540. (542)-544. 561. 564. 567. 575. 696. 704 - 708. 713. 717. 720. 724. 725. XLIX. LIV.

Brügge 471 - 479, 497, 502, 503. 511. 518.

Brussel 405, 468, 474, 479, 482 -485. 489. 499 - 503. 511. 563. 566, 599, 657, 658, 661, 953.

Buiden 34. 42. 43. V.

Bulgaren 2-11. 13. 20. 54-58 60, 326, 414 - 417, 433.

Burgund Königreich 102, 103, 276. 277. 324. 325. 328. 337. 365, 368, 415, 435 - 447, 450, 458. 513 - 516. 538. 547. 604. 607. 608. XLV.

Burgund Herzogthum 19, 22, 110. 111, 123, 126, 145, 163, 164, 226, 228, 283, 292, 293, 360, (440)-445. 452. 453. 463 - 466. 474. 478. 481. 484. 487. 491 - 498. 517-519. 524-528. 530. 537. 544. 549. 650. 654. 675. 718-723. 725. XLII,

Burgund Freigrafschaft 17. 109. 111, 189, 195, 270, 276, 291, 304, 330. 367, 445, 447, 451, 455. 479. 498. 504. 507. 529. 531. 554, 614, 616, 661, XLL

Byzanz (Griechen) 1-16. 39. 41. 48. 49. 176. 323 - 328. 333 - 337, 345 - 356, 376, 397 -400. 414. 417. 420. 430 - 433. 473 474. 486. 771. 862 - 866. 871, 986. I.

Cadiz 616. 620. 632. 654. 666.

671 - 674. 735. 737. 749. Cärnthen 193. 109. 111. 128 -135, 146, 155, 160, 183 - 187 -190. 195. 196. 201. 202. 234 -236. 240, 241, 273, 276, 277. 290. 382. 401 - 405. 414. 415. XVIII. XIX. 430. 446.

Calais 441, 442, 478, 524, 525, 533. 541. 713. 714. 719. 721-725. 728. 732. 735.

Calmar 875. 892, 893. 903 - 906. 930 - 938. 946. 947.

Calw 140, 241, 274, 282,

Cambrai 328, 393, 395, 405, 437. 441. 460. 466. 470 - 473. 498. 503. 507. 513. 530. 531. 552. 649. 652. 877.

Candahar 33. 34. 36. 774.

Candia (Creta) 10. 50. 399. 400. 406, 959, 986.

Canterbury 21, 697, 698 - 704. 708. 715. 717. 728. 729. 750. Capua 330. 336. 346 — 352. 355.

358. 361. XXXIII. Carlowitz 425, 432, 798, 844, Carolinger 101. 200, 207, 233. 270 -273. 328. 334. 370. 380. 437, 460, 515, 546 u.a. XLV.

Carrara 388 - 390.403.405.408 -XL. Castilien 74. 77. 87. 92 - 100. 107. 179: 354. 357. 462. 518. 545-551.604.605. (612)-634. 644 - 682. 714 u.a. Ll. Catalonien s. Barcelona. Cattaro 55. 400. 431 - 434. 585. 858. Ceuta 74. 76. 79. 80. 87. 93. 94. 660. 679. 684. VIII. Ceylan 506. 567. 577. 680. 685. 767. 774. 775. Chalifat 34. 37 - 44. Châlon 161. 162. 272. 276. 304. 439. 440. 445. 447. 457 - 459. **528. 608.** XLI. Champagne 19, 22, 28, 222, 365. 439. 462. 463. 472. 474. 481. 519. 524. 528. 532. 546 — 549. 562. 563. 608. II. XLVII. Chazaren 3. 4. 415. 819. Cherasco (Chierasco) 406. 657. Chiavenna 165. 166. Chorasan 17. 33. 34. 41-46. Chowaresm 23. 32. 34. 43. 45. 174. V. VI. Chulm (Zachlum) 52. 54. 433. Chur 147. 165. 166. 195. 197. 437. 447. 448. 451. 454. 576. 857. Cibo 341. 410. XL. Cilley 53. 56. 154. 184. 188. 196. 420. 421. Claven 453. 455. 572. Cleve 172. (225)-230. 459. 493. 494. 498. 504. 507. 529. 729. XVII. 909. Cöln 19. 22. 108. 118. 123-125-128. 151-154. 163. 164. 171. 172. 225-228. 244. 291. 293. 314. 444. 460. 461. 476. 477. 481. 493. 493. 503. 506. 507. 513. Condé 533-535. 552-554. 658. 794-796. 856. 857. Constanz 121. 145-148. 166. 190. 197—200. 203. 246. 273. 274. 281. 287. 340. 383. 394. 446. 418. 450. 452. 491. 897. Cordova 71-81. 84. 86. 91. 96. 98. 613. 616. 619-622. 628. 631. 632. 649. 669. VII. Corfu (7 Inseln) 10. 12. 350. 352. 354. 400. 406 - 408. 573. 769. (771)-772.775.856.857.

Corsica 355. 371. 375 - 380. 385. (555)-557. 567. 571. **640**. Courtenay 9. 417. 476. 486. Courtray 476-480. 484. 493. 554. Crain 111. 183-190. 195. 201. 404. 405. 414. XVIII. Croatien 54. 56. 184. 190, 194. 398. 416 - 419. 430 - 432. Cujavien 213, 779-783, 788, 798. 804. Culm 212. 213. 216. 780 - 783. 787. 795. 809. Curland 180. 213 219. 588. 590. 787. 791. 792. 800. 801. **80**5. 809. 813. 815-817. 832. 844. 847. 849. 855. 861. 911. 924. 954. Cypern 7. 21. 22. 28 - 31. 38. **49**. **6**5. 70. 135. 17**4**. 175. 17**9**. 368. 369. 374 — 377. 401. 406. 463. 836. II. III. Daghestan 15, 835, 846, 848, 855. 861. Dalmatien 54. 184. 194. 242. 398-400.414.417-423.430-433. Damask 19. 26. 37-40. 46-48. 67. 68. 71. 174. VI. Dampierre 484, 475, 482, 483, 486. Danzig (Pomerellen) 210. 215. 216. 221. 222. 314. 582. 587. 781-783. 786—793. 798. 800—804. 807. 814. 832. 884. 914. 934. 938. 939. 945. 946. 948. XVI. Dauphine u. Vienne 328. 367. 368. 375. 435-439. 457-460. 524. 525. 536. 537. XLI. Dänemark 19. 207 - 210. 213 222. 247. 252. 269. 298-300. 315-322, 471, 582, 657, 670, 698, 699, 768, 794, 798, 813 - 816. 851. 859. 869 - 873 - (876) -961. 964-970. LVII. Delhi 33. 44. 773 . s. Hindostan. Deutschherren 20. 121. 127. 128. 139. 174. 180. 181. 209. 212-217. 287. 427. 460. 781 - 786. 809. 813 - 816. 830. 889. 932. Dilemiden 34. 42. Ditmarsen 264. 318. 884. 883. 895 - 897. 901. 904. 906. 909. 913. 922. 936. St. Domingo 578, 654, 667, 766. 768. 775.

## Concordans.

Dreux 709. 739. XLIX. Dechagatai 32. 38. V. Dünkirchen 478. 482. 487. 503. 509. 533. 554. 565. 660. 759. 760. 763. 765. Durazzo (Dyrrhachium) 7-10. 55, 59, 340, 350, 352, 356-358, 398-400, 403, 434, 771, XXXV. Eberstein 152, 185, 212, 278, 279. 283. Edessa 18. 25. 28. 48. 68. Edrisiden 67. 74. 77. 78. VIII. Eger 202. 950. 952. Egmont 228, 229 193-496, 499. 533, 652, XVII. Eichstätt 140-144, 156, 232, 236, 274, 387, Ejubiden 68. Vl. Elba 386, 413, 577, 597, 598, Elbing 212 - 216, 219, 220, 948, 954. El-ass 108, 141, 145, 186, 191, 197. 272. 275. 278. 435. 437. 444, 448, 455, 460 - 462, 465, 472, 481, 488, 515, 554, 561, ۱v. 607. 950. England 696 - 737. 748-777, u. anderwärts. LIV. Epirus 9, 11, 49, 55, 56, 353, 407. 771. (Albanien.) Eppan 159, 160, 193, 194, Eppenstein 146, 184, 187, 188. 401. 146. XII. Erfort 119-122, 583, 586, 859. 899. Ermeland 212. 215 - 218. 428. 877. 791. 954. Este 106, 236, 331, 332, 337, 339. 381. 382. 389 - 391. 394. 402. 408 - 412. 417. XXXI. XL. Esthland 787 - 792. 812-817. N15. HH3 -- HH9. 924. 927. 943--916. 916. Evreux 355, 524, 548 - 550, 707. **XLVIII** Exarchat 2. 326, 334, 338, 345. 34H. 396. 397. Fatemiden 42. 67, 78. 79. 349. Perrara 332, 339, 342, 381, 386. 392. 401. 408 - 410. 569. AL. Fez 67. 74. 78-80. 87. 88. 94-96. X. Finnland 845, 854, 859, 863. 869. 894. 920. 921. 927 — 947.

956. 961 — 967. 970.

Flandern 8. 19. 27, 126, 162, 163. 227, 291, 417, 440-444, 461-463.467. (470)-512.517-521. 524. 528. 542. 546. 548. 554. 566. 623, 647, 676, 699, 706, 70**9, 7**11, 715. 725. 732. II. XLII. Florenz 14, 176, 323-326, 340. 357, 381 - 388, 391, 392, 400, 402, 412, 464, 533, 598, **6**07, 650 - 652, 827, 880, XXXVII. Foix 393. 522. 523. 530. 549-551. 637 - 639. 642. 644. 646. XLVIII. LI. 647. Franken 101-105. 122. 193. 262. 272 - 274, 298, 326, 327, 334, 401, 415, 435, 440, 492, 513 flg. 522, 537, 539, 545, 604, 608, 609, Frankenland 103, 134-137. 142. 144. 217. 223. 230-234. 237, 210, 250, 274, 290, 303, 388, 424, 570, 949, 950, XIX. Frankfurt 115. 121. 167. 295. 3 1 4, 315, 394, 442, 563, 579, 582, Frankreich 513-603 u. a. v. a. O. XLVIII. XLIX. L. Freiburg 144. 275-281. 284. 367. 449. 452 - 456. 459. 507. 951. Freining 18. 124. 127. 139. 153-156. 164. 238. Friaul 125. 188. 189. 326 - 329. 346, 401, 404, 405, 414. XVIII. Friesland 19, 109, 116, 221, 223, 25H. 262. 264. 270. 271. 314. 318. 442. 460. 470. 4**82. 48**8-499. 502 - 510. 87**7. 898. 909.** XXV. 912. Fronde 468. 551. VLI. Fürstenberg 127. 146. 151. 165. 172, 275, 281, 787, 816, XV. Färstenbund 121. 130. 22. Fugger 149, 156. Fulda 116, 121, 121, 134, 150, 166. 167. 287. 295. 577. Galizien (Hulicz) 61. 260. 417. 419. 426. 585. 783. 802. 806. 807. (811.) 812. 820-822. 859. S. Gallen 116. 165. 404. 446-457. Gallizieu 73-75. 604. 605. 608, 611 -616, 619, 620, 623. 627 - 629. 633. 671. 676. 692. Geldern 109. 125. 162. 220. 226 - 229. JOS. 304. 444. 477. 47H, 483-485, 488, (493)-498. 502 - 510. 741. XVII. XLIV.

Genf 277, 366-369, 372, 435-439. 447. 453-459. 572. 595. Gent 412, 441- 444, 470-480. 97. 498. 501 -484. 485. 494. 503, 507, 566 .711.713, 777. Genua 10. 14-19, 30, 177, 326, 354-360. 31 373. (315)-.92, 398 - 400. 379, 385, 389 403, 408, 409, 457, 464, 529, 531, 554-557, 571. 636, 641, 4 Georgien 835. 853 - 8 Gepiden 414 L 4, 46 Ghasnaviden .74. Ghibellinen 332. 337. 35 357. 375 - 377.38A. 389. ozz 402. 412. 447. Ghoriden 44. 71. 84. 87. 94. 96. Gibraltar 508. 625. 626. 655. 662. 664. 665. 763. 766. 769. 775. Gleichen 118. 138. 289. 312. Gonzaga 339. 342. 375. 390. 395. 396, 402, 411, 412, 787, XXXIX. Gotha 137, 231, 256, 257, 258, Gothen 2, 54, 233, 323-326, 333, 365. 380. 396. 397. 414. 435. 436, 522, 537, 539, 604-613, 890. 894. 924. Gottland Insel 892. 894. 911. 914. 915. 928-935. 938. Görz 189, 194-197, 401, 404, 405. Granada 77. 81-84. 87. 91-100. 361. 617. 620 - 634. 649. VII. XI. Griechen s. Byzanz. Grossmogul s. Tataren. 773. Gröningen 490. 492. 494 - 497. 501 - 508. Guienne s. Aquitanien. Guise 362. 463. 466. 467. 487. 532-536, 554, 566, 743, XLIII, Habsburg 107 - 111. 118. 144 - 149. 185 - 187. 190 -193. 197 - 206, 275, 292, 354, 413. 439. 446-452. 497-504. 649 - 662, u. a. XV. Hafsier 89. 90. Halberstadt 119. 133. 151. 153. 167-170. 211. 218. 255. 266. 305. 912. 913. 951.

Haleb (Aleppo) 18. 45-48. 68. VI.

Hamburg 115. 263. 271. 361. 302. 314. 316 - 322, 592, 877. 883, 884, 895 - 897, 901, 908, 910, 912, 913, 916-921, 961 Hanau 121. 294-297, 394. Hanover 151, 171, 172, 221, 223, 230, 262-(268.) 302, 313, 321, 578 - 581. 764 fig. 917. 920, 960; n. a. XXI. 48 222. 314. 316. 320. 578. 1. 732. 875. 885 - 893. 8%. 4-907. 931. 932. 936, 938, 910. ira 37. IV. neberg 120, 133-136, 254, 8, 259, 294. inegau 162, 240, 291, IN 7. 441. 442. 460, BL BE 0-477. 481-486-89-81. 95. 502. 510. 526. 7H MA zegowina 52 - 55. 438. ssen 126. 167. 169.171 19. 54. 256. 274. 285. (289)-17. 12. 313. 363. 483, 561, 58. o81, 657, 661, 765, 910, 148 950, 952, 960. XXII. Hildesheim 127. 135. 150-153. 169. 222. 223. 254-269. 305. 909. Hindostan 33-36, 44, 70,504 506, 659, 680 - 684, 687, 765. 766, 769. (773) - 775. Hohenlohe 103, 133, 135, 136 153, 155, 158, 180, 181, 214 273. 297. 502. 581. Hobenstaufen 105-107, 143 144. 149. 183. 189. 241. 242 250. 264. 265. 274-276. 31. 335, 336, 352 - 354, 371, 35 447. 623, U. a. Holmgard s. Nowgored. Holland 23, 107, 109, 110, 18 220. 226. 229-232. 240, 270.5 292. 362. 442. 443. 461. 67 479. 482. 484. (488)-511 575 - 580. 586. 596. 65:- 6M. 663. 676. 683. 685. 681. 681. 723. 735. 749. 752. 755-16 774-777. 857. 859. 895. 91 914. 916. 952-957, n.s. XLIL Holstein 151, 171, 252, 263-265. 299. 315 — 319. 733. 848. 847. 850—877. 882—(895)— 919. 923. 928-931, 951. 954-957. 960. 970. LVI. LVII.

Hugenotten 454. 533 - 536. 542. 552 - 554. 734. 750. Hunnen 32. 33. 324. 325. 333. 414. 606. 608. Hussiten 53. 110. 133. 203-205. 215. 224. 231. 255. 292. 340. 7 J. 784. 785. Jagellonen 419. (784)-788. 795. 796. Jerusalem 3. 7. 9. 17. 19-24. 28, 38, 68, 132, 150, 153, 173, 180. 354. 358. 369. 457. 464. 528. 530. 8NO. 11. Jever 271. 510. 859. 899. 900. 916. XXIII. LVII. Ikonium (Rum) 9. 15. 17-20. 31. 46 - 48. Ikschididen 46. 66. Illyrien 1. 52 - 55. 200. 350. 425. 432. 585. 607. Immereti 866 - 868. Johanniter 14. 26. 29. 30. 90. 91. (173) - 180. 278. Ireland (Hibernien) 128. 655. 696. 705-708. 712. 716. 717. 721. 725, 728, 729, 736, 737, 740, 748, 751-759. 762. 766. 767. 770. 871. Isenburg 171. 225. LIX. B. Island 869, 870, 874, 909, 922, Ismaclier (Karmathier) 42.45.67. I-trien 187, 188, 194, 195, 238, 241, 398, 404, 405, 408, XVIII. Italien 2. 6. 148. 193. 200. 292. 23 . 272-275. 304. 324-414. 432. 437 - 439. 515. 525. 578. 579. 607. 858, n. anderwärts. Ivrea 329. 337. 365. 368. 373. 138. 439. 460. 575 986. XXXVI. Julich 126, 225-230, 218 258. 259. 476. 477. 482. 481. 493. 494. 655. 657. XVII. XLIV. Julin (Wineta, Jomsburg) 210. 870, 871, 878, 879, 883, 925. Kacheti 851, 866, 867. Kaffa 376, 377, 823, 825, 853, Kaptschak 32, 823, 828, 829. Karelen 823, 828, 839, 845, 947, 956. Kartalinien 854, 866, 867. Kasan 32. 827 - 833. 853. 861. Katzenelnbogen 228, 293. Kiburg 111.146, 148, 165, 197, 277, 366, 367, 446 -- 449, 452, XV. Kiew 779. 787. 792. 794. 802. 810. 811. 819-826. 840. 842. LVI. Königsberg 201. 213 - 219. 223. 581. 582. 590, 954. Komanen (Kumaner) 6. 9. 61-63. 417, 418, 427, Komnenen 6-9. 14-16. 29. 417. I. Kopenhagen 316, 882, 885, 889, 890, 893, 894, 903 - 908, 914, 916. 920. 922. 954. 955. 957. Kosaken 63. 429. 590 - 597. 787. 789. 791 — 796. 833 — 845. 853. 860. 900. 958. 959. Krakau 201. 213. 217. 222. 221. 585, 778 - 790, 793, 796 - 799, 802-808. 811. 835. 954. Kreuzzüge 7. 8. 17-24. 213. 214. 237. 264. 335. 352. 354. 375. 389. 390. 399. 416. 417. 421. 422. 461. 471 - 473. 480-483. 489. 495. 517—523. 540. 548. 618. 625. 638. 676. 706. 707. 710. 711. 715. 720. 738. 813. 871. 884. 898. II. XLVII. Krim 32. 49. 50. 828-834. 841-845. 848. 853. 854. 863. 867. Kurden 35. 36. 43. VI. Lancaster (rothe Rose) 629, 678. 712 - 722. LIV. Languedoc 438. 515. 522-524. 537. 539. 548. 550. 607. 608. Lauenburg 171, 172, 211, 216, 219. 252. 259. 264. 269. 299. 305. 306. 319. 320. 884. 896 -897. 901. 922. 923. 940. 949. 966. LVIII. Lausanne 277, 366, 367, 437, 411. 447, 448, 458, 575, Lauxitz 110. 125, 168, 169, 201. 202.208. 209.225. 253.254.259. 421.487.778.779.786.882.950. Leipzig 223, 253, 255, 261, 585, 593. 594. 861. 944. 949. Leon 74. 515 516. 604. (611)-634. 669. 671. 675. L.l. Leuchtenberg 141, 245, 249, Lichtenberg (Clairmout) 136. 143. 144. 275. 296. 297. Lichtenstein 213.309.664. XXVII. Liegnitz 213. 223. 224. LV. Liga 112, 120, 121, 137, 247, 385. 393, 395, 405, 465, **468,** 503, 527, 539, 538, 544, 547, 552, 631. 647. 651. 654. 726. Limburg 109, 126, 133, 137, 145. 227. 291. 292. 442. 460. 462. ŧ.

```
473. 481. 483 - 487 - 489. 493.
    505. 658. XLII.
 Lippe 152. 171. 294. 311. 312.
    318. 495. 665. 690. XXIX.
 Lissabon 19. 81. 85. 605. 614.
    662. 670. 675 - 679. 682-686.
    689. 691. 692- 735.
 Littauen 204. 212-215. 419.
    587. 588. 781 - 789. 793. 794.
   797 - (808) - 815.822.824 - 832.
   840. 864. 865. 948. 954. 957.
 Livland 180. 181. 212. 214. 217.
   314. 315. 319. 787 - 794. 798.
   799. 802.809. (218)-817.822.
   829 - 835. 839. 845. 911. 941.
   943. 946 - 950. 953 - 957.
 Lodomirien s. Wladimir.
 Löwen 291. 460. 462. 471. 472.
   474. 481 - 485. 498. 507. 566.
 Longobarden (Lombardei) 2. 103-
   106. 193. 233. 326 - 328. 334.
   336. 345. 346. 354. 357. 366.
   371. 375. 380. 389 — 404. 414.
   415, 436, 437, 515, 571,
 Longueville 279. 459. 527. 548.
   549. 554. XLI. XLVIII.
 Lothringen 17. 24. 103. 108.
   114. 122. 124. 144. 145. 171. 187.
   191. 228. 234. 278. 285. 290. 291.
   303. 337. 360. 375. 381. 386. 387. 394. 395. 415. 424. 437.
   439. 444. (460)—470. 474. 481-
  489. 494. 516. 517. 528. 538.
   539. 517. 553—555. 561. 652.
660. 795. 797. 801. 877. 906.
941. XV. XLIII.
Lucca 380 - 383. 387 - 389. 402,
                         XXXI.
   411. 413. 556. 579.
Lübeck 19, 115, 150, 166, 180, 212,
   264. 265. 299. 314. (315)—317.
   320. 813. 814. 883. 885. 889 -
   911. 913. 916. 917. 920. 922.
  937. 940. 941. 948. 962.
Lüttich 127. 139. 154. (162)-
   165. 441-443. 460. 471. 479. 481
    -491. 496. 497. 510. 511. 528.
   547. 563. 599. 814. 986.
Luitpolder 102. XIX.
Lund 147. 318. 813. 814. 881-
  887. 891 - 894. 903. 906. 915.
  916. 926. 930. 955.
Luneville 139. 143. 162. 230. 280.
  287. 379. 387. 411. 413. 576. 577.
Lusignan 27. 30. II. III.
```

```
Luxemburg (Lützelburg) 104.
108-110. 119. 123. 145. 152.
   202. 208. 209. 227. 228. 235. 236. 278. 292. 405. 443. 461.
   463. 473. 483 — 487 — 493. 501. 503. 507. 510. 528. 532. 554.
   561. 566. 661. 720. 762. XLII.
 Luzern 448 - 452. 454. 456.
 Lyon 328. 336. 337. 366. 367. 435.
   437, 439, 440, 460, 537, 552,
   564. 595. 596. 887.
 Mähren 110. 157. 182. 185. 186.
   200-206. 221. 414. 415. 421.
   423. 424. 779. 781. 782. 951.
Maestricht 484. 505. 507. 509.
   566. 658.
Magdeburg 120. 167 - 170. 208.
   211. 218. 252. 253. 258. 305.
   581. 593. 948. 951.
Magreb 65 - 67. 74. 78 - 80. 86.
Mailand 105. 106. 148. 191. 326.
   329 - 332. 339. 360. 361. 368.
   370 - 377 - (380) - 396.400.
   403 406 - 409. 412. 438. 453 -
   455. 500 - 503. 529 - 532. 569.
  573. 575. 579. 645. 650 —
   655 — 658. 661 — 664. 856.
Maine 338. 354. 361. 408. 464.
   518. 520 - 522. 528. 539-542.
   701-704. 707. 710. 720. 721. 11.
Mainz 19. 22. 108. 114-116. 124.
   129. 133. 134. 138. 139. 143. 145.
   151. 157. 169. 201. 254. 262.
   264. 276. 290 - 292. 295 - 297.
   460. 563. 571. 949.
Malaga 76, 77, 81, 87, 92 - 97,
  671. VII. VIII.
Mulatesta 341. 391. 392.
Malta 49. 176 - 178. 351. 354.
  355. 406. 573 — 578. 614. 659.
  767, 769, 775, 856, 857,
Mamluken 22-31. 43. 69. 70. 573.
Mansfeld 127, 168, 170, 289, 467.
  503. 749. 912. 913.
Mantua 332. 341. 375. 381. 382.
  (394)-396. 402.406.469. 569.
  570. 573. 655. 657. 683. 787.
  XXXI. XXXIX.
Marienburg 214 - 216.
Mark 126. 163. 164. 171. 172.
```

225 - 230. 497. 531. XVII.

Marokko 80 - 88. 681. IX. X.

Maroniten 27.

Marseille 360, 376, 435, 444, 464, 523. 531. 537. 561. 564. 598. 607. 651. 728. Masovien (Masuren) 212. 779 -786. 805. 812. Manna 370. 368. 389. 408. 410. 411. XL. Mauretanien 65. 78, s. Marokko u. a. Mauren s. Araber. Mecheln 291, 441, 443, 474, 477, 483 - 485. 502. 503. 530. 566. Mecklenburg 209-211. 264. (298)-302, 581, 815, 882 8N4. 887. 890 — N93. 908. 909. 913. 917. 931. 965. XVI. Medici 340, 341, 383 -533. 553. 651. 654. 682. XXXVII. Meissen 119, 128, 132, 133, 167, 169, 185, 201, 204, 208, 209. 214. 217. 225. (252)-255. 258 - 261. 263. 289 -- 292. 305. 310. 778. 779. 882. 923 u. a. Meran 132, 153, 160, 189, (194) — 196. 231. 238. 404. 445. XL**í.** Mergeotheim 128, 180, 181, 951. Meriniden 87. 88. 93. 621. X. Merovinger 325, 513, 514, 539. XLV. Metz 144. 145. 278. 436. 437. 460 - 467. 513. 532. 533. 537. 554. 599. 652. Minden 170, 211, 218, 265 - 268. 895. 912. Mirandola 410. 411. XXXVIII. λL. Modena 161. 213. 343. 371. 381. 382, 396, (408)-411, 569, 577, 598, 658, 813, XXXL XL. Mömpelgard 283 - 288. XLI. Mors 171, 172, 220, 304, 466, XIV. 499. 503. Mohacz 422, 424, 428, 432, Moldan 50. (61)-64. 428. 590. 606, 753 - 787, 790, 791, 797, 844, 814. 853. 854. 858. 860. 959. Mongoleu 15. 31 - 34. 43 - 49. 55. 59 - 6J. 106. 175. 21J. 377. 431. 773, u. a. s. Tataren. V. Montferrat 8. 10. 21, 27, 265. 354. 367--370. 373--377. 389. 390. 395. 396. 469. II. XXXIX. Moutfort 147. 165, 166, 187, 523. 543. 544. 637. 638, 710. XLIX. LIV.

Montpellier 524. 549. 616. 637 -642. LH. Morabethen (Almoraviden) 78. 80 - 84. 615. 616. Morea 10.11.14.49-51.64.175-177. 353. 356. 367. 368. 374. 375. 400. 401. 407. 772. 852, s. Griechen, I. XXXV, XXXVI. Morisken 98—100 653, 655. Moskwa 589, 790, 820, 823 844. 853. 860. 930. LVI. Mosul 47, 48. München 238. 242-245. 576. 658. 949. Münster 126, 127, 151 — 153, 169, 172, 222, 229, 230, 286, 313, 319, 506, 507, 659, 898, 899, 952, 955, Murcia 83 — 86. 92. 23. 100. 621. 622. 635 — 643. 649. Namur 108, 163, 460, 462, 471 477. 481. 482. 486 - 487. 501. 502, 508, 510, 930, Nantes 540. 543. 544. 552 - 554. 567. 568. 704. Nathonne 371, 522, 551, 607 -609. 618. 637. 638. 644. XLVI. Narentaner 397. 430. Narva 787. 816. 817. 830 - 933. 844, 889, 943, 945, 948, 957, Nannau 108, 118, 119, 123, 124. 220, 229, 275, 282, 296, (303.) 466. 493-498-512. 683. 693. 854. 952. 964. XVII. XLIV. Navarra 96, 340, 341, 356, 441, 518, 524, 525, 530 - 536, (545) -- 552. 559. 597. 612. 616 -621. 628 - 630. 634 - 637. 645. 616. 649. 655. 669. XLVII. XLVIII. LI. LII. Neapel (Sicilien) 4.,20. 66. 67. 72. 79. 106. 107. 177. 191. 265. 271 275. 27H. 321 - 328. 331. 332. 336--(345) -- 364. 367 --371. 376. 382. 386. 387. 393. 398. 400. 409. 413. 418. 419. 464, 465, 476, 507, 518 528 -533, 538, 539, 546, 549, 556, 569-573. 577- 580. 583. 585. 594, 600, 639 640, 643, 617 ---656. 659. 661 - 665. 669. 707. 768. 772. 856. 858. 862. 872. 880. II. XXXIII—XXXV. LII. Nemours 220, 369, 459, 528, 536. 549. XI.L.

Newfebatel (Walseb-Newenburg) 229, 239, 279 - 251, 304, 367, 453. 456. 450. XV. XLL Neu-trien 513. 514. 519. 539. XLV. Nevers 225, 291, 375, 395, 477. 485. 535. XXXIX, XLU. Micia 12-15, 17, 18, 42, 48, 353. 529. L Nikejecks 12, 49, 56, 60, 175. 255 - 419. 441. 463. Niederlande 191. 192. 245. 363. 364. 412. 470 etc. 652 -652, s. H. Band u. a. Nimwegen 554, 661, 916, 955. Niútscha 32. Nizza 368, 372, 532, 563, 575. Nordheim 125, 236, 253, 253, 264, 28. 9i0. Normandie 19, 449, 442, 471. 478 517 - (5191-52% 534 537. 510-511. 517-519. 639. 641. 669 - 710. 715. 721. LIV. Kormannea 6, 17, 72, 79, 116, 125, 146, 150, 176, 270, 317, 335 -307. 349 - 352. 368. 46c. 470. 451. 46× 464 465, 516, 519. 542 611. 612. 699 - 762. 703. 771. Ste. AXXIV 2. A North imperiand 697 - 701, 709. 717, 715, 731, 734 - 735, 742, 75% 92L Norwegen 519, 638, 669, 737, 739. (959) - 675. 975 - 601. 854 — 551, 594, 363 — 915, 519 New gorod (Holmgard) 785, 411. 51x - 512, 525 - 540, 570 -572 924 925 930 947. Nord lagea 250, 466, 518, Nuraberg 115, 141, 155, 155, 155, 156, 26, 250, 251, 257, 259, 24. (200) 292 305, 321, 4:3. 454. 5-5. 945. Observed 434. 496. 501 - 501. 54.5. 5em. 565. Obermen 119. 207. 236, 239, 778. 44. W. W. Ofen 420. 421. 422. 424 m.a.

Oldenburg 172, 270, 271, 376, 315 - 115, 495, 301, 166, 656, 619,

Oliva 212, 213, 743, 744 617, 955.

Ometa 131, 152, 100, 201, 792, 951,

Omeyen 38. 40. 72-77.

Ser-ed Samuel Lvil.

Oranien 127, 165, 167, 220, 3 0 L 459, 499-512, 528, 535, 527, 54L 577. 561. 651. 735. 761. XLL XLIV. Orlaminde (Nordalbingien ) 195. 231. 241. 254. 289. 320. 881. 854 895. 896. LVIL Oricens 247, 391, 436, 341, 432, 463. 513. 516. 525 — 429. 572. \$41. \$47. \$52 — \$55. \$56. 6<del>2</del>2. 652, 662, 720, 721, Ortenau 278. 280. 281. 411. 457. 534L Ortenburg 129, 154, 198, 196, 196, 240 - 242. XVIII. Osmanen s. Türken. Osnabrūck 124, 127, 151 - 133, 170 - 171. 259. 897. 512 552 Otranto 49. 345. 350. 351. 353. 351, 362, 305, Ök 221. 248. 296. 288. 555. XXi. LV. Östreich 22, 109, 158 - 151. 152 - 206, 213, 224, 225, 235 -237. 242. 245. 249. 275 - 25). 25% E. A. T. A. O. Paderborn 125, 127, 130 - 131 154 172, 222, 225 315 435 Padua 331, 332, 362, 369, 361, 375, 39%, 400, 472, 473, 474 Palk Jogen 12, 354, 373-375 | 1 1. Palistina 17, 45, 68, 180, 277, 471. s. Jerusalem u. a. Paraguar 664, 657, 664, Paris 22) 251, 435 4.5 241 422 458, 459, 451, 454, 4 × 512, 517, 524, 525, 653, 658, 716, 169, 172, 173, 177, 977 L a >1 Parma 191 334 341. 😂 3×2,395-391, 472, 449 - 412 : 499, 012, 5/3, 512, 012 (19 577, **5**52, 554, 563, 664, 661-663. 652. fpl. Passariwitz \$17, 425. Passanttite- 131 (157 15) 100 201 215 219 242 248 100 285 386 387 4 2 411, 452 412 Patarener 32, 5% 41% 51s Pasia 250, 245 - 24 - 340 \$45, 374, 373, ING - 391, 531, 552, 564, 654 HSA Persiant : " in 13:1-18 45-45 5- 3.5 50 773 8.5. 833. 545-545 555-557. x34.

Petscheneger (Patzinacitae) 6.61. 62. 415. 427. Pfals 103. 110. 117-128. 139. 143 - 145. 149. 154 - 156. 169. 172. 188. 196 - 199. 202. 206. 229.230.236-(240)-250.265. 273. 274. 277. 279. 284. 296. 435. 473. 499. 500. 534. 535. 657. 749. 752. 753. 795. 894. 908, 909, 912, 933, 950, Pfirt 145. 161. 186. 197. 282. 443. 554. Pico 411. XXXVIII. Picten 696. 737. Piemont 358. 365 - 368. 372. 581. XXXVI. 572. 600, u. a. Piombino 386 - 389. Pina 21. 141, 370. 371. 376. 381-388. 391. 393. 401. 402. 530. 556. 616. 637. Pjanten 778--783, s.Schlesienu.LV. Plain 129. 236. Plauen 215. 216. Plantagenet 702. 704-726. LIV. Pleskow (Pskow) 789. 816. 826. 829. 831 - 833. 839 - 841. Poitiers (Poitou) 18. 19. 28. 71. 236. 330. 338. 365. 490. 516-526. 539-543. 636. 703. 707-710. 714. II. XLVI. Polen (Sarmaten) 61. 63. 124. 180. 192. 195. 200 - 225. 248. 253. 260. 291. 386. 414 - 429. 469. 535. 581 - 584. 587-591. 606. 661. 670. (778)-818. 822. 827 - N29. N32. 835-842. 848. 852 - 855, 858, 861 - 865, 911, 916. 925. 941. 943-954. 957. Poloczk 787, 789, 793, 802, 804, 809. 820-822. 830-833. 943. Polowzer 32, 820, 821. Pomerellen s. Danzig. Pommern 132. 208-210-213. 216. 219. 220. 298. 300. 587. 779 - NH3. NH8. 891-894. 909. 921. 922. 948. 950. 953. 956. 960-962. 965-969. 986. XVI. Portugal 23, 30, 74, 87, 173, 180. 311. 336. 369. 385. 440. 473. **499.** 505. 506. 545. 577. **582.** 583. 604. 605. 608. 613. **615.** 616. 619. 622 - 634. 640-642. 647.650--668.671.(675)--695. 716 768. 774. 872. X. LIII.

ſ

ş

1

,

ė

٤,

ŝ

3

į.

,

ø

.

281. 287. 309. 387. 411. **423** — 425. 580, n. a. Preussen 113. 122. 124. 128. 151. 153. 191. (207)-232. 249. 261. 269. 271. 295. 302 - 304. 308. 313. 314. 321. 459. 509. **561.** 564. 566. 579 - 582. 587. 590 — 600. 663. 765. 766. 769. 778. 780. 786—788. 793. 801— 809. 815. 816. 850 — 852. 855. 858 - 862. 920-922. 948. 950. 954. 955. 960-966. 969, u. a. XXVI. Provence 102. 328. 329. 338. 354. 358 — 361. 368. 373. 376. 437. 438. 444. 460. 464. 465. 522, 523, 528, 532, (5 3 7)-560. 598. 608. 636-638. XXXI. XLVI. LII. Ptolemais (Acre) 20. 21. 25. 28. 29. 68. 69. 174. 180. 290. 354. 398. 473. 518. 573. Quedlinburg 165. 263. Querfurt 150, 168, 169, 259, 260. 316. Ragusa 52. 54. 398. 430-433. 768. Rama 52. 416. Rascien 53-55.417.420.425.434. Rastadt 362. 394. 487. 571. 573. Ravenna 324 — 326. 330. 336. 338. 341. 345. 393. 396 - 400. 607. Ravensberg 140. 225-230. XVII. Regensburg 18. 20. 113. 121. 124. 127. (154)-158. 233--238. 242. 438. 583. 584. 858. 950. 951. PUSS 309 — 311. XXVIII. Reuss 309 - 311. Reval 813. 814. 816. 889. 911. 941. 913. 916. 956. Rhätien 274. 324. 435 - 438. 446. 451. 513. Rheinbund 115, 121, 149, 250, 257. 260. 281. 287. 296. 297. 302-315. 388, 580. 809, u. a. Rhodus 29, 49, 70, 174 - 176. Riga 319. 787. 789. 791. (H 1 3) -816. 840. 844. 887. 933. 935. 947. 948, 956. 957. Rochelle 534, 535, 547, 553, 627. **628**. 709. 749. 750. Rom 106. 323-33-345. 354-**361.** 380 — 382. **393. 413. 416** 

Prag 245 286. 306. 391, 421-424.

592. 857. 949 — 952, u. a. Presburg 20. 131. 150. 153. 199.

569 -- 573. 586. 594. 598. 607. 614. 637. 651. 856, u. a. Romanow 835, 848-850. LVI. Rostock 210. 299 - 301. 316. 883. 884. 887-889. 892. Rothenburg 134-137. 140. 150. 274. Rogen 444. 473. 519 - 522. 527. 534. 536. 541. 543. 701. 706 -708. 719 - 721. Roussillon 523. 527. 529. 534. 550. 554. 637 - 643, 646. 647. 658. 660. LII. della Rovere 341. XXXIL Rügen (Rugier) 210. 211. 299. 300. 315. 324. 414. 780. 883. 884. 888. 894. 914 - 917. 921. 922 948. 953. 956. 965. 967. 969. XVI. Rubeniden 31. Rum s. Ikonium. Russland 6. 32. 58. 64. 114. 178. 267. 416, 418. 456. 509. 560. 573-597. 600. 732. 772. 777-812. 815 -8 1 9-868. 899. 902. 911. 917-922. 929. 930. 935. 940 - 944. 947. 954. 957-970. u. a. LVI. Rysswick 146. 248. 288. 469. 507. 554. 661. 762. 956. Sachsen 100 - 105. 111. 119. 137. 150 - 153. 158. 167-170. 198. 204. 207. 208. 220 - 225. 228 - 230. 234-237. 240. 249. (252)-266.289--291, 298, 305--307. 310. 314. 320. 415 - 417. 424. 427. 487. 492. 497. 581. 582. 593. 594. 652. 696 - 700. 765. 797 — 807. 817. 818. 876. 884. 895. 896. 912. 922. 923. 948 - 952. 957 - 960. XX. Salerno 75. 346-355. 419. X X X III. Saluzzo 366 - 369. 373 - 375. Salzburg 18. 23. (128) - 131. 138. 142. 143. 153 - 159. 165. 7-188. 189. 220. 239. 324. 387. 421. 571. 580. Samaniden. 34. 44. Saragossa (Zaragoza) 71-74. 77. 81. 86. 583. 612. 613. 616. 633-619. 634. 659. 662, 669.670. VII. Sardinien 191. 355-359. 363. 365 - 379. 382. 385. 394. 413. 555. 556. 563. 569. 572. 610-644. 616. 655. 659 - 664. 686. 763. 862, u. a. XXXVI. Samaniden 33.

Savoyen 277. 279. 356. 365 etc. 396. 400. 435 — 439. 444. 417. 448. 454. 457. 458. 474. 476. 480. 487. 499. 525. 531. 533. 537. 552. 710. 732, u. a. s. III. XXXVI. Sardinien. della Scala (Scaliger) 339. 388. 390. 395. 402-405. 409. 112. Schauenburg (Lippe-Schaumburg) 130. 133. 149. 151. 154. 170. 196. 263. 290. 294. 311. 312. 315. 320. 884. 895 — 897. XXIX. LVII. Schiiten 35. 41. 43. Schlenien 110. 113. 129. 158. 191. 195. 202-206. 221-223-225. 306. 421. 422. 427. 428. 779 - 786. 793. 818. 913. LV. Schleswig (Südjütland) 262. 270. 299. 317. 318. 851. 876 -878. 881-896-918. 922. 951. 954, 961, LVII. Schmalkalden 285. 294. 306. 321. 907, 909, Schönborn 120. 121. 124. 134. 138. 139. XIII. Schonen 876. 883 - 886. 889 -891. 896 - 898. 911 - 914. 917. 924. 925. 929-934. 935. Schottland (Scoten) 524. 696. 698. 705 - 713. 718. 722-726. 729. 730. 734--(737)--759. 762--765. 874. 875. 903. 911. Schwaben 19, 102-108, 123. 142, 145, 146, 149 165, 180, 186, 187. 234-250. (272)-288 415. 437 - 439, 446, 447, 451, 453, 515. 570. 571. 621. u. a. Schwarzburg 109, 119, 136, 169, 172. 254. 289. 306. 307. 319. XXIV. Schweden 113, 120, 138, 156, 171. 172. 211. 218 - 221. 232. 244. 247. 260. 268. 269. 294. 300 - 302. 316-319. 321. 395. 424. 487. 506. 579. 587. 593. **660**. **699**. **768**. **787**—**794**. **798**— 800. 809. 814 -817. 823. 829-834.837 — 840. 814. 848. 857 *—* 862. 869--871. 874. 875. 879- 894. 897. 900-905. 910-924 fg. Schweinfurt 140. 273. Schweiz (Helvetien) 108. 162. 166. 186. 187. 197. 277. 369.

392, 393, 435, 438, 439, 444-(446)-459. 466. 527. 531. 536. 561. 562. 572. 578. 595. 602. 656. 857. u. a. Schwerin 19. 252. 264. 299-302. 315. 814. 858. 884. 896. 913. 931. Seeland 304. 486. 488 etc. Seldschuken 34. 42-46. V. Servien 5. 13. 20. 49 - (54) 60. 374. 417. 418. 425. 430. 433. 434. 606. 859. 860. 863. 986. Severien 785, 791, 792, 795, 830. 832. Sevilla 72. 76-78. 81. 84-86. 92. 95. 98. 605. 609. 610. 614. 620 - 622. 625-629. 632. 649. 669. 671. 673. VII. Sforza 359. 360. 392-395. 453. 529 - 531. 645. 651. 906. Sibirien 833. 846. Sicilien s. Neapel. Siebenbürgen 58. 61.62.180. 358. 415 - 419. 423. 425 -(427)-430. 788. 793.794.810. 913. 951. 954. Siena 382. 383. 386. 388. 391. 532, 533, 650, 652, Sitten 277. 366. 437. 438.447.453. Slavonien (Slaven) 56. 184. 200. 224. 298. 315. 326. 346. 397. 414 - 419. 424. 425. 430. (432) - 434. 808. 819, u. a. Smolensk 588 - 590. 786. 790-793. 810. 820 - 826. 829. 832. 838. 840. 860. 958. LVI. Soffariden 34. 44. Spanien 65 -- 100. 219. 220. 245. 247. 296. 324. **340.** 360-363. 371. 377. 378. 384 — 387. 393 - 395. 406. 410-413. 454. 468. 486. 493. 497 - 504. 525. 529. 552. 563. 566. 577. 580 -583.594. 600. (604)-674.778. 872. 921. 952. 955, u. a. Speier 120. 123. 124. 142. 145. 563. 909. Spoleto 106. 326 - 328. 334-337. 347. 354. 381. 382. XXXI. Sponheim 125. 128. 156. 278. 279. Stade 207. 318. 319. 879. 913. 917. 955. 956. 960. Stedinger 270. 898.

197, 201, 205, 238, 414, 418, Stettin 220. 316. 911. 943. 948. 953. 955. 956. 960. Stockholm 220, 892, 903 - 906, 927 -946. 957. 960 - 970. Stralsund 113. 210. 220. 316. 668. 670. 887. 890. 913. 916. 917. 921. 948. 955. 959, 960. 966. Strassburg 119. 126. 141 — 144 — 146. 159. 273. 281. 444. 455. 460. 496. 554. 570. Stuart 269, 736, 740-765, LIV. Sueven 272. 324. 604. 605. 608. 609, s. Schwaben. Suniten 35. 41. 43. 49. Susa 365. 367. XXXI. XXXVI. Tanger 65. 74. 80. 622. 679. 686. Tarent 10. 348. 350. 351. 353. 357. 359. 361. III. XXXV. Tataren (u. Mongolen) 33 etc 215. 417. 418. 429. 593. 604 629. 773, 781 — 797. 809—812. 822 — 835. 841 —845. 848. 853. 854. 866. 867. 958. V. LVI. Teck 144, 275 - 277, 294, 405. Tecklenburg 171. 220. 230. Teisterbant 225. 226. 495. XVII. Templer 26, 27, 29, 169, 173-175. (179.) 253. 339. 462. 519. 617. 624. 636. 638. 641. 677. Teschen 221-224. 232. 249. 375. 469. 563. 817. 854. LV. Thaheriden 34. 44. Thessalonich 9. 10. 12. 59. 352. 373. 400. 771. II. XXXV. Thorn 212, 215, 216, 221, 222, 785. 791 - 749. 798-804. 807. 808. 954. Thüringen 108. 117. 134. 180. 234. 253-258. 262. 263. 289-291. 307. 883. 949, u. a. Tilsit 222. 258. 260. 261. 271. 582. 590· 806. 858. Timuriden 33. 34. Tokenburg 451. 451. 455. Toledo 71-74. 77. 85. 609. 610, 613 - 619, 622, 627-633. 649 - 653, 656, 669, 672, VII. Toscana (Tuscien) 131. 138. 192. 237. 329. 330. 337. 342. 354.363. (380)-388. 397.408. 413. 460. 461. 469. 569 - 572

Steiermark 111. 129. (183) etc.

576, 577, 587, 663, 664, 668, 669, 691, 768, XXXI, XXXVII,

Toul 457. 532. 533. 554.

Toulouse 18. 28. 52. 71. 338. 438. 518.(522)-524.538-540, 607, 608, 636, 637, 672, 703, 704, II. XLVI.

Trapezus 7, 12, 14, 49, 629, L

Trevigi 382. 399 - 405.

Trient 112. 127. 159. 193-199, 327. 332. 342. 402. 570, 577. Trier (121)-126.139.143.149. 154. 156. 444. 460. 461. 469. 658.

Tripolis (in Syrien) 19 25, 27, 69. II.

Tripolis (in Africa) 67. 80. 91. 176, 352, 648, 652,

Tudor 725 - 737. LIV.

Tübingen 148, 274, 275, 282, 284, Turin 326 - 329. 365 - 368. 374. 394. 396. 403. 410. 658. u. a.

Türken (auch Turkmannen) 7. 11-16. 30, 34. 35. 42, (46) etc. 70. 90. 91. 174-177. 361. 363, 368. 376. 400. 401. 406. 407. 419-432. 532. 572. 573. 587. 590. 649. 652, 653, 772, 773, 785, 789-798. 802. 803. 835. 841-845. 848. 852 - 868. 948. 957-964, u. a.

Tuluniden 46, 66.

Tunis 24. 66. 67. 80. 89-91. 96. 175. 349. 350. 354. 356. 407. 518. 548. 621. 640. 648. 651-653.

Tyrol 109. 153, 154, 159 - 161. 166. 185-190. (193)-200. 203. 240-245, 250, 452, 504, 569-

571. 580. 583. 585. 586. Tyrus 19. 25. 28. 29. 68. 174. 315. 398. II.

Ukraine 793, 794, 796-798, 835,

Ulm 245. 282. 287. 291. 575. 576. 580.

Ungarn (Pannonien) 52-58. 61-63. 102. 110-114. 118. 128, 130, 148, 153, 157, 182-190. 195. 200 - 205. 217. 224. 225. 234 - 236. 239. 245. 272. 273. 289. 324-326. 329. 357-359. 377. 397 - 400. 403. 404. (414)-434. 438. 439. 446. 450.

469. 498. 604. 779 - 785. 811. 812. 820. 822. 913. 954, u. a. Union 112, 145, 206, 232, 247, 657, 912, 950,

Urbino 198. 326, 341, 342, 344, 361, 385, 651, XXXII.

rgel 73, 496, 637, 639, 644 647 673, XLVI, LII, Urgel 73.

Usbeken 34. 773.

Utrecht 124, 126, 139, 145, 152, 163, 220, 226, 235, 304, 370, 460, 471, 482, 488-492, (494)-499. 501 - 508. 648. 562. 663. 687, 763,

Valencia 77. 81, 83, 85, 92, 99. 100, 164, 615, 630, 635, 638, 641 - 646. 650. 662, 663, 669. 671. 672. VII.

Valois 338. 355. 383. 475. 524-536. 788. XLVIII.

Vandalen 2. 324. 325. 370. 604. 607.

Vaudemont 463 - 466. XLIII. Veltlin 166, 453 - 455, 572, 577, 656. 657.

Venedig 8-14. 23. 25. 30, 55. 175-177, 195, 197, 336, 339, 343, 361, 362, 374-377, 389-(396) -410. 417. 419. 420. 430-431 457. 530. 569. 571. 577. 580. 642, 648- 651, 653, 655, 771 772. 952.

Vendée 564. 567. 568. 575. 661. Verden 154. 269. 319. 437. 912. 913, 917, 951, 953, 956, 960, Verdun 328, 441, 450-467, 515. 532. 533. 554. 563.

Vermandois 18, 472.

Verona 160, 187-189, 193, 235. 236, 277, 325, 329, 332, 390-395. 398-(401)-409. 569. 577. 600. 856. 862.

Visconti 109, 166, 339, 357, 374 376. 385.386.(389) - 391.401. 403. 412.

Vitalianer 215. 892. 932.

Volhynien 780. 787. 804-806. 810. 811. 821. 822. 864 s. Wladimir. Wadt (Pays de Vaud) 366-369.

439. 454-458.

Wagrien 299. 884. 895. 896. Walachei 49. (61.) 419. 427. 428. 784. 791. 853. 958.

470. 473. 474. 490. Walcheren 585. 768. 877. Waldeck 170-172. 292. (312.) XXX. Waldenser 119. 370. 418. Wales 475. 478. 628. 698. 704. 709-712. 718. 724. 757 u.a. Wallis 369. 436. 438. 452. 454. 456. 586. 591. Warschau 218. 222. 260. 261. 306. 581 - 585. 783, 788. 791. 793. 796 - 808. 817. 818. 855. 858. 954. 961, u. a. Wasa 271. 903. 906. 907. 933. 935 - 937 - 953. Wechabiten 50. 70. Welfen 18, 19, 105, 106, 109, 129, 146, 148, 165, 171, 183, 188, 193. 194. 208. 227. 236--238. 250. 252. 263 - 270. 273. 274. 308. 331. 332. 336. 337. 354. 357. 377. 382. 389. 391. 408-412. 446. 895. 922. XXI. XL. Weimar 138. 289. 307. 949-951 u. a. Wenden 19. 168. 207 - 211. 263. 298. 299. 314. 430. 881 --- 884. 894. 895. Westphalen 115. 125. 128. 153. 172. 178. 226. 227. 252. 268. 295. 296. 311. 314. 582. 586. 593. 912. Westphäl. Friede 151. 171. 194. 211. 244. 247. 259. 269. 294. 301. 315. 342. 454. 466. 505. 554. 659. (952.) Wettin 168. 253. 318. 882. Wicleffiten 215. 715. Wied 122, 125, 127, 172,

183. 185. 186. 191. 205.

206. 259. 285. 344. 417. 420.

Wienerfriede 181. 211. 260. 363.

422 - 425. 797.

801. 806. 848.

Wienercongress 178. 261. 313 - 315. 388. 411. 413. 456. 459. 598. 692. 769. 807. 808. 861. 900. 901. 921. 969. Wilzen 298. 299. Wismar 220. 299. 301. 302. 31 889. 892. 915. 917. 953. 956. 959 -- 961. 965. Wittelsbach 129. 148. 153. 157. 194. (237) - 250. 274. Wladimir (Lodomirien) 426.779.802. (810)-812.821. 823. Worms 103.116 - 121. 124. 128. 138. 139. 154. 198. 241. 284. 335. 371. 378. 496, 565. Würtemberg 115. 137. 140. 178. 181. 190. 246. 275. 276. 278. 280. (282)-288.570.579-581. 584. 595. 958. Würzburg 20. 133. (134)—138. 150, 151. 154, 195, 231, 249, 274. 387. 570. 592. Xerife 88. X. York 698. 699. 703. 705. (715)-726. 738. 740. LIV. Ypern 471. 472. 477 - 480. 497. 507. 508. 521. 702. Zäringen 19. 146. 188. 189. 208. 273. (276.) 277. 281. 282, 366. 349. 445 - 447. 457. 537. XV. Zara 8. 23. 398 - 400. 419. 430. 431. 913. Zeiriden 75. 79. Zianiden 87. 88. Zigeuner 63. 427. Zollern 147. 149. 171. 209. 217. 230. 231. 275. 308. 986. XXVI. Zürich 179. 276. 277. 447. 448. 450 — 456. 458. 573 — 575. Zütphen 236. 493. 494. 500. 504. XVII. XLIV. Zweibrücken 246-250.950-(953)-961, u. a.

Nachträge.

Pag. 35. Ismail eroberte 1501 Tauris, vertrieb 1508 den Murad Beg aus Bagdad, welcher flüchtig umberstreifend 1514 zu Diarbekt das Leben verlor, und endete 1523. Ihm folgte Thamasp bis 1575, diesem der grausame Ismail. II bis 1577 und dessen Bruder, der Mönch Muhamed 1577 bis 1586.
Pag. 52. Gr. Joh. A. Capodistrias, Präsident Griechenlands, ist se

eben zu Nauplia gemeuchelt worden 9 Oct. 1831.

Pag. 58. Milosch, von der Pforte jezt als souverainer, erblicher Fürst der serbischen Nation auerkannt, hielt 5 Dec. 1830 seinen Einzug in Belgrad, wo statt eines Pascha nur mehr ein Aga mit 200 Türken zu verbleiben haben soll.

Pag. 70. Weil der Sultan Candia dem Paschalik v. Agypten vereinigte,

Pag. 70. Weil der Sultan Canus dem Pascaank v. Agypten vereinigen, sandte Vicek. Mehemed Ali sogleich Truppen dahin Spt. 1830.

Pag. 165. Franz Anton, lezter Fürstb. v. Lüttich, † 15 Jan. 1831.

Pag. 268. Als Hrz. Carl von Braunschweig, wo man im Auflauf 7 Sept. 1830 seine Residenz in Brand gesteckt, nach England sich wandte, kam Br. Wilhelm von Berlin, um das Volk zu begütigen, und liess, gemäss Beschluss des deutschen Bundes, und indem die Agnaten nicht umhin konnten, Carls absolute Regierungs-Unfähigkeit zu erklären "20 April 1831 sich als Herzog huldigen.

Pag. 460\*) Die Gem. des Mrkgr. Adalbert v. Ivrea Hermingard war wohl eher Enkelin als Tochter Lothars.

Pag. 609 Ende I.: Leander († 600) und S. Isidor († um 636) waren... Tab. XX. Julie v. Koburg, geb. 1781, ehlichte den Grossf. Constantin 26 Febr. 1794 und ward genannt Anna Fedorowna.

Tab. XXIII. Heinrich Fürst zu Anhalt. 1218 . . . . I Gm. Irmengard ältere T. des Landgr. Hermann. I v. Thüringen. - IIGm. Mechtilde v. Brann-

schweig ...

Johann, geb. 1621, erbt 1667 (nicht 1676) Jever.... Tab. XXVI. Fürst Anton Aloys † 17 Oct. 1831. Es folgte der Erbpr. Carl. Tab. XXXIV Zeile 51, Abecelard, 1057 noch sehr jung ... st. Abecdard. Tab. LX. Die Kriegsmatrikel des deutschen Bundes wurde 1830 dahin abgeändert, dass Würtemberg, Baden und Hessen-Darmstadt mit 30,150 M. das achte Heer, Königreich Sachsen, Churhessen und Nassau mit 21,718 das neunte, Hanover, Holstein-Lauenburg, Mecklenburg, Oldenburg, Lübeck, Bremen und Hamburg mit 28,038 das zehnte bilden; hingegen Weimar, Altenburg, Gotha, Meiningen, Anhalt, Schwarzburg, Hohenzolleru, Lichtenstein, Waldeck, Reuss, Lippe, Homburg und Frankfurt stellen zusammen als Reserve-Infanterie-Division für die Bundesfestungen 11,366 M. Das Grosshrzth. Luxemburg soll zu Besetzung der gleichnamigen Feste geben 1981 Fussgänger, 365 Reiter, 210 Feuerwerker u. a.

Pag. 168 lezte Zeile: statt Ihren Zorn lies Den Zorn der Städter...
Pag. 309 Zeile 13 von unten lies: zwischen 950 n. 979 zum ...
Pag. 312 Zeile 13 v. u. lies: Grafschaft Cullenburg.
— Zeile 10 — lies: dem Grafen v. Erbach ...
Pag. 313 Zeile 10 v. o. lies: ein Zweig des v. Ligne ...
Pag. 315 Zeile 17 v. o. lies: Ländermarkt st. Ländermark ...
Pag. 315 Zeile 17 v. o. lies: Ländermarkt st. Ländermark ...
Pag. 316 Zeile 2 v. o. lies: Lündermarkt st. Ländermark ...
Pag. 317 Zeile 2 v. o. lies: Zu Gent st. zu Genf.
Pag. 441 Zeile 2 v. o. lies: zu Gent st. zu Genf.
Pag. 479 Zeile 3 v. u. lies: Sohn des K. Robert st. Bruder.
Pag. 555 Zeile 2 v. u. lies: Admiral Hood st. Hord.
Pag. 555 Zeile 2 v. u. lies: Cattare st. Cattare,
Pag. 569 Zeile 10 v. u. lies: Oudinot u. Victor st. Vin. etor.
Tab. V. Abaca-Chan, Argun..., stehen zu weil rechts,
Tab. XVI. Bugislav. VIII. † 1417 nicht 1317.

# Nachträge Nro. II.

Pag. 1-- dessen herrschsüchtige Schwester Pulcheria. Für das will man sie jetzt ausgeben, vielleicht nur, weil ihr das Alterthum den Namen einer Heiligen beigelegt hat.

Pag. 126. Wichbold starb, nach einer andern Angabe, schon 1303 zu Soest.

Pag. 127. Der treffliche Max Fridrich hat 1777 eine Akademie zu Bonn errichtet, aus welcher 1786 die Universität geworden ist.

Pag. 419. Fessler gibt an: Carls Krönung zu Stuhlweissenburg ging vor sich am 31 Dec. 1385, und Blasius Forgach versetzte ihm die schweren Wunden am 6 Febr. 1385, welche bereits wieder zu heilen anfingen, als Elisabethens Rath, der Palatin Nicolaus Gara den Eingekerkerten zu erwürgen befahl 24 Febr. Der Christtag ist als des Jahres Anfang genommen.

Pag. 450. Die Schlacht bei Morgarten lieferte Leopold an seinem Namenstage 15 Nov. 1315, sagt abweichend von Joh. Müller die Schweizerchronik des Dr. Henne.

Pag. 666 u. 674. Das spanische America war 1831 in folgende Republiken zerfallen: Vice-Königreich Mexico in zwei, a) Mexico ein Bunderstaat seit 7 Nov. 1823 mit etwa 6 Mill. E. und den Städten Mexico, la Puebla, Guadalaxara, Valladolid, Vera Cruz, Xalapa u. a. b) fünf vereinte Provinzen: Guatimala, S. Salvador, Honduras, Nicaragua, und Costa Rica, kaum 2 Mill. Menschen.

Vicek. Neu-Granada: a) Columbien seit 1819, neu constituirt 23 April 1831; b) das jezt gesonderte Venezuela (Präsident Pacz).

Vicek. Peru: a) Das Land Peru (Piäs. Andr. Reges)mit 1½, Mill. E. und den Städten Lima, Cuzco, Guumanga, Arequipa, Oropesa u. a. b) Bolivia, eigentlich Ober-Peru (Prias. Santa Cruz) 1 Mill. E. und die Städte Chuquisaca, Potosi und la Paz; c) Chile (Präs. Don Franc.Ant. Pinto, erwählt 5 Mai 1827), kaum über 600,000 E. in den Städten Santjago. Concepcion u. Valparaiso.

Vicek. Itio de la Plata: a) Argentina oder Provincias unidas del Rio de la Plata mit 2 Mill. E. und den Städten Buenos Ayres u. S. Juan de la Frontera. In Buenos Ayres nenat sich das Volk seit 1815 unabhängig. Präs. Don Juan da Rosas wurde 2 Aug. 1830 mit der Dictatur bekleidet. — b) Banda oriental oder Republica del Uruguay, in Montevideo und Umgegend etwa 175,000 E. ward constituirt in Folge des zwischen Buenos Ayres und Brasilien am 27 Aug. 1828 geschlossenen Friedens oder Stillstandes. — c) Paragnay unter Dr. Gaspard Francia seit 1820, das Biunenland um Assunpcion, soll nur 600,000 E. zählen.

Pag. 631 Zeile 12 v. o. lies: unter einem Vorwurse at. Vorwande. Pag. 656 mitten 1: Ossuna at. Ossuno.

Pag. 784 Zeile 12 v. o. lies: Erzb. Bodzanta v. Guesen.



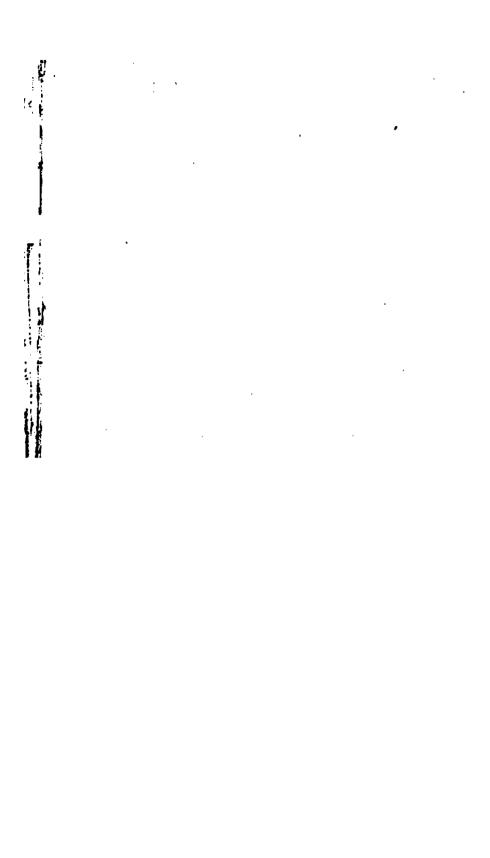

## Nachträge

## zum Tabellen - Hefte. Nro. II.

- Tab. XIV. Johann August Carl, Fürst v. Wied-Runkel, bat Kinder: Auguste geb. 1813, Wilhelm geb. 22 Mai 1814, Thecla geb. 1817, Otto geb. 30 Spt. 1818.
- Tab. XVIII. Für einen Sohn des Mrkgr. Engelbert. II wird noch ausgegeben der Erzb. Fridrich v. Cöln. † nach 1128; ob aber mit Grund?
- Tab. XXXV. Fessler vermuthet, des K. Ludwig M. ältere Tochter Maria sei um 1366 geboren worden, Hedwig fünf Jahre später.
- Tab. XL. Des Obizzo. II Tochter Beatrix war vrm. I) mit dem edlen Pisatter Nino Richter von Gallura in Sardinien §. 449, und 11) mit Galeazzo Visconti 1301.
- Tab. XLIII. Fridrichs Gr. v. Vaudemont Sohn war Renatus. II, geb. 1451. † 1508, wie die Fürstentafel weiset.
- Tab. XLVI ganz oben: Theodorich den Carolingern verwandt. Nach Luden war er Sohn Hildebrands, eines Bruders des Carl Martell.



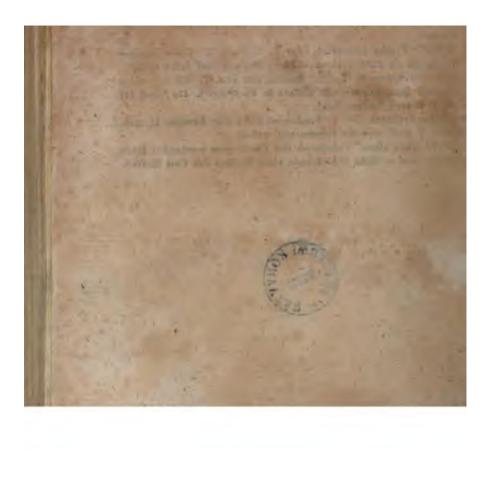



1-11



•

-

-

•

.

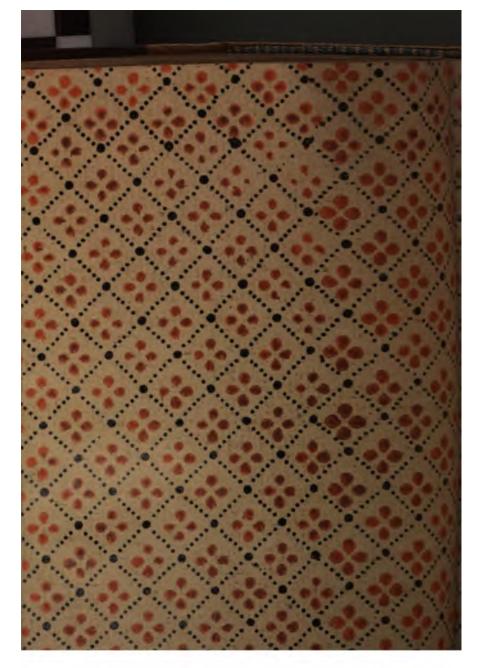

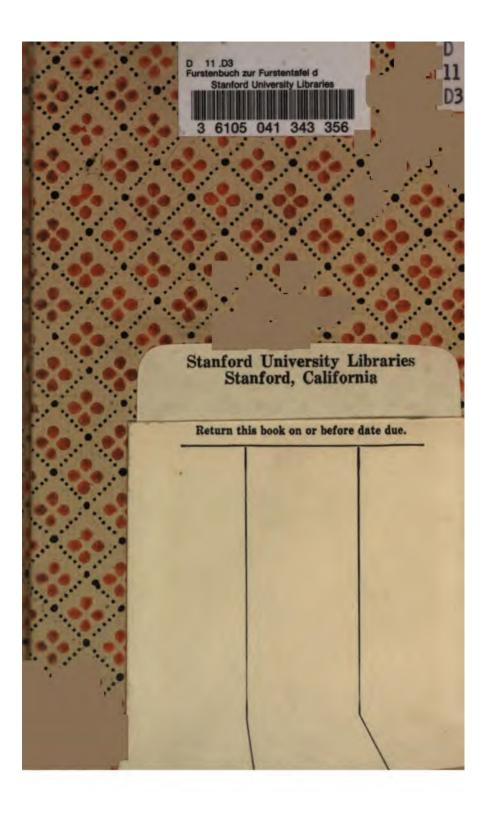